

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







E.BIBL, RADCL







|   | - |
|---|---|
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| · |   |
|   |   |
|   |   |

|   | • | , |  |   |  |
|---|---|---|--|---|--|
|   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |  |   |  |
| · |   |   |  |   |  |
|   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |  |   |  |
|   | • |   |  |   |  |
|   |   |   |  | , |  |
|   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |  |   |  |

| · |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

# GRUNDZÜGE

DE

# PHYSIOLOGIE DES MENSCHEN.

| · |  |   |
|---|--|---|
|   |  | • |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  | : |

# GRUNDZÜGE

DER

# PHYSIOLOGIE DES MENSCHEN

MIT

# RÜCKSICHT AUF DIE GESUNDHEITSPFLEGE.

FÜR DAS PRAKTISCHE BEDÜRFNISS DER ÄRZTE UND STUDIRENDEN ZUM SELBSTSTUDIUM BEARBEITET.

VON

### JOHANNES RANKE.

DR. MED. UND PROFESSOR AN DER UNIVERSITÄT ZU MÜNCHEN.

DRITTE UMGEARBEITETE AUFLAGE.

MIT 265 HOLZSCHNITTEN.

....

LEIPZIG,

VERLAG VON WILHELM ENGELMANN.

1875.



Das Recht der englischen und französischen Uebersetzung behült sich der Verfasserund der Verleger vor.

### Vorrede zur zweiten Auflage.

Der Gesichtspunkt, welcher bei der Ausarbeitung der ersten Auflage leitete, war der, dem ärztlichen Publikum die Hauptlehren der Physiologie in leicht verständlicher Form und mit Rücksicht auf die praktische Verwerthung darzubieten. Daher schien es nothwendig, von der Darstellung der rein physiologischen Lehren aus sogleich auf die Anwendung derselben für ärztliche Zwecke vor Allem für eine physiologische Gesundheitspflege überzugehen. Ebenso erschien es erforderlich, die Beschreibung der physiologischen Technik, soweit sie für den Arzt eine hervorragendere Bedeutung besitzt, so vollständig zu machen, dass eine Ausführung der betreffenden chemischen und physikalischen Versuche nach der gegebenen Anleitung möglich erschien. Mit einem Wort: das Buch sollte ein zum Selbststudium geeignetes Mandbuch der Physiologie und physiologischen Technik für den Arzt sein. Daraus ergab sich weiter, dass die ärztlich minder verwerthbaren Capitel, oder diejenigen, welche sich wie die Ophthalmologie und Embryologie für das ärztliche Bedürfniss als eigene Disciplinen von der Physiologie abgesondert haben, hier entweder übergangen oder wenigstens nur ganz in der Kürze abgehandelt waren. Es wurde dadurch eine, natürlich sehr in die Augen springende Ungleichheit in der Darstellung der verschiedenen physiologischen Ergebnisse bedingt.

Die freundliche Aufnahme, welche das Buch von ärztlicher Seite gefunden hat, darf vielleicht als Beweis dafür gelten, dass die Aufgabe im Allgemeinen nicht unrichtig gestellt war; sie ist der Grund dafür, dass in der neuen Auflage der alte Grundplan beibehalten uud im Einzelnen sogar noch mehr und directer auf die ärztliche Verwerthung der vorgetragenen Lehren hingewiesen wurde.

Da sich aber das Buch auch Eingang auf Universitäten verschafft hat, so schien für eine neue Auflage, abgesehen von einer sorgfältigen Berichtigung und Durcharbeitung, eine grössere Gleichartigkeit in der Darstellung der einzelnen Capitel und ein Eingehen auf die bisher ausgeschlossenen Disciplinen: Entwickelungsgeschichte und vergleichende Anatomie wünschenswerth. Es konnte das nur mit einer nicht unbeträchtlichen Vermehrung des Textes erreicht werden, die aber wenigstens zum grossen Theil durch reichlichere Anwendung kleinerer Lettern ausgeglichen werden konnte. Es wird durch den verschiedenen Druck. wie mir scheint, die Uebersicht über die verschiedenen Richtungen der Darstellung erleichtert.

Für die reiche und gelungene Ausstattung an Abbildungen aus den Schätzen ihres Verlags, sowie in Beziehung auf Druck und Papier spreche ich der rühmlichst bekannten Verlagshandlung meinen Dank aus.

Und so möge sich das Werk in seiner neuen Gestalt die alten Freunde erhalten und neue erwerben.

Munchen im Mai 1872.

Johannes Ranke.

### Vorrede zur dritten Auflage.

Indem ich die dritte, neuerdings durchgearbeitete Auflage der Grundzüge der Physiologie vorlege, ist es Pflicht, öffentlichen Dank auszusprechen für die Unterstützung, die mir von fern und nah auch für diese Neubearbeitung zu Theil wurde. Vor Allem bin ich den wissenschaftlichen Gönnern meines Buches für die Uebersendung ihrer Originalwerke und Aufsätze verpflichtet. Doch habe ich zu bedauern, dass einige sehr hervorragende Erscheinungen der neuesten Literatur, da sie mir für den Druck zu spät zukamen, für diese Auflage nicht mehr benutzt werden konnten.

Am Tegernsee im September 1874.

Johannes Ranke.

## I.

# Allgemeine Inhalts-Anzeige.

# Allgemeine Physiologie.

### Die Physiologie der animalen Zelle.

| 1 014-1     | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Capitel: | Von der Gestalt der Zelle, ihrer Entstehung und Umbildung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | ~ · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | Schema der Zelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | Umbildung der Zellenlehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | Die Eizelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | Zur vergleichenden Anatomie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | Entstehung der Zelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | Eifurchung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | Zur vergleichenden Physiologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | Umbildung der Zellsormen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | Entstehung der Gewebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | Vergleichendes über Furchung der Eier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | Gewebe der Bindesubstanz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | Entwickelungsgeschichte desselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | Vergleichende Anatomie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | Vegetative Gewebe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | Blut und Oberhaufgewebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | Entwickelung und vergleichende Anatomie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | Drüsengewebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | Entwickelung und vergleichende Anatomie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | Animale Gewebe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | Muskeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | Entwickelung und vergleichende Anatomie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | Nervengewebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | Entwickelung und vergleichende Anatomie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | Entstehung der Organe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. Capitel: | Die Chemie der Zelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| •           | Elementes 7 manual manu |
|             | Elementare Zusammensetzung der organischen Stoffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | Chemismus der Pflanzen- und Thierzelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | Die Pflanzenzelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | Die Thierzelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | Bestandtheile des Thierkörpers:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | Albuminate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | Produkte der Albuminsynthese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | Produkte der regressiven Metamorphose des Albumins 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | Albuminoide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | Organische stickstofffreie Säuren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|             | Seite.                                                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
|             | Alkohole                                                                   |
|             | Aetherarten                                                                |
|             | Ammoniakderivate und ihre Verbindungen                                     |
|             | Die thierischen Farbstoffe                                                 |
|             | denheiten                                                                  |
|             | Functionen der anorganischen Zellenstoffe                                  |
|             | Mikrochemie und chemische Lebensthätigkeiten der Zellen und des Eies. 79   |
|             | Eier der Fische und Amphibien                                              |
| 3. Capitel: | Die Physik der Zelle.                                                      |
|             | Vom Gesetz der Erhaltung der Kraft                                         |
|             | Die Ernährungsgesetze beruhen auf dem Gesetz der Erhaltung der Kraft. 94   |
|             | Die Leistungen des thierischen Organismus beruhen auf dem Stoffwechsel 98  |
|             | Mechanisché Arbeitsleistung durch Contractilität der Zellen, Flimmerzellen |
|             | Bedingungen der Contractilität des Protoplasmas                            |
|             | Flimmerzellen                                                              |
|             | Zur vergleichenden Anatomie                                                |
|             | Molekularstructur organisirter Gebilde                                     |
|             | Hydrodiffusion, Lösung, Endosmose, Filtration                              |
|             | Gasdiffusion und Absorption im Organismus                                  |
|             | Der Tod der Zelle                                                          |
|             | Der animale Organismus eine Kraftmaschine                                  |
|             | I. Die Physiologie des Stoffwechsels.                                      |
|             | I. Die Ernährung.                                                          |
| 4. Capitel: | Die Nahrungsmittel.                                                        |
|             | Begriff des Nahrungsmittels                                                |
|             | Das Wasser                                                                 |
|             | Chemische Methoden                                                         |
|             | Die Milch und Milchdrüse                                                   |
|             | Hygieinische Bemerkungen                                                   |
|             | Freiwillige Milchveränderungen                                             |
|             | Milchverfälschung, Milchanalysen                                           |
|             | Entwickelung der Kilchdrüse                                                |
|             | Zur vergleichenden Anatomie der Milchdrüse                                 |
|             | Das Fleisch                                                                |
|             | Fleisch verschiedener Wirbelthiere                                         |
|             | Hygieinische Betrachtungen I                                               |
|             | Hygieinische Betrachtungen II                                              |
|             | Zur Untersuchung des Fleisches                                             |
|             | Getreide und andere vegetabilische Nahrungsmittel                          |
|             | Mohl, Hülsenfrüchte, Kartoffeln                                            |
|             | Brod, Stärkemehl, Zucker, Obst, Gemäse                                     |
|             |                                                                            |
|             | Freiwillige Veränderungen und Untersuchung. Kochgeschirre                  |
|             | Freiwillige Veränderungen und Untersuchung. Kochgeschirre                  |

|             | Seit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Canitel: | Die Gesetze der Ernährung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| vapassa     | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | Was ist nahrhaft?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | Bedeutung der Nährstoffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | Zur Entwickelung der Ernährungslehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | Das dynamische Gleichgewicht der Organe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | Die Gesetze des Stoffwechsels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | Functionswechsel der Organe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | Geschmack- und Geruchsinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | Verbrennung im Blut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | Circulirendes und Organeiweiss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | Fleischnahrung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | Hungerzustand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | Fettnahrung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | Ernährung mit Zucker, Stärke, Leim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | Einfluss anorganischer Stoffe auf die Ernahrung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | Säftestrom im Fieber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | Nahrungsmenge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | Verschiedene Ernährungsweisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | Volksernährung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | Ernährung der Truppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | Ernährung in Anstalten und Familien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | Gefangenenanstalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | Ernährungsart als Krankheitsursache. Ernährung der Armen 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | Fettleibigkeit und Magerkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | Krankenkost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | Lebensalter und Ernährung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | Nahrung niederer Thiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | Nahrungsbedürfniss, Hunger, Durst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | Untersuchungsmethode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Canitel:    | Veränderungen der Nahrungsstoffe in der Mundhöhle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| · oapieti   | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | Verdauung im Allgemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | Uebersicht über den Bau der Verdauungsorgane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | Anatomie der Mundhöhlenschleimhaut und ihrer Drüsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | Absonderung der Speicheldrüsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | Reizung der Speicheldrüsennerven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | Bestandtheile des Speichels und seine Menge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | Physiologische Wirkungen des Speichels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | Zur historischen Entwickelung der Verdauungslehre 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | Zur Entwickelungsgeschichte der Drüsen der Mundhöhle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | Zur vergleichenden Anatomie und Physiologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | Krankhafte Veränderungen des Speichels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| . Capitel:  | Der Verdauungsvorgang im Magen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | Schlund und Speiseröhre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | Schrond and Speisciality                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | Zur vergleichenden Anatomie und Physiologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | Zur vergleichenden Anatomie und Physiologie 24  Der Magen, die Magenschleimhaut 24  Nerveneinfluss auf die Magensekretion 24  Das Sekret des Magens 24  Pepsin und Peptone 24  Entstehung der Säure des Magensaftes 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | Zur vergleichenden Anatomie und Physiologie 24  Der Magen, die Magenschleimhaut. 24  Nerveneinfluss auf die Magensekretion 24  Das Sekret des Magens 24  Pepsin und Peptone 24  Entstehung der Säure des Magensaftes 25  Leber Selbstverdauung des Magens 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | Zur vergleichenden Anatomie und Physiologie 24  Der Magen, die Magenschleimhaut 24  Nerveneinfluss auf die Magensekretion 24  Das Sekret des Magens 24  Pepsin und Peptone 24  Entstehung der Säure des Magensaftes 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ,           | Zur vergleichenden Anatomie und Physiologie         24           Der Magen, die Magenschleimhaut         24           Nerveneinfluss auf die Magensekretion         24           Das Sekret des Magens         24           Pepsin und Peptone         24           Entstehung der Säure des Magensaftes         25           Leber Selbstverdauung des Magens         25           Hülfsvorgänge der Magenverdauung         Chymus           Magengase         25                                                                                                                                                                   |
| 1           | Zur vergleichenden Anatomie und Physiologie         24           Der Magen, die Magenschleimhaut         24           Nerveneinfluss auf die Magensekretion         24           Das Sekret des Magens         24           Pepsin und Peptone         24           Entstehung der Säure des Magensaftes         25           Leber Selbstverdauung des Magens         25           Hülfsvorgänge der Magenverdauung         Chymus           Magengase         25                                                                                                                                                                   |
| ,           | Zur vergleichenden Anatomie und Physiologie 24  Der Magen, die Magenschleimhaut. 24  Nerveneinfluss auf die Magensekretion. 24  Das Sekret des Magens 24  Pepsin und Peptone 24  Entstehung der Säure des Magensaftes 25  Leber Selbstverdauung des Magens 25  Hülfsvorgänge der Magenverdauung. Chymus 25  Magengase 25  Hygieinische Betrachtungen. Verdaulichkeit 25                                                                                                                                                                                                                                                              |
| •           | Zur vergleichenden Anatomie und Physiologie         24           Der Magen, die Magenschleimhaut         24           Nerveneinfluss auf die Magensekretion         24           Das Sekret des Magens         24           Pepsin und Peptone         24           Entstehung der Säure des Magensaftes         25           Leber Selbstverdauung des Magens         25           Hülfsvorgänge der Magenverdauung         Chymus         25           Magengase         25           Hygieinische Betrachtungen         Verdaulichkeit         25           Zur Entwickelungsgeschichte der Magen- und Darmschleimhaut         25 |
| 1           | Zur vergleichenden Anatomie und Physiologie 24  Der Magen, die Magenschleimhaut. 24  Nerveneinfluss auf die Magensekretion. 24  Das Sekret des Magens 24  Pepsin und Peptone 24  Entstehung der Säure des Magensastes 25  Leber Selbstverdauung des Magens 25  Hülfsvorgänge der Magenverdauung. Chymus 25  Magengase 25  Hygieinische Betrachtungen. Verdaulichkeit 25  Zur Entwickelungsgeschichte der Magen- und Darmschleimhaut 25  Zur vergleichenden Anatomie und Physiologie der Magenverdauung 25                                                                                                                            |
| ,           | Zur vergleichenden Anatomie und Physiologie         24           Der Magen, die Magenschleimhaut         24           Nerveneinfluss auf die Magensekretion         24           Das Sekret des Magens         24           Pepsin und Peptone         24           Entstehung der Säure des Magensaftes         25           Leber Selbstverdauung des Magens         25           Hülfsvorgänge der Magenverdauung         Chymus         25           Magengase         25           Hygieinische Betrachtungen         Verdaulichkeit         25           Zur Entwickelungsgeschichte der Magen- und Darmschleimhaut         25 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seite.                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 0 614-1    | V - J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| 8. Capitei | ı Verdauungsvorgänge im Darm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |
|            | Der Dünndarm ist das Hauptverdauungsorgan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |
|            | Darmschleimhaut und Darmsaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |
|            | Historisches über den Darmsaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |
|            | Zur vergleichenden Anatomie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 267                                     |
|            | Bauchspeichel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |
|            | Wirkung des Bauchspeichels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |
|            | Historische Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |
|            | Zur vergleichenden Anatomie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |
|            | Zur ärztlichen Untersuchung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |
|            | Die Leber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |
|            | Chemische Bestandtheile der Leberzellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |
|            | Harnstoffbildung in der Leber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 279                                       |
|            | Die Gallenabsonderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
|            | Die Gallenbildung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |
|            | Einfluss der Nahrung auf die Leberthätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |
|            | Der Nutzen der Galle für die Verdauung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28                                        |
|            | Historische Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28                                        |
|            | Zur Entwickelungsgeschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28                                        |
|            | Zur vergleichenden Anatomie und Physiologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29                                        |
|            | Zur ärztlichen Untersuchung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29                                        |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 29                                        |
|            | Der Koth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |
|            | Zur Untersuchung des Koths                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |
|            | Die Salze des Koths                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |
|            | Die Gase des Darms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |
| 0.6.4.1    | Desinfection der Darmentleerungen. Hygieinische Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29                                        |
| 9. Capitel |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 29                                        |
| 9. Capitel | Desinfection der Darmentleerungen. Hygieinische Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29                                        |
| •          | Desinfection der Darmentleerungen. Hygieinische Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>2</u> 9                                |
| •          | Desinfection der Darmentleerungen. Hygieinische Bemerkungen  Die Mechanik der Verdauung. Chylus und Lymphe Bewegung der Nahrungsstoffe im Nahrungsschlauch. Allgemeine Uebersicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>29</b><br>3.<br>30                     |
| •          | Desinfection der Darmentleerungen. Hygieinische Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29<br>3.<br>30                            |
| •          | Desinfection der Darmentleerungen. Hygieinische Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29<br>3.<br>30<br>30                      |
| •          | Desinfection der Darmentleerungen. Hygieinische Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29<br>30<br>30<br>80                      |
| •          | Desinfection der Darmentleerungen. Hygieinische Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29<br>3.<br>30<br>30<br>30                |
| •          | Desinfection der Darmentleerungen. Hygieinische Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29<br>3.<br>30<br>30<br>30                |
| •          | Desinfection der Darmentleerungen. Hygieinische Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29<br>3.<br>30<br>30<br>30<br>30          |
| •          | Desinfection der Darmentleerungen. Hygieinische Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29<br>3 30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>31  |
| •          | Desinfection der Darmentleerungen. Hygieinische Bemerkungen.  Die Mechanik der Verdauung. Chylus und Lymphe Bewegung der Nahrungsstoffe im Nahrungsschlauch.  Allgemeine Uebersicht.  Mechanik der Mundverdauung.  Zur Entwickelungsgeschichte.  Zur vergleichenden Anatomie.  Die Zähne.  Zur Entwickelungsgeschichte der Zähne.  Zur arstlichen Untersuchung. Zahndurchbruch und Zahnwechsel  Zur vergleichenden Anatomie.  Die Bewegung des Kiefers und Schluckakt  Zur vergleichenden Physiologie und Anatomie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29 3 30 30 30 30 30 31 31                 |
| •          | Desinfection der Darmentleerungen. Hygieinische Bemerkungen.  Die Mechanik der Verdauung. Chylus und Lymphe Bewegung der Nahrungsstoffe im Nahrungsschlauch.  Allgemeine Uebersicht. Mechanik der Mundverdauung.  Zur Entwickelungsgeschichte.  Zur vergleichenden Anatomie.  Die Zähne.  Zur Entwickelungsgeschichte der Zähne.  Zur Entwickelungsgeschichte der Zähne.  Zur vergleichenden Anatomie.  Die Bewegung des Kiefers und Schluckakt  Zur vergleichenden Physiologie und Anatomie.  Nervöse Einflüsse auf Kauen und Schlucken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |
| •          | Desinfection der Darmentleerungen. Hygieinische Bemerkungen.  Die Mechanik der Verdauung. Chylus und Lymphe Bewegung der Nahrungsstoffe im Nahrungsschlauch.  Allgemeine Uebersicht.  Mechanik der Mundverdauung.  Zur Entwickelungsgeschichte.  Zur vergleichenden Anatomie.  Die Zähne.  Zur Entwickelungsgeschichte der Zähne.  Zur arstlichen Untersuchung. Zahndurchbruch und Zahnwechsel.  Zur vergleichenden Anatomie.  Die Bewegung des Kiefers und Schluckakt  Zur vergleichenden Physiologie und Anatomie.  Nervöse Einflüsse auf Kauen und Schlucken  Die Magenbewegungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| •          | Desinfection der Darmentleerungen. Hygieinische Bemerkungen.  Die Mechanik der Verdauung. Chylus und Lymphe Bewegung der Nahrungsstoffe im Nahrungsschlauch. Allgemeine Uebersicht.  Mechanik der Mundverdauung.  Zur Entwickelungsgeschichte.  Zur vergleichenden Anatomie.  Die Zähne.  Zur Eatwickelungsgeschichte der Zähne.  Zur ärstlichen Untersuchung. Zahndurchbruch und Zahnwechsel.  Zur vergleichenden Anatomie.  Die Bewegung des Kiefers und Schluckakt.  Zur vergleichenden Physiologie und Anatomie.  Nervöse Einflüsse auf Kauen und Schlucken.  Die Magenbewegungen.  Die Magenbewegungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29 3 30 30 30 30 31 31 31                 |
| •          | Desinfection der Darmentleerungen. Hygieinische Bemerkungen.  Die Mechanik der Verdauung. Chylus und Lymphe Bewegung der Nahrungsstoffe im Nahrungsschlauch. Allgemeine Uebersicht.  Mechanik der Mundverdauung. Zur Entwickelungsgeschichte. Zur vergleichenden Anatomie.  Die Zähne.  Zur Entwickelungsgeschichte der Zähne.  Zur Entwickelungsgeschichte der Zähne.  Zur arstlichen Untersuchung. Zahndurchbruch und Zahnwechsel.  Zur vergleichenden Anatomie.  Die Bewegung des Kiefers und Schluckakt.  Zur vergleichenden Physiologie und Anatomie.  Nervöse Einflüsse auf Kauen und Schlucken.  Die Magenbewegungen.  Die Maskularis des Magens und der Därme.  Zur vergleichenden Anatomie des Magen- und Darmennals.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29 3 30 30 30 30 30 31 31 31 31           |
| •          | Desinfection der Darmentleerungen. Hygieinische Bemerkungen  Die Mechanik der Verdauung. Chylus und Lymphe Bewegung der Nahrungsstoffe im Nahrungsschlauch. Allgemeine Uebersicht Mechanik der Mundverdauung Zur Entwickelungsgeschichte Zur vergleichenden Anatomie Die Zähne Zur arstlichen Untersuchung. Zahndurehbruch und Zahnwechsel Zur vergleichenden Anatomie Die Bewegung des Kiefers und Schluckakt Zur vergleichenden Physiologie und Anatomie. Nervöse Einflüsse auf Kauen und Schlucken Die Magenbewegungen Die Muskularis des Magens und der Därme Zur vergleichenden Anatomie des Magen- und Darmeanale Die Dünndarmbewegungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29 3. 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31       |
| •          | Desinfection der Darmentleerungen. Hygieinische Bemerkungen  Die Mechanik der Verdauung. Chylus und Lymphe Bewegung der Nahrungsstoffe im Nahrungsschlauch. Allgemeine Uebersicht Mechanik der Mundverdauung Zur Entwickelungsgeschichte Zur vergleichenden Anatomie Die Zähne Zur arstlichen Untersuchung. Zahndurchbruch und Zahnwechsel Zur vergleichenden Anatomie Die Bewegung des Kiefers und Schluckakt Zur vergleichenden Physiologie und Anatomie. Nervöse Einflüsse auf Kauen und Schlucken Die Magenbewegungen Die Magenbewegungen Zur vergleichenden Anatomie des Magen- und Darmcanals Die Dünndarmbewegungen Die demische Ursache der Darmbewegungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29 3                                      |
| •          | Desinfection der Darmentleerungen. Hygieinische Bemerkungen  Die Mechanik der Verdauung. Chylus und Lymphe Bewegung der Nahrungsstoffe im Nahrungsschlauch. Allgemeine Uebersicht Mechanik der Mundverdauung Zur Entwickelungsgeschichte Zur vergleichenden Anatomie Die Zähne Zur arstlichen Untersuchung. Zahndurchbruch und Zahnwechsel Zur vergleichenden Anatomie Die Bewegung des Kiefers und Schluckakt Zur vergleichenden Physiologie und Anatomie. Nervöse Einflüsse auf Kauen und Schlucken Die Magenbewegungen Die Magenbewegungen Zur vergleichenden Anatomie des Magen- und Darmcanals Die Dünndarmbewegungen Die demische Ursache der Darmbewegungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29 3                                      |
| •          | Desinfection der Darmentleerungen. Hygieinische Bemerkungen  Die Mechanik der Verdauung. Chylus und Lymphe Bewegung der Nahrungsstoffe im Nahrungsschlauch. Allgemeine Uebersicht Mechanik der Mundverdauung Zur Entwickelungsgeschichte Zur vergleichenden Anatomie Die Zähne Zur arstlichen Untersuchung. Zahndurehbruch und Zahnwechsel Zur vergleichenden Anatomie Die Bewegung des Kiefers und Schluckakt Zur vergleichenden Physiologie und Anatomie. Nervöse Einflüsse auf Kauen und Schlucken Die Magenbewegungen Die Muskularis des Magens und der Därme Zur vergleichenden Anatomie des Magen- und Darmeanale Die Dünndarmbewegungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29 3                                      |
| •          | Desinfection der Darmentleerungen. Hygieinische Bemerkungen  Die Mechanik der Verdauung. Chylus und Lymphe Bewegung der Nahrungsstoffe im Nahrungsschlauch. Allgemeine Uebersicht. Mechanik der Mundverdauung Zur Entwickelungsgeschichte Zur vergleichenden Anatomie Die Zähne Zur Entwickelungsgeschichte der Zähne Zur arstlichen Untersuchung. Zahndurchbruch und Zahnwechsel Zur vergleichenden Anatomie Die Bewegung des Kiefers und Schluckakt Zur vergleichenden Physiologie und Anatomie. Nervöse Einflüsse auf Kauen und Schlucken Die Magenbewegungen Die Muskularis des Magens und der Därme Zur vergleichenden Anatomie des Magen- und Darmcanals Die Dünndarmbewegungen Die chemische Ursache der Darmbewegungen Zur Entwickelungsgeschichte des Darms Das Rectum                                                                                                                                                                                                                      | 29 3                                      |
| •          | Desinfection der Darmentleerungen. Hygieinische Bemerkungen  Die Mechanik der Verdauung. Chylus und Lymphe Bewegung der Nahrungsstoffe im Nahrungsschlauch. Allgemeine Uebersicht Mechanik der Mundverdauung Zur Entwickelungsgeschichte Zur vergleichenden Anatomie Die Zähne Zur Entwickelungsgeschichte der Zähne Zur arztlichen Untersuchung. Zahndurchbruch und Zahnwechsel Zur vergleichenden Anatomie Die Bewegung des Kiefers und Schluckakt Zur vergleichenden Physiologie und Anatomie. Nervöse Einflüsse auf Kauen und Schlucken Die Magenbewegungen Die Muskularis des Magens und der Därme Zur vergleichenden Anatomie des Magen- und Darmcanala Die Dünndarmbewegungen Die chemische Ursache der Darmbewegungen Zur Entwickelungsgeschichte des Darms Das Rectum  2. Resorption der Nahrungsstoffe in's Blut.                                                                                                                                                                          | 29 3                                      |
| •          | Desinfection der Darmentleerungen. Hygieinische Bemerkungen  Die Mechanik der Verdauung. Chylus und Lymphe Bewegung der Nahrungsstoffe im Nahrungsschlauch. Allgemeine Uebersicht Mechanik der Mundverdauung Zur Entwickelungsgeschichte Zur vergleichenden Anatomie Die Zähne Zur arstlichen Untersuchung. Zahndurchbruch und Zahnwechsel Zur vergleichenden Anatomie Die Bewegung des Kiefers und Schluckakt Zur vergleichenden Physiologie und Anatomie. Nervöse Einflüsse auf Kauen und Schlucken Die Magenbewegungen Die Maskularis des Magens und der Därme Zur vergleichenden Anatomie des Magen- und Darmcanale Die Dünndarmbewegungen Die chemische Ursache der Darmbewegungen Zur Entwickelungsgeschichte des Darms Das Rectum  2. Resorption der Nahrungsstoffe in's Blut. Endosmose und Filtration im Darm                                                                                                                                                                               | 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 |
| •          | Desinfection der Darmentleerungen. Hygieinische Bemerkungen  Die Mechanik der Verdauung. Chylus und Lymphe Bewegung der Nahrungsstoffe im Nahrungsschlauch. Allgemeine Uebersicht Mechanik der Mundverdauung Zur Entwickelungsgeschichte Zur vergleichenden Anatomie Die Zähne Zur Eatwickelungsgeschichte der Zähne Zur ärstlichen Untersuchung. Zahndurchbruch und Zahnwechsel Zur vergleichenden Anatomie Die Bewegung des Kiefers und Schluckakt Zur vergleichenden Physiologie und Anatomie. Nervöse Einflüsse auf Kauen und Schlucken Die Magenbewegungen Die Muskularis des Magens und der Därme Zur vergleichenden Anatomie des Magen- und Darmcanala Die Dünndarmbewegungen Die chemische Ursache der Darmbewegungen Zur Entwickelungsgeschichte des Darms Das Rectum  2. Resorption der Nahrungsstoffe in's Blut. Endosmose und Filtration im Darm Bau der Darmzotten                                                                                                                      |                                           |
| •          | Desinfection der Darmentleerungen. Hygieinische Bemerkungen  Die Mechanik der Verdauung. Chylus und Lymphe Bewegung der Nahrungsstoffe im Nahrungsschlauch. Allgemeine Uebersicht Mechanik der Mundverdauung  Zur Entwickelungsgeschichte  Zur vergleichenden Anatomie Die Zähne  Zur Eatwickelungsgeschichte der Zähne  Zur arstlichen Untersuchung. Zahndurchbruch und Zahnwechsel  Zur vergleichenden Anatomie Die Bewegung des Kiefers und Schluckakt  Zur vergleichenden Physiologie und Anatomie Nervöse Einflüsse auf Kauen und Schlucken  Die Magenbewegungen  Die Muskularis des Magens und der Därme  Zur vergleichenden Anatomie des Magen- und Darmcanale Die Dünndarmbewegungen  Die chemische Ursache der Darmbewegungen  Zur Entwickelungsgeschichte des Darms  Das Rectum  2. Resorption der Nahrungsstoffe in's Blut. Endosmose und Filtration im Darm  Bau der Darmzotten  Der Mechanismus der Aufsaugung durch die Zotten                                                         |                                           |
| •          | Desinfection der Darmentleerungen. Hygieinische Bemerkungen  Die Mechanik der Verdauung. Chylus und Lymphe Bewegung der Nahrungsstoffe im Nahrungsschlauch. Allgemeine Uebersicht Mechanik der Mundverdauung Zur Entwickelungsgeschichte Zur vergleichenden Anatomie Die Zähne Zur Entwickelungsgeschichte der Zähne Zur Entwickelungsgeschichte der Zähne Zur arstlichen Untersuchung. Zahndurchbruch und Zahnwechsel Zur vergleichenden Anatomie  Die Bewegung des Kiefers und Schluckakt Zur vergleichenden Physiologie und Anatomie.  Nervöse Einflüsse auf Kauen und Schlucken Die Magenbewegungen Die Muskularis des Magens und der Darme Zur vergleichenden Anatomie des Magen- und Darmcanals Die Dünndarmbewegungen Die chemische Ursache der Darmbewegungen Zur Entwickelungsgeschichte des Darms  Das Rectum  2. Resorption der Nahrungsstoffe in's Blut. Endosmose und Filtration im Darm Bau der Darmzotten Der Mechanismus der Aufsaugung durch die Zotten Zur vergleichenden Anatomie |                                           |
| •          | Desinfection der Darmentleerungen. Hygieinische Bemerkungen  Die Mechanik der Verdauung. Chylus und Lymphe Bewegung der Nahrungsstoffe im Nahrungsschlauch. Allgemeine Uebersicht Mechanik der Mundverdauung  Zur Entwickelungsgeschichte  Zur vergleichenden Anatomie Die Zähne  Zur Eatwickelungsgeschichte der Zähne  Zur arstlichen Untersuchung. Zahndurchbruch und Zahnwechsel  Zur vergleichenden Anatomie Die Bewegung des Kiefers und Schluckakt  Zur vergleichenden Physiologie und Anatomie Nervöse Einflüsse auf Kauen und Schlucken  Die Magenbewegungen  Die Muskularis des Magens und der Därme  Zur vergleichenden Anatomie des Magen- und Darmcanale Die Dünndarmbewegungen  Die chemische Ursache der Darmbewegungen  Zur Entwickelungsgeschichte des Darms  Das Rectum  2. Resorption der Nahrungsstoffe in's Blut. Endosmose und Filtration im Darm  Bau der Darmzotten  Der Mechanismus der Aufsaugung durch die Zotten                                                         | 29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  |

|              | I. Allgemeine Inhalts-Anzeige.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | XI                                                                                                                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite.                                                                                                                                                                                    |
|              | 3. Die Lymphe und der Chylus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
|              | Bau der Chylus- und Lymphgefasse Bau der Lymphdrüse  Zusammensetzung des Chylus und der Lymphe  Aerztliche Bemerkungen  Die Menge der Lymphe  Lymphgefassästein  Gase der Lymphe  Nerveneinfluss auf die Lymphabsonderung  Zur historischen Entwickelung der Lehre von der Lymphe und der Lymphat  saugung  Endosmose  Bewegung der Lymphe in den Lymphgefässen  Aerztliche Bemerkungen.  Zur Entwickelungsgeschichte und vergleichenden Anatomie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . \$32<br>. 384<br>. 386<br>. 387<br>. 387<br>. 387<br>. 387<br>. 388<br>. 338<br>. 338                                                                                                   |
|              | II. Das Blut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| 10. Capitel: | Das Blut und die Blutdrüsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |
|              | Allgemeine Functionen des Blutes Physikalische Analyse des Blutes Historische Bemerkung Zur vergleichenden Anatomie und Physiologie Zur Technik der Blutanalyse. Blutkörperchenzahlung Chemische Blutbestandtheile Zur vergleichenden Physiologie des Blutes Gase des Blutes Das optische Verhalten des Hämoglobins Zur Untersuchungsmethode, das Spectroskop Verschiedenheiten in der Blutzusammensetzung. Arterielles und venöses Blut Verschiedene Einfüsse auf seine Zusammensetzung. Die Stoffvorgänge im lebenden Blut Die Entstehung der rothen Blutkörperchen Die Blutdrüsen, die Bildungsstätten der rothen Blutkörperchen Die Milz Blutkörperchen des Milzvenenblutes Die chemische Zusammensetzung des Milzgewebes Grösse der Milz Milzblut Zur Entwickelungsgeschichte Zur vergleichenden Anatomie Die Schilddrüse Zur Entwickelungsgeschichte Tur unterschung der Leber an der Bildung der rothen Blutkörperchen Die Gesammtblutmenge Die Blutvertheilung Aerztliche und hygieinische Bemerkungen | . 342<br>. 344<br>. 345<br>. 346<br>. 350<br>. 351<br>. 354<br>. 357<br>. 357<br>. 357<br>. 363<br>. 363<br>. 363<br>. 366<br>. 367<br>. 367<br>. 367<br>. 369<br>. 369<br>. 370<br>. 371 |

|     | •                                                                           | Sei <b>te.</b> |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 11. | Capitel: Die Blutbewegung.                                                  |                |
|     | 1. Das Herz.                                                                |                |
|     | Allgemeine Beschreibung der Blutbahn                                        | 383            |
|     | Entdeckung des Kreislaufs                                                   |                |
|     | Physiologische Anatomie des Herzens                                         |                |
|     | Chemie des Herzfleisches                                                    | 389            |
|     | Form- und Lageveränderung des Herzens bei der Contraction                   |                |
|     | Untersuchungsmethoden                                                       |                |
|     | Herzklappen und ihr Schluss                                                 |                |
|     |                                                                             | 393            |
|     |                                                                             | 394            |
|     | Die nervösen Bewegungscentren im Herzen                                     |                |
|     | Einwirkung der Warme auf die Herzbewegung                                   |                |
|     | Zur Anatomie der Herzganglien und Nerven                                    |                |
|     | Zur Entwickelungsgeschichte des Herzens                                     | 400            |
|     | Zur vergleichenden Anatomie des Herzens und der Blutgefässe                 | 401            |
|     |                                                                             | •              |
| 12. | Capitel: Die Blutbewegung.                                                  |                |
|     | 2. Die Blutgefasse.                                                         |                |
|     | Nerveneinfluss auf die Weite der Blutgefasse                                | 405            |
|     | Aerztliche Bemerkungen                                                      | 406            |
|     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                     | 407            |
|     | Zur Entwickelungsgeschichte                                                 |                |
|     | Flüssigkeitsbewegung in starren Röbren                                      |                |
|     | Flüssigkeitsbewegung in elastischen Röhren                                  | 447            |
|     |                                                                             | 448            |
|     | Die Blutbewegung                                                            | 419            |
|     |                                                                             | 622            |
|     | Herzarbeit                                                                  |                |
|     | Geschwindigkeit der Blutbewegung in den Gefässen                            |                |
|     | Die Kreislaufszeit                                                          |                |
|     |                                                                             | 427            |
|     | Apparate zur Pulsmessung                                                    |                |
|     | Eigenschaften des Pulses für die ärztliche Beobachtung                      |                |
|     | Pulsfrequenz, Kreislauf-zeit und Blutmenge                                  |                |
|     | Accessorische Einwirkungen auf die Blutbewegung, namentlich in den<br>Venen |                |
|     | Lymphbewegung.                                                              |                |
|     | Entwickelungsgeschichte des Gefisssystems                                   | 434            |
|     |                                                                             |                |
|     | III. Auszahaidunean aus dem Dlute                                           |                |
|     | III. Ausscheidungen aus dem Blute.                                          |                |
| 13. | Capitel: Die Athmung.                                                       |                |
|     | 1. Lunge und Athembewegungen.                                               |                |
|     | Warming Jam Adding on a                                                     | 437            |
|     | Der Bau der Lunge                                                           | 437            |
|     | Zur Entwickelungsgeschichte                                                 |                |
|     | Zur vergleichenden Anatomie                                                 | 443            |
|     | Chemie des Lungengewebes und der Pleurasiüssigkeit                          | 444            |
|     | Die Athembewegungen                                                         |                |
|     |                                                                             | 630<br>480     |
|     | Luftdruck im Thorax                                                         | 450            |
|     | Gaserneuerung in den Lungen                                                 | 451            |
|     |                                                                             |                |

| I. Allgemeine Inhalts-Anzeige.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | XIII                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seite.                                                                                                            |
| Die Frequenz der Athemzüge und der Nerveneinfluss auf die Athmung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                   |
| Aerztliche Bemerkungen. Dyspnoe, Asphyxie, künstliche Respiration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |
| Bewegungen der Lungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 404<br>404                                                                                                        |
| Betheiligung der luftzuleitenden Organe an der Athmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
| Zur ärztlichen Untersuchung. Auswurf, Sputum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |
| 14. Capitel: Die Athmung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |
| 3. Die Chemie des Gaswechsels.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |
| Theorie der Athmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 80                                                                                                              |
| Historische Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 100<br>LRI                                                                                                      |
| Quantitative Verhältnisse der Kohlensäureabgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 468                                                                                                               |
| Quantitative Verhältnisse der Sauerstoffaufnahme und weitere Luftverä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | n_                                                                                                                |
| derungen bei der Athmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 466                                                                                                             |
| Die Hautathmung und Darmathmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 469                                                                                                             |
| Gewebsathmung, innere Athmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 470                                                                                                             |
| Einfluss des Luftdrucks auf die Athmung und das Allgemeinbefinden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 473                                                                                                             |
| Verminderter Luftdruck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 473                                                                                                             |
| Gesteigerter Luftdruck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
| Ventilation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |
| Methode der Kohlensäurebestimmung in der Lust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |
| Apparate zur Bestimmung der Respirationsausscheidung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 488                                                                                                             |
| Der Harn Die Nieren und der Harn.  Die Nieren und Harnwege  Ueber den Bau der harnleitenden Organe.  Zur Entwickelungsgeschichte der Harnorgane.  Zur vergleichenden Anatomie.  Chemisch-physiologische Vorgänge in der Niere.  Die physikalischen Bedingungen der Harnausscheidung  Die Chemie des Harns  Organische Harnbestandtheile.  Anorganische Harnbestandtheile.  Historische Bemerkungen  Harnanalyse und ihr Werth für den Arzt.  Harnsedimente, ihre Entstehung und Untersuchung  Schema zur Mikroskopie der Sedimente  Harnsteine und ihre Bestimmung  Zufällige Harnbestandtheile.  Systematischer Gang der Harnuntersuchung für ärztliche Zwecke | . 491<br>. 496<br>. 497<br>. 498<br>. 499<br>. 501<br>. 504<br>. 507<br>. 514<br>. 512<br>. 580<br>. 582<br>. 585 |
| 16. Capitel: Haut und Schweissbildung. Hauttalg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |
| Die Haut als Sekretionsorgan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 540                                                                                                             |
| Schweiss und Schweissabsonderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |
| Hautthätigkeit bei krankhaften Zuständen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |
| Die Unterdrückung der Hautthätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |
| Resorption durch die Haut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |
| Die physiologische Hautpflege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 55%                                                                                                             |

•

.

4 .

# Specielle Physiologie.

### II. Die Physiologie der Arbeitsleistung.

### I. Thierische Wärme.

| Capitel:   |                                                  | hli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ic b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | eı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | nismus.                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sei <b>le.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | Wirkung abnorm niedriger und hoher Temperature   | n a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | uf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | isc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | hen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ļ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | Organismus                                       | : .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 556                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | Die Beleuchtung                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | •                                                | mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>T</b> ei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Capiteli   | , ,                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | Die maschine des menschlischen Korpers           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | Entwickelung des Knochens                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • . •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | .•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • . •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 583                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | Der Bau des Extremitätengerüstes                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | Die Leistungen des menschlichen Bewegungsmechan  | isn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | -                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | •                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | Die Klanghildung im Stimmorgene                  | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٠.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | Zur vergleichenden Anatomie der Stimmwerkzeuge   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| . Capitei: | Mechanik und Chemie der Muskeln.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | 4. Mechanik der Muskeln.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | Allgemeine Wirkungsweise der Muskeln und ihr Bau | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 611                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 614                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | Elasticität und Dehnbarkeit der ruhenden Muskeln |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 616                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | Die Contractilität des Muskels                   | . '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ĺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 617                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |                                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | II.<br>Capitel                                   | nismus.  Wirkung abnorm niedriger und hoher Temperature Organismus  Die Körpertemperatur  Die Wärmeregulirung des Organismus  Aerztliche und hygieinische Bemerkungen  Die Wärmemenge des Organismus und ihr Verbrauch Historische Bemerkungen für ärztliche Zwecke. Die Functionen der Kleider.  Die Heizung  Die Beleuchtung.  II. Arbeitsleistung der Knochen, Muskeln und Beleuchtung.  III. Arbeitsleistung der Knochen, Muskeln und Grapitel: Das Skelet und seine Bewegungen.  Capitel: Das Skelet und seine Bewegungen.  Die Maschine des menschlischen Körpers.  Mikroskopischer Bau der Skeletbestandtheile Entwickelung des Knochens  Chemische und physikalische Lebenseigenschaften theile.  Knochenresorption  Die Gelenke  Der Bau des Extremitätengerüstes.  Die Leistungen des menschlichen Bewegungsmechen Mechanik des Stehens  Mechanik des Stehens  Mechanik des Stehens  Mechanik des Stizens.  Arbeitsleistung durch Gehen  Stimme und Sprache.  Die Wirkung der Stimmbänder  Die Klangbildung im Stimmorgane.  Die Vocale.  Die Konsonanten  Zur Entwickelungsgeschichte der Stimmorgane  Beobachtungsmethoden. Kehlkopfspiegel  Zur vergleichenden Anatomie der Stimmwerkzenge.  Capitel: Mechanik und Chemie der Muskeln.  4. Mechanik der Muskeln und ihr Bau Mikroskopik der Muskelcontraction.  Elasticität und Dehnbarkeit der ruhenden Muskeln | mismus.  Wirkung abnorm niedriger und hoher Temperaturen a Organismus.  Die Körpertemperatur Die Wärmeregulirung des Organismus Aerztliche und hygieinische Bemerkungen Die Wärmemenge des Organismus und ihr Verbrauch Historische Bemerkungen Temperaturbeobachtungen für ärztliche Zwecke. Die Functionen der Kleider. Die Heizung Die Beleuchtung.  II. Arbeitsleistung der Knochen, Muskeln und Capitel: Das Skelet und seine Bewegungen.  Die Maschine des menschlischen Körpers. Mikroskopischer Bau der Skeletbestandtheile Entwickelung des Knochens Chemische und physikalische Lebenseigenschaften of theile. Knochearssorption Die Gelenke Der Bau des Extremitätengerüstes Die Leistungen des menschlichen Bewegungsmechanism Mechanik des Stehens Mechanik des Stehens Mechanik des Strene. Arbeitsleistung durch Gehen Stimme und Sprache.  Die Wirkung der Stimmbander Die Klangbildung im Stimmorgane Die Sprechstimme Die Vocale. Die Konsonanten Zur Entwickelungsgeschichte der Stimmorgane Beobachtungsmethoden. Kehlkopfepiegel Zur vergleichenden Anatomie der Stimmwerkreuge  Capitel: Mechanik und Chemie der Muskeln.  4. Mechanik der Muskeln und ihr Bau Mikroskopit der Muskelocontraction Elesticität und Debnbarkeit der ruhenden Muskeln Elesticität und Debnbarkeit der ruhenden Muskeln | nismus.  Wirkung abnorm niedriger und hoher Temperaturen auf Organismus  Die Körpertemperatur  Die Warmeregulirung des Organismus  Aerstliche und hygieinische Bemerkungen  Die Wärmereguler of Synnismus und ihr Verbrauch  Ristorische Bemerkungen  Temperaturbeobachtungen für ärztliche Zwecke  Die Functionen der Kleider  Die Heizung  Die Beleuchtung.  II. Arbeitsleistung der Knochen, Muskeln und Maschine des menschlischen Körpers.  Mikroskopischer Bau der Skeletbestandtheile  Entwickelung des Knochens  Chemische und physikalische Lebenseigenschaften der theile.  Knochenresorption  Die Gelenke  Der Bau des Extremitätengerüstes  Die Leistungen des menschlichen Bewegungsmechanismus Mechanit des Sitzens  Arbeitsleistung durch Gehen  Mechanit des Sitzens  Arbeitsleistung durch Gehen  Die Wirkung der Stimmbander  Die Wirkung der Stimmbander  Die Klangbildung im Stimmorgane  Die Sprechstimme  Die Vocale  Die Koaroaanten  Zur Estwickelungsgeschichte der Stimmorgane  Beobachtungsmethoden. Kehlhopfspiegel  Zur vergleichenden Anatomie der Stimmwerkeunge  Capitel: Mechanik und Chemie der Muskeln.  Allgemeine Wirkungsweise der Muskeln und ihr Bau  Mikroskopik der Muskelcontraction  Elssticität und Dehnbarkeit der ruhenden Muskeln | nismus.  Wirkung abnorm niedriger und hoher Temperaturen auf dei Organismus.  Die Körpertemperatur  Die Wärmeregulirung des Organismus  Aerstliche und hygienische Bemerkungen  Die Wärmeregne des Organismus und ihr Verbrauch  Historische Bemerkungen  Temperaturbeobachtungen für ärztliche Zwecke.  Die Functionen der Kleider.  Die Heizung  Die Beleuchtung.  II. Arbeitsleistung der Knochen, Muskeln und Net  Capitel: Das Skelet und seine Bewegungen.  Die Maschine des menschlischen Körpers.  Mikroskopischer Bau der Skeletbestandtheile  Estwickelung des Knochens  Chemische und physikalische Lebenseigenschaften der Sk  theile.  Knochenresorption  Die Gelenke  Der Bau des Extremitätengerüstes  Die Leistungen des menschlichen Bewegungsmechanismus  Mechanik des Stehens  Mechanik des Stehens  Mechanik des Stehens  Arbeitsleistung durch Gehen  Stimme und Sprache.  Die Wirkung der Stimmbänder  Die Klangbildung im Stimmorgane  Die Sprechstimme  Die Vocale.  Die Konsonanten  Zur Entwickelungsgeschichte der Stimmorgane  Beobachtungsmethoden. Kehlkopfepiegel  Zur vergleichenden Anatomie der Stimmwerkreuge  Capitel: Mechanik und Chemie der Muskeln.  4. Mechanik der Muskeln  Allgemeine Wirkungsweise der Muskeln und ihr Bau  Mikroskopik der Muskelcontraction  Elssticität und Dehnbarkeit der ruhenden Muskeln | nismus.  Wirkung abnorm niedriger und hoher Temperaturen auf den th Organismus.  Die Körpertemperatur  Die Wärmeregulirung des Organismus  Aerttliche und hygienische Bemerkungen  Die Wärmemenge des Organismus und ihr Verbrauch  Historische Bemerkungen  Temperaturbeobachtungen für ärztliche Zwecke.  Die Functionen der Kleider.  Die Heitung  Die Beleuchtung.  II. Arbeitsleistung der Knochen, Muskeln und Nerver  Capitel: Das Skelet und seine Beweg ungen.  Die Maschine des menschlischen Körpers.  Mikroskopischer Bau der Skeletbestandtheile  Entwickelung des Knochens  Chemische und physikalische Lebenseigenschaften der Skelet theile.  Knochenreserption  Die Gelenke  Der Bau des Extremitätengerüstes.  Die Leistungen des menschlichen Bewegungsmechanismus  Mechanik des Stehens  Mechanik des Gehens  Mechanik des Gehens  Mechanik des Sittens  Arbeitsleistung durch Gehen  Stimme und Sprache.  Die Wirkung der Stimmbänder  Die Sprechstimme  Die Sprechstimme  Die Sprechstimme  Die Konsonanten  Zur Entwickelungsgeschichte der Stimmorgane  Beobachtungsmethoden. Kehlkopfepiegel  Zur vergleichenden Anatomie der Muskeln.  4. Mechanik der Muskeln.  Allgemeine Wirkungsweise der Muskeln und ihr Bau  Mikroskopik der Muskelcontraction | nismus.  Wirkung abnorm niedriger und hoher Temperaturen auf den thier Organismus Die Körpertemperatur Die Warmeregulirung des Organismus Aertliche und bygieinische Bemerkungen Die Wärmennenge des Organismus und ihr Verbrauch Bistorische Bemerkungen Temperaturbeobachtungen für ärztliche Zwecke Die Functionen der Kleider Die Belung Die Beleuchtung  II. Arbeitsleistung der Knochen, Muskeln und Nerven.  Capitel: Das Skelet und seine Bewegungen.  Die Maschine des menschlischen Körpers Mikroskopischer Bau der Skeletbestandtheile Enwickelung des Knochens Chemische und physikalische Lebenseigenschaften der Skeletbes theile.  Knochenresorption Die Gelenke Der Bau des Extremitätengerüstes Die Leistungen des menschlichen Bewegungsmechanismus Mechanik des Gehens Mechanik des Gehens Mechanik des Stitzens Arbeitsleistung durch Gehen  Stimme und Sprache  Die Wirkung der Stimmbänder Die Klangbildung im Stimmorgane Die Sprechstimme Die Vocale Die Vocale Die Konsonanten Zur Enwickelungageschichte der Stimmorgane Beobachtungsmethoden. Kehlkopfeplegel Zur vergleichenden Anatomie der Muskeln  Allgemeine Wirkungsweise der Muskeln und ihr Bau Mikroskopik der Muskelcontraction Elssticität und Dehnbarkeit der ruhenden Muskeln  Elssticität und Dehnbarkeit der ruhenden Muskeln | nismus.  Wirkung abnorm niedriger und hoher Temperaturen auf den thierisci Organismus Die Körpertemperatur Die Wärmeregulirung des Organismus Aerstliche und brgieinische Bemerkungen Die Wärmemenge des Organismus und ihr Verbrauch Historische Bemerkungen Temperaturbeobachtungen für ärztliche Zwecke. Die Functionen der Kleider. Die Heizung Die Beleuchtung.  II. Arbeitsleistung der Knochen, Muskeln und Nerven.  Capitel: Das Skelet und seine Beweg ungen.  Die Maschine des menschlischen Körpers. Mikroskopischer Bau der Skeletbestandtheile Eatwickelung des Knochens Chemische und physikalische Lebenseigenschaften der Skeletbestantheile.  Knochenresorption Die Gelenke Der Bau des Extremitätengerüstes. Die Leistungen des menschlichen Bewegungsmechanismus Mechanik des Stehens Mechanik des Stitzena. Arbeitsleistung durch Gehen  Stimme und Sprache.  Die Wirkung der Stimmbänder Die Klangbildung im Stimmorgane. Die Sprechstimme Die Sprechstimme Die Sprechstimme Beobachtungsmethoden. Kehlkopfepiegel Zur vergleichenden Anatomie der Stimmwerkzeuge  Capitel: Mechanik und Chemie der Muskeln.  Allgemeine Wirkungsweise der Muskeln und ihr Bau Mikroskopik der Muskelcontraction. Elssticität und Dehnbarkeit der ruhenden Muskeln | Nismus.  Wirkung abnorm niedriger und hoher Temperaturen auf den thierischen Organismus.  Die Körpertemperatur  Die Wärmeregulirung des Organismus  Aeratliche und hygieinische Bemerkungen.  Die Wärmenge des Organismus und ihr Verbrauch  Historische Bemerkungen  Temperaturbeobachtungen für ärztliche Zwecke.  Die Functionen der Kleider.  Die Helaung  Die Beleuchtung.  II. Arbeitsleistung der Knochen, Muskeln und Nerven.  Capitel: Das Skelet und seine Bewegungen.  Die Maschine des menschlischen Körpers.  Mikroskopischer Bau der Skeletbestandtheile.  Entwickelung des Knochens  Chemische und physikalische Lebenseigenschaften der Skeletbestandtheile.  Knochenresorption  Die Gelenke  Der Bau des Extremitätengerüstes.  Die Leistungen des menschlichen Bewegungsmechanismus  Mechanik des Stehens  Stimme und Sprache.  Die Koale.  Allgemeine Wirkungsweise der Muskeln und ihr Bau  Mikroskopik der Maskelcontraction  Elssticität und Dehnbarkeit der ruhenden Muskeln |

|              | I. Allgemeine Inhalts-Anzeige.                                                                                      | xv     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|              | <i>'</i> .                                                                                                          | Beite. |
| 9. 1         | Die Chemie des Muskels als Bedingung seiner Lebens-<br>eigenschaften.                                               |        |
|              | Der Muskel als kraftproducirendes Organ                                                                             | . 622  |
|              | Der chemische Bau des Muskels                                                                                       |        |
|              | Muskeleiweissstoffe                                                                                                 |        |
|              | Fleischextrakt                                                                                                      |        |
|              | Die glatten Muskeln                                                                                                 |        |
|              | Chemische Vorgänge im ruhenden Muskel                                                                               |        |
|              | Muskelrespiration                                                                                                   |        |
|              | Chemische Vorgänge im thätigen Muskel                                                                               |        |
|              | Ermüdung                                                                                                            |        |
|              | Zuckungsgrösse bei Ermüdung                                                                                         |        |
|              | Todtenstarre des Muskels                                                                                            |        |
|              | Muskelerregbarkeit und Muskelreize                                                                                  | . 637  |
|              | Das Turnen vom Standpunkte der Gesundheitspflege                                                                    |        |
| 20. Capitel: | Allgemeine und chemische Nervenphysiologie.                                                                         |        |
| -            | (Chemische Physiologie der motorischen Nerven).                                                                     |        |
|              | Allgemeine Wirkungsweise der motorischen Nerven                                                                     | . 644  |
|              | Zur Anatomie der motorischen Nerven                                                                                 |        |
|              | Physikalisch-chemische Nerveneigenschaften                                                                          |        |
|              | Physiologische Aenderungen in der chemischen Nervenzusammensetzu                                                    |        |
|              | Nervenreize                                                                                                         |        |
|              | III. Thierische Electricität.                                                                                       |        |
| 04 0. ** *   |                                                                                                                     |        |
| 21. Capitel: | 1. Der Muskel und Nervenstrom.                                                                                      |        |
|              | Zur Geschichte der thierischen Electricität                                                                         |        |
|              | Zur Methode                                                                                                         |        |
|              | Der Muskel- und Nervenstrom                                                                                         | . 633  |
|              | Negative Schwankung des Muskel- und Nervenstroms und die Leitung                                                    |        |
|              | geschwindigkeit der Erregung                                                                                        |        |
|              | Organströme                                                                                                         |        |
|              | DU Bois-Reymond's Theorie der thierischen Electricitätsentwickelung Chemische Theorien der thierischen Electricität |        |
|              | Chemische Theorien der thierischen Electricität                                                                     |        |
|              | 2. Der electrische Strom in seinen Einwirkunger                                                                     | מ      |
|              | auf die Lebenseigenschaften der Gewebe.                                                                             |        |
|              | Blectrotonus                                                                                                        |        |
|              | Die electrische Reizung, Zuckungsgesetz                                                                             |        |
|              | Electrotonus des Rückenmarks                                                                                        |        |
|              | Einwirkung des konstanten Stroms auf das Gehirn                                                                     |        |
|              | Bedeutung des electrischen Stromes für die Nerven und Muskeln                                                       | . 677  |
|              | 3. Medicinisch-electrische Apparate und Ver-                                                                        | -      |
|              | such e.                                                                                                             |        |
|              | Konstante electrische Ketten                                                                                        | . 679  |
|              | Electrische Reizapparate                                                                                            | . 680  |
|              | Physiologische und therapeutische Electroden                                                                        | . 682  |
|              | Motorische Punkte                                                                                                   |        |
|              | Physiologie der Sinnesorgane.                                                                                       |        |
| 99 Cantoni.  | Die allgemeinen Grundlagen der Empfindung.                                                                          |        |
| vapite):     | Hautsinn und Gemeingefühl.                                                                                          |        |
|              |                                                                                                                     | 400    |
|              | Leitungsgesetze der Nerven                                                                                          |        |
|              | Qualitäten der Empfindung                                                                                           | . 009  |
|              | Nicht jede Empfindung kommt zum Bewusstsein                                                                         |        |
|              | Mons lege Embundank Komint sam Dem assizein                                                                         | . 075  |

|             | •        | ·                                                                                        | 9 | Seite        |          |
|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|----------|
|             |          | l. Der Tastsinn.                                                                         |   |              |          |
|             |          | Tastorgane und ihre Erregung                                                             |   | 693          |          |
|             |          | Die Empfindlichkeit der Haut                                                             | • | 696          |          |
|             | ,        | • •                                                                                      |   |              |          |
|             |          | II. Der Temperatursinn                                                                   |   |              |          |
|             |          | III. Das Gemeingefühl                                                                    |   |              |          |
|             | •        | Kraftsinn                                                                                | • | 703          |          |
| <b>2</b> 3. | Capitel: | Gesichtssinn.                                                                            |   |              |          |
|             |          | 4. Der Bau des Auges.                                                                    |   |              |          |
|             |          | Die Functionen des Auges und Uebersicht seines Baues                                     |   |              |          |
|             |          | Scientica und Cornea                                                                     |   |              |          |
|             |          | Messung der Augenform und Hornhautkrümmung                                               |   |              |          |
|             |          | Lage der Iris im Auge                                                                    |   | 717          | •        |
|             |          | Nervoser Einfluss auf die Pupille                                                        |   |              |          |
|             |          | Die Retina                                                                               |   | 724          |          |
|             |          | Die Krystalllinse                                                                        |   | 726          | i        |
|             |          | Der Glaskörper und Zonula Zinnii                                                         |   |              |          |
|             |          | Humor aqueus                                                                             |   | 72           | ;        |
|             |          | Zur vergleichenden Austomie                                                              |   | 72           | •        |
|             |          | 2. Die Dioptrik des Auges.                                                               |   |              |          |
|             |          | Lichtbrechung in Systemen kugeliger Flächen                                              |   | 78:          | ż        |
|             |          | Strahlenbrechung im Auge                                                                 |   | 73           | 4        |
|             | •        | Zerstreuungsbilder auf der Netzhaut                                                      |   | 74:          | 3        |
|             |          | Accommodation                                                                            |   | 74           | 9        |
|             |          | Auswahl der Brillen, Bezeichnung der Myopie und Hypermetropie                            |   | . 73         | 3        |
|             |          | Monochromatische und chromatische Abweichung des Auges                                   |   |              |          |
|             |          | Artigmatismus                                                                            |   |              |          |
|             |          | Augenleuchten und Augenspiegel                                                           |   | . 76         | 0        |
|             |          | Zur historischen Entwickelung der Lehre vom Sehen                                        |   | 76           | 3        |
|             |          | 8. Gesichtsempfindungen.                                                                 |   |              |          |
|             |          | Die Reizung des Sehnervenapparates                                                       |   | . 76         | ٠        |
|             |          | Die lichtempfindlichen Apparate Aerzuliche Bestimmung der Sehschärfe Farbenwahrnehmungen |   | 76           | 9        |
|             |          | Farbenwahrnehmungen                                                                      |   | 7:           | ð        |
|             |          | Intensität und Dauer der Lichtempfindung                                                 |   | 77           | 3        |
|             |          |                                                                                          |   | . 7          | U        |
|             |          | 4. Gesichtswahrnehmungen.                                                                |   | _            | _        |
|             |          | Die Augenbewegungen                                                                      |   |              |          |
|             |          | Augenmuskeln                                                                             |   |              |          |
|             |          | Kopfbewegungen                                                                           |   | 74           | 17       |
|             |          | Das monokulare Gesichtsfeld                                                              |   | . 78         | .7       |
|             |          | Grössenwahrnehmung                                                                       |   | . 79<br>79   |          |
|             |          | Ausfüllung des blinden Flecks                                                            |   | . 71         | 1        |
|             |          | Richtung des Sehens                                                                      |   | 79           | •        |
|             |          | Wahrnehmung der Tiefendimension                                                          |   | . 79<br>. 79 | je<br>Bi |
|             |          | Wattefrait dan Cahfaldan                                                                 |   | . 79         | 1        |
|             |          | Glanz stereoskopischer Objecte  Pakler in der Ranchellung von Linienrichtmass            |   | . 79         | 1        |
|             |          | Pables in der Hansthallung von Linienwichtungen                                          |   |              | ,        |

|     |           | I. Allgemeine Inhalts-Anzeige.                                            | <b>x</b> vii |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |           |                                                                           | Seite.       |
|     |           | Das binokulare Doppeltsehen                                               |              |
|     |           | Horopter                                                                  |              |
|     |           | Vernachlässigung der Doppelbilder                                         |              |
| 24  | Capitel:  | Der Gehörsinn.                                                            |              |
|     |           | Allgemeines über die Function des Ohres und die Schallempfindungen        |              |
|     |           | Tonbôhe                                                                   |              |
|     |           | Die Kopfknochen, das äussere Ohr und der äussere Gehörgang                | . 814        |
|     |           | Zum Bau des mittleren Ohres                                               | . 816        |
|     |           | Das Trommelfell                                                           | . 848        |
|     |           | Schallleitung im mittleren Ohr                                            | . 821        |
|     |           | Der Bau des Labyrinths und die akustischen Endapparate                    | . 826        |
|     |           | Gang der Schallwellen im Labyrinth und Erregung der akustischen Endorgane |              |
|     |           | Akustische Eigenschaften der Hörhaare                                     |              |
|     |           | Dämpfung der Schwingungen im inneren Ohr                                  |              |
|     |           | Hörkraft in verschiedenen Lebensaltern                                    |              |
|     |           | Die halbeirkelförmigen Canäle                                             | . 838        |
|     |           | Räumliche Schallwahrnehmungen                                             | . 839        |
|     |           | Entotische und subjective Schallwahrnehmungen                             | . 841        |
|     |           | Zur Entwickelungsgeschichte des Ohres                                     |              |
|     |           | Zur vergleichenden Anatomie des Ohres                                     | . 844        |
| 25. | Capitel:  | Geruchsinn und Geschmacksinn.                                             |              |
|     |           | 1. Der Geruchsinn.                                                        |              |
|     |           | Das Geruchsorgan                                                          |              |
|     |           | Zur Entwickelungsgeschichte                                               |              |
|     |           | Zur vergleichenden Anatomie                                               |              |
|     |           | 2. Der Geschmacksinn.                                                     | . 000        |
|     |           |                                                                           | 0 8 9        |
|     |           | Schmecken                                                                 |              |
|     |           | Die Zungennerven                                                          |              |
|     |           | Die Schleimhaut der Mundhöhle                                             |              |
|     |           | Zur vergleichenden Anatomie'                                              |              |
|     |           | Tastempfindung der Zunge                                                  |              |
|     |           | Geschmacksempfindungen                                                    |              |
|     |           | Physiologie der nervösen Centralorgane.                                   | `            |
| 26, | Capitel:  | I. Rückenmark und Gehirn.                                                 |              |
|     |           | Allgemeine Eigenschaften des Rückenmarks und Gehirns                      | . 860        |
|     |           | Die Reflexe                                                               |              |
|     |           | Die Reflexhemmung                                                         | . 874        |
|     |           | Automatische Centren                                                      | . 872        |
|     |           | Zusammenstellung einiger wichtigen Reflexbewegungen                       | . 877        |
|     |           | Koordinirte Bewegungen                                                    | . 877<br>ze  |
|     |           | der Brregung                                                              | . 880        |
|     |           | Chemische Lebensbedingungen der nervosen Centren                          | . 884        |
|     |           | Cerebrospinalfüssigkeit                                                   | . 886        |
|     |           | Schlaf                                                                    |              |
|     |           | Die Nerven und der Bau der nervösen Centralorgane                         |              |
|     |           |                                                                           | . 887        |
|     |           | Die Nervenfasern                                                          |              |
|     |           | Die Nervenzellen                                                          |              |
|     |           | Faserverlauf im Gehirn und verlängerten Mark                              |              |
| P   | anhe m    |                                                                           | . 000        |
| K   | sare, Phy | rsiologie. 3. Aufl.                                                       |              |

Seite.

|              | Die Ursprünge der Hirnnerven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|              | II. Sympathicus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|              | Zum Bau des Sympathicus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|              | Physiologie der Zeugungsdrusen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| 27. Capitel: | Die Zeugungsdrüsen. Hoden und Eierstock.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|              | Die Function der Zeugungsdrüsen         936           Der Hoden und sein Sekret         93           Chemie des Hodengewebes         92           Hodensekret, Samen         92           Die Bewegung der Samenfäden         92           Die Eutwickelung der Samenfäden         92           Die vergleichende Anatomie der Samenkörper         936           Der Rierstock und das Ei         936           Chemische und ärztliche Bemerkungen         936           Entwickelung der Ovarien und Eier         936           Allgemeines über die Eientwickelung der Zeugungsdrüsen beider Geschlechter         937           Zur vergleichenden Anatomie. — 1. Hoden         932           2. Eierstock         932           Eireifung und Menstruation         933           Die Befruchtung. Zeugung         934           Arten der Zeugung         934           Begattungsorgane und Begattung         936           Entwickelung der äusseren Genitalien         937 |   |
|              | п.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|              | Zusammenstellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|              | der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Bemer        | kungen zu einer physiologischen Gesundheits-<br>pflege.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| 7 4          | Amount Mariache and blimaticals Pindura and M. C. W. W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|              | tmosphärische und klimatische Einflüsse auf die Gesundheit.  Binflüss des Lustdruckes auf die Athmung und das Allgemeinbefinden.  Verminderter Lustdruck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |

|    | II. Bemerkungen zu einer physiologischen Gesundheitspflege.               | XIX   |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |                                                                           | Seite |
| 3. | Luftgeschwindigkeit im Freien                                             | . 484 |
| 8. | Verunreinigung der Gesammtatmosphäre                                      | 1     |
|    | menschlichen Organismus (kalte und warme Klimate)                         | 555   |
| 5. |                                                                           |       |
| ٥. | Die Kleidung                                                              | 9/3   |
|    | Die Delewasche                                                            | 302   |
|    | II. Beziehungen der Wohnung zur Gesundheit.                               |       |
| 4. | Der Boden, auf welchem das Haus steht                                     | 482   |
|    |                                                                           |       |
|    | für Gase (Grundluft)                                                      | 482   |
|    | Die Infection des Bodens durch menschliche Abfalle 299.                   | 484   |
| 3. | Die Baumaterialien, ihre Porosität zum Zwecke natürlicher Ventilation der | •     |
|    | Wohnräume, der Einfluss der Feuchtigkeit der Mauern                       | 479   |
|    | Anlage des Hauses                                                         | 484   |
| 8. | Einrichtung der Abtritte, Kloaken, Gossen                                 | 483   |
|    | Kloakenflüssigkeit                                                        | 800   |
|    | Desinfection des menschlichen Unrathes                                    | 300   |
|    | - der Luft in Krankenzimmern                                              | 475   |
|    | — der Wäsche                                                              | 801   |
| 4. | Die Brunnen und das Trinkwasser; Versorgung der Städte und Wohnunger      | 1     |
|    | mit Trinkwasser                                                           | 299   |
|    | Regenwasser                                                               | 136   |
|    | Flusswasser                                                               | 139   |
|    | Verunreinigung des Wassers als Krankheitsursache                          | 299   |
|    | Nachweis und Bestimmung organischer Stoffe im Wasser 437. 444.            | 804   |
| 5. | Luftbedürfniss des Menschen                                               | 475   |
|    | Nöthige Grösse des Wohnraumes (Luftraumes)                                | 476   |
|    | Die Luft in Wohnraumen                                                    |       |
|    | Ventilation, Luftwechsel:                                                 |       |
|    | Natürliche durch die Wände und Zimmeröffnungen                            | 479   |
|    | Durch die Heizung im Zimmer                                               | 480   |
|    | Kunstliche Ventilation                                                    |       |
|    | Räucherungen                                                              |       |
| 6. | Heizung                                                                   | 576   |
|    | Heizmaterial                                                              | 576   |
|    | Entstehung des Kohlenoxydes (Kohlendunstes) bei der Heizung               | 576   |
|    | Wirkung des Kohlenoxydes                                                  | 456   |
|    | Wirkung kalter Zimmer im Winter                                           |       |
| 7. | Beleuchtung. Luftverbrauch der Flamme                                     | 577   |
|    | Leuchtgas, sein Gehalt an Kohlenoxydgas und daraus folgende Giftigkeit.   | 879   |
|    |                                                                           |       |
|    | III. Die Ernährungseinslüsse auf die Gesundheit.                          |       |
|    | in. Die Ernaurungseinnusse auf die Gesundheit.                            |       |
|    | A. Nahrungsmittel:                                                        | •     |
|    |                                                                           |       |
| 4. | Trinkwasser                                                               | 482   |
|    | Wasserverbrauch in 24 Stunden                                             | 140   |
|    | seine Verunreinigungen                                                    | 463   |
|    | machweis und besummung organischer verunreinigungen im Trink-             |       |
|    | Wasser                                                                    | 100   |
| _  | Wasserleitungen                                                           |       |
| 2. |                                                                           | 304   |
|    | als Krankheitsursache                                                     |       |
|    | Milchproben                                                               | 150   |
|    | Milchsurrogat (Liebic'sche Kindersuppe)                                   | 217   |
|    | Butter                                                                    | 450   |
|    | Buttermilch                                                               |       |
|    | Moike                                                                     | 2V4   |
|    |                                                                           | 100   |

V.

|                |                                                                       |              | Beite.     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 3.             | Fleisch, Fleischsorten; Fleischzubereitung, Konservirungsmethoden.    | 152          | . 603      |
|                | Fleischinfus (Infusum carnis)                                         | 156.         | 830        |
|                | Fleischsaft                                                           |              |            |
|                | Fleischextrakt (Fleischbrühe)                                         | 157.         | 625        |
|                | Bouillontafeln                                                        |              | 158        |
|                | Die Trichinen im Fleische                                             |              | 160        |
|                | Würste, leuchtende                                                    |              |            |
|                | Drüsengewebe                                                          |              |            |
|                | Leber, giftig                                                         |              |            |
| 4              | Fette                                                                 |              |            |
| 5.             |                                                                       | , 30.        | 160        |
| ٥.             | Mehl                                                                  |              |            |
|                | giftiges (Mutterkorn)                                                 |              |            |
|                | Blei im Mehl                                                          |              |            |
|                | Brod                                                                  |              |            |
|                | Hülsenfrüchte                                                         |              |            |
|                | Kartoffel                                                             |              | 163        |
|                | Gemüse, ihre Zubereitung                                              |              | 165        |
|                | Obst                                                                  |              |            |
| 6.             | Genussmittel                                                          |              |            |
|                | Thee, Kaffee, Chokolade, Tabak                                        |              |            |
|                | Tabak, giftiger                                                       |              |            |
|                | Branntwein, Wein, Bier                                                |              |            |
| 7              | Verdaulichkeit der Speisen                                            |              | 912        |
| 8.             | Zusammenstellung der Nahrungsmittel zu Gerichten                      |              | 166        |
|                | Kochgeschirre                                                         |              |            |
| ••             | Milchgeschirre                                                        |              |            |
|                | Wassergefässe                                                         |              |            |
|                | B. Die Ernährungsweisen: Nahrungsbedürfniss, Hunger, Durst, Sättigung |              |            |
| 2.             |                                                                       |              |            |
|                | Fleischnahrung.                                                       |              |            |
|                | Fettnahrung                                                           |              | 200        |
| 3.             | Nahrungsmenge                                                         | • •          | 205        |
|                | Kostmaass                                                             |              | 207        |
|                | Volksernährung                                                        |              |            |
|                | Ernährung der Truppen                                                 |              | 210        |
| _              | Ernährung in Anstalten, Gefängnissen und Familien                     |              | 913        |
| 4.             | Diatetische Kuren                                                     |              |            |
|                | Fettleibigkeit und Magerkeit                                          |              | 310        |
|                | Krankenkost (Liebic's Kindersuppe), Ernährung durch Klystiere         | 917          | 199        |
| 5.             | Ernährungsweise als Krankheitsursache, Ernährung der Armen            |              | 215        |
|                | IV. Einfluss der Reinlichkeit auf die Gesundheit.                     |              |            |
| 1.             | Hautpflege                                                            | 349.<br>ank- | 552<br>549 |
|                |                                                                       |              | 551        |
| 2.             | Leibwäsche                                                            |              |            |
| 2.<br>8.       | Wirkung der Bäder                                                     | 551.         | 552        |
| 8.             | Wirkung der Bäder                                                     | 551.         | 552        |
| 8.<br>E        | Wirkung der Bäder                                                     | 551.<br>t.   | 618        |
| 8.<br>E:<br>4. | Wirkung der Bäder                                                     | 551.<br>L.   | 688<br>599 |

| iii. Manipulationen der physiologischen Technik.                                                    | XXI        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                                                                                   | Seite.     |
| 4. Wirkung giftiger Metalle, Arbeiten mit Metallgisten (Maler, Farbenreiber, An-                    |            |
| streicher, Töpfer etc.)                                                                             | 167        |
| 5. Truppen, ihre Ernährung                                                                          | 310<br>942 |
| 7. Ernährung der Arbeiter                                                                           | 210        |
| 8. Ernährung verschiedener Lebensalter                                                              | 218        |
| 9. Ernährung der Armen                                                                              | 215        |
|                                                                                                     |            |
|                                                                                                     |            |
|                                                                                                     |            |
| III.                                                                                                |            |
| Zusammenstellung                                                                                    |            |
| der für den Arzt wichtigsten                                                                        |            |
| Manipulationen der physiologischen Technik.                                                         |            |
| (Medicinische Chemie und medicinische Physik).                                                      |            |
|                                                                                                     |            |
|                                                                                                     |            |
| I. Medicinische Chemie und Mikroskopie.                                                             |            |
| I. 4) Titrirmethoden (cf. Harnanalyse)                                                              | 485-       |
| II. 2) Untersuchung der Luft; Kohlensäurebestimmung in derselben nach Pettenkofen 484.              | 100        |
| III. 3) Untersuchung von Nahrungsmitteln:                                                           | 400        |
| 4) Trinkwasser, die mikroskopische Analyse seiner Verunreinigungen .                                | 187        |
| 5) Nachweis und Bestimmung der im Wasser enthaltenen organischen und unorganischen Verunreinigungen |            |
| 6) Milchproben, chemische und mikroskopische 148.                                                   | 149        |
| 7) Untersuchung des Fleisches, Trichinen im Fleische                                                | 160        |
| 8) Untersuchung des Fleischextraktes und der Bouillontafeln 9) Untersuchung des Mehls (Mutterkorn)  |            |
| Der Stärke                                                                                          | 166        |
| 10) Untersuchung der Genussmittel                                                                   | 178        |
| 44) Kochgeschirre, ihre Untersuchung                                                                | 168        |
| 12) Ernährungsversuche                                                                              | 222        |
| IV. Verdauungsorgane: 48) Mundhöhlenflüssigkeit, ihre Untersuchung                                  | 219        |
| 44) Speichelsteine                                                                                  |            |
| 45) Zahnsteine                                                                                      | 243        |
| 16) Ptyalinnachweis                                                                                 |            |
| 48) Erbrochenes                                                                                     | 262        |
| 19) Pankreessekret, sein Nachweis im Koth                                                           | 296        |
| 20) Steine im Wissune'schen Gang                                                                    | 278        |
| 22) Metalle in der Leber                                                                            | 292        |
| 28) Leberprobe                                                                                      | 292        |
| 24) Galle, Gallenfarbstoff, Gmelin'sche Probe                                                       | 292<br>293 |
| 26) Cholesterin                                                                                     | 293.       |
| 27) Gallensteine                                                                                    | 293        |
| 28) Darmsteine                                                                                      | 587<br>998 |
| 80) Kothdesinfection                                                                                | 299        |
| 34) Kloakenflüssigkeit                                                                              | 800        |

|                                                                           | ٤              | Seite. |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| V. Untersuchung des Blutes:                                               |                |        |
| 82) Mikroskopischer Nachweis des Blutes                                   |                | 343    |
| Blutkörperchenzählung                                                     |                |        |
| 88) Chemischer Nachweis des Blutes, Häminprobe                            |                |        |
| 34) Blutmengenbestimmung nach Welcker                                     | • •            | 354    |
| 36) Nachweis von Harnsäure im Blute bei Gicht                             |                |        |
| 37) Nachweis von Gallenfarbstoff bei Icterus                              |                |        |
| 88) Nachweis von Kohlenoxyd im Blut                                       |                | 384    |
| Optischer                                                                 |                | 354    |
| VI. Untersuchung der Lungen:                                              |                |        |
| 39) Lungenfarbstoff                                                       |                |        |
| 40) Lungenasche                                                           |                |        |
| 44) Bronchialsteine                                                       |                |        |
| 42) Auswurf                                                               |                |        |
| VII. Harnanalyse für ärztliche Zwecke:                                    |                |        |
| 4. Qualitative Untersuchung des Harns, der Harnsedimente u                | nd             |        |
| Harnsteine.                                                               |                |        |
| Harnanalyse, ihr Werth für den Arzt                                       |                |        |
| 43) Systematischer Gang derselben                                         |                |        |
| 44) Harnfarbe                                                             |                |        |
| Blut, Menstrualblut                                                       |                |        |
| Gallensauren                                                              |                |        |
| Indican                                                                   |                |        |
| 45) Biweiss im Harn etc. und anderen Flüssigkeiten                        |                | 317    |
| 46) Zucker im Harn                                                        |                |        |
| 47) Harnstoff, qualitativer Nachweis                                      | 522.           |        |
| a. Harnstoffkrystalle                                                     |                | 414    |
| 48) Harnsäurenachweis, Murexidprobe                                       |                |        |
| 49) Chlornachweis im Harn                                                 |                | 525    |
| 50) Schwefelwasserstoffnachweis im Harn                                   |                | 530    |
| Bestimmung der Harnsedimente.                                             |                |        |
| 54) a. Harnsaures Natron (Ziegelmehl)                                     |                | 531    |
| 52, b. Phosphorsaurer Kalk                                                |                | 532    |
| 58) c. Oxalsaurer Kalk                                                    | 583.           | 334    |
| 54' d. Harnsäure                                                          |                | 533    |
| 56) f. Schleim, Schleimkörperchen und Schleimgerinnsel, Eiter, Fett       | 588            | B34    |
| 57) g. Blutkürperchen                                                     |                | 533    |
| 58) h. Harncylinder                                                       |                | 534    |
| 59) i. Samenfaden                                                         |                | 534    |
| 60, k. Gährungs- und Fadenpilze                                           | 534.           | 232    |
| 64) 1. Phosphorsaure Ammoniak-Magnesia, Tripelphosphate                   | • • •          | 234    |
| 62) m. Tyrosin                                                            |                | 535    |
| 64) o. Phosphorsaurer Kalk                                                |                | 535    |
| Bestimmung der Harnsteine.                                                | • • •          | -      |
| (Vergleiche auch qualitative Bestimmung der Harnbestandtheile und Sedimer | ite:           |        |
| Allgemeine Charakteristik der Harnsteine                                  |                | 535    |
| Chemische Untersuchung derselben                                          |                | 536    |
| 65) a. Harnsäure                                                          |                | 536    |
| 66) b. Harnsaures Kali                                                    |                | 337    |
| 67) c. Harnsaure Magnesia                                                 |                |        |
| 68) d. Harnsaures Natron                                                  |                | 536    |
| 70) f. Cystin                                                             |                | 536    |
| 74) g. Neutraler oder basisch phosphorsaurer Kalk                         | • • •<br>- • • | 337    |
| 72) h. Phosphorsaure Ammoniak-Magnesia.                                   |                | 387    |
| 78; i. Kohlensaurer Kalk                                                  |                | 537    |
| 74) k. Ozalsaurer Kalk                                                    |                | 587    |

| III. Manipulationen der physiologischen Technik.                    | XIII   |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                     | Seite. |
| 75) a. Titrirapparate, ihre Beschreibung                            | 485    |
| 76) b. Etwaige Eiweissbefreiung des Harnes zum Zweck anderer chemi- |        |
| scher Bestimmungen                                                  |        |
| 77) c. Zuckerbestimmung                                             |        |
| optische                                                            |        |
| 78) d. Harnstoffbestimmung                                          | 522    |
| 79) e. Eiweissbestimmung nach Vogel                                 | 518    |
| mit dem Polarisationsapparat                                        | 519    |
| 80) f. Harnsäurebestimmung                                          | 527    |
| 84) g. Chlorbestimmung im Harn                                      | 528    |
| 82) h. Phosphorsäurebestimmung im Harn                              | 528    |
| 83) i. Schwefelsäurebestimmung im Harn                              |        |
| III. Schweissuntersuchung in Krankheiten                            |        |
| Rai Harnetoff im Schweises                                          | 248    |
| 84) Harnstoff im Schweisse                                          | 240    |
| od) Schweisslardswife                                               | J 4 6  |
| II. Medicinische Physik.                                            |        |
| Medicinische Electricitätslehre:                                    | 651    |
| a. Konstante electrische Ketten:                                    |        |
| 86) a. Grove'sche, Daniell'sche, Bunsen'sche Kette 679.             | 683    |
| b. Electrische Reizapparate:                                        |        |
| 87) b Schlittenmagnetelectromotor                                   | 200    |
| 88) c. Schlüssel zum Tetanisiren                                    |        |
|                                                                     |        |
| 89) d. Rotationsapparat magneto-electrischer, Saxron'sche Maschine  |        |
| 90) e. Physiologische und therapeutische Electroden                 |        |
| 94) f. Motorische Punkte für die Muskel- und Nervenreisung          |        |
| 92) Pulsmessung, physikalische. Sphygmographen 425                  |        |
| 98) Temperaturbestimmung für ärztliche Zwecke                       | 570    |
| 94) Spectroskop                                                     | 354    |
| 95) Polarisationsapparat                                            |        |
| 96) Messung und Messapparate der Athembewegung                      |        |
| 97) Messapparate der Athemiuft                                      |        |
| 98) Künstliche Respiration                                          |        |
| 99) Kehlkopfspiegel                                                 | 609    |
| 400) Myographion                                                    | . 660  |
| 101) Ophthalmometer                                                 | 712    |
| 402) Orthoskop, optisches                                           | 717    |
| 103) Dioptrik des Auges                                             | 782    |
| 404) Glasiinsen                                                     | . 753  |
| 105) Camera obscura                                                 |        |
| 106) Brillen                                                        | 753    |
| Cylinderlinsen                                                      | 756    |
| 407) Optometer                                                      | 754    |
| durch den Scheinen'schen Versuch und Leseproben                     | 754    |
| durch die chromatische Abweichung                                   | 757    |
| 108) Augenspiegel                                                   |        |
| 109) Stereoskope                                                    |        |
| 440) Akustisches Interferenzorthoskop                               |        |
| 114) Flüssigkeitsbewegung in Röhren                                 |        |
| 442) Gesetz der Erhaltung der Kraft                                 |        |

#### IV.

### Die Abbildungen.

Neu angefertigt wurden: 8. 4. 40. 80. 402. 404. 405. 445. 446. 417. 418. 126 127. 429. 459. 460. 461. 463. 468. 464. 465. 466. 467. 473. 477. 478. 479. 480. 481. 152 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 205. 206. 207. 208. 209. 240. 241. 242. 243. 316 215. 246. 247. 448. 219. 220. 224. 222. 223. 224.

Die anderen wurden folgenden Werken entlehnt:

I. Kölliker, Histologie und Entwickelungsgeschichte: 2. 7. 8. 46. 47. 48. 20. 24. 25. 26. 30. 84. 86. 37. 38. 44. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 58. 64. 62. 68. 65. 68. 74. 75. 76. 78. 84. 88. 87. 88. 98. 99. 406. 407. 440. 441. 449. 420. 422. 425. 430. 434. 444. 447. 450. 457. 474. 474. 494. 499. 200. 228. 234. 232. 239. 248. 249. 258. 261. 265.

11. FREY, Histologie: 4. 9. 40. 44. 42. 48. 44. 45. 49. 23. 24. 27. 28. 29. 82. 33. 34. 85. 39. 50. 54. 52. 58. 54. 55. 56. 59. 652. 66. 67. 69. 70. 74. 72. 78. 77. 79. 84. 55. 89. 90. 94. 92. 93. 95. 96. 97. 400. 442. 448. 444. 423. 424. 428. 436. 437. 438. 439. 440. 442. 443. 444. 445. 446. 448. 449. 454. 452. 456. 458. 468. 469. 470. 472. 476. 192. 493. 226. 286. 245. 255. 257.

III. STRICKER, Lehre von den Geweben: LANGER: 57; SCHWEIGGER-SEIDEL: 403; F. E. SCHULTZE: 424; C. LUDWIG: 434. 438; KÜHNE: 475; A. ROLLET: 494; A. IWANOFF: 495 M. SCHULTZE: 496. 497. 242. 243; BABUCHIN: 498. 237; RÜDINGER: 225. 227; W. WALDEHE 229. 230. 234; W. ENGELMANN: 238. 240. 244; GERLACH: 244. 246. 247; S. MAYER: 255. LA VALETTE ST. GEORGE: 259; WALDEYER: 260. 264. 263.

IV. GEGENBAUR, vergleichende Anatomie: 82. 108. 109. 185. 167. 201. 202. 201. 244 233. 235. 250. 251. 252. 253. 254.

V. KÜHNE, physiologische Chemie: 94. 401. (479 KÜHNE in STRICKER'S L. B.)

# Allgemeine Physiologie.

Die

Physiologie der animalen Zelle.

#### IV.

### Die Abbildungen.

Neu angefertigt wurden: 8. 4. 40. 80. 402. 404. 405. 445. 446. 447. 448. 426. 427. 429. 459. 460. 464. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 478. 477. 478. 479. 480. 484. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 205. 206. 207. 208. 209. 240. 244. 242. 248. 214. 245. 246. 247. 448. 249. 220. 224. 222. 228. 224.

Die anderen wurden folgenden Werken entlehnt:

I. Kölliker, Histologie und Entwickelungsgeschichte: 2. 7. 8. 46. 47. 48. 20. 24. 25. 26. 30. 84. 86. 87. 88. 44. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 58. 64. 62. 68. 65. 68. 74. 75. 76. 78. 81. 88. 87. 88. 98. 99. 406. 407. 440. 441. 449. 420. 422. 425. 430. 432. 484. 444. 447. 450. 457. 474. 474. 494. 499. 200. 228. 284. 232. 289. 248. 249. 258. 261. 265.

II. FREY, Histologie: 4. 9. 40. 44. 42. 48. 44. 45. 49. 23. 24. 27. 28. 29. 82. 83. 84. 85. 89. 50. 54. 52. 58. 54. 55. 56. 59. 65. 66. 67. 69. 70. 74. 72. 73. 77. 79. 84. 85. 89. 90. 94. 92. 98. 95. 96. 97. 400. 442. 448. 444. 423. 424. 428. 436. 437. 438. 439. 440. 442. 443. 444. 445. 446. 448. 449. 454. 452. 456. 458. 468. 469. 470. 472. 476. 492. 493. 236. 245. 255. 257.

III. STRICKER, Lehre von den Geweben: LANGER: 57; SCHWEIGGER-SEIDEL: 403; F. E. SCHULTZE: 424; C. LUDWIG: 484, 483; KÜHNE: 475; A. ROLLET: 494; A. IWANOFF: 493. M. SCHULTZE: 496, 497, 242, 243; BABUCHIN: 498, 237; RÜDINGER: 225, 227; W. WALDEYER 229, 280, 284; W. ENGELMANN: 288, 240, 244; GERLACH: 244, 246, 247; S. MAYER: 256, LA VALETTE ST. GEORGE: 259; WALDEYER: 260, 264, 268.

IV. GEGENBAUR, vergleichende Anatomie: 82. 408. 409. 485. 467. 204. 203. 204. 233. 235. 250. 254. 252. 253. 254.

V. KÜHNE, physiologische Chemie: 94. 401. (179 KÜHNE in STRICKER'S L. B.)

# Allgemeine Physiologie.

Die

Physiologie der animalen Zelle.

. • ٠. •

## Erstes Capitel.

# Von der Gestalt der Zelle, ihrer Entstehung und Umbildung.

#### Schema der Zelle.

Austoteles, der Begründer der exacten Forschungsmethode in den Naturwissenschaften, sagt in seinem Buche über die Theile der Thiere, dass der Mensch, der Gegenstand unserer fortwährenden Betrachtung, das unbekannteste Naturobject sei in Beziehung auf seinen inneren Bau.

Jene missverstandene religiöse Scheu, welche im Alterthum die Zergliederung des menschlichen Leibes unmöglich zu machen schien, ist dem natürlichen Interesse der Selbsterkenntniss, dem Wissensbedürfniss des Arztes gewichen. Es gab bald kein Naturobject, welches wenigstens in seinen gröberen Verhältnissen so gründlich durchforscht und auch erkannt gewesen wäre, als der Körper des Menschen; schon zu Ende des vergangenen Jahrhunderts schien die Frage nach dem inneren Bau des Menschen vollkommen erledigt.

Unserer Zeit ist es gelungen, da sie mit verbesserten Untersuchungshülfsmitteln von neuem an die Frage herantreten konnte, auch hier einen entscheidenden Fortschritt zu machen. Während man früher bei den betreffenden Untersuchungen nur zu einer grösseren Anzahl verschiedener Elementarformen, aus
denen sich der Körper zusammensetze, gelangen konnte, ist es vor wenig Jahrzehnten geglückt, das allgemeine Formgesetz aufzufinden, nach welchem
sich in allen jenen Verschiedenheiten eine überraschende Gemeinsamkeit ergibt.

Die Wissenschaft vom Körper des Menschen, von seinem Bau und seinen Verrichtungen verdankt ihre grossen Fortschritte, die sie in der letzten Zeit zu einer früher ungeahnten Vollkommenheit geführt haben, den vorausgegangenen Entdeckungen der Chemie und Physik. Jede neue Errungenschaft auf jenen Gebieten trägt hier ihre Früchte. Für die Verhältnisse, die wir zuerst zu betrachten haben, war es die Entdeckung des zusammengesetzten Mikroskopes, mit dessen Hülfe die entscheidenden Resultate gewonnen werden konnten.

Die grösste Entdeckung, welche wir dem Mikroskope verdanken, ist zunächst nicht, wie es auf den ersten Blick erscheinen könnte, die, dass es uns mit Hülfe seiner optischen Vergrösserung einen Einblick in eine neue Welt mikroskopisch-kleiner Organismen eröffnete; als der grösste Erwerb mit seiner Beihülfe muss

die Erkenntniss der einfachen Elementarstructur des menschlichen Körpers und mit ihm der gesammten organisirten Natur angesprochen werden.

Dem, der sich ein nur annähernd richtiges Bild machen kann von der Mannigfaltigkeit der Thier- und Pflanzenformen, vom Menschen bis hinab zu den kleinen, mit unbewaffnetem Auge nicht mehr sichtbaren Thierchen, von der Eiche bis zu dem mikroskopischen Pflänzchen, muss es im höchsten Grade Erstaunen einflössen, wenn die Wissenschaft lehrt, dass diese Menge ihm so grundverschieden dünkender Erscheinungsformen nach Einem Plane gebaut sei; wenn sie behauptet, dass eine Zusammenhäufung ein und derselben elementaren Grundform von mikroskopischer Kleinheit diese Welt von Mannigfaltigkeiten zusammensetzt.

Die Wissenschaft geht noch weiter, indem sie lehrt, dass jede dieser einzelnen, den thierischen und pflanzlichen Leib aufbauenden Grundformen als ein eigener, im Wesentlichen abgeschlossener Organismus betrachtet werden müsse. Der Organismus des Thieres und der Pflanze hört damit bis zu einem gewissen Grade auf, eine in sich geschlossene Einheit darzustellen. Er ist ein Aggregat jener Grundformen der Organisation, die wir als Grundorganismen oder mit Brücke als Elementarorganismen bezeichnen können. Die Wissenschaft legt ihnen den Namen Zellen bei. Im Folgenden haben wir uns auf die an im ale Zelle und ihre Betrachtung vor allem zu beschränken.

Die zahllosen, einen irgend grösseren Organismus zusammensetzenden Zellen führen auch in dieser Vereinigung eine unverkennbare Sonderexistenz. Wir sehen sie jede einzelne für sich entstehen, wachsen, sich fortpflanzen, erkranken, zu Grunde gehen, ohne dass der übrige Gesammtorganismus an diesen Einzelschicksalen eines seiner Grundtheilchen weiteren Antheil nehmen müsste. Das individuelle Leben jeder einzelnen Zelle gibt sich in eigenen, besonderen Thätigkeiten zu erkennen. Das Gesammtleben, die Gesammthätigkeiten des grossen Organismus sind aber das Resultat des Einzellebens, der Einzelthätigkeiten aller ihn zusammensetzender Zellen. Es wird unsere Aufgabe sein, das Leben der Zelle möglichst nach allen Richtungen zuvor zu erforschen, wenn es uns gelingen soll, die Gesammtfunctionen eines grösseren Organismus, in unserem Falle des menschlichen Leibes, kennen und verstehen zu lernen.

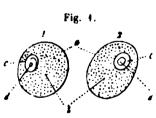

Kuglige Zellen. a Zellmembran. è Zelleninhalt. c Kern. d Kernkörperchen.

Man definirte bisher die Zelle als ein kugeliges, kernhaltiges, mikroskopisches Bläschen (Fig. 1), mit zähllüssigem Inhalt. Diese Definition reicht nach den neueren Forschungs-Ergebnissen wohl nicht mehr aus.

Es steht fest, dass alle höheren Thiere in ihren frühesten Entwickelungsstadien ganz und gar aus Zellen bestehen, und dass alle die complicirteren Bildungen ihres Organismus sich aus Zellen entwickeln.

Der Gedanke, dass die zusammengesetzten Bildungen des thierischen Organismus aus gleichartigen belebten Urtheilchen beständen oder wenigstens sich daraus herleiteten, ist zuerst theoretisch, in einem gewissen Zusammenhange mit der Leibnizischen Monadentheorie ausgesprochen worden (E. du Bois-Reynond). Schon im Jahre 1805 finden wir ihn in dem Werke über Zeugung bei Oren

Seine Urtheilchen sind Bläschen; in dem Programm über das Universum (1808) sagt er: »Der erste Uebergang des Unorganischen in das Organische ist die Verwandlung in ein Bläschen, das ich in meiner Zeugungstheorie Infusorium genannt Thiere und Pflanzen sind durchaus nichts anderes, als ein vielfach verzweigtes oder wiederholtes Bläschen, was ich auch seiner Zeit anatomisch beweisen werder. Heusingen, Punkinje und A. F. J. Carl Mayer (in Bonn) kamen auch von theoretischer Seite zur Behauptung des Daseins organischer Urtheilchen, die sie zum Theil als Infusorien und Zoospermien ein selbständiges Leben führen liessen. Burron glaubte, dass diese Urtheilchen sich zu grösseren Organismen (Kleisterälchen) zusammenftigen könnten. VALENTIN hat auf die Realität der Structur der thierischen Organismen aus Bläschen hingedeutet; die volle wissenschaftliche Reife durch Beobachtung erhielt die Lehre im Jahre 1838 durch die Untersuchungen von Schwann, der im Jahre 1839 mit der Schrift: »Mikroskopische Untersuchungen über die Uebereinstimmungen in der Structur und dem Wachsthum der Thiere und Pflanzen« die Frage definitiv erledigte.

Die Bezeichnung » Zelle« für die genannten Bläschen rührt von der Aehnlichkeit her, welche seine Schnittchen junger Pflanzentheile unter dem Mikroskope mit einem Querdurchschnitte durch eine Anzahl zusammenhängender Zellen einer

Honigwabe zeigen (Fig. 2). Die aneinander gelagerten Pflanzenzellen zeigen vielfältig, wie die Bienenzellen im Querdurchschnitt, eine sehr regelmässige sechseckige Gestalt. Es bekommt dadurch das mikroskopische Bild auch eine gewisse Aehnlichkeit mit einem grobmaschigen Zeuge, das die Bezeichnung Gewebe für eine solche Zusammenordnung von Zellen zu rechtfertigen scheint, obwohl wenigstens bei den animalen Geweben diese Grundform sehr bedeutende Modificationen erleiden kann.

Für ein Bläschen ist eine geschlossene Hülle, eine Epidermis eines zweimonnt-lichen menschlichen Embryo, Haut oder Membran das wesentliche Charakteristicum. noch weich wie Epithelium. Wirklich zeigen viele als Zellen angesprochene Gebilde sicher in späteren Stadien ihres Lebens eine Umhüllung,



350mal vergrössert,

welche sich deutlich von der übrigen Masse der Zelle unterscheidet. Zellmembran zeigt in der Mehrzahl der Fälle auch für unsere besten Mikroskope keine erkennbare Structur, sie scheint vollkommen homogen zu sein. Wir werden in der Folge unserer Betrachtungen auf Thatsachen stossen, die uns zwingend darauf binweisen, nicht nur dass feine Porenöffnungen in der Zellenhülle enthalten sein müssen, welche den Ein- und Austritt von Stoffen der Zelle vermitteln; ja wir werden Andeutungen treffen, dass eine ganz bestimmte, mechanische Anordnung sich finden müsse, welche einen Gegensatz zwischen der Aussen- und Innenfläche in derselben statuirt. Als Andeutung eines feineren Baues der Zellmembran sind die Beobachtungen von radiären Streifungen in den Membranen einiger Zellen zu nennen, die den Anschein feiner Durchbohrungen Funke und Kölliker haben derartige »Porencanale« an den die Innenfläche des Darmes der Säugethiere auskleidenden Zellen und zwar an ihrem hellen Grenzsaum, der dem Darmlumen zugekehrt ist, angegeben. anderen Zellen, besonders wenn sie eine Verdickung ihrer Membran zeigen, lassen sich derartige, auf feine Canälchen deutende Streifungen erkennen. O. Schnorn

beschreibt sie an den Zellen des Rete Malpighii der menschlichen Haut. Lettes stellt sie am Eierstocks-Ei des Maulwurfs dar (Fig. 3). Kölliken erinnert daran,



Epithelzellen aus dem Darm, c und b einseitig verdickte Wand mit Porencanalen (nach Laypig).

dass an manchen Zellen sogar grössere Oeffnungen vorkommen, die Mikropylen mancher Eier, die Ausmündung einzelliger Drüsen. Die dickwandigen Kapseln der Knorpelzellen können (bei Rachitis) wie bei den verholzten Pflanzenzellen »Tüpfelcanälen« ähnliche Durchbrechungen zeigen.

Die Zellmembran umschliesst einen bei verschiedenen Zellen sehr verschiedenen Inhalt, in seiner wesentlichen Masse als Protoplasmabezeichnet. Im Allgemeinen zeigt letzteres sich halb-

stütssig, mehr oder weniger zäh, mit moleculären, körnigen, in manchen Fällen vollkommen regelmässig angeordneten Einlagerungen. Meist findet sich bei lebensfähigen Zellen innerhalb dieses Inhaltes neben den kleineren moleculären Körnchen central oder wandständig stehend ein solider oder bläschenförmiger Kern, der in seinem Innern noch ein oder mehrere kleinere, meist stärker glänzende Körnchen, die sogenannten Kernkörperchen erkennen lässt. Danach pflegte man, wie schon oben gesagt, an dem Schema der Zelle zu unterscheiden: eine kugelig gestaltete, rings geschlossene, bläschenartige Membran mit einer bestimmten, mikroskopisch jedoch bis jetzt kaum nachweisbaren Structur, einen mehr oder weniger dickstüssigen Inhalt meist mit kleinen eingestreuten Körnchen und einem grösseren Kern mit ein oder mehreren Kern körperchen.

Von diesen die Zelle zusammensetzenden Stücken kann eines oder das andere mangeln, ohne dass dadurch das Ganze den Charakter der Zelle verlieren müsste. Die Kernkörperchen, die Zellenmembran, der Zellenkern können fehlen, und doch müssen wir das mikroskopische Gebilde als Zelle oder Elementarorganismus bezeichnen.

Umbildung der Zellenlehre. — Die Lehre von der Zelle ist in der neueren Zeit in Umbildung begriffen. Eine Anzahl bedeutender Mikroskopiker halten an dem Schema der Zelle fest, nach welchem diese fertig gebildet normal als ein Bläschen mit Protoplasma und Kern aufzufassen ist. Hier haben wir vor allem Ts. L. W. von Bischoff und Kölliker zu nennen. Es ist zu beschten, dass von denselben Männern der Nachweis zuerst geführt worden ist, dass die Theilungsprodukte der Eizelle die »Furchungskugeln« (cf. unten) einer Membran entbehren, ein Nachweis, von dem vorzüglich ausgehend eine Reihe von Forschern die Membran der Zelle als ein unwesentliches Organ derselben betrachten zu dürfen glaubt.

Levoig hat wohl zuerst z. B. in seinem Lehrbuch der Histologie 1857 diese Meinung consequent vertreten. Ihm ist das Wichtigste an der animalen Zelle der Zellkern, der das umgebende Protoplasma gleichsam belebt. Neuerdings hat sich eine analoge Ansicht von dem wesentlichen Bau der Zelle nach den Darstellungen von Max Schultze bei den meisten Mikroskopikern eines grossen Beifalls zu erfreuen. Man definirt die Zelle als ein «Klümpchen Protoplasma, in dessen Innerem ein Kern liegt», indem man diesem Kern eine grössere oder geringere Bedeutung für das Zellenleben beilegt. Eine Reihe von Autoren stellen den Zellk ern vieler Gewebszellen als das Endorgan eines in die Zelle dringenden Nerven dar. In den Kernen der Ganglienzellen, der glatten Muskelfasern, in den Drüsenzellen der Speicheldrüsen, des Pankreas, der Leber, in den Epithelzellen der Drüsenausführungsgänge, in den Endorganen der Sinnesnerven, soweit sie die Dignität von Zellen besitzen, endigt nach vielfältigen Angaben eine Nervenfaser. Prungen schliesst aus seinen Beobachtungen, "dass die jungen Kerne mancher Drusenzellen in den Axencylindern entstehen, dass die Drusenzellen, welche

spater eine Verdickung des Axencylinders darstellen, aus den Nerven knospend hervorwachsen« (1869).

In Beziehung auf das Läugnen der Zellenmembranen an einer grossen Zahl sjugendlicher Zellens stellt sich eine ziemliche Harmonie zwischen einer grossen Zahl von Forschern heraus. Man darf aber dabei nicht übersehen, dass man nach der neueren Auffassungsweise vielfältig älteren Beobachtungen, die zur Annahme einer Zellenmembran führten, nur eine andere De utung gibt.

Im Gegensatze zu der Anschauung von der hervorragenden Bedeutung des Zellkerns für das Zellenleben steht eine andere Anschauungsweise, welche als Urtypus aller Organisation \*kleine mit Bewegungsfähigkeit ausgestattete Protoplasmaklümpehen« als Elementarorganismen bezeichnet. Der Kern ist danach für die \*Zelle« auch nicht erforderlich. Diese Auffassung wurde zunächst von Brücke im Anschluss an die Beobachtungen der Botaniker aufgestellt. In der neueren Zeit wurde sie durch Harckel's und Cienkowsky's Untersuchungen über kernlose Protisten (z. B. Protogenes primordialis) im adriatischen Meer, so wie durch die analogen Beobachtungen M. Schultze's besonders angeregt.

Kölliken nennt das Protoplasma (Cytoplasma) die vorzugsweise lebende Substanz.

Nach Häcker vermehrt sich jener kernlose, nur aus einem Protoplasmaklümpchen bestehende Protogenes, also ohne Betheiligung eines Kerns, durch Theilung.

GEGENBAUR ist der Ansicht, dass die complicirten, formellen Lebenserscheinungen des . Protoplasmas, wenn man es auch anatomisch nicht weiter zerlegen kann, doch der Art seien, dass sie nicht blos einen complicirteren, in der molecularen Beschaffenheit beruhenden Bau voraussetzen lassen, als wir bis jetzt zu erkennen im Stande sind, sondern dass das Protoplasma darin complicirten Organismen an die Seite gesetzt werden könne.

Man ist nun vielfach der Meinung, dass man auch bei animalen Organismen als ein fach sten Typus der Organisation diese Protoplasmenklümpchen (mit oder ohne Kern: Bischoff's kernhaltige Protoplasten oder Häckel's kernlose Cytoden) anzusehen hat. Dass dieses bei Pflanzen der Fall sein könne, ist bei der Bildung von Schwärmsporen (cf. unten) auf das Sicherste constatirt. Bei der Lehre von der Entwickelung des Eies werden wir sehen, dass in einem gewissen Stadium nach dem Verschwinden des Keimbläschens und dem Neuauftreten eines Kerns als Furchungscentrum auch sein Protoplasma eine kernlose kugelige Masse darstellt, welcher in höchstem Maasse die Entwickelungsfähigkeit innewohnt. Die weiteren Differenzirungen des Leibes dieser »Elementarorganismen« (Baucke), führt zunächst zur Bildung eines »Kernes«, vielleicht zunächst noch ein solider, festweicher Protoplasmatheil, der mehr und mehr an Selbständigkeit gegenüber dem übrigen Protoplasma gewinnt, und sich durch eine eigene Membranabschliessen kann, welche z.B. bei dem Keimbläschen, dem Kern des unbefruchteten Eies, das als eine Zelle auf dem Höhepunkt der formalen Entwickelung betrachtet werden darf, auf das Sicherste nachgewiesen ist. Der Kern gestaltet sich dadurch in ein Bläschen um. Der Kern entsteht aus dem Protoplasma, er liegt stets in demselben eingebettet, er ist im Stande sich wieder zu Protoplasma aufzulösen, er enthält die wesentlichen chemischen Bestandtheile desselben (Eiweisskörper, Kuehne), er ist, da wo er sich findet, ein besonders wesentlicher Theil des Protoplasma. In diesem Zustande der Differenzirung: Protoplasma mit eingelagertem Kern scheinen sich die animalen Elementarorganismen vielfältig zu finden, man spricht auch diesen Zustand als einen Jugendzustand der Zelle an. Consequent müssen derartige Gebilde von denen »nackte Zellen« genannt werden, welche zum Begriff der Zelle die Membran als unerlässlich voraussetzen.

Die Stoffe des Protoplasmas differenziren sich, wie wir eben sahen, zunächst in Kern und den diesen umhüllenden Protoplasmarest. Die Stoffe, die den Kern bilden, waren vor seiner Abscheidung in irgend einer Weise im Protoplasma gelöst, sie können wieder in das Protoplasma zurückkehren. Auch die anderen Differenzirungen der Zelle, die Bildung der Zellmembran und der Zwischenzellenmassen, die Bildung der körnigen und flüssigen Protoplasmacinschlüsse, die Bildung der Kernkörperchen sind znnächst Differenzirungen des Protoplasmas, die Stoffe, ans denen sie bestehen, oder ihre Bildungsmaterien, waren vorher in irgend einer

Form im Protoplasma vorhanden. Das ungeformte Protoplasma der Zelle mit dem Kern, die »vorzugsweise lebende Substanz« Kölliker's, die »Keimsubstanz der Zelle« Lionell Beale's (germical matter) umgibt sich in der Folge des Zellenlebens mit »geformter Materie« (formed material), das mehr erhärtend aus der lebhaften Stoffbewegung des Protoplasmas heraustritt. So entsteht die Zellmembran, die Zellkapsel, die »Zwischensubstanz« des Bindegewebes, in welchen noch neue Differenzirungen chemischer Art, Haut- und Schichtbildungen von abwechseind verschiedenem Wassergehalt der geformten Materie oder elastischer Erhärtung derselben auftreten können. Es liegt dann in einem verschieden dicken Hof \*geformter Materie- der Zellkern in seinem Protaplasmarest eingebettet, welche zusammen immer noch das eigentlich Wesentliche der Zelle darstellen.

Das Protoplasma hat die Fähigkeit, sich mit Flüssigkeiten zu imbibiren oder zu mischen. während des Lebens in nur geringem, wechselndem Grade. In dem Zustande der höchsten Lebensenergie scheidet es activ aufgenommene Flüssigkeiten entweder nach aussen ab, sodass sich dadurch seine Masse verringert, oder die Abscheidung geschieht in das Protoplasma selbst, wodurch dann mit wässeriger Flüssigkeit erfüllte Hohlräume im Protoplasma entstehen. Das Protoplasma bekommt dadurch eine Art von zusammengesetztem Bau (Baücke). Durch partielle Contractionen des Protoplasmas können die wässerigen Inhaltsmassen mit ihren körnigen Einschlüssen bin und her bewegt werden. Durch innere Veränderung des Protoplasmas saugt es oft mit einem Mal seine Höhlenflüssigkeiten in sich ein, um sie später langsamer wieder abzuscheiden.

Die ausgebildete, in sich abgeschlossene Zelle lässt sonach (J. Sachs) eine Anzahl concentrisch gelagerter, chemisch und physikalisch verschiedener Schichten: feste, halbfeste, flüssige unterscheiden. In der jugendlichen Zelle, die nur aus undifferenzirtem Protoplasma bestehen kann, ist die Fähigkeit zu dieser Schichtenbildung das Charakteristische.

Es fragt sich aber, ob es zweckmässig ist, so verschiedene Gebilde unter dem einen Namen Zelle zu vereinigen. Man spricht auch von Larve und vollkommenem Insect als zweierlei, und analog verhält es sich ja mit den Protoplasten (oder Cytoden) und den daraus sich bildenden Zellen, Zwischenmaterien, Fasern etc. (v. Bischoff).

#### Die Eizelle.

Das reife Ei der Menschen und der Säugethiere wird meist als der Typus der animalen Zellen betrachtet, man nennt es in diesem Sinne Keimzelle.

Das menschliche Ei besitzt vollkommene Kugelgestalt. Sein Durchmesser



Ovulum des Monschon aus kel, 250malvergr. a Dot-terhant, Zona pellucida, des Detters und zugleich innere Grenze der Dotterhaut, c Keimbläschen mit dom Keimbecke.

beträgt 0,18-0,2 Mm. Sein zähflüssiges, körniges Protoplasma wird als Dottermasse bezeichnet. Sie ist umgeben mit einer ziemlich dicken, farblosen, geschichteten Membran, der Zona pellucida. Eingebettet in das Protaplasma liegt ein helles Bläschen, das Keimbläschen, das man als Zellkern anzusprechen pflegt. In ihm zeigt sich eine körnige dunklere Masse, der Keimfleck als Kernkörperchen. Von den anderen animalen Zellen unterscheidet sich das Ei zunächst durch seine bedeutendere Grösse, die es dem unbewaffneten Auge einem mittelgrossen Folli- noch sichtbar macht, während fast alle animalen Zellen sonst nur mit Hülfe des Mikroskops zu erkennen sind im Durchschnitt Aussere Begrenzung von 0,005-0,01" Grösse.

> Neuerdings wird an dieser schematischen Auffassung des reifen Bies als Zelle wieder vielfältig gerüttelt. Nur im ersten Stadium seiner Bildung als sogenanutes Primordialei, soll dasselbe eine einfache Zeile sein. während an dem reifen Ei die Zona und sogar ein Theil des Dotters als

Die Bizelle.

secundäre Bildungen angesprochen werden (cfr. Cap. 27). v. Bischoff hält an der Deutung des Keimbläschens als erste Zelle fest. Das reife Ei wäre demnach gewissermassen mit einem compliciteren Organismus zu vergleichen. Aber ist nicht wohl jede Zelle ein solcher?

Zur vergleichenden Anatomie. - Die Zellender Pflanzen sind in ihrem Verhalten den thierischen Zellen analog. Man hielt früher das Vorkommen einer äusseren Zellmembran aus Cellulose bestehend für durchgreifenden Unterschied zwischen Pflanzen - und Thierzellen. Doch zeigt sich auch hier keine scharfe Scheidungslinie zwischen Pflanze und Thier. Bei niederen Thieren ist Cellulose mit all' ibren von der Pflanzenzelle her bekannten Eigenschaften aufgefunden worden. Nach den Untersuchungen von Löwig und Kölliker scheint ihr Vorkommen auf die Tunicaten beschränkt zu sein. Man hat Cellulose nachgewiesen: im Mantel der Phallusia mammillaris, in der knorpeligen Hülle der einfachen Ascidien, in dem lederartigen Mantel von Cynthien, endlich im äusseren Rohr der Salpen.

Auch bei den Pflanzenzellen spielt das Protoplas ma die Hauptrolle. Es ist eiweissreich, hat die Fähigkeit der Contractilität in analoger Weise wie das thierische Protoplasma, die chemische Zusammensetzung ist übrigens bei beiden mit Ausnahme des Eiweissgehaltes doch nicht unwesentlich verschieden, insofern bei der Pflanzenzelle die Cellulose ein ge wöhnlich er Bestandtheil ist, die, wie erwähnt, in der Thierzelle nur in ganz einzelnen Fällen vorkommt. Auch die Bestandtheile des Zellsaftes sind in beiden Reichen meist ziemlich different.

Die Entstehung der Schwärmsporen der Algen und mancher Pilze zeigt uns die Selbständigkeit des Protoplasmakörpers von dem Werth einer



Stigeoclonium insigne (nach Nargell, Pflanzenphysiolog. Untersuchungen Heft I); A ein aus einer Zellenreihe bestehender Ast der Alge mit einem Seitenzweig; cl sind grün gefärbte Protoplasmagebilde (Chlorophyll), welche dem farblosen, in der Zeichnung nicht sichtbaren Protoplasmaschlauch jeder Zelle eingebettet sind; B die Protoplasmakörper der Zellen contrahiren sich und treten durch Oeffnungen der Zellhäute hinaus; C Schwärmspore noch ohne Haut; D eine solche zur Ruhe gekommen, bei Eund F getödtet; das Protoplasma p zieht sich zusammen und lässt die neugebildete Zellhaut herkennen; Heine junge, aus der Schwärmspore erwachsene Pflanze; G zwei Zellen eines Fadens, die in Theilung begriffen sind. Der Protoplasmakörper jeder Zelle (z und y) ist einstweilen in 2 gleiche Theile zerfallen und durch ein zugesetztes Reagens contrahirt.

Zelle sehr deutlich. Nach den Untersuchungen von Naegeli zieht sich z. B. bei Stigeoclonium insigne (Fig. 5) das mit Zellsaft erfüllte Protoplasma einer Zelle zusammen, lässt das
Wasser des Zellsaftes austreten und bildet einen soliden, rundlichen Klumpen, der nun durch
eine Oeffnung in der Zellhaut entweicht und durch innere Kräfte getrieben im Wasser umherschwimmt. Während seines Austrittes ist er weich und dehnsam, aber einmal frei geworden
nimmt er eine specifisch bestimmte, durch innere Kräfte bedingte Gestaft an. Meist nach einigen Stunden kommt die Schwärmspore zur Ruhe und lässt nun eine Cellulosemembran er-

kennen, die ihr anfänglich fehlte, sie beginnt nach weiteren Differenzirungen im Innern zu wachsen. Die Pflanzenzelle wird also auch wesentlich von dem Protoplasmakörper gebildet,



Parenchymzellen aus der mittleren Schicht der Wurzelrinde von Fritillaria imperialis; Längsschnitte, nach 550maliger Vergrosserung. A dicht uber der Wurzelspitze liegende, sehr junge Zellen, noch ohne Bellsaft; B die gleichnamigen Zellen, etwa 2 Millimeter über der Wurzelspitze, der Zellsaft s bildet im Protoplasma p einzelne Tropfen, zwischen denen Protoplasmawände liegen; C die gleichnamigen Zellen etwa 7-8 Millimeter über der Wurzelspitze; die beiden Zellen rechts unten sind von der Vorderfäche gesehen; die grosse Zelle links unten im optischen Durchschnitt gesehen; die Zelle rechts oben durch den Schnitt geöfinet; der Zellkern lässt unter dem Einfluss des eindringenden Wassers eine eigenthamliche Quellungserscheinung wahrnehmen (x y) (Sacus).

dieser selbst ist eine nackte, primordiale Zelle, er verbält sich zur ausgebildeten Pflanzenzelle wie die Larve zum fertigen Insect, welches sich reicher gegliedert aus jenem entwickelt (Sachs). Die Organe der Pflanzenzelle scheiden sich aus dem Protoplasma ab, in welchem sie also vor diesem Abscheiden in irgend einer Weise gelöst waren. Die fertige Pflanzenzelle (Fig. 5) zeigt sich in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle in saftigen Pflanzentheilen zusammengesetzt aus drei concentrisch gelagerten Schichten: zuerst einer äusseren, festen, elestischen aus Cellulose bestehenden Zellmembran. Dieser liegt im Inneren eine zweite ebenfalls allseitig geschlossene, jedoch nicht einsach bläschenartige Schicht an, deren Substanz aus Protoplasma (MOHL) besteht. lunerhalb dieser zweiten Zellschicht finden sich meist noch andere Protoplasmaportionen als Platten und Strange. Bei den hoheren Pflanzen liegt ausnahmslos in das Protoplasma eingebettet ein rundlicher Körper, chemisch dem Protoplasma sehr ähnlich der Kern. In jugendlichen Zellen erfüllt Protoplasma und Kern den inneren Zellraum im Protoplasma ganz, später scheidet sich im Protoplasma wässerige Flüssigkeit: Zellsaft aus. Ausserdem kommen in den Zellen der Pslanzen sehr gewöhnlich noch dem Protoplasma zugehörige körnige Einschlüsse vor, von denen die den Pflanzen ihre grüne Farbe ertheilenden Chlorophyllkörper die wichtigste Rolle spielen (SACHS).

## Entstehung der Zelle.

Die Annahme, dass die Zelle als der Grundtypus der Organisation anzusehen sei, fand eine Zeit lang Widerstand von Seite ausgezeichneter Forscher und Gelehrten. Es scheint, dass der Grund dafür in dem anspruchsvollen Gebahren dieser Lehre im ersten Anfange ihres Auftretens zu suchen ist. Sie hatte, obwohl nun auf exacte Forschung und wirkliche Beobachtung gestützt, doch noch etwas

von dem Gewande der Naturphilosophie an sich, welche sie schon so weit früher auf speculativem Wege aufgestellt hatte. Nach der Lehre Oken's entständen die Urbläschen, seine Infusorien, aus einem flüssigen unorganisirten Bildungsmateriale, das die chemischen Stoffe, aus welchen sich der primitive Organismus zusammengesetzt zeigt, in Lösung erhält. Dieselbe Anschauung wurde von Schwarn und Schleiden über die Entstehung der Zelle vorgetragen. Man schien das Geheimniss der Entstehung der Organisation aus den unorganisirten Grundstoffen erschlossen zu haben. Ist man einmal im Stande, die Bildung der Zelle zu erklären, so ist es leicht, durch Vermehrung und vielfache Verzweigung derselben, wie es die Naturphilosophie gethan hatte, die Entstehung der complicirtesten Organismen anschaulich zu machen. Auch die übrigen Lebensvorgänge schienen weniger unbegreiflich, wenn man sie in diese kleinen belebten Urtheilchen verlegen konnte. Dem damals herrschenden Vitalismus schien es, als wurde den Lebenskräften, die man die Wunder der Organisation verrichten liess, ihr Geschäft erleichtert gleichsam durch Vervielfältigung der Etappen, durch Kleinheit des Bezirks, in welchem sie feindlichen anorganischen Kräften entgegen die organischen Aufgaben zu erfüllen hätten (E. du Bois Reynond). Es schien, als wenn das Mikroskop das alte über den Lebenserscheinungen schwehende Dunkel verscheucht hätte. Die mikroskopische Entdeckung der einheitlichen Organisation der Thiere und Pslanzen bringt uns jedoch selbstverständlich, sobald es sich um letzte Erklärungen handelt, um keinen Schritt weiter, mögen wir die Lebenserscheinungen nun in die mikroskopischen Zellen und Zellgebilde verlegen, oder mögen wir uns nur an die Leistungen der grösseren organisirten Massen halten. Wir (Mikroskopiker) befinden uns, sagt Levoic, wie mir däucht, leider in gleichem Falle mit Einem, der, ,das Leben' etwa einer Wiese, eines Waldes eine Zeit lang von einem fernen Standpunkt aus studirte und nun glaubt, es wurde sich ihm ein besseres Verständniss von dem Wachsen, von dem Grünwerden, sich Entfärben aufthun dadurch, dass er näher tritt, um die einzelnen, die grünende Fläche zusammenzetzenden Pflanzenarten in's Auge fassen zu können. Allerdings wird er jetzt mancherlei interessante neue Beobachtungen machen, aber in der Hauptsache bleibt das Räthsel von vorhin; er steht noch immer vor denselben Fragen, nur mit dem Unterschied, dass er die Veränderungen gegenwärtig an jedem Pflanzenindividuum ebenso gewahrt, wie zuvor an der grossen grünenden Fläche.

Nach Schwann's Lehre unterschied man zweiverschiedene Bildungsarten der Zellen: eine sogenannte freie Entstehung und eine Erzeugung unter Betheiligung anderer Zellen, sogenannter Mutterzellen. Bei der ersteren Entstehungsart sollten die Zellen um freie Kerne in der Bildungsflüssigkeit sich erzeugen.

Man pflegte mit Rücksicht auf die gelehrte freie Entstehung die Zellen mit Krystallen zu vergleichen; und nannte die Form der Zelle die Krystallisationsform der höheren organischen Stoffe. Men dachte sich die Zelle ebenso durch Niederschläge aus dem flüssigen Bildungsstoffe entstanden, wie die Krystalle sich bilden. Es sollten in der Flüssigkeit, welche die chemische Elementarzusammensetzung der Zelle enthielt — dem Cytoblasteme (νοη κύτος Bläschen und βλαστήμα Keimsubstanz) — zuerst Molecularkörnchen entstehen. Einige von diesen kommen näher an einander zu liegen und beginnen damit eine Art Mittelpunkt für die zerstreut umliegenden Körnchen zu bilden. Diese lagern sich von

dem Centrum angezogen immer näher kugelig an dieses an. Nach und nach — den Stichwörtern der Entstehungshypothesen — consolidiren sich die im Mittelpunkte liegenden Körnchen mehr und mehr und erhärten zuletzt zum Kerne, der nun als neuer Attractionsmittelpunkt wirkt bis zur Bildung einer vollkommenen Zelle. Nach Schwann sollte die freie Zellbildung mit Ausschluss von Mutterzellen im Gegensatz zu den Pflanzen die häufigere Art der Zellbildung bei den Thieren sein.

Den ersten Stoss erfuhr diese Entstehungshypothese, die im Grunde mit der Generatio aequivoca identisch ist, schon im Jahre 1840 durch die Erklärung Reichert's, dass er bei Embryonen nirgends das behauptete Cytoblastem finde. Im Jahre 1844 konnte es Köllier aussprechen, dass alle Zellen der Embryonen von den Furchungskugeln, den ersten Abkömmlingen der Eizelle, abstammen, was durch Reichert bestätigt wurde. Den Todesstoss erhielt diese Lehre durch die Untersuchungen Virchow's vor allem über die Betheiligung der Bindegewebszellen an den pathologischen Zellenneubildungen. Jeden etwa noch bleibenden Zweifel beseitigten endlich die neuen Beobachtungen über die Veränderung von Zellen in den Geweben von Recklinghausen und die Auswanderung rother und weisser Blutzellen aus den Blutgefässen (Stricker und Connern), und die Beziehung dieser Veränderungen zur Eiterung, die man bis dahin als eine der Hauptstützen der Ansicht von der freien Zellenbildung betrachten zu dürfen meinte.

Es ist nicht zu läugnen, dass sich die Lehre von der freien Zellbildung auf mikroskopische Beobachtungen zu stützen scheint. Man sieht wirklich unter Umständen in Flüssigkeiten, welche die gewöhnlichen chemischen Bestandtheile der Zellen enthalten, z. B. in Flüssigkeiten von Brand- oder Vesicatorblasen mikroskopische Bilder, welche der oben gegebenen Darstellung vollkommen zu entsprechen scheinen. Man darf aber nicht die Stadien eines endlichen Zerfalles nicht mehr lebensfähiger, abgestorbener Zellen in Flüssigkeiten für den Ausdruck einer Neubildung aus den Urstoffen nehmen. Die Auflösung der Zellen hat als Schlussstadium den Zerfall in kleine, moleculäre Körnchen, welche sich als letzte Zeugen einer chemaligen Organisation endlich auch verflüssigen 1).

Von dem Gedanken, dass die Zelle die Krystallisationsform der höheren organischen Stoffe sei, befreite uns definitiv die Beobachtung, dass die höchstzusammengesetzten organisch-chemischen Stoffe, eine wirkliche Krystallform annehmen können.

Die Wissenschaft kennt keine freie von Mutterzellen unabhängige Zellenbildung: omnis cellula e cellula (Vinchow 4855).

Der wirklich beobachtete Vorgang der Entstehung neuer, junger Zellen erinnert an die Fortpflanzung niederer Thiere. Man kann eine Vermehrung der Zellen durch einfache Theilung und durch endogene Theilung (Kölliker) unterscheiden. Der Vorgang der Zellenvermehrung geht von dem Zellenkerne aus. Dieser bekommt bei der einfachen Zelltheilung entweder, wie

<sup>1)</sup> Eine andere Anschauung über die Entstehung der Zellmembran bei der freien Zellenbildung dachte sich dieselbe durch Imbibition von Flüssigkeit in der Kernmasse entstanden, wodurch die äusseren Theile von den inneren abgehoben würden, und blasenartig ausgebuchtet, wie man derartige Vorgänge durch Einbringen organischer Stoffe in sehr verdünnte wasserige Losungen wirklich kunstlich hervorrufen kann (M. Taausz.).

es scheint, eine Furche, die an Tiefe zunehmend ihn endlich in zwei Theile, zwei Kerne zerfallen lässt, oder es löst sich der Kern in dem Protoplasma zuerst auf und es scheiden sich dann zwei neue Kerne aus (Fig. 7). So entstehen nun in der Zelle zwei wirksame Mittelpunkte, welche sich in die Gesammtmenge des Zelleninhaltes (Protoplasmas) theilen. Es geht die vollkommene Trennung der beiden Zellen dann meist so vor sich, dass sich der Zelleninhalt um die Kerne abschnürt, so dass auf diese Weise zwei vollkommen neue Zellen aus der Mutterzelle entstanden sind. Dieser Theilungsact wurde zuerst von Remak (1844) von den rothen Blutzellen der





Drei Eier von Ascaris nigrovenosa, 1 aus dem zweiten, 2 aus dem dritten und 3 aus dem fünften Stadium der Furchung mit 2, 4 und 16 Furchungskugeln; a äussere Eihülle, b Furchungskugeln. In 1 enthält der Kern der untern Kugel zwei Nucleoli, in 2 die unterste Kugel zwei Nuclei.

Embryonen behauptet. Man findet die rothen, kernhaltigen Blutzellen bei Embryonen von Hühnern, Säugethieren und vom Menschen in allen Stadien der Kerntheilung und des Zerfalles, mit 1—2—4 Kernen und mehr oder weniger eingeschnütt bis zur gänzlichen Trennung in anfangs noch sehr nahe an einander liegende Zellen. Kölliker, der Remak's Angaben bestätigte, konnte die Zelltheilung auch an den Elementen der Milzbläschen, Milzpulpe, den Lymphdrüsen, den Markzellen der wachsenden Knochen etc. nachweisen. Manchmal gestaltet sich der Vorgang etwas anders und man beschreibt ihn dann als eine Knospenoder Sprossen bildung. Auch hierbei geht die Theilung von dem Zellkerne aus. Es entstehen zuerst an Stelle des einfachen Kernes mehrere, und diese legen sich an verschiedenen Stellen der Zellenwandung an, wodurch diese an den Anlagerungsstellen anfänglich knopfförmig ausgebuchtet wird. Diese Abschnürungen wachsen und trennen sich mehr und mehr von der Mutterzelle ab; die Verbindung mit letzterer wird stielförmig ausgezogen, bis sich endlich die neuentstandene Tochterzelle ganz von der Mutterzelle abgelöst hat.

Die zweite Art der Zellentstehung wird nach Kölliker die endogene Zelltheilung genannt. Er rechnet hierher die Fälle, in denen die Vermehrung der Zellen innerhalb der Zellmembran der Mutterzelle vor sich geht. Hierher gehört vor allem die Furchung und die Vermehrung der Knorpelzellen, ausserdem noch eine Anzahl pathologischer Vorgänge, bei denen sich aus einer Zelle eine Brut neuer Zellen entwickeln kann, welche einen ganz anderen Charakter erkennen lassen, als die Mutterzelle. Die letzteren Beobachtungen beziehen sich vor allem auf die Bildung von Eiterkörperchen im Zellinhalte der verschiedensten Zellen bei entzündlichen Zuständen (Fig. 9). Es ist wahrscheinlich, dass auch diese Zellbildung auf Zellkerntheilung beruht, wie die beiden angeführ-

der koerkorperinen in jene Zeilen denken müssen.



Jea B. d. 1972 on E. terkingarchez in Innern 200 F. 1992 actions has den menschi, has nat to igntare Expert a E. of Scho (2), to derze o des fonces granges von Menschen; beine oorde mit L'Elberre, en, emit and d'mit is en dieser Inna tazolien; edie, ettteren 100, etc. feine Filmmerzele ans den menschieren Mittely, terzen mit einem und geine Nathereplanizerie aus der menschieren Harnbase mit reichlichen Etterkopperchen.

Es ist des Säugethierei ein sehr geeignetes Object, um an ihm die Zellvermehrung durch Kernvermetrung zu studiren. Der Vorgang dieser primären Eientwickelung wird als Furchung bezeichnet, die aus der Furchung bervorgebenden Zellen als Furchungskugeln oder Furchungszellen. Man sieht zuerst von der Zona pellucida die Dottermasse etwas zurückweichen, das Keimbläschen verschwindet, und es tritt dafür in der Folge e i n neuer, ebenfalls bläschenförmiger Kern auf v. Bischofz, später erkennt man zwei Kerne. Um jedes dieser neuentstandenen Centren gruppirt sich ein Thei des Protoplasmas zu einer kugeligen Masse. Indem die Kerne dieser neuentstandenen Furchungskugeln sich wieder und

wieder verdoppeln und zu Anziehungsmittelpunkten für die Dottermasse werden, entstehen zuerst vier, dann acht, dann sehszehn und so fort neue immer kleiner



Theilung des Häugethiereis, halbschematisch. 1 Die Dottermasse in zwei, 2 in vier Kugeln (Zellen) mit Kernen gerfallen. Bei 3 eine grosse Zahl gekörnter Kugeln. 4, a 6 Einzelne Kugeln.

werdende Furchungskugeln (Fig. 10. Diese lassen anfangs keine eigene Zellmembran erkennen. Erst später erhärtet ihr heller Rand zu einer hautartigen Hulle. Zuletzt ist der ganze Inhalt der Eizelle zu einer neuen Brut kleiner, kugeliger, starkglänzender Zellen zerfallen, welche zu einem maulbeerförmigen Körper zusammengelagert sind. Aus einem Theile dieser Zellen baut sich in der Folge der Embryonalkörper auf. Die Furchungszellen theilen und vermehren sich dabei fort und fort und schliessen sich in verschiedener Weise zusammen, wobei sich Gestalt und Inhalt auf das mannigfachste verändern.

Van Beneden und Weit behaupten neuerdings ein Fortbestehen des Keimbläschens im befruchteten (Säugethier-) Ei, und halten die

herne der Furchungskugeln für seine directen Theilungsprodukte. Dagegen constatirt Ollierungs wieder das Fehlen des Keimbläschens (es wird ausgestossen) in einem bestimmten Stadium der Reife des Huhnerkeim's. Leber die Furchung efr. Weiteres unten bei der Entstebung der trewebe.

Sur vergleichenden Physiologie. — Bei den Pflanzen hat man mit grosser Genauigheit die Entstehung der Zellen verfolgen konnen. Da bei dem genaueren Studium der physiologischen Vorgange die Pflanzen - und Thierzelle immer mehr Analogien erkennen lassen, so ist es interessant, die bei der Neubildung der Pflenzenzellen gewonnenen Resultate mit der für die Thierzelle festgestellten zu vergleichen. Nach J. Sachs beginnt die Entstehung einer neuen Pflanzenzelle immer mit der Neugestaltung eines Protoplasmakörpers um ein neues Bildungscentrum; das Material dazu wird immer von schon vorhanden em Protoplasma geliefert, der neu constituirte Protoplasmakörper umkleidet sich früher oder später mit einer Zellhaut. Diese allgemeinen, der Neubildung aller Pflanzenzellen zukommenden Vorgänge stimmen, wie wir sehen, genau mit den oben beschriebenen Vorgängen der thierischen Zellbildung überein. Im Speciellen werden dann von J. Sachs für die pflanzliche Zellbildung drei Haupttypen aufgestellt: 4) die Erneuerung oder Verjüngung einer Zelle, d. h. die Bildung einer neuen Zelle aus dem gesammten Protoplasma einer schon vorhandenen Zelle, 2) die Conjugation oder die Verschmelzung von zwei (oder mehr) Protoplasmakörpern zur Bildung einer Zelle, 8) die Vermehrung einer Zelle durch Brzeugung von zwei oder mehr Protoplasmakörpern aus einem.

Jede dieser Typen zeigt mannigfaltige Abänderungen und Uebergänge zu den andern. Bei dem dritten Typus, der Vermehrung der Zelle, sind zunächst zwei Fälle zu unterscheiden, je nachdem zur Bildung der neuen Zellen nur ein Theil des Protoplasmas der Mutterzelle verwendet wird (freie Zellbildung) oder die Gesammtmasse desselben in die Tochterzellen übergeht (Theilung). Dieser letztere bei weitem häufigste Vorgang zeigt nun wieder eine Reibe von Verschiedenheiten: z. B. ob schon während der Theilung oder erst nach ihrer Vollendung Zellhaut ausgeschieden wird.

Diese Eintheilung ist eine sehr vollkommene, und wir können sie fast ganz auf die Vorgange der thierischen Zellneubildung übertragen.

Die Kintheilung Kölliken's, die wir oben gaben, in einfache und endogene Zelltheilung beziehen sich auf den dritten Typus von Sachs. Auch bei der thierischen Zelle finden wir bei ihrer Vermehrung die für die pflanzliche Zelle in dieser Hinsicht aufgegestellten Unterschiede: Zelltheilung mit ihren beiden Modificationen. Bei der einfachen Zelltheilung Kölliken's sehen wir die Gesemmtzelle mit ihren oberflächlichen Schichten (Zellmembran) betheiligt. Wie bei den Pflanzen so beruht auch bei den animalen Organismen die Ausbildung des Gesammt-Körpers, des Zellge webes, zunächst auf dieser Zelltheilung, sie ist der häufigste Vorgang in beiden Naturreichen. Kölliken's endogene Zellbildung umfasst die weiteren Modificationen des dritten Typus. Wie bei den Pflanzen, so kommen auch bei den Thieren diese betreffenden Vermehrungs-Vorgänge meist im Zusammenhange mit dem sexuellen Leben zur Erscheinung.

Sachs' freie Zellbildung entspricht der partiellen Einfurchung bei Fischen und Cephalopoden, wie sie von Rusconi, Voet und Kölliker zuerst beschrieben wurde. Hier betheiligt sich zuerst auch nur ein kleiner Abschnitt des Eiprotoplasmas an der Neubildung der aus dem Ei entstehenden Furchungszellen. So afurcht siche bei den Tintenfischen nach Kölliker von dem Protoplasma des ovalen Eies nur eine kleine Stelle in der Nähe des spitzen Endes. Dass die Furchungszellen oder Furchungskugeln zunächst noch keine Zellmembran erkennen lassen und eine solche erst später erhalten, hat schon Erwähnung gefunden. Bei der Furchung anderer Eier, z. B. des Säugethieres ist die Verwendung des Protoplasmas der sich vermehrenden Zelle eine totale und zwar ohne Betheiligung der Ei-Zellhülle an dieser Theilung.

Sacus' zweiter Typus der Zellbildung, die Conjugation oder Verschmelzung von zwei oder mehr Protoplasmakörpern zur Bildung einer neuen Zelle, ist bei den Pflanzen in ihrer typischen Form, wobei das gesammte Protoplasma zweier in Grösse nicht verschiedenen Zellen sich zu einem neuen Protoplasmakörper vereinigt, auf einzelne Gruppen der Algen und Pilze Conjugaten) zum Zwecke der Fortpflanzung beschränkt, doch kommen bei der geschlechtlichen Fortpflanzung der Kryptogamen ganz analoge Erscheinungen vor, indem bei diesen nur die Grösse der sich zu einer neuen Zelle vereinigenden Protoplasmagebilde verschieden ist. Die kleinen männlichen, beweglichen Befruchtungskörper oder Spermatozoiden der Kryptogamen sind nackte Protoplasmagebilde, denen man den Werth einer Primordialzelle zuerkennt: im weiblichen Organ dieser Pflanzen findet sich eine Zelle, die sich nach aussen öffnet; sie

enthält einen Protoplasmakörper, der durch die Spermatozoiden befruchtet wird. In sicher beobachteten Fällen (Oedogonium, Vaucheria) verschmelzen diese mit jenen, worauf erst die Neubildung einer Zelle erfolgt. Stets ist die durch Verschmelzung entstandene Zelle eine Fortpflanzungszelle, mit ihr beginnt die Entwickelung eines neuen Individuums. Der gleiche Vorgang, wie er eben für die Kryptogamen beschrieben wurde, findet sich bei der Befruchtung der Eizelle der Thiere. Auch hier entsteht eine neue Zelle, welche zu einem neues animalen Individuum sich entwickeln kann, durch die Verschmelzung heterogener Protoplasmakörper, von denen sich der eine, das Spermatozoid, oder mehrere derselben, da sie hier wie dort in grösserer Zahl eindringen können, in dem Protoplasma der weiblichen Zelle auflösen.

Während wir für den zweiten und dritten Typus der Zellbildung klare Beispiele aus dem Thierreiche haben, sind solche für den ersten Sachs'schen Typus, die Erneuerung oder Verjüngung einer Zelle, wie sie sich z. B. bei der Bildung der Schwärmsporen bei Oedogonien finden, bei animalen Organismen noch kaum aufgefunden. Bei der Verjüngung bleibt 🜬 Material, soweit ersichtlich, dasselbe, es findet aber eine neue Anord nung desselben statt. was bei jeder Zellenbildung das entscheidende Moment ist. Die gelöste reise Eizelle, z. B. der Wirbelthlere, zeigt vor dem Beginn ihres Vermehrungsprocesses, und zwar auch ohne voraugegangene Befruchtung (v. Bischoff), eine derartige Erneuerung und Neuanordnung ihres Protoplasmas, indem sich das Keimbläschen in das Protoplasma auflöst. Vor der Furchung bildet sich dann ein neuer Kern, diese Eizellen unterwerfen sich also zum Zweck der Neubildung von Zellen zunächst einem Verjüngungsprocess, dasselbe gilt vielleicht auch für die Vermehrung der Furchungskugeln (v. Bischoff). Bei der »ungeschlechtlichen Zeugungmag dieser Vorgang der Erneuerung für die Bildung eines neuen Organismus genügen. Bei der »geschlechtlichen Zeugung« kommt zu der Verjüngung der Eizelle noch der Vorgang der Conjugation oder Copulation differenter Protoplasmakörper hinzu, wodurch die schon durch die Verjüngung angeregte Entwickelungsfähigkeit der Eizelle nun eine für die Bildung eineneuen Organismus ausreichende Intensität erlangt. Auch das unbefruchtete Ei macht die ersten Stadien der Entwickelung (Furchung) in regelmässiger Weise durch (v. Bischort, woraus sich der hohe Werth der »Verjüngung« für die Entwickelung der Bizelle ergibt.

## Umbildung der Zellformen.

Anfangs sind alle aus der Furchung hervorgegangenen Zellen, dem Eie, aus welchem sie entstanden sind, fast vollkommen analog.

Sie stellen wie das Ei Bläschen dar mit einer zarten Membran mit feinkörnigem Protoplasma und meist bläschenförmigem Kerne, in welchem sich ein oder mehrere Kernkörperchen erkennen lassen. Der Hauptunterschied von dem Eie besteht in ihrer mikroskopischen Kleinheit und in einem in den einzelnen Zellen in verschiedenen Richtungen sich aussprechenden individuellen Leben, welches in ihnen nach Gestalt und Inhalt Veränderungen hervorruft, die später ihre Analogie mit der Eizelle fast vollkommen verwischen können.

Schon in Beziehung auf ihre Grösse zeigen in der Folge die den ausgebildeten thierischen und menschlichen Organismus zusammensetzenden Zellen mannigfache Verschiedenheiten. Während viele junge Zellen, z. B. die menschlichen Blutzellen, nur eine Grösse von 0,002—0,003" erreichen, zeigen andere wie die Cysten des Samens und die Ganglienkugeln eine Grösse von 0,02—0,04".

In den meisten Fällen, in denen sich eine Gruppe von Zellen zu einem complicirten Organismus vereinigt, verlieren sie ihre ursprüngliche, rundliche Gestalt und nehmen — in vielen Fällen genügt dazu schon der Druck, welchen sie gegenseitig auf einander durch die Aneinanderlagerung ausüben -- mannigfach verschiedene Formen an, an welchen Veränderungen auch der Zelleninhalt in den verschiedensten Modificationen theilnehmen kann.

Neben den rundlichen Gestalten der Zelle zeigen sich ovale, cylindrische, kegelförmige, stark in die Länge gestreckte mit sein zugespitzten Enden. Andere erscheinen durch einen von allen Seiten gleichmässig auf sie ausgeübten Druck in pseudokrystallinischen Formen meist als ziemlich regelmässige Sechsecke. Andere verlängern einen Theil ihrer Hüllmembran zu einem oder einer ganzen Anzahl von fadenartigen Wimperfortsätzen, welche, so lange das Leben der Zelle besieht, eine fortwährende, schwingende Bewegung: Flimmerbewegung zeigen. Figg. 11-15.) Andere sind von ganz unregelmässiger Gestalt.





Zwei Zellen der unwillkürlichen Muskulatur aa: bei b die stäbchenartigen Kerne.



Kernen.



der Säugethiere. a - d Zellenkörper mit den Flimmerhauren.

An den eben besprochenen Formumwandelungen der Zelle betheiligt sich auch der Kern in mannigfacher Weise. Er kann aus seiner rundlichen Form in die ovale und stabförmige übergehen, bei Insecten kommen Verästelungen des Kernes vor. Manchmal findet sich eine Vermehrung des Zellenkernes, ohne

dass sich die Zelle theilt, wie bei gewissen Zellen im Knochenmark und in den quergestreiften Muskelfasern, im Gewebe des Nabelstrangs (Fig. 47). Auch das Kernkörperchen kann sich an der Umwandlung betheiligen. Es können Hohlräume in ihm auftreten, es kann eine längliche Gestalt erhalten etc.

Der Zelleninhalt, das Protoplasma, kann sich in Beziehung auf seine Formelemente ebenfalls sehr mannigfach umgestalten. Es zeigt sich mehr oder weniger körnerreich, diese Körner haben sehr verschiedenes Aussehen und diflerente Dignität; sie stehen manchmal vollkommen regelmässig angeordnet und bekommen in manchen Fällen selbst bestimmtere, regelmässigere Gestalt. Hier und da treten sogar vollkommen krystallinische Formen, wahre Krystalle auf. Häufig bilden sich Bläschen in dem Zelleninhalte, so im Dotter der Vögel, die Fettbläschen in sehr vielen Zellen.

Eine andere Art der Umwandlung der Zelle besteht darin, dass ein Grenztheil des Protoplasmas sich eigenthümlich umändert, so dass diese mit einem Hofe morphologisch mehr oder weniger umgestalteter Masse sich umgibt, in der verschiedenartige Fasern und Netze auftreten können. Die Quantität dieser Zwischenzellen masse oder Intercellularsubstanz ist in verschiedenen Fällen sehr verschieden. Manchmal ist sie so gering, dass nur die Zellmembran,

Fig. 16.

Knorpelzellen aus der weisslichen Schicht der Cart. cricoidea, 350mal vergr. Vom Menschen.

wo eine solche vorhanden ist, etwas verdickt erscheint, oder es dient die Zwischen-Masse zur Verklebung der Zellen unter einander als Kittsubstanz. In anderen Fällen können die Intercellularmassen so sehr zunehmen, dass die eigentlichen Zellen dadurch weit ausein-ander gerückt erscheinen (Fig. 16) 1).

Da die intensiveren Bewegungen des Lebens nur in dem halbsüssigen Protoplasma der Zelle selbst vor sich gehen, so ist es selbstverständlich, dass die mehr oder weniger erhärtete Zwischenmaterie nur einen geringen Antheil an den organischen Vorgängen nehmen würde, wenn sie nicht in der Mehrzahl der Fälle nach einem neuen Principe näher in den Kreis der Stoffbewegung innerhalb der Zelle hineingezogen würde. Wir sehen meist die ganze Zwischenzellenmasse durchzogen von einem Netze feiner Hohlräume, in welche die in die Intercellular-



Aus dem Nabelstrange eines 7" langes Schafembryo, 350 mal vergr. 1. Ein Stückehen mit fibrillärer Zwissehensubstanz und zusammenhängenden mehr spindelförmigen Bindesubstanzzellen. 2. Von einem Theile, der noch gallertige Zwischensubstanz und mehr sternförmige Zellen enthält. Die Zellen in beiden Fällen fast alle mit mehrfachen Kornon.

substanz eingelagerten Zellen nach den verschiedenen Seiten ihrer Oberfläche Fortsätze aussenden, welche oft nach vorausgegangener mannigfaltiger Verästelung die umliegenden Nachbarzellen unter einander in Verbindung bringen. Vermittelst dieser »Saftcanäle« findet ein Verkehr zwischem dem Inhalte der verschiedenen Zellen statt, und sie ermöglichen es vorzugsweise, dass jede Zelle den sie

<sup>4)</sup> Nach M. Schultze und Beale ist die Intercellularsubstanz nicht, wie man bisher meist angenommen, ein erhärteter Erguss zwischen die Zellen, sondern sie geht von Anfang an geformt aus dem Protoplasma hervor. Nachdem die Grenzpartien der Zellen sich modificut haben, bleibt oft nur eine dünne Protoplasmaschicht mit dem Kern in der Zwischensubstanz als eigentliche Zelle übrig.

umgebenden Hof von Intercellularmasse [ihr Zellenterritorium (Vinchow,)] mit dem nöthigen Nahrungsmaterial versorgt und sein Leben, das an den normalen Bestand seiner Zelle geknüpst ist, erhält. Wir sehen in der directen Communication der Zellen unter einander ein Ausgeben der geschlossenen Zellenindividualität. Manchmal sehen wir die Zellen nur durch wenige, nicht oder nur sparsam verästelte, kleinere Zweige in Verbindung stehen (Fig. 47). Bei einigen dagegen, z. B. den Nervenzellen, sehen wir die relative Masse der Zellenausläuser oder Zellensortsätze, welchen freilich z. Th. noch eine andere Structur und Bedeutung zukommt als den oben erwähnten Zellverästelungen, die aber auch verschiedene Zellen derselben Art unter einander verbinden, die Zelle so bedeutend überwiegen, dass letztere oft nur als eine rundliche, kernhaltige Anschwellung der Fortsätze erscheint.

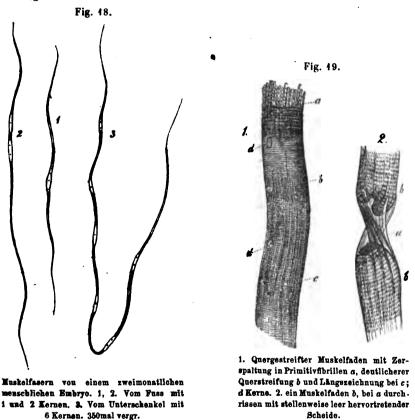

Die Zellmetamorphose und das Aufgeben des Einzellebens der Zellen bleibt wahrscheinlich bei den bisher beschriebenen Umbildungen der Zellform nicht stehen. Die Veränderung kann so weit gehen, dass die Zellenkörper selbst, nicht nur ihre Förtsätze, unter einander verwachsen zu faserigen oder netzförmigen Zügen, dass die einzelnen Zellen ihre Individualität fast vollkommen zu Gunsten einer grösseren Gemeinschaft aufgeben, zur Erreichung weitergreifender Wirkungen als sie die einzelne Zelle in ihrer Isolirtheit hervorbringen könnte. So nahm man früher allgemein an, dass bei dem quergestreiften Muskelgewebe durch Aneinanderlegung in die Länge ausgezogener Zellen und Durchbrechen der Scheidewände an den Anlage-

rungsstellen (Fig. 18) cylindrische, langgestreckte Formen entstehen, in denen nur noch die an der früher geschlossenen Membran ansitzenden Kerne die ehemalige Abgeschlossenheit der Individuen zu erkennen geben (Fig. 19). Neuerdings hat man diese Muskelfasern für sehr in die Länge gestreckte einfache Zellen erklärt, bei denen nur eine Vermehrung der Zellkerne eingetreten ist. Für die Bildung der kernhaltigen Hülle der Nervenfasern wird eine Verschmelzung von peripherischen Zellen mit dem aus der Ganglienzelle hervorwachsenden Axencylinder von Kölliker für wahrscheinlich gehalten (cf. Herzmuskulatur).

#### Entstehung der Gewebe.

Das endliche Resultat der Zellenmetamorphose ist die Bildung der Gewebe, aus denen wir die einzelnen Organe des Körpers zusammengesetzt finden.

Die Gewebsbildung hat ihren ersten Anfang schon in den frühesten Entwickelungsstadien des Eies.

Wir haben den Zerfall des Dotters in eine grosse Anzahl kleiner, rundlicher Furchungskugeln kennen gelernt, die anfänglich einen maulbeerförmigen Körper darstellten. Die Weiterentwickelung des Säugethier-Eies schreitet nun, meist in dem Uterus, in der Art fort, dass diese neuentstandenen Bausteine des späteren Embryo sich in Zellen mit Membran umwandeln und sich zur Bildung einer einschichtigen grösseren Blase zusammenschliessen. Die Dotteroberfläche gewinnt zuerst nach vollständiger Furchung wieder ein fast homogenes Ansehen, die Furchungszellen sind so klein und besitzen nur so zarte Contouren, dass sie kaum mehr

Fig. 20.

Kaninchenei aus dem Uterus, von circa 0,001 Par. Zoll Grösse, das innerhalb der Zona pellucida die einschichtige Keimblase und im Innern derselben einen Rest nicht verbrauchbarer Furchungskugeln zeigt. Nach Bischoff.

in ihrer Trennung wahrgenommen werden können. Später verschwindet dieses homogene Aussehen wieder und die Dotterobersläche zeigt eine Mosaik fünf- und sechseckiger, festverbundener, gegen einander abgeplatteter, ringsum an die Zona pellucida angedrückter, kernhaltiger Zellen (Fig. 20). Die innere Höhle des Eies ist von Flüssigkeit erfüllt. Nicht alle aus dem Furchungsprocesse hervorgegangenen Zellen werden zur Bildung dieser Blase verwendet, welche später vorzüglich als Schutzorgan des Embryo zu dienen hat. An einer Stelle der neugebildeten Blase zeigt sich eine balhkugelig vorspringende Verdickung, welche aus einer Anhäufung von Furchungskugeln besteht, welche nicht zur Bildung der Blase verwendet wurden. Die aus den verschmolzenen Furchungszellen hervorgegangene Blase trägt den Namen:

Keimblase, die Anbäufung der übriggebliebenen Furchungskugeln, die noch nicht in Zellen umgewandelt sind, stellt wohl (Kölliker u. A.) die erste Anlage des Fruchthofes, der späteren Baustätte des Embryo dar. In der eben beschriebenen Beschaffenheit bleibt das Eichen zunächst und wächst nur rasch durch Vergrösserung der Keimblase, wodurch die Zona immer mehr und mehr zu einer ganz seinen Hülle verdünnt wird.

Hat das Ei eine bestimmte Grösse erreicht — das Kaninchenei 3/4" —, so beginnt eine Veränderung in ihm vorzugehen, welche schliesslich zur Ausbildung

der verschiedenen Gewebe des thierischen Organismus führt. Man bemerkt zunächst an der Keimblase einen rundlichen Fleck, der sich von der übrigens durchsichtigen Membran durch seine weissliche Farbe auszeichnet. Dieser Punkt wird als Fruchthof, area germinativa, bezeichnet. Es ist der Ort, wo sich in der Folge der Embryo bildet. Nun spaltet sich die Keimblase von dem Fruchthof aus in zwei Schichten, zu denen später noch eine dritte hinzukommt, so dass man dann eine Scheidung in drei Keimblätter vor sich sieht. Das Kaninchenei erscheint, zu dieser Zeit frisch aus dem Uterus genommen, als ein rundes hyalines Bläschen, welches durch Zusatz von Wasser als ein Doppelbläschen sich ausweist, indem sich die verdünnte Zona von der Keimblase abhebt. An der Keimblase zeigt sich der Fruchthof schon für das blose Auge als ein dunkelerer Punkt sichtbar. Die mikroskopische Betrachtung zeigt die vorhin scharfen Contouren der einzelnen die Keimblase zusammensetzenden Zellen etwas verwischt. Von dem Fruchthofe aus schreitet die Trennung in zwei Blätter immer weiter über die ganze Keimblase fort, so dass diese endlich ganz aus zwei an einander liegenden Schichten besteht. Später bildet sich zwischen diesen beiden Keimblättern noch

das dritte. Nach den Untersuchungen von PANDER. Bir und Bischoff, dem wir vor Allen die Geschichte der ersten Entwickelung des Säugethiereies verdanken, werden diese Keimblätter das aussere als animales, das innere als vegetatives Blatt unterschieden. Das dritte, später auftretende Blatt wird als Gefässblatt bezeichnet. Aus dem animalen Blatte bilden sich in der Folge die Gewebe, welche die eigentlich thierischen Thätigkeiten, die Bewegung und Empfindung vermitteln; aus der vegetativen Schichte bilden sich vorzugsweise die Organe, welche den Functionen der Ernährung, Stoffauf- Kaninchenei aus dem Uterus von 13/4" nahme und Abgabe zu dienen haben, die Drüsenplase, c Fruchthof, d Stelle, wo die Keimplase, c Fruchthof, d Stelle, wo die Keimgewebe. Aus dem Gefässblatte entstehen die Kreislaufsorgane (Fig. 21).





blase schon doppelschichtig ist.

Das innerste vegetative Blatt (= Darmdrüsenblatt) bildet eine ganz geschlossene einschichtige Blase, das mittlere Keimblattreicht nur so weit als der Fruchthof. Während das innere Blatt aus der innersten Zellenschicht der Keimblase und den untersten Zellen in der Gegend des Fruchthofes besteht, entsteht das mittlere Blatt aus der mittleren Schichte der Keimblase. Das äussere Keimblatt wird aus der äusseren Zellenlage der Keimblase und des Fruchthofes gebildet, es besitzt von der Zeit des Auftretens des Fruchthofes an in dem Bereiche desselben eine Verdickung.

So sehen wir denn schon in der frühesten Anlage des Embryo eine indivi duelle Entwickelung der Zellen eintreten, welche zu einer Gruppirung nach verschiedenen Hauptthätigkeitsrichtungen und zur Gewebsbildung führt. Es ist in neuerer Zeit an der Blätterbildung Manches anders gedeutet worden, zunächst von REMAK und REICHERT. Ein eigenes Gefässblatt wird von diesen nicht angenommen. Das obere Keimblatt wird als Hornblatt oder Sinnesblatt bezeichnet und ihm die Bildung des Centralnervensystems und aller Sinnesorgane mit der Oberhaut zugeschrieben; das mittlere führt den Namen mittleres oder motorischgerminatives Blatt, da aus ihm sich die Organe der willkürlichen und unwillkürlichen Bewegung, die Knochen und Muskeln, sowie die Organe der geschlechtlichen Fortpflanzung und einige Blutdrüsen entwickeln. Dem dritten innersten Blatte bleibt die Bildung der Drüsen und der Schleimhautüberzüge der inneren Organe: es wird als Darmdrüsen blatt bezeichnet.

Vergleichendes über Furchung der Bier. — In neuester Zeit haben die ersten Entwickelungszustände des Froschei's namentlich von Stricken und seinen Schülern neue Untersuchung erfahren. Die Furchung läuft verschieden rasch an den verschiedenen Abschnitten des Eies ab. Während am oberen Theile des Eies die Furchung schon zur Bildung kleiner Furchungszellen geführt hat, die sich zu einer Blase an die Eihülle anlegen, ist der untere Theil des Eies noch solid von grösseren Furchungszellen erfüllt. Bei dem Froschei ist dieser obere erst gebildete Abschnitt der Keimblase deutlich doppeltschichtig (Stricken und Banbere). Die oberste Schichte bildet das hier also vom Nervenblatt gesonderte Hornblatt, woraus sich Epidermis, Zellauskleidung des Centralcanals des Rückenmarks etc. entwickeln, während die zweite Schichte als selbständiges Nervenblatt erscheint. Das motorische und Drüsenblatt entsteht aus den grossen Keimzellen (Stricken), welche als Vorrath in der unteren Eihälste zurückgeblieben waren. Zu diesem Zwecke werden diese Zellen zum Theil im Lause der Eientwickelung aktiv (Stricken) oder passiv (Golubew) von unten nach oben verschoben, um in ihre spätere normale Stellung zu kommen. E. Klein u. A. sahen an den Furchungszellen amöboide Bewegungen.

Auch bei der Furchung des Hühnerkeim's (Hahnentritt's) scheinen nach STRICKER mit OELLACHER und PEREMESCHKO zu dem gleichen Zwecke spätere Verschiebungen anfänglich in der Furchung zurückgebliebener Zellen einzutreten, ziemlich analog auch bei dem Forellenkeim (PTYNEK, E. KLEIN). STRICKER glaubt auch, jenen oben beschriebenen Rest von Furchungskugeln im Säugethierei, welche zunächst nicht für die Keimblase verwendet werden (BISCHOFF), in diesem Sinne deuten zu dürfen. Das beim Frosch vom Nervenblatt getrennte Hornblatt findet sich bei den übrigen Wirbelthierklassen mit letzterem vereinigt, so dass also doch keine vollkommene Analogie der Entwickelung zu erkennen ist.



Schematischer Durchschnitt durch einen reifen Hähnerdotter. a Dotterhaut. b Keimschicht oder Bildungsdotter mit dem Keimbläschen. c Gelber Nahrungsdotter mit den Schichtungslinien. d Weisser Nahrungsdotter mit d'der grösseren Ansammlang im Innern des gelben Dotters.

Am unbefruchteten Hühnerei unterscheiden wir, abgesehen vom gelben Dotter, die Keimscheibe oder Hahnentritt (Archilecith His) mit dem Keimbläschen und den weissen Dotter oder Nebendotter (Fig. 22). Nach His erscheint wie bei Anderen der Hauptdotter mit dem Keimbläschen als das eigentliche Primordialei. Der Nebendotter ist nach His ein Produkt der wandernden bindegewebigen Stromazellen des Ovariums der Granulosazellen. Auch der gelbe Dotter entsteht aus Umwandlung analoger Zellen des Follikels. Nach His betheiligen sich an dem Aufbau des embryonalen Körpers durch directen Uebergang der morphologischen Blemente ausser der Keimscheibe, dem eigentlichen Primordialei, auch ein Theil des weissen oder Neben-Dotters, der aus Bindegewebszellen der Mutter stammt, nämlich der sogenannte Keimwall und ein Theil der Dotterrinde; der übrige Rest des Neben-Dotter-Nahrungsdotter, findet als Nahrungsmittel Verwendung Aus der Keimscheibe entwickelt sich das gesammte Nervensystem, das Gewebe der quergestreiften und glatten Muskeln sowie dasjenige der echten Epithelien und Drüsen. Aus den Elementen des weissen Dotters geht das Blut hervor und die

Gewebe der Bindesubstanzen, so dass der Fundamental-Unterschied der Gewebsarten dadurch schon auf die Bildungsgeschichte des Bies sich zurückführt und durch sie begründet wird.

Alle Wachsthums- und Gliederungs-Erscheinungen des Embryonalkörpers sucht His auf ein mechanisch-mathematisches Problem zurückzuführen: auf die Formveränderungen einer ungleich sich dehnenden elastischen Platte.

Wir theilen nach den Gesichtspunkten, welche uns die Entwickelungs-Geschichte liefert (Levoig), auch im fertiggebildeten Organismus die Gewebe ein in die zwei Hauptgruppen vegetative und animale, von denen die letztere nach den beiden animalen Hauptfunctionen in Nerven- und Muskelgewebe zerfällt. Zu diesen drei Gewebsgruppen kommt noch eine vierte, welche dem ganzen Organismus seine Skeletstütze, den einzelnen Geweben das Verbindungsmatcrial liefert und danach mit dem Namen Gewebe der Bindesubstanzen belegt wird.

#### Die Gewebe der Bindesubstanzen.

Wenden wir zuerst unseren Blick etwas eingehender auf die Formverhältnisse der Gewebe der Bindesubstanzen. Wir treffen hier auf eine grosse Mannigsaltigkeit der Bildungen. Der thierische und menschliche Leib besteht zum grossen Theile aus den Geweben dieser Gruppe. Sie bilden die Grundlage aller Häute, das Gestell der Drüsen, und verleihen dem ganzen Körper Halt und Zusammenhang, indem sie untereinander in ununterbrochener, vollkommener Verbindung stehen. Trotz der Verschiedenheit in den physikalischen Eigenschaften, wie sie zwischen den zarten Hautgebilden und den starren Knochen besteht, zeigen die einzelnen Glieder dieser Gewebsgruppe doch eine unverkennbare Uebereinstimmung, die ihren gemeinsamen Ursprung, die Möglichkeit des Ueberganges des einen Gewebes in die Bildung eines der anderen dieser Gruppe, wie sie die Beobachtung lehrt, erklärlich macht. Sie sind alle der Hauptmasse nach aus Zellen zusammengesetzt, welche sich mit einer verschieden stark entwickelten Schicht von Intercellularsubstanz umgeben haben, wodurch ihre Protoplasmakörper mehr oder weniger von einander gerückt sind. In den meisten Fällen mit Ausnahme des Knorpelgewebes bei dem Menschen - treten diese Zellen, die fixen Bindegewebszellen, durch Ausläufer mit einander in Verbindung. Die communicirenden, mit Protoplasma und Flüssigkeiten gefüllten Räume, welche dadurch entstehen, scheinen als Analoga der Blut - und Lymphgefässe mehr nur zur Erleichterung des Transportes von Flüssigkeiten zu dienen. Jede solche Zelle zieht aber den aus ihrem Protoplasma hervorgegangenen Theil der sie umlagernden Grundmasse als ihr Territorium in das Bereich ihrer Kräfte und versieht dasselbe mit ihren specifischen Lebenseigenschaften. So sehen wir bei einem krankhasten Absterben einer solchen Bindegewebszelle primär nur ihr Territorium von Intercellularsubstanz mit in den Mortificationsprocess hineingezogen (Vinceow). Ausser den fixen Zellen finden sich noch kleinere amoboide Zellen, die innerhalb des Gewebes ihren Ort verändern: Wanderzellen (v. RECKLINGHAUSEN).

Die Formen der fixen Bindegewebszellen zeigen eine grosse Mannigfaltigkeit. Sie geben von der einfach rundlichen Form, wie sie sich als weisse Blutkörperchen uns im menschlichen Knorpel zeigen (Fig. 16), durch die Zwischenformen
spitzauslaufender oder sternförmiger Zellen (Fig. 17), welche durch Ausläufer in
Verbindung stehen, wie in den weicheren Gebilden des Bindegewebes zwischen

den Muskeln, in den Sehnen und in der Hauptmasse der Haut, in die vielästigen, zackigen Formen über, welche das Leben innerhalb der Knochen und Hornhaut vermitteln (Fig. 23).

Fig. 23.



Knochenkörperchen (a s) mit ihren zahlreichen Ausläufern, einmündend in den quer durchschnittenen HAYER'schen Canal (b).

Es ist fraglich, ob diese Zellgestalten nicht zum Theil bei der Untersuchung entstehende Kunstproducte sind. Die Zellen werden von der Grundmasse meist fast ganz verdeckt und werden gewöhnlich erst nach Anwendung verdünnter

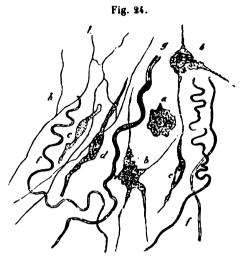

Ein Stückchen lebendes Bindegewebe des Frosches, zwischen den Oberschenkelmuskeln herausgeschnitten (mit starter Vergrösserung). a Contrahirte blasse Zelle mit einem dunteren Klümpchen im Innern; b strahlig ausgestreckte Bindegewebskörperchen; c ein solches mit bläschenförmigem Nikleus; d und s bewegungslose grobkörnige Zellen; f Fibrilen; g Bündel des Bindegewebes; A elastisches Fasernets.

Essigsäure sichtbar. In den Sehnen fand F. Boll die zwischen den parallellaufenden Fibrillen liegenden kettenförmig angeordneten Zellen als rechteckige und rhomboidische Elemente mit grobkörnigem Protoplasma und Kern. In der Richtung des grössten Durchmessers verläuft bald an der Kante firstartig bald in der Mitte in der ganzen Länge der Zelle ein »elastischer Streif«. Die Gestalt der Zellen scheint durch die Einwirkung der Essigsäure auf dieses elastische Gebilde verktirzt. Sehr zartes Bindegewebe vom Frosch (z. B. zwischen den Schenkelmuskeln) erlaubt eine Untersuchung des lebenden Gewebes (Fig. 24). Die Zellen erscheinen dann hüllenlos meist aus sehr zartem Protoplasma mit undeutlichem Kern. Die Zellen senden zahlreiche Fortsätze aus, von welchen einige lange mit Ausläusern anderer Zellen in Verbindung treten, die Mehrzahl ist kurz und gibt dem Umfang der Zelle ein sternförmiges, gezacktes Aussehen. Andere derartige Zellen sind schärfer begrenzt mit bläschenförmigem Kern, manche zeigen grobkörniges Protoplasma und wurstartige Form. Mit Ausnahme dieser letzten Form sollen diese Zellen eine träge Contractilität zeigen; sie ändern ihre Form, die Ausläufer treiben vor, verbinden sich mit denjenigen benachbarter Zellen und lösen sich wieder (Künne). In anderen Fällen scheinen die Ausläufer constante Bildungen und die Zellen durch präsormirte Hohlbahnen in der Zwischensubstanz mit einander in Verbindung. Von Recklinghausen sah, wohl in diesen Bahnen, die kleinen amöboiden Zellen: Wanderzellen sich bewegen und hren Ort verändern 'cf. unten Kap. III und bei Hornhaut).

Fig. 26.

Aehnlich morphologisch verschieden wie die Zellen zeigt sich auch die Intercellularsubstanz. Während sie bei den weichsten zur Bindegewebs-

Fig. 25.



Lockiges Bindegewebe mit Fettzellen vom Menschen, 350mal vergr.

Elastisches Netz aus der Tunica media der Art. pulmonalis des Pferdes mit Löchern in den Fasern, 350mal vergr.

gruppe zu rechnenden Gebildem gallertigen Bindegewebe (bei dem erwachsenen Menschen nur im Glaskörper des Auges) eine gallertige, schleimähnliche Beschaffenheit zeigt, die auf der Anwesenheit des Mucins oder eines verwandten Stoffes beruht, besitzt sie eine grosse Festigkeit und Elasticität bei den die Muskeln und Drüsen. verbindenden Häuten, noch mehr bei den Sehnen und Sehnenhäuten. Die Zwischenmaterie zeigt in den letzt-

genannten Fällen ein specifisches Aussehen, es scheinen wellenförmig, lockig gekrümmte feine Fasern die Grundmasse zu bilden, wonach man diese Gewebe als lockiges Bindegewebe bezeichnet (Fig. 25). Diese Intercellularmasse zeigt in einzelnen Partien gewöhnlich eine eigenthümliche Härtung und Verdichtung entweder blos an den Grenzschichten oder auch wohl als Streifen mitten durch das Ganze, wodurch sie eine Veränderung ihres Lichtbrechungsvermögens erfährt. Solches Bindegewebe trägt den Namen elastisches Gewebe, da es sich durch grosse Elasticität auszeichnet (Fig. 26).

Zeigt sich die elastische Substanz blos an den Grenzlagen, so haben wir die Glashäute vor uns, denen wir bei Besprechung des Drüsengewebes als "eigene Häute" der Drüsen, als Membranae propriae wieder begegnen werden. Erscheinen nur netzförmig elastische Züge in der Zwischenmaterie, so entstehen daraus die elastischen Spiralfasern, Fasernetze und Platten. Gleichzeitig geht auch eine chemische Umwandlung in der Grundsubstanz vor sich, welche das elastische Gewebe weit resistenter gegen chemische Einwirkungen macht als die Grundmasse des lockigen Bindegewebes. Besteht der Inhalt der Bindegewebszellen grössentheils aus Fett, so bekommt das Gewebe den Namen Fettgewebe (Fig. 27); füllen sich die astigen Zellen mit dunklem, körnigem Pigment, so erhalten sie den Namen "verzweigte oder sternformige Pigmentzellen".

Zur Herstellung des nicht nur sehr biegsamen und elastischen, sondern auch einen hohen Grad von Festigkeit besitzenden Gewebes des Knorpels findet sich eine besondere chemische Modification des Intercellularstoffes verwendet, welcher entweder homogen aus den Zellen in grüsserer oder geringerer Mächtigkeit differenzirt ist oder eine ähnliche Verdichtung und Härtung wie bei der Bildung des elastischen Gewebes erfährt. Doch verlaufen die elastischen Fasern im Knorpel weniger regelmässig als im lockigen Bindegewebe, sie sind verfülzt und haben ein weniger glänzendes, mehr körniges Aussehen; in chemischer Beziehung

verhalten sie sich dem elastischen Gewebe analog. Man unterscheidet je nach der Beschaffenheit und dem Aussehen der Grundsubstanz den hyalinen oder echten und den gelben oder

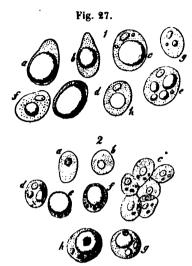

Unvollkommen mit Fett erfällte Zellen. 1. Solche aus dem Unterhautzeligewebe einer abgemagerten menschlichen Leiche, die fettige Inhaltsmasse verlierend; a mit einem grossen, b mit einem kleineren Fetttropfen; c und mit sichtbarem Kerne; e eine Zelle mit getrennten Tröpfehen; f mit einem einzigen kleinen Tröpfehen; bei g fast fettfrei und bei A ohne Fett mit einem Tropfen eiweissartiger Substauz im Innern. 2. Zellen des Fettgewebes aus der Umgebung der Niere eines zehnzölligen Schafembryo, sich mit Fett mehr und mehr erfüllend; a und b isolirte Zellen noch ohne Fett; c ein Haufen derselben; d-A Zellen mit steigender Einlagerung der fettigen Inhaltsmasse.

Faserknorpel. Der hyaline Knorpel zeigt gegenüber dem gelben ein milchweisses, blauliches, seltener ein gelbliches Aussehen. In manchen Fällen befindet sich zwischen seinen Zellen nur sehr wenig Grundsubstanz. Bei derartigem Knorpelgewebe finden sich lebhaftere Lebensvorgänge, so dass selbst ziemlich rasch wachsende krankhafte Neubildungen aus solcher Knorpelmasse bestehen. In den Fällen, in welchen die Grundsubstanz überwiegt, sind die organischen Vorgänge im Knorpel sicher nur sehr geringe. Die Zellen besitzen keine Ausläufer, die sie unter einander in Verbindung setzen, es ist der Stoffverkehr dadurch in der Zwischensubstanz auf ein Minimum berabgedrückt, wodurch besonders die Wachsthumsund Neubildungs-Erscheinungen sehr in den Hintergrund gedrängt werden. Knorpelwunden heilen nur sehr schwer und langsam, was auch noch durch den Mangel an Blutgefassen erklärlich wird.

Zur Bildung der eigentlich starren Gerustheile des menschlichen und thierischen Organismus ist ebenfalls das Bindegewebe verwendet, welches durch Einlagerung von erdigen Bestandtheilen — kohlensaurer und phosphorsaurer Kalk — in die Zwischenzellenmasse zu einem Baumaterial umgeschaffen wird, welches einen bedeutenden Grad von Festigkeit erreicht. Die Intercellularsubstanz des Knochens hat die geschichtete Beschaffenheit wie die des ge-

wohnlichen Bindegewebes, die Lamellen sind in Folge des härteren und damit schärfere Contouren gebenden Materiales noch klarer und markirter als bei jenem. Alle Species der Bindesubstanz können ossificiren; es entsteht wahre Knochenstructur bei den embryonalen Skeletanlagen sowohl aus dem lockigen Bindegewebe als aus dem Knorpel. In manchen Fallen verkalken Theile der äusseren Haut, der Schleimhäute, der interstitiellen Bindesubstanz zwischen Muskeln und Drüsen. Man spricht von einem Incrustations- und einem wahren Verknöcherungsprocesse. Bei ersterem verbleiben die sich absetzenden Kalktheile selbständiger und stellen größere Kalkkugeln und Kalkkrümeln dar, bei letzterem verschmelzen sie mit der Zwischensubstanz morphologisch zu einer Masse. Die Incrustation ist gewöhnlich das Vurläuferstadium der wahren Ossification und bleibt nur selten permanent. Bei der Ablagerung der Kalksalze in die Intercellularsubstanz wandeln sich die zolligen Theile in die specifischen Knochenzellen oder Knoch en körperich en um. Bei der Ossification des lockigen Bindegewebes gehen, wie es scheint, die verästelten Bindegewebszellen oder Bindegewebskörperchen direct in die verästelten Knochenkörperchen über; bei der Verknöcherung de-Hyalinknorpels beobachtet man, dass die Knorpelzellen während der Verkalkung sternformig auswachsen und so ebenfalls zu verästelten Knochenkörperchen werden.

Die strablenformigen Ausläufer der Bindegewebszellen, welche die einzelnen Zellen unter einander in Verbindung setzen, bilden diese zu einem mehr oder weniger weitmaschigen Netzwerk um, in welchem die verschiedenen Zwischensubstanzen eingelagert sind. Eine ziemlich

ausgedehnte Gewebsgruppe zeigt uns diese Maschenräume zwischen den Zellen nicht erfüllt mit einer mehr oder weniger gleichartigen Intercellularmasse, sondern mit einer Unzahl kleiner granalirter Zellen, welche mit den Elementen der Lymphe übereinstimmen. Man hat dieser ver-

breiteten Gewebsform verschiedene Namen beigelegt; cvtogene Bindesubstanz (Kölli-KER), a de noi de Substanz (His), oder reticuläre Bindesubstanz (FREY) (Fig. 28). Diese Gewebsform bildet gleichsam den lebergang zu dem Drüsengewebe. Das bindegewebige Gerüste der Nervencentralorgane so wie der nervösen Theile der Sinnesorgane hat eine gewisse Aehnlichkeit mit dem reticulären Bindegewebe. Es findet seine nähere Beschreibung bei den betreffenden Organen, ebenso das Zahngewebe.

Die Bindesubstanz tritt überall ausschliesslich als Trägerin der Blut- und Lymphgefässe auf, ja die feinsten Lymphgefässe scheinen von jenen Netzen der Bindegewebskörperchen dargestellt zu werden. Nirgends existiren Capillargefässe als im Bereiche der Bindesubstanz; doch sind nicht alle Arten dieses Gewebes gleichmässig mit Gefässen



Retikuläre Bindesubstanz mit Lymphzellen aus dem Perer'schen Follikel des erwachsenen Kaninchens. a Haargefässe; b Netzgerüste; c Lymphzellen (die meisten durch Auspinseln entfernt.

durchsetzt, im Knorpel fehlen sie fast durchaus gänzlich. Bei niederen Thieren bewegt sich die Ernährungssitssigkeit in Lacunen, aus Bindegewebe gebildet.

Die Entwickelungsgeschichte zeigt die Zusammengehörigkeit aller dieser so verschiedenartig erscheinenden Bildungen mit vollkommener Sicherheit (cf. oben S. X die Angaben von His). Die Bindesubstanzen entwickeln sich in dem frühesten Fötalleben aus dem mittleren Keimblatte aus einer gleichartigen Anlage, die aus zarten, rundlichen Zellen mit bläschenförmigem Kerne besteht, welche gedrängt in einer spärlichen, eiweissartigen Intercellularmasse, Umwandlungsproduct ihres Protoplasmas, eingelagert sind (Kölliken), oder aus »wandungslosen bis zur Verschmelzung genäherten Embryonalzellen (M. Schultze), cf. Anmerkung zu S. 18. Bei den Formen der Bindesubstanz, bei welchen die Zellen in ihrer späteren Entwickelung sternförmige Gestalt annehmen, ist die beschriebene erste Erscheinungsform des Bindegewebes eine rasch vorübergehende. Bald sieht man spindel- und sternförmige Zellen eingebettet in ansehnlichere Mengen von Zwischensubstanz. Von der gleichen Anlage aus bilden sich die Bindesubstanzen also in verschiedener Weise aus. So entstehen mehrere zusammengehörige und gleichlaufende Gewebsreihen, deren Glieder sich in einander umbilden können.

Die vergleichende Anatomie lehrt uns, dass das Bindegewebe bei allen Wirbelthieren in derselben Weise auftritt wie bei dem Menschen. (Bei den Vögeln verknöchern die Schnen regelmässig.) Bei den wirbellosen Thieren behält es meist seinen embryonalen Bau als einfache zellige Bindesubstanz (bei den Mollusken und Decapoden) oder als gallertige Bindesubstanz (Mollusken), selten wird es mehr faserig wie bei den Cephalopoden, im Mantel der Muscheln, im Stiel der Lingulen und Cyrripedien, bei den Echiniden.

Das seste Bindegewebe des Leibesgerüstes wird bei den niederen Thieren entweder durch eine dem Knorpel sich annähernde Modification der einsachen, zelligen Bindesubstanz oder durch eine aus Cellulose oder Chitin bestehende Substanz oder durch kalkige und hornige Theile ersetzt. Das seste Gerüste wird bei den Fischen vorzüglich aus Knorpel-knochen, osteoider Substanz und Zahnbein gebildet, bei allen höheren Wirbelthieren ist es echter Knochen der Hauptmasse nach. Die allgemeine Körperhaut (Cutis) besteht aus den verschiedensten Gestaltungen der einsachen Bindesubstanz und des Bindegewebes, es kommen in ihr Knorpel-, Knochen-, ja selbst Zahnbildungen der mannigsachsten Art vor. Die Chitingebilde der Arthropoden sind Cuticularbildungen (Köllikka, Häckel).

## Vegetative Gewebe.

#### Blut und Oberhautgewebe.

Als zweite Hauptgruppe der Gewebe haben wir diejenigen bezeichnet welche den vegetativen Vorgängen im menschlichen und Säugethier-Organismus vorstehen.

Unter diese Gruppe fallen die Zellen des Blutes und der Lymphe die man nach den entwickelungsgeschichtlichen Angaben von His, cf. oben, auch zu dem Bindegewebe stellen könnte), dann die Zellen, welche die freie Oberhaut des Körpers und seiner grösseren Hohlgebilde überziehen und die sogenannten Epithelien bilden und die Drüsenzellen, welche die verschiederen Drüsenräume auskleiden oder anfüllen und gewöhnlich mit Epithelzellen continuirlich zusammenhängen.

Während in den vorhin besprochenen Geweben die Intercellularsubstanz die Hauptmasse bildete, behalten in dieser Gewebsgruppe die Zellen die Oberhand.



Glattrandige scheibenförmige Blutkörperchen a b c und eine granulirte farblose Blutzelle d, deren Kern verdeckt ist Meist ist der Intercellularstoff auf ein so geringes Minimum beschränkt, dass er eben nur hinreicht, die einzelnen Zellen unter einander zu verkleben. Bei dem Blute und der Lymphe bleibt er flüssig, so dass die Zellen frei in ihm schwimmen (Fig. 29).

Wie die Functionen der vegetativen Sphäre dem Thiere und der Pflanze gemeinsam zukommen, so ist auch das im Thierorganismus diesen Thätigkeiten als materielle Basis dienende Gewebe dem Pflanzengewebe am ähnlichsten gestaltet. Die Zellen lagern sich dicht an einander und platten sich auf das Mannigfachste ab. Dabei behauptet jede ein-

zelne Zelle fast vollkommen ihre individuelle Selbständigkeit, so dass man die zu besprechende Gewebsgruppe als Gruppe der selbständig gebliebenen Zellen bezeichnen kann. Wenn wir von den Organen, welche aus diesen Geweben zusammengesetzt sind, gemeinschaftliche Wirkungen hervorgebracht sehen so betheiligt sich doch jede einzelne der gewebebildenden Zellen in individueller Weise an dem schliesslichen Resultate. Jede einzelne Zelle ist eine abgeschlossenechemisch-physikalische Werkstätte, welche Stoffe aufnimmt, umwandelt, abgild

In dem thierischen und menschlichen Körper betheiligt sich nur ein verhaltnissmässig geringer Theil an den eigentlich vegetativen Processen, der grosst-Theil ist den animalen Functionen der Bewegung und Empfindung gewidmet Durch die eigenthumliche, zweckmässige Anordnung der selbständigen Zellen zu sogenannten Drüsen wird dieser scheinbare Mangel jedoch vollkommen ausgeglichen.

Die Anordnung der Zellen ist in dieser Gewebsgruppe primär eine flächen-hafte. Wir sehen alle freien Oberflächen des Körpers, innere und aussere, mit Lagen oder Häuten selbständiger Zellen tapezirt, die in dieser Aneinanderlagerung den Namen Epithelien führen. Diese Epithelzellen sind von der mannigfaltigsten Gestalt und Aneinanderlagerung. Entweder bleiben sie, wie in allen inneren löhlungen, als Ueberzüge der sogenannten Schleimhäute weich und kernhaltig; oder sie sind wie an der Oberhaut der äusseren Körperbedeckung des Menschen theilweise zu trockenen Blättchen geworden, verhornt (Horngewebe); die aus solchen, in Alkalien wieder kugelig aufzuquellenden feinen Zellenblättchen bestehende obere Hautlage heisst Epidermis (Fig. 30). Je nachdem die Zellen in

Fig. 31.



Epidermis eines zweimonatlichen menschlichen Embryo noch weich wie Epithelium, 350mal vergr.



Flimmerepithelium von der Trachea des Menschen, 350mal vergr. a äusserster Theil der elastischen Längsfasern. b helle äusserste Lage der Mucosa, c tiefste runde Zellen, d mittlere längliche, e äusserste Flimmern tragende.

ein- oder mehrfacher Schicht das Epithel zusammensetzen oder ihre Gestalt vom Rundlichen in's Polygonale oder Kegelförmige abundern oder in Flimmerhaare ausgewachsen sind, spricht man von einem einfachen Epithel, einem geschichteten Epithel, Platten-, Cylinder-, Flimmer-Epithel. Man darf nicht ausser Acht lassen, dass geschichtetes Epithel und Epidermis in verschiedenen Lagen sehr differente Zellenformen haben können (Fig. 31). So zeigt die Oberhaut des Menschen zu oberst feste Hornblütchen, welche kaum mehr an Zellen erinnern, in tieferen Lagen besteht sie in der sogenannten Schleimschicht« aus rundlichen oder polygonalen Zellen mit Kernen und anderen Zellen, deren Oberfläche überall mit Spitzen, Stacheln und Leisten besetzt ist, welche zwischen analoge Vorsprünge der Nachbarzellen eingreifen »wie zwei mit den Borsten in einander gepresste Bürsten«. Man nennt sie Stachelund Riffzellen (M. Schultze) (Fig. 32).

Zu den Epidermisbildungen gehören: die Nägel und Haare sowie die Krystalllinse des Auges. Nägel und Haare gehören zum Horngewebe.

Erwähnung verdienen die Cuticularbildungen, geformte Ausscheidungen des Oberhautgewebes. Sie überziehen entweder die freie Wand der einzelnen Zellen und können dann sowohl als dünne Säume oder wie bei dem Schmelz der Zähne als 5-Geckige Prismen erscheinen, oder sie überziehen die freien Wände angrenzender Zellen im Zusammenhang als

einsaches oder geschichtetes Häutchen. Diese Häute sind es, die man vorzugsweise als Cuticulae bezeichnet. Hierher rechnet man wohl die Basalmembranen (Basement membranes), auf denen die Epithelzellen oft aussitzen. Bei den Gliederthieren kommen diele.

Fig. 32.





Sogenannte Stachel- oder Riffzellen a aus den untern Schichten der Epidermis des Menschen; b eine Zelle aus einer Papillargeschwulst der menschlichen Zunge (letztere Kopie nach SCHULTZE).

geschichtete, faserige, entweder weiche oder hornartige auch verkalkte Cuticulae vor, die zum Theil aus Stoffen (Chitin, bestehen, die sonst nirgends gefunden werden.

Zur Entwickelungsgeschichte. - Epithelien und Epidermis gehen ihrer Hauptmasse nach aus den beiden legrenzenden Keimblättern, dem oberen und unteren, bervor. Der epitheliale Ueberzug der serösen Körperhöhlen mit dem der Schleimbeutel und der Sehnenscheiden, sowie die Intima der Gefässe scheinen sich mit den Organen, die sie überkleiden, aus dem mittleren Keimblatt zu entwickeln. Sie zeigen manches Eigenthümliche im Bau und physiologischem Verhalten. weshalb man in neuester Zeit diese: Binnenepithelien auch als unechte oder Endothelien bezeichnet. - Daobere Keimblatt, Hornblatt, liefert die Epidermis mit Nageln. Haaren, Krystalllinsen mit den Hautdrüsen und Milch- und Thränendrüsen, welche also zu den Epidermisbildungen zu rechnen sind, wie der epitheliale Ueberzug der Höhlen des Centrainervensystems und das Pigment-Epithel der Chorioidea. Das Darmdrüsenblatt oder untere Keimblatt liefert die Epithelien des Verdauungsapparates, sowie die zelligen Theile aller dazu gehörigen Drüsen auch der Lunge, Leber, Niere

Während die Epidermis meist rundliche oder platte Zellenformen zeigt, zeigt das Epithel vorwiegend Cylinderzellen, zum Theil bewimperte. Die Epidermis lässt schon bei dem Embryo von 5 Wochen zwei Zellenschichten erkennen als Anlage der Schleim- und Hornschichte (Kölliker).

Zur vergleichenden Anatomie. — Abgesehen von den Cuticularbildungen etc. zeigt sich das Oberhautgewebe bei den Thieren von ziemlich analoger Bildung. Das Hornge webe erscheint bei den Thieren verbreiteter und eigenthümlich geformt, und zwar betheiligen sich Epidermis und Epithelien an seiner Erzeugung. Als Gebilde der Epidermis der äusseren Haut sind zu nennen: Krallen, Klauen, Hufe, Hörner, Stacheln, Platten, Schilder Borsten, Federn etc., als Epithelialgebilde von Schleimhäuten erscheinen die bei verschiedenen Thieren vorkommenden Hornscheiden der Kiefer, Hornzähne, die Walfischbarten, die Zungenstacheln und Platten bei Vögeln, Säugern und Amphibien, die Stacheln der Speiseröhre bei Schildkröten etc. (Kölliken). Ueber Blut of. unten in der speciellen Physiologie

## Drüsengewebe.

Fast bei allen Häuten, welche einen Epithelialüberzug besitzen, zeigt sich eine analoge Methode der Flächenvermehrung realisirt. Es finden sich nämlich in dem diesen Häuten als Gerüst dienenden Bindegewebe eine grosse Anzahl von Ein- und Ausstülpungen, von Höhlen-, Buchten- und Zottenbildungen, welche alle von Drüsen-Epithelzellen überkleidet werden. Diese mit Zellen austapezirten Einstülpungen und Höhlen der mit Epithel bekleideten Häute sind das, was man in der Anatomie vorzugsweise als Drüsen bezeichnet. Ihre Hauptgrundform Lisst sich auf die Handschuhfingerform zurückführen; von der Fläche auf dem Durchschnitt geschen besitzen sie eine langgestreckte U-förmige Gestalt. Der innere Leberzug des Nahrungsschlauches, die Schleimhaut des Magens und der Gedärme.

ist so gebaut, als hätte man in die aus plastischer Masse bestehende Haut dicht neben einander mit einem unten abgerundeten Cylinder Vertiefungen eingedrückt, die Epithelzellen folgen allen diesen Eindrücken, und es entstehen so die einfach schlauchförmigen Magen – und Darmdrüsen. Manche Schlauchdrüsen rollen ihre Enden zu einem Knäuel zusammen, der dann einen einfachen Aussührungsgang zeigt, wie die Schweissdrüsen der Haut (Fig. 32, 33). An anderen Drüsenschläuchen zeigt sich die Höhlung selbst noch vielfach ausgebuchtet, gleichsam verästelt, so dass nach mannigfachen Uebergängen daraus trauben förmige Drüsen wie in den Schleimhäuten der Mund – und Respirationshöhle etc., oder

geschlossene, mit einem Epithel ausgekleidete Blasen wie bei der Thyreoidea entstehen (Fig. 34). Dieselben Bildungen, welche wir bisher im Kleinen besprochen haben,



Fig. 33.

Einfache schlauchförmige Drüsen der Magenschleimhaut vom Menschen.



Eine Knäueldrüse aus der Conjunctiva des Kalbes.



können auch eine bedeutende Grösse annehmen. Sie besitzen dann meist ebenfalls

entweder einen schlauchförmigen oder einen traubenförmigen Bau, sie werden, im Ge-

Eine Brunnzu'sche Drüse des Menschen-

gensatze zu den bisher abgehandelten ein fachen, zusammen gesetzte Drüsen genannt. Als Beispiele einer zusammengesetzten traubenförmigen Drüse können die Speicheldrüsen dienen, für eine zusammengesetzte schlauchförmige die Nieren. Diese grösseren Drüsen sind mit einer bindegewebigen Kapsel umschlossen, welche ihre Fortsätze als Scheidewände und Stützen in das Innere hereinsendet. In diese Bindegewebshöhlen und Gerüste sind die Drüsenschläuche gleichsam eingekittet. Wo die Drüsenzellen dem Bindegewebsgerüste ansitzen, findet sich die Intercellularsubstanz zu jenen schon oben besprochenen, glasartigen Grenzhäuten verdichtet, welche mit der Grundsubstanz des übrigen Bindegewebes zusammenhängen. Diese elastischen Grenzschichten sind meist das, was man die eigenen Häute, die Membranae propriae der Drüsen nennt. Man unterscheidet

demnach an dem Schema einer Drüse den meist von der Membrana propria gebildeten Drüsenschlauch und das denselben auskleidende Drüsenepithel. Die Drüsenzellen, welche, wie oben gezeigt, von den Epithelzellen nicht wesentlich verschieden sind, besitzen die ganze Mannigfaltigkeit der Gestaltungen, welche uns bei jenen begegnete. Bei den Lungenbläschen ist das Epithel nur spärlich auf der Membrana propria, bei anderen Drüsen (Leber) ist die Membrana propria verkümmert, die Drüsenschläuche ganz mit Zellen erfüllt.

Zur Entwickelungsgeschichte. — Bei den Epithelial – und Epidermisbildungen wurde schon erwähnt, dass die Drüsen sowohl aus dem oberen als aus dem unteren Keimblatte gebildet werden. Ihre Entstehungsweise zeigt viele Analogien. Die aus dem oberen (Hornblatt) sich entwickelnden Drüsen (cf. vorstehenden §) zeigen sich zuerst als solide Wucherungen von Zellen, welche von der Schleimschichte der Oberhaut ausgehend in die tieferen Lagen der Cutis hereinwuchern. Anfänglich sind diese Zellenwucherungen, welche zuerst flaschen- oder warzenförmig sind, weder von einer Membrana propria umkleidet, noch besitzen sie Höhlungen. Erstere bildet sich als Cuticularbildung von den Grenzzellen des Hausens aus, die Höhlung entsteht meist durch Auslösung der mittleren Zellenschichten. Die umgebende Partie der Cutis wird zur bindegewebigen Umhüllungsmasse der Drüse. Audem Hornblatte bilden sich so in analoger Weise: Schweiss-, Talg-, Milch- und Thränendrüsen.

Fig. 36.

Die Schweissdrüse eines Fötu von 5 Monaten. a b Die oberfächlichen und tieferen Schichten der Oberhaut. Letztere bilden in zapfenartiger Wucherung die Drüsenanlage d.

Meibon'sche Drüsen (Fig. 85). Alle Anhänge der Epidermis entstehen in analoger Weise zuerst als solide Wucherungen des Hornblattes, zu denen sich dann nachträglich noch Umhüllungen vom mittleren Keimblatt, von dem die Cutis stammt, gese'ien. Während sich bei den Drüsen die Epidermiszellen in Drüsenzellen umwandeln, werden sie bei den solid bleibenden Epidermisfortsätzen oder Horngebilden, Haaren, Nägeln, zu den specifischen Schüppchen. Ein Haar und Nagel sind also sozusagen trockene Hautsecrete (Köllicker), die sich mit den flüssigen in gewissem Sinne vergleichen lassen. Eine Anzahl der von dem unteren Keim blatt (Darmdrüsenblatt) sich bildenden Drüsen ensteht auf analoge Weise aus soliden Zellenanlagen, die sich in die unterliegenden Gebilde einsenken, z. B. die Brunnen'schen und übrigen traubigen Schleimdrüsen, Speicheldrüsen. Andere beginnen als hohle Einstülpungen, deren Zellenauskleidung zu den Drüsenläppchen auswuchert: Prancreas, Lunge etc.

Zur vergleichenden Anatomie. — Fast alle Drüsen im ganzen Thierreiche lassen sich unter die Johen gegebene Eintheilung bringen. Bei Arthropoden und Würmern kommen einzellige Drüsen vor; eine von der Drüsenzelle gelieferte Membrana proprja umschliesst in ihrem erweiterten, blinden Ende die einzige Secretionszelle und setzt sich in einen feinen

Ausführungsgang fort. Oder es werden eine Anzahl solcher Drüsen von einer Membrana propria umgeben, deren Intima aus Chitin bestehen kann und sich so deutlich als Cuticularbildung documentirt. Manche Drüsenzellen von Insecten erreichen eine Grösse von 6,1", ihre Kerne zeigen Verästelungen und Kölliker sah Luftröhren (Tracheen) in das Innere einzelner solcher Zellen eindringen, wodurch ein Uebergang zu höheren Gewebselementen angedeutet ist. Bei Lepidosiren fand K. einzellige, flaschenförmige Schleimdrusen der Haut entsprechend den Schleimzellen in der Haut der Fische.

#### Animale Gewebe.

#### Muskeln.

Die Grundlagen der animalen Thätigkeiten, der Empfindung und Bewegung sind das Nerven- und Muskelgewebe.

Das Muskelgewebe besteht aus zwei Gruppen von Formelementen, deren scheinbare Verschiedenheiten sich auf einen Grundtypus zurückführen lassen. Die rundliche, embryonale Muskelzelle, die schon Contraction zeigt, wächst mehr oder

weniger in die Länge, wobei der Kern auch die Längsform annimmt. Dabei bleibt entweder die Zelle einkernig. oder sie entwickelt mehrere Kerne, so dass sie dadurch gleichsam die Dignität einer Zellenreihe erhält. Die einkernigen Muskelzellen bleiben meist kurz und damit ihre Wirkung auf kleine Räume beschränkt, doch können sie, wie z. B. im schwangeren Uterus, auch sehr bedeutende Grösse erlangen. Die mehrkernigen Muskelfasern erreichen bei dem Menschen stets eine sehr bedeutende Länge, was ihren mächtigeren Wirkungen entspricht (Fig. 37 u. 38).

Nur ein Theil der Bewegungen des menschlichen Organismus bedarf zu ihrem Zustandekommen den Anstoss eines Willensactes. Die Bewegungen zum Nutzen des Verdauungsgeschäftes und der Blutcirculation, die Auspressung der Drüsensekrete aus dem Innern der Drüseneinbuchtungen sind unwillkürliche Bewegungen. Sie werden von den unwillkürlichen oder organischen Muskeln verrichtet, welche eine Zusammenhäufung von einkernigen, durch eine mikroskopisch nicht direct sichtbare Zwischenmaterie vereinigten Muskelzellen sind. Das Plasma dieser Zellen hat die Eigenschaft der Contractilität in hohem Maasse, d. h. es ist im Stande, sich auf Reize, die ihm in normalen Fällen vom Nervensysteme vermittelt werden, zusammen zu ziehen, seinen Längsdurchmesser zu Gunsten des Querdurchmessers zu verkleinern. Die Zellenhülle, die übrigens an vielen dieser Muskelzellen nicht nachzuweisen ist, nimmt daran nur einen passiven Antheil vermöge ihrer Elasticität. Der Zellkern ist meist stäbchenförmig, lang und liegt central in der spindelförmigen Zelle Seltener ist die Form der Zelle mehr kurz, breit, sie ist entweder walzenförmig oder abgeplattet. Im Mittel sind sie 0,02-0,04" lang und 0,002-0,003"



Fig. 37.

Muskulöse Faserzelle aus dem Dünndarm des Menschen. a stäbchenförmiger Kern. Starke Vergrösserung.

breit. In dem Protoplasma der unwillkürlichen Muskelzellen finden sich Körnchen, welche sich optischen Hülfsmitteln gegenüber verschieden von der anderen Inhaltsmasse verhalten: sie brechen das Licht doppelt. Diese doppelt brechenden Körperchen zeigen hier nur selten eine regelmässigere Anordnung, wodurch der Muskelzelleninhalt eine zarte Längsstreifung erhält; in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle sind sie ganz unregelmässig gestellt, so dass der Inhalt ein fast homogenes, glattes Aussehen besitzt. Man nennt danach die unwillkürlichen Muskeln auch glatte Muskeln.

Um willkürliche, rasche Kraftäusserungen hervorzubringen, hat die Natur iene oben erwähnten, mehrkernigen, langgestreckten Zellen benutzt. Eine schafe Grenze zwischen den beiden Muskelarten kann nach den neueren Erfahrungen nicht mehr gezogen werden. Die willkürlich en Muskelfasern oder Muskelprimitiv cylinder sind von einer structurlosen Membran umschlossen, sie trägt den Namen Sarkolemma oder Myolemma. Gewöhnlich an der Innenfläche des Sarkolemma liegen in bedeutender Anzahl rundliche oder verlängerte Zellenkerne in regelmässigen Abständen an. Meist haben diese Fasern die Form von langgestreckten Spindeln oder Walzen. Der Inhalt des Sarkolemmschlauches, das umgewandelte Protoplasma der willkürlichen Muskelzellen, hat die Fähigkeit der Contractilität in noch höherem Maasse als das der unwillkürlichen. Die hier reichlich vorkommenden doppeltbrechenden Körperchen besitzen eine sehr regelmässige Anordnung in Querreihen, wodurch eine regelmässige Querstreifung des Muskelinhaltes entsteht. Man nennt danach die willkürlichen Muskeln auch quergestreifte. Das Herz der Säugethiere und des Menschen, obwohl ein unwillkürlicher Muskel, besteht ebenfalls aus quergestreiften Fasern. — Die Primitivmuskelcylinder lagern bundelweise an einander, durch zarte bindegewebige Membranen, Perimysium umschlossen und zusammengehalten zu primitiven

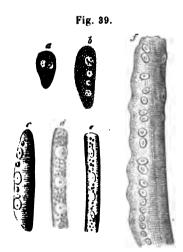

Entwicklungsstufen der Bildungszellen des quergestreiften Muskelfadens vom Frosch nach Remak.

Muskelbündeln. Diese sind wieder zu mehreren von Bindegewebe umkapselt und stellen so die makroskopischen Muskelbündel dar, aus welchen sich die willkürlichen Muskel zusammengesetzt erweisen. Die quergestreiften Muskeln zeigen hier und da z. B. im Herzen Verästelungen und Anastomosen. (Näheres ef. Cap. XI u. XIX.

Zur Entwickelungsgeschichte. — Die Muskulatur entsteht aus dem mittleren Keimblatte. Die glatten Muskelfasern entstehen durch Umwandlunkugeliger Bildungszellen mit kugeligem Kern. Auch de quergestreifte Muskelfaser ist nichts Anderes aleine zu grosser Länge ausgewachsene Spindelzelle, die sich ebenfalls aus einer kugeligen Bildungszelle entwickelt hat. Die Entwickelung derselben ist bei dem Menschen und den übrigen Wirbelthieren analog. Die Bildungszellen des Froschembryo mit ihrem körnchenreichen Proteplasma wachsen mit Kerntheilung, die sich mehrfach wiederholt. Die Kerne lagern sich in der Längenrichtunder spindelförmig auswachsenden Zelle unter einander An Stelle des körnigen Protoplasmas tritt in der Folge die normale Querstreifung auf (Frey). (Pig. 39.)

Zur vergleichenden Anatomie. — Beim Menschen kommen glatte Musk- i fasern nirgends zu grösseren Muskeln vereinigt vor. Sie bilden vor allem die Muskelhaute der Hohl- und Röhrengebilde des menschlichen Körpers: des Darms, der Harnorgane, der Blutgefässe, der Respirations- und Geschlechtsorgane. Im Auge sind die Fasern der Pupillarmuskeln glatt. Auch im Innnern vieler Organe kommen mehr oder weniger zahlreiche glatte Fasern vor: in der Milz, in den Darmzotten, an den Haarbälgen der Haut, an den Schweiss- und Ohrenschmalzdrüsen. Die Tunica dartos des Hodensacks, Warzenhof und Brustwarze verdanken ihre Contractilität diesen Muskelzellen.

Bei den Säugethieren kommen die glatten Muskeln an einigen Stellen in grosser Anhäufung vor, so z. B. als Mastdarmruthenmuskeln, sie stehen häufig mit Sehnen aus elastischem Gewebe in Verbindung, wie das zuerst von Kölliken an den Trachealmuskeln und Hautfedermuskeln der Vögel aufgefunden wurde. Auch beim Menschen kommen derartige Sehnen an glatten Muskeln vor. Die Herzen der nackten Amphibien und Fische haben glatte Muskulatur, während die Lymphherzen z. B. der Fische quergestreifte Fasern zeigen. Bei den Wirbellosen (Scheibenquallen, Cephalopoden, Cephalophoren, im Herzen der Gasteropoden) finden sich die einkernigen Muskelzellen ziemlich verbreitet und bilden, wo sie vorkommen, auch die willkürliche Muskulatur. Oft zeigt ihr Bau Uebergänge zu den quergestreiften Fasern und viele Eigenthümlichkeiten. Das Vorkommen der quergestreiften Fasern ist bei den Wirbelthieren nicht ganz dem bei Menschen gleich. Es finden sich solche im Magen von Cobitis fossilis, im Darm von Tinca chrysitis, in den Hautmuskeln vieler Wirbelthiere, an den Spürhaaren der Säuger, an der unteren Hohlvena von Phoca, an den pulsirenden Venen der Flughaut der Chiropteren, im Auge der Vögel und beschuppten Amphibien. Die Herzen der Gliederthiere sind quergestreift (Leydig).

#### Nervengewebe.

Die Empfindung, die Antriebe zu Bewegungen des Muskelsystems, die sogenannten Seelenthätigkeiten, haben ihre materielle Grundlage im Gehirne und Rückenmark und den zu diesen centralen Nervengebilden gehörenden peripherischen Nerven, welche in grosser Anzahl aus Gehirn und Ruckenmark ausgehen. Wir haben bisher alle Lebenserscheinungen in ihrem letzten Grunde auf den primitiven Organismus der Zelle zurückgeführt; auch für die Hervorbringung dieser böchsten animalen Thätigkeit lässt sich kein anderes Instrument als die Zelle auffinden, die sogenannten Nerven - oder Ganglienzellen. Diese haben meist ein blasses, farbloses Ansehen (Fig. 40). Manchen scheint eine eigentliche Zellmembran zu fehlen, namentlich in den Nervencentren. In ihr Protoplasma sind zahlreiche Körnchen eingestreut, die in manchen Fällen eine gelbliche oder brüunliche Färbung zeigen, so in dem gelben Flecke der Netzbaut des Auges. Der Kern ist deutlich, gross, rund mit einem oder mehreren Kernkörperchen. Die Grösse der Ganglienzellen ist sehr wechselnd, sie kann so bedeutend-werden, dass sie sich mit freiem Auge als weisse Punkte unterscheiden lassen, von 0,003-0,04". Das, was sie vorzuglich vor anderen Zellenformen auszeichnet, ist das massige Ueberwiegen der Zellenfortsätze über die Zelle selbst. Von verschiedenen Seiten und in verschiedener Anzahl gehen diese von der Zelle ab, erreichen z. Th. eine enorme Länge und treten, gleichsam selbständig geworden in grosser Anzahl durch Bindegewebe zu einem Nervenstamme vereinigt aus den centralen Nervenmassen, dem Gehirn und Rückenmark hervor. Jeder der vielen Fäden, welche sich zu einem Nerven vereinigt finden, steht mit einer Nervenzelle in Verbindung, von welcher die Bewegungserscheinungen in ihm ausgehen.

Gehirn und Rückenmark selbst bestehen in ihren mikroskopischen Elementen aus einer Zusammenhäufung solcher Zellen und ihrer Fortsätze, eingebettet und

zusammengehalten durch ein Gebilde aus der Gewebsgruppe der Bindesubstanz. Die Vermittelung des Bewegungsantriebes und der Empfindung zwischen Gehirn und Rückenmark geschieht durch Verbindungsfäden der Nervenzellen unter sich, welche aus den einzelnen Zellen eine feingegliederte Kette der Nervenbahnen in dem Centrum der Seelenthätigkeit herstellen.

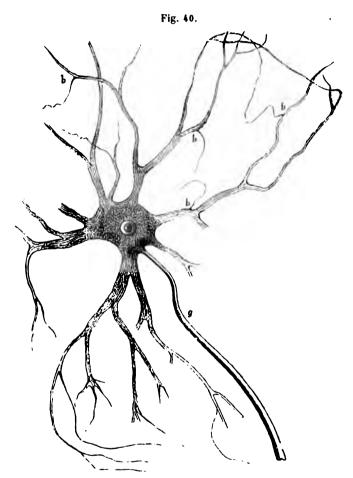

Centrale Nervenzelle (nach DEITERS).

Die Ganglienzellen besitzen eine verschiedene Anzahl von Ausläufern, und man bezeichnet sie nach der Zahl derselben als unipolare, bipolare oder multipolare Zellen, danach schwankt auch ihre Form, sie können rund, birnförmig. spindel- und sternförmig sein.

Ein Theil der Ausläufer der centralen Nervenzellen verästelt sich schliesslich zu ganz feinen Fasern, andere, z. B. bei vielen Nervenzellen des Gebirns ein Ausläufer von jeder Zelle, zeigen sich nach kurzem Verlauf als wahre Nervenfasern: Axencylinderfortsatz (Deiters). Diese besitzen eine deutliche Membran, welche einen, wie scheint, zähflüssigen Inhalt einschliesst, der bei den sogenannten dunkelrandi-

gen Fasern eine Zusammensetzung aus zwei verschiedenen Substanzen zeigt. In der Mitte der Faser liegt ein weniger glänzender Strang, der sogenannte Axencylinder, umgeben von einer stark fettähnlich glänzenden Masse, die

sogenannte Markscheide. Bei manchen Fasern zeigt sich diese Markscheide, welche bei dem Tode des Nerven eigenthümlich-zackig-bröckelige Formen annimmt, nicht. Diesen Fasern fehlt das glänzende Aussehen der markhaltigen und damit die dunkele Contour, sie werden danach als blasse Nervenfasern beschrieben, ihr Inhalt scheint nur aus dem Axencylinder zu bestehen (Fig. 44). Sie kommen in den Nervenendausbreitungen und im Sympathicus vor u. a. a. O.

Das Verhalten der Nervenfibrillen im Axencylinder und an den peripherischen Enden findet an anderen Orten seine Besprechung.

Auch ausserhalb des Gehirnes und Rückenmarkes in den sogenannten Ganglien finden sich Nervenzellen, Ganglienzellen, eingelagert, welche besonders den unwillkürlichen Bewegungen vorzustehen haben (cf. Sympathicus).

Eur Entwickelungsgeschichte. — Gehim und Rückenmark entstehen aus dem Mittelstreisen des obersten Keimblattes, welcher der Axenanlage des Embryo entspricht. Der Tractus olsactorius mit dem Riechkolben, der Sehnerve mit der primitiven Augenblase sind directe Produktion des centralen Nervensystems, eigentliche Gehirnorgane. Ueber die Entstehung der peripherischen Nervensasern Fig. 41.

Nervenfasern bei 350maliger Vergrösserung. 1. Vom Hunde und Kaninchen im natürlichen Zustande, afeine, b mitteldicke, c grobe Faser aus peripherischen Nerven. 2. Vom Frosche mit Serumzussatz, a durch Drack herausgepresster Tropfen, b Axencylinder in demselben in die Röhre sich fortsetzend. 3. Vom Rückenmark des Menschen frisch mit Serum. a Hülle, b Markscheide doppelrandig, c Axencylinder. 4. Doppelrandige Faser des Ventriculus IV des Menschen; der Axencylinher a hervorstehend und in der Faser sichtbar. 5. Zwei isolirte Axencylinder aus dem Marke, der eine mit weltenförmigen Begrenzungen, der andere mit leichten Anschwellungen und etwas anhängendem Marke.

und ihren Zusammenhang mit den Nervenzellen sind die Untersuchungsakten noch nicht geschlossen. Nach der gewöhnlichen Annahme sollen die Ganglienzellen aus gewöhnlichen Bildungszellen entstehen, welche Fortsätze hervorwachsen lassen, mit denen sie mit benachberten Zellen in Verbindung treten und die z. Thl. zu Nervensasern sich gestalten. Die neueren Beobachtungen scheinen wenigstens für den Axencylinder die Annahme zu rechtfertigen, dass er direct aus der Ganglienzelle hervor- und in die Gewebe, die er versorgen soll, hineinwechert. Seitdem man die bedeutende Länge der quergestreisten Muskelsasern, die einer Zelle entsprechen, kennt, kann aus der Länge der Nervensasern kein Einwurf gegen ihre Gehörigkeit zu einer Zelle mehr erhoben werden. In analoger Weise, wie man sich nach Schwann früher die Entstehung der Muskelsasern aus einer Reihe unter einander verschmelzender Zellen entstanden dachte, so dachte man sich auch die Nervensasern aus verschmolzenen Spindelzellen hervorgehen, mit denen sich die Ausläuser der Nervenzellen nachträglich erst in Verbindung setzen sollten. Für die Bildung der kerntragenden äusseren Nervenhülle hält Köl-

erklart wird. Die motorischen Kopfnerven, sowie die motorischen Wurzeln der Ruckenmarksnerven scheinen (nach K.) direct aus dem Rückenmark und der Medulla oblongata hervorzuwuchern und entwickeln sich dann centrifugal weiter unter Mitbetheiligung von Elementartheilen des mittleren Keimblattes. Die Ganglien der Cerebrospinalnerven sowie des Sympathicus entwickeln sich selbständig aus dem mittleren Keimblatt und setzen sich erst in der Folge mit einander und mit dem Rückenmark in Verbindung. Die embryonalen Fasern sind sehr viel dünner als die fertig gebildeten, sie erscheinen blass wie die marklosen Fasern.

Zur vergleichenden Anatomie. — Die Ganglienzellen der Wirbelthiere und des Menschen wechseln je nach ihren Standorten sehr bedeutend in der Grösse. Dasselbe ist bei den Wirbellosen der Fall. Muscheln, Insecten, Spinnen haben im Allgemeinen kleine und zurte Ganglienzellen. Bei dem Flusskrebs, den Blutegeln und Schnecken beobachtet man sehr grösse sie können eine solche Ausdehnung erlangen, dass man sie mit freiem Auge bequem sehen kann. Mit Ausnahme von Petromyzon und den Leptocephaliden haben neben den blassen Fasern alle Wirbelthiere auch dunkelrandige, markhaltige, die den Wirbeltosen ganz fehlen deren Nerven Aehnlichkeit mit embryonalen Nerven besitzen, oder mit den Fasern des Offactorius, die immer blass (grau) sind. Bei den Arthropoden kommen skolossale Nervenfasern« vor, mit einem centralen Faserbündel, beim Krebs fand Leydig zu diesen allmalize Uebergänge von grauen Fasern.

## Die Entstehung der Organe.

Die ersten Entwickelungsvorgänge der Eizelle führen, wie wir gesehen haben. zur Bildung der Keimblätter, aus denen die functionell verschiedenen Gewehentstehen. Wir haben noch einen Blick zu werfen auf die Vorgänge, durch welche sich aus den blattartigen Anlagen die Körpergestalt des Menschen, seine Organund Organgruppirungen herausbilden.

Im Allgemeinen bildet sich die flache Embryonalanlage zu einem Doppelrohre um, indem zuerst in der Mittellinie der ausseren Fläche der Embryonalanlage eine Furche entsteht, deren Ränder sich erheben, einander zuneigen und schliesslich zu einem Rohre, dem Medullarrohr verwachsen, welches die Anlage des Gehirns und Rückenmarks des Embryo darstellt. Ihr inneres Lumen wird zum Rückenmarkscanal mit den Hirnhöhlen. An diese obere animale Röhre schliesst sich die Bildung der unteren vegetativen Röhre (Leibeshöhle mit Brust und Bauch) an, deren inneres Lumen das Lumen des (geradegestreckt zu denkenden) Darmrohres darstellt, an das sich als Ausbuchtungen die meisten Drusen anschliessen. Die Anlage der vegetativen Röhre bildet sich an der unteren Fläche der Embryonalanlage, indem die Seitenplatten des obersten Keimblattes mit den anliegenden beiden anderen Keimblättern nach unten sich wölben, von allen Seiten gegen einander wachsen und schliesslich so verschmelzen, dass nur noch der Nabel als einzige Lücke offen bleibt. Die bleibenden Leibesöffnungen am oberen und unteren Körperende entstehen erst durch spätere Bildungsvorgänge, die zu einem Durchbruch führen.

Der Embryo schnütt sich durch die Bildung seines vegetativen Leibesrohns unter fortschreitendem Wachsthum zunächst am Kopfende, dann auch seitlich und hinten von dem peripherischen Theil der Keimhaut ab. Nachdem sich zunachst durch vorwiegende Entwickelung das vordere Leibesende zum Kopf gestaltet und eine Spaltung der Seitenplatten in Leibeswand und Darmwand eintritt, wodurch der

grossen vorderen Leibeshöhlen angelegt werden, ist der Leib des Embryo in der ersten Anlage fertig. Durch die Entstehung des Herzens und der ersten Blutgefässe im mittleren Keimblatte und durch den Beginn der Circulation des neu entstandenen, embryonalen Blutes gibt sich der Embryo nun schon als ein geschlossener, höherer Organismus zu erkennen.

Die Entwickelung des Fruchthofes zur Embryonalanlage schreitet bei dem Saugethierei (Bischoff) in folgender Weise vor. Die Keimblase erreicht einen Durchmesser von über 6", gleichzeitig wächst durch Vergrösserung der mittleren Keinschichte der Fruchthof, und es zeigt sich nun als erste Andeutung der Bildung des Embryo ein Gegensatz zwischen einer helleren Mitte: Area pellucida, dem durchsichtigen Fruchthof, und einem dunkleren Randsaum: der Area opaca dem dunklen Fruchthof. Nun nimmt der runde Fruchthof zunächst eine länglich runde Gestalt an, dann eine eiförmige. In diesem Stadium erscheint die Embryonalanlage als ein längliches, dichteres Schildchen, Axenplatte (Reman), in der Mitte des Fruchthofes, in dessen Mitte eine schmale, die Enden des Schildchens nicht erreichende Furche, die Primitivrinne erscheint. Die Embryonalanlage wird nun zunächst schwach leierförmig, umgeben mit einem hellen Hofe, der Fruchthof nimmt wieder die runde Gestalt an (Figg. 42, 43).

Fig. 42.



Fruchthof der Keimblase eines Kaninchens, «twa 10mal vergr. Der weisse Rand ist die Area opaca, die dunklere breitere Zone die Area pellucida. In dieser zeigt sich die Embryonalaulage mit der Primitivrinne. Nach Bischoyr.





Fruchthof des Kaninchens mit leierförmiger Embryonalanlage, a Primitivrinne, b Embryonalanlage, c Area pellucida, leierförmig, d Area opaca, kreisrund. Etwa 10mal vergr. Nach Bischoff.

Im Principe stimmen die weiteren Entwickelungsvorgänge, wie diese Anlange derselben, bei den Wirbelthieren überein, am öftersten sind sie bei dem lühnchen untersucht worden, dessen Entwickelung wir im Folgenden zunächst hauptsächlich der Darstellung zu Grunde legen.

Unterhalb der Primitivrinne in der unteren Lage der Axenplatte tritt ein breiter walzenförmiger Strang: die Chorda dorsalis auf, welche in der Folge

knorpelig wird und Vorläufer der Wirbelsäule ist. Ihr vorderes Ende spitzt sich zu, das hintere verdickt sich spindelförmig. Die seitlichen Theile des mittleren Keimblattes neben der Chorda dorsalis werden nach Kölliker als Urwirbelplatten bezeichnet, der mittlere Theil der oberen Lage als Medullarplatte. die Seitentheile der Embryonalanlage heissen von dem oberen Blatt: Hornblatt, von dem mittleren: Seitenplatten. Doch ist eine schaffe Trennung in diesem Entwickelungsstadium noch nicht gegeben. Eine Differenzirung im unteren Keimblatt (Darmdrüsenblatt) ist noch gar nicht erfolgt.

Indem die Ränder der Medullarplatte emporwachsen und die Urwirbelplatten ebenfalls weiter wuchern, erheben sich seitlich von der zunächst noch als Vertiefung fortbestehenden Primitivrinne zwei leistenförmige Erhebungen, die Rückenwülste, die eine breite seichte Furche zwischen sich fassen, die Rückenfurche, welche als Weiterentwickelung der Primitivrinne erscheint. Die Ränder der Furche wachsen einander rasch entgegen, und es kommt zu einer Verwachsung der Ränder der Medullarplatte und der angrenzenden Theile des Hornblattes, so dass aus der mittleren Partie des sensoriellen Blattes 'der Medullarplatte) ein geschlossener Canal hervorgeht, über welchen sich die Hornplatten, die seitlichen Theile des sensoriellen Blattes, von einer Seite zur andern herüberziehen. Auch die Urwirbelplatten wuchern gleichzeitig empor, es kommt aber noch nicht zu einer vollkommenen Umwachsung des neugebildeten Medullarrohres, über dessen halbe Höhe sie zunächst hinausreichen. Die Verwachsung des Medullarrohres beginnt an einer Stelle, die dem sich bildenden hinteren Kopfende entspricht, von hier aus schreitet sie nach vorn und hinten fort. am spätesten erfolgt der Verschluss am hinteren Ende (Figg. 44, 45).



Querschnitt durch die Anlage eines Hühnerembryo vom Ende des ersten Tages 90-100mal vergt. ch Cherda:

« « » p Urwirbelplatte mit einer Spalte « » h, vielleicht der ersten Andentung der spätern Höhle der Urwirbe:

» s p Seitenplatten mit den Urwirbelplatten hier noch verschmolzen, dd Darmdrüsenblatt, h Hornblatt, m Medullaplatte. Beide zusammen sind in eine starke Falte, die Medullarwülste oder Rückenwülste erhoben, die die breite

Bückenfurche Rf begrenzen, in deren Mitte noch die Primitivrinne Pr sichtbar ist.



Querschnitt durch ein Hühnerembryo vom zweiten Tage, 90—1100mal vergr. dd Darmdrüsenblatt, chilber in Urwirbel, wieh Urwirbelhühle, do primitive Aorta, wie g Urnierengang, sp Spalte in den Seitenplatten ierel-Andeutung der Pleuroperitonealhühle), die durch dieselbe in die Hanptplatten hyl und Darmfüserplatten d/ser fallen, die durch die Mittelplatten in p unter einander zusammenhängen, mir Medullarrohr (Rückeumark). hatt, stellenweise verdiekt.

Am vorderen Ende der sich zum Medullarrohre vereinigenden Rückenfurche bilden sich blasige Auftreibungen, die Anlage der Hirntheile, und nahe am hinteren Ende eine Erweiterung: der Sinus rhomboidalis. Nach der Anlegung der Rückenfurche entstehen unter derselben und etwa ihrer Mitte entsprechend neben

der Chorda dorsalis durch Zerfallen der Urwirbelplatten die Urwirbel, zunächst 2 oder 3 Paare vierseitiger, dunkler Flecken, die sich bald, indem neue Paare hinter den ersten entstehen, auf 6—7 vermehren. Sie sind die Anlagen und Vorläufer der Wirbelsäule und ihrer Muskeln und der Nervenwurzeln. Die ersten Urwirbel entspreehen den vordersten Halswirbeln. Daraus ergibt sich, dass die Hälfte der Embryonalanlage auf den Kopf, etwas über ein Viertel auf die vordere Halsgegend und das letzte Viertel auf die gesammten unteren Körperabschnitte trifft (Fig. 46).

Die Bildung der vegetativen Röhre, des Bauches im weitesten Sinne des Wortes, geschieht in der Weise, dass die Seiten platten nicht nur von rechts nach links sich zusammenneigen, sondern vor allem auch zunächst von vorn nach hinten und von hinten nach vorn zu wuchern beginnen und also von allen Seiten nach unten concentrisch vorrücken, um sich endlich nicht in einer gemeinsamen Längsnaht wie die Rückensurche, sondern in einem Punkte, dem Nabel, zu vereinigen. Dadurch schnürt sich der nach unten rinnenformig werdende Embryo von der Eiblase mehr und mehr ab. Die Abschnurung beginnt zuerst am Kopfende, indem die Seitenplatten, hier mit den Urwirbelplatten zu den Kopfplatten verschmolzen, von vorn und von den Seiten her mit ihren Rändern nach unten gegen den Dotter zu wuchern und sich gegen einander krümmen. Dadurch hebt sich das Kopfende der Embryonalanlage von dem Fruchthofe ab und bildet sich auf



Embryonalanlage eines Hundeeies, etwa 10mal vergr. Nach Bischorp. a Rückenfurche, hier mit 3 Erweiterungen und 2 Einschnürungen, Andeutungen der aus diesem Theile der Medullarplatte sich entwickelnden 3 Hirnblasen, a' Erweiterung der Rückenfurche in der Lendengegend (Sinus rhomboidalis), b Medullarplatte, c Seitenplatten, d ausseres und mittleres Blatt der Keimblase, / inneres Blatt derselben, In der Mitte sind sechs Urwirbel sichtbar, und in der Mitte der Rückenfurche sieht man die durchschimmernde Chorda dorsalis.

der Unterfläche der Embryonalanlage eine kleine, blinde Höhle: Kopfdarm-höhle (Fovea cardiaca, Wolff). In analoger Weise entsteht später am hinteren Ende der Embryonalanlage die Beckendarmhöhle und nun beginnen sich auch die Ränder der Seitenplatten nach abwärts zu krümmen. Man pflegt jetzt die Gestalt der Embryonalanlage mit einem Schuh zu vergleichen. Man denkt sich dabei als vorderes Blatt des Schuhes die Kopfdarmhöhle, der Fersentheil ist die seichtere Beckendarmhöhle, die Seitenwände des Schuhes werden durch die sich gegen einander krümmenden Ränder der Seitenplatten gebildet, die Ränder der schuhförmigen Anlage gehen in die Keimblase über. In diesem Stadium ist der Nabel noch sehr weit, er ist die weite Oeffnung der schuhförmigen Anlage, von ihm aus gelangt man nach vorne durch den vorderen Darmeingang in die Kopfdarmhöhle, nach hinten in die Beckendarmhöhle durch den hinteren Darmeingang.

In der vorderen Wandung der Kopfdarmhöhle beginnt im Bereiche des mitt-

leren Keimblattes ein Spaltungsvorgang, der in der Längsrichtung über die ganze hintere Halfte der genannten Wand und seitlich sich noch etwas über das Bereich der Seitenplatten erstreckt. Nur in dem vorderen Theile der Kopfdarmhöhle: der Schlundhöhle bleiben die Seitenplatten (Schlundplatten Remak's ungespalten, Der hintere Theil der Kopfdarmhöhle zeigt dagegen die besprochene Spaltungs-



Derselte Embryo des Fig. in darstellt, von der Seite a abzetrennte äussere Lamellen der Keimblase Das Offenstehen der Rückenfurche und die Abschnurung des Kopfes sind deutlich.

lücke, Herzhöhle, in welcher sich später das Herzbildet. Das innere Spaltungsblatt der Seitenplatten wird zur äusseren Wand des Vorderdarms, d. h. der Speiseröhre, und heisst Darmfaserplatte, es ist innen ausgekleidet von dem Darmdrüsenblatt. Das aussere Spaltungsblatt der Seitenplatten, aussen von dem sensoriellen Blatt (Hornblatt, überzogen, wird in der Folge zu der über dem Nabel befindlichen vorderen Leibeswand des Embryo. Das Herz bildet sich in der Wand des Vorderdarmes, der Darmfaserplatte, und ist anfänglich ein gerader Zellenstrang, der bald eine Höhlung zeigt und sich weiter umändert Fig. 47<sub>1</sub>.

Die obige Figur 45 stellt den analogen Spaltungsvorgang der Seitenplatten in Hautplatte und Darmfaserplatte, der zur Bildung der Peritonealhobie führt, in seinen Anfängen dar. Nach aussen verschmetzen beide Platten in das ungetheilte mittlere Keimblatt des Pruchthofes, nach innen verbinden sie sich bogenförmig und erhalten die Bezeichnung Mittelplatte, wo sie an die Urwirbel, an die beiden primitiven Aorten und die Urnierengänge angrenzen. Die Spaltungslücke geht wie ein Canal durch den ganzen Randtheil des Embryo und vereinigt sich am hinteren Ende desselben mit der der anderen Seite und vorn mit der oben be-

schriebenen Herzhöhle, so dass die Embryonalanlage nur oben und in der Mittellinie wo sich später das Mesenterium zeigt) diese Spaltung nicht besitzt. Der Darm bildet sich zunächst als eine Eintiefung des Darmdrüsenblattes direct unterhalb der Chorda dorsalis: Darmrinne.

Der Spaltungsprocess der Hautplatten schreitet eine Strecke weit über den Bereich des Embryo heraus in den Fruchthof und den peripherischen Theil der Keimhaut vor. Die dem Embryo zunächst anliegenden Theile der Hautplatten biegen sich mit dem Hornblatt überzogen gegen die Mittellinie zur Bildung der Bauchwand gegen einander, die peripherischen Theile dieser beiden Blätter erheben sich dagegen über den Embryo als Amnionfalte, um ihn endlich als Amnion ganz zu umschliessen. Indem die Mittelplatten nach innen wuchern und zu einer unpaaren Masse verschnelzen, aus der auch das Gekröse bervorgeht, wird durch das Dazwischenschieben der aus den Mittelplatten entstehenden Gebilde das Darmdrüsenblatt, resp. die Darmrinne von der Chorda dorsalis mehr und mehr abgeschoben. Die Verhältnisse, welche dadurch entstanden sind, demonstrirt die nebenstehende Zeichnung nach Remak (Fig. 48). Die Bauchböhk ist durch die Hautplatten h p fast geschlossen, die sich nach aussen zur Amnion-

falte erheben. Innerhalb der Bauchhöhle ist der stark rinnenförmige Darmcanal, dessen Darmfaserplatte d f und Darmdrüsenplatte d in die betreffenden Häute

der peripherischen Keimschicht des Dottersacks oder Nabelblase übergehen. Befestigt wird der Darm durch ein Gekröse, das von einer vor der Chorda und der Anlage der Wirbelsäule gelegenen Masse (den vorgewucherten Mittelplatten oder Gekrösplatten) ausgeht und die jetzt unpaare Aorta sa und die Cardinalvenen vc einschliesst.

Auf diese Weise kommt es endlich zur vollkommenen Abschnürung des Embryo von dem Reste der Keimblase, der dann den Namen Nabelblase (bei Eiern mit Nahrungsdotter: Dottersack) erhält. Die immer enger werdende Communicationsöffnung der Bauchhöhle des Embryo (Darmlumen) mit der Nabelblase, die sich canalartig auszieht, heisst Nabelgang: Ductus omphaloentericus, die ringförmige Abschnürungsfalte Nabel.

Die wesentlichsten Differenzirungen im Innern der Embryonalanlage fallen dem mittleren Blatte zu. Die Urwirbel, welche anfanglich als solide Zellenaggregate auftreten, zeigen bald einen analogen Spaltungsvorgang, wie die Seitenplatten, es entsteht eine sich später wieder ausfüllende Höhle, deren obere Wand zu einem besonderen Gebilde, der Muskel-

Fig. 48.

Querdurchschnitt durch den Rumpf eines Stägigen Embryo in der Nabelgegend. Nach Remak. sh Scheide der Chorda; h Hornblatt, am Amnion, fast geschlossen. sa secundäre Aorta, vc Venae cardinales, mu Muskelplatte, g Spinalganglion, r vordere Nervenwurzel, hp Hautplatte, np Fortsetzung der Urwirbel in die Bauchwand (Urwirbelplatte, Remak, Visceralplatte, Reichekt), bh primitive Bauchwand aus der Hautplatte und dem Hornblatt bestehend, df Darmfaserplatte, d Darmdrüsenblatt, beide hier, wo der Darm im Verschlusse begriffen ist, verdickt. Die Masse um die Chorda ist der in Bildung begriffene Wirbelkörper, die vor den Gefässen enthält in den seitlichen Wülsten die Urnieren und setzt sich in der Mitte ins Gekröse fort.

platte, wird, während der untere Theil als eigentlicher Urwirbel fortbesteht. In der Folge umwachsen die eigentlichen Urwirbel die Chorda und das Rückenmark, letzteres, indem sich eine dünne Lamelle zwischen Rückenmark und Hornblatt einschiebt und schliesslich mit derjenigen der entgegengesetzten Seite verschmilzt: häutige Wirbelbogen oder obere Vereinigungshaut. Die Umwucherung der Chorda umschliesst zunächst die untere Seite derselben, später wächst ein dünnes Blatt zwischen Rückenmark und Chorda hinein. So entsteht zunächst eine vollkommen zusammenhängende häutige Wirbelsäule mit einer Doppelhöhle, von der die obere das Rückenmark, die untere die Chorda umschliesst. In dieser häutigen Wirbelsäule treten sofort neue Gliederungen auf, indem in den Abschnitten, welche den mittleren Theilen der früheren Urwirbel entsprechen, neue Trennungslinien auftreten, welche die Grenzen der bleibenden Wirbelkörper bezeichnen. Jeder Urwirbel zerfällt dadurch in zwei durch den Intervertebralknorpel geschiedene Hälften, je zwei an einander grenzende Urwirbel vereinigen sich zu einem bleibenden Wirbelkörper. Bald nach der Schliessung der häutigen Bogen über dem Rückenmark entwickeln sich in denselben die Anlage der Knorpelbogen, der vorderen und hinteren Nervenwurzeln sammt den Spinalganglien.

Auch zur Ausbildung der Bauchwand tragen die Urwirbel auf das Wesentlichste bei. Die ursprüngliche Bauchwand besteht aus dem Hornblatte und der äusseren Spaltungslamelle der Seitenplatten, von denen die innere zur Darmfaserschichte, Gekröse etc. sich umgebildet hat. Der äusseren Spaltungslamelle der Seitenplatten gibt man den Namen: Hautplattes Sie verwachsen mit den Urwirbeln, und nun beginnen die Muskelplatten, die Spinalnerven und die Wirbelbogen (Rippenanlage etc.) (Bestandtheile, in welche sich der Urwirbel nach der obigen Darstellung differenzirte), die zusammen als Bauchplatten benannt werden, in die Hautplatten hineinzuwuchern, wodurch die Hautplatten in eine dickere aussere (Cutis, und in eine dünnere innere Lamelle (Auskleidung der Pleuroperitonealhöhle) gespalten werden (cf. Abbildung Nr. 48). Die Bauchwand besteht nun aus folgenden Schichten: 4) dem Hornblatt (vom sensoriellen Blatte) der Anlage der Epidermis; 2) der äusseren, dickeren Lage der Hautplatten (der oberen Spaltungslamellen der Seitenplatten vom mittleren Keimblatte), der Anlage der Cutis; 3) der von dem Urwirbel abgespaltenen fortgewucherten Muskelplatte oder der Anlage der visceralen Muskeln z. B. Intercostalis etc.; 4) und 5) der in einer Schicht Imgenden, auch von den Urwirbeln stammenden Anlage der Rippen und Intercostalnerven und 6) der inneren Schichte (in der Abbildung unter up nur als Linie dargestellt) der Hautplatie oder der Anlage der serösen Auskleidung der Pleuroperitonealhöhle. Lange ehe die Elemente der Bauchplatten die vordere Mittellinie des Bauches erreicht haben, verknorpeln die Ripproanlagen und bilden sich die einzelnen, bleibenden Muskeln aus. Sie schieben sich durch fortschreitendes Wachsthum in der ursprünglichen Bauchwand (Hautplatten) weiter, bis sie entweder, wie die Mm. recti abdominis, in der vorderen Mittellinie des Bauches sich berühren oder, wie die Rippen (mit dem Brustbein) selbst verwachsen.

Der Rücken wird dadurch vollendet, dass in den häutigen Bogen die verknorpeloden Wirbelbogen einander entgegenwachsen und in der späteren Folge verschmelzen. Auch der Hautplatten vereinigen sich in der Mittellinie, zu der sie, wie auch die Muskelplatten von beiden Seiten heraufwuchern, aus ihnen entstehen Knochen, Muskeln, Norven und Rückenbaut

Die Extremitäten zeigen sich zuerst als Verdickungen der Hautplatten, die als Meinstummel hervortreten, an deren Ende (Remax) eine bedeutende Verdickung des sie uber zichenden Hornblattes auffällt. Bei der weiteren Entwickelung wuchert in diese Anlage ers Auswuchs der Urwirbel hinein, an welchem sich die Muskelplatte und der Spinalnerv zu betheiligen scheinen. Die in die Extremitätenanlage hineinwuchernden Nerven erscheinen im Anfange als verhältnissmässig ungemein mächtige Bildungen.

Am Kopfe und Halse tritt keine Trennung der Urwirbelplatten und Seitenplatten und Urwirbel ein. Es finden sich am Kopf keine Urwirbel und auch in der Folge, so lange er nurb knorpelig ist, keine Wirbelabtheilungen oder Wirbelbögen. Früh umwachsen in anatoger Weise wie bei der Bildung der Wirbelsäule die Urwirbelplatten die Chorda von oben und unten, und später auch das Gehirn, wodurch eine zunächst häutige Schädelkapsel gebildet wird, die sich in der Folge in einen äusseren Theil, die Schädelhaut, und in einen inneren. die knöcherne Schädelkapsel, differenzirt. In den Wänden der Bauchseite des Kopfes und Halses (aus Hornblatt und Seitenplatten bestehend) erleiden die mit den Urwirbelplatten verschmolzenen Seitenplatten eine von ersteren ausgehende Verdickung, welche die vorder-Mittellinie zuerst nicht erreicht. Dann bilden sich seitlich je 4 Spalten: Schlund- oder Kiemenspalten, welche von aussen bis in den Schlund führen und von der ersten die er Spalten — unter dem Ende des Gehirns, in der unteren Mittellinio — entsteht durch Einbuchtung und Durchbrechen von aussen der Mund. Die Theile, welche die erste, zweite und dritte Spatte von vorn her begrenzen, verdicken sich und erhalten die Bezeichnung Schlundbogen. Bei dem Säugethier sind vier vorhanden. (Fig. 49.) In der beistehenden Figur eines Hundeembryo hat man das Herz und den Raum zwischen den Kiemenbogen von einer dünnen Haut, der primitiven Brustwand, bedeckt zu denken. Die drei ersten Kiemenbes sind am Ende kolbig und erscheinen als gegen einander gekrümmte, rippenähuliche Boger-Wahrend die ersteu Bogen sich berühren (Unterkieferfortsatz), weichen die folgenden mehr von einander ab, nur verbunden durch die ursprüngliche dünne Halswand, welche hier die

primitiven Aortenbogen deckt. Am ersten Kiemenbogen findet sich ein kleiner Ausläuser: Oberkiesersortsatz, welcher nach oben den Mund umgibt. Von den Kiemenspalten bleibt

für das spätere Leben nur die erste bestehen, welche zum äusseren und mittleren Ohr wird. Ein Theil der Kiemenbogen verschwindet, ein anderer Theil verwandelt sich in länger oder ganz sich erhaltende Theile, den »Meckel'schen Fortsatz«, der bei Empryonen vom Hammer aus in den Unterkiefer sich erstreckt, ein ziemlich starker cylindrischer Knorpelstrang, der wie später der sich von ihm erhaltende Processus Folianus mit dem Hammer sich verbindet und mit ihm eins ist. Er schwindet im achten Monat. Er entsteht aus dem ersten Kiemenbogen. An der Aussenseite des Meckel'schen Fortsatzes entsteht der Unterkiefer. 2, Hammer und Abos sind Entwickelungen des Unterkieferfortsatzes des ersten Kiemenbogens. Sein Oberkieferfortsatz liefert 3) die Gaumen- und Flügelbeine. Der zweite Kiemenbogen liefert vor allem 4) den Steigbügel mit dem Musculus stapedius. Der dritte Kiemenbogen liefert 5) den Zungenbeinkörper und dessen grosse Hörner.

Durch das fortschreitende Wachsthum der schuhförmigen Embryonalanlage erleidet dieselbe ganz constante Krümmungen. Zunächst entwickelt sich der Kopf durch die rasche Ausbildung des Gehirns immer mächtiger und schnürt sich mehr und mehr von der Keimblase ab und wölbt sich empor, wobei er eine doppelte Krümmung erleidet. Die erste fast rechtwinkelige Krümmung: vorde re Kopfkrümmung biegt den Kopf in der Gegend der zweiten Hirnblase in einen hinteren und vorderen



Kopf eines Embryo, von unten gesehen mehr vergr. Nach Bischoff. a Vorderhirn, b Angen, c Mittelhirn, d Unterkieferfortsatz, c Oberkieferfortsatz der ersten Kiemenbogen, f f f "2-4 Kiemenbogen, g linkes, h rechtes Herzohr, k rechte, linke Kammer, l Aorta mit 3 Paar Arcus sortue.

Theil ab. An der Grenze des verlängerten Marks und Rückenmarks findet sich eine zweite rechtwinkelige Krümmung: hintere Kopfkrümmung, Nackenhöcker. Eine ähnliche Krümmung erleidet der Embryo später am entgegengesetzten Körperende (Schwanzkrümmung). Mit der weiteren Ausbildung des Halses hebt sich und streckt sich der Kopf wieder in die Höhe. Auch eine spiralförmige Drehung von links nach rechts (besonders bei den Schlangen ausgeprägt) zeigt der Wirbelthierembryo. Von oben betrachtet liegt dann der Kopf im Profil, während der Rücken nach oben gerichtet ist.

Im allgemeinen Ueberblick erkennen wir (Kölliken), dass der Leib der Wirbelthiere sich entwickelt aus drei Keimblättern und sechs primitiven Organen, von denen zwei paarig sind. Diese primitiven Organe sind: 4) das Hornblatt; 2) die Medullarplatte, beide aus dem obersten Keimblatt; 3) die Chorda; 4) die Wirbelplatten; 5) die Seitenplatten aus dem mittleren Keimblatt und 6) das Darmdrüsenblatt, das untere Keimblatt.

KÖLLIKER, dessen kritischer Darstellung wir auch im Vorstehenden, soweit es sich auf Entwickelungsgeschichte bezieht, uns eng angeschlossen haben und auch in der Folge uns anschliessen werden, fasst in Kürze die ersten Entwickelungszustände übersichtlich in folgender Weise zusammen:

Die morphologischen Vorgänge bei der Umbildung der drei Keimblätter in die aufgezählten Organe sind im Einzelnen sehr verschieden: doch findet sich ein Gedanke überall wieder, der der Umbildung von Blättern oder hautartigen Anlagen in Röhren. Wenn man zuerst von den späteren Umgestaltungen des mittleren Keimblattes absieht, so ist das Grundphänomen bei der Bildung des Wirbelthieres das, dass aus der blattartigen Anlage durch paarige Wucherungen von einer Axe nach oben und unten (Evolutio bigemina v. Baen) genauer bezeichnet: durch Umbiegen der Seitenwände nach unten und Bildung von Längswülsten neben der oberen Mittellinie, die dann zu einem Canal schliessen, ein Leib mit einer oberen Nervenhohle und einer unteren Visceralhöhle entsteht. Das äussere Keimblatt erzeugt dabei nothwendig eine Doppelröhre, nämlich einmal die Umhüllung des Ganzen oder das Hornblatt

(Epidermis) und zweitens mit seinem mittleren Theil das Nervenrohr, während das unter Blatt (Darmdrüsenblatt) nur eine einsache Röhre bildet, das Darmepithelialrohr. Das mittler-Keimblatt liefert die Axe, die Chorda, und dann die Begrenzungen des Nerven - und Eingeweiderohrs oder die Urwirbel und die Seitenplatten, welche die betreffenden Rohren freilich anfänglich nicht vollkommen umgeben. Ist so die erste Anlage gegeben, so wird die elle einzig und allein durch Leistungen des mittleren Keimblattes vervollständigt. Statt der primitiven Axe entsteht eine bleibende dadurch, dass die Urwirbel die Chorda umwachsen und so die Wirbelkörperanlagen liesern. Der übrige Theil der Urwirbel dient zur Vervollständigung der Rücken- und Bauchwand. Der ersteren liefert er durch Spaltung in verschiedene Lagen und zugleich durch Wucherung nach der oberen Mittellinie zu, die Hullen des Medullarrohrs, die Wirbelbogen und Nervenstämme und durch die Muskelplatte auch die tieseren Muskelschichten (die vertebralen Muskeln Annold) und die Haut; der letzteren gibt er ebenfalls die Knochen (Rippen und Brustbein), die Muskeln 'visceralen Muskeln Annold) und Nerven, welche Theile alle aus den Seitentheilen der ursprünglichen Urwirbel hervorsprossen, d. h. von den Wirbelbogen, der Muskelplatte und den Nervenstämmen auin die Seitenplatten hineinwachsen, die dadurch in eine Cutisschicht und in eine innere Lacr (Darmfaserhaut oder, wie im Bereich der Pleuroperitonealhöhle, in die Serosa) gespalten wird. Während dies geschieht, wuchern die Seitenplatten, die im ganzen Bereich der Pleuroperitonealhöhle in eine äussere Hautplatte und eine innere Darmfaserplatte sich gespalten haben, mit ihrem inneren Ende nach innen unter der Axe durch zur Vervollständigung der Darmwand und zur Erzeugung des Gekröses, wo ein solches vorhanden ist. Wo Extremitaten vorkommen, sind sie Erzeugnisse der Seitenplatten, und zwar der äusseren Schicht derselben, welche an der Grenze gegen den Rücken einmal zu Muskel- und Knorpelanlagen sich differenziren, die dann zur Bildung des Extremitätengürtels und seiner Muskeln in die Rückenund Bauchwand hineinwuchern und zweitens durch mächtige Wucherung nach aussen die Anlage der eigentlichen Extremitäten erzeugen, welche dann unter Mitbetheiligung der von den Urwirbeln aus einwachsenden Nerven wieder in ihre einzelnen Theile sich sondert. Se entsteht durch ein merkwürdiges Ineinandergreisen der Leistungen der Urwirbei und Seitenplatten das ganze verwickelte innere Gefüge des Inneren des Leibes Kölligen .

Die Entwickelung der weiteren einzelnen Organe wird im speciellen Theile gebracht werden.

Es erübrigt noch eine Andeutung über das Amnion und die Entstehung der Allantois und Placenta, welche letztere bei den Kreislauß- und Athemorganen nüher beschrieben werden wird.

Die Bildung des Amnion ist schon oben in ihren Grundlagen dargestellt. Es ist (wencstens bei dem Hühnchen) eine Fortsetzung der gesammten Haut, mit einer Epithelialschicht und einer 'contractilen Faserschicht, welche beide unmittelbare Fortsetzungen der Hautplatte sind. Es entsteht zunächst als eine durchsichtige, dem Embryo eng anliegende Falte die sich über den Embryo erhebend endlich zu einer zarten Blase verwächst und von den Randern der unteren Leibesöffnung ausgeht. Das Amnion bat zu keiner Zeit selbständig Gefasse.

Nach Bischoff entsteht die Allantois, der Harnsack, der Säugethierembryonen als eine ursprunglich solide doppelte Wucherung der vorderen Beckenwand, die nachträglich einfact und hohl wird und sich mit dem Mastdarm in Verbindung setzt, so dass das Drüsenblatt desselben die hohlgewordene Allantoisanlage auskleidet. Die Allantois spielt für die Ernährung des Embryo eine sehr wichtige Rolle als Trägerin der Umbilikalgefässe. Die Allantoiserscheint, wie gesagt, zuerst solid aus Zellen zusammengesetzt, bald bemerkt man in der birnformig werdenden Gebilde eine Höhle. Das so entstandene Bläschen vergrüssert solimehr und mehr, wird gestielt und trennt sich von der Wand der Beckendarmhohle und treit wie schon erwahnt, mit dem Hinterdarm in Communication. Sehr früh entwickeln sich Gese auf der Allantois, die zu einer größeren, ausserhalb des Embryo zwischen Dottersach und Ammon gelegenen Blase wird, welche mit einem hohlen Stiel (Urachus oder Harnsan-

mit der vorderen Wand des Mastdarms in Verbindung steht. Der Urachus oblitterirt zum Ligamentum vesicae medium, das bei dem Erwachsenen von dem Harnblasenscheitel zum Nabel führt. Die arteriellen Allantois-Gefässe erscheinen zunächst als Enden der beiden primitiven Aorten (Aa. vertebrales posteriores), später als stärkste Ausläufer derselben, sie heissen Aa. umbilicales. Aus einem zarten Netz, das sie auf der Allantoisblase bilden, gehen zwei Venen hervor: Vv. umbilicales, welche in den Rändern der Bauchwände nach vorne verlaufen und mit den Venae omphalo-mesentericae gemeinschaftlich in einen Behälter einmünden, der mit dem venösen Theil des Herzens in Verbindung steht (Kölliken). Indem die Allantois sich an die innere Chorionwand anlegt und ihre Gefässe in die Zotten der Anlagestelle hineinwuchern und von da in das Gewebe der Uterinschleimhaut der Mutter gelangen, entsteht die Placenta, welche von da an als Athmungs- und Ernährungsorgan des Embryo fungirt (cf. Athmungsorgane). Das Blut der Nabelvene ist nach der Ausbildung der Placenta heller als das der Nabelarterie, es besteht hier ein ganz analoges Verhalten wie zwischen dem Blut der Lungenarterie und Lungenvene. Auf der Nabelblase entwickeln sich die zierlichen Gefässe des ersten ombryonalen Kreislaufs (Area vasculosa cf. Blutbewegung II). Sobald der Embryo durch die Gefässe des Allantois mit dem mütterlichen Blut communicirt (Placenta), so schrumpft die Nabelblase mit ihren Gefässen und dem Ductus vitellointestinalis zu einem dünnen Strang zusammen, da sie jetzt ihre Bedeutung für das Embryonalleben verloren hat. Die Allantois erhält die Sekrete der Urnieren (cf. Harn).

Der Nabel besteht aus zwei concentrischen Röhren. Die innere ist der Darmnabel ductus omphalo-entericus), er verbindet die Darmwand mit der Nabelblase; die äussere ist der Hautnabel und verbindet die Bauchwand des Embryo mit dem Amnion. Zwischen beiden bleibt eine ringförmige Spalte, welche mit der Pleuroperitonealhöhle communicirt, und aus welcher der Urachus zur Allantoisblase hervorkommt. Durch den Abschnürungsprocess wird zunächst ein allseitig geschlossenes Darmrohr gebildet, welches mit der Visceralhöhle am oberen Ende und in der hinteren Medianlinie verwachsen ist. Der Durchbruch der vorderen und hinteren Darmöffnung wird im speciellen Theile noch näher abgehandelt werden.

# Zweites Capitel.

# Die Chemie der Zelle.

Elementare Zusammensetzung der organischen Stoffe.

In der Geschichte der Bildung der Organismen finden wir Formgesetze, welche von den in der anorganischen Natur sich bethätigenden wesentlich verschieden scheinen. Die ausgebildete Zellform charakterisirt sich durch ihre Constitution aus heterogenen Theilen. Es gehört zum Begriff des Organismus, also auch der Zelle, dass in ihm ver schieden artige Bestandtheile durch das Band der Lebensthätigkeiten zu einem grösseren Ganzen vereinigt werden. Anders ist es bei den Formen der anorganischen Stoffe. Der Krystall lässt sich zertrennen in immer kleinere und kleinste Stücke, von denen jedes die wesentlichen Eigenschaften des Mutterkrystalles, dessen Grundform besitzt. Während die organische Formeinheit der Zelle erst an einer grösseren Anzahl zu einem Ganzen vereinigter Stoffmoleküle in Erscheinung treten kann, ist die anorganische Formeinheit des Krystalles die Eigenschaft jedes einzelnen kleinsten Stofftheilchens.

Entsprechend dieser Verschiedenheit in den Gestaltungsgesetzen scheint der Gedanke nahe zu liegen, dass auch die Stoffe, welchen durch das Leben die organische Form eingeprägt werden kann, wesentlich verschieden sein müssten von den Stoffen der anorganischen Natur. Die Chemie lehrt gegen dieses scheinbare Vernunftpostulat, dass die chemischen Elementarstoffe der Organismen nicht nur auch sonst auf der Erde in anorganischen Verbindungen vorkommen, sondern dass gerade die allerverbreitetsten die chemische Grundlage der belebten Wesen darstellen.

In der Zelle haben wir die einfache schematische Form erkannt, auf welch sich alle Gestaltungsunterschiede der organischen Natur zurückführen lassen Dieser Einfachheit der Gestalt der Organismen steht als nicht minder überraschende Thatsache die Einfachheit ihrer elementaren chemischen Zusammensetzung gegenüber.

Wie wir die Entdeckung des zusammengesetzten Mikroskopes als die Grundlage der Fortschrittsmöglichkeit in der Erkenntniss der Formgesetze der Organismen erkannt haben, so begegnen wir bei den folgenden Betrachtungen über den Chemismus der Zelle einem nicht weniger souveränen Hülfsmittel der Untersuchung, auf welchem die grösste Zahl der mitzutheilenden Entdeckungen beruht der chemischen Elementaranalyse der organischen Stoffe. Sie hat ihn Ausbildung vor allem durch Justus von Liebte erfahren. Die Methode besteht vorzugsweise in einer kunstgerechten Verbrennung der organischen Stoffe, welche es erlaubt, die entstandenen Verbrennungsprodukte zu sammeln, zu wiegen und einer näheren chemischen Untersuchung zu unterwerfen.

Mit Hülfe dieser Methode hat die Wissenschaft gefunden, dass die eigentlich organisch-chemischen Stoffe nur aus einer äusserst geringen Anzahl einfacher Elementarstoffe zusammengesetzt sind. Nur 7 von den über 60 Elementen der Chemie, aus denen sich der Körper unseres Planeten bestehend zeigt, betheiligen sich zunächst an der chemischen Bildung der organischen Stoffe. Es sind diese: Sauerstoff O, Stickstoff N, Wasserstoff H, Kohlenstoff C, Schwefel S, Phosphor Ph, Eisen Fe. Ein kleiner Theil der organischen Stoffe besteht nur aus zwei dieser sieben Elemente und zwar aus Kohlenstoff, der in keiner organischen Verbindung fehlt, und aus Wasserstoff (die natürlichen Kohlenwasserstoffe), oder aus Kohlenstoff und Sauerstoff (die wasserfreie Oxalsäure) 1).

Weitaus die grösste Anzahl der im Thierkörper vorkommenden organischchemischen Verbindungen (die Mehrzahl der organischen Säuren, die Kohlehydrate und Fette) bestehen in ihrer Elementarzusammensetzung aus drei Elementen: Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff.

Das Verhältniss, in welchem sich der Sauerstoff zu dem Wasserstoff in den Verbindungen findet, ist ein verschiedenes. Bei den hierher gehörigen organischen Säuren bleibt, wenn man sich allen Wasserstoff mit Sauerstoff zu Wasser verbunden denkt, noch ein Ueberschuss von Sauerstoff zurück. Die Kohlehydrate erhalten ihren Namen von der Eigenschaft, dass in ihrer Zusammensetzung Sauerstoff und Wasserstoff in dem Verhältnisse eingetreten sind, dass sie ausreichen würden, mit einander Wasser zu bilden. Bei den fetten Säuren zeigt sich ein leberschuss von Wasserstoff; nur ein Theil des Wasserstoffes fände Material an vorhandenem Sauerstoff vor, um sich mit ihm zu Wasser zu vereinigen.

Eine weitere Reihe organischer Stoffe enthält ausser jenen drei Elementarstoffen noch Stickstoff; sie werden als stickstoffhaltige Verbindungen den bisher genannten als den stickstofffreien gegenübergesetzt. Man rechnet unter diese Gruppe auch die höchst zusammengesetzten chemischen Produkte der Lebensthätigkeit, welche Schwefel (Phosphor, einige auch Eisen) in ihrer Constitution besitzen.

Hierher gehören die stickstoffhaltigen organischen Säuren und Basen oder organischen Alkaloide und indifferenten krystallinischen Körper. Einige derartige krystallinische Stoffe enthalten ebenfalls Schwefel.

Zu den höchst zusammengesetzten organischen Stoffen gehören die Eiweissstoffe, unter denen das eigentliche Eiweiss oder Albumin als Hauptrepräsentant anzusehen ist. Sie enthalten ausser Stickstoff auch Schwefel. In der neuesten
Zeit ist man darauf aufmerksam geworden, dass im Thierorganismus noch complicirtere Substanzen als die Eiweissstoffe sich finden, die durch ihre Zersetzung
Albuminate liefern; hierher gehört das Hämoglobin und Vitellin, von denen das
erstere Eisen, vielleicht beide Phosphor in ihrer Zusammensetzung enthalten.

In den lebenden Organismen finden sich die organischen Stoffe, deren Zusammensetzung wir eben besprochen haben, gemischt oder in chemischen Verbindungen mit einer procentisch meist geringen Menge von unverbrennlichen

<sup>4)</sup> Die nähere chemische Charakteristik der Stoffe folgt unten.

Stoffen anorganischer Natur, welche die Eigenschaften derselben für das Leben der Organismen in wesentlicher Weise umgestalten, so dass diese anorganischen Stoffe für das Bestehen des Organismus und für die Lebensvorgänge in demselben von nicht geringerer Bedeutung sind, als die angeführten organischen Verbindungen, aus denen die verbrennlichen Stoffe der pflanzlichen wie thierischen Organe bestehen. Sie betheiligen sich an der Bildung und Rückbildung der Organbestandtheile vor allem wohl dadurch, dass sie bestimmte chemische Zersetzungen und Verbindungen in den organischen Stoffen einleiten und selbst mit ihnen in Verbindung treten.

Wenn ein wasserfreier pflanzlicher oder thierischer Körper verbrennt, sich mit Sauerstoff verbindet, so wird die Hauptmasse desselben, die aus den obengenannten Elementen besteht, in gasförmige Verbrennungsprodukte tibergeführt. Ihr Kohlenstoff verbrennt zu Kohlensäure (Kohlendioxyd CO2), der Wasserstoff verbindet sich ebenfalls zum Theil mit Sauerstoff zu Wasser (H2O), ein anderer Theil geht in gasformiger Verbindung mit Stickstoff, wenn solcher zu der chemischen Constitution des verbrennenden Körpers gehörte, als Ammoniak (NH3 in die umgebende Atmosphäre. Phosphor und Schwefel bleiben in ihren entstehenden Sauerstoffverbindungen (Phosphorsäure, dreibasische Phosphorsäure H., PO. und Schwefelsäure H<sub>2</sub> SO<sub>4</sub>) nach dem Verbrennen verbunden mit dem anorganischen Stoffen als Asche zurück. Die nach der Verbrennung zurückhleibenden festen Stoffe werden als Aschenbestandtheil von den organischen Stoffen unterschieden. Es wird durch die Aschenbestandtheile auch ein Theil der durch die Verbrennung des Kohlenstoffes erzeugten Kohlensäure gebunden, so dass auch Kohlensäure zu den Bestandtheilen der Asche gerechnet wird. Ausser den genannten finden sich in der Asche noch folgende Stoffe: Von Nichtmetallen Chlor Cl, Fluor Fl, Kiesel (Silicium' Si; von Metallen, und zwar von Alkalien. Kalium K, Natrium Na, von alkalischen Erden: Calcium Ca, Magnesium Mg, und normal als schweres Metall: Eisen Fe, oft mit Mangan (Mn), dem steten Begleiter des Eisens in der anorganischen Natur, bei gewissen niederen Thieren (cf. Blut Kupfer Cu.

Die Alkalien und alkalischen Erden sind in der Asche meist an Schwefelsäurund Phosphorsäure, auch an Kohlensäure gebunden. Ein Theil der Alkalien findet sich als Chlorverbindungen. Das Fluor kommt als Fluorcalcium (Calciumfluorid CaFl<sub>2</sub>), das Silicium als Kieselerde (SiO<sub>2</sub>) in den Aschen vor.

Zu den anorganischen Bestandtheilen der Organismen gehört vor allem das Wasser ( $\rm H_2O_2$ ), das die Hauptmasse der organisirten Körper ausmacht. Manche Pflanzenstoffe enthalten davon mehr als  $90^{\circ}/_{\circ}$ ; auch die thierischen Organe bestehen theilweise bis zu  $75^{\circ}/_{\circ}$  und mehr aus Wasser, doch ist der Wassergehalt der verschiedenen Organe sehr wechselnd, er schwankt auch aus physiologischen und pathologischen Ursachen.

# Chemismus der Pflanzen- und Thierzelle.

Die Hauptmasse der organisirten Körper, der Pflanzen und Thiere, besteht, abgesehen von dem Wasser, aus Kohlenstoffverbindungen, von welchen, wie wir gesehen haben, die einfacheren noch Wasserstoff und Sauerstoff und Stückstoff erhalten. Die organischen Stoffe werden in den Pflanzen aus anorganischen

schen Nährstoffen, vor allem aus Kohlensäure, Wasser und Salpetersäure oder Ammoniak gebildet. In welcher Weise aber diese einfachen Verbindungen zu den complicirten Stoffen umgewandelt werden, aus denen sich die Pflanze zusammengesetzt zeigt, darüber wissen wir bisher noch sehr wenig. So viel steht fest, dass die Bildung der organischen Stoffe in der Pflanze denselben Gesetzen folgt, nach denen die chemischen Verbindungen auch ausserhalb der Zelle entstehen. So lange die kunstliche Bildung organischer Stoffe den Chemikern noch nicht gelungen war, konnte man glauben, dass in der lebenden Zelle die Stoffbildung ganz anderen Gesetzen unterliegt als in der anorganischen Natur. Im Jahre 1828 hat Wöhler den Beweis geliefert, dass man im thierischen Organismus sich bildende Verbindungen aus den Elementen künstlich zusammensetzen könne. Er machte die Entdeckung, dass Ammoniumcyanat, das sich leicht aus den Elementen erhalten lässt, in wässeriger Lösung eingedampft sich in Harnstoff verwandelt. Seit dieser Zeit ist eine Anzahl im Organismus entstehender Verbindungen künstlich dargestellt worden, und täglich wächst diese Zahl, so dass wir hoffen können, die Stoffvorgänge in den Zellen immer genauer verstehen zu lernen.

Zwischen den anorganischen Stoffen, aus denen die Pflanze ihre organischen Bestandtheile bildet, und den organischen Stoffen selbst erkennt man sogleich einen wesentlichen Unterschied. Die ersteren sind Verbrennungsprodukte, meist Sauerstoffverbindungen, welche so viel Sauerstoff in sich haben, dass bei den gewöhnlichen Oxydationsbedingungen kein weiterer Zutritt dieses Stoffes in die Verbindung möglich ist, sie sind mehr oder weniger vollkommen oxydirt.

In den organisch-chemischen Verbindungen hingegen fehlt entweder der Sauerstoff gänzlich, oder er ist nur in so geringer Menge vorhanden, dass noch immer eine mehr oder weniger bedeutende Quantität desselben nothwendig ist, um aus den sie zusammensetzenden chemischen Elementen Verbindungen mit anorganischem Charakter herzustellen. Die organischen Verbindungen können alle noch höher oxydirt werden, sie sind alle verbrennlicher Natur.

Dieser Charakter der Verbrennlichkeit, welcher die organischen Stoffe kennzeichnet, wird den Elementarverbindungen der organischen Welt, indem sie Bestandtheile eines Pflanzenorganismus werden, erst aufgedrückt. In dem Laboratorium der Zelle müssen sich also Vorgänge finden, welche die aus der Umgebung aufgenommenen Sauerstoffverbindungen entweder gänzlich von ihrem Sauerstoff befreien oder diesen doch zum Theil aus ihnen abscheiden, Vorgänge, die man im Allgemeinen mit dem Namen der Desoxydation, Reduction bezeichnet. Die Kraft, welche die chemischen Verbindungen des Sauerstoffs, der die stärkste verwandschaftliche Attraction zu allen Elementen besitzt, zusammenhält, muss durch eine grössere, in den Zellen zur Wirksamkeit kommende Kraft überboten werden, so dass der Sauerstoff bei der Bildung der organischen Stoffe frei werden kann.

Es war eine der grössten Entdeckungen der Physiologie, als man erkannte, dass diese Kraft der Desoxydation in den grünen Pflanzenzellen nur zur Wirksamkeit kommt unter dem Einflusse des Sonnenlichtes, dass diese Kraft von dem Sonnenlicht geliefert werde. Dieser Entdeckung steht die andere als nicht weniger wichtig zur Seite, dass die Lebenserscheinungen der thierischen Zelle nicht mit derartigen Desoxydationsprocessen, sondern im Gegentheile mit

Aufnahme von Sauerstoff, mit modificirten Oxydationsvorgängen verbunden sind.

Es war damit das Dunkel des Zusammenhanges des Thier- und Pflanzenreiches erhellt. Die chemischen Vorgänge in den Zellen der grünen Pflanzen und
in den Thierzellen sind principiell von einander verschieden. Während die Pflanzenzelle anorganische Sauerstoffverbindungen in sich als Nahrungsmittel aufnimmt
und sie durch Desoxydation in organische Stoffe verwandelt, verwandelt die thierische Zelle, die ihre Nahrung aus dem Pflanzenreiche bezieht, die von der Pflanze
gebildeten organischen Stoffe zurück in einfache, anorganisch zusammengesetzte
Sauerstoffverbindungen.

Das organische Leben stellt sich danach chemisch als ein in sich geschlossener Kreislauf des Stoffes dar.

Die Pflanze eignet sich Stoffe aus der sie umgebenden anorganischen Natur an, aus Luft und Boden, und macht sie zu Bestandtheilen ihres Körpers. Die Bestandtheile der Pflanze werden zu Bestandtheilen des Thieres, die Bestandtheile des Thieres wieder zu Bestandtheilen des Bodens und der Luft, aus denen die Pflanze sie für das organische Leben zurück gewinnt. Der Kohlenstoff der Kohlensäure der Lust wird zum Kohlenstoff der Cellulose, des Stärkemehls, des Zuckers. des Fettes, des Klebers und des Albumins, er wird zum Kohlenstoff unseres Fleisches, unseres Blutes, unserer Nervensubstanz und kehrt aus diesen in der Form von Kohlensäure wieder in die Lust zurück, aus der er stammte. Ebenso wie bei dem Kohlenstoffe ist für alle chemischen Elemente des animalen Leibes und der diese zusammensetzenden Zellen der Ursprung aus der anorganischen Natur nachzuweisen, aus denen sie von der Pflanze aufgenommen und zu organisch chemischen Verbindungen verarbeitet werden, aus denen der thierische Organismus seine Organe aufzubauen vermag. Der letztere eignet sich die von der Pflanze vereinigten Stoffe an, im Allgemeinen nicht etwa um sie in noch höhere und complicirtere Produkte zu verwandeln, sondern um sie zu zersetzen und ihnen im Allgemeinen die Eigenschaften der anorganischen Körper wieder zu ertheilen.

Wir verstehen so, wie die chemische Zusammensetzung der thierischen und pflanzlichen Zelle im Wesentlichen eine gleiche sein kann. Wir finden in beiden die höchst zusammengesetzten organischen Stoffe neben anderen, welche sich weniger von den chemischen Verbindungen anorganischer Art unterscheiden. Bei den Pflanzenzellen müssen aber diese letzteren der Mehrzahl nach als Vorstusen zur Bildung der höchsten Produkte der organisch-chemischen Lebensvorgängengesehen werden, bei den Thierzellen dagegen als die Zeugen einer regressiven Thätigkeit, als die Zersetzungsproducte der höher zusammengesetzten Stoffe.

Wir finden somit einen principiellen Unterschied in dem Chemismus der Zellen, je nachdem sie einen der beiden organischen Reiche zugehören; aus ihm erklärt sich die wesentliche Verschiedenheit der Lebensäusserungen der Pflanzenund Thierzelle. Während die eine — die chlorophyllhaltige Pflanzenzelle — von aussen her Kräfte beziehen muss, um die Trennung der festen chemischen Verbindungen die sie als Nahrung aufnimmt, zu Stande zu bringen, vermag der andere — die Thierzelle — die Stoffzersetzung unter Sauerstoffaufnahme, welche auch in der anorganischen Natur eine Hauptquelle mechanischer Leistungen ist zur Hervorbringung von Kraftäusserungen ausserhalb ihres Körpers zu verwenden. Die Pflanzenzelle verbraucht bei ihren chemischen Vorgängen Kräfte, die sie

als Licht und Wärme von der Sonne bezieht; die Thierzelle producirt durch ihre chemischen Vorgänge Kräfte, die vor allem als Wärme, Electricität und mechanische Bewegung erscheinen.

### Die Pflanzenzelle.

Die Unterschiede in den chemischen Vorgängen, welche wir zwischen Pflanzen- und Thierzelle kennen gelernt haben, lassen sich, wie schon angedeutet, nur zwischen den chlorophyllhaltigen Pflanzenzellen, unter dem Einfluss einer genügenden Lichtstärke, und den animalen Zellen erkennen.

Der chemische Vorgang in den Pflanzenzellen (Sachs) ist ein doppelter. Zu ihrer Stoffbildung nehmen sie jene einfach zusammengesetzten Sauerstoffverbindungen in sich auf, aus denen in den chlorophyllhaltigen Zellen unter dem Einfluss des Sonnenlichtes und unter Ausscheidung von Sauerstoff die sauerstoffarmen organischen Pflanzenbestandtheile gebildet werden. Auf diesem Vorgang beruht das Zunehmen der Pflanzen mit chlorophyllhaltigen Organen an Masse, ihre Assimilation. Diese Fähigkeit der Assimilation geht aber allen nicht chlorophyllhaltigen Pflanzenorganen oder ganzen Pflanzenindividuen ab, ebenso fehlt auch den chlorophyllhaltigen Pflanzen und Pflanzenorganen bei zu geringer Lichtintensität die Fähigkeit, aus Wasser und Kohlensäure unter Mitwirkung anderer anorganischer Nährstoffe organische Substanzen zu erzeugen.

Das Leben der Pflanzenzelle ist aber nicht allein auf Vorgänge der organischen Stoffbildung aus anorganischen Stoffen, der Assimilation, beschränkt.

In den chlorophyllhaltigen Zellen selbst oder nach dem Uebertritt in andere Organe erleiden die Assimilationsprodukte mannigfache chemische Umwandlungen, die nicht mit einer Abscheidung von Sauerstoff, sondern mit einer Umlagerung der Moleküle, meist mit einer Aufnahme geringer Sauerstoffmengen und Aushauchung kleiner Kohlensäurevolumina verbunden sind. Diese Reihe chemischer Vorgänge, die unabhängig von der Einwirkung des Lichtes und Chlorophylls vor sich geht, pflegt man von der Assimilation als Stoffwechsel zu unterscheiden. Durch den Stoffwechsel wird im Allgemeinen die Masse der assimilirten Pflanzenbestandtheile vermindert. Die Zunahme der chlorophyllhaltigen Pflanzen an organischen Stoffen beruht also auf einem Uebergewicht der assimilirenden Thätigkeit der chlorophyllhaltigen Organe im Lichte gegenüber der durch den Stoffwechsel bedingten Stoffverminderung. Während die Assimilation nur im Lichte und in den chlorophyllhaltigen Organen stattfindet, geht der Vorgang des Stoffwechsels beständig in allen Pflanzenorganen vor sich. Alle Pflanzen haben sonach einen beständig fortschreitenden Athmungsvorgang, der in Sauerstoffaufnahme und Kohlensäureabgabe wie bei den Thieren besteht. Doch ist diese Art der Athmung bei den Pflanzen meist nur eine sehr geringe, sie wird von der im Lichte in den chlorophyllhaltigen Pflanzenorganen stattfindenden vegetativen Pflanzenathmung mit Aufnahme von Kohlensäure und Abgabe von Sauerstoff weit übertroffen, wenigstens in denjenigen Vegetationsperioden, in welchen der Assimilationsvorgang einen lebhaften Verlauf nimmt.

Die Lebensvorgänge in den Pflanzen, welche nicht zu der Assimilation gehören, sind wie die in den Thieren von einer Stoffzersetzung abhängig. Die Bildung von Wärme und Electricität in den Pflanzenorganen, die Bewegungen des Protoplasmas, die Bildung und Vergrösserung der Zellen findet auf Kosten vorher assimilirter Stoffe statt, welche dabei einer Veränderung im Sinne des (animalen. Stoffwechsels unterliegen,

Das Wachsthum der Pflanzen setzt wie das der Thiere die vorhergehende Assimilation von organischen Stoffen aus den anorganischen Nährbestandtheilen voraus; der Unterschied besteht aber darin, dass die Thiere diesen Assimilationsvorgang nicht selbst einzuleiten vermögen und daher die von der chlorophyllbaltigen Pflanze assimilirten Substanzen zum Aufbau und zur Erneuerung ihrer Organe in sich aufnehmen müssen, während sich die chlorophyllhaltige Pflanze selbst die Stoffe bildet, die sie für ihre mit Kraftaufwand verbundenen Lebensthätigkeiten bedarf. Zu diesem Zwecke werden die in den chlorophyllbaltigen Organen im Lichte gebildeten organischen Pflanzenstoffe allen anderen Pflanzentheilen zugeleitet, sie können aufgespeichert werden, um erst in der Folge ihre Verwendung zu finden, wenn wie im Frühjahr bei sehr vielen Pflanzen oder bei den Samen die Wachsthumsprocesse beginnen, ehe chlorophyllhaltige Organe ihre stoffbildende Thätigkeit entfalten können. Die chlorophyllfreien Pflanzen (Schmarotzer und Humusbewohner) assimiliren ebensowenig wie die animalen Organismen, sie nehmen wie diese schon organisirte Stoffe in sich auf, in ihnen findet nur ein Stoffwechsel statt mit Einathmung von Sauerstoff und Ausathmung von Kohlensäure. Die assimilirende Thätigkeit der Pflanzen hat also vorzüglich drei Aufgaben zu genügen. Sie liefert die Stoffe, auf deren Verbrauch ihre eigenen mit dem Verlust von Spannkräften verknüpften Lebensthätigkeiten beruhen. Sie liefert weiter die Stoffe für den Aufbau und die Kräfteerzeugung der Schmarotzerpslanzen und der animalen Organismen (Sachs).

Die Assimilationsvorgänge in der Pflanzenzelle sind an das Vorbandensein des Protoplasmas geknüpst, das in seiner Modification als grünes Chlorophyllkorn die Fähigkeit zur Verwendung des Lichtes zum Zwecke der Einleitung von Desoxydationen erhält. In deu Chlorophyllkörnern selbst lagern sich die unter ihrer Einwirkung sich bildenden organischen Stoffe (z. B. Stärkekörnchen) ab. Ob die Bildung der Eiweissstoffe nur unter der Einwirkung des Lichtes stattsinde, ist bisher noch ein Gegenstand der Controverse.

Die Zelle der Pflanze benutzt zum Aufbau ihrer Wandungen, die aus Zellstoff Cellulose bestehen, die Stärke, die Zuckerarten, das Inulin und die Fette; als Baumaterial für das Protoplasma und die Chlorophyllkörper dienen vor allem die Eiweissstoffe. Für die Frage über die Fettbildung im animalen Organismus ist es wichtig, dass man durch Beobachtung an keimenden Samen etc., die ihre ersten Organe nur aus ihren Reservestoffen ohne Assimilation bilden müssen, mit vollkommener Sicherheit nachweisen kann, dass sich Fette und Kohlehydrate leicht eines in das andere verwandeln können, dass die Pflanze Fette zur Bildung von Starke. Zucker und Cellulose ebenso benutzt, wie sie aus diesen Fette entstehen lässt zum Beweise, wie innig die Verwandschaft zwischen Fetten und Kohlehydraten sein muss.

Dem Stoffwechsel der Pflanzen entstammen ausser den letzten Produkten der Zersetzung der organischen Stoffe: Kohlensäure, Wasser von Kohlehydraten und Fetten, mit Ammoniak und Schwefelsäure, welche dazu die Zersetzung von Albuminaten liefert, auch Degradationsprodukte und Nebenprodukte des Stoffwechsels. Zu den ersteren gehort der Bassorin und der Schleim, in welchen sich die Zellwände bei den Quitten- und Leinsamen verwandeln. Auch körnige Degradationsprodukte des Protoplasmas kommen vor, z. B. an Stelle der grünen Chlorophyllkörner anders gefärbte, oder, wie in den absterbenden Blattern, nur kleinste gelbe Körnchen. Als Nebenprodukte, welche für das Zellenleben keine erkannte Bedeutung haben, können wir eine lange Reihe von Farhstoffen, Alkaloiden, Gerbstoffen, Pectinstoffen, Wachs etc. bezeichnen.

Der Unterschied zwischen Pflanzen- und Thierzelle ist also auch in dieser Beziehung kein absolut durchgreifender. Er bezieht sich allein auf die Fähigkeit der Assimilation, die der animalen Zelle fast ganz abgeht (cf. unten), welche die chlorophyllhaltige Pflanzenzelle im Lichte besitzt, die sie aber bei Mangel des Lichtes und der Chlorophyllkörper wohl immer ebenso entbehrt wie die Thierzelle.

Da der thierische Organismus von den in der Pflanze assimilirten Stoffen seine Organe aufbaut und erneuert, so wollen wir noch einen Blick auf die Hauptnährstoffe organischer Zusammensetzung werfen, welche die Pflanze dem Thiere liefert.

Für die Oekonomie der thierischen Zelle sind nicht alle in der Pflanze gebildeten Stoffe gleichwerthig. Im Allgemeinen ist es verhältnissmässig nur eine kleine Anzahl von chemischen Verbindungen, welche die thierische Zelle zu ihrem Aufbau der Pflanzenwelt entlehnt

Sehen wir zunächst von den anorganischen Stoffen ab, so sind vor allem wichtig für das Thierreich die höchstzusammengesetzten Produkte des pflanzlichen Zellenchemismus: die Albuminate oder Eiweissstoffe, deren rationelle chemische Formel noch nicht erkannt ist!). Die Pflanze erzeugt mehrere Modificationen des Eiweisses.

In allen Pflanzensästen ist das eigentliche Pflanzenalbumin enthalten, das in seiner Zusammensetzung mit dem im Thierreiche vorkommenden Eiweisse identisch erscheint. In den Körnern der Getreidefrüchte findet sich in ziemlicher Menge der Kleber, der aus zwei verschiedenen Substanzen besteht, welche Pflanzenleim und Pflanzensibrin genannt werden; in den Samen der Hülsensrüchte, der Bohnen, Erbsen, Linsen das Pflanzen casein oder das Legumin. Die Albuminate erscheinen in zwei Modificationen, in einer löslichen und unlöslichen. In ersterer bilden sie einen wesentlichen Bestandtheil des flüssigen Zelleninhaltes, in der zweiten betheiligen sie sich an dem Ausbaue der Zellen, deren gesormte Theile (Protoplasma) im Pflanzen- und Thierreiche der Hauptmasse nach aus der in Wasser gequollenen Eiweissmodification oder aus sehr nahestehenden chemischen Abkömmlingen derselben bestehen. Die lösliche Modification geht durch bestimmte chemische Vorgänge in der lebenden Zelle in die unlösliche über; künstlich kann dies aus verschiedene Weise, z. B. durch Kochen und Säuren hervorgebracht werden.

Neben den Albuminaten stehen als ebenfalls sehr bedeutungsvoll für den thierischen Haushalt die Kohlehydrate, von denen ein Theil in Wasser löslich, ein anderer, unlöslicher im Pflanzenreiche als Material für die Bildung der äusseren Zellmembranen (Cellulose), oder zur Bildung fester, organisister Körnchen im Zellinhalte (Stärke) sich benutzt findet.

Sie zeigen eine grosse Uebereinstimmung in der chemischen Zusammensetzung, wodurch die Leichtigkeit des Ueberganges des einen Kohlehydrates in das andere verständlich wird, obwohl ihre rationelle Formel (cf. unten) noch nicht sicher bekannt ist:

Auch die verschiedenen reichlich in den Pflanzen sich findenden organischen Säuren können schon als geringwerthige Nahrung der Thierzelle verbraucht werden, z. B.

```
Essigsäure . . . C_2 H_4 O_2 Apfelsäure . . . C_4 H_6 O_5 Weinsäure . . . C_6 H_8 O_7
```

<sup>1)</sup> Eine genauere chemische Gruppirung der organischen Stoffe findet sich bei der Darstellung der Bestandtheile der Thierzelle, worauf hier verwiesen werden muss.

Wichtiger als diese, im Ernährungswerthe auch den Kohlehydraten vorgehend, sind die Fette und Oele. Sie unterscheiden sich von den Kohlehydraten durch viel geringeren Gehalt an Sauerstoff. Sie sind in dem Pflanzenreiche sehr verbreitet; es gibt wohl keine Pflanze und kein Pflanzengewebe, in denen nicht wenigstens Spuren von Fett oder Oel vorkämen. Sie sind in ihrer chemischen Constitution erkannt. Meist sind sie Gemische aus Glycerinathern der Palmitin-, Stearin- und Oelsäure. Beim Kochen mit Kali- oder Natronlauge entsteht aus

den Fetten ein Alkohol: Glycerin C<sub>8</sub> H<sub>5</sub> (OH und fettsaure Salze der Alkalimetalle, indem OH

das Fett durch Wasseraufnahme in die Fettsäure und den Alkohol zerfällt. Man bezeichnet z. B. das Stearin, ein festes Fett, als Glyceryltristearat oder Tristearin, d. h. Glycerin, in welchem durch das Radical der Stearinsäure (v. u.) die 3 Atome Wasserstoff des Hydroxyl-(OH) ersetzt sind:

$$Glycerin: C_{3} \ H_{5} \begin{cases} OH \\ OH; \ Tristearin: C_{3} \ H_{5} \\ O-C_{18} \ H_{35} \ O \\ O-C_{18} \ H_{35} \ O \end{cases}$$

Die fetten Säuren, von denen viele in Thier- und Pflanzenzellen fertig gebildet vorkommen, bilden eine ziemlich grosse Reihe. In den natürlichen Fetten kommen meist mehrere von ihnen vor.

Die Zusammensetzung der Fettsäuren zeigt die allgemeine Formel: Ca H<sub>20</sub> O<sub>2</sub>. Neben den Säuren dieser Reihe, welche aus den Fetten abgeschieden werden können: eigentliche Fettsäuren, finden sich im Safte der Pflanzenzelle noch andere Säuren von dem gleichen Zusammensetzungs-Schema in reichlicher Menge vor, die flüchtigen Fettsäuren, de sich durch einen höheren Sauerstoffgehalt auszeichnen und vielleicht als Vorstusen fur die Bildung der eigentlichen Fettsäuren aufzusassen sind. Sie bilden eine Stusensolge, bei welcher der Sauerstoffgehalt im Verhältnisse zu den beiden übrigen Elementen C und Himmer mehr abnimmt.

### I. Flüchtige Fettsäuren:

Ameisensäure . . . C H<sub>2</sub> O<sub>2</sub>
Essigsäure . . . C<sub>2</sub> H<sub>4</sub> O<sub>2</sub>
(Proprionsäure) . C<sub>3</sub> H<sub>6</sub> O<sub>3</sub>
Buttersäure . . C<sub>4</sub> H<sub>8</sub> O<sub>2</sub>
(Valeriansäure) . C<sub>5</sub> H<sub>10</sub> O<sub>3</sub>
Capronsäure . . C<sub>6</sub> H<sub>12</sub> O<sub>2</sub>
Oenanthylsäure . . C<sub>7</sub> H<sub>14</sub> O<sub>2</sub>
(Pelargonsäure . . C<sub>8</sub> H<sub>16</sub> O<sub>2</sub>
(Pelargonsäure . . C<sub>10</sub> H<sub>20</sub> O<sub>2</sub>

### II. Eigentliche Fettsäuren:

Meist kommt mit diesen Säuren auch die Oelsäure gemischt vor, welche jedoch einer anderen, aber sehr nahe verwandten Gruppe organischer Säuren angehört:

Die Fette treten theils vertheilt durch das ganze Pflanzenparenchym auf, theils in gewissen Pflanzenorganen angehäuft, namentlich in den Samen. Man unterscheidet je nach der Consistenz Fette und Oele. Unter den pflanzlichen Fetten stehen obenan die sehr feste Cacaohutter, ein Gemisch der Glycerinäther der Stearin- und Palmitinsäure; das butterartige Palmol, bestehend aus den Glycerinäthern der Palmitin- und Oelsäure, und die weiche Cocosnussbutter, in welcher der Glycerinäther der Coccinsäure mit dem der

Oelsäure verbunden ist. Von den pflanzlichen Oelen wird das Olivenöl (mit Oelsäure und Palmitinsäure) vielfach als Nahrungsmittel benutzt. In dem Mandel- und Rapsöl findet sich nur Oelsäure.

Die grosse Reihe weiterer chemischer Stoffe, welche in der Pflanze erzeugt werden, konnen zwar unter Umständen auch zu den Zwecken des thierischen Organismus verwendet werden, sie treten jedoch theilweise ihres hohen Sauerstoffgehaltes wegen in ihrer Bedeutung für das Bestehen der thierischen Zelle so sehr in den Hintergrund, dass wir sie hier füglich übergehen können.

Werfen wir dagegen, ehe wir diesen Gegenstand verlassen, noch einmal einen schliesslichen Blick auf die Art der Entstehung der pflanzlichen organischen Stoffe.

Es unterliegt kaum einem Zweisel, dass der höchst zusammengesetzte chemische Pslanzenstoff: das Albumin erst nach vollkommener Ausbildung der Pslanze als höchstes und letztes Produkt ihrer chemischen Thätigkeit gebildet wird. Wir sinden darum dasselbe in vorzüglicher Menge in den Pslanzensamen stets neben einer reichlichen Menge von Stärkemehl. Die entstehende, noch unentwickelte Pslanze findet in diesen beiden Stossen das Material zur Bildung ihrer Organe, die alle Eiweiss und meist aus Stärkemehl entstandene Kohlehydrate enthalten, in binreichender Menge schon sertig gebildet vor. Die Pslanze erbaut sich aus diesen beiden Stossen, indem sie Zelle auf Zelle entstehen lässt. Endlich hat sie die Ausbildung erreicht, die sie bedarf, um selbständig an die Herstellung neuer organischer Stosse aus den Elementen gehen zu können. Wenn sich die ersten Blättschen und die Wurzel gebildet haben, beginnt die Pslanze ihr selbständiges Leben. Dieses besteht vor allem in einer Ausnahme von Kohlensäure, Wasser und Ammoniak und in einer correspondirenden Abgabe von Sauerstoff an die umgebende Lust zum Beweise, dass nun jene Processe der Reduction im Innern der Pslanzenzellen stattsinden, auf denen in Verbindung mit den Vorgängen der Synthese und Substitution die Bildung der organischen Stosse beruht.

Es ist klar, dass die Pflanzenstoffe, da sie alle Kohlenstoff enthalten, den ihnen die eingeathmete Kohlensäure liefert, als mehr oder weniger veränderte Kohlensäureatome angesehen werden können. So kann man z. B. den Zucker in seiner einfachsten empirischen Formel als Kohlensäure auffassen, in welcher 4 Aeq. Sauerstoff vertreten ist durch 2 Aeq. Wasserstoff (Liebig):

Kohlensäure: Traubenzucker:  $C_0^0$   $C_0^{H_2}$ 

Die Kohlensäure wird also bei der Bildung der organischen Stoffe nicht zerlegt, sondern es werden nur ihre Bestandtheile ausgetauscht. Die organischen Säuren in den Pflanzen, die Oxalsäure, Apfelsäure, Citronensäure etc. pflegt man als Zwischenglieder anzusehen zwischen der Kohlensäure, dem Zucker, Stärkemehl und Cellulose, welche den allmäligen Uebergang der Kohlensäure in einen Pflanzentheil vermitteln. (A. Barven's neue Hypothese über Zuckerbildung folgt unten S. 60.) Liebig hat gezeigt, dass rückwärts aus Zucker Weinsäure durch Sauerstoffaufnahme gebildet werden kenn. Weinsäure und Apfelsäure, die in einander übergefuhrt werden können, kommen z. B. in reifenden Trauben vor der Zuckerbildung in reichlicher Menge vor. Für die Erzeugung der Albuminate in den Pflanzen finden wir in den Nahrpflanzen, die am reichsten daran sind, keine stickstoffhaltige Substanz, ausser Ammoniak, an die wir ihre Bildung knüpfen könnten. Es entsteht vielleicht durch die Vereinigung von Ammoniak mit Zucker und unter Austreten von Wasser und Sauerstoff, indem noch in irgend einer Weise sich Schwefel mit diesem Atomcomplex vereinigt (Liebig). W. Pfeffer etzt an Stelle des Ammoniaks das Asparagin, eine Amidoverbindung der Apfelsäure:

 $\begin{pmatrix}
H_4 & O_8 \\
H_3 \\
H_2
\end{pmatrix}$   $N_2 + H_2 O_1$ , zunächst für die Eiweissbildung in keimenden Pflanzen, z. B. den Papilionaceen. Die abgelagerten Reserveeiweissstoffe sollen Asparagin bilden können, das

Papilionaceen. Die abgelagerten Reserveeiweissstoffe sollen Asparagin bilden können, das dann wieder rückwärts zur Eiweissbildung Verwendung fände. Hlasswetz und Habermann suchen die Anwesenheit eines Kohlehydrates in der Zusammensetzung der Eiweissstoffe

durch Vergleichung der analogen Zersetzungsprodukte der Eiweissstoffe und Kohlehydratzu sichern. Nach den Angaben von Pasteur u. a., welche Liebig bestreitet, könnte wenigstendie Hefe (also ohne Sauerstoffausscheidung) ihre Albuminate bilden in Mischungen, welche weinsaures Ammoniak, Zucker und die Aschenbestandtheile der Hefe enthalten.

### Die Thierzelle.

Wir sehen das Leben der Pflanze an einen innigen Wechselverkehr mit Atmosphäre und Boden geknüpft; ebenso kann das thierische Leben nicht ohne eine beständige Verbindung mit diesen Agentien bestehen. Der Verkehr der Pflanze und des Thieres mit Luft und Erde erscheinen aber zunächst im innersten Wesen verschieden.

Während die grunen Pflanzenorgane Luftbestandtheile — CO<sub>2</sub> und H<sub>2</sub> O – in sich aufnehmen, um organische, hochzusammengesetzte Stoffe daraus zu bilden. bedarf das Thier der Luft, um die complexen organisch-chemischen Bestandtbeile seines Leibes mit Hülfe des Sauerstoffes zu einfacheren Gebilden zu zersetzen. Während die Pflanzen der Luft Kohlensäure entziehen und ihr dafür Saucrstoff zurückgeben, nehmen dagegen die Thiere Sauerstoff aus der Atmosphäre in sich ein, um ihn vorzüglich als Kohlensäure und Wasser wieder auszuscheiden. Der Kohlenstoff dieser Kohlensäure, der Wasserstoff dieses Wassers stammt von den umgesetzten Geweben, deren aus den Pflanzen in der Nahrung aufgenommen-Stoffe sich zersetzen unter der Einwirkung des in der Athmung eintretenden Sauerstoffs. In der Pflanze sind die chemischen Verbindungen, welche den Thierkörper zusammensetzen, aus Kohlensäure entstanden, sie sind mehr oder weniger veränderte Kohlensäureatome, in denen Sauerstoff durch andere Elementarstoffe oder deren Verbindungen ausgetauscht wurde. In dem animalen Körper verwandeln sie sich unter Wiederaufnahme von Sauerstoff wieder rückwärts in Kohlensäureatome in das, was sie ursprünglich waren. Es entstehen wieder de einfachen Nährstoffe der Pflanzenzelle, oder wenigstens Stoffe, welche nach der Trennung vom thierischen Organismus sehr leicht und rasch in jene sich umbilden. Für die grüne Pflanze ist die Luft Hauptnahrungsmittel; für das Thier ist sie Vermittlerin seines Stoffumsatzes, auf welchem alle seine aktiven Lebensthätigkeiten, seine Wärme- und Electricitäts-Produktion, die Möglichkeit seiner mechanischen Kraftleistungen beruht.

Die Haupt-Lebenserscheinungen der chlorophyllhaltigen Pflanzenzeile (Assimilation) sind geknüpft an einen Austritt von Sauerstoff; die Haupt-Lebenserscheinungen der Thierzelle (mechanische Leistungen) an eine Aufnahme vor Sauerstoff.

Bei der grünen Pflanzenzelle führen die Momente, welche der Grund des Sauerstoffaustrittes sind, zu einer Massenzunahme; die Sauerstoffaufnahme der thierischen Zelle führt zu einer Zersetzung ihrer Stoffe, und damit zu einer Abnahme an organischen Bestandtheilen.

Von einem erwachsenen menschlichen Organismus, von einem Mittelgewicht von etwa 430 Pfund; werden im Tage 700 bis 1000 Grammen Sauerstoff aufgenommen, im Jahre also etwa 500 bis 700 Pfund (1 Pfund = 500 Gramm), die an Korper bestandtheile gebunden den Organismus wieder verlassen. Bedenken wir, dassder menschliche Körper sich zu etwa zwei Dritttheilen aus Wasser (58,5% und sonstigen unorganischen Stoffen zusammengesetzt zeigt, welche eine höhere Oxy-

dation nicht mehr zulassen, so ist es klar, dass der eigentlich organische Theil des Körpers in kürzester Zeit vollständig in Luft aufgelöst wäre, wenn nicht für den beständigen Verlust, den er erleidet, ihm eben so beständig Ersatz von aussen geboten würde. Wir sehen, dass der thierische Organismus darauf angewiesen ist, fort und fort Nahrung sich zuzuführen, durch welche der erlittene Verlust ausgeglichen wird. Dieses Ausgleichen ist unter normalen Verhältnissen so vollständig, dass nach Ablauf eines Jahres der erwachsene Körper kaum eine Gewichtsveränderung erlitten hat.

Obwohl das Thier seinen Körperkohlenstoff in Kohlensäure verwandelt und diese beständig an Stelle des verzehrten Sauerstoffes der Atmosphäre übergibt, nimmt trotzdem der Kohlensäuregehalt der Luft, der auch durch Verbrennung und Verwesung von Pflanzenstoffen, durch vulkanische Ursachen sowie durch die Thätigkeit der chlorophyllfreien Pflanzen und Pflanzenorgane dasselbe Gas fortwährend zuströmt, im Allgemeinen nicht zu, ihr Sauerstoffgehalt nicht ab. Ohne die Pflanzenvegetation wäre dies Gleichbleiben der Zusammensetzung der atmosphärischen Luft unmöglich. Durch die Thätigkeit der grünen Pflanzen im Lichte wird der Luft wieder alle zugeführte Kohlensäure vollständig entzogen und dafür Sauerstoff zurückgegeben, so dass, wie gesagt, die Zusammensetzung der Luft, abgesehen von localen Störungen, im Grossen und Ganzen niemals eine erkennbare Veränderung zeigt. Um die 700—1000 Gramm Sauerstoff der Luft zurückzugeben, welche ein Mensch in einem Tage zur Athmung verbraucht, muss durch die Pflanzenvegetation 33—40 Pfund Cellulose oder Pflanzenfaser aus Kohlensäure und Wasser gebildet werden.

Alle organischen Stoffe, welche das Thier in sich aufnimmt, stammen aus dem Pflanzenreiche. Auch das fleischfressende Thier bezieht seine Nahrung mittelbar von der Pflanze. Es erhält von dem pflanzenfressenden Thiere, das ihm zur Nahrung dient, seine Körperbestandtheile bereits fertig gebildet, gleichsam in concentrirter Form. Der Pflanzenfresser hat sich die betreffenden Stoffe aus dem Pflanzenreiche angeeignet, zwar ebenfalls schon in einer Form, um sie direct zum Ersatz seines beständigen Stoffverlustes brauchen zu können, aber noch gemischt mit chemischen Verbindungen, welche theils geringen, theils gar keinen Nahrungswerth besitzen.

So gestaltet sich also die Ernährung der Thiere in wunderbarer Einfachheit. Des Thier erhält in seiner Nahrung die Hauptbestandtheile seines Körpers bereits fertig gebildet; seine Nahrung enthält die Stoffe schon so zubereitet, dass sie sich direct in seine Organe verwandeln können.

Der animale Organismus ist im Stande, alle seine Bedürfnisse an organischen Nahrstoffen auf Kosten des Eiweisses zu befriedigen. Das Eiweiss, die Albuminate, die höchsten Produkte der assimilirenden Thätigkeit der Pflanzenzelle, enthalten alle anderen Stoffgruppen gleichsam implicite in sich. Aus dem Eiweiss können sich die im Thierkörper vorkommenden Kohlehydrate und Fette bilden, es entstehen aus seiner organischen Zersetzung die stickstoffhaltigen Körperstoffe, welche zum Theil noch verwendbare Spannkräfte für die Krafterzeugung des Thieres enthalten. Alle verbrennlichen Bestandtheile des thierischen Leibes sind bei der alleinigen Ernährung mit Albuminaten als veränderte Eiweissatome zu betrachten, ganz so wie die Bestandtheile der Pflanze veränderte Kohlensäureatome sind.

Bei der gemischten Nahrung der Thiere besteht nur der Unterschied, dass hier neben Albuminaten auch noch die Vorstusen der Bildung desselben in den Pflanzenzellen Kohlehydrate und Fette etc.) direct ausgenommen werden, die bei Eiweisskost allein aus der Rückbildung der Albuminate entstehen. Wie sie aber in den Organismus gelangen, ist für ihre Verwendung in demselben gleichgültig.

Das Wasser und die anorganischen Salze, welche sich in den thierischen Organen finden: die phosphorsauren Alkalien und Erden (Kalk und Bittererde), die kohlensauren Erden, Chlorkalium und Chlornatrium, schwefelsaure Alkalien, Eisen und Kieselerde stammen theils auch aus der von den Pflanzen entlehnten Nahrung, in der sie stets vorhanden sind. theils werden sie im Trinkwasser, das sie gelöst enthält, aus dem Boden aufgenommen.

Der Leib der Thiere und Menschen wird also durch Vermittelung der Pflanzen aus Kohlensäure, Wasser und Ammoniak nebst einigen anorganischen Stoffen der Erdrinde erzeugt; die chemische Grundlage des thierischen Lebens sind die Bestandtheile der Luft und der Erde.

Die Pflanze bildet, wie wir oben sahen, die organischen Stoffe zunächst aus den einfachen Nahrstoffen, die ihr Luft und Erde zuführen, durch Austausch der Bestandtheile unter Abscheidung von Sauerstoff, in ganz analoger Weise findet unter Aufnahme von Sauerstoff in dem Thiere umgekehrt die regressive Stoffmetamorphose statt, welche weder zu den Anfangsgliedern der Stoffbildung in der Pflanze zurückführt.

Man hat, wie gesagt, diesen Process der Abscheidung des Sauerstoffs durch die Pflanzes mit der Bezeichnung Reduction, den Vorgang der Sauerstoffaufnahme von Seite der Thier und die damit verknüpste Stoffzersetzung mit der Bezeichnung Oxydation belegt. Es waraber falsch dabei an eine gewöhnliche Verbrennung zu denken, es ist ein Dissociationsvorgang unter Aufnahme von Sauerstoff cf. Athmung. Der Vorgang der Verbindur: des Sauerstoffs mit den verbrennlichen Elementen des thierischen Korpers ist ganz anderer Art und sehr verschieden von den gewohnlichen Verbrennungsprocessen, nie wird im lebenden Korper Kohlensäure erzeugt durch directe Verbindung des Kohlenstoffs mit Sauerstoff. Denselben Weg, den die Stoffbildung in der Pflanzenzelle aufwarts macht, durchlauft " Wesentlichen der Vorgang der Stoffzersetzung im Thiere rückwarts, indem sich in beider Fallen die Bestandtheile gegen einander austauschen. A. BARTER gibt eine neue Hypotheuber die Bildung des Zuckers in der Pflanze. Er stützt sich dabei auf die Angabe vot Bullenow, dass bei Behandlung des Formylaldehyd's mit Alkalien ein zuckerartiger korpet entsteht. Unter der Einwirkung des Sonnenlichtes und Chlorophylls erleidet die Kohlensuch dieselbe Dissociation wie durch hohe Temperaturen, es entsteht unter Abspaltung von Kohlenovyd, das sich nun durch Verbindung mit zwei Wasserstoff in  $CO + H_2 = COH_2 d$ , h. tor mylaldehyd verwandelt, der sich dann unter der Einwirkung des Zellenchemismus eben- o Zucker, resp. einen zuckerahnlichen Körper umwandeln kann, wie durch Alkalien. Andercomplicirtere Wege der Zuckerbildung sind dadurch natürlich nicht ausgeschlossen.

Unter der Einwirkung von Alkalien entstehen aus Traubenzucker und anderen kohrhydraten nach Hoppe-Seyler Brenzcatech in  $C_6$  H<sub>4</sub>  $^{+}_{0}$  OH Ameisensaure, Aethylidenmitsaure, Kohlensaure. Ganz analog ist die Zersetzung der Kohlehydrate durch Einwirkung vor Wasser im zugeschmolzenen Rohr. Hoppe-Seyler glaubt annehmen zu durfen, dass in der selben Weise auch im Thierkorper, vielleicht unter Mitwirkung von Fermenjen die Zersetzusdieser Stoffe vor sich gehe. Für diese Annahme ist der Nachweis des Vorkommens von Brenzeatechin in vielen Pflanzen von Wichtigkeit.

# Bestandtheile des Thierkörpers.

### Albuminate.

Man nimmt gewöhnlich an, dass das höchste Produkt der chemischen Thätigkeit der Pflanzenzelle das Eiweiss sei in seinen verschiedenen oben besprochenen vegetabilischen Modificationen. Die Entdeckung des Lecithins (Hoppe-Seyler) in den Getreidesamen und Leguminosen, welches wir als ein Zersetzungsprodukt des Vitellins (und des Protagons) kennen lernen werden, deutet villeicht darauf hin, dass auch in den Pflanzenzellen noch höhere Combinationen des Eiweisses vorkommen, wofür auch die sogenannten Eiweisskrystalle in Pflanzenorganen sprechen mögen. Soviel ist gewiss, dass der animale Organismus (des Fleischfressers) im Stande ist, alle Bedürfnisse seines Stoffwechsels und seine ganze Ernährung mit Albumin als einzigem organischen Nährstoffe zu bestreiten, und dass er ganz ohne Albumin sich nicht erhalten kann. Wir werden sonach mit Recht unsere chemische Betrachtung der thierischen Zelle, in welcher wir uns vor allem an von Gorup-Besanez anschliessen werden, mit den Eiweissstoffen beginnen als mit der wesentlichsten chemischen Grundlage des animalen Lebens.

Die im animalen Organismus sich findenden Albuminate stammen, so viel bis jetzt bekannt, alle aus den in der Nahrung zugeführten Albuminaten, im letzten Grunde alle also aus den vegetabilischen Eiweissstoffen. Damit aber die Albuminate in den animalen Organismus in grösserer Menge eingeführt und hier Verwendung finden, erfahren sie zunächst eine durchgreifende Umänderung ihrer chemischen und physikalischen Eigenschaften. Es findet durch die Verdauungssäfte eine Umwandlung der Albuminate statt in:

Attumin-Peptene. Eine der wichtigsten Eigenschaften der normalen Albuminate für den Organismus ist die, dass sie mit Wasser schwer diffundirbare Lösungen bilden, sie sind Colloidsubstanzen (Gaaram), welchen die Fähigkeit, auch wenn sie, meist mit Hülfe von Salzen, eine Lösung darstellen, durch endosmotischen Verkehr Membranen zu durchdringen nur in geringem Grade zukommt. Sie ertheilen dadurch dem Protoplasma der Zellen die Fähigkeit, sich verhältnissmässig selbständig gegen wässerige Lösungsmittel zu erhalten. Diese geringe Diffusionsfähigkeit würde aber auch die Fähigkeit der Eiweissstoffe zur Ernährung, die z. Th. endosmotische Durchdringung der zu ernährenden Organe voraussetzt, wesentlich beschränken. Durch die Eiweiss-Verdauung wird den gelösten Albuminaten die Fähigkeit zur Diffusion ertheilt und auch in sestem Zustand ausgenommene Albuminate in verhältnissmässig leicht diffundirende Lösungen verwandelt (cf. Fermente). Diese leicht diffundirenden Albuminate haben den Namen Pepton oder Peptone erhalten. Sie finden sich im Magen und Dünndarm während der Verdauung. Es sind amorphe, weisse, geruchlose Körper, welche mit geringen Schwankungen in der Zusammensetzung und den Eigenschaften (Meissner's a-, b- und c-Pepton, Baccke's Alcophyr und Hydrophyr) den Albuminaten selbst in der procentischen Zusammensetzung sehr nahe stehen oder mit ihnen identisch sind. Ihre Lösungen sollen schwachsuren Charakter haben und lenken den polarisirten Lichtstrahl stark nach links. Ihre erste Haupteigenschaft ist ihre Diffusionsfähigkeit (Funke). Setzen wir den Diffusionswiderstand durch Membranen (endosmotisches Aequivalent) des gelösten Albumins = 400, so beträgt der des Peptons nur 7 — 10 (FUNKE). Eine zweite Haupteigenschaft der Peptone ist die, dass sie die Eigenschaft der Fällbarkeit unter vielen im Organismus gegebenen Bedingungen verlieren. Die Peptone werden nicht gefällt, wodurch sie sich von den Albuminaten unterwheiden: durch Kochen, durch verdünnte Mineralsäuren, durch Essigsäure, durch schwefelwures Kupferoxyd, durch Eisenchlorid und Ferrocyankalium. Alkohol erzeugt in concentrirten, arutrelen Lösungen flockigen Niederschlag, der in verdünntem Weingeist löslich ist. Gerb--dure. Chlor und Jod, Quecksilberchlorid, salpetersaures Silberoxyd, in saurer Lösung glycound taurocholsaures Natron fallen die Peptone wie die Albuminate. Als charakteristische den Albuminaten angehörige Reaktionen sind noch zu nennen: 4) Mit salpetersaurem Quecksilberoxyd und etwas salpetriger Säure erwärmt färben sie sich schon lei 600-4000 C. roth (Millon's Reaktion). Diese Reaktion ist identisch mit der auf Tyrosia das als Zersetzungsprodukt der Albuminate auftritt. 2) Mit Salpetersäure färben sich die Peptone wie die Albuminate gelb (Xanthoproteinreaktion), Alkalien verwandeln die-Färbung in eine rothe. 3) Mit Kupferoxyd und Kali geben beide eine violette Lösung -Ein bei der Magenverdauung gebildetes Zwischenprodukt: Parapepton (Meissnes) ist wahrscheinlich identisch mit dem Syntonin (cf. dieses). Die Peptone entstehen noch durch Einwirkung von Säuren (v. Wirtich), durch fortgesetztes Kochen oder Kochen bei erhöhtem Druck, such bei der Fäulniss (Meissnen) sollen Peptone oder ihnen ganz analoge Stoffe entstehen, ebenbei der Einwirkung von Ozon auf Albuminate (von Gonup-Besanez). Bei der Verdauung wind auch der Leim in ein Leimpepton umgewandelt, das sich von dem Leim durch den Mangel des Gelatinirungsvermögens unterscheidet und auch (langsamer) durch verdünnte Suret entsteht. Wie diese letzteren zieht der saure Magensaft aus den leim- und chondringebendet Geweben Leim und Chondrin aus, und zwar rascher als die Säure allein. Auch aus Mucin hat man ein leicht diffundirbares Mucinpepton dargestellt durch Kochen, von dem aber noch nicht erwiesen ist, dass es auch bei der Verdauung entsteht, anderweitig wurde 🗠 \cdots Körper (in Ovarialcysten) dagegen schon nachgewiesen (von Gorup-Besanez).

Man nahm früher an, dass sich aus den Albuminpeptonen in den Organen rückwärts die schwer diffundirbaren Albuminate bilden, eine Lehre, an welcher neuerdings Versuche von Voir und Fick u. A. mit Peptonen, und ihre Beobachtungen, dass auch Eiweiw als solches im Darme aufgenommen werden kann, zu rütteln scheinen (cf. Darmverdauung

Die Albuminate lenken in wässeriger Lösung alle den polarisirten Lichtstrahl nach linkab. Durch trockene Destillation, oxydirende Agentien, Säuren und Alkalien, Fäulniss und (Prancreas-) Verdauung entstehen aus ihnen eine Menge von Zersetzungsprodukten, darunter Ameisen- und Essigsäure, Benzoësäure, Bittermandelöl und zwei krystallisirte stickstoffhalitz-Verbindungen: Leucin und Tyrosin u. a. m. Harnstoff findet sich unter ihren künstlichen Zersetzungsprodukten nicht. Sie geben die Millon'sche und die Xanthoproteinreaktion, färben sich kaustischen Alkalien gelöst mit Kupfervitriollösung violett (cf. Peptone). Als mit ruskopische Reagentien sind brauchbar vor allem 4) Jodlösung, welche schon in de Kälte die (festen) Eiweissstoffe, Zellen etc. intensiv gelbbraun färbt. 2) Mit Zucker und Schwefelsäure färben sich feste Albuminate purpurviolett; 3) mit melybdatesäure haltiger Schwefelsäure färben sie sich schön dunkelblau (Frönder).

### Albumia und seine Varietäten:

- a. Serumalbumin, C 53.5; H 7,0; N 45,5; O 22,4; S 4,6%, ist einer der verbreitetste Stoffe im Thierorganismus, im Blut, Chylus, Lymphe, Colostrum, Milch, in allen server Flüssigkeiten, in den Flüssigkeiten des Fleisches und Zellgewebes, den Graafschen Blaschen Amniosflüssigkeit etc. pathologisch: in Transsudaten, Eiter, Harn. Den Nachweis vergleiche man bei Harn. Im Allgemeinen geschieht derselbe durch Kochen achwachsaur-Losungen oder durch Fällung mit Salpetersäure, wobei sich das Eiweiss in weissen Flocker ausscheidet, durch Kohlensäure und Essigsäure ist es aus verdünntem Blut nicht fallter Nach Eichwald jun. wäre das gelöste Serumalbumin eine Verbindung von Albumin in Kochsalz.
- b. Eleralbamia, Elerweiss, im Weissen der Vogeleier enthalten, als concentrirte Losuneingeschlossen in durchsichtige, häutige Fachräume; beim Schütteln mit Wasser fallen die
  Membranen als flockige, weisse Masse zu Boden. Es lenkt den polarisirten Lichtstrahl wennen
  ab als Serumalbumin, dem es sich sonst sehr ähnlich verhält. Unter die Haut oder in Vener
  von Thieren injicirt, erscheint es im Harn unverändert wieder, was Serumalbumin nut
  thut. In Ovarial-Cysten hat man noch zwei weitere Modificationen des Albumins gefunden: Paralbumin und Metalbumin meist neben Mucin, das diesen Flüssigkeite
  eine fadenziehende schleimige Consistenz zu ertheilen scheint.

Faserstoff, Fibria, in 100 Theilen C 52,7; H 6,9; N 15,4; S 1,2; O 23,8. Aus dem B' Chylus, Lymphe, pathologisch aus einigen Transsudaten scheidet sich «spontan» der Faserstoff

aus. Seine spontane Abscheidung, seine Löslichkeit in Salpeterwasser charakterisiren ihn. Er ist eine Fällung, welche nach der älteren Theorie von A. Schmidt durch gegenseitige Einwirkung zweier Albuminate: fibrinogene und fibrinoplastische Substanz (zwei Paraglobuline) entsteht. Neuerdings spricht A. Schmidt u. A. von einem Fibrin-Ferment. Eichwald jun. hält wieder wie die älteren Autoren das Fibrin als solches im Blut gelöst, und glaubt seine Ausscheidung wesentlich durch Kohlensäure befördert. Der Faserstoff zersetzt Wasserstoffhyperoxyd unter lebhafter Sauerstoffentwickelung.

Myssin (Kuhre), Bestandtheil des Muskelplasmas, aus dem es sich bei dem Absterben des Muskels als gallertiges Gerinnsel abscheidet. Auch im Eiter, im Axencylinder der Nerven und im Protoplasma der Zellen soll Myosin enthalten sein. Es zersetzt Wasserstoffsuperoxyd wie Fibrin. Durch verdünnte Säuren wird das Myosin zunächst zur Gerinnung gebracht, worauf seine Ausscheidung beim Absterben der Muskeln und Zellen, wobei durch Fleischmilchsäure der Muskelsaft und Zellsaft sauer, das Gewebe selbst starr wird, beruht. In Säuren (verdünnten) und Alkalien löst sich das Myosin wieder, auch in verdünnten Kochsalzlösungen; concentrirte (10—20%) fällen es. Die Lösungen des Myosins in verdünnten Säuren enthalten

Syntonin, Säurealbuminat, wohl identisch mit dem Parapepton Meissnen's. Es entsteht aus allen Albuminaten unter Salzsäureeinwirkung. Es ist in verdünnten Alkalien und in 1 pro mille Salzsäure (Magensaft) leicht löslich und fällt aus beiden Lösungen bei dem vorsichtigen Neutralisiren heraus genau wie das Neutralisationspräcipitat, Parapepton, bei der Magenverdauung. Es zersetzt Wasserstoffsuperoxyd nicht. Das Syntonin ist der Eiweisskörper in dem Infusum carnis frigide paratum s. Liebig (cf. Nahrungsmittel). Es wird durch concentrirtere Kochsalzlösungen gefällt. Je nach der bei der Behandlung mit Artzbaryt abgegebenen Stickstoffmenge unterscheidet O. Nasse mehrere Arten von Syntonin, A- und B-Syntonin. Eichwald findet, dass durch Wasser allein Albumin und Albuminate in Syntonin umgewandelt werden können.

Casela, Käsestoff, findet sich in der Milch aller Säugethiere, in geringen Mengen wohl in allen eiweisshaltigen alkalischen thierischen Flüssigkeiten. Der Käsestoff ist in der Milch durch Kali gewissermassen gelöst, man hält ihn für Kalialbuminat, doch ist es von dem bei hoherem Drucke leicht diffundirbaren Alkalialbuminat durch seine Unfähigkeit zur Filtration durch Tonzellen, verschieden (Hoppe-Seyler, Zahn, Kehrer). Die Eiweissstoffe liefern, wie uns Syntonin und Casein lehren, Verbindungen sowohl mit Säuren als Alkalien, von denen die ersteren (Säurealbuminate, Syntonin) durch verdünnte Alkalien (resp. Neutralisiren), die letzteren (Alkalialbuminate, Casein) durch verdünnte Säuren gefällt werden können. Die alkalische Milch gerinnt beim Kochen nicht, sie thut das erst, wenn sie spontan oder durch Säurezusatz (Milchsäure, Essigsäure) schwach sauer geworden ist. Bei dem Kochen an der Luft bildet Milch eine Haut von unlöslich gewordenem Casein. Milch mit frischem (oder getrocknetem), Kälberlabmagen bei 400/0 digerirt scheidet alles Casein aus, wahrscheinlich durch Milchsäurebildung aus Milchzucker (Ferment?). Das Serumcasein ist aus verdünntem Blute durch Essigsäure aber nicht durch Kohlensäure fällbar.

Paraglebulta. Pibriaeplastische Substanz. Krystallin, Glebulta. Wenig von einander verschieden, ihre procentische Zusammensetzung: C 54,5; H 6,9; N 46,5; S 4,2; O 20,9. Paraglobuline (Globuline) finden sich als wesentliche Bestandtheile des Bluts, in Serum und in den Blutkörperchen, Chylus, Eiter, in serösen Transsudaten meist nur spurweise, dann in der Krystallinse (Krystallin). Darstellung: Wird Paraglobulinlösung, z. B. Blutserum, stark mit Wasser verdünnt und Kohlensäure eingeleitet, so entsteht Trübung und beim Stehen flockiger Niederschlag, den man mit kohlensäurehaltigem Wasser auf dem Filter auswaschen kann. Es lost sich ziemlich vollständig wieder beim Schütteln mit Wasser und Luft. Das sonstige chemische Verhalten der Paraglobuline ist fast ganz das des Albumins. Charakteristisch ist das Verhalten gegen Flüssigkeiten, welche keine fibrinoplastische, sondern nur fibrinogene rubstanz enthalten wie die Mehrzahl der pathologischen Transsudate. Setzt man zu diesen Transsudaten Lösung von fibrinoplastischer Substanz (z. B. Blut), so erfolgt meist sofort Ge-

rinnung, Ausscheidung von Fibrin. Darauf beruht auch die Fibringerinnung der Transsudate im lebenden Körper bei Blutzutritt z. B. nach Punktion (cf. Fibrinferment).

Fibriages, Metaglobulin, findet sich im Blutplasma im Chylus und serüsen Transsudaten. In seinem Verhalten stimmt es fast ganz mit dem Paraglobulin überein. Es zersetzt Wasserstoffsuperoxyd lebhaft. Setzt man aber zu einer Fibrinogen (und Fibrinferment) enthaltenden Flüssigkeit fibrinoplastische Substanz, so erfolgt eine Gerinnung von Fibrin (cf. Fibrin. Nach Eichwald ist das Fibrin als solches im Blute gelöst (cf. Blutgerinnung).

Als unvollständig gekannte Albuminate (v. Gorup-Besanez) sind zu nennen das Panun'sche Acidalbumin, das durch Einwirken von Säuren auf Albumin entsteht, wahrscheinlich identisch mit dem oben angeführten Syntonin, theilweise vielleicht auch (Eichwald Serumalbumin.

In degenerirten Lebern (Wachsleber) und Milzen (Speckmilz; fand Vincuow einen eigenthümlichen Eiweisskörper,?;: Amyloid, der seinen Namen daher hat, dass er einige Aehnlichkeit in den Reaktionen mit Amylum zeigt, er fürbt sich mit lodtinktur roth-violett. Er fand sich ausser in den genannten Drüsen hier und da auch im Gehirn, im Ependyma ventriculerum. Rückenmark, Ganglion Gasseri, dem atrophirten Nervus opticus.

### Produkte der Albuminsynthese.

Es wurde oben erwähnt, dass man dem animalen Organismus, wie dem der Pflanzen, auch eine Fahigkeit der Assimilation, d. h. der Bildung höher zusammengesetzter chemischer Stoffe aus einfacheren zuschreibt. Ein Beispiel der Synthese ist die Verbindung der Benzonsure mit Glycin zu Hippursaure. Hypothesen über die Synthese des Albumins aus seinen Spaltungsprodukten, unter denen Leucin und Tyrosin auftreten, verdienen hier keine Berucksichtigung, dagegen behauptet man mit mehr Grund, dass das Haemoglobin, der normans Blutfarbstoff und das Vitellin und seine Analoga synthetische Produkte der animalen Zeherseien, da sie bei ihrer Spaltung neben anderen Stoffen Albuminate liefern sollen.

Das Bacmeglobin, auch Haemoglobulin oder Haematoglobulin genannt, hat folgende Zusammensetzung: C 54.00; G 7.25; N 16.25; Fl 0.42; S 0.63; O 21.45. In dem Haemoglobin aus dem Blute der Gans fand Hoppe-Seylen 0.77 Phosphorsäure. Das Haemoglobin verschiedener Blutarten halt Hoppe-Seylen für chemisch verschieden. Von den Albuminsten unterscheidet es sich durch seinen Eisengehalt und durch seine Krystallisirbarkeit Es ist von der grossten Wichtigkeit für die Respiration of. Blut, wo auch die optischen Eigenschaften. Durch Hitze, Alkohol, Alkalien, Sauren, auch die schwächsten, selbst durch kohlensaure bei Gegenwart von viel Wasser, zerfallt es zu einem in mancher Hinsicht den Globulinen nahestehenden, aber in sauerstoffhaltigem Wasser unlöslichem Albuminat, neben welchem zugleich ein eisenhaltiger Farbstoff, Halematin, entsteht, und in geringer Menkameisensaure und Buttersaure. Durch schwefelsaurehaltigen oder kalihaltigen Alkohol zerfallt das Haemoglobin zunachst in einen Eiweissstoff und in einen purpurrothen Farbstoff It alm og rolm og ein, der bei Anweschheit von Sauerstoff sofort in Haematin übergeht Horre-Saulen.

Bus Vitelia hefert nach Horer-Steten's Vermuthung bei seiner Zersetzung Eiweiss und bei einhin. Es ist Bestandtheil des Endotters; es ist ebenfalls krystallisirbar. Analoge stoffe im verschiedenen Eigen werden als lehthin. Ichthidin und Emydin bezeichnet if Chemie des Eige. Es mozen noch andere ahnlich hochemplierte Stoffe im animalen korper vorken men, doch sind bisher keine weiteren darzestellt öder nur sicher vermuthet. Das Antifendste an diesen beiden Stoffen ist ihre krystallisirbarkeit. Halten wir an ihrer sie iheitschen britschung aus Fiweiss und den genannten Paarlingen fest, so bekommen wirden erkwurf zu Resultat, dass sowohl durch Synthese als durch ruckschreitende Metanatischen den Abenomaten Stoffe entstehen, die ihrer krystallisirbarkeit wegen nicht nicht zur tieweisch dem Abenomaten Stoffe entstehen. Dem von Leithin getrennten Einersstoff des Viteren Syntone Leiser demen Numen.

# Produkte der regressiven Metamorphose des Albumins.

## l. Albuminoide.

Durch die ersten Vorgänge der rückschreitenden Metamorphose entstehen aus den Albuminaten die sogenannten Albuminoide, die den Eiweisskörpern in ihrer Zusammensetzung noch nahe stehen. Sie sind unter einander verschiedener als die Eiweissstoffe, einige enthalten keinen Schwefel mehr. Sie sind unkrystallisirbar und (ohne wesentliche Veränderungen z. B. in der Verdauung) unfähig wahre Lösungen zu bilden (Colloidsubstanzen). Durch Zersetzung liefern die folgenden wie die Albuminate Tyrosin und Leucin in reichlicher Menge.

Bas Incin, Schleimstoff. Man gab ihm die procentische Zusammensetzung: C 52,2; H 7,0; N 42,6; O 28,2. Es findet sich im Secret der Schleimhäute und im foetalen Bindegewebe Roller. Es verleiht den Flüssigkeiten, in denen es auch nur in geringer Menge aufgelöst ist, eine zähe, klebrige, fadenziehende Consistenz. Nachweis: Es wird durch Essigsäure gefällt, es bildet dabei starke flockige Trübung und Ausscheidung, im Ueberschuss des Fällungsmittels unlöslich. Dagegen löst sich der Niederschlag durch Salpetersäure in einem Ueberschuss derselben leicht und vollständig schon in der Kälte. Ebenso verhält sich Mucin gegenüber Salzsäure, Schwefelsäure, dreibasischer Phosphorsäure. Kochen bewirkt weder Coagulation noch Trübung. Mucin ist als solches eine colloide Substanz, d. h. es ist unfähig zur Diffusion. Durch andauerndes Kochen einer alkalischen Lösung von Weinbergschneckenschleim konnte Eichwald sein sogenanntes Schleim pepton darstellen, das mit Essigsäure keinen Niederschlag mehr gibt, aber durch Alkohol gefällt wird und in wässeriger Lösung leicht diffundirt. Ob ein derartiges Schleimpepton auch bei der Verdauung entsteht, wodurch ein Theil des Schleims wieder resorbirbar wird, ist nicht nachgewiesen.

Herastef, Keratin. Aus ihm bestehen die Horngewebe: Epidermisschüppehen der Oberhaut, Nägel, Haare, Hörner, Federn. Die Epidermis besteht in 100 Theilen aus: C 50,28; H 6,76; N 47,24; O 25,04; S 0,74. Sehr ähnlich ist die Zusammensetzung der übrigen Horngewebe. Keratin ist nur in heissen Alkalien löslich, es liefert bei seiner Zersetzung Leucln und Tyrosin.

ble leingebende Substans, Collagen, wird durch Kochen in Leim, Glutin, verwandelt, der sich in kochendem Wasser schleimig löst, in kaltem aber zu einer Gallerte gesteht. Der leimgebende Stoff findet sich als Zwischenzellenmaterie des meisten Bindegewebes. Der Leim besteht in 400 Theilen aus: C 50,76; H 7,45; N 48,32; S 0,56; O 23,24. Man erhält ihn durch längeres Kochen der Knochen, Sehnen, des lockigen Bindegewebes, Hirschhorns, Kalbefüsse, Fischschuppen, Leder etc. mit Wasser. Schenen fand in leuk ämisch em Blute einen Stoff, der sich wie Glutin verhielt. Schwefelsäure und kaustische Alkalien zersetzen das Glutin unter Bildung von Leucin, Glycin (Glycocoll = Leimzucker) und Ammoniak. Die wässerige Lösung dreht den polarisirten Lichtstrahl nach links. Alkohol und Gerbsäure schlagen den Leim nieder. Um Leim nach zuweisen, kocht man die zerkleinerte Masse 6-42 Stunden unter Erneuerung des verdampfenden Wassers, die Lösung wird heiss filtrirt und im Wasserbad genügend concentrirt, beim Erkalten gesteht der Rest der Flüssigkeit gallertig, wenn sich Leim gebildet hat, das einzig sichere Erkennungszeichen des Leims. Der Lelm hat in wässeriger Lösung nicht die Fähigkeit zu diffundiren. Durch die Verdauung im Magen und Darm wird er jedoch in eine diffundirbare Lösung verwandelt, welcher auch die Fähigkeit zur Gerianung mangelt: Leimpepton. Aus den leimgebenden und chondringebenden Geweben entsteht im Organismus durch Schwefelverlust das ganz untösliche Elastin, welches bei winer Zersetzung viel Leucin und wenig Glycin gibt.

Die cheadrigene Sabstans schliesst sich an die leimgebende an. Die permanenten Knorpel, die Hornhaut, der embryonale Knorpel, die Enchondrome liefern beim Kochen eine leimibnliche Substanz, die wie Glutin in heissem Wasser sich löst, in kaltem gellertig gerinnt:
knorpelle im, Chondrin. Es ist in 100 Theilen zusammengesetzt aus: C 49,93; H 6,64;
K11,17; S 0,41; O 28,58. Nachweis: Von dem Leim, Glutin, unterscheidet sich der
Ranke, Physiologie. 3. Auf.

Knorpelleim vor allem durch seine Unfällbarkeit durch Gerbsäure, die in seinen Lösungen nur eine schwache Opalescenz hervorruft, dagegen wird letzterer von Essigsäure bleibend niedergeschlagen, was bei Leim, der von keiner Säure ausser Gerbsäure gefällt wird, nicht der Fall ist. Bei der Zersetzung (auch durch Magensaft) liefert er Leucin und anstatt der Leimzuckers (Glycin), eine wahre gährungsfähige Zuckerart: (Chondroglycose), Traubenzucker. Diese Bildung von Zucker aus einem nächsten Abkömmling der Albuminate ist von grossier Wichtigkeit für unsere Auffassung der Umsatzvorgänge bei der Eiweisszersetzung. Ein mogliches Zersetzungsprodukt ist also sicher Zucker. Man kann den Knorpelleim als ein stickstoffhaltiges Glucosid, d. h. eine gepaarte Zuckerverbindung, bezeichnen.

Das Chitin aus dem Hautskelett etc. der Artikulaten und das Hyalin (= Chitin?) aus den Echinococcus-Blasen sind ebenfalls stickstoffhaltige Glucosite wie das Chondrin. Die Zusammensetzung des Chitins ist: C 46,32; H 6,40; N 6,44; O 41,44. Durch Kochen mit Schwefelsäure liefert es Traubenzucker und Ammoniak.

Die Reihe der aufgeführten Stoffe zeigt uns, dass aus dem Eiweiss durch rückschreitende Metamorphose gepaarte Zuckerverbindungen hervorgehen können , die neben wahrem Zucker Traubenzucker, verschiedene stickstoffhaltige Paarlinge: Leucin, Tyrosin, Ammoniak u. a enthalten. Es gestattet uns diese Zersetzung der Albuminate vielleicht einen Schluss auf ihr mögliche Constitution. Als ein schwefelhaltiges Spaltprodukt des Albumins werden wir nur! das Taurin kennen lernen. Die nahe Verwandtschaft und die leichte Ueberführbarkeit des Zuckers in Fette in der Pflanzenzelle auch ohne Einwirkung des Chlorophylls ist oben besprechen worden. Unzweiselhaft sehen wir Zucker und zuckerbildende Stoffe (Glycogen) unter den Produkten der regressiven Eiweissmetamorphose auftreten. Sehr wahrscheinlich ist auch die Bildung von Fettsäure aus Albuminaten, und Kunne macht darauf aufmerksam, dassiles Glycogen der Leber eine Zwischenstufe zwischen Zucker und Fetten resp. Fettsäuren darstellen könnte. Dass das Glycogen der Leber durch Genuss von Kohlehydraten gesteigert werden kann, ist mit Rücksicht auf die Entstehung des Fettes bei der Mästung n beachten. Mit Rücksicht auf die Streitfrage, ob Fett bei der Mästung aus Kohlehydraten gebildet werden könne (Liebig), oder ob es nur aus der directen Zufuhr von Fetten (resp. Fettsäuren, eine Möglichkeit, welche Konne durch die gelungene Mästung eines Hundes mit Sch bewiesen hat) und durch Zersetzung von Albuminaten (Voit u. A.) entstehen könne, ist der Ausspruch Kühne's zu beherzigen: "Seit das Glycogen als Erzeugniss des Thierkörpers entdeckt ist, und seit man weiss, dass diese den Kohlehydraten zugehörige Substanz in der Leler gebildet wird, selbst wenn den Thieren in der Nahrung keine Spur von Kohlebydraten 😞 🤉 dern nur Eiweiss gereicht wird, fällt die Frage über die Fettbildung aus Eiweisfast mit der über Fettentstehung aus Zucker zusammen«. Jedenfalls fehlen 🕬 ' die Grundlagen, um die Frage definitiv zu entscheiden, was nur auf chemischem Wege, aler kaum durch Fütterungsversuche gelingen kann, deren Resultat sich aus zu vielen uncontrlirbaren Faktoren zusammensetzt.

Das Pretagen scheint ebenfalls ein Glucosid, und zwar des Lecithins. Es ist nachgewieselim Gehirn, im Blute und findet sich wahrscheinlich auch noch in anderen Organen, worde man aus dem Lecithinvorkommen schliesst. Es kann in Traubenzucker und Spaltungsprodukte des Lecithins (Neurin, Glycerinphosphorsäure, Fettsäuren etc.) zerlegt werden. Im Wassist es unlöslich, quillt darin kleisterartig auf, dagegen löslich in warmem Alkohol und Acther Es ist krystallistebar. Nach Lieberich's Analysen ist seine Formel vielleicht: C<sub>116</sub> H<sub>200</sub> N<sub>4</sub> Poly Da das Protagon ebenfalls unter die nächsten Abkömmlinge der Albuminate zu rechnen ist so ist das Auftreten von Fettsäuren neben dem Zucker unter seinen Zersetzungsprodukter im Sinne der Fettbildung aus Albuminaten beachtenswerth.

Fermente. Ehe wir zu den stickstoffhaltigen und stickstofffreien Spaltungsprodukten des Albumins fortschreiten, haben wir hier noch chemische Stoffe (?) zu erwähnen, die man fruher direct für Albuminate gehalten hat, und die man nun als Abkömmlinge der Albuminate bezeichnet, obwohl über sie kaum etwas Anderes weiter feststeht, als dass sie die Einemerktionen nur spurweise oder gar nicht geben. Es sind das die sogenannten Verdauungs-

sermente. Bei unserer Unkenntniss über das Wesen der Fermentation ist es vorerst nur ein Nothbehelf für unsere Vorstellung, eigenthümliche chemische Stoffe als Fermente aufzustellen. Ob es derartige »Fermente« wirklich gibt, ob die Fermentwirkungen nur von gewissen »Zuständen« uns bekannter oder unbekannter chemischer Stoffe abhängen, ist uns vollkommen unbekannt. Das Nähere vergleiche man bei der speciellen und historischen Darstellung der Verdauung. Die Verdauung bringt gewisse Veränderungen in einigen aufgenommenen Nährsubstanzen (Albumin, leimgebende Substanz, Stärkemehl, Pett) hervor, welche in der gleichen Weise durch langfortgesetztes Kochen oder Kochen mit Wasser unter gesteigertem Druck ebenso erzeugt werden können (z. B. die Bildung der Peptone aus Albuminaten, Leim, Mucin); oder durch Behandlung, Kochen mit Mineralsäuren oder Alkalien Pankreasvordauung, Peptonbildung mach Mzissnan). Die Umwandlungen sollen nach L. Haawaxa meist unter Aufnahme von Wasser (hydrolytische Spaltungen) eintreten. Bei den eigentlichen Gährungen, die unter der Einwirkung von Gährungsorganismen (Hefe) verlausen, wie die Alkoholbildung aus Zucker, erhalten die sich zersetzenden Zuckermoleküle eine Einwirkung, die mit der Wirkung der Wärme und wasserentziehender Mittel vergleichbar ist (Liebig, Baryer). Nach Baryer besteht der Vorgang der Zuckergährung zunächst in einem Austritt von Wasser, welche eine Wanderung des O von einem C zum andern veranlassi, auf welche dann eine neue Wasseraufnahme und Sprengung der Kohlenstoffkette folgt, in analoger Weise, wie sich z. B. Oxalsäure in Kohlensäure und Ameisensäure spaltet. Mit den wahren Gährungsvorgängen haben diese Fermentationen gemein, dass sie von denselben Einstüssen unterdrückt und begünstigt werden, dass sehr geringe Mengen der sogenannten reinen Fermente« die chemischen Veränderungen grosser Stoffmengen bewirken können, ohne selbst dabei verbraucht zu werden. Zur Reindarstellung dieser Fermente benutzt man ihre Löslichkeit in Glycerin und ihre Eigenschaft, aus wässeriger Lösung durch voluminöse Niederschläge, wie z. B. durch Zusatz von Cholesterinlösungen, Collodium etc. mit niedergerissen zu werden. Im Organismus nimmt man jetzt wenigstens drei verschiedene Fermentationen an:

- 1) Zuckerbildung aus Stärke, Dextrin und Glycogen durch den Speichel, den Pankreassaft, den Leberextrakt und den Extrakt anderer Organe (zuckerbildendes Pankreasferment, animalische Diastase, Ptyalin).
  - 2) Fettzerlegung in Glycerin und freie Fettsäuren durch den Pankreassaft.
- 3) Umwandlung der Eiweisskörper und Albuminoide (geronnener und gelüster) in Peptone und weitere Spaltung derselben in Leucin, Tyrosin, Zucker etc. durch-Magensekret (Ferment: Pepsin), durch Pankreas und Darmsaft. Weiteres über Fermente bei den betreffenden Organen und Stoffen. —

Die Fette werden theils, wie wir oben bei der Besprechung der Bestandtheile der Pflanzenzelle sahen, in der Nahrung, und zwar auch in der vegetabilischen, eingeführt, theils stammen sie wohl aus der Zersetzung der Albuminate. Analog ist es mit den im Körper sich findenden Kohlehydraten und einer Anzahl anderer Stoffe, die theils als Produkte der regressiven Metamorphose der Körperstoffe, theils als Nahrungsbestandtheile und deren Zersetzungsprodukte aufzufassen sind. Ohne Rücksicht auf ihren Ursprung führen wir im Folgenden die übrigen Körperbestandtheile möglichst nach chemischen Gesichtspunkten geordnet an.

### II. Organische stickstoffreie Säuren.

4) We Fettsäuren von der allgemeinen Formel  $C_n H_{2n} O_2$  finden sich schon oben S. 36 masmmengestellt. Sie bilden eine homologe Reihe. Die kohlenstoffärmeren können aus den kohlenstoffreicheren durch Oxydation unter Abscheidung von  $CO_2$  und  $H_2O$  dargestellt werden, in den pflanzlichen Organismen bilden sich die kohlenstoffreicheren wohl durch Desotydation in der umgekehrten Richtung. Flüchtige Fettsäuren findet man in manchen sich zersetzenden Sekreten (z. B. Schweiss); ob sie in der normalen Zusammensetzung der Gewebe sich finden, ist zweiselhaft. Im animalen Organismus kommen kohlenstoffreiche Fettschaft.

säuren als Fette (cf. S. 56, vor, durch die Pankreasverdauung werden im Darm die Fette zum Theil in Glycerin und Fettsäuren zerlegt, welche letztere sich mit Alkalien (Kali und Natron zu fettsauren Alkalien — Seifen verbinden, die sich in Wasser lösen und zugleich die Fahigkeit haben, sich mit Fetten zu mischen, was für die Verdauung von grosser Bedeutung ist. Essigsäure und Capronsäure kommen als Amidoverbindungen (Glycin und Leucin) vor. Aus Lecithin werden Fettsäuren gewonnen durch Zersetzung.

### 2) Siuren der Milchsinrereihe.

Die Milchsäure  $C_3$   $H_6$   $O_3$  findet sich im Magensaft und anderen Körperfitissigkeiten, wohl stets wie in saurer Milch als Produkt der Milchsäuregährung des Zuckers.

Die Fleischmilchaure, Paramilchsäure, ist ein Stoffwechselprodukt vor allem der Muskels, aber wohl auch fast aller anderen myosinhaltigen (?) Gewebe. Die beiden Milchsäuren sind isomer und unterscheiden sich durch die Löslichkeit und Krystallform ihrer Salze. Die gewöhnliche Milchsäure leitet sich von Aldehyd ab, die Fleischmilchsäure lässt sich künstlich aus Aethylenverbindungen ableiten. Die aufgelösten Formeln für beide Säuren sind daher:

$$\begin{array}{l} \text{gew\"{o}hnliche Milchs\"{a}ure} \left\{ \begin{matrix} \text{CH}_{3} \\ \text{CH OH} \, ; \, \text{Fleischs\"{a}ure} \\ \text{CO}_{2} \, \text{H} \end{matrix} \right. \\ \left. \begin{matrix} \text{CH}_{2} \\ \text{CO}_{2} \\ \text{H} \end{matrix} \right. \end{array}$$

### 3, Sauren der Oxalsaurereihe.

Die Oxalsiure  $C_2 H_2 O_4$  findet sich hier und da im Harn mit Kalk verbunden, ob normal, ist ungewiss.

Die Berastelusiure findet sich normal in kleiner Menge im animalen Organismus.  $C_4$   $H_6$   $O_4$ . im Harn des Menschen, in der Milz, Thyreoidea, Thymus, in Leberechinococcus- und Hydroceleffüssigkeit.

## 4) Säuren der Acrylsäurereihe (Oelsäuren).

Die Oelstere (Oleinsäure, Elainsäure) findet sich von dieser Reihe allein im Körper vor in Begleitung der Fettsäuren und wie diese als neutrales Fett = Olein, z. B. im Schweineschmalz, als Seife, im Lecithin. C<sub>18</sub> H<sub>34</sub> O<sub>2</sub>.

#### III. Alkohole.

Kohlenwasserstoffe, in welchen ein oder mehrere Atome Wasserstoff durch Hydroxyl (OH vertreten sind. Z. B.  $C_2$   $H_6$  (Aethylwasserstoff) geht über in  $C_2$   $H_5$  (O Aethylalkohol = Weingeist. Man kann sie auch als Wasser H (O auffassen, in welchem Wasserstoff durch kohlenstoffhaltige Radicale ersetzt ist.

Das Cholesterin findet sich im Eidotter, Gehirn, Galle etc., soll auch in den Erbsen vorkommen. Es ist ein einwerthiger Alkohol:  $\frac{C_{30}}{H}$   $\frac{H_{40}}{H}$   $\frac{1}{4}$  0

Das Glycerin findet sich nach der Fettzerlegung im Darme durch das Pankreassekret frei vor. Ueberdies kommt es (in den Fetten) noch in Form von Aetherarten vor, die neutralen

Die Zuckerarten schliesst man gewöhnlich an die Alkohole an, doch ist ihre Constitution noch nicht genau erkannt. Barven hält es nach der Bildung des Zuckers aus Formaleidehyd und den Formeln der Schleim- und Milchsäure für wahrscheinlich, dass der Zucker ein Aldehyd (eine Art Propylphycit) sei. Mit Stärkemehl, Gummi, Dextrin, Cellulose bilden sie der sogenannten oben S. 55 angeführten vegetabilischen Kohlehydrate. Im animalen Organismusiand drei Zuckerarten nachzuweisen:

Transcater, Dextrose oder Stärkezucker  $C_0H_{12}O_0$  kommt in geringen Mengen fesinallen thierischen Flüssigkeiten und Gewebssäften vor: im Blut, Muskeln, Leber, Harn etc Bei dem Zustand des Diabetes mellitus (Zuckerharnruhr) kann er in sehr grossen Menges auftreten und im Harn ausgeschieden werden. Er besitzt die Eigenschaft, in alkalischer Lesung aus Kupferoxydsalzen beim Kochen gelbrothes Oxydul zu reduciren (Thomassische Probe

Aus Silbersalzen fällt er metallisches Silber. Versetzt man eine Zuckerlösung mit alkalischer Wismuthoxydlösung und kocht einige Minuten, so scheidet sich beim Stehen ein schwarzes Pulver ab (Böttema'sche Probe) (cf. Harnanalyse). Er dreht die Polarisationsebene nach rechts. Er ist gährungsfähig, durch Hefe zerfällt er fast ganz in Aethylalkohol und Kohlensaure. Bei Gegenwart von faulenden Eiweisskörpern (und Milchsäurehefe) zerfällt er in Nilchsäure

isselt wurde zuerst als Bestandtheil des Herzmuskels nachgewiesen. Wasserfrei hat er auch die empirische Zusammensetzung: C<sub>6</sub> H<sub>12</sub> O<sub>6</sub>. Er dreht nicht die Polarisationsebene, reducirt Kupferoxydsalze nicht, ist der weingeistigen Gährung nicht, wohl aber der Milchsäuregährung fähig. Nachweis: Wird Inositlösung oder eine inosithaltige Mischung mit Salpetersäure auf Platinblech (Porzellanscherben) fast bis zur Trockene abgedampft, der Rückstand mit Ammoniak und etwas Chlorcalcium übergossen und dann vorsichtig bis zur Trockene verdunstet, so entsteht eine leb haftrosenrothe Färbung, die noch i Milligramm Inosit erkennen lässt. Er ist gefunden im Herzmuskel, Pferdefleisch, Ochsenblut, Echinococcusflüssigkeit von Schafen, in der Leber, Lunge, im Gehirn, in der Milz, in den Nieren; pathologisch im Harn bei Merbus Brighti, Urämie, zuweilen bei Diabetes mellitus an Stelle des früher vorhanden gewesenen Traubenzuckers, Gehirntumoren, bei Cholerareconvalescenten, ferner in den willkürlichen Muskeln von Säufern oft in erheblicher Menge. Krystallistrt im klinorhombischen System mit 2 H<sub>2</sub> O.

Scyllit fanden Farances und Städeler in mehreren Organen der Plagiostomen, in den Nieren des Rochen und Haifisches; es unterscheidet sich vom Inosit durch die Krystallform und den Mangel der Inositreaktion.

**Mikhaucker**  $C_{12}$   $H_{22}$   $O_{11}$  +  $H_{2}$  O kommt in der Milch der Säugethiere vor, aus deren eingedampfler Molke er sich in rhombischen Krystallen ausscheidet. Er ist direct nur der Milchsäuregährung fähig (wobei immer etwas Alkohol und Mannit entsteht), mit verdünnten Säuren gekocht verwandelt er sich in eine dem Traubenzucker sehr nahestehende, direct der Alkoholgährung fähige Zuckerart. Er dreht die Polarisationsebene nach rechts. Eine alkalische Lösung eines Kupfersalzes wird von Milchzucker schon in der Kälte reducirt. Er gibt auch die Böttchen kupfersalzes wird von Milchzucker schon in der Kälte reducirt. Er gibt auch die Böttchen kupfersalzes wird von Achras sapota.

Ausser den Zuckerarten kommen noch andere Köhlehydrate, die zum Theil leicht in Zucker übergeführt werden können, im animalen Organismus vor, die sich hier anschliessen.

Glycogen, a ni malische Stärke von der empirischen Zusammensetzung:  $C_6H_{10}O_6$ . Es findet sich vor allem als Bestandtheil der Leber, ausserdem in vielen empryonalen Organen, in mehreren Organen bei Diabetes, im Fleisch nach Brücke regelmässig, spurweise auch im Blut und Drüsen: Milz, Nieren, Milchdrüsen. Schneeweisses, mehlartiges, amorphes Pulver. Im heissen Wasser löslich, mit Aetzkali klare Lösung gebend. Die wässerige Lösung zeigt starke rechtseitige Polarisation. Reducirt alkalische Kupferlösungen nicht. Mit Jod färbt es sich rothbraun bis dunkelroth. Kann durch verdünnte Säuren, dann Speichel, Bauchspeichel, Lebersaft, Blut, Diastase etc. leicht in Traubenzucker umgewandelt werden. — Ausserdem ist noch im animalen Körper von Kohlehydraten nachgewiesen:

Bestria, Stärkegummi:  $C_0H_{10}O_3$  im Pferdesleisch, im Blut (namentlich der Lunge) der Herbivoren, in der Leber mit Heser gesütterter Pferde, im Darminhalt nach amylaceenhaltiger Nahrung. In Wasser löslich, serb- und geschmacklos, concentrirt klebt es. Mit einer Lösung von Jod in Jodkalium färbt sich das Dextrin roth. Es ist direct der Milchsäuregährung fähig; durch verdünnte Säuren (Schweselsäure) und Speichel, Diastase geht Dextrin leicht in Traubenzucker über. Baücke unterscheidet von diesem Dextrin Erythrodextrin, ein Achroodextrin, das sich mit Jod nicht särbt. Beide Dextrinarten sind von der löslichen Stärke verschieden, welche sich mit Jodtinctur bläut.

Die Cellulese  $C_8 H_{10} O_5$  ist in ihrem Vorkommen im Thierkörper schon oben S. 9 besprochen.

**Paramyles** von derselben empirischen Zusammensetzung wie das Stärkemehl auch  $C_6H_{10}O_5$ ) in Körnchen in der Infusorienspecies Euglena viridis gefunden. Gibt die Jodreaktos sicht; längere Zeit mit rauchen der Salpetersäure behandelt, liefert es eine gährengsfähige Zuckerart.

### IV. Aetherarten.

Von Aetherarten kommen reichlich Glycerinäther in dem animalen Organismus vor. es sind die schon mehrfach erwähnten neutralen Aether des dreiatomigen Alkohols Glycern, die neutralen Pette, die Glyceride der fetten Säuren (cf. oben S. 56).

An die neutralen Fette können wir noch die Glycerinphesphersiare anschliessen, die man als sauren Glycerinäther auffassen kann. Sie ist eine Vereinigung von Glycerin mit Phosphorsäure unter Abgabe von 4  $H_2$  O, eine zweibasische Aethersäure von der empirischen Formel  $C_3$   $H_9$   $PO_6$ . Sie wurde im Gehirn, Nervenmark, Eidotter, Galle etc. gefunden, wohl stets als Zersetzungsprodukt des Lecithins. Sie hinterlässt bei der Verbrennung eine von Phosphorsäure saure Kohle.

In dem Walrath, der aus der Schädelhöhle einiger Wale genommen wird, finden sich auch (einatomige) Cetyläther vor, vorwiegend: Palmitinsäure-Cetyläther.

## V. Ammeniakderivate und ihre Verbindungen.

### 1. Von bekannter Constitution.

a) Amine, Verbindungen, in welchen Wasserstoffatome des Ammionaks NH<sub>3</sub> = H N oder des Ammoniumoxydhydrats NH<sub>4</sub> (OH) durch Kohlenwasserstoffgruppen ersetzt sind.

Das Meth y i am i n 
$$NH_2$$
 ( $CH_3$ )  $\Longrightarrow$   $H$   $CH_3$  N und das Trymethylamin N ( $CH_3$ ) 8  $\Longrightarrow$   $CH_3$  N tretes  $CH_3$ 

als Zersetzungsprodukte (des Kreatins und Neurins) auf.

Das Neuria, ein Zersetzungsprodukt des Lecithins, erhält man synthetisch aus Glycol. zweisachem Aethylalkohol C<sub>2</sub> H<sub>4</sub> (OH)<sub>2</sub> und Trimethylamin; es ist Trimethyl-Oxathyl-Ammonlumoxydhydrat.

Eine complicirte Verbindung des Neurins mit Stearinsäure und Glycerinphosphorsaure scheint das Lecithia C<sub>44</sub> H<sub>90</sub> NPO<sub>9</sub>; es ist selbst ein Zersetzungsprodukt des Vitellins und Protagons. Es findet sich in der Nervensubstanz, Blut, Eidotter, Samen etc. Diakonow betrachtet das Lecithin als glycerin-phosphorsaures Neurin, bei welchem 2 Wasserstoffatome des Glycerin-phosphorsaureradicals durch das Stearinsäureradical vertreten sind: Distearyl-glyceno-phosphorsaures Neurin. Die Stearinsäure kann jedoch auch durch Palmitinsäure und Oclsäure vertreten sein. Nach Strucken würde sich das Lecithin an die Aetherarten anschließen.

b) Amide. Säuren, in denen Hydroxyl (HO) durch NH2 ersetzt ist.

Harnstoff: Biamid der Kohlensäure, Carbamid. Die wasserhaltige Kohlensäure bat die Formel: CO (OH)2; Harnstoff: CO (NH2)2 = CH4 N2 O. Beide OH der wasserhaltigen Kohlensäure sind durch je ein NH2 ersetzt. Der Harnstoff ist für die Physiologie von der grössten Wichtigkeit, da die Hauptmasse alles im Körper umgesetzten Stickstoffs der stickstoffhaltigen Körper- und Nahrungsbestandtheile bei Säugethleren den Körper in der Form des Harnstoffs im Harn verlässt. Harnstoff findet sich neben Harnsäure auch im Harn der Reptilien und Vogel Der Harnstoff löst sich leicht in Wasser und Alkohol, kaum in Aether; seine Salze mit Salpetersäure und Oxalsäure sind dagegen schwer löslich. Mit salpetersaurem Quecksilberoxyd bildet er eine complicirte Verbindung, die zur quantitativen Harnstoffbestimmung (nach Litzsic verwendet wird. Der Niederschlag hat schliesslich die Zusammensetzung: Hg (NO3'2 + 2 CO (NH2'2 (HgO)3). Der Harnstoff zersetzt sich leicht beim Kochen (100° C), Faulen, auch im Darmunter Aufnahme von 2 H2 O in kohlensaures Ammoniak: CO (NH2 + 2 H2 O = CO) ONH4. NH4 (OH) Ammoniumoxydhydrat, CO (ONH4) = kohlensaures Ammoniak. Der Harnstoff wurde im Jahr 1799 von Fourcaox und Vauquelin bestimmt als Bestandtheil des mensch-

lichen Harns erkannt und als urée, d. i. Harnstoff, bezeichnet. Harnstoff war die erste organische Substanz, welche künstlich dargestellt wurde; Wöhler lehrte 1828 die künstliche Darstellung aus cyansaurem Ammoniak, aus dem er durch blosse Umlagerung der Bestandtheile leicht entsteht, in wässeriger Lösung namentlich beim Eindampfen:  $\binom{CN}{CH_4} O = \binom{CO}{NH_2}$ . Er entsteht auch durch Einwirken von trockenem Ammoniak auf Carbonylchlorid (Phosgengas)  $\binom{CO}{CI}$ . Für die Physiologie ist die Entstehung des Harnstoffs als Zersetzungsprodukt anderer im animalen Organismus sich bildender Stoffe von besonderer Wichtigkeif. Harnsäure liefert 1) bei trockener Destillation Harnstoff (Wöhler), 2) bei Einwirkung von Oxydationsmitteln (Liebig), 3) im Organismus (Wöhler und Frenchs). Kreatin wird beim Kochen mit Barytwasser in Harnstoff und Sarkosin zersetzt (Liebig). Oxalursäure, ein Zersetzungsprodukt der Harnsäure zerfällt beim Kochen in Harnstoff und Sarkosin (Liebig). Der Harnstoff krystallisirt in quadratischen Prismen. Seine Lösungen reagiren neutral. (Alloxan cf. bei Harnsäure, die Krystallformen bei Haut).

C. Amidesäuren. Säuren, in welchen Wasserstoffatome des Radicals durch NH<sub>2</sub> oder substituirte Ammoniakgruppen vertreten sind.

Glyda (Glycocoll, Leimzucker) — Amidoessigsäure  $C_2H_5NO_2$  entsteht, wenn thierischer Leim (Glutin) mit verdünnter Schwefelsäure gekocht wird, schmeckt süss. Glycin kann künstlich dargestellt werden durch Monochloressigsäure mit Ammoniak. Essigsäure  $=C_2H_3$  O (OH); Glycin  $=C_2H_2$  [NH2] O (OH). Das Glycin ist eine schwache Säure, verbindet sich aber auch als Aminbase mit Säuren; es findet sich in solchen Verbindungen in der Galle und normal im Harn der Pflanzenfresser.

Im Harn findet sich die Verbindung des Glycins mit Benzoësäure (C6 H5 CO2 H):

**Ripparsäure** = Glycobenzoësäure  $C_9$   $H_9$   $NO_3$ . Sie ist Glycin, in welchem 4 Atom Wasserstoff durch das einwerthige Radical Benzoil (das Radical der Benzoësäure)  $C_6$   $H_5$  CO ersetzt ist.

Glycin: 
$$\begin{array}{c} H\\H\\SCH_2\\CO_2 \end{array}$$
 N; Hippursäure:  $\begin{array}{c} H\\CH_5 \end{array}$  N CO N CO H

Benzoësäure wird im menschlichen und im Körper der Säugethiere vollständig in Hippursäure verwandelt, andere aromatische Säuren entweder ebenfalls oder in ganz analoge Glycinverbindungen (cf. Harn).

In der Galle befindet sich als Verbindung des Glycins

Glycschelsäure C<sub>26</sub> H<sub>43</sub> NO<sub>6</sub> (cf. Taurocholsäure).

Eine weitere im Organismus entstehende Amidosäure ist

Tauria C<sub>2</sub> H<sub>7</sub> NS O<sub>3</sub>. Es ist das Amid der Isäthionsäure: C<sub>2</sub> H<sub>4</sub> SO<sub>3</sub> H;

C<sub>2</sub> H<sub>4</sub> NH<sub>2</sub> findet sich als Zersetzungsprodukt der Gallensäuren im Darm und in den Excrementen. Normal in den Muskeln vieler Fische in verschiedenen Organen der Plagiostomen, in den Muskeln der Mollusken, in den Nieren und Lungen verschiedener höherer Säugethiere, im Pferdefleisch, pathologisch im Blut und in seinen Transsudaten, im Harn bei Icterus und Leberkrankheiten. Das Taurin ist charakterisirt durch seinen reichen Schwefelgehalt = 25,69/0, der sich bei dem Erhitzen als schwefelige Säure entwickelt. Es krystallisirt in durchsichtigen, farblosen sechsseitigen Prismen. Sein wichtigstes Vorkommen ist in gepaarter Verbindung mit Cholsäure in der Galle analog der Verbindung des Glycins mit Cholsäure, der Glycocholsäure. Diese Verbindung des Taurins ist die

Taurechelsäure: C26 H45 NSO7.

Glycocholsäure und Taurocholsäure sind die specifischen Bestandtheile des Lebersekretes: the Callesiures, welche in der Galle gebunden an Alkalien (namentlich Natron) sich finden. Die gallensauren Alkalien verhalten sich in mancher Hinsicht wie Seifen = fettsaure Alkalien, indem sie sich wie diese in Wasser lösen, aber auch mit Fetten und Oelen mischen, wo-

durch sie ihre Hauptbedeutung für die Fettresorption im Darme erhelten. Beide drehes den polarisirten Lichtstrahl nach rechts.

Die Glycechelsiure löst sich leicht in Alkohol, dagegen schwer in Wasser, hesonders kalten. sie krystallisirt in seidenglänzenden Nadeln. Aus den wässerigen Lösungen der glycocholsauren Salze fällen Säuren (auch Essigsäure) einen harzartigen Niederschlag. Mit Barytwasser längere Zèit gekocht, zerfällt die Glycocholsäure in Glycin und Choloidinsäure. Mit Schwefelsäure oder Salzsäure gekocht, zerfällt sie in Glycin und Choloidinsäure. Die Taurocholsäure enthält 3,24% Schwefel. Sie zerfällt beim Kochen mit Alkalien in Taurin und Choloidinsäure. Die Taurocholsäure ist an der Luft leicht zerfliesslich.

Die Chols äure (Cholsläure), welche von der Glycocholsäure und Taurocholsäure abgespalten werden kann, ist in ihrer Constitution noch nicht erkannt, ihre Formel ist empirisch: C24 H40 O5. Sie soll in geringen Mengen im Dickdarm von Menschen, Rindera und Hunden vorkommen, auch im Harn bei Icterus. Sie krystallisirt nach verschiedenen Systemea aus verschiedenen Lösungsmitteln. Zeigt starke rechtsseitige Polarisation; töst sich schwer in Wasser, leicht in Alkohol und Aether. Ueber 1950C. erhitzt, verwandelt sie sich unter Abgabe von 1 Aeq. Wasser in Choloidinsäure und bei 2950 in Dyslisin. Beide entsteben auch durch Kochen mit Salzsäure und sollen sich in den Excrementen finden. Die Cholsidinsäure ist wie ihre Salze amorph, löslich in Alkohol, schwerer in Aether, nicht in Wasser. Ihre Zusammensetzung ist: C24 H36 O4, die des Dyslisins: C24 H36 O3. In Alkohol und Wasser unlöslich, wenig löslich in Aether.

Die Cholsäure, Choloidinsäure und das Dyslisin geben die Pettenkoffensche Probe wie die Gallensäure selbst. Versetzt man wässerige Lösungen der Gallensäuren mit wenigen Tropfen Zuckerlösung und concentrirter Schwefelsäure, so färbt sich die Flüssigkeit (beim Schütteln) prachtvoll purpurviolett und dann kirschroth. Die Schwefelsäure muss dazu frei sein von schwefliger, salpetriger und Salpeter-Säure (cf. Galle). Mit rauchender Salpetersäure destillirt. liefert die Cholsäure: Caprin, Capryl – und Cholesterinsäure, wodurch sich (?) an die Fettsäuren anschliesst, mit denen sie auch die seifenartigen Verbindungen mit Alkalien gemein hat.

In der Schweinegalle findet sich an Stelle der Cholsäure die Hyocholsäure: C<sub>25</sub> H<sub>40</sub> O<sub>4</sub>, welche ebenfalls mit Taurin und Glycin gepaarte Säuren bildet: Hyotaurocholsaure C<sub>27</sub> H<sub>45</sub> NSO<sub>6</sub> und Hyoglycocholsäure: C<sub>27</sub> H<sub>43</sub> NO<sub>5</sub> und ein Hyodyslisin C<sub>25</sub> H<sub>26</sub> O<sub>3</sub> liefert.

In der Günsegalle findet sich an Stelle der Cholsäure die Chenocholsäure: C<sub>27</sub> H<sub>44</sub> O<sub>4</sub>, welche mit Taurin gepaart die Chenotaurocholsäure liefert: C<sub>29</sub> H<sub>51</sub> NSO<sub>7</sub>.

Weitere Amidosäuren sind:

Leucia — das Amid der Capronsäure:  $C_6H_{13}NO_2=C_6H_{10}(NH_2)O$ . OH. Findet sich im Pankreas normal, sonst in sehr vielen Körperbestandtheilen als Produkt der Zersetzung, wober es sowie durch Säuren und Alkalien aus Albuminaten und albuminoiden Stoffen entsteht Krystallisirt in perlmutterglänzenden, farblosen Schüppchen. Unter dem Mikroskop erscheint es in Form von starklichtbrechenden, meist concentrisch geschichteten Kugeln, die aus coecentrisch gruppirten nadelförmigen Krystallen bestehen. Häufig zeigen die Kugeln des Leucin eine rauhe, wie angefressene Oberfläche, und nicht selten sitzen grüßeren Kugeln kleinere Kugelsegmente auf (Fig. 50).

Bas Tyresin ist auch eine Amidosäure, deren Natur aber noch nicht aufgeklärt ist: es erianert an die Selicylverbindungen, mit denen es vielleicht zusammenhängt. Es tritt als Zersetzungsprodukt neben dem Leucin auf, aber in geringerer Menge, soli im Pankrens auch normal vorkommen neben Leucin, mit diesem auch in der Leber bei Leberkrankheiten und im Harn bei Lebererweichung. In den Organen niederer Thiere, namentlich der Arthropodes, soll es ziemlich häufig normal (?) vorkommen.

Der Nach weis des Leueins und Tyrosins kann für den Arzt von Bedeutung sein. da sich diese Stoffe pathologisch besonders bei Leberkrankheiten in verhältnissmäsnig grossen Mengen in allen Organen und Flüssigkeiten namentlich in der Leber vorfinden. Aus drussgen Organen bereitet man sich einen kelten wässerigen Auszug, indem man die wohl zerbackten Gewehe wit Wasser mischt und durch einem Leinwandlappen presst. Das so gewonnene Extrakt wird gekocht, filtrirt, das Filtrat mit Bleiessig gefällt, filtrirt, Schwefelwasserstoff in des Filtrat geleitet, his kein Schwefelbleiniederschlag mehr entsteht, filtrirt, das Filtrat abgedampft, schliesslich auf dem Wasserbad bis zur Consistenz eines dünnen Syrups eingedickt. Nun lässt man es längere Zeit ruhig, bedeckt, kühl stehen, wobei sich Leucin und

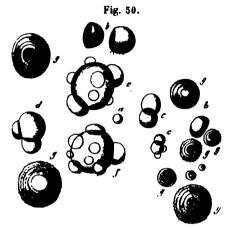

Engelförmige Krystallussen des Leucin. a Eine sehr lieine einfache Kugel. bb Halbkuglige Massen. cc Aggregate kleinerer Kugeln. d Eine grössere Kugel mit zwei Halbkugeln besetzt. ef Grosse Leucinkugeln mit kleineren Kugelsegmenten reichlich versehen. gggg Geschichtete Leucinkugeln, theils mit glatter, theils mit ranker Oberfäche und ven sehr verschiedener



Nadelförmige Krystallisationen des Tyrosin. Bei a die einzelnen Nadeln; bei bb kleinere und grosse Gruppirungen derselben.

eventuell Tyrosin in gelbgefärbten warzigen Massen und Krusten abscheiden. Durch weiteres Verdunsten der abgegossenen Mutterlauge scheidet sich meist noch mehr ab. In kochendem Alkohol werden die Krystalle gelöst, kochend heiss filtrirt, wobei sich bei dem Abkühlen das Leucin ziemlich rein ausscheidet. Das Tyrosin ist in kochendem Weingeist nicht löslich, bleibt also bei jener Behandlung im Rückstand. Dieser wird in wenig heissem Wasser aufgelöst, aus welchem das Tyrosin nach ein – bis zweimal 24 Stunden in büschelförmigen Krystallen auskrystallisirt (Fig. 54).

Zum Nachweis des Leucins und Tyrosins im frischgelassenen Harn wird dieser sofort mit Bleiessig gefällt und nun im Folgenden genau wie oben verfahren. Enthält der Harn viel Leucin und Tyrosin, so scheiden sie sich schon bei dem Verdunsten (auf dem Objectträger) in den charakteristischen Krystallen aus.

Die Tyrosinproben sind folgende: 4) Eine Lösung von Tyrosin wird durch salpetersaures Quecksilberoxyd in der Siedehitze schön rosenroth gefärbt und gibt später einen rothen Niederschlag (Hoffmann). 2) Pinia'sche Reaktion. Man bringt etwas Tyrosin auf ein Uhrglas, benetzt es mit 4—2 Tropfen concentrirter Schwefelsäure, wobei es sich mit vorübergehend rother Färbung auflöst. Nun lässt man das Glas gedeckt eine halbe Stunde stehen, verdännt mit Wasser, sättigt mit kohlensaurem Baryt, filtrirt und setzt zu dem Filtrat neutrale Eisenchloridlösung, so zeigt sich sogleich eine sehr reiche violette Färbung. 3) Schenen's Probe. Man dampft auf einem Porcellanscherben die Tyrosinlösung mit Selpetersäure vorsichtig ab, wobei ein lebhaft gelber, glänzender Rückstand bleibt, der mit Natron eine rothgelbe Flüssigkeit gibt (unsicher).

An die Amidosäuren schliesst sich auch an

Cystle:  $C_3$   $H_7$  NSO<sub>2</sub>. Ist ein Bestandtheil der Nieren, findet sich selten im Harn und in Blasensteinen. Seine Krystallform ist charakteristisch (cf. Harn).

Kreatia:  $C_4 H_9 N_3 O_2$ , ist im Muskelfieisch, Gehirn, Blut etc. und im Harn enthelten und entsteht aus der Oxydation stickstoffhaltiger Gewebsbestandtheile. Es wird als Methyluramido-Essigsäure betrachtet. Volhard stellte es künstlich dar. Mit Barytwasser gekocht zerfällt es unter Wasseraufnahme in Harnstoff und Sarkosin:  $C_4 H_9 N_3 O_2 + H_2 O = C H_4 N_2 O$  (Harnstoff)  $+ C_3 H_7 NO_2$  (Sarkosin). Bei der Einwirkung von Säuren, durch Kochen mit Wasser, bei Gegenwart faulender Substanzen gibt das Kreatin Wasser ab und verwandelt sich in eine starke, alkalisch reagirende Basis:

**Kreatinin:**  $C_4H_7N_3O$ , das sehr wohl charakterisirte Salze liefert, von denen das Kreatininchlorzink zur quantitativen Bestimmung des Kreatinins benutzt wird.

### VI. Ammoniakderivate und ihre Verbindungen.

### 2. Von unbekannter Constitution.

**Earnstore:**  $C_5$   $H_4$   $N_4$   $O_3$ , findet sich in geringen Mengen im Harn des Menschen und der Saugethiere, in größeren Mengen in den Excrementen der Vögel und Schlangen, Schildkroten. Leguanen, der Schmetterlinge, vieler Käferarten, sowie einiger Helixarten; im Blute bei Gicht), im Safte mehrerer Drüßen, im Herzmuskel, Gehirn; in Harnsteinen, Harnsedimenten. Gichtknoten und in Concretionen in den Gelenkhöhlen bei Gichtkranken. Sie ist zweibasisch. Sie und ihre sauren Salze sind schwer in Wasser löslich, im Harn findet sich vorzüglich: harnsaures Natron, harnsaures Ammoniak, harnsaurer Kalk.

Durch Oxydation liefert die Harnsäure bei Mitwirkung von Säuren Harnstoff und Allexan — Mesoxalylharnstoff, d. h. Harnstoff, der das Radical der Mesoxalsäure  $\frac{C_3}{H_2}$   $\binom{O_3}{O_2}$  enthält:

$$C_5 H_4 N_4 O_3 + H_2 O + O = \begin{pmatrix} CO \\ H_2 \\ H_2 \end{pmatrix} N_2 \text{ (Harnstoff)} + \begin{pmatrix} CO \\ C_3 O_3 \\ H_2 \end{pmatrix} N_2 \text{ (Alloxan)}.$$

Es wurde in diarrhoischem Darmschleim gefunden (Liesic), was darum wichtig erscheist, weil das Alloxan ein Nebenprodukt der Harnstoffbildung aus Hamssüure

Verdampft man Harnsäure mit Salpetersäure vorsichtig zur Trockne, so bleibt ein rothlicher Rückstand, der mit Ammoniak befeuchtet schön purpurroth wird. Die hier entstehende Verbindung ist das Ammoniaksalz der Purpursäure und wird als Farbe im Grossen dargestellt unter dem Namen Murexid:  $C_8$  H<sub>4</sub> (NH<sub>4</sub>) N<sub>5</sub> O<sub>6</sub>. Es bildet metallglänzende grüne Krystalle die mit Wasser eine prachtvolle purpurrothe Lösung geben, welche durch Kalilauge schon blau wird (Harnsäurenachweis of. Harn).

Bei Gegenwart von Alkalien liefert die Harnsäurezersetzung Kohlensäure und Allantein, C<sub>4</sub> H<sub>6</sub> N<sub>4</sub> O<sub>3</sub>, Bestandtheil des fötalen Harns der Allanteisflüssigkeit der Kühe und im Harn der Kälber und Säuglinge gefunden, auch im Hundeharn bei Respirationsstörungen und im menschlichen Harn nach Gerbsäuregebrauch soll es vorkommen. Eine Lösung von Allantein liefert, mit Hefe versetzt, bei 30°C Harnstoff, oxalsaures und kohlensaures Ammoniak und eine unbekannte Säure; kochende Salpetersäure zersetzt es ebenfalls in Harnstoff und Allanteinsäure, während es sich mit concentrirten Alkalien in Oxalsäure und Ammoniak zersetzt.

An die Harnsäure schliesst sich noch an:

**Xanthia:**  $C_5$   $H_4$   $N_4$   $O_2$ , Bestandtheil gewisser seltener Harnsteine, in geringen Mongen Bestandtheil des Harns, zahlreicher drüsiger Organe, des Gehirns, des Fleisches von Säugethieren und Fischen. Es kann künstlich aus Hypoxanthin erhalten werden.

Der Nach weis des Nanthins in Harnsteinen ist leicht, da diese seltenen Steine metel fast ausschliesslich aus diesem Körper bestehen. Man behandelt eine geringe Menge auf einem Porzellanscherhen mit Salpetersäure, wobei es sich ohne Gasentwickelung löst, bei vorschügem Verdampfen bleibt ein gelber Rückstand, der sich mit Kali gelbroth fürbt, aber beim Erhitzen eine violette Fur be annimmt ich. Harnsäurenachweis, Guanin, Tyrosin;

**Typexanthin** oder Sarkin:  $C_5 H_4 N_4 O$  kommt neben dem Xanthin vor, in welches es durch 0xydationsmittel übergeführt werden kann. In der menschlichen Leber soll es namentlich bei sogenannter gelber Atrophie vorkommen.

Granin: C<sub>6</sub> H<sub>5</sub> N<sub>5</sub> O. Bestandtheil des Guano (Excremente von Seevögeln), im Pankreas, in der Leber aufgefunden, auch in den Excrementen der Spinnen und in den perlmutterglänzenden Massen in den Schuppen und Schwimmblasen der Fische. Mit Salpetersäure abgedampft gibt es einen citronengelben Rückstand (aus Xanthin und einem gelben Nitrokörper bestehend), der sich in Kali und Ammoniak mit tiefgelbrother Farbe löst (Harnsäurenachweis und Xanthin).

Incolnsaure: C<sub>10</sub> H<sub>14</sub> N<sub>4</sub> O<sub>11</sub> wurde in den Flüssigkeiten des Fleisches in geringer Menge gefunden.

**Eyaurensäure:**  $C_{16}$   $H_{14}$   $N_2$   $O_5$  (?) im Hundeharn neben Harnsäure. An die stickstoffhaltigen Bestandtheile des Organismus schliessen sich noch an

#### VII. Die thierischen Farbsteffe.

Farbstoffe aus dem Blut. Höchst wahrscheinlich stammen die Mehrzahl dar animalen Farbstoffe von dem Blutfarbstoff = Hämoglobin ab, von dessen Zersetzung in einen Eiweisskörper und einen rothen Farbstoff oben die Rede war. Diesen primär von dem Hämoglobin sich abspaltenden Farbstoff hat Hoppe-Seyler bezeichnet als Hämogromogen, der durch Sauerstoff übergeht in

Einatia. Unter diesem Namen hat man lange eine grosse Anzahl von Körpern beschrieben, die man für den eigentlichen Blutfarbstoff ansprach, und die verschieden waren je nach den Methoden der Darstellung. Am besten gelingt seine optische Charakteristik, von der bei Blut die Rede sein wird. Die als Hämatin bezeichneten Farbstoffe waren theils krystallinisch, theils amorph. Hoppe-Sevlen's Hämatin ist ein amorphes, blauschwarzes, beim Reiben rothbraunes Pulver, in Wasser und Alkohol unlöslich, löslich in wässerigem und weingeistigem Ammoniak, in schwefelsäure- und salpetersäurehaltigem Weingeist, sowie in kaustischen Alkalien. Hoppe gibt ihm die empirische Formel: C<sub>24</sub> H<sub>34</sub> N<sub>4</sub> Fe O<sub>5</sub> (?). Eine Umwandlung desselben durch Säuren in Gegenwart von Chlor ist das

Hämin, ein krystallisirter Körper, der zum gerichtlich-chemischen Nachweis des Blutes (cf. diesen) dient. Hoppe erklärt es für salzsaures Hämatin: C<sub>24</sub> H<sub>34</sub> N<sub>4</sub> Fe O<sub>5</sub>. H Cl. Nach v. Gozur-Besanez scheinen weder Hämin noch Hämatin reine Verbindungen zu sein (cf. Blutferbstoff).

Der Farbstoff der Galle ist:

Biliralia, höchst wahrscheinlich identisch mit Bämateldia, das in Krystallen in alten Blutextravasten gefunden wird. Das Bilirubin: C<sub>18</sub> H<sub>18</sub> N<sub>2</sub> O<sub>3</sub> ist eisenfrei, braunroth, krystallisirbar in klinorhombischen Prismen, leicht löslich in Alkalien, Schwefelkohlenstoff, Benzol, Chloroform beim Erwärmen. Es kommt vor in Gallensteinen, in der Galle des Menschen, des Hundes, der Katze, nicht in der des Rindes, pathologisch im icterischen Harn, Blut, Gewebssäften. Mit den Alkalien bildet es wie eine einbasische Säure Verbindungen. Seinen Nachweis vergleiche man bei Galle.

Durch Oxydation z. B. an der Luft und mit Salpetersäure geht aus ihnen hervor, kommt aber in der menschlichen Galle normal nicht vor, das

**Biliverdia:**  $C_{16}H_{20}N_3O_5 = Bilirubin + H_2O + O$ . Möglicherweise findet es sich in grüner Rindsgalle, grüner Menschengalle, grünem icterischem Harn, dem grünen Erbrechen Kranker gibt es sicher seine Färbung, hier beginnt der Farbenwechsel der Gmelin'schen Probe (cf. diese) mit der blauen Farbe.

**Bilifuscin:**  $C_{16}$   $H_{20}$   $N_2$   $O_4$  = Bilirubin +  $H_2$  O findet sich in geringen Mengen in menschlichen Gellensteinen.

**Milerasia:**  $C_{16}H_{22}N_2O_6 = Bilirubin + 2H_2O + O$  in menschlichen Gallensteinen, Rinds-gelle, wahrscheinlich häufig in icterischem Harn.

Ollicyania mennen HEYNSIUS und CAMPERLI. den bisher nur spectroskopisch charakterisirt blauen Farbstoff, der bei der Oxydation des Gallefarbstoffs (z. B. bei der GERLIN'schen Probe. cf. diese) entsteht. Sie wollen ihn auch in dunkelgefärbtem Harn angetroffen haben.

Cheleielia: C 55,45; H 5,8 etc. nenut R. Maly das letzte Oxydationsprodukt des Bilirubin's.

Harnfarbsteffe. Es sind verschiedene theils eisenfreie, theils eisenhaltige dargestellt worden. Wohl charakterisirt ist das Hydrobilirubin: C 64,68; H 6,93 etc. Scanna und Jappe stellten aus dem Harn einen Farbstoff dar, das Urobilin (Jappe), dessen Zusammenhang mit den Gallenfarbstoffen und damit seine Ableitung aus dem Blutfarbstoff namentlich durch R. Maly festgestellt wurde. Das Urobilin ist identisch mit dem im Koth vorkommenden Farbstoff Stercobilin (Vanlain und Masius). Es geht durch Reduction aus Bilirubia und Biliverdin) hervor (R. Maly) und entsteht so z. B. durch Einwirkung des im Darm entstehenden nascirenden Wasserstoffs auch im Organismus.

ladicas,  $C_{26}$  H<sub>21</sub> NO<sub>17</sub>. Kommt im normalen Harn in geringer, im pathologischen Harn in grösserer Menge vor, namentlich bei Leberkrebs, reichlich auch im Hundeharn, ertheilt dem Harn eine intensiv gelbe Farbe. Nach weis: Indicanreicher Harn mit Salzsaure gekocht lässt sofort einen feinpulverigen Niederschlag erkennen. 2) Von indicanarmem Harn mischt man 20—40 Tropfen in eine Proberöhre mit stark rauchender Salzsäure, die Mischung färbt sich rothviolett bis blau. Durch Zusatz von 2—3 Tropfen Salpetersäure wird die Empfindlichkeit der Reaktion gesteigert (v. Gonup-Besanez), am sichersten ist die Reindarstellung.

— Das Indican stört den Nach weis der Gallenfarbstoffe im Harn. In faulendem Harn geht es von selbst in Indigoblau über: C<sub>8</sub> H<sub>5</sub> NO, dunkelblaues amorphes Pulver.

Urocyanin (Uroglaucin, Harnblau) ist höchst wahrscheinlich unreines Indigoblau, Urrhodin ist wohl das noch wenig studirte Indigoroth (v. Gorup-Besanez).

Das Urchämatin 'Harler' ist eine hochrothe, glänzende, amorphe Substanz, die durch ihren Eisengehalt und einige Reaktionen Aehnlichkeit mit dem Hämatin zeigt, wobei aber an die bisher noch geringe chemische Charakterisirung des Hämatins selbst erinnert werden muss

Biterfarbstoffe. Es sind zwei mit Sicherheit aus blauem Eiter, der die Verbandstücke manchmai lebhaft blau färbt, dargestellt. Die Träger des Pigments im Eiter sind eine eigene Art von Vibrionen: Vibriolineola Burens., welche auf eiternden Wunden und Verbandsstücken vegetiren kann (Lücke), nach Chalver sind es Pilze. Reines Pyocyanin erscheint in blauen mikroskopischen Nadeln und Blättchen. Löslich in Wasser, Alkohol, Chloroform, weniger in Aether. Mit Säuren färbt es sich roth, in Alkalien blau wie Lackmus. Durch reducirende Substanzen wird es entfärbt, auch durch unzersetzten Eiter, mit Luft geschuttelt wird es dann wieder blau. Darstellung und Nachweis: Die blauen Verbandstuckmit Wasser extrahirt, die Flüssigkeit mit Chloroform geschüttelt, was den Farbstoff—erst blau, dann grün werdend— aufnimmt. Zur abgegossenen Chloroformlösung wird etwas mit Schwefelsäure angesäuertes Wasser gesetzt, das den Farbstoff aufnimmt. Diese rothe vom Chloroform getrennte Flüssigkeit wird mit Barytwasser neutralisirt, erwärmt, bis die blaue Farbe wieder auftritt, wieder mit Chloroform geschüttelt, aus der blauen Chloroformlosung krystallisirt das Pyocyanin beim Verdunsten. — Neben dem Pyocianin kommt noch im Eiter ver

Pysanthia, ein gelber Farbstoff, der aus der ersten Chloroformlösung durch etwas Aeth-7 (Schütteln) aufgenommen wird. Vielleicht kommt im Eiter auch Indigo vor.

Schweissfarbstoffe. Es sind rothe (blutiger Schweiss) und blaue nachgewiesen, über deren chemische Natur noch keine brauchbaren Angaben existiren. Der blaue Schweiss max hier und da von Pyocyanin gefürbt sein. Bei Kupferarbeitern ist an Kupfersalze zu denken (als Wäscheverunreinigung?). Bizio fand einmal Indican im Schweiss.

Augen-und Hautpigmente = Melania, schwarzes Pigment. Normal meist als Zelleninhalt in kleinen Körnchen, pathologisch in flachen rhombischen Krystalltafeln mit schr spitzen Winkeln. Sehr wenig löslich, eisenhaltig. Im schwarzen Augenpigment fand Leuness 0,254% Eisen. Seine Formel ist nicht bekannt. Es kommt vor als Pigment der Choroiden im Malfight'schen Gewebe der Negerhaut und der Haut dunkelgefärbter Völker, sowie an dunkleren Hautstellen der Europäer, in den Hauren, in den Lungen, Bronohialdrüsen, als sokwarzePigment melanotischer Geschwülste, als schwarzer sedimendirender Farbstoff im Harn, als Pigment der Dinte mancher Cephalopoden, in den Pigmentzellen der Amphibienhaut. Sein Eisengehalt stellt es nahe an das Hämatin, von dem man seine Abstammung herleitet.

Ueber zufällige Körperbestandtheile vergleiche man bei Harn und a. a. O.

Die chemischen Vorgänge zeigen in jeder Zelle eigenthümliche Verschiedenheiten.

Der Vorgang der Eiweisszersetzung sowie der Zersetzung der organischen Stoffe überhaupt ist in den verschiedenen Zellen ein verschiedener. Schon die primären Veränderungen, welche das Eiweiss in dem Inhalte der verschiedenen Zellen erfährt, sind verschiedener Natur, wie die Bildung des Caseins, des Myosins etc. beweist, je nachdem das Eiweiss zu einem Bestandtheile einer Milchdrüse oder einer Muskelzelle wird. Auch die Umwandlungen, welche die Albuminate erleiden bei ihrer Verwendung zur Bildung der Zellmembranen und der Zellenzwischenmaterien sind verschiedener Art, je nachdem sie in der einen oder anderen Zellengruppe vor sich gehen, wie die chemischen Verschiedenheiten des leimgebenden Stoffes, des Knorpel- und Hornstoffes, des elastischen Stoffes, des Mucins, die wir an getrennten Orten zu den angegebenen Zwecken benutzt finden, lehren.

Aehnlich verschieden verhalten sich in den anatomisch verschiedenen Zellen die weiteren Zersetzungsvorgänge, welche zu den einfachen Produkten der regressiven Metamorphose führen, wie sie den thierischen Organismus endlich versassen.

Leider ist die zoochemische Analyse in ihren Resultaten noch zu wenig fortgeschritten, als dass man für alle Zellen und Zellenderivate schon den Zersetzungsmodus genau bezeichnen könnte, doch liefern jene wenigstens vorläufig den Beweis des aufgestellten Satzes von der Verschiedenheit in den Zellenvorgängen. Der Erfolg ist dabei jedoch überall der gleiche, stets werden schliesslich Kohlensäure, Wasser und Ammoniakverbindungen gebildet, nur der Weg, welcher zu diesem endlichen Ziele führt, ist ein verschiedener, wie sich aus der Vergleichung der Stoffe ergibt, welche in den verschiedenen Organen (cf. diese) gefunden werden.

Wir sehen, dass jede thierische Zeffe Zersetzungsprodukte enthält, die zwar alle einen gemeinsamen Charakter nicht verkennen lassen, indem sie Reihen bilden, welche von hochzusammengesetzten Stoffen immer tiefer und tiefer bis zu den Endprodukten herabsteigen, aber doch in jeder physiologisch verschiedenen Zellengruppe ihr specifisches, originelles Gepräge tragen.

Der Lebensvorgang in den einzelnen thierischen Zellen ist zwar dem Principe nach der gleiche, überall beruht er im Grunde auf Rückbildung unter Sauerstoff-aufnahme; in jeder Zelle jedoch werden diese Vorgänge modificirt nach den Functionen die in dem Haushalte des Thierorganismus von ihr gefordert werden. Die Stoffzersetzung in dem Muskelgewebe, das den mechanischen Kraftleistungen vorzustehen hat, ist ein verschiedener Vorgang und führt primär zu anderen Produkten als die chemische Thätigkeit in den Leberzellen oder den Zellen der Magenund Darmdrüsen, welche zu bestimmten chemischen Umgestaltungen von Stoffen verwendet werden zum Zwecke, diese für den thierischen Organismus als Nah-rungsflüseigkeit brauchbar zu machen.

## Functionen der anorganischen Zellenstoffe.

Wir haben schon im Allgemeinen die Wichtigkeit der sogenannten Aschenbestandtheile des thierischen und pflanzlichen Körpers betont. In der Pflanze dienen sie theils dazu, den Pflanzenorganen als sogenanntes Skelett eine grössere Festigkeit zu ertheilen, und sind somit schon von diesem Gesichtspunkte aus von grosser Bedeutung für das Pflanzenleben; noch wichtiger sind aber jene, z. B. die Kalisalze, die man in einer bestimmten Beziehung zur Erzeugung der organischen Stoffe erkannt hat. Es steht nach den besten Untersuchungen die Menge des in den Getreidesamen sich bildenden Eiweisses in einem geraden Verhältnisse zu den phosphorsauren Salzen, die der Pflanze als Nahrungsmittel zu Gebote stehen. Ein ähnliches Verhältniss scheint zwischen der Bildung der Pflanzensäuren und den Alkalien zu bestehen, ohne Kalisalze ist kein Wachsthum möglich. Ohne Wasser und Sauerstoff ist die Entstehung und Erhaltung alles organischen Lebens vollkommen undenkbar.

In der thierischen Zelle finden wir die organischen Stoffe ebenso wie in der Pflanzenzelle mit jenen anorganischen Stoffen gemischt. Auch hier scheinen sie den beiden oben angedeuteten Zwecken zu dienen. Zur Verleihung einer grösseren Festigkeit der Gewebe finden sich im thierischen Organismus vor allem die Verbindungen der Kalkerde mit Phosphorsäure und Kohlensäure verwendet. Die Festigkeit der Knochen und des verknöcherten Bindegewebes beruht auf einer Einlagerung in ihre Zwischenzellenmassen vornehmlich von phosporsaurem und kohlensaurem Kalk. Die Kalisalze scheinen für die Fleischbildung der animalen Organismen bei der Ernährung von grösster Bedeutung.

Sicher sind die verschiedenen anorganischen Bestandtheile, welche sich im Zelleninhalte gelöst befinden, die Hauptursache der Verschiedenheit der Oxydationsvorgänge in den verschiedenen Zellen. Das Vorwiegen der Phosphorsäure in dem Muskelgewebe und der Nervensubstanz wird Veranlassung der dort soleicht entstehenden sauren Reaktion, das Vorwiegen der kohlensauren Alkalien in den Säften des Blutes, der Lymphe gibt diesen ihre Alkalinität. Es ist selbstverständlich, dass in sauren oder alkalischen Flüssigkeiten chemische Vorgänge sich wesentlich verschieden gestalten mitsen, auch wenn in beiden die constituirenden Stoffe vollkommen die gleichen wären.

So wird uns schon durch diese Betrachtung der Worth der anorganischen Stoffe für die Zellenvorgänge verständlich, noch mehr werden wir in ihre Bedeutung in den Besprechungen des folgenden Capitels über Diffusionserscheinungen eingeführt werden. Die speciellen Auseinandersetzungen finden sich bei der Lehre von den Nahrungsstoffen, sowie bei den einzelnen Organen und Flüssigkeiten, vor allem bei dem Harn.

Im Einzelnen ist uns in Beziehung auf die Aschenbestandtheile noch sehr Vieles unklar. Wir stehen vor einem Räthsel, wenn wir sehen, dass die Verthetung der anorganischen Stoffe nach den verschiedenen Zellengruppen eine Verschiedenheit erkennen lässt. Wir fragen vorläufig umsonst nach dem Grunde. der in der Flüssigkeit des Blutes die Natronsalze, in den geformten Blutbestandtheilen oder im Muskel etc. die Kalisalze vorwiegen lässt. Dass es für die Chemic der Zellen, in denen sie sich finden, von höchster Wichtigkeit ist, ob sie Kali oder Nationalschaften verschaften der Rationalschaften von höchster Wichtigkeit ist, ob sie Kali oder Nationalschaften von höchster Wichtigkeit ist, ob sie Kali oder Nationalschaften von höchster Wichtigkeit ist, ob sie Kali oder Nationalschaften von höchster Wichtigkeit ist, ob sie Kali oder Nationalschaften von höchster Wichtigkeit ist, ob sie Kali oder Nationalschaften von höchster Wichtigkeit ist, ob sie Kali oder Nationalschaften von höchster Wichtigkeit ist, ob sie Kali oder Nationalschaften von höchster wichtigkeit ist, ob sie Kali oder Nationalschaften von höchster wichtigkeit ist, ob sie Kalisalze vorwiegen von der von der

tron, phosphorsaure oder kohlensaure Salze enthalten, steht fest und wird uns noch weiter klar werden; woher ihnen aber die Fähigkeit der Aneignung der für ihre Zusammensetzung nöthigen anorganischen Stoffe ertheilt wird, ist ein Problem, für das eine spätere Zeit die Forschung erst Aufklärung zu geben hat (cf. llydrodiffusion, Lösung und Endosmose). Die anorganischen Bestandtheile scheinen mit den organischen Stoffen in chemische Verbindung zu treten, im welcher Weise ist für's erste noch wenig erforscht.

Nach v. Gome-Besanez Zusammenstellung sind folgende anerganische Bestandtheile in thierischen Organismen physiologisch enthalten:

- l. Wasser.
- II. Gase: Sauerstoffgas, Wasserstoffgas, Stickstoffgas, Kohlensäuregas, Sumpfgas, Schwefelwasserstoffgas.
- III. Salze: Chlornatrium, Chlorkalium, Chlorammonium, Fluorcalcium, kohlensaures Natron, kohlensaures Kali, kohlensaures Ammoniak, kohlensaurer Kalk, kohlensaure Bittererde, phosphorsaures Natron, phosphorsaures Kali, phosphorsaurer Kalk, phosphorsaure Bittererde, phosphorsaurer Ammoniak-Bittererde, phosphorsaures Natron-Ammoniak, phosphorsaures Eisen (das Eisen auch noch in anderen unbekannten Verbindungen), salpetersaures Ammoniak, salpetrigsaures Ammoniak, schweselsaurer Kalk.
  - IV. Freie Säuren: Chlorwasserstoffsäure, (Schwefelsäure), Kieselsäure.

### Mikrochemie und chemische Lebensthätigkeiten der Zellen und des Eies.

Im Allgemeinen gehen aus dem Vorstehenden die Hauptgesetze der chemischen Stoffmetamorphose in den animalen Zellen hervor, doch sind wir noch weit entfernt, über die Vorgänge im Einzelnen uns genügende Rechenschaft geben zu können. An die rein chemischen Beobachtungen, auf die wir bisher fussten, reihen sich noch mikrochemische Untersuchungsresultate an, die uns einen Einblick in die Stoffvertheilung und Stoffwandlung in den Einzelzellen der verschiedenen Gewebe gewähren.

Wir sehen die Lebenserscheinungen der Zellen an das Vorhandensein und die Thätigkeit des Protoplasmas (Cytoplasmas) geknutpft, es ist dieses, wenn wir uns der Ausdruksweise Kölliker's bedienen wollen, »der vorzugsweise lebende Stoff der Zellena, an ihm läuft der Stoffwechsel der Zellen hauptsächlich ab, die Bildung der übrigen Zellenstoffe hat in ihm seinen Ausgangspunkt, ein Theil derselben sind nur als Ausscheidungen, Differenzirungen desselben zu betrachten, die Ernährungsvorgänge der Zellen haben einen Hauptzweck in der Bildung neuen Protoplasmas. Ueber die Verschiedenheit des Protoplasmas in den einzelnen Zellen wissen wir noch wenig. Der Hauptbestandtheil des Protoplasmas aller Zellen scheinen im Wasser gequollene Albuminate oder noch höher zusammengesetzte Stoffe zu sein, welche wie das Hämoglobin,. Vitellin durch ihre Zersetzung erst Albuminate entstehen lassen neben anderen für die Zellenchemie wichtigen Stoffen. Dieser Hauptbestandtheil ist mit einer wahren Lösung durchtränkt von löslichen Zuckerarten und Salzen, von denen ein Theil fester gebunden erscheint. und verbunden mit neutralen Fetten und den Zersetzungsprodukten jener oben genannten höchsten chemischen Produkte des organischen Lebens.

Mit Recht kann man die chemischen Vorgänge in den animalen Zellen ebenso mit dem Protoplasma in ursächliche Verbindung bringen, wie wir sie in den Pflanzenzellen unzweifelhaft an die Anwesenheit des Protoplasmas und seiner Produkte 2. B. Chlorophyllkörper geknüpft sehen. Wir sehen die Lebensthätigkeiten der Organe mit der Bildung organischer Säuren, z. B. Fleischmitchsaure verlaufen, deren Entstehen um so reichlicher stattfindet, ie lebhafter die Thätigkeit der Organe ist. So sehen wir die neutrale oder schwach afkalische Reaktion des Muskel- und Nervengewebes durch angestrengte Thätigkeit in eine saure Reaktion umschlagen. Diese chemische Umwandlung des Zelfeninhaltes geht, wie es scheint, meist von dem Zellkern aus, der in der lebenden Zelle fortwährend eine saure Reaktion erkennen lässt (Beale, Kölliker, J. Raner) im Gegensatz zu seinen alkalischen Umgebungen. Diese saure Reaktion kennzeichnet sich in der Eigenschaft des Kernes, sich in neutraler Lösung von carminsaurem Ammoniak rasch und bleibend roth zu färben (Gerlace) durch Fixirung von Carminsäure. Die Säurebildung findet sonach, offenbar unter besonders starker Einwirkung des in die Zelle aufgenommenen Sauerstoffs, beständig im Zellenkerne statt, bei der gesteigerten Thätigkeit (und dem Absterben) der Zelle wird diese Säurebildung so mächtig, dass sich saure Reaktion in der Gesammtzelle und ihrer Umgebung geltend macht, die sonst von den alkalischen umspülenden Gewehs- und Zellensäften neutralisirt wird.

Der Stoffwechsel des Protoplasmas ist nach dem Vorstehenden mit der Bildung einer organischen Säure (z. B. Fleischmilchsäure) verknüpft, die höchstwahrscheinlich selbst wieder als das Zersetzungsprodukt einer höher zusammengesetzten Verbindung, z. B. eines Kohlehydrates, einer Zuckerart angesprochen werden darf. Es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass diese fraglichen Fleischmilchsäure liefernden Stoffe wenigstens zum Theil Zersetzungsprodukte der Albuminate sind. Vielleicht haben wir hier das eine Produkt der Spaltung der Albuminate die (Liebig) einen oder mehrere stickstofffreie und einen oder mehrer stickstoffhaltige Stoffe liefern soll. Kölliken ist es gelungen auch das Entsteben eines Stoffes der zweiten Gruppe, der stickstoffhaltigen Körper, welche mit dem Harnstoff in mehr oder weniger naher Verwandtschaft stehen, aus dem eiweissreichen Protoplasma sicher nachzuweisen, was bisher bei Muskeln und Nerven noch nicht mit der genügenden Sicherheit möglich war. Das eiweissreiche Protroplasma der Zellen der Leuchtorgane von Lampyris unterliegt zeitwällig einer so lebhaften Sauerstoffeinwirkung, dass dabei Lichtentwickelung entsteht. Kot-LIKER konnte mikroskopisch nachweisen, dass dabei harnsaures Ammonial gebildet wird, eine Entdeckung die theoretisch vom grössten Werthe ist.

Die Zellen der animalen Organismen enthalten wie die Pflanzenzellen entweder mehr oder weniger gleichmässig gemischtes Protoplasma, oder es zeigen sich Pfüssigkeiten, Zells aft aus diesem ausgeschieden. Köllikka nennt die ersteren Zellen, zwischen denen und den folgenden viele Uebergänge existiren. monoplasmatische im Gegensatz zu der zweiten Art, den diplasmatischen Zellen Die animalen Zellen gehören in der Jugend und während ihres normalen Lebens der überwiegenden Mehrzahl nach der ersten Gruppe an. Deutlich diplasmatisch sind die Pettzellen, bei denen das Protoplasma auf ein geringes Minimum um den Kern reducirt sein kann, während der übrige Zellenraum von füssigem Pett erfüllt ist. Dasselbe ist bei den Leberzellen bei reichlichem Fettgehalt der Nahrung. z. B. bei stugenden Thieren der Pall. Auch die Abscheidung fester Substanzer aus dem Protoplasma reihen die Zellen, in denen das stattfindet, an die diplasmatischen an. So finden sich Pigmentkörner, die Eiweiss (%körperchen im Dotter.

Körner von harnsauren Salzen und Kalksalzen in den Zellen niederer Thiere. Bei den Zellen der Drüsen scheint sich, wenn nicht der ganze Zellinhalt in Sekret umgewandelt und damit die Zelle zerstört wird, meist ein Theil der Zelle, ihr Protoplasma, zu erhalten und seine Verluste neu zu ergänzen, während daneben beständig Stoffe aus dem Protoplasma abgeschieden werden, die als Drüsenzellensekrete die Zelle verlassen. Am deutlichsten ist dieser Vorgang der Abscheidung der Zellensekrete aus dem Protoplasma bei einzelligen Drüsen (cf. S. 32), die neben dem Hohlraum, der die Ausscheidungen aufnimmt, welche durch den Ausführungsgang der Drüsenzelle entfernt werden, noch eine mehr oder weniger reichliche Protoplasmamenge bewahren.

Es unterliegt keinem Zweisel, dass auch die von Protoplasma ausgeschiedenen Stoffe, z. B. die Zellsäste und Zellmembranen einen sortgesetzten Stoffwechsel und Erneuerung ihrer Bestandtheile erleiden. Für den Wechsel des Zellsästes macht Kölliker als auf eines der hiersür belehrendsten Beispiele auf die schon angeführten setthaltigen Zellen, z. B. aus der Leber säugender Thiere und die eigentlichen Fettsellen, ausmerksam, in denen das zeitweise massenhast angehäuste Fett ganz verschwinden kann. Auch die Zellmembranen und Kapseln unterliegen dem Stoffumsatz, wie man z. B. aus der erwähnten, an die Bildung der Tüpselzellen bei Pslanzen erinnernden Usur der Kapseln der Knorpelzellen bei Rachitis (S. 6) abnehmen kann.

Der diplasmatische-Zustand der Zellen, z. B. der Drüsenzellen, ist als Vorläufer der Zellen aus sich eid ung, wie schon angedeutet, aufzufassen; es finden sich aber auch bei Zellen lebhafte Abscheidungen aus der Zelle, wenn sie auch keine Sonderung des Zelleninhaltes in Protoplasma und Zellsaft erkennen lassen. Die Abscheidungen sind theils sester, theils slüssiger Art. Zu den festen Abscheidungen rechnet Kölliken die Intercellularsubstanzen 1), die vor allem bei dem Bindegewebe mächtig entwickelt vorkommen, und die Cuticularbildungen. Die Stoffe, welche diese festen Zellenabscheidungen bilden, hat die Zelle nicht von aussen direct bezogen, da sie in den Ernährungsflüssigkeiten nicht enthalten sind. Schleim, leimgebende, chondringebende, elastische Substanz, bei den Tunicaten. die Cellulose, sind aus dem Nährmaterial durch die specifische Zellenthätigkeit aus dem Protoplasma erzeugt. Viele Zellen scheiden flüssige Zwischenmaterie, Zwischenzellenflüssigkeiten aus, hier haben wir an die Blut-, Lymph- und Chylusflüssigkeiten, an die Drüsensäste und Parenchymsäste zu denken, die auf Rechnung von Zellenthätigkeit zu setzen sind. Diese Abscheidung von Flüssigkeiten zeigt insofern eine Verschiedenheit, als einige Zellen Stoffe ausscheiden, die ihnen vom Blut zugeführt wurden, wie z. B. die Nierenzellen, andere Zellen aber analog den genannten festen Abscheidungen Stoffe abgeben, die sie durch ihre specifische Lebensthätigkeit in sich gebildet haben, wie die Zellen der Leber. der Magensaftdrusen.

So unterliegt also die ganze Zelle mit allen ihren Organen und Bestandtheilen dem Stoffumsatz.

Der Stoffumsatz in den Zellen ist an eine Aufnahme von Sauerstoff gebunden, ein Vorgang, den man im Allgemeinen als Zellen respiration bezeichnen kann. Was von den Geweben bekannt ist, dass sie dem Blute und unter anormalen

<sup>4</sup> Welche neuerdings meist als umgewandeltes Protoplasma gedeutet werden, S. 25 ff. Ranke, Physiologie. 3. Auf. 6

Bedingungen der Luft Sauerstoff zur Unterhaltung ihrer Thätigkeit entziehen und theils sogleich verwenden, theils zur Verwendung in sich in irgend einer Weise aufspeichern, um von diesem Vorrath zu zehren, das zeigen auch die einzelnen Zellen. Einzellige Thiere und Pflanzen respiriren; bei Thieren, die durch Tracheen (cf. Athmungsorgane) athmen, verzweigen sich diese Luftcanäle nicht nur an den Zellen, sondern dringen sogar in diese ein, wie in die Zellen der Spinnorgane der Raupen und in die Muskelzellen (Kölliker).

Offenbar steht der Stoffwechsel in den Zeilen auch unter Nerveneinfluss. Wir sehen ihn dadurch zeitweilig enorm gesteigert werden, wie in dem thätigen Muskel- und Nervengewebe oder in den Leuchtorganen der Lampyris, in den Drüsenzellen des Verdauungsapparates etc. Wie wir uns diesen Nerveneinfluszu denken haben, ist noch nicht sicher festgestellt, electrische Vorgänge und reichlicheres Zuströmen von Ernährungsflüssigkeiten spielen hier eine Rolle.

Man betrachtet, wie aus der Darstellung der Formverhältnisse der Zellen hervorging, die Kizelle gewöhnlich als den Typus der Zellen, da sich alle folgenden aus ihr entwickeln. Die Eier oder deren Dotter, welche eine grössere, zur genaueren chemischen Analyse ausreichende Masse darbieten, bestehen jedoch der Hauptmasse nach nicht aus der eigentlichen Eizelle, sondern aus dem sogenannten Nahrungsdotter, der zwar das Material für den sich ausbildenden Organismus liefert, der aber doch nicht direct mit dem Protoplasma identificirt werden darf. Immerhin haben wir es mit dem ersten Nahrungsstoff zu thun, aus dem dranimale Zelle ihre Bestandtheile bildet, und zwar zu einer Zeit, in der das specifische Zellenleben sich erst auszubilden beginnt, in der sonach die den Zellen gelieferte Nahrung möglichst schon die Zusammensetzung der Zelle selbst besitzen wird. Von diesem Gesichtspunkt aus ist die Physiologie der Eier der Vogel. Amphibien und Fische, die eine nähere Untersuchung erfahren haben, von Wichtigkeit für die Lehre von dem Einzelleben der Zelle. Leider sind die Resultate auch bei ihnen noch wenig gentigend.

Im Eidotter sind mit Sicherheit folgende Stoffe nachgewiesen: EiweissstoffFette (Olein und Palmitin, ein phosphorhaltiger organischer Körper von hüchster
Zusammensetzung, das Vitellin, das durch seine Zersetzung wahrscheinlich Eiweise
und Lecithin bildet (Hoppe-Sevler), ein gelbes und ein rothes eisenhaltiges Pigment.
Traubenzucker, Cholesterin und Salze, unter diesen Kalk und Kalisalze, aber auch
(mehr) Natronsalze und Phosphorsäure. Die Zusammensetzung entspricht also etwa
der des Protoplasmas, wie wir sie oben zu geben versucht haben. Das Eiweise,
welches die Dotter der Vogeleier umhüllt, besteht ausser reichlich Wasser vorzüglich
aus Albuminaten und zwar hauptsächlich in Salzen gelöstes Albumin, wenig Kahalbuminat und nur Spuren von Globulin, ausserdem ziemlich viel Traubenzucker
(8% der festen Stoffe) und Asche (3% der festen Stoffe), die reich an Chlor und arm
an Phosphorsäure ist, aber überwiegend Kalisalze enthält, daneben Natron, Kalk.
Magnesia, Eisenoxyd, Kieselerde für die Bildung der Federn. Ein Theil des Kalkezur Entwickelung des Embryo wird auch von den Eierschalen geliefert, die hauptsächlich aus koblensaurem Kalk und kohlensaurer Magnesia bestehen (Paot v.

Zur Entwickelung bedarf das Ei der Zufuhr von Wärme und Sauerstoff. es zeigt eine vollständige animale Respiration. In dem stumpfen Ende des Huhnereies befindet sich ein mit Luft gefüllter Raum, in welchem nach Bischer im Mittel 23,5 Volumenprocente Sauerstoff sich finden, also mehr als in der

atmosphärischen Luft, welche in 400 nur 20 Volumina Sauerstoff (= 23 Gewichtsprocente) besitzt. Diese Luft wird als Athemreserveluft angesehen. Ausserdem muss dem sich entwickelnden Ei beständig Sauerstoff zugeführt werden, für welchen es Kohlensäure und Wasser ausscheidet. Nach den Beobachtungen BAURGÄRTNER'S, der Hühnereier in einem Apparat künstlich ausbrütete, in dem er die aufgenommene Sauerstoffmenge und die abgegebene Kohlensaure und das Wasser bestimmen konnte, verloren die Eier in 20 Tagen bis zum Ausschlüpfen des Hühnchens 26,82% an Gewicht unter Aufnahme von 6,29% Sauerstoff und Abgabe von 8,412% Kohlensaure und 24,69% Wasser. Das Volum des eingeathmeten Sauerstoffs ist stets etwas grösser als das der exspirirten Kohlensäure, da der Sauerstoff nicht nur zur Bildung der Kohlensäure und eines kleinen Theils des Wassers, sondern zur Bildung auch anderer Stoffwechselprodukte verwendet wird, die das Ei nicht verlassen. Die weiteren Stoffwechselvorgänge im Ei sind im Einzelnen noch sehr wenig bekannt. Im Allgemeinen entsprechen sie den für die animalen Zellen bisher erkannten Gesetzmässigkeiten.

Wenn wir auch nicht verkennen dürfen, dass uns die Wissenschaft schon jetzt die allgemeinen Principien für die Beurtheilung der chemischen Vorgänge in den Zellen der Pflanzen und Thiere geliefert hat, so bleibt doch in Beziehung auf die einzelnen Akte der Zellenthätigkeit der Forschung noch eine grosse Aufgabe zu lösen, die um so wichtiger ist, da nicht nur die Formbildung, sondern auch die Kräfteerzeugung in den Zellen und durch die Zellen von der Thätigkeit des Zellenchemismus bedingt werden.

Die Kier der Pische und Amphibien unterscheiden sich von den Eiern der Vögel nicht unwesentlich. In dem Dotter der unreifen Eier der Schildkröten, der Batrachier und knochenfische finden sich krystallähnliche Blättchen: Dotterblättchen von wechselnder Gestalt und Zusammensetzung, nach Radlkopen wahre doppelbrechende Krystalle (cf. folgendes Capitel). Sie zeigen weder vollkommen das mikrochemische Verhalten des Eiweisses, noch das der Fette (Virchow), sie enthalten nach Valenciennes und Fremy so viel Phosphor, dass es, wahrscheinlich erscheint, dass dieselben aus Vitellin oder weuigstens sehr nahestehenden Stoffen bestehen (Paravitellin nach Gobley); man bezeichnete diese Stoffe bisher als: ichtin, Ichtidin, Ichtulin, Emydin, scheint aber bei der Untersuchung stets unreine Substanzen vor sich gehabt zu haben. Diese farblosen und starkglänzenden Krystalle oder Krystalloide zeigen in den Eiern einzelner Species constante Formen. Bei Raja clavata sind es rechtwinkelige Tafeln, bei Squalus galeus sind sie hexagonal, bei Rana quadratisch, elliptisch oder kreisrund bei Torpedo marmorata. Nach Gobley's Untersuchungen zeichen chemisch die Karpfeneier und das Eigelb der Hübnereier grosse Uebereinstimmung (v. Goble-Besanez).

|                             |    |     |       |      |     |    |   | Hühnerei<br>in % | Karpfonei<br>in % |
|-----------------------------|----|-----|-------|------|-----|----|---|------------------|-------------------|
| Wasser                      |    |     |       |      |     |    |   | 51,486           | 64,080            |
| Feste Stoffe                |    |     |       |      |     | •  |   | 48,514           | 35,920            |
| Vitellin resp. Paravitellin |    |     |       |      |     |    |   | 15,760           | 14,060            |
| Palmitin und Olein          |    |     |       |      |     |    |   | 21,304           | 2,574             |
| Cholesterin                 |    |     |       |      |     |    |   | 0,438            | 0,266             |
| Phosphorhaltige Fette .     |    |     |       |      |     |    |   | 8,426            | · <b>-</b>        |
| Lecithin                    |    |     |       |      |     |    |   | · <u> </u>       | 3,045             |
| Cerebriu (Protagon)         |    |     |       |      |     |    |   | 0,300            | 0,205             |
| Extraktivetoffe             |    |     |       |      |     |    |   | 0,400            | 0,389             |
| Pigmente                    |    |     |       |      |     |    |   | 0,553            | 0,033             |
| Chlorammonium               |    |     |       |      |     |    |   | 0.034            | 0,042             |
| Chlornatrium und Chlorkal   | )  |     | 0,447 |      |     |    |   |                  |                   |
| Schwefelsaures und phospi   | ho | rsa | ur    | es l | Kal | li | Ì | 0,277            | 0,037             |
|                             |    |     |       |      |     |    |   | 1,022            | 0,292             |
| Membransubstanz             |    |     |       |      |     |    |   | <del>-</del>     | 14,530            |

# **Drittes Capitel.**

# Die Physik der Zelle.

### Vom Gesetz der Erhaltung der Kraft.

Die Elementarstoffe, an welchen das animale und pflanzliche Leben zur Erscheinung kommt, sind von den Stoffen der anorganischen Natur nicht verschieden; die gleichen Elementarbestandtheile bilden Luft und Boden und gehen m die Zusammensetzung der lebenden Organismen ein.

In unseren vorausgehenden Betrachtungen lernten wir den Kreislauf der Materic kennen in welchen aus den anorganischen Stoffen Stoffe organischer An gebildet und diese wieder zurück verwandelt werden in chemische Verbindungen die den Charakter des anorganischen an sich tragen.

Dadurch, dass chemische Elementarstoffe in chemische Verbindungen irgend welcher Art eintreten, verlieren sie selbst Nichts an ihren chemischen Eigenschaften. Es wird durch die chemischen Verbindungen der Elemente unter einander. wodurch Stoffe mit ganz neuen Eigenthümlichkeiten entstehen, an ihnen Nichtsgeändert. Durch die chemische Verbindung geht keine der Eigenschaften der vereinigten Stoffe absolut verloren. Man kann aus allen, auch aus den am complicirtesten zusammengesetzten chemischen Körpern die constituirenden einsachen Stoffe vollkommen nach Form, Gewicht und Kräften wieder erhalten, wie sie zur Bildung des betreffenden Körpers zusammengetreten sind.

Auch dann, wenn ein chemischer Stoff Bestandtheil eines lebenden Organismus geworden ist, verliert er Nichts an seinen ihm in anorganischem Zustandzugehörenden Eigenschaften.

Wir finden in den chemischen Vorgängen im Organismus das gleiche Spielder chemischen Affinitäten und wechselseitigen Anziehung und Abstossung wir es sich in den anorganisch – chemischen Vorgängen zeigt. Die Salzbildung aus Säuren und basischen Körpern findet sich in den Flüssigkeiten der Zellen ebensowie ausserhalb derselben; keines der Elemente verliert seine Fähigkeit, sich mit Sauerstoff zu vereinigen; die Vereinigungsprodukte der Elemente mit Sauerstoff sind schliesslich die gleichen, welche sich auch in der anorganischen Natur alverbrennungsprodukte der gleichen Elementarstoffe bilden. Der Kohlenstoff der chemischen Verbindungen des Organismus wird in diesem schliesslich zu Kohlensäure, wie ausserhalb desselben; der Wasserstoff bildet in beiden Fällen leiten

seiner Verbindung mit Sauerstoff Wasser. Der Lebensprocess selbst ist ein Scheidekunstler, welcher aus den organischen Stoffen die sie constituirenden Bestandtheile wieder zu gewinnen versteht, zum Beweise des Satzes, dass nirgends in der Natur Etwas, auch nur ein Atom von den vorhandenen Elementarstoffen verschwindet oder neu gebildet wird. Die Materie trägt für den Naturforscher den Charakter der unvergänglichen Beständigkeit. Ueberall wo das Auge des Menschen ein Neuentstehen von Stoff, ein Vergehen desselben zu erblicken meint, lehrt uns die Naturwissenschaft nur einen Wechsel der Form, Wechsel der chemischen Mischung der Materie kennen. Sie zeigt uns, wie aus luftförmigen, unsichtbaren Stoffen sich feste sichtbare und greifbare Körper zusammensetzen können, die nach kürzerer oder längerer Zeit des Bestehens wieder zu vergehen scheinen, indem ihre Bestandtheile wieder die physikalischen Charaktere der Luft annehmen, die sie vor der Bildung des festen Körpers besessen haben.

Das eben vorgetragene naturwissenschaftliche Grundgesetz wird das Gesetz von der Erhaltung des Stoffes genannt. Mit seiner Erkenntniss wurde die Chemie eine Wissenschaft.

Wie die Chemie eine Erhaltung des Stoffes lehrt, so basirt die neuere Physik auf dem analogen Gesetz von der Erhaltung der Kraft.

Auch die physikalischen Kräfte, welche wir in der Natur thätig sehen, wie Wärme, Electricität, mechanische Bewegung entstehen weder aus Nichts und von ihnen geht Nichts verloren. Ueberall wo wir scheinbar eine Kraft verschwinden sehen, verwandelt sie sich in Wahrheit nur in eine neue Kräfteform, und wir können keine Bewegung herstellen, der nicht ein gleichzeitiges Erlöschen einer anderen Bewegung entspricht. Wir sehen z. B. Wärme in Electricität, Electricitat in mechanische Bewegung, mechanische Bewegung in Warme übergehen. Wir sehen diese Kräfte entstehen aus einem Kraftvorrath, aus Spannkraft, die in den Körpern gleichsam ruhend aufgespeichert sein kann. Rückwärts sehen wir aus anderen Kräfteformen wieder Spannkraft gebildet. Wir sind im Stande die genannten Kräfte willkurlich die eine in die andere zu verwandeln. So beständig wie die Materie selbst, sind auch die an ihr wirksamen Kräfte. Wie nirgends ein Elementarstoff entsteht oder vergeht, ebenso wenig entsteht eine Kraft aus Nichts oder geht in das Nichts zurück. Alle Kräfte, denen wir in der Natur begegnen, sind nur Umwandlungsprodukte der einen grossen, mechanischen Kraft, welche das ganze Weltall in Bewegung erhält.

Die Bewegungserscheinungen, welche wir von den animalen Organismen ausgehen sehen, die ganze Kräfteentwickelung derselben scheint principiell von den Kräfteentwickelungen der anorganischen Welt verschieden zu sein.

Wo fänden sich passende Analogien in der anorganischen Natur mit den Bewegungsvorgängen in den Nerven? Das seelenvolle Spiel der Gesichtsmuskeln wheint Nichts mit der Mechanik unserer Instrumente gemeinsam zu haben.

Es war der grösste Fortschritt der Physiologie, als sie trotz des gegentheiligen Anscheines, für welchen noch das menschliche Selbstgefühl Partei nehmen zu müssen schien, erkannte, dass auch die Kräfte des thierischen und menschlichen Organismus von dem Gesetze der Erhaltung der Kraft keine Ausnahme machen. Wenn es der Forschung auch in manchen Einzelfällen noch nicht mit voller Sicherheit gelungen ist, den Modus der Kräfteübertragung in den kraftproduciren—den Organen zu erkennen, so steht doch als unumstösliche Thatsache für alle

Zeiten fest, dass die mechanischen Kraftleistungen der Thiere und Menschen unter Umständen zu Stande kommen, unter denen solche auch in der anorganischen Natur auftreten. Die thierische Wärme, die mechanische Arbeit, die Electricitätsentwickelung, die Ortsbewegungen der Flüssigkeiten und Gase, alle Bewegungserscheinungen, die uns bisher im Organismus des Menschen und der Thiere bekannt geworden sind, gehen in ihnen nach denselben Gesetzen vor sich, stammen absolut aus den gleichen Quellen, wie wir es bei ihrem Auftreten und ihren Wirkungen an anorganischen Körpern wahrnehmen können. Die physikalischen Kräfte, welche in der anorganischen Welt wirksam sind, wirken in vollkommen gleicher Weise auch an den in organische Verbindung eingegangenen Stoffen. Wir werden in folgenden Besprechungen Gelegenheit finden, die Wirkungen der Schwerkraft auf den Organismus und in ihm eingehend zu betrachten. Es wird sich zeigen, dass die Gesetze der Bewegung des Pendels, des Hebels ebenso wie in der Mechanik auch hier ihr Recht behaupten. Wir werden die thierischen Functionen abhängig finden vom Luftdrucke, von dem Drucke der einzelnen die Atmosphäre constituirenden Gasarten. Der Austausch der Flüssigkeiten, der Uebergang von Lösungen aus einer Zelle in die andere geht im Allgemeinen in gleicher Weise vor sich, wie sich ausserhalb der Zelle die Stoffe mischen.

Der grösste Antheil der vom thierischen Organismus selbst producirten Kraste zeigt sich als Wärme, Electricität und mechanische Bewegung. Sie stammen, wenn man von den specifischen Eigenthumlichkeiten dieses Vorganges in den Zellen, die in dem vorstehenden Capitel entwickelt wurden, absehen, aus einer Krästequelle, welche auch von der praktischen Mechanik zur Krästeerzeugung in ausgedehntesten Maasse benutzt wird: aus der Oxydation. Die genannten Krästeformen werden frei dadurch, dass sich die Körperbestandtheile mit Sauerstoff verbinden.

Zu der Constitution der freien Elementarstoffe gehört neben den anderen Eigenschaften, die sie charakterisiren, auch ein bestimmter Kraftvorrath, eine Summe von Spannkräften, welche unter Umständen in wirkliche Arbeitsleistung übergeführt werden kann. Die chemischen Verbindungen der Elementarstoffe unter einander lassen im Ganzen eine geringere Menge von Spannkraften an sich erkennen, als die einfachen, unverbundenen Elemente selbst. Es ist daraus klar, dass bei der Verbindung der Elemente unter einander, z. B. bei der Verbindung mit Sauerstoff zu Oxydationsprodukten, oder wenn sich Oxydationsprodukte — Säuren und Basen — mit einander vereinigten etc., die Elemente ihrer Spannkrafte zum Theil oder gänzlich verlustig gegangen sind. Nach dem Principe der Erhaltung der Kraft kann dieses Verlorengehen kein absolutes sein, und wirklich sind wir im Stande die von den Elementarstoffen bei ihrer Vereinigung freigeworkenen Spannkräfte als Bewegungen der Materie wieder aufzufinden: als Wärme. Licht, Electricität, mechanische Bewegung: Arbeit.

Was verstehen wir unter Spannkräften? Die Spannkräfte, der Kraftvorrath wird stets in die Körper hineingearbeitet, es muss eine bestimmte Summe von Kraft aufgewendet, verbraucht werden, um einem Körper eine bestimmte Menge von Spannkräften zu ertheilen. Am einfachsten erscheint der Vorgang bei dem Heben eines Gewichtes (Tyndall), dem wir durch das Heben Spannkräft ertheilen, die es bei dem Fallen — etwa als Uhrgewicht — wieder in Arbeit zu verwandeln vermag. So lange das Gewicht den Boden berührt, übt es einen gewissen

Druck auf diesen aus, wir wissen, dass die Erde und das Gewicht gegenseitige Anziehungskraft besitzen, die Ursache jenes Drucks, der Schwere. So lange Erde und Gewicht sich berühren, ist ihre gegenseitige Anziehungskraft soviel als möglich befriedigt und es kann keine Bewegung zur gegenseitigen Annäherung mehr stattfinden, da die wirkliche Berührung die Möglichkeit einer Bewegungserzeugung ausschliesst. Denken wir uns das Gewicht an eine Schnur befestigt, die über eine Rolle an der Decke des Zimmers läuft, an welcher wir es in die Höhe ziehen können. Dort verweilt es, wenn wir die Schnur befestigen, vorläufig ebenso regungslos wie zuvor auf der Erde, allein indem wir einen Zwischenraum zwischen Erde und Gewicht gebracht haben, wurde diesem eine Bewegung erzeugende Kraft verliehen. Das Gewicht kann fallen und während seines Herabfallens eine Maschine in Bewegung setzen oder andere Arbeit leisten. Durch das Heben von der Erde wurde dem Gewichte eine Arbeitsßhigkeit ertheilt, die wir eben als Kraftvorrath oder mit Helmboltz als Quantität der Spannkräfte bezeichnen, sie rührt in dem speciellen Fall von dem Zug der Schwere, der gegenseitigen Anziehung des Gewichtes und der Erde her, welche aber noch nicht in Bewegung übergegangen ist. Lassen wir das Gewicht fallen, so wird es in jedem Augenblick durch die Schwere abwärts gezogen und seine gesammte Bewegungskraft ist die Summe aller dieser einzelnen Wirkungen. Während des Herabfallens wird der Arbeitsvorrath, den wir durch das Heben dem Gewichte ertheilt haben, wirksam, die mögliche Arbeit wird in wirkliche Arbeit umgesetzt. Hat das Gewicht den ersten Fuss seines Falles vollbracht, so ist die Zugkraft, die es gegen den Boden zieht, um die Quantität verringert, die nöthig ist, um den Fall durch einen Fuss zu bewirken. Sein Arbeitsvorrath ist um »einen Fuss« vermindert. əllein das Gewicht besitzt nun eine aquivalente Quantität von wirksam gewordener oder lebendiger Kraft, welche in entgegengesetzter Richtung angewendet, das Gewicht wieder auf seine ursprüngliche Höhe Reben würde; wenn also Arbeitsvorrath verschwindet, tritt dafür lebendige Kraft als Arbeitsleistung auf. Die Summe dieser beiden Arbeitsgrössen bleibt sich durch das ganze Weltall gleich. Dieses Princip, nach welchem es, wie schon oben gesagt, ebenso unmöglich ist, Kraft oder Arbeit zu erschaffen oder zu vernichten, als Stoff zu erschaffen oder zu vernichten, ist eben das Gesetz von der Erhältung der Kraft.

In dem Arm, der das Gewicht hebt, wurde eine entsprechende Quantität von Kraft in anderer Gestalt verbraucht; würde das Gewicht durch eine Dampfmaschine gehoben, so würde dabei eine der geleisteten Arbeit genau äquivalente Wärmemenge verschwinden: indem sich lebendige Kraft in Spannkraft umwandelt.

Die Wärme selbst ist eine Art von Bewegung (BAKO, DESCARTES), wie alle anderen lebendigen Kräfte auch. Die Wärmebewegung findet meist als Oscillation an den ponderablen, physikalischen Molekülen oder Atomen (und ihren Aetherhüllen) eines Körpers statt, »sie ist eine sehr lebhafte Bewegung der kleinsten Theilchen eines Gegenstandes, welche in uns diejenige Empfindung hervortuft, wegen deren wir den Gegenstand als warm bezeichnen. Was in unserer Empfindung als Wärme erscheint, ist elso am Gegenstand selbst eine Bewegung« Locke bei Tyndall).

Die Wärme, die Bewegung der Molekule (und ihrer Aetherhüllen) wird also

in unserem Beispiel in Bewegung einer grösseren Masse, diese in Spannkraft umgewandelt, die wieder in Massenbewegung und z. B. durch unelastischen Stoss oder Reibung in Wärme umgesetzt werden kann, welche, wenn wir Verlust ausschliessen, neuerdings im Stande wäre, die betreffende Masse auf die alte Hobe zu erheben.

Es ist für die Vorstellung von kaum grösserer Schwierigkeit, zwei Atome. die sich vermöge einer Anziehungskraft vereinigt haben, in Gedanken ebenso von einander zu trennen, wie wir Erde und Gewicht, die sich vermöge ihrer Anziehungskraft (Schwere) bis zur Berührung vereinigten, durch Aufwendung einer gewissen Kraftsumme, durch Erhebung des Gewichtes von einander scheiden konnten. Die Trennung der Atome wird ehenfalls eine bestimmte, von aussen einwirkende Kraftsumme verbrauchen, wie die Hebung des Gewichts. Die Attraltionskraft, welche zwei freie, durch irgend eine Kraft getrennte Atome, welch chemische Verwandtschaft gegen einander besitzen, zusammentreibt, ist zunächst in ihrer Wirkungsweise von der Schwerkraft nicht verschieden. Wie ein Meteorstein, der in das Attraktionsbereich der Erde hineingezogen wurde, auf diese herabstürzt, wobei Licht - und Wärmeerscheinungen der Heftigkeit des Falles entsprechend eintreten, so sehen wir sich gegenseitig anziehende Molektile, went sie in ihre Wirkungssphäre, in unmerklich kleine Entfernung gelangt sind, mit der grössten Hestigkeit zusammensturzen, um sich zu vereinigen. Die chemischen Kräfte, welche die Atome mit so grosser Heftigkeit gegen einander fahren machen. versetzt die Atome selbst in heftige Schwingungen, die sich der Umgebung mittheilen können (Wärmestrahlung, Wärmeleitung).

Indem zwei Atome, die sich durch chemische Anziehung vereinigten, vor einander getrennt werden, wird eine bestimmte Menge Kraft aufgewendet. die den freien Atomen dann ebenso innewohnt als Kraftvorrath, als Spannkräfte, wirdem von der Erde gehobenen Gewicht. Durch das Zusammenstürzen der Atomedurch ihre Wiederverbindung, werden diese Spannkräfte wieder in lebendig-Kräfte: Wärme, Electricität, äussere Arbeit umgewandelt. Chemische und physikalische Spannkräfte sind also im Principe nicht von einander verschieden.

Das Gesetz der Erhaltung der Kraft lehrt, dass keine Kraft im Weltall verschwinden oder neu entstehen könne, dass die verschiedenen lebendigen Kräfte und Spannkräfte sich nur in einander umwandeln, die Summe aller Kräfte bleibt stets die gleiche. Was wir für die Summe aller Kräfte aussagen, gilt aber selbstverständlich nicht, wenn wir nur eine Kräfteform, z. B. die Wärme betrachten Der Wärmevorrath des Weltalls nimmt ab, wenn Wärme in eine andere Form lebendiger Kraft, Electricität, Massenbewegung etc. übergeführt wird, oder went sie sich als Spannkraft, als Kraftvorrath, als Vorrath angeleisteter Arbeit anhäuft. Die Lehre von der Umwandlung der Kräfte in einander und zwar vor allem von der Umwandlung der Wärme in Arbeit und umgekehrt im Sinne der technischen Mechanik, welche durch den Verbrauch von Wärme Lasten beite Massen bewegt, pflegt man als mechanische Wärmetheorie zu bezeich nen, die in diesem Sinne vor allem durch Clausius ihre Ausbildung erfahren beite Begründer der Lehre von der Erhaltung der Kraft sind J. R. Mayra Romat von Mayra, Helmboltz, Joule.

Der erste Grundsatz der mechanischen Würmetheorie behauptet de Aequivalenz von Warme und Arbeit, die sich aus dem allgemeinen Gesetz der Erhaltung der

Kraft ergibt. Durch Aufwendung von Wärme kann mechanische Arbeit geleistet werden, durch Aufwendung von mechanischer Arbeit kann Wärme erzeugt werden; die erzeugte und verbrauchte Arbeit sind der verbrauchten und erzeugten Wärme proportional.

Um die Wärme zu messen, nimmt man meist als Einheit an die Wärmemenge, welche nothig ist, um 4 Kilogramm Wasser von 00 auf 40 Celsius zu erwärmen. Als Arbeitseinheit, diejenige Arbeit, welche erforderlich ist, um 4 Kilogramm auf 4 Meter Höhe zu heben; man nennt die Arbeitseinheit kurz 4 Kilogrammmeter, während man die definirte, als Maass benutzte Wärmemenge als 4 Wärme einheit bezeichnet.

Mit Anwendung dieser Grüssen können wir nach dem Gesagten eine Zahl angeben, welche uns angibt, wie viel Arbeitseinheiten durch den Verbrauch einer Wärmeeinheit geleistet werden können und umgekehrt, wie viele Arbeitseinheiten verbraucht werden, um eine Wärmeeinheit zu liefern. Diese Zahl, die experimentell festgestellt werden musste, wird das mechanische Aequivalent der Wärme genannt. Für die obigen Grössen beträgt es im Mittel: 430. Wenn wir andere Arbeitseinheiten zu Grunde legen, z. B. das Fusspfund oder das Grammmeter, so wird die Zahl natürlich eine entsprechend andere. Wir sind nach diesen Ergebnissen im Stande, durch Verwendung von 4 Wärmeeinheit 430 Kilogramme 4 Meter hoch zu heben. Umgekehrt müsste die gleiche Arbeit: 430 Kilogrammmeter verbraucht werden, z. B. durch Reibung oder unelestischen Stoss, um 4 Wärmeeinheit zu liefern, d. h. um 4 Kilogramm Wasser von 00 auf 40C. zu erwärmen.

Der Engländer Joule, der sich um die Lehre von der Erhaltung der Kraft neben den deutschen Begründern derselben in höchster Weise verdient gemacht hat, hat das mechanische Aequivalent der Wärme wirklich durch den Kraftaufwand bestimmt, der erforderlich ist, um die Temperatur von Wasser oder Quecksilber durch Reibung mit einem Schaufelrad. das durch ein fallendes Gewicht in Bewegung gesetzt wurde, um eine bestimmte Grösse zu erhöhen. Umgekehrt kommt man zu sehr wenig abweichenden Resultaten, wenn man die Arbeit bestimmt, welche durch Aufwendung einer gewissen Summe von Wärmeeinheiten geleistet wird. Man muss zu derartigen Bestimmungen Fälle auswählen, in welchen durch die Warme nichts anderes als äussere Arbeit, z. B. Heben einer Last geleistet wird, was am einfachsten dadurch möglich ist, dass man mit Hülfe eines vollkommenen Gases Wärme in Arbeit umsetzt, indem man sich das Gas durch Wärme ausdehnen lässt. Joule hat bewiesen, dass bei Ausdehnung eines Gases zur Entfernung der einzelnen Gasmoleküle oder Atome keine kraft erforderlich ist; es gehört zum Begriff des Gases, dass sich die gleichartigen Atome nicht inziehen, wie es die Atome der festen und flüssigen Körper thun, sondern abstossen. Bei der Ausdehnung der Gase kostet sonach nur die Ueberwindung eines äusseren Widerstandes Arbeit. Man braucht also nur festzustellen, wie viel Wärmeeinheiten wir einem Gase mehr zuzuführen haben, um es auf eine bestimmte Temperatur zu bringen, wenn es sich mit Ueberwindung eines ausseren Widerstandes, also mit Leistung von ausserer Arbeit ausdehnt, als wir zur Hervorbringung derselben Temperatur des Gases bedürfen, wenn es an der Ausdehnung gehindert ist und das gleiche Volum vor und nach der Erwärmung beibehält.

Körper, deren Atome sich nicht abstossen, wie die eines Gases, werden durch Wärme ebenfalls ausgedehnt und leisten dabei durch die Ueberwindung von Widerständen eine bestimmbare äussere Arbeit. Um ihn ausdehnen zu können, müssen aber die Atome des betreffenden Körpers, die sich mit einer bestimmten Kraft anziehen, aus einander gezogen werden, wie wir das Gewicht von der Erde erheben mussten, in beiden Fällen mit einem Aufwand von Kraft, die von aussen zugeführt werden muss. Es hat sonach bei festen und flussigen Körpern die Wärme bei der Ausdehnung nicht nur äussere Kraft wie bei den Gasen, undern auch innere Arbeit, die Ueberwindung der Anzichungskraft der Atome, zu leisten. Es wird Wärme = Kraft gebraucht, um die der Ausdehnung entgegenstrebenden äusseren Widerstände zu überwinden, es wird aber auch Wärme = Kraft verbraucht, um die inneren Widerstände, die der Ausdehnung entgegenstehen, die Atraktion der Atome zu überwältigen. Durch die zweite Kraftsumme, welche diese innere Arbeit leistet, wird eine Zustandsänderung in dem Körper hervorgerusen. Innere Arbeit und jussere Arbeit zusammen bilden die Leistung

der zugeführten Wärme, deren Summe also bedeutender sein muss, als wenn die ausserArbeit allein hätte geleistet werden müssen. Die Wärme, welche zur Zustandsänderung des
Körpers, zur inneren Arbeit der Auseinandertreibung der Atome verwendet wurde, ist in dem
Körper angehäust. Nähern sich die Atome einander wieder bis zur anfänglichen Rubelsge,
aus der sie durch Wärmezusuhr entserut wurden, so wird die ganze Wärmemenge, die dazu
ersorderlich war, wieder frei. So sehen wir bei dem Uebergang der Gase in den flüssigen
Zustand, bei dem Uebergang der flüssigen Körper in den sesten Zustand, die Krast = Wärmesumme wieder frei werden, welche zur Entsernung der Atome verwendet werden musste.

Die Gesetze der mechanischen Wärmetheorie finden natürlich in der Physiologie, wo esich um Erklärung der Krafterzeugung im Organismus handelt, ihre Anwendung. Es ist von selbst klar, dass das für die Wärme Ausgesagte auch für alle anderen Kräfteformen (Electricität, chemische Kraft, Licht) Geltung behauptet, die ja alle nichts Anderes als Bewegungsarten sind, welche eine in die andere umgewandelt werden können. Man bedient sich zwechmässig bei derartigen Umrechnungen von einer Kraft auf die andere als Maasse derselben Einheiten, die wir oben kennen gelernt haben, der Wärmeeinheit und des Kilogrammmeters. De electromotorischen Kräfte z. B. entsprechen dem mechanischen Aequivalent der thermischen Wirkungen der chemischen Processe in den galvanischen Elementen.

Es ist von selbst klar, dass, wie schon angedeutet, das Gesetz von dem Gleichbleiben der Kraftsumme, der Summe von lebendigen Kräften und Spannkräften, nur für ein freies System seine Geltung haben kann, dem von aussen keine Kräfte zu oder abgeführt werden können. Ein derartiges freies System von Kräften ist nur das Weltall, nur für dieses bleite die Summe aller Kräfte constant. Da für das Weltall kein "Aussen" existirt, so können ihm weder Kräfte neu gegeben noch entzogen werden. Wenn wir dagegen unser Fixsternensystem das Planetensystem unserer Sonne oder das Trabantensystem unserer Erde und ihres Moodebetrachten, so sind sie keine "freien Systeme", in ihnen wird die Summe der Kräfte ab- und zunehmen können. Indem z. B. die Sonne ihre Wärme ausstrahlt, verliert sie Kraft, die zum Theil der Erde zu gute kommt, die dadurch an Kraftquantum gewinnt.

Von Clausius ist zu dem ersten Hauptsatz der mechanischen Wärmetheorie ein zweiter praktisch nicht weniger wichtiger Hauptsatz aufgestellt worden. Er tritt bei den Discussionen meist nur in der mathematischen Zeichensprache als Formel auf. In Betreff dessellen müssen wir auf die Originaluntersuchungen von Clausius verweisen. Mit Worten kann er (Fick) im Allgemeinen so ausgedrückt werden: Wenn bei einem Kreisprocesse ein gewisses anderes Quantum Wärme in Arbeit verwandelt worden ist, so muss nothwendig gleichzeitig ein gewisses anderes Quantum von Wärme von einem wärmeren auf einen kälteren Körper übertragen worden sein. Oder umgekehrt: Wenn Wärme von einem kälteren auf einen wärmeren Korper übertragen werden soll, so muss eine gewisse Arbeit verwandt werden. Unter «Kreisprocesversteht Clausius eine Kette von Vorgängen, in Folge deren ein Körper, durch dessen Vermittelung Wärme in Arbeit oder Arbeit in Wärme verwandelt wird, am Ende des Processes befand (Fick).

Es muss noch darauf aufmerksam gemacht werden, dass manche Körper sich der Warne gegenüber anders verhalten als die Mehrzahl der übrigen, indem sie sich innerhalb gewisser Grenzen durch Zufuhr von Wärme nicht ausdehnen, sondern im Gegentheile verdichten.

Das bekannteste Beispiel dafür ist das Wasser, das seine grösste Dichtigkeit bei + 4"4 hesitzt, sich also bei Temperaturen über 4°C. und unter 4°C. ausdehnt. Wenn wir daher Wasser Wärme zuführen, so kann sich dieses unter Umständen anstatt auszudehnen verdichten Das Wasser zieht sich zusammen, verkleinert sein Volum, verdichtet sich bei dem Abkuhlen von höheren Temperaturgraden, his es eine Temperatur von 4°C. erreicht; bei diesem Punkt hört die Zusammenziehung auf. Dies ist der Punkt der grössten Dichtigkeit des Wassers. von 4°C. ahwärts bis zum Gefrierpunkt dehnt sich das Wasser wieder aus, und wenn es sich in Eis verwandelt, ist die Ausdehnung bedeutend, das Eis schwimmt daher auf dem Wasser Wenn wir von 6°C. an Wärme dem Wasser zuführen, so zieht es sich durch die Wasserzufuhr

zenächst, bis es  $4^{\circ}$ C. erreicht hat, zusammen, dann hört die Zusammenziehung auf und es tritt anhaltendes Ausdehnen ein. Auch geschmolzenes Wismuth-Metall dehnt sich bei dem Festwerden durch Erkalten aus.

Mit der mechanischen Wärmetheorie steht es in Einklang, dass, wenn ein Körper, z. B. ein Metall zusammengepresst, verdichtet wird, dass sich dabei Wärme entwickelt'; werden seine Atome mechanisch aus einander gezogen, durch Dehnung z. B. eines Metalldrahts, so wird Wärme verbraucht, der gedehnte Körper erkaltet. Diese Thatsache ist fast allgemein richtig, wie die Untersuchungen von Joule u. A. ergaben. Doch gibt es auch davon Ausnahmen, die an das Verhalten des Wassers und des geschmolzenen Wismuth erinnern.

Kautschuk erwärmt sich, wenn er belastet ist, durch plötzliches Ausdehnen. Will-LIAM TROMSON, der diese Beobachtung, die gegen das allgemeine Gesetz verstösst, machte, vermuthete sogleich, dass diese Eigenthümlichkeit des Kautschuks mit der anderen verknüpst ein würde, dass er sich durch Erwärmung nicht ausdehnt, sondern zusammenzieht, verkürzt; seine Annahme wird durch das Experiment bestätigt.

Schmulewitsch hat gezeigt, dass sich wie Kautschuk auch die quergestreifte Muskelsubstanz innerhalb gewisser Grenzen (2—28°C. beim Frosch) durch Wärmezufuhr nicht ausdehnt, sondern contrahirt. Wir werden auf dieses Factum bei der Erklärung der Muskelaktion zurückkommen.

In Beziehung auf das Maass der Wärme- und Arbeitseinheiten herrscht einige Willkür in der Bezeichnungsweise: Kilogrammmeter, Grammmeter sehen wir abwechselnd als Arbeitseinheit gebraucht. Man muss sich dabei erinnern, dass die Zahl, welche die aequivalente Wärmemenge misst, unabhängig ist von der Wahl der Gewichtseinheit, wenn man zur Messung der Menge des Körpers und zur Bestimmung der Wärmeeinheit dieselbe Gewichtseinheit benutzt. Bei der Benutzung des Fusses anstatt des Meters als Höhenmaass z. B. im Fusspfund muss man sich für die Umrechnung auf Kilogrammmeter erinnern, das 4 Meter = 3.1863 preussische Fuss ist. Die Engländer gebrauchen als Temperatureinheit oft nicht 40 Celsus, sondern 40 Fahrenheit; 50 C. sind = 90 Fahrenheit. Fahrenheit nennt den Gefrierpunkt 326 F., sein Siedepunkt ist also 2420 F. 200 C. sind gleich 360 F., wenn wir aber wissen wollen, welche Temperatur nach Fahrenheit = 200 C. ist, so müssen wir zu 360 F. noch die 320 F. unter 60 C. zurechnen; 200 C. sind also 680 F. Die normale menschliche Temperatur ist nach Fahrenheit's Thermometer 4000. Diese Andeutungen werden zur gelegentlichen Orientirung-genügen. Die Erwärmung von 4 Pfund Wasser um 40 C. ist = 4890 Fusspfund.

## Die Ernährungsgesetze beruhen auf dem Gesetz der Erhaltung der Kraft.

Auf den ersten Blick — zumal wenn man vergisst, dass das Gesetz von der Erhaltung der Kraft nur für ein "freies Systema, nur für das gesammte Weltall Gültigkeit besitzt — könnte es erscheinen, als führte dieses Princip zu der Idee eines Perpetuum mobile. Wenn die Kräfte nicht verschwinden, wenn nur eine Kraftform in die andere übergeführt wird, so scheint daraus die Möglichkeit hervorzugehen, dass ein einmaliger Anstoss, wenn nur eine richtige Art der Uebertragung gefunden wäre, ununterbrochen fort Bewegung und Arbeit müsste leisten können (cf. dagegen den zweiten Hauptsatz von Clausius S. 94).

Es gibt ein sehr sinnreiches Experiment: die Welt im Glase, welche auf den ersten Blick das organische Leben in Pflanze und Thier als ein eigentliches Perpetuum mobile erscheinen lässt.

Das Experiment ist gegründet auf die Erfahrung über den Kreislauf des Stoffes aus der anorganischen in die organische Natur und aus dieser wieder in die anorganische zurück. Die Pflanze nimmt die anorganischen Sauerstoffverbindungen in sich auf und ertheilt ihnen durch ihren Lebensprocess die Spannkräfte

zurück, indem sie die Elemente von dem Sauerstoff trennt, welche diesen im freien Zustande angehören, sie ertheilt ihnen die Eigenschaft der Verbrennlichkeit. Das Thier nimmt die von der Pflanze mit Spannkräften versehenen Stoffe in sich auf, verbindet sie wieder mit Sauerstoff und benutzt die dadurch verwendbar gewordenen Spannkräfte zu seinen mechanischen Leistungen. Die der Umgebung zurückgegebenen Elemente können wieder Bestandtheile der Pflanze und dabei mit Spannkräften versehen werden. So scheint der Kreislauf des organischen Stoffes die Lösung jenes Problemes in Wahrheit zu enthalten.

Man brachte zum Beweise dieser Verhältnisse kleine Wasserthiere und Wasserpflanzen in ein luftdicht zum Theile mit Wasser, welches die anorganischen Bestandtheile der Pflanzen und Thiere gelöst enthielt, gefülltes Glasgefäss. Das Leben geht hierbei seinen ungestörten Gang, die Thiere nähren sich von den Pflanzen, die aus den Ausscheidungsprodukten der Thiere ihre verloren gegangenen Organe wieder ersetzen.

Doch nur unter einer Bedingung geht dieses Spiel des Lebens ungestört. Die Welt im Glase gedeiht nur dann, wenn sie sich unter Verhältnissen befindet, in welchen das Licht und die Wärme der Sonne auf sie einwirken können. im Finstern sterben sowohl Pflanzen als Thiere in dem verschlossenen Glase sehr rasch ab.

Es ist klar, dass danach die geheimnissvolle »Lebenskraft«, welche in der Pflanzenzelle den Elementarstoffen die ihnen bei ihrer Oxydation verloren gegangenen Spannkräfte wieder ertheilt, nicht etwas im letzten Grunde der Pflanze selbst Zugehöriges sein könne. Man dachte sich sonst das Leben selbst als eine Kraft, welche analog den Kräften der Mechanik in Arbeit, in lebendige Kraft umgesetzt werden könnte; einen Theil der Lebenskraft dachte man von der Pflanze als Kräfte in ihre verbrennlichen Produkte hineingelegt. Diese Anschauung ist durch das genannte Experiment widerlegt. An sich ist die Pflanze nicht vermögend, den Elementen Spannkräfte zu ertheilen; sie vermag es nur unter der Mitwirkung ihr von aussen gelieferter Kräfte, des Sonnenlichtes und der Sonnenwärme. Diese genannten Kräfte sind es, welche die Pflanze zur Reduction der Sauerstoffverbindungen benutzt und dadurch gleichsam in sich außpeichert. Die Pflanze ist im Stande, die Sonnenstrahlen gleichsam in feste Form überzuführen. indem sie dieselbe in Spannkräfte des Kohlenstoffs und Wasserstoffs verwandelt, es sind fixirte Sonnenstrahlen, mit denen wir im Winter unsere Oefen und Zimmer erwärmen, mit denen wir durch unsere Dampfmaschinen Lasten bewegen, mit denen der menschliche und thierische Organismus die aktiven Bewegungen bervorbringt, durch welche sich das Thier von der Pflanze unterscheidet.

Es ist schon erwähnt, dass im Dunkeln auch die chlorophyllhaltigen Pflanzen keine Kohlensäure zu zerlegen im Stande sind, sie athmen dann ebenso wie dathier Sauerstoff ein und Kohlensäure aus. Sie unterliegen dann wie alle feuchten organischen kohlehaltigen Stoffe den langsamen Verbrennungs – Einstüssen der Luft, es bildet sich aus der Kohle der Pflanze Kohlensäure. Die Beobachtung, dass auch unter der Einwirkung des Sonnenlichtes nur die grünen Pflanzentheile der Sauerstoffverbindungen zerlegen und Sauerstoff ausathmen, während sie daneben wie die übrigen nicht grünen Theile stets Kohlensäure aushauchen vermöge des im Cap. Il geschilderten Pflanzenstoffwechsels, macht verständlich, warum die Pflanzen, besonders die Blüthen, ähnlich wie die Thiere eine etwas böhere Temperatur

besitzen als die umgebende Atmosphäre; es beruht diese auf gleichzeitig neben den Reductionen in ihnen vor sich gehenden Oxydationen, die einen Theil der aufgehäuften Spannkräfte in der Pflanze selbst wieder in lebendige Kräfte über-führen. Auf demselben Grunde beruhen die Bewegungs- und Electricitäts-Entwickelungen in den Pflanzen.

Die pyrheliometrischen Messungen von Pouller und Anderen geben Anhaltspunkte zur Orientirung über die Grösse der Krastmenge, welche fortwährend der Sonne entströmt und von den Pflanzen theilweise in Spannkräfte des Kohlenstoffs und Wasserstoffs der sauerstoffarmen Pflanzenbestandtheile verwandelt wird.

Nach directen Messungen werden bei einer Fläche, welche von der Sonne senkrecht beschienen wird, jedem Quadratfuss in jeder Minute 3,4 Wärmeeinheiten mitgetheilt. Die Wärme, welche täglich von der Sonne zur Erde gelangt, giebt den Heizeffekt von 5 Billionen Centner Steinkohlen. Rechnet man für eine Pferdekraft in der Stunde 7 Pfund Steinkohlen und berücksichtigt man, dass unsere Dampsmaschinen nur ½2 des absoluten mechanischen Effectes der Wärme geben, so ergibt sich der Gesammteffekt der Sonnenwärme der Erde in der Stunde zu 66 Billionen Pferdekräften. Nach Tyndall würde die ganze Quantität der Sonnenwärme, die in einem Jahre die Erde empfängt, gleichmässig über die Erdobersläche vertheilt, genügen, um eine Schicht Eis von 400 Fuss Dicke, welche die ganze Erde umhüllt, zu schmelzen. Sie würde einen Ocean, der die Erde in einer Tiefe von 15 geographischen Meilen bedeckt, von 0° bis auf den Siedepunkt erwärmen. Dabei ist die auf die Erde gelangende Wärmemenge nur ½200,000,000 der ganzen von der Sonne ausgehenden Ausstrahlung (Tyndall).

Diese Zahlen geben wenigstens einen annähernden Begriff, welches enorme Kraftquantum täglich von der Sonne als Wärme ausgeht. Man begreift wie schon die Aufspeicherung eines Theiles dieser Kraftmasse in den Pflanzen hinreicht, um jene grosse Summe mechanischer Effekte mit ihrer Hülfe hervorzubringen, welche das Thierreich und unsere Mechanik von jenen fordert. Fast alle anderen Bewegungen und Kräfte auf der Erde stammen ebenfalls von den Sonnenstrahlen ab. Die Sonnenwärme bedingt z. B. die Bewegung der Winde, das Erheben des verdunstenden Wassers und damit die Bedingung seiner beim Herabsliessen freiwerdenden Spannkräfte.

Ueber die Kraftsumme, welche in Form von Licht von der Sonne zur Erde kommt, sind derartige Berechnungen noch kaum gestattet, doch muss auch sie eine enorme sein.

Es wird uns aus den bisherigen Betrachtungen klar, was die als Nahrung in den thierischen Organismus aufgenommenen Stoffe für eine Bedeutung für diesen haben.

Auf der einen Seite werden die aufgenommenen Stoffe zur Formbildung der Organe verwendet, andererseits werden die mit ihnen eingeführten Spannkräfte in mechanische Leistungen umgesetzt.

Abgesehen von dem Antheil an der Structur der Zelle, den wir die Nährstoffe nehmen sehen, wird ihr Werth für den Organismus noch weiter abhängen von der Summe der Spannkräfte, welche mit ihnen eingeführt wird. Es wird von diesem Gesichtspunkte aus verständlich, warum die Einführung sauerstoffreicher chemischer Verbindungen organischer Natur meist weniger Werth für das Thier besitzt, als die solcher, in denen verhältnissmässig weniger Sauerstoff enthalten ist.

Die einen haben durch ihre Vereinigung mit Sauerstoff schon den grössten Theil ihrer verwendbaren Spannkräfte verloren, die anderen sind noch im Vollbesitze derselben; die Leistungen für die Ernährung, welche von dem einen oder anderen Stoffe im Organismus hervorgebracht werden können, stehen im Allgemeinen im umgekehrten Verhältnisse zu ihrem procentischen Gehalt an Sauerstoff. Es ist danach einleuchtend, warum die Kohlehydrate, welche auf ein Doppelatom Wasserstoff ein Atom Sauerstoff enthalten, bei denen also nur noch der Kohlenstoff mit Sauerstoff zu verbinden bleibt, weniger Werth für den Organismus haben. als die Fette, bei denen nicht nur der Kohlenstoff sondern auch noch ein grosser Theil des Wasserstoffes seine Spannkraft besitzt und diese durch Verbindung unt Sauerstoff frei werden lassen kann. Noch weniger Werth für die organischen Kraftleistungen wird gewöhnlich den organischen Säuren zugeschrieben, bei dener nur ein Bruchtheil des Kohlenstoffes zu oxydiren bleibt. Doch darf nicht vergesen werden, dass eine grössere oder geringere Summe von Spannkräften alleit einen Stoff noch nicht zu einem besseren oder schlechteren Nahrungsmittel macht. z. B. Kohle, die einen so grossen Spannkraftwerth besitzt, können wir nicht verdauen; schwerverdauliche Speisen verbrauchen zu ihrer Assimilation viel Kraft die ihrer Wirkung abgehen muss; Stoffe, die in besonders wichtige Organgruppen. wie das Nervensystem eingehen und dessen Thätigkeit beeinflussen, beanspruchen einen besonders hohen Werth als Nahrungsstoffe.

Die Summe der Spannkräfte ist äusserst verschieden in den verschiedener als Nahrungsstoffe eingeführten chemischen Verbindungen. Um uns ein genausbild der Leistungen jedes einzelnen im thierischen Haushalte machen zu können müssen wir vorerst die Summe der ihnen inhärirenden Spannkräfte bestimmt haben; wir müssen die Wärmemenge kennen, welche bei der Sauerstoffaufnahme einer bestimmten Quantität dieser Stoffe im animalen Organismus frei und verwendbar wird.

Für eine Anzahl einfacher und zusammengesetzter Stoffe ist die Wärmerntwickelung bei ihrer vollkommenen Verbrennung bestimmt. Die freiwerdender Spannkräfte, um die es sich bei der Verbrennung, bei der Vereinigung freist Elementarstoffe handelt, sind von überraschender Quantität.

Nach den Versuchen von Favre und Silbermann liefert bei der Verbrennung zu Koh--- säure und Wasser

```
4 Gewichtseinheit Kohlenstoff: 8086 Wärmeeinhelten,
4 - Wasserstoff: 34462 -
```

Diese Zahlen zeigen, was für eine en orme Kraftquantität bei der Vereinigung i Atome, bei der Verbrennung frei wird, umgekehrt lehren sie uns, was für eine Kraftsumraufgewendet werden muss, um die chemisch verbundenen Atome zu trennen, wie das ochlorophyllhaltigen Pflanzenzellen unter der Einwirkung des Lichtes thus.

Bei der Verbindung eines Atoms mit einem andern z. B. eines Doppelatoms Wassersinst einem Atom Sauerstoff wird stets die gleiche Quantität von Spannkräften verwendter gemacht und frei, vorausgesetzt, dass bei der chemischen Verbindung nicht noch ander Wirkungen ausgeübt werden, die in ihrer Intensität schwanken können. Das Resultat der Verbrennung z. B. des Wasserstoffs mit Sauerstoff wird in Bezug auf die Wärmeentwickelung verschiedenes sein, wenn einmal das Wasser, wie das bei der Verbrennung in heller Flamm geschieht, im gasförmigen Zustande entweicht, ein andermal als flüssiges Wasser oder affest, gebunden zurückbleibt. Bei dem Uebergang des Wassergases in tropfber flüssiges Wasser bei dem Uebergang des Wassers in den festen Zustand (Eis) wird eine sehr bedeutende Met-

von Spannkräften noch frei, die im ersteren Fall für den Heizeffekt verloren gehen. Jedermann weiss, dass feuchtes Holz eine geringere Verbrennungswärme entwickelt als trockenes; ein beträchtlicher Theil der aus dem chemischen Process freiwerdenden Wärme wird für die Verdunstung des Wassers verbraucht; auch das bei der Verbrennung des Holzes erst entstehende Wasser muss für seine Verdunstung entsprechend Wärme in Beschlag nehmen, die der Gesammtsumme der Verbrennungswärme entgeht. Die Verbindung des Wasserstoffs mit Sauerstoff zeigt sonach eine verschiedene äussere Kraftentwickelung, je nachdem das gebildete Wasser dampfförmig entweicht oder flüssig oder fest zurückbleiben kann. Ganz allgemein erscheint die bei der Verbrennung freiwerdende Wärme als eine algebraische Summe von zwei Grössen, von denen die eine positiv, die andere negativ ist. Die für die Erzeugung von Wärme negative Grösse bezeichnen wir als "Verbrennungsarbeit", zur Ueberwindung von Widerständen verbraucht die Verbrennung einen Theil der verwendbaren Spannkräfte, die dann nicht als afreie Wärme« austreten können, an der Verbrennungs - Wärme sonach abzuziehen sind. Um z. B. feste Kohle mit Sauerstoff zu der gasförmigen Kohlensäure zu verbinden, muss die Kohle selbst aus dem festen in den gasförmigen Zustand — im Kohlensäuregas ist die Kohle im Gaszystande — übergeführt werden; zu dieser Zustandsänderung wird ein Theil der bei der Verbindung der Atome frei werdenden Spannkräfte verwendet, die also nicht als lebendige Kraft, als Wärme erscheinen können. Betrachten wir nicht ein Kohlenstoffatom in seiner Verbindung mit Sauerstoff, sondern eine Summe von solchen zu einem festen Ganzen verrinigt, so wird die Trennung der Kohlenstoffatome von einander, die der Neuverbindung vorausgehen muss, einen bestimmten Kraftaufwand, der von der Verbrennungswärme abgeht, erfordern; je inniger diese Verbindung der Kohlenatome ist, desto grösser ist die zu ihrer Treanung erforderliche Kraftquantität. So macht der einfache Unterschied in der Dichte den Dismant (krystallisirter Kohlenstoff) schwerer verbrennlich als die Kohle und bedingt einen Interschied in ihrer Verbrennungswärme; FAVRE und SILBERMANN fanden die Verbrennungswarme des Diamants um 285 Wärmeeinheiten kleiner als die der Kohle. In dem Leuchtgas, in welchem der Kohlenstoff schon gasförmig ist, fällt die Arbeit zur Vergasung desselben weg, dagegen kommt eine neue, seine Trennung von dem Wasserstoff, hinzu.

Man glaubte früher nach dem sogenannten Dulosse'schen Gesetz die bei der Verbrennung von Substanzen frei werdende Wärme berechnen zu können aus der chemischen Zusammensetzung und der Verbrennungswärme ihrer Elemente; da aber die Verbindung und Lagerung der Atome auch bei gleicher quantitativer Zusammensetzung äusserst verschieden sein kann und ist, und dadurch die »Verbrennungsarbeit« größer oder kleiner ausfällt, so gibt eine derartige Berechnung keine exakt brauchbaren Resultate, die direct bestimmten Werthe sind oft ziemlich beträchtlich verschieden von den berechneten.

Da man vorauszusetzen pflegt, dass die bei directer Verbrennung organischer Stoffe entstehende Wärmemenge gleich sei der bei der »organischen Oxydation«, bei der Sauerstoffaufnahme und Zersetzung derselben Stoffe im animalen Organismus frei werdenden Kraftsumme,
die zu den Leistungen des Thierkörpers verwendbar werden, so hat man den Bestimmungen
der Verbrennungswärme verschiedener organischer Substanzen und Nährstoffe auch von physiologischer Seite einen grossen Werth beigelegt, wir führen daher einige der experimentellen
intersuchungsresultate an. Nach Favre und Silbermann liefert eine Gewichtseinheit bei ihrer
Verbrennung:

| (Aethyl-)Alkoh | ol | • | • |   | 7488   | Wärmeeinheiten, |
|----------------|----|---|---|---|--------|-----------------|
| Ameisensäure   |    |   |   |   | 2094   | •               |
| Essigsäure.    |    |   |   | • | 3505,2 | } <b>-</b>      |
| Buttersäure    |    |   |   |   | 5647   | •               |
| Valeriansäure  |    |   |   |   | 6439   | •               |
| Ethalsäure .   |    |   |   |   | 9316   | -               |
| Stearinsaure   |    |   |   |   | 9746,  | 5 -             |
| Wachs          |    |   |   |   | 40490  | -               |
| Terpentinöi    |    |   |   |   | 10852  | -               |
| Citronöl       |    |   |   |   | 40959  | -               |

Von Frankland sind die Verbrennungswärmen bestimmt worden für Stoffe, die als Nahrungsmittel in den animalen Organismus eingeführt werden, oder deren Spannkraftvorrath fur die Zwecke der Physiologie von allerhervorragendster Bedeutung ist, er fand:

| Eine Gewichtseinheit:   |    |  |  |   |  |  | liefert bei der Verpuffung mit<br>chlorsaurem Kali und Mangansuperoxyd |      |      |                |  |  |  |
|-------------------------|----|--|--|---|--|--|------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|--|--|--|
| Traubenzuck             | er |  |  |   |  |  |                                                                        |      | 3277 | Wärmeeinheiten |  |  |  |
| Rohrzucker              |    |  |  |   |  |  |                                                                        |      |      | -              |  |  |  |
| reines Eiwei            | SS |  |  |   |  |  |                                                                        | •    | 4998 | -              |  |  |  |
| reine Ochsenmuskelfaser |    |  |  |   |  |  |                                                                        | 5408 | -    |                |  |  |  |
| Ochsenfett              |    |  |  | : |  |  |                                                                        |      | 9069 | -              |  |  |  |
| Harnstoff               |    |  |  |   |  |  |                                                                        |      | 2206 | -              |  |  |  |
| Harnsäure               |    |  |  |   |  |  |                                                                        |      | 2615 | -              |  |  |  |
| Hippursäure             |    |  |  |   |  |  |                                                                        |      | 5383 | -              |  |  |  |

ist es, wie angenommen wird, gestattet, diese Werthe der Wärmeentwickelung direct denen gleichzusetzen, welche durch die Stoffwechselvorgänge im Organismus aus denselben Stoffen entstehen, so liefern uns die vorstehenden Bestimmungen ein Maass für die Warmeökonomie oder im Aligemeinen für die Kraftökonomie der Thiere bei bestimmter Größe de Stoffumsetzes. Der Einblick, der sich uns eröffnet, wird aber nach Liesig dadurch getrukt dass Thatsachen dafür zu sprechen scheinen, dass im Gegensatz zu den geläufigen Anschauungen die Verbrennungswärme uns kein sicheres Maass gibt für die Summe der Spannkraftdie bei derselben Verbindung durch organische Zersetzung frei werden. So liefert die Verbrennung des aus einer bestimmten Zuckermenge durch Gährung entstandenen Alkobolziemlich viel mehr Wärme als die Verbrennung des Zuckers selbst, obwohl in der Gährun: ebenfalls schon Wärme frei wird. Liegt dieses Plus nicht in den Fehlergrenzen solcher Versuche, so können also auch die oben mitgetheilten Zahlen zunächst nur zu annähernder Vergleichung dienen.

Wir erkennen aus ihnen, dass im Allgemeinen mit dem abnehmenden Sauerstofigehalt der organischen Verbindungen die bei ihrer Verbrennung entstehende Wärmemenge zunimn ' die Fette zeigen eine höhere Wärmeentwickelung als die Kohlehydrate und Eiweissstoffe, wu wir schon oben supponirten. Wo es sich nicht um Gewebsbildung, sondern um Kräfteerzeigung (z.B. Wärmebildung) im Organismus handelt, wird ein weit geringeres Gewicht Fett de gleiche Wirkung wie ein grösseres von Zucker oder fettfreiem Eiweiss hervorbringen.

Folgende Betrachtung gibt uns einen Begriff von der Wirkung der Molekularkrufte (TYNDALL):

Bei der Vereinigung von Wasserstoff mit Sauerstoff zu Wasser verbinden sich bekanntlich eine Gewichtseinheit Wasserstoff mit 8 Gewichtseinheiten Sauerstoff zu 9 Gewichtseinheiter Wasser. Die Erwärmung von 4 Pfund Wesser um 40C. repräsentirt eine Arbeit von 4390 Fupfund. Die Verbrennung von 4 Gewichtseinheit Wasserstoff zu 9 Gewichtseinheiten Wasser liefert nach den oben angeführten Beobachtungen von Favaz und Silbzamann 34642, in runder Zahl 34000 Wärmeeinheiten, d. h. eine Wärmemenge, welche hinreicht, um 34000 Pfund Wasser um 40C. zu erwärmen. Da mit der Wärme, welche verbraucht wird, um t Pfunt Wasser um 4ºC. zu erwärmen, 1390 Pfund auf 1 Fuss Höhe gehoben werden können , 🥯 🗠 die Arbeit, welche durch die Verbrennung von 4 Pfund Wasserstoff zu 9 Pfund Wasser geleistet wird, gleich 84000 × 1390 Fusspfund, die Wärme, welche dabei frei wird, ist somech en Stande 47 Millionen Pfund auf 1 Fuss Höhe zu heben. Es ist das ein Beispiel für die ganz un gemein grosse Krafi, mit welcher sich chemisch anziehende Atome gegen einander sturzer eine Kraft, gegen welche die Schwerkraft, wie sie sich gewöhnlich auf der Oberfläche der Brde aussert, in ihren Wirkungen fast verschwindet. Ueberhaupt sind die Molchularhtaf von überraschend mächtiger Wirkung. Auch bei der Verdichtung z.B. der gasformigen vor zu Flüssigkeiten, dieser zu festen Stoffen werden sehr grosse Wärmemengen = kraftnum frei. Wenn sich die Atome der 9 Pfund Wasserdampf unseres Beispiels hei dem Sinken de Temperatur unter 100°C. zur Bildung einer tropfbaren Flüssigkeit vereinigen, so erzeugen 🔻 eine Wärmemenge, welche hinreicht, um die Temperatur von 537,3≥9 = 4885 Pfund Wium 4°C. zu erböhen. Multipliciren wir wie oben mit der Zahl des mechanischen Aequivalentes für Fusspfund = 4390, so erhalten wir als Arbeitswerth der blossen Verdichtung in runder Zahl 6720000 Fusspfund, mit anderen Worten, es könnten durch die bei der Verdichtung von 9 Pfund Wasserdampf frei werdende Kraftsumme 6720000 Pfund auf 4 Fuss Höhe gehoben werden. Durch die weitere Verdichtung vom flüssigen zum gefrorenen, festen Zustand werden von den 9 Pfunden Wasser noch 993564 Fusspfund geliefert.

Die Verbrennung von 4 Pfund Kohle in der Zeiteinheit — Minute ist gleich der Arbeit von 300 Pferden in derselben Zeit.

Die Molekularkräfte, um deren Verwendung im animalen Organismus es sich handelt, sind sonach in ihrer Quantität sehr bedeutend. Wir sehen schon allein durch nähere Aneinanderlagerung von gleichartigen Atomen sehr grosse Kraftsummen entwickelt, bei der Umlagerung chemisch sich anziehender Atome muss, wenn dieser Vorgang mit einer Näherung der Atome verknüpft ist, eine unter Umständen noch bedeutendere Kraftmenge frei werden. So sehen wir bei der Umlagerung der Atome des Cyans zu dem atomistisch gleich zusammengesetzten Paracyan eine so bedeudende Wärmeentwickelung eintreten, dass, wenn man zu dem Versuche Cyansilber benutzt, das sich bildende Paracyansilber in sichtbares Glühen geräth. Trotz der gleichen atomistischen Zusammensetzung ist die von Paracyan bei der Verbrennung gelieferte Wärmemenge dem entsprechend geringer als die des Cyans. Das Paracyan kann durch Neuzufuhr von Wärme wieder in Cyan übergeführt werden, es verwandelt sich nach Delender beim starken Glühen in einem Strom von trockenem Stickgas oder Kohlensäuregas vollständig wieder in Cyan.

Betrachtungen der Art liessen die Dulone'sche Berechnung der Verbrennungswärme organischer Substanzen aus der Verbrennungswärme ihrer elementaren Bestandtheile als unzulässig erscheinen, das Experiment widerlegte die Berechnungsresultate. Nach dem Dulong'schen Gesetz müssen alle atomistisch gleich zusammengesetzten Stoffe auch die gleiche Verbrennungswärme haben, was das Experiment nach dem Ebengesagten nicht bestätigt. Wenn man die Verbrennungswärme nach dem Dulong'schen Gesetz zu berechnen hatte, von einem Stoff, welcher Sauerstoff in seiner Verbindung hat, so dachte man sich diesen in der Verbindung enthaltenen Sauerstoff schon verbunden mit der äquivalenten Menge desjenigen Bestandtheils, zu dem der Sauerstoff die grösste Verwandtschaft hat. Diese Quantität des betreffenden Bestandtheils liess man ganz aus der Rechnung weg, man berechnete nur, wie viel Wärme bei der Verbrennung des Restes der Bestandtheile gebildet wird. Diese Wärmemenge sollte die wirkliche Verbrennungswärme der betreffenden Verbindung sein. Bei den Kohlehydraten S. 55), die bekanntlich ihren Namen daher haben, dass sie Wasserstoff und Sauerstoff in dem Verhältniss enthalten, in welchem diese Stoffe sich zu Wasser verbinden, wurde der Wasserstoff nach dieser Berechnungsweise als an der Produktion der Verbrennungswärme sich nicht betheiligend ganz weggelassen, die Wärmeproduktion nur aus dem Kohlenstoff berechnet. Viele organische stickstofffreie Säuren enthalten mehr Sauerstoff als zur Bildung von Wasser mit dem in der chemischen Verbindung vorhandenen Wasserstoff nöthig ist; der Rest des Sauerdoffs, der bei der berechneten Wasserbildung übrig bleibt, musste nach dem Dulong'schen Gesetz noch mit einer äquivalenten Menge Kohlenstoff zu Kohlensäure verbunden gedacht und au der Wärmebildung nicht betheiligt, abgerechnet werden. Noch complicirter sind die Berechnungen, wenn noch mehr Elemente als Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff, in der chemischen Verbindung, deren Verbrennungswärme berechnet werden soll, enthalten sind. Nach den Bestimmungen von Favre und Silbermann entwickelt 4 Gewichtseinheit Wasserstoff, \*rnn sie sich mit Stickstoff zu Ammoniak verbindet, 7576 Wärmeeinheiten.

Wenn es sich übrigens bei den Betrachtungen nur um allgemeine Ueberschläge handelt, bei denen es auf einen Fehler von mehreren Procenten nicht ankommt, so können, wo keine directen Bestimmungen vorliegen, die nach dem Dulong'schen Gesetz berechneten Zahlen wohl noch immer in Anwendung gezogen werden. Die Vergleichung der Verbrennungswärme des Zuckers und Alkohols zeigt nämlich, dass sich auch beträchtliche Fehler in die directen Bestimmungen einschleichen können. Und noch einmal wollen wir hier an die Ansicht Liebig's

erinnern, dass die Wärme, welche die Stoffe bei ihrer gewöhnlichen Verbrennung liefern, auch nur annähernd der Kraftsumme gleichgesetzt werden könne, welche diese liefern bei der »organischen Oxydation«, bei ihrer im animalen Organismus stattfindenden Rückfuhrunzu den einfachen Stoffen, aus denen sie in der Pflanze gebildet wurden.

Die Leistungen des thierischen Organismus beruhen auf dem Stoffwechsel.

Wir haben für alle mechanischen Leistungen des thierischen Organismus eine ausreichende Kräftequelle aufgefunden; wo wir mechanischen Leistungen im Thiere begegnen, werden wir zuerst zu fragen haben, ob sie nicht dieser Ursache der Stoffzersetzung unter Mitwirkung des Sauerstoffs, der sorganischen Oxydationentstammen.

Die Art und Weise, in welcher die frei gewordenen Spannkräfte verwendet werden, in welche Form lebendiger Kraft sie sich verwandeln, hängt von den Organe ab, in welchem die Kräfte liefernden Processe vor sich gehen. Wie der aus der Verbrennung der Kohle stammenden Spannkräfte in unseren zu verschrdenen Zwecken construirten Maschinen je nach den Bedingungen, unter dener die Verbrennung erfolgt, verschiedene Leistungen hervorbringen, verschiedere Kräfteformen annehmen, gerade so sind analoge Verhältnisse in dem Organismufür die Art der Verwendung der Spannkräfte bedingend. In unseren Oefen entsteht aus der Verbrennung der Kohle vor allem Wärme; durch ein Thermo-Element können die Spannkräfte der verbrennenden Kohle in Electricität und Magnetismus übergeführt werden; in den Dampfmaschinen leisten sie Arbeit, bewegen se Lasten. Ganz analog verhält es sich im thierischen Körper. In der grössten Anzahl der Zellen und Zellenderivate wird aus den chemischen Spannkräften undgewöhnlichen Verhältnissen vor allem Wärme gebildet, welche zu den thierischorganischen Vorgängen ein absolutes Erforderniss ist. In den Nervenzellen und Nervensaern geht ein bestimmter Theil der Spannkräfte in Electricität über. in den Muskeln wird neben den eben genannten beiden Kräfteformen auch noch mechanische Arbeit geleistet, so dass wir demnach in diesen die complicirteste Art der Kräfteverwendung antreffen. Es darf freilich nicht vergessen werden, dass die chemischen Verbindungen stets mit electrischen Wirkungen verbunden sind so dass auch in den Zellen, welche nicht zu Muskeln oder Nerven gehören, elntrische Vorgänge sich finden. Ebenso findet sich nach den neuesten Beobachtungen kaum eine wahre Zelle, der, wenigstens im Jugendzustande, alle Contractilität, die früher nur den Muskelzellen und Fasern zugeschrieben wurd-

Die Form, die Structur der Organe hat demnach zunächst keinen Einflust auf die Erzeugung der Kräfte überhaupt; die Verwendbarmachung von Spannkräften ist eine Eigenschaft aller thierischen Zellen, somit also auch aller aus Zellen sich aufbauender Organe; die Organe haben für die Kräfteerzeugung dorganismus aber insofern Bedeutung, als sie die freiwerdenden Spannkräften einer bestimmten, nach der Structur der Organe verschiedenen Richtung verwendbar machen.

Bei den Maschinen unserer Mechanik ist die Verwendung der Spannkrafts, für welche sie bestimmt sind, stets nur eine unvollkommene. Nur ein Theil absoluten Kraft der Kohle wird als Arbeit der Maschine gewonnen, die überge

Kräftesumme geht als Wärme, Electricität, innere Reibung für die äussere Arbeit verloren.

In dem thierischen und menschlichen Organismus, die ja auch Kraftmaschinen im Sinne der Mechanik genannt werden mussen, werden dagegen die Spannkräfte sehr vollkommen ausgenutzt. Die neben der äusseren Arbeit entstehenden Kraftformen der Electricität, Wärme, innere Arbeit, haben für den thierischen Haushalt eine nicht geringere Bedeutung als die äussere Arbeitsproduktion. Ohne Wärme wurde die Mehrzahl der Verwandschaftsbeziehungen der einzelnen den Körper constituirenden und von aussen in ihn eintretenden chemischen Stoffe nicht sich bethätigen können; unter ihrer Einwirkung nur gehen die Sauerstoffverbindungen, auf denen im letzten Grund alle animalen Thätigkeiten beruhen, vor sich. Aehnlich bedingt und bedingend ist das Auftreten electrischer Vorgänge, electrischer Strömungen im Thiere. Wie die chemischen Vorgänge mit electrischen Erscheinungen verknupft sind, so können, wie es scheint, auf der anderen Seite gewisse Zersetzungen, z. B. die das Zellenleben charakterisirende Spaltung der Eiweissstoffe, nicht ohne Einwirkung jener starken electrischen Ströme, die sich in den Zellen und Zellenabkömmlingen besonders den Muskeln und Nerven finden. vor sich gehen. Wir sehen die Grösse des Stoffverbrauchs in jenen Organen im Verhältniss stehen zu der Stärke des in ihnen kreisenden electrischen Stromes.

Die thierische Kraftmaschine ist also eine vollkommenere als die von der Mechanik gelieferten krafterzeugenden Maschinen, doch beruhen im letzten Grunde die thierischen Kraftleistungen auf den gleichen Bedingungen, auf dem frei und verwendbar werden von Spannkräften, auf die auch die Leistungen der Maschinen zurückgeführt werden können. Bei den calorischen Maschinen besteht der kraftproducirende Vorgang ebenso in Sauerstoffaufnahme chemischer Stoffe wie bei den animalen Organismen.

Bisher haben wir nur die bei der Verbindung von Stoffen frei werdende Wärme als Kraftmaterial betrachtet; es kommen auch Verbindungen vor, bei deren Entstehung Wärme verschwindet, die dagegen bei ihrer Zersetzung Wärme liefern.

Derartige Stoffe scheinen in der organischen Natur nicht ganz selten zu sein. Wir sehen, dass bei der Zersetzung des Zuckers in Kohlensäure und Alkohol Wärme frei wird, die Gährungswärme; ähnliches Verhalten wird für eine Reihe von Stoffen angenommen werden müsen, zum Theil ist der Beweis schon geliefert. Eine der Hauptursachen für dieses merkwürdige Verhalten, das zunächst ganz unerklärlich erscheint, ist die Zusammensetzung, die auch sogenannte freie Moleküle, z.B. Sauerstoff, nach den Entdeckungen Schönbein's erkennen lussen (Fick). An einem Beispiel wird der Vorgang am einfachsten klar werden. Bei der Zeretzung des Stickoxyduls (NO) in Stickstoff und Sauerstoff wird Wärme fre i. Stickstoff und Squerstoff ziehen sich gegenseitig an, durch ihre Verbindung muss eine bestimmte Summe lebendiger Kraß gebildet werden; da diese nicht zum Vorschein kommt, so müssen wir anochmen, dass für sie eine während der Verbindung eintretende innere Arbeit verbraucht werde. Schöndern lehrt, dass jedes Molekül freier Sauerstoff aus zwei Atomen zusammengesetzt ist, die beide Sauerstoff sind, aber einen electrischen Gegensatz zeigen: Ozon 🖯 und Intezon , freier Sauerstoff ist eine Verbindung von  $\Theta + \Theta$ . Andere halten das Ozon für rine Verbindung von 5 Atomen Sauerstoff. Diese Sauerstoffatome müssen zuerst mit Aufwand riner gewissen Kraftsumme getrennt werden, wenn eins derselben sich mit dem Stickstoffalom verbinden soll. Zu dieser Trennung der Sauerstoffatome wird die bei der Verbindung des Stickstoffatoms mit dem einen getrennten Sauerstoffatom entstehende lebendige Krast verbraucht. Es ist das ein Beispiel dafür, dass bei den Verbindungen von Stoffen überhaupt, wie wir schon oben sahen, meist mehrere Processe neben einander herlaufen, von denen die einen

Kräste verbrauchen, die anderen Kräste liesern, die algebraische Summe kommt zur Wahrnehmung als Verbindungs = Verbrennungswärme, die also theoretisch betrachtet entweder negativ oder positiv sein kann. Die bei der Bildung des Moleküls Stickoxydul verbrauchte Wärme wird bei der Trennung desselben wieder frei, indem sich die abgespaltenen Sauerstossatome wieder paarweise zu neutralem Sauerstoss verbinden. Es ist experimentell nicht setgestellt, ob dieser Erklärungsgrund ausreicht für alle derartigen Fälle, von denen die explosiven chemischen Verbindungen die geläusigsten Beispiele liesern. Von manchen Seiten wird der Spaltung des Eiweisses hypothetisch eine bedeutende Krastentsaltung zugeschrichen, die bei der Muskeltbätigkeit zur Wirkung kommen soll. Analog wie Sauerstoss verhaltes sich auch noch andere Elementarstosse, z. B. Kohlenstossatome können sich chemisch unter einander verbinden, ihre Trennung verbraucht dann Krast.

Die Kräfte, über die der animale Organismus verfügt, stammen. wenn wir uns genau ausdrücken wollen, nach dem Vorstehenden: aus der chemischen Stoffzersetzung und Stoffverbindung, vor Allem der organischen Oxydation, Vorgänge, die wir als »Stoffwechselim vorigen Capitel zusammenfassten.

Durch eine Reihe von mechanischen Vorgängen im Organismus, wie z. B. durch die Reibung des Blutes in den Venen und Arterien wird Wärme geliefert, d. h. lebender-Kraft frei, die der Organismus auch zu seinen Zwecken verwenden kann. Man hat hin und wieder gemeint, dass, da dieser Satz unbestreitbar ist, ein Theil der von dem Thierorganismuerzeugten lebendigen Kraft (Wärme) nicht den chemischen Processen des Stoffwechsels entstamme, dass sich die aus den mechanischen Vorgängen hervorgehende Wärmemenge zu der durch chemische Ursachen erzeugten hinzuaddire. Diese Meinung ist irrig, da man nicht vergessen darf, dass die Kraft, mit der sich das Blut bewegt, und die durch Reibung in Warme umgesetzt wird, von der Muskulatur des Herzens auchemischen Umsatzvorgängen geliefert wird. Analog ist es mit der Wärme, die aus den Athembewegungen etc. entsteht; alle diese mechanisch erzeugten lebendigen Krafte entstammen in ihrem letzten Grunde doch dem Stoffwechsel, so dass wir diesen als die einzig-Ursache der Krafterzeugung betrachten müssen. Die Wärmemengen, die aus den angegebenca mechanischen Ursachen im menschlichen Körper entstehen, sind sehr bedeutend. Der Aorteukreislauf leistet nach Fick in 24 Stunden eine Arbeit von etwa 40000 Kilogrammmeter, was fast 400 Wärmeeinheiten gleich ist. Nach Volkmann's Augaben noch 1/2 mal mehr. Durch die Reibung wird diese gesammte Krastsumme in Wärme verwandelt; der menschliche Korper liefert sonach allein durch die Reibung in seinen Blutgefässen wenigstens eine Wärmemenge. um 400 Kilogramm 😑 200 Pfund Wasser um 40C. zu erwärmen. Nach der Schätzung 🗤 ա Donders beträgt die Arbeit eines Athemzugs 0,63Meterkilogramme ; rechnet man auf die Stunde 900 Athemzüge, so beträgt die fast ganz in Wärme sich umwandelnde Respirationsarbeit 18 einer Stunde 567 Meterkilogramme, in 24 Stunden 13608 Meterkilogramme, in runder Summe 32 Wärmeeinheiten. Legen wir die Frankland'schen Verbrennungswärmebestimmungen einer Berechnung der Wärmemenge zu Grunde, welche ein Erwachsener in 24 Stunden producirt. so finden wir defür im Durchschnitt etwa 2200 Wärmeeinheiten (cf. thierische Warme Rechnen wir zur Wärmeerzeugung durch Blutcirculation und Athmung noch die Wärmemenszu, welche durch die übrigen Bewegungen im Organismus erzeugt wird: Lymphbewegun. Bewegung der Eingeweide etc., so finden wir, dass die auf die angegebene Weise mechanis to erzeugte Wärme etwa 1/10 der Gesammtwärmeproduktion des Körpers ausmacht.

Noch eine Reihe anderer Processe betheiligt sich in dem secundären Sinn wie die Reibung an der Produktion der im thierischen Organismus auftretenden lebendigen Kräfte. Dankähere wird bei der Besprechung der Quellen der Muskelkraft beigebracht werden. Hier winur daran erinnert werden, dass durch "Umlagerung der Atome" in einer chomischen Verbindung schon grosse Mengen von lebendiger Kraft geliefert werden können, wie das obeu angeführte Beispiel von dem unter Wärmeentwickelung eintretenden Uebergang von Cyan und Paracyan lehrt. Diffusion, Imbibition, die je nach den Lebenserscheinungen der Gewebe verschieden stark sind, Veränderung der Cohäsion und Elasticität sind als Araft-

quellen bekannt, die in dem animalen Organismus ihre Wirkungen entfalten. In Veränderungen der angedeuteten mechanischen Verhältnisse der Organe speichern sich die aus dem Stoffwechsel stammenden Kräfte zum Theil auf. Die Kraftentwickelung der Organe (Muskeln, Nerven etc.) hat ihre nächste Quelle, neben dem fortschreitenden Stoffwechsel, theilweise in derartigen mechanischen kraftliefernden Veränderungen, die wir bei der Arbeit in den Organen eintreten sehen.

Mechanische Arbeitsleistung durch Contractilität der Zellen, Flimmerzellen.

Unter den lebendigen Kräften, die wir von der animalen Zelle entwickelt sehen, steht die mechanische Arbeitsleistung durch Contractilität oben an. Wärme – und Electricitätsentwickelung in den Zellen und den Organen finden in der Folge im speciellen Theil ihre ausführliche Darstellung.

Wir sehen die Erscheinungen der Contractilität an das eiweissreiche Zellenprotoplasma geknüpft. Ueberall, wo wir mechanische Leistungen als Eigenbewegungen der Zellen — Locomotionen — oder Bewegung grösserer Organe oder des Gesammtkörpers antreffen, beruhen diese auf Gestaltsveränderungen des Protoplasma.

Die Ausdrücke: Contraction und Contractilität beziehen sich zuerst auf die glatten Muskelzellen und quergestreiften Muskelschläuche. Sie zeigen auf Reize eine Verkürzung und Verdickung, sie ziehen sich zusammen, werden mehr oder weniger kugelig, und können dadurch, weil sie im Ruhezustand bandartige Längen besitzen, entferntere Organtheile, an denen sie mit beiden Enden befestigt sind, einander annähern.

Die Gestaltsveränderungen der übrigen Zellen, welche die neuere Forschung als contractil erkannte, sind davon principiell nicht verschieden. Die Contraction des Protoplasma ist entweder eine totale oder eine partielle. Im ersteren Fall nimmt die ganze Masse die Kugelgestalt an, oder nähert sich derselben möglichst. Viel gewöhnlicher sind partielle Contractionen, die in mannigfachen Formveränderungen bestehen, oder in Bewegungen von Flüssigkeiten in dem Protoplasma. Diese letzteren sollen durch partielle Contractionen des Protoplasma, die Heidenhaln mit den peristaltischen der Darmmuskulatur vergleicht, hervorgerufen werden. Das aktive Aussenden von Fortsätzen aus der Zelle geschieht ebenfalls durch partielle Contraction. Der Ruhezustand der Zelle ist bei freien Zellen meist mit der kugeligen Form verbunden, bei verbundenen und freien stets mit der Form, in welcher sich alle auf die Zelle einwirkenden Kräfte das Gleichgewicht halten. Gehen wir der Einfachheit wegen von der kugeligen Gestalt der Zelle aus, so erfolgen die partiellen Contractionen des Protoplasmas stets in peristaltischer Weise, indem sich in der Richtung grösster oder kleinster Kreise der kugeligen Zellenoberfläche das Protoplasma zusammenzieht. Die Zellvermehrung durch Theilung des Protoplasmas hat man schon seit längerer Zeit als ein Contractionsphänomen aufgefasst. Hier findet zunächst eine partielle Contraction in der Richtung eines grössten Kreises statt, welche die der Theilung vorausgehende biscuitformige Einschnürung hervorruft. Schreitet die Contraction nach rechts und links von dem primär contrahirten grössten Kreisabschnitte fort, so entsteht die Wurstform der Zelle, contrahirt sich das Protoplasma in der Richlung aller seiner grössten Kreise, so entsteht die Kugelform der Contraction.

Beginnt die Protoplasmacontraction an der Zellenoberfläche an einem kleinsten Kreise, und schreitet sie auf grössere Kreise fort, so entstehen mehr oder weniger feine Ausläufer, die durch Nachlassen der Contraction wieder eingezogen werden können. Formveränderungen, die mit voller Gewissheit auf Contractilität deuteten, sind, abgesehen von älteren Abgaben, bis jetzt fast nur noch nicht an den Nervenzellen und rothen Blutkörperchen erkannt worden, W. Parven will jedoch auch an rothen Blutkörperchen von Fröschen und Erdsalamandern Contractilität beobachtet haben. Sonst zeigen wohl alle Zellen, so lange die Grenzschichten des Zellinhaltes noch nicht zu einer festeren Membran erhärtet, Bewegungserscheinungen.

Am bekanntesten sind amöboide Gestaltveränderungen an den im Tode kugeligen, freien Zellen, die im thierischen Körper so vielseitig vorkommen und als farblose Blutkörperchen, Lymph- und Chyluskörperchen, Schleimkörperchen, Eiterkörperchen beschrieben werden. Leichter als an diesen Zellen aus den Flüssigkeiten des Menschen- und Säugethierkörpers können die fraglichen Bewegungen an den analogen Zellen vom Frosch beobachtet werden, namentlich an

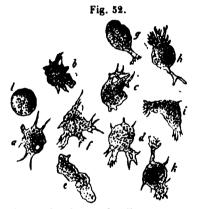

Contractile Zellen aus dem Humor aqueus entzündeten Froschauges.



Contractile farblose Zellen des menschlichen Blutes; a 1—10 auf einander folgende Formveränderungen einer Zelle im Laufe von 40 Minuten; b eine sternförmire Zelle.

Eiterkörperchen aus der wässerigen Flüssigkeit des Auges bei (künstlicher) Hornhautentzündung. Bringen wir, nicht ohne gewisse Vorsichtsmassregeln, ein Tröpfehen dieser Flüssigkeit unter das Mikroskop, so zeigen sich in ihr Zellen von der verschiedensten zackigen Gestalt. Mehr träg oder rascher sehen wir die Gestalt dieser Ausläufer und Zacken sich verändern. Aus dem Zellenkörper treten dünne, fadenförmige Fortsätze oft ziemlich rasch hervor, andere breitere verästeln sich. Berühren sich solche ausgesendete Aeste benachbarter Fortsätze, so verfliessen sie in einander und bilden zierliche Maschenräume. Andere Ausläufer verkürzen sich dagegen und ziehen sich und etwaige Anhänge in den Zellenleib zurück. Im Zelleninhalt zeigt sich ein Strömen der Protoplasmakörnehen. Erst bei dem Eintritt des Todes lässt dieses Bewegungsspiel nach, die Zelle wird rundlich, kugelig und nimmt so die Form an, die man früher allein für sie charakteristisch hielt. An den Zellen des lebenden Bindegewebes und an den sternför migen Zellen der Hornhaut wollen Einige (Künne) ein ähnliches Spiel von Be-

wegungserscheinungen gesehen haben. Auch Drüsen- (Leber-) Zellen sollen derartige Bewegungen zeigen. Kölliker sah Saftströmungen in animalen Zellen (in Zellen von Polyclinium stellatum und den Knorpelzellen der Kiemenstrahlen von Branchyomma), die, wie die analogen Erscheinungen bei Pflanzenzellen, auf Strömungen des Protoplasmas vom Kern gegen die Peripherie beruhen.

An den Wimper- eder Flimmerzellen gewisser Epithelien: Athemorgane vom Naseneingang bis in die feinsten Bronchien, in den Geschlechtsorganen von den Tuben bis zum Muttermund, in den Hirnhöhlen, stehen feine Härchen an der Oberfläche eines Theiles der Zellmembran: die Wimperhärchen oder Flimmercilien. So lange diese Zellen leben, sind die Härchen in schwingender Bewegung begriffen. Auch diese Bewegungen scheinen auf Contractionsphänomenen des Zellenprotoplasmas zu beruhen, in welche neuere Beobachter die Wurzeln der Cilien verfolgt haben wollen (Valentin, Buhlmann, Friedrich, Eberth u. A.). Eine Einwirkung des Nervensystems scheint nicht stattzufinden. Die Härchen können
durch ihre Bewegungen leichte Körperchen, Schleim etc. in bestimmter Richtung
fortschleudern; man kann diese Bewegung kleiner Körperchen z. B. aufgestreuter Kohlestäubchen auf der Mundschleimhaut des Frosches sehr leicht beobachten.
Diese Bewegungen werden durch Wärme (Callburges u. A.) beschleunigt, ebenso durch electrische Ströme, gleichgültig von welcher Richtung.

An Kernen von Zellen zeigen sich bei höheren Thieren keine Bewegungen, doch sind die Samenfäden, die eine sehr lebhafte Bewegung zeigen, bei den Wirbelthieren in ihrer Hauptmasse aus Zellkernen hervorgegangen. Die Lebensbedingungen der Samenfaden oder Zoospermien sind genau die gleichen, welche für die Flimmerbewegung aufgefunden wurden. Die Bewegung des Schwanzes der Zoospermien ist ganz analog der der Cilien.

In den Pigmentzellen der Frösche, in den Knorpelzellen, die beide auch contractil sind, in den Eiterkörperchen, weissen Blutkörperchen, Schleim- und Speichelkörperchen finden sich die Inhaltskörnchen in einer Molekularbe wegung, die mit dem Leben der Zelle schwindet. Es ist wahrscheinlich, dass diese Körnchenbewegung theilweise denselben Grund hat wie die Molekularbewegung, die man an unorganischen, sehr feinen Niederschlägen in Flüssigkeiten wahrnimmt. Mit dem Absterben der Zellen tritt meist ein Festwerden des flüssigen Inhalts und damit Molekularruhe ein.

v. RECKLINGHAUSEN, ENGELMANN u. A. beobachteten an den contractilen Körperchen von der Froschhornhaut eine Ortsveränderung innerhalb des Gewebes, sie schieben sich durch Gewebslücken hindurch und legen so nicht ganz langsam ziemliche Strecken zurück. Sie wechseln dabei fortwährend ihre Gestalt, indem sie sich dem engen Raum anpassen. Cohnerm lehrte uns, dass die weissen Blutkörperchen aus den Gestassen aus- und in die Gewebe einwandern können.

HACKEL, RECKLINGHAUSEN u. A. sahen Körnchen von zerriebenem Zinnober, Karmin, Indigo, kleine Fettmoleküle der Milch von Zellen mit amöboider Bewegung in ihr Protoplasma aktiv aufgenommen werden. An die ausgesendeten Zellenfortsätze hängen sich die Körnchen an; werden die Fortsätze eingezogen, so gelangen mit ihnen die Körnchen in das Protoplasma. Besonders deutlich sieht man diesen Vorgang der Zellenfütterung an den farblosen Zellen des Blutes, der Lymphe, des Eiters. Im lebenden Organismus sehen wir auch grössere geformte Massen in das weiche Zellenprotoplasma eindringen, eingedrückt werden: Farbstofftrümmer,

Fettktigelchen, selbst ganze Blutkörperchen (blutkörperhaltige Zellen) (W. Preter finden wir im Zelleninnern eingebettet. Die Colostrumkörperchen der Milch. welche auch aktive Contractilität zeigen, geben dagegen ihre Fettkörnchen aktivab, so dass sonach Aufnahme und Abgabe von Stoffen von Seite des Protoplasmas als ein aktiver Contractionsvorgang erscheint (Stricker).

Die Stoffaufnahme und das aktive Wandern der Zellen öffnen dem Blick eine neue Welt minimaler Vorgänge (Frry). Amöboide Zellen, die wir in thierischen Flüssigkeiten und Geweben so häufig finden, ohne uns ihr Vorkommen vollkommen erklären zu können, können aus tiefer gelegenen Organpartien ausgewandert sein. Geformte Partikelchen von Ferment- und Ansteckungsstoffen können in Amöboidzellen aufgenommen und von diesen nach entfernten Lokalitäten der Körpers gebracht, zu schweren Folgen für den Organismus führen.

Die Contractilitäts – Erscheinungen des Protoplasma sind offenbar in vielen Fällen von dem Einfluss des Nervensystems unabhängig, wie sich aus der Thatsache ergibt, dass auch freie, einzelne Zellen solche Bewegungen zeigen. In anderen contractilen Zellen und Zellenderivaten: glatte und quergestreifte Muskeln. Pigmentzellen der Batrachier, ist der Nerveneinfluss unverkennbar zur Contraction erforderlich. Der motorische Nerv tritt hier in directe Verbindung mit dem contractilen Protoplasma.

### Bedingungen der Contractilität des Protoplasma.

Man hatte bisher vorzugsweise die chemisch-physikalischen Lebenserscheinungen der animalen Zellengebilde an Geweben, vor allem dem Muskelgewebe untersucht. Die neueren Untersuchungsresultate haben nun die Lebensbedingungen nicht nur für das Nervengewebe sondern auch für die einzelnen Zellen selbst konstatirt. Im Allgemeinen zeigt sich eine ungemeine Uebereinstimmung in den Lebensbedingungen der verschiedensten Zellen und Zellerabkömmlinge. Nach den Untersuchungen von Künne, Engelmann u. A. zeigt sich eine solche in der angedeuteten Richtung zwischen dem Protoplasma der einzelnen Zellen und den Muskeln; dieselbe Behauptung lässt sich auch zwischen Zellenprotoplasma und Nerven aufstellen ich Nerven. Die Bedingungen der Contractilität des Protoplasma sind der Hauptlebensbedingungen aller Zellen und Zellenabkömmlinge.

Die Contractifität des Protoplasma ist abhängig von seiner normalen chemischen Zusammensetzung. Alles, was Gerinnung in den Eiweisskörpern des Proteplasma hervorruft, ist der Contractilität feindlich. Bei dem Tode der Zellen häuft sich in ihnen cine freie Saure an, welche Gerinnselausscheidungen (z. Th. Myosingerinnung) verursacht Diese Gerinnungen sind die directe Ursache des Aufhörens der Contractifitat absterbender Zellen. Alle Binflusse, welche eine Saureanhäufung in der Zelle bedingen, wie starke Thatiakeit, übermüssig gesteigerte Wärmezufuhr vernichten oder schwächen diese Lebenserscheinungen ebenso wie directe Applikation von verdünnten Säuren Heizinga). Auch die Kohlensaure, welche im Verlaufe des allgemeinen Zellenlebens sich fortwährend bildet, wirkt seben in geringen Mengen die Contractilität aufhebend. Durch Entfernen der Kohlensäure z R durch einen Strom von Wasserstoffgas kehrt oft die Contractilitat zurück, so lange noch keintodtlichen Veranderungen des Protoplasma eingetreten sind. Die Nothwendigkeit der eine Seite der Zellenathmung, der Kohlensaureausscheidung ist dadurch erklart. Schwache Allalien losen die Wirkung der schwachen Sauren, auch der Kohlensaure wieder, doch sind au.: sie für sich allein nicht ganz unschädlich; haben sie Stillstand verursacht, so kehrt die Bewe gung durch Hinzuluhrung schwacher Sauren Neutralisation zuruck. Destillirtes Wasser kann ebenfalls terrinnung des Protoplasma hervorrufen, da ein Theil der Eiweisskorper desselben nur in Salzen gelost ist. Etwa bei 100 C. tritt die Veranderung des Protoplasma durch Warmeine Art Starres, ein Festwerden durch Gerinnung ein, wie wir das bei den Muskeln nich

naher kennen lernen werden. Diese »Wärmestarre« vernichtet endlich die Erregbarkeit definitiv. Die Contractifität ist weiter abhängig von einer Athmungs – Aufnah me von Sauerstoff in die Zellen. Sauerstoffmangel macht das Protoplasma bald bewegungslos, ebenso wirken eine Reibe giftiger Stoffe: Alkohol, Chinin etc.

Das Protoplasma wird zu seinen Bewegungen angeregt durch Reize; es sind dieselben, die wir auch für Muskel- und Nervengewebe in dem gleichen Sinne wirksam finden werden. Im Allgemeinen sehen wir, dass alle diejenigen Agentien, welche rasch eine bedeutendere Aenderung in der Lebensenergie des Protoplasma hervorrufen, Reize sind und Contractionen bewirken. Diese Veränderung der Lebensintensität kann eine Schwankung nach aufwärts oder nach abwärts sein. So sehen wir Wärme und Electricität das Protoplasma zu Bewegungen anregen, in einer Intensität angewendet, in welcher sie die Lebensenergie erhöhen, wie wir oben schon bei der Betrachtung der Flimmerbewegung sahen, so sehen wir Kälte und mechanische Alterationen, übermachtige Wärme und Electricität als Reize wirken, obwohl sie die Lebensenergie des Protoplasma vernichten oder wenigstens herabsetzen. Es steht der Bewegung des ruhenden Protoplesma eine Hemmung entgegen, die zum Theil in der Wirkung der sermüdenden« stoffe, zum Theil in der Stärke der in dem Protoplasma fliessenden electrischen Ströme beruht. Diese Hemmung wegzuräumen, ist Aufgabe der Reize; alle haben sonach, wie das für den Nerven definitiv erwiesen ist, eine Erhöhung der Erregbarkeit des Protoplasma als erste Wirkung, der erst dann der Eintritt der wahren Erregung folgt.

Bei dem Zellenprotoplasma sehen wir unter gewissen Umständen ein Schwächerwerden der aktiven Thätigkeit, endlich ein Aufhören derselben eintreten. Das Sistiren der Protoplasmabewegungen kann entweder ein definitives sein: Tod der Zelle, oder es kann möglicherweise wieder in Bewegung übergehen: Ermüdung der Zelle. Beide Vorgänge haben insofern rine Aehnlichkeit, als sie auf chemischen Veränderungen des Protoplasma beruhen. Diese Veränderungen bestehen bei der Ermüdung 4) in Anhäufung gewisser die Protoplasmabewegung hindernder Stoffe: erm üdender Stoffe, von denen für das Zellenprotoplasma die bei dem Umsatz desselben entstehenden fixen Säuren (z. B. Milchsäure etc.) und die gasformige Kohlensäure und die Kalisalze auf ihre Wirkung näher untersucht sind; 3) in Mangel an Sauerstoff. Eine Ermüdung aus Mangel an zersetzbarem Material ist bis jetzt noch nicht beobachtet worden, obwohl von vielen Physiologen angenommen, ist sie mehr als unwahrscheinlich. Durch Entfern ung der ermüdenden Stoffe, melst schon durch Neutralisation der Säuren oder Alkalien, durch Neuzufuhr von Seuerstoff verschwindet die Ermüdung. Haben chemiwhe Veränderungen im Protoplasma zu Gerinnungen der Albuminate geführt, so geht die Ermudung in Tod über. Künstlich kann aber auch die Gerinnung manchmal wieder gelöst und damit schon scheinbar abgestorbenen Zellen die Erregbarkeit zurückgegeben werden.

Die Bewegung der Flimmerzellen, welche neuerdings näher studirt worden ist, verdient eine eigene Betrachtung, obwohl sie in ihren Bedingungen mit den allgemeinen Gesetzen der Protoplasmabewegung auimaler Zellen übereinstimmt. Engelmann fand bei seinen Untersuchungen der Flimmerbewegung bei Wirbelthieren, vor allem bei dem Frosch, dass unter normalen Verhältnissen jedes Flimmerhaar in einer senkrecht auf die Oberfläche der Zelle stehenden Ebene schwingt. Die Schwingungsrichtungen benachbarter Flimmerhaare sind unter sich und im Allgemeinen der Längsaxe des Organs, in dem sich Flimmerzellen finden, parallel. Jedes Flimmerhaar macht normal wenigstens 12 ganze Schwingungen in der Secunde. Jede ganze Schwingung besteht aus zwei halben Schwingungen ungleicher Dauer, die Contraction des Haars dauert länger als die Erschlaffung. Erschlaffung und Contraction pflanzen sich abwechselnd in Form einer Welle mit der Geschwindigkeit von wenigstens 0,24 mm. in der Secunde peristaltisch über das Haar fort. Aus dem lebenden Organismus entfernte Flimmerzellen (Flimmerhaare) werden auch in indifferenten Flüssigkeiten Blutserum, Kochsalzlösung von 0,6—40/0) nach und nach starr, meist werden die oberen Theile der Haare zuerst bewegungslos, dadurch werden die Haarbewegungen »hakenförmig«, die Haare beugen sich wie im Knie; im umgekehrten Falle werden die Bewegungen »pendelnd«,

durch unsymmetrische Erstarrung wechselt die Bewegung ihre Richtung. Dem Eintritt der Starre geht ein Stadium der Ermüdung voraus, die Geschwindigkeit der Contractionsbewegung und die Grösse der Contraction nimmt ab. Die Starre beruht auch hier theils auf Mangel genügender Sauerstoffzufuhr, theils auf dem Eintritt von Gerinnung der Eiweissstoffe des Protoplasma, theils auf Anhäufung von Säure (ermüdenden Stoffen). Nach den Mittheilungen Кёнкв's ist die Starre theils als fortgesetzte krampfhafte (tetanische) Contraction des Protoplasma, theil als wahre Todenstarre aufzufassen. Die Beobachtungen von Callibuaces, dass die Flimmerbewegungen beschleunigt werden durch Erwärmung auf etwa 300, bestätigt-Rоти; höhere Temperaturen, beim Frosch 440—45°, bewirken Stillstand, der bei Abkühlung wieder aufhört, bei noch höheren Graden und längerer Einwirkung aber beständig ist Tod KÜHNE hält den vorübergehenden Stillstand dem »Wärmetetanus«, den bleibenden der »Warmestarre« der Muskeln für entsprechend. Kälte hemmt ebenfalls anfänglich vorübergebend. später dauernd die Bewegung, so dass sie durch Erwärmen nicht wieder hervorgerufen 🖜 erden kann. Der Grad, bei welchem vorübergehender oder definitiver Stillstand eintritt, 👊 verschieden. Gefrorene Flimmerzellen bewegen ihre Cilien hier und da nach dem Aufhauen noch kurze Zeit. Die Wirkung der Electricität auf die Flimmerbewegung wurde in neuester Zeit von J. Kistiakowski und A. Stuart mit gleichem Resultate beobachtet. K. untersuchte zuerst mit unpolarisirbaren Electroden. Er beobachtete das Wandern eines an einem Kokonfaden aufgehängten Siegellackknöpfchens, das die abpräparirte Gaumenhaut des Frosches lose berührte, auf dieser hin. Konstante Ströme jeder Richtung beschleunigten die Flimmerbewegung und damit die Bewegung des kleinen Siegellacksignals; dasselbe trat durch Inductionsströme ein. Die Beschleunigung überdauerte die Ströme einige Zeit. Natürlich oder künstlich z. B. durch äusserst verdünnte Säuren ermüdete, sich langsam oder gar nicht mehr bewegende Flimmerzellen können durch rasch verlaufende positive oder negative Schwankungen konstanter electrischer Ströme oder durch Inductionsströme erregt werden, ganz wie Muskeln und Nerven (Engelmann); man beobachtet auch ein Stadium der latenten Reizung (cf. Muskel), dessen Dauer bei sehr schwachen Strömen bis auf 5 Secunden und mehr anwachsen kann. Sehr starke electrische Schläge oder fortgesetzt einwirkende Wechselströme vernichten die Cilienbewegung. Gegen chemische Einflüsse, z. B. Wasserentziehung und Wasserimbibition durch Veränderung der Concentration der bespülenden Flüssigkeit 154 die Flimmerbewegung sehr empfindlich, Wiederherstellung der normalen Concentration ruft oft die Bewegung wieder hervor. Die Wirkung der Säuren und Alkalien ist die oben angegebene, gleichgültig ob sie als Flüssigkeiten oder Gase einwirken. Sauren wirken schon in grösserer Verdünnung schädlich als Alkalien, der Stillstand durch verdünnte Säuren Lann durch verdünnte Alkalien wieder aufgehoben werden und umgekehrt. Der Kohlensäurestillstand kann durch Entfernen des Gases durch einen Wasserstoffstrom wieder verschwinden Engalmann). Ammoniak, Kali, Natron wirken direct als Reize, insofern sie bei sermüdeten Flimmerzellen« die Bewegungen wieder hervorrufen wie electrische Stromschwankungen ebenso Warme. Die beginnende Warmestarre und die natürliche Ermüdung, bei deren sich also offenbar Saure im Zellenprotoplasma bildet, kann nicht durch schwache Sauren. wohlaber durch schwache Alkalien aufgehoben werden. Mangel an Sauerstoff bebt die Flimmerbewegung ziemlich rasch auf, Zufuhr von Sauerstoff oder atmosphärischer Left bringt die Bewegungen zuruck. Kunne bewies, dass die Flimmerzellen dem Oxyhamoglobia den Sauerstoff entziehen und auf dessen Kosten ihre Wirkung fortsetzen können; die Flimmerhewegung sieht still, sobald die Hamoglobiulosung, in der sich Flimmerzellen bewegten, der beiden Streifen des Oxyhamoglobins nicht mehr zeigt; die Bewegung beginnt wieder mit der Neuzuführung von Sauerstoff zu dem Hamoglobin. Das Protoplasma zeigt also eine sehr kraflige Anziehung für Sauerstoff, den es nicht nur frei aufnehmen, sondern auch aus schwachen Verbindungen für seine Zwecke frei machen kann.

Das Verhalten des Flimmerzellen - und des anderen animalen Protoplasma ist sonech mit dem der contractilen Fasern und Nerven ganz übereinstimmend; Engannam hat auch

eine regelmässige Electricitätsentwickelung an den Flimmerzellen wahrgenommen , die dem Nuskel und Nervenstrom E. du Bois-Reymond's entspricht.

Man hat sich vielfältig nach den Ursachen gefragt, welchen die Flimmerbewegung entspringt. Nach den Darstellungen, die wir oben gegeben, wären die Cilien selbst contractil, nach den Angaben Auderer durchsetzen die Cilien die Zellmembran, aus der sie hervorragen, und treten mit dem Protoplasma in Verbindung, so dass sie an den Bewegungen desselben entweder passiv theilnehmen oder vielleicht als Bestandtheile desselben attiv. A. Stuart will an gewissen Flimmercilien (der Eolidinenlarven) an Muskelfasern erinnernde Querstreifung, in dem Zellprotoplasma selbst eine sehr dichte Läpgsstreifung gesehen baben; bei den verlangsamten Flimmerbewegungen sah er den Kern der Zelle sich mit aufund abwärts bewegen, was auf eine abwechselnde Contraction des Protoplasma deuten würde. Bei einigen Thieren sind Cilienbewegungen offenbar freiwillig und stehen unter dem Einfluss des Nervensystems wie die Wimperbewegungen an den Ruderorganen der Räderthiere: »Betrachtet man Thierchen, wenn sie die Bewegung anfangen, so sieht man immer deutlich ein Ausstrecken und Anziehen, ein Greifen der gekrümmten Wimpercilien, das aber alsbald in das Wirbeln übergeht, welches eine andere Art von Bewegung ist als jenes Greifen« (Ehren-DERG. Das »contractile Gewebe an der Basis der Cilien« kann wohl entweder »spontan« oder bei anderen Wesen unter Nerveneinfluss in Bewegung gesetzt werden. Bei den Wirbelthieren ist die Flimmerbewegung vom Nervensystem direct nicht abhängig, seine Bewegungen gehen bei Vernichtung der Nerventhätigkeit, wie es scheint, ungestört fort. Bei Vögeln und Säugethieren dauern bei 45°C. die Bewegungen 3/4 — 4 Stunden (Valentin), hören aber schon bei 50 auf. Normale Ermüdungserscheinungen der Flimmerbewegung zeigen sich nicht nur an ausgeschnittenen Flimmermembranen und einzelnen Zellen. J. Müller machte zuerst darauf aufmerksam, dass an den Kiemen der Anneliden zuweilen grosse Strecken ganz ruhen, um nach einiger Zeit ihre Thätigkeit wieder zu beginnen. Die Ermüdung ist kein Beweis für die Nervenwirkung, da das Protoplasma durch seine eigene Thätigkeit die chemischen Veranderungen der Ermüdung einleitet. Ueber das Wesen der Contractilität und die dabei stattfindenden Kräfteübertragungen vergleiche man, wie über andere naheliegende Fragen, bei Muskel.

**Eur vergleichenden Anatomie.** — Man hat neuerdings die Contractilität des Proteplasma an niederen Thieren und an Pflanzen untersucht. Bei der Besprechung der Flimmerbewegung wurden betreffende Beobachtungen schon erwähnt.

Die Untersuchungen Kühne's zeigen, dass die Amöben sich gegen die gleichen physiologischen Eingriffe, denen wir die Flimmerzellen aussetzten, sich ebenso wie diese verhalten. Sie haben keine Membran. Unter der Einwirkung von Schwankungen der Electricität nehmen ic Kugelgestalt an; sie verfallen in Tetanus; dasselbe ist durch Wärme der Fall, auch im Tode nehmen sie die kugelige Gestalt an. Auch Rhizopoden (Actinophrys Eichhorni), bei denen die Rindensubstanz aus einem »leichtflüssigen« Protoplasma besteht, zeigen das allgemeine Verhalten des Protoplasma gegen äussere Einflüsse. Sehr schwache Inductionsströme z. B. verursachen eine Einziehung der Pseudopodien, durch allgemeine Contraction, Tetanus. Nach Künne zeigen die Myxomyceten zweierlei Protoplasmabewegungen. Jeder Myxomycetenast zeigt ein rasches Fliessen der in der Axe enthaltenen körnchenreichen Flüssigkeit und rine Formveränderung des ganzen Fadens. Besonders wichtig sind seine Untersuchungen über die Bewegungserscheinungen in den Staubfadenhaaren der Tradescantia virginica. Die Protoplasmaströmungen zeigen sich abhängig von der Contractilität des Protoplasma, das sich gegen rhemische Einflüsse, Electricität und Wärme ganz dem animalen Protoplasma entsprechend verhalt. Das Strömen des Protoplasma hört sofort auf, wenn der Luftzutritt verhindert wird, «i es durch eine Oelschicht oder Wasserstoffatmosphäre; Kohlensäure bewirkt zunächst vorübergehenden, dann definitiven Stillstand der Bewegung, die überhaupt ohne Sauerstoff uicht bestehen oder eintreten kann; Sauerstoff ist unbedingt zur Erhaltung der Erregbarkeit erforderlich.

### Molekularstructur organisirter Gebilde.

In dem ersten Capitel haben wir uns ein Bild von dem Bau der organisirten Gebilde zu verschaffen gesucht, so weit er sich direct der mikroskopischen Beobachtung darbietet. Die molekularen Vorgänge in den Organismen zeigen uns,
dass wir an denselben noch eine weit feinere Structur annehmen müssen, als sie
uns das Mikroskop sichtbar machen kann.

Ueber den molekulären Bau organischer Theile von Thieren und Pflanzen sind von Brücke, Nägeli, Sachs u. A. Untersuchungen angestellt worden.

Das Protoplasma, Zellmembranen, Kerne und alle Zwischenzellenmassen. alle organisirten Gebilde, bestehen in ihrem natürlichen lebensfrischen Zustande an jedem Punkte, den wir mikroskopisch noch wahrnehmen können, aus einem Gemenge flüssiger und fester Substanzen. Nach Brücke und Nägeli haben wir uns ihren Molekularbau so vorzustellen, dass feste Massentheilchen, umgeben von einer von denselben angezogenen »Wasserhülle«, die organisirten Theile bilden. Die Massentheilchen mit ihren Wasserhüllen ziehen einander an, es bleiben aber zwischen ihnen Molekularinterstitien«, molekulare Räume, welche auch durch Wasser (Flüssigkeiten) erfüllt werden. Diese festen Massentheilchen haben wir uns nach dem Sprachgebrauch der Physik so klein zu denken, dass wir sie mit den stärksten Vergrösserungen uns nicht sichtbar machen können. Schon die einfachsten und kleinsten dieser Moleküle sind sehr complicirte chemische Gebilde, z. B. ein Eiweissmolekul, ein Molekul leimgebender Substanz oder Fett oder Zucker setzen sich aus den verschiedenen chemischen Bestandtheilen zusammen, in die wir sie zerlegen können. Diese Einzelmoleküle der chemischen Substanzen, welche durch die rationelle chemische Formel der Verbindung repräsentirt werden, treten zur Bildung grösserer fester Massentheilchen oder zusammengesetzter Moleküle in sehr verschiedener Anzahl zusammen, so dass unbeschadet der Unmöglichkeit, die Moleküle wegen ihrer Kleinheit sichtbar zu machen, diese relativ doch sehr bcdeutende Grössenunterschiede zeigen können. Nach den Anschauungen Nach is sind die zusammengesetzten Moleküle, aus denen die organisirten Substanzen bestehen, krystallinisch und, wenigstens stets bei den Pflanzengeweben, doppelbrechend und liegen lose, aber in bestimmter regelmässiger Anordnung neben einander Im beseuchteten Zustande ist in Folge überwiegender Anziehung, wie gesagt, jedemit einer Hulle von Wasser umgeben, im trockenen Zustande berühren sie sich gegenseitig. Aus dieser Anordnung der Moleküle ergibt sich, dass im Innern eines organisirten Gebildes dreierlei Arten von Kohäsionskräften thätig sind. Einmal werden die Einzelmoleküle "Nägellis Atome) zu zusammengesetzten, für Wasser undurchdringlichen Molekülen vereinigt durch die gleiche Wirkung der Kobäsionskraft, welche sie in der anorganischen Natur zu Krystallen zusammentreten lässt Es ziehen sich aber auch die mit Wasserhüllen umgebenen zusammengesetzten Moleküle untereinander selbst an und suchen sich einander möglichst zu nähern Schliesslich wirkt auch noch die Anziehung der Oberfläche (oder Masse) des zusammengesetzten Moleküls auf das imbibirte Wasser und dieses bildet dadurch seine Wasserhülle um sich, wodurch dem Anziehungsbestreben der Nachbarmoleküle entgegengewirkt wird. Dass die Form der organischen sesten Massentbeilchen nicht kugelig oder ellipsoidisch sein kann, sondern polyedrisch sein muss, geht

schon daraus hervor, dass das in die organischen Gebilde imbibirte Wasser sich nicht nach allen Richtungen gleichartig einlagert. Indem mehr Wasser in die organisirten Theile eindringt, oder indem denselben ein Theil ihres Wassergehaltes durch Austrocknung entzogen wird, sehen wir sie nicht nur Volumveränderungen, sondern auch Formveränderungen eingehen. Bei der Quellung, die im Allgemeinen Volumszunahme bewirkt, sehen wir einzelne Dimensionen verkürzt, andere dem entsprechend vergrössert werden. Es zeigt das, dass die Molekularkräfte im Innern der organischen Bildungen nach verschiedenen Richtungen hin verschiedene Intensität haben, was sich nur bei einer polyedrischen Form der zusammengesetzten Moleküle erklären lässt (Nägell). Die Erscheinungen aber, welche die organischen Theile (der Pflanzen) im polarisirten Lichte zeigen, lassen sich (nach Nägell, Schwendener, Sachs) nur erklären, wenn wir den Molekülen eine krystallinische Gestalt und Structur zuerkennen. Diese zusammengesetzten organischen Moleküle sind optisch zweiaxig.

An jedem einzelnen Punkte des organisirten Gebildes scheinen sehr verschieden zusammengesetzte Molekule, getrennt von ihren Wasserhullen neben einander zu liegen durch die Kohäsionskräfte der chemischen und physikalischen Anziehung einander genähert. Wir haben es bei diesen Verhältnissen mit einem labilen Gleichgewichte zu thun, das beständige Molekularbewegung voraussetzt zum Ausgleich der beständig eintretenden Störungen. Indem die Moleküle sich chemisch oder physikalisch verändern, werden sich die Anziehungen der einzelnen gegen einander und gegen ihre Wasserhüllen wesentlich modificiren mussen. Mit der Vergrösserung der zusammengesetzten Moleküle wird die Kraft, mit der sie auf das sie umgebende Wasser wirken, eine geringere, mögen wir in der Berechnung von der Masse des Molekuls oder von seiner Oberstäche die auf die Wasserhülle ausgeübten Anziehungskräfte uns ausgehend denken (Nägell, Sachs). Dadurch kommen die festen Molekule näher an einander zu liegen, die Kräfte, welche sie gegenseitig auf einander ausüben, werden in ihrer Wirkung verstärkt; die Dichtigkeit der Substanz nimmt zu, der Wassergehalt entsprechend ab. »Zersplittern« die sesten Moleküle durch mechanische oder chemische Einstüsse zu kleineren Massentheilchen, so nimmt umgekehrt die Wassermenge, die um jedes Theilmolekul sich lagert, zu, im Verhältniss zu der Menge, welche das grössere Massentbeilchen um sich binden konnte, die Wirkung der kleineren, weiter von einander getrennten festen Massen aufeinander wird eine geringere, die Kohasion und Dichtigkeit des Körpers nimmt ab. Die grössere oder geringere Dehnbarkeit sonst gleicher organischer Gebilde steht im directen Verhältniss zu ihrem Wassergehalt. Der Wassergehalt ist uns so direct ein Maass für die Grösse der festen Moleküle des betreffenden organischen Körpers (Nägbli). Noch reichlicher müssen die chemischen Veränderungen zur beständigen Molekularbewegung beitragen. Die Nothwendigkeit der heständigen Sauerstoffaufnahme für das organische Leben, wodurch fortlaufende Stoffumbildungen eintreten, müssen nicht nur die Anziehung verschiedener Moleküle auf ihre Wasserhüllen, sondern auch die Wirkungen der Moleküle auf einander wesentlich verändern, so dass nur durch ebenso beständige Ausgleichung der Wirkungen der Molekularkrafte das labile Gleichgewicht aufrecht erhalten werden kann. Das Leben der Organismen ist geknupft an diese fortwährende Molekulararbeit, zu welcher die Kräfte aus dem Stoffwechsel geliefert werden. Die ausserliche Rube, die wir an den lebenden organisirten Bildungen

wahrnehmen, entspringt nur einer ununterbrochenen molekularen Veränderung. die das beständig gestörte innere Gleichgewicht beständig wieder herstellt.

Der beschriebene Molekularbau gibt uns Aufschluss darüber, wie fortwährend an jeden Punkt des Inneren gelöste und absorbirte Stoffe von aussen eintreten und nach aussen abgegeben werden können. Wachsthum und Ernährung beruhen im Grunde auf ganz analogen Vorgängen. In die Molekularinterstitien dringen Lösungen fester Stoffe und Gase aus den die organischen Gebilde, z. B. die Zellmembran umgebenden Flüssigkeiten ein nach den (modificirten) Gesetzen der Endosmose für lebende organische Theile. Die in der Lösung enthaltenen kleinen Moleküle lagern sich entweder an schon vorhandene zusammengesetzte an, ihr Wasserhüllen durchbrechend, so dass diese durch Apposition ihren durch den Stoffwechsel gesetzten Verlust entweder ausgleichen oder übercompensiren kon-Die einströmenden Molekule können sich in den mit Wasser erfullun Molekularzwischenräumen auch zu neuen zusammengesetzten Molekülen vereinigen, die eine gemeinschaftliche Wasserhülle um sich bilden und sich wie die schon früher eingelagerten durch Apposition vergrössern. Durch diese Einlagerung von neuen Molekülen werden andere Moleküle aus ihren alten Verbindungen gedrängt, sie weichen aus einander, es findet Umfangszunahme des organischen Gebildes statt, es wächst in die Dicke und Länge. Indem Lösungen und Gase in das Innere der Gewebsbestandtheile eindringen oder dort sich durch chemische Umsetzung (Stoffwechsel) bilden, werden sie das Molekulargleichgewicht stören. sie werden Einflüsse nach verschiedenen Seiten entfalten und erfahren. Die Ernährungssitussigkeiten nehmen, so lange sie sich zwischen den Molektilen einer organisirten Gebildes befinden, direct Theil an der Erzeugung der Kräfte: Molkularbewegung, Wärme, Electricität, die mit dem Leben untrennbar verknüpft sind, sie sind integrirende Bestandtheile des lebenden Gewebes, in welches se eingetreten sind. Ein Haupttheil des Gesammtstoffwechsels eines Organismuscheint bei diesem Durchpassiren von Ernährungsslüssigkeiten durch die organisirten Gebilde stattzufinden.

Die Ursachen der Flüssigkeitsströmungen durch organisirte Theile, z. R. Zellmembranen, Protoplasmabildungen, beruhen im Allgemeinen auf den anorganischen Gesetzen der Diffusion (Endosmose und Gasdiffusion), werden aber wihrer Anwendung auf le ben de Organtheile durch den beschriebenen Molekularbau und die Kräfteeinwirkungen, welche auf die durchpassirenden Lüsungen von Seite der in ihrer Lebensbewegung befindlichen Moleküle stattfinden, wesentlich verändert. Nach dem Absterben treten Gleichgewichtszustände zwischen den Gewebsmolekülen in größerem Maasse als im Leben ein, die todten Gewebsverhalten sich dann mehr oder weniger anorganischen Bildungen analog.

Die Kräfte, um welche es sich bei der Kohäsion der Moleküle in organischen Thetherhandelt, sind sehr bedeutende, wie denn, wie wir sahen, überhaupt die Molekularkraft sich durch starke Wirkungen auszeichnen. Das Wasser wird mit grosser Kraft bei der lebibition angezogen. Nach Jamin kann man die Imbibitionskraft der Stärke und des Holse sta-6-6 Atmosphären Druck anschlagen. Bei der Imbibition findet eine bei trockenen ordenischen Substanzen, z. B. Stärke, leicht nachweisbare Wärmeerzeugung statt, die 2-3 betragen kann. Das eintretende Wasser scheint sich also zu verdichten. Zu demselben Schlusskommt Quincux für die Imbibition thierischer Theile.

Die Untersuchungen von Nägell, Sachs, Schwendenza beziehen sich zunächst auf Pflandungewebe; sie lassen sich aber ziemlich vollkommen auf den animalen Gewebeben übertragen

Bucke's Entdeckungen über den optischen Bau des Muskels zeigen, dass die Eigenthümlichkeiten des Molekularbaues sich auch in grösseren, sichtbaren Dimensionen wiederhohlen
können. Brücke's doppeltbrechende krystallähnlich gestaltete Fleischtheilchen, die er sich auch
aus kleinsten Dis dia klasten zusammengesetzt denkt, sind in eine einfach brechende
Zwischensubstanz eingelagert in ganz analoger Weise, wie wir uns den molekularen Bau der
Gewebe im Kleinen zu denken haben.

Der Wassergehalt der Gewebe hat die Aufgabe der Vermittelung der gesammten Lebensvorgänge. Der Molekularbau der lebenden organisirten Bildungen, die Molekularbewegungen, die Kinwirkung der Moleküle auf einander in chemischer und physikalischer Weise, der Stoffaustausch für Stoffwechsel, Ernährung, Wachsthum sind durch den Wassergehalt allein ermöglicht. Dasselbe gilt von der Entstehung und Verbreitung electrischer Ströme, da trockene organische Stoffe die Electricität nicht leiten. Die chemischen Vorgänge und die daraus resultirenden lebendigen Kräfte müssen dadurch sehr wesentlich beeinflusst werden, dass zur Vereinigung von Stoffmolekülen zuerst die Wasserhülle der Moleküle durchbrochen, die anziehenden Kräfte der Moleküle gegen ihre Wasserhüllen paralysirt werden müssen.

### Hydrodiffusion, Lösung, Endosmose.

In grösseren Gewebspartien 1) haben wir neben den mit Flüssigkeiten erfüllten Molekularinterstitien noch gröbere ebenfalls mit Flüssigkeiten angefüllte Gewebslücken, sie bilden feine
oder weitere Canäle, welche die Gewebe und Häute durchziehen. Befinden sich auf beiden
Seiten einer Membran wässerige Flüssigkeiten, so dass die Haut als Scheidewand dient, wie
z. B. die Zellmembranen zweier an einander liegender, mit Flüssigkeit gefüllter Zellen, so
sehen wir auf den ersten Blick, dass die auf diese Weise hergestellte Trennung der Flüssigkeiten keine absolute ist. Sie stehen durch die ebenfalls mit wässeriger Flüssigkeit gefüllten
molekularen und gröberen Canäle der Haut mit einander in directer Verbindung, so dass wir
in diesem Falle, wenn wir vor allem von der chemischen Einwirkung absehen, welche die
durch organisirte Theile passirenden Lösungen erfahren, im Wesentlichen dieselben physikalischen Vorgänge der Mischung der Flüssigkeiten werden erwarten müssen, wie sie eintreten,
wenn wir zwei wässerige Flüssigkeiten ohne Scheidewand mit einander in Berührung bringen.

Zwei oder mehrere sich mischende aber nicht chemisch zersetzende Lösungen, welche mit einander in directe Berührung gebracht werden, tauschen ihre Bestandtheile bekanntlich solange mit einander aus, bis die dadurch entstandene Mischung überall vollkommen gleichartig ist. Die sich mischenden Flüssigkeiten durchdringen sich also gegenseitig vollkommen aus physitalischen Ursachen, welche in ihnen selbst gelegen sein müssen, da diese gegenseitige Durchdringung auch stattfindet, wenn gar keine äusseren, sie unterstützenden Momente, wie Erschütterungen z. B., hinzukommen. Diese Mischung geht dem Gesetze der Schwere sogar entgegen vor sich. Von zwei specifisch verschieden schweren Flüssigkeiten, von denen die schwerere auf den Boden eines Glascylinders gebracht, die leichtere vorsichtig ohne eine mechanische Mischung zu erzeugen auf die erstere geschichtet wurde, durchdringt endlich die eine die andere ebenso als wenn der Versuch umgekehrt stattfindet. Die schwerere Flüssigkeit steigt in die leichtere auf, die leichtere sinkt in die schwerere herab, und es entsteht endlich, trotz des Hindernisses durch die Wirkung der Schwere eine vollkommen gleichartige Mischung. Als die physikalische Ursache dieser Mischung der tropfbaren Flüssigkeiten, die nach E. Du Bois-Reynond den Namen Hydrodiffusion trägt, muss eine gegenseitige physikalische Anziehung der Moleküle der gelösten oder flüssigen Körper angenommen werden.

Lösung. — Zur Ueberführung fester Stoffe in den flüssigen und gasförmigen Zustand ist Warme erforderlich. Die zur Lösung erforderliche Wärmemenge wird der Umgebung, zum

<sup>4)</sup> Das Genauere über die ausserhalb des Organismus stattfindenden Vorgänge dieser Art findet sich z. B. bei A. Fick, medicinische Physik S. 24 ff. zusammengestellt.

grössten Theil dem Lösungsmittel selbst, entzogen, worauf die Kältemischungen beruhen. Die Menge der bei der Lösung eines festen Stoffes in einer Flüssigkeit latent werdenden Warme muss wenigstens die gleiche, meist aber grösser sein, als die, welche zum Schmelzen desselben Stoffes erforderlich ist. Es kann uns nicht verwundern, wenn das Experiment lehrt, dass bei der Lösung der Verbrauch an Wärme, die übrigen Faktoren gleich gesetzt, steigt mit dem Grade der Verdünnung der Lösung. Es gehört ein gewisser, correspondirender Aufwand von lebendiger Kraft dazu, die Moleküle weiter und weiter von einander zu entfernen. Die Fahirkeit sich in Flüssigkeiten besonders in Wasser zu lösen ist für verschiedene Stoffe eine sehr verschiedene. Sie geht von dem Gewichte 0 bis zu sehr bedeutenden Werthen. Manche Stoffe lösen sich nur in heissen Flüssigkeiten, bei den meisten Stoffen steigt die sich lösende Menze für eine gegebene Flüssigkeitsmenge direct, bei anderen nach anderen Verhältnissen mit der Erhöhung der Temperatur. Einige sind soger in höheren Temperaturen weniger löslich abin niederen (Eiweiss etc.). Durch die Gegenwart verschiedener Stoffe in der Lösungsflüssigkeit wird unter Umständen das sonst für reine Flüssigkeiten konstante Gewichtsverhältniss, in welchem sich ein Stoff zu lösen vermag, verändert, meist erniedrigt. Das Wasser verbindet sich durch Kohäsion mit den Molekülen des gelösten Stoffes, wie das schon aus den obigen Darstellungen des molekularen Gewebsbaues sich ergibt. Dadurch verändern die Flüssigkeiten welche Stoffe in Lösung enthalten, ihren Gefrier- und Siedepunkt. Das Wasser in Lösungen gefriert bei einer niedereren und siedet bei einer höheren Temperatur als das reine Wasser Durch die Veränderung des Aggregatzustandes der Lösungsflüssigkeit werden die Molekule des festen Stoffes und der Lösung getrennt; beim Gefrieren scheidet sich der gelöste Stoff analog ab, wie er bei der Verdunstung zurückbleibt, es ist verständlich, dass zur Veränderunk des Aggregatzustandes plus der Trennung der Moleküle eine andere Summe von Kraften erforderlich ist, als zur Veränderung des Aggregatzustandes allein.

Der Vorgang der Lösung fester Stoffe in Flüssigkeiten findet in der Zelle und im gesammten thierischen Organismus die mannigfaltigste Anwendung. Die meisten Stoffe, welche wir als Nahrungsmittel kennen gelernt haben, sind an sich fest und müssen, um zu Organbestandtheilen werden zu können, erst gelöst werden. Der Verbrauch der Organstoffe sellet ist wieder mit einer Verflüssigung verbunden; die verbrauchten Stoffe werden zum grossn Theil in wässeriger Lösung ausgeschieden: im Harn, im Schweiss.

In dem thierischen Organismus findet Mischung von Lösungen verschiedener Stoffe durch Diffusion, ohne dass sie durch eine Scheidewand von einander getrennt waren, wobinur in dem Zelleninhalte selbst statt. In grösseren Flüssigkeitsmengen, wie im Blute de Lymphe, dem Harne wird die Mischung wesentlich durch mechanische Beihülfe unterstutzt durch Erschütterungen, wie sie z. B. bei der Blutbewegung eintreten.

Endosmose. — Man bezeichnet den Vorgang der Diffusion zweier Flüssigkeiten in cinander, welche durch eine für beide durchgängige gegen beide indifferente Membran geschieden sind, als Endosmose. Das Endresultat der Endosmose ist, wie schon oben angedeutet ganz das gleiche wie das der Diffusion zwischen zwei unmittelbar sich berührenden Lösungen Die beiden durch eine Scheidewand getrennten Flüssigkeiten gleichen ihre Unterschiede ebensvollkommen wie jene unter einander aus, ihre Mischung wird endlich eine gleichmassige. Efinden Strömungen durch die Scheidewand hindurch von der einen Seite zur anderen stell Hierbei zeigt sich das bemerkenswerthe Verhalten, dass die Flüssigkeitsmengen, welche wie einer Seite zur anderen durch die Diffusionsströme geschafft werden, meist nicht vollkomme gleich sind; der Diffusionsstrom in der einen Richtung überwiegt gewöhnlich den in der anderen. Bei wissenschaftlich messenden Versuchen über Endosmose bedient man sich usch dem Vorgange von Jolly, um ein Maass für den ungleichen Werth der verschieden gerichteten Ströme zu erlangen, der Verhältnisszahl zwischen den Gewichten der nach der einen und der anderen Selte übergegangenen Flüssigkeitsbestandtheile und nennt diese Verhältnisszahl deendosmotische Acquivalent. Dasselbe ist sehr verschieden für verschiedene Stoffe. 14 einer Lösung von kohlensaurem Natron geht z. B. eine weit grössere Wassermenge uber 216 zu einer gleich concentrizten Lösung von Kochsalz. Man könnte, wie mir scheint, mit votheil das endosmotische Aequivalent auch als endosmotischen Diffusionswiderstand bezeichnen.

Harren gewann folgende Werthe für die endosmotischen Aequivalente einiger wichtiger  $\mathsf{Noffe}$ :

| kohlensaures Natron . |   |  |  |  |  | 32,788 |
|-----------------------|---|--|--|--|--|--------|
| phosphorsaures Natron |   |  |  |  |  | 27,945 |
| kohlensaures Kali     |   |  |  |  |  | 49,534 |
| schwefelsaures Natron |   |  |  |  |  | 8,866  |
| Chlorcalcium          | • |  |  |  |  | 5,889  |
| Chlorkalium           |   |  |  |  |  | 3,894  |
| Chlornatrium          |   |  |  |  |  | 3,740  |
| Harnstoff             |   |  |  |  |  | 1,551  |
| Weinsäure             |   |  |  |  |  | 2,945  |

Nach Untersuchungen von Ludwig und Clötta ist das endosmotische Aequivalent je nach dem Concentrationsgrade der diffundirenden Lösung wechselnd. Auch die Temperatur hat einen bedeutenden Einfluss, ebenso die Membran, welche als Scheidewand diente. Die Grösse des Diffusionsstromes schwankt auch dann, wenn anstatt Wasser eine Salzlösung entgegengesetzt ist; dagegen stören sich die Diffusionsströme zweier gegenseitig indifferenter Salze wie kochsalz und schwefelsaures Natron nicht, wenn sie in einer und derselben Flüssigkeit gelöst sind, und also gleichzeitig nach derselben Richtung die Scheidewand durchsetzen. Es geht von beiden Salzen die gleiche Menge in das Wasser über — und dafür Wasser herüber —, als wenn sie einzeln diffundirt hätten. Nach Graham's Beobachtungen gehen gewisse Substanzen, die sich meist durch Mangel der Krystallisirbarkeit, Grösse der Moleküle auszeichnen wie Liweiss, Gummi, aber auch das krystallisirbare Hämoglobin nicht endosmotisch durch Membranen hindurch. Graham nennt diese Substanzen Kolloids ubstanzen im Gegensatz zu den endosmotisch wandernden Krystalloidsubstanzen. Er gründete darauf eine Trennungsmethode: Dialyse.

Für eine Erklärung des verschiedenen endosmotischen Aequivalentes wird meist die Annahme gemacht, dass die Scheidewand den verschiedenen durchtretenden Lösungen verschiedene Widerstände entgegensetzt. Je grösser der Widerstand ist, welchen eine Salzlösung von der Scheidewand erfährt, desto geringer wird in der Zeiteinheit, z.B. einer Stunde, die Menge win müssen, die durch die Scheidewand hindurch getreten ist. Ist dieser Widerstand für vinen Stoff unendlich gross, z. B. Kolloidsubstanzen, so findet gar kein Eindringen desselben in die Scheidewand statt. Die Grundbedingung der Diffusion ist also die, dass die Scheidewand gleichzeitig den verschiedenen zur Diffusion dargebotenen Lösungen den Durchtritt gestattet, d. h. dass sie sich mit ihnen gleichzeitig imbibirt. Als Grund der freien Diffusion kann die Anziehung der Lösungsflüssigkeit gegen die Moleküle des gelösten Körpers angesehen werden. Ebenso kann man mit M. Traube annehmen, dass der Durchtritt eines Stoffes durch rine porüse Scheidewand durch Endosmose dann erfolgt, wenn jenseits der Scheidewand sich rine Flüssigkeit befindet, in der sich der betreffende Stoff löst, die sonach eine Anziehungskraft auf ihn ausübt. Je grösser diese Anziehung, je grösser die Poren der Scheidewand und P kleiner die Moleküle des gelösten Körpers, desto schneller erfolgt die Endosmose, desto etosser erscheint das endosmotische Aequivalent (M. Traubr), desto geringer der endosmolische Diffusionswiderstand. Doch umfasst dieses Gesetz nicht alle verschiedenen Voglichkeiten.

Sicher existiren auch Verschiedenheiten in der Anziehung, welche verschiedene Flüssigkeiten von den Bestandtheilen der Scheide wand erfahren. Für Wasser ist diese Anziehung
von organischen Stoffen aus sehr deutlich. Alle trockenen thierischen Stoffe z. B. ziehen bezierig aus der Atmosphäre dunstförmiges Wasser an und verdichten es in sich, alle sind stark
hvgroskopisch. Das imbibirte Wasser scheint analog dem Wasser in Lösungen erst bei einem
hoheren Wärmegrade zu sieden als im freien Zustande. Auch die experimentelle Beobachtung

(Ludwig), dass der Procentgehalt der imbibirten Salzlösungen innerhalb der Poren imbibirter Stoffe dem oben (S. 440) dargelegten Molekularbau entsprechend ein verschiedener sei, spricht für eine Anziehung der thierischen Stoffe gegen Wasser. In der Nähe der Moleküle der imbibirenden Stoffe ist der Gehalt der wässerigen Lösung an Salz ein geringerer als in weiterer Entfernung in der Mitte der Poren, die Moleküle selbst sind mit einer Hülle reinen Wassersumgeben. Offenbar wird durch die Verwandtschaft der thierischen Stoffe zu dem eingedrungenen Wasser die Fähigkeit desselben, Salze zu lösen beeinträchtigt. Für andere Stoffe hat Liebig, indem er humöse Substanzen als Scheidewand verwendete, nachgewiesen, das sie von der Wand zurückgehalten werden können. Humöse Scheidewände (z. B. Ackererde; balten die zur Pflanzennahrung nöthigen Substanzen, z. B. Kalisalze, zurück, während sie dafur unnöthige, z. B. Natronsalze, passiren lassen. Es existirt also hier eine Anziehung gegen gewissen Grade, welche uns an die Vertheilung der Kaliund Natronsalze z. B. im Blut erinnert (S. 79).

Die Anziehung der todten thierischen Theile für verschiedene gelöste Stoffe ist ebenfalls eine verschiedene. Legen wir einen quellungsfähigen thierischen Stoff in eine Flussizkeit, so nimmt er davon keine beliebige, sondern eine bestimmte Menge auf; lassen wir ihn noch länger in der Flüssigkeit liegen, so findet keine weitere Aufnahme statt. Diese aufnehmbare Menge der Flüssigkeit nennt man Quellungsmaximum. Es ist verschieden für de einzelnen Thierstoffe nach der Natur der Flüssigkeit. Ein thierischer Stoff nimmt von (bet Alkohol, Wasser, Salzlösungen von verschiedener Concentration etc. je ein verschiedenes Maximum auf.

Es leuchtet aus dem Bishergesagten ein, eine wie ausserordentlich wichtige Rolle den Diffusionserscheinungen in dem thierischen Organismus anvertraut ist. Der überwieren! grösste Theil der thierischen Stoffe bleibt während der ganzen Dauer des Lebens in gequelenem Zustande; alle die Häute und Membranen, die wir im Thierleibe antreffen, sind not wässerigen Salzlösungen imbibirt und gestatten darum wässerigen Lösungen den Durchtrib indem sie ebenso allen mit Wasser nicht mischbaren Flüssigkeiten das Eindringen in ihre Poren verwehren. Die Aufnahme der gelosten Nahrungsstoffe aus dem Darme in die aller meine Säftemasse; die Ausscheidungen in den Drüsen, aus dem Blute beruhen wenigstenzum Theil auf Diffusionsvorgangen. Die Erfahrungen über das verschiedene endosmote be-Acquivalent der Losungen; die Beobachtung über das verschiedene Verhalten verschiedene Membranen gegen den Durchtritt von Flüssigkeiten; das verschiedene Imbibitionsvermenthierischer Stoffe für verschiedene Lösungen etc. scheinen uns für die erste Orientirung Fingerzeige zu geben für die Moglichkeit des Zustandekommens der Drüsenaussische dungen aus dem Blute, wo wir bald diesen bald jenen gelosten Stoff austrelen seben, ohreine andere Vorrichtung als die Verwendung verschiedener quellungsfähiger Membronen. Im-Vorkommen bestimmter anorganischer Salze in den einzelnen Zellen, in denen wir hierin ener so bedeutende Verschiedenheit wahrnehmen, beruht sicher auf Verschiedenheiten. welche de einzelnen thierischen Stoffe in der Aufnahme von Flüssigkeiten und Lösungen erkennen lasse i

Trotz der bedeutungsvollen Lichtblicke, welche uns die Beobachtungen über Diffusion die Lebensvorgange der thierischen Zelle, des thierischen Organismus gestatten, bleibt de das Meiste auch nach dieser Richtung noch in Dunkel gehüllt. Die einfachen Verhaltnes welche bis jetzt bei Diffusionsversuchen betrachtet werden, entsprechen noch wenig de complexen Vorkommnissen im lebenden Organismus. Es ware ganz falsch zu glauben dass uns die für todte Membranen und Gewebe gefundenen Werthe für Endosmes und Imbibition irgend et was lehrten für die Vorgänge im lebenden Gewebe Die eigentliche nuorganische Imbibition, gegrundet auf die allgemeinen Gesetze der Halbe diffusion, tritt im Lebenden Gewebe vielleicht niemals rein auf. Der Vorgang der Schaften der Gewebe berühend.

Es waren zuerst die Beobachtungen der Mikroskopiker, welche zeigten, dass eine " wohnliche Imbilition wie in todte Gewebe in lebende nicht stattfindet. Gemach fand dess

lebende animale Zellen und Gewebe von indifferenten Farbstofflösungen, in denen sie sich befinden, Nichts aufnehmen, dass diese dagegen in todte sogleich eindringen und sich dort fiviren. Mit Pflanzengeweben machten H. Mohl, Nächl und Andere dieselben Beobachtungen, von denen der zweite diese Verhältnisse noch weiter auf ihre Erscheinungen untersuchte. Für animale Gewebe und Zellen ergeben die Beobachtungen (J. Ranke), dass sie sich in Flüssickeiten, welche für das Zellenleben indifferent sind, nicht imbibiren. Indifferent in diesem Sane sind vor allem die Lösungen der verschiedenen neutralen Natronsalze von der Salz-Concentration der thierischen Gewebssäfte also etwa von 0.5-40/0. Für Froschgewebe ist die Concentration 0.6-0.70/0, wie es nach den angestellten Versuchen erscheint, am unschädlichsten. Neutrale Zuckerlösungen auch von mehreren Procenten erscheinen für die Gewebe des Frosches) ebenfalls ziemlich indifferent, ebenso Harnstofflösungen für Muskeln und peripherische Nerven, während sie die Erregbarkeit gewisser centraler Nervensubstanzpartien vernichten. Noch eine Reihe anderer Stoffe reiht sich hier an.

Bei der Betrachtung der chemischen Einflüsse auf die Protoplasmabewegungen fanden wir, dass schwach saure oder schwach (stärker) alkalische Lösungen die Lebensenergie der utzanisirten Gebilde herabsetzen, vernichten, dass sie sich gegen dieselben nicht indifferent verhalten. In sauren und alkalischen Lösungen sehen wir die lebenden Gewebe sich auch nicht oder weniger rasch imbibiren in dem Verhältniss, als ihre Lebenseigenschaften in diesen Lösungen geschwächt und vernichtet werden. Sehr auffallend ist es, dass zu den differentesten Stoffen für die verschiedensten Gewebe: Muskelsubstanz, peripherische und centrale Vervensubstanz etc. sich Salze erweisen, die in keinem Gewebe fehlen und einen wesentlichen Bestandtheil derselben ausmachen: die Kalisalze der verschiedensten Säuren. Eine ausserst geringe Menge von Kalisalzen in die Bluteireulation warmblütiger Thiere gebracht, todtet dieselben wie ein Blitzschlag. Die oben genannten Gewebe sterben, die Muskeln unter Zuckungen, in Kalisalzlösungen von derselben Concentration ab, welche bei Natronsalzen sich als vollkommen wirkungslos erweist. In allen Kalisalzlösungen sehen wir auch eine rasche labbibition der Gewebe erfolgen.

An diese Beobachtungen reihen sich andere an, welche zeigen, dass die Imbibition auch entritt, wenn durch übermässige Thätigkeit (Tetanus bei Muskeln und Nervensubstanz) die Lebensenergie der Gewebe physiologisch aus inneren Gründen herabgesetzt ist. Schon bei der Betrachtung der Einflüsse auf die Protoplasmabewegungen haben wir erwähnt, dass die Thatigkeit, sowie das Absterben der Gewebe mit einer Säureanhäufung (Fleischmilchsaure, saure phosphorsaure Salze, Kohlensäure) in den Zellen und Zellenderivaten einhergebt. Die Schwächung oder Vernichtung der Lebensenergie der Zellen und Gewebe durch Säuren, die von aussen einwirken, hat also sein Analogon in der Wirkung der bei Ermüdung und Absterben innerhalb der Zellen und diesen äquivalenten Gewebselementen auftretenden sauren. Bei der Einleitung der Imbibition durch Ermüdung und Absterben haben wir es also zunachst mit einer Säure wirkung zu thun, die uns schon aus den anderen Beobachtungen bekannt ist.

Um einige Beispiele anzuführen, so ist (J. RANKE)

| cm emige beispiele auzulunten, so          | ISU (J. RANK                   | (E)                                      |                                 |
|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
|                                            | Quellu                         | ngsmaximum:                              |                                 |
| Chlornatri                                 | umlösung 4                     | 1º/ <sub>0</sub> Chlorkaliun             | nlösung 40/0                    |
| <sup>lur</sup> lebende geruhte Muskeln     | 0                              | positiv, aber unb<br>Muskel sehr rasc    | •                               |
| 'ur lebende tetanisirte Muskeln            | 13                             | positiv, aberunbe<br>selben Grunde.      | stimmbar aus dem-               |
| für fodte (gerühte u. tetanisirte) Muskeln | 35 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> | 4369                                     | <sup>0</sup> / <sub>0</sub> .   |
| Für die Nervensubstanz (Rücke              | enmark von                     | Fröschen) wurde gefu                     | inden (J. RANKE):               |
| Lösung:                                    |                                | Mittlere Quellung<br>der ersten Stunde : | szunahme in<br>nach 24 Stunden: |
| 4º/0 Chlornatrium                          |                                | 0                                        | (todt)                          |
| 4º/o Natronsalpeier                        |                                | 8,40/0                                   | 84º/ <sub>0</sub>               |

| Lösung:                                   | Mittlere Quellungszunahme in |                              |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| _                                         | der ersten Stunde:           | nach 24 Stunden              |  |  |  |  |
| 40/0 saures phosphorsaures Natron         | 40,20/0                      | 35, <b>6</b> 0/ <sub>0</sub> |  |  |  |  |
| 10/0 Chlorkalium                          | 46,40/0                      | 940/0                        |  |  |  |  |
| 10/0 Kalisalpeter                         | 48,40/0                      | _                            |  |  |  |  |
| 10/0 neutrales (schwachalkalisches) phos- |                              | _                            |  |  |  |  |
| phorsaures Natron                         | 28,50/0                      | 62,50                        |  |  |  |  |
| Destillirtes Wasser                       | 57.80/0                      | 483.80/                      |  |  |  |  |

Die Beobachtungen am Muskel sind denen an der Nervensubstanz ganz analog. Auch ter ihnen zeigt sich das destillirte Wasser als eines der heftigsten Gifte, das deren Erresbarkeit ungemein rasch vernichtet.

Am wichtigsten für die Beurtheilung ist die Differenz in der Quellung animaler Substanze in neutralen Natron – und Kalisalzen gleicher Concentration. Kali und Natron kontensich in der anorganischen Natur wechselsweise ersetzen, in der organischen Natur dazuzsind die Salze des einen vollkommen indifferent in einer Concentration, in welcher das ander als das heftigste Gift wirkt. Dem entsprechend sehen wir von Natronsalzlösungen noch Nichtsaufgenommen, während von der gleich concentrirten Lösung des Kalisalzes eine sehr reubliche Menge eingetreten ist.

Gegründet auf die Imbibitionsversuche an lebender Muskel- und Nervensubstanz www. an den Drüsenzellen der Darmschleimhaut sprechen wir das

### Imbibitionsgesetz lebender Gewebe (Zellen)

folgendermassen aus:

Die lebenden Gewebe (Zellen) nehmen durch Imbibition nur dan. Stoffe in sich auf, wenn ihre Lebensenergie geschwicht ist. Es ist gleichgültig, odiese Schwächung der Lebensenergie durch die zur Imbibition darzebotenen, von aussen eindringenden Stoffe selbst erzeugt wird (Aufnahmer von alkalischen und sauren Flüssigkeiten, von Lösungen von Kalisalzeitund destillirtem Wasser etc.) oder ob innere physiologische Zustand (saure Reaktion des Zellinhalts durch gesteigerte Thätigkeit des Proteplasma [Tetanus bei Muskeln und Nerven], oder durch beginnendes Absterben) die Lebensenergie alteriren (J. RANKE).

Man hat öfters den lebenden Zellen ein »Auswahlvermögen« zugeschrieben, »outses einer die für ihren Lebensprocess nöthigen Substanzen in sich eindringen lassen solle: Unser Imbibitionsgesetz lehrt, dass die lebensfrische Zelle nur Stoffe in sich eintreten lasst de primär ihre Lebensenergie herabsetzen, welche, wenn sie auch zum Theil für das Zellenlets unentbehrlich sind, ihre Aufnahme doch nur ihrer ersten, schwächenden Wirkung verdante:

Die in ihrer Lebensenergie aus physiologischen Ursachen z. B. Tetanus herabgesetzt. Gewebselemente imbibiren sich nach dem Gesagten auch in indifferenten Lösungen it etablirt sich zwischen der äusseren Flüssigkeit und dem Zellinhalt ein mehr oder wenn. Iebhafter Diffusionsverkehr. Dadurch treten die dem Zellenleben schädlichen Substanzen die sich z. B. durch gesteigerte Thätigkeit in der Zelle anhäuften (Säuren, ermudende Stoff aus diesen heraus; damit hebt sich die Lebensenergie der Gewebe wieder und nun sehen a (bei Muskeln und Nerven constatirt) nicht nur die Flüssigkeitsaufnahme sistirt, sondern wischen auch, besonders deutlich bei Muskeln, die überschüssig aufgenommene Flüssigkeit als wieder ausgepresst werden.

In dem lebenden Organismus sind die von uns geforderten Bedingungen zur Flüssigkeitsaufnahme und Abgabe von Seite der Zellen und Gewebe beständig gegeben. Stets sehen widie Organe aus inneren Ursachen in der Intensität ihrer Lebensenergie auf- und ahwertsschwanken. Organe, die durch stärkere Arbeitsleistung ermüdet sind, erhalten einen Lestegerten Ernährungsstrom gerade durch die chemischen Veränderungen des Protoplasma ihre Zellgebilde, welcher die eingetretenen Störungen des Zellenlebens zunächst durch Entfernet, der schädlichen Zersetzungsprodukte, dann durch Ersatz der verlorenenen Bestandtheile aus

durch Neuzufuhr von Sauerstoff als Stoffwechselbedingung ausgleicht. Sind einmal die Gewebsporen aus äusseren oder inneren Ursachen geöffnet, so dass überhaupt ein Eindringen von Flüssigkeiten stattfinden kann, dann erst treten die Vorgänge der Hydrodiffusion in ihrer anorganischen Gesetzmässigkeit ein. Unsere Beobachtungen werfen ein Licht auf den Werth und die Wirkung der alkalischen Reaktion der Gewebsflüssigkeiten, die saure und alkalische Reaktion der Verdauungsflüssigkeiten, des (geringen) Kaligehalts des Blut- und Lymphserums für die Vorgänge der Stoffaufnahme und Abgabe.

Bei den Zellen und Zellenderivaten, denen eine aktive Contractilität des Protoplasma zu-Lommt, kann man sich schematisch den Porenverschluss ihrer Zellmembranen (und Aussenschichten, durch welche während des ungestörten Lebens das Eindringen indifferenter Flüssigkeiten gehindert wird, so vorstellen, dass man eine beständige (Tonus) oder rhythmische leichte Contraction des Protoplasma annimmt. Da dieses mit den Zellmembranen (und Zellaussenschichten) mehr oder weniger fest verbunden ist, so wird die innere Wand der elastiwhen Zellmembran (die inneren Partien der Zellaussenschichten) eine gewisse Zusammenzirhung, eine Contraction erleiden. Nehmen wir nun Poren (und Molekularinterstitien) au, welche die Zellhüllen senkrecht röhrenförmig durchsetzen, so müssen diese durch den von innen auf die Wand ausgeübten Zug trichterförmig nach innen verengert oder verschlossen werden. Wird aus inneren Ursachen die Lebensenergie des Protoplasma gelähmt, so hört der Zug auf die Innenschichten der Zellhüllen mehr oder weniger auf, die Poren öffnen sich und Hussigkeiten können in die Zelle eintreten. Wenn sich die Lebensenergie des Protoplasma wieder hebt, so wird der frühere Porenverschluss wieder erneuert, nachdem zuerst bei rückkebrender Contraction und noch offenen Poren die überschüssig aufgenommenen Flüssigkriten durch den nun aktiv wieder gesteigerten Druck im Zelleninnern wieder ausgepresst wurden. Findet keine Rückkehr zum normalen Leben statt, wenn z. B. die aufgenommene Hussigkeit das Protoplasma tödtet, so wird so lange Flüssigkeit in die Zelle eintreten können, als der dadurch in der Zelle steigende Druck noch die Zellhüllen (Zellmembran oder Aussenwhichte) oder das Gesammtprotoplasma auszudehnen vermag, was je nach der Elasticität dieser bebilde verschieden sein muss. Das Imbibitionsmaximum einer Zelle stellt sich dann für ver-→ hiedene gelöste Stoffe verschieden, je nachdem die Elasticität der Zellhüllen und des Protoplasma durch sie beeinträchtigt wird; so lassen sich die verschiedenen Imbibitionsmaxima für verschiedene Lösungen erklären.

Diese Erklärung bezieht sich zunächst auf die Stoffausnehme todter oder sonst in ihrer Lebensenergie aus inneren Ursachen geschwächter Gewebe und Zellen. Sie lässt sich aber auch leicht ausdehnen auf die Imbibitionsverhältnisse durch Schwächung des Protoplasmalebens vermittelst Stoffen, die von aussen her eindringen, indem diese zunächst eine chemische Einwirkung auf die Zellhüllen und von da aus auf das Protoplasma ausüben, deren Erfolg denn der gleiche ist, als wäre die Schwächung primär aus inneren Gründen erfolgt.

Die Beobachtungen über Imbibition und Diffusion im lebenden Organismus geben uns Aufschlüsse darüber, warum wir besonders die anorganischen Stoffe in den Geweben und Gewebsflüssigkeiten so eigenthümlich vertheilt sehen. In den Gewebsflüssigkeiten: Blutwum, Lymphserum, in der Ausscheidungsflüssigkeit der Leber: Galle sehen wir fast auswhliesslich Natronsalze, dagegen in den Geweben und Zellen: Blutkörperchen, allen Organen unden wir vorwiegend Kalisalze. Wir wissen jetzt, dass der Grund dafür darin zu suchen ist, dass die Gewebe ein aktives "Aufnahmsbestreben" für Kalisalze besitzen und diese ebenso in sich zurückhalten, wie wir durch Liebig das für die Ackererde, Humus, erfahren haben. Mitronsalze dagegen werden von den Geweben ebenso wenig wie von der Ackererde gebunden. Der geringe Kaligehalt in den Gewebsflüssigkeiten rührt theils von der Nahrung, theils von den zerfallenen Gewebspartien her.

Aebnlich wie gegen Kali sehen wir die Gewebe sich gegen Phosphorsäure verhalten. Von den Nerven wissen wir, dass sie in anderen sehr verdünnten Säuren verhältnissmässig lange ihre Lebenseigenschaften bewahren können, dagegen sterben sie unter rascher Aufwihme in verdünnten Phosphorsäurelösungen sehr bald ab. Es verhält sich also die für das

Leben der Nerven nicht weniger als das Kali wichtige Phosphorsäure in Beziehung auf Imbibition ebenso wie dieses (J. Ranke).

Zwischen den verschiedenen lebenden Zellen und Zellenderivaten herrscht ein nicht zu verkennender Unterschied in Beziehung auf die Raschheit, mit welcher gewisse Stoffe auf sie einwirken und in sie aufgenommen werden. Daraus erklarsich das ganz eigenthümliche Verhalten, dass manche Stoffe für gewisse Gewebe indifferent für andere dagegen schädlich erscheinen. So wirkt, wie schon oben angegeben, Harastofprimär nur (erregend) auf die centralen Gehirnpartien, in denen das Reflexhemmungscentzutiegt. Kohlenoxyd ist gegen alle Gewebe indifferent, bewirkt aber den Tod des Organismus durch eine Verbindung mit dem Hämoglobin, wodurch dieses gehindert wird Sauerstoff aufzunehmen. Näheres wird vor allem bei dem Nervenleben beigebracht werden mussen. Derartige Unterschiede geben uns einen Einblick in einen unermesslichen Reichtbur von Wechselwirkungen der Erregbarkeit, Stoffaufnahme und Abgabe, an dem sich besonder auch die anorganischen und krystallisirbaren organischen Stoffe im Körper betheiligen.

Filtration. Ausser den besprochenen Lebenseinwirkungen auf die Endosmose und Hyd--diffusion verbinden sich mit denselben noch andere Vorgänge zum Theil von grosser Wich keit. Zunächst sehen wir mit den Diffusionsvorgängen sich stets Filtration mischen. 110 Filtration ist von der Diffusion, durch deren Vermittelung gelöste Stoffe durch Membraco hindurchtreten (Endosmose) zunächst dadurch unterschieden, dass die Filtration unter-Wirkung eines äusseren Druckes gelöste Stoffe durch Membranen, Scheidewant presst, während die Endosmose von äusserem Druck unabhängig ist. Die Ursachen dies Druckes sind, ausser der Schwerewirkung, positive und negative Spannungen, die suf d 🤄 flüssigen Inhalt von Zellen, Blut- und Lymphgesassen etc. meist durch die umschliesen-Membranen ausgeübt werden. Der Filtrationsprocess erfordert, dass der Druck auf der eur Seite geringer sei als auf der anderen, von welcher der Strom der filtrirenden Flussigkeit augeht. Das kann dadurch erreicht werden , dass der Druck im Innern bestimmter Zellen 😅 Zellenderivate durch übermässige Imbibition, z. B. nach Tetanus der Muskelfasern ef. de steigt, wobei dann theils z. B. von den passiv übermässig gespannten Hüllschichten, theils 24. von dem sich wieder contrahirenden Protoplasma Flüssigkeiten ausgepresst — filtrirt — werb-Da die Weite der Gefasse der Ernahrungsflüssigkeiten unter dem Einfluss des Nervensystersteht, so kann der Druck in ihnen und ihren Kapillaren abwechselnd ansteigen und aburba-Steigt der Druck z. B. in den Btutkapillaren, durch Erhöhung des allgemeinen Blutdr 🚭 oder durch Brweiterung der zuführenden-Gefasse durch Nerveneinfluss (Warme) uber ! Druck in dem umgebenden Gewebe, so findet Filtration aus den Kapillaren in die Umzeleit statt. Das Umgekehrte wird der Fall sein, wenn sich die Spannung in den Kapillaren vern dert unter den Werth der Gewebsspannung. Bei der Absonderung der Galle hat i darüber interessante Beobachtungen augestellt, die sehr leicht zu bestatigen sind. Soloder Abfluss der Galle in den Gallegefassen nicht gehindert, der Druck in denselben und der Kapillaren nur sehr gering ist, findet eine Ausscheidung von Galle (Filtration) aus dem Lei gewebe in die Gallekapillaren statt, staut sich dagegen die Galle in den Gallegefassen ሉ 🕡 Behinderung des Abflusses au, so dass der Druck in ihnen bis zu einer gewissen Hohe, 🕬 🦠 Wasserhohe, Humanus' bei Meerschweinchen ansteigt, so tritt führirt, die Galle in 🖰 Leberparenchym suruck. Der Druck kann auf der einen Seite auch dadurch relativ em if werden, dass er auf der anderen Seite absinkt. Saugdruck'. Durch die Filtrations- und Desionsvorgange setzen sich die Spannungen in den Gefaskapillaren und den Geweben in oder weuiger vollkommen ins Gleichgewicht. Mit der steigenden Spannung in den Kapitier. steigt auch die Spannung-durch Flussigkeitsaufnahmet in den umgebenden Geweben. 🦠 🖰 nun der Druck in den Kapillaren vermindert unter den entgegengesetzten Binflussen, die v oben für die Krhobung der Spannung manhaft machten. Verminderung des allgemeinen f drucks. Reising der søsomotorischen Versen, Kalte 👉 so wird sich eine Drucknusgleit 🤫 im entgegengesetzten sinne, vom toewebe in die kapitlaren einstellen. In den Zotten Darms werden wir eigentliche Saugeinrichtungen Lennen lernen, die wie ein nufge- it ! Schröpfkopf durch lokale Aufhebung (Verminderung) des Luftdruckes Flüssigkeiten einsaugen. Abnahme der Gewebsspannung aus inneren Ursachen wird die Filtration aus den Kapillaren ebenfalls begünstigen. Im Allgemeinen, abgesehen von den Lebenseigenschaften der Membranen, können wir aussprechen, dass die Menge der filtrirenden Flüssigkeit steigt mit der Zunahme des Druckunterschiedes und umgekehrt.

Die Filtration hat in so fern eine sehr grosse Aehnlichkeit mit der Imbibition und Hydrodiffusion, dass auch hier zunächst nur Flüssigkeiten der Durchtritt gestattet wird, in welhen sich die betreffenden Membranen, durch die filtrirt werden soll,
imbibiren. Bei lebenden Membranen tritt also hier wieder die ganze Mannigfeltigkeit der
Lebenseinwirkungen auf die Imbibition in Wirkung, und das Filtrationsgesetz lebender Membranen ist im Wesentlichen das gleiche wie das oben aufgestellte Imbibitionsgesetz (J. RARKE).

Die abgestorbenen Membranen, z.B. Magen- oder Darmschleimhaut, filtriren indifferente Losungen mit grosser Leichtigkeit. Als indifferente Flüssigkeiten sind zu nennen: Brunnenwasser, 4% Chlornatriumlösungen, neutrale Zuckerlösungen. Diese indifferenten Lösungen tiltriren (von der Epithelseite) nicht durch lebende Membranen, sie filtriren nicht durch lebende Epithelien. Dagegen filtriren durch lebende Epithelien: destillirtes Wasser, schwach saure und schwach alkalische Flüssigkeiten, z. B. 40/0 saures schwefelsaures Natron, 40/0 einfach kohlensaures Natron, 4 pro mille Salzsäure. Starke Säuren, z. B. 40/0 Salzsäure filtrirt weder durch lebende noch todte Schleimhäute. Mit Ausnahme der 10/0 Chlorkaliumlösung dringen in die Epithelien der Magen- und Darmschleimhaut dieselben Stoffe zur Filtration rin, die wir auch mit rasch schwächender Einwirkung auf die Lebensenergie in Muskel und Nerv eindringen sehen. Wir sehen sonach auch bei diesen Epithelien eine vitale Resistenz gegen das Eindringen physiologisch indifferenter Stoffe. Durch die unverletzten, lebenden Epithelien passiren nur solche Flüssigkeiten, welche eine physiologisch verändernde Wirkung auf dieselben ausüben, welche die Lebensenergie ihres Protoplasma herabsetzen (J. RANKE und HALENKE). So werden alle die Vorgänge der Aufnahme und Abgabe von Stoffen durch die Epithelien und Zellen, die man sich gern als rein physikalische Vorgänge dachte, im Organismus in physiologischer Weise modificirt.

Durch die Filtration können gewisse Stoffe wie durch Diffusion von einander getrennt werden. Bei geringerem Drucke filtriren nur wahre Lösungen, Lösungen von Krystalloidsubstanzen (Garham), während die unechten Lösungen gequollener Substanzen (Kolloidsubstanzen), wie Eiweiss, Stärke, Gummi, nicht hindurchtreten. Letztere thun das erst unter steigendem Druck, doch immer in kleinen Mengen. So kann Eiweiss bei sehr gesteigertem Druck,?) in den Nierenkapillaren im Harn erscheinen; der gewöhnliche Grund dieses pathologischen Vorgangs ist jedoch theilweiser Mangel des Harnkanälchen-Epithels, das die Filtration regulirt.

Zu diesen Complicationen der Diffusions- und Filtrationsvorgänge kommt noch nach dem Obigen der verschiedene Bau der thierischen Membranen hinzu, in Folge dessen der Durchtritt den Flüssigkeiten nur nach bestimmten Richtungen gestattet ist. Nach den Beobachtungen von Matteucci und Cima soll das endosmotische Aequivalent für dieselben Membranen wechseln, je nachdem man die eine oder die andere Seite dem Wasser oder der Alziosung gegenüber setzt. Für die Filtration kann man bei lebender Magen- und Darmwhleimhaut die Ungleichheit des Filtrationsvorganges leicht nachweisen, je nachdem man die Epithelseite oder die Aussenseite der filtrienden Flüssigkeit darbietet. H. Meckel hat an dem schalen häutchen der Eier, welches mikroskopische Poren besitzt, entdeckt, dass es nur nach einer Richtung den Flüssigkeiten den Durchtritt gestattet. Die Flüssigkeiten gehen leicht bindurch, wenn sie von der Schalen- zur Eiweissseite hin gepresst werden, gar nicht in umzehehrter Richtung. Es müssen Vorrichtungen vorhanden sein, wie die oben für die Imbibition angedeuteten, welche ventilartig die Poren nach einer bestimmten Richtung abschliessen. Wie mannigfach mögen analoge Einrichtungen in anderen thierischen Membranen sich finden.

Vielleicht zeigt jede Zellenmembran ein analoges Verhalten, so dass den austretenden Stoffen andere Widerstände als den eintretenden entgegenstehen. Dass es sich bei diesen Ventilen wenigstens zum Theil um Elasticitätswirkungen in der von uns angenommenen Art handelt geht aus unseren Beobachtungen an den Schleimhäuten hervor.

Im Allgemeinen sehen wir, das Flüssigkeitsbewegungen von einer Zelle in die andere stattfinden aus Ursachen, die nicht der Willkür des Organismus unterworfen sind. Ueberall dahin, wo sich eine Differenz in der Concentration einer Zellenflussigkeit an irgend einem Stoffe mit allen oder einer anderen Zelle zeigt, wird durch Diffusion ein Saftestrom getrieben werden, der die entstandenen Ungleichartigkeiten in Bälde wieder auszugleichen vermag. So wird die Flüssigkeitsbewegung zu dem Hauptfäktor, welcher die normate chemische Zellenkonstitution aufrecht erhält. Es kann in keiner Zelle sich abnormer Weisein geloster Stoff anhäufen, ohne dass er durch gesteigerte Diffusion zwischen der betreffenden und den nachbarlichen Zellen oder Gewebsflüssigkeiten ausgewaschen würde.

### Gasdiffusion und Absorption im Organismus.

Im lebenden Organismus, in der Zelle, finden die vitalen Thätigkeiten nur unter ungestorter Kinwirkung des Sauerstoffs statt, der den Zellen theils gasformig, theils lose gebunde im Hamoglobin) zugeführt wird. Auf der anderen Seite kann das organische Leben nicht bestehen, wenn nicht die durch die physiologische Oxydation entstehende Kohlensaure bestandig entfernt wird, da sie für die Gewebe ein Gift ist. Kohlensäure und Sauerstoff sind debeiden wichtigsten Gase, die bei dem organischen Leben sowohl der Pflanze als des Thieresin Betracht kommen. Ausserdem entfernt sich aus dem animalen Organismus, wenn er set nicht in Wasser befindet (z. B. Fische), auch fortgesetzt eine größere oder geringere Menton Wasserdampf, es tritt Stickstoff in ihn ein und aus. Im Darme entstehen aus 600 rungsvorgangen noch Kohlenwasserstoff und Wasserstoff. Auf einige andere Gase und der Verhalten zum thierischen Organismus werden wir im Verlaufe der speciellen Darstellusnoch kommen. Der Wechselverkehr des Organismus mit Gasen beruht zunächst auf den Gesetzen der Diffusion und Absorption der Gase, doch finden sich auch hier Ausnahmsverhaltnisse im lebenden Organismus, welche die anorganische Gesetzmassigkeit zun Theil verlecken.

Man bezeichnet mit dem Worte Gas diffusjon den Vorgang des Incinanderstromenhehrerer in freie Verbindung gesetzter Gasmassen. Ihr schliessliches Resultat ist das gleicht wie das der Hydrodiffusion, es entsteht ein gleichmassiges Gemenge hier von Gasen, dort vor Losungen. Gase, die in ein Vacuum einstromen, fullen dieses vollkommen und gleichmassaus, dasselbe ist der Fall, wenn in dem Raume, in welchen ein Gas einstromt, schon er anderes enthalten war, wenn beide Gase sich nicht chemisch beeinflussen. Die verschiedener nicht chemisch auf einander wirkenden Gase verhalten sich, als waren sie für einander zur nicht vorhanden, ein Raum, welcher von einem indifferenten Gase erfüllt ist, verhalt sich für ein anderes, als ware er ein Vacuum.

Mag die Menze des einen Gases in dem gezebenen Raume gross oder klein sein, oder wie man zu sazen pflegt, mag der Gasel nuch für das eine Gas eine beliebige Hohe besitzer so wird ein anderes Gas sich doch in dem Raume noch ebenso verbreiten, als wenn er volkkommen feer ware. I meere l'uft ist aus Sauerstoff und Stickstoff zusammengesetzt, gemis to Die durch die Athioung der thierischen Organismen zuzeführte Kohlensaure verbreitet sich volkommen in ihr so dies sie überstiff im geneben, sehr geringen Procentverhaltniss gefünden wird, wo nicht durch lokale Produktion eine nomentane Anhaufung stattfindet, die siechs bissen hat is in ausgencht. Der Gastruck den der Sauerstoff erleidet, der Sauerstoff direk ist ein weit grossierer zie der Kohlensaure, der Sauerstoff ist in weit bedeuten in Menge in der Athiosphare verbanden, die Kohlensaure sieht also unter einem geringeren Der is

ihrer eigenen Masse: der Kohlensäuredruck ist, entsprechend der geringeren Menge Kohlensaure in der Atmosphäre gezinger als der Saucrstoffdruck. Alle Gase streben danach, in einem gegebenen Raum, z. B. in der ganzen Atmosphäre unter dem gleichen Druck zu stehen, uberall also, wo momentan eine zufällige Anhäufung eines Gases stattfindet, tritt das Diffusionsbestreben in Wirksamkeit, welches nach längerer oder kürzerer Zeit zu einer völligen Ausgleichung des Druckes des betreffenden Gases, zu einer gleichmässigen Mischung desselben mit den übrigen Gasen führt. Das Gesetz, nach welchem die Diffusion der Gase stattfindet, lautet: Die Geschwindigkeiten, mit welchen verschiedene Gase unter gleichen Umständen (gleichem Druck) durch eine sehr feinporöse Scheidewaud ins Leere oder in andere Gase diffundiren, verhalten sich umgekehrt wie die Quadratwurzeln aus den specifischen Gewichten der Gase.

Gerade so wie Gasarten in Räume einströmen, die schon von einem anderen Gase eingenommen sind, so strömen sie auch unter Umständen in die Molekularinterstitien von Flüssigkeiten ein, ohne dass dazu eine chemische Verwandtschaft zwischen Gas und Flüssigkeit erforderlich wäre. Ebenso wie ausserhalb so üben auch innerhalb der Flüssigkeiten die Gase keinen Druck auf einander aus, so dass in dieselbe Flüssigkeit eine beliebige Anzahl von Gasen gleichzeitig einströmen kann.

Wenn zu diesem Eindringen der Gase in Flüssigkeiten auch keine eigentliche chemische Verwandtschaft gehört, so ist dabei doch eine gewisse Attraktion der Flüssigkeits- zu den Gasmolekülen unverkennbar. Wir treffen bei der Lösung der Gase in Flüssigkeiten, Absorption, analoge Gesetze wie wir sie bei der Lösung fester Körper in Flüssigkeiten finden. Jede Flüssigkeit absorbirt bei konstanter Temperatur von einem bestimmten Gase ein bestimmtes Volumen, die Volumina, welche eine Flüssigkeit bei gleicher Temperatur von verschiedenen Gasen zu absorbiren vermag, sind sehr verschieden. Das absorbirte Gasvolumen wechselt je nach der Temperatur der absorbirenden Flüssigkeit. Während bei der Lösung der festen Stoffe die gelöste Menge gewöhnlich steigt mit der Temperatur des Lösungsmittels, sehen wir bei den Gasen den umgekehrten Fall: mit der steigenden Temperatur wird die Absorptionsfähigkeit der Flussigkeiten fast immer geringer, eine theilweise Ausnahme bildet bei höheren Graden wie es scheint nur der Wasserstoff. Bei einer Temperatur von 100°C. ist das Wasser nicht mehr im Stande, irgend ein Gas in sich zu halten, sein Absorptionsvermögen ist dann = 0.

Man bezeichnet als »Absorptionscoefficient« diejenige Menge von Gas, welche eine Hüssigkeit, die frei mit dem zu absorbirenden Gas communicirt, aufzunehmen vermag. Die Absorptionscoefficienten sind, wie gesagt, für jede Flüssigkeit und jedes Gas und für jede Temperatur verschieden. Nach den Beobachtungen von Bunsen absorbirt eine Volumeinheit Wasser bei verschiedenen Temperaturen Kohlensaure, Stickstoff und Sauerstoffgas in folgenden Wengen:

| Gasart:      | T | e m | pera | ıtι | ır | : | A      | u í | g | e n | 0 | n ( | nmenes Volumen:                       |
|--------------|---|-----|------|-----|----|---|--------|-----|---|-----|---|-----|---------------------------------------|
| Kohlensäure  |   |     | 00   |     |    |   |        |     |   |     |   |     | 1,7967                                |
| 200          |   |     |      |     |    |   | 0,9046 |     |   |     |   |     |                                       |
| Kohlenoxyd   |   |     | 00   | •   |    |   |        |     |   |     |   |     | 0,032874                              |
| Stickgas     |   |     | 00   |     |    |   |        |     |   |     |   |     | 0,02034                               |
|              | • |     | 200  |     |    |   |        |     |   |     |   |     | 0,01401                               |
| Sauerstoff . |   |     | 00   |     |    |   | :      |     |   |     |   |     | 0,04114                               |
| •            |   |     | 200  |     |    |   |        |     |   |     |   |     | 0,02838                               |
| Wasserstoff  |   |     | 00   |     |    |   |        |     |   |     |   |     | 0,0163 ebenso viel bei höheren Graden |

Unter jedem Drucke nimmt dieselbe Flüssigkeit das gleiche Gasvolumen auf. Nachdem bekannten Manorte'schen Gesetze steigt die Dichtigkeit — das specifischeGewicht — der Gase direct mit dem auf ihnen lastenden Druck; daraus folgt nach dem mitgetheilten Absorptionsgesetz, dass die aufgenommenen Gasgewichte direct mit dem Druck, unter welchem die Absorption geschieht, wachsen. Die aufgenommenen Gasyolumina bleiben sich unter jedem

Drucke gleich, doch wiegt bei höherem Druck das gleiche Volumen entsprechend mehr als bei weniger hohem.

Die in Flüssigkeiten absorbirten Gase verlieren nicht ihr Diffusionsbestreben. Bringen wir eine mit Gas bei einem bestimmten Gasdruck gesättigte Flüssigkeit, z. B. Wasser mit Kohlensäure in einen geschlossenen Raum, der mit einer anderen Gasart, z. B. Wasserstoff gefüllt ist, so diffundirt die Kohlensäure aus dem Wasser in den vom Wasserstoff eingenommenen Raum. Es wird so lange Kohlensäure aus dem Wasser weggehen, bis ausserhalb und innerhalb der Flüssigkeit die Vertheilung der Kohlensäure der Gesammtmenge der Kohlensäure, dem Kohlensäuredruck entspricht. Dafür wird aber auch Wasserstoff in das Wasser hineindringen bis auch er dem Drucke — dem Wasserstoffdrucke — entsprechend ausserhalb und innerhalb der Flüssigkeit vertheilt ist.

Das Entweichen eines absorbirten Gases geschieht also dann, wenn die Spannung dieses Gases, also z. B. der Kohlensäure in dem über der Flüssigkeit befindlichen Raum verminder wird. Wenn die Flüssigkeit, welche bei einem bestimmten Gasdruck — Kohlensäuredruck z. B. — sich gesättigt hatte, mit einem Raum in Verbindung gebracht wird, in welchem de absorbirte Gas unter einem geringeren Drucke steht, als der war, unter welchem die Absorption stattfand, so wird Gas abgegeben.

In der Zelle, in dem thierischen Organismus findet der Gasverkehr meist durch Scheidewande hindurch statt, durch Zellenmembranen, Wände der Kapillargefässe. Diese organschen, mit Flüssigkeit getränkten Scheidewände setzen dem Gasstrom vom Gas in die blusigkeit und umgekehrt keinen merklichen Widerstand entgegen. Die animalen Flüssigkeiten communiciren durch die genannten zarten feuchten Membranen fast direct mit den Gasen der Atmosphare. Diese ist zusammengesetzt aus 24 Volumprocenten Sauerstoff und 79 Volumprocenten Stickstoff und aus Spuren von Kohlensaure. Denken wir uns die fragliche Flussekeit zunachst gasfrei, so werden die beiden Hauptbestandtheile der Atmosphäre je nach ihren-Absorptionscoefficienten und dem Druck, unter dem sie stehen, in dieselbe eindringen. Der Sauerstoffdruck verhalt sich zum Stickstoffdruck wie 21: 79 (das Verhältniss, in welchem de Gase in der Luft gemischt sind'. Nehmen wir das Absorptionsvermogen der thierischen Flesigkeit gleich der des Wassers für die beiden Gase an, was sich von der Wahrheit kaum entfernt, so wurde sich, da der Absorptionscoefficient des Sauerstoffs beinahe doppelt so gross of als der des Stickstoffs, der Sauerstoffgehalt zu dem Stickstoffgehalt in der Flussigkeit verbalten wie 34,91 : 65,09. Das angegebene Verhaltniss der beiden Gase findet sich in dem mit der Atmosphare langere Zeit schon frei communicirenden Wasser der Flüsse, Seen etc., so des demnach die Wasserthiere eine relativ an Sauerstoff reichere Luft athmen als die Lufthiere

Von der Kohlensaure der Atmosphare konnte unter normalen Umstanden in die kohlensaurefrei gedachte Zellenflussigkeit nur entsprechend der minimalen in der Luft enthaltern Menge autgenommen werden. Wir haben die Zellenflussigkeit sowie das Blut als einen Herd der Kohlensaureproduktion erkannt; die in der Zellenflussigkeit verbraunten kohlenstoffbitigen Substanzen haufen primar ihre gebildete Kohlensaure in dieser auf. So ist also unter normalen Verhaltnissen der Kohlensauredruck — entsprechend der Kohlensauremenge — in der Zelle weit grosser als ausserhalb derselben. Es wird deshalb normal keine Kohlensauraus der Luft in die Flussigkeit aufgenommen werden konnen, sondern es wird vielmehr die Kohlensaure aus dieser diffundiren, um sich mit der Kohlensaure der Luft in das Gleichge wicht der Spannung zu setzen. Das Gleiche ist mit dem Wasserdampfe der Fall.

So zerfallt demnach der Gasverkehr der Flussigkeiten des Organismus mit der Almssphare mit dem Gesetz der Diffusion und Absorption in zwei Theile

es minimt der Organismus aus der Luft auf. Sauerstoff und Stickstoff, und scheidet datur aus. Kohlensaure und Wasserdampf.

Doch sind, wie sich uns in der Folge erzeben wird, nur die Aufnahme des Stickstoffs und die Abgabe von Wassendampf glang, die Abgabe der Kohlensaure — die sich manchmal, wenn die Atmosphare mehr Kohlensaure als die betreffende thierische Flussigkeit enthalt, in eine

köhlensäureaufnahme, an der der Organismus rasch zu Grunde geht, verwandelt — zu m Theile ßef. Athmung) reine Gasdiffusionsvorgänge. Die Aufnahme des Sauerstoffs z. B. in das Blut geschieht nur zu einem verschwindend kleinen Antheil aus diesem Grunde, die grösste Menge des aufgenommenen Sauerstoffs wird zunächst durch eine Attraktion des Farbstoffs der Blutkorperchen herbeigezogen. Die aufgenommene Sauerstoffmenge ist danach von den Absorptionsgesten unabhängig und ist weit grösser in thierischen Flüssigkeiten, welche sauerstoffanziehende Substanzen (z. B. Blutkörperchen) enthalten, als er ohne diese sein würde. Auch die Ausscheidung der Kohlensäure erfolgt nicht allein nach den Gesetzen der Diffusion der Gase. Es betheiligen sich an diesem Vorgange ebenfalls chemische Einflüsse, die ihn als eine aktive Austreibung darstellen, die wir bei der speciellen Betrachtung der Athmung näher zu besprechen haben.

### Wechselwirkung der Kräfte im Organismus.

Wir haben das Leben der Zelle als eine Function sehr complicirter Art zunächst dreier wesentlich verschiedener Grössen kennen gelernt.

Die Form und Molekularstructur der Zelle,

ibre chemische Mischung,

die physikalischen Eigenschaften ihrer Stoffe

sind die drei Faktoren, aus denen das specifische Zellenleben hervorgeht. Die Wissenschaft ist noch weit davon entfernt, den mathematischen Ausdruck für diese Function aufstellen zu können. Im letzten Grunde ist das Problem des Zellenlebens, wie des Lebens überhaupt ein Problem der analytischen Mechanik. Für jetzt sind kaum die ersten Vorarbeiten geliefert zu einer Mechanik der Zelle, welche die einfachen Gesetze construiren muss für das Leben des Organismus in analoger Weise, wie es gelungen ist, das Leben des Kosmos als eine Mechanik des Himmels darzustellen. Vielleicht ist die Aufgabe hier kaum schwieriger als sie dort gewesen ist. Die Mannigfaltigkeit der Beziehungen ist vielleicht in beiden Gebieten nicht wesentlich verschieden. Jene Mannigfaltigkeit entwirrt sich nach einem Gesetze dessen Einfachheit nicht grösser gedacht werden könnte. Die Physiologie harrt noch ihres Keppler und Newton, der das einfache Gesetz des Lebens in den in unmittelbarer Berührung wirkenden Kräften der Anziehung und Abstossung der Moleküle erkennt. Für jetzt sind die Beziehungen, die wir in der Zelle, im Organismus thätig sehen, für unser Auffassungsvermögen noch sehr complexer Natur, nur selten gelingt es, sie vollkommen zu erfassen. In den Vorgangen der lebenden Organismen kommen dieselben Naturgesetze und Kräfte zur Geltung, wie in der leblosen, anorganischen Welt. Fast überall, wo man diesen allgemein anerkannten Satz auf seine Richtigkeit im Einzelvorgange prüft, findet sich aber, dass das betreffende anorganische Gesetz im lebenden Organismus unter ganz eigenthümlichen Ausnahmsbedingungen in Erscheinung tritt, welche es in der wesentlichsten Weise für die Lebensvorgänge umgestaltet.

Versuchen wir einige Einflüsse der Zellenform auf das Zellenleben darzustellen.

Wo an einer bestimmten, umgrenzten Stelle durch die Zellenthätigkeit eine organische Leistung hervorgebracht werden soll, wo es gilt an einem bestimmten Ort chemische Lobenswirkungen zu entfalten: Stoffe zu lösen, chemisch zu verändern, um sie für die Zwecke des Organismus verwendbar zu machen, oder

unbrauchbar gewordene Substanzen lokal zu entfernen (wie in den Drüsen) dort sehen wir die meist, wenigstens in späteren Lebensstadien, mit einer rings geschlossenen Membran umgebene, rundliche Zelle in Thätigkeit.

Wo die Lebensthätigkeit der Zelle nicht direct auf den Ort, welchen sie einnimmt, beschränkt bleiben soll; wo Wirkungen auf weit abgelegene Organe von einem Centrum aus nothwendig werden, genügt die rundliche, abgeschlossene Zellenform nicht. Für die Lebensfunctionen des Nervensystemes sehen wir die Zellengestalt zu den eigenthümlichen Nervenzellen verändert, die selbst mikroskopisch klein, ihre Verbindungsfäden, die Nervenfasern, von mikroskopischer Feinheit aber makroskopischer Länge nach den verschiedenen Richtungen aussenden, die verschiedenen Organe mit sich und unter einander verbinden und dadurch jenes Wundernetz herstellen, in dessen Bahnen die höchsten thierischen Functionen der Empfindung und Bewegung vermittelt werden.

Die mechanischen Kraftleistungen der Zellen beruhen auf Gestaltsveränderungen ihres Inhaltes, denen die elastische Zellmembran, wenn eine solche vorhanden ist, sich anschmiegt. Viel mehr Zellen, als man früher geglaubt batte, zeigen das Vermögen der aktiven Gestaltveränderung; wir sahen, dass man dieses als eine allgemeine Eigenschaft des Protoplasma betrachten muss. Aber nur bei denjenigen Zellen wird dieses Vermögen der Contraction zu einem Grunde für eine bedeutendere Gestaltveränderung der Gewebe oder gar zur Ursache der Ortsbewegung des gesammten Organismus, bei denen die Gestalt eine solche ist. dass durch ihre Veränderung nach irgend einer Richtung bedeutendere Effecte erzielt werden. Die Gestalt der Muskelzellen steht mit ihrer mechanischen Lebensaufgabe in einem klaren Zusammenhang. Die langgestreckte, bandäbnliche Form. die durch die Contraction in eine annähernd kugelige verändert wird, ist sicher am besten geeignet, Zug- und Druckwirkungen in weiterer Ausdehnung zu entfalten. Dadurch, dass Muskelzellen sich der Länge nach reihenweise aneinander schliessen, bewirkt die gleichzeitige Contraction der an sich mikroskopischen Gebilde einen makroskopisch - sichtbaren Effect. Bei den quergestreiften Muskelfasern wird aus der Zelle jener lange, fadenähnliche Körper, der Muskelprimitivcylinder, der die Ortsbewegungen des Gesammtkörpers vermittelt. Leicht liessen sich noch eine Reihe solcher Formbeziehungen zu den Lebensvorgängen in den Zellen auffinden.

Noch mannigfaltiger sind die Beziehungen der chemischen Mischung auf das Zellenleben.

Primär scheint die chemische Zusammensetzung in allen aus der Eifurchung hervorgegangenen Zellen die gleiche zu sein. Erst dadurch, dass der entstehende Organismus seine gleichartigen Bausteine zu verschiedenen Zwecken benutzt, indem er von den einen mechanische Leistungen bei der Herzcontraction verlangt, von den anderen nur Fortpflanzung und Sekretion, die allgemeinen Zellenthätigkeiten, wird ein Gegensatz in den chemischen Verhältnissen der verschiedenen Zellen gesetzt. Je nach ihren Leistungen sehen wir andere Oxydationsprodukte in den Zellen auftreten. Die Produkte der Zellenoxydation sehen wir (J. Ranke) nun die wichtigsten Einflüsse auf das Zellenleben äussern. Sie wirken ähnlich wie die besprochenen anorganischen Bestandtheile der Zelle. Sie verändern die Reaktion des Zellensaftes, sie machen ihn alkalisch, sauer oder neutral und geben so Veranlassung, dass dieselben chemischen und physikalischen Agentien nun in den verschiedenen Zellen verschiedene Wirkungen entfalten. Die wahren Gah-

rungserscheinungen, die einen ganz verschiedenen Verlauf nehmen je nach der Reaktion der Flüssigkeit in der sie statthaben, die sich dadurch nicht nur in ihrer Intensität, sondern auch in ihrer Qualität verändern, können als Beispiel dienen, um sich diese in den Zellen obwaltenden Verhältnisse zu veranschaulichen. Aber auch in anderen Beziehungen werden dadurch individuelle Verschiedenheiten in dem Zelleninhalte gesetzt. Die Lebensenergie der Muskelzelle steht in einem umgekehrten Verhältnisse zu der Menge der in ihr enthaltenen Milchsäure, die wir als ein Zersetzungsprodukt des Zellinhaltes kennen gelernt haben. Die Kohlensäure, das allgemeinste Produkt der organischen Oxydation lähmt, wenn sie sich in grösserer Menge ansammelt, die Thätigkeiten der Nervenzellen und setzt die Intensität der Lebensvorgänge auch in den Muskelzellen herab. Der Harnstoff, welcher sonst für alle Zellen ein vollkommen indifferenter Stoff ist, wirkt nur auf eine ganz kleine Gruppe von Nervenzellen im Gehirn, welche die Lebertragung sensibler Reize auf die Muskeln (Reflexe) hemmen, und zwar in der Art, dass keine solche Uebertragung mehr stattfinden kann. Diese und ähnliche Beobachtungen geben uns den Beweis dafür, das die Lebenseigenschaften der Zellen directe Functionen ihrer chemischen Zusammensetzung sind. So wie sich die chemische Mischung des Zellensastes in wesentlicher Weise ändert, sehen wir auch die Intensität der Lebenseigenschaften der Zelle sich ändern.

Eine äusserst wichtige Beobachtung, welche uns Fingerzeige für die Beurtheilung mancher normaler und krankhafter Lebensvorgänge gibt, ist die, dass die Zellen verschiedenen Stoffen gegenüber sehr verschieden reagiren. Einzelne Stoffe sind für alle Zellen wie es scheint in weiteren Grenzen indifferent, wie der Zucker und die Natronsalze, andere Stoffe äussern nur auf ganz lokal beschränkte Zellengruppen eine Wirkung, während alle anderen Zellen durch ihre Anwesenheit nicht alterirt werden. Als ein Beispiel dafür kann der schon angeführte Harnstoff mit seiner Wirkung auf das Reflexhemmungscentrum im Gehirn gelten. lbm schliesst sich die Hippursäure als gleichwirkend an. Die Gallensäuren, die mit Natron verbunden in so grosser Menge in der Leber gebildet werden, ohne dort die Zellenfunctionen zu beeintrüchtigen, lösen die Blutkörperchen und lähmen den Muskel und das Nervensystem, wenn sie in grösseren Mengen in das Blut und von diesem aus in die genannten Organe gelangen. Bei manchen Stoffen ist die Wirkung in der einen Zelle mit einer Verminderung der Lebensenergie, in der anderen mit einer Erhöhung derselben verknüpft: So bei der Milchsäure und allen fixen organischen und unorganischen Säuren, die im Organismus frei vorkommen. Sie setzen die Leistungsfähigkeit des Muskels herab, ermüden ihn und machen ihn durch ihre Anwesenheit endlich vollkommen unfähig sich zu contrahiren und damit Arbeit zu leisten, während sie gleichzeitig die Erregbarkeit des Nervensystems zunächst erhöhen. Der Zusammenhang der Lebenseigenschaften der Zelle mit ihrer chemischen Zusammensetzung geht aus diesen Beobachtungen mit aller Sicherheit hervor; freilich ist mit ihnen erst der Weg gezeigt, auf welchen die Forschung zu ihrem endlichen Ziele fortzuschreiten hat.

Der Zusammenhang der Lebenseigenschaften der Zelle mit den physikalischen Eigenschaften der sie zusammensetzenden Stoffe ist in ähnlicher Weise nachzuweisen.

Wie innig sehen wir die Lebensvorgänge mit dem Austausch der Flüssigkeiten und Gase von Zelle zu Zelle und endlich in die Umgebung verbunden. Das Leben der Zelle nimmt je nach der Intensität der fortwährend in ihr kreisenden electrischen Ströme seine eigenthümliche Richtung an. Die thierische Wärme ist zu allen animalen Vorgängen eine absolut nöthige Vorbedingung.

Den molekularen Bau der Zelle sahen wir oben von dem entscheidensten Einfluss auf alle chemischen Vorgänge des Zellenlebens. Auch der gröbere Bau zeigt sich dafür von Einfluss, wie aus den Beobachtungen hervorgeht, dass die specifischen chemischen Lebensthätigkeiten der Zelle meist an die Anwesenheit des Zellkerns geknüpft sind. Ebenso glückt es uns leicht, Einwirkungen des Chemismus der Zelle auf ihre physikalischen Eigenschaften und der letzteren auf die Zellenform und vice versa zu entdecken.

Wir sehen durch die Diffusionsvorgänge beständig die Gestalt der Zelle wechseln. An Stelle diffundirbarer Stoffe, welche aus ihr heraustreten nimmt sie zuerst meist ein weit bedeutenderes Quantum Wasser in sich auf; sie schwillt dadurch an und verändert sich, wie man dies schon mekroskopisch an quellenden Geweben sehen kann, in der Art, dass sie sich möglichst der Kugelgestalt zu nähern strebt. Dass diese Gestaltveränderung auch auf die Nachbarzellen von Einfluss ist, geht aus den Veränderungen der Zellenformen hervor welche durch gegenseitigen Druck hervorgebracht werden. Diese Ausdehnung der Zellmembran muss rückwärts wieder auf den Vorgang des Plüssigkeitswechsels in den Zellen von Einfluss sein; der von ihnen auf den Zelleninhalt ausgeübte Druck wird Flüssigkeit direct herauspressen, filtriren.

Auf diesem Wege haben auch die chemischen Veränderungen des Zelleninhaltes einen Einfluss auf die Zellengestalt. Durch die Oxydation in den Zellen werden leicht diffundirbare, krystallisirbare Substanzen gebildet, die durch Diffusion ausgewaschen werden und damit primär Wasser in die Zelle herein ziehen. Die Diffusion geht vollkommen Hand in Hand mit der chemischen Umsetzung, da durch letztere dem physikalischen Vorgang die Möglichkeit seiner stärkeren Bethätigung geschaffen wird. Auch die anorganischen Salze wirken in diesem Sinn; man darf aber nicht übersehen, dass diese vielfältig in der Zelle mit organischen, schwer oder gar nicht diffundirbaren Stoffen, z. B. Eiweiss in chemischer Verbindung sich befinden, aus der sie erst durch die Zersetzung und Oxydation frei werden und dann erst ihr Diffusionsvermögen entfalten können.

In Beziehung auf die Leistung mechanischer Arbeit sehen wir auch die chemische Zusammensetzung bedingend. Wir wissen schon, dass der Muskel nicht mehr contractionsfähig ist, wenn er Milchsäure oder andere Säuren oder auch saure Salze (saures phosphorsaures Kali), auch neutrale Kalisalze und gallensaures Natron in sich angehäuft hat. In kleiner Menge reizt ihn dagegen die Milchsäure zur Contraction an J. Renke).

Die Electricitätsentwickelung steht in einer analogen Abhängigkeit von den chemischen Stoffen im Zelleninhalte. Der geruhte Muskel, der verhältnissmässig wenig Zersetzungsprodukte in sich enthält, entwickelt sehr bedeutende electrische Strömungserscheinungen. Durch die Anhäufung von Zucker in ihm -- wie E. Di Bois-Revnond zuerst gezeigt hat — kann sich der electrische Muskelstrom wenigstens in seinen Wirkungen nach aussen steigern; durch die Anhäufung von Milchsaure J. Rank, Roben, gallensaurem Natron, Kalisalzen wird [J. Rank, der electrische Strom sehr bedeutend geschwächt, unter Umständen so-

gar ganz vernichtet. Die Regelmässigkeit der electrischen Strömungserscheinungen im Muskel und Nerven hängt von einem ähnlich regelmässigen chemischen Bau dieser Organe ab, der vielleicht auch in dem optischen Verhalten seinen Ausdruck findet.

So zeigen sich uns also in Beziehung auf Form, chemische Zusammensetzung und physikalische Vorgänge in der Zelle und mit ihr im Gesammtorganismus deutliche Zusammenhänge. Ueberall erkennen wir Wechselbeziehungen, die in allen Lebenserscheinungen ein einfaches, einheitliches Gesetz vermuthen lassen. Wie dieses Grundgesetz des Lebens aber lauten mag, vermögen wir für jetzt nicht einmal zu ahnen.

### Der Tod der Zelle.

Wir haben nur noch mit wenigen Worten den Untergang des thierischen Urorganismus: der animalen Zelle zu betrachten, nachdem wir die Vorgänge ihres Lebens und der Kräfte, die auf dasselbe einwirken, kennen gelernt haben.

Schon.in einer der ersten Betrachtungen wurde darauf hingedeutet, dass im Allgemeinen die Mehrzahl der einzelnen Zellen oder besser Zellenformen im Or-

ganismus eine bedeutende Lebensdauer besitzen. Davon sind vor allem die Epidermis – und Epithelzellen ausgenommen, welche während des Lebens des Gesammtorganismus einem regelmässigen Absterben verfallen. Die obersten Lagen der verhornten Epidermis werden, nachdem sie fast ganz vertrocknet und eingeschrumpft sind, mechanisch losgestossen, abgeschuppt, während in den unteren feuchten Epidermisschichten eine Neuhildung von Zellen erfolgt. Stets

Fig. 54.

Abgestossene Epidermisschichten der menschlichen Haut.

verhornen die obersten Zellenlagen wieder (Fig. 54). Ein ähnlicher Vorgang indet auch an den Epithellagen der Schleimhäute statt, z. B. in der Mundhöhle, wo man im Mundsaste stets abgeschuppte Epithelplatten sindet. Der Schleim des Darmcanales, des Respirations-, Genital- und Harnapparates zeigt dieselbe normale Erscheinung von abgestossenen Zellen. Im Darmcanale ist die Abstossung theilweise ebenso mechanisch bedingt, wie an der Oberhaut, das Reiben der Darminhaltsmassen scheuert die Zellen ab. Anderentheils beruht die Zellablösung auf der chemischen Einwirkung der Verdauungssäste auf die oberste Zellschicht, was besonders im Magen nachgewiesen ist. Ueberall auf Schleimhäuten gehen die Epithelzellen jene eigenthümliche chemische Veränderung ein, welche schliesslich zur Mucin bild ung in ihrem Inhalte und dann zur Zerstörung ihrer Zellmembran sührt. Auf der Mucinmetamorphose der Zellen beruht im Grunde alle Schleimbildung.

Ein Theil der in bestimmten Geweben gebildeten Zellen wird dort losgestossen in die Säftecirculation gebracht, wo die freien Zellen nach verschiedenen
Metamorphosen zu Grunde gehen, indem immer neue Zellennachschübe geschehen.
Hier sind vof allem die in den Lymphdrüsen gebildeten farblosen noch kernhaltigen Lymph- oder Blutkörperchen zu nennen, die zuerst im Blute zu rothen Blutkorperchen werden und dann zu Grunde gehen. Theilweise wandern sie in

andere Gewebe wieder ein, um hier sich umzugestalten, und an der Gewebsbldung sich zu betheiligen. Eine solche Losstossung einer Zelle ist auch die periodische Eireifung im Ovarium, welche beim menschlichen Weibe in der grössten Mehrzahl der Fälle zum Absterben der Eizelle führt, ebenfalls nach gewissen eigenthümlichen Umbildungen. Ein Theil der Drüsensekrete entsteht zweifelsohne durch den Zerfall der Drüsenepithelzellen, während ein anderer Theil durch Ausschwitzung aus den Zellen erfolgt. Haben die Zellen eine Membran, z. B. Hodenzellen, so wird diese durch Druck von innen oder Außesung chemischer Art gesprengt und die Inhaltsmasse wird damit frei.

Auch andere Zellen im Innern der Gewebe sehen wir dem allgemeinen Schicksale des Organisirten verfallen. Vor Allem sehen wir durch massenhafte Ansammlung von Fett im Protoplasma die Zellenthätigkeit gelähmt und die Zelle endlich vernichtet. Der Fettmetamorphose können alle Zellen jeder Körpergegend in pathologischen Fällen unterliegen. Durch Fettmetamorphose zerstört werden met

Fig. 55.

Muskelfäden des Menschen in fortschreitender (a, b, c) Fettdegeneration begriffen.



Entartungsformen thierischer Zellen. a Zellen des Graaf'schen Pollikels mit Fett erfüllt; b Epithelien der Lungenblaschen mit Pigmenteinfullung.

physiologischen Vorgange die Zellen der Milchdrüsen. Bei den Muskelfasern des Herzens zeigt sich fast regelmässig ette leichtere oder stärkere körnige Trübung des Inhaltes, wodurch die Ouerstreifunundeutlicher wird. Die in der Schwangerschaft enorm vergrösserten und wohl vermehrten glatten Muskelfasern des Uterugehen durch dieselbe Umbildung nach der Geburt theilweise zu Grunde (Fig. 55, 56 Ebenso die Zellen des geplatzten Grauschen Follikels bei der Bildung des gelbet-Körpers: Corpus luteum. Auch die Anhaufung grösserer Mengen von Pig mentstoffen in den Zellen scheint unter Umständen ihren Tod herbeizuführen. Bei den weissen Blutzellen wird, wie es scheint, ihr Untergang durch die Einlagerung des Hamato-

globulins eingeleitet, bei anderen Zellen, wie z. B. den Epithelzellen der Lungenbläschen, durch Einlagerung von Abkömmlingen dieses Farbstoffs, z. B. Melanin

Auch die Einlagerung von Kalksalzen, von phosphorsaurem und kohlensurem Kalk, kann schliesslich zum Zellenuntergange führen.

Nach dem Tode des Gesammtorganismus, nach dem Ausschneiden von Organet und Organtheilen sehen wir als Leichenerscheinungen bestimmte Veranderungen in allen Zellen vor sich gehen, welche zuerst zum Auftreten einer sauren Reaktion im Protoplasma, wohl meist zunächst durch Milchsäurebildung führt. Wedurch Säure füllbare Albuminmodificationen Myosin etc.) sich finden, werden der durch die spontan entstehende Säure niedergeschlagen wie im Muskel, in der Leberzellen, Flimmerzellen etc. Dadurch verändern sich die physikalischen Eigenschaften dieser Zellen und Zellenabkömmlinge, sie verlieren ihre lebende Elasticität und werden starr: Leichenstarre, Das optische Aussehen verändert sich da das gefällte Albuminat, das Anfangs gallertig und durchsichtig ist, in der Folgen Gestalt feiner Körnehen die Durchsichtigkeit trübt. Dabei treten Gestaltsver-

änderungen in den Zellen ein: sie suchen sich alle mehr oder weniger kräftig der Kugelgestalt zu nähern, wie an den gestreckten Muskelelementen, so sieht man dieses auch an allen mit lebender Contractilität ausgestatteten Zellen. Der Muskel verkurzt sich und wird dicker, der ausgeschnittene Wadenmuskel des Frosches wird fast vollkommen kugelig; die ambboide Zelle zieht ihre Fortsätze ein und nimmt die runde Gestalt an, welche die ältere Mikroskopie allein an ihr kannte. Die Leberzellen platten sich dagegen durch wechselseitigen Druck eckig ab.

In anderen Organen, im Magen z. B., treten rasch noch weitere chemische Veränderungen ein. Durch das Auftreten der Säure in den absterbenden Geweben des Magens kommt das in den Labzellen im Drüsengrunde aufgespeicherte Pepsin zur Wirkung, und die Selbstverdauung, welche im normalen Leben nur die saure äusserste Oberfläche des Magens ergreifen konnte, schreitet nun in die Tiefe fort und zerstört die Magenwände, Leber, Eingeweide wenigstens zum Theil, welche vorhin durch alkalische Reaktion ihrer Gewebsflüssigkeiten vor der Verdauung geschützt waren.

Auf die Leichenstarre folgt mehr oder weniger rasch die Fäulniss der todten animalen Gebilde. Sie charakterisirt sich durch Auftreten ammoniakalischer Zersetzungsprodukte in der todten Zelle. Dadurch wird die Säure derselben zuerst neutralisirt, dann übercompensirt, die gefällten Eiweisskörper lösen sich wieder auf, die Leichenstarre löst sich.

Die erste Fäulnissveränderung der contractilen Substanz der Muskelfasern ist ein näheres Aneinanderrücken der Querstreisen, wodurch die Querstreisung undeutlicher wird Falk). Zuerst ist die Faser wie körnig bestäubt, schliesslich findet ein wahrer körniger Zerfall statt. Die Körnchen zeigen Fettglanz, doch bestehen sie nur theilweise aus Fett. Im weiteren Verlause scheint aber eine vollkommene postmortale Fettdegeneration: Leichen wach sbildung einzutreten, welche an Stelle des Muskel Ammoniakseisen erkennen lässt. Die Querstreisung geht in eine Längsstreisung über. Die Muskelkerne schrumpfen, verlieren das Kernkörperchen und verschwinden endlich ganz. Auch das Sarkolemma löst sich, das sonst so resistent gegen chemische Einwirkungen ist. Nach den Ersahrungen der gerichtlichen Medicin scheint das Gewebe der glatten Muskelsasern (Uterus) viel resistenter zu sein als das der quergestreisten.

Die Blutkörperchen werden immer kleiner und kleiner, sie verlieren die Neigung an einander zu haften, werden dann zu dunklen Körnchen, die sich schliesslich entfärben. Die
weissen Körperchen sind, was man besonders an leukamischem Blute sehr deutlich sehen
kann (J. Ranke), resistenter als die rothen. Wenn letztere ganz gelöst sind, können erstere
noch unversehrt sein. Endlich schwindet der Kern und auch sie verflüssigen sich. Die Leberzellen verändern sich später als die rothen Blutzellen und die Muskeln. Zuerst schwinden die
kerne, die Zeilen werden trüb mit Körnchen dicht erfüllt; sie werden wieder rundlich oder
oval und lösen sich in Körnchenmassen auf, in die man sie schon viel früher verwandelt findet,
ebe die Lebergestalt im Grossen und Ganzen zerstört ist.

### Der animale Organismus eine Kraftmaschine.

Nachdem wir im Allgemeinen die Gesetze kennen gelernt haben, unter deren Einwirkung die Lebensvorgänge im einfachsten animalen Organismus, in der Thierzelle sich regeln, werden wir nun, gestützt auf diese Erkenntnisse, bei der Betrachtung des complicirten animalen Organismus des Menschen einen wesenlich veränderten Gang einschlagen können.

Wenn wir den Menschen nach seinen mechanischen Bewegungsvorgängen betrachten, so können wir ihn auffassen als eine Kraftmaschine, eine Maschine. die durch ihre mechanischen Einrichtungen die Spannkräfte in Arbeit umsetzt. welche ihr von aussen zugeführt werden durch die Nahrungsmittel, aus denen sie ihre einzelnen Maschinentheile und die Flüssigkeiten bildet, die zur Erhaltung und Kraftproduktion der letzteren nothwendig sind. Nach dieser Beobachtungsweise werden wir bei der Beschreibung des Baues und der Verrichtungen der menschlichen Organismus zweckmässig denselben Weg einschlagen können, nach dem man in der Mechanik eine Maschine und ihre Wirkungsweise beschreibt. Am meisten Aehnlichkeit hat die Maschine des menschlichen, im Allgemeinen 🗠 animalen Körpers mit den kalorischen Maschinen unserer Technik, bei denen auch chemische Spannkräfte durch Verbrennung von Kohle und kohlereichen Stoffen geliefert, in mechanische Arbeit umgesetzt werden. Bei der Beschreibung einer derartigen Kraftmaschine und ihrer Leistungen können wir zuerst die passiv be wegten Theile von den aktiv be wegenden unterscheiden, und habet. dann noch weiter zu fragen, in welcher Weise den letzteren die Kräfte zugefuhrt werden, welche sie in äussere Arbeit umsetzen.

Die mechanischen Einrichtungen des menschlichen Knochengerüstes entsprechen den bei einer Maschine passiv bewegten Hebeln, Rädern und anderweitigen Uebertragungsvorrichtungen, von deren Verbindungsart und Bau die specielle Leistungsfähigkeit der Maschine bedingt ist. Die Fähigkeit zu den einzelnen Bewegungen und Arbeiten, die wir den menschlichen Gesammtorganismus verrichten sehen, beruht auf den mechanischen Bedingungen seines Skeletes. 📴 den Dampfmaschinen ist die Kraft, welche das complicirte Getriebe ihrer speciellen Arbeitsvorrichtungen in Gang setzt, eine linear wirkende Druck- und Zugkraft Die lineare Auf- und Abwärtsbewegung des Stempels setzt sich in die verschiedenartigsten Bewegungen um. Auch durch die Hebelmechanismen des menschlichen Körpers werden einfach linearwirkende Zugkräfte, die lineare Verkürzu: und Wiederverlängerung der Muskeln, in die mannigfachen Bewegungen unw wandelt, die er auszuüben vermag. Durch Röhren wird der gespannte Wasserdampf dem Kolben zugeleitet und dadurch derselbe in Bewegung versetzt. 16-Verschluss der Leitungsröhre hört die Kolbenbewegung und damit die gesamme Maschinenbewegung auf, der Bewegungsantrieb und die zur Bewegung verwendbare Kraft mangeln. Bei dem menschlichen Organismus sehen wir durch der Nerven den Bewegungsantrieb in ganz analoger Weise dem eigentlieb Arbeitsorgan, dem Muskel, zugeführt. Die Zuführung des Kraftmaterials erfoauf einer zweiten Bahn, durch die Ernährungsgefässe. Hier treffen wir auf der ersten principiellen Unterschied zwischen den kalorischen Maschinen unsetzt Technik und dem animalen Organismus, der durch Zersetzung seiner Arbeitsapparate selbst sich Arbeitskraft zu liefern vermag.

Bei der weiteren Betrachtung des menschlichen Organismus als Bewegungsund Arbeitsmaschine stossen wir nun zunächst auf die Frage, wodurch den Nerven
selbst der Bewegungsantrieb ertheilt wird, durch den sie die Muskeln in Aktion
setzen. Wir werden dadurch auf die Betrachtung der animalen Einrichtungen geführt, durch welche die Reize der Aussenwelt in Nerven-, Muskel- und Skelethewegungen umgesetzt werden: die äusseren und inneren Sinnesapparate und
Reflexvorrichtungen. Wir kommen dann zu der schliesslichen Hauptfrage, ob auch
durch innere centrale Vorgänge selbst (Wille) diese Bewegungen ausgeführt werden können, die wir in der Mehrzahl der Fälle aus äusseren Gründen eintreten
sehen; wir werden auf diese Weise zu den letzten Problemen der Gehirnphysiologie geführt.

Um den Modus und die Bedingungen für die Bewegung und Arbeitsleistung unserer animalen Maschine zu studiren, haben wir uns noch näher zu fragen, woher und wie die Kräfte geliefert werden, die wir von der Maschine nach aussen verwendet sehen, und in welcher Weise sie in Stand erhalten wird. Bei der kalorischen Maschine kommt hier das Heizmaterial und die Heizvorrichtung zunächst in Betracht, durch welche letztere die bessere oder schlechtere Ausnutzung der durch die Verbrennung erzeugten lebendigen Kräfte bedingt wird. Die Abnutzung der Maschine durch die Arbeit erfordert Reparaturen, Neueinsetzung ausgebrochener Stücke etc. In dem menschlichen Organismus dienen diesen verschiedenen Zwecken die Ernährungs - und Stoffwechselvorgänge. Eine grosse Anzahl der wichtigsten Organe des menschlichen Körpers sind mit der Aufgabe der Stoffaufnahme, Stoffabgabe und Stoffumwandlung beschäftigt. Die im letzten Grunde von dem Pflanzenreiche gelieferten Nährsubstanzen werden zunächst in die Säftemasse des Körpers durch die Thätigkeit der Verdauungsorgane übergesührt, die einen sehr bedeutenden Theil des Gesammtkörpers ausmachen. Die Säftemasse dient der Erneuerung und dem Wachsthum aller Körperorgane, sie führt ihnen Bau- und Krastmaterial zu und dafür die Stoffe ab, die im Haushalte des Organes ausgedient haben, um sie theils anderen Organen zur weiteren Benutzung oder zur Ausscheidung zu übergeben.

In der Betrachtung der Gesammtleistungen des menschlichen Organismus als Kraftmaschine können diese organ – und kraftproducirenden Vorgänge mit ziemlich gleichem Rechte an den Anfang oder an das Ende der Darstellung verwiesen werden. Wir nehmen sie im Folgenden zum Ausgangspunkt unserer Darstellung, und zwar darum, weil sie unter den physiologischen Vorgängen im animalen Organismus sich noch zunächst an die Hauptvorgänge in den Pflanzen anschliessen. Wir kommen so, indem wir nach der alten Ausdrucksweise von den vegetativen Vorgängen zu den animalen und hier von den niederen zu den höheren und höchsten fortschreiten, zu einer gegliederten Darstellung, die in gewissem Sinne der Gesammtentwickelung der organisiten Natur entspricht.

Die sogenannten vegetativen Vorgänge der Stoffaufnahme, Stoffabgabe, Stoffarsetzung und Stoffaustausch bezeichnen wir als:

### Stoffwechsel.

Der Stoffwechsel liefert dem animalen Organismus die Möglichkeit der:

## Arbeitsleistung,

unter welchem Ausdrucke wir die gemeiniglich als »animale« bezeichneten Lebensvorgänge zusammenfassen können.

In diese beiden Hauptabschnitte gliedert sich zunächst unsere folgende Aufgabe.

Wir können den Stoffwechsel auch als Physiologie der Spannkräfte, die animale Arbeitsleistung als Physiologie der lebendigen Kräfte bezeichnen.

# Specielle Physiologie.

I.
Die Physiologie des Stoffwechsels.

•

# I. Die Ernährung.

# Viertes Capitel.

## Die Nahrungsmittel.

### Begriff des Nahrungsmittels.

Wir kennen die Stoffe, aus denen die Nahrung der animalen Zelle zu bestehen hat: auch die allgemeinen Grundgesetze der Ernährung thierischer Organismen sind uns bekannt; wir haben noch die Einzelverhältnisse kennen zu lernen, in welchen sie bei dem Menschen zur Geltung kommen.

Von den einfachen Nahrungsstoffen: Eiweiss, Fette, Kohlehydrate, Wasser, Kochsalz, phosphorsaures Kali etc., werden nur sehr wenige einzeln für sich genossen (Zucker z. B.); meist werden viele mit einander gemischt, nachdem sie noch einer mehr oder weniger eingreifenden Zubereitung unterlagen, als sogenannte Nahrungs mit tel aufgenommen; durch die Zubereitung werden die Nahrungsmittel zu: Speisen. Die Natur selbst lehrt uns, die Nahrungsstoffe zu mischen. Fast alle Substänzen, die sie uns zur Ernährung darbietet, Wasser, Milch, Getreidesamen, Fleisch etc. etc. sind nicht einfache Nahrungsstoffe, sondern Gemische von solchen, die mehrere Ernährungszwecke gleichzeitig erfüllen. Die Eiereierlegender Thiere können als Beispiele vollkommener Nahrungsmittel dienen. Sie enthalten nach unserer S. 83 gegebenen Darstellung alle Stoffe die der animale Organismus zum Aufbau seiner Organe bedarf.

#### Das Wasser.

Dem Wasser ist im thierischen und menschlichen Leibe die Rolle eines Vermittlers chemischer und physikalischer Vorgänge zugetheilt. Der Körper des Menschen und der höheren Säugethiere besteht zu  $58,5^{\circ}/_{0}$  aus Wasser, das an dem organisirten Bau sich wesentlich betheiligt. So ist schon das reine Wasser an sich ein wichtiger Ernährungsstoff. Noch mehr aber gewinnt es an Bedeutung dadurch, dass es vom Menschen nicht in chemischer Reinheit genossen wird, sondern beladen mit einer Menge anderer für den Haushalt des Organismus wichtiger Stoffe.

Das Wasser besitzt die Fähigkeit, beinahe alle Stoffe aufzulösen. So kommt es, dass das Quell- und Flusswasser, welche vorzüglich zum Trinken dienen, mit

den festen und gasförmigen Stoffen, je nach ihrer Löslichkeit mehr oder weniger beladen sind, welche ihnen unterwegs in der Luft oder Erdschicht begegnen, die sie durchsetzten. Manche Quellwasser enthalten eine sehr grosse Menge derartiger Beimischungen und erhalten dadurch den Charakter der Mineralquellen. Aber auch im gewöhnlichen Trinkwasser sind jene in bedeutender Quantität vorhanden und man darf sich so wenig verleiden lassen, sie etwa als Verunreinigungen desselben aufzufassen, dass ihre Abwesenheit sogar das Wasser zum Genusse untauglich macht. Es fehlen die Mineralbestandtheile im Regenwasser sowie im destillirten Wasser, beide können erst durch Zusatz von Salzen — Kochsalz — zum Gebrauche als Trinkwasser tauglich gemacht werden, wie es in wasserarmen Gegenden, z. B. auf der schwäbischen Alp, wo nur Regenwasser zu Gebote steht, der natürliche Instinkt den Bewohnern seit den ältesten Zeiten gelehrt hat (J. Ranke).

Das Wasser enthält je nach dem Zustande der Witterung eine wechselnde Menge von Lustbestandtheilen, welche sich bekanntlich beim Kochen, aber eben so bei dem Gesrieren als Lustblasen ausscheiden. Auf der Gegenwart der Lust im Wasser beruht seine Fähigkeit, thierischen Organismen — Fischen etc. — welche zur Erhaltung ihres Lebens Sauerstoff bedürfen, als Ausenthaltsort dienen zu können; im Wasser der Quellen sehlt der Sauerstoff meist sast gänzlich, woher es rührt, dass sich in den frischesten Quellen keine Fische und Thiere halten können, sie müssen aus Lustmangel ersticken. Ein Forellenbach hat bei seinem Ursprung keine Fische, erst wenn sein Wasser längere Zeit mit der Lust in Berührung war, ist es sür thierische Organismen athembar. Die Lustmenge beträgt etwa  $\frac{1}{30}$ — $\frac{1}{20}$  des Volumens des Fluss-Wassers, so dass in 4 Kubiksus Wasser 33 $\frac{1}{3}$ , 40 bis 50 Kubikzoll Lust enthalten sind. Die uns bekannte Wirkung der Gesetze der Gasdissusion verursacht, dass die Lust im Wasser weit sauerstoffreicher ist als die atmosphärische.

In 400 Kubikfuss Wasser sind im Durchschnitt

 dem Volum nach:
 dem Gewicht nach:

 Sauerstoff . . . . . . 4280 K. Z.
 28,66 Gramm,

 Stickstoff . 2560 bis 2640 50,74 bis 52,30 

 Kohlensäure 80 bis 460 2,47 bis 2,95 

Wie aus dem über das Quellwasser Gesagten erhellt, ist der Sauerstoff im Wasser nicht nöthig, um ihm Wohlgeschmack zu verleihen. Letzterer nimmt dagegen mit der steigenden Menge an Kohlensäure zu, an der das Quellwasser sich stets ziemlich reich zeigt. Die Verhältnisse dieser Luftbestandtheile des Wassers sind in dem der Luft ausgesetzten Wasser ebenso gleichbleibend wie die Zusammensetzung der Atmosphäre. Desto verschiedener sind die mineralischen beigemischten Stoffe, die sich je nach den verschiedenen, im Boden, den das Wasser durchsetzte, anwesenden Mineralbestandtheilen richten.

Nach den Untersuchungen von Bouchardat und Colin insbesondere führen die Wasser der Flüsse und Seen Frankreichs und der Schweiz sehr verschiedene Mengen an Mineralbestandtheilen. Es stellt sich heraus, dass sie der Hauptsachenach kohlensaure und schwefelsaure Salze und Chlorverbindungen namentlich von Erden, besonders Kalk enthalten, die Salze der Alkalien treten dagegen zurück. Die kohlensauren Erden sind nur durch Vermittelung der freien Kohlensaure als doppeltkohlensaure Salze gelöst. Der Kalk ist in so grosser Menge im

Das Wasser.

137

Trinkwasser kalkreicher Gegenden enthalten, dass nach den Untersuchungen von Boussingault seine Menge hinreicht, den heranwachsenden Thieren die ihnen zur Bildung ihrer Knochen nothwendige Kalkerde zu liefern. Er berechnete, dass auf seinem Landgute ein Ferkel in drei Monaten <sup>1</sup>/<sub>3</sub> Pfund Kalk im Trinkwasser erhalten habe, und dass sein Gutsbrunnen im Jahre dem Vieh 2000 Pfund Kalk, Bittererde und Kochsalz zuführe. Wir sehen, dass schon das Trinkwasser meist allein hinreichte, wenn auch die übrigen Nahrungsmittel keine anorganischen Nahrungsstoffe mehr führen würden, den menschlichen Organismus mit diesen nothwendigen Substanzen zu versehen.

W. Paccres fordert von einem guten Trinkwasser folgende Eigenschaften: es muss klar, farb-, geruch- und geschmacklos sowie frisch und kühl sein; es darf von organischen Sub-stanzen nicht mehr als 4 Grain, von kohlensaurem Kalk nicht mehr als 46, von schwefel-saurem Kalk nicht mehr als 3, von Chlornatrium nicht mehr als 40 und von kohlensaurem Natron nicht mehr als 20 Grain in der Gallone enthalten.

Hygieinische Bemerkungen. - Den bisher genannten Stoffen gegenüber stehen andere, die sich ebenfalls in ziemlicher Häufigkeit, manchmal in bedeutender Menge in dem Trinkwasser vorfinden. Es sind dieses organische Stoffe und die galpetersauren Salze. Sie sind als Verunreinig ungen des Wassers zu betrachten. Die salpetersauren Salze des Wassers - salpetersaures Ammoniak - sind nur zum kleinsten Theile in der Atmosphäre gebildet, wo sie namentlich bei Gewittern entstehen. Zum grössten Theile stammen sie wie die organischen Beimischungen daher, dass Flüssigkeit aus Kloaken, Gossen, Bierbrauereien etc. in die Brunnen hineinsickert oder in die Flüsse geleitet wird und so das Trinkwasser verpestet, und Ursache zu den mannigfachsten Erkrankungen wird, die Gesundheitsverhältnisse ganzer Städte oder rinzelner Lokalitäten vorübergehend oder für immer verschlechtert. Das Trinkwasser ist ein Verbreitungsmittel für faulende, krankheiterzeugende Stoffe. Es wird durch lokale Verhältnisse — Nähe der Kloaken am Brunnen z. B. — verständlich, wie einzelne Häuser für sich z.B. Typh ush er de sein können, während daneben stehende von anderem Trinkwasser versorgte Wohnungen vollkommen gesund sind. Das Wasser solcher verunreinigter Brunnen beherbergt eine ganze Flora und Fauna von Wesen, die besonders auf und unter den Steinen ыкер, welche den Brunnengrund bilden. Sie haben durch Radlkopen eine ausführliche Untersuchung gefunden.

Von den organischen Formtheilen des Schlammes erscheint der eine Theil als völlig fremdartige, nur zufällig von aussen herbeigeführte Beimengung; ein zweiter Theil als aus der unmittelbaren Umgebung des Brunnens (seiner Bedeckung und Umfassung) stammend; ein dritter Theil endlich als wesentliche organische Beimengungen von im Wasser des Brunnens selbst lebenden Organismen gebildet.

Besonders die Zahl der zufälligen Beimengungen wird sich durch weitere Untersuchungen ehr vermehren lassen. Sie sind unter Umständen die wichtigsten, wie der unten angeführte ball mit der Cholerainfektion zeigt.

RADLEOFER zählt als zufällige Beimengungen aus dem Thierreiche stammend auf: Haare von Mäusen und Ratten, gefärbte Wollfasern, Theile von Vogelfedern.

Aus dem Pflanzenreiche: Oberhautsetzen von verschiedenen Pflanzen und Pflanzenheilen, bald mit, bald ohne Spaltöffnungen; Pflanzenhaare; Zellen aus der Kartoffelschale;
Gesasbündelnetze von Blättern; abgestorbene, isolirte oder zusammenhängende Zellen aus
dem Innern von Rinden und Blättern; Rindenzellen aus Bäumen; Strohstückchen; von Lindenholz Fasern und Stückchen.

Aus der unmittelbaren Umgebung des Wassers stammten an Thierüberresten: Leichen bleiner Würmchen und im Wasser lebender Insectenlarven, Leichen von Milben, Borsten von der Hauptbedeckung eines niederen Thieres.

An Pflanzen: Fasern und Bruchstücke von der Holzbedeckung des Brunnens, darin oder frei braune gegliederte Pilzfäden (Hyphomyceten) mit den Pilzsporen: einzellige spitzectförmige, in grosser Anzahl neben einander liegend; zwei-, vierzellige, stumpf keulen- und birnenförmige; zwei-, fünfzellige, spindel- oder mondsichelförmige von einem Fusisporium oder Selenosporium. Aus dem modernden Holzwerk war ein kleiner Pyrenomycet.

Als wesentliche Gemengtheile, deren Dasein von dem Wasser des Brunnens selbst abbangig erscheint, bezeichnet er als thierische (nach Bestimmungen von Siebold): Verschiedene lebende, geissel- und cilientragende Infusorien, den einfacheren Formen angehörend Wonzdinen); Gehäuse von abgestorbenen Panzerinfusorien (Cryptomonadinen); encystirte Protoder (Amoeba): lebende, in Bewegung begriffene Amoeben; eine kleine Crustacee (Cyclops quadrecornis). Als pflanzliche: Pilzfäden, zartere farblose und derbere gelbliche, mit mehr verholzter Wandung; Selenosporium; Pilzalgen (Hygrocrocis); Diatomeen und Reste davon (Navicula, Pinnularia), Zellen von Pediastrum ähnlichen Algen; Zellen von Bacterium und anderen Vibrionen; endlich zahlreiche graulich-gelbliche Flocken einer chlorophylllosen Viz (Palmella flocculosa Radlkofen), die sich in allem Quellen- und Brunnenschlamm findet

Es ist klar, das der Gehalt der Salpetersäure im Wasser nicht ohne Einfluss auf der Menge der im Wasser gelösten Stoffe sein kann. So kommt es, dass die am meisten verwereinigten Brunen auch bei weitem die grösste Menge anorganischer Stoffe gelöst enthalten.

In den Trinkwassern der Städte ist der Salpetersäuregehalt schwankend. Wagnen zubi folgende Tabelle, die Zahlen bedeuten Grammen im Liter:

|          | München. | Dorpat. | Berlin. | Leipzig. | Dresden. | Stetlin. |  |  |
|----------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|--|--|
| Minimum: | 0,057    | 0,0012  | 0,006   | 0,065    | 0,043    | 0,021    |  |  |
| Maximum: | 0.310    | 0.8460  | 0.358   | 0.347    | 0.459    | 0,267    |  |  |

Nach Muller ist schon ein Gehalt von 0,004 Gramm Salpetersäure bedenklich als durch Verunreinigung erzeugt. Die Salpetersäure kann im Wasser durch faulende organische Substanzen in Ammoniak zersetzt werden. Die Schwankungen im festen Rückstand der Brunnenwasser zu verschiedenen Zeiten sind sehr bedeutende, wie Schwidt für Dorpat fand und Wassen ihr München, Andere für andere Orte bestätigten.

Ein Liter Wasser eines Brunnens ergab an festem Rückstand (WAGNER):

```
1. April . . . . . . . .
                           0,56 Grm.
20. April . . . . . . . .
                           0,68
34. Mai . . . . . . . . . .
                           1,07
 8. Juni . . . . . . . .
                           1,00
15. Juni
         . . . . . . . .
                           0,97
30. Juni . . . . . . . .
14. Juli . . . . . . . . .
                           0,85
28. Juli
         . . . . . . . . .
                           0.88
 5. August . . . . . . .
                           0,83
 9. September . . . . . .
                           0,70
24. September. . . . . .
                           0.65
 8. October . . . . . . .
                           0,60
22. October . . . . . . .
                            0,58
```

Bei-vier anderen schlechten Brunnen fand er: 0,59 bis 3,26; 0,83 bis 2,01, 0 57 to 2,14; 1,14 bis 1,68 Grm.

WAGNER fand, dass bei nasser Witterung der Gehalt des Brunnenwassers an festem Rutstand zu-, bei trockenem Wasser abnimmt. Es hat das darin seinen Grund, dass den Brund durch das zuströmende Regenwasser mehr Auslaugungsprodukte von Abfällen, Excremente etc. zugeführt werden. Es zeigte sich, dass bei einer allgemeinen Zunahme der festen fistandtheile des Wassers der Gehalt an Alkalien in einem ungemein rasch wachsenden Vehaltniss steigt.

In Gegenden der Kalkformation stammt der Kaligehalt des Wassers zum Theil 2006 den thierischen und pflanzlichen Zersetzungsprodukten, deren Reste in das Wasser gelange

Zunahme an Kali ist dann ein Zeichen von zunehmender Beimischung derartiger Zersetzungsprodukte. Die Vergleichung der Beobachtungen Fruchtingers's mit denen Wagner's, welche
zeitlich 10 Jahre aus einander liegen, zeigen, dass in diesem Zeitraum in München von 0 bis
zu einer beträchtlichen Höhe der Kaligehalt des Trinkwassers gestiegen ist.

Es ist einleuchtend, wie wichtig die Kenntniss dieser Verhältnisse für den Arzt ist, der allein schon dadurch, dass er schädliches Trinkwasser verbietet und für gesundes sorgt, eine Reihe von Krankheiten verhüten kann. In einem doppelten siebenjährigen Durchschnitt erziht sich, dass, seitdem 4859 die Copenhagener Wasserleitung vollendet ist, sich daselbst die Todesfälle an typhoiden Fiebern, Scharlach, Skrophulose und Tuberkulose vermindert haben E. Hoarkwark. Achnliches weiss man von anderen Städten.

Man ist geneigt, weil es für kleinere Ortschaften verhältnissmässig leicht ist, reines Trinkwasser zu verschaffen, dieser Bedingung der Gesundheit dort weniger Aufmerksamkeit als in grossen Städten zu schenken, doch liegt es auf der Hand, dass überall lokale Schädlichkeiten der schlimmsten Art gegeben sein können, die um so ungestörter und nachhaltiger einwirken, wenn sie nicht beachtet werden. Es ist eine der grössten Aufgaben der Ortsverwallung, für reines, gesundes Trinkwasser zu sorgen. Der Arzt als Gesundheitsrath muss über die Grundprincipien der Frage im Klaren sein. — Es leuchtet ein, dass vor Allem darauf gesehen werden muss, dass die Anlage der Kloaken und Abflüsscanäle nicht so erfolgt, dass sie ihren Inhalt durch den Boden in benachbarte Brunnen ergiessen können. Gehörige Entfernung beider ist das beste Mittel der Verhütung, im Nothfalle müssen die Wände der ersteren cementirt werden, was jedoch nicht absolut schützt. Die Versorgung der Städte mit Wasserleitungen von gesundem Quellwasser verhütet diese gefürchtete Verunreinigung. Bleiröhrenleitungen rtheilen dem Trinkwasser einen geringen Bleigehalt, wenn das Wasser nicht schwefelsauren kalk führt, der das Blei als unlösliches schwefelsaures Blei niederschlägt. Nach v. Pettenkofen reifen alle »harten« Wasser, welche Kohlensaure und kohlensauren Kalk gelöst enthalten, las Blei weniger an. Man hat niemals von der Anwendung des Bleies zu Wasserleitungen achtheilige Folgen gesehen, wenn das Wasser nicht mit der Luft in Berührung in den Röhren wier Reservoirs (cf. die Beobachtungen von Worms und Laverau auf der folgenden Seite) stagürte. Eiserne Röhern werden um so mehr angegriffen, je mehr das Wasser Sauerstoff und ichlensäure enthält, darum rosten sie in Quellwasser, das wenig Sauerstoff führt, weniger is in Fluss - und Regenwasser. Bildet sich mit der Zeit eine Kruste von Eisenoxydhydrat, perschwert diese den Zutritt des Sauerstoffs zum Metall, daher führt das Wasser aus frischen isernen Röhren mehr Eisen als aus alten. Ein geringer Eisengehalt des Wassers ist der Geundheit mehr zuträglich als schädlich. Zink, das oft zu den Sammelbassins von Wassereitungen angewandt wird, ertheilt dem Wasser, das längere Zeit mit ihm in Berührung steht, inen Zinkgehalt, der um so beträchtlicher wird, je reicher das Wasser an Chlorverbindungen st. Ziunek fand in Wasser, das längere Zeit in einem Zinkreservoir gestanden hatte, einen ehalt von 1,0104 Gramm Zink im Liter. Er räth die Zinkbassins mit Ockerfarbe oder Asphaltck anzustreichen.

Wir müssen stets mit gegebenen Grössen rechnen, so auch hier. Ist das Trinkwasser hiecht und ungesund, und ist es nicht möglich die hieraus hervorgehenden Schädlichkeiten urch Herbeischaffung gesunden Trinkwassers zu vermeiden, so müssen Anstalten getroffen erden, das vorhandene Wasser von seinen Verunreinigungen zu befreien.

Das Kochen des Wassers zerstört die schädlichen organischen Beimengungen, treibt ber auch alle Luft aus und macht dadurch das Wasser unschmackhaft. Im Nothfall kann es vizdem Anwendung finden, wenn man es einige Zeit mit Luft geschüttelt hat.

In Paris dient das Seinewasser fest ausschliesslich als Trinkwasser. Es muss, wie das naderer als Trinkwasser benutzter Flüsse, vor dem Gebrauche von den erdigen Bestandtheilen, wes enthält, gereinigt werden. Diese erdigen Bestandtheile, welche das Flusswasser führt, und von den Mineralbestandtheilen, die wir vorhin betrachtet haben, wesentlich zu untertheiden. Erstere bestehen der Hauptmasse nach aus Thon und sind, ohne gelöst zu sein, im lasser suspendirt, besonders nach starkem Regen- und Thauwetter, und setzen sich äusserst

langsam ab. Abgesehen von diesen erdigen Beimischungen ist das Flusswasser gewohnlich weit armer an sesten Mineralbestandtheilen als das Quellwasser, da die Flüsse zum Theil durch Regenwasser gespeist werden, welches bei seinem raschen Absluss keine Zeit hatte, eine grosere Menge jener Stoffe zu lösen. Die Loire bei Orleans enthält nach Guidauf nur 6,8 Gewichtscheile seste Stoffe auf 100000 Gewichtstheile Wasser; das Elbewasser bei Dresden auch Petzholdt 30, während das Wasser des Kreuzbrunnens in Dresden z. B. 100 seste Theile enthält. Die Reinheit des Quellwassers an ausgeschlemmten, erdigen Beimengungen, weisen Reichthum an gelösten Mineralbestandtheilen, welche es zu seinem Vortheil von den Flusswasser unterscheidet, sind beide Folge des Filtrationsprocesses, welchen es bei seinen langsamen Durchsickern durch den porösen Boden durchzumachen hat. Hier werden ihn auch organische Beimischungen wenigstens zum Theil entzogen, indem sie jenen oben genannten Organismen als Nahrungsstoffe dienen.

Man ahmt bei dem Wasserreinigungsprocess diesen natürlichen Filtrationsprocess nach. In Venedig hat man filtrirende Cysternen, bei welchen das Regenwasser in grown: wasserdichten, mit einer Thonlage belegten Gruben gesammelt wird, welche mit Sand geful sind. In der Mitte geht durch den Sand ein Schacht nieder, welcher trocken gemeuert und mit Oeffnungen im Mauerwerke versehen ist. Das aussen auf den Sand geleitete Wasser witert durch diesen in den Schacht, aus dem es durch Schöpfeimer, gereinigt und mit gelösten Mineralbestandtheilen geschwängert, gehoben werden kann. Die Reinigung des Flusswasserim Grossen geschieht auf ähnliche Weise, wie eben angegeben. Es wird in Filterbeete geleitet, welche ohne Mörtel gemauerte Schachte enthalten, auf einem Lehmgrund aufstehen. Etwa 6' hoch ist diese grosse »Lehmschüssel« zu unterst mit Geröll, dann mit grobem . da?» feinem Sand gefüllt. Diese Schichten muss das Wasser durchsetzen, um in die Schachte 11 gelangen. In den Familien in Paris sind Filter gebräuchlich, welche aus einem Kasten ! -stehen mit doppeltem Boden. Der obere, auf den das zu filtrirende Wasser aufgegossen 🖘: besteht aus einem porösen Steine (gres filtrant genannt), der das Wasser klar durchsieterlässt, welches unten aus dem Behälter durch einen Hahn abgelassen werden kann. Um d -Wasser nicht nur von seinen mechanisch beigemischten, sondern auch von seinen organische: Verunreinigungen zu befreien, dient am zweckmässigsten eine Filtration durch Holzkob! welche die Eigenschaft hat, riechende, faulende, fauligschmeckende organische Substanzmit grosser Kraft den Flüssigkeiten zu entziehen und durch Oxydation zu verändern.

Bei dem Filtriren des Flusswassers im Grossen ist manchmal der Reinigungsprocessehr unvollkommen. In London liess es sich nachweisen, dass durch solches Trinkwasser Choleraexkremente in die Häuser eingeschleppt wurden, welche die Krankheit weiter vertreteten. Der Stadttheil Londons, den die East London Company mit Wasser versorgt, wurdt 1866 vorzugsweise von der Cholera betroffen, und es wurde amtlich constatirt, dass diese in sellschaft in ihre Wasserwerke das Wasser des Leaflusses und eines stagnirenden Reservance ohne es vorher zu filtriren, eingelassen haben. Der Berichterstatter schreibt inheftige Auftreten der Krankheit der Vermischung von Choleradejektionen mit dem Flusswasstru. Französische Aerzte (Laverau und Worns) sahen aus anderweitig verunreinigtem Wasser (aus lange ungereinigten Bleireservoirs) im Sommer lockale typhusähnliche Epidemien instehen. Es ist dieses ein Beweis dafür, wie wichtig es ist, überall, wie das alle Rom es the Quellwasser den Städten zuzuleiten. Für den Kopf bedarf man et wa für den Wasser verbrauch im Hause 25 Maass in 24 Stunden (von Perrangofer).

Man pflegt den Wasserfiltern in ihrem Inhalt, der im Kleinen wie im Grossen aus Schreten von gewaschenem Sand und grösseren Kieseln bestehen kann, auch etwa erbengriese Stucke von Kohle beizumischen, welche das filtrirende Wasser zugleich desinficiren. William nur den letzteren Zweck erreichen, so benutzt man Filter, welche das Wasser nur dur eine Kohlenschicht laufen lassen, wie sie schon jetzt von London her bei uns eingeführt ziemlich häufigem Gebrauche sind.

Nicht nur die Verhältnisse des Wassers, welches wir trinken, sondern auch das 12 Boden, auf dem wir wohnen und leben, enthaltene Wasser hat Rinfluss 24

unsere Gesundheit. Auf sumpfigem Boden treten verschiedene Krankheiten besonders stark auf: z. B. Wechselfieber, Malaria. Der Wasserstand im Boden, den man an dem Wasserstand in Brunnenschachten messen kann: Grundwasser (v. Pettenkopen), ist nicht nur an verschiedenen Orten, sondern auch an demselben Orte zu verschiedenen Zeiten sehr bedeutenden Schwankungen unterworfen. Mit diesen Schwankungen steigt und fällt nach Petterkopen die Disposition der Bewohner solchen Bodens für gewisse Krankheiten, die man als Bodenkrankheiten« bezeichnen kann. Vor Allem sind es der Typhus, die Cholera und das Wechselfieber, nach Roden auch Ruhr, die in einem solchen Wechselverhältniss mit den Schwankungen des Grundwassers stehen. Für erstere Krankheit behauptet Buhl, dass bei epidemischem Auftreten derselben das Maximum der Sterblichkeit, also die Höhe der Krankheit mit dem tiefsten Stande des Grundwassers zusammenfällt. Das Wechselfieber zeigt sich bei dem höchsten Grundwasserstand, wenn wir also auf einem uns und unseren Wohnhäusern auf wenige Fusse nahegerückten unterirdischen See wohnen.

In Beziehung auf die Cholera sagen vornehmlich auf Pertenkofen's Untersuchungen gestutzt Griesingen, Pettenkofen und Wunderlich:

Auf die örtliche und zeitliche Disposition haben, nach dem gegenwärtigen Stande der Forschung, die Durchgängigkeit des Bodens für Wasser und Luft, dessen wechselnder Wasserschalt und die Imprägnirung mit organischen, stickstoffhaltigen verwesenden Stoffen den zrossten Einfluss. - Ein für Wasser und Luft nicht oder nur sehr wenig durchgängiger Boden (z. B. compacter Felsboden) zeigt sich für eine epidemische Entwickelung nicht oder nur schr wenig empfänglich. — Poröser Boden oder auch Felsboden, der sehr zerklüftet ist, und dessen zahlreiche Klüfte bis zu einer grösseren Tiefe hinab mit geschlämmter, imprägnirter Erde ausgefüllt wird, gewähren einen solchen Schutz nicht. — Wenn eine abnorme Durchleuchtung der porösen, imprägnirten Bodenschichten vorausgegangen ist, und die Luft daraus rine längere Zeit hindurch und bis zu einer beträchtlicheren Höhe als gewöhnlich, durch Grundwasser verdrängt war, so begünstigt ein rasches Sinken desselben die epidemische Entwickelung der Cholera an solchen Orten. — Je imprägnirter eine Schicht mit organischen. verwesenden Substanzen ist, desto gefahrbringender wird das Zurückgehen des Grundwassers, falls der Keim der Cholera zu dieser Zeit eingeschleppt wird. — Das Zurückgehen des Grundwassers, das Austrocknen andauernd und stark durchfeuchteter Bodenschichten wheint das wichtigste Moment für die Zeit des Austretens der Choleraepidemien zu sein. la Flussthälern, in Mulden, dicht am Fusse von Abhängen (an Steilrändern) wirken diese drei Faktoren häufig im ungünstigen Sinne zusammen, diese Terrainform begünstigt namentlich die Bildung, Ansammlung, Stauung und Schwankung von Grundwasser. - Oertlichkeiten auf der Schneide zwischen zwei Mulden, Gegenden zwischen zwei Wasserscheiden zeigen durchschnittlich eine viel geringere Empfänglichkeit. (Ueber Grundluft bei Ventilation.) - Es wird für den Arzt leicht sein, den hohen Nutzen, welchen die Bekanntschaft mit diesen Thatsachen für die Gesundheitspflege, Verhütung von Erkrankungen, Wahl des Platzes für Krankenhauser und Wohnhäuser etc. ihm gewähren, im speciellen Falle auch wirklich daraus zu ziehen.

Chemische Methoden. — Für den Arzt kann es sehr wünschenswerth sein, den qualitativen und quantitativen Nach weis organischer Stoffe in dem Trinkwasser zu führen. Der qualitative Nachweis wird durch Zusatz einiger Tropfen Goldlösung geführt. Je grösser die Menge der organischen Stoffe im Wasser ist, desto stärker ist der entstehende dunkle Næderschlag. Setzt man einige Tropfen einer (rothen) Lösung von übermangansaurem Kalinder Natron zu Wasser, das mit organischen Stoffen verunreinigt ist, so verliert sich die schöne rothe Farbung und es entsteht endlich ein brauner Niederschlag.

Die Menge der organischen Stoffe bestimmt man im Wasser nach Woods mit einer solchen Lösung von übermangansaurem Kali. Man wiegt i Gramm von dem trockenen Salz ab und löst es zu einem Liter in destillirtem Wasser. Man prüft diese Lösung mit titrirter Valsäurelösung (0,68 Gramm in i Liter Wasser); 40 co dieser Oxalsäure werden mit 100 cc Wasser, dem man 2 co einer starken Lösung von schwefeliger Säure zugesetzt hat,

auf 60°C. erhitzt und dann die Lösung des übermangansauren Kalis zugesetzt. Ist die Obssäurelösung richtig angefertigt, so müssen gerade 43 °C Manganlösung entfärbt werden. Im mit der so bereiteten und geprüften Lösung die organischen Bestandtheile in Wasser zu bestimmen, misst man von letzterem 4 Liter ab, setzt 2 °C starker schwefeliger Säure zu, erhitzt auf 60°C. und tropft unter fortwährender Bewegung der Flüssigkeit (Schütteln des Glaskolbenoder Rühren in der Porcellanschale) die Manganlösung zu, bis eben die erste Spur einer rothen Färbung auftritt. Verschwindet diese Färbung nach 1/2 Stunde wieder, so setzt man noch ein wenig Manganlösung zu, bis die Färbung 1/2 Stunde unverändert bleibt. Von der verbrauchten Menge sind 0,24 °C abzuziehen, weil so viel zur bemerkbaren Färbung von 4 Liter Wasser erforderlich ist. 4 °C der Manganlösung wird durch 5 Milligramm organischer Substanz zerstört, danach die Berechnung. — Meist benutzt man als Maass der Verunreinigung des Stoffeden Gesammtrückstand einer bestimmten Wassermenge, z. B. eines Liter.

### Die Milch.

Wir haben die Betrachtung des Wassers als des unentbehrlichsten Nahrungsmittels für die Erhaltung der Organismen vorangestellt. Wir schliessen daran die der Milch an, des Nahrungsmittels, auf dessen alleinigen Genuss die Natur den Menschen in seiner ersten Lebensperiode angewiesen hat, die also als natürlicher Typus eines vollkommenen Nahrungsmittels für die erste Lebensperiode betrachtet werden muss.

Fig. 57.



Durchschnitt durch die Endbläschen der Drüse einer Amme, mit Blutgefässen.

Die Milch ist das Sekret der Milch drüsen zweier zusammengesetzter, traubiger Drüsen welche im Wesentlichen mit den übrigen traubenförmigen Drüsen: Pankreas und Speicheldruset etc. übereinstimmen (Fig. 57). Nur beim Weile nach vollendetem Puerperium ist ihr Gewebvollständig ausgereift und functionstüchtig, und besitzt in diesem Zustand kolbig gestaltete Drusenbläschen, welche an den Enden eine dendritisch ramificirten Gangwerks angebrach sind (Langer). Die 15-20 Ausführungsgang munden als feine Röhrchen, 1-2" weit, einzelt auf der Brustwarze. Man bezeichnet jeden einzeinen als Milchgang, Ductus lactiferus, der in Warzenhofe je zu einem Säckchen, dem Milchsäckchen anschwillt, welches mit einem verschmälerten Gange an der Spitze der Brustwarn für sich ausmündet. Die Epithelien dieser Aus-

führungsgänge bestehen aus vieleckigen, rundlichen Zellen, die in den weitesteine walzenförmige Gestalt annehmen. Kölliker findet an den-weiteren Canaliteine weisse, feste, bindegewebige Haut, an der er keine Muskelfasern, nur elastische Elemente, nachweisen konnte. Nach Langer besteht die Wand der Drüsenblischen aus retikulärem Bindegewebe. Die zelligen, mit Kernen und Fortsätzen vor sehenen Bestandtheile desselben bilden ein Körbehen, welches den Acinus abgrenzt und nach Entfernung des Drüsenepithels sichtbar wird. In den Drüsenbläschen findet Langer dieses Epithel einschichtig, im Grunde der Bläschen aus kleinen polyedrischen Zellen bestehend die gegen den Ausführungsgang zu habe:

Die Milch. 143

werden und dessen Lumen mitunter sehr verengern. Die Endbläschen vereinigen sich zu kleinen Läppchen, die aber nie (Langer) zu grösseren, den einzelnen Aussührungsgängen entsprechenden Lappen sich vereinigen. Das Drüsenstroma stellt einen ungetheilten bindegewebigen Körper dar, der sich peripherisch in lockeres Bindegewebe auflöst. Der Drüsenkern steht nur an der Brustwarze mit der Haut in unmittelbarer Verbindung, sonst schiebt sich reichliches Fettgewebe dazwischen, das am Warzenhose durch eine mächtige Lage glatter Muskelfasern ersetzt ist.

Die Brustwarze besitzt selbst eine grosse Menge glatter Muskelfasern, die ihr die erektile Steifigkeit bei Hautreizen auf die hier sehr zarte Oberhaut ertheilen. Letztere zeigt sich in ihren tieferen Lagen gefärbt. Im Warzenhofe befinden sich grössere Schweiss- und Talgdrüsen, welche oft sichtbare Höckerchen bilden.

Die Nerven der Haut über den Milchdrüsen und der Drüse selbst stammen von den Supraclavicularnerven und von den Hautästen des zweiten bis vierten oder sechsten Intercostalnerven.

Die Parenchymzweige der Blutgefässe schliessen sich nicht immer genau an die Gänge an und vertheilen sich meist unabhängig von denselben. Die Drüsenläppchen sind von einem reichen Capillarnetz umsponnen, in dessen rundlichen oder eckigen Maschen die Drüsenbläschen eingeschoben sind. Das Capillarnetz jedes Drüsenbläschens stellt ein in sich geschlossenes Ganze dar, das nurdurch kleine Arterien und Venen mit dem der benachbarten Läppchen communicit (Langer). Die Venen des Warzenhofs anastomiren ringförmig (Circulus Halleri).

Die Thätigkeit der Milchdrüse ist bei dem menschlichen Weibe auf die Zeit nach der Geburt beschränkt. Nur dann ist wie gesagt die Drüse in einem Stadium vollkommener Entwickelung, welche auch mit einer Grössenzunahme der Hülfsorgane, auch der Brustwarze verknüpft ist. Bei dem Manne ist die Drüse im späteren Lebensalter meist ganz verkümmert, doch kann sie in seltenen Fällen auch die Fähigkeit der Milchabsonderung erlangen, wie von anerkannten Forschern A. von Hundoldt) berichtet wird. In ihrer Ruhezeit enthält die weibliche Brustdrüse nur einen zähen Schleim, welchem einzelne, abgestossene Epithelzellen beigemischt sind. Während der Schwangerschaft beginnen die Epithelzellen der Brüsenbläschen sich zu vergrössern, sammeln immer mehr und mehr Fetttröpfehen in sich an, die endlich die Endbläschen der Drüse vollkommen ausfüllen. Dabeibilden sich neue Epithelzellen, so dass schliesslich die älteren mit Fett erfüllten



Formelemente der Milch, 350mal vegr. a Milchtägelchen, b Kolotrumkörper, cd Zellen mit Fettgelchen aus dem Kolostrum, die eine (d) mit einem Korne.

Zellen morphologisch verändert losgestossen und in die Milchgänge hereingetrieben werden, aus denen sie sich in der zweiten Hälfte der Schwangerschaft gemischt mit einer gelblichen Flüssigkeit als Kolostrum hervorpressen lassen. Das Kolostrum ist noch keine wahre Milch. Es zeigt unter dem Mikroskope die veränderten fetthaltigen Epithelzellen, Kolostrum körperchen, auch Fetttröpfehen aus dem Zelleninhalt frei in der Flüssigkeit umherschwimmen (Fig. 58). Nach den Angaben von Stricker bestehen die Kolostrumkörperchen aus hüllenlosem, contractilen Protoplasma, das

die eingeschlossenen Fettiröpfehen aktiv hervorpresst. Mit dem Saugen des Kindes an der Brust nimmt die Thätigkeit in den Milchdrüsenbläschen mit einem Male

sehr zu. Nach den ersten drei bis vier Tagen des Stillens hat die Drüsenabscheidung den Charakter der reifen Milch angenommen. Die wahrscheinlich fort und fort in den Drüsenbläschen entstehenden fetthaltigen Zellen zerfallen wohl schon in den Milchgängen, so dass die Fettkügelchen frei werden und in der Milchfütssigkeit umherschwimmen, hier und da hängen einige noch fester zusammen, so dass sie an das Bild der Kolostrumkörperchen erinnern. Die Milchbildung kann im Allgemeinen betrachtet werden als eine fettige Metamorphose der Epithelzellen der Milchdrüse. Sie schliesst sich der Bildungsweise des Hauttalges in den Talgdrüsen an, an welche auch die Entwickelungsgeschichte die Drüse anreiht.

Man könnte nach Stricker für die Bildung der fertigen Milch ein Auspressen der Fetttröpfehen und Milchstüssigkeit aus dem Protoplasma der Drüsenzellen annehmen, die nun nicht mehr losgestossen werden. Es würde das mit der S. 82 gegebenen Darstellung der Entstehungsweise der Drüsensekrete zusammenstimmen. Dafür scheint auch zu sprechen, dass nach Langer die Drüsenbläschen von Wöchnerinnen, die bald nach der Entbindung gestorben sind, nur sparsam Milchkügelchen enthalten, welche mitten zwischen den dicht zusammengedrängten Epithelzellen eingelagert sind (cf. Fig. 58). Bei säugenden Frauen finden sich auch in den noch sesthastenden Epithelzellen Fettbläschen. Langer beschreibt sestsitzende (eingereihte) Epithelzellen mit mehreren kleinen Fetttröpschen, andere mit einem Kern, der sich halbmondsörmig um einen grösseren Fetttropsen herumgelagert hat Enthielten diese sestsitzenden Zellen grössere Fettbläschen, so lagen diese gegen das Lumen des Drüsenbläschens, der Kern der Zelle dagegen gegen die Wand zugekehrt. Die Zelle kann so vielleicht durch Berstung ihrer Wand die Fetteinlage aktiv herauspressen, ohne dass sie dadurch zu Grunde gehen müsste.

Mit Entwickelung der Milchsekretion tritt auch bei sonst ganz gesunden Frauen eine größere oder geringere Temperaturerhöhung (Milchfieber) ein, der man von der Stauung der Milch in den Milchcanälen ableiten will (J. Schraub Bei Entleerung der reichlich angesammelten Milch tritt ein Absinken der Temperatur ein. Mit dem Abgewöhnen des Säuglings kehrt meist wieder Anschwellung der Drüse und damit Temperaturerhöhung zurück.

Die Bildung der Milch wird durch den mechanischen Reiz, den das Saugen des Kindes ausübt, gesteigert. Es scheint sonach dieser Vorgang nicht von der Einwirkung des Nervensystems unabhängig zu sein. Doch ist nach den Expermentalergebnissen Echhard's die Milchsekretion von dem Einflusse wenigstete der cerebrospinalen Nerven unbeeinflusst. Nach deren Durchschneidung beziegen geht die Sekretion ungeschwächt fort. Nach demselben Forscher gehen auch mit den Gefässen Nerven zur Drüse, die wahrscheinlich den sympathischen zuzurechnen sind. Auch Langer fand im Drüsenparenchym Nerven auf, die er les an die Grenze der Drüsenbläschen verfolgte.

Die Entleerung der Milch aus der Drüse geschieht nur zum geringster Theil bei reichlicher Milchbildung durch den Druck des nachrückenden Sekrete selbst, gewöhnlich geschieht sie durch das Saugen des Säuglings, durch Verminderung des Luftdrucks an den Mündungen der Milchgänge, der auch bei künstlicher Entleerung verwendet wird (Milchpumpe). Die beste Milchpumpe sind die Lippen des Menschen. Vielleicht tragen die reichlichen glatten Muskeln der Drumit zu der Ausscheidung bei. Zum Theil dienen diese zur Erektion der Brustwarze, auf die nach Eckbard die oben genannten cerebrospinalen Nerven und

Die Milch.

Einsluss sind, die Erektionsschigkeit erlischt mit dem Durchschneiden derselben.

Die während der Säugezeit in 21 Sunden abgesonderte Milchmenge schwankt in ihrer Quantität bei dem menschlichen Weibe sehr bedeutend. Als Durchschnittzahlen kann man etwa 500—1500°c als die Sekretionsgrösse beider Brüste in einem Tage annehmen.

Die reife Milch besteht aus einer Flüssigkeit, dem Milchplasma und unzähligen in diesem schwimmenden, runden, das Licht starkbrechenden Milchkügelchen. Diese charakterisiren sich sogleich schon durch ihr Aussehen als aus Pett bestehend, und geben der Milch ihre weisse Farbe. Es ist wahrscheinlich, dass sie mit einer zarten Eiweisshülle umgeben oder ein Gemisch von Eiweissstoff und Fetten sind.

Die Milchstussigkeit ist eine Lösung einer geringen Menge verschiedener anurganischer Salze mit einer grösseren Menge Milchzucker, Case'n und
Albumin. Nach Tolmatscheff enthält die Milch auch Lecithin oder Protagon.
Unter den Extraktivstoffen fand Lefort Harnstoff, Kommaille Kreatin resp. Kreatinin. Ausserdem enthält die Milch Gase: Kohlensäure, Sauerstoff, Stickstoff.
Die anorganischen Salze bestehen vorzugsweise aus phosphorsauren Verbindungen von Kali und Kalk. Die Milch reagirt frisch alkalisch oder neutral, selten schwach sauer. Die Zusammensetzung der Milch ist bei verschiedenen Säugethieren zwar quantitativ aber nicht wesentlich qualitativ verschieden, doch mischen sich der Milch die specifischen, riechenden Stoffe der thierischen Hautabsonderung bei, welche sehr wesentliche Unterschiede in Geruch und Geschmack verursachen. Der Geschmack der Milch ist mehr oder minder angenehm süss, was von dem grösseren oder geringeren Gehalt an Milchzucker herrührt.

Die Fette der Milch sind nur von der Kuhmilch genau untersucht. Heintz fand in derselben die Glyceride der Butinsäure, Stearinsäure, Palmitinsäure, Myristinsäure und Oelsäure.

Die flüchtigen Fettsäuren, welche die Analysen der Butter ergeben — nach Chevarul: Caprin-, Capryl-, Capron- und Buttersäure — sind gewiss nur zum allergeringsten Theil etwa in der Ziegenmilch als normale Beimischungen zu betrachten, im Allgemeinen sind sie Zersetzungsprodukte, die erst durch die chemische Analyse oder durch den Process des Ranzigwerdens entstanden sind. Dieser beruht auf einer Oxydation des Glycerins, welches in Acrolein C3 H4 O = Acrylaldehyd, welches auch bei der trocknen Destillation und dem Anbrennen der Fette entsteht und den dabei wahrgenommenen widrigen, stechenden Geruch erzeugt, und Ameisensäure zersetzt wird; die Fettsäuren werden ebenfalls höher zu den genannten flüchtigen Säuren oxydirt. Dieser Zersetzungsvorgang wird durch die Zersetzung der Eiweisskörper der Milch eingeleitet.

KERRER fand in den Milchdrüsenzellen säugender Kaninchen öfters zwei Kerne, was er auf Zellenvermehrung deutet.

Die Milch entsteht in oder aus den Drüsenzellen der Milchdrüse in der oben angedeuteten. Weise. Sie ist nicht sowohl ein Transsudat als eine directe Zellenproduktion, wie das für das Fett mikroskopisch nachgewiesen erscheint. Der Reichthum an Kaliselzen und Phosphorsäure, der die Milch von allen anderen normalen Sekreten unterscheidet, zeigt, dass sie als ein verflüssigtes Organ« aufgefasst werden muss. Ueber den Ursprung des Eiweisses und Caseïns aus dem Eiweiss des Zellenprotoplasma kann kein Zweifel herrschen, daher stammt auch das Lecithin oder Protagon. Daenhardt schreibt der in der Lactationsperiode befindlichen Milchdrüse ein Caseïn zu bereiten (?)

vermag (J. C. Lehmann, Kemmenich). Ueber den Ursprung des Fettes und der Kohlehydratesind die Meinungen noch sehr getheilt. In der letzten Zeit neigt sich eine Reihe von Beobechtern der Meinung zu, dass die Fette der Milch wenigstens theilweise aus Albuminaten entstehen, dieselbe Ansicht, die auch für die Fettbildung überhaupt ausgesprochen wird. Die Kohlehydrate scheinen zum Theil wenigstens Transsudate aus dem Blut zu sein, da bei reichlichem Zuckergenuss der Zuckergehalt der Milch steigt. Einige in der Nahrung genossebeheterogene Substanzen gehen auch in die Milch über, z. B. Jodkalium und Bromkalium.

Die praktischen Versuche der Landwirthe haben es mit aller Sicherheit erwiesen, dass die Art und Menge der Nahrung Einfluss auf die Menge der Milchabsonderung habe. Schon Beogent behauptete, dass die Menge der Nahrung mehr Einfluss habe als die Qualität. Durch alle bisherigen Beobachtungen ist erwiesen, dass, je mehr Flüssigkeit die Thiere (Frauen) zu sich nehmen, der Milchertrag um so reicher werde, und zwar merkwürdiger Weise ohne dass die Qualität der Milch sich einem etwa vermutheten Wässerigwerden entsprechend verschlechtert, verdünnt zeigte. Es wirkt jede Wasseraufnahme in diesem Sinn, mag sie nun durch wasserreiches Futter: Grünfutter, Schlempe etc. erreicht werden, oder dadurch, dass man den Thieren durch Salz in der Nahrung den Durst zu Wasser steigert (Dancel). Kuhr welche bei trockener Stallfütterung 10—14 Liter Milch gaben, lieferten dann 14—16 Liter ohne Verschlechterung. Es ist diese Thatsache allen Milchviehbesitzern geläufig. Dadurch gewinnt der reichliche Flüssigkeitsgenuss (Bier) bei stillenden Müttern, Ammen eine hohe Bedeutung auch in ärztlicher, hygieinischer Beziehung.

Nach den Untersuchungen von Thomson und den unter Pflügen's Leitung von Saturn und Kennench gemachten Experimentalbeobachtungen scheint jedoch auch die Qualität der Nahrung nicht ohne Einfluss auf die Milchproduktion. Merkwürdiger Weise kann durch reichlichen Fettgenuss die Milchsekretion (bei Hunden) ganz unterdrückt werden. Bei Fleischnahrung (N haltiger Kost) dagegen nimmt im Vergleiche zu vegetabilischer Nahrung die Menge der Milch bedeutend zu und der Gehalt an festen Bestandtheilen namentlich an Fetten, weniger an Casein, ist erhöht. Der Albumingehalt der Milch, der bei der Hündin nicht unbedeutend ist, bleibt dabei ziemlich constant, der Zuckergehalt sinkt etwas.

Nach den älteren Angaben G. Künn's haben sehr verschiedene Putterarten bei Kubetnur einen Einfluss auf die Milchmenge und deren Gesammtconcentration, ohne deutlich constante relative Vermehrung oder Verminderung einzelner fester Bestandtheile. Neuerdinshat er jedoch in den Palmkuchen, welche nach Lehmann sehr reich an Fettsäuren sinsein Futter zur Buttervermehrung aufgefunden.

Es scheint aus den Versuchen die Fettbildung in der Milch aus Eiweissstoffen hervor r gehen, was auch von Voit, Fleischen, Stohmann u. A. angenommen wird. Die in der Nahrung eingenommenen Eiweissstoffe genügen den Stickstoffumsatz und die Bildung der Wilchfette zu erklären. Stohmann fand bei verhältnissmässig geringem Stickstoffgehalt de-Futters bei Ziegen bei geringer Vermehrung oder Verminderung des Futtereiweisses ein entsprechendes Ansteigen oder Abfallen des Feltgehaltes der Milch, Schwankungen, die sich beeinem an sich eiweissreichen Futter nicht zeigen. Lehnann zeigte an Kühen, dass in der 7u sammensetzung der Milch individuelle, d. h. Racenunterschiede bei genau gleicher Fütterun. und Pflege vorkommen, so dass die einen absolut mehr Butter Schorthorns), die ander-(Hollander) mehr Kasestoff, Milchzucker. Salze liefern. Achnliches behauptet man von der Menschenragen. Hoppe-Sexuen fand, dass sich in stehender Milch auf Kosten der Albuminati das Fett vermehrte, so dass also auch hier noch ein Uchergang der Albuminstoffe in Fett stattfände. Sausonn hat die Fettvermehrung in stehender Milch ebenfalls constatirt, die i 36 Stunden fast 10/0 der Gesammtfettmenge betragen kann. Nach Krunzrich geht die Feitbildung aus Albuminaten unter der Mitwirkung von Pilzen nur in frischer Milch vor 🖘 🖢 Gekochte Milch verliert dagegen durch Oxydationsprocesse 'Horre' beständig Fett. Ueber Fellbildung in der Milch im Zusammenhang mit der Ernührung (Vott u. A. folgt weiter unter das Nübere. In der stehenden frischen Milch bildet sich das Albumin in Casem um, ebendurch Kochen (Kemmench). Im Allgemeinen ist der Einfluss der Nahrung, so lange nur die Thiere keinen Mangel leiden, nicht so gross als man denken könnte.

Die Milchmenge wird durch körperliche Bewegung und andere Veränderungen in den Lebensbedingungen und Sinneseindrücken (z. B. Stallwechsel) vorübergehend oder dauernd beträchtlich vermindert.

Nach Playfam ist der Fettgehalt der Milch bei reichlicher Stallfütterung und Ruhe größer als bei starker Bewegung auf der Weide; das Vieh, welches auf armer Weide viel umherziehen muss, um sein Futter zu finden, liefert k

äsestoffreichere Milch.

Die erste Milch, die man im Euter findet, bevor das Kalb gesaugt hat, das Kolostrum, ist etwa 5 mal reicher an Käsestoff als die nachfolgende.

Die bei demselben Melken später aus dem Euter gezogene Milch ist nicht unbedeutend in Fettgehalt reicher als die ersten Portionen. Nach Schung, der 5 Portionen gesondert untersuchte, stieg der Rahmgehalt von 5:8:44,5:43,5:47,5%.

Das Blauwerden der Milch rührt, wie man bisher annahm, von Vibrio cyanogenus, die falsche gelbe Farbe derselben von einem ähnlichen organisirten Wesen her. Nach den intersuchungen von Erdmann beruht die blaue Farbe auf dem Auftreten von Anilinblau, entstanden aus dem Käsestoff der Milch durch Vermittelung von Vibrionen. Nach H. Hoppmann und Frastenberg ist die Ursache derselbe Pilz: Penicillium glaucum, welcher in gesunder Nilch nur die saure Gährung hervorruft. Den besonderen Einfluss suchen sie sonach in der trankhaften (?) Veränderung der Milch selbst. Der Genuss blauer Milch ist für Kinder gesundheitsschädlich mit den Symptomen der Diarrhöen, Abmagerung etc. (F. Mosler).

Den Untersuchungen von CLEMM, SIMON, HAIDLEN etc. zu Folge enthälf die Milch gesunder frauen im Durchschnitt

| in 1000 Theilen M                | ilch: nach T. Brunner: |
|----------------------------------|------------------------|
| Wasser 885,66                    | 900,00                 |
| Caseïn und Albumin 28,44         | 6,30                   |
| Butter                           | 47,80                  |
| Milchzucker 48,14                | 62,30                  |
| Salze (und Extractivatoffe) 2,42 | 44,40                  |

Die Milch der Säugethiere, welche zur Milchgewinnung verwendet werden, ist quantitativ von etwas verschiedener Zusammensetzung als die der Frauen. Sie enthalten im Genen im Durchschnitt mehr feste Bestandtheile, unter denen der Zuckergehalt mehr zurucktritt, während sich ein höherer Gehalt an Butter und Albuminaten zeigt. Die Milch der Pferde- und Esel-Stuten ist dagegen der Frauenmilch sehr analog gemischt, doch enthalten sie im Gegensatze zu den anderen Milchsorten mehr Milchzucker.

In 1000 Theilen Milch im Durchschnitt

|        |             |  |  | A | . I b | uminate: | Milchzucker |
|--------|-------------|--|--|---|-------|----------|-------------|
| in der | Frauenmilch |  |  |   |       | 28,44    | 48,44       |
|        | Kuhmilch .  |  |  |   |       | 54,04    | 40,37       |
|        | Ziegenmilch |  |  |   |       | 46,59    | 40,04       |
|        | Schafsmilch |  |  |   |       | 53,42    | 40,98       |
|        | Eselsmilch  |  |  |   |       | 20,48    | 50,00       |
|        | Stutenmilch |  |  |   |       | 16,41    | 80,00 9     |

Unter den anorganischen Bestandtheilen der Milch überwiegen die Kali- und Natron verbindungen bedeutend, überdies findet sich unter ihnen ein ziemlich grosser Antheil an phosphorsaurem Kalke. Nach Wildenstein ist die Asche der Frauenmilch quantitativ folgendermassen zusammengesetzt in 400 Theilen:

| Chlornatr  | iu | n  |  |  | •  | • | 10,78 |
|------------|----|----|--|--|----|---|-------|
| Chlorkali  | un | ١. |  |  |    |   | 26,33 |
| Kali       |    |    |  |  | `. |   | 21,44 |
| Kalk       |    |    |  |  |    |   | 18,78 |
| Bittererde | е. |    |  |  |    |   | 0,87  |

| Phosphorsäure   |    |    |    |    |   |  | 19,00 |
|-----------------|----|----|----|----|---|--|-------|
| phosphorsaures  | Ei | se | no | хy | d |  | 0,24  |
| Schwefelsäure . |    |    |    |    |   |  | 2,64  |
| Kieselerde      |    |    |    |    |   |  | Spur  |

Schweinemilch (CAMERON) 6 Tage nach dem Wurf sp. G. 4,041. 81,80% Wasser, 6,0 Fett, 5,3 Casein und Eiweiss, 6,07 Milchzucker, 0,83 Salze. Die Milch des Hippupotamus (GANNING) enthält 90,430% Wasser, 4,54 Fett, 4,4 Milchzucker und Eiweisskurper 0,14 Salze.

Husson hat Milch rinderpestkranker Kühe untersucht. Er fand in 1000 Theries Butter 12.6—14.9; Zucker 16.4—31.4; Case'in 50.2; Albumin 20.6; Salze 18.5.

Die Kuhmilch zeigt eine entsprechend ihrem höheren Eiweissgehalt grüssere Phophorsäuremenge bis 29% der Gesammtasche (Weber). Im Uebrigen ergeben die vorhanden-Analysen keine bedeutenden Differenzen.

Die Milch enthält in ihrer Flüssigkeit stets eine bestimmte Menge der im Organisusbefindlichen Gase gelöst, wie sich solche in allen Parenchymsäften vorfinden. F. Home-Seylen untersuchte dieselben in der Ziegenmilch; er fand, dass sie der Hauptmenge nach aus Kohlensäure bestehen. In einer gelungenen Analyse fand er

#### in 400 Volum Gas:

|                      |          | ***    |       | ~~~ | <b></b> |              |           |
|----------------------|----------|--------|-------|-----|---------|--------------|-----------|
| ŀ                    | Cohlensi | iure . |       |     | . 55    | ,45 Vol      | •         |
| S                    | tickstof | r      |       |     | . 40    | ,56 -        |           |
| S                    | auersto  | ff     |       |     | . 4     | <b>,29</b> – |           |
| Prices fand in einem | Versucl  | he:    |       |     |         |              |           |
| Kohlensäure          | , ausgep | umpt   |       |     |         |              | 0,09 Proc |
| -                    | durch    | Phosp  | horsä | ure | ausget  | rieben       | 7,40 -    |
| Stickstoff.          |          |        |       |     |         |              | 0,20 -    |
| Stauerstoff          |          |        |       |     |         |              | 0.80 -    |

Hygieinische Bemerkungen. — Man hat geglaubt die Zusammensetzung der Mich ist den Grundtypus aller Nahrungsmittel aufstellen zu müssen. Man glaubte, dass ihr Verhälten der einzelnen Nahrungsstoffe: Albuminate, Fette, Zucker, Salze zu einander die Idealmischutsei, in welcher sie am besten zur Ernährung des Organismus dienen könnten. Wir werd in späteren Betrachtungen sehen, dass davon keine Rede sein kann, da es überhaupt unnastlich ist, dass eine Nahrungsmittelmischung für alle Körperzustände allein zuträglich wies wird sich ergeben, dass jedes Alter, jede Beschäftigung, jeder Körperzustand seine einer Nahrung verlangt. Doch darf man über diese allgemeine Wahrheit nicht übersehen, das die Milch der Mutter unstreitig für den kindlich en Körperzustand die beste Nahrungmischung darstellt, welche kaum durch eine andere künstliche vollkommen ersetzt werdekann.

Es ist hier die Thalsache zu beachten, dass bei dieser Normalkindernahrung Fette un Kohlehydrate neben dem Eiweissstoffe so reichlich vertreten sind, etwa 10 Theile Albunnanseut 10 Theile Fett und 20 Theile Zucker. Wir werden später finden, dass eine solche Naturungsmischung zum Stoffansatz im Organismus sehr tauglich ist, vorzüglich wenn von der letzteren weniger Muskelarbeit gefordert wird. Sehr auffallend ist in der Zusammensetzuster Milchasche der hobe Gehalt an phosphorsaurem Kalke der zum Aufbau des nach der burt rasch erstarkenden Knochengerüstes nothwendig ist. Dieser Stoff ist an das Casein selbst ist eine Alkaliverbindung woher der hobe Gehalt der Milchalkalien rührt. Sie machen das Casein, welches sich im Wasser nur sehr wenig lust, das leicht löslich.

Wenn wir von der Milch als dem Normalgemische der Nahrungsstoffe eines kindlich Organismus gesprochen haben, so bezog sich dieses für den Menschen nur auf die Fraumilch. Wo diese für die Ernährung des Kindes mangelt, kann dafür die Milch der Haust winicht ohne Weiteres mit dem gleich günstigen Erfolge angewendet werden. Die Mikh wuhen und Ziegen unterscheidet sich quantitativ nicht unbedeutend von der Frauen.

Die Milch. 149

und die Erfahrung lehrt, dass sie von Säuglingen oft nicht vertragen werden. Um sie der Frauenmilch ähnlicher zu machen, muss der gewöhnlich als Ersatz dienenden Kuhmilch, da sie casein- und butterreicher ist, Wasser zugesetzt werden mit Zucker (Milchzucker), um den geringeren Gehalt an letzterem zu beseitigen. Dasselbe ist für die Ziegenmilch, die der Kuhmilch nahe steht, nothwendig.

Freiwillige Milchverinderungen. - Die Milch nimmt bei dem Stehen in der Luft begierig Sauerstoff in sich auf und scheidet dafür Kohlensäure aus (Hoppe). Vorzüglich leicht und rasch bei etwas hoher Temperatur wird die Milch, welche frisch meist alkap lisch reagirte, sauer. Es bildet sich aus dem Milchzucker durch Umlagerung seiner Elemente Witchsäure, wozu nach Hoppe keine Sauerstoffaufnahme der Milch erforderlich ist. In Folge dieses Auftretens einer freien Säure in der Milch finden nun Zersetzungen in ihren Bestandtheilen statt. Vor Allem wird die Alkaliverbindung des Caseïns getrennt, das Caseïn scheidet sich als eine dicke Gallerte, Käse ab, welche nach einigem Stehen eine helle, durchsichtige, gruntich gefärbte Flüssigkeit, Molken auspresst. Die Milchkügelchen werden von dem geronnenen Case'in eingeschlossen. Wir wissen, dass organische Zersetzung bei einer Temperatur von 1000 C. stillstehen und für längere oder kürzere Zeit unterbrochen werden kann. So erklart sich der Erfolg des Absiedens der Milch, welches diese auch im Sommer für langere Zeit vor dem Sauerwerden schützen kann, wenn man das Erhitzen wenigstens einmal in 24 Stunden wiederholt. Auch eine niedere Temperatur wirkt in demselben Sinne. An Stelle des früher angewendeten hermetischen Luftabschlusses von gekochter Milch in Blechbüchsen, wodurch man für Seereisen die Milch zu konserviren suchte, hat man nun ein Eindicken der frischen Milch durch das Vacuum und Zusatz von Zucker als das beste Mittel zur Erhaltung der frischen Milch kennen gelernt. Die »kondensirte Schweizermilch « entspricht allen Anforderungen und wird für Kinderernährung, Truppen etc. vielfach mit bestem Erfolg verwendet. Man löst für kleine Kinder i Kaffeelöffel in i Schoppen kalten Wassers und kocht dann die Lösung. Man hat beobachtet, dass die Milch in Zinkgefässen längere Zeit ohne sauer zu werden gehalten werden kann. Es beruht dieses auf einer chemischen Verbindung von Milchsäure mit dem Zink. Die Zinksalze sind jedoch durchaus nicht ungefährlich. Es erklären sich aus ihrem Vorhandensein in der Milch die Vergiftungssymptome, welche hier und da so hestig nach Milchgenuss austreten oder nach Genuss von Speisen, zu deren Bereitung Milch gedient, welche längere Zeit in Zinkgefässen gestanden hatte, wie sie von Zuckerbäckern hier und da benutzt werden. Die Gerinnung der Milch wird auch durch einen sehr geringen Zusatz von doppelt kohlensaurem Natron verzögert, wozu schon 1/1000 genugt. Dieser Zusatz ist der Gesundheit vollkommen unschädlich und verändert den Geschmack der Milch nicht merklich.

Milehverfälschung. Milehanalysen. — Die Mileh wird in grossen Städten, wo ihr Preis sehr hoch ist, Gegenstand vielfältiger Verfälschungen. Die gewöhnlichste ist Wasserzusatz, manchmal bis zur Hälfte. In Paris war schon vor der Belagerung das, was als gewöhnliche Mileh verkauft wurde, abgerahmte Mileh mit einem Zusatz von 1/4, 1/3 bis zur Hälfte Wasser. Rahm ist dort die Mileh in natürlichem Zustande. Weitere Zusätze zu verdunnter Mileh werden dazu gemacht um sie wieder dickflüssiger zu machen. Mehl, Stärke, Eigelb, Hanfsamenemulsion sind zu leicht an ihrem Verhalten zu erkennen, als dass sie in krösserem Masse in Anwendung gebracht werden könnten. Dagegen werden zu diesem Zwecke Reiswasser, Kleien und Gummiwasser vielfältig verwendet. Noch eine andere, originelle Fälschung erwähnt Krapp; sie besteht in Beimischung von feinzerriebenem, von seinen läuten befreitem Hammelgehirn, wodurch der Mileh scheinbar ein hoher Rahmgehalt ertheilt wird. Das Mikroskop gibt über diese Verfälschungen sogleich Aufschluss, indem es die Stärkekornehen, die zerquetschten Nervenfasern etc. nachweist. Ueber die Milehfarbe cf. oben.

Nach M. W. TAYLOR und E. BALLARD kann das Typhuscontagium wie durch Trinkwasser so auch durch Milch verschleppt werden. Die Milch stand bei diesen Beobachtungen in einem Typhuskrankenzimmer; das Weib, welches Typhuskranke pflegte, hatte die Kühe gemolken. In 7 Familien, in einem zweiten Fall in 67 Häusern, welche zur Kundschaft der

betreffenden Milchwirthschaft gehörten, brach Typhus aus. Auch für das Scharlachcontagnum behaupten sie das Gleiche.

Die Milch kranker Kühe ist gesundheitsgefährlich. A. C. Gerlach hat gezeigt, das durch Fütterung mit Milch perlsüchtiger Kühe diese Krankheit auf verschiedene Thiere also auch wohl auf den Menschen, übertragen werden kann. Die Perlsucht ist dem Wesen nach mit Tuberkulose identisch. Für die Kinderernährung ist das um so bedenklicher, da in den städtischen Milchwirthschaften oft 50% der Kühe perlsüchtig sind; das Abkochen vermindert die Gefahr.

Zur Erkennung des Wasserzusatzes dienen die Milchproben. Die von Donnt augegebene Methode nimmt die Menge des in der Milch enthaltenen Fettes zum Anhaltspunkt, er bestimmte, welche Dicke die Milchschicht haben müsse, bei der eben das Licht einer hinter ihr befindlichen Kerzenflamme nicht wahrgenommen wird. Diejenige Milchsorte enthalt au wenigsten von dem undurchsichtigen Fett, von welcher man die dickste Schicht einschalten muss. Alf. Vogel hat diese Methode dahin abgeändert, dass er bestimmte, wie viel er Milet zu 400<sup>∞</sup> Wasser zusetzen musste, um eine Flüssigkeitsschicht von 0,5 Cm. Dicke (in eine und Glaskästchen' eben undurchsichtig zu machen. Nach Hoppe-Sevien gewinnt die Bestimmunan Sicherheit durch das umgekehrte Verfahren. Er benutzt ein Glaskästchen, dessen Glav: t Cm. von einander abstehen. Zu ter Milch setzt er nun aus einer Bürette so lange Wasser zu, bis das Licht einer etwa 4 Meter entfernten Kerze eben durchschimmert, wenn er da-Glaskästchen bei ziemlich finsterem Zimmer ganz dicht vors Auge hält. Nach Vockt brauch man bei 0,23 Cm. Schichtdicke für 100° Wasser 3,7° unverfälschter Milch, also für 5° Milch 135° Wasser, nach Horre muss man zu 1° guter Kuhmilch 70-85° Wasser setzen, um le t Cm. Schichtdicke eine Kerzenflamme eben sichtbar werden zu lassen, zu abgeblasener bedar es oft nur 18 - 100 Wasser

Der Werth der Milch beruht aber gleichzeitig auf ihrem Gehalt an aufgelosten Substanzeibesonders Käsestoff, nicht nur auf dem an Buttertheilchen. Der Gehalt der ersten Art offen bart sich durch das specifische Gewicht, welches größer ist bei reicher Milch und um gekehrt; das specifische Gewicht schwankt normal zwischen 1008—1014. Nimmt man das in der Senkwage gemessene specifische Gewicht als Maassstab der Gute, so irrt man nur volleicht, weil die Butter die Araometergrade hinab-, der Kasestoff aber dieselben hinaufdruckt. Es kann also eine Milch käsereich erscheinen, wahrend sie in Wahrheit nur butterarm est

Künstliche Milchveränderungen zu Nahrungsmitteln. — Die Milch wird nicht aus als Ganzes zur Nahrung verwendet. Man benutzt von jeher auch einzelne von den in ihr enthaltenen Stoffen fur sich. Vor Allem ist hier die Butter zu nennen, die sich als Rabm belangerem Stehen von der Milch absetzt und durch Schlagen und Schutteln - Buttern - vonkommen abgeschieden werden kann. Die Butter enthalt stets auch nach sorgfaltigem Auswascher noch Bestandtheile der Milch in sich, welche ihr frisch den eigenthumlich angenehmen to schmack, aber auch den Fehler ertheilen, sehr leicht ranzig zu werden. Man vermeidet der-Zersetzung, welche die Butter ungeniessbar macht, entweder durch Einsalzen, wodurch der hasestoff wie die anderen Albuminate die Fahigkeit sich zu zersetzen in hohem Grade ver lieren, oder dadurch, dass man den Kasestoff ganz entfernt, was durch Schmelzen der Fette -Schmalzbereitung - geschieht, wobei der geronnene Kasestoff als eine graue schaum-Masse — Butterschaum — auf der Obertlache sich ansammelt und abgeschöpft werden kan-Die frische Butter enthalt nach meinen Bestimmungen bis zu 4.5% Käsestoff und oft mehr 4. 300 o Wasser. Die von der Butterbereitung zuruckbleibende Buttermileh besitzt noch ein grosse Menge der Nahrungsstoffe der Milch, fast allen Kasestoff, Zucker und vor Allem de wichtigen Nahrsalze, auch das Fett fehlt nicht ganz. Sie ist also noch immerhin ein to schatzendes Nahrungsmittel.

Auch das Case in wird von der Gesammtnutch getrennt, um als Nahrungsstoff leichter aufgehoben werden zu konnen. Doch wird bei der Kase bereitung meist mit dem dun: Lab Kälbermagen, getrocknet oder gerauchert gefällten Casein gleichzeitig das Fett der Milch abgewehieden. Man glaubt dabei an eine specifische fermentartige) Wirkung des Lab

Die Milch. 151

auf das Casein (W. Heintz). Der Käse wird stark gesalzen längere Zeit aufbewahrt, bis er gereift ist, d. h. bis der Käsestoff seine Löslichkeit in Wasser wieder erhalten hat, die er durch das Lab verloren hatte. Es scheint (?), dass dieses darauf beruht, dass sich das Natron des Kochsalzes mit dem Käsestoff verbunden hat zu Natronalbuminat, dem die Eigenschaft der Löslichkeit in Wasser zukommt, so dass der Käsestoff durch das Reifen wieder in einen Zustand übergeführt wird, wie er ihn in der frischen Milch besitzt. Zieht man die Butter aus dem Käse durch Aether aus, so findet sie sich, wie sich erwarten lässt, stark ranzig. Kenne-RICH behauptet Fettbildung im reifenden Käse aus Albuminaten unter dem Einfluss von Pilzen. - Aus der Schweiz kommt auch der Milchzucker in den Handel, den die Hirten aus der vom Käsestoff abgeseiten Molke durch Eindampfen herauskrystallisiren lassen. Die Tartaren versetzen die Milch in alkoholische Gährung, wobei der Milchzucker (zuerst in Lactose und dann) in Alkohol umgewandelt wird. Das betreffende alkoholische Getränk führt den Namen «Kumiss«. -- Die von der Käsebereitung zurückbleibende Molke enthält ausser den Nährsalzen und dem gesammten Milchzucker auch noch, wenn die Gerinnung vorher durch Lab erfolgte. Albumin, welches erst durch Erhitzen und Säurezusatz gerinnt. Die Wirkung der Molke als Genuss- oder Nahrungsmittel fällt ausser auf den Zucker sicher hauptsächlich auf die Milchsalze (cf. Ernährungslehre).

Zur Entwickelungsgeschichte der Milchdrüse. - Bei Neugeborenen findet sich die Drüse noch wenig entwickelt, obwohl ihre erste Anlage wahrscheinlich schon in den ersten Wonat des Intrauterinlebens fällt. In der Regel sind erst die Hauptgänge entwickelt an denen solbige Anhänge die spätere Verzweigung andeuten. Immer fehlen die Endbläschen. Bei Neugeborenen vom 4ten-8ten Tag kommt eine Sekretion dieser rudimentären Drüsenanlagen vor, das milchartige Sekret wird als »Hexenmilch« bezeichnet. Die secernirende Drüse besteht dann aus zahlreichen erweiterten und eng zusammengeschobenen Buchten, welche der Drüse das Ansehen einer Gruppe von Talgdrüsen geben (LANGER). Bei beiden Geschlechtern bildet sich die Drüse bis zu den Pubertätsjahren langsam durch Ausbildung der (späteren Ausführungsgänge weiter aus, dann beginnt ein rascheres Wachsthum, das bei männlichen Individuen meist von einer Rückbildung gefolgt ist, während es bei Mädchen zur vollkommenen Ausbildung der Drüse führt. Die eigentlichen Drüsenbläschen finden sich bei geschlechtsreisen Mädchen. Die Gänge sind dann schon wegsam, die Bläschen aber sind mit Zellen noch solid ausgefüllt. Alle Elemente sind klein, weiter von einander abstehend. Wie an anderer Stelle schon angedeutet, lässt sich der Bildungsgang der Drüse als eine stelig fortschreitende Knospung bezeichnen, der auf einer Wucherung der Epithelien in die Tiefe des Gewebes beruht. Die vollkommene Entwickelung zeigt die Drüse nur während der Ausübung des Säugegeschäfts, mit Aussetzen desselben scheint sogleich die Involution der Drüse zu beginnen; sie tritt wieder in den oben geschilderten Ruhe zustand ein, die Drüsenbläschen werden klein, enthalten keine Fetttröpfchen mehr, doch bleibt das gewonnene Lumen der Gange in die Endbläschen hinein wegsam. Mitunter nehmen bei kräftigen Frauen nach dem Puerperium die Drüsenbläschen fast ganz die jungfräulichen Formen wieder an. Der Sch wund der Drüse, der bei dem männlichen Geschlecht sehr bald eintritt, erfolgt bei dem Weibe in den klimakterischen Jahren. Das Stroma der Drüse schwindet, der Drüsenkörper wird zu einer häutigen Scheibe, in der sich nur die Gänge nicht verengert erhalten; sie endigen blind. Alles wird dünnwandig und kollabirt (LANGER).

Zur vergleichenden Anatomie der Milchdrüse. — Die Entwickelungsgeschichte reiht die Milchdrüse an die Hautdrüsen an, bei den in gewissem Sinne niedersten Säugethieren, den Monotremen (Schnabelthieren), unterscheiden sie sich von diesen noch wenig. Ihre beiden Milchdrüsen bilden eine Gruppe von Schläuchen, die einzeln ohne Zitze die Haut durchsetzen, die an diesen-Stellen haarlos, aber nicht hervorgewölbt ist. Das Sekret wird auf die Oberstäche des Drüsenseldes ergossen, wo es das Junge saugt. Bei den übrigen Saugethieren sinden sich die Drüsenmündungen auf Zitzen, die bei dem Saugen von dem Munde des Jungen umfasst werden. Zu jeder Zitze gehört ein eigener Drüsencomplex meist mit einer grösseren Auswahl gesonderter Ausführungsgänge. Die Zahl der Žitzen entspricht

12 Mei den Raubthieren, Insectivoren und Nagern liegen 4—12 in zwei Reihen in der Bein bergend bis zur Brustregion. Achulich bei den Schweinen. Bei einigen Beutelthieren bezen sie in Kreisform angeordnet am Bauche. Andere Beutelthiere und, wie schon erwahnt. In Monotremen haben zwei Milchdrüsen am Bauche. Bei Pferden, Wiederkäuern und Waltwehen liegen sie in der Weichengegend. Bei Elephanten, Sirenen (Seekühe), Bradypus Faulthier, Fledermäusen und Affen liegen sie wie bei dem Menschen an der Brust. Bei Halbaffen kommen 2—4 Milchdrüsen vor, die in der Lage verschieden sind. Die Zahl der Milchgangen einer Zitze ist bei den Affen noch größer als bei den Menschen. Raubthiere haben 5—16 Oeffnungen, Pferde zwei, Schweine, Wiederkäuer und Walfische nur einen, sinusartig erweitert. — Bei den Beutelthieren (Marsupialia) umschliesst eine muskulöse Hautduplikatur der zitzentragende Bauchfläche. Dieses Marsupium dient zur Aufnahme der neugeborenen Jungen. die bei der Geburt noch wenig gereift sind.

### Das Fleisch.

Die Milch ist nicht das einzige vollkommene Nahrungsmittel, welches die Natur selbst zubereitet. Sie bietet den thierischen Organismen noch eine Anzahl anderer Nahrungsmittel dar, welche zur Ernährung vollkommen ausreichen: das Fleisch und die vegetabilischen Stoffe, welche letztere die Nahrung der Pflanzenfresser ausmachen, und welche theils in grunen Pflanzentheilen, theils in Samen und Wurzeln enthalten sind. Wir müssen annehmen, dass das Fleisch der Planzenfresser, von dem sich das Raubthier ernährt, vollkommen den Bedürfnisser des Letzteren entspricht. Es ist diese Thatsache um so leichter verständlich, wed die thierischen Körperstoffe hier direct aus einem Organismus in den Anderer herüberwandern, und man sich vorstellen kann, dass die Stoffe nach ihrer neuer Aneignung von Seite des Fleischfressers in seinem Organismus direct dieselben Wirkungen werden entfalten können, zu denen sie in dem Leibe des Pflanzenfressers schon gedient haben. Auch die Pflanzenstoffe, von denen sich die Pflanzenfresser nähren, müssen als vollkommene Nahrungsgemische angesehen werden. da sio die Erhaltung jener Organismen ohne weiteren Zusatz als Trinkwasser zu besorgen vermögen. Der Mensch mischt seine Nahrung aus den Stoffen, auf welche die Natur die beiden grossen, letztgenannten Thiergruppen angewiesen hat.

Das Muskelsleisch zeichnet sich durch seinen Reichthum an Eiweiss, Kreatin Kreatinin, Phosphorsäure und Kali vor anderen Nahrungsmitteln aus. Es eignes sich durch die Leichtigkeit mit der es bei der Verdauung aufgenommen wird vor Allem für die Ernährung solcher animaler Organismen, die wie die Fleischfresser verhältnissmässig kleine Verdauungsorgane haben, und die vegetabilische Nahrung welche eine weit grössere Verdauungsarbeit erfordert, nicht auszunützen vermögen Neben den Extraktivstoffen bestimmt den Werth des Fleisches sein Gehalt an Erweiss, Bindegewebe (Leim', Fett und anorganischen Salzen. Im Fleisch geniesse: wir auch reichlich Wasser, da es frisch zu 75% aus Wasser besteht.

Das Fleisch, welches in den Haushaltungen zur Nahrung benutzt wird, ist nicht reine Muskelfaser, sondern ist stets, abgesehen von dem gröberen und zarteren Bindegewebe, von dem es durchzogen wird, mit mehr oder weniger Felumgeben und durchwachsen. In diesen beiden letzteren Beziehungen unterscheidet sich das Fleisch der verschiedenen Thierarten sehr wesentlich, während est chemischer Zusammensetzung seiner Fleischfaser kaum merkliche Unterschieden.

153

erkennen lässt. Die Verschiedenheiten, welche die Fleischsorten dem Geschmacke darbieten, beruhen theils auf noch nicht näher bekannten flüchtigen Stoffen, welche sich bei der Erhitzung des Fleischsastes vielleicht theilweise erst erzeugen, theils auf der verschiedenen Mischung des Fettes, das sich nach den Thierspecies verschieden zusammengesetzt zeigt, bald mehr flüssig, bald mehr set ist. Noch in den Muskeln verhungerter Thiere finden sich 2—3% Fett.

Die nähere chemische Zusammensetzung der Muskelfaser findet bei der Besprechung der Muskelphysiologie ihre Stelle.

Fleisch verschiedener Wirbelthiere. — Nach Bissa liefern 400 Theile getrocknete Muskelsubstanz, aus der zuvor alles sichtbare Fett abgetrennt war, folgende Fettmengen: Säugethiere (Oberschenkelmuskeln): Mensch 7—45; Reh 7,3; Hase 5,3; Ochs 24,8; Kalb 40,4; Schaf 9,2. — Vögel (Brustmuskel): wilde Gans 8,8; wilde Ente 13,5; Truthahn 43,4; Huhn 2—5.

Auch in anderen Beziehungen zeigt sich das Fleisch verschieden zusammengesetzt, wie aus den zahlreichen Analysen besonders von Schlossberger und Bibra hervorgeht. Von den Angaben des Letzteren stelle ich einige in folgender Tabelle zusammen:

| Fleisch | versc | hiedener | Thiere: |
|---------|-------|----------|---------|
|---------|-------|----------|---------|

| in 1000 Theilen:                             | Mensch:      | Ochs: | Kalb: | Reh:         | Schwein: | Huhn: | Karpfen :    |
|----------------------------------------------|--------------|-------|-------|--------------|----------|-------|--------------|
| Wasser                                       | 744,5        | 776,0 | 780,6 | 746,3        | 783,0    | 778   | 797,8        |
| leste Stoffe                                 | 255,5        | 224,0 | 219,4 | 258,7        | 217,0    | 227   | 201,2        |
| lostiches Albumin   Farbstoff                | 19,3         | 19,9  | 12,9  | 19,4         | 24,0     | 30    | 23,5         |
| Glutin                                       | 20,7         | 19,8  | 44,2  | 5,0          | 8,0      | 12    |              |
| Wei <b>ngeistextrakt</b> .<br>Fett           | 87,1<br>23,0 | 80,0  | 12,9  | 47,5<br>43,0 | 17,0     | 14    | 84,7<br>11,1 |
| unlosliche Eiweiss-/<br>stoffe, Gefässe etc. | 155,4        | 154,3 | 149,4 | 168,1        | 168,1    | 165   | 113,1        |

Fetteres Fleisch enthält weniger Wasser als mageres. Petersen gibt als Mittel für den Wassergehalt verschiedener Fleischsorten an 76,2. Kalbsleisch 79,29; (setteres) Schweinessen 74,93. Der Stickstoffgehalt des frischen Fleisches beträgt nach ihm 2,03 bis 2,640/0, des trockenen 14,88 bis 15,07. Mit dem Fettgehalt nimmt der Stickstoffgehalt ab, nach Schenk schwankt er mit dem Gehalt an gröberem Bindegewebe. Das Ligamentum nuchae des Pferdes enthält 60/0 (5,980/0) Stickstoff. Fascien, Periost etc. schwanken frisch im Stickstoffgehalt zwischen 4,85 bis 5,70/0. Stark bindegewebehaltiges Fleisch enthält frisch 3,76 bis 3,920/0 Stickstoff. Vort nimmt für Pferde- und Hundesleisch im Unttel 3,40/0 Stickstoff an. Der Stickstoffgehalt schwankt sonach aus 3 Ursachen: dem wechselnden Gehalt an Wasser, Fett und Bindegewebe.

In Beziehung auf die Extraktmenge, die so wesentlich zum Wohlgeschmack beitragende Stoffe in sich birgt, haben die älteren Untersuchungen ergeben, dass sie bei wilden Thieren im Allgemeinen bedeutender ist als bei zahmen derselben Gattung. Die Muskeln, welche im Leben angestrengter waren, liefern auch mehr Extrakte (J. Ranke). Die bei der Aktion des Muskels auftretende Säure (Milchsäure) scheint das Fleisch wohlschmeckender und mürber zu machen. Dasselbe erreicht man auf natürlichem Wege durch Liegen- oder Hänzenlassen des Fleisches, wobei es von selbst stark sauer wird, oder durch künstliche Säuernag durch Einlegen in Essig. Die Extraktmengen im Fleische sind aber im Ganzen wonig verschieden; nach Bibba.: Gesammtextrakt: Mensch 30/0; Reh 40/0; Taube 30/0; Ente 40/0; Sihwalbe 70/0.

In der Fleischasche überwiegen die Kalisalze die Natronsalze sehr bedeutend, nach Liebig und Henneberg kommen auf 1000 Theile Natron: im Fleisch vom Huhn 384, Ochsen 279, Pferd 285, Fuchs 314, Hecht 497 Kali.

Nach den Untersuchungen der Salze des Ochsenfleisches durch Stötzet findet sich unter diesen kein Natron:

Asche des gesammten Fleisches

|               | Pferd :<br>(Weber) | Kalb:<br>(Staffel) | Ochs:<br>(Stölzel) | Schwein:<br>(Echevarria) |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| Kalt          | 39,40              | 34,40              | 35,94              | 25,83                    |
| Natron        | 4.86               | 2,85               | 0                  | 4,34                     |
| Chlorkalium . | Ó                  | Ó                  | 10,22              | 0                        |
| Chlornatrium  | 1,47               | 10,39              | 0                  | Chlor 0,59               |
| Magnesia      | 3,88               | 1,45               | 3,34               | 4,56                     |
| Kalk          | 4,80               | 1,99               | 4,78               | 7,15                     |
| Eisenoxyd     | 7,00               | 0,27               | 0,98               | 0,38                     |
| Phosphorsaure | 6,74               | 48,43              | 34,86              | 42,46                    |
| Schwefelsäure | 0,30               | 0,81               | 2,07               | 0                        |
| Kieselsäure . | 0                  | 0                  | 8,02               | 0                        |
| Kohlensäure . | 0                  | 0                  | 8,02               | 0                        |

Die Gesammtmenge an Asche ist bei den Menschen und Säugethieren etwa 40/0, bei der Vogeln 50/0.

Hygieinische Betrachtungen. - Fleischzubereitung. Liesig, dem wir die auführliche Erforschung des Fleisches in chemischer Beziehung verdanken, hat auch Gesetze fedie Fleischzubereitung als Nahrungsmittel aufgestellt. Es ist eine bekannte Erfahrung, das rohes Fleisch im Allgemeinen weniger leicht verdaulich ist als durch Zubereitung 'Erhitzen verändertes. Zum Theil beruht dieser Unterschied darauf, dass robe Fleischstückehen von Magensaft weniger leicht gelöst werden können als gekochte oder gebratene. Dieser I nter schied, der schon bei linsengrossen Stücken ersichtlich ist, fällt dagegen weg, wenn de Fleisch geschabt ist. Der Haupteinfluss, den die Zubereitung des Fleisches ausübt, findet an das Bindegewebe desselben statt. Das Bindegewebe wird in Leim umgewandelt. Die fir-Säure, die sich bei dem Liegen des rohen Fleisches entwickelt, wirkt bei diesem Umwan' lungsprocess mit, da bei freier Säure schon bei 600C. das Bindegewebe in Leim übergebt Daher wird das Fleisch, womöglich erst einige Zeit nach dem Schlachten, wenn es mugliche viel Säure enthält, zum Genuss zubereitet. In demselben Sinne wirkt Essig. Kine Erhitzunder Fleischfaser selbst auf 600-700, wie sie bei dem Braten grösserer Fleischstücke eintri macht dieselben leichter verdaulich, leichter in Magensaft löslich, eine Erhitzung uber 🙃 bis 1000 macht die Faser dagegen hornartig fost, weniger verdaulich. Bei höheren Temperaturgraden verflüssigen sich die Eiweisskörper in Peptone (cf. Magenverdauung).

Die Fleischzubereitung, um desselbe als Nahrungsmittel für den Menschen taulich und schmackhaft zu machen, geschieht eigentlich nur auf dreierlei Wegen. es wigebraten, gekocht und gedämpft. Durch diese verschiedenen Zubereitungsweisen wurd die Fleisch in verschiedener Weise chemisch verändert.

Durch das Kochen in Wasser werden dem Fleische seine in heissem Wasser her lichen Bestandtheile eutzogen; diese gehen in die Fleischbrühe über, welche ihnen ihre eigenthümlichen Geschmack und ihre belebende Wirkung als Genussmittel verdankt. Wird das Fleisch langsam erwärmt, so löst sich ein nicht unbeträchtlicher Theil von Biweissenlstanzen aus dem Muskelsafte auf, welcher bei Steigerung der Temperatur gerinnt und als ergraue, schaumige Masse, Fleischschaum abgeschöpft wird und damit für die Ernahrung ver loren geht. Unter den Stoffen, welche aus dem Fleische beim Kochen ausgelaugt wersterstehen die Fleischsalze obenan, welche fast alle in die Fleischbrühe übergehen. Im Fleische bleiben hauptsächlich nur die phosphorsauren Erden zurück. Nach den Analysen von Asizeitindet sich die Asche des Ochsenfleisches in 100 Theilen zusammengesetzt aus:

| Phosphorsäure       |  | 86,60  |
|---------------------|--|--------|
| Kali                |  | 40,20  |
| Erden und Eisenoxyd |  | 5,69   |
| Schwefelsäure       |  | 2,95   |
| Chlorkalium         |  | 44.84. |

von diesen Salzen gehen bei längerem Kochen 82,270/0 in die Fleischbrühe!

Im Fleische bleiben nur:

Phosphorsaure . . 40,36

Kali . . . . . . . 4,78

Erden und Eisen . 2,54.

Im Ganzen etwa 18% der ursprünglich im Fleisch enthaltenen Salze. Eine Verbesserung tritt dadurch ein, wenn das Wasser, worin das Fleisch siedet, kalkhaltig ist. Es wird dann die ausgelaugte Phosphorsäure als phosphorsaurer Kalk wieder auf das Fleisch niedergeschlagen.

Bei der gewöhnlichen Art des Fleischsiedens tritt der Auslaugungsprocess nicht vollkommen in dem Maasse ein, wie man es vielleicht aus dem bisher Gesagten entnehmen könnte.
Jobald die Temperatur des Fleisches bis zum Punkte der Gerinnung des Eiweisses gesteigert
jet, bildet dieses einen Verschluss gegen das Eindringen des Wassers von Aussen her und des
Austretens von Fleischflüssigkeit. Der Auslaugungsprocess erstreckt sich also nur auf eine
zeringere Tiefe, wenn das Sieden des Fleisches nicht allzu langsam vorgenommen wird.

Wenn wir das Fleisch fein wie zur Wurstbereitung zerhacken und mit viel Wasser kalt auslaugen, so erhalten wir in die Fleischbrühe fast alle löslichen Stoffe des Fleisches. Nach Liebe lösen sich von 4000 Theilen Ochsenfleisch 60 Theile auf, und zwar 29,5 Theile Albumin und 30,5 lösliche Salze und Extraktivstoffe, welche letztere allein in die heisse Fleischbrühe übergehen. Vom Hühnerfleische lösen sich 33,0. Im allergünstigsten Falle könnte also das heisse Wasser aus dem Ochsenfleische nur 30/0 aufnehmen, welche bei der heissbereiteten bleischbrühe noch durch eine geringe Menge obenauf schwimmendes Fett und Leim vermehrt werden würde, welch letzterer aus der Umwandlung des Bindegewebes — der leimgebenden Substanzen — hervorgeht. Je jünger das Thier ist, desto weuiger hat noch die Veränderung des Bindegewebes in elastisches Gewebe, das durch Kochen nicht mehr in Leim übergeführt werden kann, Platz gegriffen; um so leimreicher wird also die Fleischbrühe sein. 4000 Theile ausgelaugtes Ochsenfleisch geben 6, Kalbfleisch 47,5 Theile trockenen Leim.

Bei dem Sieden verliert das Fleisch durch Wasserabgabe sehr bedeutend an Gewicht, wel mehr als der Verlust der aufgelösten Stoffe beträgt, Ochsenfleisch verliert 45, Hammelfeisch 10, Hühnerfleisch 43,5 Procent. Wenn wir Fleisch in Dampf erhitzen, so sehen wir sehr bald sich mit Flüssigkeit beschlagen, welche sich bei der Untersuchung als Fleischflussigkeit herausstellt. Es erinnert diese Beobachtung an die von G. v. Liebig beobachtete Ausscheidung von Muskelflüssigkeit, wenn sich der Muskel längere Zeit in einer Kohlensäure-Atmosphäre befindet: Die todte Muskelmembran — Sarkolemma — verliert die Fähigkeit, hern flüssigen Inhalt zurückzuhalten. Ein Pfund gekochtes Fleisch enthält also abgesehen von dem Verluste an löslichen Stoffen, da es wasserärmer ist, weit mehr nährende Bestandibeile als ein Pfund rohes Fleisch.

Bringt man das Fleisch direct in siedendes Wasser und lässt es darin einigemale aufwallen, so erhält man eine sehr schwache, wenig schmackhafte Fleischbrühe, denn die löshichen Fleischstoffe bleiben fast alle durch die rasch entstandene Eiweisshülle geschützt in Irm Fleische zurück. Der Process des Bratens ist dem eben geschilderten ganz analog. Das Fleisch wird in Fett erhitzt, durch dessen hohe Temperatur sich sehr rasch eine für die Flussigkeit des Fleisches undurchdringliche Hülle bildet, welche durch das eindringende Fett ur die wässerige Flüssigkeit noch unwegsamer wird. Dadurch wird der Saft sehr vollständig zurückgehalten, so dass das Fleisch saftig und zart bleibt. Beinahe ebenso wenig wie wir lurch langes Sieden ein Ei weich bekommen, ist dieses bei dem Fleische möglich. Durch die siedehitze wird, wie oben angeführt, die Fleischfaser nach und nach fest und hart, schliessieh hiernartig. Um Fleisch saftig gar zu bekommen, muss es einige Zeit auf einer Temperatur

von 600—700 erhalten werden. Bei grossen Fleischstücken regulirt sich die Temperatur von selbst. Wir beobachteten, dass ein eingestecktes Thermometer nicht über 700 im Innern des Stückes selbst bei längerem Braten oder Kochen steigt. Ein sichtbares Zeichen davon ist die noch blutige Färbung des Fleichsastes im Innern grosser Fleischstücke, welche beweit dass die Hitze nicht auf 700 gestiegen ist, da schon bei 700 die Gerinnung des Blutslbumme und Farbstoffs vollkommen ist. — Bei dem Dämpsen des Fleisches, dem Kochen des Fleisches in Wasserdamps, wird die Uebertragung der hoheren Temperatur auf dasselbe dem Wasserdampse überlassen. Auch beim Braten findet ein Gewichtsverlist statt: Rindsleisch verliert 19, Hammel- 24, Lamm- 22, Hühnersleisch 240/0 seines Gewichts.

Fleischpräparate. - Gesammtfleisch. Um es leichter zu konserviren, wird ihr. Wasser entzogen, wodurch es vor der Fäulniss sehr vollkommen geschützt wird. Die Wiserentziehung kann durch Trocknen des in dünne Streifen geschnittenen fettfreien Fleischer an der freien Luft geschehen, wie es die Indianerstämme Nordamerikas als Pemmikan 🔊 ihre Jagdzüge mitzunehmen pflegen. Zur Konservirung des Fleisches wird es auch hermetisch in Blechbüchsen verschlossen und auf 100°C, erhitzt. Nicht so gründlich ist die lutrocknung durch das Räuchern, wobei die Produkte der Holzdestillation noch eine antwetische, fäulnisswidrige Wirkung entfalten. Aehnlich ist es bei dem Einsalzen (Pökeln), wobdem Fleische noch eine grosse Menge Wassers entzogen wird und das Salz das halbgetrocknit Fleisch vor Fäulniss schützt. Bei dem Einsalzen tritt Wasser aus dem Fleische zu dem Salze mit ihm aber auch die Hauptmenge der in der Fleischflüssigkeit gelösten krystallinischen kerper und Eiweissstoffe, wodurch sein Nährwerth vermindert wird. Liebig hat vorgeschlager die Salzlake einzudampfen, bis das Kochsalz herauskrystallisirt und die rückbleibende (11) centrirte Fleischflüssigkeit zum Fleische mit zu geniessen. Gewöhnlich findet man das Sirfleisch von einer weissen Kruste bedeckt. Es rührt dieselbe daher, dass das zum Einsalz verwendete Kochsalz auch Kalk- und Magnesiasalze als Verunreinigung in sich enthalt. Pr Phosphorsäure des Fleischsastes bildet mit ihnen die bekannten unlöslichen Salze, welche 4 auf dem Fleische niederschlagen. Nichts wäre weniger zweckmässig, als diese weisse kruentfernen zu wollen, die den durch die Zubereitung gesetzten Mangel wenigstens theilweiausgleicht. Der Kaligehalt des Schweinefleisches sinkt von 37,79% der Asche durch Pokund Räuchern auf 5,300/0, die Phosphorsäure von 44,47 auf 4,74; der Kaligehalt des Ocher fleisches von 35,94 durch Einsalzen auf 24,70, die Phosphorsäure von 34,36 auf 24,416 d Asche.

Fleischpräparate. - Fleisch-Eiweissstoffe. Die Fähigkeit eines Theiles de Fleischeiweissstoffe, sich in sehr verdünnter Säure zu lösen, veranlasste Lizzie zur Herst: lung eines Fleischpräparates, welches die Hauptbestandtheile des Fleisches - Eiweissetoffund Salze — dem Organismus in gelöster, wie wir später noch näher erkennen werden. «b halb verdauter Form zuführt und welches für Kranke, denen keine feste Nahrung gerert werden kann, den Fleischgenuss ersetzen soll. Dieser kalt bereitete Fleischaufguss ist auin den Arzneischatz aufgenommen. Es ist klar, dass man das zu einem vollkommenen No rungsmittel noch Fehlende - z. B. Kohlehydrate - eben so in gelöster Form neben de Fleischauszug noch zu reichen hat, da ja dem wässerigen Infuse kein Fett beigemischt e Zur Bereitung des Infuses — Infusum carnis frigide paratum Liens — 🚾 🗷 🗪 dem feinzorhackton Fleische eine sehr verdünnte. I per mill == 3 cc rauchende Salzsaur. 1000 Wasser, Salzsäure zu. Schon nach einer halben Stunde lässt sich in der Flusseitdie man häufig umrührt, ein nicht unbedeutender Eiweissgehalt nachweisen. Das Informatie kalt und ohne Salzzusatz genossen werden, durch Kochsalzzusatz fällt der grösste Theild Albumins heraus. Der nicht eben angenehme Geschmack beeintrüchtigt den langeren F 🤨 gebrauch dieses Mittels manchmal bald. Nicht ganz sorgfältig bereitet ist sein Eiweiserb: sehr gering, er kann unter 1% der Flüssigkeit sinken.

Etwas Achaliches ist der sfrisch ausgepresste Fleischsafts (cf. Muskel).

Die Fleischextraktivstoffe und Salze enthält das auch vor Allem von Liebig empfohlene Extractum carnis, welches in letzter Zeit von Südamerika in größeren Partien in den Handel kommt. Das Liebig'sche Fleischextrakt ist nichts anders als eine aus Ochwensleisch bereitete, eingedickte Fleischbrühe, welcher kein Leim beigemischt ist. Das Fleischextrakt hält sich jahrelang auch unter der Einwirkung von Lust unverändert und man kann daraus durch Verdünnung mit Wasser und etwas Kochsalzzusatz Fleischbrühe von jeder beliebigen Stärke herstellen.

Das Extrakt enthält vor Allem die dem Organismus zur Bildung seines Fleisches dienlichen anorganischen Stoffe, Kali und Phosphorsäure, die zur Ernährung nothwendig gehoren. Doch wird Niemand auf den Gedanken kommen können, dass sie alle in im Stande ein könnten, die Ernährung zu unterhalten. Sie können dazu nur mitwirken, wenn auch die übrigen nothwendigen Ernährungsbedingungen erfüllt sind, wenn dem Organismus Eiweissstoffe und Fette oder an Stelle der letzteren Kohlebydrate in genügender Menge gleichzeitig geboten werden. Die organischen Stoffe, welche in dem Fleischextrakte neben den selzen enthalten sind, werden im Sinne der kraftproducirenden Nahrungsstoffgruppe (cf. Ernahrungsgesetze) wirksam werden können. Dem Gehalt des Extraktes an Kreatin und Krealinin scheint eine besondere Bedeutung zuzukommen. Aus C. Vorr's Angaben entnehme ich. dass bei der Muskelaktion diese beiden Stoffe zum Zwecke der Krafterzeugung verbraucht werden. Zum Theil gehen sie jedoch in den Harn über. Unser Urtheil über den Nahrungswerth der Fleischbrühe und des gleichwerthigen Fleischextraktes ist durchaus nicht gewillt, die Bedeutung dieser Stoffe, welche eine tausendjährige Erfahrung dem Gesunden wie dem Kranken gelehrt hat, irgendwie zu bezweifeln oder zu bemäkeln. Es steht fest in dem Bewusstsein jedes Arztes und jedes Deutschen, die wir uns an dem Genusse der Fleischbrühsuppen Leglich erquicken, dass dem Fleischextrakte ein hoher Werth ebenso im Haushalte des Organismus als in unseren Haushaltungen zugeschrieben werden müsse. Was gibt nach Ermüdung oder in krankhaften Schwächezuständen mehr Kräftigung und Stärkung als eine kräftige Fleischsuppe! Das Fleischextrakt, sagt Parmentien, bietet im Gefolge eines Truppencorps den schwerverwundeten Soldaten ein Stärkungsmittel dar, welches mit etwas Wein seine durch grossen Blutverlust geschwächten Kräfte augenblicklich hebt und ihn in den Stand setzt, den Transport in das nächste Hospital zu ertragen. Selbstverständlich darf neben dem Extrakt andere Aussistente Nahrung nicht fehlen. Wir wissen aus den Untersuchungen von J. RANKE, KEMME-MILH, BOCOSLOWSKY U. A., worauf abgesehen von dem directen Werth als Nahrungsmittel diese briebende Wirkung der Fleischbrühe beruht. Es sind die Extraktivstoffe (Kreatinin) und Salze, von diesen namentlich die sauren, phosphorsauren Salze, die sie in so enormer Menge enthält, so wie die Milchsäure und ihre sauren Salze, welche eine nervenbelebende Wirkung in geringeren Dosen besitzen. Temperatur und Pulsfrequenz steigen nach Eingabe von Fleischettrakt (was Bunce bestreitet). Dazu kommt noch der angenehme Geruch und Geschmack des fleisches, der in Schwächezuständen gewöhnlich noch lebhafter und angenehmer empfunden wird als sonst. Wir haben in der Fleischbrühe nicht nur ein Nahrungsmittel, sondern auch ein von der Natur selbst uns zubereitetes Nervenreizmittel. Seine angenehmen, bei mässigen Dosen durch schädliche Nachwehen nicht belästigenden Wirkungen beweisen uns, dass es für den stechwächten Organismus kaum ein entsprechenderes Heil- oder Belebungsmittel geben kann. Bei übermässiger Zufuhr kann (bei Kaninchen) der Tod erfolgen. Die Gesammtfleischbrühe wirkt starker toxisch als ihre Salze (Bogoslowsky). J. Weidel hat in der letzten Zeit im Fleischrurakt als konstanten Bestandtheil einen dem Theobromin ganz nahe stehenden Stoff Carnin refunden.

Unsere Betrachtungen räumen dem Salzgehalt in den Nahrungsmitteln eine sehr wichlige Stellung ein, nachdem wir nun wissen, dass derselbe wenigstens eine doppelte Function als Nahrungsmittel und als Reizmittel zu erfüllen hat; besonders sind es die weitverbreiteten, sauren, namentlich phosphorsauren Salze, welche für uns an Bedeutung gewinnen. Bei der Milchmolke haben wir schon den Gedanken ausgesprochen, dass sie ihre stärkende Wirkung vielleicht ihrem Salzgehalt, der mit dem des Fleisches in qualitativer Beziehung nahe

übereinstimmt, verdanken könnte. Das Gleiche gilt von Bier, gutem Weine, frischen Pflanzensäften, Gemüsen, deren ungemeine Wirkung für die Erhaltung einer gesunden Ernährung auf Schiffen und in Gefangenenhäusern so deutlich hervortritt, indem ohne sie der Skorbut fast unvermeidlich ist. Liebig macht darauf aufmerksam, dass die Salze sicher auch für den Verdauungsprocess mit wirksam werden. Sie thun dieses auch in einem indirecten Wege, indem sie durch die von ihnen vermittelten Geschmacksreize und Reize der Magenschleimhaut, sowohl die Speichelabsonderung als die Absonderung des Magensaftesbefürdern. In erster Beziehung sind auch besonders die schmeckbaren organischen Stoffe des Fleischextraktes wirksam. Wir wissen wie stark unter ihrer Einwirkung bei dem Essen die Speichelse kretion eintritt; bei dem Hungrigen beginnt sie schon in hohem Mansse bei dem Riechen des Bratens, noch ehe ihn die Lippen berührt haben.

Fleischpräparate. — Leim. Die Boulliontafeln bestehen ihrer Hauptmasse auch aus Leim. Man stellte Gallertsuppen dar, die viel reicher an Leim waren als die aus Fleist dargestellten, durch Kochen von Knochen in verschlossenen Gefässen (Papin'schen Tüpfen berhöhter Dampfspannung. Auf diese Weise erhält man neben Fett 28% Gallerte itrockene Man kann beide: Fleischextraktsuppe und Gallertsuppe leicht dadurch unterscheiden, dass man sie bei 4000 eindampft und den Rückstand mit Alkohol behandelt. Das Fleischextrakt soll siebei 4000 eindampft und den Rückstand mit Alkohol behandelt. Das Fleischextrakt soll siebei 4000 eindampft und den Rückstand mit Alkohol behandelt. Das Fleischextrakt soll siebei 405 ein Weingeist lösen, während von der Bouillontafel fast Nichts in Lösung geht. Der Gallertsuppe kann, bei entsprechend niedrigem Preis ein unter Umständen relativ nicht unbedeutender Nahrungswerth nicht abgesprochen werden. Ebenso anderen aus Leim bestehenden Gerichten den aus Kalbsfüssen, Hausenblase dargestellten Gelatinen, den Kalbfüssen selbst etc.

Fleischpräparate. — Fett. Das Fleich (Ochsenfleisch), das vom Metzger gehoft wirdenthält im Grossen und Ganzen etwa 330/0 Fett.

Die Fette der verschiedenen zur Nahrung verwendeten Fleischsorten sind ziemlich zusammengesetzt. Das Menschen sett, welches durch den Fettgenuss erzeugt werden soll, ist weich, schmilzt bei 25°C. und ist aus den Glyceriden der Stearinsäure, Palmitie säure und Oelsäure zusammengesetzt. Seine Elementaranalyse ergibt nach Chevrert. C 79.00 H 44,42; O 9,58. Nach demselben Autor zeigen die anderen Fettsorten Schweineschmalz Hammeltalg genau die gleiche elementare Zusammensetzung, obwohl die Quantitäten ihre. Mischung aus verschiedenen Fetten nicht harmoniren: Schweineschmalz: C 79,40 H 44,45; O 9,75. Hammeltalg: 79,00; 44,70; 9,80. Hammeltalg und Rindstalg bestehen qualitativ aus den gleichen Glyceriden wie das Menschensett, doch überwiegen in bestehen noch mehr in dem zweiten, die sesten Fettsäuren (Stearinsäure) weit über die Oelsaure Das Schweineschmalz besteht sast nur aus Palmitinsäure- und Oelsäure-Glycerid. Ikselien sestett ist quantitativ dem Menschensett am ähnlichsten zusammengesetzt.

Der Leberthran, zu unterscheiden von dem Fischthran, aus dem Pette der Woffsche und Robben bereitet, wird in neuerer Zeit als medicinisches Nahrungsmittel vielfsverwendet. Es wird aus den Lebern verschiedener Gadus-(Schellfisch-)arten: G. callarisch. carbonarius, G. pollachius, G. Morrhua besonders in Norwegen dargestellt. Der weiselberthran wird durch freiwilliges Aussliessen des Oels aus den aufgeschichteten Fischlehert der gelbe durch Auspressen und Auskochen gewonnen. Er besteht hauptsächlich aus Oelsuurglycerid, flüchtigen Fettsäuren, Gallenstoffe, geringe Mengen: 0, 050/0 Jod und Brom. Untseinen Mineralbestandtheilen findet sich phosphorsaurer Kalk, wodurch er für die Knochesbildung wichtig werden kann.

Das Drüsengewebe der Thiere schliest sich als Nahrungsmittel dem Pleisch direct an, ebenso die Eier, Leber, Milz, Nieren, Gekröse etc., auch das Gehre und Knochenmark. Das letztere ist besonders reich an Pett. Die specielle Zusammen setzung dieser Gebilde findet sich bei ihrer physiologischen Betrachtung abgehandelt senthalten mehr oder weniger Albuminate, Protagon oder Lecithin, Pette, Kohlehydrate in der Leber die glycogene Substanz), phosphorsaures Kali und andere wichtige Blutsalze. Wasserspecifische Bestandtheile, Extraktivstoffe. Ihre Zusammensetzung ist dem Pleische mehr weniger ühnlich.

Thierische Nahrungsmittel (nach Moleschott):

|                  | Fle          | eisch von |         | Leber der    |            |        |
|------------------|--------------|-----------|---------|--------------|------------|--------|
| in 1000 Theilen: | Säugethieren | Vögeln    | Fischen | Wirbelthiere | Hühnereier | Milch  |
| Wasser           | 728,75       | 729,83    | 740,82  | 720,06       | 785,04     | 864,53 |
| Albuminate       | 474,22       | 202,61    | 437,40  | 128,20       | 194,34     | 39,43  |
| Collagen         | 31,59        | 44,00     | 43,88   | 37,38        | _          | _      |
| Felt             | 37,45        | 19,46     | 45,97   | 85,04        | 446,37     | 49,89  |
| Kohlebydrate     | _            | _         | - (     | 59,26        | 3,74       | 43,23  |
| Extraktivstoffe  | 46,90        | 21,11     | 46,97∫  | 39,20        | 3,14       | _      |
| Salze            | 44,39        | 12.99     | 14,96   | 14,06        | 40,54      | 5,92   |

Hygicinische Betrachtungen. - Frei willige Veränd erungen des Fleisches. Shon im lebenden Thiere finden sich wesentliche Schwankungen in der Zusammensetzung wines Muskelfleisches, die sich hauptsächlich auf die Veränderung seines Wasser-, Fett- und Extraktgehaltes beziehen. Für den Ernährungswerth ist wichtig, dass das gemästete Fleisch whr viel reicher an festen Stoffen ist als das ungemästete, so dass der reale Werth des gemästeten Fleisches, durch seinen geringeren Wassergehalt und gesteigerten Fettgehalt, den des mageren sehr bedeutend übertrifft. Z. B. mageres Schweinefleisch hatte nach meinen Bestimmungen 24,0% feste Stoffe, ein fettes Stück von demselben Thier dagegen 22,2%. Die verschiedenen Muskeln desselben Thieres zeigen eine Verschiedenheit in ihrem Wassergehalte. Bei Kaninchenrückenmuskeln fand ich die festen Stoffe zu 23,99/0, das Herz enthielt dagegen nur 21,6%. Nach E. Bischoff differirt der Wassergehalt zwischen der Stammmuskulatur und dem Herzen bei dem Menschen ebenfalls um mehrere Procente im gleichen Sinn wie bei den kaninchen. Das Fleisch gehetzter Thiere (Jagdthiere) soll ungesund sein. Ebenso das von Thieren die an manchen Krankheiten gestorben sind. Der Leber des Eisbären werden giftige Eigenschaften zugeschrieben. Ueber die Ursachen dieser Schädlichkeiten ist noch wenig Sicheres bekannt. Die rasche Fäulniss des Fleisches, die nach Krankheiten eintritt, spielt in dem einen Fall sicher eine Hauptrolle.

Nach dem Tode des Thieres macht das Fleisch in analoger Weise, als wenn es vom Kürper getrennt ist, gewisse regelmässige Veränderungen durch. Zuerst verschwindet die normale neutrale Reaktion des Fleisches und macht einer ansteigenden sauren Reaktion Platz. Das Myosin wird dadurch gefällt, das frisch sehr elastische, weich anzufühlende Fleisch wird starr, fester (Todenstarre). Es findet eine Aufnahme von Sauerstoff und Abgabe von Kohlensaure statt. Auf der Höhe der Säurebildung ist das Fleisch für die Zubereitung am geschikinsten, da sich die leimgebenden Gewebe nun am leichtesten in Leim verwandeln; besonders 1st diese Säuerung, die auch durch künstliche unterstützt werden kann, für das Fleisch des Wildes zur Zubereitung erforderlich. Durch die Einwirkung des Luftsauerstoffs bildet sich, bewinders rasch bei höheren Lufttemperaturen, z.B. im Sommer, ein oberflächlicher Fäulnissprocess, der mit Aufnahme von Sauerstoff, Abgabe von Kohlensäure und Stickstoff und mit Bildung ammoniakalischer, riechender Zersetzungsprodukte des Fleisches und des Fettes einhergeht. Durch Kälte (Bis) kann dasselbe hintangehalten werden, ebenso für einige Zeit durch Eintauchen des Fleisches in starken Alkohol. Endlich geht bei dem Fortschritt dieser fauligen Zersetzung die saure Reaktion des starren Fleisches von der Oberfläche fortschreitend in eine alkalische über, die Starre, das Myosingerinnsel, löst sich, das Fleisch fühlt sich wieder weither an. Hat sich dieser Zustand in höherem Maasse ausgebildet, so wird der Genuss des Fleisches und der Fleischspeisen schädlich. Besonders in der Form von Würsten wird derarug schlechtes Fleisch noch häufiger genossen, daher sind die Wirkungen ades Wurstziftes \* besonders bekannt. Die Giftigkeit der Würste tritt meist früher ein als die Fäulniss sich durch Geruch deutlicher kund gibt, was bei ähnlichen Giften, wie Leichen gift, das sich auch in Thierleichen entwickeln kann, genau ebenso ist. Von Interesse ist eine Beobachtung in dieser Hinsicht, die ich u. A. an Würsten gemacht haben, welche nach oberbayrischer Eitte aus dem Darm, in den sie zur Gewinnung der Form gefüllt wurden, nach der Anfertigung

wieder herausgestrichen und nur zur Konservirung der Form oberflächlich gesotten werden Sie bestehen aus geklopftem Kalbfleisch Wollwürste und haben also fertig keine Darmhulle Diese Würste beginnen nach ein bis zwei Tagen, bei mittlerer Temperatur aufbewahrt. Zu leuchten mit einem starken phosphorescirenden Lichte. Ob diese Erscheinung mit dem aus der Herstellung stammenden Ueberzug von Darmschleim zusammenhängt, ist noch nacht konstatirt. Mit dem Fortschritt der Fäulniss, wobei sich die Oberfläche mit einer alkalischer schmierigen Schichte überzieht, hört das Leuchten auf. Diese leuchten den Würste werden übrigens noch, wie es scheint, meist ohne Schaden gegessen.

Das Wesen des Wurst giftes ist noch nicht aufgeklärt. Vielfältig denkt man alst resche an niedere pflanzliche Organismen, Pilze. In der neueren Zeit ist man darauf aufmerksam zeworden, dass mit Fällen, bei denen Wurstgift wirklich vorhanden ist, sich auch andere mischen bei denen durch Wurst oder Fleisch (von Schweinen) Trichinen lebend in den Körper in großer Anzahl eingeführt werden, deren Wanderungen aus dem Darm, den sie durchbehreu in die Muskeln, in denen sie sich encystiren, mit einer Vergiftung zu verwechselnde Erschenungen hervorbringen. Besonders durch das Schweinefleisch können auch Cysticerker (Finnen, in den Darmcanal eingeführt werden, die Anlass zur Bildung von Bandwurmers werden. Durch fortgesetzte Siedelnitze werden diese Organismen getödtet, das Fleisch, des sie enthält, unschädlich.

Zur Untersuchung des Fleisches. — Ueber die saure oder alkalische Reaktion ad eine Prufung mit blauem Lakmuspapier, das durch Säuren geröthet wird und ein Cur-

Fig. 59.



Eingekapselte Trichine beim Menschen. a Muskelfäden; b Kapsel; c Wurm.

cumapapier, dessen gelbe Farbe durch Alkalien gebraunt wir i einfachen Aufschluss. Man drückt ein kleines Stückchen des auf seine Reaktion zu prüfenden Fleisches auf ein grösseres Stuck de-Reagenspapieres auf; es entsteht dann ein rother resp. braus-Fleck. Geröthetes Lakmuspapier wird durch Alkalien gebläut, wir für diesen Zweck fast noch sicherere Resultate als mit Curcumapape: gibt. Fortgeschrittene Fäulniss diagnosticirt das Geruchsorgan at sichersten, bei oberflächlich riechendem Fleische sind oft die inner-Schichten noch auf dem Maximum ihres Säuregehalts; das paur kann (Wild) noch gesund zu geniessen sein, da die Fäulnissprodut durch (Erhitzen) Kochen zerstört werden. Bei eigentlicher Faulazeigt das Mikroskop die hei der Harnfäulniss zu beschreibenden nie deren Fäulnissorganismen und die Sargdeckelformen der phospher sauren Ammoniakmagnesiakrystalle. Ueber Cysticerken un Trichinen gibt auch das Mikroskop Aufschluss. (Fig. 39.

### Getreide und andere vegetabilische Nahrungsmittel.

Der Wilde ist im Stande von Fleisch allein, dem er nur noch Speck oder feizusetzt, zu leben. Die Gesittung der Welt ist an die Kenntniss des Getreidebaues geknüpft. Dieser macht es möglich, dass auf einen verhältnissmässkleinen Raum zusammengedrängt eine bedeutende Anzahl von Bewohnern geschlihren Lebensunterhalt zu finden vermag, während der Jäger jeden Fremden, der das Jagdgebiet betritt, von dem er seine mühselig erkämpfte spärliche Nahrunz zieht, als seinen natürlichen Feind betrachten muss. Die Civilisation, die in der geselligen Zustande der Menschen wurzelt, hat ihren letzten Grund in der vergleichsweise mithelosen Art, mit welcher der Ackersmann im Verhältniss zur Jäger nicht nur Nahrung für sich, sondern auch für andere, die nicht auf der belide arbeiten, zu gewinnen vermag.

Der Grund, warum die Menschheit seit den ältesten Zeiten auf den Anbau der Kögner- und Hülsenfrüchte gekommen ist, scheint von physiologischer Seite betrachtet, der zu sein, dass diese eingeschlossen in eine unlösliche, ungeniessbare Hülle eine Mischung von Nahrungsstoffen enthalten, welche in allen Beziehungen der Milch und dem Fleische sehrähnlich ist. Wir finden hier die gleichen anorganischen Salze, die Salze des Blutes, vorwiegend Kali und Phosphorsäure, reichlich gemischt mit organischen Stoffen, welche der Gruppe der Albuminate, der Kohlehydrate und Fette angehört. Doch sind letztere nur in geringer Menge vorhanden. Die Hauptbestandtheile sind, wie uns aus der Zellenchemie schon bekannt (cf. S. 55), die Pflanzeneiweissstoffe, das Stärkemehl und die Salze.

Chemische Zusammensetzung. — Es bleiben uns noch die Aschenbestandtheile des Getreides zu betrachten. Nach Will und Fassenius enthält in 100 Theilen Asche

| rother Weizen:      | weisser Weizer |
|---------------------|----------------|
| Kali 21,87          | 38,84          |
| Natron 45,73        | -              |
| Kalk 4,93           | 3,09           |
| Magnesia 9,60       | 43,54          |
| Eisenoxyd 1,36      | 0,34           |
| Phosphorsäure 49,36 | 49,24          |
| Schwefelsäure. —    | _              |
| Kieselerde 0,45     | <u> </u>       |

Auffallend ist es, wie vollkommen in diesen Pflanzengeweben das eine Alkali das andere ersetzen kann, wie die zweite der Tabellen lehrt, während bei den Thieren und ihren Organen die verschiedenen Alkalien so verschiedene Wirkungen hervorbringen.

Pas Mehl, welches man aus den Getreidefrüchten bereitet, weicht je nach seiner gröseren oder geringeren Reinheit an Kleie von der Zusammensetzung des Gesammtkornes ab. Paven fand, dass die Pflanzeneiweissstoffe, der Kleber, in den äusseren Theilen des Kornes in größerer Menge angehäuft seien wie in den innerern, so dass also derjenige Autheil des Mehles, welcher bei der Kleie bleibt, sehr albuminreich ist. Das Mehl in der Kleie enthält bis zur Hafte mehr Kiweissaubstanzen als das Mehl von dem Kerninnern. In einigen Gegenden wird aus dem Gesammtmehl mit der Kleie das Brod gebacken, wie in Westphalen der sogenannte Pumpernickel (cf. unten). Die verschiedenen Getreidearten welchen bis zu einem gewissen Grade in der Zusammensetzung von einander ab. 400 Theile trockenes Mehl enthalten:

|                 | Weizen: | Roggen: | Gerste: | Mais: | Reis: | Buchweizen: |
|-----------------|---------|---------|---------|-------|-------|-------------|
| Eiweissstoffe % | 16,52   | 44,92   | 47,70   | 48,65 | 7,40  | 6,88-40,5   |
| Stärkemehl 0/a  | 56.25   | 60.94   | 38.34   | 77.74 | 86.24 | 65.05.      |

Eur ärstlichen Mehluntersuchung. — Um Roggenmehl auf Mutterkorn zu prüsen, überschüttet men etwas von dem Mehle in einer Glasröhre (Proberöhre) mit dem gleichen Volum Essigäther, fügt ein wenig Oxalsäure hinzu und erhitzt vorsichtig einige Minuten lang zum Kochen. Wenn Mutterkorn im Mehl vorhanden war, se erscheint nach dem Erkalten die über dem Mehl stehende Flüssigkeit mehr oder weniger röthlich gefärbt (Böttern). —

Die Praxis hat seit lange den Buch weizen zu den Getreidefrüchten gezogen. Die chemische Analyse bestätigt dieses vollkommen, da sie besonders eine fast absolute Uebereinstimmung des Buchweizens mit dem Roggen bemerkt, die vor Allem auch in der Asche sehr deutlich sich herausstellt. — Die Hülsen früchte stehen in ihrer Zusammensetzung den Getreidearten sehr nahe; sie enthalten auch Lecithin und Cholesterin. Es überwiegt bei ihnen der Gehalt an Riweissstoffen ziemlich bedeutend. Diese werden hier mit dem Namen Legumin oder nach Luzze Pflanzen case in bezeichnet. Es rührt dieser Name daher, dass sie sich dem Case in der Milch analog verhalten. Wenn man Erbsen, Bohnen oder Linsen, welche

einige Zeit in lauem Wasser gequollen waren, zu einem Brei zerreibt und diesen durchseibt so bildet sich in der abgeseihten Flüssigkeit, die schon dem Aussehen nach eine Achnlichkeit mit Milch besitzt, ein starker Bodensatz, der aus Stärkemehl besteht: das Pflanzencasein bledst gelöst. Die Auflösung ist trübe und nimmt leicht von selbst durch Milchsäurebildung wie der Milch eine saure Reaktion an, die rasch zunimmt und das Casein gerinnen macht, so dass sich dieses nach etwa 34 Stunden ausgeschieden hat. die Flüssigkeit gesteht dann zu einer zarten gallertigen Masse. Man kann die Flüssigkeit ebenso wie die Miloh durch Sieden vor dem Gerinnen schützen, wobei gerade wie dort eine Haut auf der Oberfläche entsteht. - Plassekäse. — Die Chinesen bereiten auf die angegebene Weise aus Erbsen einen wirklichen Käse den sie Toa-foo nennen, und den man häufig auf den Strassen van Canton verkaufen sieb! Er enthält natürlich auch noch Stärke neben dem Pflanzencasein ist aber sonst ebensu grsalzen und zubereitet wie Käse. — Zucker, der in allen Getreidearten sich findet, kommt bei den Leguminosen mit Ausnahme der Zuckererbse nicht vor. Dagegen findet sich in ihnwie im Getreide Gummi, Schleim und Fett, jener wachsartige Körper, der sich fast aus aller Pflanzentheilen gewinnen lässt. - Nach den Analysen von Honsvord und Knocken enthaltes 100 Theile trockene Substanz an

| Elwe        | Stärkemehl: |        |  |
|-------------|-------------|--------|--|
| Tischerbsen | 28,02       | 38,84  |  |
| Tischbohnen | 28,54       | 37,50  |  |
| Linsen      | 29,31       | 40,00. |  |

Die Asche der Hülsenfrüchte zeigt einen geringeren Phosphorsäuregehalt aber eine bedeutendere Menge von Schwefelsäure als die Getreideasche und reichlich Chlornatrium 4. .

— Hier lassen sich die eichten Kastanien anschliessen, die verhältnissmässig noch eiweiserich sind, wenigstens reicher als die Kartoffeln; sie enthalten in 100 Theilen:

Wasser . . . 58,74
Albuminate . 4,46
Kohlehydrate . . . . 9,87
Salze . . . . 4,52.

Die Kartoffel unterscheidet sich von den bisher genannten Prüchten nicht wesenthet, nur besitzt sie einen weit höheren Wassergehalt als diese, wodurch ihr Nehrungswerth im das gleiche Gewicht bedeutend herabgesetzt wird. Während der Wassergehalt der hishgenannten Samen etwa 140/0 beträgt, und nach den besten Untersuchungen von 90/0 bis berkstens 190/0 schwankt, stellt sich der Wassergehalt der Kartoffel zwischen 70-819/0 so dan -demnach nur zwischen 19-86% feste Theile enthält. In den Zellen, aus welchen die Kro b der Kartoffel besteht, finden sich an den Wänden Stärkemehlkörnchen abgelagert; ubrære sind sie mit Plüssigkeit gefüllt, in welcher die stickstoffhaltigen Bestandtheile gelöst sind. It weiss und eine Spur <sup>1</sup>/<sub>1000</sub> eines nichtgiftigen krystallisirbaren Stoffes, der wach seinem Vorkommen im Spargel den Namen Asparagin erhält. Der Seft der frischen Kertoffel ist wur: von Phosphorsäure, Salzsäure und Apfelsäure. Schwefelsäure fehlt in ihm. Die Zellenhulte unterscheiden sich von der Zellensubstanz — Holzfaser — der meisten übrigen Pflanzes dedurch, dass sie durch Kochen gallertig werden und durch verdünnte Säuren in Zucker und tiummi übergehen, so dass sie also mit zur Ernührung beitragen können. In den Keimen ser Kartoffel entwickelt sich eine giftige organische Basis, das nicht krystallisirbare Solan ? welches in ungekeimten Kartoffeln nicht gefunden wird. Wenn Kartoffeln frieren, 🤫 🖘 🚉 vie sich nach dem Austhauen zuckerreicher, süsser. Man muss die gefrorenen Kartasteln 👊 ohne allen Schaden gegossen werden können, so lange sie nicht gefault sind, dadurch vor Jew Welken und der l'äulniss schützen, dass man sie gefroren erhält, wenn man sie nicht austraß verwenden kann. Der Frost zorstört die normale Structur der Zellhüllen. Das Welkwerten kommt von einer rasch eintretenden Wasserverdunstung durch die Zellhüllen, die ihre Lebraeigenschaft: Wasser zurückzuhalten, verloren haben (sinnlich wie bei der Fleischfeter Starkegehalt der Kartoffeln schwankt zwischen 46% und 18% der frischen Kartoffel. Der t.-

weissgehalt beträgt etwa 2,5%. Auf trockene Substanz berechnet ergibt sich der Kiweissgehalt etwa zu 8%,6% der Stärkegehalt zu 70,8%. In der Kartoffelasche wiegen die Alkalien vor: 60% Kali, dagegen tritt die Phosphorsäure zurück 43%. Die Asche enthält Schwefelsäure 8%; da sie in dem Safte fehlt, so muss sie sich erst bei dem Verbrennen namentlich des Eiweisses der Kartoffel bilden. In 400 Theilen Kartoffelasche sind nach Way:

Hygieinische Betrachtungen. — Bei der Zubereitung der Feldfrüchte zum Gesuss für den Menschen will man entweder die ganze Frucht, wie sie die Natur derbietet, verwenden, oder nur einzelne Nahrungsbestandtheile derselben gewinnen. Im letzteren Sinne haben wir jane Käsebereitung aus Hülsenfrüchten schon besprochen. Hierher gehört auch die Stärkemehlgewinnung aus den Kartoffeln und Getreidesamen, ebenso die Bierbrauerei und Branntweinhrennerei aus Kartoffeln, bei welchen das Stärkemehl zuerst in Zucker und dieser dann in Alkohal umgewandelt wird. Der Rückstand, welcher von der Alkohalbereitung in beiden Fällen bleiht, hat noch einen hohen Nahrungswerth. Es enthalten die Schlesape und die Trebern noch fast alle Eiweisskörper und einen Theil der stickstofflosen Restandtheile, wodurch sie als Viehfutter einen hohen Werth behaupten.

Brod. - Bei der Bereitung des Mehles zum Brode wird das Mehl in eine chemische und physikalische Beschaffenheit übergeführt, in der es sowohl von den Kauwerkzeugen gehörig bearbeitet als auch von den Verdanungssäften leicht verändert werden kann. Die rohe Stärke ist an sich für den menschlichen Organismus kaum in grösseren Quantitäten verdaulich. Sie wird es aber durch die gleichzeitige Einwirkung von Hitze und Feuchtigkeit, welche sie in den gequollenen Zustand überführt. Während diese beiden Agentien auf die Stärke einwirken. bleiben sie auch nicht ohne Einfluss auf die Eiweissstoffe des Mehles. Diese fangen an sich theilweise zu zersetzen und als Fermente, als Gährungserreger auf den Zucker zu wirken. welcher sehen anstinglich in den Getreidesamen vorhanden ist und sich im Mehle noch weiter rrzengt, wo er unter Umständen 8-4 Procent betragen kann. Während also die Stärke löslich wird, geht gleichzeitig ein Process der Alkoholgährung und Kohlensäureentwickelung in dem Teige vor sich. Bei dem Backen des Brodes wird diese Alkoholgsbrung, welche schon an und für sich im Teige, aber nur langsam erfolgt, durch künstliche Gährungsmittel, welche man möglichst gleichmässig dem Teige zumischt, in höherem Maasse und gleichzeitig im ganzen Brode angeregt. Es wird dem Teige zu diesem Zwecke entweder Hefe oder Sauerteig zuzesetzt; letzterer ist ein Stück Teig, welches längere Zeit aufbewahrt, in starke Gährung übersegangen ist. Als Saverteig - er hat seinen Namen davon, dass die Gührung nicht bei der Alkoholbildung stehen bleibt, sondern bald auch saure Produkte: Milchsäure erzeugt — wird von der letsten Brodbereitung immer ein Theil des Brodteiges aufgehoben. Da auf dem Lande zwischem dem Backen eine längere Zeit verläuft, wird er natürlich stärker sauer und gibt dadurch Veranlassung zu der gewöhnlich sauren Beschaffenheit des Landbrodes. Die Gasentwickelung bei der Gährung, welche man vor dem eigentlichen Backen meist in einem gewärmen Raume erfolgen lässt — Gehen des Teiges — hat vor Allem den mechanischen Zweck der Auflockerung. Der Bradteig wird so zäh gemacht, dass die sich entwickelnden Gasblasen in the nicht wie in einer Flüssigkeit an die Oberfläche steigen können; sie bleiben an dem Ort threr Entstehung und dehnen sich hier bei Steigerung der Hitze aus. Daher erlangt das gute Brud seine lockere Beschaffenheit, die es vor dem nicht gelungenen, spechigen als ein weit hesser verdauliches Nahrungsmittel auszeichnet. Bei dem gewöhnlichen schwarzen oder Roggen brode wird dem Mehle nur noch Wasser und Kochsalz zugesetzt nehen dem Stückchen alten Mehlteig, der die Gährungserregung übernimmt. Bei dem Weissbrode, aus Weizenmehl bestehend, wird die Gährung oft durch Hefe hervorgerufen. Nur den Kunstbackwerken werden noch Milch, Butter oder Eier zugesetzt, wodurch natürlich ihr Nahrungswerth sehr gesteigert werden kann. Sie spielen aber im Verhältniss zu den besprochenen Volksnahrungsmitteln: Schwarzbrod in Deutschland und Russland, Weissbrod in England und Frankreich, eine nur verschwindende Rolle. Bei dem Backen wird das Brod durch eine harte Kruste vor dem allzustarken Verdunsten des Wassers geschützt. Diese Kruste, welche die Einwirkung der Hitze im höchsten Maasse erfahren hat, ist zum Theil durch Röstung zersetzt, ein Theil ist in Stärkegummi, andere Theile noch weiter verändert. Die gebildeten Zersetzungsprodukte gehören wesentlich zum Wohlgeschmack des Brodes. Auch die Zuckerbeldung geht während des Backens im Brode noch fort, so dass z. B. die gebackenen Semmen mehr Zucker enthalten als der ungebackene Teig, da die in heissem Wasser gequollene Starte beim Erhitzen sich in Stärkegummi und Zucker verwandelt, was durch verdünnte Sauren noch beschleunigt werden kann.

Stärkemehl. — Es ist hier noch zu erwähnen, dass das Stärkemehl der verschiedesten Früchte in der chemischen Zusammensetzung identisch ist. Das Kartoffelstärkenech



Stärkehörner aus einer Kartoffelknolle (200). A ein älteres einfiches Korn; B ein halb zusammengesetztes Korn; C. D. ganz zusammengesetzte Korner; B ein älteres Korn, deesen Korn sich getheilt hat; a ein sehr junges Korn, b ein älteres, e noch älter mit getheiltem Korn.

(Fig. 60) unterscheidet sich chemisch, abgescher von dem Quellungsvermögen, nicht von dem Arrow root (Pfeilwurzelstärkemehl), ebensowenz von der Sago-Stärke aus dem Marke der Palmer oder von der Stärke des Isländischen Mooses. Die Gestalt der Stärkekörnchen zeigt, wie ihr Grösse, bei den verschiedenen Pflanzensorten Verschiedenheiten. Das Kartoffelstärkemehl des Haedels ist eine sehr reine Substanz, welcher fast alle verunreinigenden Beimischungen fehlen: es enhält eine Spur von mineralischen Stoffen, besonder phosphorsaure Salze, und eine ganz kleine Menereines wachsartigen Pflanzenfettes etwa 0,5 pro mit

Sucker. — Ueber den Zucker als Nahrunsstoff bedarf es hier keiner weiteren Auseinandersetzungen mehr, da wir das Nöthige schon bei der Besprechung des Zellenchemismus beigebrach haben.

Wenigstens für Pflanzenfresser ist auch der Cellulose, Holzfaser in ziemlichem Maasse verdaulich, wie Häussen ü. v. A. fanden. Für des Menschen scheinen nur die zartesten Modifikationen(z. B. in den Kartoffeln) verdaulich zu sens

Obst.—Der Zucker wird ausser als Gewurzstoff noch neben Stärkemehl auch in den Gemuse und Obstsorten in ziemlicher Menge genossen. Der Nahrungsgehalt des Obstes besteht zum uberwiegenden Theile aus Zucker, der gemischt nie verschiedenen organischen Säuren demselben zu specifischen Geschmack ertheilt. Als Beispiel kandie Analyse der Pflaumen dienen: sie enthalten bei einem Wassergehalt von 74,4% 28,20 g feste

Stoffe, von denen 24,81% Zucker sind. 2,06% sind Gummi und 1,11% Cellulose. Die organisches Saureu machen etwa 12, die Eiweissstoffe 14 Procent aus. Ihre Salze sind die uns bekanntes Blutsalze. Das Erquickende und Erfrischende, was der Genuss der meisten Fruchte hat sowie die günstigen Resultate auf die Ernahrung, namentlich der Kinder, muss dieser glutte

lichen Mischung ihrer Bestandtheile zugeschrieben werden; ein wesentlicher Theil fällt dabei auf die Säuren und Salze. Besonders enthalten Citron en in ihrem Safte sehr reichlich die Kalisalze, die zur Organbildung unerlässlich sind. Hier reihen sich die zuckerreichen kunstlichen Pflanzensäfte an.

Grüne Gemüse. — Wichtig ist die auch als Nahrungsmittel dienende Runkelrübe, welche darum noch weiteres Interesse darbietet, weil aus ihr der Rübenzucker bereitet wird, welcher den Colonialzucker bei uns fast vollkommen verdrängt.

Nach Honsfond und Knocken enthält die Runkelrübe in 100 Theilen:

|                           | frisch trocken   |
|---------------------------|------------------|
| Eiweissartige Körper      | 2,04 — 41,5      |
| Zucker                    | 12,16 68,8       |
| Cellulose und die übrigen |                  |
| stickstofffreien Körper   | 2,56 14,7        |
| Mineralische Substanzen   | 0,89 5,0         |
| Wasser                    | 82,25 — —        |
| •                         | 100,00 100,0     |
| Gelbe Rüben Koh           | drabi Blumenkohl |

|                   |             | ,        | , .        |        |
|-------------------|-------------|----------|------------|--------|
|                   | Gelbe Rüben | Kohirabi | Blumenkohl | Gurken |
| Wasser            | <br>85,31   | 80,00    | 81,89      | 97,14  |
| Albuminate        | <br>1,55    | 2,00     | 0,50       | 0,13   |
| Kohlehydrate      | <br>13,34   | 17,00    | 4,80       | 2,62   |
| Extraktivstoffe . | <br>0,04    | _        |            | 0,04   |
| Fette             | <br>0,25    | 0,30     |            | _      |
| Salze             | <br>1,52    | 5,00!    | 0.76       | _      |

Von der Asche sind 70—80 Procent auflöslich und bestehen aus kohlensaurem, schwefelsaurem, salzsaurem und phosphorsaurem Kali und Natron; Kali und Phosphorsaure überwiegen. Der im Wasser unlösliche Theil besteht aus kohlensaurem und phosphorsaurem Kalk und Bittererde, aus Eisenoxyd und Kieselerde.

Bei den grünen Pflanzen ist der Salzgehalt sehr bedeutend und wir sehen, dass die Bestandtheile desselben mit den Biutsalzen vollkommen übereinstimmen. Ihre hohe Bedeutung wird dadurch erklärlich, die sie besonders dann erhalten, wenn, wie auf langen Seereisen, das als Nahrung dienende Fleisch gesalzen ist, die Blutsalze ihm also entzogen sind. Die Heilung des aus dem Salzfleischgenuss resultirenden Krankheitzustandes: des Skorbutes, gelingt leicht durch Zusatz von Gemüse zur Nahrung, dem man freilich nicht, wie es in deutschen Küchen so häufig geschieht, durch vorheriges Kochen und Wegschütten des Kochwassers den Hauptgebalt an Nahrungsstoffen — nämlich fast alle löslich en Bestandtheile: Salze, Zuckerete, entziehen darf. Wir entnehmen v. Gorup-Besanzz folgende Tabelle über die Gemüseasche, in 100 Theilen Asche sind enthalten:

|                 |          | gelbe Rübe | weisse Rübe | Weisskraut | Rosenkobi | Spargel | Gurken |
|-----------------|----------|------------|-------------|------------|-----------|---------|--------|
| Kali            |          | . 37,55    | 48,56       | 48,82      | 47,05     | 22,85   | 47,42  |
| Natron          |          | . 12,63    |             | _          | -         | 2,27    |        |
| Chlorkalium     |          |            |             | 9,33       | 8,63      | _       | 4,49   |
| Chlornatrium .  |          | . 4,94     | 4,44        |            | _         | 7,97    | 9,06   |
| Wagnesia        |          | . 3,78     | 2,26        | 3,74       | 15,09     | 6,84    | 4,26   |
| Kalk            |          | . 9,76     | 6,73        | 12,64      | 25,88     | 15,91   | 6,34   |
| Eisenoxyd       |          | . 0,74     | 0,66        | <u>-</u>   | 2,86      | 5,44    | 4,09   |
| Phosphorsäure . |          | . 8,37     | 7,65        | 45,99      | 23,94     | 18,82   | 15,94  |
| Schwefelsäure . |          | . 6,34     | 42,86       | 8,30       |           | 7,32    | 4,60   |
| kieselerde      | <b>.</b> | . 0,76     | 0,96        | 0,40       | 6,58      | 12,58   | 7,12   |
| Kohiensäure     |          | : 45,45    | 14,82       | _          | <u>.</u>  | _       | _      |

Weitere Angaben über die Zusammensetzung der Nahrungsmittel finden sich zu Ende des Cap. V.

Pflanzensäfte finden als Heilnahrungsmittel passend Verwendung. — Die Konservirungmethoden des frischen Gemüses in hermetisch verschlossenen Blechbüchsen gewinnt für de oben angeführten Fälle eine hohe Gesundheits-Bedeutung. —

Der Mensch isst alle die genannten Nahrungsstoffe und Nahrungsmittel nicht einzeln, sondern zu Gerichten gemischt. "Geleitet durch den beinahe zum Bewussteein gelangten Instinkt, den wegekundigen Führer, und durch den Geschmack, den Wächter der Gesundheit, ist der erfahrene Koch in Beziehung auf die Wahl, Zusammenstellung und Zubereiten, der Speisen und ihrer Aufeinanderfolge zu Errungenschaften gelangt, welche Alles übertreffen, was Chemie und Physiologie in Beziehung auf die Ernährungslehre geleistet haben. In der Suppe und den Fleischsaucen ahmt er den Magensaft nach, und in dem Käse, womit er den Magen schliesst, unterstützt er die Wirkung des auflösenden Magenepitheliums. Die mit Speisen besetzte Tafel erscheint dem Beobachter gleich einer Maschine, deren Theile harmenisch zusammengefügt und so geordnet sind, dass damit, wenn sie in Thätigkeit gesetzt sind ein Maximum von Wirkung hervorgebracht werden könnte» (Liebie).

Freiwillige Veränderungen der vegetabilischen Nahrungamittel. — Wie alle feuchten organischen Stoffe unterliegen auch die vegetabilischen Nahrungsmittel der Einwarkung des Luftsauerstoffs, der besonders bei den wasser- und eiweiss- und zuckerreichen Vertretern derselben, wie Fruchtsäften, bald zu wesentlichen Veränderungen führt: Alkohol- und Essigsäuregährungen treten ein, die sich leicht dem Geschmack verrathen. Bei den Fruchter geht einige Zeit noch der Vorgang des »Nachreifens« fort, die Pflanzensäuren verschwinder und es treten reichlicher Zucker und Stärkemehl auf. Verletzt verwesen und faulen sie Ueber die Veränderungen der Kartoffeln durch Keimen und Frieren wurde schon oben die Nöthige beigebracht. Das Frieren bringt bei Früchten und Gemüsen die gleiche Wirkun; wie bei den Kartoffeln hervor, nach dem Austhauen welken und saulen sie rasch aus den argegebenen Gründen. Das seuchte Brod erleidet analoge Veränderungen wie die andersvegetabilischen Stoffe; es bilden sich oft rasch reiche Pilzvegetationen (Schimmel), meist aber schützt es Vertrocknung vor weitergehender Zerstörung.

Schädliche Wirkungen bringen diese freiwilligen Veränderungen nur in untergeordnetem Grade hervor, im Allgemeinen hat man sich vor allem Verdorbenen zu hub-Die Schädlichkeit des unreifen Obstes ist in ihren Ursachen und Wirkungen allgemein bekanst überaupt zeigt sich das Uebermass des Genusses auch von reifem Obst wie alles Uebermassschädlich, wie die Erfahrungen der Militärärzte aus dem deutsch-französischen Kriege 👫 bis 1871) über den Genuss auch gereifter Trauben beweisen, während bekanntlich reich!\* b. · Traubengenuss als Traubenkur vielfach sich schon hygieinisch bewährt hat. Dass bei sit nigem Genuss von Früchten die Allgemein-Ernährung nothleiden muss, geht aus der relativ geringen Menge von Albuminsten und Kohlehydraten hervor, welche wir durch eine anschnend beträchtliche und den Magen füllende Quantität einführen. Sie bestehen ja der Haupmasse nach aus Wasser. Der Genuss der Leguminosen, sauren, schwarzen Brodes, überha-4;reichlicher trockener Pflanzenstoffe ruft eine reichliche Entwickelung von Darmgahervor. Man schreibt vegetabilischen Stoffen specifische Wirkungen auf gewisse Orgen zu. Der reichliche Salzgehalt wird bei Früchten etc. die Harnausscheidung steigern konce : einige der aufgenommenen organischen Stoffe gehen in den Harn über (cf. abnorme Herbestandtheile). Nach dem Genuss von organischen Substanzen, die reich an organischen Salzen sind (z. B. Sauerampher), wird Oxalsäure als oxalsaurer Kalk im Harn ausgeschiede was zur Bildung von Harnkonkrementen Veranlassung geben könnte. Die organischen Natesubstanzen, die scharfe ätherische Oele enthalten, sollen den Geschlechtstrich anne-Man hat dafür den Spargel, Schnittlauch, Sellerie etc. wohl in falschlichem Verducht.

Zur Untersuchung chemischer Art (über Mutterkorn of, oben S. 164) findet beder Arzt selten Veranlassung. Der Unterschied der verschiedenen Stärkesorten, der metechnologisch als physiologisch und hygieinisch von Wichtigkeit ist, wird mit dem Mitrederkannt. Gut ausgekochte Kertoffelstärke ist, wie die Lizzie'sche Kindersuppe 1-2 (cf. diese), für Kinder und Leute mit schwacher Verdauung vollkommen zutragfich.

Verzug der änderen Stärkesorten beruht vor Allem in der Leichtigkeit, mit der sie bei der kulimarischen Zubereitung die für ihre Benutzung als Nahrungsmittel nöthigen Veränderungen erühren.

Die Beimischungen metallischer Stoffe zu den Nahrungsmitteln sind zum Theil der Gesundheit schädlich. Die metallischen Stoffe, die hier in Frage kommen, sind: Blei, Kupfer, Zink, Zinn, Eisen. Das letztere ist in seinen Verbindungen sehr unschädlich, ebenso des Zinn, während die Einverleibung der drei ersteren deutlich mit nachtheiligen Folgen für die Gesundheit verknüpft sind. Besonders durch Kechgeschlere werden die Metalle verschleppt. Die Glasur irdener Geschirre ist bleihaltig und kann, wenn sie schlecht aufgebrannt ist und absplittert oder sich chemisch ablöst, Veranlassung zu Bleierkrankungen geben. Die Zinngeschirre sind meist ebenfalls mit Blei legirt und können durch Ausbewahren saurer Substanzen in ihnen diesen einen Gehalt an Blei mittheilen. Zinkgeschirre kommen seltener im Gebrauch vor, es ist bei Milch und Wasser schon auf die daraus eutspringenden Gefahren aufmerksam gemacht worden. Doch steht das Zink mit Aupfer legirt als Messing in vielfältigem Gebrauch, ebenso Geschirre aus reinem Kupfer. Alle veuren Flüssigkeiten , z. B. Freichtsäfte , lösen das Kupfer und Zink in ziemlicher Menge auf und geben dadurch Veranlassung zur Einführung dieser schädlichen Metalle in den Organismus, mit allen daraus entspringenden schädlichen Folgen.

Von den angeführten metallischen Giften ist den Aerzten das Blei am bekanntesten, da seine specifischen Einwirkungen, Bleikolik und Bleilähmung, sich bei Individuen, die viel mit Blei in Bleifabriken oder mit Bleifarben (Maler, Anstreicher und Farbenbereiter) oder Bleiglasuren (Töpfer) zu thun haben, sich häufig zeigen und so charakteristisch sind, dass sie kaum verkannt werden können. Doch sind in der letzten Zeit manche Fälle bekannt geworden, welche zeigen, wie häufig auch bei anderen als den genannten besonders ausgesetzten Bechaftigungen Bleivergiftung die Ursache chronischer Erkrankungen sein kann. Anfänglich machen sich die Symptome der Bleivergiftung nicht geltend, erst wenn durch das Gift selbst oder durch andere Ursachen eine Functionsbehinderung der Nieren auftritt, so dass die Ausscheidung des Bleies durch den Hern sistirt, sehen wir ernstere Zufälle auftreten. In derartigen Nierenstörungen scheint (Taavae) öfters der Grund für das Austreten bedrohlicher Symptome zu liegen, die sonst sich nicht geltend machen, der Arzt wird darum mit starkwirkenden Arzneimitteln bei Patienten mit Nierenleiden besonders vorsichtig sein müssen. Um einige Beispiele anzuführen, so hat man beobachtet, dass unabsichtliche Bleivergiftung eintrat nach Gebrauch von in Staniol (bleihaltig) verpacktem Schnupftabak österreichischen fabrikats, sogenanntem Albanier. Die Rosshaare werden mit Blei gefärbt, was, sowie die Verarbeitung solcher schlechtgefärbter Fabrikate, Veranlassung zu Vergiftung gegeben hat HITZIG). ARCHAMBAULT macht darauf aufmerksam, dass Bleiintoxikationen bei Arbeiterinnen beobachtet werden durch das Sieben eines Pulvers von Bleisilikat, wie es als isolirender Ceberzug eiserner Haken bei der Telegraphie benutzt wird. George Johnson beobachtete Bleivergiftung bei einem Manne, der zur Verfertigung von Mantelsäcken ein schwarzes, stark Meihaltiges Glangtuch verwendete. In grösserem Maassstabe kommen Intoxikationen vor, wenn Blei in grösserer Quantität Nahrungsmitteln beigemischt wird. Der Zusatz von Schrot zu Wein macht diesen zwar süsser (Bleizucker) aber durch Blei und Arsenik giftig, auch des Reinigen der Weinflaschen mit Schrot giebt dem Wein einen Gehalt an diesem giftigen Stoffe. Kine sehr belehrende Beobachtung machten in Beziehung auf Bleivergiftung MACNOUNY und SALMAN. In mehreren Dörfern der Umgegend von Chartres verbreitete sich im October 1861 bis zum März 1862 sehr schneil eine Krankheit mit allen Symptomen der Bleivergiftung, die in 6 Gemeinden über 800 Personen ergriff, ohne dass sie sich wieder dauernd zu erholen vermochten, 15-26 starben. Nur Säuglinge blieben verschont. Nachfrage von Haus zu Haus ergab, dass alle erkrankten Familien ihr Brodmehl aus derselben Mühle bezogen, deren Mühlsteine als Vergiftungsursache sich herausstellten. An den mehlenden Flachen der Mühlsteine befinden sich je nach ihrer Qualität mehr oder weniger zahlreiche, grossere oder kleinere grabige Vertiefungen, welche zur Benutzung der Steine ausgefüllt werden müssen. Der Müller hatte zur Ausfüllung metallisches Blei benutzt, welches durch die Bewegung der Steine abgerieben dem Mehl sich beimengte, so dass das Mehl Blei im metallischen Zustand und als kohlensaures und essigsaures Salz enthielt und zwar 10 Milligramm Blei im Kilogramm Mehl. Nach Beseitigung des Bleies in der Mühle erlosch die Krankheit In dieser Weise wurden in der Folge noch einige Bleivergiftungsepidemien von Mühlen ausgehend in Frankreich beobachtet, ältere unerkannte Epidemien liessen sich auf diese Ursache zurückführen. Didiemkan, Besitzer einer Mennigefabrik, machte die Beobachtung, dass reichlicher Milch gen uss (4 Liter pro Tag), zu dem er seine Arbeiter nach zufälliger Bemerkung ihrer günstigen Wirkung verpflichtete, als ein probates Präservativ gegen Bleivergiftung wirke.

Für das Kupfer wird eine giftige Wirkung in kleiner Dosis von erfahrenen Aerzten behauptet, andere bezweifeln sie. Man behauptet sogar Immunität der Kupferarbeiter geget. Cholera, der Grünspanarbeiterinnen gegen Chlorose. Gewiss ist es, dass Grunspan (essigsaures Kupfer) in bestimmter Dosis als Gift angesehen werden muss, die Höhe der Dosis lässt sich jedoch wegen des stets eintretenden Erbrechens kaum sicher feststellen. Abgesebes von örtlich irritirenden Wirkungen auf Augen und Kehlkopfschleimhaut sollen nach G. Pica-LIER und C. SAINTPIERRE die Arbeiter in den Grünspenfabriken der Departements de l'Heraus und de l'Aude keinerlei Beschwerden zeigen, so dass nach ihnen die tägliche langsame Absorption keinen Schaden bringen soll. Mit den gebrauchten stark kupferbaltigen Weintreberresten werden Kaninchen und Geflügel gemästet. Blasius, Ulex u. v. A. behaupteten, das-Kupfer ein normaler Organbestandtheil der Pflanzen und Thiere sei, Lossen zeigte aber wie misstrauisch man gegen solche Angaben sein muss, wenn nicht kupferhaltige Apparate: Lothrohr, Gasbrenner bei der Untersuchung vermieden wurden. Englische Aerzte, z. B. CLAPTON behaupten, chronische Intoxikation nach fortgesetztem Genuss kupferhaltiger Getranke die sauer in Kupfer gestanden hatten), bei Kupferschmieden und durch Kupferfarben. De-Schweiss werde dabei bläulich grün (?). Zur Färbung von Mixtpickels und Spinat wird cur Kupfermünze mit gekocht. Der grüne Thee ist oft durch Grünspan gefärbt.

Der Bleinachweis wird bei schlechter bleihaltiger Glasur, welche an Säuren Biabgibt, dadurch geführt, dass man in das zu prüfende Geschirr guten Essig giesst (von etv-50/n wasserfreier Essigsäure). Nach 24 Stunden wird der Essig, der den Boden des Gefaren 1-2 Zoll zu bedecken hat, abgegossen, das Geschirr dann noch zum zweiten- und drittenm mit Essig in derselben Weise gefüllt. Jede Portion wird dann dadurch auf Blei geprüft, deman »Schwefelwasserstoffwasser« zumischt, wobei eine starke schwarze Trübung nebschwarzem flockigen Niederschlag von »Schwefelblei« die Gegenwart des Bleies anzeigt. Dieset schwarze Niederschlag ist in der ersten Essigportion am stärksten, in der dritten meist schwe so schwach, dass nur noch eine bräunliche Färbung und Trübung zu bemerken ist. Dard! mehrmaliges Auskochen der neuen Geschirre mit Essig (der dann weggeschüttet wird . ~ daher alle Gefahr der Bleiabgabe der Geschirre auch an sauren Speisen aufgehoben. Die Ge schirre vollkommen gut gebrannten gleich. Essig, Sauerkraut, Pflanzensäuren anderer 🗤 uberhaupt saure Speisen können aus schlechten Glasuren eine Beimischung von Blei erhalteaber Milch, Kaffee, Fleischbrühe, Suppen ziehen kein Blei aus (L. A. Buchnen. Auch wen-Sauren in bleihaltigen Gefässen gekocht werden, so wird bei gleichzeitiger Anwesenbest von Eiweissstoffen, z. B. Fleisch, das Blei an Albuminate zu unlösslichen Verbindungen gebundet welche ohne weitere Veränderung durch den Körper hindurchgehen Bucusan, und Leu-Veranlassung zu Vergistungen geben. Daraus wurde sich die Thatsache erklaren, dass vo-Seite der Aerzte keine durch Bleiglasur herbeigeführte Bleikrankheit berichtet wird, wie am ' selbst Tanquenel des Planches in seinem Work über Bleikrankheiten (deutsch Quedliabor: 1842 unter 2165 Beobachtungen keine Erkrankung in Folge von Bleiglasur anführt. Besonders fur die Ernahrung kleiner Kinder hat man sich jedoch nur gut gebrannter Geschirre, die voher dreimal mit Essig ausgekocht wurden, zu bedienen. Für Erwachsene besteht kr. ernstliche Gefahr, da nach Tandiet erst 480-960 Gran 30-60 Gramm) einen Erwachsentodten, wahrend z. B. Buchnea in 1/10 Liter Essig aus schlocht glasirten Geschirren va

**1/3−3 Gran Blei fand.** Nur wenn Jemand längere Zeit in schlecht glasirten Töpfen gestandenen Essig in grosser Menge trinken würde, könnte man an Vergiftungszufalle aus dieser Ersiche denken.

### Die Genussmittel.

Tygieinische und physiologische Betrachtungen. — Ausser den eigentlichen Nahrungsmitteln werden vom Menschen noch eine Reihe von Substanzen und Stoffen aufgenommen, deren Werth für den Organersatz und die Kraftproduktion des Organismus nicht so direct in die Augen fällt, wie bei den bisher genannten. Nicht ganz mit Recht, weil keine scharfe, principielle Scheidung möglich ist, hat man die betreffenden Stoffe: Kaffee, Thee, Chocolade, Tabak, Spirituosen als Genussmittel (v. Bibra) von den eigentlichen Nahrungsmitteln getrennt-

Der Preis eines zur Ernährung verwendeten Stoffes steht in ganz genauem Verhältnisse zu dem Nahrungswerth desselben. Was dem einzelnen Konsumenten unbekannt sein mag, das regelt die Erfahrung der Gesammtheit in überraschend richtiger Weise (Lizzig).

Wenn wir den Genussmitteln einen eigentlichen Werth als Nahrungsmittel, wie es meist geschieht, absprechen, so ist es verwunderlich, dass ein so hoher Preis für sie nicht etwa, nur von den Reichen, sondern auch von den Armen bezahlt wird. Der geringste Taglohn wird ja wenigstens in zwei Theile gespalten, von denen der eine zu Kartoffeln, der andere zu Kaffee verwendet wird, und gerade den Armen sehen wir mit besonderer Vorliebe neben seiner spärlichen, den täglichen Verbrauch an Kräften nicht oder kaum ersetzenden Nahrung solche Genussmittel, wenigstens Kaffee oder Branntwein, geniessen.

Es wäre vollkommen falsch, wenn wir annehmen würden, dass der Genuss derselben, der mit verhältnissmässig so grossen Opfern für den Armen verknüpft ist, allein auf dem Wunsche, etwas Angenehmes zu essen, beruhte. Die Armuth bat, auf tausendjährige Erfahrungen gestützt, die wohlfeilste Ernährung gelernt, mit Hülfe deren bei dem geringsten Aufwande an Nahrungsmaterial die höchste kraftproduktion möglich ist. Daraus schon geht hervor, dass die Genussmittel für das Wohlbefinden und die Arbeitsfähigkeit des Individuums von der grössten Bedeutung sind.

Wenn wir sie chemisch und physiologisch untersuchen, so finden wir in ihnen eine in die Augen springende Uebereinstimmung. Sie enthalten alle mehr oder weniger physiologische Nervenreize, welche ein aus Arbeit hervorgegangenes Schwächegefühl der Nerven und Muskeln zu vertreiben geeignet sind.

Wir haben in der Fleischbrühe, dem Fleischextrakte ein derartiges Erregungsmittel erkannt, welches die Natur uns selbst liefert. Der Arme, welcher
kein Fleisch als tägliche Nahrung zu bestreiten vermag, hilft sich mit jenen Genussmitteln, welche in überraschender Weise in ihren physiologischen Wirkungen
den Fleischsaft zu ersetzen vermögen.

So sehen wir Bevölkerungen bei einer Nahrung der Hauptmasse nach aus Kartoffeln, welche an sich kaum zum Wiederersatz des Stoffverbrauches durch Arbeit genügen würde, durch Kaffeezusatz sich arbeitsfähig erhalten.

Das Hunger- und Schwächegefühl durch unzureichende Nahrung wird durch den Brannlweingenuss vertrieben, so dass die Arbeit fortgesetzt zu werden vermag, welche sonst das Gefühl der Ermüdung unterbrechen würde.

In dem thierischen und menschlichen Organismus ist eine bedeutende, zur Arbeit zersetzbare Stoffmenge aufgespeichert. Die Natur hat den Verbrauch dieser Stoffe nur bis zu einem gewissen, geringen Grade der Willkur des Menschen anheimgegeben. Lange ehe die Zersetzung einen höheren Grad erreicht hat, treten durch den veränderten Chemismus der Bewegungsorgane Hemmungen der Bewegnngsmöglichkeit ein, die sich subjectiv als Ermüdung: zuerst Unlust, dann Unfähigkeit zur Arbeitsleistung zu erkennen geben. Dieses Ermüdungsgefühl wird durch die Genussmittel in seinen Anfängen beseitigt, so dass die Arbeit, verbunden mit Stoffverbrauch, fortgesetzt werden kann über die von der Natur gezogene Grenze hinaus, jenseits deren sie Erholung durch Ruhe und Wiederersats des verbrauchten Körperstoffes durch Nahrung verlangt. Die Genussmittel haben danach auch einen Werth für die Konsumenten, der sich in Geld, dem Mehrverdienst ermöglicht durch Beseitigung des Ermüdungsgefühles, ausdrücken lässt In neuester Zeit hat man darauf aufmerksam gemacht (J. RANKE), dass unter der Einwirkung der Genussmittel, namentlich 'des Kaffee's (Kafferns), eine Veränderung der Blutvertheilung im Organismus eintritt, die den zur mechanischen Arbeit erforderlichen Organen, Muskeln und Nerven mehr Blut und damit mehr zur Krafterzeugung dienliches Material zuführt, so dass bei relativ gesteigerter Ernährung der Arbeitsorgane die Arbeitsfähigkeit zunehmen muss. Durch gesteigerte Girculation in den Arbeitsorganen werden auch die »ermüdenden Stoffes, welchdie Arbeitsfähigkeit herabsetzen und endlich vernichten, rascher entfernt und auch dadurch die Arbeitsfähigkeit gesteigert.

An sich haben sonach diese Stoffe, abgesehen von Nebenwirkungen, bei mässigem Genusse nichts Schädliches. Sie werden erst dadurch schädlich und gefahrvoll, wenn der durch sie ermöglichte gesteigerte Kräfte- und Stoffverbrauch nicht durch entsprechende Nahrungssteigerung wieder ersetzt wird. Dem Armen der seine Arbeitsfähigkeit durch Branntwein steigert, ohne den dadurch gesetzten Verlust wieder ausgleichen zu können, wird das Genussmittel zum Gifte. Is erlaubt ihm längere Zeit von seinem Kraftvorrath, gleichsam vom Capitale selbst zu zehren, während die Natur ihn normaler Weise nur auf den Zinsengenuss desselben beschränkt halten will (Liebig), nämlich auf den Verbrauch des kleinen Stoffantheiles, dessen Zersetzung hinreicht, die Chemie des Muskels soweit zu verändern, dass er objectiv ermüdet. Ein solcher Mensch ist in Wahrheit ein Hungernder. Die Abmagerung und Kraftlosigkeit, welche letztere nur durzt fortgesetzten Branntweingenuss momentan gehoben werden kann, jene unbehauliche, leidenschaftliche Stimmung, welche jede Staatsverwaltung als einen fester Faktor in ihre politischen Berechnungen einzuführen hat, sind Symptome des Hungers.

Die che mische Zusammensetzung der verschiedenen Genusmittel zeigt eine grosse Uebereinstimmung. Sie lassen sich nach zwei Grupper ordnen.

Die erste Gruppe ist diejenige, welche, der Fleischbrühe analog (S. 1.1.) abgesehen von den Nährsalzen, stickstoffhaltige organische Basen enthält, welchte die Hauptwirkung zugeschrieben werden muss. Es gehören hierher die warner Volksgetränke, in Deutschland der Kaffee, in England der Theo. Sie enthalt den gleichen wirksamen Stoff, das Thein oder Kaffern. Die Cacabehnen des sehr nahe verwandten Körper: das Theobromin.

Nach ihren Rigenschaften gehören diese Stoffe zu der Classe der organischen Basen, welche einen grösseren oder geringeren Einfluss auf das Nervensystem, die Muskeln und die Blutcirculation ausüben. Nach ihren Wirkungen in eine Reihe geordnet, welche mit den organischen Basen der Fleischbrühe und mit dem Then und Theobromin beginnt, wirken die Endglieder derselben, das Strichnin, Brucin als die furchtbarsten Gifte. Das Chinin, mehr in der Mitte stehend, als die geschätzteste Arzenei; die Bestandtheile des Opiums sind in kleinen Gaben Arzeneien, in grösseren Gifte. Der Tabak enthält eine sehr giftige organische, nicht krystallisirbare Basis: das Nicotin.

Bei dem Thee und Kaffee als Getranken kommen auch noch die nicht unbedeutenden Mengen anorganischer Stoffe in Betracht, welche in den Aufguss oder Absud eingehen. Es geben 100 Gewichtstheile Thecblätter (Souchong) mit siedendem Wasser ausgezogen 15,536 Gewichtstheile trocknen Extrakt, worin 3,06 Theile Asche = 19,69% des Extraktes sich finden. 100 Gewichtstheile gerostete Kaffeebohnen lieferten mit Wasser ausgekocht 21,52 Theile Extrakt mit 3,41 Theilen Asche = 16.6% des Extraktes. Der Theeaufguss ist besonders reich an gelösten Eisen- und Mangansalzen, welche sich aber in Verbindungen darin vorlinden, in denen die Gerbsäure (die sich sonst mit ihnen zu dem Schwarz der Tinte vereinigt) ohne alle Wirkung ist. Diese wenn auch kleine Eisenmenge kann, da die Natur für den Menschen lösliche Eisenverbindungen verlangt, nicht ohne Einfluss auf die vitalen Vorgänge sein. Lissig macht darauf aufmerksam, dass wir in dem Eisengebalte der meisten Theosorten den wirkenden Bestandtheil der wirksamsten Mineralquellen geniessen. Im Uebrigen sind die Aschenbestandtheile der Blutasche analog ausammengesetzt, alle dort vorkommenden Stoffe sind auch hier vertreten, besonders eine bedeutende Menge von Alkalien. In der Theeasche findet sich in ziemlicher Menge Natron, das im Kaffee fehlt und durch Kali ersetzt wird, wodurch dieser hygieinisch und physiologisch einen höheren Werth erhält.

Zweite Gruppe. Die bisher genannten Genuss – und Nervenreizmittel sind in ihrer allgemeinen Verbreitung auf dem Kontinent verhältnissmässig neu. Uralt sind dagegen die alkoholischen Getränke, welche ihre Stelle in der Mehrzahl der Beziehungen zu ersetzen vermögen.

Der Alkohol wird zumeist aus dem Stärkemehl dargestellt, nachdem es zuerst in gährungsfähigen Zucker übergeführt wurde. Es ist keine Frage, dass der Alkohol als solcher noch weiter oxydirt werden kann, er hat somit vielleicht noch Werth als Nahrungsstoff. Ausser dem Alkohol finden sich im Weine noch anorganische Salze von Nahrungswerth. Trotzdem fällt der Hauptwerth der alkoholischen Getränke nicht auf ihre, ihnen nicht abzusprechende Mitwirkung zur Ernahrung; schon ihr Preis zeigt im Vergleiche mit anderen Nahrungsstoffen, wie ungemein viel werthvoller sie für den Menschen sein müssen, als sich aus den chemischen Elementen, die sie zusammensetzen, berechnen lässt. Der Alkohol hat eine ganz analoge Wirkung auf das Nervensystem wie die bisher besprochenen Narkotika. Bei dem Branntwein kommt seine Wirkung allein in Frage. Neben den für die Narkotika in Betracht kommenden Wirkungen hat er einen directen Einfluss auf die Magenschleimhaut, wodurch er das Hungergefühl (cf. dieses) herabsetzt.

Bei dem edlen Weine richtet sich der Werth nicht nach dem Alkoholgehalt. Der Weingeist kommt bei der Werthbestimmung zwar stets in Betracht, aber der Preis steht in keinem Verhältniss mit ihm, weit eher steht er im Verhältniss zu den nicht flüchtigen Weinbestandtheilen. Es sind diese vorwiegend Aschenbestandtheile, Blutsalze. Es ist bekannt, dass der edle Wein sich in seiner belebenden Wirkung der Fleischbrühe direct anschliesst, sie beruhet in beiden Fällen zum Theil auf demselben chemischen Grunde.

Das Bier, welches immer mehr ein Volksgetränk der ganzen Welt wird, ist eine Nachahmung des Weines, aber eine in manchen Beziehungen verbesserte. Das Bier enthält nur eine verhältnissmässig kleine Menge Alkohol, ausserdem Kohlensäure, Zucker, Gummi, welche die grösste Menge der gelösten Stoffe ausmachen, dann Bitterstoffe und die aromatischen Stoffe des Hopfens, einen Rest von Kleberbestandtheilen, Fett, Milchsäure, Ammoniakverbindungen und die mineralischen Bestandtheile, welche aus der Gerste und dem Hopfen in das Bier ttbergehen. Es kann somit dem Biere eine gewisse Nahrhaftigkeit auch im gewöhnlichen Sinne dieses Wortes nicht abgesprochen werden, wenn auch seit Werth dadurch sicher nicht bestimmt wird, ebensowenig wie nach dem Alkoholgehalt. Ohne Zweifel haben wir in dem Biere eines der gelungensten Ersatzmittel des Fleischextraktes vor uns. Die Mehrzahl der Stoffe, welche wir dort wirksam fanden, finden wir auch hier wieder, was wir zum Lobe jones Stoffes zu sagen haben, mitssen wir hier wiederholen. Nur kommt hier noch der Alkohol mit seinen Nebenwirkungen auf das Gehirn in Betracht, der in mancher Beziehung das Bier vor dem Fleischextrakt noch auszeichnet. So wird es verständlich, wie es so vortreffliche Wirkungen auf die Ernährung hervorzubringen vermag, welche in keiner Beziehung zu seinem aus den organischen Bestandtheilen zu berechnenden Nahrungswerthe stehen. Mitscherlich fand in 100 Theilen Asche eines untergährigen Bieres: Kali 10,8, Phosphor 20,0, phosphorsaure Bittererde 20,0, phosphorsauren Kalk 2,6, Kieselerde 16,6 Gewichtstheile. Es fällt bedem Biere der enorm grosse Gehalt an phosphorsaurem Kali auf, ein Salz, welches wir als ein Hauptagens in der Fleischbrühe erkannt haben. Ohne Zweifel hat es einer Antheil an den nervenerregenden Wirkungen, welche wir vom Biergenuss be-Schwächezuständen in so hohem Maasse ausgeübt finden. Die grosse Menge verkalisalzen, welche durch das Bier in das Blut gelangt, ist sicher daran schuld dass ein übermassiger Biergenuss so stark ermüdende Wirkungen erzeugt. Den Gehalt an phosphorsaurem Kali verdankt das Bier seine bedeutende Wirkung au-Anbildung von Organstoffen, die fast jeder Bierländer an seinem Leibe zur Schau tragt und die dem Biere Malzextrakt' eine so hobe Wirkung als Heilnahrungsmittel für Reconvalescenten und Schwäche ertheilt ef. Einfluss anorganischer Stoffe auf die Ernahrung'. Die Kalisalze geben durch das Blut in den Harn über wo man sie bei Biertrinkern in erhöhter Menge antrifft.

Die Gewurze, welche den Speisen zugesetzt werden, haben nicht nur der Aweck, den Geschmack der Speisen zu verbessern, vor Allem haben sie die Aufgabe auf die Absonderung der Verdauungssafte steigernd zu wirken. Der sensible Reiz, den sie auf die Schleimhaute ausüben mehrt reflektorisch die Druser-sekretionen.

Wir sehen dataus, dass wir eine Reibe von Stoffen ihren physiologische: Wirkunger nach unter die Gewurze zu rechnen haben, welche man gewöhnlich nacht herber zieht. Die starken Geschungeksreustoffe, welche durch das Braten

und Rösten des Fleisches erzeugt werden, wie die schmeckenden Stoffe in der Brotrinde, gehören zu den stark wirkenden Gewürzen.

Die schädlichen Wirkungen des Alkoholgenusses sind bekannt. Die Korpertemperatur, sowie Kohlensäure und Harnstoffausscheidung werden herabgesetzt; es zeigt sich bei jugendlichen Säufern, ehe eine chronische Dispepsie sich eingestellt hat, Neigung zum gesteigerten Fettansatz. Der Alkohol hat sonach eine deutliche Einwirkung auf den Stoffwechsel, den man wohl mit der Wirkung kleiner Dosen von Arsenik verglichen hat. Durch die Respiration und den Harn wird ein Theil des aufgenommenen Alkohol unverändert ausreschieden; durch die Nieren etwa 20/0, durch die Lungen 50/0 (Subbotin) der aufgenommenen Alkoholmenge, das übrige scheint zerstört zu werden. Bei dem Schnaps kommt zu dem Alkohol noch das Fuselöl als schädliche Beimischung (Amylalkohol). Die schädlichen Wirlungen von Thee und Kaffee (Chokolade) werden vielfältig übertrieben. Solche zeigen sich lesonders bei sitzender Lebensart, schlechter Ernährung, Neigung zu Verdauungsbeschwerden etc., ohne dass man die betreffenden Getränke für diese Leiden beschuldigen dürfte. Mit dem Aufgeben des Genusses von Thee und Kaffee ist meist noch wenig erreicht, wenn nicht die Lebensweise gründlich geändert wird. Doch muss man auch hier individualisiren. Bewegung im Freien, zweckmässige sonstige Nahrung bleibt immer die Hauptsache. An Stelle von Thee rathe man nervösgereizten Personen am Abend gutes Bier aus den oben gegebenen Gesichtspunkten. (Ueber Alkohol cf. auch thierische Wärme.)

Verfälschungen der Genussmittel zu ermitteln wird selten Aufgabe des Arztes win. Einiges wurde schon ohen erwähnt, was sich auf zufällige Beimischung schädlicher Substanzen bezieht (Blei, Kupfer). Das Kaffeesurrogat wird hier und da in Papier verpackt, das mit Mennige (Blei) gefärbt ist. Eisenvitriol dient zur Färbung der Kaffeebohnen ist aber unschädlich. Der chinesische Thee wird am häufigsten mit den Blättern der Schleehe, des schwarzen Hollunders, Esche, Süssholzbaum und tropischen Verbenaceen verfälscht, welche an sich unschädliche Beimischung die Betrachtung der in heissem Wasser gequollenen Blätter erkennen lasst. Die Blätter der Thea chinensis sind kurz gestielt, elliptisch, länglich lanzettlich oder eirund, meist gespitzt, gesägt, kahl, glänzend, den Kirschblättern ähnlich. Campecheholz, Berlinerblau, Thon, Catechu dienen neben Kupferlösung und selbst Mineralgrün zur Verfälschung durch Färbung des grünen Thees.

## Funftes Capitel.

# Die Gesetze der Ernährung.

### Was ist nahrhaft?

Es gibt im äusseren Leben für das persönliche Interesse keinen wichtigeren Gegenstand, der so sehr in alle übrigen Verhältnisse einschneidet, als die Fragenach dem Mäglichen Broda. Die Frage, welche die eigentliche Lebensfrage für den Einzelnen ist, ist dieses auch für die Verwaltung und Erhaltung des Staates. Schon die nothwendige Beköstigung der stehenden Heere, wie die Ernährung in den Erziehungs- und Correctionsanstalten, alle jene Einrichtungen, welche die gleichzeitige Ernährung einer grösseren Anzahl von Individuen, die in dieser Hinsicht ihrer eignen freien Willkür entzogen sind, nothwendig machen, drängen zu diesem Ausspruch.

Für jeden einzelnen gewinnt so wie für den Arzt die Wahl der Nahrung in Krankheitsfällen eine noch erhöhte Bedeutung. Wenn schon häufig in gesunden Tagen der Arzt in dieser Beziehung zu Rathe gezogen wird, so wird die Ernabrungsfrage noch bedeutungsvoller bei Kranken, bei denen ihre Beantwortung auf vorher nicht geahnte Schwierigkeiten stösst, hervorgehend aus dem absoluten Mangel an Appetit,aus dem subjectiven Widerwillen gegen nur einzelne Nahrungsmittel, oder gar aus der Unfähigkeit Nahrung zu verdauen und zu assimiliren. oft werden durch die Nahrungsaufnahme an sich die Krankheitserscheinungen noch gesteigert. In derartigen Fällen kann nur eine vollkommen exakte Kenntniss der physiologischen Ernährungsgesetze eine sichere Richtschnur für das Eingreiserdes Arates sein, und gewiss wird Derjenige die besten Heilungsresultate erzielen. der es versteht, auch unter solchen schwierigen Verbältnissen das Leben zu erhalten: nicht wenige Kranke sterben in Folge ungenügender Nahrung. Bei vielen Patienten nehmen die Symptome des speciellen Leidenmit der zunehmenden Stärkung des Allgemeinbefindens, hervorgebend aus passender Ernährung ab, in dem gleichen Grade wie sie durch Nahrungsmangel sich steigern. Hiervon sind sicher nur wenige Krankheiten ausgenommen, weit wenuser als die Schulweisheit auch der neueren ärztlichen Praxis sich träumt. Ich deutan dieser Stelle nur auf die Herzleiden hin , die in so hohem Maasse mit der Schwachung der Gesammtmuskulatur an Intensität und Gefahr für das Leber aunehmen; der schlecht ernährte, schlaffe Herzmuskel ist nicht im Stande die Hindernisse im Mechanismus durch gesteigerte Thätigkeit auszugleichen, wahrend es bekannt ist, dass Herzfehler von muskelkräftigen Personen ganz ohne Störung ihres Allgemeinbefindens ertragen werden können. Ebenso steht es fest, dass mangelhafte Ernährung des Muskelsystemes, auch ohne andere organische Störung des Herzens als Schwächung seiner Muskulatur, alle Symptome eines Herzleidens vorzutäuschen vermag.

Diese Betrachtungen drängen uns zu der Grundfrage:

### Was ist nahrhaft?

Die Antworten, welche auf diese Frage gegeben werden, sind äusserst mannigfaltig und nirgends gehen die Meinungen in so hohem Grade aus einander als hier, während man doch denken sollte, dass die uralte Erfahrung des Menschengeschlechts die Aufgabe mit aller Sicherheit und Präcision schon längst müsste gelöst haben. Wir werden in der Folge unserer Betrachtungen einsehen, dass wir dem Volksinstinkte Unrecht thun würden, wenn wir ihm die sichere Kenntniss in dieser Richtung absprechen wollten; wir werden erstaunen in welch mannigfachen Kombinationen die Ernährungsgesetze, welche die experimentelle Wissenschaft ihren neuesten Erfahrungen gemäss aufgestellt hat, in der Volksnahrung von je her zur Anwendung gelangen. Ganz anders aber fällt das Urtheil der Wissenschaft über die noch heute übliche Ernährungspraxis der ärztlichen Routine aus. Veranlasst von Vorurtheilen werden noch heute hier Fehler gemacht, welche zeigen, wie vollkommen eine wissenschaftliche Halbbildung den einfachen gesunden Menschenverstand zu verdunkeln vermag.

Wenn wir unsere Grundfrage: was ist nahrhaft? stellen, so bekommen wir von der Mehrzahl der Gefragten eine Antwort, in welcher uns eine Anzahl von Nahrungsmitteln zusammen genannt werden.

Man würde hören können, dass z. B. Fleisch sehr nahrhaft sei, dass aber auch Schwarzbrod in dieser Richtung nicht zu verachten wäre; für Kinder gebe es kaum etwas Nahrhafteres als das Stärkemehl der Pfeilwurzel: das Arrow-root, doch sei auch Rothwein oder Bier anzurathen, ebenso Chinin und Leberthran; für Kranke und Schwache gäbe es dagegen nichts Nahrhafteres als die Fleisch-brühe oder noch besser das Fleischextrakt, welches die concentrirte Nahrhaftigkeit des Fleisches in sich enthält; der mit Salzsäure nach Liebig's Vorschrift gefertigte Fleischauszug — Infusnm carnis f. p. — widersteht den Kranken gewöhnlich sehr beld und lässt sich ja auch durch das Fleischextrakt einfachersetzen. Fast jedes Wort in dem vorstehenden Salze ist falsch! und doch kann nicht geläugnet werden, dass in der Ueberzahl der Fälle die Antwort auf unsere Frage in der hier vorgetragenen Weise ausfallen würde.

Es mag paradox klingen, es ist aber wahr, wenn wir dagegen behaupten, dass alle diese genammten Stoffe für sich nicht nahrhaft sind.

Oder stimmt, es mit dem Begriffe der Nahrhaftigkeit eines Stoffes überein, wenn wir vom Fleische auf das schlagendste experimentell nachweisen können, dass wir kaum im Stande sind, den Menschen mit reinem fettfreien Fleische zu ernähren? er würde dazu eine so enorme Menge hedürfen, etwa 5 Pfd., welche kein Magen zu verdauen, kein Appetit ohne den gewaltigsten Ekel öfter als einmal zu verzehren vermag; etwa das gleiche Gewicht von Roggenbrod würde erforderlich sein einen Menschen zu erhalten, von Kartoffeln würden für ihn erst 12 Pfd. genügen! Noch schlimmer verhält es sich mit anderen der genannten

Stoffe: es steht fest, dass ein Individuum, welches allein mit Arrow-root oder Leberthran, diesen so allgemein angelobten Nahrungsstoffen ernährt werden sollte. unumgänglich dem langsamen Hungertode verfallen würde, dasselbe gilt von dem mit Salzsäure bereiteten Fleischauszug. Was soll aber nun erst gegen den Rest der aufgezählten Substanzen gesagt werden? Das Urtheil der Wissenschaft über die Nahrhaftigkeit der Fleischbrühe, sowie des Fleischextraktes, hat schon der Wichtigkeit dieses Gegenstandes entsprechende Erörterung gefunden; Wein und Chinin werden, wie die Fleischbrühe, den Stoffverbrauch des hungernden Organismus allein genossen gewiss nur steigern; sie sind dann also das genaue Gegentheil zur Ernährung dienender, dem Organismus seine Stoffverluste ersetzender Substanzen!

Der Grund, warum wir uns so entschieden gegen die gewöhnliche Annahme über »nahrhaft« aussprechen müssen, ist leicht aus dem schon bei der Besprechung der Nahrungsmittel Gesagten zu entnehmen. An sich ist für den Menschen kein einzelner Nahrungsstoff zur Ernährung hinreichend, es kann ein einzelner also auch nicht als »nahrhaft« bezeichnet werden. Es steht fest, dass der Organismus in seine Nahrung Albuminate bedarf, wir sehen aber wie ungemein unvortheilhaft eine Ernährung allein mit diesem Nahrungsstoffe — also z. B. mit fettfreiem Fleische — sein würde, wenn auch die chemisch-physiologische Theore die Möglichkeit einer Bestreitung aller Bedürfnisse an organischer Nahrung allein durch Eiweiss lehrt. Es darf dabei die eben gemachte Bemerkung nicht vergesen werden, dass für den Menschen der Ekel vor dem Nahrungstbermasse und das Gefühl der Magenüberladung schon früher eine Grenze für die Aufnahme zicht als die zur Erhaltung des Organismus nöthige Fleischmenge aufgenommen ist.

Dass durch Stärkemehl oder Fett der Gesammtverlust des Organismus nicht gedeckt werden kann, liegt auf der Hand — es fehlt vor Allem diesen Stoffen der Eiweiss, aber auch die Salze und das Wasser. Dasselbe gilt mit den nöthiger Einschränkungen in Beziehung auf den Salz- und Wassergehalt in noch erhöhten Masse für Wein, Bier, Branntwein, Fleischbrühe und Fleischextrakt.

Die Theorie der Ernährung verlangt eine Mischung der einfachen Nahrun. stoffe und nur solchen Nahrungsgemischen kann eine wirkliche Nahrhafuzkeit zugesprochen werden. Damit also ein Stoff nahrhaft genannt werden kann. muss er, abgesehen von den Salzen und dem Wasser, wenigstens Eiweiss utentweder Fett oder Kohlehydrate: Zucker, Stärkemehl etc. enthalten, oder aud beide letztere Stoffgruppen neben dem Eiweisse. Es können also z. B. die Milch die Eier in Wahrheit als nahrhafte Stoffe bezeichnet werden, weil in ihnen der gemachten Anforderungen verwirklicht sind. Aber wenn sich auch einige Bespiele finden lassen, auf welche die Bezeichnung »nahrhaft« anwendbar erscheթեւ so möchte es doch vorzuziehen sein, diesen veralteten Begriff, der zu so vielfatigen Missdeutungen Veranlassung gibt, gänzlich aufzugeben. Denn auch d eben angeführten Beispiele passen doch nur sehr uneigentlich. Was für erse enorme Menge von Milch würde nöthig sein (9 Pfd.) um einen Erwachsenen devon zu ernähren, da sie 88-90% Wasser enthält, so dass nur etwa 3-4 L.L. feste Stoffe ausser dem Wasser in einem Pfunde Milch genossen werden ? Gon: ähnlich verhält es sich mit den Eiern. Magennie berichtet, dass sich ein genonder, junger Hund mit 12-15 hartgekochten Eidottern nicht ernähren liess, en Mensch bedarf zur vollkommenen Ernährung mit Eiern etwa 40 Stuck.

Dabei muss noch sogleich in die Augen springen, dass für verschiedene Individuen je nach Alter und Beschäftigungsweise etc. der Begriff der Nahrhaftigkeit sehr wechselnd sein müsste, für alle einzelnen Körperzustände müssen wir ihn entsprechend modificiren. Ein jugendlicher Organismus bedarf zum Wachsthum, zum Ansatz von Stoffen im Allgemeinen eine andere Art des Nahrungsgèmisches als der Körper eines Arbeiters, dessen Muskelsystem vor Allem in Anspruch genommen wird und daher eine überwiegende Ausbildung verlangt.

Die Körperzustände in Beziehung auf die quantitativen Verhältnisse der Organe sind individuell sehr verschieden. Sie sind Resultate der Ernährungsweise, welche vorausging. Es muss immer gefragt werden, ob man sich die Aufgabe setzt, den bestehenden Körperzustand zu erhalten oder in einen anderen zu verändern. Danach wird es sich richten, ob wir eine Nahrung für das betreffende Indviduum passend finden oder nicht.

Und wie mannigfach modificiren sich diese Verhältnisse in Krankheitsfällen.

Die Organwiegungen von E. Bischoff, die er in Verhältniss mit dem gesammten Körpertwicht setzte, geben wenigstens für einige verschiedene Körperzustände Vergleichungspunkte. E. Bischoff bestimmte die Organgewichte an einem 33 Jahre alten stämmig gebauten, starken 168 Cm. = 5'2"3"" grossen Hingerichteten, der vollkommen gesund erschien. Ebenso an einem durch Sturz verunglückten und augenblicklich getödteten Mädchen von 22 Jahren, 459 Cm. gross, üppig gebaut, wohlgenährt, ebenfalls gesund. Dieselben Bestimmungen theilt er mit an der Leiche eines gesunden fettarmen 16jährigen Selbstmörders, eines neugebornen Knaben und neugebornen Mädchens und einer 6monatlichen Frühgeburt. Die folgende Tabelle macht der beobachteten Verschiedenheiten anschaulich:

|                    |                 | Mann: Weib: Jüngling: | Neugebornes     |        |          |             |
|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--------|----------|-------------|
| Gewicht des ganzen | Mann:           |                       | Jüngling:       | Knabe: | Mädchen: | Frühgeburt: |
| Körpers In Grm     | 69668           | 55400                 | 35547           | 2400   | 2969     | 364         |
| pergewichts        | o/ <sub>0</sub> | º/o                   | º/o             | 0/0    | º/o      | º/u         |
| des Skelet         | 15,9            | 45,4                  | 15,6            | 47,7   | 45,7     | 20,3        |
| die Muskeln        | 41,8            | 35,8                  | 44,2            | 22,9   | 23,9     | 22,3        |
| Brusteingeweide .  | 4,7             | 2,4                   | 3,2             | 3,0    | 4,5      | 2,7         |
| Baucheingeweide    | 7,2             | 8,2                   | 12,6            | 41,5   | 12,1     | 12,3        |
| Fett               | 18,2<br>6,9     | <b>28,2</b><br>5,7    | 13,9 {<br>6,2 } | 20,0   | 13,5 (   | 14,8        |
| Gehirn             | 1,9             | 2,1                   | 3,9             | 15,8   | 12,2     | 18,5        |

Die Tabelle lehrt direct, wie verschieden der weibliche Körper von dem münnlichen in Beziehung auf Fettreichthum und Muskulatur sich zeigt. Der grössere Fettreichthum des weiblichen Körpers darf nicht als etwas Anormales betrachtet werden. Entsprechende Unterschiede zeigen sich bei Vergleichung des kindlichen neugebornen Organismus mit dem Erwachsenen und des ersteren mit dem noch Ungebornen.

Aus den Wasserbestimmungen, die E. Bischoff an den Organen des Hingerichteten und des neugebornen Mädchen anstellte, ergiebt sich, dass der Körper des Erwach senen besteht aus:

58,5% Wasser und 41,5% feste Theile,

der Korper des Neugebornen aus:

66,4.% Wasser und \$3,6 % feste Theile.

Der Erwachsene wog im Ganzen:

69668 Gramm = 40709,4 Wasser und 28958,6 feste Theile;

Ranke, Physiologie. 3. Aufi.

von dem Wasser treffen auf:

```
Muskeln . . 22027,4 Gramm = 75,7 %

Fett . . . . 3760,6 - = 28,9 -

Haut . . . 3493,5 - = 72,0 -

Blut . . . 2836,9 - = 83,0 -

Leber . . . 4076,0 - = 69,3 -

Gehirn . . . 4027.0 - = 75,0 -
```

Die Muskeln des Neugebornen hatten: 84,8 % Wasser; das Gehirn 89,4 %, Blut 85%. Es würe interessant ähnliche Bestimmungen für noch weitere Körperzustände zu machen Besonders bei Krankheiten würden sie uns einen Einblick in die nothwendigen Voraussetzusgen einer für den speciellen Fall zweckentsprechenden Ernährungsweise geben können.

## Die Bedeutung der Nährstoffe.

Die Hauptaufgabe der Ernährung ist es, den Körper in einen leistungsfähigen Zustant zu versetzen oder in einem solchen zu erhalten. Die Leistungsfähigkeit der Organe hängt weicher normalen Zusammensetzung ab; die Aufgabe der Ernährung lässt sich sonach dahm definiren, dass sie den Körper in seiner chemischen Zusammensetzung zu erhalten oder dewin einer bestimmten Weise zu verändern habe. Wir stellen sonach als erste Hauptfrage weinen wie viel muss in der Nahrung zugeführt werden, um den leistungsfähigen normal zusammengesetzten Körper des Menschen in seinem Bestande an Wasser. Aschenbestandtheiler fett und Eiweiss zu erhalten und zwar auf die einfachste und beste (sparsamste Weisellen wir eine Veränderung in der Körperzusammensetzung, z. B. bei abnormer Magertwoder Fettleibigkeit hervorbringen, so müssen wir unsere Grundfrage entsprechend modificier Richten wir zunächst unsere Aufmerksamkeit auf eine Erhaltung des Bestandes, so ergibt wir sofort die Nothwendigkeit, den fortwährenden sensiblen und insensiblen Wasserverlust der Körpers durch directe oder indirecte Wasserzufuhr zu decken.

Ebenso müssen wir jeden zum Aufbau der Organe und zu der chemischen Mischung der Organflüssigkeiten nothwendigen anorganischen Stoff (Aschenbestandtheil) in der Nahrunaufnehmen, damit der Organismus nicht an einem derselben verarmt. Jeder von ihnen efür die Erhaltung des Lebens nothwendig und der Organismus geht an «Salzhunger» alle Hunger an einem bestimmten nothwendigen Aschenbestandtheile ebenso zu Grunde, wir Mangel an organischen Nährstoffen oder Wasser. Trinkwasser und rationelle Nahrung führ uns in den meisten Fällen für das Leben genügende oder überreichliche Mengen an die Stoffen zu.

Um eine Fettverarmung des Körpers zu verhüten, wird Fett direct genossen, welches au Stelle verbrauchten Körperfettes sich in den Organen ablagern kann. Durch die Kohlebydrader Nahrung kann man die Fettabgabe des Körpers verhüten, auch Biweiss kann zu den selben Zwecke dienen, ja man kann mit Eiweiss selbst Fett zum Ansatz bringen, da bei der Zersetzung des Eiweisses Fett als Spaltungsprodukt auftritt. Fettersparend wirkt, and der Kohlehydrate, auch Leim.

Da der animale Organismus beständig Eiweiss zersetzt und Eiweiss aus anderen ehmischen Stoffen nicht zu bilden vermag, so muss er zur Erhaltung seines Eiweissgehaltes ebestimmte Menge von Eiweiss in der Nahrung einführen. Von Eiweiss allein bedarf man set viel, um die Eiweissabgabe von Seite des Körpers ganz aufzuheben. Geniesst man nebestellench (und den genügenden Salz- und Wassermengen) noch Fette, Kohlehydrate oder Len wo werden diese Stoffe im animalen Organismus zwar selbst nie zu Eiweiss, und heben des Eiweissverbrauch niemals vollkommen auf, sie können denselben aber in der wesentlichsten Weise beschränken.

Die einfachste Mischung der Nährstoffe, in welcher in der geringsten verwichtsmenge die zur Erhaltung nothigen Stoffe eingeführt werden, ist: Butterbrod m Fleisch.

### Zur Entwickelung der Ernährungslehre.

Die Sorge um die tägliche Ernährung, zu welcher Hunger und Schwäche bei mangelnder Nahrung den civilisirten Menschen wie den Wilden mit gleicher unabweisbarer Nothwendigkeit hintreibt; die Erfahrung, die so alt ist wie das Menschengeschlecht, dass ein Uebermaass der Nahrung und unzwechmässige Nahrungsmittel mit der Erhaltung der Gesundheit ebenso unverträglich sind wie Hunger; dass in Zuständen von Krankheit und Schwäche, bei dem Wechsel der Beschäftigungen und äusseren Lebensbedingungen, dass bei Verschiedenheiten in den Lebensaltern dieselben Ernährungsweisen von mangelhafter oder sogar schädlicher Wirkung werden, die unter anderen Umständen unschädlich oder sogar vorzugsweise zuträglich erscheinen, lenkten früh die Aufmerksamkeit der Denker den Ernährungsfragen zu. Wir finden in den ältesten Ueberlieferungen gebildeter Völker, z. B. der Hebräer, der Inder, der Griechen, die Ernährungslehre der Stufe des damaligen naturwissenschaftlichen und ärztlichen Wissens angepasst, mit wahrhaft überraschender Sorgfalt ausgebildet. Es waren, wie wir sehen, zunächst diätetische Fragen, die sich bei der Wahl unter den gegebenen Nahrungsmitteln aufdrängten, und die alte Ernährungslehre geht zunächst auf in einer Diätetlk, die für die verschiedenen Lebensverhältnisse bis in's Einzelne ihre Regeln aufstellt.

Dem Beobachtungsgeiste der Griechen entsprach es über das »Was« auch das »Warum« nicht zu vergessen. Man fragte nach den tieferen Bedürfnissen, denen durch die fortgesetzte Nahrungsaufnahme genügt werden sollte. Wir erstaunen, wenn wir in den Aussprüchen von Austoteles und Hipportates einer Unterscheidung zweier Zwecke begegnen, denen die Aufnahme der Nahrungsstoffe genügen sollen, einer Unterscheidung, die wir in analoger Weise unseren fortgeschrittenen Detailkenntnissen angepasst, im Allgemeinen ebenfalls noch festhalten. Amstoteles unterscheidet, abgesehen davon, dass die Nahrung zum Körperwachsthum erforderlich ist, Stoffabgabe (Abgabe von Flüssigkeiten durch die Haut), für welche die Nahrung Ersatz zu leisten habe, und Wärmeahgabe (vorzüglich in der Athmung), für deren Unterbaltung ebenfalls die aufgenommenen Nahrungsstoffe dienen sollten. In Beziehung auf die Ausscheidungen durch Nieren und Darm erkannte er die hohe Abhängigkeit, die sie von der jeweiligen wechselnden Nahrungsaufnahme zeigen, er sah in ihnen, wie wir zum grössten Theil noch heute, das zur Ernährung des Körpers Unbrauchbare der aufgenommenen Nahrungsstoffe (das Bittere), dessen sich der Organismus wieder entledigt. Hippokrates spricht von der Flüssigkeitsabgabe durch die Haut und ihren insensiblen Ausscheidungen. Aus seinen Aussprüchen geht deutlich hervor, dass man schon damals als Hauptursache des Verbrauchs der Kürperstoffe bei mangelnder Nahrungsaufnahme ganz in unserem Sinne die fortschreitende Warmeabgabe des menschlichen (animalen) Organismuss (wir pflegen dafür einen der chemi-√hen Gründe der Wärmeerzeugung, Oxydation anzuführen) erkannt hatte. Dieser Verbrauch an Warme- (bildenden) Stoff des Körpers sollte durch die Nahrung ersetzt werden. Er sagt z.B.: die wachsenden Körper enthalten die meiste natürliche Wärme eingepflanzt, sie erfordern daher die meiste Nahrung, sonst zehren sie ab. Hippokrates suchte in den Nahrungsstoffen ein specifisch »Nährendes«, ein Aliment, das er in analogem Sinne als Bestandtheil der Nahrungsstoffe anspricht, wie man sich seit und nach seiner Zeit die Stoffe aus den weenannten aristotelischen vier Elementen zusammengesetzt dachte. Er suchte offenbar dieves nährende Princip in einem oder mehreren dieser Elemente. Denn allgemein dachte man sich, wenigstens seit Hipporrates, als Grundlage aller leiblichen Bildung jene vier im engeren Sinne sogenannten Elemente: Erde, Wasser, Lust und Feuer, wozu die Lehre der Pythagoraer cin sunues, bochètes Element, den Aether setzte. Auch der leibliche Mensch ist (harmonisch) aus jenen vier Elementen gebildet. aWenn nach Gottes Geheiss die Seele den erkaltenden leib verlässt, dann wird das Fleisch wieder zur Erde, der Hauch zur Lust, die Feuchtigkeit kehrt binab z# Tiefe, die Warme kehrt zum Aether zurücke (Ontgenes). Die vier gewöhnlichen Elemente erschienen jedoch schon Anistoteles keineswegs als das eigentlich Erzeugende der leiblichen Formen, ja überhaupt nicht als letzter Grund des sichtbaren Stoffes. Anistorelles nennt als erste Grundlage des Leibes statt jener vier Elemente vier Eigenschaften der Materi(Kräfte): Kälte, Wärme, Trockenheit und Feuchte. Jene vier gewöhnlichen Elemente werden
von ihm als Elemente der ersten Ordnung betrachtet, aus ihnen bilden sich als Elementder zweiten Ordnung die gleichartigen Theile der organischen Körper: Knochen, Fleisch u. s. w
und aus diesen entstehen als Bildungen der dritten höheren Ordnung die verschiedenen Gleider. Dass die Nahrung, wenigstens die animalische, solche Elemente zweiter Ordnung dem
Korper zuführt, kann von dem tiefen Einblick in die natürligigen Vorgänge, dem wir hier uberall begegnen, nicht verborgen geblieben sein.

Aus den Bildern, welche von den Griechen zur sinnbildlichen Darstellung des Verkehrder animalen Organismen, vor Allem des Menschen mit der Atmosphäre, überhaupt des Lebensvorganges gemacht werden, geht mit Deutlichkeit hervor, dass sie die Analogie zwischen den Vorgang des Lebens und dem einer Verbrennung erkannt hatten. Wir finden z. Blur Amstoteles, der die Nothwendigkeit des Verkehrs des Herzens (Blutes) mit den belebendet Kräften der Atmosphäre kannte, an verschiedenen Stellen Andeutungen in dieser Richtung. Das Herz ist ihm der heimatliche Herd, auf welchem verwahrt, wie in fester Burg, das Feuer des Lebens ernährt wird, denn von ihm, dem heissesten Theil des Leibes, geht der Warme aus, welche bei dem Hauptgeschäft der Seele, zu ernähren und zu bewegen, eins onothwendiges Erforderniss ist, dass der Tod hauptsächlich durch das Erlöschen der Warmentsteht. Die nothwendige Beziehung der Athmung (Lunge) zur animalen Wärme hat Austoteles zuerst erkannt (cf. Athmung).

· Wir können es aussprechen, dass den anatomischen und chemisch - physikalischen Detailkenntnissen entsprechend die wissenschaftliche Ernährungslehre der damaligen Zeit den Vergleich mit der unseren nicht zu scheuen braucht.

Die Forschung über den menschlichen Organismus baute zunächst auf der Grundlage fort, welche der Begründer der naturwissenschaftlichen Methode, Austoteles vor Allem gelege hatte, es war die vergleichende Anatomie und die Anatomie des menschlichen Körpers. Mas suchte mit dem glänzendsten Erfolge die Verrichtungen, "den Nutzen" der einzelnen Organidurch Vergleichung zu erkennen, auf welchem Wege schon Anstoteles selbst zu so bedeutenden Fortschritten gelangt war und der noch unsere Zeit immer neuen Erfolgen zuführt. In Beziehung auf chemisch-physikalische Anschauungen sehen wir die Theorien über die Vorgänge im Organismus dagegen nur langsam sich entwickeln. Noch über ein halbes Jahrtausend später finden wir bei Claudius Galenus, dem grössten Arzt und Physiologen seiner Zeit die alten aristotelischen Anschauungen wieder, nur gleichsam aus der begeisterten Sprache der Poesie in die alltägliche, bürgerliche Ausdrucksweise übertragen. Die oben citizten Ausprüche seines Meisters über Herz und Lungen im Zusammenhang mit der thierischen Warnsfasst er in das prosaische nicht einmal ganz passende Bild einer Lampe zusammen: "das Blutspielt die Rolle des Oels, das Herz des Dochts, und die athmende Lunge ist ein Instrument Blasebalg, welches die aussere Bewegung zuführte.

Es ist klar, dass wir für die Erklärung der chemisch-physikalischen Vorgänge, welche der animale Körper zeigt, also zunächst vor Allem seiner Wärmebildung von den Denkern animer die Anschauungen und Ausdrucksweisen benutzt finden, welche sich die Zeit zur Erklärung und Bezeichnung chemischer und physikalischer Vorgange gebildet hatte. Wohl schien vor den Zeiten des Califica, der aus Auripigment Gold machen wollte, wovon uns Plant's berichtet, wurde die Chemie durch das Bestreben unedle Metalle zu edlen, namentlich Good zu machen, zuerst als praktische Wissenschaft geschaften und entwickelt. Freilich magen in den egyptischen Buchern über die Scheidekunst des Goldes und Silbers, welche Dioclatice im Gegensatz zu den vergeblichen Versuchen der Goldmacher zu verbrennen gebot serhaus manche specielle chemische Erfahrungen niedergelegt gewesen sein.

Es schloss sich an die Annahme von vier sinnlich wahrnehmbaren Elementen oder "Mutterns sehr bald die Lehre der Alchymisten an von den drei Grundstoffen odentfirunddimert. Schwefel, Salz und Quecksilber, für welche beide letzteren auch Arzenik und Erde genannt werden. Sie werden auch in gewissem Sinne unseren «kraften» analog als Hauptbedingung

aller körperlich en Formung aus den vier Elementen betrachtet. In diesen Grunddingen der Alchymisten setzte man eine Art von Individualität voraus, denn jedes Metall hatte seinen eigenen Schwefel, sein besonderes Salz u. s. f. Die späteren Chemisten des Mittelalters nehmen auch eine Zusammensetzung des menschlichen Leibes wie der Metalle nicht blos aus den vier Mütterne, sondern nächst diesen aus den drei Grunddingen an. Damit hängt es zusamnen, dass das grosse »Arcanun», nach dem sie suchten, nicht nur schlechtes Metall in Gold verwandeln, sondern auch die Universalmedicin sein sollte. — So scheint das erste Eingreifen und die Fortschritte der Chemie, auf denen unsere jetzige Anschauung basirt, zuächst mit mem Rückgang in den wissenschaftlichen Fragen verbunden zu sein, aber indem sich die wissenschaftliche Betrachtung ein neues Erklärungsprincip, das chemische, aneignete, sehen nir in diesem scheinbaren Rückschritt, der über dem Eindruck der neuen, halbverstandenen Erfahrungen das Altgewusste zu vergessen scheint, den Beginn einer neuen, fortgeschrittenen Zeit. Die Chemie sammelte als Alchemie eine Summe von Erfahrungen, eine erstaunliche Wenge von Versuchen wurde gemacht. Das dort Neugewonnene übertrug man sogleich auf das Gebiet der Physiologie. Chemische Vorgänge, bei denen sich Wärme ohne Feuererscheinung entwickelte, schienen noch tauglicher zur Erklärung der animalen Wärme als das aristotelische Feuer. Man fasst die Vorgänge, bei welchen, wie bei der Gährung zuckerhaltiger flussigkeiten, Gasentwickelung und Wärmebildung ohne Feuererscheinung beobachtet wurde, noter der allgemeinen Bezeichnung "Gährung« zusammen und rechnete hierzu alle diejenigen Processe, bei denen, wie z. B. bei der Einwirkung von Säuren auf kohlensaure Alkalien und Erden, oder auf Metalie, eine Zersetzung ohne Anwendung höherer Wärmegrade erfolgte.

Nach Paracelus Ansicht zerlegt der "Archäus" (chemische Kraft und Lebenskraft) im Varen die Speisen in die Essenz, das Gute, und in das Unbrauchbare, Giftige, das Böse. Letzteres wird als schädliches Exkrement im Harn, Koth und Athem ausgeschieden, ersteres dient zum Ersatz der fortwährenden Organverluste.

Die latrochemiker dachten sich diese Stoffverluste des Körpers, zu deren Ersatz die Nahrstoffe eingeführt werden, unter dem Einfluss ihrer "Gährungen" eintreten. Zu Gährungen der Art schien durch das Zusammentreffen verschiedenartiger Flüssigkeiten im Körper, wie des alkalischen Blutes mit dem sauren Inhalt des Magens, der dem Blute zugeführt wird Milchsaft, reichlich Gelegenheit gegeben. Die "Essenz" von Paracelsus, gleich dem hippokratiechen Aliment, ist für sie der gährungsfähige Schleim, den alle Nahrungsstoffe enthalten sollen.

Die Mechanik hatte sich in stetigem Gang neben ihrer jüngeren Schwester, der Chemie, fortentwickelt. Das Problem des Lebens suchten beide Wissenschaften mit den ihnen zu Gebole stehenden Hülfsmitteln zu lösen. Aerzte schlossen sich diesen Bestrebungen an, es entstanden die sich bekämpfenden Schulen der latrochemiker, und latromathematiker, deren Vreit oft an die Diskussionen unserer Tage zwischen den analogen Richtungen in Physiologie und Medicin erinnert.

Während die chemische Schule nach Analogien tastend das Leben aus den ihr gerade bekannten chemischen Vorgängen zu erklären suchte, war die mathematisch-physikalische Betrachtungsweise, die latromathematik zu den schönsten Erfolgen in Beziehung auf die Theorie der wechanischen Bewegungen des Organismus und im Organismus des Menschen und der Ihiere gelangt. Man konnte den Versuch wagen, das Problem der menschlichen Arbeitstatigkeit mechanisch-experimentell zu lösen, und Helmholtz macht mit Recht darauf aufmerksam, dass wir von diesem Gesichtspunkt die kunstreichen Automaten aufzufassen haben, welche man baute, und die wie die fliegende hölzerne Taube des Archytas von Tarent (408 v. Chr., der menschliche Automat des Albertus Magnus, dem Thomas von Aquin im Schrecken den Kopf zerschlug, als er ihm die Thür öffnete und ihn scheinbar anredete, die Automaten des Regionontanus, Vaucanson, der beiden Droz animale und specielle menschliche Verrichtingen nachahmten. Die mechanische Schule stellte neben die von den Chemikern angenommene Ursche von Substanzverlust durch Gährung die Abnutzung, die Abreibung der arbeitenden, bewegten Organe als eine zweite Ursache auf. Die Abnutzung sollte in der organitenden, bewegten Organe als eine zweite Ursache auf. Die Abnutzung sollte in der organitenden

schen Maschine des Menschenleibes ebenso und aus analogen Gründen erfolgen, aus denen webei ihren Automaten und bei jeder anderen Maschine erfolgt. Die Stoffverluste aus beiden den chemischen und physikalischen Ursachen, sollten durch die eingeführten Nahrungsmitteigedeckt werden.

Damit waren die beiden Gesichtspunkte im Principe aufgefunden, nach denen noch beute die Ernährungsfragen beurtheilt zu werden pflegen: Wärmebildung und Organerhaltung auf Organbildung.

In dem Streit der sich bahnbrechenden neuen chemischen Anschauungen mit der aristitelischen und der darauf gebauten alt-chemischen Theorie machte die Ernährungslehre nur indirecte Fortschritte.

Der Irländer Robert Bayle stellte in seinem Skeptical Chymist 1661 zuerst die Grundansichten der neueren Chemie auf, er nahm eine größere Zahl von einfachen Stoffen an und ein anderes Gesetz ihrer Verschiedenheit als jenes nach den vier Elementen und den der Grunddingen: die Gestalt der Atome solle die Verschiedenheit der einfachen Stoffe verursache. Durch unseren Stahl wurde die Chemie wissenschaftlich gestaltet, sein System, das philostische, konnte jedoch dauernd sich nicht behaupten. Bechen und Stahl nahmen in den der Naturreichen die gleichen Elemente an, die sich nach Bechen in den organischen Substahl in verwickelterer Weise verbinden als in der anorganischen Natur. Stahl fand in den Pflanze und Thierstoffen wässerige und brennbare, in den Mineralien erdige Bestandtheile vorwiegen. Eine Menge von Stoffen, z. B. Salze, hatte man schon aus den organischen Körpern isohrt unt als Bestandtheile erkannt (cf. unten).

A. Hallen, der Begründer der neueren Physiologie, den man mit Stolz den Ausvorterdes 18. Jahrhunderts nannte, fasst die wissenschaftlichen Ansichten seiner Zeit in Auszei-Worten zusammen. Die thierische Wärme entsteht (vor Allem) aus chemischen Progressi im Körper selbst. Die Nahrung deckt die beständig unter der Einwirkung der Warme nr. durch die Abnutzung der Organe entstehenden Verluste. Durch die beiden genannten Eis flüsse entstehen scharfe Stoffe, die als schädliche Exkrete ausgeworfen werden müssen. Ib 🕶 Ansicht ist darum von Wichtigkeit, weil hier zuerst der moderne Begriff des Stoffwer! sels- austritt, ein Theil der Auswurfstoffe des Körpers entstammt diesem Stoffwechsel. 17 wusste, dass die Fascr, welche ihm die Organisationseinheit der thierischen Bildungen ist, utderen Stoffverluste durch die Nahrung ersetzt werden sollen, bestehe aus Wasser, Aschri (crdigen) Bestandtheilen, unter denen neben salzigen Stoffen (thierisches Alkali) vor Allem de-Eisen speciell bekannt war, aus Oel und luftförmigen Bestandtheilen. Aus dem als Nahruiaufgenommenen Fleische und den mehligen Nahrungsstoffen wird nach ihm in der Verdauureine gallertige Lymphe gebildet, die sich in die Lücken, welche die abgeriebenen Thechen gelassen, ansetzt und so den entstandenen Verlust ausgleicht. Der sonstige aus Pflanznahrung hervorgehende Nahrungssaft dient zu den dem Organismus nöthigen anderen oben schen Zwecken. Er ertheilt dem Blute den nöthigen Salzgehalt; er mildert durch seine Sourdie alkalische Schärfe des Blutes, bringt also zunächst einen jener »Gährungsvorgängen bern. von denen seit der Lehre der latrochemiker die Erzeugung der thierischen Warme abgeleite. wurde. A. Hallen steht sonach, wenn sein Wissen auch noch im Einzeldetail mangelhaft is auf einer hoheren Stufe der Erkenntniss dieser natürlichen Processe als seine Vorganger - 👟 . Ansichten sind Vorläufer für die Anschauungen der Neuzeit vom Stoffwechsel und dem ur gleichen Werthe der verschiedenen Nahrungsstoffe für die Ernährung.

Der t. August 1774 wird als der Tag genannt, an welchem Prikstler den grossten bruischen Fund seines Jahrhunderts machte, als er den Sauerstoff entdeckte. Als dewawiter Entdecker ziemlich gleichzeitig muss Schele genannt werden. Lavoisien verstand er diesen Fund zu dem grossten Fortschritt in der Chemie zu verwerthen, welcher der schitt Jahre früher aufgestellten Theorie der Elementarstoffe Batilis erst ihre eigentliche siedeutung gab. An dem tiesetz der Verbindung mit Sauerstoff wurde die neuere Chemie augelaut. Die neue kenntniss über den chemischen Vorgang bei den vorzäglich warmeerze-

genden Processen, den Verbrennungen, Oxydationen, verwerthete er für den Process der thicrischen Wärmebildung in der Athmung (cf. diese). Er erklärte die Nothwendigkeit des Verkehrs der animalen Organismen mit der Luft daraus, dass der wesentliche Luftbestandtheil: der Sauerstoff, die Lebensluft in der Athmung aufgenommen werden müsse, um einen Verhrennungsvorgang zu unterhalten; an den der Fortbestand des animalen Lebens geknüpft und der die Quelle der thierischen Wärme ist. Die Vorgänge der Zersetzungen im Thierorganismus unter dem Einfluss der Luft, die man früher als Gährungen bezeichnete, wurden durch die Sauerstoffaufnahme bei der Athmung neu erklärt. Diese Zersetzungen müssen durch eingeführte Nahrungsstoffe, denen die Fähigkeit zukommt, Sauerstoff in sich aufzunehmen und mit ihm Kohlensäure, Wasser und stickstoffhaltige Verbindungsprodukte zu bilden, dem Korper wieder ersetzt werden. Das Abhängigkeitsverhältniss der Thiere vom Pflanzenreich wurde erkannt; die Anschauungen unserer Zeit über die allgemeinen Ernährungsvorgänge im Thierund Pflanzenreiche, wie sie im zweiten und dritten Capitel dargestellt wurden, basiren auf den von Lavoisien eingeführten Ansichten.

Wie natürlich wurde der neuen Lehre, die zunächst noch mit unberechtigter Anmassung, Alles erklären zu können, auftrat, Widerstand entgegengesetzt, besonders in Deutschland, we die geistreiche Experimentalforschung und Kritik Stahl's fortgesetzt ihre Anbänger auch unter den Chemikern zählte. Sehr wichtig war es, dass der bedeutendste Experimental-Phyvologe dieser Zeit, Magendie, auch in Paris selbst doch nicht so ganz die absolute Nothwendigkeit der neuen Lehre zur Erklärung der Vorgänge in den animalen Organismen anerkannte. Es gelang ihm an dem mehr bewunderten als ausgebauten Lehrgebäude in wesentlichster Weise zu rütteln. Lavoisien hatte für die Erklärung der Athmung angenommen, dass aus dem Blut eine kohlen - und wasserstoffreiche Flüssigkeit in die Lungen schwitze, welche dort verbrannt würde zu Kohlensäure und zu Wasser. Magendie konnte wenigstens für das Wasser die altere Ansicht als begründet experimentell beweisen, dass das Wasser, welches durch die Lungen abgegeben wird, wenigstens sicher seiner Hauptmasse nach nicht aus einer Verbrennung, sonderm aus dem in den Säftekreislauf eingeführten Wasser stamme. Magendie fuhr fort, in der von Нацья angebahnten Richtung zu experimentiren ; er ist der Begründer unserer experimentellen Forschung in der Ernährungslehre. Die Fortschritte der Chemie hatten eine crosse Anzahl neuer Stoffe aufgefunden, altbekannte näher erforscht. Er unternahm es, die m den Nahrungsmitteln enthaltenen einfacheren Stoffe näher auf ihre Wirkung für die Ernährung zu untersuchen. Von ihm ist die Eintheilung dieser Stoffe in stickstoffreiche und stickstofffreie (oder stickstoffarme). Seine Versuche ergaben, dass die stickstofffreien Nährstoffe: Rohrzucker, Gummi, Olivenöl, Butter etc. nicht vermögend sind, die animalischen Organismen zu erbatten, die ausschliesslich damit gefütterten Thiere gingen unter allen Zeichen der Inanition zu Grunde. Bei der Section fand sich alles Fett verzehrt, die Muskelmasse sehr bedeutend vermindert. Tizzemann und Gmelin bestätigen Magendie's Erfahrungen (die Unfähigkeit, allein rer Ernährung zu dienen) für die stickstofffreien Substanzen: Zucker, Gummi, Stärke durch Versuche an Gänsen.

Für die Classe der stickstoffhaltigen Nahrungsstoffe ergaben die Versuche ein bemerkenswerth verschiedenes Resultat.

Der Leim allein genossen scheint auf die Dauer nicht zu nähren, dagegen blieben Hunde. blos mit Käse oder harten Eiern gefüttert, am Leben, obwohl sie schwach und mager wurden und die Haare verloren, ebenso bewies Magendie, dass von fettlosem »Muskelfleisch wenigstens Nagethiere sich zu erhalten vermögen. Tiedemann und Gmelin erhielten eine Gans mit ungenügenden Mengen von) gekochtem und zerhacktem Eiweiss über anderthalb Monate am Leben, während ihre mit Gummi gefütterten Gänse am 46., mit Zucker am 22., mit Stärke 4m 24. Tag starben. Die Versuche ergaben sonach, dass unter den einfachen Nahrungsstoffen nur die eiweisshaltigen, unter diesen vor Allem das Muskelfleisch zur Unterhaltung des Lebens zeeignet seien. Trotzdem dass, wie Magendie nachweisen konnte, bei seinen Versuchen eine Verlauung und Chylusbildung auch bei der Zufuhr der einfachen stickstofffreien Stoffe einge-treten war, starben dabei die Thiere unter allen Zeichen der Verhungerung.

Folgerichtig wurden zwei Schlüsse aus den experimentellen Beobachtungen gezogen, im Zusammenhalt mit der täglichen Erfahrung:

- 4) Nahrungsstoffe, welche für sich allein nicht im Stande sind das Leben zu erhalten erhalten eine unverkennbare Nährfähigkeit, wenn sie mit anderen Stoffen gemischt genossen werden. So ist der Leim nach Magendie mit anderen Nahrungsmitteln, z. B. Fleisch 'Albuminaten) genossen eine nahrhafte Substanz (Brod genüge dazu nicht), ebenso Gummi, Zucker. Fette. Ihre verschiedenartige Wirkung, z. B. auf Mästung von Thieren und Menschen, war längst praktisch festgestellt und z. B. durch Prout in diätetische Regeln gebracht. Alle Nahrunmuss für den Menschen nach ihm, wie die von der Natur als erstes und ausreichendes Nahrunsmittel dargebotene Milch, aus den beiden Magendie'schen Stoffgruppen gemischt sein den stickstofffreien, Prout's Sacharina (Zucker. Stärke, Gummi etc.) und Oleosa (Oel, Fett), und den stickstoffhaltigen, die Prout richtiger Albuminosa nennt (animalische und vegetabilische Albuminate). Auch die Nahrung aller Thiere enthält die Vertreter dieser beiden Stoffgruppen ebenso die Gräser und Kräuter als die animalischen Nahrungsmittel, welche letztere zun wenigsten aus Eiweiss und Oel (Fett) bestehen.
- 2) Der zweite Schluss, den man daraus zog, war der, dass das Eiweiss (Albuminate unter allen Nährsubstanzen die höchste Stufe einnehme. In ihm glaubte man das bisher gesuchte eigentliche Nutriment, die Essenz aufgefunden zu haben. Die Rolle, welche man früher den »gährungsfähigen Schleim«, der »gallertigen Lymphe« zugetheilt hatte, wurde nun den Albuminosen, Stoffen, die im Körper alle in eigentliches Eiweiss umgewandelt werden sollten, zugeschrieben. Je leichter sie in Eiweiss umgewandelt werden könnten, um so tauglicher seien sie zur Ernährung (J. Millen). Früher hatte man wohl geglaubt, dass, wie der pflanztiche auch der thierische Organismus überhaupt die Fähigkeit zur Eiweissbildung aus einfachere Nährsubstanzen habe. Die Untersuchungen Magendie's haben diese Annahme unhalthar 🕹 macht. Schon Magendie schloss, dass der Stickstoff der Organe nur von der Nahrung stamm und die stickstofffreien Substanzen sich im Thier nicht in stickstoffhaltige umwandeln .... grosses Verdienst ist es, mit grösserer Consequenz als es sonst geschah, auf den Gehalt 201 stickstoffreichen Substanzen in den vegetabilischen Nahrungsmitteln hingewiesen zu haben von denen Menschen und Thiere leben, wie Reis, Mais, Getreide, Kartoffelm Zuckerrohr. Diese Ansichten über den hohen Werth der Albuminate wurden ergang: durch die Ansicht der Anhänger der Lavoisien'schen Lehre. Sie lehrten, dass der in der Not rung eingeführte und in den Lungen verbrannte Kohlenstoff und Wasserstoff die Ursache der thierischen Wärmebildung sei. Die berühmten Versuche von Lavoisien, Dulong und Despur: über den Zusammenhang der thierischen Wärme mit der Aufnahme von Sauerstoff und Migabe von Kohlensäure hatten diese Seite der Ernährungslehre experimentell neu begrundet

Durchdrungen von der Wahrheit des Satzes, dass die stickstoffreichen Eiweissstoffe der Organbildung im animalen Körper allein vorstünden, stellte Boussingault seine Tabelle au über den Nahrungswerth (Heuwerth) der vegetabilischen Nahrungsmittel, vorzüglich zu landwirthschaftlichen Zwecken, in welcher die Futterstoffe nur nach ihrem Stickstoffgehalt gererfnet waren, während der alte Heuwerth Thalen's berechnet war nach der Menge aller luslichez Stoffe, welche aus der Nahrung in das Blut übergehen könnten.

Die allgemeinen Principien einer wissenschaftlichen Ernahrungslehre waren, wenn au inicht klar formulirt, doch aufgefunden. Aber viel fehlte, dass diese Lehren Eingang gefunden hätten in den Kreisen der Vertreter der Medicin und Gesundheitspflege, sowie der ebenfalschiert interessirten Landwirthschaft. Nirgends so schwer wie in Gebieten der praktischen taglichen Erfahrung, die ihre Beobachtungszeit nach Jahrtausenden zählt, sind alte Vorurtheitund halbverstandene Ansichten zu bekämpfen. Ueberall fehlten in den praktischen Kreisers, wenn nicht der gute Wille, so doch die nothwendigen chemischen Vorkenntnisse, um deneuen Resultate der Forschung zu verstehen, geschweige denn anzuerkennen oder nach der von ihnen gebotenen Richtschnur zu handeln.

J. v. Liang war es, der die chemisch-physiologischen Theorien sicher zu formahren

jenen Widerstand definitiv zu brechen und den Gewinn des praktischen Nutzens für Medicin, Gesundheitspflege und Landwirthschaft aus ihnen zu ziehen verstand und lehrte.

Seine Theorie, lange ebenso angestaunt wie angekämpft, lässt sich vielleicht in Kürze zusammenfassen.

Die albuminähnlichen Stoffe, welche wir im thierischen Organismus antressen, werden nicht in diesem erzeugt, sondern schon sertig gebildet ihm zugeführt. Auch der Pflanzenfresser erhält alle Albuminate seiner Organe aus seiner Nahrung. Aus dem Albumin entstehen die slickstoffreichen krystallinischen Zersetzungsstoffe, die sich in den Sekreten und Exkreten, sowie in den Organen selbst vorsinden. Es wird darauf hingewiesen, dass aus Eiweissstoffen den fetten und Kohlehydraten in gewissem Sinne nahestehende Produkte oder diese selbst im Thierkorper gebildet werden können. Aus Kohlehydraten der Nahrung scheint sich im Körper Fett bilden zu können: jedensalls wird das Fett der sich mästenden oder Milch liesernden Pflanzenfresser diesen nicht direct in der Nahrung zugeführt.

Die stickstoffhaltigen Zersetzungsprodukte der Albuminate gehen im Harn ab, sie (vor Allem ihr Hauptrepräsentant, der Harnstoff) können als Maass der Eiweisszersetzung im Orsanismus betrachtet werden. Als weiteres Maass für die Stoffzersetzung im Allgemeinen (Stoffwechsel) kann auch die in der Athmung ausgeschiedene Kohlensäure dienen, welche die Hauptmasse des oxydirten Kohlenstoffs aus dem Körper entfernt, ebenso der zur Oxydation aufgenommene Sauerstoff.

Wir sind unter Rücksichtnahme auf die Harn- und Respirationsausscheidung (aus Haut und Lunge) im Stande, die Grösse des Stoffwechsels (Stoffverbrauchs) bei Thieren und Menschen unter verschiedenen Bedingungen der Ernährung, Lebensweise, Ruhe und Arbeit, Klima, Lebensalter zu bestimmen und daraus die Bedingungen der Lebenserhaltung durch die Nahrung bezüghich ihrer Quantität und Qualität für das gewöhnliche Leben und für besondere Fälle (Wachsthum, krankheiten, bei Thieren Mästung, Milchbildung etc.) abzuleiten. Da uns die Körperexkrete erlauben, zu bestimmen, wie viel Stoff im Körper zersetzt worden ist, so kann durch genaue kontrolle der Nahrungseinfuhr bestimmt werden, ob die eingeführte Nahrung zum Ersatz alles in den Exkreten Ausgegebenen hinreichte, oder ob der Körper von seinen Organbestandtheilen noch zuschiessen musste, also abmagerte, oder ob er von den eingeführten Stoffen einen Theil als überschüssig zurück behielt, ansetzte.

Mit diesen Darlegungen war die Methode der Forschung auf das Wesentlichste bereichert. MAGENDIE und die anderen Experimentatoren hatten sich bei ihren Untersuchungen über die Nahrungsmittel darauf beschränkt, Gewichtsbestimmungen der gefütterten Organismen vorzunehmen, die nur im Allgemeinen den Schluss über Abnahme und Zunahme des Körpers bei einer bestimmten Kost gestatteten. Jetzt eröffneten sich tiefere Blicke in die Stoffwechselvorzunge im Organismus selbst.

Neben der Schöpfung der exakten Forschungsmethode stellte Liens auch die leitenden Gesichtspunkte in der nach seinem Namen benannten Theorie kurz auf; es sind dieselben, denen wir schon bei den Griechen und dann in allen Entwickelungsperioden unserer Lehre unter verschiedenem Gewande begegneten. Der Fortschritt besteht darin, dass nun den verschiedenen Nahrungsstoffen ihre festen Rollen zugetheilt werden.

Der Ernährungsvorgang hat zwei Zwecken zu genügen: der Organbildung und der Warmebildung. Unter dem Einfluss ihrer Thätigkeit (Abnutzung) erleiden die Organe, indem sich Theile von ihnen mit Sauerstoff verbinden, fortwährende Verluste, die durch die Nahrung wieder ausgeglichen werden müssen. Ein Theil der animalen Wärme stammt aus dieser Organoxydation. Der grösste Theil derselben wird bei genügender Nahrung von den eingeführten Nahrungsstoffen geliefert, die im Körper unter dem Einfluss des in der Respiration aufgenommenen Sauerstoffs verbrennen.

Diesen beiden Zwecken entsprechend theilte Liebe die Nahrungsstoffe abgesehen von dem nöthigen Wasser und anorganischen Salzen ein in:

- 4) Organbildende: plastische und
- 2) Wärmebildende: respiratorische Nahrungsmittel.

Die plastischen Nahrungsmittel sind allein die Albuminate.

Die respiratorischen Nahrungsmittel sind vorzüglich die Fette und Kohlehydrate, doch betheiligen sich an der Wärmeerzeugung auch die anderen Bestandtheile der Nahrung (auch die Albuminate), soweit sie sich mit Sauerstoff verbinden können. Je mehr Sauerstoff ein bestimmtes Gewicht des Nahrungsstoffes in sich aufnehmen kann, desto mehr ist er fähig die Warmenerbluste des Körpers zu decken; Fett steht in diesem Sinne vor den Kohlehydraten und Eiweissete

Liebus setzte selbst nach diesen Gesichtspunkten die Quantitäten, die im Allgemeinen zur Ernahrung nothwendig sind, für Menschen und Thiere fest. Bine grosse Anzahl von Forschern Physiologen, Aerzte, Thierzüchter betheiligen sich mit mehr oder weniger Erfolg an der Lesung der vorliegenden Fragen.

Nachdem durch Liebts die Aufgabe im Allgemeinen umgrenzt und die leitenden Gesichtpunkte gefunden waren, stellte sich für die Anwendung derselben in der Praxis die Aufgabdas im Allgemeinen Erkannte nur im Einzelnen noch genauer kennen zu lernen.

Im Allgemeinen soll durch die Nahrung ein Verlust des Körpers verhütet oder eine Massenzunahme seiner Organe, überhaupt eine stoffliche Veränderung in ihm hervorgebracht werden. Man muss zu diesem Zwecke den Stoffwechsel unter den mannigfaltigsten Bedingungen und Zuständen durch das Studium der Zersetzungsprodukte kennen lernen und namentisch feststellen, wie viel davon von jedem einfachen Nährstoff vom Darm aus in die Organe ubergeht, welchen Einfluss auf die Umsetzung jeder derselben hat, und wie sich dann genau gekannte Gemische verhalten (Vort).

Die Arbeiten von Frerichs, Bidder und Schuldt und Th. L. W. v. Bischoff sind bier ru nachst zu nennen, an die sich die viel citirten Untersuchungen von Barral und Cuossay arschliessen. Nach Liebig's Theorie hatte man angenommen, dass der Eiweissverbrauch der Organe nur bei ihrer Thätigkeit erfolge. Die Untersuchung ergab, dass bei der gesteigerter Eiweisszufuhr in der Nahrung auch der Eiweissverbrauch steige. Es schien diese Beobach tung nicht mit der Theorie in Einklang zu stehen. Indem man annahm, dass nur die 🕫 Hunger zerstörte Eiweissmenge der Abnutzung der Organe entspreche, glaubte man, dass 👉 in der Nahrung über dieses Minimalmaass zugeführte Theil des Eiweisses als zum Organer---überflüssig, wie man sich ausdrückte, im Blut verbrenne; man nannte das Luxuskon sumption (cf. S. 193). Sie ist gegenwärtig im Begriff in Vergessenheit zu gerathen, nachdem man eingesehen hat, dass die Lizzio'sche Theorie diesen Fall als einen besonderen stets :sich geschlossen hatte und die alten Ansichten über die strenge Scheidung der organisirten unnichtorganisirten Bestandtheile des animalen Organismus sich als unhaltbar herausente! haben. Die flüssigen Körperbestandtheile müssen, so lange sie des Organ passiren, als Bestandtheile desselben angesehen werden; sie treten wirklich in die Organisation ein; sie betheu gen sich an der Lebensthätigkeit des Organs, ihr Zerfall steht mit diesen in directer Beziehur-(cf. oben S. 110 Molekularstructur). Was hier von den Albuminaten gesagt ist, gilt aber sell-: verstandlich auch für Fette und Kohlehydrate.

In neuer Zeit machte die Untersuchungsmethode noch zwei wesentliche Fortschritte. Was Liebig postulirt hatte, dagegen von fast allen Experimentatoren bestritten wurddass aller aus dem Stoffumsatz der stickstoffhaltigen Körperbestandtheile stammende Stwastoff im Harn wiedererscheine, dass also bei Gleichgewicht der Eiweisszufuhr in der Nahrumit der Eiweisszersetzung im Organismus aller aus der Zersetzung stammende Stickstoff im Harn wiedererscheine, wurde von Bidden und Schridt für die Katze, von Vort und Bischeit mit aller Entschiedenheit für Hunde, von J. Raske für den gesunden ruhenden Menschen ver Vort für die Taube, von Henneberg für Rinder zuerst nachgewiesen. Das so oft behauptere Stickstoffdefleit existirt nicht. Wo sich ein solches, bestimmte Fälle ausgenommen, weden Versuchsresultaten findet, sind die Methoden als mangelhaft zu bezeichnen. Im Stick stoff des Harns haben wir also wirklich ein Moass des Umsatzes der stickstoffhaltigen Korper stoffe. Der zweite Fortschritt ist die Ermöglichung der Bestimmung der Respirationsvertung durch v. Pettenkoffen's Respirationsapparat (cf. Athmung). Wir wenden uns zur Darstelluzz des gegenwärtigen Standes unserer Lehre.

# Das dynamische Gleichgewicht der Organe.

Wir wissen, dass während der Dauer des Lebens im Organismus nur eine scheinbare Ruhe existirt. Während wir die Gebilde der anorganischen Natur in der Stabilität ihrer Zusammensetzung mit einem Gebäude, etwa mit einer Mauer vergleichen können, an welcher alle die an ihr wirksamen Kräfte in ein stabiles Gleichgewicht gelangt sind, können wir die scheinbare Ruhe des Organismus mit dem Gleichgewichte vergleichen, welches ein mit Wasser gefüllter Trog eines laufenden Brunnens erkennen lässt, bei welchem der Wasserstand nur darum ein gleichbleibender ist, weil in Folge regulatorischer Einrichtungen in der Zeiteinbeit gleichviel Wasser zu- und absliesst. In ähnlicher Weise wie in letzterem Falle wechseln im thierischen Organismus beständig die Stoffe, welche ihn zusammensetzen. In der Nahrung treten neue Stoffe an die Stelle alter, verbrauchter in ihn ein, die, nachdem sie ausgedient haben, wieder von neuem Materiale ersetzt werden müssen.

Es ist ein dynamisches Gleichgewicht, in welchem der lebende Körper mit den äusseren Lebensbedingungen steht. Regulirt wird das auf dieses dynamische Gleichgewicht in seinen Leistungen basirte Getriebe von den Organen des Körpers selbst, von den Zellen, welche den Organismus aufbauen. Die Gesammtthätigkeiten des Organismus sind Summen, welche sich aus den Einzelthätigkeiten seiner Zellen zusammensetzen. Die einzelnen Zellen und Organe stehen aber im Gesammtkörper selbst wieder in einem dynamischen Gleichgewichte. keine Zelle kann die Intensität ihrer Lebensthätigkeiten verändern, ohne dadurch auch die Lebensäusserungen und die derselben zu Grunde liegenden physikalischen und chemischen Vorgänge zunächst in den Nachbarzellen entsprechend umzugestalten; und da alle Zellen durch die Vermittelung des Nervensystems und des Kreislaufs unter einander zu einer höheren Einheit verknüpft sind, so sehen wir Veränderungen in den Zellen und Organen sofort Veränderungen in dem Gesammtverhalten des Organismus veranlassen, welche regulatorische Einrichtungen in entsprechende Thätigkeit versetzen. Indem die Zelle durch Steigerung ihrer Lebensthätigkeit mehr Stoffe zersetzt und dadurch chemische Körper bildet, welche Sauerstoff rasch und leicht hinden, entzieht sie dem sie umströmenden Kapillarblute mehr Sauerstoff, das Blut verarmt relativ an diesem nothwendigsten Lebensbedürfniss. Die Menge Sauerstoff, welche das Blut enthält, kann durch einen Mehrverbrauch an einer Stelle rasch beeinflusst werden. Bei jedem Kreislauf wird ihm schon bei den Verbrauchsbedingungen der Organe in der Ruhe etwa 1/3 seines Sauerstoffgehaltes entzogen. Da die Zeit für einen kreislauf nur etwa 20 Sekunden beträgt, so genügt eine sehr kurze Zeit, um bei gesteigertem Verbrauch und gleichbleibender Sauerstoffaufnahme in der Athmung cine relative Verarmung des Gesammtblutes an Sauerstoff zu erzeugen. Gleichzeitig tritt eine Vermehrung des Kohlensauregehaltes, des Gehaltes an Zersetzungsprodukten der Zellenstoffe in dem Blute ein. Beide Momente verbinden sich, um die Lebensthätigkeiten aller Zellen des Organismus zu beeinflussen, aber namentlich fein reagiren auf diese Veränderungen gewisse Zellengruppen in den nervösen Centralorganen, sie gerathen durch diese Reize in erhöhte Thätigkeit, deren Resultat eine Steigerung der Athemintensität und Beschleunigung des Gesammt-Blutstroms ist. Das Blut, welches in dem in seiner Lebensthatigkeit gesteigerten Organe seinen Sauerstoff rascher verliert, strömt nun in der Zeiteinheit öfter durch die Lungen, wo es seinen Verlust ausgleicht, und kann nun, dem gesteigerten Sauerstoffverbrauch in dem Organe entsprechend, diesem in derselben Zeit durch die Beschleunigung seiner Stromgeschwindigkeit mehr Sauerstoff zuführen. Die gleichzeitig gesteigerte Lüstung in den Lungen scheidet die mehr an das Blut abgegebene Kohlensäure aus, und gleichzeitig arbeiten auch die anderen Ausscheidungsdrüsen unter der gesteigerten Circulationsgeschwindukeit in erhöhtem Maasse. So tritt ein neuer Zustand des dynamischen Gleichgewichtes im Gesammtorganismus ein, der sich sofort wieder modificirt, wenn die Bedingungen in irgend einem Organe wieder andere werden. Analoge Regulirungen zeigen sich in vielfältigster Weise. Ist die Regulirung des dynamischen Gleichgewichtes zwischen Stoffverbrauch und Ersatz eine vollkommene, so zeigt sich das für das subjective Gefühl als der Zustand eines körperlichen Behagens. So wie das Gleichgewicht irgend wie gestört wird, zeigt sich eine Störung diese-Behagens, wir haben Lufthunger oder Hunger nach fester Nahrung oder Durst. Dieses subjective Gefühl begleitet die Veränderung in dem Reizzustande jener centralen Nervenzellen, welche an sich automatisch wie ein Regulator am Uhrwerk jene Bewegungen und Thätigkeiten mit wunderbar feiner Abstufung einleiten und erhalten, welche der Organismus zur Wiederherstellung des durch der Lebensbedingungen beständig gestörten Gleichgewichtes bedarf.

Je nach der Steigerung der Lebensintensität der Zelle, d. h. des Organs, seherwir sie mehr Stoffe verbrauchen und entsprechend mehr aus der circulirender. Säftemasse, dem Blute, sich aneignen; gleichzeitig treten mehr Zersetzungsstoffeder Organe (Kohlensäure, Phosphorsäuse, Kalisalze, Harnstoff etc.) in das Blut ein Diese chemischen Veränderungen des Blutes wirken in ihrer Verbindung oder einzeln auf regulatorische Centren ein, und diese zwingen mit steigender Gewalt den Organismus, seine Verluste durch Luft – und Nahrungsaufnahme auszugleichen und hesorgen selbst die Entfernung jener störenden Gewebsschlacken Unser Wille vermag diese regulatorischen Thätigkeiten nur zum Theil zu unter drücken, an sich sind dieselben unwillkürlich.

Der Stoffverbrauch findet im Organ, in der Zelle statt das Organ, die Zelle regulirt den normalen Stoffverbrauch des gesammten Organismus.

Alle anderen auf den Stoffverbrauch von Einfluss erscheinenden Momentwirken nur in seeundärer Weise im Dienste der Zelle, der Organe. Gesteigerte Athmung, gesteigerte Herzbewegung und Bluteireulation, ja sogar gesteigerte Nahrungsaufnahme mit Steigerung des intermediären Säftestroms wirken zunächst nur in diesem Sinne. Je nach der Intensität der Lebensthätigkeiten in der Zelle seher wir in derselben Stoffverbrauch eintreten. Dieser Stoffverbrauch wird zunachaus den die Zelle umspülenden Säften, vor Allem aus dem Blute durch Diffusion ersetzt, deren Thätigkeit wir uns im Organismus viel rascher und energischer vorstellen müssen, als unsere physikalischen Experimente es uns erscheiner lassen (cf. Sauerstoffathmung). Man war früher der Meinung, die Menge des inder Athmung aufgenommenen Sauerstoffs regulire die Stoffzersetzungen im Organismus, je mehr Sauerstoff vorhanden sei, desto mehr werde vorbrennt. Jetzt wissen wir, dass umgekehrt durch die Zersetzungen in den Zellen die Menge des

in der Athmung aufgenommenen Sauerstoffs bestimmt wird. Wir können willkurlich den Sauerstoffgebalt des arteriellen Blutes durch energisches Lusteinblasen in die Lungen bis zu vollkommener Sättigung des Haemoglobins bei der Apnoe (Ewald) steigern, aber der Sauerstoffverbrauch des Organismus ändert sich dahei nicht (Pplügen). Um den Sauerstoffverbrauch zu steigern, müssen wir die Lebensthätigkeit der Zellen des Organismus steigern. Die Lebensenergie der Zellen wächst mit der vollkommeneren Befreiung von ihren Zersetzungsprodukten. Es ist für einzelne derselben direct nachzuweisen, dass sie die Stoffwechselvorgänge in den Zellen wie ihre Lebensenergie herabsetzen: ermüdende Stoffe. Das ist ein Hauptgrund, warum wir mit einer Steigerung der Circulation eine Steigerung des Stoffverbrauches des Organismus verbunden sehen, die Zellen, die Organe arbeiten dann energischer, der Stoffverbrauch in ihnen wächst und damit der Stoffverbrauch des Gesammtorganismus. So sehen wir mit einer Vermehrung der im Organismus und den Organen kreisenden Flüssigkeiten, des Blutes und der Lymphe - mit einer Steigerung des intermediären Kreislaufs die Stoffzersetzung im Gesammtorganismus wachsen, nicht weil die vermehrte Blutmenge nun mehr Sauerstoff den Organen zuführt, nicht weil diese nun ein reichlicheres Nahrmaterial, das sie zersetzen können, erhalten, sondern weil die Lebensthätigkeit der reichlicher umspülten Zellen und damit ihr Stoffverbrauch gesteigert ist.

Eine Verminderung des Säftestroms wird von einer Herabsetzung der Lebensenergie der Zellen, und einer daraus hervorgehenden Herabsetzung des Gesammtstoffverbrauchs des Organismus begleitet.

Wenn wir also auch nicht annehmen, dass die aufgenommene Sauerstoffnienge es ist, welche die Oxydationen im Organismus regelt, so ist sie uns dagegen ein Maass für die Energie der im Organismus verlaufenden Lebensvorgänge in den Zellen, und wir dürfen in diesem Sinne die Vermehrung oder Verminderung der Sauerstoffaufnahme durch Zustände des Gesammtorganismus oder einzelner seiner Organe, oder durch die Ernährung mit verschiedenen Nährstoffen beurtheilen. Es wird uns der Vergleich der Sauerstoffaufnahme unter verschiedenen Bedingungen sehr wichtige allgemeine Fingerzeige geben.

#### Die Gesetze des Stoffwechsels.

Dem Gesetze gemäss, dass mit der gesteigerten Lebenshätigkeit der Organe der Sauerstoffverbrauch und der Gesammtstoffverbrauch des Organismus wächst, sehen wir die Wirkung gesteigerter oder verminderter Muskelthätigkeit. Der Gesammtorganismus
himmt mehr Sauerstoff auf, er gibt mehr Zersetzungsstoffe ab, der Gesammtorganismus verbraucht mehr, wenn die wichtige Organgruppe der Muskeln eine
gesteigerte Thätigkeit entfaltet. Bei Muskelruhe ist umgekehrt der Sauerstoffverbrauch und der Gesammtstoffverbrauch herabgesetzt, freilich nicht in dem
hohen Grade, den man bei oberflächlicher Ueberlegung erwarten könnte, weil
liese Ruhe doch immer nur eine relative und theilweise ist, und auch in den
scheinbar ruhenden Muskeln, wie in allen scheinbar ruhenden Organen, eine
lortwährende, mit Stoffverbrauch verbundene Kräfteentfaltung: Wärmebildung,
Electricitätsentwickelung etc. stattfindet. Ganz die gleiche Beobachtung wie bei



stärkerer Arbeit der Muskeln machen wir in Beziehung auf die stärkere Arbeit aller anderen Körperorgane. Wird durch den Reiz der eingeführten Nahrungsstoffe die Gruppe der Verdauungsorgane zu gesteigerter Thätigkeit angeregt. 50 sehen wir Sauerstoffaufnahme und Stoffverbrauch analog mit bei gesteigerter Muskelarbeit nur noch viel bedeutender ansteigen, alle Nahrungsaufnahme vermehrt daher den Gesammtverbrauch des Organismus. Aber wir sehen in dieser Beziehung die verschiedenen Nahrungsstoffe in wesentlich verschiedener Intensität den Stoffverbrauch des Organismus beeinflussen. Gehen wir von einer mittleren, für die Ernährung genügend reichlichen Nahrungsmischung aus, welche in ihrer Zusammensetzung etwa den Getreidefrüchten entspricht oder noch besser etwas reicher an Eiweiss und Fett als diese ist, so sehen wir bei einer Veränderung dieser Mischung in dem Sinne, dass dabei die Fetti oder Kohlehydrate in grösserer Menge genossen werden, die Sauerstoffaufnahme und den Gesammtstoffumsatz im Allgemeinen herabgesetzt. Fru wirkt hierin stärker als die Kohlehydrate. Umgekehrt sehen wir bei einem reichlicheren Zusatz von Eiweissstoffen (auch Peptonen oder Leim) zur Nahrungsmischung die Sauerstoffaufnahme im Allgemeinen und den Gesammtstoffunst unter Umständen ganz enorm ansteigen. Es ist daraus klar, dass bei der Eiweissnahrung die Lebensthätigkeiten aller oder wenigstens sehr wichtiger Organgruppen bedeutend ansteigen, während auf der anderen Seite bei Fettnabrung und Nahrung mit Kohlehydraten entweder alle oder wenigstens sehr wichtige Organgruppen in ihrer Lebensthätigkeit herabgesetzt werden, verglichen unt dem mittleren Zustande, welcher bei einer normal gemischten Nahrung einehalten wird. Diese auf den Gesammtstoffwechsel basirte Schlussfolgerung wird durch die Beobachtung bestätigt. Wir sehen bei den beiden charakterisirten Ermbrungsarten in der Thätigkeit der Verdauungsorgane, namentlich der Leber. der Beeinflussung des Gesommtstoffverbrauchs entsprechende Verschiedenbeien Etwa 1/3 des gesammten Stoffumsatzes fällt bei der Muskelruhe auf die Thatakeit der Verdauungsorgane, unter denen die Leber die hervorragendste Roik spielt. Leber Harnstoffbildung in der Leber cf. unten bei Leber Cap. VIII Wir sehen nun bei Fleischnahrung die Thätigkeit der Leber, der Magen- und Darmdrusen, des Pankreas sehr bedeutend gesteigert, während alle diese (\*) gane bei Nahrung mit Kohlehydraten und namentlich bei Fettnahrung germsett Leistungen entsalten. In Folge der gesteigerten Zellenthätigkeit und der dadur 1 gesteigerten Absonderung der Verdauungsdrüsen wächst die Menge der in Korper circulirenden Flüssigkeiten, Blut und Lymphe, die Circulation selbe gewinnt an Intensität und zeigt ihren die Lebensenergie aller Körperorgie hebenden Einfluss durch einen reichlicheren Stoffverbrauch in allen Organi-So wachst innerhalb weiter Grenzen mit der Steigerung des Eiweissgehaltes : der Nahrung der Stoffumsatz, namentlich der Umsatz der für das Zellenlebei wichtigsten Stoffe, der Eiweissstoffe, während durch Fettnahrung und in progerem Grade durch Nahrung mit Kohlebydraten der Gesammtumsatz und nametlich der Eiweissumsatz sinkt.

Wir verstehen nun auch die Wirkung des vollkommenen Hungers. Die Verdauungsorgane bedürfen zur Anregung ihrer Thätigkeit des Reizes der aufgenommenen Nahrungsstoffe. Im Hunger, wenn keine Nahrung aufgenomme wird, sinkt die Thatigkeit der Verdauungsdrüsen mehr und mehr, endlich was

kein Speichel, kein Magensaft, keine Galle, kein Pankreas- und Darmsaft mehr abgesondert. Mit dem mehr oder weniger vollkommenen Ausfall der Thätigkeit der Verdauungsorgane wird schon an und für sich der Stoffverbrauch sehr bedeutend reducirt werden; aber, indem von Aussen her kein Nachschub neuen Materials für das verbrauchte mehr erfolgt, verarmen endlich die Reservoir's von Nahrungsstoffen, die der Organismus namentlich im Blute und der Lymphe besitzt, und indem die Blut- und Lymphmenge mehr und mehr absolut vermindert wird, sehen wir unter der Erscheinung objectiver und subjectiver Schwäche der muskulösen und nervösen Arbeitsorgane alle Organe, alle Zellen des Organismus in höherem oder geringerem Grade in ihrer Lebensenergie herabgesetzt, wofür uns der herabgesetzte Sauerstoff- und Gesammtstoffverbrauch ein Spiegelbild ist. Der Stoffverbrauch sinkt auf eine sehr geringe Grösse herab, auf der er sich, da die reducirten Organthätigkeiten, wie wir z. B. an den Herz- und Athembewegungen sehen können, zunächst constant bleiben, eine Zeit lang erhält. Man hat sich darüber gewundert, dass man den Organismus nicht dadurch von dem llungertode retten kann, dass man ihm so viel Nahrung reicht, als zum Ersatz seines Verbrauchs in den späteren Hungerstadien ausreichen würde. Aber Nahrungsaufnahme steigert an sich die Lebensthätigkeit der Organe, zunächst der Verdauungsorgane, und die Zersetzungen steigen entsprechend über das Maass des Hungerverbrauchs an. Der Körper verbraucht immer noch von seinen Körperstoffen zur Erhaltung seines Lebens, bis die Menge und Qualität der Nahrung der bei der Nahrungsaufnahme gesteigerten Thätigkeit der Organe äquivalent ist, dann erst tritt Gleichgewicht zwischen Verbrauch und Einnahmen ein.

Die Lebensthätigkeiten der Zellen zeigen sich aber nicht allein in Stoffzersetzung, sondern auch in Stoffansatz, Wachsthum und Vermehrung. . Ist Gleichgewicht zwischen Verbrauch durch Stoffzersetzungen und Einnahmen eingetreten, so kann nun unter Umständen auch Stoffansatz im Gesammtkörper respective in seinen Organen, in seinen Zellen erfolgen. Es wäre aber unrichtig, wenn man glauben würde, dass durch jede Vermehrung der eben genügenden Nahrung ein Stoffansatz dieser Vermehrung entsprechend eintreten müsste. Durch die Steigerung der Nahrungsmenge wird, wie wir sahen, die Thätigkeit der Verdauungsorgane und in Folge davon der Stoffumsatz gesteigert, das ist besonders bei Eiweissnahrung der Fall. Dagegen sahen wir diese Steigerung bei Fett- und Kohlehydratnahrung viel geringer ausfallen, ja es tritt bei Ueberwiegen dieser Nahrungsstoffe eine relative Herabsetzung des Stoffverbrauchs ein. Das ist die Ursache, warum reichliche Mengen von Fett und Kohlehydraten in der Nahrung den Stoffansatz begünstigen, bei letzteren ganz abgesehen davon, ob Jus Kohlehydraten Fett im Organismus entsteht oder nicht. Die Eiweissmenge der Nahrung darf dabei aber aus naheliegenden Gründen auch nicht unter ein bestimmtes unteres Quantum herabsinken.

Aus der Darstellung ergibt sich von selbst, dass im Allgemeinen ein organreicherer Körper, ein Körper der mehr Zellen besitzt als der andere, absolut mehr
Stoffe verbrauchen wird als ein Organärmerer. Da aber die verschiedenen Organe in der Energie ihrer Lebensthätigkeit und damit im Stoffverbrauch wesentliche Unterschiede zeigen und die Organgewichte in ihrem Verhältniss bei verschiedenen Individuen schwanken, da auch unter scheinbar ähnlichen äusseren
Umständen die Lebensenergie des Gesammtorganismus Sehwankungen unter-

worfen ist, die ganz unabhängig sind von der Nahrung, so erleidet diese Regel wenigstens scheinbar sehr oft Ausnahmen.

Functionswechsel der Organe. - Unter den regulatorischen Einrichtungen für den Stoffverbrauch beansprucht die abwechselnde Steigerung und Verminderung in der Thatiskeit der Organgruppen eine hervorragende Stelle. Während der gesteigerten Thätigkeit der Bewegungsorgane des Körpers sinken die Leistungen der Verdauungsorgane relativ herab, umgekehrt sehen wir bei gesteigerter Drüsenthätigkeit die Organe der Bewegung in ihrer Leistungsfühigkeit und ihren Leistungen vermindert. Dieser Veränderung entspricht eine Veränderung in der Blutvertheilung des Organismus. In der obigen Betrachtung der Regulirum des Blutzuflusses zu dem stärker arbeitenden Organe berücksichtigten wir nur die allgemeine Beschleunigung der Circulation, aber die regulirenden Momente führen auch dem arbeitender-Organe absolut mehr Blut zu, das arbeitende Organ wird blutreicher. Das kann nur bei eine gleichzeitigen Veränderung der Blutvertheilung im Gesammtorganismus eintreten, und wahrend dem arbeitenden Organe mehr Blut zugeführt wird, verarmen die übrigen Orsanrelativ an Blut, ein Verhältniss, das durch die dabei im Allgemeinen eintretende Beschleusgung der Blutbewegung nicht vollkommen ausgeglichen wird. Wir beobachten daher le gesteigerter Thätigkeit der Verdauungsorgane eine objective und subjective Muskelermudur. und Ermüdung der nervösen Centralorgane, wenigstens zum großen Theil hervorgerab durch mangelnde Energie des Diffusionsstroms zwischen diesen Organen und den sie nun 🕫 wescutlich verminderter Menge umspülenden Flüssigkeiten, wodurch eine Anhäufung von ermudend wirkenden Zersetzungsprodukten in Muskel und Nervensubstanz sich ergibt. Die Lebeusenergie dieser Gewebe sinkt und damit ihr Stoffverbrauch. Ganz analog ist es im uugekehrten Fall, wir wissen, dass sehr gesteigerte Muskelthätigkeit die Verdauung behinder Nach dem oben vorgetragenen allgemeinen Gesetz der Regulirung können wir die Steigeru is oder Verminderung des Blutzuflusses zu den Organen als ein Maass für die Energie der Lebensthätigkeit in denselben betrachten, und die relative Blutmenge, welche ein Orzan erhält, wird uns im Allgemeinen ein Maass für den in demselben eintretenden Stoffverbrau 🕩 cf. Blutvertheilung bei Ruhe und Bewegung der Muskulatur). Die Resultate der Bestimmun. der Blutvertheilung in den Hauptorgangruppen ergeben in diesem Sinne, dass der Stoffume: bei Saugethieren sich vertheilt zu 1/3 auf die ruhenden Muskeln, 1/3 auf die Leber und 1/3 au alle ubrigen Organe. Ein Resultat, welches durch directe Versuche über Kohlensaureauscheidung bei verstümmelten Thieren "Fröschen, Bestätigung fand "cf. unten Gewebsathmun.

Geschmack- und Geruchsinn dürfen unter den regulatorischen Einrichtungen für d. Nahrungsaufnahme nicht zu niedrig angeschlagen werden. Hier haben wir das Mittel, die ganz speciellen Bedürfnissen des Organismus gerecht zu werden. Man hat sich hier z. B das Kochsalzbed ürfniss, das bei Kranken ihrer Kochsalzverarmung wegen oft einen hohen Grad erreicht, an das Bedürfniss nach Fleisch suppen bei Bevölkerungen, weit das Fleisch gekocht geniessen, zu erinnern. Die legende Henne frisst, ihrem gesteigerte Kalkbedürfniss entsprechend, Mortel- und Kalkstuckchen.

Verbrennung im Blut. — Der alte Streit, wo die Oxydationen stattfinden, im Orgoder im Blute of, oben S. 1861 lebte in der neuesten Zeit wieder auf. Prussen hatte nachgewiesen, dass das lebende Blut eine selbständige Athmung, analog der Gewebsathmung gruge Es nimmt geringe Mengen von Sauerstoff auf, die es verbraucht, und gibt dafür Kohlensaure achtex. Schuld hat im Laboratorium Ledwick gefunden, dass bei erstickenden Thieren Staffin das Blut übertreten, welche den Blutsauerstoff binden und verbrauchen. Unter diesen bestanden findel also eine gesteigerte Verbrennung im Blute statt. Man hat auch künstlich Stoffgersetzung im Blute durch Injection leicht oxydirbarer Substanzen gesteiger Schulden und capronsaurem Natron und Glyces die Kohlensaurenusschenlung gesteigert. Wirkungslos find er in dieser Beziehung Zucht dach sollen nach neueren Augaben Zucherinjectionen die Sauerstoffmenge des Blutes vermit dern. Normal aber bleibt dieser Vorgang in der Verbrennung im Blute in engen Grennen und verstern.

schwindet fast gegen die Oxydation in den Geweben. Die theoretischen Bedenken, welche gegen eine Oxydation in den Geweben erhoben wurden, indem man die Kräfte zur Sauerstoffdiffusion aus dem Blute in die Gewebe nicht in genügendem Maasse zugegen glaubte, wurden von Pflicen widerlegt (cf. Sauerstoffathmung). Die Verbrennung findet in den Geweben, in den Zellen statt, die Zelle ist der eigentliche Sauerstoffkonsument im Organismus (Pflügen). Das Blut enthält in geringer Menge wahre Zellen, die weissen Blutkörperchen, und wird diesem Gehalt an Zellen entsprechend sich am Gesammtstoffwechsel betheiligen, ebenso die Lymphe. Die rothen Blutkörperchen scheinen im Blute selbst nur in sehr geringem Maasse am Stoffverbruch Theil zu nehmen, anders scheint ihr Verhalten in den Blutdrüsen.

Es wurde in neuerer Zeit die Möglichkeit des Eintritts von Eiweissstoffen in die Gewebe aus dem Blute als eine nur sehr beschränkte dargestellt, so dass man, der alten Luxuskonsumption entsprechend, wieder an eine Verbrennung der Hauptmasse der Eiweissatoffe als Peptone im Blute dachte (Fick). Auch diese Anschauung widerstreitet den Beobachtungen, welche normal in dem Blute nur eine minimale Verbrennung constatiren. Derartige Annahmen scheinen vorzüglichdar aus hervorzugehen, dass man sich die Bedingungen der Stoffaufnahme in die Zellen und aus den Kapillaren den Diffusions-Experimenten mit todten wier anorganischen Scheidewänden entsprechend denkt. Abgesehen von dem Imbibitionserwiz für lebende Gewebe (cf. S. 416), ist hier daran zu erinnern, dass die Kapillarwände wibst als Protoplasmaschläuche anzusehen sind (cf. unten bei Blutgefässe), ebenso wie eine beträchtlich grosse Anzahl der Zellen des Organismus nur Protoplasmagebilde sind ohne Membranen, z. B. die Leberzellen. Nun wissen wir, dass für die Aufnahme von Stoffen in das Protoplasma die Diffusionsgesetze auch insofern modificirt werden, dass das Protoplasma nicht nur Lösungen, sondern auch aktiv Körnchen oder Fetttröpfehen und noch leichter also kolloidsubstanzen, wie z. B. Eiweiss, in sich aufnehmen können. Aber auch das darf nicht vergessen werden, dass die einzelne, besonders die jugendliche Zelle ebenso wie der Gesammtorganismus die Fähigkeit hat, Stoffe zu verdauen, d. h. zu lösen und chemisch so umzuandern, dass sie leichter der Diffusion unterliegen können. Der unten angegebene Nachweis von Verdauungssermenten, die Säureproduktion der Gewebe, sind in dieser Richtung zu deuten. (Ueber die Verwendung der Peptone cf. unten S. 202 und an den betreffenden Abschnitten.)

Circulirendes und Organeiweiss. - Bischoff und Voit, sowie Pettenkofer und Voit lehren, dass die Oxydationen in der Zelle stattfinden und zwar während die in der Säftemasse gelösten Stoffe die Zelle durchsetzen. Je bedeutender der saltestrom ist, desto höher steigert sich die Zersetzung, alle Momente, welche eine Steigerung des Sastestromes bewirken, bewirken auch eine Steigerung des Stoffverbrauchs. Eiweiss steigert den Säftestrom am meisten, Fett und Kohlehydrate vermindern ihn, im Hunger ist er am unbedeutendsten; die Veränderungen des Säftestroms sind ganz in dem Sinn, in welchem die Nahrungsverhältnisse den Stoffumsatz beeinflussen. Es ist klar, dass wir ganz ebenso gut wie die Sauerstoffausnahme auch die Grösse des Sästestroms als ein Maass für die Lebensthatigkeit des Gesammtorganismus und seiner Zellen, den eigentlichen Regulatoren des Stoffverbrauchs, betrachten dürfen, nur müssen wir nicht vergessen, dass die Steigerung oder Verminderung des Säftestroms zunächst nur ein Zeichen einer gesteigerten oder verminderten Thätigkeit namentlich der Verdauungs-Argane ist, welcher erst secundär ganz analog wie eine Steigerung der Athmung oder Beschleunigung der Blutcirculation etc. den Gesammtstoffumsatz beeinflusst.

Vorr statuirt einen Unterschied in der Leichtigkeit, mit welcher geformtes und ungeformtes Eiweiss dem Stoffumsatz unterliege. Er unterscheidet zwischen dem in dem Zellenprotoplasma und seinen Derivaten geformten Eiweiss, dem Organeiweiss und dem in dem
intermediären Säftestrom durch den gesammten Organismus von Zelle zu Zelle circulirenden,
flussig beweglichem Eiweiss, dem circulirenden Eiweiss, welches er früher auch als
eitzeulirenden Vorrath, oder Vorrathseiweiss bezeichnete. Die Zersetzungen de-

circulirenden Eiweisses treten nach Voit vorzüglich ein, wenn es mit der Säftemasse die Zanoder Zellenmembrane durchsetzt. Das aus der Nahrung in die Säftemasse aufgenommer Erweiss circulirt mit dem schon von früher her darin enthaltenen, und ersetzt das Verloregegangene. Sowie es einmal mit der übrigen Säftemasse gemischt ist, existirt keine Sebedung mehr zwischen den alten und neu aufgenommenen Bestandtheilen. Die neu aufgenommenen Moleküle können den nächsten Augenblick wenigstens zum Theil mit in die Zersetzus. hineingerissen werden. Das im Säftestrom befindliche einculirende Eiweiss soll aus nach Voir einer sehr viel rascheren Zersetzung unterliegen als das Organeiweiss. Ibr geformten Protoplasmabildungen der Zellen (Organeiweiss) fallen zwar auch der Zersetzen. anheim, aber es sind nach Voit bei ihnen die Stoffumänderungen unverhältnissmassig ... langsamer als bei dem flüssig beweglichen Eiweiss, welches die Zellen durchstromt. \ berechnet, dass von dem Organelweiss täglich nur etwa 4% zerstört wird, wahrend von dem circulirenden Elwelss täglich etwa 70% verbraucht werden. Er stützt sich dabei vornehmlich auf den minimalen Stoffverbrauch im Hunger, wo fast nur Orzaieiweiss zur Zersetzung übrig ist, verglichen mit dem enorm gesteigerten Eiweissserbra-: bei reichlicher Fleischnahrung, welche Steigerung unter Umständen 1000% und noch Best betragen kann. Nach der oben vorgetragenen Anschauung erklärt sich der gesteigerte \... brauch aus der gesteigerten Thätigkeit und dem dabei gesteigerten Stoffverbrauch der \... dauungsorgane, wodurch eine grössere Menge Verdauungsflüssigkeiten (Speichel, Magen-Galle, Bauchspeichel, Darmsaft) abgesondert wird, welche den intermediären Säftestrom schwellen lassen, der dann wieder secundär die oben geschilderte Einwirkung auf die Lehr 🗠 thätigkeiten und damit den Stoffverbrauch aller Zellen und Organe des Körpers entfaltet

Voit hat seine Lehre in ein System gebracht, welches sich für die Brklärung dei → wechselversuche vielfach Eingang verschafft hat. Voit lehrt:

Die Grösse des Stoffverbrauchs wird (in der Ruhe) geregelt, 4. durch die Masse 18 Körperorgane: dem Organeiweiss, da mehr Zellen im Allgemeinen auch mehr zersetzt 2. durch die Masse des gleichzeitig im Organismus enthaltenen circulirenden Eiweisses. Is aber das Organeiweiss sich in viel geringerer Quantität zersetzt als das circulirende Eiweisse bestimmt bei Ernährungsversuchen vorzüglich das letztere die Zersetzungsgrosse im Menge des circulirenden Eiweisses hängt von der Nahrung ab, reine Eiweissnahrung mehrt dieselbe am bedeutendsten; bei hungernden Thieren ist die Menge des in den erstungsgrangen noch im Körper vorhandenen circulirenden Eiweisses von der vorausgeganten Nahrung abhängig. Je grösser dieser Zersetzungsvorrath in der circulirenden Saftemasswelcher aber niemals einige Pfunde flüssig gedachten Fleisches ulter steigt, desto bedeutender ist die Gesammtzersetzungsgrösse. So kann es kommen, des verhältnissmässig organarmer Körper, der also wenig Organeiweiss besitzt, bei entsprecht der Nahrung ebenso viel oder mehr zersetzt als ein anderer, der ihm in ersterer Berieh weit überlegen ist, aber weniger circulirendes Eiweiss in sich enthält, da er in der letzt Zeit weniger oder andere Nahrung erhalten hat.

Im Hungerzustande, in welchem schliesslich der Vorrath an circulirendem Eiwerstein Minimum herabgesetzt wird, kommt nun dagegen die Organmasse zur überwiegendem Geltung. Die Organe sind, was ihre festen Theile betrifft, Reservoirs, aus denen der Grenztimus Stoffe in seinen Zersetzungsvorrath herein nehmen kann. Je gefüllter diese Reservoird, deste mehr kann an den Zersetzungsvorrath abgegeben werden, endlich erreicht, in seinen Organeiweiss zur Zersetzung bleibt, die Zersetzungsgrosse des Organismus untere Grenze, unter welche sie nicht weiter herabsinken kann, es bleibt dann die Menztin gleicher Zeit ausgeschiedenen Zersetzungsprodukte längere Zeit konstant, zum Beweidass eine kleine aber genau bestimmte Zersetzungsgrösse für die Erhaltung des Lebenseit Organismus unumgänglich nothig ist.

Es gibt sonach ganz verschiedene Körperzustände, in welchen die Grösse der zw. I zeitigen Zersetzung genau die gleiche sein kann. Man muss die Organismen je nach der Misihrer festen Organe. Organisweiss und nach ihrem Zersetzungsvorrathet eineulirendem b. w- I ins Auge fassen. Es existiren hierin die grössten Schwankungen; die mannigfaltigsten Combinationen von Organmasse und Vorrath können ein gleiches Resultat in Beziehung auf den Stoffverbrauch hervorbringen.

Wie unter Umständen — im Hunger — aus den Reservoirs der Organe Stoffe in den Verbrauchsvorrath abgegeben werden können, wobei der Organismus also an Organmasse abminmt: abmagert, ebenso kann aus dem Vorrath an die Organe abgegeben werden, so dass der Körper organreicher: gemästet wird. Dies tritt nach den obigen Andeutungen dann ein, wenn durch Herabsetzung des intermediären Säftestroms sich ein Missverhältniss zwischen der Menge der genossenen Nahrungsmittel und der eintretenden Zersetzung zu Gunsten der ersteren einstellt.

Ist die Menge des circulirenden Eiweisses angewachsen, so ist man genöthigt, wenn der korper nicht wieder abnehmen soll, ihm diejenige Menge Eiweiss, welche den jeweiligen korperzustand erzeugt hat, beständig darzureichen.

## Fleischnahrung.

In einem Körper, der in der letzten Zeit viel Eiweiss in der Nahrung erhalten hat, ist der Stoffverbrauch gesteigert. Auch die anderen Nahrungs- und Körperstoffe, z. B. das Fett, unterliegen dann einer gesteigerten Zersetzung, so dass bei sehr reichlicher Eiweissnahrung (Fleischnahrung) neben beschränkter Zufuhr von Fett und Kohlehydraten vom Körperfett zerstört, der Körper fettarmer wird (Banting, cf. unten), während bei geringer Eiweiss-(Fleisch-)Menge in der Nahrung und reichlichem Zusatz von Fett oder Kohlehydraten eine allgemeine Verminderung der Zersetzungsgrösse (der Sauerstoffaufnahme) und damit ein Ansatz von Fett (und Fleisch) erfolgen kann (Mästung).

Es ist bis jetzt noch niemals gelungen, einen menschlichen Organismus mit reiner Eiweisskost — z. B. mit fettfreiem Fleische volls tändig zu ernähren.

Die tägliche Kohlensäure-Ausscheidung des erwachsenen ruhenden Menschen beträgt nach meinen mit dem Pettenkopen'schen Respirationsapparate ancestellten Versuchen etwa 760 Gramm oder 207 Gramm Kohlenstoff. Diese Grösse ist während der Körperruhe nur sehr geringen Schwankungen unterworfen, im Hungerzustande fanden sich während des ersten Hungertages 663 Gramm CO2 oder 181 Gramm C, bei übermässiger gemischter Kost belief sich die Steigerung nur auf 926 Gramm CO2 oder 252 Gramm C. Nehmen wir nur 200 Gramm C als die wahrscheinliche Respirationsausscheidung in 24 Stunden an, so bedürfen wir allein zur Deckung dieses Verbrauches 1599 Gramm fettfreies Fleisch, das bei einem Wassergehalt von 75,9 % 12,52 % Kohlenstoff enthält. Da in 100 Gramm Fleisch 3,4 Gramm Stickstoff enthalten sind, so berechnet sich der Gehalt an diesem Elemente in den 4599 Gramm Fleisch auf 54,4 Gramm. Bei der Zeretzung des Fleisches verlässt fast diese ganze N-Menge den Organismus als Harnstoff. Um für diese N-Menge das erforderliche Gewicht an C zur Harnstoffbildung zu erhalten, bedarf es einer weiteren Zersetzung von 200 Gramm Fleisch, so dass die für einen Erwachsenen zur Erhaltung für einen einzigen Tag erforderliche Fleischmenge 1800 Gramm beträgt. Wenn wir bedenken, dass im günstigsten Falle nur etwa 90% der aufgenommenen Fleischnahrung wirklich verdaut wird, 50 erhalten wir für den ruhenden Menschen als erforderliches Gewicht 2000 Gramm = 4 Pfd., ein Arbeiter würde noch ziemlich viel mehr bedürfen (cf. unten). Diese Zahlen sind geeignet dem Arzte einen deutlichen Wink zu geben, was er von einer alleinigen Ernährung mit Fleisch zu halten hat. Es können dadurch dem Organismus seine durch Hunger erlittenen Verluste nicht vollständig ersetzt werden.

Es ist bemerkenswerth, dass, wie oben angegeben, der Ansatz von Muskel ber Fleischkost nicht so bedeutend ist, wie man glaubte erwarten zu durfen. Ber Fleischkost ist die Eiweisszersetzung eine enorme in 24 Stunden. Während ein gesunder Mann in einem Tage etwa 37 Gramm Harnstoff ausscheidet, der grostentheils aus dem zersetzten Eiweiss herstammt, konnte ich die Harnstoffausscheidung durch Fleischgenuss bei voller Gesundheit bis auf 86 Gramm steigen (J. RANKE).

Man nahm früher an, dass die mechanischen Arbeitsleistungen des thierischen und menschlichen Organismus in der Eiweissoxydation ihre Quelle haben, man musste dann glauben, dass ein so massenhaft Albuminate zersetzender Organismus auch die größe krat müsste entwickeln können. Es ist mit Rücksicht hierauf interessant, dass die heutigen englischen Faustkämpfer wie die Preiskämpfer im klassischen Alterthume sich durch fortgesetzten fast ausschliesslichen Fleischgenuss auf ihre enorme Kraftleistung vorbereiten. Uebrigenbringt ein bedeutend gesteigerter Fleischgenuss nicht sofort das Gefühl der Kräftigung her und Das erste Gefühl ist stets eine ganz auffallende Mattigkeit und Abgeschlagenheit der Musken verbunden mit nervöser Aufregung, welche sich bis zur Schlaflosigkeit steigern kann. Wahlen hierin die Wirkung der plötzlich in so großer Menge aus den Verdauungsorganen das Blut und von da in die Organe — Muskeln und Nerven — gelangenden Kalisalze und Extractivstoffe des Fleisches, von denen wir schon wissen, dass ihre Wirkungen den ehrgeschilderten entsprechen. —

Die Ergebnisse der Ernahrungsversuche mit möglichst reiner Biweissnahrung, wervon Bischoff und Voit und Pettenkoffer und Voit sowie von Voit allein u. a. am Fleischfre-(Hund gewonnen wurden, wurden durch meine Versuche am Menschen auch fur dieret grossentheils bestätigt. Nur eigibt sich der schon erwahnte Unterschied , dass es mir no gelang, eine vollkommene Ernährung mit Fleisch zu erreichen. Wir treffen hier offetie: auf Unterschiede der Omnivoren von den Fleischfressern in Beziehung auf die Ernährung. D von Bischoff und Voit zu ihren Untersuchungen benutzte nur halb so schwere Hund w mochte ganz gut 2300 Gramm (5 Pfd. fettfreies Fleisch zu fressen, zu verdauen und umfsetzen; der Mensch vermag dies nicht, wenigstens nicht das untersuchte Individuum. Ester hier gewiss die Einwirkung der Gewohnung des Menschendarms an gemischte und dater wenger voluminose, weniger reichliche Kost in Wirksamkeit. Bei dem Menschen machte i ruerst die allgemeine Beobachtung, dass bei übermassiger Fleischzufuhr von dem Eiweiss 🕾 selben im korper eine reichliche Menge zuruckgehalten werden kann, während gleichteile noch Fett vom korper hergegeben wird. Diese Moglichkeit war bis dahin für andere Versutzobjecte noch nicht festgestellt worden. Die Erklarung liegt vielleicht in dem relativen ich reachthum des menschlichen Korpers. Voor gibt neuerdings auch für den Hund an dass? Fleischnahrung den Korper nur dann auf seinem Bestande zu erhalten vermag, wens im selbe schon kraftig, d. h. fettarm ist. Als Versuchsbeispiel stehe hier folgender von mit der eigenen Person angestellte Mstundige Versuch:

```
Anfangszewicht rein = ohne koth im Darm 72,927 Kilogramm
                                    - - -
                                                 72,781
         Differenz = Abnahme trotz der grosstmöglichen Fleischaufnahme 146 Gramm
  Einnahmen
                             .
                                    C.
                                              Ausgabe.
1838 Gramm Fleisch Nahrung
                            64 49
                                 229,36 86.3 Gramm Harnstoff.
                                                               . . . 40.28
                                   50,27 4,95
                                                     Harasaure
                                                                       0,65
                                                                              ...
BBFIR WASSE.
                                          99.00
                                                     Koth . . .
                                          In der Respiration
 31 Gramm Kochsals
                                          1073" Harn.
                                          26,6 Gramm Kochsalz.
```

Die Differenz in den Einnahmen und den Ausgaben = + 18,1 Gr. Nentspricht 523 Gramm rohen Fleisches, die in irgend einer Form im Körper zurückgehalten, angesetzt wurden. Um die Ausgaben zu decken, mussten mit Rücksicht auf diesen Ansatz noch 25,14 Gramm Fett zersetzt werden, die vom Körper geliefert wurden. Es ergibt sich dann immer noch eine Korperabnahme von 74 Gramm durch Wasserverlust. In zwei anderen Versuchen betrug der Gewichtsverlust des Körpers bei übermässiger Fleischnahrung sogar: 4479 und 4089 Gramm!

An die Ernährung mit Pleisch schliesst sich die mit Hülsenfrüchten an. Wordspittuff konnte an sich selbst eine vollkommene Ernährung mit Erbsen erreichen, wenn er denselben noch die erforderliche Quantität von Kohlehydraten in Form von Brod oder Zucker und kochselz zusetzte. (Ueber Linsenmehl cf. unten bei Krankenkost.)

## Hungerzustand.

Der Hungerzustand ist von dem Zustande der Ernährung nicht principiell verschieden. Die Lymphgefässe saugen fortwährend die in den Organen vorhandenen slüssigen Nährstoffe ein und führen sie dem Blute zu. Bei der Ernährung wird ein Organ - der Darm - künstlich von aussen her mit Nährstoffen überladen, so dass er plötzlich eine so grosse Säftemasse dem Blute übergeben kann, dass man die fort und fort genau in derselben Weise stattfindende Ernährung des Blutes aus den anderen Organen darüber zu übersehen geneigt ist. Je nach der riweissreicheren oder fettreicheren Zusammensetzung der Organe, aus denen die Saftemasse ihre Speisung zieht, je nach der von einer früheren Ernährungsperiode abbängigen Lebensenergie namentlich der Verdauungsorgane (nach Voir je nach der Menge des noch restirenden circulirenden Eiweisses) muss selbstverständlich der Hungerzustand bei verschiedenen Individuen ebenso verschieden sein, wie verschiedene Ernährung. Ein hungernder Organismus der kein Fett besässe, musste seine täglichen Körperverluste allein aus seinem Körpereiweiss bestreiten, er bedürfte dazu eine sehr grosse Menge von Stoff, ähnlich, als wollte er sich sonst durch alleinige Fleischnahrung erhalten. Je fettreicher er ist, je mehr Fett demnach dem Sästevorrath aus den Organen neben Eiweiss übergeben werden kann, desto geringer wird sein Eiweissverbrauch sein, da nun ein Theil seiner Leistungen auf Kosten des Fettes bestritten wird. Ein fettreicher Organismus verbraucht in Hunger also zuerst ein Plus von Fett, so dass sich endlich das Eiweiss-Fettverhältniss seiner Organe zu Gunsten des Eiweisses modificiren muss; schliesslich wird ein Zustand eintreten, in welchem das Eiweiss ein gewisses Uebergewicht über das Fett erhält, so dass bei lange hungernden Organismen der Eiweissverbrauch gegen den Fettverbrauch wieder etwas zunimmt, während vorher eine Reihe von Tagen hindurch der tägliche Verbrauch, also auch die täglichen Ausscheidungen durch Respiration und Nieren sich gleichmässig erhielten.

Man sieht aus dem bisher Gesagten, wie wenig wir auch für den Hungerrustand eine für alle Organismen allgemein geltende Verbrauchsregel aufstellen
konnen. Ebenso wie bei verschiedener Nahrungszufuhr von aussen her die Umsatzverhältnisse ganz verschieden sich gestalten, ebenso müssen sie es thun,
wenn die Lebensenergie der Organe, und die sinnere Nahrungszufuhr aus den
Organen« eine verschiedene ist. Da kein Organismus mit einem anderen inBeziehung auf seine Lebensthätigkeiten und Körperstoffverhältnisse ganz identisch
ist, so ist auch der Zustand des Hungers bei jedem ein verschiedener und wird
für jeden quantitativ verschiedene Folgen haben.

Der Verlust an Organstoffen, welchen der Hungernde in 24 Stunden erleichet, ist im Allgemeinen ein nur sehr geringer. Sehen wir von der Salz- und Wasserabgabe ab, welche natürlich fort und fort stattfindet, so beträgt der Körperverlust kaum ein ganzes Procent. Beobachtungen am Menschen, die uns hier vor Allem interessiren, ergaben mir, dass auf 1 Kilogramm des menschlichen Körpers am zweiten Hungertage im Mittel ein Verlust von 0,43 Gramm Stickstoff und statt Gramm Kohlenstoff trifft. Diese geringen Stoffmengen, welche täglich verloren gehen, machen es verständlich, dass der thierische und menschliche Organismus, besonders wenn die Wasser- und damit auch, wegen der im Trinkwasser enthaltenen anorganischen Stoffe, die Salzaufnahme nicht gehindert ist, den Hunger so lange erträgt, so dass der Tod durch Mangel an Nahrungszufuhr allein neist erst zu Ende der dritten Woche eintritt.

Der allgemeinen Selbstverzehrung entsprechend findet sich die Organmassder Verhungerten vermindert. Die Fettablagerungen sind geschwunden, auch de
Muskeln sind sehr reducirt, während das Nervengewebe und das Herz öfterwenig Verluste zeigen. Die Blutmenge ist der allgemeinen Körperabnahme entsprechend vermindert. Der Tod tritt ein, nachdem das Köpergewicht etwa auf
die Hälfte herabgesunken ist. Für den Menschen wurden von mir in einer Anzahl von 48stündigen Hungerversuchen die für den Fleischfresser gewonneuer
Resultate bestätigt.

Nach den Bestimmungen Vort's, die mit alteren übereinstimmen, war der Verlust de die Organe einer verbungerten Katze erlitten hatten, folgender: 100 Gramm Organ verbus. an Gewicht:

| Knochen   |  |  |  |  | frisch | 43,90.0 | trocken | - %    |
|-----------|--|--|--|--|--------|---------|---------|--------|
| Muskein   |  |  |  |  |        |         | -       | 30.2 - |
| Leber     |  |  |  |  |        |         | _       | 56.6 - |
| Nieren .  |  |  |  |  |        | 23.9 -  | -       | 21.3 - |
| Milz      |  |  |  |  | _      | 66.7 -  | -       | 63.1 - |
| Herz      |  |  |  |  | _      | 2.6 -   | -       |        |
| Gehirn un |  |  |  |  |        | 9.1 -   | -       | 0 -    |
| Fettgeweb |  |  |  |  |        | 97,0 -  | _       |        |
| Blut      |  |  |  |  |        | 17.0 -  | _       | 17.6 - |

Die Organe werden durch den Hunger wasserreicher. Bei einer verhungerten kat. war nach Voir der Wassergehalt der Muskeln bis auf 76,50% gestiegen, wahrend er bei eine wohlgenahrten Katze 74,60% betrug. Bei Früschen sinkt nach meinen Beobachtungen. Menge fester Stoffe in den Muskeln wahrend des Winters, wenn die Thiere keine Nahrung annehmen von 240% auf 470%, wahrend der Wassergehalt entsprechend steigt. Das Blut mir 7 bei Hunger proportional dem Korpergewichte und Muskelgewichte ab (Panum).

Langdauernde Ernährungsstörungen machen sich beim Menschen in derselbem Richtergeltend. Bei einem alten an Marasmus verstorbenen Manne z.B. waren die festem Bestattheile seiner-Organe bodeutend vermindert und durch vermehrtes Wasser ersetzt. Zur \
gleichung stelle ich meine Beobachtungen mit denen von E. Bischoff zusammen, die er
einem gesunden Hingerichteten in mittleren Jahren gewann. 100 Gramm feuchtes Organ :
halten feste Bestandtheile:

|                      |             | กลต  | nach Rass           |           |      |        |
|----------------------|-------------|------|---------------------|-----------|------|--------|
| Muskeln              | 1. jungerer | Mann | 14,30/ <sub>0</sub> | II. alter | Menn | 15, 21 |
| Gesammthirn          |             | -    | <b>15.0</b> -       | -         | -    | 19,5 - |
| weisse Gehirnmasse - | -           | -    |                     | -         | -    | 17.0 - |
| graue -              | -           | -    |                     | -         | -    | 12.8 - |
| Ruckenmark           | -           | -    | 30,3 -              | -         | -    | 47.1 - |
| Blut normal          | -           | -    | 21.0 -              | _         | _    | 14.0   |

Nach den Beobachtungen an Thieren leidet das Gehirn am wenigsten von der fortgesetzten Ernährungsstörung. Auch beim Menschen kann sich das Gehirn am längsten frei erhalten von den Störungen, die der Gesammtorganismus erleidet. Wir sehen bei ausgedehnten Ernahrungsstörungen (Krankheiten) nicht selten die geistigen Thätigkeiten noch in voller Frische, während die übrigen körperlichen Functionen, z.B. Muskelleistung, ganz darniederliegen. Störungen des Gesammtorganismus zeigen sich meist erst in den weiter gehenden Fallen auf die chemische Zusammensetzung dieser Organe von erkennbarem Einfluss. Sosehen wir, wie die vorstehende Tabelle ergibt, bei anhaltender Ernährungsstörung die Abnahme an festen Stoffen im Muskel und den übrigen Organen Hand in Hand gehen mit einer wenigstens ebeuso starken Abnahme an festen Stoffen im Gehirn und Rückenmark.

Die Frage, warum der Tod bei dem Verhungern eintritt, weit früher als die Organstoffe verzehrt sind, ist noch nicht vollkommen gelöst. Es scheint, dass die grosse Wasserzunahme, welche die Organe erkennen lassen, die nöthigen Oxydationen nicht mehr in vollem Maasse eintreten lassen, wie dieses auch bei der Ermüdung der Muskeln stattfindet. Ein höherer Wassergebalt erm üdet Nerven und die Muskulatur; der Schwächezustand der Hungernden ist wenigstens theilweise auf dieses Verhältniss zu beziehen. Eine solche fortgesetzte Ermüdung oder Halblähmung der gesammten Muskulatur wird selbstverständlich alle Organfunctionen wesentlich beeinträchtigen, besonders die Herz- und Athembewegungen, 'so dass die grosse Reihe von Störungen, die sich hieraus secundär ergeben muss, vielleicht schon allein als Todesursache gelten kann.

Auch im Hungerzustande rufen alle Momente, welche die Lebensthätigkeit wichtiger Organgruppen erhöhen, einen grösseren Eiweissumsatz hervor, wie z. B. Genuss von Salzen, wichtiches Wassertrinken, Muskelarbeit, entzündliche Processe etc.

Aus meinen Hungerversuchen an mir selbst angestellt wähle ich einen als Versuchsbeispiel für den Menschen aus, in welchem auch kein Wasser aufgenommen wurde.

#### Hungerversuch.

Beginn des zweiten Hungertags Mittags. Das körperliche Befinden vollkommen normal, kein Schwächegefühl; die Zimmertemperatur betrug im Mittel 19,5°C. Während der Nacht der Schlaf unruhig. Am Morgen stellte sich Schwere im Kopf, Magendrücken und ziemliches Schwächegefühl ein. Das Hungergefühl zeigte sich nur bei der gewöhnlichen Zeit der au-fallenden ersten und zweiten Nahrungsaufnahme, am Ende des Versuchs ist es kaum bemerkhar.

Körpergewicht vor dem Versuch (rein) 69643 Gramm
- nach - - 68543 - (Abnahme 1130).

Aus den Ausgaben in Harn und Respiration wurden die Stoffverluste des Körpers (Einnahmen) berechnet für 24 Stunden des zweiten Hungertags:

| Ausgaben:                   | N C         | Einnahmen:         | N     | C      |
|-----------------------------|-------------|--------------------|-------|--------|
| bestimmt)                   |             | (berechnet)        |       |        |
| 17,025 Harnstoff 7,         | 9455 3,5654 | 50,7 Gramm Albumin | 8,024 | 27,796 |
| ტ, <b>±36 Harnsäure 0</b> , | 0,0843      | 198,1 - Fett       | . 0   | 156,7  |
| In der Respiration          | 0 180,8500  | Summe              | 8,024 | 184,5  |
| Summe 8.                    | 024 484.5   |                    |       |        |

Der berechnete Gesammtverlust an Albumin und Fett beträgt 248,8 Gramm; dazu kommen noch 7,7 Gramm Extraktivstoffe und Salze, die im Harn ausgeschieden wurden, der Verlust an festen Stoffen beträgt sonach 256,5 Gramm, es treffen also von dem Gesammtkörpergewichtsverlust von 1430 Gramm auf Wasserverlust: 873,5 Gramm.

Ueber die allgemeinen Folgen des Hungers vergleiche man bei »Nahrungsbedürf1155. Man hat bei Menschen noch nach langem Hunger Bestimmungen des Harnstoffs, der
11 24 Stunden ausgeschieden wurde, gemacht. Ich sah seine Ausscheidung bei Kranken, die
wenig oder gar keine Nahrung aufnahmen, auf 8—9 Gramm pro die sinken. Es geht die
Eiweisszersetzung bis zum Hungertode fort (Lassaigne, Scherer, C. Schmidt, Bischoff u. A.
Slegkn's neue Bestimmungen stehen bei "Harnstoff").

### Fettnahrung.

Das Fett, welches aus der Nahrung oder aus den Organen in die circulirende Sästemasse kommt, setzt den Eiweissverbrauch im Allgemeinen herab. Gleichzeitig begünstigt das Fett den Ansatz des Eiweisses. Der Eiweissverbrauch des Organismus kann aber niemals durch Fett gänzlich vermieden werden. Dieser Eiweissverlust muss auch bei Fettkost, welche den Oxydationsbedürfnissen des Organismus sonst ganz genügen würde, wieder ersetzt werden, wenn nicht langsam eine Eiweissverarmung des Körpers eintreten soll.

Bei vollkommenem Hunger verliert nach meinen Beobachtungen ein nicht fettarmer Mensch in 24 Stunden kaum mehr als  $^{1}/_{10}$  Pfd. Eiweiss. Dadurch, dasals Nahrung Fett gereicht wird, sinkt dieser Verlust noch etwas herab.

Die Ernährung nur mit Eiweiss ist von der Ernährung mit Eiweiss und Fett principiet nicht verschieden. Mit dem Eiweiss führen wir implicite Fett ein, da sich, wie wir annehmen, Eiweiss im Organismus in einen oder mehrere stickstoffhaltige Substanzen und in Fett (und Zucker oder andere Kohlehydrate, z. B. Glycogen) spaltet. Nach den Angaben von Pettenkoffen und Voit kann Eiweiss bei seinem Umsatz im Organismus 51—550/0 Fett infern. Dieses aus Eiweiss abgespaltene und das in der Nahrung aufgenommene Fett verhalter sich dann für die Ernährung gleich, es kann sich unter Umständen aus Eiweiss abgespaltenenfett im Körper ablagern: die Mästung mit Eiweiss und Kohlehydraten beruht nach Voit allerauf diesem Fettansatz aus dem Eiweiss, da die Kohlehydrate im animalen Organismus, wie er annimmt, nicht wie in der Pflanze in Fett umgewandelt werden können.

PETTENKOFER und Voit geben an:

Je mehr Fett in der Nahrung genossen wird, neben einer nicht zu grossen Eiweissmentdesto mehr Fett wird verbraucht. Ein fetter Körper zersetzt unter sonst gleichen Umstandmehr von dem zugeführten Fett als ein magerer. Ein fettarmer Körper lagert leichter Fett
den Organen ab als ein fettreicher (beim Menschen noch nicht bestätigt). Je mehr Fett wirden Seiweisszersetzung bildet, desto weniger Fett der Nahrung wird verbraucht. Die Masse dem Körper befindlichen Eiweisses ist von Einfluss auf die Fettzersetzung, da mehr Zellen zu grösserer Organismus) im Allgemeinen auch mehr zerstören. Auch das Verhältniss des Organisweisses zu dem einzulierenden Eiweiss bestimmt den Fettansatz. Je grösser der intermediger
Säftestrom ist, desto mehr wird auch Fett zersetzt.

Voir erklärt die Wirkung des Fettes, Eiweiss der Nahrung zu ersparen, jetzt nicht mehr wie früher (Bischoff und Voit) dadurch, dass die stickstofffreien Stoffe als eleichter oxydirber den Sauerstoff für sich in Beschlag nehmen und dem Eiweiss entziehen; er behauptet nu dass die genannten Substanzen im Körper selber, schwerer als das (circulirende) Eiweiss 🗤 🗀 brennen. Er erklärt jetzt jenen Erfolg bedingt durch den Uebergang eines Theils des racsich zersetzenden »Vorrathseiweisses« in »Organeiweiss«. Während mit Eiweiss allein wess Erzeugung von »Vorrathseiweiss« der Verlust von Organeiweiss und Fett nur schwer außget. ben werden kann, wird bei der Zumischung einer bestimmten Menge der stickstofffreien :: 11. stanzen (z. B. Fetti das aus der Nahrung ins Blut gelangte Eiweiss zu gutem Theil zu Organeiweiss, und es genügt daher eine viel geringere Menge davon, etwa doppelt so viel was 🍗 Hunger (für den Hund., das abgegebene Organeiweiss zu ersetzen. Nicht die absolute Merstickstoffloser Substanz bedingt den Uebergang ins Organ oder den »Vorrath», sondern der A lation zum Eiweiss; auch bei der grössten gleichzeitigen Fettzufuhr kann das Biweiss r. . Vorrath sich mengen, sobald es in verhältnissmässig bedeutender Quantität gereicht wird. einem fetten Korper bildet daher eine gewisse Gabe von Biweiss fast nur Organeiweiss. rend in einem fettarmen vor Allem der »Vorrathe vermehrt wird und zuletzt auch die gross. Menge Eiweiss nicht mehr zur Deckung des Organeiweissverlustes hinreicht. Der Arzt, welch.

sinen namentlich an Fett heruntergekommenen Reconvalescenten, wieder in die Höhe zu bringen hat, muss der richtigen Beimischung von Fett und Kohlehydraten zum Eiweiss das höchste Augenmerk schenken; eine einseitige (alleinige) Vermehrung des "Eiweissvorrathes" könnte den von der Krankheit Erstandenen dem Hungertode weihen, wie Vorr sich drastisch ausdruckt.

Ein fettreicher, gemästeter Organismus hat sehr viel weniger Blut als ein fettärmerer, muskelreicher (J. RANKE). Mit der abnehmenden Blutmenge nimmt der intermediäre Kreislauf ab. Eine Fettaufnahme in der Nahrung setzt den intermediären Kreislauf herab. Wir sehen durch Fettnahrung den Säftestrom durch die Verdauungsdrüsen, namentlich die Leber die Gallebildung), sinken, ebenso den Säftestrom (Milchabgabe) in der Milchdrüse.

## Ernährung mit Zucker, Stärke und Leim.

Fast alles was von der Wirkung des Fettes in der Nahrung neben Eiweiss gesagt wurde, lässt sich auch auf den Zucker anwenden. Auch er kann Eiweiss ersparen in dem auseinander gesetzten Sinne. Der Zucker ist insofern noch von weiterer Bedeutung, als er auch das Fett des Körpers zu ersparen vermag. Er ist daher, wenn ein Fettansatz gewünscht wird, ein zweckmässiger Zusatz zur Nahrung. Doch bedarf es dazu, dass der Zucker den Umsatz soweit herabdrücken soll, dass der Ersatz durch die stickstoffhaltige Nahrung ausgeglichen, und kein Fett vom Körper mehr verbraucht wird, grössserer Mengen als vom Fett. Zwei Theile Stärke oder Zucker leisten nach Pettenkoffer und Voit im Körper des Fleischfressers das Gleiche wie ein Theil Fett, was mit Liebig's älteren Angaben ziemlich übereinstimmt. Indem er nach dem Sauerstoffverbrauch zur Verbrennung einer gleichen Substanzmenge die verschiedenen Stoffe klassificirt, kommt er zu folgenden Relationen: Es entsprechen sich für die Wärmearbeit des Organismus: 100 Fett, 240 Stärkemehl, 249 Rohrzucker, 263 Trauben- und Milchzucker, 770 frisches fettloses Muskelsleisch.

Diese Zahlen werden aber experimentell für die Ernährungslehre modificirt werden müssen, da die Bedingungen des Zerfalls für die genannten Stoffe im Organismus ziemlich verschiedene zu sein scheinen von denen ausserhalb desselben.

Das Stärkemehl hat in der Nahrung die gleiche Bedeutung wie der Zucker. Wir werden erfahren, dass es durch die Verdauungsorgane in Zucker verwandelt wird und also im Organismus nicht als Stärkemehl, sondern als Zucker zur Wirksamkeit kommt.

Der Leim und die leimgebenden Gewebe spielen ehenfalls eine den Fetten und kohlehydraten ähnliche Rolle. Der Leim zersetzt sich zu Harnstoff, erspart andere Stoffe: Eiweiss, Fett, Kohlehydrate. Seine Hauptwirkung hat er darin (Voir), dass er im Stande ist, statt des circulirenden Eiweisses sich zu zersetzen und dadurch dieses zu ersparen und auch den Untergang von Organeiweiss zu beschränken. Er vermag jedoch kein Organeiweiss zu bilden und ist daher ohne Eiweiss zur Ernährung untaugliche. Man hat in der Ansicht über die Verwendbarkeit des Leimes zur Ernährung vielfach geschwankt. Grössere Mengen von Leim stören die Verdauung und ohne Eiweisszusatz zur Nahrung gehen die damit gefütterten Thiere an "Eiweisshunger" zu Grunde. In mässigen Quantitäten genossen ist er besonders winer Billigkeit wegen ein nicht zu unterschätzendes Nahrungsmittel. Eine Zumischung von Leim aber zum käuflichen Fleischextrakt lässt diesen leichter faulen und indem der wehr billig zu liefernde Leim das Gewicht der theuren Nährsalze nur scheinbar vermehrt, vernigert er entsprechend den wahren Werth des Extrakts (über Bouillontafeln cf. oben).



In dem Blut bei Leimfütterung gestorbener Thiere findet sich Leim (Hofmann, Cl. Bernahrsah bei Leiminjection in das Blut Leim im Harn austreten. Die Peptone (nur Fibrinpepton verhalten sich in Beziehung auf ihren Werth als Nahrungsstoffe sehr ähnlich wie der Leim (Ueber Fibrinpeptone of. unten bei Magenverdauung.)

Alle anderen oxydirbaren, in der Nahrung und in der circulirenden Sastemasse vorkommenden organischen Stoffe haben einen analogen Werth wie die letztgenannten. Schienen mit zur Ersparung anderer oxydabler Materien im Organismus, doch ist ihre Wirkunihres verhältnissmässig grossen Sauerstoffgehaltes wegen, geringer.

Hierher sind die Extraktivstoffe des Fleisches zu rechnen, welche theilweise im Organismus noch weiter oxydirt werden. Das elastische Gewebe des Fleisches kann tur den Menschen seiner Unlöslichkeit in den Verdauungssäften wegen wohl nicht zur Ernahrundienen, Hunde scheinen es theilweise zu verdauen (Voir).

Den Extraktivstoffen des Fleisches analog verwerthet der Organismus für seine Ernetrungszwecke zum Theil die nicht giftigen stickstoffhaltigen Pflanzenbasen und die organischen, sauerstoffreichen Säuren in Verbindung mit Alkalien.

Dass Pflanzenfaser (Cellulose) von den Wiederkäuern in ziemlicher Menge verdaut werdwurde oben S. 469 angeführt.

Zur Aufnahme der stickstofffreien Substanzen in den Organismus und ihrer Ausnutzung, überhaupt zur Ausnutzung der Nahrung ist eine zwisse Menge einer an Elwelss relchen Substanz in der Nahrung erforderlich. Detreffenden Beobachtungen wurden bei der Fütterung der Hausthiere zu landwirthschaftlichen Zwecken (Mästung) gemacht. Wenn Haubnen Hämmeln 14 Tage nur Kartoffeln gab, so kandsie ausserordentlich herunter, weil ein ansehnlicher Theil der Kartoffeln unverdaut wieder abging; sobald er aber etwas eiweissreiches Futter, z. B. Erbsen zusetzte kam auch das Starkemehl der Kartoffeln großentheils zur Ausnutzung. Auch Boussingault beobachtete, dass seine Schweine bei Fütterung mit Kartoffeln, in denen die beiden Klassen der Nährstoffe sich vohalten wie 1:8,7, an Gewicht abnahmen, bei einem Zusatz von Roggen, Erbsen, Molken et wodurch das Verhältniss der Albuminate zu den stickstofffreien Futterstoffen wie 1 wurde, sich mästeten. J. Lehnann machte die gleiche Beobachtung wie Boussingaut zu fand weiter, dass seine Schweine bei einem Verhältniss wie 1:3 an Gewicht wieder albeit men "cf. Verdaulichkeit".

Als Beispiel der Ernährung eines Meuschen mit stickstofffreier Kost stehe hier  $\mathbf{auch}$  et an mir selbst angestellter Versuch von 24stündiger Dauer:

| Einna    | hmen:     |   |  |   | N | C      | Ausgaben:            | S      |         |
|----------|-----------|---|--|---|---|--------|----------------------|--------|---------|
| 150 Gram | m Fett .  |   |  |   | 0 | 109,04 | 17,4 Gramm Harnstoff | 7,9ĸ   |         |
| 300 -    | Stärke    |   |  |   | 0 | 114,50 | 0,54 - Harnsäure (   | ), f R | • •     |
| 100 -    | Zucker    |   |  |   | 0 | 38,37  | 95 - Koth            | _      | ( · · · |
| Summe    | · · - · · | • |  | _ | 0 | 234,68 | In der Respiration   | 0      | 200 .   |
|          |           |   |  |   |   |        |                      | K. 16  | + • • • |

Es hatte also eine Zunahme um 197 Gramm stattgefunden. Diese Zunahme bestehells in Fettansatz, theils in Wasseransatz; der Körper wird auch nach den Beobachtusen Anderer bei stickstofffreier Kost wasserreicher. Der ausgeschiedene Kohlenstoff stant theils von dem zersetzten Korpereiweiss, theils aus der Nahrung. Das zersetzte Alhumin tetragt trocken (für 8,46 N 54,55 Gramm. Rechnen wir seinen Kohlenstoff 128,27 Gramm rausscheidung des Gesammtkohlenstoffs, so bleiben 64 Gramm Kohlenstoff im Korper zurzentsprechend 84,5 Gramm Fett. Der Korper hat sonach 51,5 Gramm Eiweiss verbraucht.

aber nur um 297 Gramm an Gewicht zunahm, so beträgt, abgesehen von den Salzen, die nur eine sehr kleine Correction bedingen, für Wasseransatz noch 267 Gramm. Der Versuch zeigt recht deutlich, wie die blosse Zunahme an Gewicht noch nicht sicher ein Zeichen von Zunahme der wesentlichen Organbestandtheile ist. Bei Fleischnahrung sehen wir z. B. dagegen das Gewicht sehr bedeutend bis über 2 Pfd. in 24 Stunden abnehmen, obwohl reichlich über 4 Pfd.) Fleisch im Körper zurückgehalten worden war.

Einfluss anorganischer Stoffe und der Muskelarbeit auf die Ernährung.

Das Koch salz vermehrt den Eiweissumsatz im Organismus (Voit) und zwar darum, weil es zunächst die Thätigkeit der Verdauungsorgane und dadurch den intermediären Stoffkreislauf, die Geschwindigkeit des Diffusionsstroms von Zelle zu Zelle steigert (cf. oben). Es wirkt (nach Voit) das Kochsalz im Organismus wie ausserhalb desselben bei künstlich angestellten Diffusionsversuchen. Eine durch eine Membran verschlossene Röhre, in die man eine Kochsalzlösung hereingebracht hat, saugt, wenn man sie ins Wasser herein senkt, mit grosser Kraft Wasser an; das Salz in der Röhre wirkt wie eine Pumpe. Die gleiche Wirksamkeit entfaltet es im Organismus; es verdankt seine nützlichen Wirkungen für den Körper vor Allem seiner Eigenschaft, die Bewegung der Flüssigkeit von Zelle zu Zelle, von Organ zu Organ einzuleiten (cf. unsere Darstellung der Hydrodiffusion). Es ist von selbst einleuchtend, dass dasselbe für alle krystallisirbaren anorganischen, die Diffusion anregenden Körper- oder Nahrungsbestandtheile gilt; sie werden die gleiche Wirkung wie das Kochsalz entfalten.

Aus meinen Diffusionsbeobachtungen am Muskelgewebe geht hervor, dass auch die leicht diffundirbaren Zersetzungsprodukte des Eiweisses (Harnstoff, Kreatin, Kreatinin etc. etc.) oder der Kohlehydrate (Milchsäure und die anderen im Muskelsaft aufgefundenen organischen Säuren etc.) die gleiche Rolle spielen. Auch sie steigern, wenn sie in grösserer Menge vorhanden sind, den Diffusionsstrom in den Organen. Dasselbe leistet indirect mechanische Arbeitsleistung der Muskeln und Nerven. Durch energische Muskelarbeit wird der Stoffumsatz, namentlich der Umsatz stickstofffreier Stoffe, sehr bedeutend gesteigert. Auch diese Steigerung geht direct mit einer Steigerung des Diffusions-Sästestromseinher. Ein Muskel, der durch angestrengte Arbeitsleistung sich mit Zersetzungsprodukten seiner Substanz beladen hat, pumpt aus den ihn bei seiner Thätigkeit reichlicher umgebenden Flüssigkeiten Wasser in sich ein und wäscht dadurch jene ihn ermüdenden Stoffe aus sich heraus. Wie im Muskel findet auch in den übrigen Organen der gleiche Vorgang unter den gleichen Bedingungen statt.

Auch durch Wasserzufuhr wird die Stoffzersetzung im Organismus vermehrt, aus dem gleichen Grunde, den wir bei der durch Kochsalz gesetzten Steigerung des Umsatzes schon erkannten, nämlich dann, wenn durch das Wasser der Diffusionsstrom auf eine höhere Stärke gehoben wird. Die gegentheilige Wirkung findet sich ein, wenn Wasser in den Organen gleichsam stagnirt, so dass sie an Wasser reicher sind, ohne dass sie gleichzeitig eine genügende Salzmenge zur Bewegung desselben in sich enthalten. So findet sich nach ermüdender Muskelbewegung der Muskel wasserreicher. Es hindert dann das Wasser die Stoffzersetzung, und ist dann eine Hemmungsvorrichtung der Stoffzersetzung (J. RANKE). Durch Wassertrinken kaun die Harnstoffausscheidung, die wir als ein Maass

des Eiweissverbrauches im thierischen und menschlichen Körper ansehen, nicht unbedeutend vermehrt werden.

Die Anregung der Diffusion im thierischen Organismus ist nur eine der wicktigen Seiten der Wirkung der anorganischen Bestandtheile der Nahrung. Wir haben schon die Wichtigkeit der Kalisalze und Phosphorsäure für die Organzusammensetzung kennen gelernt. Für die Pflanzen ist es (zunächst durch Lirbig) erwiesen, dass die Stoffbildung, und zwar besonders von Eiweissstoffen. nicht ohne die Kalisalze vor sich gehen könne, dass überhaupt das Wachsthum und die Zunahme der Pflanze an Masse wesentlich an die Anwesenheit der Kalisalze in der Pslanzennahrung geknüpft ist. Die Beobachtungen über die wichtigen physiologischen Wirkungen der Kalisalze, vor Allem der phosphorsauren, haben darauf hingedeutet, dass diese Stoffe, die von den organischen Geweben s. v. v. mit Begierde aufgenommen werden, auch für die thierische Ernährung von der grössten Wichtigkeit sein werden. Durch die Untersuchungen Kennenich's ist es erwiesen, dass die Kalisalze des Fleisches in der Nahrung genossen, z. B. in der Fleischbrühe, einen sehr bedeutenden Einfluss auf die Organbildung, zunächst Fleischbildung haben. Unter der Wirkung von Kalisalzen hat dieselbe Ernährung einen böheren Erfolg als ohne dieselbe. Bei dem oben S. 116 dargelegten Imlnbitionsgesetz der Organe wurde auf eine mögliche Erklärung dieser merkwürdigen Beobachtung hingewiesen. Aehnlich wie Kalisalze scheinen auch organisch-Extraktivstoffe des Fleisches zu wirken, wenigstens wirkte in Kennenich's Versuchen das »Fleischextrakt« be deuten der als seinem Gehalt an Kalisalzen allein entsprochen haben wurde. Dadurch bekommen wir einen neuen Einblick in die Gesetze des Ernährungswerths der einzelnen Nahrungsstoffe. Die Stoffe welche den Fleischansatz begünstigen, wirken ganz analog wie das Fett, die Kohlehydrate und der Leim, sie begunstigen den Fleischansatz trotzdem sie fur sich betrachtet den Gesammtstoffumsatz erhöhen. Diese Erfahrung ist ganz andlog der oben angeführten der Thierzüchter, wo Eiweiss, dass für sich allein den Stoffwechsel steigert, den »Ansatz« ermöglicht. Der Kaligehalt des Bieres, der Molke, Milch, erlangt durch diese Betrachtungen seine Bedeutung.

J. Foastea konnte mit moglichst salzarmer Nahrung Tauben bis zu 29, Mause bis 2 30. Hunde bis zu 36 Tagen am Leben erhalten. Die Organe und das Blut halten auch te-Mangel in der Nahrung sehr hartnackig einen gewissen Gehalt an Mineralien zuruch. Be-Chlorhunger tritt beim Hund endlich ein Zustand ein, in welchem keine Salzsäure im Magmehr ausgeschieden wird, und die Nahrung unverandert ausgebrochen wird. Endlich stertwicke Thiere ohne Abnahme an Fleisch und Fett unter Anzeigen von Storungen im Nervenstelm, Lahmungen. Auch aus Schena's Versuchen geht hervor, dass der Organismus inschlief hartnackig festhalt.

SERestrom im Fieber. — Eine Vermehrung des Stoffumsatzes und damit des Sal' stroms tritt auch im Fieber ein, so lange dazu eine genugende Wassermenger: korper vorhanden ist. Die Fiebererscheinungen werden durch die Steigerung derectzungen erboht. Fehlt dem Organismus eine genugende Wassermenge zur Bildung eine krisseren Saftestroms, z. B. nach Blutverlusten, wasserigen Darmentleerungen in der Cholera starkem wasserigen Erbrechen etc., so sehen wir die Erscheinungen des Fiebers herabgesetzt oder bei sehr vermindertem Saftestrom sogar ganzlich verschwinden, mit einem Ansteigen als. Wassergehaltes des Organismus kehrt das Fieber zuruck v. Giett.

Sissin sih bei einer Vermehrung der Wasserzuführ von 500—1800% bei einem zwi in lich mit Fleisch gefülterten Hund nur einen memlich geringen Einfluss auf die Stickstoffnis-

scheidung im Harn. Klein und Verson konnten die Angabe Voir's, dass Kochsalzgenuss den Eiweissumsetz steigere, nicht bestätigen.

## Nahrungsmenge.

Nach diesen allgemeinen Betrachtungen haben wir uns nach den Mengenverhältnissen umzusehen, in welchen die Nahrungsmittel gereicht werden müssen, um den täglichen Körperverlust vollkommen zu ersetzen.

Es liegt sehr nahe, als unteres Maass dafür den Stoffverbrauch im Hungerzustande anzunehmen; — man ist versucht zu glauben, dass eine Nahrungszufuhr, welche den Hungerverlust deckt, auch eben zur Ernährung hinreichend sein müsse. Meine Untersuchungen ergeben für den Verbrauch im Hunger bei dem Menschen im Durchschnitt etwa 50—60 Gramm Albumin und 200 Gramm Fett im Tage. Reicht man diese Nahrung, so bemerkt man sogleich, dass sie zum Ersatz nicht genügt. Der Grund dafür liegt in der schon mehrfach besprochenen Steigerung, welche der Umsatz erfährt, sowie durch Nahrungsausnahme der circulirende Sästestrom durch eine Steigerung in der Thätigkeit der Verdauungsorgane vermehrt wird.

Ein besseres Maass gewinnt man aus der Bestimmung der Ausscheidungsprodukte, welche der Körper während 24 Stunden abgibt, bei einer unbestimmten, gewöhnlichen Ernährungsweise. Aus den bestimmten Zersetzungsstoffen können die unbestimmten Einnahmen berechnet werden.

Bei einem derartigen Versuche fand ich als Normalzahlen für die Ausscheidungsprodukte in 24 Stunden für einen ruhen den Menschen, d.h. bei geninger Muskelleistung:

für Haut und Lungen:

für den Harn:

40,00 Gramm Harnstoff 
$$\rangle = 48,85 \text{ N}$$
  
0,53 - Harnsäure  $\rangle = 8,20 \text{ C}$ .

Die Gesammimenge des ausgeschiedenen Kohlenstoffs betrug 223,2 Grm. Das Verhältniss des N zum C in den Ausscheidungen beträgt:

1:12.

Rechnen wir wie bei Hunger den ausgeschiedenen Kohlenstoff auf Fett nach der Formel, welche Cheverul für Menschenfett aufstellte — 79% C in 100 Theilen —, so ergeben sich 200 Gramm Fett neben 122 Gramm Eiweiss. Die Eiweissmenge in der gewöhnlichen Nahrung, die nur durch den gesunden Appetit geregelt wird, beträgt hier demnach gerade das Doppelte des Eiweissverlustes des hungernden Organismus, während der Fettverbrauch in beiden Fällen ganz gleich scheint, doch dürfen wir nicht vergessen, dass ein Theil der CO2 auch von anderen kohlenstoffhaltigen Materien der Nahrung geliefert wurde als Fett. Es ist bemerkenswerth, dass das Stickstoff-Kohlenstoffverhältniss in den Ausscheidungen auch bei grossen scheinbaren Aenderungen in der Nahrungsaufnahme, wenn diese dem Appetit zu bestimmen überlassen blieb, von mir öfter 1:12 gefunden wurde.

Es ist klar, dass die Nahrung unter allen Umständen etwas mehr Stoffe enthalten muss, als die Exkrete rechnen lassen wurden, da ja ein Theil der ersteren den Körper unverdaut wieder verlässt. Da die Verdauungsstärke der verschiedenen Individuen sehr verschieden sich verhält, so lässt es sich mit weiterer Rucksicht auf einige analog wirkende Momente begreifen, wie die gleiche Nahrungsaufnahme, z. B. bei den Genossen eines Kosttisches, so verschiedene Erfolgehervorbringen kann.

Es ist möglich, die Nahrung des Menschen nicht nur chemisch nach ihren Elementarstoffen zu bestimmen, sondern sie auch für längere Zeit hindurch gleichmässig zu halten, so dass man am Menschen ebenso wie an Thieren mit aller wünschenswerthen Exaktheit Ernährungsversuche anstellen kann.

Bei einem Mittelgewichte von 74 Kilogramm war meine Ernährung mit Nahrungsmitteln, welche 45,22 Gramm N und 228,7 Gramm C enthielten, eine vollständige, so dass ich eine Woche hindurch bei geringer Muskelleistung — Rubmeine Körperausgaben damit vollkommen bestritt. Die Zusammenstellung der einzelnen Nahrungsstoffe war möglichst dem gewöhnlichen Essen der mittleren Stände nachgeahmt und sie kann wohl für ähnliche Umstände als Normalmischung gelten.

Die Nahrung bestand in Folgendem:

```
250 Gramm Fleisch . . = 8,5 Gramm N und 34,8 Gramm C
 400
           Brod . . . = 5.1
                                           97,44
  70
           Starke . . == 0
                                           26,05
  70
           Eiereiweiss = 1.52
           Schmalz = 0,1
  70
                                           67,94
  30
  10
            Salz
2100 cc
            Wasser
```

Zusammen 15,22 Gramm N und 228,7 Gramm C.

Das Stickstoff-Kohlenstoff-Verhältniss beträgt hier:

Das Fleisch wurde vollkommen von dem anhaftenden Fett befreit gewogen und dann mit einem Theile des Schmalzes gebraten; aus dem Reste des letztenmit der Stärke, Eiereiweiss und Salz wurde ein "Schmarren« bereitet. Die Buttwurde zum Brode genossen. Wie vollkommen diese Nahrung bei den obwalten den Bedingungen zur Deckung der Körperausgaben hinreichte, lässt sich aus eurkleinen Tabelle erkennen, in welcher den chemisch bestimmten Einnahmen 24 Stunden, die ebenfalls chemisch bestimmten Ausgaben während derselben /- gegenübergestellt sind:"

| Einnanmen:         |       |        |
|--------------------|-------|--------|
|                    | N     | C      |
| In der Nahrung     | 15,22 | 228,72 |
| Ausgaben:          |       |        |
| lm Harne           | 14,84 | 6,62   |
| Im Kothe           | 1,12  | 10,6   |
| In der Respiration | Ô     | 207,0  |

Zusammen: 15,96 224,22.

Die Fehler = Differenzen in den Bestimmungen sind nicht grösser als se teiner chemischen Elementaranalyse der Nahrungsstoffe, wenigstens bei so grosse.

Mengen, wie sie hier vorliegen, sich auch würden ergeben haben. Bei vollständiger Ernährung gleicht der Vorgang wirklich einer Elementaranalyse, es werden genau so viel Stoffe im Körper verbrannt als in der Nahrung aufgenommen wurden. Setzen wir in die Tabelle der aufgenommenen Nahrungsstoffe einfachere Ausdrücke ein, so erhalten wir als ausreichen de Nahrung für einen erwachsenen Mann von 74 Kgramm, bei geringer Körperarbeit:

```
an Albumin (45,5 N) . . = 400 Gramm

- Fett . . . . . = 400 -

- Stärkemehl (Zucker) . = 240 -

- Salz . . . . . = 25 -

- Wasser . . . . = 2535 -

Zusammen : = 3000 Gramm = 6 Pfd.

wovon 4 Pfd. feste Nahrungstoffe.
```

Es ist nach dem Bishergesagten ohne weitere Erklärung selbstverständlich, dass man bei der Nahrung im Einzelnen den jeweiligen Bedürsnissen des zu ermährenden Individuums Rechnung zu tragen hat; die Nahrungszusuhr muss den individuellen Bedingungen angepasst werden. Für jeden Organismus mit seiner bestimmten Masse von »Organ- und Vorraths-Eiweiss« (S. 493), von Fett etc. gibt es ein Ideal der Nahrung, d. i. die geringste Menge Eiweiss, welche man bei Zusatz der geringsten Menge von Leim, Fett oder Kohlehydraten braucht, um den Bestand der Stoffe in ihm zu erhalten oder anderen Ausorderungen zu genügen (Voit). Ein Organismus, von dem viel Muskelarbeit verlangt wird, wird eine andere Nahrung bedürsen als einer, dem wenig zugemuthet werden soll, oder bei dem es weniger auf Muskel-, sondern auf den nöthigen Fettansatz zu einer normalen Ernührungsschligkeit ankommt.

Die verschiedene Zusammensetzung des Körpers ist mit der Verschiedenheit in der Verdauungsstärke vorzüglich der Grund, warum ein und dieselbe Nahrung bei verschiedenen Individuen so ganz verschiedene Wirkung hervorbringt.

## Verschiedene Ernährungsweisen.

Moleschoff hat versucht aus älteren Versuchsreihen von Mulder, Playfair, Liebig, Word, Genth und Gasparin des Kostmaass eines arbeitenden erwachsenen Mannes zu bereihnen. Es ist bemerkenswerth, wie nahe dasselbe mit dieser unserer Normaldiät für geringe Muskelleistung, welche experimentell ausgeprobt wurde, übereinstimmt. Nur ist der ganze Verbrauch etwas höher gegriffen, was einerseits darin seinen Grund hat, dass der Kostwiz für Muskelarbeit berechnet ist und dass man andererseits vor meinen Kohlensäurebestimmungen am Menschen mit dem Pettenkofenschen Respirationsapparate die Kohlensäureausbeidung des Erwachsenen ziemlich viel höher schätzte; meist legte man den von Liebig aus der Nahrung hessischer Soldaten gefundenen Werth von 278/10 Loth Kohlensäure zu Grunde. Uss von mir beobachtete Individuum würde ohne stärkere Muskelleistung bei dem Molesent schen Kostmaasse Stoffe angesetzt haben, also gemästet worden sein.

Nach der Berechnung Moleschott's müsste das tägliche Kostmaass für einen kräftig arischden erwachsenen Mann, z. B. Arbeiter, Soldaten, betragen:



Die Gesammtslickstoffmenge beträgt hier 20,2 Gramm N; die Gesammtkohlenstoffmenge 320 Gramm C; das Stickstoff-Kohlenstoff-Verhältniss ist dabei: 4: 45, der gleiche Werth den auch wir bei unseren Beobachtungen gefunden haben.

Es ist nach unseren Vorbesprechungen einleuchtend, dass diese Zahlenangaben keiner absoluten Werth beanspruchen können. Um den Körper zu erhalten, kann eine Nahrungmenge z. B. wie die oben angeführte dienen; doch ist zu dem angestrebten Zwecke geralte die angegebene Mischung nicht erforderlich. Nehmen wir an, dass der Mensch allein vor Fleisch sich ernähren kann, wie es der Hund vermag, so würden wir zu demselben Zwecke ausreichen nach unserer oben angestellten Rechnung mit 2000 Gramm Fleisch. Diese Fleischmenge enthält: 68 Gramm N und 250,4 Gramm C. Das Stickstoff-Kohlenstoff-Verhaltanwürde betragen: 4:3,7.

Im Hungerzustande bestreitet derselbe Organismus seine Bedürfnisse für 24 Stunden r. 50—60 Gramm Albumin; also etwa 200 Gramm Fleisch und 200 Gramm Fett. Das Stickstoff-Kohlenstoff-Verhältniss beträgt im Durchschnitt: 4:20,5.

Bei stickstofffreier Kost wird der Albuminverbrauch des Organismus noch herabæeer selbst gegen den Hungerzustand, das Stickstoff-Kohlenstoff-Verhältniss steigt auf 1: 24,7.

ich deckte in anderen Versuchsreihen meine Körperverluste noch durch mehrere ander. Nahrungsstoffcombinationen. In einer Reihe wurde genossen:

```
Rindfleisch = 500 Gramm = 47 Gramm N und 62,7 Gramm C

Brod . . = 200 - = 2,56 - - 48,72 - -

Fett . . = 80 - = 0 - - 54,29 - -

Rohrzucker = 425 - = 0 - - 52,7 - -

Salz . . = 40 -

Wasser . = 2000 cc

Zusammen 49,56 Gramm N und 248,4 Gramm C.
```

Das Stickstoff-Kohlenstoff-Verhältniss ist hier: 4:41,2 sehr annährend an die Guewelche das Verhältniss bei nur durch den Appetit geregelter Kost einhält, wo ich e- in re-

Voir stellt neuerdings als Kostsatz für den Arbeiter auf:

verschiedenen Versuchen wie: 1: 12 fand. In der Milch ist das Verhältniss 1: 11.

Es ist einleuchtend, dass wir nach diesen Erfahrungen nicht mehr von einem ein alle Male feststehenden Kostsatze, in welchem eine bestimmte Menge von Albumin und stickstofffreien Nahrungsstoffen vertreten sein müsste, sprechen können. Die Erhaltung beweiligen Körperzustandes bei einer bestimmten Arbeitsgrösse der Muskeln erfordert zu lich verschiedenartige Combinationen.

## Volksernährung.

Die verschiedene Art der Volksernährung in den verschiedenen tauw. beweist ebenfalls die Richtigkeit dieses Satzes.

Nach PLAYFAIR sind in der Nahrung englischer Landbauer nur 67,45 Gramm Albuniu - 238,62 Gramm stickstofffreie Nahrungsmittel enthalten; eine andere Bestimmung ergab deselben: 87,72 Gramm Albumin auf 350,94 Gramm stickstofffreie Substanzen.

Nach den Angaben Bönn's besteht die Kost der ärmsten Volksklassen in northeutschen Gegenden Luckau) für Achtern und ein (fünfjähriges) Kind pro Wochen.

```
      8^8/_4 Mtz. Kartoffeln = c. 44 Pfd. = 440 Gramm Albuminate

      1/_2 - Mehl = 2^1/_2 - 67,5 - -

      1^3/_4 Pfd. Fleisch = 99,5 - -

      1/_2 - Reis = 40,0 - -

      42 - Brod = 300,0 - -

      geringste Mengen von Milch
```

28750 Gramm mit 887 Gramm Eiweiss.

Man kann etwa die Hälfte auf den Mann, die zweite Hälfte auf Frau und Kind rechnen, so dass der Mann etwa 64 Gramm Eiweiss pro Woche erhält.

Die Bauern des bayerischen Gebirges und der bayerischen Hochebene essen auf an vier Feiertagen im Jahre Fleisch. Sie nähren sich sonst von Mehlspeisen, die durch ihren ungemeinen Fettreichthum auffallen. Diese sogenannte «Schmalzkost» ziehen sie der Fleischkost als besonders kräftigend vor, wie ihr Sprichwort sagt:

»A habernes Ross und an g'schmalzenen Mann Die zwoa reisst koa Teufl zam«,

Uebrigens ist die Kost dieser kräftigen Bergbewohner durchaus nicht eiweissarm (Liebig). Ein Holzknecht in Reichenhall empfängt, wenn er am Montag nach dem Frühstück in die Berge geht, von seinem Herrn 3,4 Zollpfd. Schmalz, 7,8 Pfd. Mehl, 4,5 Pfd. Brod; er kommt samstags Abend nach Hause und isst zu Hause zu Nacht. Die angegebene Nahrung muss also im 5 volle Tage ausreichen; sie entspricht — das Stärkemehl in Fett (24: 10) und das Brod a Fleisch umgerechnet (100 Pfd. Mehl = 140 Pfd. Brod, worin 80/0 Albumin), per Tag:

Fleisch 540 Gramm, Fett 626 Gramm!

luf eigene Rechnung kauft sich der Holzknecht noch ein Maass gedörrtes Obst, sicher nicht ler Leckerei wegen, sondern um in seiner Speise das Quantum der arbeitenden Alkalien (Kali) wermehren. Noch bedeutendere Albuminmengen der Schmalzkost geben die Berechnungen H. Ranke's nach dem jährlichen Durchschnitt für sein Landgut Laufzorn bei München. lier erhält ein Knecht im Tage durchschnittlich 452 Gramm Albuminate, im Jahre 55500 imm, davon aber nur 38/40/0 als Fleisch.

Reisende berichten von den erstaunlichen Fettmengen, welche die Bewohner der Poarfander zu geniessen pflegen. In einem kalten Klima ist man der grossen Wärmeverluste
regen genöthigt viel zu essen und namentlich Fett wegen seiner hohen Verbrennungswärme.

Jin Eskimo soll im Stande sein, im Tag 8—12 Pfd. (?) fettes Walrossfleisch zu verzehren.

Jin Eskimo soll im Stande sein, im Tag 8—12 Pfd. (?) fettes Walrossfleisch zu verzehren.

Jin Eskimo soll im Stande sein, im Tag 8—12 Pfd. (?) fettes Walrossfleisch zu verzehren.

Jin Eskimo soll im Stande sein, im Tag 8—12 Pfd. (?) fettes Walrossfleisch zu verzehren.

Jin Eskimo soll im Stande sein, im Tag 8—12 Pfd. (?) fettes Walrossfleisch zu verzehren.

Jin Eskimo soll im Stande sein, im Tag 8—12 Pfd. (?) fettes Walrossfleisch zu verzehren.

Jin Eskimo soll im Stande sein, im Tag 8—12 Pfd. (?) fettes Walrossfleisch zu verzehren.

Jin Eskimo soll im Stande sein, im Tag 8—12 Pfd. (?) fettes Walrossfleisch zu verzehren.

Jin Eskimo soll im Stande sein, im Tag 8—12 Pfd. (?) fettes Walrossfleisch zu verzehren.

Jin Eskimo soll im Stande sein, im Tag 8—12 Pfd. (?) fettes Walrossfleisch zu verzehren.

Jin Eskimo soll im Stande sein, im Tag 8—12 Pfd. (?) fettes Walrossfleisch zu verzehren.

Jin Eskimo soll im Stande sein, im Tag 8—12 Pfd. (?) fettes Walrossfleisch zu verzehren.

Jin Eskimo soll im Stande sein, im Tag 8—12 Pfd. (?) fettes Walrossfleisch zu verzehren.

Jin Eskimo soll im Stande sein, im Tag 8—12 Pfd. (?) fettes Walrossfleisch zu verzehren.

Jin Eskimo soll im Stande sein, im Tag 8—12 Pfd. (?) fettes Walrossfleisch zu verzehren.

Jin Eskimo soll im Stande sein, im Tag 8—12 Pfd. (?) fettes Walrossfleisch zu verzehren.

Jin Eskimo soll im Stande sein, im Tag 8—12 Pfd. (?) fettes Walrossfleisch zu verzehren.

Jin Eskimo soll im Stande sein, im Tag 8—12 Pfd. (?) fettes Walrossfleisch zu verzehren.

Jin Eskimo soll im Stande sein, im Tag 8—12 Pfd. (?) fettes Walrossfleisch zu verzehren.

Jin Eskimo soll im Stande sein, im Tag 8—12 Pfd. (?) fettes Walrossfleisch zu v

In den Tropen geniesst man Stoffe, welche eine geringere Verbrennungswärme zeigen: ohlehydrate, Pflanzensäuren etc.; man verzehrt ausserdem möglichst wenig Eiweiss, um en Stoffumsatz und damit die Sauerstoffaufnahme niedrig zu halten (Voir). Der Hindu lebt on Reis, der Südegyptier von Datteln, der Mexikaner von Mais und Bananen, die südamerinischen Neger von Zuckerrohr. So lange wir die Mengen nicht kennen, in welchen diese abstanzen, die alle Albumin enthalten, genossen werden, können wir ein sicheres Urtheil ber diese Frage uns nicht bilden. Es steht noch nicht fest, dass die Wärme ababe in den Tropen eine geringere sei als in den mittleren Klimaten, da in er Wärme die Wasserverdunstung aus dem Organismus sehr beträchtlich steigt und, wie ir aus den Berichten der Reisenden wissen, die Schweissbildung der Tropenbewohner (z. B. binesen) groß ist. C. v. Schrazel berichtet sehr lehrreich in dieser Hinsicht, dass ein chiesischer Arbeiter 900—1200 Gramm Reis, zur Erntezeit sogar 1500 Gramm im Tage verhrt, wobei er in der Woche noch öfters Fisch oder Schweinefleisch erhält. Daneben isst er

noch Leguminosen und jenen obenerwähnten stickstoffreichen Luguminosenkäse. Bin japanesischer Feldarbeiter erhält neben eiweissreicher Bohnensulze noch über 1600 Graus. Beis, selten Fleisch oder Eier, denen sie aber eine besondere kraftgebende Wirkung zuschreben. Aehnlich wird es sich bei den anderen oben genannten Bevölkerungen verhalten.

Wie sehr man sich bei derartigen aprioristischen Voraussetzungen in nächster Nahe Let sichen kann, zeigt das oben angeführte Beispiel der Ernährung der bayerischen Gebirgsbewister, von denen man hehauptet hatte, dass sie bei einer Diät, welche vorzugsweise aus Met und Speck besteht, anstrengender Arbeit fähig seien, während nun Liebig zeigte, dass die Alleminmenge ihrer Nahrung eine sehr bedeutende ist. Aehnlich geht es mit der Behauptung der "Nahrhaftigkeit» des Biers. Man behauptete früher vielfältig gegen Liebig, dass die twie rischen Arbeiter sich mit Bier (und Brod) arbeitskräftig erhielten. Liebig konnte nachweit dass die stärksten Biertrinker in München auch die stärksten Esser sind. In der Sedunauen in Bierfabrik trifft auf den Kopf eines Arbeiters im ½jährigen Durchschnitt pro Tag:

546 Gramm Brod.

840 - Fleisch (vom Meztger).

? - Fett und Gemüse etc.

8000 - = 8 Liter Bier!

Die Arbeit der Brauknechte ist sehr schwer und nur sehr starke Männer eignen sich den. Um mit Bier, das kein oder nur Spuren von Eiweiss enthält, den Kohlenstoffverbrund des Organismus zu decken, bedürfte man 42—43 Liter im Tage! dabei müsste aber in reduch Eiweiss zugeführt werden. Das ist der Sinn, wenn wir auch bei reichlichster Braumption Käse und Brod mitgenossen sehen.

Die Londoner Hafenarheiter (Navvies), welche z. B. im Krimkriege bei dem Eisenbilhau bei Bala Klava sich durch ihre ausserordentliche Arbeitsleistung auszeichneten, verzeten löglich 450—459 Gramm Albuminate und zwar ca. 3/4 in Form von Fleisch.

Wir sehen wie geschickt der Volksinstinkt die richtige Verbindung der Nahrungssicherauszufinden weiss; die Erfahrung hat dem Menschengeschlecht seit dem Beginne wird Daseins hierin Alles gelehrt, was die Wissenschaft erst mühsam zu ergründen und zu besticht ist. Dem Einzelnen unbewusst zeigt sich über der ganzen Lebensweise der Vertionen eine strenge Gesetzmässigkeit.

Die gesunde Volksnahrung bestrebt sich im Allgemeinen den Körper auf einem zien in hohen Organstand — Muskel- und Fettmenge — dauernd zu erhalten. Sie ist stets ber tungs-Nahrung.

Die Ernährung kann auch, wie wir wissen, von einem anderen Gesichtspunkte ausgebeSie kann eine bestimmte Veränderung des Körperzustandes anstreben. Sie kann beabenetigen, den Körper fett- oder fleischreicher, fett- oder fleischärmer zu machen. Die verwahltenen Berufsweisen, Geschlechter, Lebensalter erfordern eine verschiedene Nahrung wollen einige hervorragende Beispiele der Art noch besprechen.

## Ernährung der Truppen.

Beginnen wir mit der Ernährung der Truppen im Frieden.

Die Aufgabe scheint ziemlich einfach zu lösen. Wir haben in den zu Ernährendes titge erwachsene Manner vor uns, die wenigstens theilweise und zu Zeiten stark zu arbeitaben.

Trots der scheinbaren Einfachheit fällt in den verschiedenen Ländern die Antwie. -: die uns vorliegende Frage sehr verschieden aus.

Wir verdanken Livais eine Zusammenstellung der Nahrungsmengen, wolche von er Nampagnie hesseischer Soldaten während eines Monats aufgenommen wurden, zusammen unt den in der gleichen Zeit ausgeschiedenen Extrementen. Es ergibt sich "dass auf er soldaten der henbachtelen kompagnie, eingerechnet, was er noch neben seiner malitars".

Beköstigung zu sich nimmt, 75,74 Gramm Albumin auf 447,86 Gramm stickstofffreie Stoffe treffen. Likbig hält für einen Soldsten im Frieden 425 Gramm Albumin genügend, im Kriege verlangt er mindestens 440—448 Gramm.

Der Soldat des nord deutschen Bundes erhält nach dem letzten Reglement täglich im Frieden nach Vorr's Berechnung:

| im theuen nach       | V UI | 19   | Detec     | HI. | ıuı | nR  |              |    |   |          |    |    |   |   |     |       |       |     |         |    | •   |      |
|----------------------|------|------|-----------|-----|-----|-----|--------------|----|---|----------|----|----|---|---|-----|-------|-------|-----|---------|----|-----|------|
|                      |      |      | . 1 - : . |     |     |     | II. grosse P |    | n | Dantian. |    |    |   |   | Eiw | eiss: | Fett: |     | Stärke: |    |     |      |
|                      |      | 1. 1 | (lell     | 116 | :   | 11  | . ;          | Вr | O | 886      | P  | 01 |   |   | (1) | :     | I.    | lí. | i.      | И. | I.  | II.  |
| Brod                 |      |      | 697       |     |     |     |              |    |   | 697      | ٠. |    |   |   |     |       | 56    | 56  | 40      | 10 | 343 | 343  |
| Fleisch ohne Knochen | en . | •    | 120       | •   |     | •   | •            | •  |   | 200      |    |    | • |   | •   |       | 19    | 31  | 8       | 13 | _   | -    |
| Reis                 |      |      | 91        |     |     |     |              |    |   | 116      |    |    |   |   |     |       | 4     | 6   | 1       | 4  | 76  | 97   |
| oder Graupen         |      |      | 416       |     |     |     |              |    |   | 149      | ١. |    |   |   |     |       | 12    | 16  | 2       | 3  | 92  | 106  |
| - Hülsenfrüchte      |      |      | 232       |     |     |     |              |    |   | 307      | Ι. |    |   |   |     |       | 54    | 67  | 5       | 6  | 126 | 166  |
| - Kartoffeln         |      |      | 4500      |     |     |     |              |    | 4 | 992      | ١. |    |   |   |     |       | 22    | 30  | 30      | 40 | 350 | 466  |
|                      | Bei  | Re   | is .      |     |     |     | .•           |    |   |          |    |    |   |   |     | •     | 79    | 93  | 19      | 24 | 419 | 440  |
|                      | -    | Gr   | aupe      | n   |     |     |              |    |   |          |    |    |   |   |     |       | 87    | 103 | 20      | 26 | 425 | 449  |
|                      | _    | Ηű   | ilsenf    | rü  | ch  | tei | n            |    |   |          |    |    |   | , |     |       | 125   | 154 | 23      | 30 | 469 | 509  |
|                      | -    | Ka   | rtoffe    | ln  |     | ø   |              |    |   |          |    |    |   |   |     |       | 97    | 147 | 48      | 63 | 693 | 809  |
|                      |      |      |           |     |     |     |              |    |   |          |    |    |   |   |     |       |       | 117 | 28      | 36 | 454 | 552. |

In Frankreich ist die Nahrungsmenge im Frieden: 328 Fleisch und 846 Brod. Doch sind hier die Kostsätze sehr wechselnd. Nach Hildesheim erhält der Mann im Felde 24 Loth = 400 Gramm Fleisch.

In Oesterreich erhielt der Soldat im Frieden: 900 Brod, 224 Fleisch und 186 Mehl oder 70 Erbsen, Linsen, Bohnen, 560 Kartoffeln, Schmalz 9, Gerstengraupen 140. Im Mittel ist in dieser Nahrung enthalten 140 Eiweiss, 37 Fett, 525 Stärkemehl.

Ein englischer Soldat in Europa erhält nach Playfar 119,05 Albuminate auf 385,88 stickstofflose Nahrungsstoffe: in Indien 112,46 auf 339,82. Bei einem englischen Matrosen besteht die Nahrung bei frischem Fleisch aus 114,67 Gramm Albuminaten auf 338,82 Gramm stickstofffreie Substanzen; bei gesalzenem Fleische treffen 134,46 Gramm der ersteren auf 135,35 der letzteren.

Wir sehen, dass die Mengen der Eiweisssubstanzen im Verhältniss zu den stickstofffreien Stoffen in den Truppenkostsätzen sehr schwankend sind.

Nach den uns bekannten Gesetzen der Ernährung ist es uns sogleich einleuchteud, dass alle die verschiedenen Kostsätze wohl ausreichend genannt werden können für die Erhallung eines kräftigen Mannes auch bei mässiger Arbeit. Es kann hierzu jede Modification der Nahrungsstoffe verwendet werden, welche auf etwa 15—18 Gramm Naus Albuminaten 230 Gramm Kohlenstoff aus 2/8 Stärke und 1/3 Fett enthalt.

Am kostspieligsten ist unter den Nahrungsmitteln das Fleisch. Es wird zweckmässig sein, seine Menge zu beschränken und das Fehlende mit Schwarzbrod, Bohnen, Linsen zu ersetzen, welche durch ihren Eiweissgehalt sich empfehlen (über Schwarzbrod ef. unten).

Ernährung der Truppen im Krieg. Anders stellt sich die Frage für den Fall der Truppenverwendung im Kriege. Die grossen Strapazen, welchen der Einzelne hier ausgesetzt ist, erfordern eine Vorbereitung des Körpers zur Erzeugung möglichst grosser Körperkraft bei moglichst geringer Körpermasse, um die Bewegungen mit dem geringsten inneren Widerstande ausführen zu können. Das gilt auch, wenn man möglichste schlagfertige Kriegstüchtigkeit der Truppen im Frieden beansprucht. Hier kommt also eine ganz andere Frage zur Beantwortung, als sie uns bei der Beköstigung der Truppen im Frieden vorliegt. Während dort vorzüglich eine Erhaltungsnahrung erforderlich war, da es weniger darauf ankam, den Mann für übergrosse Anstrengungen geschickt zu machen, müssen wir uns hier nach Mitteln aus dem Schatze der Ernährungsgesetze umsehen, welche den zwer gesunden, aber vielleicht muskelarmen oder gemästeten Körper des Rekruten zu einem für den Kriegsdienst tauglichen, musku-

lösen und arbeitsfählgen umwandeln. Wir wissen, dass dieses nur geschehen kann durch reichliche Zusuhr von Albuminaten in der Nahrung. Das Erste, was eine für den Krieg taugliche Truppenernährung enthalten muss, ist eine bei weitem grössere Menge von Fleisch absie zur alleinigen Erhaltung des Organismus neben Fetten und Kohlebydraten erfordertich wäre. Essmuss möglichst in der Nahrung das Bestreben obwalten, die Muskelmasse und die im Sästestrom arbeitende Eiweissmenge zu vermehren. Am zweckmässigsten würde es seit soweit es thunlich ist, die Truppen im Felde auf das Regime der englischen Faustkämpfer zu setzen, von dem wir ersahren, dass es vorzüglich aus Fleisch, wie bei den Kämpfern des Alterthums — Rindsleisch, Beassteaks — besteht. Da das Fett oder die Kohlehydrate den Fleischansatz ermöglichen, dürsen aber auch sie natürlich besonders bei ansänglich mageren Korpern nicht sehlen.

Der ursprünglich fettreiche Körper wird durch fettarme Fleischnahrung an sich muskelreicher und fettärmer: stärker und beweglicher.

Der so vorbereitete Körper, dessen Muskelmasse und circulirende Säftemasse gesteigert ist, ist im Stande eine möglichst grosse Kraftanstrengung zu leisten. Bei der Arbeitsleistung selbst, zum Ersatz der dabei stattfindenden Körperverluste muss nicht nur die Eiweisszufuhr sondern auch die Zufuhr der Kohlehydrate und Fette und Kohlehydrate eine gesteigerte sein da bei der Muskelarbeit besonders die Respirationsausscheidung eine sehr wesentlich gesteigerte ist. Diese Grundsätze kamen in den letzten Kriegen praktisch zur Anwendung. De eiweiss- und fettreiche Erbs wurst hat historische Berühmtheit erlangt.

Nach dem Reglement der norddeutschen Truppen bestehen die Kriegsportionen au-

|                               |      |      | ll. grosse Portion: |     |       |    | Eiw | eiss: | Fett: |     | Stat | Starke |    |     |      |
|-------------------------------|------|------|---------------------|-----|-------|----|-----|-------|-------|-----|------|--------|----|-----|------|
| i. Kieir                      | e:   | 11.  | gr                  | 0 9 | ser   | 0, | rt  | 10    | n:    | I.  | II.  | 1      | Ħ. | ı.  | 11   |
| Brod (oder 500 Zwieback) . 74 | Θ.   |      |                     |     | 749   |    |     |       |       | 60  | 60   | 41     | 11 | 367 | 46"  |
| Fleisch ohne Knochen :200/0   |      |      |                     |     |       |    |     |       |       |     |      |        |    |     |      |
| Knochen) 30                   | 0 *) |      |                     |     | 400   |    |     |       |       | 47  | 68   | 24     | 26 |     | _    |
| Reis                          | 4 .  |      |                     |     | 166   |    |     |       |       | 6   | 8    | 4      | 1  | 104 | 13.  |
| oder Graupen 12               | 4 .  |      |                     |     | 166   | ٠. |     |       |       | 13  | 47   | 2      | 3  | 88  | 11.  |
| - Hülsenfrüchte 24            | 8.   |      |                     |     | 332   |    |     |       |       | 54  | 72   | 5      | 7  | 133 |      |
| - Mehl 24                     | 8.   |      |                     |     | _     |    |     |       |       | 32  | _    | 3      | _  | 473 | _    |
| – Kartoffelu 450              | 0.   |      |                     |     | 2000  |    |     |       |       | 22  | 30   | 30     | 40 | 350 | . 61 |
| bei Reis .                    |      |      |                     |     |       |    |     | _     | -     | 113 | 131  | 36     | 39 | 471 | 500  |
| · - Grauper                   | ١    |      |                     |     |       |    |     |       |       | 120 | 139  | 37     | 41 | 456 | 40.  |
| - Hülsenf                     | rüch | iten |                     |     |       |    |     |       |       | 161 | 195  | 40     | 44 | 501 | 3.:  |
| - Mehl .                      |      |      |                     |     | · • • |    |     |       |       | 132 | _    | 38     | _  | 340 | _    |
| - Kartoffe                    | ln . |      |                     |     |       |    |     |       |       | 129 | 158  | 65     | 77 | 747 | NI.  |
|                               |      |      |                     |     | 1     | m  | Mi  | itte  | 1:    | 184 | 454  | 43     | 30 | 337 |      |

Die Kriegsportion der österreichischen Truppen besteht im Mittel aus 429 Eineim Fett und 600 Stärkemehl.

Im Gegensatze zu den oben von Playfair gemachten Angaben bestand im zweiten Wit ein der Krimm die Ration des englischen Soldaten aus: 680 Gramm Brod, 567 Fleisch und bestand in der Krimm die Ration des englischen Soldaten aus: 680 Gramm Brod, 567 Fleisch und bestand fest und bestanden Brod, 567 Fleisch und bestanden Gestanden Brod, 567 Fleisch und bestanden Generaturen zu der Truppen jeuer Zeit ein gemästetes Ansehen und eine sehr bedeutende Fettmenge im Unterhautze webe erkennen liessen, welch' letztere für Ertragung niederer Temperaturen und nassanst Wetters im Lagerdienste passend gewesen sein mag, bei Verwundungen und chirurgen behaum geringe Neigung des Fettgewebes zu vernarben.

Oder 249 geräuchertes Rind-Toder Hammelfleisch oder 466 Speck, letzteren nebeliusenfrüchten, bei denen ohne Fleisch der Eiweissgehalt schon 444 Gramm betragt Auder Speck enthält noch eine geringe Quantität Eiweissstoffe, so dass dadurch die mittig Eiweissmenge erreicht wird.

Anstatt des Brodes der Kasernenkost sind, da sie weit mehr Nahrungsmaterial in kleiner Masse enthalten, im Krieg Speck oder Fett und Erbsen (Erbswurst) oder überhaupt Leguminosen anzurathen. Auch das scharf getrocknete Brod: Zwieback, ist zu empfehlen.

Gewöhnlich werden der Nahrung der Soldaten im Felde auch noch Spirituosen, besonders Branntwein, zugesetzt. Er hat zweierlei Zwecke zu erfüllen. Mässig genossen gibt er bei kalter, besonders nasskalter Witterung ein behagliches Wärmegefühl und hebt schon dadurch die geistige Stimmung, auf die wir den Alkohol so energisch erheiternde Wirkungen ausüben sehen. Dabei steigert er das Kraftgefühl und lässt Müdigkeit leichter überwinden. Aus diesen Ursachen hält man den Alkohol für einen unentbehrlichen Bestandtheil der Feldkost, und es wurden unter Umständen, namentlich im Krimmkriege auf russischer und englischer Seite, grosse Quantitäten davon täglich verabreicht. Doch liegt im Branntwein eine nicht zu verkennende Gefahr verborgen. Der Alkohol steigert bei jugendlichkräftigen, gut verdauenden Individuen die Neigung zum Fettansatz, der durchaus für einen feldtüchtigen Soldaten nicht zu wünschen ist; dabei erfordert ein regelmässiger Alkoholgenuss, um die gleichen Wirkungen hervorzubringen, fort und fort eine Steigerung in der eingenommenen Quantitat, wodurch schliesslich die schädlichen Folgen der chronischen Alkoholvergiftung zur Gellung kommen müssen. Am meisten wäre hier der chronische Magenkatarrh zu fürchten, der eine gute Ernährung und damit ein Gesund- und Kräftighalten der Mannschaft unmöglich machen würde.

Für einige Zwecke, welche man mit Alkoholgenuss zu erreichen strebt, ist entsprechender, ungefährlich und gewiss von nicht geringerer Wirkung Kaffee (und Thee), wenn der Soldat die Möglichkeit hat, Feuer zu machen. Wir kennen die belebende, kräftigende und ermundernde Wirkung dieser Getränke. Es ist nicht schwer, aus gutem Kaffee ein Extrakt zu bereiten, dem man Zucker zusetzen kann. Der Kaffee wird damit leicht transportabel und etwas heisses Wasser genügt, um aus ihm ein gutes Getränk herzustellen. Der Branntwein könnte dann zweckmässig auf die Zeiten verspart werden in denen es für den Soldaten nicht möglich ist, abzukochen.

Für solche Fälle sollte der Soldat im Felde stets etwas bei sich tragen. Man hat das Verschiedenste angerathen. Mir scheint, dass ein gut verpacktes Stück Käse, so dass es nicht zu viel an Wasser verliert, neben dem Zwieback oder Brod, das der Soldat bei sich führt, das entsprechendste Surrogat für andere Nahrung wäre. Es ist mit einem Schluck Branntwein gewiss Das, was dem Soldaten am besten munden würde. Wir müssen bei allen derartigen Anforderungen bedenken, dass es auch bei starker Arbeit für den gesunden, vorher gut genährten Organ ismus durchaus nicht nothwendig ist, dass er gerade alle vierundzwanzig Stunden eine ausreichende Nahrung erhält. Das Wohlbefinden der Leute sinkt bei mangelnder Nahrung - abgesehen vom Hungergefühl, dem einige Schluck Branntwein und Tabak abhelfen können — zunächst gewiss besonders durch die psychische Herabstimmung, die ein ohne Nahrungsaufnahme verstrichener Tag binterlässt. Ein kräftiges Stück Käse zum Zwieback, oder nothigenfalls allein, würde, auch wenn es weitaus nicht zum vollkommenen Ersatz des Korperverlustes für den Tag ausreichen könnte, doch am ersten noch — da der Käse in dem Geruche grosser Nahrhastigkeit steht - den psychischen Eindruck der genügenden Nahrungsaufnahme hervorbringen, auf den es hier vor Allem ankommt. Rationeller würde es freilich vom Ernährungsstandpunkte sein, wenn diese Nahrung für den äussersten Nothfall aus tett – etwa aus einem Stück sehr fettem geräucherten Schweinefleisch: Speck – bestünde. Die gesunden Soldatenmagen würden für seine Verdauung sorgen und der Körperverlust wurde dadurch fast vollständig gedeckt werden können. Es würde dazu nur etwa ½ Pfund Speck für den Tag erforderlich sein.

#### Ernährung in Anstalten und Familien.

Die Ernährung in Gefangenenanstalten ist gewöhnlich eine Hungerkost, wenn wir damit eine Kostmenge und Mischung bezeichnen, welche dem Körper erst, wenn er schon suf eine geringe Organmasse herabgekommen ist, auf diesem herabgeminderten Zustande zu

erhalten vermag. Es treten hier die Mängel einer Ernährungsweise noch weit greller zu Tage als bei dem Soldaten, dem schon der Besitz der Freiheit und Uniform noch anderweitige Nabrungsquellen eröffnet, die für den Gefangenen verschlossen sind, welcher allein auf sein Kostmanss angewiesen, die täglichen Ausgaben seines Körpers allein mit seinen täglichen sparlichen Nahrungseinnahmen ins Gleichgewicht setzen muss. Der relative Nahrungsmangel, an den sich der Körper nur schwer und schlecht gewöhnt, ist gewiss in vielen Fällen der Grundwelcher die Freiheitsstrafe für so Manchen zu einer Todesstrafe macht.

Der Staat hat auch für diese Elenden nach Krästen zu sorgen, damit sie nicht noch elender gemacht werden, als das Gesetz es verlangt. In einem geordneten Staate muss das Gesetz welches den Verbrecher verurtheilt, zugleich ihn schützen vor anderweitigen, durch der Strase nicht beabsichtigten Beeinträchtigungen seiner Person. So nahe der Gedanke Manchem liegen mag, dass es für einen seiner Freiheit zur Strase Beraubten nicht nöthig sei, gut und viel zu essen, so ungerecht ist es, demselben seinen nöthigen Unterhalt vorzuenthalten. Die sitzende eingeschlossene Lebensweise der Gesangenen mag früher den geringen Nahrungssatz sur se wenigstens etwas entschuldigt haben. Jetzt, da die Arbeit im Freien, besonders die Feldarbeit mit so vortresslichem Ersolge in den Gesangenenanstalten eingeführt wird, sollte auch die Nahrungsmenge jedes Einzelnen dem Bedürsnisse eines Arbeiters genügen. Da bei den Gesangenen jeder Zuschuss zu ihrer Nahrung wegfällt, so sollte ihr Kostsatz wohl sogar etwahoher gegriffen sein als der der Truppen in Friedenszeit. Das dort Gesagte gilt im Allgemeinen auch hier.

Nach Platfair betragt die Kost der englischen Gefangenen etwa:

an Albuminaten . . . . . . . . 60 Gramm, an stickstofffreien Stoffen . . . . 430 -

Bei den bengalischen auf Hungerkost gesetzten Gefangenen beträgt die Albuminmenge is der Nahrung nur elwä 40 Gramm.

Die erstere Angabe ist nicht viel geringer als die für den englischen Landbauer und der niedersten Klassen in Norddeutschland.

Nach Bohn erhalt in der Strafanstalt in Luckau der schwer arbeitende Gefangene eine Morgensuppe aus 4 Loth Roggen- oder Gerstenmehl /mit geschmackverbessernden 70-satzen), die Abendsuppe enthalt noch überdies ½10 Quart Milch oder 4 Quentchen Butter oder sie besteht aus 9 Loth Roggenbrod und 4 Quentchen Gerstenmehl. Mittags z. B. 7 Loth Bohnen, ¾ Metz. = 1170 Gramm Kartoffel und 3 Quentchen Gerstenmehl, oder Erbsen mit Kartoffel, Linsen mit Kartoffel oder abwechselnd Rübenarten, Buchgrütze, Graupen, aber niemals Fleisch). Daraus ergibt sich "Böhn im Mittel für den Tag 70—78½ Gramm Eiweisswenn man noch das tagliche Roggenbrod von 583 Gramm 1 Pfund 5 Loth) zurechnet.

Der preussische Gerichtsgefangene erhalt 🕛 Pfund Roggenbrod, 🋂 Loth Salz und 11th Quart dickgekochter, mit frischem Fett geschmalzter Suppe, mit deren Ingredienzien talich nach einer für die Woche anzustellenden Reihenfolge abzuwechseln ist. Boum berechnet daraus 60 Gramm Albuminate. Individuen, deren Gefangnissstrafe die Dauer von 6 Tazzo nicht übersteigt, erhalten dagegen taglich nur i Pfund Roggenbrod, 1/3 Loth Salz und i Quer der oben bezeichneten Suppe. "Bei Wasser und Brod- Eingesperrte erhalten taglich 2 Pfur-Roggenbrod und 1 Loth Salz, also auch etwa 60 Gramm Albuminate, wahrend die Kurze / Eingesperrten nur etwa 40 Gramm Eiweiss taglich erhalten. Nach der zweiten Angabe konotim Tage nur 12 Gramm Harnstoff gebildet werden — 6,2 Gramm N —, was dem tagichet Elweissverbrauch auch bei sehr geschwachtem aber doch gesundem Korper niemals, entspechen kann, da die Harustoffausscheidung eines gesunden Mannes sieher nicht unter mindesem einige 20 Gramm in 24 Stunden herabsinken darf. Es muss also immer soviel Einsels gegeben werden, um eine so grosse Ausgabe zu decken. Harenros bestimmte dagegen an einlischen Gefangenen bei ausschliesslich vegetabilischer Diat wirklich nur 12,1 Grazia. Sticksloff als Ausschentung - im Harn — Im Zellengefangnisse Pentonville in London, erhalten 🕬 fielangenen felgende durch nichtmaligen Wechsel geprufte Nabrung nach Votr's Berechaus-

|                                 |       | Eiweiss: | Fett:              | Stärkemehl: |
|---------------------------------|-------|----------|--------------------|-------------|
| Fleisch (ohne Knochen 20%/0)    | 414   | 25       | 4                  |             |
| Brod                            | 570   | 47       |                    | 252         |
| Fleischbrühe                    | 284cc | _        |                    | _           |
| Kartoffeln                      | 654   | 17       |                    | 135 -       |
| Haferschleim                    |       | 2        | ;<br><del>,-</del> | 9 ′         |
| und Syrup                       | 21    |          |                    | 21          |
| 426 Cacaotrank mit Cacaoschalen | 21    |          | _                  |             |
| und Syrup                       | 27    |          |                    | 27          |
| Milch                           | 57    | 3        | 2                  | 2           |
|                                 |       | 94       | 3                  | 446         |

Die Nahrung der heranwachsenden Jugend in Erziehungsanstalten und familien hat für reichlich Fleisch und nicht zu wenig Fett zu sorgen, um das erforderliche Stoffquantum in möglichst geringer Masse reichen zu können, und die jugendlichen Mägen nicht zu überladen. Hier kann mehr individualisirt werden, und ein aufmerksamer, pflichttruer Director oder Familienvater, der den Mahlzeiten seiner Kinder selbst beiwohnt, kann wohl dem zu Fettansatz neigenden mehr Fleisch und weniger stickstofffreie Nahrung, dem Mageren und dadurch Schwächlichen mehr Fett neben einer gehörigen Fleischportion geben.

Bei heranwachsenden und erwachsenen Mädchen und Frauen ist ein genügender fleischgenuss zur Entwickelung der Muskulatur sehr anzurathen; doch sind in ihrer Nahrung – wenn nicht eine abnorme Neigung zur Fettbildung bemerklich wird — die fettbildenden Substanzen wie Fett, Brod, Mehlspeisen, Zucker etc. nicht absichtlich zu beschränken, da ihr Lebeusberuf eine überwiegende Ausbildung des Muskelsystems nicht verlangt und ein mässiger Fettreichthum die Möglichkeit der mütterlichen Ernährung des Neugeborenen zu steigern vermag. —

Es wird nicht schwer sein, aus dem bisher Gesagten sich in dem einzelnen Falle zurechtzeinden, wenn es gilt die Ernährungsgesetze zu einem gewissen bestimmt formulirten Zwecke zu verwerthen. Immer wird sich die Frage auf sehr einfache Gesichtspunkte zurückführen lassen.

#### Die Ernährungsart als Krankheitsursache. Ernährung der Armen.

Ein Uebermaass von Kartoffeln, Brod und ähnlichen stickstoffarmen Nahrungsmitteln obne genügenden Eiweisszusatz zur Nahrung, wie es häufig nicht nur aus Armuth genossen wird, macht den Körper verarmen an Eiweiss und Fett und häuft Wasser in ihm an, wie 2. B. auch aus dem obigen Beispiel von stickstofffreier Kost bei dem Menschen ersichtlich ist.

Von v. Pettenkopen ist auf den Wasserreichthum der Gewebe des Körpers als auf eine disponirende Ursache für Erkrankung an Cholera hingewiesen worden. Wenn wir die Todtenksten dieser verheerenden Krankheit betrachten, so finden wir unter ihren Opfern vor Allem die unterste, ärmste, man könnte sagen hungernde Volksklasse, so dass man die Cholera beine Krankheit der Armens hat nennen können. Eben so sehen wir abgearbeitete, übermüde Individuen dieser Krankheit erliegen, während andere, welche sich, die Ermüdung abgerechnet, in den gleichen äusseren Verhältnissen befinden, davon verschont bleiben. Es wird dieses Verhältniss besonders bei dem Militär bemerklich, bei dem nach langen, anstrengenden Märschen etc. die Disposition zur Erkrankung zunimmt. Auch Alte und Kinder zeigen eine hervorragende Cholerasterblichkeit. Alle die genannten Kategorien der Bevölkerung zeigen, wie Veltenkofer bemerkt, übereinstimmend einen erhöhten Wassergehalt der Gewebe, der dieselben für krankhafte Zersetzungen zugänglicher macht.

Nach den Beobachtungen an Thieren und Menschen ist es besonders eine rein vegetabilische Nahrung, welche den Körper wässerig macht. Er kann dann rund und wohlschahrt erscheinen; seine Fülle besteht aber nur in einer Anhäufung von Wasser. Dieses "gedunsene" Aussehen, dieser »Kartoffelbauch" kann durch eine kräftige Nahrung, in welcher Eiweissstoffe vorwalten, in ein weniger volles aber gesundes umgewandelt werden. Bei Beginn des Fleischgenusses geht das angesammelte Wasser in Strömen aus dem Organismus im Harn weg, so dass die reichere Ernährung zu Anfang mit einem Gewichtsverlust verknupflist (cf. Ernährung mit Fleisch). Auch der Hunger, der die Gewebsstoffe verzehrt, bereicher diese procentisch an Wasser.

Wir sehen, dass die arme Bevölkerung unter diesen Umständen, der vegetabilischen Nahrung und des Hungerleidens, einen höheren Wassergehalt der Organe erkennen lassen muss

Nach meinen Beobachtungen steigert die Muskelanstrengung den Wassergehalt des Muskels, der die Hauptmasse des Körpers ausmacht, beträchtlich, so dass also auch übermässige Arbeit und Anstrengung den gleichen Erfolg wie die beiden oben besprochenen Einflüsse besitzen; sie werden am verderblichsten, wenn sie sich alle zu einem Gesammtre-ulter vereinigen.

Es war längst bekannt, dass der kindliche Organismus in seinen Geweben wasser reicher ist als der erwachsene. Ich habe erwiesen, dass der scheinbar «vertrocknete» korper der Alten sich darin dem jugendlichen Organismus analog verhält.

Die bisher mitgetheilten Ernährungsgesetze geben die Mittel an die Hand, diesen Wasserreichthum zu verringern.

Um sich allein mit Gemüsen wie Kohl oder Rüben zu erhalten, bedürfte ein Mann im Tage etwa 40 Kilo, von Kartoffeln 4500 Gramm! Wirklich verzehren nach Buckle in Irlandein Arbeiter täglich 4300 Gramm, eine Arbeiterin 3400 Gramm, ohne dadurch gut und krafte genahrt zu erscheinen, obwohl noch Brod und eiweissreichere Nahrung dazu gegessen wird, z. B. Milch, Buttermilch, Käse, Haringe etc. Ganz analog ist es bei der kartoffelessenden Bevolkerung Norddeutschlands. Hier ist die Kartoffel kein Segen, die Ernährung liesse sich mit denselben Kosten verbessern, wenn für einen Theil der Kartoffeln, andere eiweissreichere und fettreichere Nahrung (namentlich Käse! gekaust würde. Aber dann sehlt das gewohnte befühl der Magenaustreibung, das fälschlich als Sättigung betrachtet und verlangt wird.

Ganz ahnlich ist es übrigens auch mit der vorwiegenden Ernährung mit Brod namentlich dem als nahrhaft geltenden Schwarzbrod, vorzüglich von dem, welchem klein beigemischt ist. Pantu und Heiberg erklären, dass das Beibacken von Kleie zum Brod nach dem Backer Vortheil bringt, da die Verdaulichkeit dadurch betrachtlich sinkt. Wahrend von Roggenbrod 90% wirklich verdaut werden, werden von Kleienbrod nur 80% G. Mexen in menschlichen Verdauungsorgane sind nicht im Stande die Eiweissstoffe der Kleie genuge et auszunützen. Von Weissbrod bleiben dagegen nur 5.6% unverdaut. G. Mexen fordert zur genügenden Ernahrung eines Erwachsenen 932 trockene = 1361 Gramm frische Semmelie 807 trockenes = 1302 frisches Roggenbrod und 1172 trockenes = 2096 frisches Kleienbrod Pumpernickel).

### Fettleibigkeit und Magerkeit.

Es kommt sehr haufig vor, dass der Arzt zur Beseitigung der Fettleibigkeit oder Magerser zu Rathe gezogen wird. Die Grundsätze der beiden rationellen Behandlungsarten sind in Vorausgehenden sehon angegeben.

Die in der letzten Zeit vielfach besprochene Banting-Kur gegen Fettleibigkeit besteht vorzuglich darin, dass man moglichst viel eiweisshaltige Stoffe Fleisch, und wenig Fett uns Kohlehydrate zur Nahrung erlaubt. Durch die reichliche Eiweisszufuhr sucht man nach Vormoglichst viel eireulirendes Eiweisse in dem Körper anzuhaufen, unter dessen Einfluss besteht zungsgröße wachst und vom aufgespeicherten Fett verbrannt wird. Dadurch ander sich, wie wir z. B. aus meinen Fleischversuchen. S. 196. wissen, die Korperzusammensetzura Menschen sogleich durch Fettverlust, anfanglich langsam, spater immer rascher, wahrend der Saffestrom sich beständig steigert. Neben dem Fettverluste geht ein Muskelansatz. Fleis i ansatzt einher. Die Fleischmengen hat allein der Appetit zu regeln, doch mussen sie stets eine wein. Es ist zweckmassig, den Gewichtsverlust bei solchen kuren mit der Waage verfotger

Krankenkost.

217

zu lassen, da die Beobachtung des Erfolges die Kur, die doch an sich lästig ist, erfreulicher macht. Die Banting-Kur verbietet Bier, mit Fett gekochtes Gemüse, Brod. Sie gestattet nur sehr massige Mengen trockenen Zwiebacks und leichten Wein.

Nach dem entgegengesetzten Principe muss die Kost der fettreicher zu machenden geregelt sein. Hier müssen neben genügend Fleisch, die Fettbildner, vor Allem wirklich Fett, Butter, Schmalz, aber auch Zucker und Stärkemehl etc. vorwalten. Bosonders wird Butterbrod anzurathen sein, um zwischen den Hauptmahlzeiten genossen zu werden, ebenso Bier. Hier sind auch der Leberthran, das Arrowroot etc. neben den eiweisshaltigen Nahrungsmitteln an ihrem Platze.

Ist der Appetit sehr gering, so muss die zu reichende Nahrungsmenge möglichst im Gewichte und Volumen beschränkt werden; am besten dient dazu das Fett. Oft wird Butterbrod noch vertragen und gern gegessen, während andere Nahrung verschmäht wird. Auch susse, eingemachte Früchte mit viel Zucker und Aehnliches thun hier gute Dienste. Vor Allem aber wende der Arzt sich gegen das Vorurtheil des Suppengenusses. Ein Teller Fleischbrühsuppe stillt meist das Essbedürfniss in den betreffenden Fällen vollkommen und nährt doch nicht. Man lasse bei jeder Mahlzeit zuerst etwas consistente Nahrung mit möglichst viel fell oder Zucker nehmen, soweit es der Magen ohne Störung verträgt. Dann erst wird sweckmässig eine Tasse Fleischextraktsuppe gereicht, um die belehende Wirkung auf das Befinden, die die Suppe hervorbringt, das Gefühl der Kräftigung mit den übrigen günstigen Wirkungen derselben hervorzurusen. An Stelle aller anahrhasten Thee's etc. ist wirkliche Nahrung zu setzen.

Bei dem Menschen kommt es selten auf den Fettansatz als solchen an, Bei Thieren ist der fettansatz bei der Mästung neben dem Fleischansatz das Wichtigste. Liebig hat bekanntlich sachgewiesen, dass bei den Herbivoren die im Futter eingeführte Fettmenge nicht, wie Dumas und Boussingault behauptet hatten, hinreiche, die Fettmenge, die bei der Mästung (oder Milchbildung) erzeugt wird, zu erklären. Es muss sonach das Fett im Körper des Pflanzenfressers us einer anderen Substanz: aus Kohlehydraten oder Eiweiss entstehen. Liebig neigte sich und der ersteren Ansicht; eine Anzahl neuerer Physiologen glauben, dass sich an der Fettbiltung bei Mästung und Milchbildung auch das Albumin betheilige; Voit, Subboth u. A. theilen fem Eiweiss allein diese Rolle zu, Voit nach Beobachtungen, die er gemeinsam mit Pettensefer am Hunde und allein an einer Milchkuh angestellt hat. Die oben angeführte Beobachung über die nöthige Relation der Eiweissstoffe zu den stickstofffreien Futterbestandtheilen ur Mast (und Milchbildung) erklärt Voit daraus, dass zur Mästung möglichst wenig »circuliendes Eiweiss», das den Stoffumsatz steigert, gebildet werden muss. Diese Relation muss nach iem jeweiligen Körperstand des Mastthieres verschieden sein.

### Krankenkost.

Es mag hier noch daran erinnert werden, dass für Kranke das infusum carnis und der nich ausgepresste Fleischsaft (6—90/0 Eiweiss) die am leichtesten zu verdauende albuminaktige Nahrung darstellt. Natürlich muss noch möglichst mit Kohlehydraten nachgeholfen ierden; wenn Leberthran vertragen werden sollte, wäre er der beste Zusatz, ausserdem irrowroot, auch Compote mit Zucker etc., Fleischsuppen in solchen Flüssigkeitsquantitäten, less sie den an sich geringen Appetit für andere Nahrung möglichst wenig beeinträchtigen. Die Nahrung muss gut gesalzen sein. Als Nervenreizmittel neben Fleischbrühe namentlich lafee und schwarzer Thee, Wein, Bier. Gutes Bier hat oft vortreffliche Wirkung, da es auch lie Verdauungsstärke des Magens hebt. Ueber Molke, Kräutersäfte etc. cf. oben. Ein abgenagerter Reconvalescent setzt bei einer kärglichen Diät schon an und erkräftigt sich, mit der in gesunden Tagen darbt. Mit seiner Kräftigung steigt sein Nahrungsbedürfniss (s. oben).

Kürzlich hat eine von Liebig veröffentliche Vorschrift eines Nahrungsmittels für kinder und Altersschwache Außehen gemacht. Das Nahrungsmittel ahmt die Milch nach ils deren Ersatz sie vor Allem gedacht ist: »doppelt concentrirte Muttermilch«. Es

enthält neben einer geringen Menge wirklicher Milch alle nährenden Bestendtheile derselben Ein Zuckerzusatz findet nicht statt, da die Stärke des Weizenmehles durch das beigegeber Malz in Zucker verwaudelt wird.

Die Mischung besteht aus:

47,5 Gramm feines Weizenmehl,

47,5 - gemahlenes Weizenmalz (auf der Kaffeemühle gemahlen),

- 30 Tropfen kohlensaures Kali (die Lösung besteht aus 8 Theile Wasser auf 1 Theil kohlensaures Kali),
- 475 Gramm Milch,
- 82 Wasser

Diese Mischung wird zuerst auf gelinder Wärme (60—70°C) längere Zeit erhalten, bis die Stärke durch das Malz in Zucker verwandelt ist. Dann gekocht und durch ein feines Haarsieb getrieben. Der Geschmack ist angenehm süss, durch den Malzgeschmack noch gebessert Es wird selbst von neugeborenen Kindern gern genossen und meist mit dem trefflichsten Erfolg, doch muss es für solche auf das doppelte Volumen mit Wasser verdünnt werden. Auch die Zubereitung gelingt bei einigem Aufmerken leicht. Man darf nur anfänglich die Hitznicht zu sehr steigern, bis der Geschmack deutlich und stark süss wird. Nach neuerer Vorschrift kocht man zuerst das Mehl mit der Milch zu einem Brei gar, und setzt dann das mit etwa 2 Löffel kalten Wassers angerührte Malz zum heissen Brei, dessen Temperatur dedurch gehörig sinkt, so dass nun die Zuckerbildung an einem mässig warmen Ort reichlich vor sich geht. Der Brei wird nach und nach dünnflüssig und schmeckt dann deutlich susste beides eingetreten, so wird es aufgekocht und durch das feine Sieb getrieben. Man bedar dann keiner Thermometerbeobachtung, wie nach der ersten Vorschrift.

BENERE hat bei Kindern, bei denen Ammenmilch und alle andere Kost nicht vertrages wurde, von der günstigen Wirkung der "Revalenta arabica« überzeugt. Nach Caruts Abslyse dem Linsenmehle sehr nahstehend, zeigt es das Verhältniss der stickstoffhaltigen Nahstoffe zu den Kohlehydraten wie 4:2, während es in der Muttermilch wie 4:3,8—4 ist. Imses Verhältniss lässt sich durch Zumischen anderer feiner Mehlsorten (gleiche Mengen we Linsenmehl und andern Mehlsorten) leicht erreichen. Die Mischung, mit Kochsalz und Laiken Wasser angesetzt, wird etwa eine Stunde gekocht. Er beobachtete keine Blähungen.

Lebensalter und Ernährung. - Die Ernährungsverhältnisse werden bedingt dur? die Körperkonstitution und die Energie des Stoffumsatzes. Von der schwankenden chemi∽t⊨ Zusammensetzung des menschlichen Organismus in den verschiedenen Lebensaltern, Geschlechtern und Konstitutionen war in dem Vorstehenden mehrfach die Rede. Diesen Schwebkungen entsprechen ebenso bedeutende in der Intensität des Stoffwechsels, welche theils : dem verschieden grossen Blutreichthum mit dem der Säftestrom auf- und abwärts schwant. dem schwankenden Verhältniss der Verdauungsorgane zu den Bewegungsorganen, in welch-e letzteren der Stoffwechsel ein langsamerer ist, ihre Erklärung findet. Zum Theil beruh! aber auch auf der verschiedenen Qualität der Nahrung, grösseren Energie der Blut- und ১৯৫٠bewegungen. Mit der Zunahme der Körpergrösse nimmt die Oberfläche, an der die Warsabgabe, Wasserverluste etc. stattfinden, relativ ab. Ueber diese Verhältnisse sind die speciele Capitel zu vergleichen. In der ersten Lebensperiode sehen wir die absolute Intensiedes Stoffwechsels erst rasch, dann langsamer ansteigen, dann sehen wir sie zunächst mit lanahme des Fettgehaltes des Organismus (Geschlecht und Konstitution), dann mit zunehnerdem, dekrepirtem Alter anfangs rascher, dann langsamer sinken, entsprechend der About av des Körpers an Organ-Gewicht oder wenigstens an Gewicht der festen Organstoffe, Abnation der Energie der Säfte- und Blutbewegungen, und der Blutverarmung. Anders verhalt set 🛶 relative Stärke des Stoffwechsels auf das Körpergewicht bezogen. Hier zeigen sich die 🛰 🗲 wechselvorgange am intensivsten im ersten Lebensjahre, von wo an sie relativ erst eter schneller dann langsamer sinken. Wie aus dem Obigen sich ergibt kann (durch grosses 🗠 -reichthum und Alter) der Stoffwechsel nicht nur relativ sondern auch absolut sinken. Mit ora Gesagten hängt die nach dem Körpergewicht und Lebensalter schwankende Menge der n 👡

wendigen Nahrungszufuhr direct zusammen. Nach Barrach beträgt die Milch , die ein Säugling am ersten Tag erhält, etwa 20 Gramm, am fünften Tag schon 500 Gramm =  $^{1}/_{7}$  des Körpergewichts. Im späteren Verlauf der Säuglingszeit nimmt er täglich etwa 1300 Gramm =  $^{1}/_{6}$  bis  $^{1}/_{5}$  des Körpergewichts auf. Beim Erwachsenen beträgt die Nahrungsmenge etwa  $^{1}/_{20}$  seines korpergewichts in 24 Stunden. Vergleiche darüber noch : Harnausscheidung, Thätigkeitswechsel der Organe etc.

Die Nahrung mancher niederer Thiere, Holz, Haare, Federn etc. enthält dieelben Gruppen der Nahrungsbestandtheile (Albuminate und stickstofffreie Nährstoffe) wie die der hoheren Thiere. Die Haare werden vorzugsweise nur am weichen Wurzelende angezriffen.

Nosics hat die Frage experimentell erörtert: wo kommt die Nahrung für die Tiefwethiere her? G. C. Wallich hatte die Meinung ausgesprochen, dass den Rhizopoden der Trefsee die Fähigkeit zukomme, aus dem sie umgebenden Medium die elementaren Bestandtheile ihres Korpers abscheiden, d. h. sich nach Art der chlorophyllhaltigen Pflanzen ernähren zu können. Mössus erklärt dagegen, dass nach Allem, was wir über die Verbreitung der There auf dem Land und auf dem flachen Meer'esboden wissen, wir annehmen müssen, dass auch die Ausbreitung der Tiefseethiere hauptsächlich an die Gegenwart vegetabilischer Subsanzen geknüpft ist. "Haben wir doch bis jetzt nur solche Tießeethiere kennen gelernt, die In auch in den höheren Regionen lebenden Klassen angehören, und die demnach auch mit diesen dieselben wesentlichsten Lebensbedingungen theilen werden«. Durch Versuche in ter Helgolander Bucht, die er durch Experimente in Aquarien bestätigte, konnte Mösius nachetisen, dass die abgestorbenen Wasser-Pflanzen, wenn ihre Gase entwichen sind, namentich durch Sinkströmungen auf den Meeresboden geführt werden, wo sie sich mit Resten abistorbener Seethiere und Schlamm und Sand zu einer reichlich Moderstoff enthaltenden fuss-⊯ Masterhohen Schichte: Schlick vereinigen. Von den Stoffen dieser hauptsächlich vegeabilischen Masse, in deren Theilchen man oft noch die pflanzliche Zellstructur erkennen und lie Cellulose mit Jod und Schwefelsäure nachweisen kann, nähren sich von Moderstoffen lebende fhiere, welche dann selbst für andere, welche die Moderfresser verzehren, zur Nahrung diewe. Ueberall wo man in grossen Tiefen Thiere fand, war der Boden schlickig.

# Nahrungsbedürfniss, Hunger, Durst.

Die Nahrungsaufnahme, an welche die Fortdauer des Lebens geknüpft ist, wurde nach en Gesetzen der Natur nicht der absoluten Willkür des Individuums überlassen. Die Natur erwendet zur Sicherung der Erfüllung ihrer Hauptzwecke in der organischen Welt: der Ertällung des Geschlechtes und der Erhaltung des Einzelwesens unwiderstehliche Triebe, welche Blinktmässig zu den Handlungen, die dem Naturzwecke entsprechen, antreiben und ihre treirechte Austübung lehren.

Eine Reihe eigenthümlicher Gefühle, die wir als Hunger und Durst kennen, veranlasst Im Menschen, Nahrung zu sich zu nehmen.

Die ortliche Hungerempfindung ist anfänglich auf den Magen beschränkt und scheint vom iervus vagus angeregt zu werden. Es sind drückende, nagende Gefühle, mit Bewegungen, issammenziehen, Uebelkeit, Gasanhäufung, später mit Schmerzen verbunden. Der Grund des Issams liegt zweifellos in gewissen Veränderungen der sensiblen Magennerven, und zwar sahrscheinlich durch die mangelnde Blutzufuhrzum leeren Magen bedingt. Es cheint, dass, sobald die Blutmenge, welche durch die Kapillaren der Magenwand strömt, isser eine bestimmte Grösse in der Zeiteinheit herabsinkt, die dadurch gesetzte Störung der servenernährung zum Bewusstsein kommt. Es geht daraus hervor, dass jede stärkere An-Miung mit Blut, welche die Magengefässe ausdebnt, das Hungergefühl unterdrückt, bei krankaufer Kongestion ebenso wie durch Anfüllung des Magens mit Speisen, welche die Drüsenserven reizt und stärkeren Blutzufluss erzeugt. Alies, was die Blutmenge des Körpers überbaut vermindert, erzeugt normal auch Hunger: Muskelanstrengungen, Stoffverluste (Samen-



Milch-, Eiterverlust), Wachsthum, Ansatz nach Krankheiten. Auch durch gewisse Eingrüsin die chemischen Vorgänge der Nerven kann das Hungergefühl gestillt werden. Vor Allem sehen wir mit diesem Erfolge die Einführung gewisser narkotischer Genuss- oder Arzneimittel verbunden: Tabak (Nikotin), Opium, Alkohol; vielleicht wirker einzelne dieser Stoffe zugleich darum hungerstillend, weil sie den Blutzufluss zu dem Mages steigern, letzteres ist wenigstens vom Alkohol, dessen Missbrauch zu chronischer Kongesten der Magenschleimhaut führt, mehr als wahrscheinlich.

Die Betheiligung des Nervus vagus am Hungergefühle ist durch Vivisectionen noch nicht deutlich nachzuweisen gewesen. Hunde und Katzen fressen auch nach der Durchschneiders des Vagus am Halse noch. Man schliesst auf ihn als Hungernerven, weil er andere Empfindungen des Magens vermittelt. Bei hohem Grade von Hunger scheinen sich endlich auch der sensiblen Nerven des Dünn- und Dickdarmes mit an dem Hungergefühl zu betheiligen vermitteln letzteres allein, wenn durch Behinderung des Magenabflusses der Magen gefühlt waber Nichts in den Darm gelangen kann, wobei dann doch das Bedürfniss nach Mehrzuluhr von Nahrung eintritt. Letzteres kann gestillt werden, wenn in den Dünn- und Dickdarm Nahrung eingeführt wird (Tiedenann, Busch).

Ein Theil des Hungergefühls ist ein psychischer Vorgang. Es deprimirt den Gest 🚁 gewohnten Zeit keine Nahrung aufzunehmen. Dass wir es bei dem gewöhnlichen Hunger 🕶 sunder in vielen Fällen nur mit der unbefriedigten Gewohnheit der Nahrungszufuhr zu the haben, ergibt die Thatsache, dass der Hunger rasch wieder verschwindet, wenn zur gewebten Zeit keine Speisch genossen wurden. Alle intensive geistige Beschäftigung unterdro 🗸 wie andere Empfindungen, auch den Hunger. Das Gefühl der Hinfälligkeit bei längerem Husger ist zunächst weit entfernt, wahre Kraftlosigkeit zu sein. Bei meinen Beobachtungen 🕪 den Hunger an mir selbst war das Befinden nach Schluss des ersten Hungertages noch 👀 kommen ungestört. Nach 44 bis 47 Stunden war nach unruhigem Schlafe etwas Schwert 🛊 Kopf, Magendrücken und ziemliches Schwächegefühl vorhanden. Das Nahr ungsbedurf niss zeigte sich nicht mehr. Geringe Quantitäten getrunkenen kalten Wassers errecte, Brechneigung. Erst einige Stunden nach sehr geringer Nahrungszufuhr 'Kaffee stellte 😽 normaler Appetit ein. Das Hungergefühl war nach etwa 30 Stunden Hunger am lebhafteten Das Verschwinden des Hungers ohne Nahrungsgenuss zeigt, dass auch die sensiblee Verschwinden des Hungers ohne Nahrungsgenuss zeigt, dass auch die sensiblee Verschwinden des Hungers ohne Nahrungsgenuss zeigt, dass auch die sensiblee Verschwinden des Hungers ohne Nahrungsgenuss zeigt, dass auch die sensiblee Verschwinden des Hungers ohne Nahrungsgenuss zeigt, dass auch die sensiblee Verschwinden des Hungers ohne Nahrungsgenuss zeigt, dass auch die sensiblee Verschwinden des Hungers ohne Nahrungsgenuss zeigt, dass auch die sensiblee Verschwinden des Hungers ohne Nahrungsgenuss zeigt, dass auch die sensiblee Verschwinden des Hungers ohne Nahrungsgenuss zeigt, dass auch die sensiblee Verschwinden des Hungers ohne Nahrungsgenuss zeigt. nerven schliesslich ermüden. Bei längerem Hungern stellt sich endlich wirkliche, imme mehr zunehmende Kraftlosigkeit ein, Abmagerung, Fieber, Irrereden, die heftigsten Leuten schaften abwechselnd mit tiefster Niedergeschlagenheit. Der Magen zieht sich zusamm die Absonderungen werden immer spärlicher: Milch, Speichel, Galle, Gift der Schlangen, E 🗪 der Wunden (krankhafte Sekrete), werden nicht mehr abgesondert.

Die Versuche über die Lebensdauer hungernder Thiere und Menschen and ben, dass warmblütige Thiere am wenigsten ausdauern. Niedere Wirbelthiere hungern an serordentlich lang: ein Proteus anguineus lebte 5 Jahre lang in erneuertem Brunnensu-Auch Wassersalamander, Schildkröten kann man Jahre lang ohne Nahrung erhalten. Schile gen halbe Jahre (J. Müllen); ein afrikanischer Skorpion lebte ohne Nahrung 9 Monate - 🛰 leben 5-28 Tage, Hunde 25-36 Tage ohne Speise und Trank. Gesunde Monechen ertrad Hunger und Durst gewöhnlich nicht viel länger als eine Woche, selten mehr als zwei Wo Kranke, besonders Irre, viel länger. Bei Wasseraufnahme kann der Hunger länger entres werden. Tiedemann führt Fälle an, in welchen Hungernde, welche Wasser geniessen Londen 50 und mehr Tage ausdauerten. Monate oder Jahre langes Fasten ist Betrug. Manche krass heitszustände setzen aber das Nahrungsbedürfniss ungemein herab; besonders thun des s wisse Rückenmarksleiden, bei denen violleicht an das Kaltblütigmachen von Sautthieren durch gewisse Rückenmarksverletzungen, wie Bernand gelehrt 🖼 gedacht werden darf. Bei alten, sehr wasserreichen Individuen ist das Nahrungsbedurten oft obenfalls ungemein gering, entsprechend dem sehr verminderten Gewebsumsetz 🛸 merkwurdig ist die Bomerkung Magendie's, dass, wenn man Thiere eine längere 🕬 🗯 einem zum vollkommenen Ersatz unzureichenden Nahrungsstoffe gefüttert hat mit dem 🕬

sie zuletzt umkommen müssten, sie durch Herstellung ihrer gewöhnlichen Nahrung endlich nicht mehr gerettet werden können. Das Thier frisst zwar mit Begierde, doch stirbt es etwa zur selben Zeit, bei der es bei dem theilweisen Hunger unter der vorigen Nahrung zu Grunde tegangen wäre.

Das Durstgefühl, welches uns zur Wasseraufnahme treibt, besteht in Empfindung von Trockenheit, Rauhheit und Brennen im Schlunde, dem weichem Gaumen und der Zunzenwurzel. Durchtränkung und Beseuchtung dieser Partien stillt den Durst, so dass daraus ervorgeht, dass die Durstnerven in jenen Schleimhautabschnitten endigen (Vagus?, Glossobargageus?, Trigeminus?). Der letzte Grund der Erregung der Durstnerven beruht zweiseles in Wasserentziehung aus der Nervensubstanz. Sie kann durch allgemeinen Wasserverlust ist Blutes durch Schweiss, verstärkte Wasserabgabe in den Lungen oder durch den Harn nach terter Salzzusuhr zu dem Blute, welche die Harnabsonderung steigert, nach starken wässeigen Darmentleerungen eintreten, ebenso aber durch lokale Vertrocknung der dursterregenen Schleimhautabschnitte. So kann analog der Durst wie durch örtliche Beseuchtung des achens auch durch directe Einführung von Wasser in's Blut, z. B. durch Einspritzen, gestillt ierden

Es schien früher unerklärlich, warum im Hungerzustande endlich das Bedürfniss nach hissigkeitsaufnahme schwindet. Abgesehen von der lokalen Einwirkung auf die Magenschleimuit ist hier aber an die Thatsache zu denken, dass durch Hunger die Gewebe wassereicher werden, wie C. Vort an Katzen, ich an Fröschen gezeigt haben.

Dem Nahrungsbegehren steht entgegen das Gefühl der Sättigung und zuletzt das des tels, des Abscheues vor Nahrungsaufnahme verbunden mit antiperistaltischen Magenbezungen, die zur Entleerung des Magens führen können: Erbrechen.

Das Gefühl der Sättigung ist sowohl ein lokales als ein allgemeines. Das lokale besteht reinem leichten Druckgefühl von dem gefüllten Magen auf die Bauchdecken und das Zwerchfi hervorgebracht. In allgemeiner Beziehung äussert sich die Sättigung im Gefühl der Kraft, wbunden mit Heiterkeit und Bonhommie. Die Uebersättigung ist davon als eine krankille Erscheinung wohl zu trennen : sie zeigt sich in vermehrtem, empfindlichen Magendrücken id Gefühl der Völle, allgemeiner Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Unlust zu Bewegungen und ssigen Beschäftigungen, Missmuth. An einer früheren Stelle wurden schon diese Erscheingen erwähnt und auf die Anwesenheit gewisser Stoffe im Blute zurückgeführt (Milchsäure, kisalze etc.), welche in geringen Mengen erregend, in grösseren ermüdend wirken. Mit dem fühl der Sättigung hört das Verlangen nach Nahrungsaufnahme auf; bei Uebersättigung erødie Erinnerung an Speisen durch Geruch etc. ein Ekelgefühl, das bis zur Brechneigung High kann. Es scheint, dass dieses Gefühl des Ekels, das deutlich vom Magen ausgeht, theilsise in einer Ueberreizung der Magennerven durch über mässige Blutzufuhr beruht. Bei r Darreichung von Tartarus stibiatus in brechenerregender Dosis, auch wenn er subkutan ritzt wurde, tritt eine bedeutende Blutkongestion gegen die Magenschleimhaut ein, die rifröschen) bis zum Bluterguss in den Magen steigen kann. Für diese Annahme spricht auch, ≤ sich das Gefühl der Sättigung, Uebersättigung, Ekel eines aus dem andern ohne scharfen bergang entwickelt, so dass alle aus derselben Ursache in verschiedener Stärke einwirkend tan werden müssen. In anderen Fällen beruht das Ekelgefühl, wenigstens die Brechnei-📭 sicher auf reflektorischen Reizen. Kitzeln der Rachenhöhle, Schleimanhäufung an dieser elle, gewisse Gerüche und Geschmäcke etc. wirken auf diesem Wege.

Man nimmt an, dass der Genuss einiger besonderer Speisen Hunger erregen könne. Im hat diesen Vorgang bisher meist missverstanden. Da das Verschwinden des Hungergehles unter Umständen auf einer Art von Halbparalyse der Hungernerven beruht, so kann der unger in diesem Falle dadurch erregt werden, dass durch anfänglich geringe, normale Lemerize die Erregbarkeit der Nerven wieder erhöht wird. Beispiele liefern meine u. A. Beschtungen bei Hunger. Jedem ist bekannt, dass stets nach den ersten Bissen der normale ppetit nicht abnimmt, sondern steigt. So ist die Appetitsreizung durch gewisse leichtversuhrbe und die Magenthätigkeit anregeude Gerichte, z. B. Austern, zu verstehen.



## Untersuchungsmethode.

Die Methode ist schon oben im Allgemeinen skizzirt worden (S. 492).

Auf die Umsatzverhältnisse im thierischen und menschlichen Organismus kann man terückschliessen vor Allem aus den beobachteten Quantitäten der den Köper durch die Ausschsdungsvorgänge verlassenden Stoffe. Schon Liebig hatte den Satz ausgesprochen, dass alle dem Umsatze stickstoffhaltiger Körperbestandtheile entstammender Stickstoff im Harne weit dererscheine, dass wir in dem Stickstoffgehalt (Harnstoffgehalt) des Harnes demnach ein Wastur diese Umsetzungen haben. Durch die Arbeiten von Bischoff, Pettenkoffen und Volt verlehe sich das in dem vorstehenden Capitel Angegebene, abgesehen von meinen Unterschungen, vor Allem stützt, ist dieser Satz für den Fleischfresser (Hund) bestätigt worden seletzterem Autor noch für andere Thiere, Katzen, Taube; von Henneberg für Ochsen, von met für den Menschen. Wir haben also in der Bestimmung des Stickstoffs im Harn, zu welchen Liebig die bekannte leicht auszuführende Bestimmung des Harnstoffes schuf, ein Mittel die Beweichtungszeit vollkommen gesammelt und untersucht werden.

Der grösste Theil des Kohlenstoffs, der in dem zersetzten Eiweisse enthalten war de als Kohlensäure in der Respiration weg. Ein geringer Theil verlässt den Körper im Home Aus der Menge des Kohlenstoffs der Respiration, der in Respirationsapparaten aufgesauf werden kann (am vollkommensten mit dem Athemapparate von M. v. Petterkopen, kann und ersehen, im Vergleich mit der während derselben Zeit ausgeschiedenen Stickstoffmengen die erstere allein von Eiweissstoffen oder noch von anderen stickstoffhaltigen Körpersicker [Fett u. a.] stammen könne.

Die Untersuchungsperiode ist gewöhnlich 24 Stunden = ein Tag.

Bei den Versuchen kommt selbstverständlich Alles auf Genauigkeit der quantitativen sichemischen Bestimmungen der Nahrungsstoffe und Exkrete an.

Aus dem im Text Mitgetheilten geht das Uebrige zur Genüge hervor.

Auf Ansatz von Eiweissstoffen, als Repräsentanten aller stickstoffhaltigen kürperid schliesst man gewöhnlich, wenn im Harn und Koth weniger Stickstoff erscheint, als is Nahrung gereicht wurde; auf Abgabe, wenn in den Sekreten mehr auftritt als in den Strungsstoffen enthalten war oder wenn, wie im Hunger, der Organismus im Harne State abscheidet, ohne dass er überhaupt von Aussen Nahrung erhalten hätte.

Analog ist es bei dem Fett, auf dessen Verbrauch im Hunger man schließt, wenn schließt des Harnes gerechnete weisszersetzung entspricht. Aehnlich ist es bei Nahrungsaufnahme, wo auch der Versiedes Kohlenstoffgehaltes der Nahrung mit dem der Körperausscheidungen ergibt, ob ein kommener Ersatz durch die Nahrung oder eine Mehrausgabe von Körperstoff oder ein stansatz stattgefunden habe. Die gegebenen Beispiele dieser Berechnung werden das Praanschaulich gemacht haben.

Für den Arzt kann es vom grössten Interesse sein, den Umsatz der Körperstoße werschiedenen Umständen bei Gesunden und Kranken, bei wechselnder Nahrung und wneien etc. einer Untersuchung zu unterwerfen. Man begnügte sich vor den Bischoffen von untersuchungen meist damit, den Harnstoßgehalt nach der Liebe sichen Methode siehe ib zu bestimmen. So werthvoll derartige Bestimmungen z. B. für den Umsatz bei Hunderbeiber etc. geworden sind, so können über die Mehrzahl der betreffenden Fragen der Nahrungen ungestellte Untersuchungen der Exkrete mit gleichzeitiger Berücksichtigung der Nahrungseinnahmen zutreffende Antworten ertheilen.

Für die Anstellung solcher Versuche ist zu merken, dass frisches Fleisch von ungenaten Thieren, das man zuerst mit dem Messer, dann ganz sorgfältig mit der Scheere von a sichtbaren Fell, groberem Bindegewebe, Gefässen, Nerven befreit hat, wozu man es in bestückehen zerschneiden muss, nach Vorr einen ziemlich gleichbleibenden Stickstoffschaft.

sitt, so dass jedesmalige Analysen nicht nothwendig sind. Man muss aber das Fleischgewicht, das zur Ernährung dienen soll, roh bestimmen, da das gebratene (oder gekochte) Fleisch in seinem Stickstoffgehalt Differenzen von mehreren Procenten ergibt, weil der Wasser- und Fettgehalt in den verschiedenen Partien desselben Stückes verschieden wird. Schmalz und Starkemehl können mit einen Tag alten rinde freiem Bäcker-Brod (man muss die Rinde abschneiden, die keinen konstanten Wassergehalt hat) als weitere Nahrungsmittel von bekanater Zusammensetzung dienen. Butter schwankt sehr im Casein- und Wassergehalt, Kartoffeln auch nach der letzteren Richtung. Eiereiweiss kann auch als Nährsubstanz mit verwendet werden. Es hat nach Lehmann roh 43,0% feste Stoffe, von denen 42 Albumin sind (cf. S. 83), das Uebrige sind Extraktivstoffe und Salze. Aus diesen Substanzen setzt man die kost des Ernährungsobjectes zusammen, indem man das Fleisch mit dem Schmalz in der Pfanne brät und aus Stärkemehl, Eiweiss, Wasser, Salz und Fett eine einfache Mehlspeise Schmarren- bereiten lässt. Die zur Zubereitung der Speisen benutzten Gefässe müssen gut ausgekratzt werden, da es darauf ankommt alle Stoffe daraus auch wirklich zu erhalten. Die Quantitäten sind oben angegeben. Der menschliche Körper setzt sich mit ausreichender Nahrung in wenig Tagen ins »Stickstoffgleichgewicht«. Ist das eingetreten, wird ebensoviel Stickstoff im Harn und Koth bestimmt, als in der Nahrung enthalten ist, so können nun Einflüsse auf die Ernährungsweise studirt werden. Im Koth, dessen Stickstoffgehalt gerechnet werden kann, muss meist wenigstens eine Wasserbestimmung gemacht werden. Die Methoden der Harnanalyse vergleiche man bei Harn. Den Koth, der auf die Versuchstage trifft, grenzt man dedurch ab, dass man mit der letzten Nahrung vor Anfang und Ende des Versuchs Preisselbeeren geniesst, die im Koth unwerdaut abgehen und den auf einen bestimmten Tag treffenden Koth erkennen lassen.

Zur Berechnung bei den Ernährungsversuchen dienen die folgenden Tabellen über die frische und bei 400% trockene Substanz (Bischoff und Voit, J. Ranke):

|                                                                                  |                 |                 | Kohle                   | nstoff   | Wasse         | ratoff   | Sauer                   | stoff    | Sticks              | rtoff     | Sal             | Le .   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------|---------------|----------|-------------------------|----------|---------------------|-----------|-----------------|--------|
|                                                                                  | Was-<br>ser     | feste<br>Stoffe | trocken                 | feacht   | trocken       | feacht   | trocken                 | feacht   | trocken             | feucht    | trocken         | feacht |
| Eiweiss, trocken                                                                 | 75,90           | 1               | 54,96<br>54,95          | ,        |               |          | 21,78<br>21,37          |          |                     |           | 0,86(S)<br>5,39 | 1,30   |
| tien Tag, ohne Rinde<br>Fett (Schmalz)<br>Kartoffelstärkernehl                   | 46,35           |                 | 45,44<br>79,00          |          | 6,45<br>11,00 |          |                         |          | 2,39<br>—           | 1,28<br>— | 4,12            | 2,24   |
| lufttrocken)                                                                     | 15,79<br>—<br>— | <u>-</u>        | 44,20<br>20,00<br>35,72 | <u> </u> | 6,66          | <u> </u> | 49,40<br>26,67<br>28,57 | <u> </u> | -<br>46,67<br>33,33 |           |                 | 11     |
| toth des Menschen<br>hei reiner Fleisch-<br>kost (salzfrei)<br>toth des Menschen | _               | _               | 54,70                   | _        | _             | -        | _                       | _        | 12,20               | -         | 11,9            | -      |
| bei gemischter Kost<br>im Mittel)<br>Starke – Fettkoth des                       | -               | _               | 47,00                   | -        | -             | _        | _                       | _        | 6,49                | <u> </u>  | 12              | -      |
| Menschen                                                                         | -               | -               | 54,8                    | -        | -             | _        | -                       | -        | -                   | -         | _               | 1-     |

Der Caseingehalt der Butter schwankt zwischen 0,5 und 1,5%/0. Der Wassergehalt zwischen 6 und 8%/0. Lufttrockener Reis enthält 10%/0 Wasser und 1,8%/0 Stickstoff. Kartoffeln enhalten etwa 75%/0 Wasser und 1,5%/0 Stickstoff in der trockenen Substanz und 3%/0 Salze.

Der Wassergehalt des Menschenkothes ist gewöhnlich 70% für gebeilten Koth; festerkoth ergibt nur 63%, breitger 83% Wasser.

Nach Vorr's Zusammenstellung stehe hier die Zusammensetzung der wichtigsten Nach Vorr's Zusammenstellung stehe hier die Zusammensetzung der wichtigsten Nach Vorr's Zusammenstellung stehe hier die Zusammensetzung der wichtigsten Nach Vorr's Zusammenstellung stehe hier die Zusammensetzung der wichtigsten Nach Vorr's Zusammenstellung stehe hier die Zusammensetzung der wichtigsten Nach Vorr's Zusammenstellung stehe hier die Zusammensetzung der wichtigsten Nach Vorr's Zusammensetzung der Wichtigsten Nach Vorright der Wich

| 1. N | ahrun | gs | ste | offe | aus | dem | Th | ierre | ich | e er | thalten i | n %: |  |  |
|------|-------|----|-----|------|-----|-----|----|-------|-----|------|-----------|------|--|--|
|      |       |    |     |      |     |     |    |       |     |      |           |      |  |  |

| (Fleisch ohne Knochen sorgfä | nng som ter | una groberem | Dindegewebe betref      | s, angreembites.)                |
|------------------------------|-------------|--------------|-------------------------|----------------------------------|
|                              | Wasser:     | Eiweiss:     | Pett:                   |                                  |
| Ochsenfleisch mager          | . 75,0      | 18,0         | 3,5 ·                   | $\mathbf{W}_{OLF7} = \mathbf{W}$ |
| ···                          | . 75,9      | 21.9         | 0,9                     | Vorr = $V$                       |
|                              | 73,4        | 24,0         | 4,4                     | HILDESELIN =                     |
| Ochsenfleisch fett           | . 65,5      | 46,2         | 14,5                    | W.                               |
|                              | 74,7        | 45,8         | 7,9                     | Kincexen =                       |
| Kalbfleisch                  | . 78,0      | 15,3         | 1,3                     | W.                               |
| <b>2</b>                     |             | 13,8         | 6,6                     | K.                               |
| Schweinefleisch              | . 64,0      | 14,0         | 17,0                    | W.                               |
| <u> </u>                     | . 60,4      | 13,9         | 24.2                    | K.                               |
| Wildpret                     |             | 18,0         | 1,0                     | W.                               |
| Hammeffleisch                |             | 14,5         | 9,0                     | •                                |
| Hühnerfleisch                | •           | 47,5         | 1,4                     | •                                |
| Taubenfleisch                | •           | 18,5         | 1.0                     | -                                |
| Entenfleisch                 |             | 20,4         |                         | , -                              |
| Karpfen                      |             | 13,6         | 1.1                     | , -<br>-                         |
| Hecht                        |             | 15,6         | 0,6                     | -                                |
| Lachs                        |             | 13,1         | 4,9                     | -                                |
| Haring gesalzen              | •           | 17,5         | 4, <del>5</del><br>12,7 | -                                |
| Stockfisch                   | •           | ,            | •                       | ĸ.                               |
| Schinken geräuchert          | •           | 31,5<br>30,0 | 0,4                     | A.                               |
| Pöckelrindfleisch            |             | 16.0         | 32,0                    |                                  |
|                              |             | •            | 8,0                     | K.                               |
|                              | •           | 19,6         | 10,3                    | N.                               |
| Speck geräuchert             |             | 5,0          | 80.0                    | •                                |
| <del>-</del>                 | •           | 2,6          | 77,8                    | K.                               |
|                              |             | 4,7          | 94,5                    | <b>V</b> .                       |
| Rindsleber                   | •           | 16,3         | 3,2                     | <b>W</b> .                       |
| Kalbshymus (Bries)           | •           | 14.0         | ?                       |                                  |
| Blut                         |             | 19,4         | 0,2                     | W.                               |
| Hühnereier                   | •           | 13,1         | 40,4                    | -                                |
|                              |             | 45,4         | 12,5                    | H                                |
| Kuhmilch, ganz               |             | 4,0          | 3,6 und 4,8             | Zucker W                         |
|                              | . 87,1      | 4,4          | 3,9 - 4,2               | - \                              |
|                              | . 87,2      | 5,4          | 3,0 - 3,8               | - H.                             |
| Abgerahmte Kuhmilch          | . 90,0      | 4,0          | 0,5 - 4,8               | - <b>W</b> .                     |
| Buttermilch                  | . 90,3      | 3,4          | 1,0 - 5,0               |                                  |
| Molken                       | . 93,0      | 0,3          | 0,4 - 5,7               |                                  |
| Butter                       | . 12,0      | 0,3          | 86,7                    | -                                |
| <del>-</del>                 | . 6,0       | 0,3          | 90,0                    | K.                               |
| -                            | . 15,0      | <u>-</u>     | 80,0                    | H.                               |
|                              | •           | 0,9          | 92,4                    | Ÿ                                |
| Feller Käse                  | •           | 32.9         | 25.0                    | W                                |
| 33-                          |             | 33.5         | 24.3                    | ĸ                                |
| Magerer Kase                 |             | 42,0         | 7,0                     | ñ                                |

#### II. Aus dem Pflanzenreich

|                  |  | Wasser: | Eiweiss: | Fett: | Kohlohydrato:<br>(Stärkemehl u. Zucker) |    |  |
|------------------|--|---------|----------|-------|-----------------------------------------|----|--|
| Weizenmehl       |  | 12,6    | 41,8     | 1,2   | 73,6                                    | W  |  |
|                  |  | 12,5    | 13,3     | _     | 73,5                                    | Н  |  |
| Roggenmehl       |  | 14,0    | 44,0     | 1,6   | 7 <b>.</b> 7,9                          | N  |  |
| <b>-</b>         |  | 15,5    | 12,2     | _     | 71,1                                    | H  |  |
| Gerste, geschält |  | 12,5    | 10,0     | 1,0   | 78,5                                    | M. |  |
| -                |  | 11,8    | 4,7      | _     | 83,3                                    | H. |  |
| Hafermehl        |  | 14,0    | 14.5     | 6,0   | 63,4                                    | M. |  |

| Hafermehl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | Wasser: | Eiweiss; | Fett: (S | ohlehydra:<br>tärkemehlu. Z | te:<br>ucker)  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|----------|----------|-----------------------------|----------------|
| Vais, geschält         43,5         44,0         7,0         67,6         W.           -         43,4         44,5         —         67,3         H.           Reis         13,5         7,5         0,3         78,4         W.           -         13,1         5,8         —         80,8         H.           Buchweizen, geschält         43,0         9,0         4,5         76,5         W.           -         12,7         2,6         0,9         84,8         K.           -         45,1         5,8         —         55,2         H.           Hirse, geschält         44,0         14,5         3,0         66,5         W.           Weizen-Kochgries         14,3         14,3         —         69,8         —           Schwarzbrod         36,3         8,5         4,3         52,5         —           -         40,0         8,0         1,5         49,2         K.           -         45,0         6,2         4,4         46,8         Artsaan           Weissbrod         36,5         7,0         0,5         55,0         W.           -         Semmel mit Rinde         28,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hafermehl            | 44,2    | 41,2     | 6,4      | 68,5                        | K.             |
| Reis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | 25,0    | 4,3      | 2,0      | 68,7                        | • н.           |
| Reis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vais, geschält       | 13,5    | 11,0     | 7,0      | 67,6                        | <b>W</b> .     |
| Buchweizen, geschält                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | 43,4    | 44,5     | _        |                             | Н.             |
| Harmonia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Reis                 | 13,5    | 7,5      | 0,3      | 78,4                        | W.             |
| Hirse, geschält                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | 13,1    | 5,8      |          | 80,8                        | Н.             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Buchweizen, geschält | 43,0    | 9,0      | 1,5      | 76,5                        | W.             |
| Hirse, geschält                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | . 12,7  | 2,6      | 0,9      | 84,8                        | K.             |
| Hirse, geschält                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • • • • • • •        | , .     | 5,8      | _        | 55,2                        | Н.             |
| Schwarzbrod          36,3         8,5         4,3         52,5         -           -         4 Tagalt, Krume         46,3         8,3         —         44,2         V.           -          40,0         8,0         4,5         49,2         K.           -          43,0         6,2         1,4         46,8         Arrmann.           Weissbrod          36,5         7,0         0,5         55,0         W.           -         Semmel mit Rinde         28,6         9,6         1,0         60,4         V.           Zwieback aus Weizen         8,0         15,6         1,3         73,4         K.           -         -         Roggen         12,3         13,4         1,4         71,6         -           -         -         Roggen         12,3         13,4         1,4         71,6         -           Erbsen          14,3         22,5         2,5         58,2         W.           Tischbohnen          14,5         24,5         2,0         55,6         W.           Linsen          14,2         2,0         55,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hirse, geschält      | 14,0    | 14,5     | 3,0      |                             | W.             |
| Schwarzbrod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Weizen-Kochgries     | 41,3    | 11,3     | _        | 69,8                        | , <b>-</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schwarzbrod          | 36,3    | 8,5      | 4,3      | 52,5                        |                |
| Weissbrod   September   Sept | - 1 Tagalt, Krumo    | 46,3    | 8,3      |          | 44,2                        | v.             |
| Weissbrod         36,5         7,0         0,5         55,0         W.           - Semmel mit Rinde         28,6         9,6         4,0         60,4         V.           Zwieback aus Weizen         8,0         45,6         4,3         73,4         K.           - Roggen         42,3         13,4         4,4         71,6         -           Erbsen         44,3         22,5         2,5         58,2         W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | 40,0    | 8,0      | 4,5      | 49,2                        | K.             |
| - Semmel mit Rinde Zwieback aus Weizen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |         | 6,2      | 4,4      | 46,8                        | ARTMANN.       |
| Zwieback aus Weizen       8,0       15,6       1,3       73,4       K.         - Roggen       12,3       13,4       1,4       71,6       -         Erbsen       14,3       22,5       2,5       58,2       W.         -       45,5       21,7       -       59,8       H.         Tischbohnen       14,5       24,5       2,0       55,6       W.         -       17,2       22,6       0,7       53,8       H.         Linsen       14,5       26,0       2,0       55,0       W.         -       14,4       29,7       -       53,0       H.         Saubohnen       14,5       25,0       1,3       56,0       W.         Grüne Garten-Erbsen       80,0       6,4       0,4       12,4       -         -       Schneidebohnen       91,0       2,0       0,2       6,2       -         Weisskraut       90,0       1,5       0,3       7,4       -         Sauerkraut, gekocht       88,8       1,7       0,3       7,9       V.         -       frisch       93,5       1,0       0,2       4,6       W.         Blumenkohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |         | 7,0      | 0,5      | 55,0                        | W.             |
| Erbsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |         | 9,6      | 1,0      | 60,4                        | V.             |
| Erbsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | 8,0     | 15,6     | 1,3      | 73,4                        | K.             |
| Erbsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Roggen               | 12,3    | 13,1     | 4,4      |                             | -              |
| Tischbohnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Erbsen               | 14,3    | 22,5     | 2,5      |                             | W.             |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | 45,5    | 21,7     |          | 59,8                        | н.             |
| Linsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tischbohnen          | 44,5    | 24,5     | 2,0      | 55,6                        | W.             |
| Linsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>.</b>             | 47,2    | 22,6     | 0,7      | 55,8                        | Н.             |
| Saubohnen        44,5       25,0       1,3       56,0       W.         Grüne Garten-Erbsen        80,0       6,4       0,4       42,4       -         - Schneidebohnen        91,0       2,0       0,2       6,2       -         Weisskraut        90,0       4,5       0,3       7,4       -         Sauerkraut, gekocht        88,8       4,7       0,3       7,9       V.         -       frisch        93,5       1,0       0,2       4,6       -         -       frisch        93,5       1,0       0,2       4,6       -         -       frisch        93,5       1,0       0,2       4,6       -         Blumenkohl        90,0       2,0       0,6       6,6       W.         Salat und Spinat        75,0       2,0       0,3       21,8       -         -       73,9       1,9       -       22,9       H.         Topinambur       79,2       2,1       -       ?       -         Gelbe Rüben        85,0       4,5       0,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Linsen               | 44,5    | 26,0     | 2,0      |                             | W.             |
| Saubohnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | 14,4    | 29,7     |          | 53,0                        | Н.             |
| Grüne Garten-Erbsen       80,0       6,4       0,4       42,4       -         - Schneidebohnen       91,0       2,0       0,2       6,2       -         Weisskraut       90,0       1,5       0,3       7,4       -         Sauerkraut, gekocht       88,8       1,7       0,3       7,9       V.         - frisch       93,5       1,0       0,2       4,6       -         - Initial Blumenkohl       90,0       2,0       0,6       6,6       W.         Salat und Spinat       94,7       2,0       0,3       6,0       -         kartoffeln       75,0       2,0       0,3       21,8       -         -       73,9       1,9       -       22,9       H.         Topinambur       79,2       2,1       -       ?       -         Gelbe Rüben       85,0       4,5       0,2       12,3       W.         Riesenmöhren       87,0       1,2       0,2       10,8       -         Wasserrüben       91,5       0,8       0,4       6,8       -         Wohrrüben       86,7       1,7       -       10,6       H.         Steckrüben       92,5 <td>Saubohnen</td> <td>44,5</td> <td>25,0</td> <td>4,3</td> <td></td> <td>W.</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Saubohnen            | 44,5    | 25,0     | 4,3      |                             | W.             |
| Weisskraut       99,9       4,5       0,3       7,4       -         Sauerkraut, gekocht       88,8       4,7       0,3       7,9       V.         - frisch       93,5       1,0       0,2       4,6       -         Blumenkohl       90,0       2,0       0,6       6,6       W.         Salat und Spinat       94,7       2,0       0,3       6,0       -         kartoffeln       75,0       2,0       0,3       21,8       -         -       73,9       1,9       -       22,9       H.         Topinambur       79,2       2,1       -       ?       -         Gielbe Rüben       85,0       1,5       0,2       12,3       W.         Riesenmöhren       87,0       1,2       0,2       10,8       -         Wasserrüben       91,5       0,8       0,4       6,8       -         Wohrrüben       86,7       1,7       -       10,6       H.         Steckrüben       92,5       0,8       -       6,4       -         Aepfel       84,5       0,3       -       49,2       -         -       92,0       1,2       -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Grüne Garten-Erbsen  | 80,0    | 6,4      | 0,4      |                             | -              |
| Sauerkraut, gekocht       88,8       4,7       0,3       7,9       V.         - frisch       93,5       1,0       0,2       4,6       -         Blumenkohl       90,0       2,0       0,6       6,6       W.         Salat und Spinat       94,7       2,0       0,3       6,0       -         Kartoffeln       75,0       2,0       0,3       21,8       -         -       73,9       1,9       -       22,9       H.         Topinambur       79,2       2,1       -       ?       -         Gielbe Rüben       85,0       4,5       0,2       12,3       W.         Riesenmöhren       87,0       1,2       0,2       10,8       -         Wasserrüben       91,5       0,8       0,4       6,8       -         Wohrrüben       86,7       4,7       -       10,6       H.         Steckrüben       92,5       0,8       -       6,4       -         Aepfel       84,5       0,3       -       44,9       W.         Birnen, frisch       80,0       0,3       -       19,2       -         - gedörrt       22,0       1,2 <t< td=""><td>- Schneidebohnen</td><td>- 91,0</td><td>2,0</td><td>0,2</td><td>6,2</td><td>-</td></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Schneidebohnen     | - 91,0  | 2,0      | 0,2      | 6,2                         | -              |
| - frisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | ,-      | 1,5      | 0,3      | 7,4                         | -              |
| Blumenkohl       90,0       2,0       0,6       6,6       W.         Salat und Spinat       94,7       2,0       0,3       6,0       -         Kartoffeln       75,0       2,0       0,3       21,8       -         -       73,9       1,9       -       22,9       H.         Topinambur       79,2       2,1       -       ?       -         Gelbe Rüben       85,0       4,5       0,2       12,3       W.         Riesenmöhren       87,0       1,2       0,2       10,8       -         Wasserrüben       91,5       0,8       0,4       6,8       -         Wohrrüben       86,7       1,7       -       10,6       H.         Steckrüben       92,5       0,8       -       6,4       -         Aepfel       84,5       0,3       -       14,9       W.         Birnen, frisch       80,0       0,3       -       19,2       -         -       gedörrt       22,0       1,2       -       74,9       V.         Zwetschgen       84,0       0,8       -       17,6       W.         Bier       91,9       0,3 <t< td=""><td>Sauerkraut, gekocht</td><td>. 88,8</td><td>1,7</td><td>0,3</td><td>7,9</td><td>V</td></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sauerkraut, gekocht  | . 88,8  | 1,7      | 0,3      | 7,9                         | V              |
| Salat und Spinat       94,7       2,0       0,3       6,0       -         Kartoffeln       75,0       2,0       0,3       21,8       -         -       73,9       1,9       -       22,9       H.         Topinambur       79,2       2,1       -       ?       -         Gelbe Rüben       85,0       4,5       0,2       12,3       W.         Riesenmöhren       87,0       1,2       0,2       10,8       -         Wasserrüben       91,5       0,8       0,4       6,8       -         Mohrrüben       86,7       1,7       -       10,6       H.         Steckrüben       92,5       0,8       -       6,4       -         Aepfel       84,5       0,3       -       14,9       W.         Birnen, frisch       80,0       0,3       -       19,2       -         -       gedörrt       22,0       1,2       -       74,9       V.         Zwetschgen       84,0       0,8       -       17,6       W.         Bier       91,9       0,3       3,0 Alkohol 4,5       -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | 93,5    | 1,0      | 0,2      | 4,6                         | · <del>-</del> |
| Kartoffeln       75,0       2,0       0,3       21,8       -         -       .       73,9       1,9       -       22,9       H.         Topinambur       .       79,2       2,1       -       ?       -         Gelbe Rüben       .       85,0       4,5       0,2       12,3       W.         Riesenmöhren       .       87,0       1,2       0,2       10,8       -         Wasserrüben       .       91,5       0,8       0,4       6,8       -         Mohrrüben       .       86,7       1,7       -       10,6       H.         Steckrüben       .       92,5       0,8       -       6,4       -         Aepfel       .       .       84,5       0,3       -       14,9       W.         Birnen, frisch       .       .       80,0       0,3       -       19,2       -         -       gedörrt       .       22,0       1,2       -       74,9       V.         Zwetschgen       .       84,0       0,8       -       17,6       W.         Bier       .       .       91,9       0,3       3,0 Alkohol 4,5       <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | 90,0    | 2,0      | 0,6      | 6,6                         | W.             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Salat und Spinat     | 91,7    | 2,0      | 0,3      | 6,0                         | -              |
| Topinambur       . 79,2       2,4       — ?       —         Gelbe Rüben       . 85,0       4,5       0,2       12,3       W.         Riesenmöhren       . 87,0       1,2       0,2       10,8       —         Wasserrüben       . 91,5       0,8       0,4       6,8       —         Mohrüben       . 86,7       1,7       — 10,6       H.         Steckrüben       . 92,5       0,8       — 6,4       —         Aepfel       . 84,5       0,3       — 14,9       W.         Birnen, frisch       . 80,0       0,3       — 19,2       —         - gedörrt       . 22,0       1,2       — 74,9       V.         Zwetschgen       . 84,0       0,8       — 17,6       W.         Bier       . 91,9       0,3       3,0 Alkohol 4,5       —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kartoffeln           | 75,0    | 2,0      | 0,3      | 21,8                        | -              |
| Gelbe Rüben       85,0       4,5       0,2       12,3       W.         Riesenmöhren       87,0       1,2       0,2       10,8       -         Wasserrüben       91,5       0,8       0,4       6,8       -         Mohrrüben       86,7       1,7       -       10,6       H.         Steckrüben       92,5       0,8       -       6,4       -         Aepfel       84,5       0,3       -       14,9       W.         Birnen, frisch       80,0       0,3       -       19,2       -         - gedörrt       22,0       1,2       -       74,9       V.         Zwetschgen       81,0       0,8       -       17,6       W.         Bier       91,9       0,3       3,0 Alkohol 4,5       -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | 73,9    | 4,9      |          | 22,9                        | Н.             |
| Riesenmöhren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Topinambur           | 79,±    | 2,1      | _        | ?                           |                |
| Wasserrüben       91,5       0,8       0,4       6,8       -         Mohrrüben       86,7       4,7       —       10,6       H.         Steckrüben       92,5       0,8       —       6,4       -         Aepfel       84,5       0,3       —       14,9       W.         Birnen, frisch       80,0       0,3       —       19,2       -         gedörrt       22,0       1,2       —       74,9       V.         Zwetschgen       81,0       0,8       —       17,6       W.         Bier       91,9       0,3       3,0 Alkohol 4,5       -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gelbe Rüben          | 85,0    | 1,5      | 0,2      | 12,3                        | W.             |
| Mohrrüben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Riesenmöhren         | 87,0    | 1,2      | 0,2      | 10,8                        |                |
| Steckrüben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wasserrüben          | 91,5    | 0,8      | 0,4      | 6,8                         | -              |
| Aepfel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nohrrüben            | . 86,7  | 4,7      |          | 10,6                        | Н.             |
| Birnen, frisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Steckrüben           | 92,5    | 0,8      |          | 6,4                         |                |
| - gedörrt        22,0       1,2       — 74,9       V.         Zwetschgen        84,0       0,8       — 17,6       W.         Bier        91,9       0,3       3,0 Alkohol 4,5       —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |         | 0,3      | _        | 44,9                        | W.             |
| - gedörrt        22,0       1,2       — 74,9       V.         Zwetschgen        84,0       0,8       — 17,6       W.         Bier        91,9       0,3       3,0 Alkohol 4,5       —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Birnen, frisch       | 80,0    | 0,3      | _        | 19,2                        | _              |
| Bier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |         | 1,2      | _        | 74,9                        | v.             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zwetschgen           | . 81,0  | 0,8      | '        | 17,6                        | w.             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bier                 | 91,9    | 0,3      | 3,0 Alk  | ohol 4,5                    |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | 94,0    | 0,4      | 0,4      | - 5,2                       | V.             |

100 Gramm Fleisch vom Fleischer besteht im Mittel aus:

Durch das Sieden verliert das Fleisch an Gewicht; 400 Gramm frisches Fleisch geben nach Vort nur 56,7 gesottenes, es entsprechen daher 400 gesottenes Fleisch 476 frischem, im gesottenen sind 37,7% feste Stoffe.

<sup>· 72</sup> Gramm reinem Fleisch, 8 Fett, 20 Knochen nach ARTMANN.

# Sechstes Capitel.

# Veränderungen der Nahrungsstoffe in der Mundhöhle.

# Verdauung im Allgemeinen.

In den beiden vorausgehenden Capiteln haben wir die Stoffe und ihre angemeinen Wirkungen im Organismus kennen gelernt, aus denen derselbe sein ihm im Kampfe um sein Dasein mit der ihn umgebenden Körperwelt verloret gegangenen Organbestandtheile wieder ersetzt.

Es liegt uns nun ob, die Art und Weise und den Weg kennen zu lernen, auf dem die Nährstoffe die ihnen zum grössten Theile an sich fremde Fähigkeit erlangen, in die Säftemasse des Körpers einzutreten und von hier aus in die Organe in gelangen, an denen sie ihre ernährende Wirkung auszuüben haben.

Die Organernährung erfolgt vor Allem aus dem Blute.

Es müssen die in der Nahrung aufgenommenen Stoffe zuerst zu Bestandtheilen des Blutes werden, von dort aus werden sie an die verschiedenen sie bedürfenden Organe abgegeben. Sie treten dann aus dem in sich geschlossenen Blutgefässröhrensysteme aus und beginnen als intermediärer Säftestrom ens Wanderung von Zelle zu Zelle, indem sie vornehmlich nach den Gesetzen die Diffusion die Zellwände durchdringen. Auf diesem Wege verrichten sie die ihner zufallenden Functionen: ein Theil wird zur Neubildung verloren gegangert Organbestandtheile verwendet, wird also bis zu einem gewissen Grad in der Organ gebunden zurückgehalten und damit dem lebhafteren Stoffkreislaufe er zogen; ein anderer Antheil wird von den in den Zellen wirkenden oxydirende Momenten ergriffen und zersetzt und dient so zur Kräfteproduktion des Organien dritter Antheil tritt in die Anfänge der Lymphgefässe ein und kehrt von aus zum Blute zurück, um wieder aus ihm den Säftekreislauf von Neuem zu beginnen.

Die in der Nahrung aufgenommenen Stoffe können nur zum Theil soglen und ohne weitere chemisch-physiologische Umwandlung zu Blutbestandther werden. Vor Allem vermag dieses das Wasser und ein Theil der in wasserstäung aufgenommenen anorganischen und organischen Salze, Alkohol, Zuckerorganische Basen etc. Sie werden von den Blut- und Lymphgestässen an jede Stelle des Verdauungscanales direct aufgesogen.

Nicht alle Lösungen fallen in die eben besprochene Kategorie. Ein Theil derselben wird durch die chemischen Bestandtheile der Körpersäfte, denen sie nach ihrer Aufnahme begegnen, gebunden und verändert, ohne dass wir hier noch eine eigentlich physiologische Lebenswirkung vor uns hätten. Die alkalische Mundflüssigkeit z. B. verhält sich gegen die aufgenommenen Säuren und sauren Salze ebenso wie eine andere Flüssigkeit derselben Reaktion ausserhalb des Organismus; alkalische Salze werden durch den sauren Magensaft neutralisirt.

Manche in Lösung aufgenommene Stoffe — wie das Casein der Milch — werden erst, ehe sie den lösenden Einwirkungen der Verdauungssäfte unterliegen, durch den Magensaft aus ihrer Lösung ausgefällt.

Auch die in fester Form aufgenommenen Nahrungsmittel verhalten sich den Verdauungsorganen gegenüber wesentlich verschieden.

Ein Theil derselben — die Salze und die meisten krystallinischen Stoffe — lösen sich direct in dem Wassergehalte der Verdauungssäfte, meist schon im Speichel, so dass sie dann die gleichen Verhältnisse darbieten, als wären sie schon gelost aufgenommen worden.

Ein anderer Theil, vor Allem sind hier zu nennen: das Stärkemehl, Ei-weiss, das leim geben de Gewebe und Fett, sind an sich in Wasser und sonach auch in den Verdauungssäften unlöslich; sie erfahren der Hauptmasse nach erst eine verändernde Wirkung, wodurch sie löslich werden um leicht in die Blutmasse aufgenommen werden zu können. Für die Fettaufnahme entstehen auch Veränderungen der aufsaugenden Organe — der Darmschleinhaut — als Wirtung der Verdauungssäfte, wodurch die Aufnahme ermöglicht wird.

Der Gegenstand unserer speciellen Betrachtung sind vor Allem diese letztgenannten Substanzen. Wir werden uns die Frage zu beantworten haben, wo und wodurch werden dieselben in den löslichen Zustand übergeführt; verdaut?

Die Verdauung beginnt wesentlich schon in der Mundhöhle.

Hier werden die festen Speisen durch die Kauwerkzeuge verkleinert und zerrieben und so vorbereitet mit dem alkalischen Sekrete der Drüsen der Mundhöhle vermischt. Ein zusammengesetzter Muskelmechanismus dient dazu, die gekauten Speisen und die Getränke zu verschlucken und weiter zu bewegen, was nur zum Theil unter dem Einfluss unseres Willens steht. Durch willkürliche Bewegungen übergeben die muskulösen Organe der Mundhöhle, vor Allem die Zunge und Wangen, dem Schlunde den Bissen, der von hier aus dann durch unwillkürliche Muskelaktionen zu den weiteren Verdauungsorganen befördert wird. Die weiteren mechanischen und chemischen Einwirkungen auf die Speisen sind von unserem Willen unabhängig. In seltnen Fällen können wir eine centrale Einwirkung noch nachweisen: es finden sich Verdauungsstörungen durch psychische Einflüsse. Die Stoffe wandern, so weit sie nicht aufgesaugt werden, aus dem Magen in den Darm und erst am Ende des Dickdarmes treten ihre ungelösten und unlöslichen Reste wieder in das Bereich des Willens ein, ihre Entleerung ist bis zu einem gewissen Grade ein willkürlicher Vorgang.

Man hielt bis vor kurzem ziemlich allgemein an der Ansicht fest, dass die Nahrungsstoffe wie dem Nahrungscanal in das Blut durch Diffusion aufgenommen werden müssten. Man werlangte also von der Verdauung, dass unter der Einwirkung der Verdauungssäfte kolloide, wicht oder schwer diffundirbare Substanzen in leichter diffundirbare Lösungen, Eiweiss z. B. in Pepton, Stärke in Zucker, umgewandelt werden. Die neueren Untersuchungen über den

Bau der Darmschleimhaut ergaben theilweise offene Wege vom Darm in die Säftenasse de-Körpers, und seit lange weiss man (Baücke), dass das Fett als feine Emulsion, also nicht durch Diffusion, aus dem Darm austritt. Damit stimmen die neueren Angaben von Voir, Bauer und Fick überein, welche darauf hinweisen, dass Eiweisslösungen, auch ohne de Pepton übergeführt zu sein, aus dem Darm aufgenommen werden können. Trotzdem durk wir aber die lösenden Wirkungen der Verdauungsorgane nicht unterschätzen, da durch sie die Aufsaugung immerhin auf das Wesentlichste erleichtert wird.

# Uebersicht über den Bau der Verdauungsorgane.

Im Allgemeinen findet sich eine unverkennbare Analogie in dem Bau allet der Organe, welche zur Verdauung, zur Bereitung der Verdauungsflüssigkeiten dienen. Die Hauptgrundlage besteht bei allen aus einer Sichleim haut, an der wir unter einem geschichteten Epithel je nach den Regionen aus verschieden gestalteten Zellen zusammengesetzt, die eigentliche Schleimhaut — Mucosa — aus Bindegewebe und elastischen Fasern wahrnehmen, reichlich mit Blut und Lymptegefässen und Nerven durchzogen. In sie finden wir verschiedenartig gestaltete Drüsen eingelagert, welche alle als in die Tiefe gehende Ausbuchtungen des Epithels anzusehen sind, dessen Zellen je nach den verschiedenen Drüsenfunctionen mannigfache Veränderungen und Umgestaltungen erfahren. Diese Drüsen sind vorzugsweise als Flächenvermehrungen des Epithels zu betrachten; demseller Bedürfniss entsprechen die auf die Schleimhaut aufgesetzten zotten—oder fadenförmigen Auswüchse: die Papillen oder Zotten, die sich in verschiedenet Formen in reicher Anzahl finden. Grössere Drüsen senden ihre Sekrete in de von der Schleimhaut ausgekleideten Höhlungen.

In der Mundhöhle liegt die Schleimhaut dem Knochen und den Muskeln, desich dort finden, straff auf. Im Schlunde, dem Anfang des Darmes, beginnt eine mehr regelmässige Muskellage, Muskelhaut, sich unter die Schleimhaut zu lagern; zu Anfang aus quergestreiften, dem Willenseinfluss dienenden Fascranoch in getrennte Muskel-Individuen zerfallend; auch am Ende des Darmes tretein dem Afterschliessmuskel wieder willkürliche Fasern auf. Ausserdem bestehe die Muskeln des Darmes aus glatten Elementen. Sie zeigen meist zwei, am Magnitei Lagen, von denen die eine in der Längen- die andere in der Querrichtung verläuft; am Magen kommen noch schiefe Fasern dazu. Zwischen Schleimhau und Muskelhaut findet sich noch eine Lage von lockerem Bindegewebe: Unterschleimhautge webe — Submucosa —. An dem Theile des Darmes, welche in der Bauch- und Beckenhöhle liegt, findet sich noch eine zarte, nerven- ungefässarme, an der freien Oberfläche mit einem Epithel überzogene Haut des eröse Hülle, welche auch den grössten Theil der übrigen Bauch- und Beckenorgane überzieht.

#### Anatomie der Mundhöhlenschleimhaut und ihrer Drüsen.

Die Mundhöhlenschleimhaut ist eine directe Fortsetzung der aussen Haut, von welcher sie sich an der Uebergangsstelle an den Lippen nur durgrössere Zartheit und rothe, von ihrem Gefässreichthum herrührende Farbe unterscheidet. Sie ist wie jene mit einer grossen Anzahl gedrängt neben einan astehender Papillen besetzt. Zwischen diesen finden sich zahlreiche Drüssenen

gänge, von denen einige auf grösseren papillenartigen Erhebungen zu Tage treten.

In den Papillen steigen Kapillarzweige empor, um hier ein zierliches Geflecht zu bilden; ein reiches Netz von Lymphgefassen durchsetzt die ganze Schleimhaut. Mit ihnen stehen die zahlreichen Balgdrüsen in Verbindung, von denen Bricke dargethan hat, dass sie wie die solitären Follikel und Peyen'schen Drüsen als einfachste Lymphdrüsen zu betrachten sind.

An der Zungenwurzel bilden sie eine beinahe zusammenhängende Schichte, die so oberflächlich liegt, dass sich die einzelnen Drüsen schon mit blossem Auge als rundliche, hügelige Erhebungen erkennen lassen. Sie sind linsenförmig gestaltet, von  $^{1}/_{2}-2$  Linie Durchmesser. Mit blossem Auge erkennt man eine Oeffnung, die in eine trichterförmige Höhle führt, in welche sich die Schleimhaut mit den Papillen und Epithel fortsetzt. Eine tiefergelegene Schleimdrüse sendet

Oeffnung, die in eine trichterförmige II mit den Papillen und Epithel fortsetzt. ihren Ausführungsgang in diese kleine llöhle, und erfüllt sie mit einer graulichen Schleimmasse (Fig. 61). Jede Balgdrüse ist von einer dickwandigen Kapsel umgeben, in welcher eingebettet in zartes, gefässreiches Bindegewebe die Drüsenbälge oder Follikel liegen,  $\frac{1}{10} - \frac{1}{4}$  gross. Im Baue stimmen diese mit den oben genannten geschlossenen Darmdrüsen ziemlich überein, ebenso mit den Bläschen der Milz. Für alle die genannten Gebilde gilt dieselbe Beschreibung. Sie zeigen eine faserige, ziemlich feste llülle und einen Inhalt, der theils aus

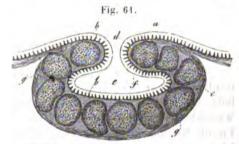

Balgdrüse von der Zungenwurzel des Menschen. a Epithel, das dieselbe auskleidet, b Papillen, c äussere Fläche der Balgdrüse mit der Bindegewebshälle, c Höhlung des Balges, f Epithel desselben, g Follikel in der dicken Wand des Balges. — Vergrösserung 30.

ciner alkalischen Flüssigkeit, theils aus geformten Theilen: rundlichen Zellen, Lymphkörperchen besteht. Dieser Inhalt liegt in dem Follikel in einem feinen Bolkennetze von Bindegewebskörperchen, welches mit der Hülle zusammenhängt und das ganze Innere durchzieht. Die Gefässe der Balgdrüsen sind sehr zahlreich und senden Aestchen in das Innere der Follikel ab, nachdem sie ein schönes Netz um dieselben gesponnen. E. H. Weber hat zuerst Lymphgefässe von den Drüsen berkommen sehen.

Die Mandeln oder Tonsillen sind Haufen von 10-20 Balgdrüsen, fest mit einander verbunden und mit einer gemeinsamen Hülle umgeben.

Im rothen Theile der Lippen findet sich das von Kölliker entdeckte, reiche Lager von Talgdrüsen.

Das Epithel der Mundhöhle besteht aus übereinander geschichteten Plasterzellen, rundlichen, vieleckigen, nach oben abgeplatteten Gebilden (Fig. 62). Die oberste Lage besteht aus rundlicheckigen, grossen kernhaltigen Blättchen. In den Zellen ist der Kern nachzuweisen. Beständig werden die obersten Epithelschichten abgestossen und wieder erneuert, so dass jeder Tropfen Mundflüssigkeitene Anzahl dieser Zellen enthält.

Die Schleimhaut der Zunge besitzt eine grosse Anzahl von Hervorragungen, die Geschmackswärzchen, welche bei Betrachtung der Zunge als Organ des

Geschmackssinnes ihre nähere Besprechung finden werden. Die Ränder der Zungund der untere Theil derselben weichen auch in Beziehung auf das Epithel nicht von der übrigen Mundhöhle ab.



Epithelialzellen der Mundhöhle des Menschen. a grosse, 5 mittlere, c dieselben mit zwei Kernen, 350mal vergr.

Direct unter der Schleimhaut des Mundes liegt eine grosse Menge kleiner traubenstrmiger Drüschen, jedes mit einem kurzen, geraden Gang in die Mundhöhle sich öffnend. Sie liesern ein schleimiges Sekret: Schleim drüsen der Mundhöhle. Sie sinden sich an manchen Stellen zu grösseren Hausen vereinigt. Um die Mundspalte liegt ein reicher Drüsenring: die Lippendrüsen, Gl. labiales. An der Innenstäche der Backen die Gl. buccales, einige grösser Drüschen um die Ausmündungsstelle des Stenonischen Ganges. Die Drüschen der weichen und harten Gaumens tragen den Namen Gl. palatinae. An der Wurzel, dem Rande und der Spitze der Zunge liegen in reichlicher Menge die Glandulae linguales, die Zungendrüsen. Der mikroskopisch-anatomische Bau dieser Schleimdrüsen kann als Schema sur traubensörmige Drüsen geher Der grössere Stamm des Aussührungsganges, welcher auf der Schleimhautober stäche mündet, spaltet sich in seinere und seinste Zweige, welche letztere an ihrem blinden Ende bläschenartig zu den sogenaunten Drüsen bläsch en oder Activity



Schoma zweier Gange eines Schleimdrusenlappehens a Ausführungung des Läppehens, b Nebenast, e die Frusenblaschen an einem solchen in situ, d dieselben ausennandergelegt und der Gang entfaltet.

anschwellen. Diese Acini sitzen ziemlich unregelmässig den feit sten Ausführungsgängen auf zeigen aber doch im Allgementer eine rundliche, oder rundlich birnförmige Gestalt (Fig. 63 deinsten Gänge und die Blaschbesitzen eine gleichartige, stroturlose Hülle, eine Membrat propria, besetzt mit einfachtschicht von eckigen Epithezellen, welche in ihrem 122 flüssigen Inhalt, ausser verf

fettähnlichen, theilweise getblich gefarbten Körnchen, durch Essigsture gent nenden Schleims toff erkennen lassen. Die einzelnen Drüsenläppehen sind durch zartes Bindegewebe, welches reichliche Blutgefässe trägt, zusammengehalten. An den Ausführungsgängen finden sich in dem Bindegewebe elastische Fasern. Das Epithel der Ausführungsgänge ist von dem der Mundhöhle und der Drüsenbläschen verschieden, es besteht aus Cylinderzellen.

Der gröbere und mikroskopische Bau der grossen, in die Mundhöhle ihr Sekret ergiessenden Speicheldrüsen, der Glandulae salivales, Parotis, Submaxillaris, Sublingualis und der Rivisischen Drüsen stimmt im Allgemeinen mit dem eben beschriebenen der Schleimdrüsen überein. Der Stamm des Ausführungsganges ist ihrer Grösse entsprechend weit und lang und sehr vielseitig verästelt. Er zeigt ebenfalls ein Cylinderepithel. Am Ductus Whartonianus und Submaxillaris lassen sich auch glatte Muskelfasern unter dem Epithel und einer Doppellage von elastischen Häuten auffinden.

Die Blutgefässe der Speicheldrüsen umspinnen die Drüsenbläschen reichlich. F. Boll, der die Bindesubstanz der Drüsen neuerdings untersuchte, fand, dass jeder Acinus der Submaxillaris bei Kaninchen) von verästelten Zellen (retikulärem Bindegewebe) umgeben ist. Diese glatten Zellen umspinnen den Acinus in einem reichen Netze, indem ihre vielfach verästelten Ausläufer zahlreiche Anastomosen eingehen und sehr zarte Fortsätze zwischen die einzelnen Epithelzellen des Alveolus entsenden.

Das Nervengewebe der Speicheldrüsen besteht aus Ganglienzellen und Fasern, letzlere aus markhaltigen, welche die Hauptmasse darstellen, und blassen Nervenfasern (Pellucen). Wie Pellugen fand, theilen sich die ersteren Fasern in peripherischer Richtung sehr vielfach, so dass zwischen den Alveolen wahrhaft gestederte markhaltige Primitivsasern liegen.

Auch das Verhalten der Nervenendigungen in den Speicheldrüsen ist in der neuesten Zeit durch Pflügen untersucht worden. Pflügen behauptet einen directen Zusammenhang der Nerven mit den eigentlichen Drüsenzellen, den Epithelzellen der Alveolen. Der Zusammenhang zeigt sich nach seinen Untersuchungen verschieden, was mit der Verschiedenheit der Nervenbahnen, durch welche die Speicheldrüsen innervirt werden, zusammenhängen mag. Nen Dondens hatte in den Drüsen des Pferdes eine deutliche Verzweigung von Nervenfasern zeschen, die Krause bis zu den Alveolen verfolgte. Die Fasern treten nach Pflügen durch die Membrana propria hindurch, mit der ihre Hülle zusammenschmilzt, verästeln sich, noch markhaltig, zwischen den Drüsenzellen, in deren Inneres sie eindringen, um dort mit einer knotenformigen Anschwellung, dem Zellenkerne, zu endigen.

Ein Theil der in die Speicheldrüse eintretenden Nervenfasern senken sich zuerst in kleine mit vielen Ausläufern versehene Zellen ein: Nervenzellen (Krause, Pflüger), welche nicht zwischen den eigentlichen Drüsenzellen, sondern ausserhalb der Membrana propria liegen. Kurze Auslaufer dieser Zellen sah Pflüger in das Innere der Drüsenzellen eintreten. Vielleicht ist mich für die übrigen Speichelnerven ein derartiges ganglienzellenartiges Zwischengebilde vorhanden. Das was Pflüger als solches beschreibt, stellt eine Anhäufung von Nervenzellenprofoplasma von geringer Individualisirung dar; dieses liegt, wie es scheint, innerhalb der Alveolen. Es ist wahrscheinlich (Pflüger), dass die Ganglienendigung den sympathischen, die freie den eerebrospinalen Nervenbahnen in den Drüsen entspricht.

Nach den neueren Angaben Priügen's tragen die in die Cylinderzellen der Speichelröhren endringenden Axencylinderfibritlen an ihren freien Enden kleine Kölbchen, welche in Grosse zunehmen, bis sie sich deutlich als Zellenkerne charakterisiren von spärlichem Protoplasma umgeben. Diese Gebilde wachsen allmälig zu Speichelzellen einer neu entschenden Alveole aus, die durch partielle Abschnürung aus der durch die Zellenwucherung stark verdickten Wand des Speichelrohrs hervorgeht. In den bereits ausgebildeten Alveolen endigen nach Priügen auch markhaltige Fasern. Der Nerv soll da, wo er die Membrana betreit durchsetzt, plotzlich sein Mark verlieren, mit der Speichelzelle in Verbindung treten. Geben er in feinste Fibrillen sich auflöst, die mit dem Protoplasma (den Fibrillen desselben) in Verbindung treten. S. Mayen konnte die Existenz eines Kernfortsatzes in den Epithelien der Kaninchen-Submaxillaris bestätigen, der hier und da auch Verbindung zwischen

Kernen der Nachbarzellen herstellen kann. W. Krause sah in der acinosen Beckendruss des Igels (und dem Pankreas der Katze) andere Endigungen markbaltiger Nervenfasern innerhalb des eigentlichen Drüsenepithels. Sie sollten hier in "Endkapseln" und in kleinen «Nanaschen Körperchen" endigen.

## Absonderung der Speicheldrüsen.

Die Drusenzellen sind nach Prügen die Endorgane der Drusennerven. Die Absonderung der Zellen ist gerade so gut ein Effect einer directen Nervenreizung wie die Contraction der Muskelfaser. Es ist aber mehr als wahrscheinlich, dass der primäre Erfolg der Nervenreizung in Muskelfaser und Drüsenzelle de gleiche ist: Ueberall scheint er ein electrolytischer. Es werden unte der electrolytischen Einwirkung der Nerven primär aus den Zelleninhaltsstoffen sauer (und alkalisch) reagirende Zersetzungsprodukte gebildet. Wirkung dieser Zersetzungsprodukte, Reize auf die Zelle und in der Zelle, 14 die Drusenabsonderung oder die Muskelaktion. Die Zersetzungsprodukte de Muskelzelleninhaltes, die sich unter der Einwirkung der Nervenreizung bilden. scheinen vor Allem Säuren: Milchsäure, Phosphorsäure; sie wirken theils für sich theils in Verbindung mit Kali als Reize auf die contractile Substanz ein, gerade so wie wir auch durch kunstliches Zusammenbringen dieser Stoffe mit dem Muskel Contraction hervorrufen können. Aehnliche Zersetzungsprodukte werden unter der Einwirkung der Nervenreizung auch in den Drüsenzellen gebildet, andere nach der anderen Zusammensetzung der Zellen. In den Magendrüsen sehen wir cir-Säure - Salzsäure - entstehen wie im Muskel. Es wäre nicht undenkhar, dass in anderen Zellen ein alkalischer Stoff schliesslich der Chemie der Zelle genusdas Uebergewicht über die anderen Zelleninhaltsstoffe erhält, doch lehren die unter folgenden Beobachtungen, dass auch hier das Protoplasma bei seiner Thatigk. eine saure Reaktion annimmt.

Unter der Einwirkung besonders von Säuren aber auch von Alkalien werden die Diffusions verhältnisse der Zellen auf das Wesentlichste geanden sie lassen nun Stoffe durch — herein – und heraustreten —, denen sie bei ungeschwächter Lebensenergie den Durchtritt entweder ganz verwehren oder doch nur sehr spärlich gestatten. Nun kann also eine reichliche Drüsenabsenderung aus den Drüsenzellen beginnen, das Blutgefässsystem kann reichliche Stoffe zur vorläufigen Verarbeitung in die Zelle abgeben, da ihr Ansaugvermögen ebenso gesteigert ist wie ihr Vermögen der Stoffabgabe. Dass hierbei die Anwesenheit von Stoffen mit hohem endosmotischem Aequivalent, z. B. Eiweissstoffen den Drüsenzellen von grosser Bedeutung ist (Prügen), ist verständlich.

Dass aber in der Drüsensubstanz während des Reizzustandes Zersetzung und Oxydationen statthaben und zwar im gesteigertem Maasse, beweist wohl die Beobachtung Ludwig's, dass die absondernde Drüse sich um 1,5°C. erwärmt im Vergleich gegen die ruhende. Die supponirte Wirkung der Zersetzungsstoffe mit die Diffusion in den Muskelzellen ist als eine Nebenwirkung der Muskelzeizurvon mir mit aller Sicherheit nachgewiesen. Auch aus dem Muskelschlauche treten nach der Nervenreizung in Folge der gleichen hier nachweisbaren Veranderungen, wie wir sie in den Drüsenzellen annehmen, eine grosse Menge von Stoffen aus, dagegen füllt sich derselbe mit Flüssigkeiten aus dem umspülenden Riu

und der Lymphe oder aus der umgebenden Parenchymflüssigkeit, so dass der Muskelschlauch dann eine grosse Aehnlichkeit mit einer Drüsenzelle nicht verkennen lässt. Gang analoges Verhalten habe ich für Nervenfasern, Rückenmark und Darmepithelzellen nachgewiesen (cf. S. 118). Bei dem Absterben bildet sich in den Speichel- und Thränendrüsen wie im Muskel eine saure Reaktion aus (J. RANKE).

Wenn wir in der oben vorgetragenen Weise meine am Muskel gewonnenen Resultate auf die Drüse übertragen, so hält es nicht schwer die eigenthümlichen bisher fast unverständlichen Resultate Ludwig's zu verstehen, welche die durch Nervenreizung eintretende Steigerung der Drüsenabsonderung von der Nervenwirkung auf das Blutgefässsystem bis zu einem gewissen Grad unabhängig zeigten. Auch wenn der Blutzufluss ganz fehlt, an dem abgeschnittenen kopfe ergibt die Reizung der Drüsennerven noch Steigerung der Absonderung der Speicheldrusen. Wir haben es hier mit einer Ausscheidung in Folge chemischer Veränderungen des Protoplasma der Absonderungszellen zu thun, die mit selbständiger Energie verläuft. Reichlicher zur Imbibition dargebotene Stoffe werden aus demselben Grunde reichlicher aufgenommen und ausgeschieden; Blutzufuhr steigert darum die Drüsenausscheidung. Den Gedanken, dass wir es bei der Speichelabsonderung vielleicht nur mit einer gesteigerten Filtration aus den Drüsen in die Drüse zu thun haben, widerlegt der von Ludwig geführte Beweis, dass der Drüsen in dem Lumen des Ausführungsganges der gereizten Drüse höher steigen kann als der Blutdruck in den blutzuführenden Gefässen, so dass demnach ein Filtrationsdruck von Seite der Drüsenzellen in das Blutgefässsystem, nicht aber umgekehrt existirt.

Giannuzzi hat unter Ludwie's Leitung von mir am Muskel gewonnene Resultate über die sermüdende Wirkung« von Säuren und Alkalien auch auf die Speicheldrüsen überhagen. Es stellt sich wenigstens für die beobachteten Fälle eine vollkommene Uebereinstimmung zwischen dem Drüsen- und Muskelgewebe in dieser Beziehung heraus. Giannuzzi war im Stande die Drüse durch Einspritzen von Säure (Salzsäure) und kohlensaurem Natron zu ermüden, so dass keine Sekretion mehr stattfand, obwohl die Drüsennerven gereizt wurden. Der Ermüdung der Drüse ging bei seinen Versuchen ebenso ein Reizzustand, wie dieses am Muskel der Fall ist, voraus, so dass, wenn die Einspritzung nicht genügte, um die Sekretion bei nachfolgendem Nervenreiz nicht eintreten zu lassen; nun auch ohne weitere Reizung die Drusenabsonderung begann. Es zeigen diese Versuche, wie vollkommen analog wir den Chemsmus in Muskel und Drüse uns denken dürfen in Beziehung auf die besprochenen Verhältnisse. Es geht diese Analogie noch weiter aus der von Giannuzzi beobachteten Thatsache herfor, dass die Drüse ebenso ermüdet wie der Muskel, wenn ihr, auch bei sonst reichlicher Inwesenheit von flüssigem Material zur Speichelbildung, der arterielle Blutzufluss, d. h. ber Sauerstoff, abgeschnitten wird (Stenson's Versuch am Muskel).

Zu den Untersuchungen über den Modus der Ausscheidung aus den Drüsenzellen, hie früher zunächst nur an den einzelligen Drüsen angestellt waren, sind in der letzten Zeit lie Beobachtungen von Stricken und Langen an den Zellen der menschlichen Milchdrüse hinnigekommen. Auch über den Sekretionsmodus der Speichelzellen haben wir, durch Haidentaus und in neuester Zeit durch Pflügen und A. Ewald, erwünschte Außschlüsse erhalten. Hidentaus hat nachgewiesen, dass das mikroskopische Bild der gereizten und ruhenden Drüse weschlich verschieden ist, worauf schon Pflügen gelegentlich der Präparationsmethoden aufmerksam gemacht hatte. Die Speichelzellen der ruhenden Drüse sind mit schleimig degeneriren Massen erfüllt, während die Zellen in den Alveolen der gereizten Drüse einen reinen Profeplasmainhalt zeigen, wie sie ihn auch in jedem Alveolus der ruhenden Drüse in einer Wildern Unterschied daraus, dass die "Schleimzellen" der ruhenden Drüse ihren Schleim bei der Brizung verlieren (auspressen?) und sich in "Protoplasmazellen" umwandeln. Es geschicht das dadurch, dass das um den Kern zusammengeballte und mit ihnen an den Rand der Zelle gedruckte Protoplasma der Schleimzellen, den Schleim verdrängend, sich mit dem Kern vom



Rand aus nach der Zellenmitte ausbreitet. Central- und Randzellen, Schleim- und Preisplasmazellen sind nur zwei verschiedene Zustände derselben Zelle. Die Zelle geht bei der Sekretion nicht zu Grunde, sondern presst ihren Inhalt aktiv aus. Dieses Auspressi wird wahrscheinlich wie bei dem Muskelprotoplasma eingeleitet durch eine vorlaufige Ausgreitet quellung des sauer gewordenen Protoplasma, so können wir uns seine Ausbreitererklären. Dass das Protoplasma sauer ist, geht aus der Beobachtung hervor, dass es sich nemit Carmin färbt (Ewald u. A. cf. oben Seite 80). Im sogenannten Sympathicus-Speichelzertammen.

## Reizung der Speicheldrüsennerven.

Die Verhältnisse des Blutlaufes in der ruhenden und der secernirenden, arbeitenden Drüse sind durch GL. Bernard, Ludwig u. v. Vuntersucht worden.

Die reichlichen Blutgefässe stehen unter einem doppelten Nerveneinflus-Wie bei allen Blutgefässen wird die Weite ihres Lumens von dem Reizzustander des Sympathicustheils, der seine Fasern zu ihnen sendet, bestimmt. Seine Reizung bewirkt Verengerung des Gefässlumens, seine Lähmung Erweiterung desselben. Ebenso ist es bei den Gefässen der Speicheldrüsen. Auf electrischen Reizues Sympathicus verengern sich die Gefässe und es fliesst in Folge davon die Blut spärlicher durch sie hindurch und gelangt sehr dunkel in die Venen.

Die Reizung einer zweiten Nervengattung, die in die Drüse eintritt, wirkt ist entgegengesetzter Weise; sie erweitert die Gefässe, das Blut strömt sehr raschund reichlich, noch hellroth in die Venen ab, welche dann spritzen und seguden Puls in sich wahrnehmen lassen, so dass das Blut rhythmisch beschleur wie aus einer Arterie aus ihren durchschnittenen Enden herausfliesst.

Diese zweite Nervengattung verläuft im Facialis und Trigeminus. Durch de Nervus petrosus superficialis minor des Facialis, das Ganglion oticum und de Auriculotemporalis des Trigeminus kommen die Nerven zur Parotis. Der Sullingualis und Submaxillaris führt die Chorda tympani des Facialis, zuerst and Lingualis Trigeminus sich anlegend, wodurch der Truncus tympanico-linguagebildet wird, von da wieder abtretend und theils in das Ganglion submaxill sich einsenkend, theils direct zur Drüse verlaufend, den gefässerweiternden Fesern zu.

Leawig hat gezeigt, dass die Reizung dieser Nerven, z.B. auf electroschem Wege, ausser der Gefässerweiterung auch eine Speichelabsonderunder Drüse hervorruft. Dasselbe geschieht auf Reizung des Sympathem-

CZERMAK entdeckte, dass bei Hunden die aus irgend einem Grunde staturdende Speichelsekretion (z. B. durch Reizung des Lingualis erregt) aus der Surmaxillaris durch electrische Reizung des Sympathicus verlangsamt, ja ganzi
zum Stillstand gebracht werden kann. Dasselbe wird im umgekehrten Sitbehauptet (Kühne), so dass beide Nerven gegen einander als »Hemmungsners
zu wirken scheinen.

Die Gefässlumensveränderungen und die Drüsenabsonderung stehen in en nicht zu verkennenden Wechselbeziehung. Der auf Reizung des Sympath. abgesonderte Speichel, »der Sympathicus-Speichele, ist zäh und dickflusund spärlich; der Trigeminus-Speichel ist reichlich und ärmer an feste

Bestandtheilen, was mit den Circulationsverhältnissen der Drüse während der Reizung zusammenpasst. Reichlichere Blutzufuhr liefert ein reichlicheres Material zur Absonderung, es muss aber zu dem Materiale stets auch noch die Veränderung in der Drüsenzelle durch Nervenreiz als bedingendes Moment hinzukommen, ohne das keine Absonderung erfolgen kann (S. 233).

Im normalen, lebenden Organismus erfolgt die Speichelabsonderung stets nur unter Nerveneinsuss reflectorisch vom Magen und der Mundhöhle aus. Die Erregung geschieht im Leben meist durch Geschmacksreize, welche die Mundhöhlenschleimhaut treffen, dasselbe bewirken an der gleichen Stelle alle Nervenreize: Kitzeln mit einer Federfahne, chemische Reize durch saure oder alkalische Stoffe, Alkohol, Aether, Pfesser. Auch bei Kaubewegungen findet eine Speichelabsonderung statt, welche nicht sowohl durch Druck der Kaumuskeln auf die Parotis als durch eine bei willkürlicher Erregung der Kaunerven gleichzeitig mit stattsindende Erregung der Drüsennerven zu erfolgen scheint.

Die durch Säuren reflectorisch erregte Speichelabsonderung liefert dünnflussigen Speichel; Alkalien und scharfe Gewürze einen zähen, dickflussigen.

Giannuzzi hat zu den S. 233 schon angeführten Beweisen von der relativen Unabhängigkeit der Speichelabsonderung von der Bluteireulation in der Drüse noch den weiteren hinzugefügt, dass die künstlich permüdete« Drüse auf Nervenreiz nicht mehr secernirt, obwohl die Steigerung der Blutzufuhr durch die Reizung noch erfolgt. Die Drüse wird dann ödematös, es häuft sich in ihr seröse Flüssigkeit an.

Die Nerveneinflüsse sind vor Allem für die Submaxillardrüse untersucht. Das reflectorisch zu erregende Centralorgan für ihre Thätigkeit liegt wahrscheinlich im Gehirn. Die centripetal (dem Gehirn zu) verlaufenden Nerven, welche reflectorisch erregt, die Sekrehonsthätigkeit der Drüse veranlassen, verlaufen im Glossopharyngeus und wohl auch im Tripeninus und Vagus. Das Ganglion submaxillare soll nach Bernard ein Reflexorgan für die Drüsenreizung sein. Es enthält Ganglienzellen, deren Erregungszustand eine Absonderung der Submaxillar-Drüse hervorruft. Es wäre dieses der einzige Fall, in welchem Reflexorgane ausserhalb der nervösen Centralorgane, Rückenmark und Gehirn, nachgewiesen wurden. Die Fasern, welche das Ganglion submaxillare reflectorisch zu erregen vermögen, verlaufen tum Lingualis, gehen aber von da wieder zum Ganglion. Nach Durchschneidung des Trunctynp-ling, sollen andere sensible Reize der Mundschleimhaut als Geschmacksreize noch Sekretion hervorrufen können. Bernard's Beobachtung wird bestritten.

Speichelabsonderung tritt auch auf mechanische, thermische, electrische, rein chemische Einflusse ein, auch bei Brechneigung (vom Magen aus oder direct vom Gehirn?), bei Einflusse ein, sondern die Speicheldrusen (Ludwig) nur unter Nerveneinfluss ab; ohne denselben steht die Sekretion still. Nach Eckhard u. A. soll dagegen beim Schaf die Parotisabsonderung eine continuirliche sein. Auch bei dem Menschen scheint sie nie ganz aufzuhören (Dondens), wenn sie auch im nüchbernen Zustand geringer ist, als bei und nach dem Essen. Colin sah auch die Parotis bei dem kinde kontinuirlich absondern, 200—600 Gramm in der Viertelstunde. Längere Zeit nach der Purchschneidung des Trunc. tympanico-lingualis tritt mit beginnender Degeneration der Druse eine kontinuirliche \*paralytische Sekretion« ein, um mit fortschreitender Degeneration der Drüse wieder aufzuhören. Heidenham sucht die Ursache der paralytischen Absonderung in der Stagnirung des Sekrets in der Drüse. Paralytische Sekretion tritt auch rasch auf nach Zerschneidung des Ganglion submaxillare mit Erhaltung der vom Tr. tymp.-ling. durchtretenden Fasern Bernard), oder bei Vergiftung mit Curare, wodurch die sympathischen Fasern gelähmt werden.



# Bestandtheile des Speichels und seine Menge.

Nach Kölliker ist der Speichel normaler Weise frei von geformten Bestandtheilen. Er bekommt nur abgestossene Epithelzellen aus den Drüsen und der Mundhöhle beigemischt. In dem gemischten Mundsafte, dem gemischten Sekrete aller in die Mundhöhle mündenden Drüsen finden sich rundliche, kleine Zeilengebilde: Speichelkörperchen, Sehleimkörperchen, die den weissen Blukörperchen gleichen. Sie finden sich in besonders reichlicher Menge im Speiche den man an der Zungenwurzel abgesogen hat. Diese Zellen sind Lugelig, gekörte kernhaltig. Die im Inhalte der Zelle befindlichen Körnehen zeigen Molekularbewegung. Wir nennen im gewöhnlichen Leben Speichel den gesammter Mundsaft, der allen grossen und kleinen in die Mundhöhle ihr Sekret ergiessender Drüsen entstammt. Seine chemische Zusammensetzung wird selbstverständlischwanken je nach den Quantitäten der beigemischten Speichelarten, die von verschiedenen Drüsen und Reizzuständen Unterschiede erkennen lassen.

Letzteres ist besonders bei der Submaxillardritse und ihrem Sekretuntersucht. Der Speichel, welcher auf Reizung der Chorda abgesondert wird der Trige minus- oder Chorda-Speichel, enthält keinerlei zellige Bestand theile, er reagirt stark alkalisch, nur manchmal die ersten Tropfen nach Langbrüsenruhe sauer und besfeht meist zu  $98,6-99,2^{0}$  aus Wasser. Der feste Ruck stand, die festen, nicht flüchtigen im Speichel gelösten Stoffe betragen also nur zwischen  $0,8-1,4^{0}/_{0}$ . Hier und da steigt der Gehalt an festen Stoffen auch hoher besonders wenn die Drüsenabsonderung in der Zeit eine unbedeutende ist. Ekommt dann sogar vor, dass diese Stoffe bis zu 4 ja bis zu  $8,5^{0}$  (Bidder und Schmidt) steigen. Eine vollständige Analyse dieser Forscher vom Hundesperchel aus der Submaxillaris kann die Zusammensetzung veranschaulichen:

| Wasser                        |     |    |  |  |   | 991,45 |
|-------------------------------|-----|----|--|--|---|--------|
| Rückstand                     |     |    |  |  |   | 8,33   |
| organische Mate               | rie |    |  |  |   | 2,89   |
| Chlorealcium .                |     |    |  |  | , | 1 "0   |
| Chlorealcium . Chlornatrium . |     |    |  |  | 1 | 4,50   |
| kohlensaurer Ka               | lk. |    |  |  | ١ |        |
| phosphorsaurer                | Ka  | lk |  |  | ļ | 1,16   |
|                               | Ma  |    |  |  |   | •      |

BRUCKE hat im reinen Speichel etwas Ammoniak als normalen Bestandusaufgefunden, Picnop und Rabutbau Harnstoff.

Unter den organischen Bestandtheilen dieses Speichels zeigt sich als charnteristisch das Ptyalin, der Speichelstoff, Speichelferment und ein geringer Gelan Eiweiss und Mucin oder Schleimstoff. Unter den anorganischen Stoffen oder Gehalt an kohlensaurem Kalke auffallend, der sich bei dem Stehen des Speichels in den schönen doppeltbrechenden Krystallen des Kalkspaths abscheidest unauch hier und da während des Lebens Gelegenheit zur Bildung fester Ablagerungen, Speichelsteine, in den Speichelgängen gibt.

Pricer hat die Speichelgase des Submaxillarspeichels eines Hundes 1. Luftabschluss aufgefangen und untersucht, er fand (nach Fleischfütterung

Sauerstoff  $0,6\%_0$ ; Kohlensäure: auspumpbare  $22,5\%_0$ , durch Phosphormur ausgetriebene  $42,2\%_0$ , totale  $64,7\%_0$ ; Stickstoff  $0,8\%_0$ .

Die Concentration des Speichels ist von der Dauer der Absonderung abhängig, mit der sie langsam sinkt.

Gewisse Substanzen, die abnormer Weise in das Blut gelangten, gehen aus diesem in den Speichel über: so Jod und Brom, dasselbe wird von dem Quecksilber behauptet.

Der Sympathicus-Speichel ist wie der Chorda-Speichel bisher nur vom Hunde untersucht worden. Er zeigt seiner Dicksüssigkeit entsprechend ein höheres specifisches Gewicht, auch seine sesten Bestandtheile betragen mehr als die des Chordaspeichels. Er enthält eine ziemliche Menge von Gallertklümpchen, die einen Mucin- und Eiweissgehalt erkennen lassen. Der Mucingehalt kann hier leicht durch Essigsäure, mit welcher das Mucin herausfallt, nachgewiesen werden; er ist so bedeutend, dass er etwa ½ des ganzen Speichelvolumens beträgt. Die Reaktion des Sympathicus-Speichels beim Hunde ist alkalisch, die anorganischen Salze sind qualitativ von denen des Chordaspeichels nicht verschieden.

ECKHARD hat vom Menschen durch Einlegen einer Canüle in den Ausführungsgang Parotisspeichel erhalten, den man auch aus zufälligen Speichelfisteln gewinnen kann. Derselbe enthält Spuren von Rhodankalium (Trevitisteln gewinnen kann. Derselbe enthält Spuren von Rhodankalium (Trevitisteln gewinnen kann. Derselbe enthält Spuren von Rhodankalium (Trevitisteln gewinnen kann. der Speichel roth färbt, durch Bildung von Eisenrhodanid, nachweisen kann. Man behauptete, dass das Rhodankalium aus kariösen Processen der Zähne stamme. Lerred leitet es aus dem Blute ab.

Die paralytische Speichelabsonderung liefert grosse Mengen eines wenig concentrirten Speichels.

Salkowski fand in dem, bei Stomatitis reichlich abgesonderten Speichel auf 4 Natron etwa i kali. Die im Tage auf diesem Wege abgegebene Kalimenge betrug 0,7 Gramm.

Bei der Submaxillardrüse ist die Frage, welche Veränderungen das Blut, währendes durch die sedernirende Drüse fliesst, erleidet, in Angriff genommen. Dass
se bei Chordareizung hellroth, arteriell in die erweiterten Venen einströmt, haben wir schon
erwahnt. Es entspricht dieser veränderten Farbe und vermehrten Geschwindigkeit der Blutbewegung durch die Drüse ein relativ höherer Gehalt des venösen Blutes an Sauerstoff, ein
geringerer an Kohlensäure gegenüber derselben Blutart der ruhenden Drüse. Die Sympathirusreizung, welche den Blutstrom verlangsamt und spärlicher macht, lässt das Venenblut
anner an Sauerstoff und reicher an Kohlensäure werden. Es ist klar, dass wir es hier zunächst
mit Veränderungen, hervorgehend aus den Unterschieden der Geschwindigkeit der Blutbewezung, zu thun haben. Nach Pflögen wird durch längere Sekretion die Speicheldrüse leichter,
weicher, absolut und relativ ärmer an festen Bestandtheilen und blässer von Aussehen. Durch
tangere Ruhe, d. h. Fasten, treten die umgekehrten Veränderungen ein, und die Farbe wird
nehr gelb. Letzteres soll durch zahllose in den Speichelzellen sich anhäufende Molekularsomehen bedingt sein. Die Drüse ist dann »geladen«.

Nach alledem können wir die verschiedene Wirkung des Sympathicus und Trigeminus auf die Absonderung der Speicheldrüse uns so erklären: durch beide Nervengaltungen wird die Schretion der Drüse, die aktive Ausscheidung des specifischen Sekretes, mit dem sie "getalen ist, und das sich vielleicht während der Reizung zum Theil neu bildet, angeregt. Bei der Sympathicusreizung "presst" die Drüsenzelle ihren Inhalt aus, ebenso bei der Trigeminusreizung, das Produkt der Sekretion ist aber einmal arm an Transsudationsbeimischung (vor Allem Wasser) aus dem Blut und Lymphe, das andere mal daran reich, je nachdem gleichzeitig der Druse die Aufnahme von Flüssigkeiten durch die Circulation in grösserem oder geringerem Nasse ermoglicht ist. Ueber die Erklärung der Druckunterschiede in der Carotis und dem

Speichelgang der secernirenden Drüse wurde schon oben gesprochen. Man darf dabei auch de Bemerkung von Donders nicht vergessen, dass der hohe Druck, den Ludwig gefunden. Lein normaler ist, da nur ein geringer Seitendruck stattfinden kann, so lange der Abfluse der Speichels frei ist, und an der Ausflussöffnung wird der Druck stets = 0. Peliteen beschreite in der Drüse auch glatte Muskelfasern, die sich am Ausscheidungsdruck betheiligen konden

Der reine Sublingualspeichel verhält sich in seinen Eigenschaften dem Subnav: larspeichel sehr ähnlich, reagirt alkalisch, enthält Mucin und Rhodankalium.

Die Absonderung des Speichels der Parotis wird normal durch reflector-i-Gebertragung des Reizzustandes der sensiblen Mundschleimhautnerven auf den Drusennervin der Drüse hervorgerufen. Der Einfluss psychischer Momente auf die Absonderung ist ikeiner Drüse so deutlich wie bei dieser. Nicht nur Vorhalten, sondern schon die Vorstellunnamentlich saurer Speisen lässt ihn oft bei Hungernden in starkem Strahle aus dem Ausfulrungsgang hervorspritzen. Im Parotiden speichel soll das Mucin fehlen; er enthaltatur Spuren von Eiweiss.

Nach Unterbindung aller Ausführungsgänge der grüsseren Speicheldrüsen kann man despärliche Sekret der Schleim drüsen der Mundhöhle gesondert gewinnen. Dieseine Mundschleim enthält eine große Menge geformter Bestandtheile: die Epithelzene und Schleim- oder Speichelkörperchen, die sonach nach Kölliken vielleicht aus keiner der größeren Drüsen herstammen, nach Dondens aus der Sublingualis. Nach Pflügen sind se Produkt einer katarrhalischen Affektion der Schleimhaut der Gänge, nach Anderen wanderne Zellen aus dem Blute. Nach Bidden und Schmidt enthält der Mundschleim neben Wasser (der feste Bestandtheile, von denen mehr als 6%) anorganischer Natur sind, davon treffen 2 vauf Chloralkalien — Kali und Natron —, der Rest besteht aus phosphorsaurem Natron . k. aund Magnesia. Es sehlt also der sür den Speichel charakteristische (?) kohlensaure Kalk.

Aus allen diesen Sekreten in wechselnder Menge ist der gemischte Mundspeich zusammengemengt. Seine Gesammtmenge soll nach Umrechnung bei Thierebeobachteter Verhältnisse auf den Menschen zwischen 200—4500 Gramm. 24 Stunden schwanken. Aus einerzufällig entstandenen Fistel des Ductus Stenonianns fortis; erhielt Mitscherlich beim Menschen im Mittel 80 Gramm Speichel im Tage; für alle prochéldrüsen zusammen würde das nach Valentin etwa 216 bis 346 Gramm geben. Binder und Schwidt halten die Mengen unter Umständen für viel größer: 4000—2000 Gramm im Tage Jedenfalls wird, mögen diese Berechnungen noch so ungenau sein, durch die Speicheldrustem Blute fort und fort eine sehr bedeutende Flüssigkeitsmenge entzogen, die aber durch d. Verschlucken des Speichels wieder in den Blutkreislauf, d. h. in den sintermediare Säftekreislaufe, zurückgelangt.

#### Physiologische Wirkungen des Speichels.

Der grosse Wasserreichthum und die jedenfalls sehr bedeutende Menge de Speichels lösen die in den Mund aufgenommenen, in Wasser löslichen Stoffseine alkalische Reaktion macht es auch, wie oben erwähnt, möglich, dass mandt an sich in reinem Wasser unlösliche Substanzen sich in ihm verstüssigen.

Der Schleim, welchen der Speichel enthält, macht den Bissen schlüpfrig ur damit zum Verschlucken geschickt, und ist zugleich der Grund, dass der Speich sehr stark schäumt und viel Luft in sich einschliesst, die, mit in den Magen harrigeschluckt, sich vielleicht an den Verdauungsprocessen daselbst betheiligt.

Die wesentlichste Aufgabe des Speichels für die Verdauung ist die, das einen jener einleitend genannten, an sich in Wasser unlöslichen Stoffe der valerung: das Stärkemehl verdaut, d. h. in den löslichen Zustand überführt.

Der frische Spelchel hat die Fähigkeit Stärkomehl in Deutrie und Traubenzucker zu verwandeln.

Aus rohen Stärkekörnern löst der Speichel bei 35°C. die Stärkegranulose auf, während die Stärkecellulose ungelöst bleibt. Es ist daher die Speicheleinwirkung ein Mittel, um den mit Jod sich sofort bläuenden Antheil der Stärkekörner (Stärkegranulose Nägell's) von der Stärkecellulose zu trennen, welche erst bei einer Temperatur von 55°C. vom Speichel gelöst wird. Dagegen verwandelt er bei Bluttemperatur mit grosser Raschheit gekochte Stärke, Stärkekleister in Zucker, ebenso alle Stärke, welche, wie dieses bei der Zubereitung unserer aus Stärkemehl bestehenden oder Stärkemehl enthaltenden Speisen stets der Fall ist, einer höheren Temperatur ausgesetzt war.

Diese wichtige Fähigkeit wird dem Speichel durch jenen eigenthümlichen nicht eiweissartigen Fermentkörper (Cohnbern, v. Wittich) ertheilt, durch das Ftyalin oder den Speichelstoff (Schwann). Aus allen Speicheldrüsen konnte v. Wittich das zuckerbildende Ferment (mit Glycerin) ausziehen. Solche Fermente fand er aber auch in geringerer Menge in den meisten Organen: in der Magen- und gesammten Darmschleimhaut, Pankreas, Leber, Nieren, Gehirn, Blut und Blutserum, Galle. Paschutin in der Schleimhaut der Trochea, Harnblase, Gallenblase und des Mastdarms.

Es ist wichtig, dass diese Einwirkung des Speichels oder vielmehr des Ptyalins auf Zucker auch dann noch stattfindet, wenn die Flüssigkeit schwach sauer ist. So kann sich die Wirkung des Speichels auch im Magen zunächst noch fortsetzen (cf. Magenverdauung).

Die Wirkung des Ptyalins wird als eine Fermentwirkung betrachtet, d. h. es soll dieser Stoff seine verdauenden Eigenschaften entfalten, ohne selbst dabei zersetzt zu werden, so dass eine verschwindend kleine Ptyalinmenge immer neue Quantitäten Zucker zu bilden vermag. Die Ptyalinwirkung verschwindet wie alle Fermentwirkung durch Kochen. Das Ptyalin und damit die Zuckerbildung kommt allen Speichelarten des Menschen zu.

Durch den Nachweis sacharisterender Fermente in vielen Organen und Flüssigkeiten verliert das Vorkommen des Ptyalins im Speichel einen Theil seines Charakteristischen.

Wittich meint sogar, dass das zuckerbildende Ferment dem allgemeinen Stoffwechsel entstamme und nur in einzelnen Drüsen vorwiegend aufgehäuft werde. Wir werden unten noch schen, dass ein wesentlicher Theil der dem Speichel, z. B. im Magen, zugeschriebenen Wirkungen nach Brücke's Entdeckungen auf Rechnung der Milchsäure gährung zu setzen ist. Nach Paschutten soll das Ptyalin durch seine Wirkung an Wirksamkeit abnehmen, während die durch dasselbe gehildeten Umwandlungsprodukte seine Wirkung nicht stören sollen (also kein Ferment?). Von der Diastase, einem im keimenden Malz enthaltenen, wie Ptyalin wirkenden Stoff, unterscheidet sich letzteres dadurch, dass es schon bei 600 zerstört wird, sahrend Diastase bei 600 seine stärkste Wirksamkeit entfaltet.

Zur historischen Entwickelung der Verdauungslehre. — 4. Verdauung in der Nundhöhle. Vor Allem wurde die mechanische Seite der Speisezerkleinerung und Vorbereitung zum Schlucken schon im Altherthum aufgefasst. Die Lehrer der Athletik empfahlen wihren Schülern, dass sie, wenn sie anders wollten, dass die genossene Speise ihnen Kraft sabe, diese nicht blos mit den Zähnen zerreissen, sondern mit Muse zerkauen sollten. Die Ohrspeicheldrüse erhielt im Verlaufe der Zeit den Namen Parotis, der ursprünglich eine Erkrankung derselben bedeutete (Galen). Ueber den Speichel; den man mit den giftigen Sekreten der Schlangen verglich, herrschten die abenteuerlichsten Auschauungen. Nach Galen willte der Speichel der einen Thierart für irgend eine andere specifisch giftig sein, auch venn er es für andere nicht ist. So sei der Speichel des Menschen für die Viper ein Gift und ungekehrt. Der Speichel eines Nüchternen könne einen Skorpion tödten, während der Speichel

chel der Viper weder für andere Vipern, noch der des Menschen für andere Menschen giftsei. Man war zu analogen Behauptungen auch durch die Giftigkeit des Geifers (wie andere-Körperflüssigkeiten) wuthkranker Hunde hingeführt worden. Im zweiten Decennium unser-Jahrhunderts schreibt noch Magendie dem Speichel nur physikalische Wirkungen zu. Er bezeichnet als die Veränderungen, welche die Nahrungsmittel im Munde erleiden, drei : No änderung der Temperatur, Vermischung mit den Flüssigkeiten, welche in den Mund 😁 gossen werden, mehr oder weniger starker Druck und sehr oft Theilung, Zermalmung, websiden Zusammenhang ihrer Theile zerstort. Der Nutzen der "Bespeichelung" wurde darin --sucht, dass der grösste Theil der Speisen, welche der Einwirkung des Mundes unterworfe: sind, sich in dem Speichel auflösen oder sich mit ihm ganz oder zum Theil vermischen. durch sie zum Verschlucken geeignet werden. Wegen seiner Klebrigkeit nimmt der Spent. Luft auf. Ob diese ganze Veränderung nur den Zweck hat, die Speisen zur Magenverdauu. geschickter zu machen, oder ob sie im Munde einen Anfang der Assimilation erleiden? • 💵 weiss nichts Positives über diesen Gegenstand«, sagt Magendie mit dem wissenschaftla to Stolze des Nichtwissens, der ihn zu einem der bedeutendsten, weil vorurtheilsfreisten For- . . in der Physiologie für alle Zeiten macht.

In Beziehung auf den Beginn der Assimilation oder wenigstens auf chemische Emwikungen durch den Speichel auf die Nahrungsstoffe wollte man doch schon Beobachtungemacht haben. Man nahm nach den Versuchen von Pringle an, dass dem Speichel and septische Kräfte zukämen, dass Fleisch längere Zeit dadurch vor Faulniss geschützt werd Nach Anderen sollte der Speichel ein die Gährung, vorzüglich die Weingährung, betwikern des Mittel sein, da man erfahren hatte, dass afrikanische und amerikanische Volke-Wurzeln und Früchte, besonders Mais, aus dem sie berauschende Getränke bereiten vortekauen. Der Speichel sollte Substanzen besonders Metalle; leicht oxydiren. J. B. Sowschrieb 1797 eine Monographie über den Speichel zunächst des Menschen in physiologischen vortellungen wurde der Speichel schon ziemlich genau in seinem chemisch physiologischen Vallen bekannt. Habbergen und Siebold bestimmten sein specifisches Gewicht, seiner Geststenz, seine Reaktion, die man bei Gesunden für neutral hight; seinen Eiweiss- und Schler gehalt; man wies Kochsalz, phosphorsaures Natron und phosphorsauren Kalk nach. Swasserreichthum wurde zu 4/5 seiner Menge angegeben.

1780 legte HAPEL DE LA CHENAVE die erste künstliche Speichelfistel bei einem Pferde aus der er in 24 Stunden 12 Unzen Speichel erhielt, den er chemisch untersuchte.

SPALANZANI 1786 und Réaumur wollten gefunden haben, dass Speisen rascher ver daut wurden, wenn sie vorher mit Speichel, als wenn sie mit Wasser durchtrankt ware welche Wirkung Tiedemann und Gmelln auf den Gehalt des Speichels an kohlensaurent, essaurem und salzsaurem Kali und Natron beziehen wollten.

Im zweiten Decennium uuseres Jahrhunderts brachten die chemischen und physioles schen Untersuchungen von Berzehrs über den Speichel noch genauere Aufschlusse. A Berzehrs wurde die Bezeichnung «Speichelstoff- zuerst gebraucht: er sollte ein eigener ihrischer Stoff sein, der den Hauptbestandtheil der organischen festen Stoffe des Speichels wennache. Physiologisch-chemische Wirkungen wurden diesem Salivin oder Ptyalin aber wenig zugeschrieben, dass Berzehres im Gegentheil behauptete, dass der Speichel an und sich aus den Nahrungsstoffen nicht mehr als reines Wasser ausziehe. J. Müller bestatigte die Bemerkung für das Fleisch, das er vergleichend mit Wasser und Speichel behandelt batter

allein in der alkalischen Reaktion des Speichels suchte (wie van Stetten), so sollte sie im Magen sogleich sistirt werden durch die Einwirkung des sauren Magensastes. Jakubowitsch beobachtete, was Dorders bestätigte, dass dem gemischten Mundspeichel die zuckerbildende Eigenschast in hüherem Maasse zukäme als den einzelnen Speichelarten, dass aber der Mundschleim an dieser Wirkung keinen Antheil nehme. Derselbe mit Frenichs, Lehmann, Dorders konnte erweisen, dass auch schwach angesäuerter Speichel noch seine zuckerbildende Wirkung sortsetze, für den Fortgang des Processes im Magen wurde dieser Beweis noch eigens geführt. Die übrigen wichtigeren, neueren Untersuchungen sind oben erwähnt. Bernard glaubte fälschlich, dass nur der zersetzte Speichel wirke. Während man früher das "Speichelferment" wie alle anderen Formente für einen Eiweisskörper hielt, zweiselt man neuerdings daran (Conneem). Hallier wollte jüngst den reichlichen Pilzen der Mundstüssigkeit (cf. unten) die zuckerbildende Rolle zuschreiben, was von Bezold widerlegt wurde.

Zur Entwickelungsgeschichte der Drüsen der Mundhöhle. — Nach Kölliker werden die Schleimdrüsen der Lippen, Zunge, des Gaumens erst im vierten Monat des Embryonallebens angelegt. In ihren ersten Anfängen sind sie nichts anderes als einfache solide Sprossen der tieferen Epithelialschichten. Nach demselben Schema scheint die Bildung der Speicheldrüsen zu beginnen, die dann nach den Untersuchungen von E. H. Weber, J. Muller, R. Wagner u. A. in ganz analoger Weise verläuft wie oben S. 454 die Bildung der Milchdrüse nach Langen beschrieben wurde, und zwar bis ins Einzelnste. Sie treten in der zweiten Hälfte des zweiten Monats auf und schweiten in ihrer Entwickelung rasch fort. so dass sie im dritten Monat, abgesehen von der Grösse, schon ziemlich ausgebildet sind. Zuerst tritt die Submaxillaris auf, dann die Sublingualis, zuletzt die Parotis. Die Tonsillen erscheinen im vierten Monat als einfache Spalten, die sich im Grunde zu einem Säckchen mit kleinen Nebenhohlen erweitert. In der Wand zeigen sich im Bindegewebe der Schleimhaut zunächst unabgegrenzte reichliche Zelleneinlagerungen. Die Abschnürung in Follikel ist durch Entwicketung stärkerer Bindegewebszüge um Zellengruppen zu Ende des Embryonallebens vollendet Kolliker. Analog ist die Bildung der Schleimbälge der Zungenwurzel.

Man behauptete, dass den Neugeborenen in den ersten Lebenswochen noch die Speichelabsonderung fehle und damit die Fähigkeit Stärke im Munde zu Zucker zu verdauen. konowin fand, dass eine sehr geringe Speichelmenge schon in den ersten Lebenstagen abgesondert werde (2cc pro hora), welche Zucker bildete. Er konnte auch aus der Parotis der Neugeborenen das sacharificirende Ferment darstellen. Speichelmenge und Zuckerbildung steigen von der Geburt an. Nach Bidden und Schmidt fände jedoch während der ganzen Säuglingszeit keine eigentliche Speichelbildung statt. Man hat das bei der Ernährung der Kinder zu berücksichtigen, dass sie dadurch zur Mehlverdauung weniger fähig sind (S. 218), ihr Pankreas erlangt erst mit zunehmendem Alter (bis zum 4. Jahr) seine volle zuckerbildende Kraft konowin).

Zur vergleichenden Anatomie und Physiologie. — Grössere Drüsen der Mundschleimhaut (Gegenbauk) sehlen den Amphibien und Fischen, bei denen nur zerstreute kleinere brüsen vorkommen. Bei den Reptilien sinden sich grössere längs der Kieserränder gelagert: Lippen drüsen. Bei den Schlangen bilden die Gist drüsen ein mächtigeres Drüsenorgan. Bei den Schildkröten tressen wir unter der Zunge auf ein Drüsenpaar, das man als Speicheldrüsen vor, die zur Bildung einer Mundhöhlenslüssigkeit beitragen und die man als Submaxillares, Sublinguales und Parotides bezeichnet. Letztere münden bei den Vögeln im Mundwinkel. Die bedeutendste Entwickelung und den bedeutendsten Umfang erreichen die Speicheldrüsen bei den auf vegetabilische Kost angewiesenen Thieren, bei denen auch die durch sie abgesonderte Flüssigkeitsmasse eine sehr viel bedeutendere ist als bei den Fleischsressern, bei denen die Drüsen weniger entwickelt sind. Bei den Pinnipediern sind sie noch geringer entwickelt, besonders die Parotis; sie sehlt bei Echidna; auch den Cetaceen sehlen Speicheldrüsen. Die Schleimdrüsen entwickeln sich bei manchen Säugethieren in einzelnen Gruppen sehr bedeutend. Bei manchen Carnivoren (Hund) sindet sich noch eine in der Orbita gelagerte glan-

dula Zygomatica, auf die man bei Versuchen über den Mundschleim Rücksicht zu nehmen hat. Bei den Carnivoren — dem Hunde — fehlt das Zuckerbildungsvermögen dem Parotidenspeichel vielleicht gänzlich; die anderen reinen und gemischten Sekrete besitzen es auch nur in geringerem Grade. Hier scheint vor Allem die mechanische Wirkung des Speichels zur Geltung zu kommen, die bei den Cetaceen durch das mit der festen Nahrung aufgenommen Wasser ersetzt wird.

Die Drüsen der Wirbellosen, die man als Speicheldrüsen anspricht, sind von besonderer Wichtigkeit für den allgemeinen Bauplan dieser Drüsengattung. Leidig theilt die bierher gehörenden Bildungen in drei Gruppen. Die erste umfasst die wirklich einzelligen Drüsen, wie sie bei Hirudineen sich finden. Hier scheint sich die Membran der Sekretionzelle unmittelbar zu'dem oft sehr langen Ausführungsgang zu verlängern. Die zweite Grup; umfasst die einzelligen Drüsen, der en Zellmembran aber geschlossen ist, sich als nicht in den Ausführungsgang fortsetzt; jede einzelne Sekretionszelle liegt für sich in einer eigenen Tunica propria mit Ausführungsgängehen, das in den gemeinsamen Ausführungswitz der Flimmerepithel zeigt, mündet. Hier haben wir das einfachste Bild einer traubenformisch Drüse. So bei Helix, Limax u. A. Eine eigenthümliche Modification dieses Drüsentypus bildet auch die obere Speicheldrüse der Biene. In der dritten Gruppe treten die mehrzellig e n D r ü s e n auf, bei denen eine grössere Anzahl von Sekretionszellen in einer gemein 🖘 😁 bindegewebigen Tunica propria liegt. Hierher gehören die unteren Speicheldrüsen der Bieter die Speicheldrüsen der Paludina vivipara, Littorina u. a. der Pteropoden, Heteropoden, Arthropoden. Eine Art Speicheldrüsen sind auch die Spinndrüsen 'Serikterien) der Raupen. : deren kolosselen Zellen H. Meckel die nur bei Insecten (Hautdrüsen und Epidermiszellen des Darms gewisser Raupen) sich findenden verzweigten Kerne auffand. Das Sekret der Spirdrüsen besteht aus einer wässerigen Flüssigkeit und einer elastischen zähen Substanz, die 环 Faden den Canal des Drüsenschlauchs gerade oder geschlängelt durchläuft (Leybie. - B. den Wirbellosen kommt vielleicht in einigen Fällen schon eine vollkommene Verdauung in der Mund- und Rachenhöhle zu Stande, wofür Levoig z. B. die Larve von Cotthra plumicornis anführt. Hier kommt das ganze, von der Larve erhaschte und in den Phary : 1 eingetriebene Thier nicht über diesen Abschnitt des Nahrungsrohres hinaus, in dem eine !stimmte fischreusenähnliche Vorrichtung allen festeren Theilen den Durchgang zum Schlu. verwehrt. Es bleibt daher im Pharynx z. B. der verschluckte Wasserfloh so lange liegen ... seine der Einverleibung fähigen Stoffe von ihm ausgezogen sind. Diese können in flusser-Form die Fischreuse passiren und gehen durch den engen Schlund, und es darf hier wohl hoher Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dass bei dieser Vorverdauung im Phary das Sekret der Speicheldrüsen, welches sich im Speichelbehälter angesammelt haben kaeine mitwirkende Rolle spielt. Das Chitinskelet des eingewürgten Thieres aber muss wiendurch die Mundöffnung auswandern, wobei eine theilweise oder vollständige Umstülpung 🐠 Pharvny erfolgt. Bei den Schlangen nimmt das Sekret der Drüsen der Mundhöhle 1913 drusen) eine giftige Beschaffenheit an; bei manchen Insecten, z. B. vielen Hemipteren . das Sekret eine reizende Wirkung auf die Wunde. Bei Insecten, bei welchen man obere u: untere Speicheldrüsen unterscheidet, ist das Sekret derselben verschieden. Bei der Honbiene z. B. scheiden die unteren Speicheldrüsen eine zähe das Licht stark brechende Mater ab, die wahrscheinlich ein Kittstoff ist, um die aus den Leibesringen schwitzenden Wa--stückehen zu verbinden (Lernig). Bei den Ameisen scheint auch das Sekret der unteren 🗫 -cheldrusen zum Auskitten ihres Baus zu dienen (H. Meckel). In dem Speicheldrüsen-tr von Dolium Galea Lam., einer der grössten Schnecken Siciliens, welches eine farblose, wascrhelle, stark sauer reagirende Flüssigkeit darstellt, die in Berührung mit kohlensum. Kalk heftig Kohlensäure entwickelt, fanden Bädenen und Troschel 0,4% freie Salzsau ✓ und 2,60% freies Schwefelsäurchydrat; ausserdem fanden sie noch t0% schwefels. Salze, 1,6% Magnesia, Kali, Natron, etwas Ammoniak, Kalk nebst organischer Substanz u-93,8% Wasser. Die Schnecke vermag diesen Speichel mit grosser Gewalt auszuspritzen ":scheint sich desselben theilweise als Waffe zu bedienen.

Krankhafte Veränderungen des Speichels und Untersuchungsmethoden für den Arzt. — Wir haben schon erwähnt, dass gewisse in den Blutkreislauf gelangte Stoffe: Jod, Brom etc. im Speichel abgeschieden werden, und zwar im Drüsenspeichel. Ob das bei Quecksilberspeichelfluss in der Flüssigkeit gefundene Quecksilber aus dem Speicheldrüsensekrete stammt oder ob dasselbe nur ein Bestandtheil der bei diesem Process massenhaft abgestossenen Mundepithelien ist, ist noch nicht entschieden. Das Letztere ist wahrscheinlicher (KÜHNE), da alle Gewebe Quecksilber in sich binden, so dass man es nach Queck silber kuren in allen in grösserer oder geringerer Menge nachweisen kann (cf. Leber). Der Speichelfluss hängt bei Quecksilberluren von dem gereizten Zustand der Mundschleimhaut ab. Auch ohne Quecksilber kann man hei Geisteskranken eine abnorme Steigerung der Speichelsekretion beobachten, die zum Theil auch aus Reizungszuständen der Mundschleimhaut, vielleicht (?) aber auch aus Reizung der rentralen Nervencentren der Speichelsekretion sich erklären. C. G. Mitschenlich beobachtete an dem Speichel der aus einer zufälligen Fistel des Ductus Stenonianus, bei einem Menschen abfloss, fast immer saure Reaktion; dasselbe fand Mosler öfters an dem durch eingelegte Kanülen gewonnenen Parotidenspeichel eines Diabetikers. Im Typhus stagnirt der Speichel in der Parotis und nimmt saure Reaktion an. Offenbar handelt es sich hier um eine Erkrankung der Drüse, da Säuren nicht in den Speichel übergehen (KÜRNE). Bei Morbus Brightii und nach Unterbindung der Nieren fand man im Speichel, auch im reinen Drüsensekret Harnstoff. Gallensubstanzen und Zucker (?) gehen nicht in den Speichel über (cf. Sputum bei den Respirationsorganen). Von den Speichelsteinen war schon oben die Rede; sie kommen im Ductus Stenonianus und Wartonianus vor. Sie bestehen vorzüglich aus kohlensaurem Kalk mit wenig phosphorsaurem und einer organischen Materie: Albuminate mit Ptyalin. Dieselbe Zusammensetzung haben die »Zahnsteine« bei unreinlich gehaltenen Zähnen. Man erkennt das Physlin leicht daran, dass man den gepulverten Stein in verdünnter Essigsäure löst, dann die Flüssigkeiten mit Ammoniak fast vollkommen abstumpft und sie nun zu gekochter reiner Stärke die man womöglich selbst aus zerriebenen Kartoffeln als Bodensatz gewonnen, gewaschen and an der Luft getrocknet hat) setzt. Sehr rasch tritt die Zuckerreaktion (cf. Harn) auf. Die Narke des Handels ist meist schon etwas zuckerhaltig. Die Caries der Zähne soll von saurem peichel oder Mundschleim erzeugt werden, die saure Reaktion durch Gährungen in der Vaadhöble.

In der Mundhöhlenslüssigkeit, im Zahnbeleg, Zungenbeleg, finden sich normal ungemeine Vengen niederer Pilzgebilde: Leptothrixgebilde (Halles), kleinste Stäbchen und /ellchen. Sie kommen in allen stagnirenden und faulenden animalen Substanzen in grösster Venge vor, im Magen, im Darm, Exkrementen werden sie niemals vermisst. Es scheinen diewihen, die man vorzüglich bei Wundbrand, Diphtherie etc. findet. Ihre Bedeutung beruht vieleicht in der Einleitung oder in der Mitbetheiligung an Milchsäuregährung im Speichel und Magen (cf. Magenverdauung, Abbildung bei Harn). Saure Mundflüssigkeit (Milchsäure), wie sie bei Säuglingen durch Unreinlichkeit so rasch austritt, unterstützt die Entwickelung des voorpilzes im Munde. Ueber die saure Reaktion der Mundflüssigkeit gibt Lakmuspapier Auschluss.

# Siebentes Capitel.

# Der Verdauungsvorgang im Magen.

# Schlund - und Speiseröhre.

Die Verdauung hat schon an einem der wichtigsten Nahrungsbestandtheile begonnen, wenn der Bissen aus der Mundhöhle dem Schlunde und durch die Speiseröhre dem Magen übergeben wird. Schlund und Speiseröhre lassen bei dem Menschen keine verdauende Einwirkung auf die Nahrung erkennen. Die Contractionen der quergestreiften meist noch von Knochen entspringenden Muskeln des Schlundes dienen dem Schluckakte.

Die Schleimhaut des unteren Theiles des Schlundkopfes besitzt Plattenepitheund, wenn auch sparsam und wenig entwickelt, Papillen. Der obere Abschmit des Schlundes — der respiratorische — besitzt Flimmerepithel wie die Respirationsorgane und hat mit der Beförderung des Bissens Nichts zu schaffen. Der Schlund zeigt in seiner Schleimhaut traubenförmige kleine Schleimdrüßen und Balgdrüßen, die in ihrem Baue denen in den Mandeln entsprechen. An der Speiseröhre tritt der volle Darmcharakter mehr und mehr hervor. In ihrem oberen Abschnitt zeigt sich die Muskelhaut noch quergestreift und in einzelne Muskeln individualisirt. Je mehr sie sich dem Magen nähert, um so mehr mischen sich glatte Fasern ein, aus denen am Ende wohl die ganze Muskelhaut der Speiseröhre besteht. Die Schleimhaut der Speiseröhre zeigt wie die des Schlundes noch Papille: und ein ziemlich festes Pflasterepithelium, sowie traubenförmige Schleimdrüßen

Sur vergleichenden Anatomie und Physiologie. — Der Schlund und Speisendersind sehr eing bei Thieren, die ihre Nahrung in sehr zerkleinertem Zustande 'geniessen, wir die Nagethiere und Krautfresser, während die eigentlichen Raubthiere eine weite Speisenderbesitzen. Sehr weit sind sie auch bei Haifischen und Schlangen. Bei letzteren sind ihre Wasdungen aber so dünn, dass man daran denkt, es kännten auch die Muskeln der äusseren kir perwandung, in soweit sie die Speiseröhre umgeben, durch Zusammenziehung den Schluctast unterstützen. Bei Coluber scaber durchdringen mit Email bekleidete Fortsätze der Wirkweiterung der Ocsophagus zahnartig in einer Reihe. — Bei den Vögeln kommt häufig eine krweiterung der Speiseröhre, der Kropf vor, der auch eine blindsackartige Erweiterung der stellen kann, in welcher die Schleimhaut charakteristische Modificationen des Drüsenappurstreigt. Am meisten findet er sich bei fleisch- und kornerfressenden Vögeln. In dem kropwerden die Speisen aufgehäuft und sie quellen in ihm an, besonders Körner. Bei den Tautsondert in der Brütezeit der Kropf eine breitige, milchige Masse ab, die zur Ernährung der Jussen mit verwendet wird.

# Der Magen, die Magenschleimhaut.

Man hat früher den Magen als das Centralorgan der Verdauung betrachtet.

Wahr ist an der Ansicht, dass die Speisen in ihm eine längere Zeit verweilen und dass dort ein Theil des in der Nahrung aufgenommenen Eiweisses in einen Zustand übergeführt wird, in welchem es leichter zu einem Bestandtheile der Säfte des Organismus werden kann.

Wenn die Speisen den Magen verlassen, so sind sie zu einem Brei, Chymus verwandelt, welcher sich zwar chemisch noch nicht sehr bedeutend von der Zusammensetzung der genossenen Nahrungsmittel verschieden zeigt, in physikalischer Beziehung aber veränderte Verhältnisse erkennen lässt.

Die verdauende Fähigkeit des Magens beruht wie die der Mundhöhle auf einer specifischen Flüssigkeit, dem Magensaft, welcher auf die Oberfläche der Magenschleimhaut von den Magendrüsen ergossen wird.

Die Schleimhaut des Magens (Kölliker) besteht fast allein aus den Nagensaftdrüsen. Sie ist weich und locker; bei leerem Magen blauröthlich, während der Verdauung lebhaft roth gefärbt, da dann alle Blutgefässe wie bei allen abgesonderten Drüsen, z. B. bei den Speicheldrüsen, erweitert und stärker gefüllt sind. Kleine Längsfältchen, welche die Scheimhaut des nüchternen, leeren Magens erkennen lässt, verstreichen, wenn der Magen sich füllt. Im Pylorustheil und um die Labdrüsenmundungen finden sich kleine netzförmig verbundene Fältchen und freie Zöttchen. In der Nähe des Pylorus ist die Schleimhaut am dicksten — 3/4—1", am dünnsten ist sie in der Nähe des Magenmundes, wo sie oft nur eine Dicke von 1/4" zeigt. Die Oberfläche des Magens ist mit einem Cylinder-pithel bedeckt.

Es finden sich im Magen zweierlei Arten von Drüsen: Magensaft – oder Labdrüsen und die Magenschleimdrüsen. Für den chemischen Akt der Verdauung hält man nur die ersteren von Wichtigkeit. Die Magenschleim – drüsen finden sich am Pylorustheile des Magens, der während der Verdauung blass bleibt. Sie sind zusammengesetzt schlauchförmig und besitzen Cylinder-epithel bis in die cylindrisch geformten Endschläuche (Fig 65 A). Dondens sah am Pylorus echte traubenförmige Drüsen, welche auch sonst im Magen zerstreut vorkommen (Fary).

Das alkalische Sekret der Magenschleimdrusen überzieht im nuchternen Zustande die innere Magenoberstäche, besonders dick am Pylorustheile. Es betheiligen sich an der Schleimproduktion auch die Cylinderepithelien der Magenoberstäche. Ob sie ihr Sekret austreten lassen, oder ob sie bei der Sekretion ganz zerstört werden, ist nicht mit Bestimmtheit erkannt. Die letztere Annahme, gegen welche auch die neueren Beobachtungen an anderen secernirenden Zellen, z. B. in den Milch- und Speicheldrusen sprechen, macht, da die Epithellage nur einereinfache ist, Schwierigkeiten, wenn man nicht mit Kölliker die Wöglichkeit einer Quertheilung der Cylinderzellen annehmen will, worauf vieleicht ein hier und da vorkommender zweiter Kern in einer Zelle hindeutet. F. E. Schulze fand dagegen zwischen den unteren, verschmälerten Enden der Cylinderzellen kleine rundliche Zellen, von denen der Ersatz vielleicht ausgehen konnte, was durch ihre Bezeichnung "Ersatzzellen« angedeutet werden soll.

Die Magensaft drüsen sind wie die Magenschleimdrüsen schlauchformig gebaut, doch zeigen sie sich nur manchmal in reicher Weise verästelt, wie wir es bei letzteren als Regel erkennen, z. B. um die Cardia (Fig. 65). Eine dicht neben der anderen stehend, durchsetzen sie die ganze Schleimhautdicke bis zur Muskellage, sind also je nach der Dickenausdehnung der Schleimhaut von verschiedener Länge.

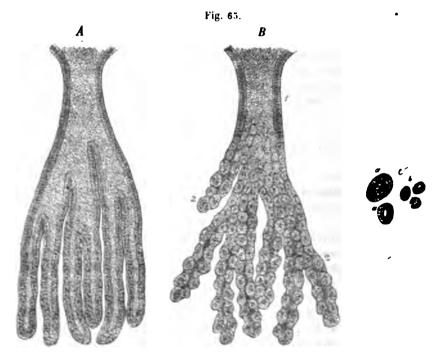

Zusammengesetzte Pråsen aus dem menschlichen Magen, 100mal vergr. A Magenschleimdråse vom Pylorustie B Magensaftdråse vom der Cardia. 1. Gemeinschaftliche Ausmündungshöhle (stomach cell Topo-Bowmax). 2 i einfachen Schläuche bei A mit Cylindern, bei B mit Labzellen. C Einzelne Labzellen, 350mal vergr. in Grössen A kleinere.

Wenn der Schleim von der Magenoberfläche entfernt wird, so zeigen sich an ihr kleine, runde, mit der Loupe erkennbare Grübchen, die mit Cylinderepithe tapezirt sind. In jedes solche Magengrübchen, das man als den gemeinsamen Drüsenausgang ansprechen kann, mündet eine Anzahl von Labdrüsen. Heiden bezeichnet das Magengrübchen als Drüsenausgang, den oberen meist engereit Theil der Drüse als Drüsenhals, den übrigen Haupt-Abschnitt als Drüsenkörper

Jede Magendrüse wird von der Umgebung durch eine Membrana propria abgetrennt, in welcher sich sternförmige Zellen zeigen HEXLE, BOLL, wir solche für die Membrana propria acinöser Drüsen charakteristisch sind Boll In dem Schlauche der Membrana propria finden sich grosse, rundliche oder vieleckige, kernhaltige Zellen, meist mit körnigem Inhalte: die Labzellen, delumorphe Zellen Rollert oder Belagzellen HEIDEXMAIX. Ausser diest grösseren nicht kontinuirlich das Lumen des Drüsenkörpers auskleidenden Zeller besitzen die Labdrüsen noch eine grössere Anzahl kleinerer Zellen, die die

eigentliche kontinuirliche Drüsenepithel darstellen sollen, ad elomorphe Zellen (Rollett), Hauptzellen (Heidenhain). Sie überziehen auch die Belagzellen im Drüsenkörper, so dass diese nicht direct das Lumen dieses Drüsenabschnittes berühren. Im Drüsenhals finden sich fast nur Labzellen, im Drüseneingang Cylinderzellen.

Die Drüsen stehen in der Magenschleimhaut so dicht neben einander, dass für Bindegewebe wenig Raum mehr übrig bleibt. Am entwickeltsten findet es sich an dem Grunde der Drüsen untermischt mit zahlreichen glatten Muskel-fasern, die dort eine Art selbständige Lage bilden und sich kreuzend zwischen die Drüsen hereinziehen (Brücke), deren Entleerung sie unzweifelhaft besorgen.

Ausserdem steigen zwischen den Drüsen zahlreiche Gefässe auf, die, sich quer verbindend, ein zierliches Netz um die Schläuche herumspinnen. Die Arterien werden schon zu sehr zarten Stämmchen, ehe sie die Schleimhaut erreichen, zwischen den Drüsen spalten sie sich zu Kapillaren. Alle Drüsenmundungen sind mit Blutgefässringen umgeben, die sich untereinander vereinigend von oben gesehen als ein regelmässiges Maschennetz erscheinen. Die aus diesem Netze entspringenden Venen sind ziemlich weit, und durchlaufen ohne viele Verzweigung die Schleimhaut.

Unter den Magensastdrusen sindet sich ein Netz von seinen Lymphgesüssen, ein anderes liegt in der Submucosa, das man bei Thieren und Menschen, welche in der Verdauung starben, mit Lymphe gesüllt sehen kann. Aus ihm sammeln sich die grösseren Stämmchen, welche schliesslich die Muskelschichte in der Gegend der Curvaturen durchsetzen. Von Lymphdrusen sinden sich geschlossene Follikel, sogenannte linsenförmige Drüsen in unbestimmter, geringer Anzahl.

## Nerveneinfluss auf die Magensekretion.

Es ist noch nicht gelungen, das Verhalten der Nerven in der Magenschleimhaut zu den Absonderungszellen zu erkennen. Sie stammen von Vagus und Sympathicus und führen in ihrem Verlaufe zahlreiche, kleine Ganglien (Remak, Meissner, Billroth). Fast ebenso wenig ist über die Wirkungen der sehretorischen Nerven ermittelt. Man kennt noch nicht mit voller Sicherheit die Bahnen, auf denen der Erregungszustand den Magendrüsen zugeleitet wird.

Wie alle Drüsen, so secerniren auch die Magendrüsen nur auf nachweisbare Iteizung. Es scheint, dass die sensiblen, chemischen Reizungen der Magenschleimhaut hervorgebracht durch verschluckte Stoffe, vor Allem durch Gewürze, oder durch mechanisches Berühren der blossliegenden Magenschleimhaut mit einer Federfahne oder einem Glasstabe, wie dieses bei Magenfisteln leicht ausführbar ist, auf sekretorische Fasern durch Reslexe in Ganglienzellen, vielleicht in der Magenschleimhaut selbst gelegen, übertragen werden. Verschluckter Speichel reicht schon hin, die Magensekretion in hohem Maasse anzuregen, und gewiss liegt in dieser die Magenthätigkeit anregenden Eigenschaft eine Ausgabe der Speichelsekretion. Die Sekretion des Magensastes erscheint unabhängig davon, ob die zum Magen tretenden Nerven, z. B. der Vagus, durchschnitten sind oder nicht.

die verdauende Wirkung. Doch muss daran erinnert werden, dass man in verschieden Körperflüssigkeiten Pepsin in geringer Menge findet, z.B. im Parenchymsaft der Muskeln in Harne Baucke), nach Backelli in der Milzpulpa, sowie im venösen Milzblute. (Backelli meilt dass das Pepsin des Magensaftes der Magenschleimhaut durch das venöse Milzblut zuleführt werde.)

Die Wirkung des Magensaftes auf die Eiweisskörper besteht darin, dass er aus den Eweisskörpern die sogenannten Peptone bildet, welche sich in physikalischer Beziehung ledeutend, dagegen gar nicht durch ihre elementare Zusammensetzung von den Eiweissstoffer unterscheiden sollen, aus denen sie entstanden sind. Nach Think's Analysen ist die Zusermensetzung des Eiweisses und des daraus (durch anhaltendes Kochen) gebildeten Pepton identisch: Eiweiss: C 54,87, H 7,43, N 46,00, S 2,42, O 23,38; Pepton: C 54,87, H 7,53 N 46,48, S 2,42, O 23,44.

J. MÖHLENFELD und LUBAVIK fanden neben den Peptonen bei künstlicher Verdauung obzu Fäulniss?) von Fibrin: Leucin und einen Stoff, welcher die Tyrocinreaktion gab. Seine zwir Fibrin peptone unterscheiden sich aber auch in der Zusammensetzung wesentlich von Fibrin. Er glaubt sie durch Wasseraufnahme und Abspaltung von Kohlensäure aus dem Fibrin pepton scheint sonach im Gegensatz zu Think's Eiweisspeptonen eit schon weitergehend verändertes Eiweisszersetzungsprodukt zu sein.

| Fibrin:             | Fibrinpeptone:      |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| (Demas und Cahours) | (Möhlenfeld)        |  |  |  |  |  |  |
|                     | ī. 11.              |  |  |  |  |  |  |
| C 52,7              | 47,74 44,96         |  |  |  |  |  |  |
| H 7,0               | 8,37 7,83           |  |  |  |  |  |  |
| N 15,7              | 15,40 47,85         |  |  |  |  |  |  |
| 0 + 8 24,6          | S 0,89 S unbestimmt |  |  |  |  |  |  |

Die Wirkung des Pepsins erfordert die Anwesenheit einer freien Saure, welche au- 🥬 Albuminaten die in Säuren lösliche Modifikation Parapepton oder Syntonin = Acidalbun. det. Der Säure gegenüber verhalten sich die verschiedenen Eiweissstoffe etwas verschieden. besonders in Beziehung auf die Zeit, welche sie zur Lösung erfordern. Blutfibrin 🕫 0.10/0 Salzsäure zuerst auf, um sich dann sehr langsam zu lösen, während die Eiweisse # des Muskels von derselben Säure sehr leicht aufgelöst werden. Die Eiweissstoffe sind 💵 zu Syntonin geworden, welches zwar in verdünnten Säuren, nicht aber in Wasser Josh-Neutralisirt man die Säure mit einem Alkali, so fällt der gelöste Eiweissstoff gallertig her. Unter der Einwirkung des Magensaftes entsteht zuerst aus allen Eiweissstoffen eine dem > tonin in dieser Eigenschaft analoge Lösung. Auch die in Wasser gelöst aufgenomr. Eiweissstoffe, wie robes Hühnereiweiss werden zuerst in diesen syntoninabalischen 🥞 übergeführt. Bei dem Casein der Milch tritt anfänglich im Magen durch eine. u s dem reinen Pepsin noch der Salzsäure allein zukommende Wirkung eine Gerinnung eine er bei der Käsebereitung verwerthet wird, bei der mit einem Stückehen getrockneten Wa Labmagen das Casein gefällt zu werden pflegt. Im Magen unterliegt erst das geronnen : -der verdauenden Wirkung.

Man glaubte früher annehmen zu müssen, dass die Umwandlung der Biweisskor-Peptone im Magen nur unter der Einwirkung des Pepsins erfolgen könne. Neuerdiesen. Wirrig gezeigt, dass schon unter der Einwirkung der Säure allein Albuminate tille Peptone umgewandelt werden. Unterstützt wird diese Umwandlung durch Bluttemper Die Wirkung des Pepsin's besteht darin, dass es die Peptonbildung ungemein beschielt so dass sie nur eben so viel Minuten wie ohne dasselbe Tage erfordert. Im Magen fehlt wur stärkeren Entfaltung dieser Wirkung an Zeit. Peptone und peptonartige Korper wausserdem gebildet: durch Kochen und Fäulniss (Meissnen), nach v. Gorep-Bessnez durch

In dem Magensafte wird auch das leimgebende Gewebe gelöst, zunachst unter dung von Leim, der dann in Leimpepton übergeht, das eine nicht mehr gelatinirende 1 - bildet. Die Säure des Magensaftes löst die thierischen Gewebe: Knochen, Knorpel. Sehre (

zu Knochen- oder Knorpelleim auf. Unter Mitwirkung des Pepsins scheint die Auflösung rascher zu verlaufen als ohne dasselbe. Der Leim verliert in jeder Säure endlich seine Fähigkeit zu gelatiniren; auch diese Umwandlung seiner Eigenschaften scheint im Magensafte unter 
kitwirkung des Pepsins rascher zu verlaufen.

Man hat die Menge von Eiweiss zu bestimmen versucht, welche durch eine bestimmte kroge von Pepsin gelöst werden könnte. Es zeigt sich, dass, nachdem eine gewisse Menge 100 Eiweissstoffen von der Verdauungsflüssigkeit gelöst wurde, die Lösungsfähigkeit ver-«hwindet; neu zugesetzte Mengen werden nicht mehr verändert. Die Fähigkeit der Verbeung kehrt dem Gemische aber sogleich zurück, wenn man einen weiteren Zusatz von Wasser rsp. verdünnter Salzsäure macht. Wenn auch in dieser verdünnten Mischung die Peptonbilling aufhört, so kann sie wieder durch Verdünnung der Lösung hervorgerufen werden. Das ipin wird also bei der Verdauung nicht zerstört, ebensowenig wie die Fermente bei ihren firkungen; man erklärt auch das Pepsin für ein Ferment. Die gesteigerte Concentra-🗝 der Lösung an Peptonen hindert die Verdauung, ähnlich wie auch bei Gährungen durch s entstandene Gährungsprodukt (Alkohol, Milchsäure etc.) der Vorgang gehindert wird. wich die Verdünnung wird die Wirksamkeit des Pepsins verlangsamt; würden wir, wie die-🥆 im lebenden Magen der Fall ist, durch Diffusion die gebildeten, leichter durch Membranen indurch tretenden Peptone sogleich von den noch zu verdauenden Eiweisskörpern trennen, konnte die Pepsinwirkung vielleicht unbegrenzte Quantitäten derselben stets mit gleicheibender Geschwindigkeit auflösen. Dieselben Stoffe und Einwirkungen, welche die übrigen ummitwirkungen hemmen oder zerstören, haben den gleichen Erfolg auch für das Pepsin. pocentrirte Säuren, Metallsalze, starker Alkohol, Kochen heben die Wirkungsfähigkeit des psins auf, ebenso Alkalien. Sind die zugesetzten Säuren jedoch nicht zu sehr concentrirt, lassi sich die Pepsinwirkung durch theilweise Neutralisation wieder herstellen, ebenso bei

HOPPE-SEYLER und Severy behaupten, dass manche Gährungen und Fäulniss durch Mamaßt verhindert werden, wie das schon von den alten Physiologen gelehrt wurde.

Das Pepsin wird vorzüglich in dem Drüsengrunde gebildet. Die zu seiner Thätigkeit \(\pm\) wendige Säure tritt erst an der Oberfläche des Magens auf. Im Grunde reagirt der Inhalt \(\ell\) Labdrüsen alkalisch; das Pepsin kann also dort nicht zur Wirksamkeit kommen.

## Entstehung der Säure des Magensaftes.

Leber den Ursprung der beiden wirksamen Stoffe: Pepsin und Salzsäure im Magen weiss in nichts Sicheres. Mulden hat nachgewiesen, dass im Seewasser unter der Einwirkung znischer Stoffe aus den Verbindungen der Erdalkalien mit Chlor, besonders aus Chloreinm und Chlormagnesium, freie Salzsäure entstehen kann. In dieser Hinsicht wird der thengehalt des Magensaftes wichtig. Wir finden in ihm in reichlicher Menge Chlorverbinsen der Alkalien und alkalischen Erden. Da vom Hunde ganz reiner Magensaft von Staudt untersucht wurde, während der von Menschen gewonnene Saft nie speichelfrei sein in. so mag folgende Analyse (Mittel aus 40 Analysen) als ein Beispiel der Stoffmischung des websekretes, speichelfreier Magensaft des Hundes gelten:

| Wasser                 | 973,06% | pro | mille |
|------------------------|---------|-----|-------|
| fester Rückstand       | 26,938  | _   | -     |
| Pepsin und Pepton      | 47,427  | -   | -     |
| freie Salzsäure        | 3,050   | -   | -     |
| Chlorkalium            | 4,125   | -   | -     |
| Chlornatrium           | 2,507   | -   | _     |
| Chlorcalcium           | 0,624   | -   | -     |
| Chlorammonium          | 0,468   | -   | -     |
| Phosphorsaurer Kalk .  | 1,729   | _   | -     |
| Phosphorsaure Magnesia | 0,226   | _   | _     |
| Phosphorsaures Eisen . | 0,082   | -   | -     |
|                        |         |     |       |

Die chemischen Analysen des Magensaftes des Menschen geben, abgesehen von der Verdünnung und Speichelverunreinigung, ein ganz analoges Resultat. Nach Scummt findet sich bei kein Chlorammonium.

Die Beobachtung MULDER's macht es möglich, eine chemische Hypothese der Entstehn der Säure aufzustellen, ohne dass wir allein auf das Gebiet electrolytischer Vorgange mit riren müssten, an die man seit alter Zeit hier vielfältig gedacht hat.

# Ueber Selbstverdauung des Magens.

Man hat oftmals die Frage aufgeworfen, warum sich der Magen wahrend des Leisnicht selbst verdaue. Die Frage muss nach den neueren Erfahrungen ganz anders gest werden.

So wie das Leben und mit ihm die Bluteireulation erloschen ist, sehen wir. wenn er Absonderung von Magensaft noch vor dem Tode statthatte, den Magen in lebhafter Seil ste dauung begriffen. Es wird dann die ganze Dicke der Schleimhaut, ja alle Magenhaute statter Magen wird brüchig und gibt ein Sectionsbild, das besonders bei Kindern, bei dene Magen öfter noch als bei Erwachsenen in den letzten Lebensmomenten verdaut, zu Aufsteit der Krankheit der acuten Magenerweichung geführt hat.

Aber auch während des Lebens findet, soweit die Bedingungen dazu gegeben sind fortwährende Selbstverdauung statt. Da nur die Magenoberfläche sauer reagirt, so ker Drüsengrunde keine Selbstverdauung eintreten, das dort vorhandene Pepsin kommt nur Aktion. Hingegen wird das Epithel der Magenoberfläche in geringem Grade selbst werden nur die zahlreichen Zellenrudimente im Magensafte, sondern auch die stets in ihr shandenen Peptone, welche nur aus Selbstverdauung hervorgegangen sein können. Sprachierfür beweisend. Der Grund, warum die Selbstverdauung im Leben in so enge Grenzer geschlossen ist, liegt in der beständigen Neutralisation der zur Verdauung nöthigen Saure die alkalischen Gewebsflüssigkeiten, vor Allem durch das Blut. Sowie der Nachashaletzteren aufhört, beginnt die, Selbstverdauung in gesteigertem Maasse. Pavv hat einzersterien des Magens unterbunden. An den Stellen, welche in Folge der Operation nicht vor der Magensaftwirkung geschützt waren, trat acute Magenerweichung (durchbrei Magengeschwüre) ein.

#### Hülfsvorgänge der Magenverdauung. Chymus.

Bei der Verdauung im lebenden Magen kommen ausser denen. die hesprochen worden, noch einige unterstützende Momente in Betracht.

Vor Allem die beständige Bewegung, in welcher die in den Magen bit geschluckten Speisen durch die regelmässigen Contractionen der Magenwerhalten werden, welche sie an immer neuen Schleimhautstellen voruhere und durch mechanische Reizung Gelegenheit zur reichlichen Absonderung Saftes gibt, wirkt äusserst förderlich. Wir können bei künstlichen Verdauursversuchen mit künstlichem Magensaft in Gläsern im Brutraume durch oftnach Schütteln der Verdauungsmischung die Lösung der Eiweisssubstanzen sehr fördern. In der Umgebung der Eiweissstückchen ist, so lange die Mischung steht, natürlich die Concentration der Flüssigkeit an schon entstandenem fram grössten, der Verdauungsvorgang wird dadurch (wie wir oben gesehen is. S. 251 beeinträchtigt. Nach gleichmässiger Mischung geht dann die Einwickten Glas und Magen hat danach, wenigstens bis zu einem gewissen Grade.

analogen Effekt, wie die im Magen schon stattfindende Resorption der Peptone, welche eine störende Anhäufung derselben hindert.

Auch die Anwesenheit des mit der Nahrung verschluckten Speichels hat seine weittragende Bedeutung.

Einestheils sehen wir seine Function in einer starken Anregung der Absonderung der Magenschleimhaut bestehen, anderentheils geht auch seine Einwirkung mid das Stärkemehl im Magen zunächst noch fort; es findet auch im Magen eine briwährende Bildung von Zucker statt, die von dem Speichel zum Theil noch bhängig ist.

Es ist sicher, dass schwachsaurer Speichel noch Stärke in Zucker umwankit, so dass im Menschenmagen die Zuckerbildung durch Speichel noch eine Zeit ing fortgehen kann, besonders da sich der Speichel als colloide Substanz erst angsam mit dem Magensafte mischt, aber zur Bildung grösserer Zuckermengen ammt es im Magen (nach Versuchen an Hunden) niemals. Dagegen bildet sich tets im Magen reichlich Dextrin (Erythrodextrin) und lösliche Stärke neben likhsäure. Brücke lehrt, dass diese Umwandlung der Stärke in Dextrin und sliche Stärke im Magen durch den im Magen namentlich bekanntlich bei Zuckerehalt des Mageninhaltes immer eintretenden Process der Milchsäuregährung gehehe. Dünner Stärkekleister geht bei Blutwärme auch ausserhalb des Orgaismus in Milchsäuregährung über, leichter wenn ihm etwas Milch oder Fleisch ler Pankreas etc. zugesetzt ist. Hierbei bildet sich neben Dextrin stets Zucker, 15 dem dann erst die Milchsäure entsteht. Der gleiche Vorgang tritt im lebenden agen ein. Es wird also, ganz abgesehen von der Wirkung des Speichels, durch e Milchsäuregährung im Magen das Amylum in Zucker, Milchsäure, Dextrin id lösliches Amylum umgewandelt, welche beide letzteren in den Dünndarm langt dort der rasch sacharificirenden Wirkung des Pankreassaftes leichter undiegen können als noch nicht so weit umgewandelte Stärke. Daneben kommen Darm die sacharificirenden Wirkungen des Darmsaftes (Busca) und der Galle . WITTIG), wenn auch nur in untergeordnetem Maasse, ebenfalls noch zur Gelng, so dass im Dunndarm Dextrin meist nicht mehr oder nur noch in Spuren chweisbar ist. Auch im Darm scheint die Milchsäuregährung stetig fortzugehen, Dünndarm nur in ihrem Erfolg (saure Reaktion) verdeckt durch die alkalischen rmsäfte. Das Wiederaustreten der Milchsäure im Dickdarm ist sonach wahrmeinlich nur als ein Wiedersichtbarwerden derselben wegen abnehmender Menge r neutralisirenden Darmsekrete zu deuten. Es verbindet sich also (nach Brücke) Milchsäuregährung mit den Wirkungen aller Verdauungsorgane.

Im Magen wird Rohrzucker in Traubenzucker übergeführt; man vermuthet 

OPPE-SEXLER), dass hier vor Allem der Magenschleim wirksam wird.

Ausserdem werden lösliche, im Speichel noch nicht gelöste Stoffe, besonders lze, im Magensaft in Lösung übergeführt. Die freie Säure vermag auch Salze zu en, welche, wie z. B. kohlensaure und phosphorsaure Erden, in Wasser allein nicht lich sind. Für die einfache Lösung kommt die abgesonderte Magensaftmenge Allem in Betracht. Man darf sich dieselbe nicht zu klein vorstellen. Nach den rechnungen von Bidden und Schmidt und v. Grünkwaldt beträgt die in 24 Stundicherweise abgesonderte Menge 16—30 Pfund. Es ist klar, dass diese blen für den Einzelfall keine Geltung haben, doch geben sie immerhin ein Bild Allgemeinen, worauf es uns hier vor Allem ankommt.

Wenn die Speisen aus dem Munde in den Magen hinabkommen, so sind siemehr oder weniger zerkleinert, gemischt, mit Speichel durchtränkt und die Ueberführung der genossenen Stärke in Dextrin und Zucker hat schon begonnen. Im Reaktion der Masse ist durch den Speichel in den meisten Fällen schwach alkalisch

Im Magen wird die Reaktion der Speisemasse in eine saure umgewandelt der in so grossen Mengen abgesonderte Magensast verdünnt die Mischung und bildet aus ihr den Speise brei oder Chymus. Durch die Einwirkung des Saste verstüssigen sich die Eiweissstoffe; das Bindegewebe, viele Hüllen der thierischen Zellen etc. lösen sich.

Der Chymus enthält von den aufgenemmenen Eiweissstoffen einen Theil noch ganz unverändert; ein anderer grosser Theil ist in die in verdunnten Säuren im liche Modifikation (Syntonin, Parapepton) übergeführt. Bei einem dritten Their ist die Veränderung schon bis zur Bildung des eigentlichen Peptons fortgeschritter. Von ihm finden sich in dem Chymus stets nur sehr geringe Mengen vor. da wohl schon im Magen grösstentheils resorbirt wird. Dasselbe gilt von dem Zucker der sich aus der aufgenommenen Stärke bildete.

Die Untersuchungen von M. Schiff haben für die Wirkung des Stärkemehls in die Chymus einen neuen Gesichtspunkt eröffnet. Es zeigt sich, dass das aus dem Starkem in neben dem Zucker bei der Verdauung entstehende Dextrin sowie die Milchsäure für die erschwindigkeit des Verlaufes der Magenverdauung von Bedeutung ist. Schiff behauptet, der unter der Einwirkung des Dextrins im Magen oder Blute sich die Schleimhaut des Magens Pepsin alla des. Die Versuche, auf welche Schiff seine Ansicht stützt, beweisen, wie es set unzweifelhaft, dass wirklich die Magenverdauung bei Anwesenheit des Dextrins energieter verläuft. Es scheint aber vor Allem die Säurebildung nicht die Pepsinbildung zu sein, we durch das Dextrin befördert wird. Baccelli lässt die Ladung des Magens mit Pepsin voorst Milz her durch das venöse Milzblut eintreten (S. 230).

#### Magengase.

Eine für den Verdauungsvorgang im Magen nicht unwichtige Rolle spotim Chymus die mit dem Speichel in reicher Menge verschluckte Luft. Liebe in zuerst darauf aufmerksam gemacht, dass sie nicht ohne Wirkung bleiben konten bei den im Magen vor sich gehenden chemischen Umsetzungen.

CHEVERUIL und MAGENDIB fanden die Magengase eines gesunden Menseleit Hingerichteten kurz nach dem Tode zusammengesetzt: O 11,00, CO<sub>2</sub> 14 ···· N 71,45, H 3,55.

Die Magengase von Hunden, welche Planen untersuchte, zeigen stets eine geringe Menge von Sauerstoff und einen sehr bedeutenden Gehalt an Kohlensuch und Stickstoff.

Bei einem Hunde, welcher 4 Tage mit Hülsenfrüchten gefüttert war, zeutwisich 5 Stunden nach dem Fressen die Magengase bestehend aus: 32,91 (1): 66,30 N, 0,79 O.

Die in den Magen verschluckte Lust hatte selbstverständlich die normale Assammensetzung. Wir können aus der gefundenen Stickstoffmenge auf die Meist der verschluckten Lust rechnen, wenn wir annehmen, dass Stickstoff in einthierischen Körper soviel wie gar nicht diffundirt, weil alle Gewebe ihre der Lustmischung entsprechende Stickstoffmenge schon aufgenommen haben. Die solle-

rechnete Luftmenge ergibt, dass für je ein Volum verschwundenen Sauerstoffs Volumina Kohlensäure in dem Magen des Hundes vorhanden sind.

Die Luft im Magen wird also in der gleichen Weise verändert wie in der Lunge. Der mit den feuchten, von Blut durchtränkten Membranen des Magens in Berührung kommende Sauerstoff wird von dem Blute absorbirt und an seine Statt mit Kohlensäure aus dem Blute. Vielleicht wird auch durch die Säure des Magensaftes aus dem Blute Kohlensäure ausgetrieben, da die Kohlensäuremenge in den Magengasen eine so bedeutende ist. Bei dem Menschen ist diese Magen-athmung gegen die Lungen- und Hautathmung nur ein sehr untergeordneter Vorgang.

## Hygieinische Betrachtungen. — Verdaulichkeit.

So lange man den Magen für das Centralorgan der Verdauung hielt, schien es leicht lerch Beobachtung an Magenfisteln über die »Verdaulichkeit« der einzelnen Nahrungsstoffe und ihrer Gemische zu entscheidenden Resultaten zu kommen. Man glaubte, es sei damaur nothwendig, zu sehen, wie lange in den Magen eingebrachte Stoffe in demselben verwilten, bis sie in den Darm abgeschieden wurden. Es sind derartige Beobachtungen von Fu nont in grosser Anzahl am Menschen gemacht worden. Er fand, dass der Magen seines mt einer Magenfistel behafteten canadischen Jägers nach dem Essen in 4 bis 6 Stunden geeert war. Seitdem wir wissen, dass im Magen nur ein Theil der verdauenden Wirkungen zur whung kommt, welche im ganzen Dermcanale die Speisen erfahren, dass ein grosser Theil er genossenen Speisen ganz unveründert aus dem Magen in den Darm übertritt, können wir on solchen ausschliesslich am Magen angestellten Versuchen keinen Aufschluss über die Verhuichkeit selbst mehr erwarten, doch sind die Resultate immerhin interessant, da sie manche verdauungsverhältnisse erklären und für den Arzt Gesichtspunkte für die Wahl der Nahrungsaittel abgeben können. Kaldaunen und Schweinsfüsse, gekocht, sah Beauwort schon nach Stunde aus dem Magen seines Magenfistelmannes verschwunden, gebratenes Wildpret nach 3 Brod und Milch nach 2, wilde Gans, junges Schwein nach 21/2. Austern nach 23/4-31/2, tenso lange gebratenes Rindfleisch, gekochtes aber 31/2-41/2, ebenso lange frisches, gebratenes \*bweinefleisch; geräuchertes Rindfleisch bedurfte im Maximum 5, geräuchertes Schweinebisch 6 Stunden; Kalbsteisch bis  $5^{1}/_{2}$ , ebenso harte Eier; Lammsteisch bis  $4^{1}/_{2}$  Stunden.

Es ist ein vielfältig geltendes Vorurtheil, dass rohe Eier eine besonders verdauliche www seien. Kein fester Eiweisskörper widersteht jedoch der Einwirkung des Magensaftes \*\* 4u seiner Ueberführung in Parapepton und Pepton so lange wie ungeronnenes Hühreteiweiss, so dass es geradezu als der schwerst verdauliche Eiweisskörper gelten muss. br Umstand, dass das Caseïn in der Milch gelöst in den Magen gelaugt, könnte auch zu der Imag verleiten, dass wir hier eine besonders leicht verdauliche Eiweissmodifikation vor 🕾 hatten. Es darf nicht vergessen werden, dass im Magen aller Käsestoff zuerst gerinnt, ehe 🕬 tin die lösliche Modifikation übergeführt wird. So wird es verständlich, wie für Manche he Wilch ein schwer verdauliches Nahrungsmittel sein kann. Im Allgemeinen werden die Maminate durch übermässiges Hartkochen weniger löslich (Donders). Vom Fleische scheint teb ein Rest ungelöst zu bleiben, und zwar auch leimgebende Substanz, die um so schwerer whilest, je weniger sie in Leim verwandelt ist. Auch Stärkemehl widersteht den verdauen-<sup>k</sup>ra Wirkungen um so länger, je weniger die Hitze darauf eingewirkt hat, die Cellulose je aller sie ist. Alte Cellulose, Horngebilde, clastische Fasern widerstehen der Auflösung beberlich. Die Cellulose der Gemüse: Möhren, Sellerie, Kohl wird dagegen z. Th. verdaut, nach Militaes Versuchen zu 47-63%. Je feiner der Körper zertheilt (z.B. gekaut) ist, desto leichter sinler von den Verdauungssäften angegriffen, grössere Stücke können den Darm unverdaut rracen, z. B. Käse, Fleisch, Wurzelstückehen etc. In gut gegangenes, besonders altbackenes <sup>Rnd</sup> saugen sich die Verdauungsflüssigkeiten (Speichel) rasch und reichlich ein, während

To wree Brief with each! klumpig zusammenhallt. Nach G. Mayra wird von Roggenbrod 10-11 is in Princepranckel woger 19.37 g der trockenen Substanz nicht verdaut, während von Weiter die Ausuntzurz der Ausuntzurz de

Die meisten Substanzen werden von den kindlichen Verdauungsorganen and vollkommen gelöst wie von denen Erwachsener; hierher gehört besonders Starke: dagesvertragen Kinder Milch meist besser als Erwachsene. Ein Magen, der an schwerverdaut Nahrung gewöhnt ist, kann oft leicht verdauliche weniger gut bewältigen, da diese ihm im Magenschleimhaut nicht genügend zur Magensaftabsonderung reizen.

Bei gewissen Magenerkrankungen scheint die Pepsinbildung abzunehmen, 🕬 🐽 bei Ernabrungsstörungen und Hunger, Blutungen, bei welchen alle Sekretbildung sehr 🗠 🖖 tend herabgedrückt wird. Da die Verdauungsfähigkeit des Magensaftes mit der Menge an P sin zunimmt, so ist die therapeutische Darreichung von Pepsin in den angegebenen Faller rechtfertigt. Das of ranzosische Pepsin«ist ein milchsäurehaltiges Gemisch von Peptor Pepsin und Stärke. Das französische Pepsin wird im Grossen durch Fällung kunstlichen Vgenauften, der kalten Wasserauszugs der Labdrüsenschicht des Magens, mit basischessigue: -Hiel, Zerlegen des gewaschenen Niederschlags mit Schwefelwasserstoff und vorsichtigen E dampfen des mit Milchsäure versetzten Filtrates vom Schwefelblei, unter 400C. bis zur Sv 😁 konsistenz bereitet. Das braune Extrakt wird mit Stärke zu einem weissen Pulver angemeis-Dus Praparut ist aussecordentlich wirksam. Scheppen empfiehlt zur pharmaceutischen Berr: 🔞 des Pepsins: 6 Pfund Schweinemagenschleimhaut, 4 Pfund Glycerin (nach vos Wittig . • P :ten Wasser, 6 Unzen reine Salzsaure, 36 Stunden macerirt, Rückstand mit 3 Pinten Wisser 1 3 Stunden macerirt u. s. w. mit abnehmenden Wassermengen bis 40 Pinten Flüssigkeit --wonnen, die sich nach einigen Tagen klärt. 4 Unze löst in 4-6 Stunden 4,5 Drachmen fr - 5 congulirtes Eiweiss.

Haufiger ist eine vermehrte oder verminderte Säurebildung die Ursache von Verdau in stürungen. Maxasakis fand bei fiebernden Hunden die Säurebildung gesteigert. Wird im Thieren in der Nahrung längere Zeit kein Kochsalz zugeführt, so hört die Salzsäurebildum in Magen ganz auf "Forstun". In einer stark sauren Flüssigkeit kann das Pepsin nicht zur Wirsamkeit gelangen. So kann z. B. die Verdauung bei 10% Salzsäure ganz ausbleiben und im Verduunen der Saure erst beginnen, oder nach theilweiser Neutralisation durch Zusalz in Alkalien oder atkalischen Erden z. B. gebrannter Magnesia. An einer derartigen allzustarte Saurebildung betheiligen sich vor Allem die milehsaureliefernden, zuckerähnlichen Stüten demmach bei vielen Verdauungsstorungen zu vermeiden sind. Maxassen meint im bei tieben den Thieren das Verhaltniss der Magensäure zum Pepsin gestort sei.

Da die Anhanfung der Peptone in dem Magensafte die Wirksamkeit des Pepsins 22. In bit ist versteht num, warum so leicht nach grossen Mahlzeiten Verdanungsbeschwerden der Ireten. Je mehr wir gleichzeitig auf einmal Fleisch geniessen, um so geringer wird procette die wurdich verdaute Menge. Wahrend von reinem fettfreiem Fleische bei mehrmalizer inahme sehr grosser bleischmengen 95°, wurdlich verdaut werden konnen, werden 22° inahme derselben in einer Mich seit nur 85°, außenommen, 12°, geben unverandert 21° hab J. Rosse. Women i un find bei Fleischnahrung 3,6—10°, des eingeführten Stiess. Im No Seinscher

Eine Zumischung von Galle hindert die Magenverdauung, indem die Gallensäuren das Pepsin niederschlagen und das mit Galle getränkte Eiweiss seine Quellbarkeit verliert Baicus, Hammansten).

Zur Entwickelungsgeschichte der Magen- und Darmschleimhaut. - Wie oben schoo dargestellt (S. 42), liefert das embryonale Darmdrüsenblatt das Epithel. zellen, aller Darmdrüsen. Die eigentliche Schleimhaut, die Muscularis und Serosa gehen aber aus der Dermfaserschichte hervor. Bei dem Magen zeigt sich das Epithel als eine getrennte Lage bis zum vierten Monat (Köllung). In der siebenten bis achten Woche zeigen sich die ersten Anlagen der Magendrüsen, als zahlreiche solide Epithelialfortsätze, die in der dreizehnten Woche von oben her hohl werden. Im Dünn- und Dickdarm (?) entstehen die Lieberkühn'-∝ben Drüsen von Anfang an als hoble Ausstülpungen des Epithels. Die Baunner'schen Drüsen erscheinen im fünften Monat und entwickeln sich wie die Schleimdrüschen der Mundhöhle. Die Prizzaschen Drüsen erscheinen erst im sechsten Monat als Produktionen der Faserhaut. Sehr merkwürdig ist die Entwickelung der eigentlichen Schleimbaut aus der Faserhaut, die ard im fünften Monat beginnt. Kölliken sah aus der inneren Oberfläche der Faserhaut des Mercens ungemein viel cylindrische Zöttchen hervorgewachsen, die nun zwischen die Drüsen hineinwuchern, von ihrer Basis her verschmelzen und so die Drüsen in ein vollkommenes facherwerk einschliessen, in welchem sich dann Blutgefässe entwickeln. Analoge Wucherun-⊭n der Faserhaut bilden auch die Schleimhaut und Zotten des Dünndarms, indem zu Hersellung der letzteren warzenförmige Auswüchse der Faserhaut in die Epithellage vortreiben. k: der Schleimhauthildung des Dickdarms beginnt die zottige Wucherung der Faserhaut m vierten Monat, im siebenten Monat ist ihre Verschmelzung, von der Basis ausgehend, ollendet.

Zur vergleichenden Anatomie und Physiologie der Magenverdauung. — Das Vehrungsrohr der Wirbelthiere besteht wie das des Menschen aus Drüsenepithel mit Schleimaut. Muskelhaut und Serosa (mit einem äusseren Epithel). Die Schleimhaut des Magens Leroic) ist gewöhnlich längsgefaltet, entbehrt aber, wenigstens im Labmagen, der eigentkhen Zotten, nur die Magenabtheilungen der Wiederkäuer, die vor dem Labmagen liegen, exitzen meist mannigfach vorspringende, warzen- und blattartige Bildungen (of. neuntes apitel). Des Epithel vom Magen und Darm ist im Allgemeinen Cylinderepithel. Bei Cobitis nesilis sind die tieferen Schichten der Epithelzellen cylindrisch, die Oberflächen dagegen und. Bei Betrachiern, dann bei Rochen und Haien flimmert des Epithel während des Fümilebeas, bei Amphioxus und Petromyzon (J. Müller, Leydic) zeitlebens. Wo der Magen zu-\*mmengesetzt ist (Wiederkäuer), beginnt das Cylinderepithel erst im Labmagen, während le vorhergebenden ein geschichtetes, verborntes Plattenepithelium tragen wie der Schlund. lasselhe findet sich wohl überall in der Portio cardiaca des Magens, wenn wie bei Nagern ad Pierd eine deutliche Soheidung in diese und in eine Portio pylorica vorhanden ist; letztere at Cylinderepithel. Der Muskelmagen der Vögel hat auch Cylinderepithel (Levoig). Binderwebe und sackertige Einstülpungen des Epithels bilden die Schleimhautdrüsen, die übrivas in der ganzen Schleimhaut des Nahrungsrohrs fehlen bei Petromyzon, Myxine, Cobitis

Von dieser drüsenlosen Schleimhaut ergeben sich dann die Uebergänge durch kurze schen bei den Batrachiern und beschuppten Reptilien, zu den Drüsen, die eine einfache der zusammengesetzte Schlauchform erkennen lassen. Diese Schläuche treten in einigen allen noch zu höheren Elementen zusammen. Im Muskelmagen der Vögel stehen die schmaten schlauchförmigen Drüsen immer truppweise zusammen; im Drüsenmagen der Vögel werden weisere Gruppen solcher Schlauchdrüsen durch eine gemeinsame bindegewebige Hülle zu einem derschlossenen Paquet verbunden. Bei denjenigen Säugethieren, bei welchen sich der Magen a eine Portio pylorica und cardiaca absohnürt, findet sich in einigen Fällen für den linken läschnitt, der dann gewöhnlich drüsenlos ist, eine eigene starke Drüsenschichte seigentlich massmengesetzte Labdrüsens (Lexpie); an der Cardia liegen solche bei Phascolomys, Phascoarctus und Castor. Beim Siebenschläfer bilden sie eine Art Vormagen, bei anderen bilden sie

die erwähnten Aussackungen: Hypudaeus, Lemmus, Manis (Greenbaum). Beim Biber besteht die grosse Magendrüse aus schlauchförmigen Labdrüsen, die in Gruppen geordnet in kavernown Räume münden. Bei Manatus australis finden sich in einer blindsackartigen Ausbuchtung zusammengesetzte Magendrüsen, welche im Grossen das Bild der einfachen Labdrüsen welcholen. Grössere schlauchförmige Hohlräume scheinen bei schwacher Vergrüsserung welcholen. Grössere schlauchförmige Hohlräume scheinen bei starker Vergrüsserung welche einfachen Drüsenschlauch mit Epithel auf, die alle in einen gemeinsamen Aussubrungsgang münden, der dem Lumen der einfachen Drüse ganz analog erscheint. Die Abbudung, welche Levdig von diesen Drüsen gibt, zeigt, dass von den Drüsenmägen der Vogel aus ihren vereinigten Drüsen (Bischoff) kein Sprung bis zu dieser Form gemacht ist. Die sogenannten zusammengesetzten Magendrüsen der Säuger (Hund, Katze, Pferd, Hase, Kaniaches Schwein etc. und Mensch) bilden die Uebergänge zwischen den einfachen Schläuchen zu jest. Anordnungen im Vogelmagen, so dass allmälige Uebergänge von der glatten, drüsenlower Schleimhaut bis zu den entwickeltsten Formen der wahren zusammengesetzten Magendrusen führen.

Bei Vögeln und Säugern finden sich die zweierlei Sekretionszellen in den Drüsenschlaucher vor, die wir oben bei dem Menschen besprachen, cylindrische und rundliche, was wohl wicht auf zweierlei Sekrete der Magenschleimhaut hindeutet. Bei den Säugern liegen die Druwr mit rundlichen Zellen (Labdrüsen) zumeist in der Cardialportion des Magens, die mit cylindrischen Zellen (Magenschleimdrüsen) meist im Pylorustheil. Bei den Vögeln besitzt der Proventriculus Labdrüsen, der Muskelmagen Drüsen mit Cylinderzellen. Ob auch bei Fischt und Amphibien eine solche Trennung herrscht, ist noch nicht sicher gestellt. Beim Stor und Polypterus fand Levoie nur Drüsen mit Cylinderzellen im Magen. (Ueber die vergleichende Antomie der Magenschleimhaut der Wirbellosen vergleiche das folgende Capitel.)

Von den Thieren, welche mehrere Magenabtheilungen haben, scheint bei den Wieder käuern nur der Labmagen (Drüsenmagen) der Pepsin- und Säureabsonderung zu dienen. Iw anderen Mägen sind, wie zunächst der Pansen, Reservoirs der noch wenig zerkleinert verschluckten Speisen, in denen sie vor Allem unter der Einwirkung des bei diesen Thieren war grösster Menge abgesonderten Speichels bei Körpertemperatur der Gährung unterliegen. Her mag die Verdauung der Cellulose beginnen, welche den Wiederkäuern in reichlichem Massezukommt. Auch bei fleischfressenden Thieren kommen übrigens mehrfache Magen vor. niederen physiologische Bedeutung man noch wenig unterrichtet ist.

Ueber die quantitative Zusammensetzung des Magensaftes verschiedener Thiere vergleibenit dem des Menschen haben wir von C. Schnibt genaue Untersuchungen; nach seinen teilben findet sich die Zusammensetzung: in Procenten:

|                                       | Mensch (im Mittel)          | Hund (i        | m Mittel)      | Schaf: | Pferd         |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------|---------------|
|                                       | speichelhaltiger Magensaft: | speichelfrei : | speichelhalt.: | 4      | nach Fassers- |
| Wasser                                | 99,440                      | 97,30          | 97,42          | 98,615 | 98,25         |
| feste Stoffe                          | 0,560                       | 2,70           | 2,88           | 1,385  | 4.72          |
| davon organische Sto                  | offe 0,319                  | 1,71           | 1,73           | 0,405  | 0,95          |
| Chlornatrium                          | . , 0,146                   | 0,25           | 0,31           | 0,436  |               |
| Chlorkalium                           | 0,055                       | 0,44           | 0,41           | 0,152  |               |
| Chlorcalcium                          | 0,006                       | 0,06           | 0,47           | 0,011  |               |
| Chlorammonium                         | <b></b> —                   | 0,05           | 0,05           | 0,047  |               |
| freie Salzsäure                       |                             | 0,31           | 0,23           | 0,123  | • 74          |
| phosphorsaurer Kalk                   | • • • •}                    | 0,47           | 0,23           | 0,448  |               |
| phosphorsaure Magne                   | esia . } 0,01%              | 0,02           | 0,02           | 0,057  | ı             |
| phosphorsaure Magnophosphorsaure Eise | enoxyd J                    | 0,01           | 0,04           | 0,083) |               |

Für den menschlichen Magensaft berechnet Mancet 0,253% freie Selzsäure. Lenna - . bei Hunden im Magensaft speichelbaltig: 0,098—0,432% Salzsäure, ausserdem 0,22—0 .r Milchsäure. Die Magensaftsekretion war durch Darreichung von Knochen angeregt was Betreff der Milchsaure wichtig erscheint.

Zur historischem Entwickelung der Verdauungslehre. — 2. Die Magenverdauung. Es pflegte das Alterthum (Hippokrates) die Magenverdauung mit einer Kochung zu vergleichen. Es war bekannt, dass die Speisen im Magen sich lösen, zu einem Brei verflussigen. Galen, der eine genaue Beschreibung des Magens liefert, sagt z. B. vom Pylorus, er werde Pförtner genannt, »weil er wie ein guter Thürhüter darüber wacht, dass nur der sufgelöste und verdaute (gekochte) Speisebrei durch seine enge Pforte hindurchgeht, währead er, sobald sich etwas Unverdautes oder Hartes ihm naht, die Oeffnung vor ihm zuschliesst und dasselbe zurücktreibt in den Grund des Magensa. Analog der Bearbeitung der Speisen in der Mundhöhle dachte man auch an eine mechanische Zerreibung durch die Magenwände, woru bekanntlich bei dem Menschen die mechanischen Einrichtungen fehlen. Die (chemische) Auflösong der Speisen stellte man sich später unter dem Bilde einer Gährung (Fermenution Bornave) vor, wobei die chemischen Bestandtheile der Speisen selbst auf einauder einwirken sollten; in wie weit die neueren Anschauungen auf diese Annahme zurückkommen, \*urde oben dargestellt (cf. Speichel im Magen). Halles nannte den Vorgang im Magen: Maceration. Auch an wahre Fäulnissvorgänge (Putrefaktion) der Speisen wurde gedacht. Andere sahmen eine Unzahl kleiner Würmer an, welche die Speisen im Magen angriffen und zer-

ImJahre 1752 führte Réaumum den Beweis, dass der Magen eine Flüssigkeit absondere: Magensaft, welcher auf die Speisen lösend einwirke. Seine und später Spallanzant's Versuche waren zunächst gegen die Theorie von den mechanischen Einflüssen des Magens auf die Verdauung gerichtet. Sie liessen Speisen, Fleisch, Brod, Knorpel etc., in durchlöcherten Kapseln verschlucken und beobachteten, dass diese Stoffe, auf welche kein Druck von den Magenwänden ausgeübt wurde, nicht weniger verdaut werden. Régunur und später Spallanzun waren die ersten, welche mit natürlichem Magensaft ausserhalb des Magens Verdauungs-Versuche anstellten. Sie verschafften sich den Magensaft dadurch, dass sie Schwämme an Faden befestigt verschlucken liessen, die den Magensast einsaugten. Spallanzani schloss die Schwämme in dünne, metallene, durchlöcherte Röhren ein, die er die Thiere verschlucken und nach einiger Zeit durch Erbrechen wieder entleeren liess. Menschlichen Magensaft suchte 🕆 dadurch zu erhalten, dass er bei nüchternem Magen mechanisch Brechen erregte. Früher plegte man sich fälschlich den Magensaft dadurch zu verschaffen, dass man Thiere mehrere Tige fasten liess und nach dem Schlachten den Mageninhalt untersuchte, der bei Wiederkäuern denn in ziemlicher Masse vorhanden ist; nach Macquart liefert ein hungernder Ochse etwa inderthalb Pfund, offenbar, obwohl sauer reagirend, der Hauptmasse nach Speichel. Auch die suderen oben angeführten Methoden der Gewinnung konnten den Magensaft nur mit Schleim, speichel etc. vermischt liefern, übrigens auch nur in geringer Menge.

Da man den Magen für das Universalverdauungsorgan hielt, so schrieb man zunächst dem Magensefte die Eigenschaft zu, für die verschiedenen Nahrungsmittel ein Universalauflösungsmittel zu sein. So gab Spallanzani (4783) an, dass der Magensaft, den er nur bei vegeabilischer Nahrung für sauer hielt, Auflösungsmittel für die Nahrungsstoffe sowohl ausser als n dem Körper sei, dass er bei gewöhnlicher Temperatur nicht faule, thierische Stoffe vor faulniss bewahre und sie mit Hülfe von Wärme auflöse. Carminati fand bald darauf (1785) den Unterschied in der Reaktion des Magensastes (Magenschleimes) fastender und verdauender fleischfressender Thiere. Bei den ersteren fand er den Magensaft nicht sauer, stark sauer bei den letzteren. Mit Recht bezeichnet Benzelius diese Beobachtung als den ersten Lichtstrahl m der Erforschung dieses Gegenstandes. Man würde aber sehr irren, wenn man glaubte, dass Liminati durch seine Beobachtung sogleich auf die Annahme der Absonderung eines Buren Seites im verdauenden Magen geführt worden wäre. Carminati suchte den Magensaft der fleischfressenden Thiere dadurch künstlich nachzuahmen, dass er 2 Quentchen frisches halbdeisch mit 4 Unze Brunnenwasser und 5 Gran Kochsalz in einem Glas bei einer Tempenter von ungefähr 4000 Fahr. = 37,70C. 16 Stunden lang digerirte, dann die Flüssigkeit abgoss, Nelche num die Lakmustinktur röthete. Dieser künstliche Magensaft (sic!) CARMINATI's konnte durch wiederholtes Digeriren mit frischem Fleische stärker und dem natürlichen noch ähnlicher gemacht werden. Wenn diese Beobachtung auch für die Erklärung des saures Magesaftes von keiner Bedeutung ist, so enthält sie doch die erste Angabe von der Veränderung der Reaktion des Fleischsaftes von der neutralen zur sauren bei der Temperatur des Korpen eine Beobachtung, welche für die Muskel - und Nervenphysiologie von so entscheidender Bedeutung werden sollte. Uebrigens fand Camunati den Magensaft kräuterfressender There auch unter Umstäuden sauer. Erst 1800 zeigte WERNER, dass die Masse im Magen sowehl be. fleisch - als grasfressenden Thieren während der Verdauung stets sauer sei. Noch einmel wurde im Jahre 1812 durch Montegar, der das Vermögen besass, willkürlich zu brechen, der Wirksamkeit des Magensaftes vollkommen geleugnet, seine Säuerung für das Zeiches einer beginnenden Zersetzung erklärt. Im Jahre 1824 zeigte Prour wieder, dass der Magensaft willich sauer ist, und dass diese Säuerung zunächst nicht von einer organischen, sondern 👐 einer anorganischen Säure bedingt sei, und zwar von Salzsäure. Macquaat wollte bei Waderkäuern (4786) freie Phosphorsäure im Magensaft gefunden haben, im Magensaft des Kallehatte er Milchsäure beobachtet, während Moaveau die Magensaftsäure als eine eigenthumbelorganische Säure aufführte. Prout verschaffte sich seinen Magensalt aus dem Magen verdeutder Thiere. Tiedemann und Gmelin hatten selbständig den Beweis geliefert, dass der Magasaft einen Gehalt an freier Salzsäure besitze, sobald Nahrungsstoffe verschluckt worden and Nach Tiedemann und Grelin ist der Magensaft aus leerem Magen mit vielem Schleim vermischt nicht sauer. Neben der Solzsäure fanden sie im Magen des Pferdes auch Essigsäure und Buttersäure; Berzelius Milchsäure. Treviranus glaubte zu finden, dass die Masse aus dem Deracanal von Hühnern, mit Wasser vermischt und in einer Porzellanschale digerirt, die Glassi derselben stark angriff. Tiedemann und Gmelin gelang es dagegon nicht, im Magenselle ein! Ente die auch nach älteren Angaben vermuthete Fluorwasserstoffsäure nachzuweisen. is Jahre 1831 musste noch Berzelius seine Beschreibung des Magensaftes mit den Worten schlesen: »Man weiss durchaus nicht, ob die im nüchternen Zustand abgesonderte nicht saure blesigkeit von denselben Gefässen wie die saure während der Verdauungszeit erzeugt oder ob von verschiedenen und für jede eigenthümlichen Gefässen secernirt werden, gleichwie z i der Schleim aus eigenen Drüsen abgesondert wird. Wenigstens hat man bis jetzt kein für Absonderung des Magensaftes eigenthümliches Absonderungsorgan entdecken konnen-

MAGENDIE, an der Grenze der Neuzeit (1820), sagt ähnlich bescheiden über die damaluse Verdauungs - Hypothesen: "Die Beschaffenheit der chemischen Veränderungen, welche der Speisen im Magen erleiden, ist unbekannt. Wenn man auf diese (bis zu jener Zeit eußgesteten) Systeme die strenge Logik, welche von jetzt an in der Physiologie herrschen man. "wendet, so kann man in denselben nichts finden, als eine Folge des Bedürfnisses, welche der Mensch hat, seiner Einbildungskraft zu genügen, und sich über Gegenstände, welche ihm bekannt sind, zu täuschen. War man denn wirklich um Vieles weiter gekommen, als nie gesagt hatte, die Verdauung sei eine Kochung, eine Gährung, eine Macemation? Neis der man verband keine bestimmten Begriffe mit den Wortens. Es scheint mir, dass wir uns beschoch eine berechtigte Lehre aus diesen Worten des grossen Physiologen ziehen durfes.

Wir sehen die Erkenntnisse über die Vorgänge im Magen von den dreissiger Jehrunseres Jahrhunderts au eine rasche Entwickelung nehman. Das Wichtigste, was neu zwonnen wurde, war unstreitig die Erkenntniss der Absonderungsorgane des Marcasaftes. Früher hatte man wohl die kleinen mit blossem Auge wahrnehmharen Grubchen aDrüsen betrachtet. Magenum behauptete, dass man in der Pförtnerhälfte des Magengrosse Anzahl von sichleimbälgens bemerke, denen ein Einfluss auf die Monge und Beschafheit der daselbst abgesonderten Flüssigkeit zugeschrieben werden konnte. Im Jahre 12-4
wurde nachgewiesen (Spaott, Boyd), dass in jedes der oben genannten Magengrübchen et 
Auzahl verschiedener Drüsenröhrehen münde. 1838 erkannte Bischors die Verschiedenist
der Drüben an der Pars pylorica des Hundemagens von den übrigen Magendrüsen. Wannan
Todd und Bownan, Henle, Kölliken, Kanuse, Dondens setzten die Beobachtungen fort. Banken
entdeckte die Muskelschichte der Schleimhaut, Genach studirte die Gefüssvertbeilung

Der weitere Fortsphritt bestand darin, dass es glückte, die Magenabsondernas-

Mages eines lebesiden Menschen direct zu beobachten. Im Jahre 1834 erschienen zu Boston die Entersuchungen Beatmont's über den Magensaft und die Physiologie der Verdauung, welche an einem Manne, St. Martin, angestellt waren, der durch eine Schusswunde eine zufällige Magensistel davon getragen hatte. Ein ähnlicher Fall wurde 1858 durch Bidden und Schnidt fahrenaben der Gehanden bei einer gesunden ehstnischen Bäuerin beschrieben. Die zufällige Magensistel erweckte den Gedanken, solche künstlich an Hunden anzulegen. Die ersten Magensisteln wurden von Bassow 1842 und Blondlot 1848 angelegt, wodurch die Untersuchungen über die Magenverdauung wesenblich gefördert wurden. Bandeleben verbesserte die Methode an Hunden, Bidden und Schmidt legten eine Magensistel bei einem Schafe an.

Neben der Verbesserung der Methode wurde auch ein tieferer Einblick in den Chemismus der Verdauung angestreht. Die Entdeckungen itber die freie Säure im Magensaft hatten zunächst auf den Gedanken gebracht, dass sie es sei, unter deren Wirkung die Lösung der aufgenommenen Speisen stattfinde. Eine genauere Beobachtung (Beaumont, J. Müllen etc.) hihrte dagegen zu dem Schluss, dass in den Säuren allein die Ursache der Magenverdauung micht liegen könne (cf. dagegen oben).

In demselben Jahre, in welchem Beaumonr's wichtige Untersuchungen bekannt wurden (\*34), trat such Eszatz mit Beobachtungen auf, nach welchen dem »Magenschleim« das Vermögen zukommen solle, in sauren Flüssigkeiten Eiweissstoffe, Fleisch und leimsebende Stoffe zu lösen. Weder der Schleim allein noch die Säure allein sei dazu im Stande. Emazs beobachtete, dass dabei die Eiweissstoffe ihre Fähigkeit zu gelatiniren verloren. Er bette demit die wehre Grundlage der Verdauungslehre gelegt, doch hatte er zunächst allem Schleim die gleiche Wirkung wie dem »Magenschleim« zuerkannt. 1836 wurden die Beobschlusgen Engrata's von J. Müller und Schwann bestätigt, doch die lösende Wirkung auf den ·Magenschleim» beschränkt. Man gewann die Flüssigkeit zur künstlichen Verdauung dadurch, lass man den Labragen des Kalbes abpräparirte, so lange mit Wasser wusch, bis sie nicht mehr sauer reagirte, und dann trocknete. So konnte die Schleimhaut aufbewahrt werden, md war jederzeit zu den Versuchen anwendbar. Schwarn setzte die Untersuchungen über ie Natur des »Verda u un gaprin cipes« noch weiter fort. Er fand, dass das »Verdauungsprincip, Lab oder Pepsin« in Wasser löslich sei, es war also nicht der Schleim selbst. REWARY studirte die Frage, wie die Säure zur Verdanung mitwirke und die Aehnlichkeit der redauung mit den »Fermentwirkungen«. Schwann versuchte auch das Pepsin darzustellen; er allte es durch essigsaures Blei; aus dem Niederschlag gewann er es mit seinen Eigenschaften sieder, indem er es durch Schwefelwasserstoff vom Blei trennte. PAPPENHEIM und WASMANN 1839 haben diese Beobachtungen fortgesetzt und erweitert. Der letztere verfuhr bei seinen iersuchen, das Pepsin darzustellen, analog wie Schwann; Farnicus fällte es mit Alkohol, .. Statuor mit Sublimat. Eine sehr gute Methode, nach welcher man (sehr peptonfreies) Pepsin rbalt, stamment von Brücke her, der durch eine Fällung durch phosphorsauren Kalk und durch holesterin das Pepsin mechanisch niederreisst und dann von den Beimischungen trennt. e dieser Art dargestellt gibt es nur spurweise Elweissreaktion. Nach v. Wittick zieht man 🗠 Pepsin durch Glycerin aus der Schleimhaut aus. In Beziehung auf die Theorie der 'epsin wirk ung glaubt C. Scumpt, dass im Magensaft das Pepsin mit der Salzsäure zu Peparchiorwasserstoffsäure verbunden sei. Diese Säure gebe (nach den neuesten Darstellungen) le Selzaunte bei der Verdauung an die Albuminate ab, welche diese im status nascens in replone verwandelt; das freigewordene Pepsin verbindet sich wieder mit Salzsäure, wodurch er Process von Neuem beginnt.

Die Veränderungen, welche die Nahrungsstoffe im Magen erfahren, waren auf die Albunnate und die leimgebenden Substanzen beschränkt. Schwann zeigte nach der Entdeckung ercu's über die verdauende Wirkung auf Stärke, welche Tiedemann und Gmelin auch im Magen beobechtet hatten. Dass die Veränderung, welche die Albuminstoffe im Magen erfahren, keine Fäulniss sei, wurde neuerdings durch die Beobachtung der antiseptischen Eigenschaften des Speichels (z. B. Beaumont) widerlegt. Früher hatte man geglaubt, die palichen Eiweissstoffe würden unverändert resorbirt. Zuerst beobachtete man

dagegen die Gerinnung des Käsestoffs im Magen. Prout und Beaumont fanden, dass auch füssiges Eiweiss durch Magensaft umgewandelt werde, so dass es seine Gerinnungsfähigkeit verliert. Eberle untersuchte die Eigenschaften der im Magensafte aufgelösten Proteinverbindungen Mialbe wies die grosse Uebereinstimmung derselben nach und nannte sie \*Albuminose\*. Genauere Untersuchungen der \*Peptone« verdanken wir Lehmann und Meissnen, die den Bildunggang der Peptone genauer zu zergliedern suchten. Brücke's und v. Wittich's Untersuchungen über die Verdauung haben in der neuesten Zeit die wesentlichsten Außschlüsse ertheilt.

Zur ärstlichen Untersuchung der Magenkontenta. — Nach Injectionen im Big gehen in den Magensaft über: Jodkalium, Rhodankalium, milchsaures Eisenoxyd, Ferrocyankalium, Zucker u. A.

Im Erbrochenen haben wir den verschiedensten Mageninhalt gemischt mit den Elementen des Auswurfs (cf. diesen) vor uns. Auch Galle findet sich häufig beigemischt manchmal macht sie die Hauptmasse des Erbrochenen aus. Bei Magenkatarrhen findet web im Erbrochenen viel Milchsäure, Essigsäure, Buttersäure, die sich nach Hoppe vorzüglich dam bilden, wenn die natürliche Säure im Magen fehlt. Gewöhnlich versteht man diesen Zustand unter »Dispepsie«, doch könnte auch eine Dyspepsie (Störung der normalen Verdauung, dur. Mangel an abgesondertem Pepsin entstehen. Man gibt dagegen ärztlich das im Handel verkommende »französische Pepsin«, eine sehr energisch wirkende Mischung von Pepton-Pepsin und Stärke, milchsäurehaltig. Es wird im Grossen dargestellt nach der Schwarz'schen Methode (cf. oben). Die bräunliche , syrupöse Masse , welche das Pepsin darstellt , wrd zw Dosirung und Aufbewahrung mit so viel Stärke zerrieben, dass ein weisses, hygroskopische Pulver entsteht. Das Präparat ist sehr wirksam, während anders dargestellte Präparate deusches Pepsin nach J. Müller) meist wenig wirken. Bei krankhasten Veränderungen des No gens findet sich im Erbrochenen häufig Blut, das durch den Magensaft meist in eine kaffeeseuähnliche, bräunliche Masse verändert ist. Manchmal ist das erbrochene Blut noch flu-Daneben finden sich bei Zerstörungen des Magens Gewebsbestandtheile desselben. Kreber 197 und Zellen anderer Pseudoplasmen, Pilze, Infusorien etc.

Das Mikroskop kann ausser den bei dem Auswurf genannten Epithelien noch zeger Cylinderzellen, Eiterkörperchen, Pigmentzellen, Blutkörperchen, Pilze, wie Sarcinaventre



Formbestandtheile erbrochener Massen. a Labzellen; b Cylinderepithelien; c Schleimkörperchen; d Pflasterzelle der Mundhöhle; s Sarcina ventriculi; f Cryptococcus cerevisiae; g Amylonkörper; h Fetttropfen; i Muskelfaser.

culi und gewöhnliche Gährungspilze. Als Speisers: Stärkekörner, Pflanzenreste, Pflanzengefässe, Spiralfasser Chlorophyllkörner, Fetttröpfchen, Fettzellen. Muskelster chen, glatte Muskelfasern, Bindegewebs- und elastische part (Fig. 65°).

In dem grünen Erbrochenen (Vomitus aeruginosas der färbende Bestandtheil in den Magen ergossene, von stalz-Säure desselben in Biliverdin resp. Bilicyanis (Hevnsius) oder Cholecyanin (Stokvis) veränderte Gelbstokvis zeigte, dass der Gallenfarbstoff durch die versche densten Oxydationsmittel, auch durch Salzsäure bei Gestwart von Ozon in den blauen Farbstoff umgewandelt werden kann. Galle im Magen stört, wie wir unten schen werden, die Verdauung durch Fällung des Pepsias er Eindringen in das Eiweiss. Bei Cholera und Craus (letztere auch künstlich bei Thieren hervorgerusen wurden Erbrochenen Harnstoff oder kohlensaures Ammoniuk im Figewiesen, letzteres aus dem ersteren vielleicht erst im Warentstanden. Das Erbrochene reagirt dann stark alkahert

## Achtes Capitel.

# Verdauungsvorgänge im Darme.

## Der Dünndarm ist das Hauptverdauungsorgan.

Der saure Speisebrei, der noch bedeutende Mengen aller der Stoffe unverandert in sich enthält, die der Einwirkung des Magensaftes und Speichels ausgesetzt waren, gelangt durch den Pförtner stossweisse in kleinen Partien in den
bünndarm, um dort noch weitere Veränderungen zu erleiden. Theilweise sind
diese Veränderungen ganz derselben Art und betreffen die gleichen Stoffe, wie
wir sie in den beiden letzten Capiteln besprochen haben. Die Eiweissstoffe und
das Stärkemehl werden noch möglichst vollständig gelöst und diffusionsfähig
gemacht, in Pepton und Zucker umgewandelt. Die im Magen eingeleitete Milchwuregährung geht wohl im ganzen Dünndarm ebenfalls fort (Brücke).

Andererseits findet im Darme eine Stoffgruppe die Bedingungen ihrer Aufnahme, die bisher noch keine Verdauung erfahren hatte: die Fette.

Um dieses complicirte Resultat der Stoffumänderung zu erreichen, erhält der larm mehrere Verdauungsslüssigkeiten. Seine Schleimhaut selbst und die in ihr enthaltenen meist schlauchförmigen Drüseh liefern ein Sekret: den Darmschleim oder Darmsaft. Ausserdem ergiesst sich in den Zwölffingerdarm das Sekret der Bauchspeicheldrüse, des Pankreas, das dort mit dem Produkte der Leberabsonderung: der Galle, zusammentrifft.

Diese drei für die Verdauung wirksamen Säfte mischen sich dem von dem Vagen kommenden Chymus bei und vollenden die Veränderungen, die zur Ueberführung der in ihm enthaltenen Nahrungsstoffe in die Säftemasse des Körpers
nothwendig sind. Was der Magen begonnen und vorbereitet, wird von dem
Darme vollendet. Es unterliegt keinem Zweisel, dass der Dünndarm als
Hauptorgan der Verdauung zu betrachten ist.

Die Sekrete, welche sich im Darm dem sauren Chymus zumischen, sind durchweg alkalisch; von Aussen nach Innen schreitet daher im Chymus eine Umwandlung der Reaktion in eine alkalische vor, die schon vor Mitte des Dunndarns vollendet ist.

#### Darmschleimhaut und Darmsaft.

Wir beginnen mit dem Darme und seinem Sekrete, dem Darmschleime der Darmsafte.

Die Schleimhaut des Darmes ist dünner als die des Magens. Wir sehen in ihr dicht gedrängt, eine neben der anderen, einfach schlauchförmisp Drüsen: die Lieberkühn'schen Drüsen die Schleimhaut senkrecht auf ihre Oberfläche durchsetzen. Sie entsprechen den Magenschleimdrüsen im Bau.



Die Danndarmschleimhaut der Katze im senkrechten Durchschnitt. a Die Lieburuchun'schen Drüsen; d die Darmzotten.

wie in jene setzt sich auch in diese das Cylinderepithel der Darmobersächununterbrochen fort und kleidet sie vollstandig aus. Die innere Darmoberflache erhebt sich in zahlreiche feine Fältchen und Zöttchen, die später zu beschreibenden Darmzotten, welche der Oberfläche er sammtartiges Aussehen verleihen. Rings um diese Darmzotten öffnen sich die Lieusкüнn'schen Drüsen (Fig. 66). Sie sind из ganzen Darme verbreitet. Ihre Länge wird durch die Dicke der Schleimhaut bedingt da sie dieselbe in ihrer ganzen Dicke durcksetzen: 1/3 - 1/7", ihre Breite betrac 0,028 - 0,036". Jede Drüse zeigt ene zarte, von einer Membrana propria gebidete Hülle.

Die Blutgefässe umspinnen die schlauchförmigen Darmdrüsen ziemles ebenso, wie wir es bei den Magendrüsen gesehen haben.

Die Nerven sind noch kaum weiter als in das submuköse Bindegewebe des Darmes verfolgt, wo sie überraschend reiche Geflechte bilden, in denen Maissyn eine grosse Anzahl von Ganglienzellen entdeckte, welche zweifellos als ner vöse Bewegungs – und Sekretions – Centralorgane des Darmes aufzufassen suei, und diesem die grosse Selbständigkeit in den betreffenden Beziehungen ertbeten, von der wir unten hören werden.

Ausser den Liebenkunn'schen Drüsen finden sich in dem obersten Abschnute des Darmes auf das Duodenum beschränkt auch noch traubenförmige



Die Buinnun'sche Druse des Meuschen.

Drüsen: Baunnan'sche Drüsen welche in ihrer Gestalt, Grow und Bau, sowie in ihrem alkalischen Sekrete Analogien mit det traubenförmigen Mundschlermhautdrüsen zeigen. Sie stebr von dem Pylorus an bis ir Einmundungsstelle des Gelienganges. Direct am Magen bilds sie eine zusammenhängende Lage Sie sitzen unter der eigentlicht Schleimhaut und senden ibre Auführungsgänge durch diese hitdurch. Ihre Grösse beträgt wa 1/10-1/2", so dass man se mil blossem Auge an sehen bekomm:

wenn man die Schleimhaut von der Muskelhaut abzieht (Fig. 67). Ihre Blutgefässe verhalten sich analog wie die der Schleimdrüsen der Mundschleimhaut.

Im ganzen Darme finden sich noch reichlich »geschlossene Follikel«. Sie sind den bisher in den Schleimhäuten beschriebenen entsprechend gebaut und sind hier wie dort als einfachste Lymphdrüsen zu betrachten, an welche die Lymphgefässkapillaren aus der Darmschleimhaut und zwar besonders aus den Zotten derselben herantreten, und von denen dann weitere Lymphgefässchen wieder abgehen. Die geschlossenen Follikel finden sich hier entweder einzeln: solitäre Follikel: Glandulae solitariae, oder zu Haufen vereinigt zu den Prinischen Follikelhaufen. In Bau und Grösse zeigt sich zwischen den Follikeln kein Unterschied. Im Dickdarm finden sich die geschlossenen Follikel m grösserer Anzahl als im Dünndarme, besonders stehen sie im Wurmfortsatze gedrängt. Sie sind dort etwas grösser und zeigen über sich regelmässig eine Einsenkung der Schleimhaut, die man nicht mit einer Drüsenmundung verwechseln darf.

Die Absonderungsflüssigkeit der LIEBERKÜRN'schen Drüsen hat man ils Darmsaft oder Darmschleim bezeichnet. Die Art der Einwirkung des Kervensystems auf den Absonderungsvorgang hat man noch nicht sicher nachweisen können. Wahrscheinlich sind es zunächst die Ganglienzellen des Darmes selbst, welche die Absonderung anregen.

Durch electrische Nervenreizung, z. B. des Vagus, sah man bisher keine Sekretion eintreten. Dagegen bringen mechanische Reize oder chemische z. B. durch 0,4% Salzsäure oder electrische Reize durch Inductionsschläge direct mit die Schleimhaut selbst einwirkend ziemlich reichliche Sekretion hervor. Normal scheint die abgesonderte Darmsaftmenge sehr gering.

Um reinen Darmsaft zu gewinnen, wird bei einem hungernden Hunde ein 4—45 Ctm. Inges Darmstück aus dem ganzen Darme so ausgeschnitten, dass es mit seinen Blutgefässen, Beschfell, Nerven etc. in normaler Verbindung bleibt. Die beiden Enden des durchschnittenen Gesammtdarmes werden wieder vereinigt durch Darmnaht, so dass der Zusammenhang des Darmrohres wieder hergestellt ist, welches nur um das ausgeschnittene Stück sich verturt findet. Letzteres wird an dem einen Ende, durch Naht geschlossen, vollkommen wieder in die Bauchhöhle herein gebracht, das andere offene Ende als Fistelöffnung an die Bauchwinde befestigt. Nach der Heilung bleibt die Darmfistel bestehen, durch welche man in das ausgeschnittene nun blind endende Darmstück gelangen kann (Thiay).

3 Ctm. Darmoberfläche secerniren nach Thiar in einer Stunde 4 Gramm Saft. Der senze Darm des Hundes, der etwa 339 Ctm. lang ist, würde danach in 5 Verdauungsstunden 160 Gramm Saft absondern können; doch übersteigt diese Zahl sicher die wirklich abgesonderte Grosse nicht unbedeutend, da an eine während so langer Zeit fortgehende ununterbrochene Stretion nicht zu denken ist.

Der Soft aus solchen Darmfisteln ist bei Hunden dünnflüssig, hellgelb gefärbt, stark albalisch und entwickelt mit Säuren Kohlensäure. Sein specifisches Gewicht ist konstant 4,0145. Er besitzt 2,5% feste Bestandtheile:

Eiweiss . . . . . . . . . . 0,8013
sonstige organische Stoffe . 0,7337
Asche . . . . . . . . . 0,8785
davon kohlensaures Natron 0,815—0,3870/0

Ausmit fand, dass diese ausgeschalteten Darmstücke atrophiren, worauf sich die geringe Wirksamkeit ihres Saftes beziehen mag.

Untersucht man den Schleiminhalt des Darmes nach dem Tode, nachdem sich alle Epthelzellen stark mit Wasser imbibirt haben, so zeigen sich in ihm stets abgestossene Epithelzellen in reicher Menge, auch Schleimkörperchen. Offenbar betheiligt sich auch die Oberflache des Darmes an der Bildung des Schleimes, so dass die Lieberkühn schen Drüsen als Oberflächenvermehrung der Schleimhaut durch Einstülpung zu betrachten sind. Die Schleimbildung beruht auf einer Mucinmetamorphose des Cylinderzelleninhaltes.

Der Barmsaft wirkt bei alkalischer Reaktion verdauend auf Fibra (Thirv u. A.), Albumin, frisches Caseyn, gekochte und frische Muskelsubstanz. vegetabilische Albuminate (Kölliker, Schiff u. A.). Es entstehen dabei wahr Peptone (Leube). Der Darmsaft verwandelt Stärke in Zucker (Schiff u. A.). Rohrzucker in Traubenzucker (Leube u. A.). Oele werden emulgirt (Schiff.

Historisches über den Darmsaft. — Aeltere Versuche über den Darmsaft hatten ist mit gemischten Sekreten zu thun. Frenchs suchte sich reinen Darmsaft zu verschaffen durch Abbinden eines vorher vorsichtig ausgedrückten Darmstücks, auf welche Weise er ziemliche Mengen einer zähen Flüssigkeit aus dem Darm erhielt. Zander (Buder und Schund 1831 brachte bei Hunden in den oberhalb auf einen Kork abgebundenen Darm, um den Zuflus 1431 übrigen in den Darm ergossenen Drüsensäfte abzuhalten, in einen Tüllbeutel die zu verdauerden Stoffe: geronnenes Eiweiss und Fleischstückchen, Stärkekleister. Die Darmschlusse wurden dann wieder in die Bauchhöhle zurückgebracht. Nach einiger Zeit herausgenomme zeigte sich aus Stärkemehl Zucker gebildet und vom Eiweiss 6,5%, vom Fleische 7,2%, gel. Kölliker und H. Müller fanden bei analogem Versuche an einer Katze nach 18 Stunden nu noch 10% des eingeführten geronnenen Eiweisses. Busch sah Biweissstückchen, welche ar dem Magenende einer Darmfistel beim Menschen unverdaut hervortraten, im Dickdarm powerdaut werden.

THINY, PASCHUTIN U. A. fanden die genannten verdauenden Wirkungen nicht. Der vermochte nur Fibrin zu lösen, wenn seine Reaktion alkalisch gehalten wird. Dieselle sung beruht auf Anwesenheit eines Fermentes, das sich in ähulicher Weise wie das Pepelisoliren lässt; v. Wittich stellte das diastische, zuckerbildende Ferment dar, obenso Paschutin.

Die Eiweiss verdauende Wirkung des Darmes ist in der Nähe des Pylorus am grossen. Der stehen die Brunnenschen Drüsen. Krolow fand ihr Sekret beim Schwein alkalisch un sah letzteres Starke in Zucker umwandeln und Fibrin auflösen. Die Drüsen, welche ser ihrem Entdecker Brunnen benannt werden, wurden schon 1686 entdeckt, von Middelm 40 1846 zuerst genau untersucht. Bei Kaninchen finden sich in jener Gegend dem Pankrens als liche Drüschen im Darm (Bernard). Hier und da auch bei anderen Thieren und beim Mensche

Zur vergleichenden Anatomie. — Die Schleimhaut des Darmes zeigt bei Saugetherund Vogeln deutliche Zotten, auch manchen Fischen fehlen sie nicht. Die Dernischlein bei der meisten Fische und Reptilien besitzt Leistchen und Fältchen, die sich öfters netzurtig einander verbinden, wodurch drüsenäbnliche Hohlräume (makroskopische) entstehen, z ( beim Frosch. Das Epithel im Darm der Wirbelthiere ist meist, wie im Magen, Gylindereput-Der Enddarm von Rochen und Haien sowie die Kloake der Vogel trägt Plattenepithel Litte-Bei Saugern und Vögeln finden sich in der Schleimhaut des Darmes sehr konstant die Luwi кинх'schen Drusen, bei den Fischen und Reptilien (mit Amphibien) werden sie durch die 🗠 genannten makroskopischen Bildungen der Schleimhaut ersetzt (Levnic). Bei Saugetherund einigen Fischen finden sich überdies Brunnen'sche Drüsen, die sich am zahlreichsten Duodenum der Pflanzenfresser tinden. Bei Chimaren, Rochen und Haien finden sich. Repulien und den meisten Fischen sehlen sie ganz. Die Patauschen Follikel finden sich ber 🖰 Vogeln durch den ganzen Darm zerstreut. Die Muskularis des Darms ist bei der Schleie T. chrysitis ganz und bei Cobitis fossilis grossentheils quergestreift, in der Schleiman finden sich ausserdem noch glatte Fasern.

Pankreas.

267

Bei den niedersten Wirbellosen, bei Infusorien, wo eine Mundöffnung ins Innere leitet, mangelt öfters noch ein von der Körpersubstanz erkennbar geschiedener Darm, er reprasentirt nur eine canalartige Lücke von bleibender (?) Form. Bei der Ernährung einzelliger Thiere und contractiler Zellen giessen sich die Protoplasmamassen um das zu ergreifende Kornchen herum oder dieses wird an ausgesendete Fortsätze geklebt mit diesen in das Innere des Leibes hineingezogen. Unter den Infusorien findet sich bei Trachelius ovum ein baumformig verzweigter Canal im Innern, der den Darmcanal vorstellt (Ehrenberg u. A.). Bei anderen Infusorien ist Kin- und Ausgang der Darmhöhle öfters deutlicher durch eine Grenzmembran abgegrenzt, oder wie man gewöhnlich zu sagen pflegt, ein unten offener Oesophagus hängt in die grosse Verdauungshöhle hinein. In manchen Fällen verdickt sich auch die Grenznembran an der Mundöffnung zu haarähnlichen Bildungen (Leydig), wodurch z. B. der nschreusenähnliche Cylinder in dem Munde von Prorodon, Amphileptus anser gebildet werden. Bei den Süsswasserpolypen, bei denen der Körper schon deutlich aus Zellen be-♣b!, ist der Magen und Darmcanal nur durch eine innere Höhlung begrenzt von denselben contractilen Zellen, die den übrigen Polypenleib zusammensetzen. Bei Würmern. Strahlthieren, Mollusken und Arthropoden haben wir dagegen schon denselben Bauplan des Tractus wie bei den Wirbelthieren: bindegewebiges Schleimhautstratum (Tunica propria), innen mit Emthel, aussen mit einer Muscularis überkleidet, die äusserlich öfters schon von einem Analogen der Serosa überzogen wird. Die Epithelien des Verdauungscanales wimpern entweder wilstandig oder theilweise. Die Form der Zellen wechselt von kleinen rundlichen Bläschen bis zu enorm langen cylindrischen Zellen im Darm unserer Gasteropoden, Insecten, Krebse, Die Cuticularbildungen an der Oberfläche der Zellen bilden sich hier und da zu festen, shziehbaren Häutchen aus, so im Magen von Paludina vivipara (Leydig). Die Cuticula verickt sich ferner lokal zu zah narti gen Kauapparaten, wie die Zungenplatten und Kieferbeile der Schnecken, Tintenfische und Würmer (Zähne der Egel, Kauapparat der Kiemen-\*urmer), zu den Magenzähnen der Aplysia und den Hornplatten im Magen anderer Mollusken. 🕪 Magenzähne im Kaumagen von Oniscus, Porcellio erlangen eine gfössere Härte durch Emlagerung von Kalk in die Cuticularsubstanz. Bei den Cephalopoden sollen schlauchförmige Ørdsen im Darm vorkommen, zottenartige Hervorragungen von der Dignität der brusen (Bragmann und Leuckart) finden sich in der Magenschleimhaut vieler Insecten. Im 14) lusmagen bei Pentatoma findet sich ein Abschnitt, in welchen vier Reihen eng mit einander erbundener Drüsenreihen einmünden (v. Siebold). Grössere blindsackartige Anhänge finden ach wohl meist von der Dignität der Drüsen bei einer Anzahl von Wirbellosen, z. B. der Andsack am Magenausgang der Cephalopoden. Einerseits fehlt bei einigen die Muscularis les Darms, andererseits ist sie bei Insecten, Spinnen und Krebsen meist quergestreift. Die Serose des Darms flimmert bei den Bryozoen und Echinodermen, sowie bei Aphrodite culcata. Die Stelle des Mesenteriums vertritt bei den Insecten der Fettkörper (Leydic).

Leber Entwickelungsgeschichte des Darms vergleiche man bei Magen.

Zur ärztlichen Untersuchung vergleiche man unten bei Koth.

#### Pankreas.

Das wichtigste Sekret, das sich in den Dünndarm ergiesst, ist das der Bauchspeicheldruse, des Pankreas.

Das Pankreas ist wie die Speicheldrüsen eine zusammengesetzte trauben formige Drüse. Ihre Lappen und Läppchen lösen sich in mikroskopische Drüsen bläschen auf, welche eine Membrana propria besitzen, und im Innern mit Pflasterzeilen ausgekleidet sind, welche sich durch den Fettreichthum ihres Inhaltes auszeichnen. Die Ausführungsgänge der Bläschen sowie der Hauptausführungs gang der Drüse: der Ductus Wirsungianus besitzt Cylinderepithel. An

seinen Wänden sitzen kleine Drüschen an, welche im Bau und möglicherwere auch in der Function mit der Bauchspeicheldrüse übereinstimmen. E. H. Wind Langerhans, Pflüger, Ewald und Giannuzzi geben an, dass in den Acinis der Pankreas ein System äusserst feiner Canälchen existire, welche die einzellen sekretorischen Elemente des Acinus umspinnen. Die Maschen dieses Netzes umspannen 1—5 Drüsenzellen. Der Uebergang der feineren in die weiteren Auführungsgänge geschieht häufig ganz plötzlich. Das Verhalten der feinsten Gang



Gefasse des Pankreas des Kaninchens. Vergr. 45.

scheint denen zwischen den Leberzellen analog. Ausser dem Wnsung'schen Gange besitzt die Drus noch einen kleiperen Ausführung canal, der aus dem Konfe de Druse entspringend, nachdem sich mit dem Hauptgange durch einen Seitencanal verbunden, ent weder über oder unter der Em mundungsstelle desselben some Inhalt in den Darm ergiese Bei Unterbindungsversuchen di Pankreasausführungsganges Zwecke, sein Sekret von der Darm verdauung auszuschliessen, mu sowohl dieser zweite Gang wie d von Bernard beschriebenen kleife Nebendrüsen des Pankre berticksichtigt werden, welche nach Kron anch beim Mensch finden. Nach Zenten sitzen sie 🤒 in der Darmwand selbst.

reichlichen Blutgefässe des Pankreas stimmen in ihrer Verbreitung namit denen der Speicheldrüsen überein (Fig. 68). Die sehr reichlichen Nervenstämme vom Sympathicus treten an den feinen Ausführungsgängen in zuhreiche Ganglien. Prüügen fand reichlich markhaltige Nervenfasern in dem Patkreas, die in den ausgebildeten Alveolen desselben ähnlich endigen, wie in dem der Speicheldrüsen.

Wenig ist über den Ner ven ein fluss auf die Bauchspeichel-Absel der ung bekannt, welche etwa 5-6 Stunden nach der Nahrungsaufnahme eintri Sie scheint durch sensible Reize der Magenschleimhaut z.B. Aether) reflectorsangeregt zu werden. Nahrungsaufnahme steigert sie, am bedeutendsten einer reiche Nahrung. Nach beendigter Verdauung fand Bernand den Winsungseiche Rang leer. Wie alle arbeitenden Organe zeigt sie bei ihrer Thätigkeit in der Verdauung einen gesteigerten Blutzufluss. Während sie im nüchternen Zustabschlaff und weisslich ist, schwillt sie während der Verdauung an und bekennt von den gefüllten Gefässen ein rothes Ansehen. Es geht daraus bervor, dass Archmaterial für die Drüsenabsonderung vom Blute geliefert wird; es unterwaber keinem Zweifel, dass auch hier die Drüsenselten es sind, welche dass an eindifferente Material zu dem eigenthümlichen Drüsensekrete verarbeiten.

Reisung des centralen Vagusendes soll (nach Lubwig und Bernstein) die Setretion aufhehen, ebenso Erbrechen (Bernsard). Nach Durchschneiden der Gefässnerven scheint eine paralytische Sekretion einzutreten.

#### Der Bauchspeichel.

Nach den Beobachtungen von Bidden und Schmidt und Cl. Bernard ist der Bauchspeichel, welcher aus frisch bei einem Hunde angelegten Fisteln des Wirschen Ganges gewonnen wurde, eine stark klebrige Flüssigkeit, ohne morphologische Bestandtheile, klar, farblos, alkalisch, von salzigem Geschmack. Die festen Bestandtheile betragen zwischen 10—180/o. Die Natronsalze überwiegen in der Asche ähnlich wie in der des Blutserums.

Nach einer Analyse Scampt's betrugen die festen Stoffe im Pankreassafte rusammen 9,9%; die Asche betrug 8,54 pro mill, davon: schwefelsaures Kali 1,0%, schwefelsaures Natron 0,10, Chlornatrium 7,36, phosphorsaures Natron 0,45, Natron 0,32, Kalk 0,2%, Magnesia 0,0%, Eisenexyd 0,0%; es waren ako von den 8,54 pr. M. nur 0,34 pr. M. andere Substanzen als Natronverbindungen. Der Saft gibt alle Reaktionen einer alkalischen Lösung der Eiweissstoffe. Daneben enthält er auch durch Essigsäure fällbares Kalialbuminat. Er coagulirt durch Erhitzen. (Ueber die Fermente cf. unten.)

Andere Beobechter (Ludwig, Weinmann) haben an Saft aus permanent bestehenden fateln eine weit geringere Concentration beobachtet, nur etwa 5% im Mittel feste Stoffe und im entsprechend auch einen geringeren Gehalt an Salzen. Ludwig beobachtete, dass die cocentration des Bauchspeichels mit der zunehmenden Absonderungsgröße in der Zeit absumt, je mehr Saft abgesondert wird, desto weniger feste Stoffe enthält er. Die Verschie-kaheiten in der Saftconcentration an temporären und permanenten Fisteln ist eine vollkommen rerimässige Erscheinung.

Legt man eine Pankreassistel 5—9 Stunden nach reichlicher Nahrungsaufnahme an, so zeigt wie der ausstiessende Saft zähflüssig. Es hängt dieses, wie es scheint, mit der oben erwähnten bithung der Drüse durch die gesteigerte Blutzufuhr zusammen. Denn aus der blassen Drüse risit man aus Fisteln, die nach der 9. Stunde nach der Nahrungsaufnahme angelegt wurden, ist nur einen dünnstüssigen Saft, der aber auch durch eingenommene Nahrung niemals die rwähnte dickliche Beschaffenheit des normalen Bauchspeichels enthält: man behauptet, dass he bruse mit einer permanenten Fistel sich nicht mehr röthen soll. Der dünne Saft zeigt witt alle die specifischen Wirkungen des dickstüssigen.

Die Menge des abgesonderten Pankreassekretes beträgt bei einem 20 Kilogramm chweren Hunde während der Verdauung etwa 2 Gramm. Nach Bidden und Schmidt's Rechtag vom Hund auf die Absonderung bei dem Menschen soll die Absonderung bei 64 Kilomamm Mittelgewicht etwa 430 Gramm Bauchspeichel mit 45 Gramm festen Stoffen betragen. 24 scheint diese Angabe zu hoch, da nach Bennard die Drüse nur während der Verdauung steher absondert. Bine Kuh von mittlerer Grösse gab 273 Gramm Sast in der Stunde, etwa stresoviel ein Pford, während ein Schwein nur 42—45 gab (Colin). Aus permanenteu Fisteln bei Hunden ist die absliessende Sastmenge viel grösser. So erhielt Schmidt in einer Stunde bis 78 5,03 Gramm auf 4 Kilogramm Thier, woraus sich für den Menschen von 70 Kilogramm im Ing. 4225 Gramm Bauchspeichel berechnen würden.

An Stoffen fanden sich im Gewebsseft des Pankreas, wobei eine Isolirung des etwa in den tusuhrungsgängen enthaltenen Sekretes nicht möglich war: Wasser, lösliches AlbuDin, Leucin, Guanin, Xanthin, Milchsäure, flüchtige Fettsäuren (?),

180611 ?, Fette, anorganische Salze. Das Leucin (Vinceow) findet sich in der

Bauchspeicheldrüse in reichlicherer Menge als in irgend einem anderen drüsigen Organ-Aus Pankreas vom Ochsen erhielt Scheren 4,77% der feuchten Drüse Leucin. Es ist auch a der frischen lebenden Drüse enthalten, wie derselbe Forscher nachweisen konnte. Das Tros in ist in ihr in weit geringerer Menge vorhanden. Die grösste Menge der organische-Stoffe besteht aus Eiweiss und Fetten. Nach E. Bischoff betrug der Gehalt eines Parkravon einem Hingerichteten an festen Stoffen: 47,386%, an Wasser: 82,643%. Oidnass fand 23 feste Stoffe.

## Wirkung des Bauchspeichels.

v. Wittich ist es gelungen durch Glycerinauszug zwei Pankreasfermente, er diastatisches (Zucker-bildendes) und ein peptisches (Pepton-bildendes) Ferment zu gewinnen, welche früher schon Cohnen dargestellt hatte.

Die Functionen des pankreatischen Sekretes bestehen in:

- 1) Umwandlung von Stärkemehl in Zucker,
- 2) Verdauung der Eiweisssubstanzen, der leimgebenden Grwebe und des Leims zu Peptonen und
- 3) in Vorbereitung des Fettes zur Aufnahme in die Chylusgefässe.

Es ist bemerkenswerth, dass die Wirkung des Bauchspeichels den Verandrungen, die man durch Kochen (mit Mineralsäuren) hervorrufen kann, analog e-

Die Fähigkeit der Umwandlung der Stärke in Zucker besitzt der Bauchspeicker (Valentin) in noch weit höherem Maasse als der Mundspeichel, worauf besonder Cl. Bernard aufmerksam machte. Durch den Bauchspeichel wird nicht nur wekochte, sondern auch rohe Stärke verdaut. Bei 35°C. ist die Wirkung fast mentan, bei niederer Temperatur immer noch sehr rasch. Alle Einflüsse, die wich hindernd oder befördernd auf die Mundspeichelwirkung fanden, haben die gloch Wirkung auf das Pankreassekret. Nach Bidder und Schnidt geht diese Zucker bildung fort, unbeeinträchtigt von der Anwesenheit von Galle und Schnidt Magensaft.

Das Zuckerbildungsvermögen kann das Pankreas bei den Carnivoren werst stens im wilden Zustande, in welchem sie keine stärkemehlhaltige Nahrung en niessen, nicht bethätigen, trotzdem findet sich die Drüse auch bei ihnen in bedet tender Grössenentwickelung vor, zum Beweise, dass ihre zweite, zuert us Corvisart konstatirte Function: die Verdauung von Eiweisskörpern in alkale bildsung an Wichtigkeit der erstgenannten nicht nachsteht.

Diese Fähigkeit des Bauchspeichels war lange Gegenstand der Kontroverse, der et Autor konnte sie bestätigen, der andere fand an Stelle der beschriebenen Verdauungsgestant nur Fäulniss. Die neueren Untersuchungen, zunächst die von Maissun, haben über all Zweifel erhoben, dass durch Einwirkung von Pankreas-Extrakt die Veberführung der Einem stoffe in Peptone gelingt, aber nur dann, wenn das zu dem Versuche verwendete Pankreus einem während der Pankreus-Verdauung geschlichteten Thiere stammt. Wie als Schiff ausdrückt, ist nur während der Verdauung das Pankreus mit seinem Fermentet daden. Wie wir uns diesen Ladungsvorgang vorstellen sollen, ist noch nicht aufgebeltt. Schiff ware die Anwesenheit des Dextrin's in der aufgenommenen Nahrung eines der targungsmittel, wie er dasselbe auch bei der Pepsinladung des Magens annimmt.

Nach Maissaga's Versuchen sollten nur in schwachsauren Flüssigkeiten die Erwessper ohne vorausgehende Parapeptonbildung, zu Peptonen und zwar zu denselben wie Jadie Einwirkung des Magensaftes sich lösen. Andere, besonders Convisant, sahen die Lösung auch in schwach alkalischen oder neutralen Flüssigkeiten eintreten. Nach Convisant löst der Pankreassaft auch leimgebendes Gewebe und Leim zu einer nicht mehr gelatinirenden Flüssigkeit. Neuerdings behauptete man, dass die Eiweissverdauung durch Bauchspeichel nur bei alkalischer Reaktion erfolge und zwar ohne vorhergehendes Aufquellen der verdauten Substanzen (Danuewexx).

Da Bernard an dem Bauchspeichel auch eine Einwirkung auf die Fettverdauung entdeckte, so machte er das Pankreas zum Faktotum der Verdauung.

Die Behauptung Bernand's stützt sich zunächst darauf, dass jeder Bauchspeichel mit flüssigem Fett geschüttelt eine ausnehmend feine Emulsion, Fettstaub
hildet, aus der sich die minimalen Fetttröpfehen nicht wieder abscheiden. Diese
Tröpfehen sind so fein, dass man annehmen zu dürfen glaubt, dass sie als solche
von dem Darm aufgenommen werden können.

Die Frage, wie das Fett in die Lymphgefässe hereingelange, durch die mit Wasser getränkten Gewebe hindurch, mit denen es sich ebenso wenig mischt, wie ein Oeltropfen in ein mit Wasser befeuchtetes Papier eindringt, hat zahllose Untersuchungen hervorgerufen. Man kann sich denken, dass, wenn die Fetttröpfchen möglichst klein sind, sie durch die feinen Porenöffnungen der Zellen des larmes, welch letztere Brücke ohne Zellmembran an der Darmoberstäche beschreibt eintreten könnten. In dieser Hinsicht erscheint also das Emulsionsverwigen des Bauchspeichels von Wichtigkeit. Man hat gezeigt, dass auch die Galle mit der Darmsast wie alle dünnsstüssigen Sekrete dieses Vermögen theilen, doch cheinen die von ihnen zertheilten Fetttröpfehen nicht so klein zu werden.

Man könnte sich andererseits vorstellen, dass das Fett, um aufgenommen zu verden, in eine mit Wasser mischbare Modifikation, Seife, übergeführt werden Jante, welche die Gewebe durchsetzt und sich in der Lymphbahn, wo sich rabres Fett findet, erst wieder in Fett umwandelte. Bernard hat gefunden, dass be Substanz der Bauchspeicheldrüse, auch der blassen (Eberle), und das Sekret erselben die neutralen Fette zerlegt unter Bildung von Fettsäuren, so dass lso Gelegenheit zu einer Verseifung der Fette gegeben ist, wodurch sie das gerderte Vermögen, mit Wasser sich zu mischen, erhalten würden. Doch werden ie Fette der Hauptmasse nach unzerlegt resorbirt (Brücke). Indem aber die Fettturen durch das Pankreassekret in Seifen umgewandelt werden, deren Eigenshaft es ist, sich gleichzeitig mit Fett und Wasser zu mischen, so müssen diese tifen, ganz in derselben Weise die Fettaufnahme im Darm ermöglichen, wie wir as von der Galle noch erfahren werden. Indem die Seifenlösungen die Darmsleimhaut und ihre Poren durchtränken, ermöglichen sie dem Fett den Durchitt durch diese Hautschichte (cf. Galle). Die Wirkung des Pankreassaftes ist sonach, wen er aus einem Theil des Fettes Seifen bildet, der Wirkung der Galle für ie Fettaufnahme im Darm ganz analog. Die Seifen emulsioniren auch das Fett BRICER).

Durch Zerstörungen des Pankreas an lebenden Thieren suchte Bernard die Annehme zu Mizen, dass der Bauchspeichel zur Fettverdauung unumgänglich erforderlich sei. Andere Moren konnten die für seine Ansicht positiven Resultate nicht bestätigen, sie wollten nur Novere Gefrässigkeit bei den operirten Thieren beobachtet haben. Neuerdings hat auch Schiff in begativen Erfolg das Pankreas durch Paraffininjectionen zerstört; die Hunde verdauten sellkommen. Bernard machte dagegen auf die möglichen Fehler bei den Versuchen aufmerk-

sam: der zweite Gang der Drüse, der nach Unterbindung des Hauptganges noch Seft in der Darm führen konnte, die Nebenpankreasdrüsen, die nach der Zerstörung des Hauptgangen noch fort functioniren. Wir kommen bei der Frage nach der Resorption auf die Pankrawirkung zurück. Kühne und Senatos beobachteten, dass nach einiger Zeit der Einwirkung des Bauchspeichels die Peptone noch weiter gespalten werden zu Leucin und Tyrosin und zu webekannten Extraktivstoffen, von denen einer sich mit Chlor violett färbt, ein anderer "la44 Kühne's) fäcal riecht. Diese Processe sollen nicht den Charakter der Fäulniss tragen. Das Leinpepton liefert bei dieser welteren Zersetzung anstatt des Tyrosins Glycin neben Leucin und Ammoniak.

Den künstlichen Pankreassaft erhält man durch Glycerinauszüge der Drüsensusstanz (v. Wittich) am besten von Hunden, die man in der Zeit der Pankreasthätigkeit (am beste 5-6 Stunden nach der Nahrungsaufnahme) geschlachtet hat. Ausser dieser Zeit ist der Drusenaufguss theilweise unwirksam. Paschutis gelang es die drei Pankreasfermente durch betration der Lösung derselben (in Wasser oder concentrirten Salzlösungen) durch Thomse. zu trennen.

Historische Bemerkungen. - Schon 1664 fing Regner de Graaff den pankreatuste Saft des Hundes auf, den er klar und wenig klebrig fand. Er war dazu veranlasst worde durch die Behauptung seines Meisters F. Sylvius (DE LA Boë), dass der Pankreassaft et-Säure sei, welche, das Alkali der Galle sättigend, ein "Aufbrausen» bewirken müsste. 🗥 Erscheinung, die man damals als eine sowohl in der lebenden als todten Natur hauptsach! wirkende Kraft (Gährung) betrachtete. Mayer und Magendie untersuchten den Saft gemeer ebenso Tirdemann und Gmelin; sie fanden ihn alkalisch, reich an festen Bestandtheilen auf gerinnbar in der Hitze. Leurer und Lassaigne fanden ihn alkalisch und dem Mundsperie VALENTIN beschreibt zuerst, dass der Bauchspeichel die Eigenschaft best Stärkemehl schnell in Zucker umzuwandeln. EBERLE beobachtete vor Berrand die Kuss schaft des Bauchspeichels mit Fetten feine Emulsionen zu bilden. Bernard's Untersochesgen über den Bauchspeichel waren besonders erfolgreich. Er schrieb ihm, trotz fruber negativer Resultate von Franchs, Bidder und Schnidt, Wirkung auf Eiweisskörper zu in Verbindung mit der Galle). Convisant (4857—58) bewies die Eiweissverdauung durch Pankrasekret, in welchem er ein Ferment: Pankreatin annimmt – In neuester Zeit lernte man 🏕 Erfolge der Pankreasverdauung regelmässig hervorbringen (Künne, Bernard, v. Wittick

Zur Entwickelungsgeschichte. — Bei dem Hühnchen ist (Remak u. A., die erste is lage des Pankreas (65ste Brütstunde) eine kleine solide Wucherung der hinteren Darme. Si in der Höhe des linken primitiven Lebergangs, an welcher sich vor Allem die Epithelialschicht des Darms betheiligt. Bald entwickelt sich eine kleine in den Darm mündende Höhle in är ser Aulage. Die weitere Entwickelung geschicht nach dem Typus der Entwickelung der ser cheldrüsen. Die Epithelialschicht der Pankreasanlage treibt zunächst solide Sprossen, das der Folge hohl werden. Bischoff sah das Pankreas an einem 7" langen Rindsembryo ab sigabelförmig getheiltes Stück Drüsencanal. Bei einem 8" langen war der Drüsenstamm rust um mit einer Anzahl (12—14) rundlicher Anschwellungen besetzt, so dass das Gebilde rust Dolde glich. Kölliken beobachtete das Pankreas bei einem 4 Wochen alten Menschenenstein Es war ein weiterer Gang, an den sich ebenfalls schon hohle Nebengängehen 7 anserre die in solide Knospen endigten. Nach Bischoff entwickelte sich Bauchspelcheldruse und Walaus einer Anfangs vollkommen verschmolzenen Bildungsgrundlage. — Das zu ekerbilder is schwach auf, es steigt dann bis zum ersten Lebensjahre an (Korowin).

Zur vergleichenden Anatomie. — Die Bauchspeicheldrüse ist meist viellech granden Bei Amphibien, Reptilien und Vögeln ist sie kompakter, bei Nagern häufig in grouner Laggetheilt (Maulwurf). Nicht selten kommen zwei Ausführungsgänge vor bei Schildische Krokodilen, Vögeln (Taube und Huhn haben drei), einigen Säugethieren, die getreut einander ausmünden; einer verbindet sich dann meist mit dem Duotus hepato-enker-

Die Leber. 273

Gegenaun, Leydig u. A.). Unter den Wirbellosen findet sich nur bei den Cephalopoden ein deutliches Pankreas. Es besteht bald aus »Blinddärmchea», bald aus Bäumchen mit traubenformig anhängenden Endknospen (H. MÜLLER).

Eur ärstlichen Untersuchung. — Im Wissunc'schen Gang kommen hier und da Concremente vor. Lehmann fand ein solches in der Hauptmasse aus geronnenem Albuminat bestehend, ausserdem enthielt es nur wenig kohlensauren und phosphorsauren Kalk. Nach  $\theta$ . Herar und Golding-Bird können die stickstoffhaltigen organischen Bestandtheile hinter die auorganischen zurücktreten (70/0-160/0). Die Hauptmasse bildet dann phosphorsaurer Kalk (70/0-800/0), und kohlensaurer Kalk (80/0-160/0), nebst Spuren von löslichen Salzen.

#### Die Leber.

Die Hauptwirkung bei der Fettverdauung scheint neben dem Pankreassekrete dem Sekrete der Leber, der Galle, zuzugehören.

Die Leber ist die grösste Drüse des menschlichen Organismus. Aeusserlich st das Leberparenchym dunkelbraun, im normalen Zustande gleichmässig gearbt, im Leben brüchig. Der Hauptunterschied der Leber von den übrigen Drüen mit Aussührungsgängen besteht darin, dass sie sich nicht in von einander etrennte Läppchen scheiden lässt, von denen jedes seinen eigenen getrennten lusführungsgang besässe, unter einander durch Bindegewebe verginigt. las absondernde Gewebe sowie das Netz der Kapillargefässe stehen in der renschlichen Leber überall'in directer Verbindung. Anders erscheint dies bei den Lebern des Eisbären und des Schweines, bei welchen Thieren eine rennung des Lebergewebes in einzelne, mit freiem Auge sichtbare Läppchen der Inselchen durch dazwischentretendes Bindegewebe besteht. E. H. Weber at zuerst gezeigt, dass dieses letztgenannte Verhalten von der menschlichen eber nicht getheilt wird, wenn auch häufig genug krankhafte Veränderungen r Drüse ein nach dieser Richtung zu deutendes Verhalten vortäuschen. Nirgends itt Bindegewebe in so grosser Menge in die menschliche Leber ein, um eine nderung in Läppchen oder Inselchen zu Stande kommen zu lassen. Trotzdem haupten auch in der menschlichen Leber kleine Gewebsabschnitte etwa von der rösse der Leberläppchen des Schweines — 1/3 bis 1" gross — eine gewisse ibständigkeit. Man hat auch sie mit dem Namen Leberläppchen oder Leerinselchen belegt. Die Selbständigkeit, die Individualisirung der Leberppchen liegt vor Allem in der Anordnung ihrer Gefässe.

Die Leber bekommt nicht nur aus einer Quelle Blut zugeführt. Ausser der steria hepatica, die vor Allem zur Ernährung des eigentlichen Leberparenyms (Gefässen, Gallengängen, Nerven etc.) dient (Hering), erhält sie noch Blut s dem Venenstamm der Pfortader, die sich aus den Kapillargefässen des gens, der Milz und der Gedärme etc. bildet. Sie löst sich in der Leber zu mem zweiten Kapillarnetze auf, so dass der Blutstrom in ihr ungemein langsam anden muss. Wir haben also drei Lebergefässarten zu unterscheiden; zwei führende Gefässe: Arteria hepatica und Vena portae und die abführenden Gese: die Lebervenen, Venae hepaticae. Um die Läppchen herum verlaufen feine ortaderz weige: Venae interlobulares, welche ein reiches Kapillartz in das Innere der Läppchen senden. Dort verbinden sie sich mit den artellen Kapillaren, deren feinste Stämmchen auch im Umfange der Läppchen verlien, und ergiessen ihr gemischtes Blut in ein grösseres Aestchen der Leber-

vene: Vena centralis oder intralobularis, welche regelmässig in der Mitte jedes Läppchens sich findet. Es stehen also die kleinsten zu- und abführenden Gefässstämmehen durch die ganze Leber hindurch in regelmässigen Abständen von einander, und wenn auch die Gefässe der einzelnen Läppchen überall in directer Verbindung mit einander stehen, so lässt sich eine aus ihrer regelmässig wiederkehrenden Anordnung folgende Selbständigkeit der einzelnen Gefässbezirke nicht verkennen.

Die feinen gallenabführenden Gänge schliessen sich an die Pfortaderstämmehen, die Venae interlobulares an und betheiligen sich damit an der schärferen Abgrenzung der Läppehen, so dass jedes derselben von einem reichen Gefässnetz rings umsponnen wird. Zwischen diesen Gefässen, den übrig bleibenden Raum abgesehen von den Lymphgefässen ausfüllend, befindet sich das absondernde Drüsengewebe der Leber: das sich aus den Leberzellen und den Gallenkapillaren zusammensetzt.

Es sind unregelmässig geformte, durch Druck abgeplattete Zellen, mit einem feinkörnigen sehr eiweissreichen, gelblichen Protoplasma, in welchem sich ein

Fig. 69.

Leberzellen des Menschen; a einkernige, è eine mit doppeltem Nacleus.



Zellen der Fettleber; a, b mit kleineren Fettmolektlen und Tröpfchen; c, d mit grossen Tropfen.

Fig. 71.



Leberlippehen eines tojährigen Knaben (Copie nach Kennut mit dem Querschnitt des contralen Leberronenstämmehens.

grosser, runder, bläschenförmiger Zellenkern mit einem oder zwei Kernkörperchen erkennen lässt (Fig. 69 . ls dem Inhalte der Zellen finden sich regelmässig grössere und kleinere Fetttröpschen und gelbröthliche Farbstoffkörnchen. Besonders bei pithologischen Veränderungen, aber auch bei der reichlichen Zufuhr von Fett in der Nahrung, z. B. bei säugenden Thiren, findet sich eine bedeutende A-häufung von Fett in den Zellen, die enzelnen kleinen Tröpschen können auch zu grösseren Fetttropfen zusamnetfliessen (Fig. 70). Eine Membran der Leberzellen ist nicht nachgewieser isolirt zeigen die lebenden Zellen land same amöboide Bewegungen (LEUCKART

Die Zellen liegen mit ihren aber platteten Flächen direct neben einand und bilden ein solides Netzwerk. Besonders regelmässig ist das Zellenneum die Centralvene herum, wo meine wirklich strahlenförmige Anersnung trifft (Fig. 71). Die Dicke bezellennetze richtet sich in der Brunach den Zwischenräumen, welche den Kapillaren zwischen sich lassen, man mal bestehen sie nur aus einer Zelles reihe hinter einander, manchmal sit sie 2—5 Zellen breit, stets aber 1

Die Leber. 275

ihre Form wegen der ungleichmässigen Vertheilung der Kapillaren und ihrer Zwischenräume ganz unregelmässig.

Es schien am einfachsten, anzunehmen, dass, wie an anderen Drüsen, auch bei der Leber die absondernden Zellen in eine Hülle eingeschlossen, die dann in die Gallengunge mundete, als Epithel stunden. Nach Beale, Kölliker u. A. findet sich eine analoge Anordnung wirklich. Die Gallengänge gehen, wie schon lange bekannt ist, in Begleitung der Pfortader- und der Leberarterienzweige in das Innere des Lebergewebes ein, indem sie sich baumförmig verästeln, erreichen sie endlich die Läppchen, wo sie sich zu einem zarten Netzwerke in dem Läppchenumkreise auflösen, nachdem sie vorher fast ohne alle gegenseitige Verbindung mit einander verliefen. Von diesem Geslechte gehen dann feinste Gestisschen an die Läppchen heran. Die letztgenannten Forscher nahmen an, dass die Verbindung der seinsten Gallengestässe und der Leberzellen dadurch bewirkt wird, dass sich rine zarte Hulle von den Gallengangen her über die Leberzellen hinwegzieht, so lass leberzellenhaltige zarte Röhren erscheinen, was besonders bei Lebern von Emryonen deutlich sei. Bei Lebern von Erwachsenen liesse sich die Hülle um die zeberzellen nur an den Ansatzstellen der Zellenröhren an die Gallengefässe noch lachweisen, weiterhin verschmelze sie untrennbar mit den Membranen der Gefässe.

Die feinsten wirklichen Gallengänge im Läppchenumkreis haben nur noch inen Durchmesser von 0,005-0,007".

Beale gab an, dass die Leberzellen die ganze Höhlung, welche von der sie imschliessenden feinen Hülle — einer Membrana propria — gebildet wird, nicht ollkommen ausfüllen, so dass zwischen ihnen Platz für den Abfluss des in men gebildeten Sekretes bleibt (Gallenkapillaren).

Auf GERLACH'S Beobchtungen basiren die Enteckungen von Budge, An-RÉJEVIC, MAC GILLAVRY und PRZONSZCZEWSKY, dass feine Gallengänge: Gallenapillaren in die Lappen und zwischen die Leerzellen hereintreten. nd Canälchen von äusserer Feinbeit (beim Kaninren 0,0011 - 0,0008" mesnd) und bilden kubische aschenräume von rösse der Leberzellen. Sie rlaufen nicht an den Kanohlraum meist von zwei ellen gebildet wird.

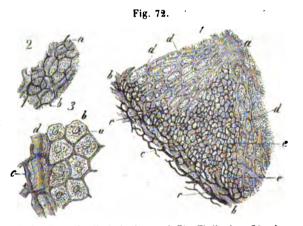

Gallenkapillaren der Kaninchenleber. 1 Ein Theil eines Läppchens. α Vena hepatica; δ Pfortaderast; c Gallengänge; d Kapillaren; σ Gallenkapillaren (δ) in ihrem Verhalten zu den Haarbein (Hering), so dass ihr ohlraum meist von zwei

Die weiteren Lebergallengange bestehen aus Bindegewebe mit elastischen isern mit Cylinderepithel bekleidet, an den grösseren Gallengangen zeigen sich

organische Muskelfasern (Henle, nach Heidenbahn auch an den mittelweiten Gangen), die aber nur an der Gallenblase zu einer dünnen Muskelschichte werden Die feinen Gallengänge haben eine structurlose Hülle und Epithelium. Henre tit den Zusammenhang zwischen den Gallengängen und Gallenkapillaren erkannt, weie das Verhalten der Leberzellen zu denselben. Die Lichtung der feinsten Gallengänge geht ohne erhebliche Minderung ihres Durchmessers unmittelbar in der intralobularen Gallenwege oder Gallenkapillaren über. Hier wechseln die Gebuckas Epithel. Unmittelbar an die Hohlräume zwischen den Leberzellen Gallenkapillaren), deren Epithel also die Leberzellen (gleichsam) darstellen, stässt des Epithel der kleinsten Gallengänge (Levdig) aus kleinen Zellen bestehend, die nur zuweilen an der Stelle des Uebergangs etwas vergrößert erscheinen. Köllikit hat Hering's Angaben bestätigt, die mit seinen und Beales älteren sich gut vereinigen lassen.

In den Gallenwegen findet sich eine Menge kleiner traubenförmiger Schleiudrüschen: die Gallengangdrüsen (Kölliker, Riess). Luschka zeigte ihr Varkommen auch in der Gallenblase.

Die Leber ist reich an Lymphgefässen, die ein obersächliches und tiefere Netz um sie spinnen und die Pfortader bis in die Läppchen begleiten. Hier setze sie sich fort in ein das ganze Läppchen durchstrickendes viertes Netzwerk harbeitscher Gänge. Die Leberzellen grenzen mit einem Theil ihrer Obersach auch an diese interlobulären Lymphräume (Mac Gillavry), welche Herring "Ekunstprodukte hält.

Die zahlreichen Nerven der Leber, die vom Sympathicus — Piet coeliacus — und Vagus stammen, sind in ihrem Verhalten im Innern der Drusin welche sie mit den Arterien eindringen, neuerdings von Prucken erforscht. Sind sehr reichlich, enthalten viele Ganglienzellen. Mit den Leberzellen trettatheils markhaltige Nervenfasern durch feine in die Zellen eintretende Fibriller Verbindung, theils Bündel feinster Fasern. Das Verhalten erinnert sehr an webei den Speicheldrüsen beobachtete.

#### Chemische Bestandtheile der Leberzellen.

Die Leber als die grösste Drüse des Organismus war vielfältig Gegenstiffeingehender chemischer Untersuchung. Man hat in ihr (Bernard) einen in des übrigen Organen des Erwachsen en sonst nur in geringer Menge vorkommet den Stoff, zweifellos ein Produkt ihrer Zellenthätigkeit, vorzüglich bei Ernährumit Amylaceen, in relativ grosser Masse aufgefunden, das Glycogen, das wunter analogen Bedingungen wie Stärke in Zucker verwandelt.

Unter den Bestandtheilen, die man nach der Ausspritzung des Blutes im möglichster Vermeidung kadaveröser Zersetzungen (durch Abkühlen auf die Teiperatur des schmelzenden Eises oder durch Erhitzen auf 100° C.) aus der Leitgewinnt, steht quantitativ neben dem Eiweiss, das in den kalten wässer. Extrakt in grossen Mengen übergeht, das Glycogen gewöhnlich ober: Schiff hält die blassen Körnchen, welche man bei starken Vergrösserungen sin allen Leberzellen findet, für Glycogen. Nach C. Bock und F. A. Hoffinist das nicht der Fall, diese Körnchen fürben sich nicht mit Jod, während in seinen Schnitten von glycogenreichen Lebern sich der Zellinhalt selbst mit

dunkel färbt, so dass das Glycogen diffus in ihm enthalten zu sein scheint. Daneben findet sich meist noch eine grössere oder geringere absolut aber immer kleine Quantität von wahrem Zucker, was Meissner für ganz frische Leber leugnet, und specifische Gallen bestandtheile, von denen es zweifelhaft bleibt, ob sie aus dem Zelleninhalte oder aus den Gallengängen stammen, die nicht entleert werden konnten. Die Leber enthält ein sacharificirendes Ferment, welches sich auch in der Galle findet (v. Wittien).

Das Glycogen wird entweder als schneeweisses, lockeres Pulver oder als spröde gummiirige Masse gewonnen. Seine elementare Zusammensetzung lässt es nach v. Gorur-Besanez, DIDEN, PELOUZE als ein wahres Kohlehydrat erscheinen, das sich von Stärke nicht unterscheilet C<sub>6</sub> H<sub>10</sub> O<sub>5</sub>. Doch scheint es verschiedene Wassermengen chemisch binden zu können, lenn die Analysen verschieden dargestellter Präparate ergaben neben der eben genannten auch rasserreichere Formeln: C6 H12 O6 und C6 H14 O7. Nach Schtscherbakoff enthält die Leber ei gemischter Nahrung 4 Glycogenmodificationen, die sich durch ihr optisches Drehungsermögen und chemisches Verhalten unterscheiden. Die Lösung des Glycogens im Wasser il milchig trüb, mit Jod nimmt es tiefrothe Farbe an (wie die Stärkeart: Inulin); es reducirt upferoxyd in alkalischer Lösung nicht, wodurch es sich vom Traubenzucker unterscheidet. ochen mit verdünnter Schwefelsäure oder Salzsäure, der Speichel, pankreatischer Saft erwandeln das Glycogen zuerst in einen dem Dextrin ähnlichen Stoff, dann in Traubenzucker. asselbe thut kaltgewonnenes wässeriges Leberextrakt und Blutserum, so dass wir in diesen u zuckerbildendes Ferment wie in den Speicheldrüsen und dem Pankreas annehmen müssen, 16 v. Wittich auch isolitte. Das animalische Dextrin, die Vorstufe des Zuckers, stellte WPLICET aus Pferdelebern dar.

Es erscheint nach dem Gesagten als keine gewagte Behauptung, wenn man den in dem berextrakte gefundenen Zucker von der Umwandlung des Glycogens ableitet. Lässt an ausgeschnittene, frische Lebern einige Zeit liegen, so entsteht in ihnen fast ohne Aushme Zucker in reichlicher Menge, zum Beweise, dass das zuckerbildende Ferment in der benden Leber schon enthalten sei. Nicht selten findet sich aber in der ganz frischen, dem en getödteten Thiere entnommenen Leber neben dem Glycogen fast gar kein Zucker vor. Es iff dieses aber wohl nicht so gedeutet werden, als ob der Zucker überhaupt erst ein Produkt daveröser Zersetzung der Leher sei (Pavv, Meissnen). Bennand zeigte, dass das Pfortadertikeinen Zucker enthalte, dagegen ist das Lebervenenblut stets zuckerhaltig. Es scheint se Beobachtung kaum eine andere Erklärung zuzulassen als die, dass dieser Zucker aus Tleber stammt. Erst wenn die Bennand'sche Beobachtung als unrichtig erwiesen wäre, was sher nicht geschehen ist, würden wir gezwungen sein, den Gedanken einer Zuckerbildung shrend des Lebens aufzugeben.

Die Glycogenmenge in der Leber steht unter Beeinflussung der Nahlagsverhältnisse (R. Mac-Donnel, Tschernoff u. A.). Am reichlichsten ist sie bei einer ihrung aus Stärke oder Zucker mit Albuminaten. Fettfreies Fleisch, Leim, genügen, um in Leber Glycogen hervorzubringen, während es aber bei der erst genannten Nahrungsweise Hühnern bis zu 120/0 des Lebergewichtes ansteigen kann, beträgt es bei der zweiten nur bei verhungerten Thieren kann es in der Leber gänzlich fehlen. Einige Stunden nach Nahrungsaufnahme ist der Glycogengehalt der Leber am grössten, dann nimmt er ab. der Beobachtung, dass die Glycogenmenge in der Leber steigt bei Fütterung mit Amylaceen Zucker (M'Donnel, Pavy, Tschernoff, Docc u. A.) schloss man, dass das Glycogen der der aus dem Zucker der Nahrung stamme, während der Entdecker des Glycogens, Bennard, seelbe aus der Zersetzung der Eiweisskörper ableitete. Diese letztere Meinung hat neuerlage eine Stütze durch die Untersuchung von S. Weiss gefunden, der die Wirkung der Kohledrate auf die Glycogenbildung entsprechend ihrer Wirkung für den Fettansatz im Ornismus bei der Ernährung in einer Herabsetzung des Eiweissverbrauchs resp. in einer Appeicherung seiner Zersetzungsprodukte, unter denen er das Glycogen annimmt, zurück-

führt. Weiss fand nämlich bei Fütterung von Hühnern mit Glycerin, einem Stoff, der nach Schenenetiewski rasch im Blute zu Kohlensäure und Wasser verbrennt, also selbst nicht nr Glycogenbildung Verwendung finden kann, die Glycogenmenge der Leber bedeutend vermehrt wie er glaubt, weil die Glycogen liefernden Stoffe (Eiweiss) durch das leichter verbrennlich-Glycerin von der Zerstörung im Stoffwechsel geschützt würden.

Ausser in der Leber der Erwachsenen ist das Glycogen auch in den Organen namentlich den Muskeln von Embryonen nachgewiesen worden (Bernard, Kühne). Neuerdings auch in den Muskeln erwachsener Individuen (O. Nasse) und in vielen jugendlichen Zellen Hoppischen, kommt es neben wahrem Zucker (Meissner, J. Ranke) vor. In den Muskeln neugeborener Thiere fand es M'Donnel. Dextrin stellte Limpricht aus dem Fleisch junger Pferde dar.

Das Eiweiss ist in den Leberzellen zum Theil als Kalialbuminat enthalten. Es faibeim Ansäuren mit Essigsäure heraus. Dasselbe findet statt bei der nach dem Tode eintreterden Säuerung des im Leben alkalischen Gewebssaftes der Leber. Die Säuerung geschicht winden Muskeln durch das Auftreten von Milchsäure, die von verschiedenen Beobachters iden Lebern der Menschen und Thiere nachgewiesen wurde. Durch die Gerinnung des Alteminats wird die Leber ganz ähnlich todtenstarr wie der Muskel, wodurch sie weniger brüchtester erscheint. Es betheiligt sich an dem Starrwerden der Lebersubstanz aber auch das ider Abkühlung festwerdende Fett der Leberzellen.

Die Fette der Leber sind noch wenig untersucht, es finden sich, neben anderen n unerforschten, stets Ole in, Stear in und Palmitin. v. Bisma fand Spuren von Choisster in im Leberextrakt.

Harnstoffbildung in der Leber. — Harnsäure, Sarkin und Xanthin scheid (Scherer, Clötta, Städeler) stets im Leberextrakt zu sein; ebenso eine ziemlich bedeuter. Menge von Harnstoff (Heinsus, Meissner u. A.), aus der abzunehmen ist, dass die Leber eine der Hauptbildungsstätten des Harnstoffs im Organismus ist (Meissner in der Hundeleber finden sich etwa 0,06—0,4 Gramm, d. h. etwa 0,020/0 des Lebergeweit. Meissner fand auch in der Milz Harnstoff, ebenso Spuren im Gehirn (Staedeler) und der Luz-Aus Cyons Beobachtungen geht hervor, dass die Leber an das durchströmende Blut Harnstoff, abgibt, was neuerdings bestätigt wurde. Die Wirkung der Leber und der Lymphdrusen er auf die Harnstoffbildung ist für die Ernährungslehre von grösster Wichtigkeit.

In der Vogelleber fand Meissner anstatt Harnstoff reichlich Harnsäure, was nach Ausscheidungsverhältnissen des Stickstoffs im Harn bei Vögeln zu erwarten war (cf. Harz

v. Bibba fand in der Leber eines in Folge eines Sturzes plötzlich gestorbenen Manne 'gende Zusammensetzung, die als Beispiel der normalen quantitativen Verhältnisse die kann:

| Wasser              | 767,7 |
|---------------------|-------|
| feste Stoffe        | 238,3 |
| unlösliches Gewebe  | 94,4  |
| losliches Albumin . | 24,0  |
| Glutin              | 33,7  |
| Extraktivstoffe     | 60,7  |
| Fett                | 95.0  |

Die Asche der Leber stimmt ziemlich genau mit der Fleischasche uberein, doch iswiegen die Kalisalze etwas weniger über die Natronsalze als im Fleische, was auf iunentfernten Blutgehalt in der untersuchten Druse deutet. In 400 Theilen Asche der Lez eines Mannes fand Oddfanns:

| Kali     |  | 25,23 |
|----------|--|-------|
| Natron . |  | 14,31 |
| Magnesia |  | 0,20  |
| Kalk     |  | 9.61  |

Die Galle. 279

| Chlor          | 2,58   |
|----------------|--------|
| Phosphorsaure. | 50,18  |
| Schwefelsäure. | 0,92   |
| Kieselsäure    | 0,27   |
| Eisenoxyd      | 2,34   |
| Manganoxydul.  | 0,10   |
| Kupferoxyd     | 0,05   |
| Bleioxyd       | 0,04   |
|                | 100,00 |

Kupfer und Blei finden sich fast regelmässig in der Asche der Menschenleber.

Nur ein Theil der in der Leber aufgefundenen Stoffe geht in das Sekret derselben, in die Galle über und kommt dadurch für die Lehre von der Verdauung in Betracht. Ein anderer nicht unbedeutenderer Theil (Zucker) geht aus den Leberzellen in das Blut zurück, von woher jene das Material zur Bildung ihrer specifischen Produkte bezogen.

#### Die Galle.

Die Galle ist normal vollkommen flüssig, ohne geformte Beimengungen. Nur als zufällige Bestandtheile findet man abgestossene Cylinderzellen der weiteren Gallengänge, hier und da auch Pflasterzellen aus den Gallenkapillaren.

In der Menschengalle, die man bei Sectionen gewinnt, zeigen sich hier und da grössere und kleinere Fetttröpfehen und Farbstoffkörnehen, in seltenen Fällen findet sich Gallenfarbstoff in röthlichen Nadeln ausgeschieden.

Die frische Blasengalle reagirt auf Pflanzenpapier neutral oder schwach alkalisch (v. Gobup-Beanez). Letztere Reaktion ertheilte ihr wohl erst die ziemlich reichliche Beimischung von Schleim, das Absonderungsprodukt der in den Ausführungshohlräumen beschriebenen Schleimdrüsen. Die stetig abfliessende Galle ist dünnflüssig, bei Behinderung des Abflusses wird sie dickflüssiger und mucinhaltiger. Ihr specifisches Gewicht schwankt zwischen 1026—1032. Ihre Farbe ist in der Gallenblase gelb, grün, braun, bis schwarzbraun. An der Luft färbt sich gelbe Galle grün, die Galle der Vögel und Pflanzenfresser hat diese Farbe schon während des Lebens in der Gallenblase. Die Galle mit concentrirter Schwefelräure gemischt fluorescirt. Im durchfallenden Lichte zeigen diese Lösungen eine dunkelrothe, im auffallenden Licht eine saftgrüne Farbe.

In der wässerigen Flüssigkeit der Galle sind Stoffe gelöst, welche dieses Sekret vor allen anderen charakterisiren; es sind dieses die Gallensäuren: die stickstoffhaltige Glycocholsäure und die Taurocholsäure, die ausser Stickstoff auch noch Schwefel in ihrer Zusammensetzung besitzt (S. 74 f.).

Beide Säuren sind gepaarte Verbindungen der Cholsäure, die selbst stickstofflos ist. Der Stickstoffgehalt der Glycocholsäure hat seinen Grund darin, dass in dieser Säure die Cholsäure mit dem stickstoffhaltigen Glycin gepaart ist. Paart sich mit der Cholsäure das stickstoff- und schwefelhaltige Taurin unter Aufnahme von 2 Atomen Wasser, so entsteht die zweite gepaarte Säure, die Taurocholsäure. Die Cholsäure gehört nach BAUMSTARK (da sie den sog. Benzoekern enthält) zur Reihe der aromatischen Substanzen, zu denen auch die Hippursäure, das Indican und Tyrosin gehören.

Das Glycin (Syn. Glycocoll oder Leimzucker seines süssen Geschmacks wegen) kommt nicht nur in der Galle an Cholsäure gebunden vor. Gepaart mit

Benzoësäure findet man es im Blute und Harne als Hippursäure. Es ist ein Zersetzungsprodukt des leimgebenden Gewebes und des Eiweisses. Es ist kunstlich (aus Monochloressigsäure) dargestellt worden. Picand fand in der Rindergalle, Popp auch in der Schweinsgalle Harnstoff (0,03%).

Durch Erhitzen der Cholsäure bei 200° C. bildet sich, sowie durch Kochen mit Säuren, das Dyslysin.

Die Gallensäuren sind in der Galle an Natron gebunden, nur spurweisen Kali; sie erscheinen als seisenartige Verbindungen. Die Gallensäuren verleihen den Gallen den sprüchwörtlichen, bittern Geschmack.

Die Farbe der Galle rührt von dem Gallenfarbstoff her, dem Bilirubin, das durch oxydirende Einwirkungen in Biliverdin und Bilifuscin übergehen kann. Schon der Sauerstoff der Luft genügt zur Ueberführung, braub-Galle wird grün an der Luft.

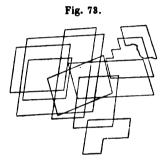

Krystalle des Cholesterin.

Ausserdem finden sich in der Galle auch normal geringe Mengen von Fett theils als solchen theils mit den reichlich in der Galle sich findende Alkalien verseift, auch ein fettähnlicher, durct seine charakteristische Krystallform ausgezeichneter Körper: Cholesterin (Fig. 73). In der Galle wird dasselbe durch die Salze der Gallersäuren in Lösung gehalten. Auch Zersetzungsprodukte des Lecithins finden sich: Cholin Neurin und Glycerinphosphorsäure.

Die Galle der verschiedenen Thiere ist verschieden zusammengesetzt. In den Gallensäumt kann die Cholsäure durch ähnliche Säuren er-

setzt werden beim Schwein, der Gans: Hyocholsäure und Chenocholsäure. In der Menschengalle wiegt hier und da das taurocholsaure Natron vor, so dass seinen reichen Schwefelgehalt erkennen lässt, der sich in den Aschen der Galle so Schwefelsäure findet, manchmal fehlt es fast ganz. Der Schwefelgehalt der Gair ist bei verschiedenen Thieren je nach dem Vorwiegen des Glycin oder des Taurr in Verbindung mit der Cholsäure (oder ihren Vertretern) sehr verschieden.

In einigen Untersuchungen über Lebergalle aus einer Gallenfistel bei des Menschen fand ich eine Zusammensetzung, die mit der von Gozur gefundenen gut harmonirt (S. 284).

Die quantitative Zusammens etzung der Blasengalle mögen zwei Analysvon Gorup-Besanez veranschaulichen, welche möglichst normalen Verhältnissen entspreches

| Menschengalle in 100<br>49jühr. Mann<br>enthauptet | 29jähr. Weib<br>enthauptet |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| Wasser 82,27                                       | 89,84                      |
| feste Stoffe 17,73                                 | 10,19                      |
| gallensaure Alkalien 10,79                         | 5,65                       |
| Fett und Cholesterin 4,73                          | 3,09                       |
| Schleim mit Farbstoff 2,24                         | 4,45                       |
| anorganische Salze . 1,08                          | 0,63                       |

Eine sorgfaltig und genau ausgeführte vollkommene Aschenanalyse der Galle-Monschen ist nicht vorhanden. Doch kann uns hier die Analyse der Ochsengalle R. als Beispiel dienen; der Schwefelsäuregehalt ist in Folge der Bestimmungsmethode etwas zu gerieg. In 100 Theilen Asche von Ochsengalle sind enthalten:

Den Schwefelgehalt der Ochsengalle fand Bensch zu: 3,580/0.

Die Aschenanalyse zeigt das quantitative Ueberwiegen der Natronsalze über die Kalisite deutlich, welch' letztere etwa nur ½ der ersteren betragen. Dieses Verhältniss ist um bemerkenswerther, da es in der Leberasche gerade umgekehrt ist. Von den Säuren müssen Schwefelsäure und Kohlensäure, als erst durch die Verbrennung gebildet, erstere wohl ganz, eltere wenigstens ihrer Hauptmasse nach abgerechnet werden. Weiter erkennen wir den gevorleuchtenden hohen Gehalt an freien Alkalien (Natron), die in der frischen Galle mit den inlensäuren vereinigt waren. Young fand den Eisengebalt der frischen Blasen-Galle beim ind zu 0,0160/0, beim Rind 0,008-0,0060/0, beim Menschen 0,004-0,040/0. Da das Eisen us zerstörtem Hämoglobin stammt, so würden 100 Gramm Blasengalle etwa 1,6 Gramm zer-lortem Hämoglobin entsprechen.

## Die Gallenabsonderung.

Die Absonderung der Galle ist eine stetige, sie geschieht unter einem sehr eringen Druck. Wenn der Druck in den Gallengängen, z. B. durch Verschliessung \*\* Aussührungsganges, steigt, so tritt schon bei geringer Drucksteigung die Galle 1 das Blut zurück, und zwar glaubt Heidenhain, dass dieser Rücktritt aus den mberen Gallengängen erfolge; es treten dann die Gallenstoffe (Farbstoff und allensäuren) im Harn auf (HOPPE-SEYLER), Schleimhäute und Haut färben sich elb deterus). Nerveneinfluss ist in directer Weise auf die Gallenabsonderung rht nachgewiesen. Der Vagus hat in dieser Beziehung einige indirecte Bedeuing, indem er momentan die Ausscheidungsweise auf mechanischem Wege verndert dadurch, dass er die Athembewegungen insgesammt, also auch die Beweangen des Zwerchfells beeinflusst. Durch den Druck, welchen das bei Einthmung herabsteigende Zwerchfell und die Baucheingeweide mit der Leber ausbt, wird das Sekret derselben mechanisch ausgedrückt (Heidenhain). Der nach tr Nahrungsaufnahme gesteigerte Druck in der Bauchböhle, welcher von der ufullung des Magens und des Darms herrührt, hat sonach zweifelsohne ebenalls einen Einfluss auf die mechanische Entleerung der Gallengänge. Aktive in be Leber selbst gelegene Auspressvorrichtungen, Muskeln, lassen sich hier nicht webweisen. Ueber den Nerveneinfluss fand Prieger neuerdings, dass nach burchschneidung der Nervi Vagi, Phrenici, Splanchnici, Sympathici, nach Zertorung des Plexus coeliacus, nach Zerquetschung aller in die Porta hepatis einrelenden Nerven bei freiem Blutumlauf die Sekretion der Galle fast unverändert onbesteht. Reizungen der erwähnten Nerven geben kein bestimmtes Resultat. HEIDENHAIN machte es wahrscheinlich, dass durch Reizung der Gefässnerven d Sekretion vermindert wird; dasselbe fand Pflüger für directe Application d electrischen Reizung auf die Leber. Abgesehen von dem angeführten äussen Druck können wir als Entleerungsmoment nur das »Nachrücken« der fort un fort in den Leberzellen sich bildenden Galle, welche die schon in den Ausfulrungsgängen angehäufte vor sich herschiebt, anführen. In der Gallenblase san melt sich die secernirte Galle, wird da durch Wasserresorption etwas concentund während der Dünndarmverdauung in grösseren Mengen in den Darmcan ergossen, wohin sie sonst stetig in kleineren Mengen absliesst. Die Entleerung d Gallenblase erfolgt durch Contraction ihrer Muskulatur, die nach Heidelund durch Rückenmarksreizung künstlich herbeigeführt werden kann.

## Die Gallenbildung.

Das aus dem Darmanal kommende Blut der Pfortader vor Allem führt der Lebert Material der Gallenbildung zu, und die Leberzellen scheinen um so thätiger zu werden grösser die überflüssige Stoffmenge ist, welche ihnen auf diesem Wege zukommt. Im scheinen neuere Versuche zu ergeben, dass die Gallenbildung auch ohne die Pfortader wie langsamer Unterbindung derselben) vor sich gehen kann (Ont), und dass auch von den Arten aus Material an die Leberzellen abgegeben wird (Kühne und Christopenstellen, da ja das Kapillarnetz der Läppchen sowohl von der Pfortader als von der Vertaus gefüllt werden kann, so dass sie sich für die Sekretion gegenseitig ersetzen können in den Beobachtungen von Franchs, Ont, Kotthever u. A. soll die Unterbindung und Obligenstelle das Leberparenchym ernährt, ihm Sauerstoff zuführt und damit functionsfahie in Es würde sich diese Beobachtung vergleichen lassen mit der Entdeckung Giannetzens dem Speicheldrüsen nach Unterbrechung des arteriellen Blutstroms zu secerniren aufhören ist St.

Nur ein Theil der Gallenstoffe stammt direct aus dem Blute: das Cholester. die anorganischen Salze sind hier vor Allem zu nennen: die Gallen säuren und der 🕟 lenfarbstoff sind erst Umwandlungsprodukte des Stoffmaterials, das die Zellen 🖘 -Blute in sich aufnehmen. Sie finden sich ohne Icterus nicht in dem der Leber zustroz-Blute; nach Exstirpation der Leber, welche Frösche längere Zeit überleben "J. Motta» treten sie ebensowenig im Blute auf. Die chemisch-physiologischen Vorgange in der tet finden mit nachweisbarer Wärme bildung statt. Das Pfortaderblut, welches 🚾 🖼 her der Leber mit den bei der Verdauung resorbirten Stoffen beladenes Blut zuführ: dert in der Leber seine chemische Zusammensetzung nicht unbedeutend. Es schemt i während der Verdauung, wenn das Pfortaderblut ziemlich viel Fett enthält, Fett in a zurückgehalten zu werden, wenigstens zeigt sich das Lebervenenblut zu Anfang der in resorption noch fettarm. Das Lebervenenblut soll nicht gerinnen, während das f aderblut gerinnt. Das Lebervenenblut ist weit weniger reich an Wasser der later beträgt 10%) und soll viel weniger (31%) Differenz, Salze enthalten Lemman. Die aderblut ist reich an Blutkörperchen. Das Lebervenenblut soll 3mal mehr rothe Bisla chen enthalten als das Pfortaderblut. Die meisten rothen Korperchen aus der Lebere: aber mehr sphärisch und sehr resistent gegen Wasser sein: jugendliche Blutchen Funne). Die Unterschiede des Arterienblutes vom venösen der Leber -: weniger sicher bekannt als vorstehende, die auch einer Bestätigung dringend beder-Arterien der Luppehen speisen einen sehr beträchtlichen Theil der Zellen derseher Kunne und Chazonszczewsky kann jedes Leberläppchen geschieden werden in zwei Tesekretorischer Elemente, von denen das eine durch die Pfortader, das andere durch 😅 🖰 gespeist wird.

Es ist wahrscheinlich, dass wenigstens ein Theil des Bildungsmaterials für die Gallensauren Eiweissstoffe (oder Protagon) sind. Man hat früher angenommen, dass die Cholvagre, welche in ihrem chemischen Verhalten namentlich in ihren Zersetzungsprodukten darch Salpetersäure Aehnlichkeit mit der Oelsäure zeigt, aus Fett, welches die Pfortader n reichlicher Menge der Leber zuführt und in dieser zurückgehalten zu werden scheint, entsanden sei. Man brachte als Beweis dafür auch die Anhäufung von Fett in den Leberzellen bei, welches man sich aus dem Blut in dieselben als Bildungsmaterial abgelagert dachte. Wir wisen aus den chemischen Zellvorgängen, dass der Organismus anstatt des Fettes vielleicht uberall auch Eiweiss, welches durch seine primäre Spaltung wahrscheinlich Fett liefert, verwenden kann. Vielleicht entstehen theilweise so auch die Fetttröpfchen in den Leberzellen. Wir widersetzen uns also der Annahme, dass die Cholsäure aus Fett entsteht, nicht, wir bhaupten nur, dass dieses zu ihrer Bildung dienende Fett in den Leberzellen auch aus Eiweiss ibgespelten sein kann. Ebenso entstehen böchst wahrscheinlich die Paarlinge der Chollaure: das Glycin und das Taurin aus Eiweissstoffen. Wir haben in ihnen stickstoffhal-🕪 Spaltungsprodukte der Albuminate vor uns, das Taurin enthält sogar noch den Schwefel le Eiweisses.

Das Vorkommen von fetthaltigen Lebern bei säugenden, fetthaltige Milch geniessenden hieren (Gluge, Kölliken) beweist noch nicht sicher die Einführung des Fettes von aussen adie Leberzellen. Da der Fettgehalt der Leber in noch höherem Maasse durch Zuckergenuss esteigert werden kann nach Tschernnopp, so scheinen wir es hier mit Fettbildung in diem Organ ebenso zu thun zu haben, wie bei der Mästung überhaupt. Für eine reichliche paltung von Eiweissstoffen in der Leber spricht auch das oben erwähnte reichliche Vortumen von Harnstoff in der Lebersubstanz.

Der Gallenfarbstoff bildet sich mit grösster Wahrscheinlichkeit aus Blutfarbstoff.

REBOW U. A. haben darauf hingewiesen, dass das Bilirubin identisch oder wenigstens sehr bolich sei dem Hamatoidin, das sich aus alten Blutextravasaten bildet und durch Sauerstoff Biliverdin übergeführt werden kann (HEINTZ). Sobald freier Blutfarbstoff im Blut enthalten sotritt im Harn Gallenfarbstoff auf; ersteres kann man erreichen durch Injection von Wast M. Hermann) oder von gallensauren Salzen ins Blut (Kühne).

## Einfluss der Nahrung auf die Leberthätigkeit.

Leber die Ausscheidung der Galle wurden an Thieren viele Versuche angestellts wurden die Gallenmengen, die während 24 Stunden gebildet wurden, aus künstben Gallenfisteln entleert und bestimmt. Es zeigte sich hierbei, dass die Gallenbonderung (feste Stoffe) steigt von der Zeit der reichlichsten Verdauung der weissstoffe an, also von der dritten bis achten Stunde nach der Nahrungsaufbine; von da an sinkt die Absonderungsgrösse wieder stetig, rascher nach ninger Nahrungsaufnahme als nach bedeutender. Bernard verlegt das Maximum Gallenabsonderung in die 7. Stunde nach der Nahrungsaufnahme. Nach wold und Volt steigt die Gallenabsonderung sogleich nach der Nahrungszufuhr.

Dabei ergeben die Versuche, dass die Gallenmenge wächst mit der proentischen Menge von Eiweissstoffen, welche in der Nahrung gegen werden, während Fett allein sie nicht nur nicht steigert, sondern verminnt, wie es ja überhaupt den Eiweissumsatz im Organismus herabsetzt.
r grössten Gallenmengen werden abgesondert bei sehr gesteigerter Fleischnahme neben wenig oder keinem anderen Nahrungsstoffe; am wenigsten
olle liefert eine Nahrung mit viel Fett und sehr wenig Eiweissstoffen. Die
enge der in einer gewissen Zeit entleerten flüssigen Galle steht unter der

Einwirkung der in den Leberblutgefässen circulirenden Flüssigkeitsmenge. Nach Blutungen hört die Gallenabsonderung ganz auf oder wird entsprechend geschwächt, lange ehe die Muskeln oder die Nerven darunter bemerkbar leide (J. Ranke). Alle örtlichen Blutverminderungen in den Lebergefässen verminder oder sistiren die Gallenabsonderung. Oben wurden die Beobachtungen Heiner Bain's und Pflüger's bei Reizung der Gefässnerven angeführt. Eine analoge Verminderung tritt ein, wenn durch gesteigerte Arbeitsleistung der Muskulatur de Drüsen und vor Allem der Leber Blut entzogen wird, das dem arbeitenden Organ in gesteigerter Menge zuströmt (J. Ranke).

Umgekehrt kann durch Vermehrung der Flüssigkeitsmenge in den Leberblutgefässen die flüssige Gallenabsonderung gesteigert werden. Einspritzen von Flüssigkeit in die Blutgefässe (Wasser, auch Lebergalle J. Ranke, Lösungen von gallersaurem Natron Schiff) steigert die Gallensekretion, dasselbe thut Wassertrinken Die Wiederherstellung der Blutcirculation in der Leber frischgeschlachteter Thiers (Schnulewitsch) erneuert die Gallenausscheidung, ebenso die Einleitung von Wassercirculation in den Gefässen (Pflüger).

Die Menge der vom Menschen durchschnittlich gelieferten Galle schätzte ma bisher auf 160-1200 Grammen in 24 Stunden nach den Bestimmungen an Katzund Hunden unter Berücksichtigung des verschiedenen Körpergewichtes. Im beobachteten bedeutenden Verschiedenheiten der Absonderungsgröße der Gad bei verschiedenen Thierarten nehmen dieser Rechnung ziemlich ihren Werth. L glückte mir eine Gallenfistel bei einem Manne zu beobachten und zuereinige Bestimmungen der in 24 Stunden ausgeschiedenen Galle zu machen. It Folge eines Echinococcus hepatis war ein Durchbruch in einen Lungenbrond. erfolgt. Zeitweilig wurde keine Galle in den Darm, sondern alle durch die Lunentleert. Der Mann wog 47 Kilogramm. Im Mittel schied er in 24 Stunden au 652 Gramm Galle mit 20,62 Gramm festen Stoffen und 11 Gramm Gallensiure im Minimum 445 Gramm, im Maximum 945 Gramm. Ein Kilogramm Neget secernirt sonach in 24 Stunden im Mittel 14,0 Gramm flüssige und 0,44 Gran. feste Galle, im Maximum 20,11 Gramm flussige und 0,8 Gramm feste Gal-Analoge Beobachtungen v. Wittich's an einer durch Gallensteine entstanderei Gallenblasenfistel bei einem Weibe ergaben in 4 Stunden 88ce absliessende Gallenblasenfistel bei einem Weibe ergaben in 4 Stunden 88ce absliessende Gallenblasenfistel bei einem Weibe ergaben in 4 Stunden 88ce absliessende Gallenblasenfistel bei einem Weibe ergaben in 4 Stunden 88ce absliessende Gallenblasenfistel bei einem Weibe ergaben in 4 Stunden 88ce absliessende Gallenblasenfistel bei einem Weibe ergaben in 4 Stunden 88ce absliessende Gallenblasenfistel bei einem Weibe ergaben in 4 Stunden 88ce absliessende Gallenblasenfistel bei einem Weibe ergaben in 4 Stunden 88ce absliessende Gallenblasenfistel bei einem Weibe ergaben in 4 Stunden 88ce absliessende Gallenblasenfistel bei einem Weibe ergaben in 4 Stunden 88ce absliessende Gallenblasenfistel bei einem Weibe ergaben in 4 Stunden 88ce absliessende Gallenblasenfistel bei einem Weibe ergaben in 4 Stunden 88ce absliessende Gallenblasenfistel bei einem Weibe ergaben in 4 Stunden 88ce absliessende Gallenblasenfistel bei einem Weibe ergaben bei ergaben bei ergaben bei einem Weibe ergaben bei ergab in 10 Stunden 224cc. v. Wittich berechnet daraus für den Tag eine Ausschenkung von 532,8cc Galle, was mit meinen Beobachtungen gut stimmt. Die Zusammsetzung des Lehersekretes fand ich quantitativ genau mit der oben von v. Gos e-Besanez gegebenen übereinstimmend mit Ausnahme des Wassergehaltes. No den älteren Beobachtungen von Frences und v. Gorup-Besanez besitzt de Blasengalle des Menschen im Mittel 13,65% feste Stoffe, während nach met : Bestimmungen das frische Lebersekret des Menschen nur 3,160, feste Stoffe et Die mittlere Zusammensetzung des Lebersekretes und der Blasens... erstere nach meinen, letztere nach den Bestimmungen von Francus und v. Ger-BESANEZ ist bei dem Menschen folgende:

| Bl                     | asengalle:          | Lebersekret         |  |
|------------------------|---------------------|---------------------|--|
| Gallensäuren           | 54,80/ <sub>0</sub> | 53,50/ <sub>0</sub> |  |
| Fett<br>Cholesterin    | 21,8 -              | 44,5 -              |  |
| Farbstoff /<br>Schleim | 46,0 -              | 47,8 -              |  |

Die Asche des Lebersekretes beträgt 14,8% im Mittel, während die Blasengalle nur 6% entbält. Diese Beobachtung scheint darauf zu deuten, dass neben Wasser auch anorganische Salze in der Gallenblase resorbirt werden. Je nach den verschiedenen Körperzuständen, welche ja Blutveränderungen setzen, die denen durch Nahrungsaufnahme ganz gleich sind, wird die abgesonderte Menge der Gallenstoffe bei ein und demselben Individuum sehr bedeutend verschieden sein. Je eiweissreicher ein Organismus ist, desto grösser wird seine Gallenabscheidung. Damit mag es zusammenhängen, dass die Galle, welche man aus gesunden weiblichen Leichen untersuchte, procentisch wasserreicher als die aus gesunden männlichen. Das Alter des Individuums wird sich entsprechend dem grösseren Wasserreichtum, welchen die Organe in der früheren Jugend und im hohen Alter wie im Allgemeinen bei dem weiblichen Geschlechte zeigen, nach derselben Richtung geltend machen.

Die zuckerbildende Thätigkeit der Leber, begründet auf das in der Leber vorkommende sacharificirende Ferment (v. Wittich), geht mit der galle-bildenden nicht Hand in Hand, so dass es wahrscheinlich verschiedene Vorgänge sind, welche diese beiden Hauptprodukte der Leber liefern. Bei niederen Thieren bönnen es sogar verschiedene Organe sein, welche Zucker und Galle liefern (bei Limax flava, Brannard). Die Gallenabsonderung steigt, wie oben angegeben, vom Moment der Nahrungsaufnahme an, die grösste Steigerung findet aber 7st 5-7 Stunden später statt. Die Glycogenbildung steigert sich dagegen 12ch Aufnahme der Nahrung und sinkt zu der Zeit des Maximums der Gallenbonderung (Bernard).

Nach meinen directen Bestimmungen der täglichen Gallenausscheidung des Jenschen wurden ausgeschieden von dem 94 Pfund = 47 Kilogramm schweren Gallenstelmanne:

|                | feste Galle       |              |  |
|----------------|-------------------|--------------|--|
| Beobachtung I. | 405cc = 415 Gramm | 41,74 Gramm  |  |
| - II.          | 645cc = 664 -     | 47,84 -      |  |
| - III.         | 595cc = 610 -     | 20,17 -      |  |
| - IV.          | 601°C = 616 -     | 16,74 -      |  |
| - V.           | 999cc = 945 -     | 87,00 -      |  |
| im Mittel:     | 636∝ = 652 Gramm  | 20,52 Gramm. |  |

Die quantitative Zusammensetzung des Lebersekretes war in den 5 beobachteten Fällen spredermassen, in 24 Stunden in Gramm:

|                      | I.        | П.    | Ш.      | IV.   | v.        | Im Mittel: |
|----------------------|-----------|-------|---------|-------|-----------|------------|
|                      | (Minimum) |       |         |       | (Maximum) |            |
| allensäuren          | 6,32      | 6,88  | . 44,48 | 9,39  | 47,54     | 11,0       |
| iell und Cholesterin | 1,67      | 3,90  | 0,97    | 1,76  | 7,55      | 3,2        |
| arbstoff und Schleim | 2,04      | 4,24  | 2,07    | 2,91  | 4,82      | 3,2        |
| lache                | - 1,72    | 2,32  | 2,65    | 2,68  | 6,59      | 3,2        |
| imma                 | 11,72     | 47,34 | 20,17   | 16,74 | \$7,00    | 20,6       |

Auf hundert feste Galle berechnet ist die Zusammensetzung des Lebersekretes in meinen Versuchen in folgender Tabelle zusammengestellt:

|                   | I.<br>º/o | II.<br>% | III.<br>º/o | IV.<br>º/o | V.<br>º/o | im Mittel: |
|-------------------|-----------|----------|-------------|------------|-----------|------------|
| Gallensäuren      | 53,4      | 40,0     | 71,8        | 54,9       | 47,4      | 53,45      |
| Fett (            | 14,2      | 22,5     | 4,8         | 10,5       | 20,4      | 14,48      |
| Farbstoff Schleim | 47,8      | 24,4     | 10,3        | 19,8       | 44,4      | 17,29      |
| Asche             |           | 13,4     | 13,1        | 14,8       | 47,8      | 14,79      |
| Summa             | 400,0     | 100,0    | 100,0       | 100,0      | 100,0     | 100,00     |

Am auffallendsten sind unter diesen Ergebnissen die sehr bedeutenden Schwankun. im procentischen Fett- und Cholesteringehalt der verschiedenen Gallenportionen. Es wiedese Beobachtung auf eine bedeutende Beeinflussung der Zusammensetzung der Galle je silder Nahrung schließen, eine Frage, die bisher hoch nicht exakt in Angriff genommen wieden ist, aber eine Erledigung verdient.

Die Leber des Gallenfistelhundes, an dem Bischoff mit Voir beobachtete. a. nach E. Bischoff 777 Gramm, sie producirte im Mittel nach der obigen Angabe 9 Graufeste Galle im Tage.

Die Leber eines erwachsenen Menschen wiegt z.B. nach den Wägungen E. Bischoff's einem Hingerichteten 1600 Gramm. Da das Lebergewicht unseres Gallenfistelmanne und exakt zu bestimmen ist, können wir uns an diese Zahl halten. Es würden demnach im Mittel gleiche Sekretionsintensität für das gleiche Lebergewicht von Hund und Mensch voraussetett vom Menschen in 24 Stunden nach der Rechnung 20 Gramm fester Galle ausgeschiefte werden. E. Bischoff berechnet die gleiche Grösse für die vom Menschen gelieferte Galle menge. Unsere oben mitgetheilte be obachtete Mittelzahl stellt sich, ganz dieset berechnung entsprechend, auf 20,62 Gramm feste Galle.

### Der Nutzen der Galle für die Verdauung.

Die Einwirkung der Galle bezieht sich vorzüglich auf das Fett. Sie ist von den Wirkungen der meisten anderen Verdauungssäfte auf die Nahrungsstofte deren Aufnahme in die Säftemasse sie ermöglichen, wesentlich verschieden Während wir sonst in einer chemischen Umwandlung der Stoffe — Stärke is Zucker, Eiweiss in Pepton — die Verdauung bestehen sehen, hat die Galle var die neutralen Fette keine chemische Einwirkung. Fettsäuren vermag sie zwie zu lösen, indem sie dieselben an ihre Alkalien bindet und verseift, aber der Fähigkeit kommt nur in geringerer Weise zur Wirkung, da nur verhältnissmasse wenig Fettsäuren, hervorgehend aus der Fettzerlegung durch Bauchspeichel.

Wie der Bauchspeichel und der Darmsaft hat auch die Galle die Fabilitzur staubförmig feinen Vertheilung der Fette, aber in geringerem Grade als ir genannten Sekrete. Unter dem Mikroskope zeigen sich die nach längerem Schwiteln von Oel mit Galle entstandenen Fetttröpfehen meist noch ziemlich viel granals die Zellen des Darmepithels.

Die wichtigste Eigenschaft der Galle für die Fettverdauung besteht der dass sie sich mit Fett sowohl als mit Wasser zu mischen vom ag. Dadurch, dass sie in den Darm ergossen, in die Schleimhaut eingewicht und die feinen, kapillaren Oeffnungen der Darmzotten erfüllt, bahnt sie Weg für den Fetteintritt. So lange die Zellenmolekularöffnungen nur mit Wassoder mit einer wässerigen Lösung durchtränkt werden, wie es ja sonst alle the

nischen Gewebe sind, so lange kann Fett sich nicht in sie einsaugen, da es sich nicht mit Wasser zu mischen vermag. Erfüllt aber an Stelle des Wassers eine Gallenlösung die genannten Molekularöffnungen, so kann das Fett, indem es sich mitGalle mischt, eindringen (Wistinghausen). Das Experiment ist an zwei Papier-filtern nachzumachen, von denen man das eine mit Wasser, dass andere mit Galle tränkt; das erstere ist für Oel ganz undurchgängig, während das zweite dem Oele den Durchtritt gestattet. Die Galle erleichtert auch den Durchgang von Fetten durch kapillare Röhren. Es ist sonach die Wirkung der Galle auf das Fett, die bei der Lehre von der Resorption noch näher besprochen wird, eine vorwiegend mechanische.

Auch für die Eiweissverdauung hat die Galle einen indirecten Nutzen.

Die Galle hat die Eigenschaft, Lösungen von Eiweissstoffen in sehr verdünnter Salzsäure: Syntonin oder Parapepton so wie die eigentlichen Peptone und das Pepsin zu fällen (Bernard). Es schlägt die Biweissstoffe an die Darmwand neder, die hier angeklebt den verdauenden Einwirkungen der anderen Darmwärtet: Bauchspeichel und Darmschleim, für längere Zeit ausgesetzt bleiben, o dass sie besser verdaut, ausgenützt werden können. In schwachen Alkalien bet sich der Niederschlag durch die Galle wieder auf. Diese fällende Wirkung ann die Galle also nur im Magen und oberen Theil des Darms, wo wie oben negegeben noch saure Reaktion des Inhaltes herrscht, ausüben.

Da das Pepsin durch eine Spur Galle schon niedergeschlagen wird, so wird lurch Eintritt von Galle in den Magen die Verdauung dort für längere Zeit ganz merbrochen.

Es wurde von Nasse für die Schweinegalle nachgewiesen, dass sie aus Stärke lucker bilden könne. J. Jacobson und v. Wittige haben diese sacharificirende lirkung der Galle bei verschiedenen Repräsentanten der Wirbelthierklassen stigestellt, letzterer auch für frische aus einer Gallenblasenfistel gewonnene lenschengalle.

Es wird nur ein kleiner Theil der Galle mit dem Koth ausgeschieden, wähend eine so bedeutende Menge in den Darm gelangt, die Galle wird also im Darm
um grössten Theil wieder resorbirt, oder umgewandelt und zerstört.

Die Galle verhindert im Kothe die faulige Zersetzung. In das Blut aufgeommen (bei Icterus), stört sie namentlich in den Nerven und Muskeln die norwelen Stoffwechselvorgunge, auf denen die mechanischen Leistungen der Organe
eruhen. Die Bewegungen des Herzens sind es zuerst, die unter dieser Gallenwirkung leiden, sie werden verlangsamt (Röhrig). Das frische Lebersekret zeigt
ber im Blute keine solche Einwirkungen (J. Ranke). Schiff behauptet, dass die
alle die Contraction der Darmzotten anrege.

Historische Bemerkungen. — Die Leberzellen entdeckten Dutrochet, Purkinje und Leie (1838). Bis in die neueste Zeit wird die Diskussion über den Bau der Leber fortgeführt, is. wie es scheint, neuerdings durch die oben citirten Untersuchungen von Hernic entschieden urden. Der Harnstoff in der Leber wurde zunächst von Hernisus, der Zuckergehalt von L. Bernand 1853 nachgewiesen. Hernisus (1856), Lehmann, v. Becken haben in Deutschland 1814 and's Angaben bestätigt und erweitert. Auch in England und Frankreich rief die Bernand be Entdeckung eine reiche Literatur hervor. Eug. Pélouze gab die Elementaranalyse des Progens, das zuerst Bernand 1857 aus der Lebersubstanz darstellte, dessen Existenz er schon über behauptet hatte. Die erste sehr genaue Beschreibung der kleinsten Blutgefüsse in der

Leber lieferte 1884 der Engländer Kiernan, später Theile, Gerlach, Kölliker u. v. A. Die Mukulatur der Lebervenen fand 1855 Bernard, Remak bestätigte die Beobachtung noch in denselben Jahre. Beale hat zuerst die Lymphgefässe der Leber direct injicirt.

Die Untersuchung der Leberthätigkeit und der Galle trat durch die Anlegung von Gallerfisteln in ein neues Stadium, da bis dahin nur Blasengalle zur Untersuchung zu Gebot stad: Schwann beschreibt 1844 die erste von ihm beim Hund angelegte Gallenfistel. 1846 bestimm. BLONDLOT auch an einer Gallenfistel des Hundes die Menge der im Tage secernirten Galle un: berechnete daraus für den Menschen 200 Gramm im Tage. Zu höheren Ziffern kamen Bassa und Schmidt mit ihren Schülern (Stackmann und Schellbach) 4849 und 4850. Weiter sind ber zu nennen die Untersuchungen von Lehmann, Nasse, Köllinen und H. Müllen, Bischoff, V. u. A. Durch die permanenten Gallenfisteln wurden auch sichere Gesichtspunkte uber des Nutzen der Galle gewonnen. Blondlot und Schwann gelang es zuerst, Hunde mit Galleniste: längere Zeit am Leben zu erhalten ; Nasse bemerkte, dass der von ihm operirte Hund schr 🗈 frässig wurde. Die Gallenfistelhunde waren stets sehr abgemagert, so dass man im Zusamshalt der Abmagerung mit der gesteigerten Fressbegierde eine unvollkommene Absorption et oder mehrerer wichtiger Nahrungsstoffe im Darm vermuthen musste. Analog waren die \:hältnisse bei meinem Gallenfistelmann. Schon früher war auf den Nutzen der Galle 🔄 die Fettverdauung hingewiesen worden (Haller), man hatte beobachtet (Tiedemann und Guitdass dem Chylus die weisse Farbe fehlt, die von dem Fettgehalt desselben herrührt, wem : • Galle nicht in den Darm treten kann. Schellbach und Lenz gelang es, gestützt auf die webergehenden Versuche von Boussingault und Nasse über das Maximum der Fettverdaung 🗠 gesunden Thieren, nachzuweisen, nicht nur dass eine grössere Nahrungsmenge erforderter ist für die Erhaltung der Gallenfistelhunde, sondern dass auch das Maximum der aufochsbaren Fettmenge bei denselben sohr bedeutend herabsinkt.Lenz (1854) arbeitete wie S 🖜 🕒 васн (cf. oben) unter Leitung von Bidder und Schmidt. Die gesteigerte Gefrässigkeit der Hu: 1mit Gallenfisteln, die nach dem Gesagten nur eine geringe Quantität Fett aufnehmen konst: sich sonach von Fleisch und Kohlehydraten erhalten müssen, ergibt sich mit Nothwendutaus den Ernährungsgesetzen. Lenz wies nach, dass Fettsäuren durch Galle gelöst werdwas bei der Fähigkeit des Pankreassaftes zur Fettzerlegung wichtig wird. Von Brotta tre Schmidt mit v. Wistinghausen wurden die oben angegebenen Einflüsse der Galle auf die 🖂 resorption entdeckt. Den fauligen Geruch des Darmsaftes der Gallenfistelhunde bei Fiergenuss, die stark saure Reaktion bei vegetabilischer Nahrung bemerkte Valentin. Die 🕬 saugung der gallensauren Alkalien im Darm hat Lieug aus der Asche der Facces erschlow Frances and Kunne neverdings nahmen dagegen nur eine Umwandlung der Galle in mehr -lösliche Produkte an, wogegen Schellbach, Lehmann, E. Bischoff auf der Liebie'schen Lotbeharren.

Auf die Untersuchungen von Strecker im Liebig'schen Laboratorium in Giessen haunsere Anschauungen über die quantitative Zusammensetzung der Galle. !früheren Chemiker hatten je nach den verwendeten Methoden verschiedene Resultate erba. 🗠 Beazelius (1807) nannte den Hauptbestandtheil der organischen Stoffe der Galle: »Gallen» \* THENARD (1806) zerfällte diesen nach einer anderen Methode in »Gallenharz« und Picra» Ausserdem fand GMELIN in der Galle noch: Cholesterin, Oelsäure, Salzsäure, Chlolesterin, Taurin etc. Benzelius machte darauf aufmerksam, dass die Bestandtheile der Galle sich till dem Einfluss verschiedener Resgentien in verschiedener Weise zersetzen. Demancar beb tete 1888, dass die Hauptmasse der Galle eine seifenartige Verbindung sei einer europe lichen Säure, »Gallensäure« (acide cholique) mit Natron. Noch 4840 schliesst sich Brassziemlich nahe den Ergebnissen der Gmelin'schen Untersuchungen an, wenn auch die Bernungen der gefundenen Stoffe verschiedene sind, z. B. Bilin für Picramel etc. Dageges - : LIEBIG (4848) von der Untersuchung Demarcay's aus. Er hält wie dieser die Galle der Heismasse nach für eine seifenartige Verbindung der «Gallensäure» (um nicht durch Noment.» zu verwirren, nennen wir den deutschen Namen) mit Natron, deren Zerlegbarte: Taurin, Ammoniak und eine neue Saure er fand. Die Unterscheidung der beiden Gallensaur:

แต่ชาติสไต gehört zu Strecken's Verdiensten. Die Gallenfarbstoffe wurden schon gut von Ber-

Wie J. MOLLER berichtet, hat Werner zuerst beobachtet, dass Galle zu Blut gesetzt eine schlerung des Blutroths im Serum bedingen soll. Hühnefeld machte die Beobachtung, dass die Galle Blin, gallensaure Alkallen zum Theil) die Blutkörperchen löse, was in der genera Zeit vielfach bestätigt wurde. Kühne denkt daraus schliessen zu dürfen, dass in der Leber Blutkörperchen zerstört werden, deren Farbstoff den Gallenfarbstoff erzeugen könnte.

An Gellenfisteln bei dem Menschen wurde vor mir keine Beobachtung über die wernirten Gallenmengen veröffentlicht.

Zur Entwickelungsgeschichte. — Die Leber (Kölliken) tritt bei den Säugethieren und Menschen) in der dritten Embryonalwoche auf, zunächst nach der Anlage des Wolff'-

when körpers (cf. Niere). Bei dem Hühnchen zeigt sich die Leber whon in der ersten Hälfte des dritten Brüttags angelegt. Nach Brüttags stellt die erste Anlage der Leber bei Säugethieren (Hun- bin eine kleine doppelte Ausbuchtung der beiden Wandungen des Dackaums dar (Fig. 74).

ALMAN beobachtete, wie vor ihm v. BAER und J. MÜLLER, dass "th ebenso die erste Leberanlage beim Hühnchen bildet, als wei Blindsäckehen, welche unmittelbar hinter der Anlage k. Vagens aus der vorderen Wand des Duodenums herab-Missen, zusammengesetzt aus der Darmfaserplatte und dem farmdrusenblatt (Epithelcylinder). Nach J. Müller verdickt sich awh die Wandung der Leberanlage sehr bedeutend, sie wächst Bernaupt sehr energisch, umfasst mit ihren beiden Lappen die mphalo-mesenterica, welche vom Dottersack zum Herzen Aus dieser Vene entwickeln sich reiche Blutgefässe in die \*ter hinein. Schon in der vierten Woche ist die Leber des Marchen ein grosses, blutreiches Organ, das mit zwei anfänglich zeuh mossen Lappen die ganze Breite der Bauchhöhle hinter and to dem Herzen und vor dem Magen und den Wolff'schen h in remainment. Am Ende des dritten Monats nimmt die zu unen, kolossalen Organe herangewachsene Leber fast die ganze Mer.eibshöhle ein. Erst in der zweiten Schwangerschaftshälfte istant ein geringes Zurückbleiben der Leber im Wachsthum, rhhes den linken Lappen mehr trifft als den rechten; ersterer beleint nun etwas kleiner. Nach der Geburt, mit Wegfall der attuluhr von Seite der Umbilikalvene, tritt primär eine rasche (Connerung der Leber ein (cf. unten: Leberprobe), auf



Darm eines Hundeembryo von unten vergr. dargestellt. Nach Bischoff. a Kiemen- oder Visceralbogen, b Schlund- u. Kehlkopfanlage, c Lungen, d Magen, f Leber, g Wände des Dottersackes, in den der mittlere Theil des Darmes noch weit übergeht, h Enddarm.

Phe aber beld wieder eine Volumzunahme folgt. Durch Wachsthum der aus der Darm-Prichicht abstammenden Faserschichte der Leberanlage, zu welcher die aus der vena omPrichicht abstammenden Faserschichte der Leberanlage, zu welcher die aus der vena omPrichicht abstammenden Faserschichte der Leber, zu Wassenanlage, beim Hühnchen aus (Remar). Dagegen entwickeln sich von dem E pit hel
Prinitiven Lebergänge (dem Darmdrüsenblatt) aus soli de Sprossen in die Faserschichte
Prinitiven Lebergänge (dem Darmdrüsenblatt) aus soli de Sprossen in die Faserschichte
Prinitiven Lebergänge (dem Darmdrüsenblatt) aus soli de Sprossen in die Faserschichte
Prinitiven Lebergänge (dem Darmdrüsenblatt) aus soli de Sprossen in die Faserschichte
Prinitiven Lebergänge (dem Darmdrüsenblatt) aus soli de Sprossen in die Faserschichte
Prinitiven Leberginder. Die Bildung der Traubenförmigen oder
Prinitiven Drüsen fort, an welche sich die Leber ja auch im erwachsenen Zustand anschliesst,
Prinitiven Drüsen fort, an welche sich die Leber ja auch im erwachsenen Zustand anschliesst,
Prinitiven Leberginder wuPrinitiven Leberginder wuPrinitiven Leberginder wuPrinitiven Leberginder wuPrinitiven Leberginder eine Netzbildung der Leberglinder; schon
Prinitiven Leberginder eine Metzbildung aufgegangen. Ein analoges Bild fand Kölliken
Prinitiven Leberginder eine Metzbildung aufgegangen. Ein analoges Bild fand Kölliken
Prinitiven Leberginder eine Metzbildung ein Lebercylinder entPrinitiven Leberginder eine Vallegen der Leberginder entPrinitiven Leberginder eine Vallegen der Vallege

sprechen sonach den seinsten Drusencanalen anderer Drusen; durch die Beobachtungen bis wissen wir nun auch, dass sie in der Folge im Innern, wenn auch sehr zurte, Hohlangen lenkapillaren erhalten, wie jene. Auch die Gallengänge entwickeln sich nuch dem Type. Aussuhrungsgänge der traubensörmigen Drüsen durch primär solide, spater sich ausa estatformige Sprossung. Die primitiven Gallengänge sind die Ductus hepatici. Der Ductus ledochus entwickelt sich vielleicht Kölluken, durch ein secundäres Hervorwuchern eine hohle Aussackung des rechten primitiven Gänge. Die Gallenblase entsteht beim Huhar meine hohle Aussackung des rechten primitiven Leberganges. Bei Säugern ist sie schot aus ten Monat vorbanden.

Sicher ist die Leberschon für das Embryonalfeben von grosster W. - 4 keit, wie vor Allem die grosse Menge Blut beweist, welche dieselbe durchstromt. In lensekretion kann ihr diese Bedeutung gewiss nicht geben; wir werden wichtige Umwisches Blutes 'cf. Blutbildung in ihr vermuthen müssen. Die Gallensekretion während des dritten Fötalmonats bei dem Menschen auf, erreicht aber vielleicht kent Entwickelung. Gegen die Meinung, dass die Hauptmasse im Darm wir ist Resorption bestimmt ist, scheint zu sprechen, dass bei dem Fötus die Darm sich anhäuft. Im dritten bis fünsten Monat findet sich eine gallenähnliche im Dünndarm, die vor der Geburt bis zum Mastdarm die Därme erfüllt: Meconium pech S. 292. Die Gallenblase füllt sich vom sechsten Monat an mit Galle.

Zur vergleichenden Anatomie und Physiologie. — Die Formen der Leveten bei Wirbelthieren und Wirbellosen eine grosse Reihe von Verschiedenheiten der pjedoch, wie es scheint, alle auf die im Vorstehenden geschilderten Stadien der Entwertigeschichte beziehen lassen. Im Allgemeinen sehen wir primär die Aussackung des Derstaus der sich dann Schläuche bilden, die dann mit einander in Communication treter durch ein Gewebe herstellen, das mehr oder weniger dem der entwickelten Menwistentspricht.

Zuerst sind zu nennen eine Anzahl von Thieren, bei denen die \*Leberzellen sittelbar in der Magen- oder Darmwand finden. Dieses Verhalten zeigt sich selbst be. Ledersten Wirbelthiere (Branchiostoma lubricum = Amphioxus lanceolatus (J. Mataut führt die Speiseröhre in einen weiteren Theil des Darms, der in seiner inneren Waa. in braungrüner Masse (Galle) gefüllten Zellen trägt, die mit einer scharfen Grenze gegen sich schleimhaut sich absetzen. Analog bei mehreren Arthropoden (z. B. Larven von W. Schleimhaut sich absetzen. Analog bei mehreren Arthropoden (z. B. Larven von W. Levdig'), Rotatorien, Ringelwürmern (Nais, Lumbricus) (Levdig). Nach der Beschreibung, die Anlage des Darmepithels und der Leberzellen bei den Lumbr Beschreibung, die Rollett und Heidenham neuerdings von den Labdrüsen gegen Das Lumen des Darmrohrs wird von einer farblosen Zellenschicht ausgekleidet. Hin durch sie vom Lumen des Darms getrennt, liegt die Schichte der \*Leberzellen.

Von den wirbellosen Thieren besitzen Krebse, Arachniden und Mollosselbständig vom Darm getrennte Leber, immer besteht sie aus der bindegewebse lage mit Sekretionszellen, der embryonalen Anlage bei dem Menschen entsprechend. Ist die Leber aus wenigen kürzeren, unverzweigten Blindsäcken zusammengesetzt straka, Phyllopoden). Ihre spärlichen Blindsäcke verlängern sich entweder zu lance chen (Isopoden, Amphipoden, unter den Mollusken bei Cressis) oder sie verästeln zu annastomosiren, und werden sehr zahlreich wie bei den Cyrripedien und höheren Hierher gehören die Lebern der Bivalven, mancher Gasteropoden und Heteropoden dass die verästelten Leberfollikel anastomosiren, entstehen endlich andererseits Lebern, die au die Leber der (höheren) Wirbelthiere erinnern (Limax, Paludina vandere Gasteropoden, noch mehr bei Thetys, Doris etc.) (Levdig). Von allgemeiner sind auch die Muskellagen, welche Levdig sowohl im Bauchfellüberzug der Leben den Leberfollikeln bei Paludina aufgefunden hat. Um die Leberschläuche martifoniscus, Gammarus etc., verlaufen sie zumeist in regelmässigen Circularlagen.

Unter den Wirbelthieren ist hei dem schon oben erwähnten Amphioxus neben dem rzellen- tragenden Theile der Darmschleimhaut noch ein auch als Leber zu deutender schlauch des Darmrohrs vorhanden (J. Müllen), der mit denselben Zellen ausgekleidet Entsprechend der doppelten Anlage der Leber (cf. Abbildung) bei dem Embryo erhalten bei den Myxinen beide Hälften von einander getrennt. Bei manchen Fischen und den ngen zeigt sich dagegen gar keine Lappenbildung. Entsprechend der embryonalen Dust der Gallengänge sehen wir bald diesen Zustand fortbestehen, oder es bildet sich wie bei denschen und einzelnen Säugern ein einfacher Gang zum Darmrohr, oder es treten Rückngen der primären Ausführungsgänge ein, wodurch Canäle zweiter Ordnung zu Ausngsgängen werden, die dann in grosser Zahl auftreten (Gegennaun). Zwei Ductus o-enterici finden sich in der Regel bei den Vögeln, wovon dann einem die Gallenblase ışt ist. Wo mehrfache Ductus hepato-enterici vorhanden sind, da bilden diese oft Manetze unter einander (Schlangen, Eidechsen). Die Gallenblase tritt als einseitige kung irgend eines der Gallengänge auf und nicht als konstantes Gebilde. Sie fehlt Anzahl von Thieren; unter den Säugethieren gehören hierher die Einhufer, ferner die e, Kameele, Elephanten, Nashorn, Hamster, viele Mäusearten, Castor, Tardigraden, iere. Das Fehlen zeigt sonach keine Gesetzmässigkeit. Beim Pferd und Elephant sind isführungsgänge der Leber sehr erweitert. Unter den Vögeln fehlt sie dem Papagey, , Strauss, Taube, Haselhuhn. Unter den Fischen fehlt sie der Lamprete (J. MULLER). n Teleostiern stellt sie einen langen Blindcanal dar. Sie kann auch in der Lebersubstanz ren sein (GEGENBAUR).

kei Selachiern und anderen Fischen ist die Leber ganz ungemein fettreich, so dass die sildung bei manchen Thieren die Hauptfunction der Leber scheint. Wenn man in die Leber der Chimaera monstrosa Einschnitte macht, so sammelt sich in ihnen sogleich stän. Bei dem Stör wechselt reichliche Fettfüllung der Zellen mit Fettarmuth, wobei berzellen nur seine Punktmassen enthalten. Nach Levdic's merkwürdiger Beobachtung tdie dann sehr settreiche Leber von Paludina vivipara, wenn sie sich im Monat Novemm Winterschlas vorbereitet, Fett in den Magen abzusondern, so dass eine ge-Analogie der Leberabsonderung mit der Absonderung der Talgdrüsen zu Tage tritt. Es bant, dass durch reichliche Nahrungszusuhr und mangelnde Muskelbewegung im All
men Fettreichthum der Leber eintritt (bei Gänsen etc.).

der Menschengalle wechselt das Verhältniss der Menge der beiden Gallensäuren zu broffenbar in weiten Grenzen. v. Gorup-Besanez fand in ihr reichlich taurocholsaures Lagegen E. Bischoff, Lossen und ich vorwiegend glycocholsaures Natron und dem entondeinen geringen Schwefelgehalt der Menschengalle. Die Hund egalle soll nur taurowes Natron enthalten (Hoppe-Sevler), die Känguruh-Galle fast nur glycocholsaures 1 SCHLOSSBERGER), wenn hier die Gallensäure nicht wie oben vom Schwein (und der Gans) ben, eine eigene Modifikation zeigt. Die übrigen untersuchten Gallen von Säugethieren sich, wie es scheint, aus beiden Gallensauren gemischt. Dagegen scheint die Schlanalle nur aus taurocholsaurem Natron zu bestehen (Schlossberger). Die Galle der e enthält auch vorwiegend Taurocholsäure, diese ist bei den Seefischen nicht mit 1, sondern mit Kali verbunden. Während bei den Säugethieren das Kali in der Gallenschr zurücktritt, findet sich auch bei den Süsswasserfischen und Schildkröten Natron mehr Kali. Diese wechselnde Vertheilung ist sehr merkwürdig, da sie den Ernährungs-Inngen entgegengesetzt ist, welche gerade den Seefischen so reichlich Natron zuführen. Ceber die in 24 Stunden von 4 Kilogramm Thier abgesonderten Gallenmengen gibt folkleine Tabelle Aufschluss:

| Kilogramm:              | secernirt in 24 | Stunden Gal | lle:       |
|-------------------------|-----------------|-------------|------------|
| _                       | feucht          | trocken     |            |
| fensch (direct bestimm) | 14,0            | 0,44 Gramm  | (J. RANKE; |
| saninchen (berechnet    | 136,8           | 2,47 -      | -          |
| Meerschweinchen -       | 464             | 3.28 -      | _          |

| 4 Kilogram'm: |             |  | secernirt in 24 | Stu | nden Ga | ile: |       |            |            |
|---------------|-------------|--|-----------------|-----|---------|------|-------|------------|------------|
|               |             |  |                 |     | feucht  | tr   | ocken |            |            |
| Hund          | (berechnet) |  | •               |     | 20,0    | 0,98 | Gramm | (Biddes un | d Schiller |
| Katze         | -           |  |                 |     | 14,5    | 0,82 | -     | -          | -          |
| Schaf         | -           |  |                 |     | 25,4    | 4,34 | _     | -          | -          |
| Gans          | -           |  |                 |     | 44,8    | 0,82 | -     | -          | -          |
| Kruhe         | ••          |  |                 |     | 79. 4   | 5 96 |       | _          | _          |

Zur ärstlichen Untersuchung. — Die Veränderung des Lebergewichts nach : burt (S. 290) hat zur Aufstellung der sogenannten »Leberprobe« der gerichtlichen bei geführt, die aber bei den grossen stattfindenden Schwankungen im Lebergewichte und : werhältniss zum Körpergewichte sehr wenig entscheidende Aufschlüsse geben kann. Ich hältniss des Lebergewichts zum Körpergewichte ist am Ende der Schwangerschaft : "Metwachsenen 4: 36, beim Neugeborenen 4: 20. Das oben erwähnte Kindspech von ihm ist ein Gemisch verschiedener Sekrete, und zwar der Leber, der Bauchspeich in der Darmachleimhaut gemischt mit Vernix caseosa von der Embryohaut, welche vom Einstellen Fruchtwasser eingeschluckt wird. Daher stammen auch die von Fößerte stammen Epidermisplättehen, Härchen und Fettkügelchen. Von Gallenbestandurgewiesenen Epidermisplättehen, Farbstoff und Cholesterin nachweisen. Das Meconium reschwach sauer. Gase soll der Embryonaldarm nicht enthalten.

Bei Krankheiten findet man hier und da die Gallenabsonderung ganzu:: 🛪 druckt, wenn diese mit starker Reduction der Blutmasse Hand in Hand gehen, wie bei Tyd ich u. A. fanden, dass in solchen Fällen der schleimige Gallenblaseninhalt weder Galle stoff noch Gallensäuren enthalte. E. Ritter konnte in einigen Fällen solcher schleimer zwar keinen Gallenfarbstoff, wohl aber Gallensäuren und Cholesterin nachweisen. Bei Bl.:18 gen cessirt chenfalls die Gallenabsonderung gänzlich oder wird mehr oder weniger dert, wie mir direct darauf gerichtete Versuche an Gallenfisteln gelehrt haben. Bei Morbus Brightii "Nierenexstirpation bei Thieren" findet sich in der Galle Harnstoff: 40 Galle fand man Milchsäure, bei Typhus: Leucin und Tyrosin, bei Diabetes mellitus -Zucker in der Galle tinden; hier und da Blut, Eiter. Antimon-, Arsenik-, Kupfer- und I zu salze, Jodkalium, Ferrocyankalium, gehen, in den Körper eingeführt, in die Galle über 🤼 Stoffe finden sich dann auch im Lebergewebe selbst. Besonders häufig findet mat 1/2 und Tyrosin, das man früher für charakteristisch bei akuter Lebererweichung 2000 hatte. Wahrend der Fettgehalt der Leber normal etwa zwischen 2-3-5% schwantt. er bei Fettleber bedeutend Farrichs, Bibra. Bei Diabetes mellitus ist der Zuckersch Leber vermehrt. Man glaubte fruher, dass sich die oben genannten schweren Metal' namentlich auch das Quecksilber in der Leber im Korper fixirten. Nach Sublimatscha kuren habe ich noch Wochen und Monate nach der Einreibung nicht nur in der Lebdern vor Allem in den Lymphdrusen des Darms, in den Nieren, Gehirn, Rückenman peripherischen Nerven Brachialis . Milz am wenigsten, aber doch sicher vort: in den Stammuskeln und dem Herzen Quecksilber nachweisen können. Knochen, kan mark und Hauf wurden leider nicht untersucht i so dass der ganze Korper, vor Allem M substanz und Drusen, noch unter der Quecksilberwirkung gestanden hatten.

Um Galle nach zu weisen bestimmt man meist nur den Gallen farbstoff rubin qualitativ, z. B. im Harn bei Icterus. cf. Harnfarbe. Mit rauchender Salprico versetzt geht durch Oxydation der Farbstoff zuerst in eine grune. Biliverdin i. dans briolette rubinrothe und endlich schmutzig-gelbe Modification über. Em eine Fussist Galtentarbstoff zu pruten bringt man davon etwa einen Zoll hoch in em Probirruhretzt brend man dieses nun stark neigt, giesst man vorsichtig, damit sich die beiden specifist schniden schweren Hussigkeiten moglichst wenig mischen, etwas concentrate Salprica in die auf den Bosten des Gaschens seit. An der Grenze der beiden Fussigkeite in dann die kenimaten Rekenbesgentation auf wenn die berfarbstoff vorhanden ist, ditt beiden sehn auf bei nicht zu entwar bei gen rether Be-

renze der wie oben zugegebenen Salpetersäure. Man darf einen Gallenfarbstoffgehalt (Bilinen nurannehmen, wenn auch Grün und Blau mit Roth sichtbar ist. Sputa, Erbrochenes etc.
nuf man auf Gallenfarbstoff ebenso direct wie den Harn.

Prüfung auf Gallensäuren. Flüssigkeiten, die grössere Mengen von Galle enthalten, an man direct mit der Pettenkopen'schen Probe darauf untersuchen, z. B. galliges Erwiese, dagegen fast niemals Harn. Diese Probe stützt sich darauf, dass bei Behandlung einer istaurelösung mit etwas Zuckerlösung und concentrirter Schwefelsäure sich die Mischung erfreiwilligem Erwärmen tief purpurroth färbt. Am besten bringt man zuerst etwas Schwefelre in ein Probirtührchen, dann darauf die Lösung der gallensauren Salze und zuletzt etwas auf Zuckerlösung. Nun schüttelt man, und die rothe Färbung tritt auf das Schönste auf hei geringem Gehalt an Gallensäuren. Schenk fand, dass die rothe Lösung der Gallenen im Spectroskop (in alkoholischer Lösung) constant einen Streifen bei F und einen erenbei Ezeigt, frische Galle zeigt auch einen Absorptionsstreifen zwischen C und D, welcher whwindet, wenn man die Galle durch Thierkohle vom Farbstoff befreit hatte. Die beiden anden Absorptionsstreifen unterscheiden die Pettenkowen'sche Reaktion von ähnlicher Lösen (mit Albuminaten, Oelsäure, Amylalkohol etc.).

Nach Neukowm bringt man die verdünnten Flüssigkeiten: je ein Tropfen Gallenlösung, dante Schwefelsäure und Zuckerlösung auf einen Porzellanscherben, rührt sie zusammen einem Glasstab und verdunstet nun bei gelindester Wärme (auf kleinster Flamme, unter figem Wegziehen, sowie die Hitze sich steigert, und blasen auf die verdunstende Flüssigzur Trockne; es tritt dann eine Rothfärbung des Rückstandes ein, wenn Spuren von Galäuren vorhanden waren. Hat man nur geringe Mengen zur Verfügung, so ist diese Mele vorzuziehen.

Eiweiss färbt sich unter denselben Bedingungen roth. Geringe Mengen von Gallensäuren man meist im Alkoholauszug der Flüssigkeiten, nachdem man diesen noch durch Aether tilet, aufzusuchen.

Der Nachweis des Cholesterins geschieht mittelst des Mikroskops, das die charakterichen Cholesterintafeln zeigt (cf. Abbildung S. 280). Makro- und mikrochemisch kann man tachweisen nach der Methode von J. Moleschoff. In einem Gemisch von 5 Raumtheilen weiter Schwefelsäure und destillirtem Wasser (man setzt die Schwefelsäure tropfensum Wasser!) fürben sich die Ränder der Cholesterintafeln carminroth; die Krystalle den mehr oder weniger zerstört; an der Luft geht die Farbe in 2 Stunden in Violett über, 2 Stunden ist sie verschwunden.

Für die ärztliche Untersuchung sind die Gallenstelne von besonderer Wichtigkeit, die bGallensteinkoliken im Kothe gefunden werden und allein die Diagnose absolut festlen. Sie haben dann dem Durchmesser der Gallengänge entsprechende Dimensionen. In Gallenblase kommen oft sehr grosse einzelne Steine vor oder sehr viele kleinere, die sich ch gegenseitiges Abreiben polyedrisch facettiren. Sie zeigen sich krystallinisch oder alle angeordnet oder nicht krystallinisch, beidemale verhältnissmässig wenig gefärbt i Hauptmasse nach Cholesterin). Manche sind dagegen sehr dunkel gefärbt: schwarz, kelgrün, dunkelrothbraun (Bilirubinkalk). Selten bestehen Gallenkonkretionen vorzugste aus anorganischen Salzen: phosphorsaurem und kohlensaurem Kalk. Gallensäuren men ziemlich regelmässig in ihnen nachgewiesen werden. Nach v. Gorur-Besanez verfährt vur chemischen Analyse der Gallensteine nach folgendem Schema:

1. Die Probe, die man sich durch Abschaben einer geringen Menge des Steines verschafft verbrennt auf dem Platinblech, über der Gas- oder Weingeiststamme erhitzt, mit hellthtender Flamme. Sie ist wenig gesärbt und besitzt deutlich krystallinisches Gesüge oder 
schalig und nicht krystallisirt, ist in heissem Alkohol löslich, krystallisirt daraus beim Erten in perlmutterglänzenden Blättchen, die unter dem Mikroskop (man überlässt dazu einen 
psen der alkoholischen Lösung auf dem Objectglas der freiwilligen Verdunstung) die betele Gestaft der Cholesterinkrystalle zeigen, Cholesterin. Man konstatirt es mit der 
Unterschen Cholesterinprobe.

- 3 The Probe loosed once donkin Fartie, ist brackelig, ackerartig and verticess to be a long on y t.
- \* in A. notion and Wasser wenig loslich, loslich in Kali mit dunkelbrauner fute fener in eine Profine ed. often weist Gallenfarbstoff nach.
- h in warmen Alkahal koduch, Man verdunstet die alkoholische Lösung und von Ann Burkeland mit Wasser. Die so entstandene wässerige Lösung gibt die Perny offe und Versams oche Probe of, oben .

Auf einen Gebalt an Gallensauren prüft man stets auf diese Weise auch de seinen, habem man den Rückstand des Alkoholauszugs mit Wasser behandelt, die eine Leeung durch ein kleinstes Filter abgieset und nun prüft. So konnte ich in alle: de atehnen, die ich untersuchte, Gallensauren in größerer und geringerer Menge mehant der Nachweis der Gallenfarbstoffe versagte nach Methode a. auch bei went setennen kaum iemals.

Mirine von vorwiegend erdigem Gehalt lassen bei dem Verbrennen auf dem Prodeinen bedeutenderen Rückstand, der nach den für die Harnsteine unten angezehrst thoden nüber zu prüfen ist.

# Verdauung im Dickdarm.

Unter der Einwirkung der verschiedenen beschriebenen Sekrete legt erstimmer mehr verändernde Speisebrei seinen Weg durch den Dünndarm und gelangt in den Dickdarm.

Man hat das Coccum seiner Gestalt nach als einen zweiten Magen ber und so wie jenen als ein Centralorgan der Verdauung. Da man den leist Goecums häufig sauer reagirend findet, so schien auch eine saure Absordittanigkeit der Coccumschleimhaut die Analogie noch zu unterstützen. Est mit aller Sicherheit erwiesen, dass das Sekret der Coccumschleimhaut aik eragirt und sich von dem Sekrete der sonstigen Darmschleimhaut nicht wenterscheidet. Die saure Reaktion im Coccuminhalte hat ihre Ursache sauren Gahrung: Milchsäuregährung (cf. oben, welcher vegetalt Stoffe an dieser Stelle wie wahrscheinlich im ganzen Darme Brücks unter Die Saure tritt demnach im Coccum auch am stärksten bei rein vegetalt Nahrung hervor.

Reim Menschen gelangen in den Dickdarm noch unverdaute Beste aller genommenen Nahrungsstoffe, man findet in seinem Inhalt noch unverstuwersstoffe, Pette, Starkemehl etc. Der abgesonderte Darmsaft, verhaut der Michsauregahrung wird auch hier noch fort und fort auflösend wird Stets finden sich hier Buttersaure und Michsaure als Zersetzungsproduk Fuckers.

the University of the Direct derives the ends select lebhate, with the Reichtham an great asserter Folitie's besenders im Wurmfortsatte der eines specific der Wasserter unt des Specieleress, der die rum Keth und in hand han in Die von der Der Leistich ber sonst behinderter Nahrungstiff wird him tiere. In Karn, die Handere nach grown in kontant, in Karn, die Handere nach in kontant gemischt mier Die Großen der die der Angeleiche der Der Der Der Leistich der Erwingeren gewischt mier Die Großen him der Der Leistich der Bewisser gemischt und Der Karn bei nach der Der Leistich der Bewisser der Pepane Friedeste und der geleiche der der Der Der Leistige gemischt und Der Karn bewisser der Der Bewisser gemischt versahen son der geleiche Bestehen son der geleiche Bewisser gemischt versahen son der

Der Koth. 295

gative Resultate ergaben Versuche mit Blutfibrin, Eiweissstoffen des Blutums, künstliches Acydalbumin und Syntonin. Zur Ernährung durch den chdarm wurden sich also vorzuglich Milchinjectionen eignen, wohl am besten 1 condensirter Milch, um nicht zu viel Wasser mit einzuführen. Leube setzte dem ackten Fleisch zerhacktes Pankreas zur Ernährung durch den Mastdarm zu, r Glycerinauszug des Pankreas. Die Quantität von Darmsaft, die im kdarm abgesondert wird, ist normal nur sehr gering. Er stammt aus denselben tsen, die wir auch im Dünndarm den Saft liefern sahen: aus Lieberkühn'schen sen. Aus Dickdarmfisteln fliesst kein Saft aus; in abgebundenen Dickdarmlingen sammelt sich eine schleimige Masse an. Zu den Abbindungsversuchen iet sich der wurmförmige Anhang des Blinddarms bei Kaninchen sehr gut, da ihnen dieses Organ eine bedeutende Länge erreicht. Funkk gewann 2-4 nden nach der Abbindung einen Saft, der den wurmförmigen Anhang ttend fullte, von truber Beschaffenheit und alkalischer Reaktion. Die Zumensetzung des filtrirten Saftes war: Wasser 98,590/0, feste Stoffe 1,410/0, on Asche 0,47%.

Der Saft veränderte geronnenes Eiweiss weder innerhalb noch ausserhalb körpers. Der filtrirte Saft verwandelte Stärke in Zucker. Der unfiltrirte Saft, cher noch abgestossene Cylinderzellen und Pflanzenreste aus der Nahrung hielt, setzte den entstandenen Zucker noch weiter in Milchsäure und Butterre um, durch Gährung, wie sie auch im lebenden Wurmfortsatze erfolgte, an er mit Stärke gefüllt wurde.

### Der Koth.

Von seinem Eintritt in das Coecum an verwandelt sich der Darminhalt nach duch in den Koth, den wir im Rectum fertig gebildet finden. Der Rest des mebreies verliert an Wasser, die Farbe — von den veränderten Gallenfarb-🌬 herrührend, die hier die Salpetersäurereaktion nicht mehr geben — wird unlich, immer dunkler, der eigenthumliche, widerliche Kothgeruch, je nach r Nahrungsweise verschieden, tritt hervor. Die Reaktion wird durch die, wie en erwähnt, durch Gährung gebildeten Säuren: Buttersäure und Essigsäure, timmer wieder sauer, nachdem sie im Inhalte des Dünndarms durch die Zuschung der alkalischen Sekrete nach und nach von aussen nach innen fortreitend alkalisch geworden war. Flüchtige Fettsäuren sind es vor Allem, siche den Kothgeruch erzeugen, gemischt mit den übelriechenden Produkten r Pankreasverdauung. Der Koth wird gewöhnlich als der unverdauliche Nahagsrest aufgefasst. Das Mikroskop und die Chemie weisen leicht nach, dass in m neben den unverdaulichen auch noch unverdaute, an sich verdauliche Stoffe rhanden sind. Das mikroskopische Bild, welches Menschenkoth nach verbiedener gemischter Kost zeigt, ist sehr mannigfaltig: gelbgefärbte, zer-Ackelte Muskelbundelchen, Bindegewebe, elastische Fasern, Käsestückchen, Allekchen von hartem Eiweiss; Pflanzenreste: Spiralfasern, Zellen mit Chlorohill, Stärkekornchen etc., dazwischen Nadeln von Fettsäuren, manchmal die barakteristischen Tafeln der Cholesterinkrystalle. In flüssigem Koth finden sich <sup>19th</sup> mehr oder weniger zerstörte Cylinderzellen. Schon die letzteren Elemente kigen, dass der Koth nicht allein aus Nahrungsresten besteht, sondern dass ihm auch vom Darme aus noch Stoffe zugemischt werden. Ausser den abgestomerEpithelzeilen mit ihrem Inhalt haben wir in ihm auch die Ueberbleibse int
den Darm ergossenen Verdauungssäfte, welche zwar zum Theil, aber nicht is
attindig wieder resorbirt werden. Schleim fehlt im Kothe niemals. Anser a
veränderten Gallenfarbstoffen (Stercobilin, Vanlau und Mastes, indem
mit Jappu's Urobilin und Maly's aus Bilirubin künstlich dargestellten Bydre
bilirubin, das Heynsius und Campbell im Harn Choletelin nennen, für an
Anderen erklärt Maly sein Choletelin gegen Stokyis) findet sich im normale in
immer auch noch ein Theil der Gallensäuren theils unverändert (?) theis som
vor. Die Glycocholsäure und die Taurocholsäure unterliegen der Spalia, a
deren Produkte freie Cholsäure und deren Umsetzprodukte Choloidinsatz

Bur Untersuchung des Koths. a. Physiologisches Verhalten. — Dreit wie Zusammensetzung des Menschenkothes ist natürlich je nach der Nahrung sehr verstell Nach sehr bedeutender Fleischkost fand ich ihn fast genau von der Zusammensetzung Fleisches, das Mikroskop zeigte nur unverdaute Fleischfasern, theils wohl erhalten 2-4 den verschiedensten Formen der Maceration und des Zerfalls. Wenige krystallingen vom Fettsauren waren eingemischt "cf. oben S. 222).

Den Salzgehalt des Menschenkothes fand ich sehr gleichbleiben: 2000 11 14 - 14.147, der trockenen Substanz schwankend. Er besteht der Hauptmass- 2000 Magnesia- und kalksalzen, wahrend die Kali- und Natronsalze zurucktreten.

to 199 Thetien Asche von Menschenkoth fund Pourun Chlorantrium 6.23, Ka (\*\*)
tron 3-9° Kain 26-46. Magnesia 19.55. Eisenovyd 2-50. Phosphorsoure 36,63. Setu 19
5-13. Kon cusa are 3-97.

o, Parias ng kones Verna tsa des Meaksheadathek — Die kondis af biglione de la crandecimia, des de indes destena in dec abnormen Limbbine un Wusser des D. 18 the count tieses to isserve entains screent off our fiere as besteben. does der foras read that Darm secure does not must enduced but our beforement senser flow smalliere lines. En nese 4 nes sonnen nen resinnin santan Plantigherbares. issen, in it to Sunden men Itoors and Santor of Liter Wasser idea and berwith a section. Many result, fame Barte aspection. Decrees off, in and Decree employees. they are treated out to harmedook separate a nesser Breathing on within Section 1. ha e no note seed, incomenment have never ter outline from the Durchases of e lea leur le les leures d'ables dum Beil dernaite dem de describbles les ma Carratha and an air in specific armine Builter in Smale of L. Land. Es 25% and the state of the contract of the companion of the contract Block of the first of organization of the state of the st merchanic and progress and merchanic control and James and American ME I THOUGHT WAS TAINED BAIT AND BAIL TO ALTHOUGH ASSESSMENT PROPERTY. necessive security serie series of control the ratio structure states and states and described to the Process has presented hundremounted builded unter Digital und Commitment eine einem einen Der Koth. 297

be an; diese Farbe tritt öfters in eiweiss- und schleimhaltigen Darmentleerungen auf. Verhrung der Schleimabsonderung im Dickdarm bringt sehr schleimhaltige Darmentleerungen vor. In einem solchen katarrhalischen Stuhl entdeckte Liebig: Alloxan (C<sub>4</sub> H<sub>2</sub> N<sub>2</sub> O<sub>4</sub>), Zersetzungsprodukt der Harnsäure, welches der eintrocknenden Masse von selbst eine efarbung ertheilte. Da Alloxan in Harnstoff überzugehen vermag, so ist dieser Fund einer schenstufe zwischen Harnsäure und Harnstoff im Organismus für die Theorie der Harnbildung von grosser Wichtigkeit. Bei Darmkatarrhen finden sich hier und da so massenabgestossene Cylinderepithelien, dass der flüssige Koth dadurch ein milchiges Ansehen It Chylorrhea); dasselbe kann durch massenhafte Beimengung von Eiter- und Schleimnerfolgen. Bei zerstörenden Processen im Darme finden sich natürlich Gewebsreste auch ohl, ebenso Zellen von krankhaften Neubildungen, Blutkörperchen, geronnener Faserstoff. Bei Darmkatarrhen, Ruhr etc. wimmelt die Darmentleerung von unzähligen niedersten aismen Leptothrixgebilden etc. [cf. Harn] und Infusorien; die ersteren finden sich auch in geringer Menge regelmässig vor). In alkalischen Stühlen bei Typhus, Ruhr finden oft sehr reichlich die "Sargdeckel« der phosphorsauren Ammoniak - Magnesia - Krystalle iarn."

Die Exkremente nach Calomelgebrauch enthalten unzersetzte, durch die Gmelin'sche nachweisbare Galle beinahe konstant; nach Eisengebrauch findet sich im Koth

Die Darmentleerungen bei Ruhr (Dysenterie) sind der Hauptmasse nach Transsudate, an Albumin, Kochsalz. Sie enthalten meist geringere oder grössere Mengen unveränderte Solche Stühle werden zweischichtig (hier und da dreischichtig), indem sich die festeren n. Blut, Eiter, Schleim, Epithelien, Krystalle, Speisereste, Körnchenhaufen, meist bräunfärbt, zu Boden senken, während eine trübe (oft nur von Fäulnissorganismen getrübte) flussigkeit oben steht. Dasselbe ist bei Typhus der Fall, wenn der Stuhl, wie meistens, ist. Letzterer ist sehr stinkend, da die Gallenproduktion bald leidet (cf. oben S. 292), sikalisch. Der Bodensatz besteht aus den angegebenen Substanzen, unter denen nur das Blut fehlt. Die Flüssigkeit enthält Albumin und reichlich Chloralkalien, aber meist fälle. Die Typhusstühle hehalten den Charakter der Faeces, der bei Ruhr mehr und verschwindet.

Die Choleraentleerungen aus dem Darm sind ebenfalls Transsudate mit massenhaft mischten Darmepithelien, die ihnen das charakteristische »reiswasserähnliche Aussehen« len. Sie enthalten wenig gelöstes Eiweiss, aber viel Kochsalz und meist keine Galle. Mit ersäure färben sie sich rosenroth wie die Typhusstühle.

Bei Icterus, durch Verhinderung des Gallenabslusses in den Darm, hat der Koth eine raue Farbe, riecht faulig und ist ungemein settreich; enthält keine Reste der Galle.

Die hellgelben, bier und da grünlichen Exkremente der Säuglinge enthalten viel inverdautes geronnenes Casein, unveränderte Galle. Von dem Meconium war oben die Rede. Bei dem Icterus der Neugeborenen, der in den ersten Lebenstagen 1. sind die dazu gehörigen Exkremente getrennt noch nicht näher untersucht.

Die Farbe des Koths ist normal bei gemischter Kost gelbbraun oder braun, nach zenuss gelb, nach Calomel grün, da das Schwefelquecksilber in der Masse vertheilt grün int; nach Eisenpräparaten grün oder schwarz; letzteres auch nach dem reichlichen Geren Schwarzbeeren (Heidelbeeren, Vaccinum myrtillus). Nach Indigogenuss sind sie Schwarzblaue Partikeln fand ich im Koth nach Gebrauch von Jodpräparaten: Jodstärke. rber und Safran färben den Koth lichtgelb, Blut roth, rothbraun etc. Bei den Grasfresuhrt die grüne Farbe des Koths vorzüglich von Chlorophyll her.

#### Die Salze des Koths.

Die uberwiegende Menge der anorganischen Bestandikelle des normalen Koths xo. . die oben mitgetheilte Analyse derselben lehren kann, Kalk, Magnesia und Phosphoraur. loslichen Salze werden aus dem Barmsast vollkommen resorbirt. Die unföslichen 1- 10hestandtheile der organisirten Stoffe sind mit diesen in inniger Verbindung. Fast alle Esubstanzen der Pflanzen und der Thiere liefern bei der Veraschung neben phosphorsardie unlöslichen Verbindungen des Kalks und der Magnesia mit Phosphorsäure, die aucus in Sauren löslich sind. Ihre innige Verbindung mit den organischen Substanzen geb 🗝 hervor, dass sich diese zum Theil in Wasser, zum Theil in alkalischen Flüssigkeiten :ohne ihre Phosphate auszuscheiden, ebenso wenig findet das statt bei der Lösung 6-14 im alkalischen Pankreas- oder Darmsaft. Durch die Verdauung werden diese Salze van organischen Stoffen getrennt, mit denen sie verbunden waren, das Resultat der Verset ist also die Bildung freier nicht mehr löslicher Salze, die sich nun z. B. als phosphres Ammoniak-Magnesia ausscheiden können. Soweit diese aufgenommen werden, treten 🕶 🦫 noch mit den verdauten Eiweissstoffen verbunden in die Sästemasse ein, so dass das E 🕫 zu ihrer Verdauung besondere Wichtigkeit erhält. Die meist saure Reaktion des Dich 4 inhalts begünstigt eine theilweise Aufnahme derselben ebenfalls, wie die Reaktion des 🖼 anfles.

Man hat darauf aufmerksam gemacht (Künne, Meissnen), dass die Darmverdauus: 1 Abtrennung der genannten phosphorsauren Salze von ihren organischen Stoffen eine Abhlichkeit mit der Fäulniss zeigt, die schon im lebenden Organismus (J. Ranke' z. l. u Impfung brandiger Wundbestandtheile bei Kaninchen eine Abspaltung und krystalling bacheidung der phosphorsauren Salze (phosphorsauren Ammoniakmagnesia) von der ust naten in den Geweben hervorbringt. Nach einer Bemerkung Meissnen's sollen die und Einweinssubstanzen auch zunächst in den Peptonen sehr ähnliche Modifikationen und werden. So kommt, wie die Lehre von der einfachen Gährung (cf. Magenverdauung die alte Lehre von der "Faulung" der Nährstoffe bei der Verdauung (cf. S. 273" wieder "Einaassen zur Geltung.

# Die Gase des Darms.

Im ganzen Verdauungscanale finden sich Gase vor. Es unterliegt \ 2 Zweifel, dass sie zum Theil aus der Luft stammen, die mit dem schaups Speichel in den Magen herabgeschluckt wird, und so z. Th. in den Darm = 4

Der verschluckte Sauerstoff wird dort zu chemischen Aktionen verte oder von den Blutkapillaren aufgesaugt, so dass in geringem Maasse eine Maathmung auch bei dem Menschen und den höheren Thieren vorkommt, wie grösserem Maassstabe bei manchen Thieren, z. B. bei dem Schlammer Cobitis fossilis, nachgewiesen ist. Für i Volumen aufgenommenen Schlammer inden sich im Magen 2 Volumen Kohlensäure. In den Gasen der Gedarme der Sauerstoff gänzlich oder er ist im Dünndarm höchstens in Spuren vichter Die Magengase Kohlensäure und Stickstoff mischen sich dem Darmante der zunachst in Folge von Buttersäuregährung noch Kohlensäure und Wasenstwa in gleichem Volumen, zumischt. In dem Dickdarm des Menschet was den drei genannten Gasen noch sogenanntes Gruben- oder Schwefelussen Bei Hunden soll der Kohlenwasserstoff CH4 und zuweilen Schwefelussen Bei Hunden soll der Kohlenwasserstoff, bei Pflanzenfressern der Schwefe stoff fehlen, bei diesen will man Kohlenoxyd ? nachgewiesen baben.

Schwelelwesserstoff tritt nur nach dem Genuss von Fleisch auf, so dass er aus der lersetzung der Afseminate im Darm zu stammen scheint. Es rührt, wie das Aufmeten des Wasserstoffes, so auch das des Kohlenwasserstoffes von den im Darm intretenden Gährungsvorgängen her. Diese Gase werden auch in der Athemluft efunden und entstammen dort wohl allein der changenannten Quelle, ohne dass an sie in directen Zusammenhang mit dem Respirationsprocess bringen dürfte.

PLANER fand die Darmgase je nach der Nahrung verschieden; bei Hülsenfrüchtennahng fand sich im Hundedarm sehr viel Wasserstoff, der bei Fleischnahrung fast ganz fehlte.

#### Dünndarmgase vom Hunde:

|                  | nach 4 tägiger / | nach 4tägiger         |  |
|------------------|------------------|-----------------------|--|
| Fleischfütterung |                  | Hülsenfruchtfütterung |  |
| CO <sub>2</sub>  | 28,62 Vol.0/0    | 47,34 Vol.%           |  |
| H                | Spuren           | 48,69 -               |  |
| N                | 62,44            | 3,97 -                |  |
| 0                |                  |                       |  |

Die Dickdarmgase vom Menschen, die Rucz mit einem besonderen Saugapparat aus dem as gesammelt hatte, zeigten folgende Zusammensetzung:

|                 | Nach ge-<br>gemischter Kost: | Nach<br>Milchdiät: | Nach åtägigem<br>Genuss von<br>Leguminosen: | Nach reiner<br>Fleischkost: |
|-----------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| CO <sub>2</sub> | 40,51                        | 9,06               | 21,05                                       | 8,45                        |
| N               | 17,50                        | 36,74              | 18,96                                       | 64,44                       |
| CH <sub>4</sub> | 19,77                        | 0                  | 55,94                                       | 26,45                       |
| H               | 22,22                        | 54,23              | 4,03                                        | 0,69                        |
| SH              | Spur                         | _                  | _                                           | Spur.                       |

Menschliche Faeces, der freiwilligenZersetzung an der Luft überlassen, fahren fort Mensäure, Wasserstoff, Sumpfgas und Spuren von Schwefelwasserstoff zu entwickeln.

Die Desinfektion der Darmentleerungen, hygieinische Bemerkungen. — Die im maismus entstehenden aus der Verbrennung stammenden Gewebsschlacken zeigen sich fast fraßstarke Gifte, die möglichst rasch aus dem Körper: durch Athmung und Harn entfernt wien müssen, um die Lebensvorgänge nicht zu beeinträchtigen oder zu vernichten.

Die Schlacken der Nahrungsstoffe und der Verdauungssäfte, welche auf dem Wege des mes den Körper verlassen, theilen im frischen Zustande diese verderblichen Eigenaften kaum. Selbst die Darmentleerungen Cholera - und Typhuskranker scheinen frisch De Gefahr hervorzurufen. Dagegen entwickeln sich in den sich zersetzenden Austrungen nicht nur der Kranken, sondern auch der Gesunden, wie in allen faulenden tanischen Substanzen stark wirkende, der Luft und dem Wasser sich mittheilende Gifte, khe zu Ansteckung Gesunder, die in solcher Luft und von solchem Wasser längere Zeit 🖦 führen können. Die Art des Gistes ist noch nicht mit Sicherheit ermittelt. Allem nach rmen vornehmlich zwei verschiedene Arten davon aufzutreten. Nennen wir sie in Erfarrlung näherer Kenntniss: Typhusgift und Choleragift. Das erstere Gift kann aus en faulenden organischen, besonders thierischen Materien sich bilden. Am häufigsten aber wine Entstehung aus sich zersetzenden, in den Boden gesickerten Exkrementen, wohin sie Aborten und besonders den in manchen Städten üblichen ungemauerten Versitzgruben iangen. Der berühmte Fall von Griesingen zeigt, dass wir es hier mit einer Wirkung zu un haben, die unter Umständen des Erdbodens nicht bedarf, um sich geltend zu machen. ntinem Gastmahle wurde bei 500 Personen durch verdorbenes Fleisch eine Vergiftung, aus r sich Typhus entwickelte, hervorgebracht. Am intensivsten aber scheint die Giftentwickeincaus faulenden Exkrementen Typhuskranker zu sein. Das Choleragift soll namentlich aus r Zersetzung der Cholera-Exkremente erzeugt werden.

Man glaubt meist, dass diese Krankheitsgifte organisirter Natur seien : Fermeste & -: sie bedürfen zu ihrer Entwickelung gewisser äusserer Umstände.

Was von dem einen Krankheitsgifte gilt, lässt sich auch auf das andere anwende: \*beschränken uns im Folgenden auf das, was Griesinger, von Pettenkofer und Wundere: :: das Choleragift mitgetheilt haben.

Jedes Gemenge von frischem Harn und Koth nimmt nach wenigen Tagen in frie Selbstentmischung eine alkalische Reaktion durch Bildung von kohlensaurem Ammerat das man in der Luft der Abtritte durch beseuchtetes Kurkumapapier, das sich braus weisen kann. Diarrhöische Darmentleerungen reagiren häusig schon im srischen base alkalisch (da sie Transsudate aus dem Blute sind cs. oben), und gerade bei den Choke leerungen ist dies die Regel. Die Thatsachen weisen nun darauf hin, dass der einges "Cholerakeim" überall um so üppiger gedeiht und wuchert, je ausgedehnter und erpete Einwirkung des alkalischen Inhalts der Abtrittgruben auf den Boden und die Luft das Verhindern des Eintrittes der alkalischen Reaktion, oder wo sie bereits eingeter ihre Neutralisation bis zum deutlichen Austreten einer sauren Reaktion die Entwist des Gistes verhindert (oder schwächen).

Man kann Dieses mit Schwefelsäure, Salpetersäure oder Salzsäure oder mit in Wasser löslichen, sauer reagirenden Metallsalzen erreichen, am billigsten mit Envitriol. Manganchlorür, schwefelsaures und Chlorzink leisten dasselbe. Ausser det Waslzen kann auch die als Destillationsprodukt der Kohle erhaltene rohe Karbolsauresaure Reaktion frischer Exkremente erhalten, zur Ansäuerung alkalischer kann sin dat nicht dienen. Die präservirende Kraft der Metallsalze kann durch einen äusserst genematz von Karbolsäure sehr erhöht werden. Als gasförmiges Desinfektionsmittel dient auch seinen Experimenten von der Wirkung des Eisenvitriols, Chlorwassers und Charles sowie des Kaliumpermangenat's keine grossen Leistungen sah, beobachtete, dass in sain, welche 4—4,5% Karbolsäure enthält, keine, auch nicht die niedersten Organismen Können.

25 Gramm Eisenvitriol reichen durchschnittlich für eine Person täglich hin. de fis mente sauer zu erhalten. 8—4 Gramm reiner Karbolsäure auf 40000 Wasser leisten besauren Exkrementen dasselbe. Zur Desinfection von Abtritten hat man zunbie der Grube die Exkremente mit einer genügenden Menge (40—20 Pfund) von in Wasser kommen gelöstem Eisenvitriol unter gutem Umrühren anzusäuern, mit Lakmuspaser prüfen! Nach einigen Tagen muss die Prüfung mehrfach wiederholt werden und der wieder alkalische Inhalt neuerdings mit Eisenvitriollösung unter Umrühren angeseum den. Eine entsprechende Menge roher Karbolsäure wird ebenfalls in die Grube gegeben Abtrittsitze werden mit Eisenvitriollösung und Karbolsäure gut gewaschen und die Schalmit den Lösungen möglichst allseitig bespült und gereinigt; hölzerne Schläuche lasseit vollkommene Desinfektion nicht zu. Eisenvitriol ungelöst in die Gruben gebracht deut nicht allseitig.

Severa hat angegeben die Kloakenflüssigkeiten mit einer Flüssigkeit - Serifache Masse-) zu desinficiren, welche 240 Theile Wasser, 400 Theile Kalk und varaht gen oder nach Hausmann 40 Theile Chlormagnesium und 6 Theile Theor enthalt. In It wirkt die Karbolsäure, der Kalk reisst durch einen voluminüsen Niederschlag, den er erst die Organismen der Flüssigkeit nieder, die in ihm bewegungslos werden. Das Chlormate bindet das Ammoniak. Hausmann untersuchte unter Vincanow's Leitung Berlimer Kloste wasser "Canalwasser". Er beschreibt dasselbe als eine trübe grünlich graue Flüssett is sehr ublem Geruch und einem dunklen Bodensatz von humificirten Planzengesten. — "
und zufälligen Verunreinigungen und sehr verschiedenartigen Infusorien, Algan, Plüssett näuspilm, Leptothrix, Schizomyceten in grosser Zahl. Nach der Desinfektion mit der angehen Masse war das Wasser klar, farblos, roch nach Theor und reagirte alkalisch pat

von niederen Organismen. An der Luft bildete es ein Häutchen von kohlensaurem Kalk, allmälig zu Boden sank und dabei die von der Luft zugeführten Pilze und Pilzkeime erzog, so dass Gährung und Pilzbildung 8—10 Tage verhindert wurden. Die Gegenwart Iheer verhütet die Bildung niederer Organismen länger als Kalk, tödtet aber, wie die olsaure, größere Infusorien erst nach einigen Tagen, die Pilze, Bakterien etc. bewegen dann noch. Das scheint zu beweisen, dass Karbolsäure allein nicht angewendet len soll.

Zur Reinigung beschmutzter Wäsche, Fussböden etc. dient am besten Zinkiol oder Chlorzink, die keine Fiecken hinterlassen. Dass die Desinsektion zu beginnen
wenn man sich volle Wirkung von ihr entsprechen will, ehe die Vergistung der Einwohunes Hauses oder einer Stadt schon stattgefunden, ist selbstverständlich. Die Reinigung
eschmutzten Kleidungsstücke etc., indem man sie in einem eisernen Doppelcylinder aufund erhitzt, dadurch, dass man in den äusseren Mantel des Cylinders Damps von etwa
Leinleitet (C. Esse), hat sich für Tödtung von Ungezieser in den Kleidungsstücken neumommener Kranker bewährt, bei Cholera muss es durch reichliche Schweselung untertwerden. Bei sporatischem Austreten (Einschleppen) asiatischer Cholera ist das Vernen der verunreinigten Gegenstände als das Sicherste anzurathen.

Der physiologisch gebildete Arzt muss an die schädlichen Wirkungen der Darmexkrebei seiner auf Gesundheitspflege gerichteten Thätigkeit nicht weniger denken, als an ville.

Van hat versucht die Salpetersäure als Maass zu benützen für die stattgefun-Verunreinigung des Wassers, z.B. Trinkwassers, Flusswassers durch organische stoffe. Verhältnissmässig rasch werden nämlich bei der grossen Vertheilung im Flussmedie organischen Theile durch Oxydation zerstört, der Stickstoff in Salpetersäure ummedell. Beimischungen von grösseren Mengen Salpetersäure deuten also meist darauf hin,
das betreffende Wasser unrein war und also noch immer verdächtig ist.

# Neuntes Capitel.

# Die Mechanik der Verdauung; Chylus und Lymph

1.

# Bewegung der Nahrungsstoffe im Nahrungsschlauch.

Allgemeine Uebersicht.

An die chemischen Veränderungen der Nahrungsstoffe durch die Verkschliessen sich eine Reihe mechanischer Vorgänge an, theils dazu bestimm, chemischen Aktionen zu ermöglichen und zu unterstützen, theils der Erkst des eigentlichen Zweckes aller Verdauung vorzustehen: die gelösten Nahrst stoffe aus dem Darmcanal in die Sästemasse des Organismus überzusühren.

Die Nahrung wird von dem Organismus ergriffen, in der Mundhöhle und Zähnen verkleinert und, überzogen und gemischt mit Speichel und Mundschi durch den eigens dazu vorhandenen Muskelapparat in den Magen hinabgesch Die Bewegungen des verdauenden Magens lassen abwechselungsweise ver dene Partien der aufgenommenen Nahrung an den Mündungen der Magensall sondernden Drüsen bingleiten und befördern so die Drüsenabsonderung directe Reizung und die innige gleichmässige Mischung mit diesem wirtig Sekrete. Wenn diese eingetreten ist, wenn die Zeit gegeben war für en verdauende Wirkungen, wenn aus der Nahrung der Speisebrei gen ist, öffnet sich der Muskelverschluss des Pförtners und in rhythmischen Sie wird der Speisebrei dem Zwolffingerdarm übergeben; aus dem er gemischt verdunnt mit den dort zufliessenden Säften des Pankreas und der Leber de wurmförmige Contractionen langsam den langen Windungsweg des Darmes ber gepresst wird. Auf der ganzen bisher genannten Strecke finden sich die L' nischen Bedingungen verwirklicht, um den in Flüssigkeiten verwandelten rungsstoffen den Durchtritt durch die Darmwand in die Blut- und Lymph-Chylusgestasse zu gestatten. Ein Schliessapparat regulirt am Ende des [117] den Austritt der unverdauten Stoffe und entlasst diese endlich willkurlich

# Mechanik der Mundverdauung.

Die Aufnahme der Nahrungsstoffe erfolgt durch das Oeffnen des ndes, wozu der Unterkiefer herabsinkt. Flüssigkeiten werden meist eingesaugt reingeschlürft. Beide letztgenannten Aufnahmsarten beruhen auf einer Luft-lünnung innerhalb der Mundhöhle, die entweder bei möglichst vollkommenem labschluss durch Erweiterung der Mundhöhle erzeugt wird, indem der ganze ichen eines sich senkt — Saugen der Säuglinge —, oder durch rasches siehen eines Luftstromes in ähnlicher Weise wie bei gewissen Gebläsen. Bei Saugen werden die möglichen Luftzugänge in der Nasen- und Rachenhöhle in die vorderen Gaumenbogen und die Zunge abgeschlossen. Die Mundspalte iesst sich durch festes Anlegen der Lippen um das die Flüssigkeit enthaltende iss, z. B. die Brustwarze, die Flaschenmündung etc. Beim gewöhnlichen ihn verschliessen wir die Mundspalte mit der Flüssigkeit selbst, und erweiden Brustraum bei vollkommenem Abschluss aller Zugänge zur Mundhöhle. In die dadurch entstehende Luftverdünnung in der Mundhöhle wird die Flüseit ebenso angesaugt wie bei mageren Personen die Wangen beim Trinken inken.

Die Verkleinerung der festen Speisen wird durch die Kiefer bewirkt, deren neihen in verschiedener Weise zusammengedrückt und schleifend aneinander egt werden können. Zwischen diese Schneide- und Quetschapparate werden Speisen durch die Muskulatur der Lippen, Wangen und Zunge hereingepresst, wen und wieder daraus entfernt, um nach inniger Mischung mit Speichel zum wen geformt zu werden.

Die Zunge ist von den erwähnten Organen zweifelsohne das wichtigste, da liber Bewegungsfähigkeit, ermöglicht durch ein wunderbar gewebtes Netz wie getheilter, quergestreifter Muskelfasern nicht nur diese vergleichsweise zire thierische Function, sondern auch die höchste der menschlichen Muskelnigkeiten beruht: die Sprache. Ein Theil der Muskelfasern verläuft ausdiesslich in der Zunge, in welcher das dunne. die Zunge in zwei seitliche tten spaltende Fasergewebe der Zungenscheidewand — Septum linguae satzpunkte für sie schafft; auch an die Schleimhaut der Zunge heften sich zahlche Muskelfasern mit mikroskopischen Sehnen an. Die grösste Menge der entspringt aber als anfänglich noch mit dem Messer leichter trennbare ukeln von Unterkiefer, Zungenbein und Schläfenbein, und nur an der Zungenke sind sie so innig mit einander verwebt, dass sie kaum mehr unterschieden In Allgemeinen zeigt die Zungenmuskulatur drei Verlaufsrich-Men: der Länge nach, quer und senkrecht. Den inneren Kern der Zungenuskelmasse bilden nach Kölliker vor Allen die beiden Kinnzungenmuskeln: enioglossi und der quere Zungenmuskel: Transversus linguae. Zu beiden Seiten s Septum linguae verläuft in fächerförmiger Ausbreitung der Genioglossus, die late des Organes von der Spitze bis zur Wurzel einnehmend. Seine Bündel fig. 75 stehen an ihrem Ursprung am Kinn und in der Mitte des Organes direct neinander an, spalten sich aber dann in viele senkrecht neben einander zur Paren Oberstäche der Zunge aufsteigende und dort endende Blätter, zwischen <sup>de sich</sup> die querlaufenden Fasern des Transversus ganz regelmässig einschieben und die überbleibenden Zwischenräume ausfüllen. Auch der Transverfallt, da er jederseits von dem Septum entspringt, in zwei getreunte



Languechnitt der Zunge des Menschen in natürlicher Grüsse, die Umrisse nach hüllt. Der Annold Ieon, org. sens.: g.h Geniohyoideus, h Zungenbein, g Genioglassus, g Glossbergigfottieus, h Transversus linguae, L.s. Longitudinalis superior, a Epiglostis, m Maxilla inferior, d Schneiderahn, o Orbicularis oris, L.m. Levator menti, i Glandulae labiales, f folliculi linguales, gl Glandulae linguales Zunge den Grum dectivus.

Bündel wender was nach sulvan den Seitent Zungenrücken Schleimhaut die übrigen F seriren sich eigentlichen Zungantlichen Zungentlichen Zungen

Die beide ten Muskeln w dem Hyo dem Stylo dem Longit inferior u rior gleichs hüllt. Der ahmt in seine an den Seiten Zunge den G nach. Auch

kelmasse spaltet sich an der Unterfläche des Zungenrandes in querstehter, die sich aufwärtssteigend zwischen diejenigen Blatter des Transwschieben, welche vom Genioglossus nicht eingenommen werden. Das eines Styloglossus verläuft am Zungenrande nach unten und einwärts zu haut der Zungenspitze; das zweite Bündel desselben Muskels schzwischen die anderen Zungenmuskeln durch und endet an der Schzwischen Genioglossus und Hyoglossus an der Unterfläche der Zunge was Längsbundel des Longitudinalis inferior. Zwischen den obersten Traffasern und der Schleimhaut findet sich noch eine Längsfaserschichte, ganze Länge und Breite der Zunge einnimmt und von Kölliken als Longsuperior bezeichnet wird. Derselbe Forscher fand in der Zungenspitze ständige senkrecht stehende Fasern.

Diese complicirte Verlaufsrichtung der Zungenmuskeln wird durch deckung, dass sich die einzelnen Muskelprimitivbündel an ihren Ende theilen, noch verwickelter gemacht. In der Zunge des Frosches sind aweigungen leicht aufzufinden (Fig. 76). Feinste Ausläufer der Prim verlaufen bier in den grossen Geschmackswärzchen bis zur Spitze (Watkey, Billauern).

Aus der Darstellung (nach Köttiker) ergibt sich: Die sen krechtstammen vom Genioglossus in der Mitte jeder Zungenhälfte, and von den Longitudinales und dem Hyoglossus, ander Zungenspite noch die selbständigen senkrechten Fasern des Perpendicularis bigenannten Fasern spalten sich alle in senkrecht stehende Blätter in de

nte sich die querlaufen den Fasern vom Transversus und Stylous einschieben. Meist unmittelbar unter der Schleimhaut liegen die

sfasern vom Longitudinalis superior, lerior und dem Styloglossus stammend. In em Sinne müssen auch die Ursprungsfasern des iglossus, ehe sie sich senkrecht umbiegen, hin-schnet werden.

be wir die Betheiligung der Zunge an den Schluckmgen näher betrachten, müssen wir die Formiderungen der Zunge und ihre möglichen mgen vorerst im Allgemeinen etwas zergliedern, bgesehen zu welchem Zwecke diese Bewegungen ob zum Kosten, Schmecken, Schlucken, Kauen, m etc. An anderen Stellen wird von den betrefspeciellen Bewegungen des Organes gehandelt müssen. Da die Zunge mit dem Unterkiefer und ngenbeine durch ihre Muskeln verbunden ist, so e passiv allen Bewegungen dieser Knochen folgen. rch die Zusammenziehung der senkrechten wird die Zunge breit und glatt; die Conder Querfasern wird bei erschlafften Längslie Zunge verlängern, bei gleichzeitiger Thätigr Längs- und Querfasern wird aus der in fester, rundlicher, dicker Zapfen; Verkürrd erzeugt durch die contrahirten Gesammtlasern.



Ein verästeltes Primitivbündel von 0,018" aus der Zunge des Frosches, 350mal vergr.

t mannigfaltige Anordnung der Zungenmuskeln, ihre Sonderung in einzelne dividuen, von denen im Allgemeinen ein gleicher Zweck erreicht werden die aber je eine gesonderte Contraction zulassen, macht es anschaulich, laltig wechselnd die Formgestaltung und Bewegung der Zunge sein könne. mal angenommener Gestalt kann die Zungenspitze nach allen Richtungen Mundhöhle bewegt werden, wozu nur eine einseitige Contraction ihrer n Längsfasern erforderlich ist. Durch alleinige Zusammenziehung der en senkrechten Fasern wird der Zungenrücken zum Löffel ausgehöhlt; der rücken wird gewölbt durch die Contraction der untersten Querfaserschichus den Ansatzverhältnissen wird leicht verständlich, dass die ganze Zunge den Hyoglossus nach hinten und unten, durch den Styloglossus und Glosinus nach oben gezogen werden kann. Durch die hintersten Fasern des lossus kann sie etwas nach vorne gezogen werden, wie aus der Abbildung serverlaufes direct hervorgeht.

ie Muskelfasern erhalten ihre Bewegungsantriebe vom N. Hypoglossus, sen normaler Erregbarkeit und Erziehung die Fähigkeit zu den mannigfallewegungen basirt, wie sie vor Allem bei dem Sprechen von der Zunge gewerden.

ei dem Kauen der Speisen werden von der Zunge und der übrigen Mundmuskulalur, vorzüglich dem Buccinator, verhältnissmässig einfache e verlangt, indem sie den Mundhöhleninhalt nur in der Mundhöhle umber zu bewegen, mit Speichel zu mischen — einspeicheln — und zwischen die Zih zu bringen haben. Beim Kauen sind vor Allem die Kiefer thätig. Durch Anpress des Unterkiefers senkrecht gegen den Oberkiefer können festere Stoffe zwischen messerförmigen Schneidezähnreihen und den spitzen Eckzähnen formit zerschnitten und zersprengt werden, zerquetscht und zermalmt werden sie zwischen den flachen, höckrigen Kronen der zusammengedrückten oder an einzu schleifenden Backenzähne.

Zur Entwickelungsgeschichte. — Die Mundhöhle ist nicht von Anfang ander bindung mit der Darmhöhle, sie entsteht als eine buchtförmige Einstülpung de E . blattes, die erst später in den Darmcanal durchbricht. Dieser Vorgang ist darum 🖼 🕊 größerer Bedeutung, weil er lehrt, dass eine Kinstülpung des Hornblattes auch bei der let der Mundhöhle mit dem Geschmacksorgan eine Hauptrolle spielt, wie bei der Bildsu drei hüheren Sinnesorgane (cf. diese). Remak beobachtete am Hühnerembryo am driutag die »Mundbucht« zuerst als eine Grube im Bereiche des ersten Kiemenbogens usz des vordersten das Vorderhirn umschliessenden Schädelendes, die durch selbstandisc 🛚 🗷 rung des Hornblattes und durch Vortreten der Ober- und Unterkieferfortsätze de 🕾 Kiemenbogens sich erweitert, und sich nach aussen durch eine quere Mundspalte 🤌 Nach hinten verschliesst sie eine dünne Scheidewand einerseits vom Hornblatt, ander a vom Darmdrüsenblatt bekleidet, die mittlere Lage wird von der Darmfaserschicht des 🖼 darms gebildet. Schon am vierten Brüttag entsteht in dieser Scheidewand ein s aRachenspalte«, welche Mundbucht und Vorderdarm verbindet, bald verschwinden de الم der Scheidewand gänzlich und die beiden Höhlungen communiciren durch eine weit nung. Zur Bildung der Mundschleimhaut vereinigt sich mit dem Hornblatt bald er flüchliche Lage des mittleren Keimblatts (Kölliken). Die erste Anlage der Zunge bei dem Menschen in der sechsten Woche. Sie erscheint als kleiner Wulst in der 🕮 der inneren Fläche des ersten Kiemenbogens und zwar aus einem nach innen val gelegenen Bildungsmaterial, das später vorzüglich zum Genioglossus wird. Der Zunz wächst in die Länge und Breite und nimmt bald die Gestalt der Zunge an; schon is 🛋 Monat entwickeln sich die Zungenpapillen, und zwar zuerst die Circumvallatae und (REICHERT, KÖLLIKER). KOLLHANN entdeckte bei einem menschlichen Embryo vom Est fünsten Woche eine bilaterale Anlage der Zunge in Form zweier Wülste zweit Unterkieferfortsätzen. Daraus erklären sich die Beispiele angeborener Zungenspalung dus Austreten gespultener Zungen bei Eidechsen und Schlangen. Vor Ende des 🖼 Monats wuchern die Oberkieferfortsätze des ersten Kiemenbogens in horizontaler 😂 nach innen als Gaumen platten, die zuerst eine Spalte, "Gaumenspalte», zwische lassen, sich bald aber zu dem harten Gaumen vereinigen von der achten Woche an neunten Woche ist der harte Gaumen vollkommen geschlossen, der weiche noch gest In der zweiten Hälfte des dritten Monats ist das Velum gebildet. Wolfsrachen scharten, Lippenspalten sind als Stehenbleiben auf embryonalen Bildunc-ierklaren. Durch die Ausbildung des Gaumens trennt sich die anfänglich einfache erf live Mundhohle in einen respiratorischen Abschnitt und die eigentliche Mundhabe.

Bur vergleichenden Anatomie. — Bei den Amphibien und Fischen bleibt die die wurden der Mundhohles. Bei den Reptilien beginnt der Scheidungsprocess der Mundhohle auf Entwickelung des Gaumens in zwei Etagen, von denen die eine durch Aushildung der Verheidewand noch weiter in zwei seitliche Hohlen, Nasenhöhlen getrennt werden im den Schlangen und Eidechsen schreitet dieser Scheidungsprocess weniger weit vor 100 Schildkroten und Krokoditen. Bei den Saugethieren ist die Trennung am volfkieden so dass nur noch im Pharynx Mund und Nasenhohle communiciren. Die Mundhoh 100 Saugethieren noch weiter durch den muskulosen Apparat des Gaumensegels abgegrent mediane Verlangerung. Und 11. tindet sich nur bei Menschen und Affen. Die Zungehbeit den Fischen meist nur einen durch den Schleimhautuberzug des Zungenbeites 2010.

Die Zähne. 307

then Wulst; oft ist sie mit Zähnen besetzt. Bei den Amphibien tritt eine selbständigere ummuskulatur auf, die Zunge erscheint als ein dickes oft vorstreckbares Gebilde. Bei den Mira (Eidechsen und Schlangen) wird die an der Spitze gespaltene, vorstreckbare Zunge lener Scheide umgeben. Das Epithel der Zunge ist hier meist verhornt und bildet an der ra Fläche Schuppen und Höcker. Bei Schildkröten und Krokodilen ist die Zunge breit flach. Unter den Vögeln bildet bei den Papageien die Zunge ein massives, fleischiges in, bei anderen ist das vordere Ende meist mit verhornten Epithelschichten bedeckt, bei Spechten mit seitlichen Widerhaken, bei den Tucanen mit seinen Borsten besetzt. Bei Saugethieren ist je nach der Nahrung die Zunge mannigfach entwickelt, sie ist muskuvorstreckbar. Die Zunge kann bei der Nahrungsaufnahme sehr verschiedene Verrichen übernehmen. Bei Echidna ist die Zunge lang und schmal, bei Myrmecophaga wurmig, bei Nagern und Wiederkäuern ist der hintere Abschnitt beträchtlich höher als der ere. Unter den Papillen sind die Papillae circumvallatae die konstantesten, die stets den 20 der Zungenbasis einnehmen, bei Halmaturus findet sich nur eine, bei Edentaten zwei DEALER).

#### Die Zähne.

Man unterscheidet an jedem Zahne drei verschiedene Theile', die frei über Zahnsleisch hervorragende Krone, den vom Zahnsleisch bedeckten Hals

die in den Kiefer (Alveole) eingekeilte Wurzel. Im n findet sich eine Höhlung, welche in den Wurzelm ausmundet. Diese Höhlung in der festen Zahne wird durch nerven- und gefässreiches Gewebe, die <sup>3a</sup>, erfüllt; durch feine Canälchen, welche den Zahn wiehen und in die Zahnhöhle münden, geschieht Uhnernährung. Der Zahn wird von dreierlei verdenen Geweben zusammengesetzt. Die Wurzel wird icement überzogen, der den Bau der Knochensub-1 zeigt. Die Krone überkleidet der Schmelz, das re Zahugewebe, welches an unverletzten Zähnen 10 nirgends offen zu Tage tritt, wird als Zahnoder Elfenbein bezeichnet (Fig. 77).

Die das Zahnbein durchziehenden feinen Canälchen 105-0,0007" breit), laufen parallel neben einander enkrecht auf die Begrenzungsfläche der Zahnhöhle, us sie auf einem Querschnitt fast überall eine radienge Anordnung zeigen. Die Zahncanälchen i eine besondere Wand. Die einzelnen Canälchen n und verbinden sich, ohne im Allgemeinen ihre Instriction of the state of the e zwischen den Canälchen ist homogen. Im Allgeen lässt sich das Zahnbein als modificirte Knochen- ches im unteren Theile vom Ceanz betrachten (Fig. 78). Die Pulpa dentis, lahnkeim, besteht aus einer Art von Bindegewebe



Fig. 77.

der Zahnhöhle in der Axe, umgeben von dem Zahnbeine, welment, im oberen vom Schmelz bedeckt wird.

runden oder ovalen kernhaltigen Zellen. Die Zwischensubstanz ist 2. Das eintretende arterielle Stämmchen spaltet sich mehrfach, um erst im krime in Kapillaren zu zerfallen. Die Aussensläche des Zahnkeimes besetzen

cylindrische Zellen mit länglichem Kerne, welche feine, weiche Fortsätze ist Zahncanälchen aussenden, welche letztere ganz ausfüllen, Dent in zellen Fig.:





Zahncanälchen der Wurzel, 350mal vergr.

d Innere Oberfläche des Zahnbeines mit spärlichen Röhren. b Theilungen derselben, c Endigungen mit Schlingen, d körnige Schicht, bestehend aus kleinen Zahnbeinkugeln an der Grenze des Zahnbeines, c Knochenbühlen, eine mit Zahncanälchen sich verbindend. Vom Menschen.

Fig. 79.



Elfenbeinzellen nach Leur. Bei a und b einfache fajer's Zahnröhrehen sich gestaltende Ausläufer; c, d geib ' spindelförmige Zelle; f eine getheilte

Der Cement beginnt an der Grenz Schmelzschicht mit dünner Lage ute reicht an der Wurzel seine grösste Dicke finden sich in ihm ästigverzweigte kno zellen, welche sich theils unter einander. mit einzelnen Zahncanälchen verbinden. Schmelz oder Email besteht aus dicht an einander gefügten meist sechsed Fasern oder Säulen, den Schmelzpris oder Schmelzsäulen, 0,0045-"X breit, welche die Dicke des Schmelze recht durchsetzen. Auf Querschliffen die durchschnittenen Fasern ein zwiff schachbrettartiges Felderwerk aus viersechseckigen Felderchen dar. Der SH wird noch von einem sehr harten hon eine Häutchen überzogen und geschützt. Schmelzoberhäutchen (Köumm lungen für Ernährungsflüssigkeiten bisch

Die Zähne. 309

imels nur unregelmässige Spalten, in welche sich einzelne Zahnröhrchen einraken scheinen.

ln chemischer Beziehung ist das Zahnbein der Knochensubstanze verwandt. Zahnbein und Gement enthalten dieselben Mineralbestandle wie die Knochen, eingelagert in eine organische leimgebende Grundmasse. Scheide der Zahnröhrchen löst sich weit schwerer als die übrige Zahnsubstanz. Zahngewebe ist etwas wasserärmer als das Knochengewebe. Der Zahnmelz ist das an anorganischen Stoffen reichste Gewebe des thierischen und schlichen Körpers. Die organische Grundsubstanz liefert keinen Leim (Hoppe), lem gibt die Reaktionen des Horngewebes. Die organische Substanz des nelzoberhäutchens schliesst sich durch großes Widerstandsvermögen gegen ren und Alkalien an das elastische Gewebe an (Kölliker). Im Schmelz sind m 40/0 Fluorcalium, weit mehr als in den Knochen. Der Wassergehalt Zahnbeines beträgt bis zu 100/0. In Beziehung auf das chemische Verhalten tim Allgemeinen auf das bei den Knochen zu Sagende verwiesen werden, siehe nur eine quantitative Analyse (von Bibra) eines Backenzahnes eines achsenen. Er war in 100 Theilen trocken zusammengesetzt

|                                      | Schmelz: | Zabnbein: |
|--------------------------------------|----------|-----------|
| anorganische Substanz                | 96,44    | 71,99     |
| organische Substanz                  | . 8,59   | 28,04     |
| organische Grundlage                 | 8,59     | 27,64     |
| Fett                                 |          | 0,40      |
| phosphorsaurer Kalk und Fluorcalcium | 89,62    | 66,72     |
| kohlensaurer Kalk                    | 4,87     | 8,36      |
| kohlensaure Bittererde               | 4,84     | 1,08      |
| lösliche Salze                       | 0,88     | 0,83      |

h der Zahnpulpa scheint sich Mucin zu finden, da sich ihr Gewebe durch issure nicht aufhellen lässt (Frey).

De Lymphgefässe der Zahnpulpe sind noch nicht dargestellt.

Die Nerven sind sehr entwickelt. In jede Wurzelöffnung dringt ein dickerer ig der Nervi dentales und ausserdem noch mehrere feinste Reiserchen (bis ii, die im dickeren Theile der Pulpe ein reichliches Netz bilden, in dem man repröhrentheilungen findet. Nach Robin sollen die feinsten Fasern frei endigen. 25 will von den Fasern der Dentinzellen die grosse Empfindlichkeit des abeins ableiten.

Sur Entwickelungageschichte der Zähne. — Im Anfang des dritten Monats der Ponalentwickelung des Menschen entsteht (Arnold, Goodsir, Kölliker, Kolliker, Kolliker, Linder- und Unterkiefer eine Furche, die "Zahnfurche". In dieser entwickeln sich zumin jedem Kiefer 40 freie Papillen, aus denen sich die Milchzähne bilden: Zahn- illen Kölliker). Durch Verwachsung der umgrenzenden Wallpartien werden sie in Esackchen eingeschlossen, die Anfangs nach oben offen sind. Während des Verwachsens in jedes der 20 Säckchen noch ein Nebensäckchen oder "Reservesäckchen" zur Bildung der benden Zähne. Zuerst liegen diese Reservesäckchen über den Säckchen der Milchzähne, im dach rücken sie an deren hintere Seite. Das Elfenbein des Zahns entsteht aus desilication des oberen Theils der Zahnpapille. Der Schmelz ist eine verkalkte "Austälunge der Epithelialzellen des Zahnsäckchens (die das sogenannte "Schmelzorgan" darlen; das Gement wird von dem Zahnsäckchen, das die Stelle von Periost vertritt, als Ekanchensubstanz auf die Wurzel des Zahns abgelagert.

Bei Säugethieren ist der Process der Zahnentwickelung ganz analog. Ueber der Wickelung der Zähne bei Amphibien und Reptilien wurden unter Kölliken's Leitung von Sirena Untersuchungen angestellt. Die Zähne der Saurier und des Frosches entwickelin in einem Zahnsäckehen in der für den Menschen und die Säugethiere beschriebene Webei Siredon und Triton beobachtete er die Entwickelung der Zähne frei in der Schielle welche die Kiefer deckt. Man beobachtet zunächst eine Anzahl grosser, papillen welche die Kiefer deckt. Man beobachtet zunächst eine Anzahl grosser, papillen welche der Zellen, welche ganz oberflächlich in der den Kiefer bedeckenden Stratihre Lage haben, nur an der oberen Seite mit einer Schichte rundlicher Epithelialzellen sind. Etwas später zeigt sich dort eine durchsichtige Lage von der Form einer kleinste welche die erste Anlage des Zahnbeins darstellt; später erscheinen auch im Umkres was soweit sie das Zahnbein berührt, kleine fadenförmige Verlängerungen, die ersten Schieben mit den Zahncanälchen. Das wachsende Zahnbein gelangt endlich an die Respahliefernden Zellen, und indem das angrenzende Bindegewebe verknöchert, wird der mit dem Zahne zu einer Masse verbunden. Letzterer wächst noch in die Länge und bricht das ihn deckende Epithel.

Zur ärztlichen Untersuchung. — Zahndurchbruch und Zahnwech---Ordnung, in welcher die Zähne hervorbrechen, ist in gerichtlicher Beziehung für die anzeit Bestimmung des Alters wichtig. Doch ist die Ordnung keine absolut gleichbleibende Zahndurchbruch erfolgt in der Regel gruppenweise zu zweien. Mit dem siebenten ist monat treten die inneren Schneidezähne des Unterkiefers hervor, worauf die entspress Zähne des Oberkiefers nach kurzer Zwischenfrist folgen. Einen Monat später folgen 🕊 seren Schneidezähne. Im Anfang des zweiten Lebensjahres folgt der erste Backenzah: Mitte desselben Jahres der Eckzahn, zu Ende desselben der zweite Backenzahn Durchbruch des zweiten Backenzahnes jederseits und oben und unten ist die Zahl im 3 zähne (20) komplet. Der Zahn wechsel beginnt im siebenten Jahre. Die Arterien & 1 zähne obliteriren, die Nerven derselben schwinden, die Alveolen erweitern sich werden die Milchzähne gelockert und fallen endlich aus. Der erste bleibende Zahn e. sich hildende erste Mahlzahn, worauf der eigentliche Wechsel der Milchzahne erfes innere und dann der äussere Schneidezahn weehseln zu Ende des siebenten oder Lebensjahres, hierauf der erste und zweite Backenzahn im achten und neunten. zuletz 🚧 zahn im zehnten oder elsten Jahre. Im zwölsten Jahr erscheint der zweite Mahlzha Weisheitszahn, dessen Krone erst im zehnten Jahr zu verknöchern beginnt, kommi 1988 dem sechzehnten bis vierundzwanzigsten Jahr zum Vorschein. Die bleibenden Zahre durch den Gebrauch abgenutzt. Im siebzigsten Lebensjahre haben alle Schneidezalie Kanten eingebüsst, die halbe Krone ist abgeschliffen, das Zahnsleisch liegt hier frei Eck- und Backenzähnen sind die Höcker geebnet und der Schmelz erhält sich nur rei den Vertiefungen der Höcker. Das Ausfallen der Zähne im Alter ist Folge mangelhalter ist rung wie bei den Milchzähnen. Nach dem Ausfallen der Zähne im Alter condensit se Zahnfleisch, so dass es wenigstens an der Stelle der Mahlzähne zum Zerquetschen festens rungsmittel fähig wird. Es sind Fälle beobachtet, wo im höchsten Alter neue Zähne zun 🙉 bruch kamen, theils schon in der Jugend vorgebildete, theils vielleicht neu entstandere to

Zur vergleichenden Anatomie. — Die Papillen der Schleimhaut der Vehöhle können zu Zähnen umgebildet werden, und zwar nach Levoig auf zwie Weise: 4) durch Verhornung ihres Epithels. Von dieser Art sind die Hornzalte Petromyzon und die des Ornithorhynchus u. a. 2) durch Verkalkung der Binde Won den Fischzähnen hatte man zuerst erkannt, dass sie mit Zahnsubstanz uber Papillen des Zahnsleisches, Gaumens, der Zunge etc. seien. Ossisicirt nur das freie Fast Papille kappenartig, so bleibt der Zahn beweglich, greist die Umkalkung tieser, etwa ist Basis der Papille und zum Bindegewebsstratum der Schleimhaut selber, so ersetzen Zähne, indem die verknöcherte Mucosa mit dem darunter liegenden Knochen vers bar ummittelbare Auswüchse des Knochens Bei den Fischen erhebt sich überalt die weber der Mundhöhle zu sehr starken, leicht ossisieirenden Papillen; hier tragen nicht nur Jahr.

br- und Unterkiefer, sondern auch Gaumenknochen, Pflugschaar, Keilbeinkörper etc. Zähne. r Jahne der Fische und Amphibien und Reptilien bestehen nur aus verknöchertem Bindesebe, nur aus Elfenbein und Zahnbein. Bei vielen Fischen ist der ganze Zahn solid, ohne upa Schmelz und Cement mangeln den Zähnen der niederen Wirbelthiere: diese den Substanzen kommen zum Zahn nur, wenn sich dieser in einem Zahnsäckehen bildet oben), was bei einigen Sauriern und den Säugethieren geschieht. Doch fehlt auch bei miaten und den Stosszähnen der Elefanten der Schmelz. Bei einigen Thieren ist das Zahngefässhaltig (im Stosszahn des Elefanten, beim Faulthier, in den Schneidezähnen einiger er. Die starke Papillarentwickelung der Schleimhaut der Mund- und Rachenhöhle bei den hen erstreckt sich bei einigen Fischen auch auf die Schlundschleimhaut, deren Papillen h zahnartig verknöchern können (Levdig). Complicationen im Bau der Zähne werdurch Faltung der Zahnsubstanz bedingt, die auf die Gestaltung der Papille zurückgewerden muss. Sie treten bereits bei Fischen auf und sind bei fossilen Amphibien (Lanthodonten) in grosser Ausbildung zu treffen. Aehnliche Verhältnisse bieten sich bei pthieren in den sogenannten schmelzfaltigen Zähnen. - Das wechselnde Verhältder Zahnpapille zum Zahn wurde schon angedeutet. Die Pulpa ist entweder ein blei-🛊s Organ, so dass der Zahn eine Höhle (Zahnhöhle) besitzt, wie z. B. an den Zähnen der lodile und den meisten Säugethieren, oder der Zahn wird ganz solid, z. B. bei vielen Sau- Die Zahnhöhle gestaltet sich nach Vollendung des Wachsthums der Zähne bei den Säuin der Regel zu einem engen Canal. Die Schneidezähne (vielfältig auch die Backenzähne) Nager besitzen offenbleibende Zahnhöhlen; dadurch wird ein Fortwachsen des Zahns erlicht, wie es bei den Schneidezähnen dieser Ordnung die Regel ist (GEGENBAUR).

# Die Bewegung des Kiefers und Schluckakt.

Die Kieferbewegung geschieht durch eine durch beide-Kiefergelenke geshorizontale Axe; das Anpressen wird durch den Masseter, Temporalis und spideus internus, das Oeffnen der Kiefer durch die Wirkung des vorderen webes des Digastricus, Mylohyoideus und Geniohyoideus, unterstützt durch die breite des Unterkiefers, besorgt. Für die Zermalmung müssen die Zahnreihen in vorne und hinten so wie seitlich unter gleichzeitig erfolgendem Zusammensen an einander verschoben werden. Da nur der Unterkiefer frei beweglich so beruht das Zermalmen natürlich nur auf seiner Bewegung, welche durch Wirkung des Pterigoideus externus jeder Seite erzeugt wird. Diese Bewegsfähigkeit wird dem Kiefergelenke durch seinen aus der beschreibenden stomie bekannten eigenthümlichen Bau ertheilt. Die Kaumuskeln werden vom peminus, vor Allem vom Nervus crotaphyticobuccinatorius des Ramus maxilainferior, versorgt.

Nach dem Kauen und Einspeicheln folgt die Bildung des Bissens, indem iden Seiten her die durch den Speichel in einen formbaren Brei verwandelten de auf den Zungenrücken geschoben werden. Dieser höhlt sich löffelförmig innd presst sich an den harten Gaumen an, wodurch dem Bissen seine elliptische Gestalt ertheilt wird.

Schluckakt. Indem dieses Andrücken der Zunge von der Spitze gegen die briel fortschreitet, wird der Bissen immer weiter nach hinten geschoben bis ber den vorderen Gaumenbogen. Dieses Andrücken wird nur an der Zungenike von der eigentlichen Zungenmuskulatur, in der Mitte durch Abflachen des mehöhlenbodens in Folge der Zusammenziehung des Mylohyoideus, an der bissel durch den Styloglossus besorgt. Ist einmal der Bissen hinter den vorderen

Gaumenbogen, so legen sich diese durch den Musc. palatoglossus an die Zugund schliessen so die Mundhöhle von der Rachenhöhle, in der sich nun der befindet, vollkommen ab (Dzond). Gleichzeitig werden die inneren Nassaltigen durch das Anlegen des Gaumensegels an die hintere Rachenwand geschwas theils aktiv durch die Levatores palati mollis, theils passiv durch den bedes Bissens erfolgt. Dadurch dass der Kehldeckel aktiv über den Kehlkopfedurch seine Muskeln — Thyreo- und Aryepiglottici — herübergelegt wird, nuch letzterer abgeschlossen (Czerman). Fehlt der Kehldeckel, so kann auch durch Contraction der Stimmritze ein Kehlkopfverschluss hervorgerufen (Fig. 80).

Fig. 80.



Vertikaler Durchschnitt der Mund- und Rachenhöhle. A Septam narium, b durchsägter Liebe.

Lunge, d Gaumensogel, s Uvula, f die Mündung der Tuba Eustachii, g Weg aus dem uniom Theile des Schlundkopfes zu dem oberen Theile und den Choanen, A Epiglettie, K Kehlingt.

L Schlundkopf, o-s Hirmserven.

Dit alle sonstigen Oeffnungen geschlossen sind, bleibt dem Bissen nursider Weg in den Schlundkopf, der ihm mit einer gleichzeitigen, von aussen ihhren Hebung des Kehlkopfes entgegenkommt. Aus dem Schlundkopf über ihn eine Zusammenziehung des Schlundschnürers an die Speiserühre, welche überhalb und um den Bissen zusammenzieht, so dass durch die Contraction Bissen von oben nach unten fortgeschoben wird. Sobald der Bissen forges ist, erweitern sich die vorher contrahirten Partien der Speiserühre wieder, w

die direct über dem Bissen liegenden sich zusammenziehen, so dass die fraction wie die Bewegungen eines Wurm's, »wurmförmig« von oben nach in der Speiseröhre verläuft. Ganz analoge Bewegungserscheinungen finden auch am Magen und Darm und werden als peristaltische bezeichnet. e Bewegungen sind ganz regelmässig, auf die Zusammenziehung eines höher genen Stückes folgt die eines tiefer gelegenen. Ist der Modus der Bewegung bei krankhaften Verhältnissen hier und da umgekehrt, so bezeichnet man sie eine antiperistaltische.

Zur vergleichenden Physiologie und Anatomie. - Die Kauwerkzeuge der re stehen in genauester Beziehung zu ihrer Nahrung. Bei den fleischfressenden, namentden reissenden Thieren sind die Hundszähne stärker entwickelt und die Nahrung wird hen diesen Zähnen und den Klauen zerrissen. Bei den Wiederkäuern sind die Backen-, bei den Nagern die Schneidezähne besonders entwickelt. Bei den Carnivoren beschränrh die Bewegungen des Kiefers fast allein auf ein Heben und Senken. Bei dem Wiederkäuer tie seitlichen Bewegungen sehr ausgedehnt, bei den Nagern die Vor- und Rückwärtsgungen. Damit steht die Gestalt der Gelenkhöhlen und Gelenkköpfe in vollkommenem sog. Bei den Carnivoren stehen sie quer, und die Gelenkköpfe liegen genau in der engen, ich tiefen Gelenkhöhle; bei den Wiederkäuern sind sie ziemlich rundlich und mithin beweglich; bei den Nagern haben sie eine Richtung von vorn nach hinten, und es können lie Gelenkköpfe in dieser Richtung leicht auf der Gelenkfläche verschieben. Die Tempoand Masseteres sind bei den Carnivoren, die Pterygoidei bei den Wiederkäuern besonders entwickelt, was mit den hauptsächlichsten Bewegungen der Kiefer im Zusammenhang Die starkentwickelten Jochbogen und die grossen Schläfengruben der Carnivoren bieten aliche Anhestungsstächen für Temporalis und Masseter, während bei den Wiederkäuern messus pterygoidei, von denen die Mm. pterygoidei entspringen, eine ungewöhnliche ckelung zeigen. Der Mensch nimmt in all diesen Verhältnissen eine mittlere Stellung DINDERS).

Die Kauorgane der Arthropoden bewegen sich nicht in vertikaler, sondern in staller Richtung gegen einander, sie sind nichts Anderes als bald zum Kauen, bald zum ga ungebildete vorderste Gliedmassen paare. Diese Umwandlung der Gliedmassen fandtheile ist bei den Crustaceen am deutlichsten, und es gibt sich die allmälige Umthung der Füsse in Kieferfüsse und diese in Kiefer z.B. schon beim Flusskrebs, noch mehrumulus moluccanus dem Molukkenkrebs, sogleich zu erkennen, so dass hier kein Zweifel die morphologische Bedeutung dieser Theile aufkommen kann. Bei den übrigen Arthrohehrt dasselbe die Entwickelungsgeschichte.

#### Nervöse Einflüsse auf Kauen und Schlucken.

Das Kauen und der Schluckakt sind, soweit sie von dem Willen eingeleitet Men, Beispiele für die in der speciellen Nervenphysiologie näher zu besprenden coordinirten Bewegungen. Wir sind uns nur eines einzigen Bensantriebes bewusst, der den ganzen vergleichsweise complicirten Muskel-Khanismus des Kauens und Schluckens in Thätigkeit setzt. Schröder van der la fand das Centrum der coordinirten Kaubewegungscentren in der dulla oblongata, wohin die Mehrzahl derartiger Bewegungscentren (der unren Bewegungscentren im Gegensatz zu den oberen im Gehirn) verlegt mien muss. Dort sitzt der die Kaumuskeln direct und regelmässig beeinseende nervöse Apparat, der vom Gehirn aus durch einen einzigen Willensstess ehenso in Thätigkeit versetzt wird, wie das einfache Abschieben einer

Hemmungsvorrichtung ein ruhendes oder aufgezogenes Uhrwerk zu eine mannigfaltigen Spiel veranlasst.

Bei dem Schluckakte sind grösstentheils quergestreifte Muskelfasern betheiligt. Sie haben ihr automatisches Centrum ebenfalls in der Medulla oblogge und zwar in den Oliven (Schr. v. d. Kolk).

Ausser den uns bekannten Nerven für die Lippen, die Kieferbewersen und die Zunge, agirt für den Rachen der Plexus pharyngeus, zu welchem pharyngeus, Vagus, Accessorius und Sympathicus zusammentreten. Der beminus setzt den Tensor palati mollis und den Mylohyoideus in Thätigkeit

Nur bis zu einem gewissen Grade ist der Schluckakt der Willkur unter sen, wir sehen ihn mit aller Nothwendigkeit, unwillkurlich eintreten. irgendwie der Kehldeckel oder die hintere Fläche des Gaumensegels berührt Auch dann wenn wir scheinbar mit Willen schlucken. lässt sich doch immer erregender Reiz nachweisen, ohne den das Schlucken nicht möglich wurde. Es muss eine Berührung jener Schleimhautpartien stattfinden, z. B. de etwas Speichel, wenn der Schluckakt soll eingeleitet werden können. Es ist zu erproben, dass das »leer Schlucken« nur so lange gelingt, als Speichel Verschlucken vorhanden ist. Ebensowenig gelingt es bei nicht geschloss Munde. Es sind sonach die Schluckbewegungen zu den reflectorisch Bewegungen zu rechnen, da sie wie alle in dieselbe Klasse zu rechne Muskelbewegungen nur auf einen nachweisbaren sensiblen Reiz eintretee Wille hat vor Allem die Aufgabe, diese reflectorischen Bewegungen red zu hemmen, rechtzeitig die Bedingungen zu ihrem Eintritt zusammenwä lassen. Es sind sensible Fasern des Trigeminus, deren Erregung rese den Schlingreflex hervorrufen (Schr. v. d. Kolk). Schon die reichliche Beims von Speichel macht den Bissen schlüpfrig, noch mehr zum Hinabgleitet 🎒 Speiseröhre macht ihn der Schleim geschickt, mit dem er sich bei seiner beigleiten an den Mandeln und der dortigen an Schleimdrüsen reichen ich Die Bewegung der Speiseröhrenmuskulatur erfolgt durch der V überzieht. (S. 317).

# Die Magenbewegungen.

Im Magen verweilen die verschluckten Speisen und müssen allseite der Schleimhaut in innige Berührung gebracht werden, um die verdau-Wirkungen des Magensaftes zu erfahren. Der Mageninhalt wird im Magen den Verschluss der beiden Mündungen zurückgehalten, welcher bei dem ist artig gebauten Pylorus aktiv auf Reiz der Magenschleimhaut durch die stührenden Stoffe erfolgt und so fest ist, dass auch am frisch ausgeschne Magen hier keine Stoffe, selbst nicht Flüssigkeiten auslaufen. Die Cardus ausser durch ihre stark entwickelte Ringmuskulatur auch noch durch em sive Magenbewegung geschlossen. Je mehr sich der Magen anfüllt, destatten, welche bei dem leeren Magen nach abwärts gewendet ist, nach verzittur, welche bei dem leeren Magen nach abwärts gewendet ist, nach verzitass die kleine Curvatur, die sonst oben steht, nach hinten gewendet wird Drehung erfolgt um eine durch den Pylorus und die Cardia gehende Ausgehende erfährt die Cardia eine Knickung, welche für das Wiederaustreten

ageninhaltes nach oben hinderlich sein muss. Doch ist der Cardiaverschluss omer weniger fest als der des Pylorus.

Die Muskularis des Magens und der Därme. — Am Magen ist die aus organischen ihr fasern bestehende Muskelhaut nicht überall gleich dick. Während sie sich am lorus  $\frac{3}{4}$ —1" zeigt, ist sie am Magengrunde ganz dünn  $(\frac{1}{4}$ —1/3"). Sie besteht aus drei aber rollständigen Schichten. Nach Köllinen liegen zu äusserst Längsfasern, die theils als strahlung eines Theils der Längsfasern des Oesophagus zu betrachten sind, von dem aus sich an der kleinen Curvatur bis zum Pylorus erstrecken, während die anderen an der deren und hinteren Magenwand und an der oberen Seite des Fundus frei ausgaspannt auf das denum übergehen. Von der rechten Magenhälfte, von wo sie straff ausgespannt auf das denum übergehen. Von der rechten Seite der Cardia an finden sich Ringfasern, bis Pylorus, wo sie am stärksten entwickelt den Sphincter pylori bilden. Zu innerst idie Schichte der schiefen Fasern, die den Fundus schleifenformig umfassen und an Vorder- und Hinterfläche des Magens schief gegen die grosse Curvatur sich wenden, wo m Theil mit elastischen Sehnen an der Aussenseite der Schleimhaut sich ansetzen, theils anter einander verbinden (Fig. 84).

An dem Darmcanal finden sich nur igs- und Querfasern. Die erstern n sich nur am vom Gekröse freigelaso Rande deutlicher, während die letz-1 eine vollkommene Schicht bilden, die nicht in die Kerkring'schen Falten hinill. Am Dickdarm sind die Längsfawesentlich auf die drei 4-8" breiten elbänder, Ligamenta coli beschränkt. mCoecum beginnen und am S-romanum mei Längsbündel zusammenfliessen, be die Längsfaserschicht des Rectum n Die Mastdarm-Muskulaturist det und noch dicker, zu äusserst liegen ber im Gegensatz zu anderen Darmbestärkeren Längsfasern aussen, lingfasern innen. Das letztere etwas tre Ende der Ringfasern ist der Sphincani internus, mit dem dann der restreifte Sphincter externus Levator an i sich verbinden.



Magen des Menschen, verkleinert. a Oesophagus mit den Längsfasern. tr Querfasern (zweite Lage) grösstentheils abpräparirt. tr' Querfasern am Fundus, o Fibrae obliquae, p Pylorus, d Duodenum.

Von den Bewegungen des Magens, welche zur Mischung der Speisen in ihm bein sollen, ist wenig zu sehen. Ein frisch blossgelegter Magen eines in der Verdauung getodteten Thieres zeigt sich öfters ziemlich gleichmässig fest um seinen Inhalt angepresst. sieht man noch gewöhnlicher peristaltische Bewegungen (cf. unten), von denen man nach im Beobachtungen anzunehmen pflegt, dass sie die im Magen enthaltenen Stoffe vom Grunde lagens an der grossen Curvatur desselben hip und von da an der kleinen Curvatur zurückgen. Sicher drückt stets die allgemeine peristaltische Contraction der Magenmuskulatur iden Pylorus an, dessen fester Verschluss anfänglich den Durchtritt vollkommen verwehrt. Ich bald schon treten in kleinen Mengen flüssige Stoffe durch, und nach einiger Zeit erpausenweise eine unverkennbare Ermüdung der Klappenmuskulatur, welche auch den wechen und festen Stoffen den Durchtritt gestattet.

Der Verschluss an der Cardia ist von Anfang an nicht so fest, wie der am Pylorus. werer Menge in den Magen hinabgeschluckte Gase, z. B. nach dem Genuss von kohlen-haltigen Getränken, können hier als an dem höchstgelegenen Orte wieder entweichen, was

mor wan die alles eine Mitwirtung der perioditeichen, den Inhalt pressenden Bruezzadie Mage-wurde vorder erforgen kran. Wenigstens geschieht des Entweichen der Gesetzefe mill, de finde elbere geringe Virmigkeitstweigen mit aus dem Magen in den Gestlemerkomm werden die Anna durch ihre soure Beschiffenheit zu jenem brunnenden Geldie hywarerhen Veranisaming gehen konnen, welches meist das »Aufst oswe n.« begleict

In Nemegousen des Magens wewie der Verschluss des Pförtners sind rechait PRILE CLUFTER IN Aurela den Neiz der in den Magen gelangten Stoffe erzeugt. Damit steine ///www.new.nhwng, daws siz um so starker auftreten je intensiver die reizende Crsache exst Plussiykeiten reizen die sensiblen Magennerven für gewöhnlich nur in geringem 🕬 🕏 dies sien such der von den Gefühlsnerven auf die Bewegungsneren reflectirte Bewegung whose nur yering let and wrings Maskelcontractionen hervorraft. Of schon nach webs ten vertennen verschluckte Flüssigkeiten den Magen durch den Pförtner. Festweich finia Moffe rufen kräftigere Contractionen der Magen- und Klappenmuskulatur heres milien wie lunig nuch hier das Incinandergreifen der verschiedenen Thätigkeiten desffrganna alch zeigt. Die featen Stoffe bedürfen zu ihrer Verdauung ein längeres Veranz Magan und alna gastalgarte Absonderung von Magensaft. Der sensible Reiz, den se st Mildelinbaut durch mechanische Reizung ausüben, ruft nicht nur die geforderte staten minderung herver, wir sehen je auf experimentelles Reiben an der Schleimhaut den Ver massauluft hervortreten; derselbe sensible Reiz reflectirt sich aber nicht nur auf der tionamoryon, aoudorn auch auf die Bewegungsnerven des Magens; starke Contractions: million wind die Folge, welche die Magenöffnung langdauernd fest geschlossen halten. mich die zwelle Forderung für die Magenverdauung erfüllt wird und die festen Stoffe 🕬 Munden lang im Magen verwellen können.

illa Narvanmaahanisman dar Maganbewegungen. Aus den Bechat meht herver, dass der Magen seine nervösen Bewegungscentraloggane, auf deren 🔄 mitne georgineten Hewegungen erfolgen, in sich selbst besitzt, denn auch am ausgesch Magen achen wir sie noch in regelmässiger Weise außreten. Ausser den eigenen al gologonou contintou Bewegingsorganen, als welche die von Mrissara, Aternacia 🕬 achteten auhltreichen Gaung Lien in der Bindegewebsschicht des Magens angesprocher ducton, erhalt der Magen auch noch Zweige von Vagus und Splanchnicus. Durch 🕶 thadiachtungen hat sich, wie es scheint sicher, herausgestellt, dass der Magen zu Benest tion. Var un termilassi werden konne, um leichtesten dann, wenn die im Mocen seits- 🕬 movement contralorgage in Eustande erhohter Erreg barkeit sich befinden. Dezeit der Fall, wenn der Magen schon einige Zeit im Zustande der Verdausse bezirden 🕶 mindge dann auf Naguererrung entweder eine einbiebe peristaltische Contraction oder : managanahang, wak da sawakar grassawa Curratur nur kleinen Curratur <del>keribar L</del>a29. P Homester bescheichterfem von Buren, Phierauser und Sennus Ern ber geschieben Diestraf and andreamy to mesone reduction that arterior is a configurate to some and the The oben augestabilite Berbuchtung ist auch darum von Bedeuing franciscous wird in the decade of the first between the franciscous and an area of the this transmittenance generor out personer dramilings becomes era re androceru simentalied odenminimi rek esik, isi kregaren 46 iii desertant anticipal i example part de la exercica de una secono de mande e ein Arenteine under under Landenberg unter der Schalle unter der Schalle unter der Schalle und der Schalle u manag von der Angensedienindung der mussen die Gamenemeilen ets 🗷 🗁 😘 wiceren, de un same duradgesdeinten Gemisch-abrokkubschen ba will do the National of a decarring measurement. The size from determination is No objects that rangely be remigrating unter-eight. In desc. we set t Resigning inscringers, or least that in Sainte in the Jewiserances. Builton al, mes reconnecte and executed the brance content in reconnect the in you can compared the property of the second of the second second second condition wereness, and our previous we are different timents. Therefore

wicht erfolgen können. Zu den Momenten, welche die Erregbarkeit der Magenganglien erten, gehört auch, wie bei allen Nerven, eine bestimmte Temperatur. Der leere ausgeschnits Magen kommt in Bewegung, wenn man ihn bis 25°C. erwärmt (Galiburges).

Nach den Versuchen von Goltz über die Bewegung der Speiseröhre und des gens bei Fröschen zieht sich nach Zerstörung des Gehirns und Rückenmarks die Speisereder Frösche lebhaft zusammen und auch der Magen zeigt lebhafte Bewegungen. Durchwidung beider Vagus ruft bei Fröschen die gleichen Erscheinungen hervor; der Krampf Speiseröhre und des Magens kann auch reflectorisch durch Vermittelung der Medulla obsta durch starke chemische oder andere Hautreize oder Reizung der Baucheingeweide hererulen werden. Goutz erklärt die ersteren Versuche, wie wir oben, dadurch, dass er nach wrung der den Magen und die Speiseröhre normal mitbeeinflussenden nervösen Centralne, oder nach Durchtrennung der Verbindungsbahnen zu denselben die Ganglienapparate betreffenden Kingeweide in erhöhte Erregbarkeit versetzt werden, welche dann bemerkbare Reize schon mit Contractionen der Muskulatur antworten. Uebermässig aReizung der betreffenden Stellen der Nervencentralorgane, wirkt durch vorübergehende dwernde Lähmung derselben in dem gleichen Sinne. Bei Säugethieren sah man bisher is seltenen Fällen auf Vagusdurchschneidung Krampf der Speiseröhre (Schiff), meist ist ch des Oesophegusende gelähmt und wird, da es keine Bewegungen zum Weiterschaffen mucht, von den aufgenommenen Speisen angefüllt und ausgedehnt. Goltz Versuche en Licht auf die Beeinflussung des Magens und der Speiseröhre durch Gemüthsbewegung Ehmerzen am Menschen (Erbrechen, Gefühl der Zusammenschnürung etc.).

Zur vergleichenden Anatomie. - Der Darmcanal der Wirbelthiere zerfällt im meinen in den Anfangsdarm: mit Schlund und Magen, den Mitteldarm oder Dünnland den Enddarm oder Dickdarm mit Coecum und Rectum. Bei Amphioxus, den somen und dem Proteus verläuft das Darmrohr wenigstens äusserlich ziemlich gleichg; die Unterschiede treten fast nur in der Schleimhaut der verschiedenen Abschnitte herbei den Fischen geht meist die weite, längsgefaltete Speiseröhre ohne deutliche Grenze in hen über, der gewöhnlich einen nach hinten gerichteten Blindsack besitzt. Bei den Ammindet sich meist ein deutlicher Magen, der sich bei einigen quer zu stellen beginnt. the Reptilien verläuft bei Schlangen und Eidechsen der wenig differenzirte Magen gerade, Mikröten und Krokodilen finden sich dagegen höhere Zustände, bei Schildkröten zeigt 🚌 grosse und kleine Curvatur; der sackartige Magen der Krokodile erinnert durch ♥ Scheiben auf der Muskelfläche an den Vogelmagen. Bei den Vögeln, die noch meist thon oben besprochene Erweiterung der Speiseröhre, den Kropf, besitzen, zerfällt der <sup>3</sup> in zwei Abschnitte, in den sogenannten Vormagen oder Drüsenmagen (Proventriculus), ih eine drüsenreiche Erweiterung der Cardia erscheint, und in den Muskelmagen. kn pflanzenfressenden Vögeln bilden die Muskelwände des Magens zwei starke musku-Schalen von glatten Fasern, die mit Hülfe der oben besprochenen festerwerdenden, die ninnenfläche mit einer schwieligen Schichte bedeckenden Drüsensekrete, zur Zermalider aufgenommenen Nahrung beitragen können. Der Dickdarm ist kurz und eng, an m Anlang stehen zwei Blinddärme. Mastdarm und Ausführungsgänge der Harn- und blechtsorgane öffnen sich in eine gemeinsame Kloake.

Bei den meisten Säugethieren ist der Magen einfach, besonders bei den fleischfressenden. bei den auf Pflanzennahrung angewiesenen Einhufern ist der Magen einfach, die Portio aca zeigt aber noch das Epithel der Speiseröhre. Bei dem Hamster, der Wasserratte ist der Magen schon in zwei'deutlich geschiedene Hälften. Bei dem Riesen-Känguruh wicheidet man drei, bei den Faulthieren vier Abtheilungen. Auch einige Affen haben minngesetzten Magen. Bei den Cetaceen kommt ein zusammengesetzter Magen sewohl in sleischfressenden als den pflanzenfressenden vor. Am bekanntesten sind die zusamweitzten Magen der Wiederkäuer (Fig. 82). Hier finden sich vier Magen, nur der releicht durch seine Schleimhaut und Magenabsonderung dem Magen der meisten übrigen Pthiere: Labmagen (Abomasus). Die drei ersten Abtheilungen sind noch mit dem Epithel

der Speiseröhre bekleidet und stehen somit auf analoger Stufe wie die Portio cardien of Binhufer. Alle drei dienen zur vorläufigen Erweichung der vegetabilischen Nahrus; zu



Magen einer Antilope. A Von vorne gesehen. B Von hinten geöffnet. os Speiseröhre. I Rumen. II Netzmagen. III Blättermagen. IV Labmagen. p Pylorus. s Schlundrinne.

Einwirkung des Speichels. (Pansen, Rumen) ist die erste, grose 1 theilung; seine innere Oberfläche zeine sich durch viele platte Warzen aus. is a zeigen sich die Nahrungsmittel noch van verändert. Die zweite kleinere Abat ist die Haube (Netzmagen, Reticuta # zellenförmigen, gezähnelten Faltes 🕶 🗣 neren Haut; sie steht mit der erste ten abtheilung in einem weiten Zusamme Im dritten Magenabschnitt, dem Blatt magen (Omasus, Psaiter, Buch , build Schleimhaut eine grosse Anzahl bober L falten, die wie die Blätter eines Boch einander sich erheben. Aus den be ersten Magen gelangt das erweicht ist wieder in den Mund zurück, erst wa es wiedergekaut und sein zertkene gelangt es an den beiden ersten Maget bei sogleich in den dritten und viertes dem die Rinne, durch welche de s

Magen mit der Speiseröhre zusammenhängen, sich schliesst, bleibt für den Bissen Weg in die beiden letzten Magen (J. Müllen).

Der Mitteldarm wird bei den Wirbelthieren von dem Anfangsdarm meist durch förmige Pylorus-Klappe des Magens abgegrenzt. In Beziehung auf Länge des Darmes die grössten Unterschiede, indem die Fleischfresser einen kurzen, aus wenig Winder stehenden, die Pflanzenfresser einen sehr langen Darm besitzen. Dass es sich bei der le rung der Magenabschuitte, wie bei der Verlängerung des Darms bei den Pflanzenfres eine bedeutendere Arbeit der Verdauungsorgane zur Bewältigung der vegetabilischen M handelt, geht aus der merkwürdigen Umwandlung hervor, welche die Larven der ungesch ten Amphibien zeigen. Diese Larven leben von Pflanzennahrung; ihr Darm ist eine ist spiralige Windungen gelagerte Schlinge. Das ausgebildete Thier lebt von animaler Net in den letzten Larvenstadien stellt sich eine Reduction des Darms ein, der sich auf Schlingen verkürzt. Die pflanzenfressenden Säugethiere leben umgekehrt nach der 🖼 von animalischer Nahrung, von Milch. Der erste Magen der Wiederkäuer ist klein. sie von Milch leben, und wächst erst mit der wachsenden Arbeit, die ihm zußallt bei 🕬 rungswechsel. Derselbe Unterschied zwischen pflanzen- und fleischfressenden Thieren bass in Beziehung auf den Darm auch bei den Vogeln. Bei den Fischen ist der Darm meist kur: hier treten zuweilen compensatorische Vorrichtungen ein durch zahlreiche Schleim! sprunge; bei den Rochen und Haifischen z. B. ist die innere Wand des Mitteldarms dun 1 spiralige Falte ausgezeichnet, die ihn in zahlreichen Umgangen durchsetzt: Spiralt 🤫 Der Unterschied zwischen Mittel- und Enddarm (dunnem und dickem Gedarm 🖂 🧺 Fleischfressern viel weniger ausgepragt als bei den Pflanzenfressern. Der Grimmdart i den meisten Pflanzenfressern sehr weit und lang. Der Blinddarm ist bei Fleischfresen äusserst klein, bei Einhusern, Wiederkäuern und den meisten Nagern ungemein lan-Pferd ±1-2, beim Biber ± Fuss. Bei Dasyurus unter den Beutelthieren findet sich dageer: \*1 Blinddarm noch ein Unterschied zwischen Dunn- und Dickdarm.

Von den Darmeinrichtungen der Wirbellosen war schon oben S. 267 die Rebisei nur noch einmal hingewiesen auf die Zahngerusste im Magen der Krebse und architassetten Orthopteren. Bei eingen fleischfressenden Insecten kommt ein zusammer-

tter Magen vor. Im Allgemeinen besteht der Darmcanal der Insecten mit der Speise
, dem Saugmagen (nur bei Hymenopteren, Schmetterlingen, Zweiflüglern), dann dem
lelmagen im Innern mit Zähnen oder Hornleisten besetzt (bei den fleischfressenden Käfern
den meisten Orthopteren) und dann dem Darm, der nach der Drüseninsertion noch in
Abschnitte zerfällt (J. Müller).

# Die Dünndarmbewegungen.

Oeffnet man ohne weitere Vorsichtsmassregeln einem eben getödteten Säugee den Unterleib, so sieht man nach kurzer Zeit die vorher ziemlich ruhigen ie in lebhafte Bewegungen gerathen. Diese Bewegungen beginnen als Conionen an einer Darmstelle; die Zusammenschnürung schreitet über die Schlingen indem sie den Darminhalt, Gase, manchmal mit hörbarem Geräusche, vor sich üben, indem sich stets die höher gelegenen Stellen wieder erweitern. Die rung wird so lebhaft, dass sich eine Schlinge über oder unter der andern und herschiebt, stets wieder durch Berührung die anliegenden Schlingen zu i lebhafter Bewegung anreizend, so dass der Darm den Anblick vieler durch der kriechender dicker Würmer darbietet. Die deutsche Bezeichnung mförmige ist somit für die peristaltischen Bewegungen gut gewählt (S. 313). Innerhalb der nicht geöffneten Leibeshöhle sind die peristaltischen Darmgungen nicht so lebhaft, ebenso wenn man den Bauch unter 38°C. warmer Rochsalzlösung öffnet (Sanders Ezn und van Braam Houckgeest). Caliburces dass die Darmbewegungen etwas unter der normalen Körpertemperatur am sten eintreten. Man sieht unter Umständen bei mageren Individuen die bewegungen auch durch die dünnen Bauchdecken hindurch sehr deutlich. men beruht ohne Zweifel das Fortrücken des Inhaltes im Darme.

Abgesehen von der Art der peristaltischen Contractionen selbst, welche, da woben nach unten fortschreiten, ein Ausweichen des gepressten Inhaltes oben schon für sich allein erschweren, hindern dieses auch noch die klapmig gestellten Kerkring'schen Falten der Schleimhaut, die überdies noch als lächenvermehrung der Darmschleimhaut analog den Zotten und Lieberkühn'Drüsen anzusehen sind. Ist einmal der Inhalt bis in den Dickdarm vortt, so verhütet die Bauhin'sche Klappe am Coecum den Rücktritt. Im larm selbst scheinen für gewöhnlich die peristaltischen Bewegungen sehr g zu sein. Dort verweilt der Darminhalt offenbar eine verhältnissmässig Zeit, welche hinreicht, um ihn vor Allem durch den fortgehenden Wasserst in Koth umzuwandeln.

Zweifellos erfolgen die Darmbewegungen normal auf reflectorischem Wege, in die Muskeln von der durch den reizenden Inhalt und durch den vom Inhalt elbten Druck erfolgenden sensiblen Darmschleimhauterregung aus in Thätigversetzt werden. Da auch der ausgeschnittene Darm sich noch peristaltisch egen kann, da auch nach Zerstörung des Rückenmarks und Gehirns bei Frön die Verdauung noch ihren regelmässigen Gang geht, so ist es bewiesen, die nächsten nervösen Centralorgane, welche diesen Vorgängen vorstehen, in dem Darme selbst gelegen sind (die Ganglien). Doch scheint der jus, wie die Speiseröhre und den Magen, so auch den ganzen Darm in Be-

wegung setzen zu können. E. Wesen hat diese Wirkung des Vagus im progestreiften Darm von Tinca (S. 266) nachgewiesen, für Säugethlere hat se verdings v. Braam Hougkgrest sicher gestellt.

Priourn hat nachgewiesen, dass die Darmbewegungen noch ander some Einstüsse von aussen her und zwar vom Splanchnicus aus erze Er fand, dass auf Reizung des Splanchnicus und des Brusttheils des Erst marks die peristaltischen Bewegungen der Gedärme auf hören. Der som nicus ist ein Hommungsnerv für die Darmbewegung. Wir werden dass diesen überraschende Verhalten, dass auf Nervenreiz eine vorhanden wegung vernichtet wird, in den organischen Vorgängen nicht einzig en (cf. Vagus).

Kine antiporistaltische Bewegung des Darmes kommt normal beim lebenden nicht zur Reobschtung. Lokale künstliche Reizung (mechanische oder electrische, erzezel behenden Thiere nur lokale Contractionen. Partielle Einschnürungen werden oft eine durch Rewegungen der longitudinalen Muskelfaserschichte: Pendelbewegung der De (der Autoren), die von den eigentlichen wurmförmigen, den Rollbewegungen der De zu unterscheiden sind. Rübingen zeigte, dass der Splanchnicus neben sympathister errebrumpfinale Fasern erhält. Golon und Rectum erhalten motorische und senste von dem die Art. mesent. inf. umspinnenden Plexus, aus dem unteren Theil des Rutze

Die Benbachtung Priodra's über die hemmende Wirkung der Splanchnichkonnten S. Maykrund v. Basch, Braam Houckgerst wie fast alle Experimentatoren, die der togenstand arbeiteten, bestätigen. Erstere erklären den Erfolg bedingt von einer Einwicksteitung auf die Gesasserven, nur wenn durch die Reizung Gefässe des Darmes zu werden und dadurch die Zusuhr des reizend wirkenden venösen Blutes abgeschnitts die hemmende Wirkung ein. Sie wollen eine analoge hemmende Wirk ung auf haben, so dass im Gang befindliche spontane Darmbewegungen in auffallender Weisenham, auf Kompression der Aorta, auf Aussetzen der Bespiration und auf Valle blach, Hunguskers sah nach der Durchtrennung (Lähmung) bei der Splanchnich in Butt überfüllt und damit ihre Fahigkeit zu Bewegungen gesteigert. Bei Aname die Bewegungen sistert. Er erklarte die hemmende Wirkung der Splanchnich damit Reisung den Darm anamisch macht, analog wie S. Mayen und v. Basen ich unter bewegungen des Splanchnich aus guncht er sich für eine nich directere nerviese Gegenwirkung des Splanchnich bewegungsbesteren des Darms aus.

The Seasibilitat des Splanchneus ergibt die Schwerzhaftigkeit aller Operation in Cours find dass die Arterien der Kingeweide Magen. Mitz. Leber. Pankern finde emptimistisch werden durch die sie umspinnenden Serven. Die übriges in kompen und nacmpänische

#### De chemische Ursache der Parmieurgungen.

En Lobe and no innocer demande des Lucianneckemmens der Bewegungen der für inn wied damit der Micholbewingungen überhatte werden die oben auf S. 316 Micholbewingungen überhatte werden die oben auf S. 316 Micholbewingungen beseichen des stimm dess gewege einemsche Micholbewing Amspechen Bewegnien und diem Gewegnienschel Geberhatenschel Amspechen wie der einem der betratte der Bewegnienschel Geberhatenschel Amspechen wie der directen Behatten der Bewegnieren Leist des Behatten Behatten bei dem Behatten bei

blutgefässe (durch Reizung des Gefässcentrums), in der Folge füllen sich deun die Darmfässe mit venösem Blute an (bei eintretender Lähmung des Gefässcentrums) und nun men die Darmbewegungen.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass im normalen Organismus analoge Gründe wirksam n. Wer erinnerte sich hier nicht an das Faktum, dass während der Verdauung, während we peristaltischen Bewegungen vorzüglich gefordert werden, das venöse Darmblut in gertem Maasse venöse Eigenschaften erhält, mehr Kohlensäure im Gesammtblute vora ist, wie schon die gesteigerte Ausscheidung dieses Stoffes durch die Athmung beweist? Ind der Anwendung der Bauchpresse verschliessen wir die Athemspalte längere Zeit. Ist daraus derselbe Antrieb auf die peristaltischen Bewegungen resultiren, den eine iche Verschliessung der Trachea bewirkt. Es wirkt also die Bauchpresse in zweierlei befördernd auf die Darmentleerungen ein. Wahrscheinlich ist die Anregung der ewegung das wichtigere von beiden Momenten. Dass es sich bei der Entstehung der ewegungen um Anhäufung reizender Stoffe im Gewebe handelt, geht aus O. Nasse's Beungen hervor, welcher die Darmbewegungen beschwichtigen konnte, indem er die miskeln durch Durchspritzen von 0,6 procentiger Kochsalzlösung durch ihre Blutgefässe ich

uch S. MAYER und v. Basch finden, dass durch die Anwesenheit von venösem Blut im in erregendes Moment für die irritablen Gebilde desselben gesetzt wird, ohne dass sie ge aufwerfen, ob der Grund des Reizes in dem Sauerstoffmangel oder der Kohlensäure issen Blutes liegt. Wichtig sind ihre oben erwähnten Beobachtungen, dass die nervösen kungen von Vagus und Splanchnicus zur Anregung von Darmbewegungen erst eintreun die reizbaren Gebilde des Darms durch die Einwirkung von venösem Blute erregrworden sind, was in analoger Weise die oben mitgetheilte Beobachtung Bischoff's für een ergab. Die hemmende Wirkung des Splanchnicus auf die Darmbewegung (Pflügen) sie von Kinflüssen der Rückenmarks- und Splanchnicusreizung auf die Gefässmuskues Darms ableiten. Diese Annahme, die uns vielleicht einen ersten Einblick in alle isen Hemmungsvorgänge gewährt, lässt aber nicht nur ihre Deutung zu, dass das But immer neu zugeführt werden müsste, um als neuer Reiz zu wirken. Wenn auf hurus- oder Rückenmarksreizung die Arterien des Darms ihr Lumen verengern oder thesen, so häufen sich im Darmgewebe die »reizenden Zersetzungsprodukte« in gestei-Masse an, da sie durch den Blutstrom nicht mehr entfernt werden. In geringer Quanten wir diese reizend, in grösserer aber Bewegung hemmend, ermüdend wire Hemmung könnte sonach auch in » Ermüdung « begründet sein.

Nicotin im Tabak ist ein sehr starkes Erregungsmittel für die Darmbewegungen fordert dadurch die Darmentleerung. Im Kaffee sind die empyreumatischen Oele, as Kaffein, ebenfalls in diesem Sinne wirksam (O. NASSE).

ur Entwickelungsgeschichte des Darms. — Die hintere Darmöffnung wird hgebildet, dass das gemeinsame Darm- und Allantols-Ende: die Kloake in eine in ihsten bis siebenten Woche von aussen her einsinkende Grube durchbricht. Die geme Kloake wird in der Folge durch das Hervorwachsen einer Scheidewand zwischen und Allantois: das Perinaeum in eine besondere Oeffnung für den Darm und für die Allantois sieh bildenden Organe getrennt. Der Darmcanal bildet zuerst eine gerade in ganzen Verlauf ungefähr gleichweite Röhre längs der Wirbelsäule. In der vierten entfernt sich der mit den Nabelblasengang communicirende Theil des Darms von der säule, wodurch er eine knieförmige Knickung erfährt, in deren aus der Nabelöffnung ragende Spitze der bald obliterirende Ductus omphalo-mesaraicus sich einsenkt. Das berhalb der Darmnabelöffnung wird Dünndarm, das unterhalb gelegene Stück fast ganz rm. Die Grenze zwischen beiden wird bald durch eine kleine Ausstülpung: den Blindangedeutet. Der Darm reisst sich von dem Bauchnabel los, dessen obliterirender Gangsfadenförmiger Anhang des unteren Ileumtheils noch im dritten Monat sichtbar ist. ald drehen sich die beiden Darmschenkel und bilden eine Schlinge, der bisher untere

Darmabschnitt wird dadurch der obere (Dickdarm), der früher obere Darmabschnitt durch Verlängerung des Rohrs und gleichzeitige Verlängerung des Mesenteriums die ledermschlingen. In der Lebergegend entsteht der Magen als bauchige Erweiterung verspäter durch Drehung die Querlage einnimmt, wodurch seinen beiden Curvaturen weiterungs ihre Stellung angewiesen wird.

### Das Rectum.

In grösseren Pausen, meist nur ein bis zwei Mal in 24 Stunden finde. Entle er ung des Dick darminhaltes, des Kothes, statt. Sie erfolgte die peristaltischen Contractionen der sehr entwickelten Muskulatur des Mames, unterstützt durch die Wirkungen der Bauchmuskulatur, die sogrammes, unterstützt durch die kräftige Einathmung hält man dabei das Zweit herabgepresst und verkürzt gleichzeitig alle Bauchmuskeln, wodurch ein meiner Druck auf den Bauchinhalt ausgeübt wird, welcher diesen, soweit er beweglich ist, zu der bestehenden Oeffnung hinaus zu pressen strebt. Aus dem Harnlassen und bei dem Geburtsmechanismus sehen wir dieses Ausbungsmoment verwerthet.

Die den Koth austreibenden Kräfte haben den Widerstand der für gewägeschlossenen Sphincteren des Mastdarmes zu überwinden. Durch der traction des Levator ani wird das Ende des Mastdarmes über den festen befindlichen Inhalt gleichsam hinaufgestülpt, hinaufgezogen, gleichzeitig dert sie das Herauspressen des Mastdarmes aus der Anus-Oeffnung.

Die Dickdarmausbuchtungen geben dem Kothe seine charakters

Durch langanhaltende allzustarke Ausdehnung verliert der Mastdars Fähigkeit zu Contractionen. Während im anderen Falle die Kothentleerustallein durch letztere erfolgt, wird bei Erschlaffung der Mastdarmmuskulature züglich die Bauchpresse zum Austreiben verwendet, der Akt ist dans mühsam.

Offenbar werden auch die Austreibungsbewegungen des Mastdarmes referisch durch Reize hervorgerufen, welche auf seine Schleimhaut stattfinden Genormalen Umständen wirkt der Druck des sich mehr und mehr ansammes Inhaltes als Reiz. Aber auch andere Schleimhautreize können den Drang Stuhlentleerung hervorrufen, ohne dass Kothanhäufung vorhanden ist.

Man hat darüber gestritten, ob die Sphincteren für gewöhnlich aktiv durch Marktraction geschlossen seien, auch wenn kein Schleimhautreiz stattsindet. Man wollte Bejahung dieser Frage beweisen, dass den Muskeln ein gewisser ruhender Contrastand — Tonus — zugeschrieben werden müsse. Die Beobachtung hat diese Frage noch mit aller Sicherheit entschieden, doch scheint es wahrscheinlicher, dass die fragliche tion ihren Grund auch in wechselnder reslectorischer Erregung der betressenden Musche besitze. Gianuzzi und Nawnockt banden an lebenden Thieren in das S-romanum eine fürstein, in welche sie von einem Gesässe aus Wasser einsliessen lassen kounten. Nach schneidung der Nerven des Rectums bedurste es eines viel geringeren Druckes, also schneidung der Nerven des Rectums bedurste es eines viel geringeren Druckes, also schneidung der Nerven des Rectums bedurste es eines viel geringeren Druckes, also schneidung der Nerven des Rectums bedurste es eines viel geringeren Druckes, also schneidung der Nerven des Rectums bedurste es eines viel geringeren Druckes, also schneidung der Nerven des Rectums bedurste es eines viel geringeren Druckes, also schneidung der Nerven des Rectums bedurste es eines viel geringeren Druckes, also schneidung der Nerven des Rectums bedurste es eines viel geringeren Druckes, also schneidung der Nerven des Rectums bedurste es eines viel geringeren Druckes, also schneidung der Nerven des Rectums bedurste es eines viel geringeren Druckes, also schneidung der Nerven des Rectums bedurste es eines viel geringeren Druckes, also schneidung der Nerven des Rectums bedurste es eines viel geringeren Druckes, also schneidung der Nerven des Rectums bedurste es eines viel geringeren Druckes, also schneidung der Nerven des Rectums bedurste es eines viel geringeren Druckes, also schneidung der Nerven des Rectums bedurste es eines viel geringeren Druckes, also schneidung der Nerven des Rectums bedurste es eines viel geringeren Druckes, also schneidung der Nerven des Rectums bedurste es eines viel geringeren Druckes

# 2. Resorption der Nahrungsstoffe in's Blut-

# Endosmose und Filtration im Darm.

Die Verdauung hat den Zweck, den meist, trotz der Gleichheit ihrer atomistiZusammensetzung, verhältnissmässig von den Stoffen des lebenden Körpers en chemischen und physikalischen Eigenthümlichkeiten noch sehr verschieNahrungsstoffen die Eigenschaften einzuprägen, welche sie tauglich machen, sich an den Lebensvorgängen im Organismus zu betheiligen. Ohne dass is so umgewandelten Stoffen die Möglichkeit gegeben wird, aus dem Darmin das Blut, den eigentlichen Ernährungssaft des Leibes, einzutreten, würze selbstverständlich für den Haushalt des Organismus werthlos bleiben. Sei gewissen pathologischen Veränderungen des Darmlebens werden keine

kei gewissen pathologischen Veränderungen des Darmlebens werden keine venigstens fast keine Stoffe aus dem Darme aufgesaugt. Es ist klar, dass der kemus bei diesem Zustande aus Hunger zu Grunde gehen könnte, wenn wech so viel Nahrungsmittel genossen und im Munde, Magen und Darme den wenden Einslüssen unterliegen würden. Die Lehre von der Resorption im ohre steht der Lehre von der Verdauung an Wichtigkeit nicht nach.

wider sind die Gesetze, nach denen die Resorption erfolgt, noch immer nicht mmen aufgehellt. Die Zeit ist freilich vergangen, in der man den fraglichen ig in rein vitalistischer Weise erklären durfte; der Magen ist nicht mehr das ide Ungethum, welches beständig nach Nahrung knurrt und die ihm geunersättlich verschlingt. Kein grosser Fortschritt von dieser kindlichen auung war es, wenn man den »Saugadern« oder den Blutkapillaren den auschrieb, welcher aktiv die versitüssigten Nahrungsstoffe in sich einsaugte, wie man gegenwärtig dem Protoplasma der Zellen eine aktive d. h. vitale insähigkeit für Stoffe zuschreibt, was doch kaum etwas Anderes heissen als dass wir die mechanischen Bedingungen dieser Aufnahme noch erformussen.

kil dem Bekanntwerden der osmotischen Vorgänge hat man allgemein die te der Diffusion als die Ursache des Uebertrittes der gelösten Nahrungsaus dem Darm in die Säftemasse angesprochen. Und es unterliegt keinem el, dass sie auch in Wahrheit in ausgedehntem Maasse hierbei zur Geltung ien. Doch war es vorschnell, die Resorption allein als ein Produkt der Osmose lassen. Offenbar kommen die mechanischen Vorgänge der theils unter positheils unter negativem Drucke stattfindenden Filtration hierbei ebenso. icht in viel ausgedehnterem Maasse als jene zur Wirkung. Die Entdeckung ater Saugdruck im Darm stattfindenden Filtration reaktivirt in gewisser Weise lte Anschauung von der aktiven Betheiligung der Saugadermundungen an der ulnahme; sie ist uns einer der vielen Beweise, dass Vorgänge, welche glich nur durch Wirkungen einer ganz unbegreiflichen Lebenskraft erklärlich nen, sich bei näherer Betrachtung auf einfache auch aus der anorganischen bekannte physikalische Gesetze zurückführen lassen. Beim Meerschweinhat A. Heller in den Lymphgefässen des Mesenteriums rhythmische nach Stammen fortschreitende Contractionen der durch Klappen getrennten Ab-Wahrgenommen, wodurch der einmal eingesaugte Inhalt von der Perir ous dem Centrum aktiv zugepresst wird.

Dass bei der Aufsaugung im Darme die Diffusion eine Rolle spielt, bei schon der Umstand, dass die Nährstoffe durch die Verdauung alle in leicht die dirbare verwandelt werden. Das Eiweiss, welches an sich wahrscheinlich gark wahren Lösungen zu bilden vermag und dessen endosmotisches Aequivalent in nahezu =  $\infty$  ist, erhält nach Funke's Untersuchungen als Pepton die Fähiglich hältnissmässig leicht durch thierische Membranen sowohl zu diffundirer in fültriren (S. 229. 230). Wie die Eiweissstoffe so wird auch das Amylic in Euweissstoffe so wird auch das Amylic in Euweissstoffe.

Der Bau der Schleimhaut zeigt es, dass die im Darme befindlichen mit den in dem Schleimhautparenchyme, in den Lymph- und Blutkapiller findlichen Flüssigkeiten von anderer Concentration und Zusammensem osmotischen Verkehr treten müssen. Wir haben hier überall jene gequolat Molekularzwischenräumen mit wässerigen Lösungen gefüllten Membo una, die wie wir wissen den Stoffaustausch der Flüssigkeiten, welche den getrennt werden, nicht verhindern. Durch die molekulären Wassersu welche die Darmgewebe durchsetzen, muss das Bestreben der Flüssigkeite der einen und andern Seite sich gleichmässig zu mischen, bindurchwirken lich sind wir für einige Fälle der Aufsaugung im Darme auch im Stande 17 dass sie nach den Gesetzen der Osmose zu erfolgen scheinen. Wir wisch die Ditsusjonsgeschwindigkeit der salzsauren und schweselsauren Salztend verschieden ist, und dass Membranen in den beiden Lösungen ein denes Quellungsmaximum besitzen. Diesen Erfahrungen entspricht e. den lebenden Darm gebrachte Lösungen von salzsauren Alkalien in & Zeit viel reichlicher aufgenommen werden als die schwefelsauren (Lumdiesem Experimente aber ableiten zu wollen, dass die Osmose überhaup deutungsvollere Vorgang bei der Resorption sei, wäre sicher nach unsere gegebenen Darstellungen ungerechtfertigt. Durch die mit der Schleimbat rührung gebrachten verschiedenen Lösungen wird ihre Durchlassung vielleicht ihre Porenweite in verschiedener Weise beeinträchtigt.

Es müssen Filtrationsströme entstehen, wenn auf der einen oder Seite die Flüssigkeiten Druckverschiedenheiten ausgesetzt sind. Solche verschiedenheiten finden im Darme sicher statt. Es befindet sich der ben unter dem pressenden Einflusse der peristaltischen Bewegungen der im schaffenden Darmmuskulatur, also unter einem positiven Drucke. In de tractilität der Zotten des Darmes und der Lymphgefasse finden wir en blass diesem eben genannten positiven Druck gegenüber auf der entgest Darmseite zeitweilig einen negativen oder Saugdruck erzeugt. So verbeit mit dem Vorgange der Diffusion im konkreten Falle stets der der Filtration in Wirklichkeit kaum jemals weder der eine noch der andere allein zur Wirklichkeit kaum scheinen bei der Aufnahme mitzuwirken.

Wenn die karabe wie in fest steht, dass auch wahre Erweisslösungen, ihn in ungewandeit zu wie die Durmwandung durchestren, so wurde das entweder in in latern beholdiche Gewebeischen, oder wie oben angedentet für eine directe later. Sollenpristopianus wie lauruwanden in sprechen.

#### Bau der Darmzotten.

ie Darmzotten sind jene zottenförmigen Schleimhautvorragungen, welche rminnenfläche das sammetartige Aussehen für das unbewaffnete Auge ver-Sie sind mit einer Schichte derselben Cylinderepithelien überzogen, die ch sonst den Darm auskleidend finden. Es sind dieses jene Zellen, deren oberer, verdickter Rand, »der Zellendeckel«, in einer zarten Streifung die einer vielfältigen Durchbohrung durch feine Canälchen erkennen lässt EER, FUNKE U. A.). An ihrem unteren Ende, mit dem sie der Schleimhaut n, verengern sie sich mehr und senden wohl feine, hohle Ausläufer in das iche innere Zottengewebe herein, von denen es nicht unwahrscheinlich ist, e sich mit den Ausläufern der das Zottengewebe durchsetzenden Bindegeirperchen zu einem zarten Canalnetze vereinigen (Heidenbain). Diese Bindehohlräume sollen nach Heidenbain die eigentlichen Kapillaren der in den befindlichen Lymphgefässanfänge sein. Danach existirte also eine offen e ndung zwischen dem Darmlumen und den Lymphgefässen. E. H. Weber ein abgeschlossenes Chyluskapillarsystem in der Zotte an, andere behaupten tbewegung der Lymphe in wandungslosen Hohlräumen (Funke, Brücke,

eGrundsubstanz der Zotte hát im Allgemeinen en Bau wie die Schleimhaut. Wir finden ein im Bindegewebskörperchen, oder Fasern, in s reichlich rundliche, kernhaltige Zellen, von stalt und Grösse der Lymphzellen, eingelagert in der Oberstäche stehen diese Zellen dichter. En Epithel und Zottengrundgewebe findet sich ikr, heller Gewebssaum, der als eine stärkere ichtig der ungeformten Zellenzwischensubnicht als eine eigentliche Grenzhaut erscheint. Is ist ein reichlich mit Blut- und Lymphgesässen ganischen Muskelfasern versehener Schleimtsatz.

dem Gentrum der Zotten finden sich die Ander grösseren Lymphgefässe oder, wie man Darme nennt, Chylus- oder Milchsaftse. In schmäleren Zotten findet sich beim en meist nur ein centrales Chylusgefäss, weleist mit einer etwas kolbig angeschwollenen chtung nahe unter der Zottenoberfläche endigt 3. Manchmal finden sich zwei solcher Stämmwelche sich im oberen Theile der Zotte schlinmig verbinden. Bei manchen Thieren finden sich i Chylusstämmchen, die dann in der Zottenein grobmaschiges Netz bilden. Die Bindeskörperchennetze münden in diese Gefässchen. Iben nach Kölliker eine erkennbare Membran



Zwei Zotten ohne Epithel mit dem Chylusgefäss im Innern, vom Kalbe, 350 mal vergrössert und mit verdünnten Natron behandelt.

und führen direct in die grösseren Lymphgefässe, welche besonders and feinsten Anfängen mit reichlichen Klappen versehen sind, welche den Flüsselbstrom nur in centraler, von den Zotten abgekehrter Richtung gestatten.

Fig. 84.



Eine Darmzotte nach Levoic.

a Das mit verdicktem Saume
versehene Cylinderepithelium;

b das Kapillarnetz; c Länglagen glatter Muskelfasern;
d das in der Axe befindliche
Chylusgefäss.

Fig. 85.



Das Gefässuetz einer Darmzotte des Hasen mit dem arteriellen Stamm b, dem Kapillarnetz c und dem venösen Zweig a.

BRÜCKE entdecktedie centralen Chylused der Zotten herum eine Elaufende Schicht orden Muskelfasern aus sehre schmalen Faserzeitel stehend. Kölliker ein der Entwicken Drüsen in der und fand ihren Zusam hang mit den Muskelf der Mucosa.

Ausser diesen genannten Gewebstet theilen besitzt jede noch ein auffallend Netz von Blutgefässen che, fast direct und hellen Grenzsaum der gelegen, ein Gerüssen übrige in sie eines Gewebe darstellen. Id drei kleine Arteraschen führen den Litte Blut zu, steigen unter

licher Kapillarverästelung in ihnen bis an die Spitze empor und sammen Kapillaren endlich wieder meist in ein grösseres Venenstämmehen [Fig. 81]

# Der Mechanismus der Aufsaugung durch die Zotten.

Die Muskelfasern der Zotten bewirken eine Zusammenziehung derselben. der Verkürzung und Dickenzunahme zeigt (Brücke). Schiff behauptet, dass die  $G_{\rm A}{}^{\rm c}$ für die Zottenmuskulatur fungire. Durch diese Zusammenziehung, wahrscheinlich au durch die nach den Stämmen rhythmisch fortschreitenden Contractionen der Chybol (bei dem Meerschweinchen von A. Hellen beobachtet), wird sowohl der Inhalt der M der Chylusgefasse aus der Zotte herausgepresst. Sowie die Zottenmuskeln wieder etströmt das Blut wieder reichlich in die Zotte ein, und die grosse Anzahl der plotzlich lenden Gefässe dehnt die Zotte wieder zu ihrem Umfange im ruhenden Zustande an-Die durch die Contraction entleerten Chyluswurzeln konnen sich von den grosengefässen her der erwähnten Klappen wegen nicht mehr durch Rückfluss anfullen 🐣 durch die Erektion der Zotten (Baccke) ausgedehnt, es entsteht dadurch ein negativ 🖰 in ihnen, der zur unmittelbaren Folge ein Ansaugen von Flüssigkeiten aus dem [bi]? durch die Wege der Epithelzellen in die Chyluswurzeln herein haben muss. Der Finoch durch den erwähnten gleichzeitigen positiven Druck im Dermrohre erleicht zweile Contraction entleert die gefüllte Zotte wieder und macht sie von Neuem zum 1000 geschickt.

Es ist klar, dass die Resorption sonach, soweit sie wirklich in Ansaugung besteht, von Functionirung der Zottenmuskulatur abhängig ist. Alle Einflüsse, welche diese Muskel-

n lähmen, müssen die Resorption beeinträchtigen ganz vernichten. Viele pathologische Stögen der Darmfunctionen scheinen auf sollähmungen zu beruhen. Es muss hier darauf erksam gemacht werden, dass schon ein gesteir Wassergehalt die Muskeln lähmt. Also werden Womente, welche bei gesteigerter Blutzufuhr ein wien von serösen Flüssigkeiten in die Zotten herten, die Aufsaugung hemmen können. So vernwir, dass fast alle zu starken Darmschleimhautmit wässerigen Stühlen verknüpft sind, die sich einem Mangel der Aufsaugung der in normaler ein den Darm ergossenen Flüssigkeiten erklären

fine andere Art von Resorptionsorganen beschrieb nich, er befindet sich aber mit der Deutung seiner stopischen Befunde in Widerspruch mit einer suchung von F. E. Schulze u. A., welche sich auf iben Organe bezieht, welche von Letzenich für ptionsorgane, von Schulze für SchleimsekretionsRangesprochen werden.



Zwei in Verkürzung begriffene Darmsotten der Katze. Vergr. 60.

Zwischen den gewöhnlichen Cylinderzellen der Zotten und der Lieberkühn'schen Drüsen Wirhelthiere, auch des Menschen, finden sich grosse runde oder birnförmige deutlich unter Gebilde, Vacuolen. Letzerich lässt sie sich fortsetzen in deutlich begrenzte uche, die unter dem Epithel im Bindegewebe der Zotte sich zu einem Netzwerk verbinDie Vacuolen haben eine nach dem Darmlumen gekehrte scharf umschriebene Oeffnung, we hier die Cuticula (Zelldeckelschichte) der Cylinderzellen unterbrochen erscheint.

Mark hält die Vacuolen nicht für Zellen, sondern für frei ausmündende, durch die lände sich mit dem centralen Chylusgefäss verbindende Anfangstheile des Resorptionsappa
Mei geringer Fettfütterung sollen sich nur die Vacuolen mit Fett erfüllt zeigen. Die mit zu besprechende Fettfüllung der Epithelzellen des Darms soll eine pathologische Ermung sein, die den Untergang der Zelle zur Folge hat. Das Fortrücken des Inhaltes der gelen soll durch stossweises Verkürzen und Strecken der Cylinderzellen erfolgen.

Surlze beschreibt dagegen die Vacuolen als Becherzellen, da ihr oberer erweiterter a stehender Theil (Theca) wie das Gefäss eines Römers mit einem verschmälerten Fuss, in i ein Kern sich zeigt, auf der Membrana propria aufsitzt. Er fand die gleichen Organe afalls im ganzen Darmcanal und den Darmdrüsen der Wirbelthiere. Im Epithel der Kloake, Masidarms bei Amphibien und Reptilien, im Epithel des Oesophagus, des Rachens, der pihoble, sowie in der Nasenschleimhaut des Frosches, auch auf der Oberhaut sehr vieler Wasser lebender Wirbelthiere. An den noch lebensfrischen Barteln von Cobitis fossilis <sup>Ale</sup> er aus ihnen die Absonderung einer schleimigen Masse direct unter dem Mikroskope bachten. Aus jeder der runden Oeffnungen der Becherzellen wölbte sich ein kleiner Hügel ir hellen, leichtgetrübten. wie Schleim aussehenden Masse hervor; derselbe wuchs ziemtrasch in die Länge, schnürte sich dann an seinem unteren Ende etwas ein, so dass das leines im Abtröpfeln begriffenen, zähen Tropfens entstand. Dann wurde diese untere hals-F Einschnürung immer dünner und zerriss zuletzt, das Klümpchen fiel ab, ein neuer Hügel willen Masse erschien in der Mündung der Becherzelle, und es wiederholte sich mehrmals helbe Spiel. Deutlicher kann das Secerniren einer Zelle nicht beobachtet werden, 🕯 🥙 ist mehr als wahrscheinlich, dass die Becherzellen einzellige Drüsen sind, die der Meimabsonderung vorstehen. Dondens, der diese Becherzellen schon als veränderte Cylinderzellen beschreibt, behält sonach für die Annahme, dass der Darmschleim theilwest diesen Organen stamme, Recht. Andere halten die Becherzellen für Kunstprodukt. Inzellige Drüsen finden sich, wie wir wissen, bei niederen Thieren nicht selten.

Zur vergleichenden Anatomie. — Die Schleimhaut des Darms der Wirbelthiere zu fast durchgängig Zotten und Leisten in mannigfachen Uebergängen. Am allgemeinstellt die Zotten bei Säugern und Vögeln. Sie fehlen auch manchen Fischen nicht. Auch Wirst und Schnabelthiere besitzen sie trotz der älteren gegentheiligen Angaben. An grossen zotten kann sich die Oberfläche derselben von Neuem zu secundären Zöttchen erheit der Darm des Elephanten und des Rhinozeros lehrt (Leydic). Beim Hund sind die Len und schmal, bei dem Rind breit und kürzer.

# Fettresorption.

Die Chylusgefässe am Darme zeigen sich etwa 4 Stunden nach Aufzil fettreicher Nahrung alle reichlich mit einer weissen, milchähnlichen fluse — Chylus — gefüllt, die bei näherer mikrochemischer Betrachtung durch Fetttröpschen, die in unzähliger Menge in ihr suspendirt sind, ein undurchschi Aussehen erhält. Ueberall in dem Parenchyme der Zotten zerstreut finden grüssere oder geringere Anhäufungen von feinsten oder grösseren Fetttropk und Tropfen. Die Cylinderepithelzellen selbst zeigen sich so reichlich mit molekülen, denen hier und da auch einzelne grössere Fetttröpschen beigem sind, erfullt, dass oft der Kern gar nicht mehr sichtbar ist. Ehe man die (2 chen in der Deckelmembran der Cylinderzellen, ehe man die wichtige fun der Galle und der durch die Pankreasverdauung gebildeten Seifen kantiv. feinen Kapillarwege der Zellen auch für Fett durchgängig zu machen, wie Fetterfullung sehr räthselhaft. Köllikm konnte mit dem Mikroskope feine M chen Fett innerhalb der Zelldeckelmembran, also innerhalb ihrer feinen chen, nachweisen. Diese sammeln sich innerhalb der Zelle zu grüsseren Iroph und werden von da aus durch die Zottenbewegung und die anderen obei 🖪 führten Kräftewirkungen in das Canalsystem der mit den Epithelien offen of municirenden. Bindezewebskörperchen angesaugt. So sehen wir so 🖡 ziemlich regelmässigen, manchmal netzformig verzweigten Wegen, die ganz Eindruck von Kapiliaren machen, die Zotte erfüllen und dem centralen (b) gelässe austreben, das, durch die Erfüllung mit dem fettreichen Safte ausgebil deutlich erkennbar ist. Hier und da ist die Fettanhäufung durch die gant 4 so gleichmassiz, dass diese dadurch ganz undurchsichtig erscheint. In anie Fallen finden sich nur sehr wenige bandartige Streifen mit undurchsichtigen id erfullt im Gewebe E. H. Winer, Fryke'.

Huptmasse des Fettes wird zweifelsehne in den Zotten des Dünndranden Auch in den Epithelrellen der übrigen Parmschleimhaut finder gleichen Verbolinissen Fettenhäufungen. Bei säugenden Thieren Fett auch in den Epithelrellen des Magens. Aus dem hisber Erkonde, dass die Aufrahme des Fettes vor Alem der Filtration durch die Lachehung verdankt. Die Galle und die durch die Pankreasverdanden him vergezeichneten Wege einpressen lasst. Das Fett schem in Die ihm vergezeichneten Wege einpressen lasst. Das Fett schem in Die ihm vergezeichneten Wege einpressen lasst. Das Fett schem in

Dersolde Weg steht und Erweisslösungen ollen, die noch meht in <sup>po</sup>t tom ungewunden sind S. 326 .

### Betheiligung der Blutkapillaren an der Resorption.

Eine grosse Reihe von Thatsachen beweist, dass auch die Blutkapillaren des Darmes an resorption sich betheiligen und Stoffe aufnehmen. Wir werden nicht irren, wenn wir Resorption durch die Blutkapillaren vor Allem auf Rechnung der Osmose setzen (cf. oben v. In den Blutgefässen kreist das Blut, eine eiweisshaltige Flüssigkeit. Das endosmo-Acquivalent des Eiweisses ist fast = 00, d. h. für Spuren von Eiweiss gehen fast unazte Mengen Wasser durch Diffusion auf die Seite des Biweisses, wenn wir durch eine che Membran getrennt Eiweiss und Wasser einander gegenübersetzen. Vor Allem wird Wasser sein, welches theilweise ausser in die Chylusgefässe auch in die Blutgefässe armes direct übergeht. Aber auch bei den wahren Lösungen, bei denen wir nach den chtungen die Aufnahme nahezu nach den anorganischen Gesetzen der Diffusion eintreten : Peptonlösungen, Salzlösungen etc. scheint es nicht unwahrscheinlich, dass die Blutren sich mit an den Aufsaugungen betheiligen. Die genannten wahren Lösungen beim ihrer Resorption auch nicht der Darmsaugeinrichtungen. Sie können schon in der bble, in der Speiseröhre, im Magen aufgenommen werden, sie werden es auch, wenn # direct in eine frisch angelegte Wunde bringt. Man glaubt gewöhnlich, dass die feuchten membranen der Diffusion keinen sehr bedeutenden Widerstand entgegen setzen. Doch mmeine Untersuchungen über das Imbibitionsgesetz mit ganz frischen, lebenden chen Membranen, Schleimhäuten vom Darm oder Magen, dass die Imbibitionssähigkeit hen durchaus nicht so gross ist, wie sie die auf Osmose fussende Resorptionstheorie for-Sie sind in Wahrheit, so lange sie ganz lebensfrisch sind, für die Diffusion indifferenter triten fast undurchgängig, solange das Epithel nicht verletzt ist. Die stark saure oder the Reaktion des Chymus wird von diesem Gesichtspunkte aus auch für die Resorption a, da sie die Diffusion erleichtert S. 419.

As Blutgefässsystem und die Lymphgefässe theilen sich also in die aufzunehmenden Stoffe. efelle wird der speciell endosmotische Vorgang im Darme trotzdem, dass die Durch-📭 der Gewebe mit Galle und Seifen sie ermöglicht, stets ein geringer sein. Dass er wirkktindet, geht aber wohl daraus hervor, dass das aus dem Darme stammende Blut der hder während der Verdauung einen bedeutenderen Fettreichthum erkennen lässt als \*Butdern aus anderen Körpergegenden. Dasselbe scheint auch für die Eiweissstoffem. Wenn sie auch durch die Verdauungssäfte die Fähigkeit zu diffundiren erlangen, ibt dieselbe doch, obwohl sie nach Funza fast zehnmal grösser ist als die des Eiweisses · immer noch eine verhältnissmässig geringe, das endosmotische Aequivalent 'eptone ist im Verhältnisse zu dem anderer Stoffe, z.B. Zucker, Salze, Säuren etc. 'noch ein sehr hohes. Je langsamer der endosmotische Vorgang verläuft, desto sicherer iegen die Stoffe der aktiven Aufsaugung durch die Darmzotten: Eiweissstoffe und Fett en daher wohl zum grössten Theil in die Anfänge der Chylusgefässe. Ebenso geht daich der grösste Antheil der leichtdiffundirenden Stoffe, wie sich schon aus der Betrachles Vorganges ergeben würde, auch wenn sie in dem Chylus nicht mit Sicherheit schon twiesen wären: Zucker, Salze, Milchsäure. Sehr merkwürdig ist es, dass kein Zucker Pfortader nachgewiesen werden kann, es scheint danach, als ob gar keiner durch reine ion außesaugt würde. Es scheint darin ein Fingerzeig zu liegen, wie gering überhaupt Musionsvorgang im Darme zur Wirksamkeit kommt.

Es sind also vor Allem: Wasser, anorganische Salze, Eiweissstoffe, Fette, Zucker und Umsatzprodukte desselben, gemischt mit wieder aufgenommenen Resten der Verdauungswibst, welche das Blut durch die Chylusgefässe aus dem Darme aufnimmt. Die direct Blut aus dem Darm gelangenden Stoffmengen scheinen aber verhältnissmässig gering.

Aerstliche Bemerkungen. — Resorption im Dickdarm. Die Versuche von C. Voir, <sup>1</sup> und Eichnoast über die Resorption von Albuminaten im Dickdarm sind für die Frage <sup>1</sup>die ernahrenden Klystiere von Wichtigkeit. Flüssiges Eiereiweiss allein wird vom Dickdarm aus gar nicht oder nur spurweise aufgenommen, das osmotische Acquilent desselben ist 706, das der Peptone 9,5. Peptonlösungen verschwinden per dem Darm. Wird durch Schlagen verflüssigtes Hühnereiweiss mit einer Kochsalzweit mischt als Klystier eingespritzt (bei Hunden), so geht mit dem Kochsalz auch das Ewindas Blut über und der Umsatz der Riweissstoffe des Organismus wird dem zugeführter entsprechend vermehrt, was sich durch vermehrte Harnstoffausscheidung zu erkendig viel leichter als Riereiweiss mit Kochsalz wird natürliches Muskelacidalber auf Fleischsaft vom Dickdarm aus resorbirt. Man presst durch hydraulische Pressen das auf gelöste Eiweiss aus, das dann einen rothen, stark sauer reagirenden Saft darstellt umgeben 1000 Gramm Fleisch 230 Gramm Wasser und 5,9% Eiweiss. Dieser Fleisch leicht im Dickdarm resorbirt. Das Infusum carnis frig. par. sec. Liene est 4,14% Albuminate (cf. S. 456). Neben dem Albumin muss natürlich nach den bekannahrungsgesetzen auch Fett oder wohl besser gelöste Kohlehydrate (Zucker z. B.) dez erenden klystier zugemischt werden, wenn eine annähernd ausreichende Ernahrung wird (cf. oben S. 294).

9

## Die Lymphe und der Chylus.

Es ist das Chylusgefässsystem mit seinen Anfängen im Dam wichtigste Quelle für die Erneuerung des Blutes. In Beziehung auf der Aneignung grösserer Quantitäten von Fett ist keine andere Aufnahmsqui dieser zu vergleichen. Man darf bei der Wichtigkeit der Chyluszusahr Blut aber nicht übersehen, dass die Ernährung des Blutes aus dem Den ein specieller Fall der Ernährung und Erneuerung des Blutes aus allen organen sei. Wo das Blut die Organe durchströmt, trifft es auf Geweld keiten, welche die wichtigsten Blutbestandtheile: Eiweissstoffe, Salze, Zuck in sich enthalten. Es muss wie im Darme so auch dort ein Diffusionsverlet schen den Organflüssigkeiten und dem Blute eintreten, der je nach dem 🕩 der beiden an den betreffenden Stoffen zu einer Mehrung oder Minderwei, selben im Blute führen muss. Dazu kommt noch, dass in allen Organen state solche Gefässe wie die Chylusgefässe im Darme finden, in welche die Ge flüssigkeiten mit all ihren Stoffen sich ergiessen: die Lymphgefässe, diese aus den Geweben empfangenen Stoffe gemischt mit den vom Dam 4 menden gemeinschaftlich dem Venensystem zuführen. Besonders bei Betreit des Hungerzustandes wird diese Gleichheit der Functionen der Darm- und stigen Organlymphgefässe ersichtlich. Die Organe dienen dann als Resist aus denen das Blut die verbrauchten Stoffe sich ersetzt. Die festen Organisation theile werden dabei nach und nach verzehrt, sie werden dabei zum Tbel nächst verflüssigt und in die allgemeine Säftemasse zur Betheiligung Aktionen derselben übergeführt. Es müssen dazu verflüssigende, ver Einwirkungen in den festen Geweben genau ebenso stattfinden wie an der f in den Darmeanal zur Verdauung aufgenommenen Stoffen. Das Pepsin 🖼 der Resorption mit in die Säftemasse aufgenommen wird, wird in Organia leicht sauer werdender Reaktion dieselben auflösenden Wirkungen entlates im Darme. Sicher setzt wenigstens die Wiederlösung der in den Organis gewordenen Eiweissstoffe eine analoge Fermentwirkung wie die des Pepsodes Eiweiss verdauenden Pankreasfermentes voraus. Die Entdeckung des ProOrgansästen namentlich im Muskelsaste (cf. oben S. 250) ist von diesem Gesichtsate aus wichtig. Die Lymphbildung in den Organen ist selbstverständlich eine merwährend fortgehende Function; beständig wird mit dem Chylus gemischt Lymphe dem Blut zugeführt. Innere und äussere Ernährung — wenn wir letztere die vom Darm aus bezeichnen wollen — findet stets gleichzeitig statt, überwiegt die Darmausnahme zu gewissen Zeiten, während zu anderen die nahme aus den Organen die bedeutendere ist.

Chylus und Lymphe sind also dem Wesen nach analoge Begriffe. Der lus ist die durch die Nahrungsaufnahme veränderte Darmlymphe.

### Bau der Chylus- und Lymphgefässe.

Chylus- und Lymphgefässe bilden zusammen ein vielverzweigtes Röhrenam, welches in seinem Baue mit dem Venensysteme im Wesentlichen übertimmt. Im Allgemeinen ist der Verlauf der Lymph - und Chylusgefässe aus Anatomie bekannt. Bemerkenswerth ist ihr Reichthum an Klappen, welche Venenklappen entsprechen. Die grösseren Lymph- oder Chylusgefasse ben wie die Blutgefässe drei Häute. Die Intima besteht aus einer Epithellage verlängerten Zellen aufliegend auf elastischen Fasernetzen. Die Media setzt aus querverlaufenden glatten Muskelfasern mit ebenfalls querlaufenden elaben Fasern zusammen. In der Adventitia laufen die Bindegewebsfasern, aus n sie besteht, der Länge nach, unter ihnen zeigen sich auch bei sehr feinen phgefässen längslaufende organische Muskelfasern, welche sie von den fei-Venen unterscheiden lassen und die ihre (beim Meerschweinchen) beobachtete • vaculität erklären. Bei dem Ductus thoracicus schiebt sich zwischen Epithel der Intima und die elastischen Fasernetze noch eine längsstreifige rin. Die Media beginnt mit einer zarten längslaufenden Bindegewebslage LLKER).

leber den Ursprung der Lymphgefässe sind die Untersuchungsakten noch geschlossen. Man ist vielfaltig der Meinung, dass sie mit dem Saftcanalnetz Bindegewebszellen in Zusammenhang stehen, dass diese gleichsam als feinste aphkapillaren anzusehen sind, in den Knoten dieses Netzes liegen die plasmabaufen der Bindesubstanzen (Zellen) (Virchow u. A.). rchte Kapillaren, an denen man keine Schichtung der Wand mehr beoben kann. Bei den Batrachierlarven, an deren Schwänzen Kölliker diese phkapillaren auffand, schienen sie sich ihm aus sternförmigen Zellen egewebskörperchen - zusammenzusetzen. Die Lymphkapillaren sind etwas er als die Blutkapillaren. Andere Beobachter nehmen an, dass die Anfänge Lymphgefässe in Gewebslücken bestünden, die sich erst im weiteren Verin die eigentlichen Lymphkapillaren und Lymphgefässe ergössen. In den en scheinen die Ursprünge der Lymphgefässe spaltenförmige Räume zwischen Blutgefässen und anderen Gewebselementen zu sein. Im Rückenmark sollen Bis solche Lymphspalträume die Blutgefässe umgeben: perivaskuläre Räume. 1 die serösen Säcke spricht man neuerdings als kolossale lymphatische Spaltne an (cf. Lymphgefässe der Hornhaut).

fv. Recellegeausen zeigte an einigen Lymphgefässen ähnliche aktiv wirkende Appazur Einsaugung von Flüssigkeiten, wie wir sie in den Darmzotten kennen gelernt

haben. Erfand, dass die Lymph gefässe des Centrum tendineum des Zwerchte in der Bauchhöhle Flüssigkeiten, welche kleine Körperchen suspendirt enthalten, aus der be höhle aktiv resorbiren. Diese Resorption lässt sich direct unter dem Mikroskop (bei 3-482) Vergrösserung) beobachten. Bringt man mit Zuckerwasser verdünnte Milch auf ein 🚾 ausgeschnittenes Stück der peritonealen Fläche des sehnigen Zwerchfellabschnittes. man über den oberflächlichen Lymphgefässen Strudel entstehen, welche die Milchiwin das Lumen derselben einführen; auch rothe Blutkörperchen passiren dieselben. 🔄 Gestalt zu ändern. Die Oeffnungen, in welche die Körperchen eintreten, sind etwich gross wie ein rothes Blutkörperchen, meist von ovaler Gestalt an der Stelle gelesmehrere Epithelzellen des Bauchfells zusammenstossen : S t o m a ta. Die seröse Flus 🖙 Bauchhöhle, welche Lymphkörperchen enthält, scheint von diesen Saugorganen 🛰 während des Lebens eingesaugt, also aus anderen Quellen ebenso beständig wiede: Bauchhöhle ergossen zu werden. Ein offen ausmündendes Lymphgefasse behauptet Hjalwar-Heißerg auch für die Nasenschleimhaut, die er von zahlrechte wandungslosen Röhrchen senkrecht durchsetzt findet, auch in der Schleimhaut des Logder Trachea will er diese Röhrchen gesehen haben.

Die Flüssigkeiten, welche in die Wurzeln der Lymph- und Chylusgefasse sind in ihrer chemischen Zusammensetzung bedingt von der Mischung des im Darw tenen Chymus und der specifischen Gewebe, aus denen sie stammen. Je nach der 🕬 Nahrung, je nachdem die Aufsaugung durch die Blutgefässe eine grössere oder geringspielt etc., wird der Chylus sehr wechselnde Zusammensetzung zeigen. Bei Hungerns die Chylusgefässe mit einer durchsichtigen, nur sehr schwach opalescirden Flüssigkeit wenn reichlich Fett in der Nahrung enthalten war, zeigt dieselbe Flüssigkeit jenes schriebene milchähnliche Aussehen. Wir wissen, wie verschieden in den einzelnen und Organen der Stoffumsatz sich gestaltet. Es ergibt schon eine einfache Ueberlegun die Lymphe aus jedem Organe eine andere Stoffmischung zugeführt erhalten musschieden die Parenchymflüssigkeiten sind, so verschieden wird die Zusammender Lymphe sein, die aus den betreffenden Organen herkommt. Die Chemie hat in Be auf diese Fragen noch fast Alles zu leisten. Nirgends noch kennen wir mit genügender die fragliche Zusammensetzung der zur Lymphe oder zu Chylus werdenden Flux-Ueberall, wo wir untersuchen können, sind die Flüssigkeiten dadurch, dass sie schon L drüsen passirt haben, in ihrer Zusammensetzung specifisch verändert. Wir kenn Lymphe und den Chylus nur in schon verändertem, dem Blute verähnlichtem Zustand ihn die Lymphdrüsen hergestellt haben.

#### Bau der Lymphdrüse.

Unter den Lymphdrüsen sind vor Allem die Follikel zu nennen zartesten Lymphgefasse führen den rohen Sast ihnen zu, die Follikel st mischen ihm dann aus ihrem Inhalte geformte Elemente: Lymph körper bei, unter deren Einwirkung der Chemismus der Lymphe und des Chylus specifischen Charakter enthält. Die grösseren Lymphdrüsen zewichtem anatomischen Bau eine nicht zu verkennende Analogie mit diesen einfüsten Drüsenformen. Man kann die complicirteren Lymphdrüsen combinity flikel nennen.

Die Lymphdrüsen des Menschen besitzen einen bindegewebigen ka Hilusstroma His', der eine Anzahl grössere Blutgefässverästelungen und wir Lymphgefässe in sich einschliesst. An jeder Drüse finden sich zuführende abführende Lymphgefässe. Auf dem Drüsendurchschnitt zeigt sich eine Stadung zwischen Mark- und Rindensubstanz, erstere ist beim Menschen sehr gest feinere Bau ist nach den Untersuchungen von Frey, His, Kölliker u. A. foller. Jede Drüse hat eine Hülle, welche ein reiches Balkennetz in das Innere
Drüse abgehen lässt, wodurch diese in eine grosse Anzahl von unter einander
municirenden Hohlräumen getrennt wird, die in der Rinde mehr rundliche
alt haben und als Alveolen bezeichnet werden und eine ziemlich scharfe Abzung zeigen; im Innern der Drüse sind die von den Balkennetzen gebildeten
lräume mehr länglich, strangförmig, vielfach unter einander verbunden. Die
e besteht mit ihren Balkennetzen bei dem Menschen vorzüglich aus Bindeebe, dem aber eine nicht unbedeutende Zahl glatter Muskelfasern beigemischt

Bei Säugethieren (Ochsen) finden sie fast ganz aus Muskelfasern ehend. Innerhalb dieser Alveolen schlauchförmigen Hohlräume liegt das eigentliche Drüsengewebe. e Drüsensubstanz besteht vor n aus einer grossen Menge jener schon bekannten rundlichen Zeldie auch den Follikelinhalt ausben, welche ganz die Form und Aussehen der Lymphkörperchen ich tragen. In der Mitte jeder Ale findet sich ein festerer Kern der ensubstanz. Er zeichnet sich dahaus, dass er Blutgefässe in sich ult, nach aussen hin ist der Zumenhang der Zeilen lockerer, es ka sich keine Blutgefasse. Sie lie-1 micht ganz frei in den Alveolen, idem sind in ein Netz feiner, aus degewebskörperchen bestehender, den Balken abgehender Fasern whettet. Im Innern des Alveolenilles wird dieses Netz dichter und estigt sich an die Oberfläche der tgefasse (Fig. 87). Dieser festere, tlere Drüsenkern in jeder Alveole, cher nach der Gestalt der Balkendraume in der Rindensubstanz <sup>hr</sup> kugelig, in der Marksubstanz

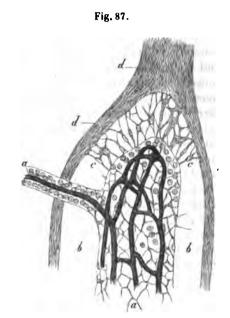

Aus der Marksubstanz einer von der Arterie mit Chromblei eingespritzten Mesenterialdrüse des Ochsen. Ausgepinselt und 300mal vergr. a Ein Markstrang, in dem das Kapillarnetz, das feine Reticulum und noch einzelne Lymphkörperchen sichtbar sind. bb denselben umgebender Lymphgang, in dem das überall vorhandene aus kernhaltigen Zellen bestehende Reticulum nur bei cc gezeichnet ist. Die Lymphkörperchen des Lymphganges sind ausgepinselt. dd Fast ganz aus glatten Muskeln bestehende Balken, å ein kleiner Markstrang mit nur einem Blutgefässe und mit Lymphzellen gefüllt.

hr stranglörmig ist, bekommt im ersteren Fall den Namen: Rindenknoten, zweiten: Markstrang. Die weniger festen, blutgefässlosen Umhüllungsichten dieser Centraldrüsengebilde werden als Lymphräume, Lymphaus, Umhüllungsräume bezeichnet. Wie gesagt, dürfen wir sie uns iht als blosse Hohlräume vorstellen. Mit Ausnahme der Gefässe zeigen sie sich, im auch von lockerem Gefüge, doch ebenso gebaut wie die Rindenknoten und irkstränge. Da die Alveolen alle unter einander in offener Verbindung stehen, befinden sich auch die Markgebilde mit einander in Verbindung, sie würden

im Ganzen isolirt eine vielverzweigte und verbundene Figur darstellen in Bindegewebsfasern verdichten sich am Rende der Drüsensubstanz etwa bez so dass sie sich von den rings umgebenden Lymphräumen doch mehr oder zuniger abschliessen, ohne dass eine eigentliche Membran vorhanden ware. Lymphräume stehen ebenso wie die eigentliche Drüsensubstanz durch der zu Drüse hindurch in ununterbrochener Verbindung, und stellen somit er zu verzweigtes Canalnetz dar zwischen den Balken und der eigentlichen versubstanz.

Das Verhalten der Lymphgefässe zu den Lymphdrüsen ist nun forzie Die zuführenden Gefässe treten an die Hülle heran, durchsetzen diese und den in je einen Lymphraum ein. Auf der entgegengesetzten Seite sammeldie abführenden Lymphgefässe wieder aus den Lymphräumen. Es geht ist Bahn des Lymphstromes vom Vas afferens aus durch die Lymphräume der und des Markes zum Vas efferens. Auf diesem Wege, den sie sicher nur aus langsam zurückzulegen vermag, indem sie hindurch sickert, nimmt die Lymphen Theil der lose im Bindegewebsnetz eingebetteten Zellen mit sich, die aller Wahrscheinlichkeit nach aus dem Drüsenkern immer von Neuem erse Nach Brücke u. A. finden sich in der Lymphe, nachdem sie eine Drüsenkat, mehr Lymphkörperchen als vorher. Auch bedeutende chemische Umphat, mehr Lymphkörperchen als vorher. Auch bedeutende chemische Umphat, mehr Lymphgefässen befindliche Saft wesentlich vor Allem schon durch dem ischung von Zellen von dem Chymus und den Gewebsfüssigkeiten, aus der entstanden, unterscheidet.

Popper sah von den kapseln der Lymphdrüsen aus marklose Nervenfasen und Innere der Brüse dringen, wo sie ein dichtes Netzwerk bilden, dessen Aeste hier und zelligen Klementen in Verbindung treten sollen. Auch Ganglienzellen ahnliche Leist grossem Kern und Fortsatzen sah Popper.

#### Zusammensetzung des Chylus und der Lymphe.

Die Lymphe lässt eine farblose Flüssigkeit und beigemischte, farlikernhaltige Zellen unterscheiden, welche mit denen im Inhalte der Lymphe



identisch sind und ebenso mit den später zu bestichenden weissen Blutkörperchen Fig. 88 1/d dies zeigt das Mikroskop feine Fettpartikelchen Kerne. Die Lymphifussigkeit: Lymphplasma en wie das Rlutplasma spontan und scheidet Fassaus, enthalt also fibrinogene und fibrinoplastische samt A. Schuner', letztere in geringerer Mend des Rlut S. 352. Zusatz von Blut beschlande Fibrinousscheidung. Mit Ausnahme des Blutfartes finden soch in der Lymphe überhaupt alle chend Ressandische des Riuse seben vor und wie einer Theel in gibt abender Wischung wie der Viellender Einversenten. Fette, die als feinste Kinnigstein werden kinnen. Proteste. Zucker die fin soch der Wisser und die Extraktivistellen ist hier

I nachgewiesen worden. Der Chylus aus dem Ductus thoracicus verder Thiere unterscheidet sich im Allgemeinen chemisch von der Lymphe sächlich durch seinen enormen Reichthum an suspendirtem Fett während erdauung fetthaltiger Nahrung; er enthält auch Harnstoff. Unter dem skope zeigt er, wie schon erwähnt, jene Masse molekuläres Fett hier und ih Stehen untermischt mit grösseren Fetttröpfehen, das Fett gibt ihm seine wischtigkeit und weisse Farbe. Bei Thieren (Hunden) wird er beim länstehen an der Luft etwas röthlich gefärbt, was von rothen Blutkörperchen rt, die sich ihm fast immer beigemischt finden, und die von Manchen wess bei Thieren für keinen anormalen Bestandtheil gehalten werden. Sie n, da sie leichter sind als die weissen Körperchen, an der Oberfläche des stuchens beim Stehen angehäuft, dieser röthet sich dadurch.

er Chylus lässt seine Abstammung aus den verdauten Nahrungsstoffen an en Verschiedenheiten je nach der Nahrungsweise noch erkennen. Nach er Nahrung ist der Chylus durchsichtig wie Lymphe, wie diese durch die ischten Zellen nur leicht opalescirend, ebenso im nüchternen Zustand, wo im als Darmlymphe bezeichnet. Die Fette des Chylus zeigen je nach afgenommenen Fett Verschiedenheiten, sie sind flüssig oder leicht erstarje nachdem flüssiges oder festes Fett aufgenommen wurde. Jedes der Fettstäubchen soll mit einer Eiweisshülle umgeben sein. Auch seifenartige dungen aus der Fettzersetzung im Darm durch das Pankreassekret stamkönnen nachgewiesen werden. Ebenso zeigt ein Theil der Albuminstoffe plus noch die Eigenschaften der Peptone, ein anderer weit grösserer Theil ich als Serumeiweiss, wie dieses im Blut sich findet, ein anderer Theil ich durch Essigsäure fällen, Kalialbuminat (Caseyn), ein vierter, sehr er, schon durch Kohlensäure: Globulin. Der Gehalt an Fibrin wurde erwähnt.

lucker — Traubenzucker — ist im Chylus nicht immer vorhanden; er sich besonders nach zucker- oder stärkereicher Kost, wodurch seine Aufnin den Chylus aus dem Darme bewiesen wird. Der Zuckergehalt kann en 1—2°/0 betragen. Nach Stärkefütterung fand Lehmann milchsaure Salze vlus.

as Vorkommen von Harnstoff in dem Chylus, das Wurz entdeckte, ist insofern ant, da daraus hervorgeht, dass wenigstens ein Theil des Harnstoffs, der aus der Nahammend den Organismus verlässt, schon im Darm und seinen Geweben, wahrscheinden Lymphdrüsen, gebildet wird. Im Chylus von Rindern fanden sich etwa 0,2 pr. mill 6 '0,492 und 0,489). Daraus, dass in der Halslymphe 0,243 Harnstoff gefunden wurfnicht gefolgert werden, dass er in der Lymphe in grösserer Menge vorhanden sei, an die Versuchsschwierigkeiten bei einer quantitativen Harnstoffbestimmung in eiweisstlüssigkeiten bedenkt. Die mit den jetzigen quantitativ ungenauen Beobachtungsten in verschiedenen Blutarten gefundenen quantitativen Schwankungen im Hoffgehalt, können ebensowenig in vergleichender Richtung verwerthet werden VIII Harnstoff in der Leber). Bei einem Widder fanden sich in Blute 0,25 pr. mill, lus: 0,28.

he chemische Zusammensetzung der Lymphdrüsen ist so gut wie unt Gonup-Besanez gibt in den Lymphdrüsen von Thieren und Menschen Leucin (Frend Städelen) und xanthinähnliche Körper als Bestandtheile an. Oudtmann fand in leguinaldrüse einer alten Frau: Wasser 71,5%, feste Stoffe 28,5%, davon Salze 1,2%.

Es geben diese Thatsachen keine Anhaltspunkte, um auf die Stoffvorgänge in den les drüsen Schlüsse zu gestatten, so dass die aufgetretene Annahme, dass sie mit der lese Hauptstätten der Harnstoffbildung seien, analog wie für die Milz nachgewiese und dass in ihr die Harnsäure der Hauptmasse nach entstehe (H. Ranke), für's erste inter als eine, freilich eine Prüfung zulassende, Hypothese ist.

Als Beispiel der quantitativen Zusammensetzung mag die Analyse des ist eines Hingerichteten nach Owen Rees dienen: Wasser 90,5%, feste Stoffe 9,5. Davais stoff Spur, Albumin 7,4, Fette 0,9, Extraktivstoffe 4,0, Salze 0,4.

Die Zusammensetzung der anorganischen Stoffe ist sehr bemerkenswerth. Ex facts darin ein Gehalt an Eisen, welches wahrscheinlich von dem Haematin beigemischen Blutkörperchen stammt. Die Hauptmasse besteht aber aus Kochsalz, gegen welche deren Bestandtheile sehr zurücktreten. Nach den Bestimmungen von C. Schmidt and von Pferden waren enthalten in 4000 Gramm Chylus: Chlornatrium 5,84, Natron 1.1: La Schwefelsäure 0,05, an Alkalien gebundene Phosphorsäure 0,05, phosphorsaurer has phosphorsaure Magnesia 0,05, Eisen (Spur, 0,004).

Die Trennung der Analyse in Serum und Chyluskuchen zeigt, dass im Vernzis letzterem, der die Chyluskörperchen oder Zellen enthält, das Kali etwas überwiest ist sich aber Kali auch in dem Serum, in 4000 Serum 0,44, in 4000 Kuchen 0,70. Der Kalimenge überhaupt so gering, dass daraus ein wichtiger Unterschied zwischen der Under Blut erwächst, den wir erst in der Folge werden würdigen können.

Alle diese Bestimmungen werden erst ihren Werth erhalten, wenn vergleichenden mungen über die in der Nahrung enthaltenen Salze und die im Chylus sich finden handen sein werden. Es kann jetzt immer noch scheinen, als wäre der Hauppreigenthümlichen Salzvertheilung in dem Chylus nur in der Salzzufuhr zu sucher gleichender Blick auf die Zusammensetzung der Lymphasche, welche weniger dachte unterliegt, zeigt aber doch, dass wir es hier wahrscheinlich auch mit eine aus inneren Gründen zu thun haben, da sonst die sich zeigende unverkennbare leter mung beider nicht erklärlich wäre. C. Schmidt fand in der Asche der Lymphe aus den Halslymphstamme eines jungen Pferdes: 4000 Lymphe enthielten: Chlornatrium 5.5 4,27, Kali 0,16, Schwefelsäure 0,09, an Alkalien gebundene Phosphorsäure 0.02, jour saure Erden 0,26.

In dem Kuchen, der die Lymphkörperchen einschliesst, überwiegen relativ der über die Natronsalze bedeutender als das bei dem Chylus der Fall war, umgekehrt Lymphserum. In 1000 Serum sind 0,44 Kali, in 1000 Kuchen 1,07 Kali. Eberse of der Phosphorsäure. Nassk fand in der Pferdelymphe kohlensaures Alkali: 0,060 in Indauch in der Lymphe vom Menschen.

Aerstliche Bemerkungen. — Ueber die Verschiedenheiten der Zusammender Lymphe bei verschiedenen physiologischen Zuständen ist noch fast Nichts erford Untersuchungen von C. Schmidt lassen aber die Lymphe in so vollkommener Weistmischer Abhängigkeit von dem Blute erscheinen, dass es mehr als wahrscheinlich ist auch bei ihr vor Allem die verschiedenen Ernährungszustände von grosser Bedeutand werden, die wir bei dem Blute die Zusammensetzung bestimmen sehen. Doch wahr eine Lymphe als ein einfaches Transsudat aus dem Blute ansehen zu wollen. School Zuckergehalt zeichnet die Lymphe vor dem Blute aus und lässt sie als einen einen webssaft erscheinen. Der Zucker ist ein konstanter Lymphbestandtheil und finder unt in der Lymphe der Leber z. B., sondern auch in der Halslymphe, zum Beweist auch andere Gewebe (Muskeln) beständig Zucker beimischen. Nach Poiskulls und war während der Verdauung an Zucker pr. mille

| im arteriellen Blute:  | im Inhalte der Duct. thor.: | in der Halslingt |
|------------------------|-----------------------------|------------------|
| bei einem Hunde Spuren | 4,09                        | 1,66             |
| Pferde 0.69            | 2.20                        | 4,42             |

Nach dem Hungern soll die Lymphe wasserärmer (Krause) sein als nach Nahrungsaufer, nach Gezun auch albuminreicher. Nach dem Durchgang durch die Lymphdrüsen Gezun die Lymphe ebenfalls procentisch etwas reicher an Albumin.

Die Menge der Lymphe. — Nach Bidden beträgt die tägliche Chylusmenge etwa \(^1/6\)—\(^1/6\) iorpergewichts. Ludwig und Krause berechnen für die Lymphmenge die enorme Grösse \(^4\)—\(^1/6\) des Körpergewichts. Lessen erhielt aus dem Ductus thoracicus eines nüchternen risirten) Hundes bis \(^1,2^{\circ}\) in der Minute. Es beweisen diese Zahlen, wenn nicht mehr, so viel, dass es ein gewaltiger Säftestrom ist, welcher im intermediären Kreislauf ranismus von Zelle zu Zelle durchfliesst und den Stoffverkehr zum grossen Theil besorgt.

Lymphgefässfisteln. — Aus zufällig entstandenen Lymphgefässfisteln und Lymphgeunden hat man Lymphe vom Menschen in grosser Quantität zur Untersuchung gewonnen.
sultate geben, da sie sich nicht auf bekannte physiologische Zustände beziehen, nur
ngefahres Bild der Stoffmischung, die sich hier finden kann. Beispielsweise stehen hier
sen von Lymphe einer gesunden 39 jährigen Frau aus einer Lymphgefässwunde am
chenkel gewonnen, es flossen im Tage bis gegen 3000 Gramm ab, nach Gubler und

|                 |  |   | I.     | II.    |
|-----------------|--|---|--------|--------|
| Wasser          |  |   | 939,87 | 934,77 |
| feste Stoffe .  |  |   | 60,13  | 65,23  |
| Faserstoff      |  | • | 0,56   | 0,63   |
| Albumin         |  |   | 42,75  | 42,80  |
| Fett            |  |   | 8,82   | 9,20   |
| Extraktivstoffe |  |   | 5,70   | 4,40   |
| Selze           |  |   | 7,30   | 8,20   |

dei derartigen Fisteln wird es unschwer möglich sein, den Einfluss verschiedener Nahand anderer physiologischer Bedingungen experimentell zu untersuchen. Die vorden Untersuchungen zeigen, dass der Fettgehalt der Lymphe nicht unbeträchtliche
matungen bei demselben Individuum erkennen lässt; es wird das wahrscheinlich aus der
hadenen Ernährungsweise sich erklären lassen. Die Chemie der Lymphe ist ein Capitel,
he dem Untersucher noch ein reiches Feld der Thätigkeit darbieten würde.

Die Gase der Lymphe. — Hensen und Dänhardt fanden durch Kochen austreibbare Kohne in der Menschenlymphe, die in der Lymphe an Natronphosphat gebunden war. Hamskonnte ausser geringen Stickstoffmengen in der Hundelymphe auch nur Kohlensäure Bachweisen.

Nerveneinfluss auf die Lymphabsonderung. — Muskelbewegungen und Musmpfe beschleunigen den Ausfluss aus Chylus- und Lymphfisteln zunächst durch die mische Pressung auf die gefüllten Gefässe (S. 338). Goltz sah die Lymphbewegung einem Einfluss von Seite der nervösen Centralorgane stehen (cf. unten). Nasse konnte mphmenge durch Reizung der Gefässnerven beeinflussen.

Man bezeichnet vor Allem die Bewegung der Lymphe und der übrigen Gewebssäfte, soie nicht in den Bahnen der Blutgefässe, sondern durch die Zellen etc. der Gewebe statt, als intermediären Säftekreislauf. Aus den kapillaren Blutgefässen treten erade Flüssigkeiten aus, welche nach Durchtränkung der Gewebe als Lymphe wieder in
luistrom übergeführt werden. Die grosse Menge der Lymphe (etwa gleich der Blutmenge),
leher noch die Darmlymphe (Chylus) mit den von aussen zugeführten und von den Verassdrüsen so massenhaft ergossenen Flüssigkeiten kommt und die Gesammtmenge der
he, je nach der Ernährungsweise wesentlichst beeinflusst, gibt uns ein Bild von dem
tigen Strom von Ernährungsflüssigkeit, der beständig die Gewebe hadet. Die Menge

ükeit, die dem Gewebe zugeführt wird, ist zunächst abhängig von der Menge des zukenden Blutes.

Zur historischen Entwickelung der Lehre von der Lymphe und Lymp saugung. — Im Jahre 4622 wurden die Lymphgefässe von Caspan Aselli entdeckt. Mass sie Vasa absorbentia, Saugadern, da man ihnen die Aufsaugung, welche man verb Blutgefässen, vor Allem den Kapillaren zugetheilt hatte, allein zuschreiben zu musses a Allgemeine Beobachtungen über die Lymphe wurden schon von Sömmening u. A 🚁 SOMMERING entdeckte den Faserstoff der Lymphe. Aus dem Jahre 4799 stammen die analytischen Untersuchungen von Reuss und Ennert. Sie erkannten die Lymphluge is die in einer sonst gleichartigen Flüssigkeit aufgeschlemmt seien. Im Jahre 1825 unter LASSAIGNE Lymphe aus den Lymphgefässen am Halse von Pferden. Eingehendere 🕶 qualitativ wichtige Untersuchung fand die Lymphe von Tiedemann und Gmelin. Im last wurde in Bonn, im Jahre 1838 in Halle eine Lymphfistel beobachtet, letztere 🖘 Marchand und Colberg zu genaueren Analysen benützt, wodurch zu den schon 👊 Stoffen (Eiweiss, Kochsalz, Chlorkalium, phosphorsaurer Kalk) noch Fette, kohlenmilchsaures Alkali, schwefelsaure Kalkerde und Eisenoxyd hinzugefügt wurden 🕠 Jahre 1832 sind die Untersuchungen von J. Müller über die Chylus- und Lymphi 🖼 an welche sich vor Allem die von C. H. Schultz 4836, die von Bischoff 4838 ap- 1 Auch die Untersuchungen von R. Wagner und H. Nasse sind zu nennen. Tiedenan wie haben, wie es scheint, die Fettkörnehen im Chylus und ihre Beeinflussung der i 🛪 selben zuerst erkannt.

Endosmose. — Eine sehr vollkommene Auseinandersetzung der physikalische hältnisse der Absorption durch Lymphgefässe und Blutgefässe gab Berzelius (Thierebreit Das Phänomen der Endosmose wurde im Jahre 1816 von Porret entdeckt, zunachst mit derjenigen Flüssigkeitsbewegung durch electrische Ströme, die man jetzt das Pourd Phänomen nennt. Dutrochet hat dem Vorgang die Bezeichnung Endosmose und beigelegt und die Aufmerksamkeit auf seinen Einfluss bei den Processen der Franzeichen von G. Magnus bestätigte.

### Bewegung der Lymphe in den Lymphgefässen.

Sie geht nur langsam und unter einem weit geringeren Druck Blutgefässen vor sich (NOLL); zweifellos sind es die Widerstände in der ! drüsen, welche die Strömungsgeschwindigkeit so sehr beeinträchtigen. Des welche die Lymphbewegung erzeugen, sind grossentheils dieselben, wid bald als die Bewegungskräfte des Blutes wiederfinden werden. Vor Alies nennen die durch die Athmungsorgane und ihre Thätigkeit entstehende V des Thorax, welche auf die Lymphbewegung von Einfluss sein muss. Einmundungsstelle der Lymphstämme in das Venensystem und der gredes Ductus thoracicus in dem Brustraume sich befinden. Die reichliche A heit der Klappen macht jeden aussern Druck, ausgeübt auf die Lymphyd einer Fortbewegungsursache für ihren Inhalt, da ein Rücksliessen der eine warts weggepressten Lymphe durch die sich entgegensetzenden Klapper dert wird, derselbe Grund hindert von vornherein ein Rückwärtspressen Druck stattfinden wie und wo er will. So reichen schon die Zusamment der die Lymphgefässe umlagernden Körpermuskeln hin, um die Lynn Chylus (ebenso wie das Venenblut) vorwärts, der Einmundungsstelle in 4 bahn zu, zu pressen, man hat das experimentell erhärtet. Doch schen: neuen Untersuchungen aus dem Ludwig'schen Laboratorium mit Sichert vorzugehen, dass die Muskelbewegung nicht nur einen schnelleren Lyne's

In Reservoirs derselben, sondern auch eine reichlichere Lymphbildung in Waskeln selbst zur Folge hat (cf. unten). Der Saugmechanismus am Anfange bylusgefässe in den Zotten wird dadurch, dass er aus den Anfängen den in die weiteren Gefässe einpresst und den vorher dort befindlichen also hieben muss, eine Gesammtbewegungsursache. Ein eigentliches Centralgungsorgan für die Lymphe, wie es das Blut im Herzen besitzt, fehlt beim hen und den meisten Thieren. Goltz hat einen von den nervösen Centralen ausgehenden Einfluss auf die Lymphbewegung und Außaugung außgen cf. unten Cap. XXVI.

COWIG hat mit GENERISCH und Schweiggen-Seidel nachgewiesen, dass die Sehnen und i der Skelettmuskeln sich an der Aufnahme der Lymphe aus dem Muskelgewebe sehr lich betheiligen. Oben wurde auf die Entdeckung v. Recklinghausen's hingewiesen, dem Centrum tendineum des Zwerchfells offene Mündungen: Stomata sich finden, die Lymphe mit den Körperchen aktiv einsaugen. Analoge, nur sehr viel engere Oeffscheinen auch in den übrigen Fascien zu liegen, es gelingt jedoch nicht Körnchen zum in die reichen Lymphgefässe dieser Organe zu veranlassen. Durch rhythmisches Anund Erschlaffen der Aponeurosen saugen sie sich mit Flüssigkeiten an. Da bei der. ktion ein solcher Wechsel zwischen Anspannen und Erschlaffen der Aponeurosen einwirken dann diese Organe wie Saugpumpen auf die Muskelgewebsflüssigkeit (Lymphe), iktiven und passiven Bewegungen der Muskeln sehr viel reichlicher als in der Ruhe in Elasse eingepumpt wird. Unter grössere Fascien z. B. F. lata eingespritzte Lösungen durch dauernde passive Bewegungen bis in den Ductus thoracicus gepumpt. Im Mussind die Lymphgefässe sehr wenig zahlreich. Die rhythmische, von der Peripherie ie Stämme fortschreitende Contraction der kleinen Lymphgefässe, die Hellea bei weinehen fand, wirkt in demselben Sinne. Brücke hat in den Lymphdrüsen Zusampagen beobachtet.

wehwindigkeit der Resorption und des intermediären Kreislaufs. жund Horgeron injicirten in eine (vorher entleerte) Hydrocele Jodtinktur und konnten wh 4—5 Minuten Jod im Harn nachweisen.

atliche Bemerkungen. - Die Menge der in dem Gewebe in einem gegebenen Melindlichen Flüssigkeit (Lymphe) nimmt zu, mit der Behinderung des 🖛 in den Venen und Lymphgefässen. Dadurch regulirt sich die Höhe der Spannung ebe Gewebsspannung, Turgor. Die Lymphgefässe müssen nach dem Gesagten dregulatoren des Gewebsturgors aufgefasst werden. Sind die Regulatoren in ihrem behindert, so entsteht Oedem, der Zustend krankhaft gestelgerter Gewebsspannung. sigkeit, welche zu Lymphe wird, tritt aus den Kapillarwandungen zunächst in die ücken, die Anfänge der Lymphgefässe, in die Lymphkapillaren ein. In den Blutn herrscht ein höherer Druck als in den Lymphkapillaren, dieser Druckunterschied enn die Gefässwände für Filtration durchgängig sind, ein Ueberpressen von Flüssigkeit Blutserum in die Lymphgefässe hervorrusen. Die Durchlässigkeit der aus Zellenprotobestehenden Gefässwände ist aber unter verschiedenen Umständen sehr verschieden. zunächst chemische Umgestaltungen des Protoplasmas, welche hier wirksam werden, sie bei den S. 446 beschriebenen Filtrations- und Imbibitionsversuchen: Bei Beeinizung der Lebensenergie der Gefässwände steigt ihre Durchlässigo erklaren sich die Beobachtungen Connecus's über den Einfluss, welchen Stauung des lurch Behinderung des venösen Abflusses im Kapillarsystem auf die Durchlässigkeit wande für weisse Blutzellen äussern, die bald leicht bald gar nicht hindurchgehen. die Versuche Ranvien's, welche durch kapilläre Stauung oder Verlangsamung des 'n Abflusses (durch Verengerung der Vena cava) mit gleichzeitiger Steigerung des \*Blutzuflusses (durch Durchschneidung der Gefässnerven) Oedem der unteren Gliedrrzeugte. Tomsa und Nasse d. ält. sahen den Lymphstrom zunehmen bei Venenunterbindung oder Venenverengerung. Hier haben wir überall die Wirkungen verstatur in sität des Blutes, welches das Kapillarprotoplasma umströmt, seine Lebensenerge kens und dadurch den Flüssigkeitsdurchtritt steigert. In analogem Sinn erklärt sich die Seinen der Lymphbildung bei mit Curare vergifteten Thieren (Paschutik u. A.) und z. Thi. beider bei reizung.

Ehe man auf die Verschiedenheiten aufmerksam wurde, welche die Durchlassische Kapillarwände je nach ihrer Lebensenergie zeigen, glaubte man, dass für die Lympadie Druckhöhe im Blutkapillarsystem die Hauptbedingung sei. Die Versuche ergales mit Steigerung des Drucks im Blutkapillarsystem auch eine gesteigerte Lymphbildung aber diese Steigerung kann bei unversehrter Lebensenergie der Kapillarwände eine minimale Lymphbildung eintritt, nur undeutlich zur Beobachtung kommen, is der mal durch Störung in der Lebensenergie der Kapillarzellen die Filtration in erhöhten eingeleitet, so ist die Wirkung des gesteigerten arteriellen Drucks sehr auffallend und in So konnte Pascautin bei unvergifteten Thieren keinen oder wenigstens keinen konstantius der Steigerung des Blutdrucks auf die Lymphmenge nachweisen, während bei sirten Thieren Steigerung des Blutdrucks (durch Erwärmen des Gesammtthiers der Lymphmenge deutlich ansteigen liess.

Zur Entwickelungsgeschichte und vergleichenden Anatomie. — Im Freschwanze sollen die seinen Lymphcanäle durch Zellenverschmelzung entstehen Mehrsach hat man pathologische Neubildung von Lymphgesässen beobachtet. Aus der Austreten von weissen Blutkörperchen im Blute des Embryo will man auf eine Entwickelung der Lymphelemente schliessen. Nach Reman gehen die ersten Lymphden Axenzellen ihrer Gesässenlagen hervor, analog wie die ersten Blutkörperchen den Axenzellen ihrer Gesässen. Die Entstehung der Lymphdrüsen ist noch zu wenig erforsett hier auf die vorliegenden Angaben eingegangen werden könnte. Nach Engel ersten sprossentreibenden und vielsach sich windenden Lymphgesässen hervor. Die Lymphgesässen hervor. Die Lymphgesissen erst um die Mitte der Fötalzeit (Kölliken) deutlich.

Die Entwickelung der Lymphgefässe und ihrer Drüsen scheint überhaupt ens 1 terer Ausbildung des Körpers verknüpft zu sein; entsprechend ihrem späteren 👊 Embryonalleben sollen sie bei Amphyoxus fehlen. Peripherisch bilden die Lum durch reichliche Anastomosen eine Art von Kapillarsystem, daraus gehen allmaiu Räume, entweder Canale oder unregelmässig abgegrenzte Sinuse, hervor, an der erst bei den höheren Abtheilungen Gefässe treten, die im Bau mit den Venen versu (GEGENBAUR). In der Nähe der Einmündung in Venen zeigen bei manchen That Lymphgefässe beträchtliche Erweiterungen, deren Wand, durch einen Muskelbelez 🕬 🔜 net, rhythmische Contractionen ausführt: Lymphherzen. In einzelnen Fallet Contractionen am Caudalsinus von Fischen beobachtet. Bei den Reptilien , dem State dem Casuar und einigen Schwimmvögeln finden sich (4 oder 2) hintere Lymphbres Fröschen sind sie sowohl an den hinteren als vorderen Mündungsstellen vorhanden deren lagern auf den Querfortsätzen des dritten Wirbels, die hinteren hinter den Darz Der Herzraum ist bei Vögeln mit Muskelbalken und bindegewebigen Strängen durch-Fasern sind quergestreift. An allen wahren Lymphherzen besteht ein Klappenappa-Einigen sollen die nervösen Centralorgane der Bewegung der Lymphherzen im Ruste nach Anderen in der Herzsubstanz selbst liegen, wahrscheinlich an beiden Orten

# II. Das Blut.

## Zehntes Capitel.

## Das Blut und die Blutdrüsen.

### Allgemeine Functionen des Blutes.

he Aufgaben, welche das Blut im Organismus zu erfüllen hat, sind wesentweierlei Art. Es hat zuerst den Organen die Stoffe zu liefern, welche m ihrer Thätigkeit bedürfen, also die innere Organernährung zu besorgen. zäigkeit aller Organe beruht im Wesentlichen auf dem regelmässigen Fortron organischen Oxydationsvorgängen. Das Blut führt, um das Organleben ulten, ihnen nicht nur das oxydirbare Material, sondern auch den oxydia Sauerstoff zu, der in gewissem Sinne auch als ein Nahrungsstoff und zwar wichtigste aufgefasst werden kann. Neben diesen Ernährungsleistungen bles, die sich im Allgemeinen als eine Stoffzufuhr zu den Organen kenn-🖦 fallt dem Blute die zweite Hauptaufgabe zu, die in den Organen unthe gewordenen oder unverbraucht austretenden Stoffe aus diesen wieder mehnen. Letztere werden theilweise anderen Organen als Nahrungsstoffe thin, soweit sie zur Theilnahme an den Organfunctionen noch geschickt Ein nicht unbeträchtlicher Theil der Organzersetzungsstoffe hat aber jene in Wirkungen auf die Gewebe, in denen sie entstanden, die wir schon in hysiologie der Zelle im Allgemeinen kennen gelernt haben, und die wir bei peciellen Physiologie des Muskel- und Nervengewebes noch im Einzelnen echen werden. Es gehören hierher vor Allem die höchsten Oxydationsproder Gewebsstoffe, wie sie den Organismus auf den Wegen der Ausscheidung Lungen, Haut und Nieren, theilweise auch durch den Darm verlassen. Diese ationsprodukte hat das Blut aus den Geweben in sich aufzunehmen und, irm sie in einzelnen Fällen noch zur Erzeugung gewisser physiologischer ungen gedient haben, den Ausscheidungsorganen zu übergeben.

Diesen wichtigen Aufgaben genügt das Blut vor Allem als Flüssigkeit, die h den Mechanismus des Herzens in heständiger Bewegung erhalten wird. Die erzweigten Röhrensysteme der Arterien und Venen lösen sich an ihren Berühspunkten zu einem ungemein zarten Netze der feinsten Gefässe auf, deren für sigkeiten durchgängige Wandungen dem Stoffverkehr durch Diffusion zwischen ebsflüssigkeit und Blut kein wesentliches Hinderniss entgegensetzen (S. 339). urch, dass das Blut sich beständig durch Neuausnahme von Stoffen aus dem

Darm sowohl als aus den Geweben in seiner Concentration und Zusammensch verändert; dadurch, dass es gewisse Stoffreihen beständig wieder aus socie fernt, behält es fortwährend die Fähigkeit, den osmotischen Verkehr und Gewebsflüssigkeiten zu unterhalten. Es wird somit das kreisende Blut wie Bewegungsursache für den mächtigen in ter med iären Säftestrom wit zu Zelle, der den Organismus in breitem Bette unablässig durchströmt. Der stündige Veränderung des Blutes durch Stoffaufnahme und Abgabe mocht ernd des Lebens eine endliche Ausgleichung der Zusammensetzung in der wie gegen einander diffundirenden Flüssigkeiten unmöglich, so dass also neue Ruhezustand erfolgen kann. Trotz ihres zweckmässigen Baues versagen der ohne das Blut den Dienst sehr bald vollkommen. Es rechtfertigt diese Mung die hohe Meinung der Alten von dem Blute, das man als das eine Lebensprincip ansah, ja das von Philosophen des griechischen Alterthums in Arist. de anim L. l, c. 2) sogar geradezu als Seele bezeichnet wird. We wir uns zu seiner näheren Betrachtung.

### Physikalische Analyse des Blutes.

So lange das Blut in den Blutgefässen sich bewegt, besteht es auf farblosen oder schwach hellgelblich gefärbten, etwas klebrigen Flussighe Blutplasma — Plasma sanguinis — von alkalischer Reaktion, die durch sterben Gerinnen und Muskelaktion abnimmt (Prlüger, Zuntz, J. Rasu) nischem Geschmack und eigenthümlichem Geruche und aus einer sehr bei den Anzahl in dieser Flüssigkeit schwimmender zelliger Elemente, weld grössten Theile roth gefärbt, zum kleineren farblos sind. Blutkörperchen: Blutzellen — Corpuscula sanguinis — bezeiche als rothe und weisse Blutkörperchen oder Zellen unterschieden. nicht mehr dem Einfluss der lebenden Gefässwand unterliegt 💆 scheidet sich Faserstoff. Fibrin, aus dem Plasma aus und bildet dæ flussige Blut zu einer festweichen Masse: Cruor um, welcher alle Bluth chen in sich einschliesst. Nach kurzer Zeit beginnt dieser sich zu cora und presst eine helle, gelbliche Flüssigkeit: Blutserum aus sich herrus ches als Plasma ohne die Faserstoff bildenden Stoffe zu betrachten ist. dem Faserstoffgerinnsel, das sich zusammengezogen hat = Blutkuch: centa sanguinis' eingeschlossenen rothen Blutkörperchen geben diesem 🕾 sittist rothe Farbe. Bei manchen Thieren, z. B. beim Pferde, aber aut und da bei dem Menschen besonders während gewisser entrundlicher Alle krankheiten tritt die Blutgerinnung nicht momentan ein. Die rothen Blutt chen, welche specifisch schwerer sind als das Plasma, das im Durchsert specifisches Gewicht von 1.027 besitzt das spec. Gew. des Gesammildon tragt im Mittel etwa 1,055; nach Wrecker ist das specifische Gewicht der f Korperchen =1,105 , erhalten Zeit, sich zu senken, so dass vor der  $6\pi$ eine blittkorperchenfreie obere Schicht auf dem Blute sich bildet, welch 🤧 Plasma bestent. Gerinnt nun solches Blut, so sitzt dem sonst rothen Runtt eine furblisse oder weissgelichete Schabte von größerer oder geringerer Druweiche nur aus l'ascreteff, weissen Blutzelten und eingeschlossenen Seinsieht, nun hat sie, da sie in Berichung zu den Entzündungskrankheiten in ist en, als Crusta phlogistica bezeichnet. Die Gerinnung des Faserstoffes hieht in faserigen, netzförmigen Zügen, welche, wenn der Gerinnungsvorgang rubig verlief, anfänglich die ganze Flüssigkeitsmenge in eine mehr oder iger steile Gallerte verwandelt, obwohl die absolute Menge des aus dem Blute abscheidenden Faserstoffes stets nur eine sehr geringe ist. Wird das Blut end des Gerinnens mit einem Stäbchen geschlagen, so scheidet sich der stoff an dem Stabe in zähen Fasern ab, die durch Auswaschen in Wasser ommen weiss erhalten werden können. Die Blutkörperchen bleiben in der igkeit: defibrinirtes Blut.

Die rothe Farbe des Blutes rührt allein von den rothen Blutkörhen her. Sie sind beim Menschen mikroskopisch kleine rundliche Gebilde,

cave Scheibchen (Fig. 89) ohne Zellenkern. ute sind sie in so grosser Zahl vorhanden, ei mikroskopischer Betrachtung fast das ganze zus ihnen zu bestehen scheint. VIERORDT in 1 Cub. Mm. etwas über 5000000 rothe örperchen. Bei Frauen soll diese für Männer de Durchschnittszahl im Mittel nur 4500000 gen. Rechnet man für den Erwachsenen d. Blut, so erhalten diese etwa 250000 Mil-1B.K. Nach Welckerkommen auf je 500-350



Blutzellen des Menschen; a a von oben, b halb, c c ganz von der Seite gesehen; d ein Lymphkörperchen.

15) rothe im normalen Blute ein weisses Blutkörperchen, nur im Milzvenenfindet sich eine viel bedeutendere Anzahl weisser Körperchen, dort kommt
eisses schon etwa auf je 70 rothe (cf. unten). Das Volum eines rothen Blutrchens berechnet Welcker zu 0,000000072217 Cub. Mm.; seine Oberstäche
100128 Mm. Die Gesammtoberstäche der Blutkörperchen eines Menschen
11 Auch sich darnach bei 4400° Blut auf 2816 Meter. Das Gewicht des
12 Meters berechnet sich auf 0,00008 Milligramm.

Die specifische Wärme des Blutes bestimmte A. Gamgee gleich der Fassers im Mittel zu 1,02, während F. Davy 0,812—0,934 gefunden hatte, Wasser — 1 gesetzt ist.

Die Rander der roth en Blutscheibchen sind abgerundet, die beiden Flächen concav frückt, so dass sie biconcaven optischen Linsengläsern ähneln. Die centrale Depression sich je nach der Einstellung des Mikroskopes bei der Betrachtung der Körperchen von ache entweder als ein heller oder ein dunkler mittlerer Fleck dar. Von der schmalen gesehen erscheinen die rothen Blutkörperchen als kleine in der Mitte verschmälerte bixuitförmige Stäbchen. Wenn sie sich im gerinnenden Blute senken, so legen sie sich irollen ahnliche mit der flachen Seite an einander. Wasserzusatz macht sie kugelig ellen, und endlich zerreissen, bei Verdunstung des Blutes oder durch Salzzusatz schrumwe zackig ein (Fig. 90). Unter dem Mikroskop erscheint ihre Farbe gelbroth, erst wenn grüsserer Anzahl vorhanden sind, entsteht die tiefgesättigte Farbe des Blutrothes. Sie \*n das Blut auch in dünnen Schichten undurchsichtig. Ob sie eine Hüllenmembran beist noch zweifelhaft. Kölliken nimmt sie an und lehrt, dass sie aus einer dem Blutfibrin then Eiweissmodification bestehe. Sie umschliesst nach ihm den rothen Inhalt. Nach M und Rollett sind die Blutkörperchen aus einem Stroma (Ökoid) und dem eingelagerten in linhalt 'Zooid) zusammengesetzt. Letzterer kann durch Wasser (Borsäure), durch Entla-Fund Inductionsströme zum Austreten aus dem Stroma gebracht werden. Er färbt dann das m. und das Blutkörperchenstroma bleibt ungefärbt zurück. Das dann rothgefärbte Serum ist

durchsichtig: lackfarben und dabei dunkler. Die Blutscheibehen wirken, so lang: \*\* mathiconeav sind, als kleine Hohlspiegel, die das Licht reflectiren. Fällt diese Reflexion ver wird die Blutfarbe dunkler, das Blut durchsichtig. Durch Salzzusatz contrabiren sich der Begrerchen, und die Reflexion wird stärker, die Blutfarbe heller (cf. unten venöses Ru: E



Monschliche Blutsellen; a unter Wassereinwirkung; à in verdunstetem Blute; c aufgetrocknet; d in geronnenem Blute; e rellenartig an einander gelagert.

gasung des Blutes, Behandeln mit galletsen Salzen, Aether, kleinen Mengen Min Chloroform, Schwefelkohlenstoff wider Wasserzusatz. Dasselbe thut Gefried des Blutes. Die Gesammtkörperche Stroma für sich besitzen eine auffalles cität, die ihnen erlaubt bedeutende in änderungen zu erleiden und diese wet zugleichen. Bei der Beobachtung des kreislaufes unter dem Mikroskop. 544 sie sich mit Leichtigkeit durch Kapillard durch zwängen, deren Lichtung weit mit ist als der Durchmesser der Bluttoren H. WELCKER fand den Breitedurchmes rothen menschlichen Blutkörperchen ba nern im Mittel zu 0,0077 Mm., ihre Ist 0.0019 Mm. Blut von weiblichen Person etwas niedrigere Werthe. Die Grössenst kungen sind sehr bedeutend, das ku beträgt: 0,0086, das Minimum 0,164 noch weniger. Alle zwischen den bes

werthen liegenden Grössen finden sich in demselben Blute ziemlich gleichmässig werden dem ebengenannten Durchzwängen werden die Körperchen vorübergehend stabchenformig. An vorspringenden Gewebskanten, an scharfen Theilungssteller Kapillargefässe — kann man sie hängen bleiben sehen vom Blutstrom nach beiden Rrachingerogen und gedehnt, so dass sie die Gestalt eines doppelten Zwerchsackes erhalten ihr Mittelstuck fast fadenformig ausgezogen wird, während die beiden Enden keulen anschwellen of. Blutbewegung unter dem Mikroskop. Die Grösse der Blutkörperchen von dem procentischen Wassergehalt des Blutes ab. Je wasserreicher das Blut ist, das grossere Menge von Wasser wird sich auch in die Blutzellen imbibiren und diese bis zu grossere Blutconcentration. Es wird also mit der taglichen Veranderung der Blutzellen kiemen Rahrungsaufnahme die Gestalt der Korperchen wechseln müssen. Hantisc kallutzellen nach einer reichlichen Mahlzeit etwas kleiner. Auch nach andauernden Wahrungen, im Folge dessen das Blut concentrirter wird, sah ich die Blutkörperchen mit blute an Grosse im Durchschnitt etwas abnehmen.

Historische Bemerkung. — Swammann entdeckte im Freschblute 1865 de ? Blutkorperchen, Malresm 1661 beim Igel. Lehtwammen beim Menschen 1673.

Ausser den farbigen findet das Mikroskop im Blute noch die schon begemachten weissen Blutzellen. Sie stimmen mit den Lymphrellen Lymphkorperchen überein. Es sind wie jene runde, blasse Zellen, ihre in betragt im Mittel 0.0025—0.0055". Sie sehen feinkörnig aus mit und massig korniger Obertliche, der Kern scheint nur undeutlich durch und da finden sich an ihnen zwei oder selbst mehr Kerne, so dass sie wie let korperchen ausseben Fig. 91. Durch Essignium werden die Kerne der inden sich der kornige Zellinhalt aufheilt. Neben solchen kleineren kerne

n, kommen auch etwas grössere mit sehr durchsichtigem Inhalte vor, it mit mehreren Kernen. Die farblosen Zellen sind specifisch leichter

lie farbigen. Während sich letztere im langsam menden Blute senken, schwimmen jene oben ind werden in grosser Anzahl in die Speckhaut eingeschlossen. J. Moleschott fand nach zahlen Bestimmungen 1 farbloses Körperchen auf larbige (S. 343). Unter gewissen krankhaften anden finden sich diese Körperchen sehr vertim Blute vor. In der Leukämie können sich —21 rothe Körperchen schon 1 weisses fin—Sie zeigen bei Körpertemperatur lebhafte gungen, indem sie Fortsätze aussenden und ben. (Ueber Zwischenstufen zwischen rothen weissen Zellen cf. unten.) Ausserdem finden noch kleine gelblich gefärbte Körnchen im



Zellen der Lymphe; bei 1-4 unverändert; bei 5 erscheint Kern und Schale; dasselbe bei 6, 7 und 8; bei 9 beginnt der Kern sich zu spalten, ebenso bei 10 und 11; bei 12 ist er in 6 Stücke zerfallen; bei 13 freie Kernmassen.

en Blute, oft stark glänzend an Pilzsporen erinnernd. Bei säugenden Thieren as Blut Fettkörnchen enthalten können.

Sur vergleichenden Anatomie und Physiologie. — Die rothen Blutzellen der n Saugethiere ähneln denen des Menschen, nur in der Grösse zeigen sich geringe nzen. Die Blutzellen der Elephanten sind die grössten mit einem Durchmesser von "bei vielen anderen Säugern sind sie kleiner als beim Menschen, z. B. Pferd: 0,0025".

hen Blutkörperchen des Lamas, (as und Kameels sind dagevale Scheiben von 0,0036". to folgenden Wirbelthier-\*a wird die ovale Form mit ke herrschende. Nur bei ganz m Fischen, den Cyclostomen isch die kreisrunde Form wieder. fut des Amphyoxus lanceolatus ht roth und erinnert an das der llosen Thiere. Bei den Vögeln das ovale Körperchen einen tdurchmesser von 0,008 bis i'''. der Querdurchmesser beträgt wa die Hälfte. Breiter und länbei den Vögeln, sind die ovalen rchen der beschuppten Amphi-Bei nackten Amphibien und uuligen Fischen (Rochen und li sind sie sehr gross, bei Frösind sie im Mittel 0,04" lang. roschlurchen steigert sich noch lurchmesser, so dass man sie als Punklchen mit freiem Auge er-



Farbige Blutzellen; 1. vom Menschen, 2. vom Kameel, 3. der Taube, 4. des Proteus, 5. des Wassersalamanders, 6. des Frosches, 7. von Cobitis, 9. des Ammocoetes. Bei a Ansichten von der Flache; bei b die seitlichen (meistens nach Wagner).

blann, z. B. bei Proteus anguineus 0,0257" (Fig. 92). Unter den Wirbellosen bei viele Ringelwürmer (Lumbricus terrestris) rothes Blut, bei den übrigen hat das fine verschiedene Färbung: gelblich, grün, violett, bläulich oder es ist vollkommen b. Der Farbstoff inhärirt hier dem Plasma nicht den meist ganz ungefärbten Körperchen,

die oft an die Lymphzellen der Wirbelthiere erinnern, von mannigfacher Gestalt. Der sei Farbetoff mancher Blutsorten der Wirbellosen soll dem Haemoglobin analog sein But [S. 350, 357].

Die Menge der Blutkörperchen im Blute verschiedener Thiere ist von Vast gezählt worden. 4 Kubikmillimeter Menschenblut hält nahezu 5 Millionen rothe Bluisse, chen und 14000 farblose d. h. 350: 4, was der Mittelzahl Moleschoffs vollkommen engra Das Blut vom Kaninchen von 2700000 bis fast 6 Millionen, vom Hund von 4 Millionen. Die Zahlen schwanken in sehr weiten Grenzen bei gesunden Thieren and Art. Das Murmelthier hat im Anfang des Winterschlafs 5800000, zu Ende nur noch was ein bedeutsames Licht auf das Blutleben wirft.

Zur Technik der Blutanalyse. — Blutkörperchenzählung nach Vilesserst wird ein abgemessenes Blutvolum durch Zusatz eines grossen Volums einer Zustrmit etwas Kochsalz gleichmässig verdünnt. Dann lässt man in eine feine Kapillari in zur bequemeren Handhabung in ein weiteres Glasröhrchen durch einen Kork befester winzige Menge der Mischung aufsteigen, deren Länge im Kapillarrohr man unter dem Virbestimmt. Die Weite des Lumens der Kapillarröhre hat man ebenfalls genau bestimmt kennt man das Volum der Mischung und aus der bekannten (gemessenen) Verdunnst 1000) das Volumen des reinen Blutes, das in der Kapillare enthalten ist. Der Inhalt der lare wird dann auf ein Glasblättchen (Objectträger) entleert, mittelst einer Nadebpateinem Minimum Gummilösung vermischt und zu einem länglichen Streifen ausgezogen sogleich erstarrt und die Blutkörperchen wie eine Sternkarte enthält. Das Prapara und einzelnen Quadrate getheilten Glasmikrometer bedeckt und dann die Blutkorper einzelnen Quadrate der Reihe nach gezählt. Der Zählungsfehler ist nur etwa 30 g. bester denen Proben. Natürlich kann man in derselben Weise auch die mikroskopischen anderer Säfte z. B. der Lymphe zählen (Nasse).

#### Chemische Blutbestandtheile.

Die chemische Analyse weist in den rothen Blutkörperchen einen " krystallisirbaren Farbstoff nach: das Haematokrystallin, Haemato bulin oder Haemoglobin. Im normalen Menschenblut beträgt der 🖼 globingehalt etwa 15 Vol. 0 0. Innerhalb der lebenden Blutkörperchen d Haemoglobin nicht krystallisirt, nach Prever vielleicht an Kali gebunden die Krystallisation einzuleiten, genügt das Auswaschen des Farbstoffes Wasser aus den Blutkörperchen; dasselbe bewirken alle Einflüsse, welde Blutfarbstoff lösen: Gefrieren und Wiederaufthauen des Blutes, Dur 🖼 electrischer Schläge, Behandeln mit gereinigter Galle, mit Aether. Auch nach vollkommenem Entfernen der Blutgase kann Krystallisation des Frid eintreten. Tödtet man kleine Thiere: Mäuse, Ratten etc. mittelst Aetherad so krystallisirt ihr Blut sehr leicht [Fig. 93]. Die Gestalt der Krystalle schieden; sie stellen sich als rothe Säulen, Nadeln oder rhombische Tofet Aus dem Eichhörnchenblut entstehen hexogonale Tafeln. Aus dem Est scheinen die Krystalle ungefärbt. Alle lösen sich in Wasser sehr leicht 🕾 Färbung zeigt sich dichroitisch, indem sie im auffallenden Lichte roth, im 🗺 fallenden grün erscheint: die Anwesenheit von Sauerstoff hebt diesen luis mus auf, so dass er dem arteriellen Blute fehlt, denn das Blut zeigt im vermen Zustand oder dünnen Schichten die optischen Eigenschaften des Haemit bins, die unten bei den Blutgasen besprochen werden.

Neben diesem Blutfarbstoff finden sich in den rothen Blutkörperchen ausser ser und gewissen Gasen noch geringe Mengen in Aether löslicher Substanzen, man früher nur für Fette hielt. Sie bestehen ausser aus wahren Fetten aus en. Cholesterin, Protagon und dessen Zersetzungsprodukten: Lecithin, Glynphosphorsäuse etc. L. Herman vermuthete, dass das Blutkörperchenstroma Protagon bestehe, mit dem es in seinem Verhalten gewisse Uebereinstimpgen zeige. Dagegen bestehen die Kerne der Blutkörperchen vom Fisch, Aal,

el, Schlange aus einer Substanz, die 1 Mucin nahe steht (KUHNE, LANDER MON, PLÓSP), aus dem Rindsblut t sich diese Substanz nicht gewin-. Sehr wichtig ist es, dass die Bluterchen sich in ihren Aschenbestanden ziemlich genau so wie die Muswerhalten. Auch bei ihnen berrschen Gegensatz zur Blutslüssigkeit die - und Phosphorsäureverbindungen Eisen und Mangan finden sich als andtheil des Haematoglobulins ebenin der Asche der rothen Blutkörhen und scheinen im Plasma zu n. Die chemischen Bestandtheile weissen Blutkörperchen sind utblich, mit Ausnahme des Farb-😘 die der rothen.

Unter den Bestandtheilen des Blutsmas spielen die als Fibrin sich cheidenden Substanzen eine Haupte Man hat früher angenommen, dass fibrin im kreisenden Blute als fibrin og ene Substanz vorkn sei. Man glaubte, dass diese mogene Substanz sich unter gewistunständen, die eintreten, z. B. wenn das Blut der lebenden Gewand, dem Herzen oder der Ader



Blutkrystalle des Menschen und der Säugethiere.

a Blutkrystalle aus dem Venenblut des Menschen;

b aus der Milzvene; c Krystalle aus dem Herzblut
der Katze; d aus der Halsvene des Meerschweinchens; c vom Hamster und f aus der Jugularis des
Eichhörnchens.

ogen ist, spontan in Fibrin umwandle und so sich ausscheide. A. Schmidt, dass diese Ausscheidung nur unter der Einwirkung (chemischer Verbindung) r zweiten chemischen Substanz: der fibrinoplastischen Substanz, im Blutplasma sowie wahrscheinlich in den rothen und weissen Blutkörpert, aber wohl auch noch in anderen Gewebsslüssigkeiten enthalten ist, stattet. Die Vereinigung dieser Fibringeneratoren erfolgt aber, wie A. Schmidt redings gefunden hat, nur unter der Einwirkung eines im lebenden Blut mal nicht vorhandenen (wohl erst bei Auslösung der Blutkörperchen und Abben des Blutes sich bildenden) Gerinnungsfermentes. Ohne dieses Fertkönnen bei de Fibringeneratoren in einer Flüssigkeit vorhanden sein, ohne Gerinnung erfolgt. In manchen pathologisch wässerigen Ausschwitzungen

in die Gewebe ruft ein Zusatz von einer minimalen Menge Blutes Ausschedus von Fibrin hervor, die ohne diesen Zusatz nicht eingetreten wäre. Das Fibra scheidet sich (offenbar wenigstens zum Theil) aus dem Plasma aus. Auch Plasma, das man durch rasches Senken der Blutkörperchen für sich ohne Biskörperchen, z. B. aus Pferdeblut, erhalten kann, gerinnt. Aus Froschblut deset grosse Blutkörperchen nach Verdünnung mit Zuckerwasser abfiltrirt wolf können, kann man (J. Müller) ebenfalls gerinnendes Plasma erhalten. 🛋 scheint die Auflösung der Blutkörperchen immerhin mit zur Gerinnung tragen. Nach vorsichtigem Einspritzen von Galle in das Blut lebender The 🖷 nach meinen von Naunin auch für arterielles Blut bestätigten Experimentet Umständen Blutgerinnung im lebenden Thiere ein, was Naunin zuerst nach spritzen von gefrorenem und wieder aufgethautem Blute beobachtet hatte. nach Aethereinspritzung, wodurch auch die Blutkörperchen gelöst werden. Einflüsse zerstören, wie wir oben sahen, die rothen Blutkörperchen. A. Ilm lehrt, dass das Fibrin zum grossen Theil aus den Blutkörperchen stammt Pferdeblut bis zu 90%. Es ist bisher noch immer räthselhaft, warum die find ausscheidung im lebenden, kreisenden Blute nicht stattfindet, während 🕏 🗷 in den lebenden Adern sofort eintritt, wenn das in diesen enthaltene Blut is Unterbindung des Gestisses stockt oder durch Reibung an Wandraubigkeiten Verzögerung in seiner Bewegung erfährt. Wir haben es hier mit einem mit haften Einfluss der lebenden Gefässwand zu thun (Brücke), der be jedoch einer genaueren Analyse getrotzt hat. Froschblut mit einem kla pulsirenden Herzen über Quecksilber abgesperrt gerinnt nicht. sterben der Gestsswand und bei der Blutgewinnung durch Aderlass Blut ganz, bei der Stockung der Bewegung innerhalb der lebenden Geliss! nigstens der centrale Inhalt der Gefässe aus dieser Beeinflussung der Gelise horaus. Veraögerrt wird die Fibrinausscheidung durch gewisse Zusalu Blut; wie Kohlensäure und andere schwache Säuren, Alkalien, alkalisch: 🕍 Der Zutritt der Luft beschleunigt die Gerinnung, ebenso eine Erwärmus! auf 55° und Schlagen oder Quirlen.

Das Fibrin, das sich aus dem Blute ausscheidet, beträgt im Durchselnur etwa 0,2%. Das Blut ist auch noch nach Abscheidung seines Fascreläthig in anderen einen oder beide Fibringeneratoren enthaltenden Flüssigker. B. Transsudaten, die Fibrinausscheidung zu veranlassen. Bei Chylus Lymphe, deren Gerinnung an sich langsam erfolgt, wird diese durch Blutes beschleunigt.

Die Blutserum des Blutplasma ohne Fibrin; besteht dem grössten Die Hauptmasse an festen Stoffen mach des Bluteiweiss, aus. Ausserdem findet sich auch etwas Note and Serumcusetin durch Seuren fellbar. Die Eiweissmenge betragt des Asche des Blutserum enthalt vorzuglich Natronsalze, im Geginste des Klutserum et verbunden mit Chler und Kohlensture.

les was man sonst als Entraktivstoffe des Rintes rusammentales hat sont durch genauere Analysen grassenthens schon jetzt as two sohr versomerknen dem Rinte meist rugeführten Stoffen bere Der Chylus führt dem Blute vor Allem Fette und Seifen zu, die noch wenig her untersucht sind. Auch hier findet sich Cholestearin und Lecithin. Die Gemuffettmenge im Blute ist gering, etwa  $0.4-0.2^{\circ}/_{0}$ . Ausser dem Fette findet auch Traubenzucker, der zum Theile aus der Nahrung stammt, theilise aber auch aus Gewebsflüssigkeiten aufgenommen wird: aus der Leber, Muskeln. Ausserdem kommen noch die übrigen Zersetzungsprodukte der reissstoffe der Gewebe vor. Nachgewiesen sind: Harnstoff, Kreatin, pursäure, Sarkin, zuweilen Harnsäure (bei Gicht).

Ueber das Verhalten der Gase im Blut werden wir erst etwas später näher sprechen haben; es finden sich: Sauerstoff, Stickstoff und Kohlen-tre.

SUBSCIN fand, dass die relative Menge des Haemoglobins auf das Körpergewicht berechbei Hund und Kaninchen eine ziemlich konstante Grösse ist auch bei verschiedener antiblutmenge und Ernährungsweise. Beim Hund im Mittel auf 400 Gramm Körpertht 0,764 Haemoglobin im Mittel; bei einem wohlgenährten und einem hungernden Kaben 0,346 und 0,348 Gramm (cf. Blutmenge).

Es gelang bisher nur unvollkommen, Blutkörperchen und Plasma einer gesondernalyse zu unterwerfen, da beide Blutbestandtheile mechanisch, z.B. durch Filtration, im chen- und Säugethierblut nicht zu trennen sind. Es kann hier nur das normale Senkungsben der Blutkörperchen benutzt werden (Hoppe), das aber nur selten dazu führt, dass 50 grosse Blutschicht von Blutkörperchen frei wird, um genügendes Material für eine Baanalyse zu liefern. Es ist klar, dass man durch eine Analyse des Gesammtblutes = Bluterchen + Plasma und eine weitere Analyse des Plasma desselben Blutes allein die nothligen Anhaltspunkte haben würde, um den Gehalt an Blutkörperchen und ihre chemische mensetzung zu berechnen. Die Gesammtmenge des Plasma im Blute kann aus der Gemishrinmenge bestimmt werden, da das Fibrin nur im Plasma vorkommt. Hat man also ist Portion reinem Plasma das Fibrin bestimmt, so kann man aus der Fibrinmenge des Camblutes leicht die Gesammtmenge des Plasma berechnen.

Howe machte nach dieser Methode Analysen des Pferdeblutes, das sich durch das starke dassestreben seiner rothen Blutkörperchen auszeichnet.

la 1000 Theilen Gesammtblut waren:

Plasma . . . . 673,8 Blutkörperchen . 326,2

la 1000 Theilen Btutkörperchen:

ln 1000 Theilen Plasma:

Wasser . . . . 908,4

feste Stoffe . . . 91,6. Davon Faserstoff 10,1, Albumin 5, Fette 1,2, Extraktivstoffe 4,0, lösliche Salze 6,4, unlösliche 1,7.

C. Schmitt hat nach einer anderen Methode die Blutkörperchen und das Plasma einer inderten Analyse unterworfen. Als Beispiel diene seine Analyse des Blutes eines 25jährigen ines. Wenn wir hier auch keine absolut richtigen Zahlen vor uns haben, so sind die inten Ergebnisse der Analyse doch immer als Annäherungen an die Wahrheit von bedeudem Werth. Diesen Analysen verdanken wir vor Allem die wichtige Kenntniss der verwedenartigen Vertheilung der anorganischen Salze in Blutkörperchen und Plasma, aus icher der rege Diffusions-Wechselverkehr zwischen diesen Hauptblutbestandtheilen hervorft auf dem ihre gegenseitige, lebendige Beeinflussung der Hauptsache nach beruhen muss.

ln 1000 Theilen Blut sind enthalten: Blutzellen: 543, Plasma: 487.

| In 1000 Theilen Blutzellen:      | In 4000 Theilen Blutplasma |  |  |
|----------------------------------|----------------------------|--|--|
| Wasser, 684,63                   | Wasser 901 1/              |  |  |
| feste Stoffe                     | feste Stoffe 92 .          |  |  |
| Haematin                         | Fibria 8                   |  |  |
| Globulin (Gesammteiweiss) 296,07 | Albumin u. Extraktivstoffe |  |  |
| anorganische Salze 7,28          | Extraktivstoffe            |  |  |
| Chlorkalium 3,679                | anorganische Salze         |  |  |
| schwefelsaures Kali 0,132        | Chlorkalium                |  |  |
| phosphorsaures Kali 2.343        | Chlornatrium               |  |  |
| phosphorsaures Natron 0,633      | schwefelsaures Kali        |  |  |
| Natron                           | phosphorsaures Natron      |  |  |
| phosphorsaurer Kalk 0.094        | Natron                     |  |  |
| phosphorsaure Bittererde 0,060   | phosphorsaurer Kalk        |  |  |
| Eisen unbestimmt.                | phosphorsaure Bittererde   |  |  |
|                                  |                            |  |  |

Nach den oben gegebenen Auseinandersetzungen ist das Resultat der Analyse vord ich. Wie wichtig der Gehalt des Plasma an phosphorsaurer Kalk- und Bittererde für ihnahrung der Knochen sein müsse, leuchtet ein.

Zur Entwickelungsgeschichte der chemischen Blutbestandtheile. — k-12.—14. Tag sah Boll beim Hühnerembryo die Gerinnungsfahigkeit der Etfehlen. Haemoglobin konnte er schon am 3. Tage spectroskopisch nachweisen.

Zur vergleichenden Physiologie des Blutes. - Nasst und Andere haben of Zusammensetzung des Blutes verschiedener Thiere zahlreiche Untersuchungen angebijetzt bei verschiedenen Ernahrungsweisen wiederhohlt werden müssen. Das Blut de 1 se hen und Omnivoren soll am meisten Blutkörperchen und daher am meisten 🖾 lösliche Phosphate enthalten, ebenso am meisten feste Stoffe und Fibrin. Die Menge in schwachgebundenen Alkalis im Blut soll eine mittlere Stellung zwischen der Menast Blut der Herbivoren und Carnivoren, die am wenigsten davon besitzen, einhalten. 🍽 der Carnivoren enthalt vielleicht etwas weniger ? Blutkörperchen cf. S. 345 und vi Fibrin und mehr Fett. Das Blut der Herbivoren ist am armsten an Blutkörperchen und Singethieren. Das Riut der Vogel enthalt ebenso viel Blutkorperchen wie das des 15es ist reicher an Fibrin und Fett und armer an Albumin. Das Blut der Laltbeit Wirbeithiere enthalt mehr Wasser und weniger Blutkorperchen als das Blut aller 🕫 Wirbelthiere. Fur das Blut mancher Wirbellosen scheint das Kupfer beitei Elisen eine hervorragende Rolle zu spielen. Das Blut des Helix pomatia wird beim 80% der Luft himmelblau. Ammeniak bebt die Farbe auf. Salpetersaure soll sie zurückbrizgibt bei 6.12 / Asche 4.733 Kupferoxyd. es entha't daneben aber anch Eisen. Gesta 🕔 Bussiant, Auch die Blutasche von Gerchalopoden fanden Hamass und Binna kupferhaltit. Gurra die von Limitlas Cyclops, in der sich aber auch Eisen findet. Das Blut Vopomata sell durch Zuleitea von Sauerstoff baut, durch Koblensaure farblos werden 🤏 das Blut einiger Cephalopoden. Lelico und Eledone, durch Sauerstoff nicht, daeret Kohlensture blau gefarot werden sell. Auch im Rate von Sepien und Octopu- i H. Millian und Son 1888 wen kunfer nachweisen. In dem Riute folge<mark>ender niederen</mark> Di-Nisher Kurifer nachgewessen. Cancer vulgans. C. pagurus, Eledone, Acanthias Sep-Octobers. Helia pomotor. Uno percerum. Umplies Cymres. v. Gorco-Besavez. disse dies Eisen des Blutes der bilberen Thiere bei den Wirbelliesen gelyssologisch dur 53 erselmiser wird auch in Granz-Bestehr duddrich namabriebe die hit dass meben den bei das Eisen la dem Blake dieser Thiere die 1820 und zuweilen gegat zu übernangende 🕊 voehanden 14.

#### Gase des Blutes.

Im Gesammtblute sind Sauerstoff, Stickstoff und Kohlensäure enthalten. Auf Wechselverkehr der Gase der Atmosphäre mit den Blutgasen, die in dem dationsprocess der Organe sich bilden — vor Allem Kohlensäure —, beruht Lebensmöglichkeit des animalen Organismus.

Die Aufnahme des Sauerstoffs in das Blut ist zum grössten Theile unabig von den physikalischen Gesetzen der Gasdiffusion und erfolgt unter der virkung einer Anziehung der Blutkörperchen und zwar ihres gefärbten Ins, des Haemoglobins, gegen dieses wichtigste Lebensbedursniss. rstoffmenge im Blute ist also von der Haemoglobinmenge desselben abhängig, bri normaler Athmung in arteriellem Blute nahezu (etwa zu 9/10) mit Sauerstoff nigt ist. Das Blutserum besitzt keine stärkere Anziehung zu Sauerstoff als :flüssigkeit von seinem Salzgehalte nach den allgemeinen Gesetzen der Gassion zukommt (L. Meyer). Der Farbstoff der rothen Blutkörperchen bindet isch (?) den Sauerstoff lose an sich, ohne sich mit ihm zu zersetzen, und besitzt ahigkeit ihn wieder an andere Gewebe zur Oxydation abzugeben. Künne achtete direct diese Sauerstoffabgabe an Flimmerzellen (S. 109). Man hat die erperchen auch mit Schwämmchen verglichen, die den Sauerstoff in sich einn. Die Verbindung ist so lose, dass der aufgenommene Sauerstoff von dem Blute ewöhnlich durch dieselben Mittel getrennt werden kann, welche die Chemie benutzt, ganz indifferente Gase aus Flüssigkeiten auszutreiben. Magnus, 18 MEYER, CL. BERNARD, dann Setschenow, Sczelkow, Schöffer, Preyer u. A. m Ludwig'schen Laboratorium, in der neuesten Zeit Pflüger sind es, denen M Allem die Kenntniss des Gasgehaltes des Blutes verdanken. Gree, die sie untersuchten, aus dem Blute durch Auskochen, durch Einleiten er Gase, oder am besten durch Hereinbringen des Blutes in den luftleeren in Toricelli'sche Leere) gesammelt.

Die Entdeckung Lothar Meyen's dass der Sauerstoff des Blutes durch Zusatz von Weinzum Blute so fest gebunden wird, dass er nun durch die eben genannten Methoden nicht
zusgetrieben werden kann, verspricht für die Erkenntniss des Verhaltens des Sauerstoffes
ule von grosser Bedeutung zu werden, da sich die bei dem Stoffwechsel der Gewebe und
dutes sich bildende Säure beständig dem Blute beimischt und dadurch eine bestimmte
wioffmenge bindet (cf. unten).

Man hat lange daran festgehalten, dass ihr Eisengehalt es sei, welcher den Blutkörperchen ihigkeit, Sauerstoff anzuziehen, ertheile. Soviel steht fest, dass nicht den Eiweisskörpern flutkörperchen die besprochene Eigenschaft zukommt. Auch nach der Trennung des stokrystallins in Haematin und den globulinähnlichen Eiweisskörper besitzt das Haema-och Anziehungskraft auf Sauerstoff. Nach Ferner soll auch das Serum etwas Sauerstoff hängig vom Druck aufnehmen, ein Resultat, welches dadurch zweifelhaft wird, dass man in nie ganz haemoglobinfrei erhalten kann.

Ex scheint nach den neuen Beobachtungen kaum einem Zweisel mehr zu unterliegen, der Sauerstoff im Blute in die aktive Form, in Ozon übergeführt wird, wodurch er die isteil erlangt, bei der normalen Körpertemperatur die zum Leben nöthigen OxydationsTake einzuleiten. Es wirken auch hier die rothen Blutkörperchen, nicht das Serum.

Examor gelang es, die Ozonreaktion von normalem Blute zu erhalten, nachdem es srüher

habekannt war, dass die Blutkörperchen das Ozon aus ozonhaltigen Flüssigkeiten in sich

aufnehmen und auf andere durch Ozon leicht oxydirbare Stoffe übertragen. Als solch oxydirbare Stoffe verwendete Schönbein, der Entdecker des Ozons, vor Allem Guspells die sich durch Ozon lebhaft bläut, und Jodkaliumkleister, aus dem das Ozon das Jod fein und dadurch zur Bildung der bekannten tiefblauen Jodstärke Veranlassung gibt. Schonbauch gezeigt, dass das Blut aus Antozon, einer anderen Modification des Sauerstoffe, dem Ozon im gewöhnlichen »neutralen Sauerstoff« verbunden ist und bei jeder Ozobstets mit entsteht, auch Ozon zu bilden vermag.

Der absolute Sauerstoffgehalt des Blutes ist im venösen und arteriels verschieden, aber natürlich auch in keiner dieser Blutarten jemals konsen ja die Menge der Blutkörperchen je nach den Lebens- und Ernährungstommen. beständigen Schwankungen unterworfen ist und dem venösen Blute 🜬 samerem Laufe oder während der Thätigkeit der Organe, die es durch mehr Sauerstoff entzogen werden muss. Bei raschem Durchströmen des Blutes behält es unter Umständen fast ganz die hellrothe Färbung des arien Blutes und damit auch einen grösseren Theil seines Sauerstoffgehaltes bei SCHENOW fand im Menschenblute 16,41 Volumprocente Sauerstoff, in deal aus der Carotis eines Hundes 45,05 V. pCt. Im venösen Blute ruhender Mis wo der Sauerstoffgehalt sehr schwankend ist, fand Sczelkow etwa 6 1 Setschenow hat auch die Blutgase erstickter Thiere untersucht und familie den Sauerstoff fast oder wirklich vollkommen verschwunden, so dass sei noch Spuren oder keiner mehr durch Kochen und Auspumpen im bill Raume austreiben liess. Gwosdew und Kotelewsky fanden, dass das 🗺 abschluss aufgefangene venöse Blut erstickter und anderweitig gestorbent schen und Thiere nur den Absorptionsstreisen des reducirten Haemoglobes bietet (cf. unten).

Der Stickstoff ist im Blute einfach absorbirt enthalten. Er betrieft-2 V. pCt. Magnes und Lothan Meven fanden ihn hier und da in ge-Menge vor, letzterer in einem wie es scheint extremen Falle bis zu 5 V. Nach Frankt und Serschenow ist vielleicht ein kleiner Theil chemisch Blutkorperchen gebunden.

Der beobachteten Sauerstoffverminderung im venösen Blute entspielergeserung des Kohlensäuregehaltes desselben. Setzensow im Blute mit der Kohlensäure, Scheine im Blute mit des Sov. pct. Der größte Theil der Kohlensäure, Scheint im Blute in deschieden werden die oben erwähnten physikalischen Mittel mit beschieden werden. Ein anderer, kieinerer Theil kann nur durch nich Priestra im Blute bei der Entgasung selbst entstehen, oder den kann: Weinsaure ausgetrieben werden, ist also fester chemisch in die auspumphure Kohlensbure konnte möglicher Weise lose programmen. Weinsaure hindung besorgen nicht die Blutkerperchen ist das zweihesisch-phosphorsaure Natron des Serums diese Einstein das des zweihesisch-phosphorsaure Natron des Serums diese Einstein des sich zu deppelikehlensaurem Natron mit einem weitersaure verhondet, eine kese Rudung, wie sie im Blute selle besorgen kourte.

la gegra die Beider grant des letteren Satzes an der Kallessammelde.

Wahrend Lestzegen, des als eine der Kallessammelde gegranden des als eines der Kallessammelde gegranden des als eines der Kallessammelde gegranden der Allessammelde gegranden der Alles

kohlensäure enthalten, sauer reagiren (Preyer). Dagegen haben Priger und Zuntz t, dass Blut auch nach vollkommener Sättigung mit Kohlensäure alkalisch reagirt. Auch abekannte Verhindungen in den Blutkörperchen hat man an der lockeren Bindung der sture im Blut betheiligt geglaubt, da die Kohlenstureabsorption des Blutes nach enderen en mit dom zunehmenden Drucke wächst als die des Serums (PFLÜGER und ZUNTZ). Das orsaure Natron der Blutasche ist im Blute nicht in reichlicher Menge vorhanden und ich dem entsprechend auch nur in geringem Grade an der Bindung der Kohlensäure igen. Es entsteht bei der Verbrennung aus Lecithia (Hoppe-Skyler und Skrolt).

olucien und J. W. Müller heben die Spannung des Sauerstoffs in den Blutrchen bestimmt. Holmsmen verfuhr in der Weise, dass er Blut im luftleeren Raum ienstung aussetzte, bis ein Manometer keine Druckzunahme anzeigte, worauf er den ruck des Sauerstoffes in den abgedunsteten Gasen bestimmte. Die Sauerstoffspannung im Allgemeinen nach Müller mit der Temperatur zu steigen. Die Abgabe von Sauers sauerstoffreichem Blut an sauerstoffarme Lust und die Aufnahme von Sauerstoff aus Mirricher Luft in sauerstoffarmes Blut findet so lange statt, bis ein bestimmtes Verhältschen der Sauerstoffspannung im Blute und der Sauerstoffspannung in der überstehen-Reingetreten ist. Dieses Verhältniss wächst mit wachsender Temperatur. Der Sauertk hängt natürlich ab von der Menge der im Blut enthaltenen Blutkörperchen respective ge des Haemoglobins (Gasspannung im Blut cf. auch bei Athmung).

sBeispiel des quantitativen Gasgehaltes mag eine Bestimmung der Blutgase von wim Menschenblute dienen.

| In 100 Volum Blut waren: | Oder 100 Volum Blutgase enthalten: |
|--------------------------|------------------------------------|
| ammte Gasmenge 48,20     | Sauerstoff 34,1 V. pCt.            |
| rstoff                   | Stickstoff 2,4 -                   |
| Astoff                   | Kohlensäure 63,5 -                 |
| densaure :               |                                    |
| rei                      |                                    |
| *bunden 2,32             |                                    |
| sammt 30,59              | •                                  |

Metablen aus 40 Analysen der Gase von arteriellem Hundeblut aus dem Ludwig'schen farius, in Volumprocenten bei 00 und 4 M. Hg. D. verglichen mit Pflügers Angabe:

| Gesam         | mtgasmenge : | Kohlensäure : | Sauerstoff: | Stickstoff |
|---------------|--------------|---------------|-------------|------------|
| each Ludwig : | 45,9         | 29,7          | 14,6        | 1,6        |
| - Pringer     | . 89,5       | 29,0          | 7,9         | 2,6        |

28e analytischen Resultate beanspruchen nur den Werth von Beispielen; bei den ungrossen Schwankungen im Gasgehalte des Blutes unter verschiedenen Lebenszuständen eres, von dem man das Blut gewonnen, sind Mittelwerthe von sehr untergeordneter mg. Näheres bei dem Gaswechsel in der Lunge.

is Gesammtblut hat viel mehr Gase als das Serum. Nach den vergleichenden Anaon Schöffer an Hundeblut angestellt, ergaben sich in einem Versuche folgende Vere in Vol. pCt. :

|       | Gesammtgasmenge: | davon CO2 auspumpbar: | CO <sub>2</sub> gebunden : |
|-------|------------------|-----------------------|----------------------------|
| Blut  | 41,48            | 24,62                 | 1,59                       |
| Serum | 44,28            | 11,20                 | 23,77.                     |

N alle Kohlensäure scheint dem Serum anzugehören.

93

Beziehung auf die Gewinnungsmethode der Kohlensaure ist zu bemerken, dass nach hode von Pplügen ein Säurezusast zum Blute zur Austreibung des letzteren nicht nöthig in dem Blute bei dem vollkommenen Entgasen eine Säure entsteht, welche die che-Zersetzung selbst zu übernehmen vermag. Diese Säure des Blutes entsteht in oder aus ulkorperchen. Khe man sie nüher kennt, kann man sie als: Blutkörperchensäure 🛰 Sie entsteht in grösserer Menge bei Anwesenheit von mehr Sauerstoff, also im itake, Physiologie, 3. Aufl.

arteriellen Blute, und in venösem Blute, das mit Luft geschüttelt wurde, wie sich zus Beobachtungen von Schöffer und Preyer ergibt, dass die Kohlensäure leichter aus zu nannten Blutarten entweicht. Es scheint sich also die Säure durch Oxydation in den zu bilden. Nach den Untersuchungen Hoppe's entstehen bei der Zersetzung des Bernett stets neben den Hauptspaltungsprodukten auch organische Säuren, unter denen er zu säure und Buttersäure erkannte. Pflügen deutete darauf hin, dass eine Säurebildung malen, kreisenden Blute stets stattfinden möchte, die in ähnlicher Weise sich an der zu bung der Kohlensäure betheiligen würde. Nach meinen Beobachtungen, dass wie Zeit gesteigertem Stoffwechsel im Tetanus das Blut sogar im lebenden Organismus ibeltsauer werden könne, scheint diese Annahme kaum eine Hypothese mehr.

### Das optische Verhalten des Haemoglobins.

Die Krystalle des Haemoglobins sind doppelbrechend und pleochrom Seine Lösung zeigt eine schöne rothe Farbe, wenn sie unter Luftzutritt bei wurde. Man beobachtet die Wirkung des Blutfarbstoffes auf das durcht Licht, indem man Lösungen von Haemoglobin von wechselndem Gehilt

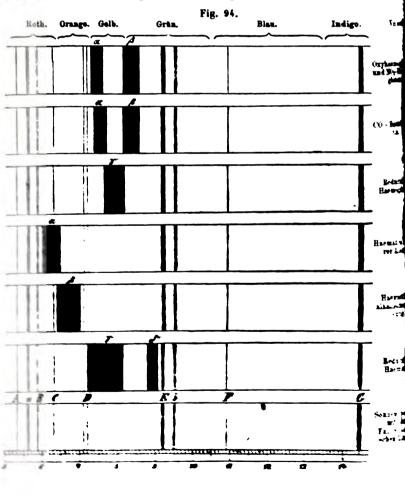

r Schichtdicke vor den Spalt eines Spectralapparates bringt und das Im unter diesem Einfluss beobachtet (HOPPE-SEYLER). Concentrirtere Blutm lassen nur den rothen Theil des Spectrums sichtbar. Bei fortgesetzter mung tritt Aufhellung bis zur Fraunhofen'schen Linie D ein, dann tritt wischen der Linie E und F im Grün auf, nach weiterer Verdünnung das Spectrum bis zum Violett zur Erscheinung. Es bleiben nur zwei Absorptionsstreifen im grunen Theil des Spectrums en D und E, die noch bei einer Lösung von 1/10000 Haemoglobin in dicker Schicht nicht übersehen werden können. Der erste Absorptionsa ist schmäler, dunkler und besser begrenzt als der von ihm durch ellen Zwischenraum getrennte zweite  $(\beta)$ . Mit zunehmender Verdunnung winden sie (zuerst 8). Durch die Beobachtungen von Stokes ist es m, dass diese beiden Absorptionsbänder dem sauerstoffhaltigen tlobin: Oxyhaemoglobin angehören. Durch Zubringen von Sauersorbirenden Substanzen zur Blutlösung schwinden nämlich die beiden 1, während an ihrer Statt in dem hellen Raum, den sie zwischen sich , ein breiter Schatten mit verwaschenen Rändern (y) auftritt. Dieser einabsorptionsstreifen entspricht dem sauerstofffreien Haemoglobin, educirten Haemoglobin. Durch Schütteln mit Luft, nimmt das Haein wieder Sauerstoff auf, verwandelt sich zurück in Oxyhaemoglobin, die t zeigt wieder die beiden Absorptionsbänder ( $\alpha$  und  $\beta$ ), die durch redu-: Mittel wieder in das einfache Band des reducirten Haemoglobins übertwerden können.

ie rothen Blutkörperchen zeigen im Mikrospectrum dasselbe Verwie Haemoglobinlösungen (Hoppe, Prever, Strucker).

on den Gewebsbestandtheilen wird, wie oben gezeigt, dem Haemoglobin der Sauerstoff is o dass das venöse Blut reducirtes Haemoglobin enthält. Zur Anstellung des Versiedem Spectralapparat kann man verschiedene leicht reducirende Flüssigkeiten verso. z. B. ein Gemisch von Eisenvitriol, Weinsäure und überschüssigem Ammoniak das opknweise zusetzt, oder Schwefelammonium oder eine ammoniakalische Lösung von masaurem Zinnoxydul. Durch die beiden letzteren Flüssigkeiten, die farblos sind, wird be des Blutes dem venösen Blute ähnlich, das Roth nimmt ab, es bekommt einen Stich wliche, in dünnen Schichten erscheint es grün. Durch reducirende Stoffe wird sonach mochromatische Haemoglobin dichromatisch, Sauerstoff stellt die Monochromasie wie-

eitet man in die Blutlösung Kohlenerydgas, so tritt eine leichte Verschiebung des ersten is des Oxyhaemoglobins (a) nach dem zweiten zu ein, es ist des das Spectrum des Koh-ydhaemoglobins, welches durch reducirende Substanzen nicht sofort verändert hann, dieselben lassen in der oben angegebenen Weise angewendet die beiden Abstreisen bestehen. Wenn das Blut nicht vollkommen mit Kohlenoxyd gesättigt, wenn ach Oxyhaemoglobin neben Kohlenoxydhaemoglobin in der Lösung vorhanden ist, so ich bei Anwendung reducirender Substanzen zwischen den bleibenden Absorptionsnedes letzteren der Schatten des reducirten Haemoglobins. Ebenso wie Kohlenoxyd isich Stickeryd, doch stimmen seine nach Anwendung reducirender Stoffe bleißenden Absorptionsbänder mit denen des Oxyhaemoglobins wie es scheint vollkommen überein. Ille Einwirkungen, welche aus Haemoglobin durch Zersetzung Haematin (cf. unten) entlassen, verändern auch das Spectrum des Blutes, wie schon der Uebergang des Roth in Braun und Grün andeutet. Die nach solchen Einwirkungen im Spectrum erwenden dunklen Absorptionsstreisen werden von dem Haematin erzeugt. Das Haematin

hat in saurer und alkalicher Lösung eine verschiedene Farbe, ebenso zeigt sich Spectrum verschieden. Setzt man zu einer etwas concentrirteren Lösung von Burt Blut etwas Essigsäure, so schwinden die Streifen des Oxyhaemoglobin (a und 3), und 6 ein neuer Streifen auf, welcher die Fraunhoffensche Linie C an der Grenze des Round deckt (a im Haematinspectrum). Uebersättigung mit Alkali schiebt den Streifen a 🔯 des Gelb nach D hin (8), und man kann willkürlich durch Ansäuren oder Alkalische beiden Streifen abwechselnd hervortreten lassen, von denen der in alkalischer Losset scharf begrenzt erscheint. Behandelt man die Haematin-Lösung mit der oben bei Lösung von Eisenvitriol (Stokes'sche Flüssigkeit), so treten zwei dunkle Streisen 🛎 cirten Haematins auf ( $\gamma$  und  $\delta$ ), von denen der erste etwa an derselben Stelk kder erste (a) des Oxyhaemoglobins, aber viel breiter ist, der zweite ist weiter gran zugerückt als der zweite des Oxyhaemoglobins (β), mit dessen Absorptionsstreifen a reducirten Haematins verwechseln könnte. Durch Schütteln mit Lust verschwinde aber gänzlich (Künne). Preyer versetzte wässerige Blutlösungen mit Aethyläther wenig Eisessig, er bekam dann ein (Haematin-) Spectrum mit 4 Absorptionsstreiß einem krystallisirbaren Haematin, das er Haematoin nennt, zuschreibt. En tionsstreifen liegt zwischen C und D, zwei zwischen D und E, von denen der et schwach, der zweite stark ist, der vierte liegt vor F. Dasselbe Spectrum sah zurk Es entsteht auch durch einen mit schwefelsäurehaltigem Alkohol bereiteten Blutassa gaben viele Säuren (Oxalsäure, Phosphorsäure, Salpetersäure) mit verdünnten 🤉 Sauerstoffhaemoglobin mit oder ohne Aether die 4 Streifen. In siedender Essigsun Haeminkrystalle zeigen dasselbe Spectrum. Der Unterschied des Haematoin 🖼 oder Haematin ist noch nicht bestimmt festgestellt, da die angebliche Entstehung salz dafür kaum beweisend sein dürfte.

Schon Stores gab an, dass man durch reducirende Mittel aus Hacas Oxyhaemoglobin erzeugen könne, es beruhte das wenigstens z. Thl. auf einer Vermit dem reducirten Haematin. Neuerdings behauptet wieder Preven eine rothen Blutfarbstoffes aus seinen Zersetzungsprodukten auf demselben Wege, 🕬 sich dieselbe bestätigt , die ältere Angabe von Strokks wieder aufleben würde. 🛰 mischt verdünnte Blutrothlösung mit so wenig Essigsäure, dass gerade die Koapi aufgehoben wird, und erwärmt, wodurch das Haematin (Parvzz's Haematoin- spr# steht. Mit so wenig Ammoniakwasser versetzt, als gerade ausreicht, die anfang 🖼 Fällung aufzulösen, wird die Flüssigkeit wieder blutroth und zeigt zwei Absorption der Nähe der des Oxyhaemoglobins. Setzt man nun eine äusserst geringe Menge 🙉 cirenden Substanz zu, so erscheinen die Haemoglobinstreifen wieder in alter Starke. Ein eisenhaltiges, saures Haematin soll nach Parrea nicht existiren, das H saurer Lösung sei eisenfreier Farbstoff mit Eisenoxydul in saurer Lösung. Auch auin alkalischer Lösung will Prever Oxyhaemoglobin, wie Stores, durch reducirende 1 gestellt haben. Durch hestiges Schütteln an der Lust sollen (gegen Kümne) die 🥸 reducirten Haematins in die Streifen des Oxyhaemoglobins übergehen.

Zur Untersuchungsmethode. — Das Spectroskop besteht im Wesentsteinem stark brechenden Prisma, durch welches der Lichtstrahl in sein Spectrum zerst Das Prisma ist bedeckt und es wird ihm Tageslicht oder das Licht einer (für die optimintersuchung) leuich tenden Petroleum- oder Gasflamme durch ein Rohr zugefüt vorderes, der Flamme zugekehrtes Ende bis auf einen feinen vertikalen Spalt verschedurch den das Licht eintreten kann. An dem gegen das Prisma gekehrten Rohrende beine achromatische Linse, durch welche die Lichtstrahlen parallel gemacht werden in eine Prismafläche ist ein astronomisches Fernrohr gerichtet, dessen Objectiv so gestrift das Spectrum in das Fernrohr eintretend dem Auge des Beabachters (etwa 6 Mai 1966 erscheint. In den kleinen Steinnele Stein Rohrende met erscheint. In den kleinen Steinnele Stein welche mit Staniol so weit bedeckt ist. 2006 schmale Streifen nut den Theilstrichen und Zahlen sichtbar bleibt. Diese Scalu 1966.

icht davor aufgestellte Lampe oder Kerze beleuchtet. Das durch totale Reflexion entde Spiegelbild der Millimeterscala erscheint in Folge der Stellung der Rohre im Beobgsfernrohr an demselben Ort wie das Spectrum, so dass die Stellung und die gegenEntfernung der Spectrallinien und Absorptionsbänder unmittelbar auf der Scala abgeerden können.

ie Farbstofflösungen, welche spectroskopisch geprüft werden sollen, bringt man en das Licht und den Spalt der erstgenannten Röhre, so dass das Licht durch die Löden Spalt eintritt. Man kann zur Aufnahme der Lösungen Proberöhrchen verwenden, und die von Hoppe-Seylen angegebenen Glaskästchen mit (planparallelen) Spiegelglas-1, deren Abstand 4 Centimeter beträgt (Haematinometer). Die vier Glasplatten tchens sind auf einander geschliffen, und werden durch einen auseinandernehmbaren 1 von Metall mit Fuss gehalten. Man kann für viele Zwecke, wie bei dem Vogel'schen zur Milchprobe, die Gläser auch definitiv in dem richtigen Abstand einkitten lassen. r spectroskopischen Untersuchung auf gewisse chemische Ele-. namentlich Metalle, verwendet man bekanntlich nicht leuchtende Flammen Exische Lampe oder eine Wasserstoffflamme) in denen man die betreffenden, zu unterlen Stoffe glüht, wodurch die ihnen zugehörenden discontinuirlichen Spectra, deren nien z. Th. mit den dunklen Fraunhofen'schen zusammenfallen, erzeugt werden. Die amme gibt z. B. eine einzige intensiv gelbe Linie auf dunklem Grunde entsprechend TYROFER'schen Linie D; Thallium gibt eine grüne, Kali eine rothe und eine blaue if fast dunklem Grund, wodurch die Erkennung dieser Stoffe und vieler anderer

RAY-LANGETER hat die Blutfarbstoffe niederer Thiere spectroskopisch unterd gezeigt, dass manche derselben mit dem Haemoglobin, wie schon oben erwähnt,
andt sind.

#### Verschiedenheiten in der Blutzusammensetzung.

in Organismus statt, und zwar nach den verschiedenen Gefässbezirken in Organismus statt, und zwar nach den verschiedenen Gefässbezirken in Organismus statt, und zwar nach den verschiedenen Gefässbezirken in Stata na i y sen in Krankheiten sich eine grosse Hülfe für die Diagnose ich, da man mit Sicherheit voraussetzen zu dürfen glaubte, dass die durch inkhaften Stoffwechselverhältnisse des Körpers gesetzten Blutveränderunses genug sein würden, um sich der chemischen Analyse nicht zu ent-

Die Erwartungen der Pathologie wurden bisher ziemlich getäuscht. Dr die Fragen der Physiologie hat die Blutanalyse noch verhältnissmässig geleistet. Der Grund liegt vor Allem darin, dass die Methoden der Untergnoch immer eine vollkommenere Ausbildung vermissen lassen, und dass malen Verschiedenheiten der Blutzusammensetzung an einer und derselben unter scheinbar unveränderten Bedingungen so gross sein können, dass redeutende Schwankungen noch innerhalb der Grenzen der möglichen quellen hereinfallen.

sterielles und venöses Blut. Schon der alten Zeit ist der grosse Unterschied allen, den das Blut in den beiden Hauptgefässabschnitten, im arteriellen enösen Systeme, zeigt. Diese Verschiedenheiten beziehen sich vor Allem e Farbe der beiden Blutarten. Während das venöse Blut dunkel, fast ih erscheint und einen deutlichen Dichroismus erkennen lässt, ist das alle Blut hellroth und nicht dichroitisch. Man weiss, dass dieser Farben-

unterschied sich von dem verschiedenen Gasgehalt des arteriellen und von Blutes herleitet. Schüttelt man venöses, dunkelrothes Blut mit Sauersief lässt es nur an der Luft in dünner Schicht der Berührung mit Sauersief in setzt, so wird es hellroth. Leitet man dagegen Kohlensäure ein oder sin man das Blut damit, so verliert es wieder seine hellrothe Farbe und wird in Treibt man im Vacuum alle Blutgase aus, so wird das Blut in einige Linie in Schichten schwarz.

Die Farbenänderung durch Sauerstoff rührt zumeist von einer dirent wirkung desselben auf den Blutfarbstoff her. Auch Blutfarbstoff der Blutzelllen zeigt noch die hellere Röthung durch Sauerstoff. Die dut scheint zunächst das Resultat des Sauerstoffmangels zu sein, da sie wie auf am stärksten im ganz gasfreien Blute auftritt. Von dem Auftreten von mit Haemoglobin rührt vor Allem der Farbenunterschied und der Dichrosst venösen Blutes her. Das Oxyhaemoglobin ist monochromatish. Eines an den Veränderungen der Farbe sollen auch die Blutkörperchen selbst bie zwar durch Gestaltveränderungen, die sie erleiden können. man Blut mit Wasser, so wird seine Farbe dunkler, dem venösen ähnliche man zu dunklem Blute ein Salz, so wird die Farbe mehr arteriell. zweifelhaft, dass durch die Verdünnung mit Wasser und durch den Si zu dem Blute die Form der Blutkörperchen eine andere wird. schwellen sie auf und verlieren mehr oder weniger ihre bikonkave Gestal den Salzzusatz schrumpfen die Körperchen. Man hat diese Formschu als Grund der Farbenanderung herbeigezogen, wie schon oben angegetet Jedes normale bikonkave Körperchen muss als Hohlspiegel wirken. 🜬 concentrirt zurückwirft. Die kugeligen Flächen der gequollenen Blutt werden dagegen das Licht zerstreuen. Harless behauptete, dass der die Blutkörperchen konkaver mache und schrumpfe, Kohlensäure sie schwellen lasse:

GORUP-BESANEZ stellt die von NASSE, LEHMANN u. A. gefundenen Und im arteriellen und venösen Gesammtblute übersichtlich zusammen:

|                   | Arterienblut:                 | Venenblut:               |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Farbe             | heller und nicht dichroitisch | dunkler und dichroiss    |
| Gasgehalt         | relativ mehr Sauerstoff       | relativ mehr Kobles~-*   |
| Wasser            | mehr                          | weniger                  |
| Fibrin            | mehr                          | weniger                  |
| Blutkörperchen    | weniger                       | mehr                     |
| Albumin           | keine constante Differenz     | keine constante Differ = |
| Fette             | desgl.                        | desgl.                   |
| Extraktivstoffe . | mehr                          | weniger                  |
| Harnstoff         | weniger (?)                   | mehr ?                   |
| Salze             | mehr                          | weniger                  |
| Zucker            | mehr                          | weniger.                 |

Man darf bei dieser Tabelle nicht die im Allgemeinen nöthige Vorsicht bei "
theilung der Ergebnisse der Blutanalysen vergessen.

CL. Bernard hat gezeigt, dass das venöse Blut der auf Trigeminustrich beitenden Speicheldrüsen sich in seiner Farbe ganz dem arteriellen aban und Es rührt das z. Th. daher, dass das Blut durch die während der Zeit erweiterten in der grösserer Geschwindigkeit als sonst hindurchströmt und so nicht Zeit hat.

blich abzugeben wie sonst. Es beweist dieses aber nicht, dass die arbeitende Drüse eniger Sauerstoff verbrauche als die ruhende, ihre bekannte Temperaturerhöhung wäher Sekretion spricht für das Gegentheil. Wenn eine gleiche Volumeinheit Blut in der nden Drüse weniger Sauerstoff abgibt als in der ruhenden, so strömt doch durch erstere erweiterten Gefässen so viel mehr Blut in einer gleichen Zeit, dass die geringere Sauerzabe der einzelnen Bluteinheit dadurch noch überkompensirt wird.

er Einfluss der Nahrung auf die Blutzusammensetzung ist theilweise chwer ersichtlich. Nach fettreicher Nahrung finden sich die Fette im Blute vermehrt, das Serum milchig getrübt erscheinen kann; nach Brodnahrung ist die Zuckermenge, esteigertem Salzgenuss sind die Aschenbestandtheile des Gesammtblutes gesteigert. emerkenswerth ist es, weil es mit unseren Anschauungen der übrigen Ernährungsge übereinstimmt, dass längeres Hungern und ebenso wirkende andauernde Säftet oder wiederholte Aderlässe alle übrigen Blutbestandtheile vermindern, nur das Wassermen: der Organismus wird, im Ganzen also auch sein Blut, durch diese Einflüsse wässelmgekehrt wirkt Nahrungsaufnahme. Während der Verdauuug ist nur der Wasservermindert und alle sonstigen Bestandtheile des Blutes vermehrt. In den ersten Hungerinkt der Wassergehalt des Blutes. Länger fortgesetzte Fleischnahrung vermindert is den Wassergehalt, vermehrt den Gehalt an Fibrin, Haemoglobin, Extraktivstoffen ben. Vegetabilische Nahrung — wie die obigen Angaben ebenfalls genau den ten der Gesammternährungsversuche entsprechend — vermehrt dagegen den Blutgebalt, das Albumin und die Fette, vermindert aber das Fibrin, die Extraktivstoffe und

eber den Einfluss der Muskel-Arbeitsleistung auf die Blutzusamltzung weiss man, dass direct nach der Arbeit das Blut procentisch weniger Wasser
als während der Ruhe, da sich die Muskelzersetzungsprodukte, die sich während der
leistung in grösserer Menge bilden, zuerst in ihm anhäufen (J. Ranke); das Blut kann (bei
dahei eine saure Reaktion annehmen. Da bei Ausschluss der Ernährung, oder mangelWiederersatz des Mehrverbrauches bei Arbeit der Muskel und der Gesammtorganismus
reicher werden, so wird es in Folge davon später auch das Blut, da sein Wassergehalt
lates Verhältniss zeigt zu dem Wassergehalt der Gewebe (Schottin). In diesem Falle

Auch Alter und Geschlecht sind von bestimmendem Einfluss auf die Blutzusamtung, und es kann uns dieses um so weniger Wunder nehmen, da wir ja wissen, dass bengenannten Begriffe fast vollständig durch verschiedene Ernährungszustände gedeckt 1. deren Einwirkung auf die Blutmischung wir schon besprochen haben. Männer weniger Wasser im Blute und mehr Blutkörperchen als Frauen und Greise. Das Blut auen ist etwas fettreicher. In der Schwangerschaft soll das Fibrin des Blutes relativ unt sein. Das Blut der Schwangeren bildet gern eine Speckhaut, was auf eine Vernug der Gerinnung oder Beschleunigung der Senkung der Blutkörperchen beruht. Das sche Gewicht des Gesammtblutes soll dann geringer sein, die Farbe dunkler. In den in Schwangerschaftsmonaten soll der Wassergehalt wieder ab-, die Blutkörperchenzunehmen.

Jas Menstrualblut zeichnet sich fast immer durch den Mangel der Faserstoffgerinnus, die entweder schon im Uterus stattgefunden haben mag, oder, vielleicht durch Zuung des Schleims der inneren weiblichen Genitalien (?), verhindert wird. Das Mikroskop
lie Beimischung des Genitalschleims zu dem Blute.

Von den einzelnen Blutarten in den verschiedenen Gefässprovinzen ist an den speciellen die Rede. Pathologische Blutzusammensetzung cf. unten S. 384.

### Die Stoffvorgänge im lebenden Blute.

Im Allgemeinen dürfen wir wohl annehmen, dass im Blute, in weden eine beträchtliche Anzahl von Zellen und zellenähnlichen Gebilden findet af ganz unbedeutender Weise chemische Lebensvorgänge eintreten mögen.

Leider ist über den Wechselverkehr der Blutkörperchen mit der Blutkö

keit noch wenig erforscht.

Vor Allem müssen wir bei dem Leben der Blutkörperchen an Endenken. Dass wirklich Diffusion zwischen den Blutkörperchen und der gebenden Flüssigkeit stattfindet, beweisen die Formänderungen, wird erstere eingehen sehen bei Concentrationsschwankungen des Serums. Wirdass die physiologischen Verschiedenheiten in der Concentration z. B. durd rungsaufnahme und Muskelbewegung mit Grössenverschiedenheiten der Big ebenso verknüpft sind, als directer Salz- oder Wasserzusatz zum Blute.

Wie Vieles bleibt aber noch dunkel! Woher rührt es, dass in den med Blutkörperchen sich die verschiedene Zusammensetzung der anorganischen Bestandtheile trotz dem Diffusionsverkehr ungestört erhalten Woher kommt es, dass bei gewissen Krankheiten, z. B. Cholera, die Blutchen diese Fähigkeit des Beharrens in ihrer chemischen Constitution med Wir finden im Cholerablutserum Kalisalze und Phosphorsäure in reichlicht Auf der Anwesenheit der ersteren beruhen zweiselsohne die Hauptinsymptome. Bernard hat gezeigt, dass schon minimale Mengen von Indirect in das Blut gebracht, die normalen Functionen desselben und Leben des Organismus vernichten. Die Cholerakrämpse rühren von der Kalisalzen im Serum her, welche auf das Muskelsystem (J. Ranke), zuers Herz (Traube) im Ansange erregend und dann ermüdend und lähmend Bei vielen Krankheiten mag die objective Ermüdung, die ihnen vorzuss sie begleitet, damit zusammenhängen, dass die Blutkörperchen nicht unstande sind, ihre Kalisalze in sich sestzuhalten.

Bei dem Absterben des Blutes scheint diese Veränderung in den Divorgängen zwischen den gesormten und sitssigen Blutbestandtheilen stautreten. Auf sie lässt sich vielleicht zum Theil der (geringe) Kaligehalt Serum gesunden wird, beziehen. Während des Absterbens bilden sich ebenso Zersetzungsprodukte wie in den übrigen Geweben, auch eine Stateht dabei. Auf ihrer Wirkung wird auch hier die Veränderung in stausionsvorgangen beruhen. Unter der Wirkung einer Säure sahen wird Muskelzelle Stoffe ausnehmen und abgeben, denen sie bei ungestörtem mus den Eintritt wehrt, oder die sie in sich zurückhält. Mit der Veränder Blutkörperchen bei dem Absterben tritt, wie man vielsach annimm das sibrinoplastisch wirkende Paraglobulin oder auch jenes Faserstoffleru und betheiligen sich an der Ausscheidung des Faserstoffs.

Prittum beobachtete, dass nach der Entleerung des Blutes aus der M Sauerstoffschalt desselben abnimmt, während der Kohlensäuregehalt sted Blut enthalt sonach Substanzen, die dem Haemoglobin den Sauerstoff erd ein Vorgang, der im lebenden Blute fortwährend stattfinden muss. gant der Gewebsathmung, die wir unten noch näher kennen lernen werden n diese Veränderung des Gasgehaltes des Bluts: Blutathmung nennen. Säuerung des Blutes bindet das sich zersetzende Hämoglobin Sauerstoff wir-Saulen, Pylüge u. A.). A. Schmidt hat im Erstickungsblut eine gesteigerte athmung nachgewiesen, nach Affanassiew findet die Sauerstoffbindung dabei im Serum, sondern in den weissen oder rothen Blutkörperchen statt.

Die bis zur Gerinnung fortschreitenden chemischen Blutumwandlungen nlessen eine nachweisbare Temperaturzunahme im Blut, die nach J. MÜLLER n von älteren Beobachtern: Gordon, Thomson, Mayer gefunden wurde (neuere iben von Schiffer).

Faulendes Blut entwickelt reichlich Ammoniak. S. Exner hat gezeigt, dass diese ickelung durch die Anwesenheit (Durchleiten) von Sauerstoff gesteigert werde. Es widert das wie es scheint den Angaben Pasteur's, dass zur Fäulniss, d.h. für die Wirkung aulnissfermente Sauerstoff unnöthig sei.

## Die Entstehung der rothen Blutkörperchen.

Die allgemeine Quelle der Stoffe, die das Blut zusammensetzen, sind uns aus en bisherigen Betrachtungen schon bekannt, sie stammen aus den Gewebsgleiten und dem Darminhalte. Die Lymphdrüsen und Follikel, die und das Knochenmark (Neumann), vielleicht auch Thymus und ilddrüse mischen ihm die weissen Blutkörperchen bei.

Woher stammen aber die rothen Blutkörperchen?

biese Frage kann für den entstehenden Organismus mit ziemlicher Sicherzentwortet werden. Die runden, kernhaltigen Bildungszellen des Embryo, ze in der Mitte der anfänglich soliden Gefässanlagen sich befinden und in

und Aussehen den übrigen Zellen vollkommen rechen, lösen sich unter Bildung von Flüssigkeit 📠 plasma — von einander und sind als erste relen zu betrachten. Nach der Ansicht von His entstehen sie gruppenweise in grösseren Protomakugeln in den Wandungen der Gefässe und en später in das Lumen ein. Sie füllen sich mit oth, behalten aber ihre Kerne bei, die sogar durch rllung ihres Inhaltes noch deutlicher werden. Sie kugelig, nicht abgeplattet wie die späteren rothen örperchen und ziemlich viel grösser. Diese Zellen ehren sich anfänglich durch Theilung. Sie werden ich, oft etwas abgeplattet wie die Blutkörperchen rosches, es entstehen im Inhalt zwei oder selbst ere Kerne, um die sich die Zellenmembran abiren kann (Fig. 95) (Remak, Kölliker).

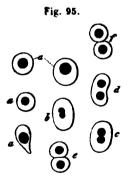

Blutkörperchen junger Hirschembryonen; bei a die meist kugeligen Zellen; b-f Theinungsprocess derselben.

Mit der Entwickelung der Leber hört nach E. H. Weber und Kölliker Bildungsmodus der Blutkörperchen auf, dann scheint die Leber ein Hauptmgsheerd der Blutkörperchen zu sein. Von der Milz und anderen Organen
werden dem Blute farblose, kernhaltige Zellen — weisse Blutkörperchen —
führt, welche, indem sie die Leber durchsetzen und gefärbt werden, ihr körAussehen verlieren und zu kernhaltigen Blutkörperchen werden. Diese

farbigen, kernhaltigen, runden Blutkörperchen sind es, aus denen in den spinst Embryoleben die kernlosen, abgeplatteten Blutkörperchen entstehen. Etwa sah vorher den Kern in vielen Blutzellen klein, mit Neigung zu molekulat Zerfall, endlich schwindet er ganz. Anfänglich machen die biconcaven bescheibehen noch die Minderzahl der rothen Körperchen aus. In der vierten wedes Embryonallebens fehlen sie noch ganz; bei einem dreimonatlichen men lichen Embryo betrugen sie im Leberblute 1/4, in dem übrigen Blute 1/4 Gesammtmenge der Blutkörperchen.

Auch im erwachsenen Organismus gehen die rothen Blutkörperchen weissen Blutkörperchen hervor. Vielleicht kann dieser Uebergang über Blute stattfinden, am deutlichsten gelingt der Nachweis desselben aber im W blute der Milz, in der Leber und im Knochenmark, wo sich zahl Zwischenstusen zwischen rothen und weissen Blutkörperchen finden. Das Ru globin soll nach Funks in den neu entstandenen rothen Körperchen beso leicht krystallisiren, über seine Entstehung hat man noch keine näberen i schen Beobachtungen (cf. Milz, Knochenmark etc.). Bei Leukämie finden uberall in der Blutbahn neben ziemlich normal gebauten rothen und we Blutkörperchen (die letzteren sind ungemein vermehrt und geben dem Bist weissliche Färbung, welche der Krankheit den Namen gegeben hat - Vm eine nicht unbeträchtliche Zahl von Uebergängen farbloser in farbige, ker Zellen. Eas fand ähnliche Uebergangsformen im Blute nach kunstliche verlusten, Kölliker im Blut saugender Mäuse. In neuester Zeit hat v. ha nausen im mehrere Tage schon aus der Ader entleerten (Frosch-) Blute nen, ovalen Uebergangszellen unter Zutritt von Lust und Sauerstoff von rothen Körperchen wahrgenommen.

Untergang der rothen Blutkörperchen. Man hat den Blutte chen eine sehr lange Lebensdauer zuschreiben wollen. Es ist jedoch gant erweisbar, dass sich unter Umständen auch sehr grosse Mengen von Blutte chen in kurzer Zeit neu bilden können, z. B. nach starken Blutverlustes. denen sich die Blutmenge bald wieder ergänzt zeigt, andererseits scheut Mila und Leber stets ein massenhafter Zerfall von rothen Körperchen st tinden. Bei der Besprechung der Gallenwirkung wurde erwähnt, dass die die rothen Blutkorperchen auflisse, die Bildung des Gallefarbstoffs, der sicher aus dem Blutfarbstoff bervorseht, spricht direct für eine Blutkörper rerstorung, ebenso das unten zu besprechende Verhalten der Leberbiuti ( chen. In der Mila ist es auch die Bildung von pigment- und blutkörgert haltigen Iellen, was für einen Untergang der Blutkorperchen spricht. Ihr: der Terfall wehl überall im Blute vor sieh. Auch im Knochenmark behauf 4 Paravaras, was jedoch Nermann widerspricht. Man muss sich bei der Fraedem Untergang der rothen Blutkorperchen auch an die Beobachtung en s dass sie durch Harnstoff aufgelast werden, der sich in der Leber urb Lymphdrusen dem Rute der Kapularen an Ort und Stelle wohl in einer get M den Concentration beimischen wird, um seine Wirksimkeit in der angebi-Wrese in entitied.

Pass die Malle und die Lymphdrüsen in einer gewissen nahen Berriff auf Ruthkäung siehen, geht dersus berver, dass die oben genannte Bluttet t, die Leukamie, mit einer Erkrankung (Vergrösserung) der Milz und Lymphsen Hand in Hand geht. NEUMANN hat neuerdigs einen solchen Zusamm nug auch für das Knochen mark festgestellt.

Die Blutdrüsen, die Bildungsstätten der rothen Blutkörperchen.

Die Milz. Mat hat die Milz eine Blutdrüse genannt und ihr in Gemeinist mit den anderen Drüsen ohne Aussührungsgang, denen man dieselbe Behnung gab, eine besondere Betheiligung an dem Blutbildungsprocesse, vormlich an der Bildung und Zerstörung der rothen Blutkörperchen zugeschrie. Vieles ist hier noch dunkel und um so mehr, da es, wie schon PLINIUS
ste, gelingt, Thiere nach Exstirpation der Milz noch lange Zeit am Leben zu
dten, so dass man diese Operation auch für den Menschen vorzuschlagen gethat. Es treten dann andere Blutbildungsstätten vikarirend ein.

Unstreitig ist die Milz unter den Blutdrüsen besonders wichtig. Ihr anatoher Bau erinnert an den Bau der Lymphdrüsen. Sie besitzt eine weisse, feste, öse Hulle, die noch von dem Bauchfelle einen serösen Ueberzug erhält. e Faserbülle (Tunica fibrosa) sendet Fortsätze in grosser Zahl in das Innere eigentlichen Milzgewebes ab, die sich sehr mannigfaltig verästeln und unter oder zusammenhängen, so dass ein reiches Maschenwerk gebildet wird, oder nehr eine sehr bedeutende Anzahl unter einander communicirender Hohlräume sehr unregelmässiger Gestalt. Die Faserhülle und die eben beschriebenen en - Trabeculae lienales - bestehen beim Menschen aus Bindegewebe mit tischen Fasern. Bei einigen Thieren, besonders bei dem Hunde, finden sich a sehr viele organische Muskelfasern. Fran und Meissner fanden sie spärlich beim Menschen. In diesen durch die Balken gebildeten Hohlräumen liegt stigentliche Milzgewebe: die Milzpulpe, Pulpa lienis. Вплюти, Frey, uun u. A. haben gelehrt, dass diese Milzpulpe ganz ähnlich gebaut ist wie eigentliche Drüsengewebe der Lymphdrüsen (S. 365). Es gelang an erhärteten Paraten durch Auspinseln ein ungemein feines Netzwerk von unter einander bundenen meist kernlosen Fasern darzulegen, welches sich als feinste Verigung der immer zarter werdenden Milzbalken zu erkennen gibt. An einen dieser feinsten Fasern lassen sich noch Kerne nachweisen zum Beweise, 5 wir es auch hier mit einem Bindegewebskörperchennetze zu thun haben. erhalb dieses Netzes sind nun die Gewebszellen der Milz eingelagert, und zwar i die Maschen so klein, dass häufig nur eine einzige, ein ander Mal zwei oder Zellen in einer solchen Platz finden. Die grosse Anzahl von Blutgefässen Milz theilen das Milzparenchym in ziemlich regelmässige Abschnitte, beim ischen entstehen so netzförmig verbundene Gewebsstränge.

Die Zellen des Milzgewebes sind nach Kölliker rundlich, einkernig, schen 0,003—0,005" in der Grösse schwankend und ganz mit den Zellen später zu beschreibenden sog. Milzbläschen übereinstimmend. Neben en finden sich noch einige grössere blasse zellenartige Gebilde und dann sehr see bis zu 0,01" entweder blass oder reichlich mit Körnchen gefüllt: Körnnzellen. Ausser diesen farblosen Zellen kommen in der Milzpulpe stets auch farbige Blutkörperchen vor entweder von normaler Gestalt und Farbe oder

in allen Stadien des Zerfalles. Sie lagern sich meist zu mehreren zusammen wie bilden dann, wenn sie ganz zerfallen sind, dunkelgefärbte Farbstoff- eder in menthaufen. Hier und da sieht man Pigmentkörnchen in reichlicher Anna Zellen eingeschlossen, so dass diese ganz das Aussehen von Pigmentzeller in ten können. Kölliker und Ecker zeigten, dass auch zellenähnliche Gebier mit einer Hülle mehrere Blutkörperchen meist mit den Kennzeichen des Irik umschliessen, in der Milzpulpe vorkommen: blutkörperche nin altige Iriken. Diese Gebilde haben verschiedene Deutung erfahren, vielleicht sinden Gerinnsel, welche die zerfallenden Körperchen einschliessen, und den Erik von Zellmembranen machen (Fig. 96), Presen hält sie für ambboide Zein Blutkörperchen eingeschluckt haben, analog wie solche sonst Pigmentkörungsich einziehen können (cf. oben S. 106).

In die rothe Milzpulpe finden sich, bei Gesunden leicht aufzufinden reiche, weisse, rundliche Körperchen eingelagert: Milzkörperchen. Milbläschen, Malpighii. Sie sie unbewaffnetem Auge sichtbar und haben im Durchschnitt eine Grösse vor Sie stehen in einer nahen Beziehung zu den feinsten Arterienzweigen, at isie in sehr grosser Anzahl wie Beeren ansitzen (Fig. 97). Sie stimmen in

Fig. 96.



Zellen aus der Milzpulpa des Menschen, Ochson u. Pferdes. a-d Vom Menschen. a Freier Kern; b gewöhnliche Zelle (Lymphkörperchen); c gekernte Zelle mit einem Blutkörperchen (?) im Innern; d mit zweien; s solche mit mehreren Blutkörperchen vom (Ichsen; f eine Zelle desselben Thieres mit fettartigen Körnchen. g-k Vom Pferde. g Eine Zelle mit mehreren frischen Blutkörperchen und den Körnchen letzterer Figur; h Zelle mit einem Körnerhaufen; i derselbe frei; k Zelle mit farblosen kleinen Molektien.

'Fig 97



Aus der Milx des Schweines. Ein Arteriennst a v.a umhüllt, mit seinen Zweigen b und den anzitzende: Vo schen Körperchen.

mit den einfachsten Lymphdrüsen, den Follikeln (Gerlach), überein. Sie beseine sie vollkommen von der Umgebung abtrennende Hülle. Die Fasser feinen Balkennetzes, in denen sie sich eingelagert finden, verflechten sie dichter und inniger an ihrer Oberfläche, doch so, dass noch feine Gewebstübrig bleiben. — Die Adventitia, die Bindegewebshaut der Arterien, ziehtber die an die Arterien gebefteten Milzbläschen fort, so dass diese als ein

Milz. ' 365

ung der Adventitia erscheinen, in welche reichlich zellige Elemente eingelagert. Die Zellen sind mit denen in anderen elementaren Lymphdrüsen identisch, ind rundlich, körnig, meist mit nur einem Kern, eingebettet in eine eiweissge, in der Hitze gerinnende, neutral (?) reagirende Flüssigkeit. Schon geringe virkungen zerstören die Zellen, so dass dann neben ihnen eine grosse Anfreier Kerne sich findet, die in den lebenden Blätchen fehlen. In den hen findet sich auch wie in den Follikeln der Lymphdrüsen ein zartes llarnetz.

Die Blutgefässe bilden einen Haupttheil der Milzpulpe. Die Arterien vergen sich sehr fein, bekommen die beschriebenen beerenförmigen Anhänge filzbläschen und lösen sich endlich in Büschel feinster Aestchen, die sogeten Penicilli, auf, welche dann in eigentliche Kapillaren übergeben. Die nsind weit und bilden mit ihren feinsten Zweigen ein sehr reiches, kaver-Netz. Die Arterienkapillaren geben in diese weiteren Venenkapillaren nach en überall direct über (Billroth, Kölliker, u. A.). Man nahm dagegen an, auch neuerdings wird das Gleiche wieder gelehrt (W. Müller), dass die Blutse ganz analog in offener Verbindung mit dem zellenhaltigen Milzgewebe len, wie die Lymphgefässe mit dem Lymphdrüsengewebe, so dass das aus Arterien zugeführte Blut durch das Milzgewebe sickern müsste, um sich in den Venen mit den Zellen der Milz — weissen Blutkörperchen — beladen zu sammeln, ähnlich wie bei den Lymphdrüsen der Inhalt der Vasa atia in die Vasa efferentia hinein gelangt.

ist also das Milzgewebe aus sehr mannigfaltigen Elementen zusamment. Die immer feiner werdenden Milzbalken, die netzförmigen Zuge der lichen Milzpulpe, die reichlichen Gefäss- besonders Venennetze durchen sich in mannigfacher Weise. Im Allgemeinen lässt sich die Aehnlichkeit bues der Milz mit den Lymphdrüsen nicht verkennen (Levdig, S. 367).

Die Lymphgefässe der Milz sind von Tomsa und Kyber untersucht. Man Richeidet auch hier oberflächliche und tiefe. Erstere senden von einem en Plexus in der Kapsel aus Stämme in die Trabekeln, um mit den tiefen, it den Arterien eindringen, zu anastomosiren. Die Nerven, welche die areicher Anzahl erhält, zeichnen sich durch ihren Reichthum an marklosen Eischen) Fasern aus. Sie verlaufen mit den Arterien. W. Müller und EIGGER-Seidel beschreiben ellipsoidische Körper mit einem centralen Kapillarsals Nervenendorgane.

Nach W. Müller zeigen die Milzkapiliaren in der Regel den Bau ausgebildeter Kapiliare, bisweilen sind sie von unverschmolzenen protoplasmareichen Zellen aufgebaut wegen-Seidels Uebergangsgefässe). Endlich wird ihre Kontinuität unterbrochen, indem mogene Wandung in schmale, den Zellen anliegende Streifen sich sondert und in das metz der Pulpa übergeht. Durch die so entstandenen Lücken strömt das Blut in die von illen- und Fasernetzen der Pulpa umfriedigten Hohlräume, die intermediären Blutbahnen. trieren sammelt sich das Blut in den Venenanfängen, die als siebförmig durchbrochene, ch von lymphkörperchenartigen Zellen begrenzte Hohlräume beginnen.

Die Blutkörperchen des Milsvenenblutes. Im Milsvenenblute hat Funke Modimen der Eigenschaften der rothen Blutkörperchen entdeckt, welche er als Beweis für die Anschauung nimmt, dass in der Mils nicht nur eine grosse blrother Blutkörperchen zu Grunde gehen, sondern dass auch beim Erwachsenen die Milz ein Herd der Neubildung rother Blutkörperchen sei. Auch beglaubt er den Uebergang farbloser Zellen in gefärbte annehmen zu müssen. Sch ist es, dass im Milzvenenblute eine sehr viel grössere relative Menge von weisen Blutkörperchen vorkommen als in anderen Blutarten. Hinr fand hier auf im sein farbloses Blutkörperchen. Die rothen Blutkörperchen selbst sind kinn weniger abgeplattet, durch Wasser weit weniger leicht zerstörbar als weniger abgeplattet, durch Wasser weit weniger leicht zerstörbar als weniger abgeplattet, durch Wasser weit weniger leicht zerstörbar als weniger abgeplattet, durch Wasser weit weniger leicht zerstörbar als weniger abgeplattet, durch Wasser weit weniger leicht zerstörbar als weniger abgeplattet, durch keine beime Senken bilden. Nach him Ansicht deuten alle diese Eigenschaften darauf, dass diese eigenthümliche körperchen des Milzvenenblutes sich noch im Jugendzustande beim Weiter behauptet er, in der Milzpulpe auch erwachsener Individuen zahm Uebergangsstufen von weissen in rothe Blutkörperchen nachweisen zu mach köllingen fand hier bei neugeborenen und säugenden Thieren kleine im halt ig e gelbliche Zellen, die der Farbe nach von rothen Blutzellen kaum zu zecheiden sind, und die er unbedingt für sich entwickelnde Blutzellen ansprü

Die chemische Zusammensetzung des Milsgewebes. — In dem Gewebe of geht ein sehr energischer Stoffwechsel vor sich, wie die grosse Menge von Zersetzus dukten der primären Körperbestandtheile, die sich in ihr finden, beweist. Von N-konnasien: Inesit, Milchsäure, Bernsteinsäure, flüchtige Fettsäuren; von N-konnasiere, Marasteff, Sarkin, Leucin, Tyrosin. Auffallend ist der enorme Ernater Milzasche, der weit größer ist, als dass er aus einem restirenden Blutgehalte und werden könnte. Daneben findet sich auch sehr viel Natron und wenig Kali. Die Constanting der Milzeines Mannes fand Oldtmann in 400 Theilen:

In 100 Theilen enthielt die Asche: Kali 9,60, Natron 44,33, Magnesia 0,49 & & Eisenoxyd 7,28, Chlor 0,54, Phosphorsäure 27,40, Schwefelsäure 2,54, Manganoxyd

Das Eisenoxyd ist wahrscheinlich (?) in Verbindung mit Phosphorsaure in der \*\*\*
keit; doch gewinnt man es verbunden mit einem Eiweisskörper durch Fällung der wässerigen Milzauszuges mit Essigsäure. Dieser Eisengehalt hat insofern eine harden der vergetragenen Vermuthung in der Milz die zuerst farblosen Blutkörpercheit in der Wilz die zuerst farblosen Blutkörpercheit in der Wilz zu Grunde gehen. Die aus den zerstörten Blutkernstehenden Farbstoffablagerungen, die Pigmente der Milz, sind eisenhaltis

Die Grüsse der Mils ist schwankend nach den verschiedenen Körperzuständen das duums. Innerhalb der Breite physiologischer Verhältnisse ist das Milzvolum am während der Verdauung, wenn alle Verdauungsdrüsen zur Steigerung oder Herschierer Absonderungen eine vermehrte Blutzufuhr erfordern. Sobald sich nach der Verdauungsderse der Eingeweide wieder verengern, beginnt die Milz sich zu vergrosstas Gewicht der ausgebluteten Drüse nimmt dann zu, Gray und Schnoenfeld fanden Stunden nach der Nahrungsaufnahme am bedeutendsten. Dann sollen auch die mil zellen gefüllten Milzbläschen am grösstem und am pralisten gefüllt sein. Man dar weine Verwendung des reichlicheren Nahrungsstoffes, welcher in dem Blute sich in der Milz zu der angegebenen Zeit zuströmt, zu einer gesteigerten Neubildung wir Blutzellen und Zellen der Milzbläschen denken. Bei Hungernden, langere Zeit genährten oder kranken Individuen zeigen sich die Milzbläschen viel weniger deutit zeichlicher, nahrhafter Kost.

Milsblut. - Ueber den chemischen Stoffverkehr zwischen Milz und Blut ist noch Weniges ant. Das Milzvenenblut zeigt einen höheren Fibringehalt als das Blut der Milzerterie. teigerung des Wassergehaltes im Milzvenenblute lässt eine Abgabe fester Stoffe an die remuthen und deutet vielleicht auf die Zerstörung von Blutkörperchen und Ablagerung Reste im Milzgewebe. Während der Verdauung, wenn so viele absondernde Drüsen dem amtblute Sauerstoff in gesteigertem Maasse entziehen, findet sich auch der Sauerstoffdes Milzveneublutes kleiner als im nüchternen Zustand (Estar und Sainpierre). Die chtungen H. RANKE's setzen die Harnsäure bildung mit der Milz in Beziehung. Bei mie mit Vergrösserung der Milz ist die Harnsäureausscheidung im Harn gesteigert. . welche die Milz abschwellen machen (Chinin), setzen auch die Harnsäuremenge im berab. Es zeigen sich tägliche Schwankungen der Harnsäureausscheidung, welche mit erdsuungsperioden, die auf die Milz von so entschiedenem Einfluss sind, zusammen-Die Harnsäureausscheidung ist am stärksten in der Zeit nach der Nahrungsaufnahme. Verdauungsstörungen sah Lehmann mehr Harnsäure im Harn erscheinen. Das zusamhalten mit der Beobachtung Scheren's, dass im Milzsafte sich Harnsäure finde, macht rwahrscheinlich, dass wir in der Milz eine Hauptstätte der Harnsäurebildung annehmen 4. Auch Harnstoff wird in ihr gebildet.

kur Entwickelungageschichte. — Bei allen Wirbelthieren bildet sich die Milz aus verschieden gelagerten) Abschnitt des Peritoneums. Bei dem Menschen entwickelt sie izweiten Monat (Kölliken) im Magengekröse, dicht am Magen, aus einer Anlage, die dem un keimblatt (den Mittelplatten) angehört, aus kleinen Zellen. Nach Kölliken treten leichtschen Körperchen erst am Ende der Fötalperiode auf, nach W. Müllen sind sie von der Mitte des Embryonallebens an erkennbar. Nach demselben Autor beginnt die lung des Peritoneums durch Vermehrung der Bildungszellen für die Milzentwickelung in derselben Zeit, in welcher das Pankreas die ersten Sprossen aus seiner Anlage herba

in vergleichenden Anatomie. - Eine Milz scheint nicht allen Wirbelthieren zumen, bei Amphioxus und Myxinoiden ist sie nicht nachgewiesen. Sie lagert stets in der archaft des Magens, meist am Cardiatheile desselben. Sie erscheint entweder länglich and von dunkelrother Farbe, hier und da kommen kleinere Nebenmilzen vor, bei man-Stachiern zerfällt sie in eine Anzahl kleinerer Läppchen. Im Allgemeinen ist der Bau des ⊯ schr übereinstimmend (Leydic, Gegenbaur u. A.), und zeigt nur in Beziehung auf die wichen Lymphfollikel bedeutendere Abweichungen. Bei den Schlangen und Eidechsen relben kugelige lymphzellenhaltige Follikel, nicht mit der Arterienscheide verbunden, m von dem Balkengerüste der Milz umschlossen. Hier haben wir also noch mehr in die springend eine Zusammensetzung der Milz aus weissgrauer (Lymphdrüsen-) und rother Pulpa. Bei der Ringelnatter kann zeitweilig die rothe Pulpa ganz fehlen, so dass lie Milz einer gewöhnlichen Lymphdrüse entspricht. Der Zusammenhang der Milz mit imphdrüsen wird noch durch die weitere Beobachtung Levdig's illustrirt, dass es auch Lymphdrüsen gibt, welche theilweise oder ganz rothe Pulpa besitzen, wobei sie dann akelrothes Aussehen, wie die Milz, zeigen. Solche Lymphdrüsen, in Bau und Ansehen Iz analog, finden sich z. B. in der Brusthöhle des Schweines nach dem Verlauf der Aorta ica liegend.

Die Schilddrüse. Geschlossene Drüsenbläschen, ½00-1/20" gross, sind ihre letzten nelemente. Sie werden durch Bindegewebe zu grösseren Drüsenkörnern, diese zu hen und Leppen vereinigt. Die Drüsenbläschen haben eine eigene Hülle — Membrana a —, welche mit einer einzigen Schicht Epithel von vieleckigen, körnigen Zellen austist. Der Hohlraum des Bläschens wird durch eine zähe Flüssigkeit erfüllt, die klar was gelblich gefärbt ist und Eiweiss in ziemlicher Menge enthält (Fig. 98). Die Schildzeigt besonders im späteren Leben so regelmässig pathologische Veränderungen, dass daraus hervorgeht, dass sie wenigstens dann für das Leben nur von geringer Bedeutung ann. Die Beschreibung dieser Veränderungen gehört in die pathologische Anatomie

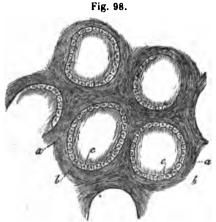

Binige Drüsenblasen aus der Schilddrüse eines Kindes, 250 mal vergr. a Bindegewebe zwischen denselben, b Hülle der Drüsenblasen, c Epithel derselben.

Fig. 99.



Ein Stückchen der Thymus des Kalbes entfaltet. a Hanptcanal, b Drüsenläppehen, c Drüsenkörner vereinzelt am Hauptcanale aufsitzend. Nat. Grösse.

und Chirurgie, wo diese Drüse eine vel bein, tendere Rolle spielt als in der Physician ihre Vergrösserungen als Kropf — Srumso häufig die normale Thätigkeit der berationsorgane beeinträchtigt. Die Schald zeichnet sich durch einen bedeutenden hit thum an Blut- und Lymphgelässen zu Letzterem wollte man schliessen, aus Schilddrüse ein Lymphdrüsen-ähnlichtige. Nach Farr beginnen die Lymphgrüseblinden Canälen zwischen den Drüssen (cf. Circulationsverhältnisse des verteilt.

Zur Entwickelungsgeschicht vergleichenden Anatomie. — br drüse bildet sich beim Hühnchen knateiner sackförmigen Ausstülpung der statungen, die sich zunächt in zwei rust Blasen theilt. An der Oberfläche deuts Einschnürungen die Lappen der fetters

an, die Epithelialwand treibt soli de Sprossen, de de Schnüren und später hohl werden, in analoger Weise und die Blasen der traubenförmigen Drüsen bilden (Köllum scheint die Entwickelung bei Säugern zu sein. Bei sehen erscheint die Schilddrüse aus einem mittleren seitlichen Lappen zusammengesetzt. Bei Hund, Kall besteht die Drüse aus zwei getrennten Lappen zu des Kiemenarterienstammes. Bei Amphtbien und Vordpaarig, bei Reptilien einfach.

Die Thymus (Fig. 99). Sie besteht aus Lappen und chen, die kleineren Läppchen werden noch in kleine chen getrennt, welche aber von den analogen Endblass traubenförmigen Drüsen sich wesentlich unterscheile sind nicht hohl, sondern solid. Nur die grösseren L haben meist einen spaltförmigen Hohlraum. Die Endat scheinen im Bau identisch mit den Follikeln des Dens wie diese einfachste Lymphdrüsen. Innerhalb ciarr gewebigen Hülle finden sich in ein Netz von Binde körperchen jene runden, körnigen, kernhaltigen Zgelagert, die wir von dort her kennen. Ausserdem in: noch grössere grobgranulirte, rundliche, ein- oder mehrke Zellen-Gebilde und concentrische blasenartige Gebilde Hu Zwischen diesen Zellen verbreiten sich Blutgens» Läppchen lassen sich die Lymphgefässe verfolgen. Für wachsenen Organismus hat die Thymus keine Bedeutus. da sie von der Geburt an stetig abnimmt und endlich 🗈 schwindet.

Der lymphdrüsenähnliche Bau der beiden letztlennen Organe rechtfertigt es, sie mit der Milz in eine bestellen, wenn wir es auch nur vermuthen kunnen.

Zeit ihrer Functionirung ihre Thätigkeit mit der der Weinstimmt. Ihre Achnlichkeit mit der Milz wird ner

Léass sich auch ziemlich dieselbe Gruppe von chemischen Zersetzungsprodukten und, scheint, in ähnlich reicher Menge in ihnen vorfindet. Neben den gewöhnlichen Gesidnern: Albumin, Fetten finden sich in der Thymus (Gonup-Besannez) Leucin, Sarkin, in, Ameisensäure, Essigsäure, Bernsteinsäure, Milchsäure, Zucker (?) und neben den nlichen Aschenbestandtheilen thierischer Organe noch Ammoniaksalze. In der Thydes Ochsen fand sich Leucin, Sarkin, Xanthin, flüchtige Fettsäuren, Milchsäure, Bernsteine

für Entwickelungsgeschichte. — Die Thymus scheint aus dem mittleren Keimblatt siehen. Bischoff beschrieb bei 4" langen Rindsembryonen ihre Anlage als zwei zarte, wen einander vor der Luftröhre gelegene Streifen, die am Kehlkopf mit der Schild-tusammenzuhängen schienen.

he Bedeutung der Nebennieren, des Gehirnanhangs, der Stelssdrüse ist noch unbekannt. Bauxx stellt die Nebennieren als venöse Blutgefässdrüsen neben die Corotidendrüse issdrüse als arterielle Blutgefässdrüsen.

has Knochenmark. Das rothe Knochenmark hat als eine Bildungse der rothen Blutkörperchen durch die Beobachtungen von MANN und Bizzozero neuerdings eine bisher ungeahnte, wichtige physioe Function zuertheilt bekommen. Der Marksaft enthält zahlreiche Zwiormen zwischen weissen und rothen Blutkörperchen. Der Marksaft entt theils dem eigentlichen Gewebe des rothen Knochenmarks, theils lutgefässen. Er enthält reichlich zellige Elemente, theils gewöhnliche körperchen, theils Zellen, die sich von den ersteren besonders durch eine h gelbe Färbung auszeichnen: unreife rothe Zellen. Sie zeigen schon die Kerne, ihre Umrisse sind im Gegensatz zu den Lymphkörperchen scharf rirt, die Zellsubstanz erscheint homogen. Sie sind rund und wenig grösser the Blutkörperchen. Eine geschlossene Kette von Uebergangsformen verdiese gelben Zellen einerseits mit den Lymphkörperchen, andererseits mit Blutkörperchen. Diese Zwischenformen constatiren, dass von der terie (Neumann) oder dem Kerne aus (Bizzozeno) eine Verwandlung des m Protoplasma der Lymphkörperchen in die homogene gelbe Substanz idet. So entstehen zunächst die gelben Zellen, welche durch eine Reihe ter Formen, welche alle Stadien des Zerfalls des Kerns bis zu seinem Veriden zeigen, in rothe Blutkörperchen übergehen. Diese Uebergangsformen echen den embryonalen Entwickelungsstufen der rothen Blutkörperchen, sich bei Embryonen ebenfalls im Knochenmarke, sowie in Milz und in bedeutender Anzahl zeigen. Die Uebergangsformen befinden sich in pillaren des Knochenmarkes, in denen durch die anatomisch-physikalische itung die Blutbewegung eine relativ langsame sein muss. Wie die Lymphchen aus dem Mark in die Kapillaren gelangen, ist noch nicht beobachtet. m wir durch Commenu wissen, dass die weissen Blutkörperchen aus den en auswandern können, steht der Annahme, dass sie auch von aussen in en einzudringen vermögen (cf. unten), nichts im Wege. Die aktive Behkeit der betreffenden Zellen im Knochenmark ist sowohl für Kalt- als blüter nachgewiesen.

dem Knochenmark jeder Altersstufe kommen noch einzelne, grosse (bis 0,438"), hüllen-Hengebilde vor, von oft bizarrer Form und mit 30—40 Kernen: Myeloplaxen, nige Riesenzellen (cf. unten bei Knochen). Das gelbe Mark der Röhrenknochen verdankt seine Farbe den Feitzelle ausch Benzelius bis zu 96% aus Neutralfetten. Das rothe Mark findet sich in den Ligge in den platten und kurzen Knochen. In einem spärlichen Gerüste von Bindegeweb wie zelligen Elemente, die Lymphkörperchen, eingelagert.

Die kapillaren Blutgefässe in dem Knochenmark beschrieb Netwas web lich wie Billroth die der Milz. Die feinsten Arterien sollten sich, indem sie zu bewerden, trichterförmig erweitern, die Venen sollten wieder aus diesen weiten Kaprund allmälige fortschreitende Erweiterung hervorgehen. Die Kapillaren zeigen seitt vi Sprossen, die an die ersten Anlagen neu sich bildender Gefässe erinnern. In neuer: die sich auf das Verhalten des Knochenmarkes bei einem sehr ausgesprochenen fi kämie (myelogene Leukämie) beziehen, beschreibt Neumann die Wand der feits :: des Marks aus lose zusammengefügten, langen, schmalen Spindelzellen 🕬 🕻 fanden sich nur arterielle Gefässe in der auffallend gefässarmen Substant: 🖫 mende Blut ergiesst sich von den Arterienästen aus direct in die zellenreiche Pulp : theilt sich in derselben in regellosen Bahnen, um schliesslich mit reichlichen Best aus ihr gemischt in die venösen Abfuhrcanäle überzutreten. So sollen die unreifes Zellen in die Blutbahn gelangen, also ganz analog wie bei der Milz (cf. S. 365 . Nov. an der älteren Anschauung fest. Zu bemerken ist noch, dass die Blutgefässe Kap Venen) des Knochenmarks der Sommerfrösche nach Bizzozeno auf lange Strecken weissen Blutkörperchen angefüllt sind, auch die Markkapillaren junger Kaninchen an weissen Blutkörperchen auffallend reich.

Salkowski hat Hypoxanthin und Ameisensäure, Rustizky Mucin aus dem krydargestellt. Nach Berzelius enthält das rothe Markgewebe in der Diploe 75,5°... \*\*\* \$4,5°/0 feste Stoffe mit Proteinstoffen und Salzen, aber nur Spuren von Fett.

Diapedesis, Austritt von Blutkörperchen aus den unverletzte: wandungen. — Hier, wo von Entstehung und Untergang der Blutkörperchen 🗲 mögen die Beobachtungen Cohnheim's ihre Stelle finden, welche uns lehren, dass als farblose Blutkörperchen, zunächst wenigstens unter krankhaften oder aboorge nissen aus den Blutgefüssen, indem sie die Wand derselben durchsetzen, aukönnen. Steigerte Connem durch Abschluss der venösen Blutbewegung den im bedeutend, so sah er zunächst das Plasma, dann aber auch die zusammengedru. W: perchen, wie eine (halb-) flüssige Masse ausgepresst werden und dann ihre Gesta" \*\* nehmen. Bei Entzündungsprocessen verlassen die weissen Blutkörperchen die Gefässe, in deren Randschichte des Blutes sie sich angehäuft, unter amöboiden Bdie Wand durchsetzend. Frei erscheinen sie dann als Eiterkörperchen. weissen sollen auch einige rothe die Gefässwand verlassen "Stricken, was man der b kung von Salzlösungen auf nackte Gefässe in reichlicherem Maasse erzeugen Lin-Henns denkt bei der Auswanderung der weissen Körperchen an Filtrations vor -an grössere vorgebildete Gestissöffnungen: Stomata hat man gedacht; hier ist ...! Wandungen der Milz- und Markgefässe zu erinnern, die aus lose an einander leergebildet sein sollen (cf. oben).

Die Betheiligung der Leber au der Bildung der rothen Blutkörperchen. Im Leternblute finden sich eben solche rothe eigendliches Blutkörperchen, wie sie Frank mit blute beschreibt. Vielleicht gelangen sie in die Leber von der Milz aus. Bemerketes, dass wir in der Leber wie in der Milz neben diesen Zeichen einer Blutkorper bildung noch weit sicherer einen Zerfall derselben nachweisen konnen. Wie in der Pigmentanhaufungen, die blutkorperchenbaltigen Zellen auf einen Zerfall schließe so muss, wie sehon oben angeführt, der massenhaft in den Leberzellen productive stoff, der nach den chemischen Untersuchungen zweifelsohne ein Abkommling der stoffs ist, in uns die Vorstellung erwecken, dass hier ein ziemlich massenhafter Blutkorperchen stattfindet, der dann für die Galle den Farbstoff liefert. Diese Varif der Leber Blutzeilen zu Grunde gehen, wird durch die Beobachtung noch and

ncheinlicher gemacht, dass durch die Galle Blutkörperchen aufgelöst, zerstört werden, ne W. Künne künstlich zur Erzeugung des krystallisirbaren Blutfarbstoffs eine Anwendung wit hat.

LEHMANN fand einen Unterschied in der Gerinnung zwischen Pfortader- und Leberenblut. Letzteres sollte nicht oder nur sehr wenig gerinnen, Brown-Stouard fand diesen
schied nur dann, wenn die Leber Galle secernirte. Nach Kühne tritt die Gerinnung
aber immer nur langsam ein, wie bei allem sehr dunklen, kohlensäurereichen und sauermen Blute. Das Lebervenenblut nach Lehmann ist um 8-90/0 ärmer an festen Stoffen wie
fortaderblut, was vor Allem auf einer Zunahme in den festen Bestandtheilen der rothen
sperchen zu beruhen scheint, da die Unterschiede zwischen dem Wassergehalt des
is nur 2-30/0 betragen. In 400 Theilen des festen Rückstands war enthalten im Mittel:

|        | Pfortader:  | Lebervene:  |        |
|--------|-------------|-------------|--------|
| Fett   | 3,4         | 2,4         | Pferd. |
|        | 5,0         | 8,0         | Hund.  |
| Zucker | 0,01-0,03   | 0,630,89    | Pferd. |
| -      |             | 0,7 -0,8    | Hund.  |
| Eisen  | 0,164-0,213 | 0,112-0,140 | Pferd. |

#### Die Gesammtblutmenge.

Die Gesammtblutmenge beträgt nach den Bestimmungen von Bischorf der Welcker'schen Methode bei gesunden lebenden erwachsenen Männern richteten)  $^{1}/_{13} = 7,7\,^{0}/_{0}$  des Gesammtkörpergewichts. Man pflegt hier gelich auch die Bestimmungen Welcker's über den Blutgehalt des Neugeborenzuführen, obwohl diese an todten Individuen angestellt wurden, sie ernur  $^{1}/_{19} = 5,2\,^{0}/_{0}$  des Körpergewichts.

ieber die Veränderung der Blutmengen bei Menschen je nach dem bedenen physiologischen oder pathologischen Körperzustande, die für den mederallereinschneidendsten Bedeutung sein würden, sind noch wenig-Unterangestellt worden. Ueber den letzteren Punkt hatten wir bisher kaum nals die Beobachtungen extremer Fälle von Seiten der Aerzte, welche se Kennzeichen der Plethora und Anämie aufgestellt haben. Versuche an n haben mir u. A. ergeben, dass jüngere, kleinere Thiere derselben Thier-5 wie einen relativ grösseren Stoffwechsel, so auch eine relativ grössere enge als ausgewachsene besitzen. Es nimmt die Blutmenge, und damit toffwechsel, von dem Jugendzustande an, d. h. mit steigendem Körperhte relativ ab. Dass aber diese Abnahme nach der Geburt zunächst eine une der Gesammtblutmenge voraus gehe, scheint nach den citirten chtungen Welcker's für den Neugeborenen warscheinlich. Auch PANUM ofters die relative Blutmenge neugeborener Hunde geringer als die bsener.

schr sette, gemästete Individuen haben die relativ geringste Blutte J. RANKE). Die Blutmenge sowie der Stoffwechsel solcher Individuen und ihr Nahrungsbedürfniss zeigen sich absolut geringer als bei nicht gemästeten onst ähnlicher Körperkonstitution. Da bei dem weiblichen Geschlechte der Isalz meist ein bedeutenderer ist als bei dem männlichen, so wird dem enthend im Allgemeinen bei dem weiblichen Geschlechte die Blutmenge geringer is bei dem männlichen.

Gewisse Einflüsse setzen die Blutmenge herab. Ich konnte eine wurd Verminderung der Blutmenge durch starke Muskelleistung nachweisen, und Krankheiten haben gewiss einen analogen Erfolg. Man muss sich hierbei einer dass eine Verminderung der Blutmenge auch in der Art eintreten kann, des d Blutkörperchen, das Haemoglobin (S. 354) oder im Allgemeinen die sesten S im Blute abnehmen, die Gesammtquantität des flüssigen Blutes könnk gleich bleiben. Alle Körperzustände, welche den Körper sleischreicher vermehren wahrscheinlich seinen Blutgehalt: Fleisohnahrung scheint wat Beobachtungen über Ernährung (Voit) auch die Menge der Blutkörperda Blutes zu vermehren. Muskultise Thiere haben relativ mehr Haemoglets Blute als settere, weniger muskelkräftige. An den krankhaften Veränder in der Zusammensetzung der Gewebe nimmt auch das Blut Antheil; nad Beobachtungen von Schottin und J. Ranke steht der Wassergehalt des Bind einem directen Verhältniss zum Wassergehalt der Gewebe, je wasser letztere, desto wässeriger dieses. Krankheiten, Marasmus machen das Birt die Gewebe wässeriger, so dass sie dadurch indirect die Blutmenge vermit

Nach grösseren Blutverlusten stellt sich die Blutmenge sehr rasch waher, indem zunächst unter dem verminderten Blutdruck die Absonderung Sekrete, Galle, Harn (J. RANKE u. A.) stillsteht, und das Blut mehr Flossaus den Gewebssäften aufnimmt. Durch Blutverluste wird auch der gesteigert, der auch eine vermehrte Flüssigkeitsmenge dem Blute zum nöthigt. Vielleicht hängt der Durst nach sehr anstrengenden Allgemeinkung auch mit den durch diese nachgewiesenerunassen gesetzte Verminder Blutmenge zusammen. Nach Panum nimmt bei fortgesetztem Hunger in menge etwa in demselben Verhältniss ab, wie das Gesammtkörpergewindprocentische Menge der Blutkörperchen und des Haemoglobins wird deb nicht merklich verändert (Valentin, Panum).

Der Zusammenhang zwischen Fettansatz und Blutarmuth ist lange beust manchen Gegenden werden den zu mästenden Kühen Aderlässe gemacht, Tourisse Hunde bei wiederholten Blutentziehungen Fettansetzen, Chlorotische neigen zu Feture

Da der Erwachsene 1/13 seines Körpergewichts an Blut enthält, so betract at a menge bei 430 Pfd. Körpergewicht 40 Pfd.

Den Einfluss des Körpergewichts auf die Blutmenge bei Kaninch ist folgende Tabelle nach meinen Untersuchungen:

Die Blutverminderung bei stärkerem Fettansatz ist ganz enorm und, wie man seine absolute, hier von etwa 70 Gramm auf 48, d. h. um mehr als 36%.

Fur den Arzt bringt die Erkenntniss des geringen Blutgehaltes fetter Orzansze Erklarung für die mannigfachen Erfahrungen, dass fettreiche Körper eine geringer führer Organithatigkeiten und Widerstandskraft gegen auszere abbreude Einflusse et ein Er wird mit dem Blute solcher Patienten, wie es ihm die praktische Beobachtung zu her vorschrieb, moglichst sparsam sein, er wird daran denken, auch in Krankle Eiweisskost ihre Blutmenge und damit die Energie ihrer Korperfunctionen zu steur.

Wir erinnern hier noch einmal daran, dass nach unseren Beobachtungen de 6 \* Stoffwechsels in einem Verhältnisse zur Blutmenge steht. Was in dieser Beziehus: meinen gilt, gilt auch für jedes einzelne Korperorgan of. Blutvertheilung'.

Mittelwerthe, die wir in Uebereinstimmung mit anderen Forschern über den Blutilt verschiedener Thiere gefunden haben, sind folgende:

> Hunde . . . . . 6,70/0 d. h. 4:44,7 Frösche . . . . 6,5 - 4:45,6 Meerschweinchen. 5,8 - 4:47,4 Kaninchen . . . 5,4 - 4:48,0 Katzen . . . . 4,7 - 4:24,4.

Durch fortgesetzte, übermässig gesteigerte Muskelaktion (Tetanus) wird die Geitblutmenge nach unseren Versuchen bei Fröschen primär um 260/0 vermindert. Daerweisen vergleichende Beobachtangen an Organismen, die von ihrer Muskulatur in der
nheit verschieden starke Leistungen verlangen, den weiteren Satz: Gewöhnung an
eigerte Muskelarbeit, mit der sich der Organismus in's Gleichgewicht der Ernähm setzen vermochte, steigert die Gesammtblutmenge, langandauernde Muskelruhe
lagegen die Gesammtblutmenge herab.

Das Blut von Fleischfressern (Hunden) ist im Ganzen und auch an Haemoglobin concenals das von Nagethieren (Kaninchen).

Langdauernde Ernährungsstörungen (Hunger) vermindern die festen Blutstoffe um ilfte, Fieber scheint, wie es vom Tetanus erwiesen ist (J. Ranke), die festen Blutstoffe bst zu vermehren, im späteren Verlauf (bei eintretender Consumption) zu vermindern ilen). Gegenelen und Spiegelbere geben bei Hunden für die zweite Hälfte der Sch wan-haft eine Vermehrung der Blutmenge an von 1/12,7 des Körpergewichts zu 1/11,1

## Die Blutvertheilung.

le nach der Anzahl und der Weite der Blutgefässe, welche in die Organe ten und sich in derselben zu Kapillaren auflösen, ist der Blutgehalt der biedenen Organe des animalen Organismus ein sehr verschiedener. Duzu ni noch, dass die Blutmenge, welche ein Körpertheil in der Zeiteinheit erhält, rdem noch von der Stromgeschwindigkeit in den Blutgefässen abhängt. Die der Gefässe und die Blutgeschwindigkeit wechseln nun aber unter dem uns des Nervensystems, den wir weiter unten besprechen werden. Weiter ablutgeschwindigkeit noch abhängig von der Entfernung der betreffenden spartie vom Herzen, von den physikalischen Momenten der Stromverung etc. Namentlich unter dem Einfluss der wechselnden Innervation der se wird die Blutvertheilung im Organismus eine sehr schwankende.

Dadurch, dass man bei todten, gefrorenen Thieren die Organe ohne Blutste abtrennt und ihren Blutgehalt bestimmt (nach der Welcker'schen MeS. 377), kann man die Blutvertheilung im todten Thiere untersuchen.
I man in einzelnen Gliedern und Organen durch gleichzeitige Unterbindung

u- und abstihrenden Gefässe das Blut zurückhält, kann man nach dem
nnen der betreffenden Körpertheile auch bei dem lebenden Thiere die Bluteilung studiren.

der derartigen Versuchen an lebenden Thieren kann z. B. eine Extremität I dem in ihr enthaltenen Blute vom Körper abgetrennt werden. Sie besteht glich aus Haut, Muskeln, Nerven, Knochen, wir können diese Organe als and theile des Bewegungsapparates zusammenfassen. Aus dem inten Gewicht und dem bestimmten Blutgehalt des abgetrennten Theils des gungsapparates« können wir (annähernd) auf den Gesammtblutgehalt des geten Bewegungsapparates rechnen, dessen Gewicht leicht zu bestimmen ist.

Ist die Gesammtblutmenge bekannt, so kann man daraus weiter (annähend kstimmen, wie viel Blut in den übrigen, nicht dem Bewegungsapparat angebreckt Körpertheilen: »Drüsenapparat und Blutleitungsapparate entwikenst

Bei rnhenden, lebenden erwachsenen Kaninchen ist in del grossen Kreislaufsorganen, in der Leber, in den rub-old Muskeln, in den übrigen Organen je 1/4 der Gesammtblutz-4 enthalten (J. RANKE).

Die Bewegungsorgane junger Thiere enthalten relativ mehr!: die erwachsener. Die Thiere, welche eine relativ stärkere Muskelleistum eine Zeiteinheit verrichten (Hunde), haben auch ruhend mehr Blut in den Bewegenen als relativ trägere (Katzen, Kaninchen).

Sehr auffallend sind die Veränderungen der Blutvertheilung durch i gende Thätigkeit einer oder der anderen Organgruppe. Zu allen den in Organen strömt in Folge der Nerveneinwirkung mehr Blut zu, und and Blutstrom durch dieselbe wird beschleunigt. Während der Bewegungsigbei geruhten, ruhenden Kaninchen im Mittel nur 36,6% der gesammten menge enthält, sah ich den Blutgehalt derselben bei Muskelthätigkeit bis auf in ansteigen. Auch nach Sistirung der Muskelarbeit bleibt diese Steigerung Blutmenge noch einige Zeit bestehen: sowerhebt sich der absolute Blutgenz Bewegungsapparates bei Früschen durch fortgesetzte Muskelkrämpfe um fast Bei gesteigerter Thätigkeit der Drüsenapparate, z. B. in der Verdaum: dem Bewegungsapparat Blut entzogen, das den stärker arbeitenden Drüsenschleimhäuten in gesteigerter Menge zuströmt.

Da die Menge des dem Organe zukommenden Blutes c. p. der Inter-Organstoffwechsels proportional ist, so muss nach dem Gesagten der Stoffwein dem Organe zu- und abnehmen, je nachdem es stärker oder wenge thätig ist. Indem die thätigen Organe den zu derselben Zeit ruhenden ist das Blut und damit eine wichtige Stoffwechselgrundbedingung relative eines Organes oder einer Organgruppe gleichzeitig in den ruhenden Organies Organes oder einer Organgruppe gleichzeitig in den ruhenden Organies Stoffwechsel um eine entsprechende Grösse vermindert. Man bezeichnet Abwechselung in der Stärke der Functionirung, die zunächst auf der wechsellutvertheilung beruht, als Thätigkeitswechsel oder Functionswit der Organe (J. Ranke.)

Folgende kleine Tabelle gibt uns Mittelzahlen über die Blutvertheilung in !"
gungsapparat und im Drüsen- und Blutleitungsapparat bei verschieber ern während des Lebens J. Ranke'.

Hund Kaninchen-Kate in

|                                                 | Huna . | Permitted. | 4 44 |   |
|-------------------------------------------------|--------|------------|------|---|
| Gesammthlutmenge in Procentendes Korpergewichts | 6,70 0 | 3.44       | • 6  |   |
| Blutmenge im Bewegungsapparat                   |        |            |      |   |
| a in Procenten der Gesammtblutmenge             | 41,0   | 36,6       | 25 6 |   |
| b in Procenten des Organgewichts                | 3.4    | 2.7        | 1.5  |   |
| Blutmengeim Drusen- und Blutleitungsapparate    |        |            |      |   |
| a in Procenten der Gesammtblutmenge             | 59,0   | 63.4       | 74 • | 1 |
| b in Procenten des Organgewichts                | 24.0   | 18.0       | 17.9 |   |
|                                                 |        |            |      |   |

Bei kannichen, die ich möglichst rasch und krampflos gefödet halte und blodtenstarr geworden, gefrieren liess, zeigte sich die Blutvertheilung von der im Izag-Ruhe wahrend des Lebens nicht wesentlich verschieden. Bei solchen todien Them-

ugehalt einer Anzahl von Organen gesondert bestimmt werden, die sich bei den lebenjeren der Bestimmung entzogen. In folgender Tabelle stehen die gefundenen Mittelbei lebenden und todten Thieren:

| 1                                            | Kaninchen:          | todtenstarre<br>Kaninchen:   |
|----------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| umtblutmenge in Procenten des Körpergewichts | 5, 40/ <sub>0</sub> |                              |
| nge im Bewegungsapparat '                    | 36, 6               | <b>39,78</b> º/ <sub>0</sub> |
| der Haut                                     |                     | 2,10                         |
| den Knochen                                  | _                   | 8,24                         |
| den Muskeln                                  | -                   | <b>29,20</b> -               |
| Rückenmark und Gehirn mit den Häuten         |                     | 4,24                         |
| nge im Drüsen- und Blutleitungsapparate      | 63,04               | 60,22                        |
| der Leber                                    | 24,00               | 29,30                        |
| den Nieren                                   | 1,93                | 1,63                         |
| der Milz                                     | _                   | 0,28                         |
| den Gedärmen und Geschlechtsorganen          | -                   | 6,30                         |
| Herz, Lunge und den grossen Gefässen         | _                   | <b>22,76</b> .               |

Die Blutmenge vertheilt sich sonach bei dem Kaninchen in folgender Weise im r, indem wir von dem blutärmsten Organe an aufsteigen:

| Blutgehalt in Pro                   | centen der    | in Procenten des |
|-------------------------------------|---------------|------------------|
| Gesar                               | nmtblutmenge: | Organgewichts:   |
| Milz                                | 0,230/0       | 12,300/0         |
| Gehirn und Rückenmark               | 1,24          | 5,52             |
| Nieren                              | 1,63          | 11,86            |
| Haut                                | 2,10          | 1,07             |
| Gedärme                             | 6,30          | 8,46             |
| Knochen                             | 8,24          | 2,63             |
| Herz, Lungen und grosse Blutgefässe | 22,76         | 63,14            |
| ruhende Muskeln                     | 29,20         | 5,14             |
| <b>Le</b> ber                       | 29,30         | 28,74.           |

entliche und hygieinische Bemerkungen. — Schon die älteren Physiologen, z. B. Die. halten beobachtet, dass, wenn die Organe willkürlich oder unwillkürlich thätig sie eine grössere Blutmenge erhalten. Wenn ihre Thätigkeit vorherrschend wird, so en die Arterien, die zu ihnen gelangen, bedeutend an Umfang zu, wenn dagegen die keit abnimmt oder ganz aufhört, so werden die Arterien kleiner und lassen nur noch leine Menge Blut zu den Organen gelangen. Diese Erscheinungen sind nach Magendie th an den Muskeln, der Blutlauf wird in ihnen schneller; wenn sie sich zusammen-: wenn sie sich oft zusammenziehen, nehmen ihre Arterien an Umfang zu; wenn sie at sind, so werden in ihnen die Arterien sehr klein und der Puls ist in ihnen kaum mehr r. Diese Veränderung des Blutstroms durch das thätige Organ im Sinne einer Steigeier Bintzufuhr gleichzeitig durch Beschleunigung des Blutlaufs und Erweiterung der lumina, also durch Vermehrung des'im Organ gleichzeitig enthaltenen absoluten Blutıms haben vor längerer Zeit die Versuche CL. Bernand's an den Speicheldrüsen und lings die Versuche Ludwig's mit Skelkow und Sadler an den Muskeln bestätigt. Schon lich sehen wir daher das Volum der Glieder des Menschen bei Muskelarbeit zunehmen. ir die Muskeln und Speicheldrüsen gilt, behält seine Geltung auch für die Verdauungsdes Unterleibs, auch sie erhalten während ihrer Thätigkeit eine reichlichere Blut-. Wir sehen bei Thieren, die in der Verdauung getödtet wurden, den gesammten Digepparat reichlich mit Blut gefüllt, geröthet, während die gleichen Organe im Hunger rscheinen. Die Magen- und Darmschleimhaut, das Pankress zeigen diese Veränderung lutgehaltes auf das Deutlichste. Den Aerzten ist bekannt (Frenichs), dass bei der Verdauung die Leber eine vorübergehende, nicht unbedeutende Volumszunahme erübt. 🕹 🍪-Hauptsache auch primär auf einer reichlicheren Anfüllung ihrer Gefüsse mit Bist beruh

Wenn die Gesammtblutmenge eines Organismus eine annähernd gleichbleibese 🛪 🔻 erhalten die übrigen Organe, z. B. des Verdauungsapparates, entsprechend weniger bis 🖛 die Muskelerregung den Muskeln eine gesteigerte Blutmenge zuführt. Darauf beruht nu 🖼 der allen Aerzten bekannte Einfluss, welchen die Muskelbewegung auf Congestivmink z. B. des Intestinaldrüsenapparates, ausübt. Farrichs sagt z. B., dass es meist ohne town rigkeit gelinge, mittelst aktiver Bewegung in freier Luft. Reiten etc.. Hyperämien & F zu mässigen oder zu heben. Die Thätigkeit der Muskeln entzieht dem Drüsenspor-Theil des Blutes und hebt dadurch seine überreichliche Blutfülle, darauf beruht ein 🖼 🛎 grossen bygieinischen Einflusses, den die aktive und passive Muskelbewegung: Rem 🖜 n en , Fusawanderung etc. ausübt. Umgekehrt sehen wir bei der Verdauung die Appra 🧶 selben von Blut strotzen, es muss das anderen Organen, vor Allem dem Bewegungs## entzogen werden. So erklärt sich die allgemeine Erfahrung, dass die Fähigkeit der zur Arbeitsleistung während der Verdauung herabgesetzt ist. Der Muskel enthäk währ 4 Verdauung weniger Blut als sonst während seines Ruhezustandes. Immer entsprecke u gestionen und Hyperämien einzelner Organe und Körpertheile Anamien und Blatzmaß anderen Orten.

Schon oben wurde erwähnt, dass Blutarmuth, z. B. durch Blutverluste, der intätigkeit herabsetzt; schon nach verhältnissmässig kleineren Blutverlusten, bei der Thätigkeit der Muskeln und Nerven noch wenig alterirt war, sah ich die Ausscheidung Galle und Harn sistiren. Muskelaktion, die dem Drüsenapparat Blut entzieht, sah ich und Harnausscheidung beträchtlich herabsetzen. Bei der Harnausscheidung folgte mären Verminderung nach dem Aufhören der Muskelaktion eine Steigerung. Muskeln sind im Stande eine größere Gesammtarbeit zu leisten als weniger bestigkeit der Regulirung der Blutvertheilung einleuchten.

#### Die Blutmengenbestimmung und Transfusion.

Von der Färbekraft des in den Blutkörperchen enthaltenen rothen Farbstolle is Blut mengen bestimmung Anwendung gemacht worden. Die Furcht der meiste sichen hei dem Anblick von Blut, dessen Menge wie alles Erschreckliche gross erschet starke Färbevormögen des Blutes, welches mit wenig Tropfen eine bedeutende Wassen in eine stark rothe Flüssigkeit zu verwandeln oder Kleider, besonders weisse Wasst grosser Ausdehnung zu durchtränken und zu färben vermag, tragen gemeinschaft. Schuld, dass man Blutverluste in ihrer Grösse enorm überschatzte — Verwundete schaft im Blut! — und danach eine viel zu grosse Blutmenge im Organismus annahm. Wasschatzte die Menge Blut, die ein an Gebarmutterblutung gestorbenes Weib verloren 1-22 Pfund; in Bunnach Physiologie wird die Blutmenge, die man aus dem Korper einschen auf etwa 1 ; des ganzen Korpergewichtes. Nach den oben erwähnten Untersund die hieruber Bischoff angestellt hat, ist das Verhältniss bei dem Erwachsenen ein weit geres wie 1:13. Bei Neugeborenen sinkt es auf 1:19 Walchen.

Diese Blutmengenbestimmungen sind nach der Methode von Welchen gemand von den zu diesen Ermittelungen versuchten Methoden die genauesten Besultate gibt 1 d viv hatte die Blutmenge dadurch zu bestimmen gesucht, dass er bei einem lebenden Methoden im Blutentziehung machte und die entzogene Blutmenge und den procentischen Waserfeldesselben bestimmte. Nun spritzte er eine bestimmte Menge Wasser in die Bluterleife Nachdem er annehmen konnte, dass sich Wasser und Blut im Ereislaufe vollkommen procentiere, entzog er eine neue Blutprobe, in der er wieder die Wassermenge bestimmte.

e Probe segte aus, um wieviel durch die bekannte eingespritzte Wassermenge der Geitwessergehalt des Blutes zugenommen hatte. Ein einfacher Regeldetriansatz ergab ihm
issen Daten die Gesammtblutmenge. Die Rezultate nach dieser Methode sind aber nicht
lässig, da man nicht genau weiss. ob wirklich eine gleichmässige Mischung des Wassers
em Blute eingetreten ist, und weil sicher das verdünnte Blut sogleich in gesteigerten
sonsverkehr mit den Geweben tritt und dadurch seinen künstlich veränderten Wassersofort wieder auf den normalen Stand zurückzuführen bestrebt ist.

Nach Welchen's Methode wird zuerst eine Blutprobe entzogen, gemessen und ihr specis Gewicht bestimmt, oder man wiegt die Blutprobe direct auf einer chemischen Wage. Blutmenge verdünnt man mit einer bestimmten Menge Wassers. Aus dem zu untersuchenganismus wird dann durch Ausfliessenlassen, Ausspritzen der Gefässe und Auslaugen der :kten Gewebe mit Wasser aller Blutfarbstoff ausgezogen. Man bekommt dadurch eine oder weniger roth gefärbte Flüssigkeit, deren Menge man bestimmt. Davon bringt man parallelwandiges Glasgefäss eine Probe. In ein genau gleiches Glasgefäss, — es können im Nothfall auch zwei Probirröhrchen von der gleichen Weite und demselben Glase die-· so dass die auf ihre Färbung verglichenen Flüssigkeitsschichten immer ganz gleich dick bringt man eine kleine, gemessene Menge der mit wenig Wasser verdünnten Blutprobe erdunnt diese so lange mit gemessenen Wassermengen, bis sie genau die gleiche Farbe ie die »Waschflüssigkeit«. Die Menge der Waschflüssigkeit ist bekannt, die Gesammtder Blutprobe mit dem zugesetzten Wasser ebenfalls. Wir wissen, in dieser Probe ist so und so viel Wasser so und so viel Blut. Procentisch muss das Wasser- und Blutver-🛿 in beiden Flüssigkeiten, der Waschflüssigkeit und der Probeflüssigkeit, das gleiche da ihre Färbung die gleiche ist. Eine sehr einfache Rechnung mit einer unbekannten ergibt uns die gesuchte Blutmenge in der Waschflüssigkeit, zu der noch die zuerst zur entzogene Blutmenge hinzu gerechnet werden muss. Da das specifische Gewicht des bestimmt wurde, so lässt sich Volum leicht auf Gewicht berechnen und so das Blutht mit dem Körpergewicht vergleichen. — Die Methode ist relativ sehr genau. Es thut inen wesentlichen Eintrag, dass das venöse Blut stets eine etwas grössere Färbekraft tals das arterielle, und dass auch die anderen Blutarten darin Unterschiede zeigen. Man Theil der daraus entspringenden Fehler vermeiden, wenn man die Blutprobe aus ten Theilen arteriellen und venösen Blutes mischt.

 $V_{ii,MORDT}$  hat aus der Umlaufszeit der Gesammtblutmenge, aus der Blutmenge, welche ammersystole entleert, und aus der Zahl der Systolen die Blutmenge des Menschen zu iramm = 40 Pfund berechnet. Seine Methode, die unten noch erwähnt werden soll, mach das gleiche Resultat wie die Welcken'sche, sie bestätigen sich gegenseitig.

he Transfusion. Die Blutmenge kann, ohne dass dadurch das Leben beeinträchtigt würde, inbedeutende Schwankungen erleiden. Es ist das aus den Aderlässen bekannt, die eine P Zeit in der medicinischen Praxis so vielfältig in Anwendung brachte. Ueber ein beles Maximalmasss darf aber der Blutverlust nicht gehen, ohne das Leben in seinem ten Kerne zu bedrohen. Die Blutkörperchen und das in ihnen enthaltene Haemoglobin die Aufgabe, dem Organismus aus der Luft die nöthige Sauerstoffmenge zuzuführen. un diese Sauerstoffsammelvorrichtungen in grosser Anzahl den Körper, so tritt zuerst toffmangel und schliesslich mit Nothwendigkeit Erstickung ein, wenn die restirende rperchenmenge dem Sauerstoffbedürfniss des Organismus nicht mehr genügt. Die pfe, welche die Verblutung begleiten, sind Erstickungskrämpfe. Wir sehen bei Verden das Bewusstsein schwinden. Die Herzbewegung wird schwach, das Blut nimmt an zu und erhält in hohem Maasse die Neigung zu gerinnen. Diese Momente erhalten viellarch Blutung hoch bedrohte Leben. Indem der geschwächte Herzstoss das entstehende riansel von der blutenden Gefässöffnung nicht mehr wegzustossen vermag, wird diese dossen und der Organismus erhält Zeit, seine Verluste an Blutkörperchen durch Neu-🛚 derselben wieder zu ersetzen.

Seit den Versuchen, die im Jahre 1657 von Christoph When veranlasst wurden et alle Aerzten bekannt, dass es möglich ist, das Leben verblutender Thiere durch Einsprübschen Blutes anderer Thiere in ihre Venen zu erhalten. Die größen Physiologen alle 7. haben sich mit der Bluttransfusion befasst, die in der neuesten Zeit vor Allem der Verdienst Martin's und Nussbaums auch in die ärztliche Praxis eingeführt wurde. Bei Verdienst Martin's und Nussbaums auch in die ärztliche Praxis eingeführt wurde. Bei Verdiens, besonders im Wochenbette, denen der Arzt sonst hülflos gegenüberstand, ist das Verdien Bluterneuerung vom grössten Krankheiten und Vergiftungen wird wohl die ferzidie Bluterneuerung vom grössten Nutzen finden, wir werden sogleich unten einen der Fall zu erwähnen Gelegenheit haben. Es ist nöthig, dass sich der Arzt mit der Technia. In einspritzung vollkommen vertraut mache, ehe er sie anzuwenden gezwungen ist. L. Versugestellt. In der letzten Zeit hat die Frage der Transfusion von Seite Pantun's eine erzeit eingehende Bearbeitung gefunden.

Zur dauernden Erhaltung des Lebens kann nur Blut derselben Species für prichteinen. Dem Menschen darf nur Menschenblut eingespritzt werden. Es zeigt sich zur bei verbluteten Thieren durch Einspritzen von Blut einer anderen Species die Functusebens für einige Zeit in normaler Weise zurückkehren. Diese Thiere gehen aber nat Tagen meist an unstillbaren Blutungen zu Grunde. Diese rühren nicht davon her der fibrinfreies Blut eingespritzt hatte. Panum räth zur Transfusion nur defibrinirtes Blut sturzer Zeit zeigt sich, wenn Blut derselben Species eingespritzt wurde, der fibrin Ausstat.

Die Bluttransfusion nützt nicht als Ernährungsmittel. Verhungerschonnte Panum durch Bluteinspritzung nicht am Leben erhalten.

### Verhalten des Blutes gegen giftige Gasarten.

Wenn wir Thiere in einer Stickstoffatmosphäre ersticken sehen, so hat das seine. Inicht etwa in einer giftigen Wirkung auf den Organismus, wie die Bezeichnung des ist aussetzen lässt. Die Erstickung tritt ein, weil die für die Erhaltung der normalen Blast mensetzung nöthige Sauerstoffzufuhr zu den Blutkörperchen in der Stickstoffatmosphanen Oxyhaemoglobin verwandelt sich in reducirtes Haemoglobin, welches zwar der keit zur Sauerstoffbindung und damit zur normalen Gewebsernährung noch best keinen Sauerstoffmangel der erstickend wirkt. Ebenso tödtet reines Wasserst das Niemand ein Gift nennt. Auch die Wirkung der Kohlensäure auf das Bluteren dieser Art. Doch treten bei gesteigerter Kohlensäuremenge in der Atmospharen hinderter Ausscheidung derselben aus dem Blute, Vergistungssymptome ein, welcher ungen des centralen Nervenlebens beruhen.

Etwas anders gestaltet sich die giftige Wirkung des Schweselwasserstuffen. Auch hierbei tritt ein Sauerstoffmangel im Blute ein, aber aus anderen Grunden Indhammen die Fähigkeit, seinen Sauerstoff an leicht oxydirbare Substanten alend und sich dabei in reducirtes zu verwandeln. Es wird daher der mit dem sauerstoffe Wasserstoff in Berührung kommende Schweselwasserstoff oxydirt. Der Wasserstoff ben wird unter Beschlagnahme des Sauerstoffs im Blute in Wasser verwandelt, wahr und Schwesel ausscheidet. Der Schweselwasserstoff setzt dadurch (Rosenthal und Karren)



auf andere Art als die vorher genannten Gase einen Sauerstoffmangel des Blutes und in e dessen in entsprechender Quantität eine wahre Erstickung voraus. Die Blutkörperchen, das Haemoglobin verlieren primär durch ihn nicht die Fähigkeit der Sauerstoffaufnahme. infang färbt der ausgeschiedene Schwefel das Blut gelbgrün. Im lebend mit Schwefelwasoff vergifteten Organismus kann es nicht zu den weiteren Zersetzungen des Blutes durch efelwasserstoff kommen, welche schliesslich zu einer Schwärzung desselben führen. Sodas Leben aufgehört hat, wird ja durch die Athmung auch kein Schwefelwasserstoff mehr Blute zugeführt. Wie Schwefelwasserstoff verhält sich Phosphorwasserstoffgas, ich im Blut zu phosphoriger Säure reducirt (Dybkowsky). Auch Arsen- und Antimonserstoffgas scheinen analog zu wirken (Hoppe-Seyler).

kohlenoxydgas und Stickoxydgas gehen mit dem Blutfarbstoff ganz analoge Vertungen ein, wie es der Sauerstoff thut, was bei dem optischen Verhalten des Haemosschon besprochen wurde. Das Stickoxydgas ist seit den Untersuchungen seiner behenden Wirkungen durch H. Davy vielfältig auf seine physiologische Bedeutung geprüft m. Davy glaubte, dass der in ihm enthaltene Sauerstoff vom Organismus zu seinen Verungen verwendet, dass es im Blute in Stickstoff und Sauerstoff zerlegt werden könnte, utersuchungen von L. Hermann ergaben, dass dem nicht so ist. Das Leben wird durch wydul nur dann nicht beeinträchtigt, wenn es mit Sauerstoff gemischt in's Blut gelangt. Wet, ohne dass dadurch Sauerstoff aus dem Blute frei würde, mit dem Haemoglobin eine hybaemoglobin analoge Verbindung von Stickoxydulhaemoglobin. Der Sauerles Blutes verzehrt sich unter der Beimischung des Stickoxydules rascher als sonst. Es in das Blut jedoch nur in Minimalmenge ein, da es irrespirabel ist (cf. Athmung). Behung auf seine Austreibbarkeit aus dem Blute durch Sauerstoff verhält es sich analog 30. soll aber nach Popolinski noch etwas schwerer austreibbar sein als letzteres:

Wichtiger als die Wirkung dieses Gases ist die des Kohlenoxyds. Das Kohlenoxyd adet sich, sowie es mit dem Blutfarbstoff im Blute in Berührung kommt, mit diesem zu enoxydhae moglobin. Der Sauerstoff wird dabei vollständig aus dem Blute strieben, so dass mit genügender Quantität Kohlenoxyd geschütteltes Blut sich ganz stofffrei zeigt. Das Blut nimmt unter der Einwirkung des Kohlenoxydgases eine dunkel kruhe Farbe an.

De Erfahrung lehrt, dass von diesem giftigen Gas verhältnissmässig grosse Mengen, 👐 in kleinen Dosen nach einander in das Blut eintreten, keine bedeutenden Störungen trufen. Auf einmal geathmet würden 1000 Cub.-Cent. des Gases hinreichen, den Tod Menschen herbeizuführen. Bei Hunden kann ½ der gesammten Blutmenge mit Kohlenbeladen werden, ohne den Tod zu veranlassen. Ist eine Vergiftung mit Kohlenoxyd ein-👊 so kann durch fortgesetzte künstliche Sauerstoffzufuhr zum Blute, durch künstliche ang das Leben gerettet werden. Der noch unvergistete Antheil an Blutkörperchen, der Sauerstoff aufnehmen kann, muss so lange functioniren, bis das Kohlenoxydgas eliminirt st die Vergiftung eine heftigere, so kann eine Zufuhr neuer, lebenskräftiger rother Blutrchen durch Bluttransfusion das Leben erhalten (KÜHNE). Das Kohlenoxyd verschwindet 'n' ziemlich rasch aus dem Blute. Man glaubte früher, dass die Elimination nur möglich dem das Kohlenoxyd zu Kohlensäure verbrennt. Nun steht es durch Donders und Zuntz lass das CO durch Auspumpen des Blutes im trockenen Pflügen'schen Vacuum und durch ische Ventilation des Blutes als solches aus dem Blute ausgetrieben werden kann. So ilso, so lange das Herz noch schlägt energische künstliche Athmung genügen, um das ur Norm zurückzuführen. Donnens hat gezeigt, dass Durchleiten von O oder H oder hügt, um das CO aus dem damit gesättigten Blute auszutreiben.

Die Kenntniss der Einwirkung der genannten Gase auf das Blut hat für den Arzt eine agende Bedeutung. Die Vergiftungen in Gährkellern durch Kohlensäure; in Landurch dasselbe Gas und Schwefelwasserstoff; durch ausströmendes Leuchtnid Kohlendunst, in denen sich Kohlensäure und Kohlenoxyd finden, beruhen auf

dem geschilderten Verhalten des Blutfarbstoffs und der rothen Blutkörperchen gern auGesarten. Das Kohlenoxydgas ist oft in nicht unbeträchtlichen Mengan im Leuchtes in
halten, und dessen gißtige Wirkungen beruhen zumeist auf dieser Beimischung. Ikun in
es bis zu 12,3%. Pelisor fand in einem Leuchtgase 28% dieses giftigen Stoffes! gene in
eine ärztliche Anfsicht bei der Gasröhrenlegung zu rechtfertigen. Ueberall, wo Gasgruit in
merkt wird, muss sofort der in der Leitung eingetretene Leck aufgesucht und verschant
werden. Men hat Effehrungen, dass das Leuchtgas, das im Boden aus Röhren ausstral af
unterirdisch weit verbreiten und, indem es sich in entfernte Wohnhäuser zicht und wie
sammelt, Ursache von Erkrankungen der dortigen Bewohner werden kann. Ueber irrente
Gaserten und indifferente Gase bei Athmung.

## Nachweis des Blutes, Blutuntersuchung.

Man weist das Blut vorzüglich mit dem Mikroskop nach. Durch Wasserentzichest den die Körperchen zu zackigen, sternförmigen Gestalten, während sie in sehr verta Flüssigkeiten kugelig aufschwellen und einen Theil oder allen Farbstoff austreten best verwesenden Blute verschwinden die Blutkörperchen endlich, und es tritt an ihr 34. körnige Masse. Eine mikroskopische Unterscheidung, ob das Blut vom Menschenoder with thieren stammt, ist meist nicht möglich, da die Blutkörperchen der letzteren keur be baren qualitativen Unterschiede von ersterem zeigen. Nur das Kameel und kameelarige haben ovale Körperchen mit einem Kern. Aehnlich sind die rothen Blutkörperchen der Fische und Amphibien, die unter sich nur Grössenunterschiede erkennen lessen Fällen, wo das leicht zu verschaffende Hühner-, Tauben- oder Fischblut für Mead z. B. bei Krankheitssimulation — für Blutbrechen oder Bluthusten, oder für Messira Hymenalblut — ausgegeben werden soll, kann also die mikroskopische Untersut Werth sein. Manche pflanzliche Gebilde sind den Blutkörperchen sehr ähnlich. unter Umständen zu achten hat. In einer blutig gerötheten, anscheinend start mit tränkten Erde fand Erdmann mikroskopische, den Blutzellen ähnelnde Körperchen, \*\* einer Alge: Porphyridium cruentum Naegeli herrührten.

Ist das Blut eingetrocknet, so gelingt es manchmal durch Aufweichen mit Wast Blutkörperchen zum Vorschein zu bringen. Regelmässig soll das nach der Vetal J. Gwossew gelingen, der eine Mischung von Aether und Amylalkohol anwendet die Blutkörperchen in nahezu normaler Form wieder sichtbar macht. Es kann mit Gemisch auch die Frage entschieden werden, ob der Blutflecken von faulem oder Blute herrührt. In Flecken aus faulem Blute treten nur feine Körnehen, keine Blutschervor.

Man hat in den Veränderungen, welche der Blutfarbstoff unter der Einwirkung wastz mit Essigsäure erleidet, eine sehr scharfe chemische Probe auf Blut, der für gerichtliche Zwecke verwendet wird: die Haeminprobe. Eine sehr gerauftrockenen Blutes — stecknadelkopfgross — reicht zu der Haeminprobe hin. Man mit Blutpulver mit etwas wenigem — kleine Messerspitze — Kochsalz und zerreibt bette.





Teichmann'sche Krystalle.

men sehr fein. Dann breitet man eines Il Mischung flach auf ein Objectglas zu mikroule Gebrauche aus, legt ein Deckgläschen daruber nun einen Tropfen wasserfreier Easigsaurvon aussen zufliessen. Nun erwärmt mas ubt möglichst kleinen Flamme auf dem Objectglass bis die Essigsäure eben Blasen zu werfen bezulässt einige Minuten abkühlen. Nun zeigt das Ezwischen farblosen Krystallen von Kockselz

saurem Natron kleine schwarze Krystalle von Haemin in grösserer oder geringerer (Fig. 400). Hier und da ist die Krystallisation nicht eingetreten, neuer Essignanten s Erwarmen bringt sie dann hervor. Flüssiges Blut gibt die Krystelle nicht, nur eincknetes, mag es vorher frisch, faul oder gekocht gewesen sein. Des fisemin ist nach r-Sevien saizsaures Haematin, des in Essignaure

Zersetzung löslich ist (Fig. 404).

Nach Sonnenschein gibt eine mit Essigsture oder Phossure angessuerte Lösung von wolframsaurem Namit Lösungen von Blutfarbstoff einen rothen Niederschlag, ch in Ammoniak dichroitisch löst.

Leves empfiehit zu foreneischen Zwecken auch die op-Blutprobe. Men bedarf dazu nur eines winzigen Fleckvertrocknoten Blutes, den man in einem Tropfchen g außöst. Die Lösung lässt man in eine feine Kapillare gen, die man in den Spalt des Spectroskops der Länge sinfügt. Die beiden Abserptionsstreifen sind vollkemarakteristisch bei einer ursprünglichen Blutmenge von Millimeter.

De Modificationen, welche der Blutoschweis in gericht-Fällen erfahren muss, sind sehr mannigfaltig, worauf

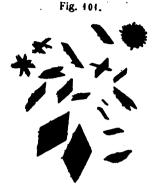

Krystalle des Haemin.

icht eingegangen werden kann. Erschwert wird der Nachweis des Blutes durch Eisenwenn sich das Blut auf einem Stahl- oder Eiseninstrument befindet. Man senkt den at dem Flecken in kaltes Wasser; Farbstoff und Eiweiss, das hier in löslichem Zustande den ist, lösen sich allmälig mit Hinterlassung des Faserstoffes auf, der auf dem Stahl beibt und mit dem Fingernagel abgelöst werden kann. Bei der Lösung senkt sich her Streisen auf den Boden der Flüssigkeit, die dann weiter untersucht werden kann, säure schlägt in ihr Riweiss nieder. Hat sich Rost mit gesenkt, so kann dieser abfiltrirt , durch ein möglichst kleines Filtrum. Auch auf Zeugen bleibt nach der Lösung des kens das Fibrin zurück, was für gerichtliche Zwecke wichtig scheint, da man häufig llecken auf Kleidern und Wäsche von Menstrualblut ableiten will (S. 365). Der Faserm übrigens auch fehlen, wenn das Blut z.B. unmittelbar auf das Hemde ausgeflossen sich von da aus in die Weste oder ein anderes Kleidungsstück eingesaugt hat.

Nachweis des Kohlenoxyds im Blut geschieht nach Hoppe-Seyler auf optischem meh die Unveränderlichkeit der Kohlenoxyd-Haemoglobinstreisen durch reducirende Versetzt man nach Hoppe-Seyler kohlenoxydhaltiges Blut mit massig concentrirter sage im Ueberschuss, so entsteht nicht wie im gewöhnlichen Blute sogleich eine draune, schmierige Masse, sondern eine zinnoberrothe: gefälltes Kohlenoxydhaemo-

janwasserstoff (Blausaure und Cyankalium) geht nach Hoppe-Seylen und Preyer ж Verbindung mit Haemoglobin ein, was aber die Giftwirkung derselben nicht zu bewheint, da Paever die Existenz dieser Verbindungen im Blute mit Cyankalium und te vergifteter Thiere nicht nachweisen konnte.

entliche Bemerkungen, Blut in Krankheiten. — Bei Erstickten gerinnt das Blut sam, der Mangel der Gerinnung bei vom Blitz Erschlagenen scheint ein Beobachtungs-(faxe). Nach Schwefelsäurevergiftung soll das Blut manchmal sauer reagiren.

i Gelenkrheumatismus, Pneumonie etc., soll das Blut mehr Faserstoff ausa, es bildet unter Umständen eine Speckhaut (S. 843). Wo'sich mehr Fibrin ausscheialei das auf einen grösseren Reichthum des Blutes an fibrinogener Substanz, da alles \*inoplastische Substanz im Ueberschuss besitzt. Im leukamischen Blute, über Richthum an weissen Körperchen schon referirt wurde, fand Scherer auffallend viel be, Hypoxanthin und Glutin (Collagen), Kunne macht darauf aufmerksam, dass dieses men von Collagen die weissen Blutzellen zu den Zellen des Bindegewebes in Beziehung h wheint, deren Function die Bildung eines collagenen Gewebes ist. Bödeken gelang 🎙 👊 den Eiterzellen Glutin darzustellen. In der Cholera wird das Blut sehr wasserarm, theerähnlich, ebenso nach allen starken Diarrhöen z. B. der Säuglinge Atropi. der Cholera nimmt das Blutserum aus den Körperchen Kalisalze und Phosphate auf 🛂 Menge in den Blutkörperchen entsprechend abnimmt. Bei der bekannten Gistigket ⊱ 🛕 salze, kann eine solche Anhäufung derselben im Serum an den Krankheitserscheinen. Cholera, z. B. den Krämpfen, nicht unbetheiligt sein. Auch die Harnstoffmenge im Burnstoffmenge im Bur zu, es findet sich in allen Organen Harnstoff, der dann auch massenhaft im Schwerschieden wird. Bei Scorbut soll das Blut wasserreicher und reicher an Fibra -Arthritis steigt in der Regel der Harnsäuregehalt des Blutes. Gannon fand. daw. der Arthritiker in einem Uhrglase direct mit etwas Salzsäure versetzt an einem him and Wollenfaden Harnsäurekrystalle absetzt. Bei Urämie (siehe Harn) haufen sich A alle Harnbestandtheile an, die Kalisalze scheinen besonders an den Symptomen theiligen. Bei Icterus lässt sich Gallefarbstoff durch die Gmelin'sche Reaktion im l. 🖪 direct nachweisen, auch gallensaure Salze finden sich. Bei Diabetes fand man dets stark zuckerhaltig. Ueber Veränderung des Wassergehaltes des Blutes cf. auch ober Der Haemoglobingehalt des normalen Blutes beträgt nach H. Quincke etwa 655 Er sinkt bei Chlorose (5,4%), und Leukamie (6,4%), auch nach wiederholten Bir und schweren konsumirenden Leiden (z. B. Pyamie 3te Fieberwoche 14,8%).

# Elftes Capitel.

# Die Blutbewegung.

I. Das Herz.

## Allgemeine Beschreibung der Blutbahn.

Die Bewegung des Blutes beginnt im Herzen und kehrt, nachdem sie die en der Gefässe durchlaufen, wieder zu ihrem Ausgangspunkte zurück, sie two ein Kreislauf und geschieht immer in derselben Richtung. Der Hauptegungsantrieb geht vom Herzen aus, das als doppeltes Pumpwerk in den hunkt der Blutbahn eingesetzt ist.

Die Blutbahn beginnt mit einem einfachen, röhrenförmigen Gefäss - Aorta elches aus der linken Herzhälfte entspringt; sie verzweigt sich in der Folge iltig und verbreitert sich dadurch bedeutend, da die Querschnitte der aus n einfachen Gefässe entspringenden Zweige in der Ueberzahl der Fälle grösser als der Ouerschnitt des einfachen Gefässes war. Die Zweige werden immer r und schliesslich zu den sogenannten Kapillaren, welche die kleinsten Gesabschnitte regelmässig umspinnen und in hohem Maasse geeignet sind, mit Gewebsflüssigkeiten in Diffusionsverkehr zu treten. Während die grösseren sse durch ihren inneren festen Epithelbeleg während des Lebens für die Assigkeit undurchgängig sind, bestehen die Wände der Kapillaren aus n, welche den Diffusionsströmen keine grösseren Hindernisse wie etwa enzellen in den Weg legen. Alle Abgabe von Blutbestandtheilen an die ebe erfolgt durch die Kapillarwand, ebenso, mit Ausnahme der Lymphe, die Einnahmen in das Blut. Die breiteste Stelle der Gefässbahn, das llargefässsystem, verschmälert sich endlich dadurch wieder, dass die llaren sich zu grösseren Stämmchen vereinigen, die dann in umgekehrter se, als die oben geschilderte Verzweigung vor sich ging, zu immer seren Stämmen zusammentreten und in die rechte Herzhälfte, welche von linken durch eine Scheidewand vollkommen getrennt ist, einmunden. nennt diesen eben beschriebenen Weg gewöhnlich den grossen Kreisf, doch mit Unrecht, da das Blut hier zwar zum Herzen, aber noch nicht einem wahren Ausgangspunkte zurückgekehrt ist, erst die ganze Blutbahn st einen in sich geschlossenen Cirkel. Um diese zu vollenden, wird das aus dem rechten Herzen durch das zweite Hauptgesass: die Lungenarterie, A. pulmonalis in die Lunge getrieben, wo es ein zweites Kapilargefässsystem zu durchlaufen hat, aus dem es in mehreren Gefässen dem linka
Herzen wieder zuströmt, um dann von dieser seiner Ausgangsstelle denselben We und Kreislauf von Neuem zu beginnen. Im Gegensatz zu dem grossen Kreislauf wird die Bahn des Blutes durch die Lungen von der rechten zur linken B-ma kammer (missbräuchlich) als kleiner oder Lungen-Kreislauf bezente (Fig. 402).





Kroishufschema. I Arterie des grossen Kreislaufs, die sich bei I in die Kapillaren auflöst, m die dawus entspringenden Venen des grossen Kreislaufs, die bei e in den rechten Vorhof einmünden, g Lungenarterie, A Lungenkrafilhren, i Lungeurenen, die bei d in den linken Vorhof einmünden.

in den beiden Abschnitten des Gefässsysteren grossen und kleinen Kreislaufe sehen wir das late zur Auflösung der Bahn in die Kapillargefässe von Braweg, dann, nachdem sie die Kapillaren passirt, wie dem Herzen zu strömen. Die Gefässe, welche der kentrifugal zu den Kapillaren führen, heissen im grannt kleinen Kreislaufe Arterien; die Gefässe, welche der kapillaren zum Herzen das Blut et werden als Venen bezeichnet.

Aus dem linken Herzen strömt in den Arteriet grossen Kreislaufes hellrothes, arterielles Blus Geweben zu. In den Körperkapillaren verändet sit Farbe des Blutes, indem es Souerstoff an die Gewelr gibt und dafür Kohlensäure in sich aufsaugt, es wat durch dunkelrothes venoses Blut. Blut strömt in den Venen zu dem rechten Herzen Die Haupterneuerung des Blutes, die dem im Verler den Gewebsflüssigkeiten dunkel gewordenen Blokarterielle, hellrothe Farbe wieder ertheilt, geschicht Lunge. Das Geltiss, welches das noch dunkel geld venöse Blut aus dem rechten Herzen der Lunge wit wird nach dem oben angeführten Grundsatze, des Gefässe, weiche das Blut vom Herzen wegführen. Am heissen, als Lungenarterien bezeichnet. Se aber kein arterielles, hellrothes, sondern dunkles. Blut. In den Lungenkapillaren geht die wichtige fr und Eigenschaftsänderung des Blutes vor sich

Lungen venen, welche das Blut aus den Lungen zu dem linken Herzen zur führen, enthalten sonach nicht venöses, sondern hellrothes, arterielles Blut

Die Gesammtblutmenge hat die besprochenen zwei Kapillarsisten durchfliessen. Ein Theil des Venenblutes, und zwar das aus den Kapillarsisten Mila und des Darmes stammende, wird in einem kurzen Venenstamm, der Pfoader, vereinigt, die sich in der Leber noch einmal zu einem Kapillarenstaufföst, das sein Blut in den Lebervenen von Neuem sammelt und durch untere Hohlader dem rechten Herzen zusendet. Dieser Antheil des Blutes die setzt also ein dreifaches Kapillarsystem, ehe es zu dem linken Herzen wieder zuchkehrt. Man bezeichnet oft missbräuchlich diesen Theil der Strombatz-Blutes als: Pfortaderkreislauf.

Schen wir von der Pfortader ab, so zerfällt die gesammte Blutbahn # 1\*.\*
symmetrische Hälften, in eine, welche arterielles Blut, und in eine 1\*.\*

che venöses Blut führt. Das arterielle Blut fliesst von den Lungenkapillaren linken Herzkammer und von da zu dem Körperkapillarsystem, das venöse strömt dagegen von dem letzteren Kapillarsysteme aus zu den Lungenkapiln durch die rechte Herzkammer. Linke und rechte Herzkammer sind funcell in gewissem Sinne so vollkommen von einander geschieden, dass man sie il auch kurz als linkes und rechtes Herz bezeichnet. Beide Hälften der Blutbahn en also sonach etwa in der Mitte ihres Verlaufes je ein Herz als Pumpwerk eschaltet, das die Bewegung des Blutes in ihnen besorgt.

Die Entdeckung des Kreislaufs. - Die Erkenntniss des Blutkreislaufes, ohne die eine utliche Erkenntniss der organischen Vorgänge im Körper der Thiere und Menschen unmögwar, ist erst eine verhältnissmässig sehr neue Errungenschaft der Physiologie. Das thum und das Mittelalter hatten von diesem Vorgange keine Ahnung. ite alle blutführenden Gefässe Adern. In dem ihm zugeschriebenen Buche über die schliche Natur sehen wir die aufgezählten vier Hauptgefässpaare nicht einmal mit dem en in ihrer nothwendigen Verbindung. Das erste Gefässpaar entspringt im Nacken und gt auswärts, das zweite beginnt am Kopfe, bildet am Halse die Drosseladern und endet er Fusssohle; das dritte verläuft von den Schläfen durch die Brustorgane zum Mastdarm; vierte beginnt an der Niere, geht durch die Lungen nach den Armen bis zu den Fingern, et aber von da zu den inneren Theilen des Leibes zurück. Austroreles' Lehre stimmt im meinen mit der des Hipponates in Beziehung auf die Blutgefässe überein. Er neunt die rohre Arterie. In einem späteren, dem Austoteles wohl fälschlich zugeschriebenen Werke it. de spirit.) wird aber erst die so lange herrschend gebliebene Ansicht über die Arterien estellt. Man unterschied sie von den Venen und behauptete, dass sie, wie die Luströhre, t Blut, sondern Luft führten. Die Lungenvenen bringen den »belebenden Lufthauch« von Lunge her, und dieser ergiesst sich in die Arterien. Nach der Lehre GALEN's enthalten Arterien nicht blosse Luft, sondern nur ein feineres, reineres, luftartigeres Blut als die n, aus denen sie übrigens gespeist werden. Der Hauptirrthum, welcher dieser Anuung der alten Zeit zu Grunde lag, und sich während des ganzen Mittelalters erhielt, war dass man glaubte, das Blut fliesse in denselben Bahnen vom Herzen weg und wieder emselben zurück. Berengar 1502—1527 Professor in Bologna, entdeckte zuerst an einigen kten die Klappen in den Venen, welche eine Bewegung der Flüssigkeit in ihnen nur dem Herzen estatten. Fabricius von Aquapendente beschrieb diese Klappen 1574 in den meisten Venen Körpers. Vorher schon hatte Michael Servero 1553 die Bewegung des Blutes aus dem ten Herzen durch die Lungen in des linke Herz anerkannt, während man sonst ein thschwitzen desselben aus der rechten in die linke Herzkammer durch die Scheidewand hm. Die Entdeckung des eigentlichen Gesammtvorganges der Blutbewegung war aber rossen Engländer Wilhelm Harvey aus Falkston (geb. 4578, gest. 4657) vorbehalten. zehn Jahre der Forschung hatten in ihm die Lehre vom Kreislaufe zur Gewissheit erhoben; at damit im Jahre 1619 öffentlich hervor und lehrte die Rückkehr des Blutes durch die en und schliesslich durch die Hohlvenen in die rechte Herzkammer. Das Blut strömt hier zu den Lungen, von ihnen neubelebt zur linken Herzkammer, welche es dann durch Arterien nach allen Theilen des Körpers entsendet. Schon 1680 trugen W. ROLLFINK, REN. CARTESIUS die neue Lehre in Deutschland und Frankreich vor. Wir werden in m späteren Capitel sehen, in wie inniger Beziehung diese grösste Entdeckung in der vologie zu einer kaum minder grossen: der Enträthselung des inneren Vorganges der mung steht.

## Physiologische Anatomie des Herzens.

Wir beginnen unsere specielle Betrachtung des Kreislaufes mit dem Centralane desselben, mit dem Herzen, dessen aktive Zusammenziehung die Kraft Banke, Physiologie. 3. Auf. 25 liefert, welche das Blut durch die Arterien und Kapillargefässe in die Veneu 🖘 presst. Das Herz ist eine Druckpumpe.

Es ist Sache der Anatomie, den entsprechenden Bau des Herzens in seinzelheiten zu schildern. Für unsere Zwecke genügt es vorerst, zu wissen der das Herz ein muskulöser Schlauch ist, der in vier Hohlräume zerfällt, von der je zwei, Vorkammer und Kammer, direct in einander münden, von den besandern aber durch eine vollkommene Scheidewand getrennt sind. An der Er mündungsstellen der Vorkammern in die Kammern, sowie an den Anfangsstutzer aus den Herzkammern entspringenden beiden grossen Arterien: Aorta: Pulmonalis stehen ventilartige Klappen, welche im normalen Verhalten. Blutbewegung nur in dem Sinne des Kreislaufes gestatten, indem sie sich jes Rückwärtsströmen vollkommen widersetzen.

Die Gesammtgrösse und das Gewicht des Herzens ist ziemlich bedeute. Schwankungen unterworfen. Im Mittel wiegt es (Krause) etwa 10 Unzer schwankt normal zwischen 7 und 15. Bei Frauen ist es im Durchschnitte et kleiner als bei Männern, überhaupt hängt die Herzgrösse auf das innigst der Gesammtentwickelung des Organismus und der Muskulatur zusammen.

Das Herz ist in eine seröse Hülle: den Herzbeutel, Perikardium: gestülpt, dessen inneres Blatt die Aussensläche des Herzens überzieht.

Im Innern werden alle vier Herzhöhlungen von einer Fortsetzung der in: Gefässhaut: dem Endokardium ausgekleidet, das an den Vorhöfen det: und wesentlich zu deren Elasticität beiträgt. Zwischen dem visceralen Blatt is Herzbeutels und dem Endokardium liegt die Muskulatur des Herzens Bundel sind roth und quergestreift wie bei den Skeletmuskeln. obwa 4 Herzbewegung nicht dem Willen unterworfen ist. Die Herzmuskulatur eine Zwischenstellung zwischen der quergestreiften Stammmuskulatur unj glatten Muskulatur ein. Die Muskelschläuche scheinen hier im Aligen schmäler als in den willkürlichen Muskeln, das Sarcolemma meist under 3 auch die Querstreifung ist sehr oft durch eine körnige Trübung des Inhalte Primitivmuskelschläuche verwischt. Das Zwischenbindegewebe ist weni: wickelt, so dass man weniger wie bei anderen quergestreisten Muskeln gesonderte Muskelbündel nachweisen kann. Die mikroskopischen Muskelschar 2 sind sehr eng mit einander verbunden, und es fällt bei ihnen die Erscheinur: Theilung und Verbindung von Muskelschläuchen mit einander durch längere kürzere Verbindungsstücke auf, so dass die mikroskopischen Muskelelemente 1. 3 förmig verbundene Reihen darstellen. Die Herzmuskelfasern (Muskelzeller) gehen aus einer Verschmelzung einzelner reihenweis angelagerter Zellen be-(KÖLLIKER, AERY). EBERTH hat gezeigt, dass auch im ausgebildeten Zustate. Herzmuskulatur der Wirbelthiere (Menschen) eine Sonderung der einzelnen? von einander fortbesteht. Die die Muskelfasern zusammensetzenden einmehrkernigen Zellen zeigen ihre Kerne central gelagert, sie sind durch / Scheidewande G. R. WAGNER halt die als Scheidewande gedeuteten Contour Artefacte) von einander getrennt und verbinden sich durch Zellausläufer angegebenen Weise mit Zellen neben ihnen verlaufender Reihen Scron. Seidel) (Fig. 103). Sie mögen mit zu der mannigfaltigen Durchkreutung Bewegungsrichtungen der Herzmuskulatur beitragen. An den Herzkammer die Muskulatur in mehreren Lagen über einander, besonders das linke liech dicke Wandungen ausgezeichnet, das rechte Herz ist weit dünnwandiger. Muskellage an den Vorkammern ist verhältnissmässig nur spärlich.

Der Verlauf der Muskelfasern des Herzens ist r verwickelt. Sicher ist es, dass Vorkammerl Kammermuskulatur gänzlich von einander geint sind, während die Fasern von einer Herzlte auf die andere übergehen. Beide Vorhöfe beide Ventrikel arbeiten darum siets gleichig, während Vorhöfe und Ventrikel sich unabgig von einander contrahiren können. prungsstelle der Herzmuskulatur liegt vorzügum die Einmundungsöffnungen der Vorkamn in die Kammern und der Ausmündung der erien, wo sich jene dichten sehnigen Ringe fin-, welche die genannten Oeffnungen umkreisen l als Annuli fibrocartilaginei bekannt 1. Die Muskelfasern der Vorhöfe gehen ebenso die der Kammern von einer Hälfte auf die ere über. Die Scheidewand der Vorhöfe get in ihren Fasern sowohl dem rechten als dem en Vorhofe an. id ist der Muskulatur der beiden Kammern neinschaftlich. Nach Kölliker ist die Musku-



Auch die Kammerscheide- Längslage. Rechts sind die Grenzen der beiden Kammern

Auch der beiden Kammern

einzelnen Zellen und ihre Kerne halbschematisch eingetragen.

ır in den Kammern im Allgemeinen so angeordnet, dass die Fasern sich ohl an der inneren als äusseren Fläche in ihrem Verlaufe durchkreuzen und s sich dazwischen Uebergange aus der einen in die andere Richtung erkennen en. Die Muskeln entspringen an den Klappenringen (Ostia venosa und Aorten-Pulmonalmundung) theilweise mit kurzen Sehnen, theilweise direct, verlen dann in verschiedenen Richtungen: entweder schief, der Länge nach oder r, biegen sich. nachdem sie in einer der angegebenen Richtungen einen grösseoder kleineren Abschnitt der Kammern umkreist haben, wieder zurück zu em Ursprung, in dessen Nähe sie sich wieder ansetzen. Sie bilden also fast rall Schleisen (Fig. 404), die sich in ihren Richtungen auf das Mannigfalte durchkreuzen und fast alle mehr oder weniger um sich gedreht sind. il der Fasern gelangt nicht mehr ganz zu ihrem Ausgangspunkte zurück, dern schlägt sich in die Papillarmuskeln um, welche endigen an den Sehnenen der Klappen (Chordae tendinae). Für die spiralige Anordnung der Muskele ist der Grund wahrscheinlich in entwickelungsgeschichtlichen Momenten zu hen, da der ursprüngliche Herzschlauch bei seiner Ausbildung nicht allein e schleifenförmige Biegung sondern auch eine Spiraldrehung erleidet, durch che die ursprünglich vorhandenen Längs- und Querfasern eine entechend veränderte Richtung ihres Verlaufes annehmen müssen (Schweigger-DEL). Bei den Arterien scheint ebenfalls die Muskulatur auch im entwickelten stand auf zwei sich rechtwinkelig kreuzende Schichten zurückgeführt werden müssen, von welchen die äussere circulär verläuft.

Das Endokardium überzieht die ganze vielgestaltige Innensläche des zens mit allen Hervorragungen und Klappen. Letztere, welche aus Binde-

gewehe mit eingelegten elastischen Fasernetzen bestehen, werden auf ihren beden Flächen von dem Endokardium gedeckt, so dass man noch bis gegen it Rand drei gesonderte Lagen an ihnen unterscheiden kann. Am Rande ver-

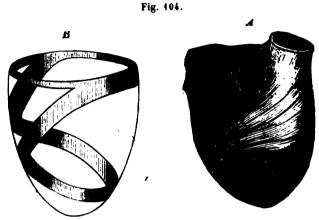

Schema des Faserverlaufs der Herzkammermuskulatur (nach Lupwie).

schmelzen letztere. Das Endokardium überkleidet dort die faserige laut noch mit Epithelzellen. Das Endokardium ist von weisser, sehnenartiger in und lässt drei Schichten unterscheiden: ein Epithel aus vieleckigen oder streckten, kernhaltigen, platten Zellen, welche eine mehr oder weniger in Lage elastischen Gewebes bedeckt, das sich besonders in den Vorkammern zwar am meisten in der linken verdickt zeigt. Eine schwache Bindegewebe befestigt das Endokardium an seine Unterlage. Im Innern der Herzkammert se so dünn, dass überall die natürliche Farbe der Muskeln durchschimmert. Auch hier lassen sich die drei Schichten noch nachweisen. Nach Schullen Seidel betheiligt sich auch Muskelgewebe, und zwar glattes und quergeste und der Endokardiumbildung. Die glatten Fasern sollen zwischen den elas auch Lamellen liegen.

Die Blutgefässe, welche das Herz selbst mit Blut versorgen, umspreimit ihren Kapillaren in rechteckigen Maschen häufig nicht nur eine, wie bei anderen quergestreiften Muskeln, sondern mehrere der dünnen, mikroskoper Muskelfasern. Auch in die Klappen gelangen kleine ernährende Gefässchet wie in das Peri- und Endokardium. Die Venen gehen in die Kapillaren sehr in die

Ueber die Nerven folgt das Nähere unten.

Chemie des Herzsleisches. — Die chemische Zusammensetzung des Herzsleisches nmt im Allgemeinen mit der der willkürlichen, quergestreisten Muskeln überein. Wir werbei der Vergleichung der Aenderung der chemischen Zusammensetzung des Muskelsleisches ch vorausgegangene bedeutende mechanische Leistungen (Contractionen) erkennen, dass Herz sich wie ein stark angestrengter Muskel verhält, was bei seiner rastlosen Thätigkeit h nicht auffallen kann. Es zeigt vor Allem konstant einen ziemlich viel höheren Wasserbalt als die übrigen Körpermuskeln. E. Bischoff fand in den Stammmuskeln eines Hin ichteten:

Im Herzfleische:

feste Stoffe . . . . . . 20,8 Wasser . . . . . . . 79,2

Aehnliche Verhältnisse finden sich bei allen Säugethieren. Der Fleischsaft des Herzens ausgezeichnet durch das Vorkommen einer nichtgährungsfähigen Zuckerart: des Inositienen, welche in anderen Muskeln noch nicht mit Sicherheit erwiesen scheint. Er erinnert an, dass auch die angestrengte Stammmuskulatur eine Zunahme ihres Zuckergehaltes enüber den ruhenden Muskeln erkennen lässt. Man wollte bisher einen grösseren Gehalt Herzsteisches an Kreatin aufgefunden haben als in den übrigen Muskeln desselben Thieres; som fand im Ochsenherzen 4,4 im Ochsensleisch nur 0,6 pro mille Kreatin. Das Verhältist gerade umgekehrt, das Herz enthält weniger Kreatin, dagegen wohl stets einen Gehalt Kreatin in, das den ruhenden Muskeln gewöhnlich fast vollkommen fehlt und durch die wirkung der während der Contraction entstehenden sauren Reaktion des Muskelsastes aus Kreatin gebildet scheint. In Beziehung auf die übrige Zusammensetzung gilt alles bei den letmuskeln Gesagte.

#### Die Bewegungen des Herzens.

Das Herz erscheint während des Lebens unausgesetzt thätig. Es ziehen seine Vorkammern und Kammern in abwechselndem Rhythmus zusammen derschlaffen, erweitern sich wieder. Die Zusammenziehung heisst Systole, Erweiterung Diastole. Die beiden Vorkammern arbeiten immer gemeinaftlich, gleichzeitig, ebenso die beiden Herzkammern. Nähere Beobachtungen en ergeben, dass es eine kleine Pause gibt, während deren das gesammte zan ruht. Diese Pause folgt auf jede Kammersystole. Während sich dann die mmern erweitern, folgt auf die Pause eine Contraction der Vorkammern, dann e immer etwas länger dauernde Zusammenziehung der Kammern, auf welche in wieder die kurze Gesammtruhe eintritt, nach deren Ablauf die Contractionen steter Regelmässigkeit wieder beginnen.

Während der Gesammtpause der Contractionen saugt sich das Herz nz mit Blut voll, so dass sowohl Vorkammern als Kammern mit Blut erlt sind. Die Erweiterung, auf welcher diese Ansaugung beruht, geschieht, abehen von der unten zu besprechenden Selbststeuerung des Herzens 393), zum Theil durch die Wirkung der Elasticität des Herzens, — auch geschnittene Herzen erweitern sich noch nach der Contraction; — ein Hauptind der eintretenden Erweiterung im unversehrten Organismus liegt aber in n negativen Druck, der in der Brusthöhle, in der das Herz mit den grossen fässen eingeschlossen liegt, herrsoht. Der Einfügungsmodus der Lungen in dem ustraume bringt es mit sich, dass sie, auch ehe sich der Brustkorb bei der Ein-

athmung erweitert, über die natürliche Grenze ihrer Elasticität ausgedehnt sich Dadurch wird beständig auf alle in der Brusthöhle selbst liegenden oder sie begrenzenden Organe ein negativer oder Saugdruck ausgeübt, der die betreßenbergenommenen Raum hineinziehen muss. Hierin liegt auch der Grund, warum webei mageren Leuten die Zwischenrippenräume beim Einathmen einsinken sehr und warum stets alle Hohlorgane in der Brusthöhle ausgedehnt erhalten werbein die Herzcontraction nachlässt und den Wirkungen des negativen Druck in der Brusthöhle keinen Widerstand mehr entgegensetzt, dehnt sich das first aus und saugt die Vorkammern und Kammern aus den grossen Venen mit Bevoll. Ein etwaiger Rückfluss des Blutes aus den Arterien in das Herz ist weterend der Diastole durch den Verschluss der Semilunarklappen gehindert. West also die Herzcontractionen beginnen, ist sowohl in Vorkammern als Kammerschon Rlut

Die Systole der Vorkammern wird zuerst an den Venenmundunals Contraction und Verengerung sichtbar, von da schreitet sie tiber die genal Muskulatur in der Vorkammer fort. Das in der Vorkammer enthaltene Blut 👊 🖟 durch den erhöhten Druck, da ein Rückfluss in die grossen Venen durck : aktive Verengerung ihrer Mündungen und die entfernteren Venenklappen gehr dert ist — an der Koronarvene und der unteren Hohlvene existiren soger : ihrer Einmundungsstelle wahre Klappeneinrichtungen — in die schon Blut 🤝 haltende Kammer eingepresst, deren Atrioventrikularklappen offen stehen. deren Wände während ihrer Erschlaffung noch einer stärkeren Ausweitung f :4 sind. Die Kammer kann also noch so lange Blut in sich aufnehmen, bis der lie in Vorhof und Kammer gleich geworden ist. Ein geringer Druckunterschw::: Gunsten der Kammer reicht dann hin, die Klappen zwischen Vorkammer Kammer zu schliessen. Es scheint dieses Uebergewicht zu Gunsten des Druss in der Kammer dadurch zu Stande zu kommen, dass gegen Ende der Vorkams 🗝 systole, wenn der Druck auf beiden Seiten gleich geworden ist, die Energie der 🚾 kammercontraction etwas nachlässt. Das Blut sucht aus der ausgedehnten Kantif zurückzuströmen und presst dadurch die Zipfel der Klappen an einander. - 🛂 folgt die Systole der Kammer, während der Vorhof erschlafft. Der Versch 📲 der Kammer-Vorkammerklappe wird in Folge davon noch fester. der durch die Contraction gesteigerte positive Druck in der Kammer die Klap:-:zipsel stärker an einander presst; andererseits werden aber auch dunt : Contraction der Papillarmuskeln, an die sich die Klappenzipfel durch Schrifäden anheften, die entsprechenden Klappenzipfel einander genähert. Sehnenfaden der beim Schluss an einander liegenden Klappentbeile setzes 💉 meist an demselben Papillarmuskel an, sie werden also durch seine Conirtion gegen einander gezogen. Ein vollkommener Verschluss dieser Klappes 4 aber, wie angegeben, schon vor der Contraction vorbanden, da bei der System der Kammern gar kein Zurückströmen von Blut in die Vorkammer stattin: Die Contraction der Kammern steigert den Druck so weit, dass die gespani"2 Semilunarklappen der Arterie geöffnet, an die Arterienwand angepresst went und den Austritt des Blutes aus der Kammer in die Arterie gestatten. In i-Anfangstheile der Arterie wird durch die stärkere Füllung natürlich momet : der Druck bedeutend gesteigert. Sowie die Diastole der Kammer eintritt, wir!

r der Druck, wie wir gesehen haben, negativ, sie füllt sich von den Venen her it Blut. Die Semilunarklappen aber schlagen, durch den in der Arterie nun tstehenden Ueberdruck ausgedehnt und an einander gepresst, wieder zusamen und bilden einen so vollkommenen Verschluss, dass aus der Arterie kein opfen Blut in die Kammer zurücksliesst.

Wir sind im Stande, die Mehrzahl der genannten Vorgänge dem Auge sichtbar machen. Ein ausgeschnittenes Froschherz schlägt noch Stunden lang fort, aber ch bei Säugethieren, denen wir die Brusthöhle geöffnet haben, sieht man, wenn nstliche Athmung unterhalten wird, die Contractions-Erscheinungen des Herns sehr schön, und der in Worten nur schwer anschaulich zu beschreibende rgang wird durch den Anblick leicht verständlich, besonders wenn bei benender Ermüdung des Herzens sich die Contractionen langsamer folgen. Bei wöhnlicher Pulsfrequenz nimmt die Kammersystole etwa <sup>2</sup>/<sub>5</sub>, die Diastole etwa der ganzen Periode in Anspruch (Valentin, Landois). Nach Donders variirt bei ränderung der Pulsfrequenz nur die Dauer der Diastole, während die Systole astant bleibt.

## Form- und Lageveränderung des Herzens bei der Contraction.

Die Herzcontractionen sind mit Formveränderung des ganzen Herzens verupft. Alle Muskeln werden bei der Contraction kürzer und dicker, ebenso das
rz. Sein Längendurchmesser wird etwas verkürzt, sein Dickendurchmesser von
rne nach hinten nimmt dabei etwas zu. Die Kammern haben eine kegelförmige
stalt, deren Basis an der Vorhofsgrenze liegt. Während der Diastole der
mmern ist die Gestalt des Durchschnittes der Kammerbasis elliptisch. Der
eine Durchmesser der Ellipse läuft von vorne nach hinten, der grosse von rechts
ch links. Während der Systole verändert sich die elliptische Form in eine
eisrunde, der Querdurchmesser wird also verkürzt, während der Durchmesser
n vorne nach hinten um ebensoviel vergrössert wird.

Ausser dieser Formanderung wechselt das Herz bei jeder Contraction auch was seine Lage im Brustraume. Es steigt etwas nach abwärts und, indem es b um eine durch den längern Durchmesser der elliptischen Kammerbasis gete Queraxe dreht, wird die Herzspitze etwas nach vorwärts gertickt. ufrichten der Herzspitze« ist an ausgeschnittenen, auf der Hinterseite genden Froschherzen deutlich zu sehen, so dass es also nicht von der Aufngungsweise des Herzens in der Brust herrühren kann. Auf diesem Andrücken r Herzspitze beruht der bei den meisten Menschen zwischen der 5. und 6. Rippe fühlende Herzstoss oder Herzschlag. Die Contraction, die ihrerseits ch den grösser werdenden Ventrikel aufwolbt, druckt die schon meistens wähnd der Diastole an der Brustwand anliegende Herzspitze an diese noch stärker und wölbt bei mageren Individuen den betreffenden Zwischenrippenraum :htbar in die Höhe. Fast immer ist der Herzstoss für den aufgelegten Finger Bei tiefer Inspiration rücken die Lungenränder beider Lungen über is Herz her, indem sie sich zwischen Brustwand und Herzbeutel einschieben. adurch kann der Herzstoss ganz verdeckt werden. Bei der Exspiration muss er n deutlichsten sein, weil dann das Herz, mit einer ziemlich bedeutenden Fläche in den Lungen nicht bedeckt, der inneren Brustwand anliegt.

Zur Untersuchungsmethode. — Zur Aufzeichnung des Herzstosses in graphie :: 
Darstellung dienen indirect die Registrirungen des Arterienpulses, deren Methoden axte beschrieben werden. Maney's Kardiograph setzt die Bewegung der durch den Herzstom ... schütterten Brustwandstelle durch eine angelegte Feder, deren Exkursionen durch Luchtan übertragen werden, in Bewegung eines Schreibhebels um, der auf eine mit gleichnungen Geschwindigkeit vorüberbewegte Papierfläche (cf. unten Kymographion) Curven beschreib

### Die Herzklappen und ihr Schluss.

Das Spiel der Klappen kann bei ausgeschnittenen, künstlich bewegten Herzen, deres höfe man abgeschnitten und in deren Arterien man Glasröhren eingebunden hat unter was betrachtet werden. Der Uebergang des Blutes aus der Vorkammer in die Kammer wird is a die venösen oder Atrioventrikular-Klappen — Valvulae venosae — geren Nach der Zahl ihrer häutigen Zipfel wird die Klappe des linken Herzens als Valvula bespielalis oder mitralis benannt, die Klappe des rechten Herzens als Valvula trespielalis. Diese Klappen bestehen aus drei- und zweihäutigen Lappen, die mit breiter weschlauchförmig an der Wand der Kammervorhofsgrenze mit ihren freien Rändern dur: Chordae tendineae an den Papillarmuskeln befestigt sind.

Wir verstehen den Bau dieser Klappen am leichtesten, wenn wir uns an ihrer Anbergestelle an den fibrösen Ringen der Vorhofsgrenze einen zartwandigen Schlauch, etwa ein krestück analog wie bei dem unten zu besprechenden Weben'schen Kreislaufsschema ander denken, welcher in die Kammerhöhlung frei hereinhängt und an seinem freien Bode denige Fäden an die Kammerwand befestigt ist. Füllen wir die Kammer nun durch den Ventil mit Wasser und suchen es bei verschlossener Arterie durch Zusammenpressen. Herzens aus der Eingussöffnung wieder zurückzupressen, so gelingt uns das nicht der Ränder des Schlauches werden zusammengepresst, die Fäden hindern ein Umstulpen stärker wir drücken, desto fester wird dieser ebenso einfache als sinnreiche Ventilversense am Herzen, gegen sein freies mit Fäden angeheftetes Ende in zwei oder drei Zipfe! Ten ist; ein gesteigerter Druck wird ihre Ränder ebenso fest zusammenpressen, als seine Schlauches ein gesteigerter Druck wird ihre Ränder ebenso fest zusammenpressen, als seines den gesteigerter den den gesteigerter den seine gesteigerter bruck wird ihre Ränder ebenso fest zusammenpressen, als seines den gesteigerter den gen

Fig. 105.



Die Semilunarklappen geschlossen. a be Berührungslinien der Klappenränder. d Die an einander stossenden Knötchen der Klappen.

ein mit einer kreisförmigen Oeffnung versehener Schlauch verterwäre. Bei dem Verschluss legen sich die Klappen nicht flächenbeidie zu verschliessende Oeffnung; die geschlossenen Zipfel bezundennen in die Vorkammer offenen kegelförmigen Raum, so der die Höhlung der Vorkammer in den geschlossenen Klappen mit kegelförmigen Spitze in das Kammerlumen herein fortsetzt.

Die Art der Wirkung der taschenförmig an der Mündung der vrien stehenden halbmondförmigen oder Semilunar-kl: ist leicht verständlich. Der Blutstrom aus der Kammer sucht sie zielle Wand auzupressen und macht dadurch den Weg in die Arterer Versucht bei einem Ueberdruck in der Arterie das Blut in die kanzunückzuströmen, so buchtet es die sich entgegenstemmenden Tanzunückzuströmen, so buchtet es die sich entgegenstemmen der Semilung die sich entgegenstem

Die Coronararterien, welche dem Herzmuskel das Blut zuführen, entspringen in Sinus Valsalvae meist so tief, dass ihre Mündungen von den Klappen, wenn sie an der Wangepresst werden, gedeckt werden. Dadurch wird der Bluteintritt wahrend der kansystole mehr oder weniger verhindert, er findet während der Diastole statt. Durch der dringen von Blut in die erschlaffende Wand turgescirt das Herz wieder, es erfährt der eine aktive Erweiterung, welche die Bluteinströmung in den Ventrikel während der Personner.

Herztöne. 393

unstigt: Selbststeuerung des Herzens nach Brücke. Rüdinger und Ceratini zeigten, s die Semilunarklappen sich niemals ganz an die Arterienwandung anschmiegen, es kommt wohl nie zu einem vollkommenen Verschluss der Coronaratterien, wie es die Theorie cas's voraussetzt.

Die Vorhöse entleeren bei der Systole wohl niemals all ihr Blut. Man hat behauptet, dass sein kleiner Theil durch die Contraction auch rückwärts in das Venensystem getrieben de, was bei krankhaften Verhältnissen den Venenpuls verursacht; doch zeigt die Vena sup. keine Druckerhöhung gleichzeitig mit der Vorkammersystole im normalen Zustande. Vorhöse besorgen die prompte Füllung des Ventrikels mit Blut unabhängig von der gerade schenden Spannung im Venensystem und den Verschluss der Atrioventrikularklappen wis). Die Vorhöse wirken auch regulirend auf die Blutbewegung in den Venen, indem ihnen während der Kammerdiastole das Blut genommen wird, so dass, da sie während der merdiastole ihr Lumen verkleinern, die Druckabnahme im Venensystem eine geringere dadurch der Druck im Venensystem ein annähernd konstanter wird.

#### Herztöne.

Der Klappenschluss geschieht so rasch und mit solcher Energie, dass dadurch e entstehen, die man zu horen bekommt, wenn man das Ohr in der Herzend auf die Brust auflegt, oder ebenso, wenn man das Ohr mit dem freienden, schlagenden Herzen bei geöffneter Brustwand durch das Stethoskop Berührung setzt. Der erste Herzton, der am deutlichsten an der Stelle des zstosses an der 5. und 6. Rippe gehört wird, ist mehr dumpf, andauernd; zweite im dritten Rippenzwischenraum beiderseits vom Brustbeine am schärfi hörbar, ist kurz, klappend, hell; er entspricht der Diastole und ist mit dieser Der erste Ton entspricht der Systole der Kammern und gleicher Dauer. so lange an als diese. Nach einer viel verbreiteten Meinung entsteht er ch das Erzittern der während ihres Verschlusses stark gespannten Klappennbranen. Man hat ihn auch als Muskelgeräusch, das bei der Contraction Herzmuskels entstehe, erklärt (Ludwig und Dogiel). Dass wirklich das kelgeräusch mit betheiligt sei, ergibt sich wohl daraus, dass man auch noch ausgeschnittenen blutleeren, schlagenden Herzen den systolischen Ton hört. hst wahrscheinlich betheiligen sich beide Ursachen an der Tonerzeugung, n führt man den Finger in das sich contrabirende Herz ein, so fühlt man rend der Systole deutlich ein Erzittern der Klappen, wie es die erstgegebene larung voraussetzt. Der zweite, der Diastole entsprechende Ton, entsteht istellos durch den plötzlichen, klappenden Verschluss der Semilunarklappen Arterien.

Die obigen Mittheilungen über Anlagerung des Herzens an der Brustwand, Herzstoss, tone sind für die Pathologie und zwar vor Allem für die Diagnose der Herzkrankheiten der allereinschneidendsten Bedeutung. Die Herztöne ändern sich, wenn eine der Klapirgend eine Form- oder Elasticitätsänderung erfährt. Die Klänge verlieren ihre musikate Bestimmbarkeit und werden zu blasenden, schnarrenden, kratzenden etc. Geräuschen. Veränderung des ersten Tones ist an eine Erkrankung der venösen, des zweiten an eine arteriellen Klappen geknüpft. Es ist möglich durch rechts- oder linksseitiges Auscultiren der Brustwand die erkrankte Klappe noch näher zu bestimmen. Die Darstellung dieser hältnisse wird in einer allgemeinen Pathologie in ausgedehnterer Weise stattfinden müssen hier, wo uns die für die Pathologie und Diagnose wichtigen Einzelfragen ferner liegen. On eine einfache Betrachtung des staunenswerthen Mcchanismus der Herzpumpe lässt

uns aber erkennen, wie bedeutend Fehler in den Ventilverschlüssen die Blutcirculate a damit alle Organfunctionen beeinträchtigen müssen.

Aerstliche Bemerkungen. — Mechanische und chemische Einslüsser die Herzbewegung. Die Herzbewegungen stehen nicht direct unter dem Einslusse Willens, doch können wir sie modificiren durch willkürliche Veränderungen der Drucksern nisse in den Lungen und damit im ganzen Brustraume. Ist der auf dem Herzen im Druck gering oder negativ, so geht die Ausdehnung des Herzens nach der Systole mr. 1. tigkeit vor sich, die Raschheit und Stärke der Contraction nimmt aber gleichzeiter Abnahme des Druckes ab. Bei kräftiger Inspiration wird durch die gesteigerte Ausdet der Lungen, ihr Bestreben sich zusammenzuziehen, und damit der negative Druck auf Herz vergrössert.

Der gewöhnliche negative Druck in der Brusthöhle kann umgekehrt künstlich u. positiven verwandelt werden, indem durch sehr starke Exspirationen mit aktiver Vert rung des Brustraumes die Lungen zusammengepresst werden. Die Blutbewegung Venen erfolgt vorzugsweise durch das Ansaugen des Brustraumes; herrscht in diestatt des negativen ein positiver Druck, so wird das Blut nicht mehr angesangt und sich dann in den Venen an. Wir sehen diese Störung des Blutlauses sehr deutlich be . ken Hustenanfällen. Diese sind mit krampfhaften, heftigen Exspirationen verbunden welche der Hustende durch Blutstauung in den Venen blau im Gesichte wird, die Ha-Stirnvenen anschwellen. Dieser künstliche positive Druck in der Brusthöhle kann & noch sehr gesteigert werden, dass man zuerst viel Luft in die Lungen saugt und dann, wie die Stimmritze verschlossen wird, so dass keine Luft aus der Lunge entweichen kann starke Ausathmungsbewegungen mit den Exspirationsmuskeln den Brustraum zu vertstrebt. Das Herz kann dadurch so zusammengepresst werden, dass es sich nicht met u zudehnen vermag. Es steht endlich still, Herztöne und Puls verschwinden. Bei Nades Druckes kommen die Herzbewegungen langsam wieder zurück.

Der Widerstand, welcher dem Herzen gegen die Austreibung seines Blutes entrection modificirt die Zahl und die Stärke der Contractionen des Herzens. Steigerung des atte Drucks vermehrt die Zahl der Herzschläge. Im Allgemeinen sehen wir die Zahl. Stärke der Herzaktion abhängen von dem Verhältniss der Herzkraft zu dem rewindenden Widerstande der Blutmasse (Vienoed). Wenn, wie z. B. bei Verblutusterzkraft schneller sinkt als der Widerstand im arteriellen System, so konnen wir, tr.: Minderung des Blutdrucks, eine Pulsbeschleunigung wahrnehmen.

Ausser den mechanischen Beeinflussungen der Herzcontractionen sehen wir denoch unter dem Einfluss der chemischen Zusammensetzung des Herzu... stehen. Eine Reihe von Einflüssen, welche letztere stört, verändert oder vernichtet atractionssahigkeit des Herzens. Es verhält sich hierin das Herz ganz analog dec. quergestreisten Muskeln. Dieselben Stoffe, die wir dort als Ermüdungsursache kear nen: Milchsäure und saure Salze, wie sie sich im Saste ermüdeter Muskeln finden .:- » auch Ermüdung des Herzmuskels. Entziehung des Sauerstoffs, Leberladung mit hoti-Erkaltung heben wie einige narkotische Gifte die Bewegung des Herzens auf. Kaltwirins Blut gebracht, führen durch Herzlähmung momentan den Tod herbei. Für dez 🐪 die Einwirkung der Gallensäure auf die Herzthätigkeit wichtig. Schon ziemint . Mengen davon im Blute verlangsamen und schwächen den Herzmuskel merklich erklart sich die Pulsverlangsamung, die bei frischer Gelbsucht, die in Aufnahme von das Blut besteht, beobachtet wird (Röhnic . Auch hierin verhalt sich das Herz jeder andere quergestreiste Muskel, die alle durch Gallensäuren ermuden. Sauerse 🔭 und Erwarmung wirken umgekehrt. Die Aufnahme von frischem, normalen Leten eines Thieres in sein Blut bringt keine Einwirkung auf die Herzbewegung hervor 🛂 🕽

Im Allgemeinen sehen wir das Leben des Herzens an die gleichen Bedingungen nahrung und des Stoffwechsels gebunden wie das aller anderen Organe. Wie de quergestreiften Muskeln z. B. behalten auch die Fasern des Herzens ausgeschnitten auf in

h dem Tode des Gesammtorganismus noch für einige Zeit ihre Erregbarkeit. Die Herzven (Ganglien) setzen noch ihre Thätigkeit fort. Darum pulsiren dem Blutkreislauf entne ausgeschnittene Herzen noch einige Zeit. Besonders lange thun das die Herzen blütiger Thiere. Endlich ermüden sie, ihre Contractionen werden langsamer, schwächer. Zusammenziehungen der Kammern hören zuerst, endlich auch die der Vorhöfe auf. Ich directe Reizung. Berühren, Stechen, Electricität, Wärme etc. lassen sich die Contionen anfänglich wieder hervorrufen. Die Reize wirken leichter von der Innenfläche Herzens aus. Namentlich durch Einspritzen warmen, geschlagenen Blutes in die Jugularis von da in die Herzgefässe kehrt die erlahmende oder schon sistirende Herzthätigkeit ler zurück.

Hier sind die Beobachtungen der Bewegung der Froschherzen in Gasen anzuführen, die len entsprechenden Versuchen über das Verhalten der Muskeln und Nerven in Gasen überimmen. Am längsten ist das ausgeschnittene Froschherz in reinem Sauerstoff thätig, ger lang in Stickstoff, Wasserstoff und in dem Vacuum der Luftpumpe (A. v. Humboldt u. A.); ensäure und Schweselwasserstoff etc. sistiren die Herzbewegung sehr schnell. Selbständlich muss bei solchen Versuchen das Herz vor Verdunstung geschützt sein.

Die eigentlichen Ursachen der automatischen, rhythmischen Thätigkeit des Herzens en wir nicht, wir wissen nur, dass der Ablauf der Herzthätigkeit bei Warmblütern an inwesenheit sauerstoffhaltigen Blutes in dem Kapillarsystem der Herzsubstanz geknüpft Offenbar handelt es sich hier um die Erhaltung der normalen physiologisch-chemischen titution der Ganglien, Nerven und Muskelfasern, die bei Warmblütern nur unter der indigen arteriellen Bluterneuernng bestehen kann. Bei Kaltblütern (Fröschen) sehen wir zen die Herzbewegung vom Blute stundenlang unabhängig vor sich gehen, wenn man Blut im Herzen durch 0,7% Kochsalzlösung ersetzt hat.

Wir sehen bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt des Wassers (bis 40) und über 30 10°C die Pulsationen der Froschherzen aufhören (Schelber, E. Cyon u. A.). Von jenen reten Gaben bis fast an die angegebene obere Temperaturgrenze steigt die Contractionsdes Froschherzens mit wachsender Temperatur. Eine Temperatur über 20—30°C verert die Stärke der Herzcontractionen, welche bei niederen und mittleren annähernd ibleibend ist. Ueber Temperaturreizung siehe noch im folgenden Paragraphen.

#### Die nervösen Bewegungscentren im Herzen.

Da das ausgeschnittene Herz, getrennt von allen Verbindungen mit Centralorganen des Nervensystems, seine Thätigkeit noch fortsetzt, so muss ervose Centren seiner Bewegung in sich selbst tragen.

BIDDER u. A. fanden in der Muskelsubstanz des Herzens, namentlich in der ammerscheidewand und an der Grenze der Kammern und Ventrikel mikroische Ganglien, welche durch Nervengeslechte mit einander verbunden und die man als Bewegungscentren des Herzens anspricht. Auch im Hohlnsinus und an der Hinterwand der Kammer finden sich solche Ganglien.

Der Beweis für die Thätigkeit der Ganglien bei der Herzpulsation wird vor ndurch die vielfältig angestellten » Schnittversuche « am Froschherzen geführt. t jeder Abschnitt des Herzens ist der rhythmischen Zusammenziehung ; sondern nur diejenigen, welche gangliöse Nervencentren enthalten. Diese iren abgeschnitten fort, während die ganglienfreien Herzabschnitte, z. B. spitze, abgeschnitten in diastolischen Stillstand verfallen (Volkmann, Bidden), machen auf directe momentane Reizung nur eine einmalige unrhythmische raction.

Die Versuche von Stannius, v. Bezold, Goltz u. A. bestätigten die allere Angaben im Wesentlichen, und scheinen noch die weitere Thatsache zu erzels dass die Ganglien der einzelnen Herzabschnitte eine verschiedene Function bate Die Ganglien in der Vorhofsscheidewand scheinen eine hemmende et unagus), die anderen Ganglien eine beschleunigende Wirkung auf das Herz zu zuüben (cf. unter Sympathicus).

Die Hauptversuchsresultate, auf welche sich diese Annahme stützt, sind folgrud-Wird die Spitze von der Kammer des Froschherzens abgeschnitten oder abgebunsteht die Spitze still, die Kammerbasis pulsirt fort. Wird der Schnitt oder die Unteries zwischen der Kammer und Vorkammer geführt, so schlagen die Vorkammern ungeste: ter, während die Kammer entweder erschlafft, (diastolisch) stehen bleibt, oder weus viel seltener schlägt als die Vorkammer. Directe Reize lösen melst eine Anzahl rhythur Kammerbewegungen aus. Bei der Unterbindung der Einmündungsstelle des Hohlvene:in die rechte Vorkammer tritt für längere Zeit Stillstand des gesammten Herzens in I.ein, die Sinus pulsiren dagegen fort; unterbindet man nun die Atrioventrikulargrens ginnt der Ventrikel wieder zu pulsiren (Stannius). Abschneiden an den betreffenden > wirkt analog der Abbindung (v. Bezold). Goltz zeigte, dass diese Analogie um so 🕬 wird, wenn die Schnittführung mit Abhaltung des Luftreizes von der Wunde unter schieht. Der letzterwähnte Wiedereintritt der Ventrikelcontractionen scheint die 💠 gedeutete Annahme zu begründen, dass in den Vorhöfen bewegungshemmende, in den Vsinus und den Ventrikeln dagegen die eigentlich rhythmischen Centren liegen. Vermiletztere die hemmenden Wirkungen überwiegen, nach dem Abschneiden soll der 1 hemmenden Centren von den Sinus abgetrennte Rest der rhythmisch thätigen Ganzin 1. mehr im Stande sein, die Hemmung zu beseitigen.

Im Allgemeinen ist deutlich, dass die einzelnen Herzabschnitte um so selbstand ihren rhythmischen Bewegungen sind, je mehr sie sich der Einmündungsstelle der habern. Mit Recht hat man darauf aufmerksam gemacht, dass sich die Mehrzahi der E-anungen nach Schnittversuchen erklärt, wenn man den eintretenden Herzstillstand vereletzung und Reizung der zu den Vorhöfen tretenden hemmenden Vagusfasleitet (cf. folgenden Paragraph). Damit stimmt es überein, dass der Herzstillstand nach bindung oder Abschneidung der Sinus nur ein vorübergebender ist.

Einwirkung der Wärme auf die Herzbewegung. — Von den Temperaturin denen die Herzpulsation überhaupt noch erfolgt, liegt die untere bei 0—1,8°C. 1 bei 30—48°C. Die Zunahme der Pulsationen mit steigender Temperatur fand T. Larme Hauch für das Säugethierherz, was für die Fieberlehre von Wichtigkeit ist. Der Veinfluss auf das Herz (cf. unten) sinkt mit steigender Temperatur Schriste der Vaguewirkungen der Herzbewegung fand Lauder Brunton die Vaguewirkungen zunehmen.

Plötzliche Einwirkung höherer Temperaturen bewirkt auch am auseenterzen noch die Erscheinung der Vagusreizung (B. Cyon). Wurde aber das Herz vorstark abgekühlt, so beschleunigt im Gegentheil die plötzliche Temperatursteigerung zu bewegung sehr bedeutend, schliesslich bis zum Stillstand in Systole (Tetanus . Down beachtung ganz entsprechend ist die weitere auch von Cyon gemachte, dass im Zucherzstillstandes durch Wärmewirkung die Reizung am Sinus nicht mehr Stallstande Vagusreizung) in Diastole, sondern in Systole hervorruft (nach Vaguslähmung)

## Die Herznerven.

Ausser durch die im Herzen selbst gelegenen nervösen Bewegung (Ganglien) wird die Herzbewegung noch durch das Geflecht der Herzber einflusst, so lange noch die normalen Nervenbahnen zum Herzen besteher

znervengeslecht stammt einerseit vom Nervus vagus, andererseits aus dem s- und obersten Brusttheil des Grenzstranges des Sympathicus. Den zum zen tretenden Vaguszweigen mischen sich auch ursprünglich dem Nervus acsorius angehörige Fasern bei. Diese Nerven und ihre im verlängerten Mark läckenmark gelegenen Centren rusen, wie wir sahen, die Herzbewegung ht selbst hervor, ihr Einsluss erstreckt sich auf Abänderungen der Rhythmik I der Stärke der Herzcontractionen.

Die Herzcontraction steht unter zweientgegengesetzt wirnden nervösen Einflüssen. Der eine, vom Vagus ausgehend, verlangnt und hemmt bei stärkerer Einwirkung die Herzaktion, in Diastole; der
nus ist der Hemmungsnerve der Herzbewegung (cf. unter Hemmungsven); der andere beschleunigt die Herzbewegung und führt bei extremer
kung, besonders nach Ausschluss des Vagus-Einflusses, zum Stillstand des
zens in Systole: beschleunigen de Herznerven (z. Thl. Sympathicus).
le Nervenarten, die den Herzschlag verlangsamenden, hemmenden (die Vagusrn), sowie die excitirenden Nerven sind als regulatorische Nerven zu
eichnen.

Auf zahlreichen Nervenbahnen werden normal dem Vaguscentrum (in der lulla oblongata) reflectorisch Reize zugeleitet, welche den Vagus bei Säugeren und Menschen beständig so weit erregen, dass er einen verlangsamen-Einfluss auf die Herzaktion ausübt. Nach der Durchschneidung des Vagus Halse bei Säugethieren nimmt die Zahl der Schläge des Herzens, das nun von Centrum der reflectorischen Hemmung (Vaguscentrum) abgeschnitten ist, eich sehr bedeutend zu. En. Weber machte die Entdeckung, dass künstliche ung des peripherischen Vagusstumpfes die Herzbewegung wieder verlangt und starke Reizung zum Stillstand des Herzens in Diastole führt, wobei sich elbe mit Blut füllt. Nach einiger Zeit beginnt auch bei Fortdauer des Reizes, Vagusermüdung das Herz wieder zu schlagen. Auch während des Vagusstandes ist das Herz reizbar, örtliche directe Reizung des Herzens bewirkt meist einmalige rhythmisch verlaufende Herzaktion.

Waller und Schiff behaupten, dass die herzhemmenden Fasern dem Vagusim aus dem N. accessorius beigemischt seien. Einige Tage nach dem Ausien derselben (im Foramen jugulare) zeige der Vagusstamm, dessen hemmende
im auf diese Weise gelähmt würden, keine hemmende Wirkung mehr auf das
t, während der intakt gebliebene Vagusstamm der anderen Halsseite eine
he noch ungeschwächt erkennen lässt. Nach Heidenbahn soll das Ausreissen
Accessoriusfasern, wie es die Annahme, dass sie die Hemmung besorgen, erern würde, meist von einer Beschleunigung der Herzthätigkeit gefolgt sein,
das Durchschneiden des Vagusstammes selbst. Schiff bestreitet dagegen
e Beschleunigung.

EDUARD WEBER, der Entdecker der Hemmung der Herzbewegung durch die usreizung, glaubte, im Gegensatz zu den regulatorischen Wirkungen des is. die sympathischen Fasern, welche zu dem Herzen treten, als die ntlich motorischen Herznerven auffassen zu müssen. Von dem Sympathicus en die Bewegungsimpulse ausgehen, welche von dem Vagus in ihrer Stärke zeitlichen Aufeinanderfolge beeinflusst werden. Nach der Durchschneidung

des Vagus fällt dieser regulirende Einfluss weg, und das Herz steht nun bed allein unter den eigentlich motorischen Nerveneinflüssen.

Durch A. von Bezold's Untersuchungen ist es nun festgestellt, dass im Batheile des Sympathicus wirklich Fasern verlaufen, welche durch it Reizung die Herzbewegung beschleunigen. Reizt man den Sypathicus am Halse, so tritt eine Beschleunigung der Herzaktion ein, welche ist dann sich nicht geltend machen kann, wenn die Herzbewegung schon vorber inneren Reizursachen (nahezu) das Maximum ihrer möglichen Beschleunigung reicht hat, wie das bei Kaninchen manchmal beobachtet wird.

Ein Centrum excitirender Fasern für die Herzbewegung liegt nach A Bezold in der Medulla oblongata. Ihre Reizung bewirkt eine Beschleunigung Herzschläge, wenn eine nervöse Verbindung mit dem Herzen durch des Bitamark, die zum Grenzstrang der Sympathicus gelangenden Rami communicate das Ganglion stellatum (erstes Brustganglion) und den Grenzstrang ungester: BEZOLD selbst und M. und E. Cyon haben die Existenz dieses Excitations-Col trums für die Herzbewegung neuerdings bewiesen, als es durch Leduce a THIRY'S Beobachtungen bestritten wurde. Letztere zeigten, dass nach Durchsche dung aller Herznerven durch Reizung der Medulla oblongata eine Verenbers des arteriellen Strombettes bewirkt und in Folge davon durch Steigerung der derstände (cf. oben S. 394) die Herzbewegung beschleunigt wird. im Stande, diese Wirkung vom verlängerten Marke auf die Blutbahn 🛶 🥪 aufzuheben, dass man die hier vor Allem in Frage kommenden Gelässodie Splanchnici, durchschneidet. Auch dann tritt noch ohne Drucksteigerun. Beschleunigung der Herzbewegung ein. Auch ist bei erhaltenen Splanchox. beschleunigende Einfluss der Reizung der Medulla oblongata ein stärkerer. 🖪 die Herznerven intakt, als wenn die durchschnitten sind. Die wichtigsten G-fel nerven gehen erst unterhalb des zweiten Brustwirbels von dem Rückenmat 🕯 BEZOLD durchschnitt das Rückenmark über ihrem Abgang, und nun bewirk: Reizung des oberen Rückenmarks-Endes zwar noch Beschleunigung der 6 🕇 aktion, aber keine Drucksteigerung mehr im arteriellen System.

Die excitirenden Nerven treten nach Bezold's Versuchen oberhalb des red Brustwirbels vom Rückenmark zu dem Plexus cardiacus ab. Beim Kaninchen solles se Crox durch das unterste Halsganglion und die zwei obersten Brustganglien des sympassers Grenzstranges zum Herzgeflecht gelangen.

Die Reizung des Vaguscentrums geschieht normal direct oder retrisch. Der Sauerstoffmangel und die dadurch gestörte Ernährung bewirkt in besp. Accessoriuscentrum einen Reizzustand, der die Herzbewegung verlangsamt, is für einige Zeit ganz aufheben kann in Diastole). Diese Beobachtung kann man bebrechung des normalen Athmungsvorganges machen; dass nicht etwa sich anset Kohlensaure als Reiz wirkt, scheint daraus hervorzugehen, dass das Herz bei Athe Wasserstoff dieselbe Erscheinung zeigt. Zur Realisirung des Einflusses vom Vagusaus muss natürlich die Verbindung desselben mit dem Herzen, der Vagusstamm, und Dasselbe Postulat gilt für die Demonstration der reflectorischen Erregung des Vagussen der Medulla oblongata. Goltz beobachtete zuerst einen reflectorischen Herzenlemechanischer Reizung der Baucheingeweide beim Frosch (Klopfversuch). Die Nersen nich enthalten die Fasern, deren Erregung hierbei wirksam wird. Ludwie und Ludwidurch Reizung der verschiedensten sensiblen Nerven bei Warmblütern, v. Bezold, Lader durch Reizung des Vagus der einen Seite, Beanstein durch Reizung des Bauch- und Beschen u

Sympathicus das Vaguscentrum reflectorisch erregen. Aus den Bernstein'schen Beobachgen geht hervor, dass der sympathische Grenzstrang durch die Rami communicantes Falan das Rückenmark abgibt, welche in diesem aufsteigend zum Vaguscentrum gelangen. Verminderung des Erregungszustandes des Vaguscentrum's und damit bleunigung der Herzaktion sah Hering reflectorisch durch Aufblasen der Lunge eintreten, inge die Vagi nicht durchschnitten waren. Durch das Aufblasen glaubt Hering zunächst ible Lungenfasern gereizt.

Der Einfluss der Gemüthsbewegungen auf die Herzaktion besteht einerin einem momentanen Herzstillstand, der wohl vom Vagus aus (reflectorisch?) vermittelt
: andererseits tritt bei Erschrecken, Angst eine Beschleunigung der Herzaktion ein,
he vielleicht durch plötzliche Verengerung der Arterien und dadurch gesteigerten Widerl in ihnen hervorgerufen wird. Das primäre Erblassen der Haut bei Schreck zeigt, dass
lich durch diese Ursache Arterienverengerungen eintreten können. Doch lässt die Ernung nach dem oben Gesagten verschiedene Deutungen zu.

Die Beschleunigung der Herzbewegung nach Vagusdurchschneidung, welche wirkungslost, sobald man alle das Vaguscentrum reflectorisch erregenden Nerven vorher durchitten hat (Beanstein), zeigt, dass das Vaguscentrum beständig und zwar zunächst reflech erregt wird. Jedoch braucht man sich diesen reflectorischen Erregungszustand nicht terbrochen (tonisch) vorzustellen. Bezold hat gezeigt, dass eine in mässig schnellem hmus erfolgende Vaguserregung zur Einleitung der hemmenden Wirkungen schongt.

Dondens und Prant bestimmten die Zeit, welche verläuft, bevor nach der Vagusreizung erlangsamende Wirkung beginnt: Latenzstadium. Es gelang Dondens als Gegenstück zu luck ung scurve des Muskels eine Curve des Verzögerungsprocesses durch sreizung zu construiren. Die Uebereinstimmung in dem Gesetze der nervösen Hemmung ier nervösen Erregung constatirte er noch dadurch, dass er das Gesetz der Verzöge; bei Vaguserregung übereinstimmend fand mit dem Gesetz der Zuckungen, welches en auf das Gesetz des Electrotonus (cf. diesen und Zuckungsgesetz) zurückführte. Lak könnte an sich selbst den Vagus mechanisch durch Druck reizen, electrisch gelingt Reizung am Menschen leicht.

Zur Anatomie der Herzganglien und Nerven. — Die vom Plexus cardiacus abtren Nervenfäden treten bei Säugethieren unter das Perikardium und in das Septum ventric., r in der Mitte der Muskelmasse verlaufen, unabhängig von der Gefässverbreitung. Doppelt rirte Fasern sind meist nur spärlich vorhanden. Die Nerven sind in Verbindung mit glien zellen, die aber nirgends makroskopische Ganglien bilden. Die meisten Ganglienzeigen den Bau der sympathischen Zellen, sie sind unipolar, aus demselben Pole ringt ausser der geraden Paser auch die Annold-Beale'sche Spiralfaser (cf. Sym-:us). Andere Zellen sind bipolar, und eine dritte Gattung sind die auch anderweitig vorienden unipolaren Zellen in bipolarer Anordnung. Zwei birnförmige Zellen liegen hierbei er gemeinsamen Scheide, mit den flachen, dem Pole entgengesetzten Seiten an einander sst. Von dem spitzen Ende tritt beiderseits die einfache Nervenfaser ab (Schweiggen-.. Was das Verhalten der Nerven zu den Ganglienzellen betrifft, so behauptete Koudass der Vagus zu ihnen in keine Beziehung trete, dagegen hat Bidder neuerdings die ht vertreten, dass die Spiralfasern der Ganglienzellen des Herzens dem Vagus zugehören, end die geraden Fasern zur Ausbreitung in der Peripherie bestimmt seien. Remak hat auch · Herzmuskulatur (Herzohr des Kalbs) Ganglienzellenhaufen gefunden, FRIEDLÄNDER findet lem pulsirenden Muskelstückchen des Froschherzens Ganglienzellen. Andere Autoren dagegen aus der Herzmuskulatur negative Resultate an. Nach Kölliken und Krause gen die Nerven im Herzen wie in willkürlichen Muskeln, indem die blassen, kernhaltigen sern an die Muskelfasern herantreten (Kölliker) und mit »motorischen Endplatten« (cf. endigen (Krause). Eine Endigung in den Muskelkernen, wie sie Frankenhäuser für latten Muskeln behauptete, konnte Schweisger-Seidel für des Herz nicht nachweisen. Im Perikardium und Endokardium finden sich Nervennetze analog denen in serwet Mubranen, in der Bindegewebsschicht zwischen Endokardium und Muskulatur sind grober Normausbreitungen (Schweiger-Seidel, Schmulewitsch).

Die sensiblen Fasern des Herzeus — das Herz ist empfindlich — verlaufe. :
Frosch im Vagus, bei den Säugethieren kommen noch andere sensible Fasern dam. . :
Bahnen wahrscheinlich im Splanchnicus sich finden (Goltz).

Zur Entwickelungsgeschichte. — Das Herz tritt zuerst als eine Verdickung derfiwand des Vorderdarmes auf, welche von diesem sich ablöst und sich bald zu einem zba geraden Schlauche umwandelt. Nach Schenk und Oellagen geschieht diese Emwand: der Weise, dass sich die zum Herzen werdende Partie der Darmfaserwand an der Renct des Vorderdarms vom Drüsenblatte abhebt, in den Spaltungsraum des mittleren Keinbw\*! die Perikardial - oder Herzhöhle hinein sich umstülpt und später zu einem geschie-Hohlgebilde abschnürt. Die Anlage ist also von Anfang an hohl, enthält aber in ihren ier lockere Zellmassen, von denen die pheripherisch gelegenen zum Endokardium, die 🗤 🕯 wohl zu den ersten Blutkörperchen werden. Auch die Perikardialhöhle enthält derartize 🕩 🛂 Zellenmassen, welche wahrscheinlich den Epithelbeleg des entstehenden Perikardiums 🖛 Der anfangs gerade Herzschlauch entsendet aus seinem vorderen Ende zwei Arcus aorter. rend er auf der entgegengesetztes Seite zwei Vense omphalo-mesentericae aufnimmt. lich ist der Herzschlauch allseitig geschlossen, die ersten Blutzellen rollen in einer in die 🦖 höhle ausgeschiedenen Flüssigkeit umher. Das noch geschlossene, aus Zellen hestehese B beginnt zu pulsiren, die Schläge folgen sich zuerst langsam in der Richtung vom Venen->> dem Arterienende zu, also von hinten nach vorne. Beim Hühnchen ist die offene Ver. des Herzens mit den Gefässen des ersten Kreislaufs schon am zweiten Tage herzestell: Minute zählt man 40 Herzpulse. Die Entstehung des complicirten Baues des Herzendurch Krümmungen und Lageveränderungen des Herzschlauches eingeleitet. Zuers insich das Herz der Länge nach und dreht sich etwas nach rechts. Der Ursprung der erweitert sich zum Bulbus Aortae, die Mündungsstelle der Venen zu den Vorkan zu und Herzohren. Gleichzeitig wird die Herzkrümmung immer stärker Sformig, der



Herz eines Kaninchenembryo, vergrössert, nach Bischory, von hinten. a Venne omphalo-mesentericae, d rechte Kammer, e Bulbus nortne, f sechs Aertenbogen, c Vorhof, b Auriculae.



Herz des Embryo von hinten gesehen. a gemeinsamer Veneneinus. b linke, c rechte Auricula, g rechte, f linke Kammer, c Ohrcanal, A Truscus arteriosus.
Nach Bischoff.

vorn und oben, der ven öse nach imax und unten. Der Schlauch des zusas krümmten Herzens ist noch einfax leichte Einschnürungen sind Vorkams bus aortae und einfache Herzkammer.

Sehr bald treten (Köllinen, an der Krümmung zwei leichte, seitliche 1...
tungen auf, die Anlage der im Embr. 2...
sehr stark entwickelten Herzohers 2...
durch eine leicht verengerte Stelle 0.2...
von dem Vorhof sich trennen. N. 2...
sich das Herz seiner bleibenden 1...
und mehr an (Fig. 107), doch auf 2...
noch ohne eine Andeutung von Schener 2...
aus dem arteriellen rechten Abect:
lässt es einen einfachen Aortes

sein 'linkes' venöses Ende tritt ein gemeinsamer Venenstamm, der die beiden Venasmesentericae aufnimmt. Das Herz trägt den Typus des Fischherzens. Bei der B..
Herzscheidewände trennt sich der primitive Ventrikel durch eine hervorwuchernde ein zwei Abtheilungen, der Venentheil des primitiveh Herzens und die ursprungte!
Aorta trennen sich dagegen durch eine longitudinale mittlere Scheidewand in zu VorAusbildung der Scheidewände werden einerseits durch besondere Wachsthump;

ier hinteren Seite des Herzens die rechte Kammer nach und nach in den Bereich des Vorgezogen, andererseits erfolgt dasselbe auch bei der linken Kammer, indem sie in Verbing tritt mit dem Truncus arteriosus, der anfänglich einzig und allein aus der rechten mer entspringt, wie der venöse Vorhof zunächst nur mit der linken Kammer in Verbinz steht. Mündet einmal in Folge der angedeuteten Verwachsungen die Vorkammer in e Kammern und stehen diese auch beide mit dem Truncus arteriosus in Verbindung, so les verständlich, wie durch das oben angedeutete Hervorwachsen der Scheidewände in das re des Herzens sich dieses in die bekannten vier Höhlen und der Truncus arteriosus sich orta und Pulmonalis zerfällen kann. In der siebenten Woche ist die Kammerscheidewand ndet, so dass die Kammern mit zwei getrennten Oeffnungen in den Vorhof münden. Diese ungen sind anfänglich spaltartig (Ecken), begrenzt von zwei Lippen, den ersten Anlagen rst im dritten Monat sich stärker ausbildenden ven ösen Klappen, deren Ränder schon Muskelbalken der Kammerwand in Verbindung stehen. In der vierten Woche ist der cus arteriosus bei dem Menschen noch einfach. Gleichzeitig mit der Theilung des Truncus iosus, die primär durch eine longitudinale Wucherung der mittleren Arterienhaut zu le kommt, bilden sich die Semilunarklappen anfänglich als horizontal hervortretende nondförmige Wülste der Media und Intima. Die Bildung des Septum atriorum beginnt sach Vollendung der Kammerscheidewand in der achten Woche. Von der Mitte der vor-Wand der Vorkammer und vom oberen Rand der Kammerscheidewand erhebt sie sich t als eine halbmondförmige Falte. An der hinteren Vorhofswand bilden sich ähnliche a Valvula Eustachii und V. foraminis ovalis), rechts und links an der Mündung der en Hohlvene (Kölliker). Doch ist bekanntlich die Scheidung der Vorhöfe während der n Foetslperiode keine vollkommene, sie communiciren durch die welte Oeffnung des nen ovale, das sich erst nach der Geburt schliesst. Die Aeste des Truncus venosus sind pateren Vv. cava inferior und superior. Der gemeinsame Truncus venosus wird bei dem sthum der Vorkammern in diese hineingezogen, indem seine Wandung zur Bildung der rwand der Vorkammer verwendet wird, so dass nun beide Cavae getrennt in die Vorer münden.

Die Lage des Herzens ist unmittelbar nach seiner Entstehung im Bereiche des Kopfes mersten Urwirbel (Vorläufer des ersten Halswirbels) in der Höhe der zweiten und dritten lase. Später rückt es in die Halsgegend und von da in die Brusthöhle herab, die es noch nzen zweiten Monat erfüllt. Von der achten Woche an erheben sich erst die Lungen, rher hinter der Leber lagen, neben dem Herzen. Das Herz, das primär mit seiner Längennarecht stand, stellt sich nun mit seiner Spitze nach links.

Eur vergleichenden Anatomie. — Das Herz ist (Gegenbaun) in seiner einfachsten Form uskulöser, aktiv beweglicher Theil des Gefässsystems. Das Herz der warmblütigen Ithiere (Säugethiere und Vögel) verhält sich im Allgemeinen wie das des Menschen, im men zeigen sich mannigfache Verschiedenheiten. Am einfachsten ist der bleibende Zubei den Fischen. Es besteht hier aus einer Kammer und einer Vorkammer. Es entt dem embryonalen Herzen der Säugethiere und behält auch seine ursprüngliche Lagem Kopfende bei. Das Herz liegt frei in der Perikardialhöhle, manchmal ist es mit ihr Schnenfäden verbunden. Mit dem Auftreten der Lungen tritt nicht nur eine bedeutende rung in der Anordnung der grossen Gefässstämme, sondern auch eine weitere Differenm Bau des Herzens auf. Bei den Dipnoi (Lepidosiren) beginnt schon eine Trennung rzräume. Ein Maschenwerk von Muskelbalken bildet eine Art Vorkammerscheidewandden Amphibien ist die Scheidung der Vorkammer noch in ähnlicher Weise unvollzwie bei den Dipnoi, bei den übrigen ist die Scheidung vollständig. Aus der Kammer ingt ein muskulöser Arterienbulbus. Bei Lepidosiren beginnt derselbe sich durch zwei alten in zwei getrennte Räume zu theilen, bei den Amphibien ist diese Trennung voll-

Das Herz der Batrachierlarven entspricht dem der Fische. Bei den Repruckt das Herz in größere Entfernung vom Kopf. Nicht nur die beiden Vorhöfe,
n auch die beiden Kammern scheiden sich in einen rechten und linken Abschnitt, die

bei den Krokodilen vollständig von einander getrennt sind. Wie bei den Amphibien erzestch in den rechten, grösseren Vorhof die Körpervenen, in den linken die Lungenvenen Scheidewand der Kammer wird zunächst durch ein Maschenwerk von Muskelbeiken dargestdoch sind, wie Brücke zeigte, mannigfache mechanische Einrichtungen vorhanden, welche :- Unvollständigkeit der Trennung wenigstens theilweise ausgleichen, dazu gehört auch, dass Kammerhälften sich nicht isochron zusammenziehen (bei Schildkrötenherzen). Die lunke heikammer empfängt arterielles, die rechte venöses Blut. Der Arterienbulbus bleibt ausweiseinfach, im Innern hat er sich aber in mehrere Canäle differenzirt, so dass beide Kammertbesonderen Arterien des Bulbus in Verbindung stehen. Die Klappen entsprechen dewa stäugethierherzens.

Die Selbständigkeit der Muskelzeilen scheint im Herzen der verschiedesca ligruppen überall gewahrt zu bleiben. Von den quergestreiften Muskelzeilen des Mencherzens war oben die Rede. Bei Eidechsen, Amphibien und Fischen fand Writanischerzenskulatur aus dicht an einander liegenden, langgestreckten, spindeiförmigen ... gestreiften Zellen bestehen. Ebente zeigte, dass auch bei den anderen Thiergruppen aus ausgebildeten Zustand die Herzmuskulatur eine Zusammensetzung aus quergestreiften Zeigt, wie sie schon längst in dem embryonalen Zustande des Herzens derselben bekannt war Bei den Teleostiern ist die Muskulatur des pulairenden Truncus arteriosus eine glatte, wat sie bei den übrigen Fischen und Batrachiern quergestreift ist (Levoic).

Ausser dem Herzen können auch noch andere Abschnitte des Gestsssystems querrand.

Muskulatur besitzen: die peripherischen Herzen (Levdic). Myzine und Branch anhaben ein Psortaderherz, bei letzterem findet sich auch ein Venenherz für das Lebersent Nach Retzius und J. Müller sind auch die Ansänge der Kiemenarterien und die Aortanstentratil. Im Schwanz des Aals findet sich ein erweiterter pulsirender Sinus. Die rhinschen Bewegungen der Venen in den Flügeln der Fledermäuse (W. Johns) und der erweiterien im Ohr des Kaninchens (Schiff) beruhen wohl auf glatter Muskulatur, die auch wir oben sahen, der Pulsation fähig ist.

Vollkommen abweichend von dem Verhalten der Circulationsapparate der übriger Wathiere verhält sich Amphioxus. Ihm fehlt ein Centralorgan der Circulation Ancheinen alle grösseren arteriellen und venösen Gefässstämme rhytmisch-contract dass hierin eine Stelle des wie bei den übrigen Wirbelthieren in sich geschlossenanses systemes vor einer anderen bevorzugt erscheint. Das Verhalten erinnert an die bei Wirselch findenden Einrichtungen.

Ein Hauptunterschied zwischen dem Circulationscentrum der Wirbelthiere und W. losen besteht darin, dass bei ersteren das Herz aus einem ventralen Abschmitt ... füsseystemes entsteht, während bei den Wirbeilosen das Centralorgan der Blutben 221. dem Dorsalgefässstamm oder einem Theile desselben sich bildet 'Gassan's findet sich bei den Tunicaten ein wahres Herz, das mit dem der Wirbelthiore gleiche la Bei den niedersten Wirbellosen, Protozoën, fehlt mit einer dem Blute analogen Ernet. flüssigkeit auch das Herz und die übrigen Kreislaufsorgane. Hier steht die Saftbeweg. Protoplasma, welche zum Theil durch allgemeine körperbewegung angeregt wird 💌 der Circulation. Bei dem Coelenteraten ist eine Trennung zwischen den Verdausseund den Blutgefässen noch nicht eingetreten, der im Magen gebildete Ch vm us wi-: durch Canale oder taschenförmige Bildungen dem Körperparenchym zugeleitet. Man be e dieses gemeinsame Organ als : Gastrovas culars y stem. Es steht dasselbe aber au \* das dem Chymus beigemischte Wasser, das er mit ihm im Körper vertheilt, respirator -Zwecken vor. Auch bei den niedersten Würmern wird die Ernährungsflüssigt eigene Bahnen zu besitzen, durch endosmotische Vorgänge von dem öfters noch vers-Darmeanale (Planarien, Trematoden direct den Korperorganen zugeführt. And : Rüderthieren und Bryozoen fehlt noch ein Blutgefässsystem, die Ernährungstingen. det sich frei in einer Leibeshöhle und wird durch die Contractionen des Korper-Tentakelapparates in unregelmässige Bewegung gesetzt. Bei Polygordius tritt als 💵 💄

**7** 

fasssystems ein dorsaler Medianstamm mit meist blindendigenden Querästen auf. Bei den urmern mit rothem Blute erscheinen einfache, doppelte und mehrfache Gefässstämme,

iche sich abwechselnd bald füllen, bald zusammenziehen und dadurch Blut in Bewegung setzen. Die Contraction der Gefässstämme schreitet istaltisch vorwärts, wodurch in den Längsgefässen eine Kreisbewegung steht, bei den Hirudineen, bei denen die Hauptstämme lateral liegen, borizontaler. bei den Lumbricinen u. A., wo die Hauptstämme oben 1 unten liegen in vertikaler Richtung. Zu gleicher Zeit wird das Blut wechselnd durch die Quergefasse von einer zur anderen Seite geworfen, em der eine Stamm sich füllt, während der andere sich contrahirt, · man das bei Hirudo vulgaris beobachtet hat (J. MÜLLER) (Fig 408). den Tunicaten hat, wie schon erwähnt, das Herz eine ventrale Lage, erscheint als ein rundlicher oder länglicher Schlauch. Bei den Appenularien bewegt es das erst frei in der Leibeshöhle eirculirende Blut. den Ascidien biegt sich beiderseits das Herz in je ein Gefäss um, die einem Lakunensystem, das den Leib durchzieht, in Verbindung tre-Bei Salpen findet sich dagegen ein ausgebildetes Gefässsystem mit n Herzen in Verbindung. Bei allen Tunicaten ist die Richtung des itstroms eine wechselnde. Hat das Herz eine Anzahl von Pulsaen nach der einen Richtung ausgeführt, so tritt eine momentane Pause und die peristaltischen Bewegungen des Herzschlauchs erfolgen nun ier entgegengesetzten Richtung. Dasselbe hat J. Müller bei Hirudo caris beobachtet, ein und derselbe contractile Gefässstamm macht seine staltischen Bewegungen bald in der einen, bald in der anderen Richz. so dass auch hier die Richtung der Blutbewegung abwechselt. Bei Echinodermen zeigt der Kreislaufsapparat im Allgemeinen eine are Anlage. Ein Ringcanal umkreist meist den Anfangs-, ein anderer Endtheil des Darmcanals, beide werden durch einen contractilen auch in Verbindung gesetzt, der als Herz functionirt. Von den Blutsringen treten radiäre Aeste ab. Ausserdem besitzen diese Thiere einen Gefässapparat, welcher mit dem Blutgefässsystem vielleicht erbindung steht, und dessen in die Augen fallendste Function in der Pfeile deuten die Richuhrung von Wasser in den Körper besteht: Wassergefäss- tungdes Blutstroms an.



Vorderer Abschnitt des Blutgefässsystems einer jungen Saenuris variegata. d Dorsalgefass. v Ventralgefass. c Herzartig erweiterte Queranastomose. Die

Bei den Arthropoden findet sich als Herz ein dorsaler contractiler Gefässstamm. fortgesetzt nach ein und derselben Richtung das Blut bewegt, so dass ein Kreislauf aus riellen und venösen Strömen entsteht. Das aus dem Herzen in arteriellen Gefässen abmende Blut ergiesst sich entweder durch ein Rudiment eines Hauptgefüssstammes oder h einige Hauptstämme sofort frei in die Leibeshöhle, oder es finden sich feine arterielle weigungen und Kapillaren. Die venösen, zum Herzen zurückführenden Wege scheinen aber gen, auch wenn sie zu feineren, regelmässig vertheilten Canälen werden, besondere Wanen zu entbehren und stehen mit dem Herzen nicht in directer Verbindung. Sie münden in n das Herz umgebenden Blutbehälter, Perikardialsinus, aus dem das Blut durch spaltge, meist paarigvorhandene Oeffn ungen von verschiedener Zahl in das Herz zurücktritt.

Allen Mollusken scheint ein als Herz fungirendes Centralorgan des Kreislaufs zuzukombei den Brachiopoden findet es sich aber an verschiedenen Abschnitten des Gefässsystems. og wie bei den Arthropoden ist auch bei den Mollusken das Gefässsystem nicht ganz abblossen, obwohl (Cephalopoden) kapillare Verzweigungen auftreten können. Doch tritt hier Blut nicht durch Spalten, sondern durch wahre Gefässstämme, die das venöse Blut aus Gewebslücken sammeln, in das Herz zurück. Bei den drei Abtheilungen der Otokardier as Herz in Kammer und Vorkammer geschieden und wird von einem besonderen the utel, umschlossen. Der Kammer wird das Blut bald von zwei, bald von einer Vorkammer zugeführt, und sie entsendet es wieder der Hauptmasse nach durch einen vordertheile des Körpers zulaufenden grösseren Arterienstamm, eine Aorta. Ein für der teteren Körpertheile und Eingeweide bestimmter Arterienstamm entspringt entweder durch vodem Herzen: Aorta posterior, bei den Lamellibranchiaten und Cephalopoden, oder er resisich (Cephalophoren) von der Hauptaorta als Arteria posterior ab (Fig. 109).

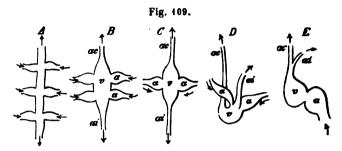

Schematische Darstellung zur Vergleichung der Modificationen der Circulationscentren be. Mollusken. A Theil des Dorsalgeffissstammes und der Querstämme eines Wurmes. B Harz und Vervon Nautilus. C Herz und Vorhöfe eines Lamellibranchiaten oder Loliginen. D Dieselben Organe er Octopus. B Herz und Vorhöf eines Gasteropoden. s Herzkammer. a Vorkammer. ac Arteria erhaum.

ai Arteria abdominalis. Die Pfeile deuten die Richtung des Biutstroms an.

Das Blut wird aus den Venenräumen zunächst den Athmungsorganen zugeleich wiedenen es zu dem Herzen zurückkehrt, so dass das Herz nur arterielles Blut erhält, es staterienherz. Das Herz der Gasteropoden stimmt im Bau gewissermassen mit dem herst der Wirbelthierembryonen und Fische überein. Der wesentliche Unterschied zwisches stateren ist aber, wie schon oben angedeutet, der, dass die letztbeschriebenen Herzen aus sich der salen Längsstamm sich entwickeln. Das Gefässsystem der Mollusken schliesst satz an das der Würmer mit dorsalem contractilen Gefässe an, und die sogenannte Kanzen scheint als differenzirter Abschnitt eines dorsalen Längsstammes, und die in denselle mündenden Vorkammern sind modificirte Querstämme (Gzgannauen).

Die Herzen erhalten ihre Fähigkeit, das Blut in einer bestimmten Richtung aus zu können, durch Klappen ein richt ungen. Bei den Wirbelthieren sind die Klapp- 📑 einfache Duplicaturen des Endokardiums. Die starke Klappe im rechten Herzen & 🕶 und des Schnabelthiers besteht dagegen aus quergestreifter Muskulatur, ebenso de 🜬 zwischen Sinus venosus und Vorhof bei Leuciscus und wohl auch bei anderen Fischen Li-Das Krokodil besitzt rechterseits nur eine Atrioventrikularklappe, die an der Kammers 🛩 wand ansitzt, von der anderen Seite springt die Muskelwand in eine Leiste lippenfora. « Bei Fischen finden sich ausser den taschenförmigen, arteriolien Ventilen noch mehren k. ( schmaler Klappenplättchen, deren Umschlagen nach hinten durch Sehnenfinden verteit wird. Die klappenartigen Vorrichtungen im Herzen der Wirbellosen sind (Lavaus ---- d auch Duplicaturen der Intima bier und da mit Muskeln, oder es fungiren eigenthumb:b- 🚭 Gebilde als Klappen. So verrichten nach Levois in der hintersten Kammer des Herr - I Larve von Corethra plumicornis sechs bis acht Paare gestielter, beweglicher Zellen der 🧺 von Klappen. Sie stehen alternirend, eine etwas höher als die andere, wodurt: Systole des Herzens je zwei Klappenzellen dicht hinter einander zu liegen kommee Kammerlumen vollstandig absperren.

## Zwölftes Capitel.

# Die Blutbewegung.

II. Die Blutgefässe.

Nerveneinflüsse auf die Weite der Blutgefässe.

Aus dem Herzen wird das Blut in dem Moment, wenn der Blutdruck in den zusammenziehenden Herzkammern den Druck in der Aorta übersteigt, in die lere eingepresst.

Arterien und Vénen sind Röhren von cylindrischem Querschnitte mit mehr weniger dicken, sehr elastischen Wandungen, welche durch eingelagerte nische Muskelfasern die Fähigkeit erhalten, sich aktiv, durch nervösen Einzu contrahiren und zu erweitern. Wir haben also zwei Momente zu untersiden, welche auf den Durchmesser der Gefässlichtung von bestimmendem lusse sind: die Elasticität und die aktive Contractilität, welche den Arterien, namentlich denen kleineren Kalibers, viel entwickelter ist als den Venen. Doch fehlt sie auch den Kapillaren nicht.

Im normalen Zustande befinden sich die Gefässe beständig unter einem ihre te regulirenden tonischen (ununterbrochen wirkenden) Einfluss der Gefässen. CL. Bernard machte die Beobachtung, dass nach Durchschneidung des stammes des Sympathicus sich die gesammten Gefässe der anliegenden hälfte erweitern. An den Ohren, besonders weisser Kaninchen, welche Blutgefässe durchscheinen lassen, beobachtet man bei einseitiger Durcheidung die eingetretene Erweiterung der Gefässe, die Röthung, die gerete Wärmeabgabe in Folge der vermehrten Blutzufuhr direct im Vergleiche dem normalen Ohre der anderen Kopfseite. Ebenso wirken die Durchschneigen der Gefässnerven an anderen Abschnitten des Gefässystemes. Reizung, electrische, der peripherischen Enden der durchschnittenen Gefässnerven, ht die Erweiterung wieder verschwinden und bringt eine Gefässverengerung or, die von einer Verminderung der Wärmeabgabe begleitet ist.

Während des Lebens sind die nervösen Beeinflussungen der Gefässe sehr hselnd. Sie sind es vor Allem, wodurch die Blutvertheilung im Körper je dem Bedürfniss der Organe geregelt wird. Organen, welche eine gesteigerte zufuhr bedürfen, wie den arbeitenden Muskeln, secernirenden Drüsen, dem vangeren Uterus, dem Ovarium während der Eireife wird eine gesteigerte

Menge Blut zugeführt. Man weiss, dass von sensiblen Organ- und Hautnerver .c. reflectorisch ein Reizzustand auf die Gefässnerven ausgeübt werden kann. W. sehen bei Reizen, die die aussere Haut treffen, z.B. durch Kälte, zuerst durch refetorische Erregung der Gefässnerven eine tetanische Contraction und Verenger. der Hautgefässe eintreten, welche von einer secundären Erweiterung gefolgt war: in Folge der Ermudung der Gesassmuskulatur. An der Haut des Menschen leier sich diese beiden Zustände durch die eintretende Blässe oder Röthung, weiletztere mit gesteigerter Wärmeabgabe verbunden ist, direct beobachten. A-: liche reflectorische Einwirkungen auf die Gefässnerven müssen wir auch bei 😕 arbeitenden Drusen annehmen, so erfolgt ein Reflex von den sensiblen Norsder Magenschleimhaut, welche durch die aufgenommenen Nahrungsstoffe tchanisch oder chemisch erregt werden, auf die motorischen Nerven der Get ihrer Drusen, wodurch letztere erweitert werden. Andererseits häufen set. Folge der Arbeitsleistung der Organe, Zersetzungsprodukte in diesen an, wei. durch ihre chemische Wirkung als Säuren oder Alkalien, direct die in den und nen verlaufenden Nerven in ihren Lebenseigenschaften beeinflussen. erweiterndes Moment ist vor Allem noch die gesteigerte Temperatur bek. Dass auch psychische Alterationen vom Gehirne aus auf die Gefässnerven wr. können, beweist die Blässe des Schreckens und umgekehrt die Schamer! Ludwig und Cyon fanden, dass die Reizung gewisser sensibler (centripet Nerven ganz besonders im Stande ist, die tonische Contraction der Gefässe tera zusetzen oder aufzuheben. Man nennt diese Nerven oder Nervenfasern dep sorische. Sie sammeln sich bei einer Reihe von Thieren in einem Vagussu Ramus depressor. Doch sollen auch in dem Vagusstamm depressor-Fasern verlaufen. Im Laryngeus superior und im Halssympathicus vers pressorische Fasern, welche reflectorisch die Gefässspannung steigern At ma. Röver).

Budge beobachtete, dass durch electrische Reizung desjenigen Gehirntt in welchem der Pedunculus cerebri liegt, alle kleineren Arterien des k 3. sich verengern und der Blutdruck steigt. Aber auch in der Medulia ob -- scheint ein Centralorgan der vasomotorischen Nerven zu welches von jener Gehirnstelle aus, in deren Nähe auch das Reflexcent. liegt, angeregt werden kann. Nach den Beobachtungen Ludwig's und Inst bewirkt seine Reizung, so lange Rückenmark und Sympathicus unverletz .eine Verengerung sämmtlicher seineren Arterien mit Erhöhung des Blutdrunden Arterienstümmen und Erweiterung des Herzens. Da Durchschneidur.: vasomotorischen Nerven die Arterien erweitert, so müssen wir uns dieses 😘 🙃 organ in beständiger (tonischer) Erregung denken. Auf die Durchschneidur: Rückenmarks in der Cervicalgegend folgt eine allgemeine Erschlaffung aller 🗸 terien, so dass dann alle Gefässnerven durchschnitten erscheinen. Man nimm dass die beständige Erregung des Gefässnervencentrums durch die Kobbec des Blutes ausgeübt wird, da man bei erstickenden oder mit Kohlensaurr gisteten Thieren eine regelmässig intermittirende Ab- und Zunahme den Idrucks in den Arterien eintreten sieht (Thiny und L. TRAUBE).

Aeratliche Bemerkungen. — Allgemeine Contraction der Körperartersen : Fieberfrost ein, wohl durch Reizung des vasomotorischen Centrums. Geht in Folge a-v Erkrankungen die Contractilität der Arterie verloren, so dass diese in eine mehr oder » arre Robre verwandelt wird, so wird dadurch die Ernährung der von ihr versorgten Körpereile meistens bald beeinträchtigt, da die Zufuhr von Blut nun nicht mehr einem vorüberhend gesteigerten Stoffwechselbedürfniss entsprechend vermehrt werden kann.

Die aktive Contractilität der Arterien ist am Pulse nicht betheiligt, wenn wir von n spontanen Bewegungen der Arterien im Kaninchenohr (Schiff, cf. S. 402) und den anaen Vorkommnissen absehen, doch sehen wir nach dem Aufhören der Herzbewegung eine tive Entleerung der Arterien in die Venen eintreten (v. Bezold), worauf die Leere der terien in der Leiche beruht. Diese Contractionen erfolgen wahrscheinlich auf Reizung des comotorischen Centrums durch das vor dem Aufhören der Athmung venös gewordene Blut.

Die vasomotorischen Nerven verlaufen theils im Sympathicus, theils aber auch spinalen Bahnen. Im Halsstrang des Sympathicus verlaufen die Gefässnerven der Kopfit, der Conjunctiva, der Speicheldrüsen (Bernard). Von den Rami communicantes des npathicus gehen die Gefässnerven für die unteren Extremitäten in die vorderen Wurzeln Ruckenmarksnerven ein (Bernard, Pflüger). Für die oberen Extremitäten verlaufen sie h E. Cvox in den mittleren Dorsalwurzeln zum Grenzstrang, von da zum ersten Brustiztion und gelangen durch die Rami communicantes zum Plexus brachialis. Das Gefässirk der Baucheingeweide, welches so erweiterungsfählg ist, dass es fast die gesammte Blutnge des Körpers, z. B. nach Pforta der unterbindung, beherbergen kann, erhält nach der tideckung Bezold's seine Fasern jederseits vom Splanch nicus, der also der wichtigste Gespervist. Reizung der Nervi erigentes bringt am Penis eine Erweiterung der Arterien her-Die Reizung des Splanchnicus bewirkt wie jede Steigerung des Blutdrucks (cf. S. 406) e Vermehrung, seine Durchschneidung, wie die Durchschneidung des Rückenmarks daen aus dem entgegengesetzten Grunde Verminderung der Pulsfrequenz (Ludwig).

### Der anatomisch-physiologische Bau der Blutgefasse.

Der Bau der Gefässe hat zweien sich widersprechenden Zwecken zu dienen. muss das Blut zuerst vom Herzen aus in geschlossenen Röhren den Organen celeitet werden. Bis dorthin, wo es seine Functionen zu erfüllen hat, darf es den Geweben in keinen Diffusionsverkehr kommen, da es sonst durch Abe und Aufnahme von Stoffen für den Ernährungszweck untauglich geworden re, schon ehe es den Ort seiner eigentlichen Bestimmung erreicht. Die lebende and der grösseren und grössten Gefässe muss daher für Flüssigkeiten ganz unchgängig sein, wenn es diesem Leitungszweck genügen soll. Dies ist vollnmen der Fall. Die Wände der grösseren Gefässe sind so vollkommen unchlassend für Blutbestandtheile, dass sie, die beständig von Blut durchströmt rden, noch besondere Einrichtungen für ihre eigene Versorgung mit Blut befen, es sind dieses die Vasa vasorum, die Blutgefässe für die Blutgefässwände, wir bis herab zu sehr kleinen Gefässen noch nachweisen können. Ebenso ist bei dem Herzen, das, während es fort und fort von der gesammten Blutmenge chsetzt wird, noch seine eigenen Gefässe bedarf, die seine Muskulatur mit dem ihre Aktion nothwendigen Blute versorgen. Erst, wenn die Gefässe den Ort er directen Bestimmung erreicht haben, bekommen ihre Wände die ihnen t für Erfüllung ihres Ernährungszweckes unerlässliche Eigenschaft, den Wecherkehr der Blutslüssigkeit mit den Flüssigkeiten der Gewebe zu gestatten.

Diese Eigenschaft kommt den Kapillargefässen zu, deren Wände, selbst aus den entstanden, sich noch vollkommen wie Zellenprotoplasma verhalten. Sie den Stricken sagt, Protoplasma in Röhrenform. Damit stimmt es überdass sie sowohl bei jugendlichen als erwachsenen Individuen contractil sind.

STRICKER sah die Kapillaren der Froschlarven und der Nickhaut des erwachserFrosches sich aktiv soweit verengern, dass kein Blutkörperchen mehr einterkonnte. Es ist gelungen, Grenzen die Kapillarwandung zusammensetzenZellen sichtbar darzustellen. Sie sind platt, oft zackig gerandet, kernhalts
Sie sind bald mehr spindelförmig, bald mehr polygonal. Bei den feinsten Kaplaren bildet nur eine einzige mit ihren eigenen Rändern sich ringförmig berurende Zelle je eine Strecke der Wand. An weiteren Gefässchen sieht man ?Zellen sich zu Wandbildungen vereinigen. Diese Zellen entsprechen anstontedem Epithel der grösseren Gefässe. Man könnte also sagen, dass die Kapillarnur aus Zellen, die in gewissem Sinne dem Epithel ähnlich sind, besteben. I
besitzen sonach alle Gefässe ein analog gebildetes Zellenrohr: Tunica inte
Endothelrohr (His), das bei den stärkeren Gefässen noch von anderen Geweschichten aus bindegewebigen, elastischen und muskulösen Elementen umbewird: äussere Umhüllungshaut (Eberth).

An den grösseren Gefässen unterscheidet man drei Hauptschichten einnere, mittlere und äussere Haut. Die Tunica intima, die innerste Schichten besteht aus dem Endothelrohr, welches nach aussen bei grösseren Gefässer weiner bindegewebigen Lage: innere Längsfaserhaut, bekleidet ist. Den Verigihrer Elemente deutet ihr Name an. Nun folgt eine elastische Membran, die rezur Innenfläche gerechnet wird: elastische Innenhaut.

Die mittlere Schicht der Gefässwand, Tunica media, wird als Ringfaserschicht bezeichnet, da ihre Elemente vorwiegend eine quere! haben, die Peripherie des Gefässes umkreisend. Hier finden sich vor Aller organischen Muskelfasern. Auf ihrer Aussenfläche bilden elastische Elementen Arterien oft eine ziemlich deutliche Schicht: Henze's äussere elastische hi

Die Tunica adventitia, die äussere Gefässhaut hat wieder vorsegend Längsfasern und besteht meist nur aus lockigem Bindegewebe und sichen Faserzügen und Netzen.

Die elastischen Elemente der Gefässe zeigen sehr viel Mannuscheit. Es kommen hier die vielbekannten feinen elastischen Fasern vor. wisich sonst in dem gewöhnlichen lockigen Bindegewebe durch ihre scharfen risse und starkes Lichtbrechungsvermögen kennzeichnen. Oft sehen wir diese Fasern zierliche Netze bilden. In vielen Fällen sind die Fasern sehr geworden, die Maschenräume der Netze dagegen eng. Nimmt die Breite der sern im Verhältniss zu den Maschen noch weiter zu, so bekommt das Gefiert. Ansehen einer durchbrochenen Haut, einer gesensterten. elastismem bran. An einzelnen Stellen verschmelzen die Fasern zu wahren. tegenen elastischen Membranen (Fig. 410, 411).

Lymphgefässe sind bisher in den Gefässen noch nicht näher betraMit Ausnahme der Kapillaren sind in der Wand aller Gefässe Nerven nawiesen, die sich unter der Adventitia in ein oft sehr feines Netz auflösen.
Ganglienzellen kommen in den gröberen Nervennetzen vor, Lehnann ents
sie an der Cava inferior des Frosches.

Die innere Hälfte der Media der Aorta ist an muskulösen Elementen rals die äussere (Gerlach).

Die mittelstarken Arterien haben als allgemeine Eigenschaft eine sehr bedeuten : der Media, die in viele regelmässige Schichten zerfällt. Bei den kleinsten Arteries : - -

der 4" besteht die Media aus vorherrschend querlaufenden Muskelfasern. Bindegewebe und astische Fasern fehlen in ihr. Unter dem Epithelrohr folgt (Fazy) eine gefensterte elastische embran (Fig. 412). Je feiner die Arterien werden, desto zarter wird die Schichtung. Noch

Fig. 110.

tz feiner elastischer Fan aus dem Peritoneum es Kindes, 350mal vergr.



Elastische Membran aus der Tunica media der Carotis des Pferdes, 350mal vergr.

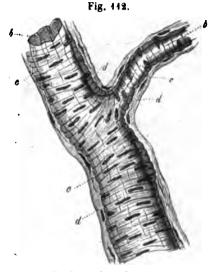

Ein arterielles Stämmchen. Bei b die homogene, kernlose Innenschicht; c die aus contractilen Faserzellen gebildete mittlere; d die bindegewebige äussere.

Gefässen von 0,07—0,01" Durchmesser findet sich ausser dem Epithel wenigstens eine ge contractiler Elemente. In den mittelstarken Gefässen mischen sich mit den immer ichtiger werdenden Muskellagen elastische Netze und Bindegewebszüge, wodurch eine sich ihr und mehr ausbildende Schichtbildung in der Media entsteht. Die Adventitia ist meist ichtiger als die Media entwickelt. Bei den stärksten Arterien erscheinen in der Ringfaserut elastische Häute, Platten und Netze, welche in vielen, bis 50 Schichten, mit den Muskelern abwechseln. Die muskulösen Elemente sind dabei relativ weit weniger mächtig als in n mittleren und kleinsten Arterien, ihre Elemente sind klein und unentwickelt, so dass sie ihre bedeutenden Verkürzungen erleiden können. Die Adventitia der grössten Arterien ist eder weniger entwickelt als die der mittelstarken, auch weniger scharf durch elastische plagerungen abgegrenzt.

Unter den querlaufenden Muskelfasern finden sich auch in den Arterien an vielen Stellen wegerichtete. Insbesondere fand Eberth die in ihrer Lage weniger fixirten grossen Gefässer die der Baucheingeweide des Menschen und der Säugethiere: Arteria linealis, umbilicalis die dorsalis penis durch längsverlaufende Muskelbündel ausgezeichnet, welche meist der ventitia angehören. Sie finden sich an Stellen besonders häufig, wo weniger fixirte Artenspitzwinkelig von einem Stamme abtreten. Hier haben sie nach Eberth wahrscheinlicht Aufgabe, das Gefässlumen offen zu erhalten, wenn durch starke Verengerung der Ausfluss Blutes behindert wird.

Die Venen sind im Allgemeinen dünnwandiger als die Arterien und weniger reich an muslosen und elastischen Elementen, daher schlaffer und weniger contractil. Am wenigsten
rschieden ist der Bau der Intima, sie zeigt wie dort ein Endothelrohr, unter diesen bei stärren Venen auch längsstreifige Fasern und starke elastische Netze, die aber kein so deutlich
utartiges Ansehen bekommen. Die Venenklappen sind von der Intima überkleideten
ndegewebslamellen, in welche auch elastische Elemente eintreten. Doch fehlen auch gross-

seren Venen die Muskeln. Die Media der Venen hat verhältnissmässig weniger elastete Fasern und Muskeln. Es finden sich in ihr neben den querlaufenden meist auch längserwittete Muskelzüge (Fig. 143). Sie ist bei mittelsfarken Venen ebenso relativ am machtestra

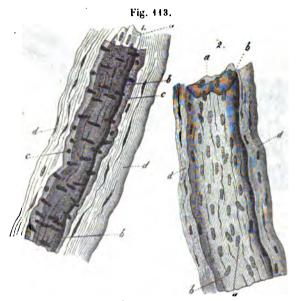

Zwei stärkere Gefässe aus der Pia mater des menschlichen Gehirns.

1 Ein kleiner arterieller Stamm, 2 ein venöser; a, b Innenschicht,
c die mittlere, d die äussere Gefässhaut.

wie dieses auch bei den mittestarken Arterien der Fail .. Viel Bindegewebe misch! " stets mit den Muskeberg Die Adventitia ist gewolder die stärkste Lage und siek! : ihrer Mächtigkeit mit der W. der Gefässe. Bei vielen Vern besonders solchen der laleibshöhle finden sich sa.! iht längslaufende Muskeb~ züge eingelagert. Die lein-Venen zeigen keine Muske ... bis zu einem Durchmeser 0.02", we erst quergen be Zellen, die den Charakter -Muskelzeilen annehmen 🚅

Die Venen lassen sahr in muskellose und auch kulöse eintheilen. Zu ersteren sind nach Euterrechnen: die Venen der und Dura mater, die Baranschen Knochenvenen, der nen der Retina, die unters

Abschnitte der in die Cava superior einmündenden Venen des Stammes, Vena jugulars aund externa, die Vena subclavia und die Venen der mütterlichen Placenta.

Auf die Verschiedenheiten in der Kapillaranerinung kommen und kamen widen speciellen Beschreibungen der Gewebe zu sprechen. Im Allgemeinen gilt das Gesettsich das Kapillarnetz den Gewebselementen anpasst. In die mikroskopischen Musken Nervenfasern, in die Zellen- und Zellenabkömmlinge, treten keine Kapillaren ein. So kiese, dass die Kapillarnetze je nach der Gestalt dieser Gewebseinheiten bald lang gestrengeradling verbundene Maschen, z. B. in den Muskeln und Nerven, bald rundliche oder weitere Netze darstellten. Das Netz und damit die Blutzufuhr ist im Allgemeinen reicher, je lebhaftere Functionen der Organismus von einem Organe fordert, je lebhafte Bewegung, Empfindung, Aufsaugung, Ausscheidung desselben ist. Sehr wichtig ist die fezkung E. H. Weben's, dass im Durchschnitt die Länge der Kapillarstreckersteine Gestalt haben, welche es will. Es ist also die Strecke, auf welcher das Blut re Organen verkehrt, stets nur eine sehr kurze. Die Thätigkeit der Blutkörperchen zu Blutflüssigkeit ist auf einen sehr geringen Raum und auf eine sehr kurze Zeit beschraus

Cavernöse Gefässe bilden sich dadurch, dass sich die Gefässwand auflewert in zu einem schwammigen Gewebe umgebildet wird, oder indem anastomosirende Auslauf in Wand das Lumen mehr oder weniger durchsetzen. Durch zahlreiche, rasch folgende tannosen ungleich weiter Gefässe wird das Gleiche erreicht, die ursprüngliche Gefässe wird dadurch auch zu dünnen Bälkehen und Blättehen, die einen blutbaltigen Hohlraum 3-12 ziehen. Bei den Arterien finden sich solche Bildungen selten, häufiger bei den Verst

lenen hier und da Muskelbündel in die Balken mit eintreten. Die Bluträume sind vom Indothel ausgekleidet (Евелтя).

Wandungslose intercelluläre Blutbahnen finden sich bei dem Menschen athologisch bei der Wundheilung. Hier entstehen nach Thiersch feinere und gröbere, vandungslose Bahnen zwischen den Granulationszellen. Anfänglich treten sie als ein Netz lasmatischer Canäle auf, in welche plasmatische Flüssigkeit aus der aufgelockerten Arterienand eintritt, die auf analoge Weise wieder in die Venen zurückkehrt. Ein kleiner Theil ieser Intercellulargänge wird später zu wahren Blutgefässen, deren Wand durch Verschmelung der die Blutbahn begrenzenden Zellen gebildet wird. Die Blutgefässe treten hier also unsichst als Intercellularräume auf, auch bei der embryonalen Bildung der Gefässe ildet sich der Hohlraum derselben nicht aus verschmolzenen Zellenhöhlen, sondern als itercellularraum.

Zur Entwickelungsgeschichte. — Die Bildung der embryonalen Gefässanlagen ist zurist eine insuläre, wie Stricker mit Affanasieff im Anschluss an die älteren Angaben von F. Wolff und Pander und im Gegensatz gegen Remak nachgewiesen. Im Beginne des weiten Bruttags sieht man in dem mittleren Keimblatt der Hühneranlage isolirte Zellen, urchungskugeln, welche sich zu grösseren Blasen ausbilden. In diesen Zellenblasen entehen entweder durch einfache endogene Zellenbildung oder durch eine Art innere Knospung lien die embryonalen kernhaltigen Blutkörperchen. Die Wände solcher aus Protoplasmarstehenden Blasen wachsen zu soliden, später hohlwerdenden Sprossen aus, mit denen sie nier einander in Communication treten und dadurch die Anlage des Gefässnetzes bilden. ie Complicationen, welche später die einzelnen Abschnitte des Gefässsystems zeigen, entammen secundären Processen an der Aussenwand der ursprünglich überall aus einem solen Protoplasmarohre bestehenden Gefässanlage. Auch die Kittsubstanzstreisen der Endogelien der Gefässe hält Stricker für spätere Dissernzirungen.

## Der Blutkreislauf unter dem Mikroskop.

Wie wir die Bewegungen des Herzens am lebenden Organe selbst beobachn konnten, so bringt uns das Mikroskop auch das prächtige Phänomen des

reislaufes und der Blutbewegung direct zur nschauung. Die Beobachtung desselben an en durchsichtigen Schwänzen von Froschrven, an den Schwimmhäuten der Frösche ier an dem Mesenterium kleiner durch Aether etäubter Säugethiere gehört zu den schönen Schauspielen, die uns die mikroskopische eobachtung vorführen kann (Fig. 114). Ueber anche Einzelheiten des Kreislaufes erhalten ir damit sogleich eine deutliche Anschauung. enn wir einen grösseren Gefassbezirk mit nem Male überblicken, so zeigen sich sehr aleutende Unterschiede in der Geschwindigeit der Blutbewegung, in den verschiedenen efässchen. In einigen sehen wir die Blutimerchen, deren Fortrollen uns den Strö-



Der Blutstrom in der Schwimmhaut des Fresches nach Wagner. a Das Gefüss; b die Epithelialzellen des Gewebes.

ungsvorgang anschaulich macht, wie wir die Strömung eines Flusses auch nach en in ihm schwimmenden Gegenständen bemessen, scheinbar mit grosser Recheit durchgerissen. Diese Gefässe sehen wir sich spalten, in seinere Zweiger

auflösen, die sich endlich als wahre Kapillaren erweisen. Ihre Weite bietet auf noch für ein einziges Blutkörperchen Platz, so dass eines hinter dem andere hindurch fliessen muss. Diese Gefässe mit rascher Strömung sind Arterdie vom Herzen her das Blut zu den Kapillaren führen. Die Venen lassen » ebenso an der Richtung der Strömung erkennen, welche von den Kapillaren 12. den Zweigen und Stämmchen führt. Dabei ist in ihnen die Blutgeschwindigle auffallend viel geringer und die Farbe des Blutes gesättigter, dunkler. Auch : den verschiedenen Kapillaren ist die Geschwindigkeit nicht ganz gleich. Ykann auf eine einfache Weise die Geschwindigkeit messen, wenn man unter de Mikroskop mit einer Oculartheilung den Weg bestimmt, den ein Blutkörperezwährend der Zeiteinheit einer Secunde zurücklegt. Durch die mikroskopist-Vergrösserung erscheint der Raum, der durchlausen wird, natürlich auch: vergrössert, und damit die Geschwindigkeit. E. H. Weben bestimmte ibs : Durchschnitt etwa zu 0,2" oder etwas mehr in den Kapillaren von Froschlangschwänzen, so dass also jedes Blutkörperchen erst etwa in der Zeit einer Seer: seinen Kapillarraum durchlaufen hat (S. 410).

Noch andere Bewegungserscheinungen lassen sich wahrnehmen. kleinsten Arterien und Venen sowie in den Kapillaren zeigt sich die Strockdes Blutes ununterbrochen, gleichmässig. Nur in etwas stärkeren Arterienzweilässt sich eine Spur des Pulses nachweisen. Seine Kraft ist also in den leite-Arterien durch die Widerstände schon verzehrt. Von dem Durchzwängen 4 Blutkörperchen durch Kapillaren, welche enger sind als der Durchmesser: Körperchen, von ihren Umbiegungen an scharfen Theilungswinkeln der Gelasvon ihren passiven Gestaltsveränderungen etc. war schon die Rede 'S. 344. grösseren Gefässen schwimmen die rothen Blutkörperchen nicht in regelmäss-Abständen etwa reihenweise hinter und neben einander; man sieht sie viele im bunten Tanz durch einander rollen. In etwas grösseren Gefässen sieht : mit voller Deutlichkeit, dass die rothen Blutkörperchen rasch in der Mitte desta flisses strömen, ohne dass eines die Wand berührte; an jener schleichen insam rollend weisse Blutkörperchen in einer farblosen Plasmaschichte hin erscheint die Strömung in der Axe des Gefässes lebhafter als an den Wandung: man unterscheidet danach einen rasch fliessenden Axenstrom und einen Lisameren Wandstrom.

Man ist, wie unten gezeigt werden soll, auch im Stande, den Blutlauf in 6 Kapillaren der eigenen Netzhaut zu beobachten. Der Durchmesser der Kapillaren beträgt durchschnittlich etwa 0,04" bis 0,004", bei den engsten nur 0,002

Malpigni war der Erste, welcher das Strömen des Blutes in den Kapadirect beobachtete und damit die Entdeckung des Blutkreislauses vollendete

### Flüssigkeitsbewegung in starren Röhren.

Um die Bluthewegung in den grossen Gefässen und die Beobachtungen zu versteht uns das Mikroskop über den Vorgang der Strömung des Blutes in den Haargefassen rollasst, mussen wir uns an einige Gesetze der Flüssigkeitsbewegung in Böhren erinnera odie Untersuchungen von E. H. Weber, Volkhars, Jacobson und Poisetrille u. A. erenben bei

Eine Reihe von Erscheinungen treten bei continuirlichem Strome, wie er sich 2 Blutgestassen findet, im elastischen Rohre ebenso wie in einem starrwandigen bervor

Unter einem gleichbleibenden Druck, wie er annähernd in den kleinen Arterien, Kapilaren und Venen herrscht, ist, abgesehen von der Eigencontraction der Gefässe und Kapillaren, lie Wandausdehnung eine konstante. Man könnte, wenn man denselben Druck wie dort hertellen würde, ohne eine wesentliche Veränderung der hydraulischen Verhältnisse, starrwanlige Röhren von der gleichen Weite an Stelle der elastischen eingesetzt denken.

Auch in den Arterien können wir unter Umständen und für eine bedeutende Anzahl von ragen vom den periodischen Druckschwankungen absehen. Halten wir uns an den mittleren ruck, so gilt auch für sie das eben von den anderen Gefässen Gesagte.

Der einfachste Fall eines konstanten Stromes in einer Röhre ist der, wenn wir ins eine solche (Fig. 145, AB) von cylindrischem Querschnitt an dem einen Ende mit einem



Fig. 145.

ossen Wasserbehälter verbunden denken, in welchem auf irgend welche Weise fortwährend is Niveau gleich erhalten wird; das andere Ende der Röhre mündet frei in der Luft (bei B) iter dem einfachen Atmosphärendruck. Damit die Schwere sich nicht in störender Weise itend macht, muss das Ausflussrohr (AB) horizontal gelegt werden.

Um einen konstanten Strom durch dieses Rohr fliessen zu lassen, so dass in jeder eiteinheit jeden Querschnitt des Rohrs eine gleiche Flüssigkeitsmenge urchströmt, müssen wir die Kraft, welche die Flüssigkeit in die Röhre treibt — den asserstand des Behälters ad — und die Ausflussbedingungen — Weite der Ausflussöffnung in atmosphärischen Druck an derselben — gleich erhalten. Es stellt sich dann fast augenzicklich die stationäre Strömung her. Die Strömungsgesetze bei grosser Stromgeschwindigkeit in weiten Röhren müssen in den physikalischen Lehrbüchern nachgesehen werden, da sie is für die Physiologie kaum interessiren. Hier haben wir es vorwiegend mit engen Röhren ithun.

Bei Röhren von nur einigen Millimetern Dicke, nach Poiseuille und Jacobson auch bei spillaren, deren Wände von der Flüssigkeit benetzt werden, und bei nicht all zu grosser romgeschwindigkeit zeigen die einzelnen Flüssigkeitstheilchen in der Röhre eine sehr verthiedene Bewegungsgeschwindigkeit. Die Theilchen in der Axe des Stromes bewegen sich nigeschwindesten; gegen die Wandung der Röhre zu wird die Geschwindigkeit successive imer geringer, bis sie in der die Wand selbst berührenden Flüssigkeitsschicht = 0 ist. Zwithen Axen- und Wandstrom kommen alle Zwischenstusen der Geschwindigkeit vor.

Wir können uns den Strömungsvorgang so schematisiren, dass wir in der Mitte des Stroes einen soliden Axenfaden uns fliessen denken. Seine Bewegung erfolgt mit der relativ

grössten Geschwindigkeit. Er ist rings umgeben von einer Flüssigkeitsschicht, die sich relangsamer als er bewegt. Wir müssen uns die Gestalt dieser zweiten Schicht als eine GuesCylinderschale denken, in welcher der solide Axenfaden steckt. Beide genannten Schicht als eine Guesstecken in einer ähnlichen dritten von derselben Gestalt wie die zweite, nur von etwaserem Durchmesser.

Auf dieselbe Weise müssen wir uns uneadlich viele Schichten in einander gesecht : 1-ken, so dass auf dem Durchschnitt etwa ein Bild entstehen würde wie die Jahresringe 20' & Ouerschnitt eines Baumstammes.

Alle diese Schichten schieben sich an einander vorbei mit von der Axe an abbehant. Geschwindigkeit. Das Losreissen der einzelnen Flüssigkeitsthefichen von einander vorsonach die Strömung erfordert, bedingt einen nicht unbedeutenden Kraftverlust. 11.
Reibung, Widerstand.

Man hat die innere Reibung unterscheiden wollen von der Flüssigkeitsreibung. L. Röhrenwand. Da wir voraussetzen, dass letztere von der Flüssigkeit benetzt wird. Leine ruh en de Flüssigkeitsschichte an der Wand entsteht, so kommt selbstverstanding. Wand selbst gar nicht in Betracht. Der Widerstand, den der Flüssigkeitsstrom zu übereibhat, besteht also in unserem Falle ausschliesslich aus innerer Reibung. Die Gross Leibungswiderstandes wächst proportinal — den einfachsten Fall vorausgesetzt — m. Unterschiede in der Geschwindigkeit der an einander vorbei gleitenden Flüssigkeitsselb: Je ungleicher die Geschwindigkeiten sind, desto öfter müssen sich in der gleichen Zeneben einander hingleitenden Flüssigkeitstheilchen von einander losreissen, um so mehr wird dafür verbraucht werden. Das ist der Grund, warum in engeren Röhren der Wahrein größerer ist. Ebenso muss der Widerstand mit der Länge des Rohres zunehmen Wergibt sich:

Der Druck in allen Punkten eines Röhrenquerschnitts ist derselbe.

Der Druck nimmt in der Stromrichtung ganz gleichmässig bis zur Ausmündungsete wo er = 0, d. h. dem Atmosphärendruck gleich wird. Die Abnahme in der Richtur-Stromes erfolgt wie die Ordinaten einer geraden Linie, so dass die Differenz der an zwe schiedenen Punkten gemessenen Druckwerthe der Entfernung dieser beiden Punkte pritional ist.

Setzen wir nämlich in das oben beschriebene cylindrische Rohr an verschiedener  $\sim$  1, 2, 3 — senkrechte, oben offene Röhren (Manometer) ein, so steigt bei continuir-Strom in dem Rohre (AB) die Flüssigkeit in den eingesetzten Röhren bis zu verscht. Höhe an. Am höchsten steigt sie in der dem Wassergefäss am nächsten stehenden Rohr niedrigsten zunächst der Ausflussöffnung. Verbinden wir die Endpunkte dieser Wasser (D1 D2 D3 D4) = Druckhöhen durch eine Linie (D D4) mit einander, so zeigt sich der eine vollkommene Gerade; sie senkt sich in der Richtung des Stromes schräg heral ut. an der Ausflussmündung mit der Röhrenaxe (m n) zusammen.

Die Neigung dieser Geraden (D  $D_4$ ) wird als Gefälle bezeichnet: es bildet diese dem Gesagten bei einem beharrlichen Strom und cylindrischem Rohr an allen Stellen rande den gleichen Winkel (cf. die Figur, ist also überall eine konstante Grosse. Siegemessen werden durch die Abnahme des Drucks, welche für jede Längeneinheit der Stahn stattfindet. Um das Gefälle eines in's Freie abfliessenden Stromes in einer Rohrestimmen, braucht man, da am Röhrenende der Druck = 0 ist, die Druckhohe nur 12 Stelle zu messen, deren Entfernung vom Röhrenende bekannt ist. Ist die Länge des generen

Rührenstücks = l, der Druck an seinem Anfang = p, so ist das Gefalle =  $\frac{p}{l}$ .

Die Druckhöhen sind der Kraft, mit der der Strom fliesst, und sonach auch dem 3- überwindenden Widerstand proportional. Am Ende der Bahn, an der Ausflussmusdus.

= 0, am Anfange am bedeutendsten. Um den Strom die ganze Länge der Rohre medurchzupressen, bedarf es einer größeren Druckhöhe, als man aufwenden musste anoch die Widerstande in einem Stücke derselben z. B. 3 B zu überwinden.

Bei kürzeren Ausflussröhren bedürfte es also auch, um den gleichen konstanten Strom rvorzubringen, einer geringeren Füllung des Druckgefüsses.

Da das Gefälle eine constante Neigung zur Ausflussröhre und ihrer Axe besitzt, so kann an leicht für die Wand des Druckgefässes die Druckhöhe eines Manometers, das man sich rt eingesetzt denkt, construiren und rechnen.

In der vorstehenden Figur würde die Wassersäule in einer in der Wand selbst eingesetz
1 Röhre bis zu D steigen.

Man beobachtet, dass im Behälter der Wasserstand = der Druckhöhe um ein beträchthes grösser sein muss - um die Wassersäule F b c D - als die aus dem Gefäll berechnete uckhöhe (D) in einem direct auf den Röhrenanfang eingesetzt gedachten Manometer. Man t angenommen, dass dieser Ueberschuss an Bewegungskraft, den wir während des Eintritts r Flüssigkeit aus dem Behälter, in welchem sie in Ruhe war, in die Ausflussröhre, in welcher sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit bewegt, verschwinden sehen, zur Hervorrufung en dieser Bewegung verwendet werde und pflegte sie als Gesch windigkeitshöhe zu zeichnen. Neuerdings zweifelt man an der theoretischen Berechtigung dieser Voraussetzung, d auch empirisch hat sich noch keine allgemeine Relation herstellen lassen zwischen dem uck im Wasserbehälter, der Stromgeschwindigkeit und den übrigen Versuchsdaten (Fick).

Hat der Strom an verschiedenen Stellen ungleiche Geschwindigkeiten, deren Ursache r sogleich unten näher betrachten werden, so bezeichnet man als seine mittlere Gehwindigkeit die Strombahn passiren sollte, als ihn, bei der gleichen Geschwindigkeit an verschiedenen Stellen, wirklich passirt. Das Maass der mitten Geschwindigkeit ist die in der Zeiteinheit aus der Querschnittseinheit ausgeflossene assigkeitsmenge. Die mittlere Geschwindigkeit ist der in der Zeiteinheit ausgeflossenen issigkeitsmenge = Gesammtstromstärke einfach proportional. Um die mittlere Geschwindigit zu finden, dividirt man die in Volumeinheiten ausgedrückte ausgeflossene Flüssigkeitsmenge mit der Anzahl der Zeiteinheit der Ausflusszeit und durch die Anzahl der Flächenheiten des Röhrenquerschnitts. Ist beispielsweise die in 10 Secunden ausgeflossene Flüssigitsmenge = 8000 Kubikmillimeter, der Röhrenquerschnitt = 4 \(\subseteq\) Mm., so ist die mittlere omgeschwindigkeit = 200 Mm. in der Secunde.

Ungleiche Geschwindigkeit an verschiedenen Bahnstrecken zeigt ein konstanter Strom r Allem wegen ungleicher Weite des Strombettes.

Denken wir uns den Querschnitt der Röhre nicht überall gleich gross, sondern mit der geren Röhre ein weiteres Gesiss verbunden, den Strom aber konstant, so muss in der sichen Zeit auch durch jeden Querschnitt des weiteren Rohrabschnittes, ganz die gleiche Issigkeitsmenge strömen, wie durch jeden des engeren. Selbstverständlich ergibt sich raus, dass in dem weiteren Theile des Rohres die Strömung eine langsamere sein muss als dem engeren. Ein derartiger Fall tritt in der Blutbahn regelmässig ein, da sie sich durch verzweigungen der Arterien immer mehr und mehr erweitert, indem die Summe der werschnitte der Zweige den Querschnitt des unverzweigten Gesisses meist um ein Bestimmtes ertrisst.

Bei dem Uebergang des Stromes aus weiteren in engere Röhren werden die Widerständer den letzteren nicht unbeträchtlich gesteigert. Wir wissen, dass der Widerstand der Flüsteitsbewegung wächst mit dem zunehmenden Unterschied in der Bewegungsgeschwindigtet der einzelnen an einander hingleitenden Stromschichten. Es ist klar, dass bei einer weiten Röhre ein viel langsamerer Uebergang von der Axengeschwindigkeit bis zu der schwindigkeit = 0 an der Wand stattfindet, als in einem engeren Gefässe. Schon der Augenhein ergibt, dass in dem engeren Rohre eine viel geringere Anzahl von Schichten Platz habe. befindet sich also die Schichte mit der Geschwindigkeit = 0 in diesem Falle ganz nahe der mit der viel grösseren Geschwindigkeit; es ist also das Abfallen der Geschwindigkeit von 'r Axe gegen die Wand zu ein bedeutend rascheres.

Ausser den angegebenen Momenten ist auf die Strömungsgeschwindigkeit auch soch 24 besondere Natur der strömenden Flüssigkeit von bestimmendem Kinfluss. Mit verschieden Leichtigkeit reissen sich die an einander vorüberströmenden Flüssigkeitstheilchen von einscher los (innere Reibung). Es erscheint sonach die mittlere Geschwindigkeit als das Prozint aus drei Faktoren: Röhrenquerschnitt, Gefälle und einem, je nach der verschiedenen Natheren Flüssigkeit wechselnden, für eine Flüssigkeit in bestimmtem Zustande kontren Coefficienten, der dem oben angedeuteten Vorgang der inneren Reibeit umgekehrt proportional ist. Die mittlere Geschwindigkeit ist für der Flüssigkeit in dem gleichen Zustande proportional dem Flüchenraum des Robriquerschnitts und dem Gefälle: Poiseuille'sches Gesetz. Die innere Reibeit hat bei gleicher Temperatur für verschiedene Flüssigkeiten verschiedene Werthe, je gransie ist, desto zäher nennt man die betreffende Flüssigkeit; bei gleichen Flüssigkeiten zie mit steigender Temperatur ab.

Das Poiseville'sche Gesetz gilt zum grossen Theil auch für die oben angeführtea p 3lichen Aenderungen in der Weite des Strombettes. Strömt Flüssigkeit von einem weiteres. ein engeres, die directe Fortsetzung des ersteren bildendes Rohr, so gilt das Gesetz in 🗢 der beiden Röhrenabschnitte für sich. Das Gefälle, das uns ein Maass der Bewegungder Flüssigkeit ist, muss dabei im weiteren Rohre kleiner sein als im engeren, da trou > grösseren Widerstände durch jeden Querschultt des engeren Rohres in der Zeiteinhest .gleiche Flüssigkeitsmenge getrieben werden muss, wie durch einen Querschnitt des werden Genaue Versuche haben aber ergeben, dass beiderseits in der nächsten Naber Uebergangsstelle vom weiten zum engen Rohr das Poiseuille'sche Gesetz nicht mehr gilt. I-Druck ist hier im weiten Rohre eine ganz kleine Strecke konstant, dann sinkt er bei dem (e'egang zum engeren Rohre plötzlich bedeutend, und noch eine Strecke in das engere Bohr 1 . ein ist das Sinken des Drucks rascher als in dem übrigen Rohre. Sehr auffallend gesta: sich auch die Ergebnisse Jacosson's, wenn er aus einem engeren Robre Plussigkeit is ... weiteres Rohr einströmen liess. Das Gefälle in der engeren Röhre verhielt sich naben . als ob das Wasser aus dem engeren Rohre direct in's Freie abflösse, wie dort wurde dir 🗁 🚥 höhe an der Einmündungsstelle der engeren in die weite Röhre annähernd = 0. In de: • ten Röhre war der Druck nicht manometrisch zu bestimmen und wurde zuweilen sogar 🖼 Es scheint, dass hier die verhältnissmässig geringe Länge der weiten Röhre von entschaft. dem Einfluss war.

Jacobson hat auch mit einem sorgfältig gearbeiteten Apparat den Einfluss untersacht 4: das Eröffnen eines Zweigrohres an dem primären Ausflussrohr ausübt. Es erpb - dass, wenn der Strom unter der Einwirkung des gleichbleibenden Druckes in der unverseten Röhre eine gleichmässige Geschwindigkeit angenommen hatte, diese Geschwindigkeit er vor vergrößert wurde, wenn man einen Seitenzweig zu dem primären Ausflussrahren vergrößert wurde, wenn man einen Seitenzweig zu dem primären Ausflussrahren vergrößert wurde, wenn man einen Seitenzweig zu dem primären Ausflussrahren vergrößert wurde, wenn man einen Seitenzweig zu dem primären Ausflussrahren vergrößert wurde, wenn man einen Seitenzweig zu dem primären Ausflussrahren vergleichen Zeit mehr Wasser ausfliesst als aus der zuerst allein offenen einzugen in der gleichen Zeit mehr Wasser ausfliesst als aus der zuerst allein offenen einzugen verallein diese Strombeschleunigung ausübt. Winkelbeugungen der Ausflussrahren verüberhaupt auf die Strombewegung wenig Einwirkung. Krümmt man die zuerst zweiten gestreckte Ausflussröhre knieförmig, so tritt nur ein geringer Verlust an Kraft und de Verlangsamung des Stromes ein.

Bildet der eine Zweigstrom die Verlängerung des Stammstromes, und geht der and Zweig von der Hauptrichtung unter spitzem, rechtem oder stumpfem Winkel ab. so für der gesammten Wassermasse um so mehr durch den die Verlängerung des Stammstrom denden Stromzweig, je grösser der Winkel ist, unter welchem der andere Sentrastrom abzweigt. Das Verhältniss der mittleren Geschwindigkeiten in beiden Zweigstromen and je nach der Grösse des Verzweigungswinkels ein verschiedenes. Nennen wir die tere bei digkeit in dem Stromzweig, der die Hauptrichtung beibehält =  $v_1$ , die in dem waak angehenden Stromzweig =  $v_2$ , so ist das Verhaltniss  $\frac{v_2}{v_1}$  nach den Untersuchungen Jame in

ien Abzweigungswinkel von 300 = 0.782, für 450 = 0.749, für 900 = 0.615, für 4350 = 0.578, 1300 = 0.564.

Poiseuille und Graham haben den oben erwähnten Einfluss, welchen die Natur der Flüskeit auf die Strömungsgeschwindigkeit ausübt, untersucht. Sie fanden, dass wässerige sungen von alkalischen Salzen durch enge Röhren (Kapillaren) schneller fliessen als Wasser, zegen vermehren Zusätze von gewissen Säuren und Alkohol zum Wasser seinen inneren ibungswiderstand. Die innere Reibung ist bei Serum etwa doppelt, bei Blut etwa sechs mal gross als bei Wasser. In Krankheiten, bei welchen z. B. durch Abnahme des Wasserwilles das Blut dickflüssiger wird, wird diese Grösse sich wesentlich ändern können und nit den Widerstand, die innere Reibung, vermehren oder im umgekehrten Falle verminn, was auf die ganzen Circulationsverhältnisse von Einfluss sein muss.

Zur Berechnung hat man sich zu erinnern, dass der Umfang einer runden Röhre, die 1 Durchmesser d hat = 3,44d ist; der Querschnitt, das Lumen der Röhre ist dann  $\frac{3,14}{d}$   $d^2$ .

#### Flüssigkeitsbewegung in elastischen Röhren.

Fliesst in einer elastischen Röhre ein Flüssigkeitsstrom unter konstantem Drucke, so hat i, wie wir oben schon angaben, die Wandelasticität mit dem Druck des Inhaltes bald in's ichgewicht gesetzt; die Ausdehnung der Wandung, der Querschnitt der Röhrenlichtung bit von da an konstant; die Bedingungen der Flüssigkeitsbewegung sind absolut die gleichen in starrwandigen Röhren.

Ganz anders verhält es sich, wenn der Druck in dem elastischen Rohre von Zeit zu Zeit urch unregelmässig gemacht wird, dass Flüssigkeit in die schon gefüllte Röhre mit einer immten Kraft und Geschwindigkeit eingepresst wird. Es ist dieses der Fall, welcher sich den elastischen, blufgefüllten Arterienröhren findet.

Es entsteht durch das Einpressen eine durch das elastische Rehr hinschreitende Welle. Diese Welle — Puls welle der Arterien — zeigt eine Verschiedenheit von den Welzewegungen des Aethers, der Lust und eines ruhigen, grossen Wasserspiegels, der durch hereinfallenden Stein in Wellenkreisen bewegt wird. In den letztgenannten Fällen icht die Welle nur in der Fortpflanzung eines Bewegungsvorganges, ohne dass die egten materiellen Theilchen am Ende ihrer Bewegung ihren Ort verlassen hätten. Die lie erzeugt dort in sich geschlossene Kreisbewegungen der Flüssigkeitstheilchen.

Die Wellenbewegung in unserem elastischen Rohre ist dagegen mit einer Ortsverrückung bewegten Flüssigkeitstheilchen im Sinne der Wellenbewegung verbunden, sie ist nach der eichnung E. H. Weben's, dessen Studien über Wellenbewegung in jedem physikalischen rbuche abgedruckt zu finden sind, eine Bergwelle. Nachdem die Welle den Schlauch rblaufen hat und das Gleichgewicht wieder hergestellt ist, sind die sämmtlichen Flüssigstheilchen nach der Richtung der Wellenbewegung um eine gewisse Strecke fortgeschoben. entgegengesetzten Vorgang neunt man Thalwelle.

Doch ist die Vorwärtsbewegung, welche die Theilchen durch die Wellenbewegung eren, nur eine geringe, und die Fortpflanzung der Bewegung von einem Theilchen auf das hstliegende Nachbartheilchen geschieht ebenso wie bei den erstgenannten Wellen. Es auft also die Welle durch die Flüssigkeit hin und dehnt die elastische Wandung in forteitender Weise aus, ohne dass wir uns vorstellen dürften, es entspräche diesem Forteiten der Welle ein ebenso grosses Fortschreiten der Flüssigkeitstheilchen. Letztere ren, nachdem sie durch die Wellenbewegung aus ihrer Ruhelage gestossen wurden, zwar it vollkommen, aber nahezu wieder in diese zurück.

Bei dem rhythmischen Einpressen in die schon gefüllte elastische Rühre wird die Welle urch fortgepflanzt, dass die Flüssigkelt die Röhrenwand in einer gewissen Strecke ausdehnt

und spannt. Der gespannte Theil der Wand bewegt nun die Flüssigkeit vorwärts, inden auf sie drückt und dadurch wieder eine Ausdehnung und Abspannung der nächst veren. Abtheilung der Röhre hervorbringt, da ein Ausweichen der Flüssigkeit nach ruckwarts der den Klappenschluss beider Arterien) ausgeschlossen ist. Die elastische Wand presst auf unzusammendrückbaren flüssigen Inhalt so, dass der Druck in der Richtung des Stromenschrietet. Sie zwingt dadurch die Flüssigkeit etwas nach vorwärts auszuweichen und en nächstfolgende Röhrenstück auszudehnen. So läuft die Ausdehnung über die ganze etwan Röhre hin, wobei sich die hinter dem eben ausgedehnten liegenden Röhrenabschnitte und verengern.

Es ist daraus klar, dass die Ausdehnung, welche die Röhre durch das rhythmische I. pressen von Flüssigkeit erleidet, keine überall gleichzeitige sein kann. Die Welle bedarf messbaren Zeit, um sich über eine Röhre zu verbreiten. An einem sehr elastischen In mass E. H. Weben die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Welle zu 44472 Mm. in der Sale Die größere oder geringere Spannung beeinflusst, wenn das elastische Rohr nur uberk von der Flüssigkeit gespannt ist, die Fortpflanzungsgeschwindigkeit nur wenig. Bergar und Thalwellen scheinen mit derselben Geschwindigkeit fortzuschreiten. Die Verschiede in der Kraft, mit welcher die Welle erzeugt wurde, scheint ebenso wenig ihre Fortpflanzungeschwindigkeit zu beeinflussen. Bei Drucksteigerung verlängern und erweitern sich elasten Röhren, die Verlängerung ist etwa um 6 mal kleiner als die Erweiterung. Bei starker stang der Röhre verschwindet die Wellenbewegung schneller als bei schwacher Spanau.

An mit Wasser mässig gefüllten Därmen sieht man mit blossem Auge die lan.: Wellen hingehen, reflectirt werden, Interferenzen bilden etc. Schaltet man an einer sein gleichweites Glasrohr ein und hat man in der Flüssigkeit Staubtheilchen (Kohle; susprasse kann man an ihnen die Bewegung der die Stelle bildenden Wassertheilchen studiren studiren darf aber nicht ohne weiteres die an Därmen beobachteten Erscheinungen auf die verstanders gebauten Arterien übertragen.

Weber's Kreislaufsschema. — Eigenthümlich werden die Bewegungsverhaltnes in einem geschlossenen elastischen Röhrencirkel, in welchem wie bei den sichen Kreislaufe an einer Stelle ein grosser Widerstand gegen die Bewegung, an einer sau ein Pumpwerk angebracht ist, welches aus dem einen Röhrenabschnitt in regelmässigen kmus Flüssigkeit herausschöpft, um sie in den anderen Abschnitt des Röhrencirkels einzu; re-

E. H. Weber hat diese Versuchsbedingungen in seinem Kreislaußschema verwischen Das Pumpwerk ist eine elastische Röhre an deren beiden Enden Darmstücke in der Wr-Herzklappen mit Fäden befestigt sind, so dass sie die Flüssigkeitsbewegung, die durch pression der elastischen Röhre hervorgebracht wird, nur in einer Richtung gestatust diesem künstlichen Herzen steht ein elastischer Röhrencirkel in Verbindung, in dewer Wicken dem Herzen entgegengesetzt, ein Schwamm eingeschoben ist, der den Strom auf das vetigste verzweigt und dadurch eine Analogie mit dem Kapillarsysteme herstellt.

Setzen wir die Pumpe in Thätigkeit, nachdem das ganze Röhrensystem unter einerstimmten Drucke gefüllt wurde, der in allen Röhrenabschnitten überall die gleiche Ingrösse hervorbrachte, so sehen wir nun Druckschwankungen in dem Systeme eintreter dem Abschnitt desselben, welchem eine bestimmte kleine Flüssigkeitsmenge entzogra unsinkt der Druck; in dem anderen, dem sie zugeführt wurde, sehen wir ihn dagegen euchend steigen. Zunächst erweitert sich unter dem ansteigenden Druck das Anfangelen Röhre und die Flüssigkeit fliesst hier mit größerer Geschwindigkeit. Lassen wir die Pinach dieser ersten Bewegung ruhen, so wird sich langsam die Gleichheit des Drucksuchenstellen, indem ebenso viel Flüssigkeit durch die Lücken des Schwammes in den Redermitt geringerem Druck zurückströmt, als aus diesem entzogen war.

Wiederholen wir aber das Pumpen früher, als der Druck sich ausgeglichen hat, fraber als das Aequivalent der ausgepumpten Flüssigkeitsmenge den Schwamm durchsetzen hat, so wird die Druckdifferenz in beiden Abschnitten im gleichen Sinne noch geschapert behöhte Druck muss nun die Flüssigkeitsbewegung in dem ganzen Systeme beschleuten.

Lassen wir das Pumpen rasch, mit gleicher Kraft, rhythmisch erfolgen, so dass jede umpenbewegung eine gleiche Flüssigkeitsmenge überpumpt, so muss ein Zeitpunkt eintreten, welchem der Druck in dem zweiten Abschnitte genau so hoch gesteigert ist, dass in der uhepause der Pumpe ebenso viel Flüssigkeit aus diesem Abschnitt in den ersten zurückströmt, is diesem durch eine Pumpenbewegung entzogen wurde. Nun haben wir in dem Systeme iben konstanten Strom, welcher der Blutbewegung analog ist, hervorgebracht, und zwar urch den gesteigerten Druck in dem zweiten Röhrenabschnitte, der dem arteriellen Systeme es Blutkreislaufs entspricht. Dem hohen Drucke in diesem (dem arteriellen), correspondirt in entsprechend geringer in dem anderen (venösen) Röhrensystemtheile. Der Druck wechselt ibei in den weiten Röhrenabschnitten natürlich beständig etwas, er nimmt auf der einen Seite ährend der Pumpenbewegung zu, während ihrer Ruhe ab, umgekehrt verhält er sich auf der inderen Seite das Systems.

#### Die Blutbewegung.

Nach den Vorgängen, wie sie bei dem Strömen von Flüssigkeiten in starren nd elastischen Röhren eintreten, erklären sich die Erscheinungen bei Beobachung des Kreislaufs unter dem Mikroskop, ebenso der grösste Theil der Bewengen des Blutes in den weiteren Gefässen. Die Langsamkeit des Wandstromes den Kapillaren entspricht vollkommen dem, was wir über die Flüssigkeitsbegung in engen Röhren auch sonst beobachten. Warum die weissen Blutsprechen im Randstrom schwimmen, ist dagegen nicht ganz klar, besonders das weissen specifisch leichter sind als die rothen Blutkörperchen, wie wir aus Geschwindigkeit, mit der sie sich im stehenden Blute senken, erfahren haben. H. Weber hat mit Hülfe der weissen Blutkörperchen die Geschwindigkeit des andstromes in den Kapillaren des Frosches gemessen, er fand sie mehr als hnmal geringer als die des Axenstromes, im Mittel in zwei Beobachtungsreihen vischen 0,0447" und 0,027" in der Secunde. Das Rollen der fliessenden utkörperchen auf ihrer Bahn zeigt uns eine directe Wirkung der verschiedenen eschwindigkeit in den concentrischen Flüssigkeitsschichten des Gefässes.

Die Blutgefässe mit dem Herzen sind ein in sich geschlossenes System elaischer Röhren. Wenn die Gesammtmasse des Blutes in ihm gleichmässig vereilt ist, so steht, wie man angibt, das Blut immer noch unter einem gewissen, ringen Druck, der beweist, dass die Blutmenge etwas grösser ist, als dem ıturlichen Gesammt-Gefässlumen entspricht; die Gefässwände werden etwas In diesem Systeme gefüllter elastischer Röhren wird nun dadurch n Druckunterschied an verschiedenen Stellen hervorgebracht, dass durch das erz in den einen Röhrenabschnitt eine bestimmte Flüssigkeitsmenge eingepresst ird, die aus einem anderen Röhrenabschnitt entnommen wurde. Die elastihen Kräfte des Systemes reichen für sich aus, diese Ungleichmässigkeit der üssigkeitsvertheilung und damit den Druckunterschied wieder auszugleichen. on der stärker gespannten Stelle entsteht eine Strömung zu der weniger geannten, bis die Ausgleichung geschehen ist. Es leuchtet ein, dass diese Ströung um so langsamer gehen muss, je grösser die Widerstände sind, die der ussigkeitsbewegung entgegenstehen. In einem Systeme weiter Röhren wird sie el rascher geschehen, als in einem solchen, wo, wie bei dem Blutgefässsystem wischen den weiten Gefässen eine grosse Anzahl sehr enger, bedeutenden Widerand bietender Haarröhrchen eingeschaltet sind.

Man darf sich die Herzbewegung nicht als den alleinigen Grund Je-Blutlaufes in den Gefässen vorstellen. Die mikroskopische Beobachtung zen:uns schon, dass zu einem Durchpressen des Blutes durch die Adern die Pauje kraft des Herzens offenbar nicht ausreicht. In den kleinsten Gefässen, in Artere: und Venen und Kapillaren findet sich nämlich ein konstanter, gleichmässer: Strom, der nicht mehr von der Herzbewegung rhythmisch beschleunigt win! auch in den grösseren Venen sehen wir dasselbe. Anders ist es in den grössere Arterien, in denen wir die rhythmische Pulsschwankung durch die Herzeutractionen beobachteten. Es liegt auf der Hand, dass, wenn die Herzpulsste der alleinige Grund der Blutbewegung wäre, diese in allen Gefässen nicht nor : den Arterien einen rhythmischen Charakter entsprechend der rhythmischen Renbewegung besitzen müsste. Wir sahen dagegen den Puls in den enger werderden Arterien immer mehr abnehmen und endlich ganz verschwinden. Stelle tritt ein ununterbrochen gleichmässiger Strömungsvorgang, der unmoc': direct und allein von der Herzbewegung abhängig sein kann. Der Grund der Blutbewegung ist in Wahrheit nicht sowohl in der Herzcottraction, sondern in dem bedeutenden Druckunterschiede suchen, der sich, in Folge des beständigen Einpumpens von Flüssigt: aus der venösen in die arterielle Hälfte des Gefässsystemes, zwischen d. Venen und Arterien zu Gunsten der letzteren findet. Man 3: diesen Druckunterschied in den Gefässen direct bestimmt. Man kann denselv schon durch das Betasten der Gefässe beurtheilen, wobei sich die Arterien ;c gefüllt, die Venen schlaff anfühlen. Wenn man eine Oeffnung in eine gröss-Arterie macht, so spritzt das in ihr unter hohem Druck befindliche Blut in ma :tigem, mehrere Fuss hohem Strahle hervor, während es aus den Venen nur beaussliesst ohne nennenswerthe Steigung. Verbindet man mit einer Oeffnurg der Gefässwand ein Rohr (Manometer), so kann man, wie die Hydraulik leiaus dem Steigen der Flüssigkeit in der Röhre den Druck erkennen, der in 4 Gefässe herrscht. Lässt man das Blut selbst in das senkrechte Manometer: hereinsteigen, so erreicht es darin eine bedeutende Höhe, die man messen L... HALES hat die ersten Bestimmungen der Art ausgeführt. Er band eine Glassetin eine Arterie und mass die Höhe, bis zu welcher das Blut in der senkrestehenden Röhre anstieg. Beim Pferde betrug sie 8—10 und mehr Puss. 📭 wöhnlich benutzt man als Haemodynamometer ein Quecksilbermanomund lässt die Quecksilbersäule desselben durch das Einströmen des Blutes between Man misst dann die unter dem Blutdruck zu Stande gekommene Overksille saulenerhebung und bezeichnet sie als Blutdruck in Millimetern Quecksile (Poiseulle). In den Arterien ist der Blutdruck, da die Widerstände in > weiteren Röhren gegen die in den Kapillaren fast verschwinden, überal! 🔩: ähnlich, doch nimmt er selbstverständlich gegen die Zweige zu stetig ab. 🗠 🗢 Aorta schätzt man den Blutdruck zu 250 Mm. Quecksilber = 3 Meter Blut der Arteria brachialis des Menschen hat ihn Falver zu 110-120 Mm. Opessilber direct bestimmt. Durch Multiplikation der Quecksilbersäulenerhebung r. etwa 13,5 erhält man den Druck ausgedrückt in Blutsäulenböhe. Der mini-Druck beträgt nach Poiseville, Volkhann, Ludwig u. v. A. beim Pferd 29 llund 150, Kaninchen 70-100 Millimeter Quecksilber in der Carotis und Crura. Bei Fischen fand man 18-40, bei Früschen 25 Mm. in den zugänglichen Artern den Kapillaren lässt er sich nicht direct messen, er wird sich nach der verinderlichen Weite der Kapillaren verändern können. Er steigt und fällt mit dem
illgemeinen Blutdruck. Brutner fand den Druck in der Lungenarterie etwa dreinal geringer als in der Aorta. In den Venen dagegen ist er sehr viel kleiner,
n den ganz grossen dem Herzen sich nähernden wird er == 0, endlich sogar
legativ.

Dieser bedeutende Druckunterschied ist für sich im Stande, den Blutstrom ius den Arterien in die Venen durch das Kapillarsystem hindurch noch zu untertalten, wenn das Herz plötzlich seine Thätigkeit einstellt, z. B. auf Vagusreizung. each und nach erst stellt sich ein zwar nie vollkommenes, aber annäherndes Bleichgewicht des Druckes in den beiden Gefässabschnitten ein, und die Blutewegung hört auf. Beginnt das Herz nun seine Thätigkeit nach eingetretener luhe wieder, so wird dadurch der Kreislauf in alter Weise nicht sogleich wieder Sobald das Herz aus dem venösen Systeme durch eine erste Conraction wieder Blut in die Arterien eingepresst hat, entsteht ein freilich noch geinger Druckunterschied zu Gunsten der letzteren. Die Ausgleichung desselben vird durch die enormen Widerstände der inneren Reibung in den Gefässen, voruglich in den Kapillaren so verzögert, dass die zweite Contraction des Herzens loch einen Druckunterschied vorfindet und denselben durch ein weiteres Einressen noch vermehrt. Die Geschwindigkeit des Blutstromes in den Kapillaren nimmt dabei mit dem steigenden Drucke zu. Bei jeder folgenden Herzcontraction siederholen sich dieselben Bedingungen, das Blut wird unter dem steigenden drucke immer rascher fliessen, bis endlich in der Zeit zwischen einer Systole und ler anderen genau eben so viel Blut durch die Kapillaren in die Venen einströmt ils das Herz aus diesen in die Arterien einpresst: über diese Grenze kann nun eigleichbleibender Stärke der Herzcontractionen weder Druck noch Geschwindigwit mehr steigen, es tritt eine Konstanz der Verhältnisse ein. Der Blutdruck in len Arterien ist nun so hoch, dass er zur Bewerkstelligung des Kreislaufes auseicht, das Herz hat nur die Aufgabe, die Druckunterschiede konstant zu erhalten. der Druck in den Gefässen setzt also die rhythmischen Blutbewegungen, welche lie Herzcontraction verursacht, in einen continuirlichen Strom um, wie er allein den Bedurfnissen des höheren animalen Organismus und seiner Gewebe entspricht, n welchen ohne Störung ihrer Functionen keinen Augenblick die Blutbewegung unterbrochen werden darf. E. H. Weber vergleicht die Arterien mit der Windlade riner Orgel, welche die Aufgabe hat, die von den Bälgen in sie eingepumpte Luft in sich anzuhäufen und diese dann unter einem hohen und gleichmässigen Druck in alle mit ihr in Verbindung stehende Pfeifen einzupressen. der Systole der Kammer steigt der Druck in den Arterien an, während der Diastole sinkt er. Diese Schwankungen werden um so geringer, je kleiner die Arterien und je grösser die Pulszahlen sind.

Die Menge des Blutes, welche eine Systole überpumpt, hat man nach verschiedenen Methoden zu etwa 150—190 Gramm bestimmt. Directe Ausmessungen des Inhaltes des todten Ventrikels haben für diese Bestimmung keinen Werth, da man dabei die normale Spannung der Herzwände nicht einmal annähernd nachzuahmen vermag. Volkmann berechnet die Blutmenge, welche in der Minute aus dem Ventrikel strömt, aus der Geschwindigkeit des Blutstromes in der Aorta und dem Querschnitte ihres Lumens, und berechnet die so gefun-

dene Menge auf die Zeit eines Herzpulses. Die Rechnung ergab ihm etwa des Körpergewichtes, was den oben angestührten Zahlen entspricht. Vinnour: berechnet diesen Werth für die linke Kammer zu 180 Gramm Blut. Dieseite Blutmenge wird in der gleichen Zeit vom rechten Herzen in die Lungenarten sowie vom Arteriensystem des grossen Kreislauss in das Venensystem übergestürziges, unten), da ja die Blutbewegung eine continuirliche ist.

Aerztliche Bemerkungen. — Durch Reizung der Magenwand sahen S. Mayte und A. Pirstam den arteriellen Blutdruck bei Hunden steigen, bedeutender nach Darschneidung der Vagi; es erfolgt diese Steigerung durch reflectorische Verengerung der karzenterien. Lovén stellte dasselbe für die Reizung der sensiblen Hautnervenfest

Die Blutentziehung. Die Spannung in dem Gefässsysteme steht nach dem Gesacunter dem Einflusse der Häufigkeit und Stärke der Herzbewegung. Je mehr und je racht. die Systole Blut in die Arterien einpresst, desto grösser muss der Druck werden, um is ... gleichen Zeit diese grösseren Blutmengen oder die gleichen Blutmengen in kurzerer Idurch die Kapillaren zu pressen. Im Allgemeinen steigt und sinkt der Druck auch mit der 7. und Abnahme der Gesammtblutmenge, wie die für den Arzt sehr wichtigen Bestimmu:-des Blutdrucks unter der Wirkung des Aderlasses ergaben, welche ein mögliches 🖘 des Blutdrucks bis unter die Hälfte der anfänglich beobachteten Höhe erkennen lassen. 🛝 die Geschwindigkeit der Blutbewegung nimmt dabei nach Volknann's Bestimmungen Diese Abnahme der Blutgeschwindigkeit ist in der Abschwächung der Herzkraft durch des · · · getretenen Blutmangel begründet, unter welchem die normale Thätigkeit aller Organe leidet : Herz pumpt weniger energisch, presst bei der Systole weniger Blut in die Arterien ein 🗼 Druck im Arterienrohr muss dadurch sinken und dadurch wieder die Blutgeschwieder die ja von jenem direct bedingt wird. Nach der Blutentziehung sehen wir nach kurzer / (am Haematodynamometer) den Druck wieder zunehmen. Nach der Blutentziehung sink: Sauerstoffaufnahme regelmässig (Voit, Rauben und J. Bauen), dagegen schwanken der b sultate über die Kohlensäureabgabe, Bauen will sie vermehrt gefunden haben, während R. . keine konstante Aenderung finden konnte. Eine chemische Untersuchung des Bluter ro starken Aderlässen ergibt konstant eine nicht unbeträchtliche, procentische Wasserzum: desselben. Aus beiden Thatsachen muss man schliessen, dass nach der Blutentziehung Aufsaugung von Ernährungsflüssigkeit aus den Geweben in das Blut stattfindet und zwar z. diese aufgesaugte Flüssigkeit einen ziemlich geringen Procentgehalt an festen Stoffen b. Diese gesteigerte Resorption beweisen auch Versuche, welche zeigen, dass unter der h. in Wunden gebrachte giftige Flüssigkeiten durch einen Aderlass in ihren Wirkungen auf : Organismus-beschleunigt werden können. Damit mag es zusammenhängen, dass Vo:7. BAUER die Harnstoffmenge (den Eiweissumsatz) nach reichlichen Blutentzieh: gen bei Hunden steigen sehen. Auffallend ist es, wie selbst geringere Blutentziehunge-Temperatur des Organismus herabsetzen, und wie rasch durch sie ein Nachtasser normalen Muskelkraft nicht nur des Herzens, sondern auch der Stammmuskulatur erfotz: . die Schwächezustände, Zittern, Ohnmachten zeigen, die in ihrem Gefolge sich einde Noch früher als die der Muskeln leidet die Thätigkeit der grossen Drüsen, Leber und Nostellen ihre Sekretion bald ganz ein (J. RANKE). Es leuchtet ein, dass die Therapie in der F.. entziehung ein wichtiges Mittel besitzt, die Organfunctionen zu beeinflussen.

#### Die Herzarbeit.

Es ist interessant, die Kraftentwickelung kennen zu lernen, welche das Hosseiseinen Contractionen ausübt. Daniel Bernoulli und nach ihm J. B. Manne der Entdecker des Gesetzes der Erhaltung der Kraft, haben zuerst nach rechte Principien die Herzarbeit berechnet. Man kann die hier wirksam werdende Kraft.

Kilogrammmetern berechnen, d.h. finden, wie viel Kilogramme in einer gegebenen it bis zu 4 Meter Höhe gehoben werden können, wenn wir die Blutmenge und in Druck kennen, unter welchem sie in derselben Zeit aus dem Herzen ausromt. Wir machen dabei die Voraussetzung, dass die Herzcontraction die leinige Kraftursache sei, welche das Blut austreibt. Sicher tritt auch die Wirning der elastischen Kräfte der Kammern und Vorkammern gegen die der Conaction so sehr in den Hintergrund, dass wir sie getrost vernachlässigen können.

Berechnen wir zuerst die Arbeit des linken Ventrikels. Nach VOLKMANN beägt die Menge der während einer Systole aus jeder Herzkammer ausgetriebenen utmenge, wie wir schon angegeben haben, 0,188 Kilogramm. Der mittlere utdruck in der Aorta beträgt etwa 250 Millimeter Quecksilberdruck, was einer utsäule von 3.21 Meter (Donders) entspricht. Die gesuchte Grösse ist nun für de Systole 0, 188×3, 21 Kilogrammmeter = 0,604 Kilogrammmeter. Auf die Miite kommen im Durchschnitt 75 Herzcontractionen, so berechnet sich die rbeitsleistung des linken Herzens allein auf 64800 Kilogrammmeter in einem ige. Da der Blutdruck in der Pulmonalis etwa dreimal schwächer ist als der Aorta, so ist die Arbeitsleistung des rechten Herzens in gleicher Zeit ir der dritte Theil der von dem linken Herzen ausgeübten. Sie beträgt also im ige etwa: 21900 Kilogrammmeter. Mit anderen Worten: die Arbeit des Herzens urde in einem Tage im Stande sein, 86700 Kilogramme einen Meter hoch zu ben oder, was dasselbe ist, ein Kilogramm 86700 Meter hoch. Wie gross diese rbeitsleistung ist, wird erst recht anschaulich, wenn wir weiter unten erfahren, iss die grösste Arbeitsleistung eines Arbeiters im Tage (8 Arbeitsstunden) nur wa 320000 Kilogrammmeter beträgt, also noch nicht 4 mal mehr als die Herzbeit. Die gesammte Herzarbeit- wird durch die Widerstände im Gestasssystem, irch die innere Reibung verbraucht, d. h. in Warme verwandelt. Mit der ringeren Arbeitsleistung steht die geringere Muskelstärke des rechten Herzens Beziehung.

Vienondt legt seine auf anderem Wege berechneten etwas kleineren Zahlen seiner Bechnung der Herzarbeit zu Grunde und kommt somit zu etwas kleineren Werthen. Er bechnet den Nutzeffect der linken Kammer zu 0,54 Kilogrammmeter in der Secunde.

BLASIUS fand am Froschherzen, dass gesteigerter arterieller Druck den Nutzeffect der Itzarbeit bis zu einem Maximum steigert, von dem derselbe dann absinkt. Cvon fand, dass ir Arbeitsgröße der einzelnen Herzcontraction des Froschherzen von 00—80°C. etwa gleich ieb, von hier aber mit steigender Temperatur sinkt. Da die Herzcontractionen mit der Temratur an Häufigkeit zunehmen, so sah BLASIUS das Absinken der Arbeit der einzelnen Conscion bei steigender Temperatur zuerst übercompensirt durch die zunehmende Häukeit der Herzcontractionen bis zu einem Maximum von dem an die Verminderung der Itzarbeit durch die steigende Temperatur auch auf dieselbe Zeit bezogen überwiegt.

### Geschwindigkeit der Blutbewegung in den Gefässen.

Man hat nach verschiedenen exakten Methoden die Geschwindigkeit der Blutwegung in den Blutgefässen direct bestimmt. In der Carotis grösserer Säugeiere durchläuft das Blut in der Secunde eine Wegstrecke von etwa 1 Fuss. Bei em Kalbe ergeben die Versuche etwa 232, bei dem Hunde 261, bei dem Pferde 10 Millimeter (Virnondr). Gegen die Kapillarausbreitung nimmt die Blutgeschwindigkeit mehr und mehr ab, in den Kapillaren selbst beträgt die Strageschwindigkeit des Axenstromes beim Frosch etwa 0,5 Mm. (E. H. Wink. 1-Säugethieren 0,8 Mm. in der Secunde. In der Metatarsea des Pferdes bestim: Volkmann diese Grösse noch zu 56 Mm. In den grösseren Venen ist die Geschwidigkeit um 0,5 bis 0,75 mal kleiner als in den ihnen entsprechenden Arteria.

Der Grund dafür, dass in den Arterien das Blut allmälig langsamer, amlasamsten in den Kapillaren fliesst, dass die Geschwindigkeit dagegen in den Verin der Richtung von den Zweigen gegen die Stämme grösser wird, liegt in 1 Veränderung der Weite des Blutstrombettes. Es ist, wie oben gesagt, ic. nachzuweisen, dass bei der Theilung einer Arterie zwar die einzelnen Aeste : sind als der Stamm, dass aber die Summe der Querschnitte der Aeste last 🗻 nahmslos grösser ist als der Querschnitt des Stammes. So erweitert set mit der Verästelung das Blutstrombett mehr und mehr, der weiteste Absit: des Gesammtquerschnittes der Blutbahn ist der, in welchem sich die eng-Gefässe finden, die Kapillarstrecke. Ganz analog ist auch die Verzweigung Venen, so dass die Blutmasse, die von den Kapillaren herkommt, in ein ein und enger werdendes Bette eingedrängt wird. Die Stromgeschwindigkeit« den in ihrem Lumen vereinigt gedachten Gefässabschnitten: Stämme, A.-. Zweige, Kapillaren verhalten sich nach den Gesetzen der Flüssigkeitsbewe:-in Röhren von verschiedenem Querschnitt nothwendig umgekehrt, wie die Orschnitte des Gesammtlumens. Die Geschwindigkeit nimmt, wie wir oben geshaben, mit der stattfindenden Erweiterung des Lumens ab, mit der Voengerung zu.

Obwohl das Blut stossweise aus dem Herzen in die Arterien eingepresst woso ist doch auch in ihnen (nach den oben dargelegten Gesetzen der Flüssigk bewegung in dem Weberschen Kreislaufsschema) die Strömung eine und brochene, jedoch mit stossweiser Beschleunigung. Jede Kammersystole stebrochene, jedoch mit stossweiser Beschleunigung. Jede Kammersystole stebrochene, jedoch mit stossweiser Beschleunigung. Jede Kammersystole stebronen Arterien um 20—30.

Dieser Einfluss der Kammersystole nimmt, wie die Gefässe des Pulses und sespannungszuwachs des Blutes, ebenfalls wegen der Erweiterung des Strübettes, gegen die Arterienzweige zu mehr und mehr ab, um je nach der Strübettes, gegen die Arterienzweige zu mehr und mehr ab, um je nach der Strüber Herzaktion in den peripherischen Arterien früher oder später eine Grenzschalten. In den Kapillaren fliesst daher das Blut gleich mässig ohne pustorische Veränderung der Geschwindigkeit. Auch in den Venen sollte im gemeinen der Blutstrom ein continuirlicher sein, doch macht sich bei ihnen Reihe von accessorischen Einflüssen geltend, die unten mit der Wirkung Athembewegungen gemeinschaftlich besprochen werden sollen.

Betrachten wir die einzelnen Gefässe, welche zu einem Gesammtquerschnitt des Gessystemes gehören, so müssen auch hier die Blutgeschwindigkeiten verschiedene sein. Geschwindigkeiten verschiedene sein. Geschwindigkeiten wir der einem oder dem anderen grösser oder geringer sind. Wir wedass der Widerstand wächst mit der abnehmenden Weite der Röhren; dass die mittlerer schwindigkeiten in den Zweigströmen nach den verschiedenen Verzweigungswinkeln schieden sind, dass knieförmige Biegung der Röhren den Strom etwas verlangsamt.

Nach der Durchschneidung der Gefässnerven, nach der Reizung der motoruschen sekretorischen Nerven in den Muskeln und Drüsen (Bernard, Ludwig u. A.) sehen wir der geschwindigkeit in den betreffenden Gefässprovinzen sich verändern, und zwar steggen der Gleichgewicht zwischen den Widerständen und dem Spannungsunterschied des Arteruschen und Abnahme ihrer W

indies lokal gestört, so dass unter diesen Umständen die Pulswelle und systolische Blutchleunigung in die Kapillaren und sogar in die Venen übergehen kann. Man hat sich hier han die Beobachtung zu erinnern, dass die Kapillaren contractil sind, also ihr Lumen veränderlich, wodurch der Widerstand gegen die Blutbewegung im höchsten Maasse influsst werden muss. Es ist klar, dass auch die Blutmenge, welche ein Körpertheil in Zeiteinheit erhält, und damit die Blutvertheilung im Körper (S. 373) abhängig ist von Zahl und Weite der zuführenden Arterien und der Stromgeschwindigkeit in denselben. EMANN und VIEROADT erörterten diese Fragen, welche für die Lehre vom Kreislauf und den immten Stoffwechsel sehr wichtig sind, für die Verhältnisse beim Menschen häher. Die undengeschwindigkeit des Blutes in der Carotis beträgt 264 Mm. (cf. oben), den Queraitt der menschlichen Carotis bestimmte Vieroadt zu 0,68 ICM:, also die Durchfluss-

ige in der Secunde 264 mal 0,63 = 46,4 Cub. Centimeter oben). Der Querschnitt der A. Subclavia ist 0,99 \(\sigma CM\), bei cher Geschwindigkeit wie in der Carotis ist die Durchflussige 25,8 CCM. Somit fliessen durch die A. Anonyma in cunde 16,4 + 25,8 = 42,2 CCM. Der Querschnitt der Anoia ist 1,44 \(\sigma CM\), der der Aorta unmittelbar hinter dem ang der Anonyma 4,39 \(\sigma CM\). Wäre die Blutgeschwindigkeit eiden Gefässen gleich, so würde durch das genannte Aortenk in einer Secunde 129 CCM. Blut fliessen, die Geschwindigim Arcus Aortae ist aber etwa um \(^1/4\) grösser, die Durchmenge also 161 CCM. Rechnet man dazu die 43 CCM. der nyma und 4 CCM. für die Caronariae cordis, so erhält man CCM. = 219 Gramm Blut, welche in 1 Secunde aus der linken



zkammer ausgetrieben werden. Da auf 4 Secunde 4,2 Systolen treffen, so treibt jede Sy-: 472 CCM. = 480 Gramm Blut aus (Vierondr).

Methoden zur Bestimmung der Blutgeschwindigkeit. - Volkmann construirte zur sung der Stromgeschwindigkeit in den Gefässen das Haemodrometer, es ist eine Wasser gefüllte U-förmig gebogene Glasröhre von bekannter Länge und Volumen, die durch einen in die Arterie eingebundenen, doppelt durchbohrten Hahn, der die Blutströık zuerst in der gewöhnlichen Richtung gestattet, plötzlich in den Strom der Arterie lten kann. Mit der Uhr bestimmt man die Zeit, in welcher alles Wasser aus der Röhre th Blut verdrängt ist. Eine längere und vergleichende Beobachtung an derselben Arterie uttet Ludwic's Stromuhr. Zwei kugelige Glasgestisse von bekannten Volumen kann man h zweckmässige Hahneinrichtung sich abwechselnd füllen lassen, während jedesmal die sigkeit, welche zur Füllung des einen diente (Oel), in das andere hinüber gedrängt wird. Instrument erlaubt durch Verbindung mit Druckmessern etc. eine sehr vollkommene rsuchung der Circulationsverhältnisse. VIERORDT bestimmt die Blutgeschwindigkeit aus Ausschlag eines in des strömende Blut gehängten Pendelchens: Haemotachometer, saloger Weise, wie man die Geschwindigkeit der Wasserbewegung in Flüssen misst. Der arat besteht aus einem primär mit Wasser gefüllten messingnen Kästchen mit parallelen wänden, das in die Strombahn eingeschaltet wird. Ein an der Einflussmündung senkrecht bhängendes Pendelchen wird vom Blutstrom abgelenkt und zwar um so mehr, je grösser Geschwindigkeit ist. Das Pendel endet in ein silbernes Kügelchen welches jederseits mit r seinen Spitze die Seitenglaswand möglichst ohne Reibung berührt. Die Spitzen lassen h die sonst undurchsichtige Blutschicht die Pendelablenkung erkennen.. Jede Kammerole vermehrt die Ablenkung, so dass mit dem Apparat auch die Pulszahlen abgelesen den konnen. An einem aussen an der Seite angebrachten Kreisbogen liest man die Penvlursionen ab, welche die Anhaltspunkte zur Berechnung der vorbeiströmenden Flüssigmenge liefern.

#### Die Kreislaufszeit.

HERING hat zuerst Versuche gemacht, die Zeit zu bestimmen, welche ... Bluttheilchen braucht, um den ganzen Umlauf zu vollenden, um also x. B. der Vena jugularis externa der einen Seite in das rechte Herz, Lunge, linke B und durch die Aortenverzweigungen, Kapillaren, Venen zur Jugularis der and Er spritzte eine Lösung eines chemisch leicht nachweisbe: Seite zu Biessen. Salzes: Ferrocyankalium in die eine Vene, z. B. Jugularis, ein und sammelte . dem Augenblick des Einspritzens an von je 5 zu 5 Secunden das aus der a gestochenen gleichnamigen Vene der anderen Körperseite austropfende Blut 1 Minute bekam er so 12 Blutproben, deren Serum er mittelst Eisenchlorid die Anwesenheit von Ferrocyankalium prüsen konnte, diejenige Probe, wa : die erste Bläuung durch gebildetes Berlinerblau zeigte, gab die Dauer eines Kr laufs an, die Zeit, welche die eingespritzte Flüssigkeitsmenge gebraucht 2. den Weg durch die Kreislaufsorgane zurückzulegen. VIERORDT hat mit einer.: züglich der Zeitbestimmung verschärften Methode diese Versuche fortgesetzt durchschnittliche Dauer eines Blutumlaufes beträgt nach Hening beim M: 31,5 Secunden, nach Vierondt bei jungen Eichhörnchen 4,39, Katze 6,69. 7,64, Kaninchen 7,79, Hund 46,7, Huhn 5,47, Bussard 6,73, Enten 1. Gans 40,86 Secunden. Beim Menschen berechnet sie Virrordt zu 23 Secur-

Man hat der Methode zum Vorwurf machen wollen, dass die Länge der verschieden ich bahnen, welche dem eingespritzten Salze offenstehen, sehr verschieden seien, dass misse, welcher derselben eingeschlagen wurde. Vieroadt hat die aus dem Einschlasschiedener Bahnen hervorgehenden Zeitdifferenzen direct gemessen. Er fing das Richten Geleichzeitig aus zwei verschiedenen Venen auf, der Jugularis und Cruralis und in die Jugularis der anderen Seite. Bei dem Hunde betrug die Kreislaufszeit zwischer Jugularvenen 16,32, zwischen Jugularis und Cruralvene 18,08, die Differenz ist alser. Gefässen und namentlich in den Kapillaren das Fliessen am langsamsten erfolgt. diese Versung ist aber allen Bahnen gemeinsam, während es bei der bedeutenden Blutgeschungt in den grossen Gefässen ziemlich gleichgültig ist, ob ein Theil dem Herzen nah oder kein ob diese rasch durchlaufene Strecke etwas länger oder kürzer ist. Im Allgemeinen bedeiser Versuch die a priori schon wahrscheinliche Meinung, dass die zuerst mechanischen Geleich auf dem Kreislauf auf dem kürzesten offenstehenden Wetzen gelegt haben.

Aus dieser kurzen Zeit, welche zur Vollendung eines Kreislaufs erforderlich ist sich die fast momentane Wirkung mancher direct ins Blut gebrachter (eingespritzter z. B. der Blausäure, der Strychninlösung.

Die Schwankungen in der mittleren Kreislaufszeit hängen bei demenden duum zunächst ab von der Zahl und Grösse der Herzkammersystolen Nordularien Schwankungen etwas zu, so wird die Kreislaufszeit ein wenig abgekürzt, bald aber kennenkt, wo sie wieder zunimmt, weil bei grösserer Pulsfrequenz die Systolen altenakt wausgiebig werden, so dass durch starke Vermehrung der Pulsfrequenz, wie sie im stattfindet, die Kreislaufsdauer über die normale verlängert wird. Hause fand der laufszeiten in der Jugularisbahn von Pferden von einem Alter von 8,8 und 17,7 und 20. 12 22,5 und 25,0 und 29,2 Secunden. Daraus geht hervor, dass bei jüngeren Thieren die kennente etwas kürzer ist als bei älteren. Die Körpergewichtseinheit des Kindes empfängt aberder Zeiteinheit beträchtlich viel mehr Blut, auch wegen der relativ grosseren Gesammatten. Namentlich auffallend ist diese Mehrzufuhr von Blut zu den Bewegungsorganen der A

Der Puls. 427

us sich nicht nur das rasche Wachsthum dieser Organgruppe, sondern auch die kindliche ung zu Körperbewegung in Spielen, Laufen etc. erklärt (J. Ranke). Henne fand bei Hengdie Kreislaufsdauer etwas kürzer als bei Stuten: 25,4 und 27,3 Secunden. Grössere und erere Thiere haben eine bedeutend langsamere Kreislaufszeit als kleinere derselben Art. lunden von 4,8 und 22,5 Kilogramm Körpergewicht fand Vienord die Dauer des Kreislaufs 1,44 und 49,37 Secunden. Das Verhältniss der mittelst einer Ventrikelsystole ausgetrien Blutmasse zur Gesammtblutmenge des Körpers nimmt ab mit zunehmender Körperlänge Schwere. Vienord fand auch die arterielle Stromgeschwindigkeit grösser bei kleineren ei grösseren Thieren derselben Art, so dass hier dieselben Verhältnisse sich ergeben, wie hen jüngeren und älteren Thieren. Durch Muskelthätigkeit fand Henne bei Pferden llutkreislauf (der Jugularisbahn) beschleunigt, die Kreislaufszeit war nach dem Herumnim Trabe 47,5, während sie in der Ruhe 22,5 Secunden betrug. Nachts ist der Blutangsamer als am Tage.

#### Der Puls.

Die konstant unter der Wirkung des höheren Druckes in den Arterien einnde Entleerung derselben, der dagegen nur rhythmisch erfolgende Ersatz der
renen Flüssigkeitsmengen durch die Herzaktion machen die Blutbewegung in
Arterien zu einer doppelten. Einmal sehen wir ein konstantes Fliessen in
i durch die Druckwirkung der Wände erzeugt, welches auch nach Aufhören
Herzaktion bis zur annähernden Ausgleichung der Druckunterschiede fort-

Mit dieser konstanten Strömung mischt sich, wie sich aus den oben anrten Untersuchungen der Flüssigkeitsbewegung in elastischen Röhren ergibt, Wellenbewegung, deren Ursache das rhythmische Bluteinpumpen des Her-Diese Wellenbewegungen, die sich in den Arterien als eine Druckung während der Systole, als eine Druckerniedrigung während der Diastole lerzens zu erkennen gibt, wird als Puls bezeichnet. Normal treten etwa ilse in der Minute auf. Der Puls ist am stärksten in den grössten, dem in am nächsten gelegenen Arterien, in den kleineren sehen wir ihn schwächer en und meist schon, ehe sie in Kapillaren übergehen, ganz verschwinden. 'uls ist eine Ausdehnung der Arterien durch die während der Systole in sie presste Blutmenge. Man kann an oberflächlich unter der Haut liegenden an blossgelegten Arterien mit freiem Auge sehen, dass diese Ausdehnung wie bei anderen elastischen Röhren sowohl die Weite als die Länge des Gevergrössert. Diese Ausdehnung tritt, wie dort, in der ganzen Länge des ssystemes nicht gleichzeitig auf. Wenn das Blut in das Anfangsstuck der eingepresst wird, so wird dieses zuerst ausgedehnt. Seine elastischen machen sich nach Aufhören der Wirkung des übermächtigen Herzdruckes ch geltend. Sie üben einen Druck auf den flüssigen Inhalt aus, der den einenen Ueberschuss wegzupressen versucht. Nach dem Herzen zu ist der weg durch die Klappen versperrt, der Ueberschuss wird sonach weiter vor-Indem sich dieselbe Wirkung der elastischen Kräfte in jedem den mehr ausgedehnten Arterienstück wiederholt, läuft die Ausdehnung ellenberg über die Arterienwand hin den Kapillaren zu. Dabei nimmt die der Welle immer mehr ab und wird endlich = 0. Die Ursache dieses Verindens des Pulses liegt in verschiedenen Momenten. Schon die Bewegung h, die bedeutenden Widerstände in den Gesässen etc. schwächen die Welle mehr und mehr ab. Dabei kommt vor Allem auch die mehr erwähnte starke !weiterung des Strombettes bis in's Kapillarsystem in Betracht. Die Starke » Welle steht mit ihrer Ausdehnung in umgekehrtem Verhältniss. Wenn sich is o Kapillaren das Strombett des Blutes auf das 400fache erweitert, wie man annie: so muss schon aus dieser Ursache dort die sichtbare, ausdehnende Wirkung 💁 geschwächt gedachten Welle 400 mal geringer sein. Dazu kommt noch, des Blutmenge und dadurch der durch die Systole eingepresste Ueberschuss sick w rend des Ablaufes der Welle durch Abfluss in das Venensystem immer mehr ringert. Nur in ganz seltenen Fällen, wenn z.B. die Gefässe durch Lähmun: 🗅 Nerven erweitert, die Widerstände geringer sind, geht die Wellenbewegung aus: das Kapillarsystem und durch dasselbe in die Venen über. Bei den arheitest Speicheldrusen zeigen die Venen neben dem schon beschriebenen hellrothen bei Man kann das Fortschreiten des Pulses über die Arterez auch noch Puls. der Uhr messen. An vom Herzen abgelegeneren Arterien tritt die Ausdet: der Wand um einen Bruchtheil einer Secunde später ein als in einer dem Ib:: nahen Arterie. Die Pulswelle pflanzt sich um 9240 Mm. in der Secund i (E. H. Weber). Man darf sich also die Welle nicht als eine kurze, längs der : terie fortrollende Welle vorstellen. Die Pulswelle ist so lang, dass nicht ::eine einzige ganze Welle Platz hat in der Strecke von dem Ansang der Aurzur Zehenspitze. Nehmen wir an, dass eine Zusammenziehung des Herre: Secunde dauert, so ist der Anfang der Welle schon 3080 Mm. (mehr als 314 weit fortgeschritten, während ihr Ende in der Aorta entsteht. Es wei: durch den Puls sehr rasch das ganze Arterienrohr ausgedehnt, das sich dann 🗸 langsamer vom Herzen weg wieder verengert.

Apparate sur Pulsmessung. — Der Puls bietet für die Diagnose und Theraper r. 1 heiten so wichtige Anhaltspunkte, dass es nöthig ist, seine normalen Verhaltnisse er 🗝 kennen, um beurtheilen zu können, ob sie in krankbaften Zuständen Aeaderungen 🛚 - haben. Man hat, um den Puls hierzu mit physikalischer Schärfe beobachten zu kommen. rate zur Pulsmessung ersonnen,, welche an Stelle der subjectiv**en Empfinden** 🖜 pulsfühlenden Fingers, unter Umständen freilich das beste Beobachtungsinstrum 74 objective Betrachtung und Messung einzuführen. Bei Thieren ist es thunlich, zur Boos 1 in eine Arterie das Manometer (Hacmodynamometer) einzufügen, wie wir das an andere . und elastischen Röhren oben beschrieben haben, und die durch den Puls beroup. : ... Druckschwankungen an dem Auf- und Niedersteigen des Quecksilbers an der Scala -sichtbar zu machen. Ludwic's Kymographion schreibt diese Druckschwankungen 🐠 selbstthätig auf (Fig. 447). In das Quecksilber der Manometerröhre wird ein leichter 🖜 🕶 mer eingesetzt, der an seinem frei aus der Röhre vorstehenden Ende einen queraute -Pinsel oder anderen zweckmässigen Schreibapparat trägt, der den Bewegungen des 🗫 . 🕒 auf- und abwärts folgt. Der Pinsel schreibt diese Bewegungen auf eine durch eu . . . mit gleichmässiger Geschwindigkeit um eine senkrechte Axe sich drehende Trommer-Papier beklebt ist. Es entstehen so durch den Verlauf der regelmässigen Druckschwaza. Curven auf dem Papiere, an denen die Pulsveränderungen der messenden Brobs: 2 gänglich werden. Bei dem Menschen, bei dem sich diese Methode nicht in Anwenden. lässt, benutzt man die durch das Hindurchgehen des Pulses entstehende seitliche Aader Arterie, die man sich ebenfalls selbst durch sogenannte Sphygmographes .darstellen lässt. Vierozott, dem wir diese Methode verdanken, setzte auf die Arterie 🚗 🕻 chen, dessen Hebungen einen Fühlhebel bewegten. Bin an dessen Spitze angabra 🕯 🥕 🤼 schreibt auf der eben beschriebenen Trommel des Kymographion seine Curven. Mansehr kompendiöses Instrument angegeben, das für den Arzt eine leichtere Verwendung ---

das Vienondr'sche (Fig. 448). Der Fühlhebel, der hier durch eine auf die Arterie aufuckte Feder bewegt wird, ist sehr leicht und an seiner Spitze mit einer Art Schreibfeder

ehen, die seine Bewegungen auf mit Papier bezogene Aluminium-e außehreibt, welche mit gleichbender Geschwindigkeit durch ein ies Uhrwerk vorübergezogen wird. Uhrwerk passt mit dem ganzen irat zusammen in ein kleines Kästt, das leicht in der Tasche getragen ien kann.

Fick's Federkymographion
Messung des arteriellen Blutdrucks
ht aus einer kreisförmig gekrümmnohlen Messingfeder, die mit Alkogefüllt ist. Das feste Ende der
r wird durch einen elastischen
nuch mit der Arterie in Verbindung
zt, das freie Ende zeichnet die
kschwankungen auf das Kymohion.

Um den zeitlichen Verlauf Pulses messen zu können, muss Umdrehungsgeschwindigkeit der mel, die Laufgeschwindigkeit der Vischen Platte bekannt sein. Der dem Cirkel zu messende Abstand Jurven belehrt uns dann über die welche zwischen je zwei Pulsgen verstrich, ebenso kann man die Dauer der Wandausdehnung Interie auf die gleiche Weise direct en, da ja bei der bekannten, gleichenden Bewegung ein zurtückgeleg-Veg direct der Zeit proportional



T Kymographion-Trommel um die Axe c d beweglich. B die Arterie. A Ausatzstück, welches die Arterie mit dem Manometer H verbindet. as der Schwimmer, welcher auf dem Queksilber aufsitzt. b schreibender Pinsel.



H die durch ein Uhrwerk bewegte Platte, fg die auf dieser schreibende Feder, e b der auf die Ader aufgedrückte Knopf im Durchschnitt.

elche zu seiner Zurücklegung erforderlich war. Zur Messung der Pulswelle, der Bätung des Pulses in peripherischen Arterien, dientam zweckmässigsten der electrisch e pelhe bei von Czennak.

Eigenschaften des Pulses für die ärztliche Beobachtung. — Virkount landie Zeit der Ausdehnung der Arterie durchschnittlich etwas kürzer dauert als die Zeit zusammenziehung; das Verhaltniss ist etwa wie 100:106. Man bezeichnet das Verhaltzter Expansionszeit zur Contractionszeit als Pulscelerität. Die Dauer der einzelt einander folgenden Pulsschläge ist bei einem und demselben Individuum ziemlich verselnd, so dass sich Unterschiede um mehr als ein Drittel der Zeit finden. Die Hobe der einander folgenden Pulscurven, also der Unterschied im Ausdehnungsgrade der Artere die Pulsgröße ist bei demselben Individuum sehr schwankend, fast um das Doffer Beim grossen Puls wird ein ansehnliches Blutvolumen in die Arterie eingetrieben. In verseheit gemeinen ist der Puls gross, wenn er selten und träge ist, klein und oft auch haufig ver bei geminderter Herzkraft und bei grösseren Widerständen im arteriellen Strombet Es ist möglich, mit dem zufühlenden Finger den Puls zum Verschwinden zu bringen. Der Arzt schliesst aus der zusangewendeten Kraft auf den Blutdruck in der Arterie, damit also auf die Geschwindaghen. Bewegung.

Nach den Curven des Marev'schen Instruments besteht jeder Puls aus zwei Hebung Senkungen, die zweite ist so gering, dass sie als eine kleine wellenförmige Erhebung au' absinkenden Theile der Hauptpulscurve erscheint. Man kennt den »exquisit doppel»: ... gen, dicroten« Puls als eine Veränderung des normalen Rhythmus in Krankheiten. 🌬 🗀 fühlende Finger empfängt zwei Schläge, von denen der erste stärker und länger ist. Nich . beobachtete ihn vorübergehend bei Gesunden während des Gehens. Man kennt die Ura-a die zweite normale Pulswelle nicht. Vielleicht wird an irgend einer SteHe im Arteriess. ein Theil der primären Pulswelle reflectirt. Man hat bei dieser Erklärung an die plotzischdehnung der Semilunarklappen oder an die Theilungsstelle der Aorta gedacht, Leinesteil spricht sie einer zweiten Kammersystole. Manche behaupten, sie entstehe bei der Beobat. des normalen Pulses mit dem Marev'schen Sphygmographen durch Eigenschwingung-: Hebels, die natürlich nicht ganz vermieden sind, die sich aber auch bei den anderen Pulæ instrumenten mehr oder weniger störend geltend machen können. Der aussetzend. entspricht entweder einem wahren Aussetzen eines Herzschlags, einer fortgesetzten I. der Herzkammer, oder die Systole findet dabei statt, ist aber zu schwach, um das Kamre: gehörig spannen und die Aortenklappen öffnen zu können. Bine negative Pulsariisteht, wenn krankhaster Weise die Aortenklappen nicht schliessen und bei der Dasché. P. in die Kammer zurückströmt, der Blutdruck sinkt in der Aorta während der Diestole :tend. Diese Abspannung pflanzt sich auch gegen die Peripherie der Welle fort, aber dass die Strömung des Blutes dadurch eine andere Richtung annähme.

Die Zahl der Pulsschläge: die Pulsfrequenz wechselt vielfach bei der --Individuum. Die kleinste Bewegung, lautes, anhaltendes Sprechen, andere zustlige Vanrungen des Athemrhythmus, Gemüths- und Sinneseindrücke verändern die Pulsfrege auffallender Weise. Doch ist es gelungen, eine Reihe allgemeiner Gesichtspunkte 12: -Hinsicht aufzufinden. Die Pulsfrequenz ist nach dem Alter des Individuums verschart : nimmt von der Geburt bis zum Mannesalter ab, um von da an wieder etwas zurner-s Während der Säugling im Durchschnitt 134 Schläge hat, sinkt die Anzahl zwischen 1 und 24. Lebensjahre auf 74. Sie bleibt sich dann längere Zeit gleich, und steigt endir 2 ... langsam an; im 55. Jahre 72, im 80. 79 Schläge in der Minute. Grössere Individuen b 🎮 Allgemeinen einen etwas selteneren Puls als kleinere, ebenso Männer einen seites ~ Frauen. Bei demselben Individuum schwankt der Puls regelmässig nach der Körpen: er verlangsamt sich durch Liegen und beschleunigt sich durch Aufstehen. Dem Arr 🛫 diese Beobachtung bei jedem Krankenbesuche gegenwärtig sein. Bei Geschwächtes schon das Außetzen im Bette, die erste Aufregung des ärztlichen Besuches hin 'ar Zeit die Pulsfrequenz zu steigern. Am Morgen ist die Pulsfrequenz größer als 🚥 😂 nach dem Essen steigt sie ebensalis an. Bei Pflanzenkost soll sich die Pulsirent. langsamen.

Für den Arzt mag hier noch die Bemerkung Platz finden, dass die veränderte Art der rathätigkeit und des Pulses, die er an Kranken beobachtet, meist seine directe Hülfe zunächst cht beansprucht. In vielen Fällen ist die eben vorhandene Abweichung von rnormalen Thätigkeit die böste Form, unter welcher das Herzseine Aufben für den Gesammtorganismus bei den bestehenden Störungen erfüllen nn. Man darf das bei der Auswahl der auf das Herz wirkenden Medikamente nicht versen. Eine künstliche Veränderung der anormalen Herzaktion kann, wenn die Störunnfortdauern, die sie bedingt haben, eine directe Gefahr für das Leben des Patienherbei führen, da unter den veränderten Bedingungen das Herz nun vielleicht nicht mehr Stande ist, die Circulation bis zu einem gewissen Grade normal zu erhalten. Das Herz ommodirt sich dem jeweilig gegebenen Zustand des Gesammtorganismus in wunderbarer ise. Ueber das Wechselverhältniss der Herzaktion und der Widerstände in der Blutbahn schon oben die Rede.

Pulsfrequens, Kreislaufszeit und Blutmenge. — Vierond zeigte, dass die Hauptoren des Blutumlaufs: Zahl der Herzschläge, Kreislaufszeiten, Blutdruck und umgetriebene
tmassen unter sich einen gesetzmässigen Zusammenhang erkennen lassen. Die mittlere
islaufszeit einer Säugethier- oder Vogelart ist gleich der durchschnittlichen Zeit, in welcher
Herz 27 Schläge vollendet. In der folgenden Tabelle stehen die directen Versuchsergebnisse:

|              | Körpergewicht Pulsfrequenz (Gramme.) | Herzschläge während eines Kreislaufs. |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Bichhörnchen | . 222 320                            | 23,7                                  |
| Katze        | . 4312 240                           | 26,8                                  |
| Igel         | . 944 (circa) 489                    | 23,8                                  |
| Kaninchen    | . 4434 220                           | 28,5                                  |
| Hund         | . 9200 96                            | 26,7                                  |
| Pferd        | . 380000 55                          | 28,8                                  |
| Hubn         | . 4832 354                           | 80,5                                  |
| Bussard      | . 693 - 282                          | 84,6                                  |
| Ente         | . 4324 463                           | 28,9                                  |
| Gans         | . 2822 ` 444                         | 26,0                                  |

Diese auffallende Uebereinstimmung berechtigt zu dem oben schon erwähnten Schluss, die Kreislaufszeit des Menschen bei einer Pulsfrequenz von 72 == 23,4 Secunde sei. Die leren Kreislausszeiten zweier Thierarten verhalten sich, nach dem Vierondt'schen etz, umgekehrt wie deren Pulsfrequenzen. Nimmt aber die Pulsfrequenz sehr erlich zu, so verliert dieses Gesetz bis zu einem gewissen Grade seine Geltung. Muskeln steigert die Pulsfrequenz sehr erheblich, bei mässiger Körperbewegung steigt der Puls cich um 10—20, bei längerer Fortsetzung um 30 Schläge in der Minute, starkes Laufen ht die Pulszahl um das Doppelte, ja Dreifache der Norm, dabei verringert sich, wie wir sahen, die Kreislaufszeit aber nicht in dem Verhältniss, wie die Pulsfrequenz gesteiist. Bei dem oben (S. 427) angeführten Versuche Henne's war bei dem Pferde in der e Pulsfrequenz 36, Athemfrequenz 8, die Kreislaufszeit 22,5, nach längerem Traben stieg ulsfrequenz auf 400, die Athemfrequenz auf 24, während sich die Kreislaufszeit nur auf Secunden verminderte. Die Athem- und Pulsfrequenz sind auf das Dreifache gesteigert, Beschleunigung des Kreislaufs ist dagegen nur wie 4,3 zu 4. Dass beim Fieber die laufszeit sogar vergrössert ist, wurde schon oben erwähnt. Die frequenteren Ventrikelactionen treiben dann erheblich weniger Blut in die Arterien ein als in der Norm. usdurchschneidung ändert die Kreislaufszeit nicht erheblich.

Die Blutmenge des Menschen berechnete Vierordt nach den bisher angeführlatsachen über den Blutkreislauf. Alles Blut des Körpers fliesst während einer Kreiszeit ein Mal durch das linke Herz, nach dem eben angeführten Vierordt'schen Gesetz in die Kammersystolen bei allen Warmblütern dieselbe proportionale Blutmenge aus, ich 1/27 der gesammten Blutmasse. Da wir beim Menschen (S. 425) die mittelst einer

Kammersystole entleerte, absolute Blutmenge kennen, so ergibt sich die Gesammtblut des Menschen direct. Die Kreislaufszeit des Menschen ist 23,4 Secunde, wahrend der macht das Herz im Mittel 27,7 Systolen. Eine Systole des linken Ventrikels treibt 173 🔾 Blut aus, also ist die Blutmenge des Menschen = 4760 CCM., in runder Zahl = 5000 Gra == 40 Pfd. (cf. oben S. 374). Das durchschnittliche Körpergewicht zu 63,6 Kilograms. genommen, ist die Blutmenge  $\frac{4}{12,6} = \frac{4}{18}$  des Körpergewichts. Eine Ventrikeby treibt also ein Blutgewicht aus von  $\frac{4}{353}$  des Körpergewichts. Vienond übertrug die  $\sqrt{100}$ rechnungsweise, auf die letzte Größe sich stützend, auch auf die übrigen Warmbluter. 1 ist das mittlere Körpergewicht bei kleinen Thieren procentisch zu sehr von dem aber verschieden, als dass diese Berechnung für sie mehr als Annäherungswerthe fur ihr a masse geben könnte. Vortrefflich stimmt dagegen die Vienondrische Berechnung für 4 Menschen mit den directen Bischoff'schen Bestimmungen, die auch für das gleiche L gewicht genau die gleiche Blutmasse = 10 Pfd. ergaben. Bei grösseren normalen Tu wird diese mittlere Uebereinstimmung wohl stets zutreffen. Nach Vienonder's Bereeza beträgt die Blutmenge aller Warmblüter im Mittel 4 des Körpergewichts fcf. da. oben S. 373).

Aus dem Vorstehenden ergibt sich weiter, dass die durch die Gewichtseinheit der permasse (4 Kilogramm) verschiedener Thiere in der Zeiteinheit strömenden Blutmasser verhalten, wie die Pulsfrequenzen. Je rascher also die Herzschläge, desto lehkafter Gleichheit der übrigen Bedingungen vorausgesetzt, der Stoffwechsel einer Thierart sein dasselbe Thier gilt das aber bei wechselnder Pulsfrequenz nur mit den oben angeden Einschränkungen des Vierondrischen Gesetzes.

Die mittleren arteriellen Blutdrücke (a) zweier Thierarten verhalte wahrscheinlich umgekehrt, wie die in gleichen Zeiten durch gleiche Körpergewichte 1.—den Blutmengen (b), die Produkte von a in b müssen dann gleich sein, wirklich diese Produkte nach den Virkondrischen Angaben auffallend überein.

|             | а                   | Ъ   | аb  |
|-------------|---------------------|-----|-----|
| Pferd       | 280 Mm. Quecksilber | 482 | 425 |
| Hund        | 150                 | 272 | 408 |
| Kaninchen . | 70                  | 620 | 484 |

Setzen wir ab im Mittel = 422, so berechnet sich für den Menschen ein mittigarterieller Blutdruck von 200 Mm. Quecksilber.

#### Accessorische Kinwirkungen auf die Blutbewegung, namentlich in den Ven

Zur Vollendung des Kreislaufs in den Venen kommen ausser den bisher nannten noch andere Hülfskräfte zur Verwendung. Da die Venenwandunger schlaffer sind als die Arterienwandungen, so kann schon ein schwacher auschlaffer sind als die Arterienwandungen, so kann schon ein schwacher auschlickten Stellen dadurch unterbrechen. Wenn der Druck nur auf eine Venegeübt wird, so kann sich wegen der vielfachen Anastomosen das Blut einer ausweitigen Ausweg suchen, im anderen Fall staut sich das Blut in den Veneindem die Venenklappen ein stärkeres Zurückweichen des Blutes verbied Die Lungen sind im Brustraume so eingefügt, dass sie etwas über ihr naturationen ausgedehnt sind. Vermöge ihrer Elasticität suchen sie sich zu verbleund üben dadurch einen negativen Druck auf ihre Umgebung im Thuran wodurch dort alle Hohlorgane ausgespannt werden müssen. Wir sahen schwe

rin der Grund für die passive Wiederausdehnung der erschlaffenden Herzhöhlen gt, wodurch sich diese wieder aus dem venösen Blutgefässsysteme mit Blut anllen. Es saugt also der Thorax aus den Körpervenen (auch Lymphgefässen)
ut in die grossen, innerhalb der Brust liegenden Venen und schliesslich in das
rz. Der Blutdruck in den Venen kann dadurch entweder null werden oder in der
chsten Nähe des Brustraumes sogar negativ. Wird eine solche Vene z. B. am
llse geöffnet, ohne dass ihre Wände sogleich wieder zusammenfallen können, so
ritzt sie nicht, sondern kann vermöge ihres negativen Druckes Luft ansaugen,
durch manche plötzliche Todesfälle bei Operationen hervorgerufen werden.
e eingetretenen Luftbläschen stauen sich in den Kapillaren des Herzens und
terbrechen dadurch den Blutkreislauf in demselben, wodurch es fast momentan
lähmt wird. An anderen Stellen des Gefässsystemes ist der Lufteintritt ziemlich
gefährlich.

Bei der Einathmung, wobei sich die Lunge noch weiter ausdehnt, steigt der zative Druck, der Blutzufluss zum Herzen wird also dadurch beschleunigt. In gekehrt wird der letztere durch Ausathmung aus dem entgegengesetzten Grunde zus behindert. Im entgegengesetzten Sinne wie auf den Venenblutlauf machen diese Druckschwankungen auch auf den Blutlauf in den Arterien geltend. Der rkere negative Druck während der Inspiration dehnt die Arterien in der Brustele etwas aus und vermindert dadurch den Blutdruck in ihnen, umgekehrt ist bei der Exspiration.

Während der Exspiration empfängt aber zunächst das rechte Herz, bald aber h die Aorta weniger Blut, es steigt also der arterielle Blutdruck nur im Ang der Exspiration, später sinkt er wieder. Das Umgekehrte ist bei der Inspinon der Fall. Unter ihrem Einfluss füllen sich alle blutführenden Organe in Brusthöhle stärker mit Blut an, also auch die Aorta. Der arterielle Blutdruck n also nur im Anfang der Inspiration sinken, mit der stärkeren Blutfülle der ta wird er gegen das Ende der Inspiration wieder ansteigen. Diese mit den embewegungen synchronen Druckschwankungen in den Arterien schreiben bei Anwendung des Kymographions selbst als Athemourve auf, welche grösser sind, als die Pulscurven. Auf jeder Athemourve sitzen als kleinere ebungen die während der Zeit des Ein- und Ausathmens eingetretenen Druckwankungen in Folge der Herzpulse auf. Während der Exspiration sind die etwas frequenter, als während der Inspiration. Die Saugwirkung der ge macht sich bis in die Schenkelvene geltend.

Bei den Venen wirkt wie bei den Lymphgefässen die Anwesenheit der ppen in gewissem Sinne befördernd auf den Blutstrom ein, indem jeder ick, der auf eine Vene ausgeübt wird, das Blut nur vorwärts treiben. Dadurch wird die Lage vieler Venen zwischen Muskeln für die Blutbeweg von Wichtigkeit, da ihre Contractionen durch den Druck, den sie dadurch die Venen ausüben, das Blut im Sinne des normalen Blutstromes vorwärts st. indem die Klappen ein Rückströmen verhindern. An der Oberschenkelgestaltet sich die Lagerung vom Knie bis zum Poupart'schen Band geradezu inem Saug- und Druckapparat (W. Braune).

Bei Venen, welche, wie die der Knochen, die Blutleiter der Schädelhöhle, vor erem Druck geschützt sind, fehlt das Bedürfniss der Klappen, hier fehlen letztere und ebenso in kleineren Venen, bei denen die reichliche Anastomosenbildung

die Druckwirkung beseitigt. Ein lokaler Druck auf eine Vene mit Klappen wein das Blut von dieser Stelle mit beschleunigter Geschwindigkeit dem Herren 12 während es hinter der gedrückten Strecke bis zur nächsten Klappe staut. Wie auch hinter der Klappe findet noch, trotz der Anastomosen, eine schwache Struung statt. Wird der Druck beseitigt, so ergiesst die stärker gespannte Vene ikm. Inhalt mit entsprechend grösserer Geschwindigkeit.

Bei manchen Venen wirkt auch die Schwerkraft für die Blutbewegung ihnen förderlich. Es ist klar, dass dieses bei den Venen des Kopfes und Besbei aufrechter Stellung der Fall sein muss. Auf die venöse Blutbewegung in de unteren Extremitäten wirkt sie dagegen verlangsamend, wie die häufigen Venterweiterungen an den unteren Extremitäten bei Leuten mit vorwiegend stehende Beschäftigung beweisen. Die praktische Chirugie macht von dem Einfluss der Schwere auf die Blutbewegung eine sinnreiche Anwendung, indem sie der höhere Lagerung entzündeter Gliedmassen den venösen Blutabfluss aus der erleichtert. Diese einfache antiphlogistische Methode hat oft grössere Wirkze als lokale Blutentziehung.

Das wichtigste unter den accessorischen Momenten bei der Blutbewerze bleibt jedoch immer die Aspiration durch den Thorax und der Ettfluss der Athembewegungen.

RÜDINGER macht darauf aufmerksam, dass bei den durch knöcherne Canale haterigehenden Arterien die Pulsation dadurch ermöglicht wird, dass sie von einem Ring, gleckervon einer Scheide venöser Gefässe umgeben sind, welche bei der Ausdehnung der Arterie fur der Comprimirt werden. Dadurch wird die Pulsation in der Arterie fur der Venen aber auch zu einer accessorischen Unterstützung der Blutheregung in ihnen. Diese Verhältnisse sind gegeben z.B. im carotischen Canal, bei der Unterstützung der Ringen der Querfortsätze der Halswirbel, sowie bei Genochenvenen.

Die Blutbewegung in den Venen zeigt, da sie einigen unregelmässig wirkenden E.a... -- unterliegt, weit öfter Störungen als die in den Arterien.

Dieselben Momente, welche wir an der Bewegung des venösen Blutes theilnehmen - kommen auch bei der Lymphbewegung zur Geltung. Auch hier werden die Klappen - sam; auch hier macht sich die Aspiration des Thorax geltend, da ja die Lympherfaoffner Verbindung mit den Venen stehen. Der Milchbrustgang, Truncus 1, u. iticus communis sinister mündet in den Vereinigungswinkel der V. sub.
sinistra und V. jugularis comm. sinistra ein. Der rechte LymphgefassionTruncus lymphaticus communis dexter, geht in die Vena subclasia der
An den Einmündungsstellen finden sich Klappen, links zwei, rechts eine, von halle
förmiger Gestalt, welche das Eindringen von Venenblut unmöglich machen.

Bei starken Ausathmungsbewegungen, z. B. Husten, staut sich das Blut in den von des Halses und Kopfes an. Verschliesst man Mund und Nase und macht dabei eur von Ausathmungsbewegung, so nimmt die Füllung des Herzens mit Blut rasch ab., der Parasch sehr klein. Man kann durch diese Compression des Brustraums die Spanaung in der von sogar warscheinlich zu einer positiven machen, wodurch dann das Fliessen des Verserzunächst zum rechten Herzen mehr und mehr aufhört. En. Wenne zeigte, dass im hartikel gehörig zu spannen, um sie in die Arterie einzutreiben. Der Puls bleibt dann anses kann Ohnmacht eintreten. Ein Theil der Wirkung rührt wohl aber auch von der vereizung her, welche in Folge der Kohlensäureanhäufung im Blute des Vaguscentraum er

Eur Entwickelungsgeschichte des Gefässsystems. — Das erste Gefässe; v. Die erste Embryonalanisge besitzt weder Gefässe noch Blutkreislauf. Der erste krende.

nachst die Aufgabe, aus dem Inhalt der vom mütterlichen Organismus stammenden Keimase Nahrungsmaterial aufzunehmen, das, da der Embryo selbst noch keine feineren fassverzweigungen besitzt, vor Allem dem Wachsthum des Fruchthofes zu dienen hat. Die nbryonalanlage scheint in dieser Periode (Kölliker) noch auf eine directe Aufnahme von ussigkeit aus der Keimblase besonders durch die Zellen seines Darmdrüsenblattes angelesen zu sein.

Aus dem oberen Theil des S-förmig sgebogenen einkammerigen Herzens (cf. S. 400) hen noch direct zwei Arcus aortae hervor, die sich zuerst nach oben zur Wand der

pfdarmböhle wenden. a dann längs der hinteren ttellinie zu verlaufen. vereinigen sich bald zu iem kurzen, einfachen rtenstamm, der sich wier in zwei parallele Aeste illet, die Arteriae verteiles posteriores oder imitive Aorten, die terhalb der Urwirbel neı der Chorda gelegen g. 119) bis zum Ende des ıbryo gelangen. Hierbei en sie je 4-5 Aeste: eriae omphalo-mesenteae oder Nabelgekrösterien ab. Diese tre-, ohne dem Embryo bst Zweige abzugeben. den Fruchthof, wo sie er die ganze Fläche des ichthofs mit den den bryo ebenfalis verlasden Ausläufern der priide des Fruchthofs münninalis, die beinahe den

zen Fruchthof umkreist.

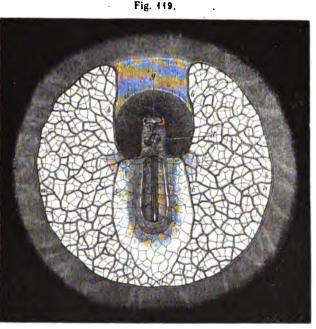

Frachthof eines Kaninchens mit Embryo von der Bauchseite, von 4 Par. Linien bliches, ziemlich dichGefässnetz bilden. Am de des Fruchthofs mündeses Gefässnetz in eine ke Vene, Vena s. Sinus

Timalis, die beinahe den Gefässnetz im Fruchthof.

Frachthof eines Kaninchens mit Embryo von der Bauchseite, von 4 Par. Linien Durchmesser mit vollkommen entwickeltem erstem Gefässpstem. Nach Bischopp, etwas verkleinert. a Vena oder Sinus terminalis, b Vena omphalomesenterica, c starker hinterer Ast derselben, d Herz, schon 8-förmig gebogen, e primitive Aorten oder Arteriae vertebrales posteriores, ff Art. omphalomesentericae, g primitive Augenblasen. Man sieht das feinere oberfächliche (nach aussen gelegene) mehr arterielle und das stärkere tiefe, mehr venüse

Kopfe biegt sie sich gegen den Embryo mit zwei Stämmen, Vv. omphalo-mesentericae, belgekrösvenen, um, welche in das hintere Ende des Herzens einmünden, nachdem noch zwei hintere Venenstämme aufgenommen haben. Die Venen hängen durch ein lich zierliches, aber etwas weiteres und tiefer liegendes Gefässnetz unter einander wie Arterien zusammen.

Der Placentarkreislauf hat schon S. 47 Erwähnung gefunden (cf. S. 442). Oben en wir, dass das entwickeltere Herz nach vorne zunächst den Truncus arteriosus entsendet, sich nach kurzem Verlauf in die zwei Arcus aortae spaltet, die in der Wand der idermhöhle bogenförmig und konvergirend nach hinten laufen und sich vereinigen. Der dem ersten Aortenbogen, gleichsam als Queranastomosen seiner beiden Schenkel, stehen noch zwei weitere Aortenbogen, der Innenfläche der Kiemenbogen entsprechend

(Fig. 45, S. 40). In der Folge entstehen noch weitere zwei Aortenbogen, doch schunden gleichzeitig die vorderen wieder, so dass meistens nicht mehr als drei Paare gleichzeitig wehanden sind.

Die Aortenbogen entsprechen ganz den Kiemenbogen, und sie erscheinen als er-Wiederholung des ersten Entwickelungszustandes der Kiemengestisse der Fische und krachier. Da bei den höheren Thieren keine Kiemen sich ausbilden, vergeht ein Thei FAortenbogen wieder, und der sich erhaltende Theil findet eine ganz andere Verwendung wieden durch Kiemen athmenden Thieren. Die Umbildung ist in der nachstehenden Abstang schematisch dargestellt.

Im Wesentlichen entwickeln sich die bleibenden grossen Arterien aus den drei kurAortenbogen, doch erhält sich in der Carotis interna (c") und Carotis externa (c" auch - i
Theil des ersten und zweiten Bogens. Von den drei letzten Aortenbogen wird der obere(der dritte in der nachstehenden Abbildung Fig. 420) zum Anfang der Carotis interna



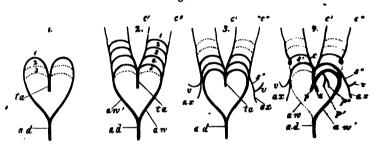

Schema zur Darstellung der Entwickelung der grossen Arterien mit Zugrundelegung der von RATHER FEBRUREN. 1. Truncus arteriosus mit ein Paar Aortenbogen und Andeutung der Stellen, wo das zweite und dr. 1. zur zu der 2. Truncus arteriosus mit vier Paar Aortenbogen und Andeutung der Stelle des fünften. 2. zur arteriosus mit den drei hinteren Paaren von Aortenbogen, aus denen die bleibenden Geffasse sich entwiktig Darstellung der obliterirten zwei vorderen Bogen. 4. Bleibende Arterien in primitiver Form und Darstellung obliterirten Thelle der Aortenbogen. ta Truncus arteriosus, 1—5 erster bis fünfter Aortenbogen. Aorta monalisstamm, p p Aoste zur Lunge, a we'b beibende Wurzel der Aorta thoracica ad, a w obliterirende Wurzel der Aorta thoracica ad, a w obliterirende Wurzel selben, s' s'' Subclaviae, v Vertebralis, a x Axillaris, c Carotis communis, c' Carotis externa, c'' Carotis mb > 2. zur 2. zu

Carotis communis (c) entwickelt sich aus dem Anfang des ursprünglich ersten Arcus. Der zweite bleibende (der vierte der ganzen Reihe) Aortenbogen tritt nach der Trenstratiuncus arteriosus in Aorta und Pulmonalis (cf. S. 400) auf beiden Seiten mit der Arcus verbindung, links wird er zum bleibenden Arcus aortae, rechts liefert er den Truncus and auch den Anfang der Subclavia dextra (s'). Die Verbindungen zwischen dem ersten und zubleibenden Bogen (in der Abbildung Fig. 420 durch punktirte Linien angedeutet verset verber der trechts vollständig, links verbindet er sich mit der Pulmonalis und entwickelt der Lungenarterienäste (p' p''), bleibt aber während der ganzen Foetalperiode mit dem hirtigen Arcus aortae in Verbindung (Ductus botalli), so dass das Blut der rechten Kammer in descendens sich entleert.

Bei den durch Kiemen ath men den Thieren entwickelt sich von den abogen, die hier meist zahlreicher angelegt sind als bei den Säugern, in die sich beit Kiemenblättehen ein Blutgefässnetz, welches sich in Kapillaren auflöst und schliessin to in größere Gefässe gesammelt wird, welche in die Aorta einmünden. Die ursprung fachen Aortenbogen werden hier sonach in ihrer Mitte in ein Kapillarsystem verbreiter der Athmung in den Kiemen vorsteht. Die zuführenden, venöses Blut enthaltenden sind die Kiemenarterien, die aus den Kiemenkapillaren sich sammelnden, arterielles Phaltenden Gefässe sind die Kiemenvenen. Teber das Herz der Fische cf. S. 101

# III. Ausscheidungen aus dem Blute.

Dreizehntes Capitel.

# Die Athmung.

Lunge und Athembewegungen.

### Begriff der Athmung.

Auf dem Wechselverkehr des Organismus mit der Atmosphäre, auf der Athung beruht das Leben. Mit Hülfe des Sauerstoffes, der aus der Luft in das Blut d von diesem aus zu allen Organen gelangt, werden alle die Kraftäusserungen rvorgebracht, die wir als Beweise des Lebens ansprechen.

Der Process der Athmung zerfällt in zwei wesentlich getrennte Vorgange.

Ueberall, wo das Blut, das den Wechselverkehr des Organismus mit der Luft sorgt, mit dieser in so directe Berührung kommt, dass eine Gasdiffusion einten kann, sehen wir Sauerstoff aus der Luft in das Blut aufgenommen und hlensäure und Wasser dafür ausgeschieden. Es findet sich dieser Vorgang vor lem an den Lungen, aber auch an der Haut, deren reich mit Blutgefässen umpnnene Drüsenöffnungen der Luft nahen Zutritt zum Blute gestatten, und auch den Schleimhäuten des Digestionscanales wird der Sauerstoff der dahin gelanden Luft aufgesaugt und dafür Kohlensäure ausgeschieden. Dieser Verkehr s Blutes mit der Luft kann als äussere Athmung bezeichnet werden.

Die innere oder Gewebsathmung beruht auf dem gegentheiligen Vornge. Die Gewebe, welche das Blut umspült, nehmen aus ihm den Sauerstoff und beladen es dafür mit Kohlensäure und den übrigen die Organactionen durch ihre Anwesenheit in grösserer Menge meist lähmenden Oxydationsndukten, die sie durch ihre Thätigkeit erzeugt haben.

### Der Bau der Lunge.

Die Lunge ist eine Drüse. Man hat darin einen Unterschied finden wollen, ss sich in der Lunge ein zweifacher Vorgang: eine Stoffabgahe — CO<sub>2</sub> — und e Stoffaufnahme — O — findet, während sich bei den übrigen Drüsen mit isführungsgängen zunächst nur eine Stoffabgabe bemerklich macht. Die neuere rschung hat jedoch bei einer Reihe von Drüsen eine gleichzeitige Stoffaufnahme

in das Blut neben der Abgabe erwiesen. Am bekanntesten ist dieses von der Leber, bei welcher neben der Abgabe von Stoffen zu der Gallebildung eine Aufnahme des in den Drüsenzellen gebildeten Zuckers resp. der glycogenen Sustanz von Seite des Blutes stattfindet. Seitdem kann das angeführte Unterscheidungsmerkmal der Lunge vor anderen Drüsen nicht mehr anerkannt werden. Des Charakteristische des Lungenbaues liegt darin, dass es sich in ihr nicht um Aufnahme und Abgabe von tropfbaren Flüssigkeiten, sondern von Gasen hande. Für diesen Zweck erleidet das allgemeine Schema der traubenförmiget Drüse, nach dem die Lunge gebaut ist, einige Abänderungen.

Vor Allem ist es der Ausführungsgang der Lunge, die Trachea, die Luf:röhre, welche sich von den Ausführungsgängen anderer Drüsen unterscheidt Die Luftröhre besitzt knorpelige Wände, welche sich durch den wechselnden Lundruck nur wenig zusammenpressen oder ausdehnen lassen, so dass sie als offere Weg die Lunge mit der Atmosphäre verbindet. Ein häutiger Ausführungseinwurde dieser Aufgabe nicht entsprechen, da ein solches Organ nur dann einwirklichen Hohlraum umschliesst, wenn irgend ein Körper, eine Substanz, z. B. den Drüsensekret, hindurchgeht, sonst liegen die Wände direct an einander an. 3: solchem Zusammenfallen wird die Luftröhre durch die sie bis auf eine bler-Strecke an der hinteren Seite umgreifenden Knorpelringe verhindert. Letter werden zwar in den engeren Bronchien etwas unregelmässiger, aber erst &: Aestchen von 1 Millimeter Durchmesser fehlen sie ganz. Den etwas weiteren st die Ringe durch unregelmässig gestaltete Knorpelplatten ersetzt. Der knorpelie-Theil wird von aussen von einem fibrösen, mit elastischen Fasern gemischer Gewebe überzogen, äussere Faserschicht. Die mittlere Schicht der Lusröhre bilden die Knorpelringe. An der Stelle, an der sie hinten offen stehen etsetzt sie eine Lage quergerichteter glatter Muskeln. An der äusseren Seite find: sich einzelne Muskelstreifen mit Längsbundeln. Diese Knorpelmuskelschicht w.c. durch eine Lage gewöhnliches Bindegewebe: innere Faserschicht, die : einer hyalinen Grenzschicht, Basalmembran, endigt, mit der Schleimbaut, 🦫 innersten Schicht verbunden. Diese besteht in ihren innersten Lagen, die ... geschichtetes Flimmerepithelium tragen, fast ausschliesslich aus dichtvrbundenen der Länge nach verlaufenden elastischen Fasern. Zwischen der t nach dem Ausgang zu schlagenden Wimpern besetzten cylindrischen Flimmerze:

Fig. 421.



Epithel eines 4 Millim. starken Bronchialzweiges vom Hunde, frisch. Vergr. 320.

stehen ziemlich gleichmässig vertheilt in reichlichen Anzahl Becherzellen, oben mit einer muslichen Oeffnung, aus welcher eine schleimert. Masse hervorragt und sich ablösen kann. Sie stebeinelt an Stelle einzelliger Schleimdrusen im Entdecker ist F. E. Schulze. In der Schleimen sind viele Schleim drüsen eingebettet von der selben Bau, der uns von der Schleimhaut undhöhle etc. her schon bekannt ist. Die Drüsen wird Pflasterepithelzellen ausgekleidet. Es komzen

aber auch sehr einfache gabelige Drüsenschläuche vor, die ein Cylindereputiführen. Während die Luftröhre wenig Blutgefässe und Nerven besitzt, si und dagegen reich an Lymphgefässen.

Die Lungen selbst sind zwei grosse dünnwandige, gewöhnlich mit Lust rfüllte, elastische Säcke, deren einzelne traubenförmige Ausbuchtungen mit den lutgefässen, Nerven und Lymphgefässen durch ein bindegewebiges Zwischenewebe verbunden werden. Von aussen sind sie überzogen von einer serösen laut: dem Brustfelle oder der Pleura, welche in ihrem Baue sich an das auchfell anschliesst. Sie besitzt Blutgefässe und Nerven, an denen Kölliker anglienkugeln nachweisen konnte.

Jede Lunge besteht dem Wesen nach aus der Verästelung ihres Luströhrenstes — Bronchus dexter und sinister —: Die Bronchien verästeln sich ne die Ausführungsgänge der anderen traubenförmigen Drüsen baumförmig, idem sich jeder grössere Ast meist in zwei, unter spitzem Winkel abtretende weige spaltet, welche diese Verästelung ebenso fortsetzen, bis endlich eine sehr rosse Anzahl ganz zarter und enger Bronchialzweige entsteht, die einen reich erästelten Baum darstellen. Nirgends communiciren diese feinsten Enden mit nander. Sie erstrecken sich durch die ganze Lunge und finden sich ebenso an er Lungenobersläche als in ihrem Innern. Die feinsten Bronchialzweige hängen it den eigentlich absondernden Drüsenelementen der Lunge, mit den Lungenläschen, den Alveolen der Lunge zusammen, indem jeder mit einer Gruppe

ilcher Bläschen, die den kleinsten Läppchen aubenförmiger Drüsen entsprechen, sich vernigt (Fig. 422). In dieser Bläschengruppe stehen le sie zusammensetzenden Hohlräume oder Ausachtungen in inniger, ziemlich offener Verbining, umschliessen einen gemeinsamen Hohlraum, er sich aufwärts in einen einzigen Bronchialzweig rwandelt. Dadurch unterscheidet sich die Lunge was von den traubenförmigen Drusen. Bei den ideren Drüsen dieser Gattung hängt bekanntlich des einzelne Drüsenbläschen gleichsam an einem sonderen Stiele an seinem eigenen Ausführungsnge. Bei der Lunge haben dagegen alle zusamen ein Drüsenläppchen darstellenden Bläschen r einen einfachen Ausmundungsgang. iche Lungenläppchen hat eine birnformige oder chterartige Gestalt mit vielfach ausgebuchteten zwei kleine Lungenlappchen a a mit den andungen, Luftzellen. Die Trichterform hat Luftzellen b b und den feinsten Bronon den Namen Infundibulum eingetragen. Die chialasten cc, an denen ebenfalls noch Luftzellen sitzen. Von einem Neugeborlveolen selbst sind rundlich, nur an der Lungen- nen. 25mal vergr. Halb schematische ersläche durch gegenseitige Abplattung mehr kig.

Fig. 122.



Der Bau der Bronchialzweige unterscheidet sich von dem der Trachea nicht. ir durch die Umgestaltung der Knorpelringe in unregelmässige Platten, sondern ich dadurch, dass die glatten Muskelfasern bei ihnen eine vollständige Ringfaserse bilden, die an der Stelle, wo der Uebergang in die Infundibula erfolgt zu nem förmlichen »Sphincter« sich verstärkt und schleisenförmige Faserzüge bis rund der Insundibula entsendet (Rindfleisch). Die Schleimhaut trägt dieselbes immerzellen wie in der Trachea. REMAK wollte noch in den seinsten Bronchie

traubenförmige Schleimdrüsen gesehen haben, F. E. Schulze vermisste sie den In weiteren Aestchen finden sie sich sehr zahlreich. Gegen das Ende der leinste Bronchialzweige werden die Epithelzellen niedriger und nehmen endlich die Plattenform an. Die Lungenbläschen - Alveolen - bestehen nur aus einer Faserhaut und Epithel. Die Faserlage besteht aus faserigem Bindegewebe mit elastschen Elementen und ist als Fortsetzung der Bronchialgewebe aufzufassen. De elastischen Fasern bilden in ihr ein Balkennetz, von welchem das zartere, offisi structurlos erscheinende Bindegewebe der Bläschenwand ausgespannt und gestütt wird (Fig. 123). Die Kapillargefässe liegen nur bis höchstens zur Hälfte in de Membran der Alveolen eingebettet, mit dem übrigen Theil ihrer Seitenwanden ragen sie in das Lumen der Alveolen hinein. Die Innenwand der Alveolen, sow der ganzen Infundibula und Alveolengänga ist von einem continuirlichet aber nur bei dem Fötus gleichartigen, bei dem Erwachsenen ungleichartigen Epithel ausgekleidet. Beim Fötus sind die Epithelzellen platt, 4- bis 6-eckig. be Individuen, die, wenn auch noch kurz geathmet haben, werden einige der Zeiler grösser, heller, die Kerne verblassen, später werden sie zu grossen Zellen, uregelmässig eckigen, oder leicht wellig begrenzten, dünnen, structurlosen Plates, zwischen denen nur noch einzelne den fötalen ähnliche Epithelzellen liegen F f. SCHULZE).

Die einzelnen Abschnitte der Lunge werden durch lockiges Bindegewebe zusamngehalten, das nur durch seine bei dem erwachsenen Menschen reiche schwarze



Durchschnitt durch die Lungensubstanz eines Kindes von 9 Monaten (nach ECKER). Eine Anzahl von Lungenzellen 5, umgeben von den elastischen Fasernetzen, welche balkenformig jene umgrenzen und mit der structurlosen dunnen Membran die Wandungen derzelben a bilden; a Theile des Kapillarnetzes mit seinen rankenartig gehrämmten und in die Hohlräume der Lungenzellen einspringenden Rohren; c Reste des Epithelium.

elulagerung, die bei Theres meist fehlt, ausger t net ist. Das Pigment >steht entweder au- -regelmässigen oder ne. krystallinischen Korp\*... die sich manchmal au. : der Wand der Lungentiechen selbst finden liegen nicht in Zelles ... geschlossen. Das Par entsteht sicher zum P. aus dem Biutrothe Theil ist es aber eine meter und festgeser: Kohlenstaub, an 1. sogar hier und da and : mikroskopische der Pflanzentheile erie: bar ist (TRATER, VILL) u. A.'. Durch diese Premat einlagerungen, welche !-Individuen . die Staube von Eisenatt arbeiten, ziegelroth scheinen, werden de 🥶 Lungenbläschen sich 🙃

sammensetzenden Läppehen auch für das freie Auge anschaulich gemacht. Gewohnlobeine Gruppe von neben einander liegenden primären Läppehen zu einem secunder

seren Läppchen durch stärkere Pigmentablagerung abgegrenzt. Diese letzteren bilden h, da sie von einem Bronchialzweige versorgt werden, eine grössere anatomische Einheit. In Bezug auf die Gefässe lässt sich die Lunge mit der Leber vergleichen, indem sie wie se drei verschiedene Gefässarten enthält, die sich in ein ungemein reiches Kapilietz auflösen. Bei Lungen, deren Blutgefässe man mit einer gefärbten Masse eingespritzt, gewinnt es den Anschein, als setze sich die Wand der Alveolen nur aus Blutgefässen zumen. Ein ähnliches Bild gibt die Beobachtung der lebenden Froschlunge unter dem Miskop, wo das Blut über die Alveolen scheinbar in breitem Beite sich ergiesst, an dem man kapillaren Wände, die dasselbe durchschneiden, kaum wahrnehmen kann. Das Netz der genkapillaren ist das feinste im ganzen Körper und umspinnt die Luftzellen sehr vollkommen.

Die Aeste der Pulmonalarterie verzweigen sich in der Lunge meist den Bronchien prechend, doch etwas rascher, so dass sie früher zu feinen Gefässchen werden. Schliesserhalt jedes secundäre Läppchen seine Arterie, die sich wieder nach der Zahl der pri-

en Läppchen in feinste Zweige spaltet, welche die einen Alveolen versorgen (Fig. 124). Sie verlaufen anslich in dem Zwischengewebe der Läppchen, dann en sie in die Wandung der Luftzellen selbst ein und reiten sich dort besonders in den elastischen Faseren. Erst hier lösen sie sich in das Kapillarnetz auf. diesem setzen sich die Venen zusammen, die an den pen etwas oberflächlicher liegen und in ihrem weite-Verlaufe den Arterien und Bronchien sich anschliessen. Injectionspräparaten sieht man, dass jedes feinste rienästchen sich an dem Kapillarnetze mehrerer neeinander liegender Läppchen betheiligt. Die feinsten rienastchen selbst zeigen hier und da Verbindungen reinander. Neben diesen für die eigenthümliche Funcder Lunge bestimmten Gefässen besitzt diese noch ein ies Gefässsystem zur Ernährung ihres Gewebes, die nannten Bronchialarterien. Diese führen den chien arterielles Blut zu, geben Aeste für die Lymphen an den grösseren Bronchien, die sog. Bronchialsen ab und versorgen die Blutgefasse der Lunge, beers die Arterien, reichlich mit Ernährungsgefässen.



Das respiratorische Kapillarnetz der Pferdelunge nach einer Gerlach'schen Injection. b Die die einzelnen Lungenbläschen mehr oder weniger ringförmig umgebenden Endäste der Arteria pulmonalis; a das Haargefässsystem.

die Pleura erhält durch sie das nöthige Blut. Die Kapillaren der Bronchialarterien nen ihr Blut theilweise dem des Kapillarnetzes der Lungenarterie zuzumischen, ein rer Theil wird durch ein eigenes Venensystem (Venae bronchiales) abgeführt. Die Lunge ist sehr reich an Lymphgefässen, die nicht nur ein reiches Netz über der enoberfläche bilden, sondern auch vielfach in dem Gewebe selbst sich verzweigen und ahlreichen Lymphdrüsen: Pulmonal- und Bronchialdrüsen zusammenhängen. Vagus und Sympathicus senden ihre Zweige in die Nervengeflechte — Plexus aonalis anterior und posterior —, von denen die Zweige an und in die Lunge 1. um sich an den Gebilden derselben zu verästeln. Im Lungengewebe selbst sah man henzellen eingelagert.

Zur Entwickelungsgeschichte. — Die Lunge erscheint als Anhangsdrüse des Darm
5. Sie erscheint beim Hühnchen zuerst als eine hohle Austreibung der Wand des Vorder
5, aus seinen beiden Schichten, Epithelrohr und der Faserwand (Reman) bestehend. Sie

ht bei dem Hühnchen etwas später als die Leber, aber schon am dritten Tage fand v. Barn

8 ungenanlage dicht hinter der letzten Kiemenspalte zu beiden Seiten der Speiseröhre. Die

8 bildung der Lunge scheint bei Säugethieren und Menschen wie bei den Vögeln zu ver
1. Bischoff sah bei einem Hundeembryo, dessen Darm in der Mitte noch eine weite

1. Verbindung mit dem Dottersack erkennen liess, die Lungenanlagen als zwei kleine

dickwandige Ausstülpungen, die noch jede für sich im Anfang der Speiserühre dicht hater dem Schlunde einmündeten (Fig. 125).

RATHKE, COSTE und KÖLLIKER fanden bei etwas entwickelten Embryomen (Schaf : Mensch von 25—28 Tagen) die Lunge als zwei kleine birnförmige, mit einer einfachen Hobbus



Darm des Hundeembryo von unten vergr. dargestellt. Nach Bischoff. a Kiemen oder Visceralbogen, b Schlund- und Kehlkopfanlage, c Lungen, d Magen, f Leber, g Wände des Dottersackes, in den der mittlere Theil des Darmes noch weit übergeht, h Enddarm.

versehene Säckchen, welche durch einen kurzen Gang is de Ende des Schlundes mündeten. Bei der weiteren Lunges-1wickelung wuchert die Faserschicht fort, das innere Ept rohr erzeugt hohle Aussackungen und Knospen, die bek 😕 dem Menschen von der 5. Woche beginnend) in jeder Luce 🖘 Bäumchen von hohlen Canälen mit kolbig angeschwolken 🗗 🕻 den bilden, das immer neue hohle Knospen treibt und auf der Weise das respiratorische Höhlensystem liefert. Schoo be & Besprechung der Entwickelung des Herzens wurde der rethümlichen primären Lage der Lungen gedacht (S. 404). Noch 🖘 Anfang des zweiten Embryonalmonats nimmt das Herz de 🕬 Breite und Tiefe des Brustraums ein, unter demselben 🖼 Speiseröhre und Magen, zwischen der Leber und dem Ware schen Körper (cf. Harnorgane) liegt die Lunge, schon uber 🖼 Zwerchfell, dessen Lendentheil vornehmlich einen trete förmigen, die Lunge eng umschliessenden Sack bildet. Im 3 W. hat sie für ihre typische Lage neben und hinter dem Herze Raum gewonnen, indem der Brustraum sich vergrüsserte rend das Herz in seinem Wachsthum relativ zurückbiet. Entwickelung der Pleura entspricht der des Bauchfells.

Die Placetta ist das Athem- und Brnährungserst des Embryo. Die Placenta foetalis entsteht aus dem der lere wand zugewendeten Theil des Chorion, indem an dieser die Chorionzotten, in welchen sich nur hier die embry auf Placentargefässe: die zwei Arterien und die Vena umbilita.

Verästelung ersahren. Die letzten Enden der so entstehenden Zottenbäumchen sind schschieden gestaltet, kolbig aufgetrieben oder fadenförmig und bleiben ohne Ausnahmohne nahe Verschmelzung mit dem mütterlichen Theil der Placenta. Sie zeigen alle sa eine Epithelschicht aus Pflasterzellen. In jede Zotte tritt ein Ast der Umbilicalarterie ersich bis in die letzten Zottenausläufer verzweigt oder einfach schlingenförmig in die Veer ei geht. Die Gestässe des in sich geschlossenen Placentargestässsystems werden von der 🖼 lichen Placentarbildung (Placenta uterina) nur durch das dünne, offenbar sehr lescht 🖘 Flüssigkeitsverkehr durchdringliche Epithel der Zotten getrennt. Die Blutgefässe der n. lichen Placenta bestehen aus Arterien und Venen, welche aber nicht durch ein Kapillanie sondern durch ein System anastomosirender Lücken zusammenhängen, welche gaar z 🗝 von den fötalen Chorionzotten getragen werden, so dass die Chorionzotten in diese: 🛰 räumen der mütterlichen Placenta liegen. Das Blut der Mutter umspülk also der 14 Zot en unmittelbar, so dass ein respiratorischer, ernährender und sekretorischer 3. 3 tausch zwischen dem mütterlichen und embryonalen Blute stattfinden kann. Die Zotter 1.4 wie freie Kiemen in die sauerstoffhaltige Ernährungsflüssigkeit hinein. Wie bei den 1 schen ist bei den Karnivoren, Nagethieren und Affen der fötale und der müttertiche Tha 6 Placenta untrennbar verbunden, so dass mit dem Gebärakt ein Losreissen des muter. 1 Placentatheils von der Anheftungsstelle stattfinden muss. Bei den Wiederkäuern und frud und Mutterkuchen ohne Zerreissung trennber, obwohl die Vereinigung eine sehr m Bei den Pachydermen, dem Schwein, fehlt eine wahre Placenta, das Ei ist mit 🖦 🕼 ganz lose verbunden, das Chorion trägt fast auf seiner ganzen Oberfläche Lieuw 🚬 🛶 welche in leichte Vertiefungen der Uterinschleimhaut eingreifen.

Zur vergleichenden Anatomie. — Die Lunge der Vögel liegt im hintersten Theil der ushöhle, mit den Rippen verwachsen, Brust und Bauchhöhle sind nicht durch ein Zwerchigetrennt. Die Lungenoberfläche zeigt Oeffnungen, welche die Luft aus den Lungen im sse zellige Lusträume in dem Herzbeutel und zwischen den Eingeweiden des Unterleibs ren. Diese Lusträume stehen durch besondere Oeffnungen mit den hohlen Knochen in rbindung, so dass viele Knoch en der Vögel mit Luft gefüllt sind. Die Luftröhrenzweige len zuletzt kurze, blinde, pfeifenartig neben einander liegende Röhren. Lungen pfeifen, iche mit einander communiciren. Die feinsten Canälchen zeigen Ausbuchtungen und gehen lich in ein schwammiges Gewebe über. Bei der Reihe der Wirbelthiere sehen wir die ige von einfach sackartiger Anlage sich allmälig zu dem complicirten Organe entwickeln, wir bei den Vögeln und Säugern finden. Unter den Fischen verwandelt sich bei den pnoi die Schwimmblase in eine Lunge, indem zuführende Venen und abführende rien das Organ, das sonst noch ziemlich den Bau einer Schwimmblase zeigt, nun als wahres mungsorgan erscheinen lessen (Gegenbauk). Bei den Amphibien sind die Lungen auch h Säcke mit zellenförmigen Vorsprüngen im Innern zum Zwecke der Oberflächenvermehrung. den Reptilien vergrössert sich die athmende Fläche durch Vermehrung der Luftzellen. Bei Schlangen, Krokodilen und Schildkröten ist schon jede Lunge in mehrere grössere und nere Abschnitte getheilt, die aber noch durch weite Räume communiciren. Bei den angen zeigen die Lungen, indem sie sehr lang werden, eine Anpassung an die Körperform, eine verkümmert dabei mehr oder weniger oder auch gänzlich.

Die Athemapparate der Fische sind der Athmung im Wasser angepasst, Kiemen, auch sind Gebilde, welche von der Wand des Darmrohres her entstehen wie die Lungen. Sie en mit Theilen des Visceralskeletts, den Kiemenbogen, in Zusammenhang, indem der hnitt des Nährungscanals, welchen jene umziehen, als Athmungshöhle, Kiemenhöhle, irt. Der wesentlichste Charakter aller Kiemenbildung liegt in einer gegen das zu respiide Medium gerichteten Oberflächenvermehrung der respiratorischen Membran. Zu diesem ke besetzen Blättchen und cylindrische Fortsätze, in denen sich das respiratorische Blutgnetz verzweigt, in verschiedener Anzahl und Anordnung die Kiemenbogen, die entweder infachem Bau der respirirenden Fläche zahlreicher werden, oder eine Reduction erkennen n, wenn der respiratorische Apparat sich in der mannigfach möglichen Weise complicirt. infachsten, trotz bedeutender Anzahl von Kiemenbogen, ist der Kiemenapparat bei Amtus. Der vordere Theil des Nahrungscanals zwischen den Stäben des Visceralskelettes von vielen Spalten durchbrochen, durch welche das vom Munde aufgenommene Wasser en respiratorischen Gefässen vorbei in einen an der Bauchhöhle mündenden Raum einit. Bei den Fischen wird das zu respirirende Wasser stets durch den Mund aufgenommen elangt fast ohne Ausnahme aus dem Schlund durch die Kiemenhöhle und die äusseren enspalten wieder hinaus. Die Froschlarven haben im Anfang aussen anhängende Kiemennel, später athmen sie durch innere Kiemen, deren Kiemenhöhle sich nach aussen öffnet. arven der Salamander haben Kiemenspalten, aber äussere Kiemen. Mit der Beendigung arvenzustandes verschwinden meist äussere und innere Kiemen. Bei den Perennibranen, z. B. dem Proteus, bleiben dagegen die ausseren Kiemen zeitlebens in Function. Die eren Kiemen der Amphibien lassen sich schon (Levoie) als Fortsetzuugen der äusseren betrachten. Die äussere Haut steht überhaupt (cf. Hautathmung) mit der Respiration in hung. Bei den niedersten Wirbellosen, bei denen man keine gesonderten Athmungsr antrifft, scheint die ganze Körperoberfläche dem Gasaustausch zu dienen. Bei den Lungenrken sackt sich die äussere Haut zu mehr oder weniger geräumigen Lungenhöhlen ein, und remen der Echinodermen, Annulaten, Mollusken und Krebse tragen durchweg, so manh ihre äussere Gestalt sich abändern mag, den Charakter von Fortsetzungen der äusseren Levoic). Nur bei wenigen Wirbellosen (Balanoglossus, Tunicaten) steht der Athemapparat ei den Wirbelthieren mit dem Darmcanal in Beziehung (Gegenbauk). Bei einer weitern en Gruppe von wirbellosen Thieren wird der Athmungsprocess dedurch unterhalten, dass oder Wasser das Innere des Körpers selbst durchströmt, in luftführenden Gefässen, Tracheen, oder in wasserführenden Gefässen, Wassergefässsystem (cf. S. 668). De tamung durch Tracheen finden wir bei Arachniden, Insecten und Myriapoden. Die Trachesind cylindrische oder platte Röhren, welche meist nach einfacher Verästelung in die Orise eintreten oder sie umspinnen. Auch die sogenannten Lungen der Spinnen sind bur plattedrückte, fächerförmige Tracheen (Leuckart, Levdig). Nach aussen besitzen die Tracheen bindegewebige Hülle, nach innen eine Chitinauskleidung, welche meist in Form einer Spinfaser in das Röhrenlumen vorspringt. Die Tracheen öffnen sich paarig zu beiden Seites Körpers, ihre querovalen Oeffnungen, Stigmata, sind durch Klappenvorichtungen zu offen und zu schliessen. Bei vielen im Wasser lebenden Insectenlarven ist das Tracheensystem begegen nach aussen geschlossen, so dass dieses das im Wasser enthaltene Gas wie Kiemenscheiden und aufnehmen muss. Bei den durch Tracheen athmenden Thieren gelangt der let direct zu den feinsten Organelementen und zur Blutflüssigkeit. Während bei den durch Klemen oder Lungen athmenden Thieren das Blut die Athmungsorgane aufsucht, so sacht weden durch Tracheen athmenden Thieren die Luft das Blut auf (Cuvira).

### Chemie des Lungengewebes und der Pleurastüssigkeit.

Der Reichthum an ernährenden und besonders an Lymphgefässen spricht dafar, das e dem Lungengewebe lebhafte chemisch-physiologische Vorgänge statthaben. Man darf die Latinicht nur als Träger für die Blutgefässe der Lungenarterie betrachten; sie ist ein vorgdrüsiges Ausscheidungsorgan, das durch seine eigenthümliche Lebensthätigkeit die Galianie der physikalischen Gesetze der Gasdiffusion bei der Athmung namentlich fur die Koblesanbegabe theilweise modificirt. Es findet sich eine grosse Menge von Gewebs-Zeratungerodukten in der Lunge dem regen Stoffumsatz in ihr entstammend. Ohne Zweifel vor diese leicht diffundirenden Stoffe an das die Lunge passirende Blut abgegeben.

CLOETTA fand in der Lunge (des Ochsen) Inosit, Harnsäure, Taurin und Lees Neukomm fand auch Harnstoff und Oxalsäure im Lungengewebe eines an Brighte. ... Krankheit gestorbenen Menschen. Nach der älteren Angabe von Verden, findet sech in des Blut außeren in des Blut außeren im Lungensubstanz eine eigenthümliche stickstoffhaltige Säure, welche in das Blut außeren in des Blut außeren in der gebundene Kohlensäure austreiben könnte wie eine andere zugesetzte Saure in Cloetta ist diese "Lungensäure" Taurin. Nach dem Tode reagirt die Lungensubstanz der sauer. Es rührt das offenbar daher, dass die sich auch im Leben bildende Saure in anderen Geweben nach dem Tode nicht mehr durch die Wirkung der Blutcirculature in gewaschen wird und sich nun anhäusen kann. Daraus solgt im Leben eine fortwahrenden aus nach dem Blutes aus dem Lungengewebe. Sie macht es verständlich, weshalb den nachdem es die Lungen durchsetzt hat, weniger reich an nur durch Säurezusatz austre. Kohlensäure ist: Die Lunge ist ein aktives Kohlensäure-Ausscheidung.

Die Asche der Lunge wurde von C. W. Schnidt nach den klinischen Gepunkten Kussmath's untersucht. Es finden sich vorwiegend phosphorsaure Verbindungen Natronsalze überwiegen die Kalisalze. Das Natron kommt auch als Kochsalz vor. Beet werth ist der hohe Eisengehalt auch als phosphorsaure Verbindung auch ungenpigmente stammt. Ein in den Lungen Erwachsener gefundener Kieselshure Sab. Ahalt stammt von eingeathmetem Staube, ebenso Thonerde Glimmer: Eisengenich Kohle S. 440).

eischen Exsudate eine Rolle. Eichwald glaubt aber, dass bei normaler Thätigkeit der smphgefässe die Resorption unveränderter Eiweissstoffe durch dieselben nicht zu bezweila sei.

### Die Athembewegungen

Durch den Lungenbau ist dem Blute in reichem Maasse Gelegenheit gegeben, it der Lust in Wechselbeziehung zu treten. Es ist hier vor Allem wirksam die igemein grosse respirirende Fläche, auf welche das Blut ausgegossen wird, es lgt daraus eine sehr bedeutende Vertheilung, welche jedem kleinsten Bluttheilen Gelegenheit gibt, mit Lust in Berührung zu kommen. Die zarten, seuchten ände der Alveolen setzen dem Gasverkehr nur sehr geringen Widerstand entgen. Doch würde die Intensität eines nur auf Diffusion beruhenden Gasverkehs des Blutes mit der Lust nicht hinreichen, um in genügend kurzer Zeit die für s Leben des Menschen nöthige Erneuerung des Blutes zu bewirken.

Es tritt dazu noch ein weiterer Faktor, nämlich die Athembewegungen des iorax und mit diesem der Lungen, in Wirksamkeit. Die Bedeutung der Athemwegungen ist darin zu suchen, dass sie den an sich langsamen Gasaustausch rch Diffusion von Luftschicht zu Luftschicht in der Lunge dadurch unterstützen, ss sie an Stelle eines Theiles der Lungenluft, die sich schon mit den gasförmigen isscheidungsprodukten des Blutes beladen hat, und in der darum die Intensität r Diffusionsvorgange eine geringere ist, neue reine Luft zuführt, mit welcher r Gasverkehr ein entsprechend intensiverer sein kann. Dieser mechanische stwechsel in den Lungen durch die Respirationsbewegungen hat also nur die sgabe, die Intensität der Gaschiffusion zwischen der Luft und den Gasen des nes auf einer bestimmten Höhe zu erhalten. Sowie sich der Kohlensäuredruck der Lungenlust gesteigert hat, so dass dadurch die Diffusion bis zu einem gessen Grade aus dem Blute verlangsamt wird, wird in Folge davon Athembegung eingeleitet, ein Theil dieser Luft ausgestossen und frische Luft dafür genommen, in der die Diffusion mit neuer Energie vor sich gehen kann.

Der Thorax hat bei seinen Bewegungen eine Aehnlichkeit mit einem Blasebalg, wird durch die Einathmung ausgedehnt, sein Innenraum dadurch erweitert. Folge ist, dass Luft in ihn einstürzt. Sowie er sich dagegen um ebensoviel kleinert bei der Ausathmung, wird eine der eingeathmeten Luft gleiche Luftnge wieder ausgepresst.

Die Vergrösserung des Brust- und Lungenraumes durch die Inspiration ein auf der Wirkung quergestreifter Muskeln beruhender aktiver Vorgang. Erweiterung des Brustraumes geschieht theils durch eine Veränderung der penstellung, theils durch Herabdrücken des Zwerchfelles. Es erfolgt dadurch Ausdehnung des Brustraumes nach allen seinen Durchmessern.

Das Zwerchfell wölbt sich im erschlafften Zustande kuppelförmig in den istraum herein und liegt mit seinen Seitenrändern an der inneren Brustwand Durch die Zusammenziehung verflacht sich seine Wölbung, seine Ränder en sich von der Brustwand ab; der besonders im Längendurchmesser verserte Brustraum wird von den allen seinen Veränderungen folgenden Lungen leich ausgefüllt. Durch das Herabrücken des Zwerchfelles wird der Inhalt der ichhöhle unter einen stärkeren Druck versetzt, welcher theils die elastische

Bauchwand vorwelbt, theils den comprimirbaren Theil des Bauchinhaltes de-Darmgase zusammendrückt. Die Rippen liegen um den Brustraum nicht atvollkommen starre, unbewegliche Knochenringe; ihre Gelenke und die elastisch Biegsamkeit ihrer Knorpel, mit denen sie sich an das Brustbein ansetzen, gestatte ihnen eine doppelte Bewegungsweise. Sie können erstens direct mit dem Brusbein etwas nach aufwärts gezogen werden, andererseits erlauben sie eine Drehura durch welche ihre in der Ruhe nach abwärts gerichtete Convexität nach ause: und aufwärts gewendet wird, wodurch die Breitenausdehnung des Brustrausezunimmt. Da die Ringe, welche zwei Rippen mit dem dazu gehörigen Brusthentheile bilden, stark nach abwärts geneigt sind und die unteren die oberen :: Umfang übertreffen, so muss durch ein Emporheben der Vorderfläche des Thorn wie es durch die Hebung der Rippen geschieht, der Brustraum auch in de: Durchmesser von vorne nach hinten erweitert werden. Dazu kommt 17-3 (A. Ransome) dass bei angestrengtem Athmen die Rippen des Menschen 😘 biegen können. Bei voller Einathmung erscheinen dabei die Rippen länger 🕶 forcirter Ausathmung kürzer, ein Unterschied der mehr als 1/2 Zoll engl. betra: kann. Bei Kindern und jungen Frauenzimmern ist die Biegbarkeit der Biprestärker als bei erwachsenen Männern.

Die Stellung der Rippen, in der sie weder zusammengedrückt noch aus 19ander gezerrt sind, ist ihre Ruhelage, in welcher sich ihre elastischen Krafte Gleichgewichtszustande befinden. In diese mittlere Ruhelage suchen sie 🖙 zurückzusedern, wenn sie in der einen oder der anderen Richtung daraus enti-Aus der Untersuchung frischer Praparate fand W. Henne, dass :~ werden. Ruhelage einer beginnenden Inspirationsstellung entspricht. elastischen Zuges, welchen die Lungen auf die Innenfläche des Thorax austiwodurch sie ihn zu verkleinern streben, wird also durch die Elasticitie Rippenknorpel paralysirt. Während, wie wir hören werden, die elasticat Kräfte der Lunge unterstützt von der Schwere des vorderen Theils der Brus: exspiratorische Verkleinerung des Brustraumes anstreben, sehen wir ab elastischen Kräfte der Rippen eine inspiratorische Erweiterung bewirken Theil der elastischen Kräfte, die bei der Athmung in Frage kommen, halt seit in das Gleichgewicht. Der Uebergang in Inspiration und gesteigerte Exspira erfordert daher ohngefähr gleichen Kraftaufwand.

Die gewöhnliche Inspiration wird nur durch die Thätigkeit des Zweifelles, des Musculus scalenus anticus und medius auf jeder Seite und der Inschales, vor Allem der externi hervorgerusen. Bei tieserer Inspiration und am deutlichsten bei Athemnoth sehen wir noch weitere Hüssmuskeln mit in Aktion eintreten, zuerst die Rippenheber, Levatores costarum und die postici. Bei angstvoller Athembehinderung kommen noch der Sternockeiden stoideus, Pectoralis, Serratus anticus jeder Seite mit ihrer Wirkung hinzu. Gereitig sehen wir die Zugänge zu der Luströhre, die Nasen- und Mundhet eingänge, die Stimmritze sich erweitern und an der rhythmischen Thätigket betheiligen. In allen Muskeln des Körpers treten zuletzt krampshaste Constionen zu Tage. Die oheren Extremitäten werden krampshast angestemmt und durch sestgestellt, wodurch auch für die beiden letztgenannten inspirationen keln seste Ansatzpunkte geschassen werden, zu denen sie die Rippen emperationen. Der Verlauf der Athemmuskeln geht im Allgemeinen von hinter

ach vorne unten. Je nachdem die Thätigkeit des Zwerchfelles oder der Brustuskeln bei dem Athmen überwiegt, unterscheidet man das Kostal-Athmen
n dem Abdominal-Athmen. Bei dem ersteren Athemtypus wird mehr die
rust, bei dem letzteren mehr der Bauch hervorgewölbt und ausgedehnt. Der
bdominaltypus des Athmens herrscht bei ruhigem Athmen bei dem männlichen,
r Kostaltypus bei dem weiblichen Geschlechte vor. Bei sehr verstärkten
thembewegungen tritt dieser Unterschied dagegen zurück, diese geschehen stets,
ie sich schon aus der Betrachtung der Athembülfsmuskeln ergibt, hauptsächth durch die Brust. Die Hervorwölbung des Bauches ist dabei sogar geringer
s bei dem normalen Athmen, da die Bauchmuskeln an dem allgemeinen Conictionsbestreben theilnehmen und dadurch dem Hervorwölben einen beutenderen Widerstand entgegensetzen. Die belehrenden Abbildungen von
rusunson machen diese Verhältnisse für die Profilansicht direct anschaulich
ig. 126<sub>1</sub>. Die Begrenzung der schwarzen Figuren stellt die Ausdehnung der

ust und des Bauches bei tiefster Exiration dar. Die verschieden breite warze Linie entspricht dem ruhigen n- und Ausathmen. Der vordere nd derselben der Ein-, der hintere r Ausathmung. Die punktirte Linie ranschaulicht die Ausdehnung bei ster Inspiration.

Die Ausathmung, Exspirain, geschieht im normalen Athmen, Gegensatze zu dem Einathmen nur rch passive Wirkungen. Das aktiv abgesunkene Zwerchfell dehnt sich eder aus und wird durch die vorhin 1 ihm und den Bauchwandungen geickten Baucheingeweide wieder in die be gewölbt. Die Rippen sinken wieder ab, theils durch die Schwere, theils il nun die vorhin von dem Muskelzug erwundene Elasticität ihrer Knorpel se wieder in ihre Ruhelage zurückat. Vor Allem betheiligt sich aber der exspiratorischen Verengerung des istraumes die Lunge selbst mit ihren stischen Kräften.



Die Lunge ist so in den Brustraum eingefügt, dass sie allen seinen Beweigen Folge leisten muss. Es wäre eine solche Verbindung dadurch zu erhen gewesen, dass Lungenobersläche und Brustwand innig mit einander
wachsen wären. Es ist hier aber hergestellt durch die Wirkungen des
ise it ig geste igerten Luftdruckes. Wir sind nicht im Stande, die
cke einer ausgepumpten Luftpumpe von ihrer Unterlage abzuheben, da
durch den Druck der äusseren Luft fest auf diese angepresst wird. Machen
den Luftdruck auf beiden Seiten, innen und aussen, gleich, so ist das Ab-

heben vollkommen leicht; so lange die Lustverdunnung besteht, scheinen Glocke und ihr Untersatz aus einem Stück zu sein. Machen wir die Glocke nicht ver Glas, sondern von einem sehr elastischen Material, so sehen wir sie sich durt das Auspumpen immer mehr und mehr an ihre Unterlage anpressen, bis endix bei entsprechender Gestalt der letzteren der Zwischenraum zwischen beiden pri verschwunden ist. Die elastische Haut schmiegt sich fest an die starre Unterlacan und lässt sich nicht von ihr entsernen, bis wir wieder Lust zuströmen lasse. Haben wir einen elastischen, leicht ausdehnbaren Beutel in eine Flasche gehaut und verdünnen zwischen ihm und der Wand die Luft durch Auspumpen of Aussaugen, so sehen wir den Beutel sich fest an die Wandung anschmiegen unt wenn letztere beweglich ist, allen Bewegungen derselben folgen. Es bat dan: ganz das Ansehen, als wäre der elastische Beutel an die Wände angekittet. In besten verwendet man zu einem solchen Versuche als Beutel die Lunge ens kleineren Thieres, da eine solche ungemein ausdehnbar ist. Sie legt sich in ir beschriebenen Weise an die Wandungen an, wenn die Luft zwischen ihren wedünnt wurde, wobei sie sehr bedeutend ausgedehnt wird, und sinkt wieder # ein kleines Volumen zusammen, wenn Lust zwischen ihre Oberstäche und de Wandung des Gefässes einströmt. Analog ist die Einfügung der Lunge in de Brustraum. Die Lunge liegt mit ihren Wänden direct der inneren Oberlies des Thorax an und ist über ihr natürliches Volum ausgedehnt. Sowie wir yr Luft von aussen her zwischen die Brustwand und die Lungenoberfläche den Zem: gestatten, indem wir etwa durch einen Stich die sogenannte Pleuraböhle offen so sturzt die Luft mit Gewalt, pfeifend herein und die Lungen sinken auf er naturliches Volumen zusammen. Eine wahre Pleurahöhle kann natürlich :- \* existiren, da die Lungenobersläche — das viscerale Blatt — der Brustinswand — dem peripherischen Blatte — genau anliegt. Nur eine sehr gerze Menge seröser Flüssigkeit ist zwischen ihnen vorhanden und erleichtert bursächlich die Verschiebung der beiden Blätter an einander.

Die Verhältnisse der Lungeneinfügung sind also so, als wäre zwischen l :-genoberfläche und Thoraxwand die Luft vollkommen ausgepumpt und die Luft dadurch nicht unbedeutend ausgedehnt. Bei dem ungehorenen Kinde lies: :noch nicht mit Luft gefüllte atelectatische Lunge dicht an der Brustwand an 🕒 Brustraum ist namentlich durch das heraufgedrängte Zwerchfell sehr verkkarso dass ihn die noch nicht ausgedehnten Lungen mit den übrigen Brusteingen. vollkommen ausfüllen. Zwischen Lungenoberfläche und Brustwand ist kein 1:4 und kann auch keine herein. Sobald das Kind zu athmen beginnt, so erwit die erste Inspirationsbewegung den Brustraum. Da keine Lust zwischen die leist und die Brustwand herein, diese sich auch nicht von der letzteren entier kann, so wird die Lunge mit ausgedehnt, ihre Luftzellen erweitert. Nun . - = Lust in die Bronchien ein, füllt sie bis zu ihren letzten Endausbuchtungen 2001 lässt sich nun durch äusseren Druck nicht mehr vollkommen aus ihnen enti-So bleibt die Lunge nach der ersten Athmung schon etwas über ihr nature: Volumen ausgedehnt. Bekanntlich wird der bleibende Luftgehalt der Lung: 1 der ersten Athmung zur sogenannten Lungen probe in der gerichtlichen Meint benutzt. Eine Lunge, die einem Kinde, das gelebt bat, angebört, schwin.54-4 Wasser geworfen, während eine Lunge eines vor der ersten Athmung 🖙 🕆 benen Kindes darin untersinkt. Mit der zunehmenden Körperentwat.

achst der Brustraum in stärkerem Verhältniss als die Lunge, die Ausdehnung r Lunge nimmt dadurch mehr und mehr zu.

In der Brusthöhle herrscht durch diese Einfügungsart der Lunge beständig if alle Organe ein negativer, sie auszudehnen strebender Druck oder vielehr Zug, den wir bei der Blutbewegung nicht unwesentlich betheiligt fanden. e elastischen Kräfte der Lunge sind beständig bestrebt, diese zu verkleinern id auf ihr natürliches Volumen zurückzusühren. Alles was in ihrer Nähe frei weglich ist, wird dadurch angezogen, elastische Hohlräume, z. B. das Herz, r Allem seine Vorkammern und Gefässe ausgedehnt. Bei der Erweiterung des orax durch die Einathmung wird die Lunge noch weiter ausgedehnt, der gative Druck im Brustraum also noch weiter verstärkt. Bei mageren Individuen hen wir daher bei den Exspirationen die Interkostalräume einsinken, bei geborener Fissura sterni ebenso die die Lungen und das Herz deckende Haut. wie die Muskelkraft der Einathmung nachlässt, welche die Ausdehnung des ustkorbes bewirkte, kommt die Elasticität des Lungengewebes zur Wirkung d zieht den Thorax, der nun seinerseits sich auch nicht von der Lungenoberthe loslösen kann, wieder in seine Ruhestellung zurück. Die elastischen von Lunge ausgedehnten Organe üben selbstverständlich auch ihrerseits einen z auf die Lunge aus.

Bei gehemmter Athmung tritt auch bei der Exspiration Muskelwirkung auf. spirations muskeln sind vor Allem die Bauchmuskeln, welche die Rippen habwärts ziehen und durch den gleichzeitig auf die Eingeweide ausgeübten ick das Zwerchfell nach aufwärts drängen. Der Quadratus lumborum und Serratus posticus inferior jederseits können sich an dem Herabziehen der pen betheiligen, das nach demselben Principe den Brustraum verengert, wie das Hinaufziehen vergrösserte. Dabei können die Lungen bei geschlossenen emöffnungen so zusammengepresst werden (cf. S. 394), dass dadurch der ick im Brustraum ein positiver wird, was man an der Hervorwölbung der rkostalräume oder dem sackartigen Hervorpressen der Hautdecke über Herz I der Lunge bei angeborener Fissura sterni direct sehen kann.

Die Erweiterung und Wiederverengerung des Thorax und damit die gehselte Lustmenge ist bei rubigem Athmen nicht bedeutend. Es kann durch stärkste Athmen weit mehr Lust ein- und ausgetrieben werden. Die Menge t, welche nach der stärksten Inspiration ausgeathmet werden kann, nennt 1 Vital-Kapacität der Lunge, welche Hurchmson für den Erwachsenen a zu 3772 Cub.-Cent. bestimmte. Auch nach der tiefsten Exspiration ist ı ziemlich viel Lust in der Lunge enthalten. Diese ortickständige Lusta agt zwischen 1200-1600 Cub.-Cent. Nach einer gewöhnlichen, seichteren athmung bleiben noch etwa 3000 Cub.-Cent. zurück (2500-3400). erschuss über die erstere Menge wird als Reserveluft benannt. Die Menge durch einen gewöhnlichen, ruhigen Athemzug ein- und ausgeathmeten Luft, Respirationsluft beträgt etwa 500 Cub.-Cent. Was bei tiefster Inetion mehr aufgenommen wird, heisst Complementärluft. Es wechseln e Grössen bedeutend bei verschiedenen Individuen und Körperzuständen, entlich mit Ruhe und Bewegung. Aus den angeführten Zahlen ergibt sich, bei einer gewöhnlichen Athmung kaum mehr als 1/6 der in der Lunge entenen Luft erneuert wird (Fig. 127).

Durch die Athmung findet eine Mischung der Lungenluft mit dem neusurgenommenen Luftantheil bis zu den sich auch erweiternden und dabei Luft ed-

Fig. 127.



Nach HUTCHINFON. Die verschiedenen beim Athmen unterschiedenen Luftvolumina ab fückständige Luft, die nach möglichst tiefem Ausathmen noch in der Lunge verbleibt. bc Beserveluft, cd Respirationsluft. de Komplementärluft. be Vitale Kapleität oder Athmungsgrösse.

saugenden Alveolen statt. Letztere werden sich freder zunächst nur aus der in den feineren Bronchien entbeltenen Luft füllen können, so dass die Erneuerung der Inhaltes nicht so gründlich sein kann als in den andere Schichten der Lunge. Ihre Luft muss daher stets der grössten Kohlensäuregehalt haben, und die direct an der Lungenbläschenwandungen anliegende Luftschicht kosich in ihrer Kohlensäurespannung nicht von dem Beselbst unterscheiden.

Messapparate der Athembewegung. - Die Vitakap wird durch Athmen in und aus einer in Wasser getauchtet -! mit Wasser gefüllten Glocke: Spirometer, welche das M--des ausgeathmeten Luftvolums erlaubt, bestimmt. Damit 🕹 🕝 wicht der Glocke das Ausathmen nicht behindert, ist diese 1- ! daran gehängte Gewichte äquilibrirt. In der ärztlichen Praxdieses Instrument wenig Anwendung gefunden, da es Uebung im Athmen voraussetzt, um richtige Zahlen zu get≁: ∶ Ausdehnung des Brustraumes bei jedem Athemzug wird Thorakometer gemessen, unter denen ein gewöhnlichen timeterbandmaass, das man um die Brust legt, und mit dez. während der Athmung den Excursionen messend folgt. defachste und zweckmässigste scheint. Maner's Pneumograp: ein Gürtel, zum Theil aus einem elastischen Hohlcylander stehend, der sich bei der Inspiration erweitert und mit eines nometer verbunden seinen Luftdruck auf die Kymographica. mel registriren kann. Durch Einstechen von Nadeln kann zu

Thieren die Athembewegung messen und sich auch selbst registriren lassen, z. B.: | Anschlagen an Glocken. Bei Rosenthal's Phrenograph wird ein Fühlhebel vom geoff. Abdomen her an das Zwerchfell angelegt, dessen Bewegungen man direct beobachtensich in der gewöhnlichen Weise außehreiben lassen kann.

Athemgeräusch. - Das Kinströmen der Lust bringt in den Athemorganen Gera-Athemgeräusche hervor, deren Veränderung durch krankhafte Zustände für den 🗺 Wichtigkeit werden. Man hört sie wenn man das Ohr auf die Brust auflegt. In den e. - 1 weiteren Hohlräumen: der Luftröhre, den grossen Luftröhrenästen, ist das Gerausch 🕬 hauchend; in den feineren Bronchien mehr schlürfende, zischend. Man nennt dieses :w oder fähnliche Geräusch vesikuläres Athmen, das erstere, hähnliche broact Athmen. Das vesikuläre Athmen zeigt sich normal nur deutlich bei Kindern, bei der: die Ausathmung ein deutliches Geräusch verursacht. Bei gesunden Erwachsenen 😅 ( Geräusche undeutlich, bei der Exspiration meist gar nicht vernehmbar. Durch versigt. oder Exspirationen unter dem Binfluss von Gemüthsbewegungen oder Leidenschaftes wir auch bei Erwachsenen laut hörbare Geräusche, die in dem Rachen, der Stimmeder Luströhre entstehen: Seufzen, Gähnen, Schluchzen, Lachen. Bei jeder 1. ration wird ein Druck auf die Baucheingeweide ausgeübt; wird derselbe willkarie: :. Verschluss der Stimmritze nach starker Einathmung verstärkt, und werden gleicher . ! Bauchmuskeln kräftig contrahirt, so können dadurch Mastderm, Blase, Uterus in ihre i leerungsbestreben unterstützt und entleert werden: Bauchpresse.

Den negativen Druck im ruhenden Thorax durch die Elasticita Lunge hat Dondens zu etwa 6 Mm. Quecksilber bestimmt, indem er an der Leiche ... röhre luftdicht durch ein Manometer verschloss und nun die Brusthöhle durch Einstechen öffnete. Contractionen der Bronchienmuskulatur werden durch Verengerung der Bronchien, deren Raum dann auch zum Theil von dem Alveolengewebe der Lunge eingenommen werden muss, den negativen Druck in der Lunge steigern können.

Die Spannung der Luft in der Lunge erfährt bei ruhigem Athmen nurgeringe Veranderungen. In der Luftröhre beträgt sie bei der Exspiration höchstens 2-3, bei der Inspiration nur 4 Millimeter Quecksilber, in den Lungen selbst sind die Druckveränderungen meist noch geringer. Donders führte in ein Nasenloch luftdicht ein Manometer ein, dessen Quecksilberstand er auf einer Kymographiontrommel registrirte. Bei stärkster Athembewegung sah er den negativen Inspirationsdruck auf 36-74 Mm., den positiven Exspirationsdruck auf 32-160 Mm. Quecksilber steigen. Bei schwachen und stärksten Athembewegungen fand ich das gleiche Verhältniss, dagegen finde ich bei mittelstarkem Athmen die Druckverhältnisse bei Aus- und Einathmung gleich.

Beim gewöhnlichen Inspiriren wird der Widerstand, welchen die Lungen ihrer Ausdehnung entgegensetzten, das Gewicht des Thorax u. s. w. durch Muskelaktion überwunden. Die Kraft, welche bei einer Inspiration gewöhnlich zur Verwendung kommt, berechnet Dondens, abgesehen von der Torsion der Rippen, zu 42,8 Kilogramm. Beim gewöhnlichen Exspiriren wirkt dieses Gewicht grösstentheils als Elasticität.

S. STERN deducirt, dass bei der Inspiration als Resultat der Zwerchfell- und Thoraxwandktion eine gewisse Ungleichheit in der Ausdehnung der Lungen auftrete, die
im so bedeutender ist, je mehr die Thätigkeit der Thoraxwand überwiegt. Im Allgemeinen
werden die Oberlappen stärker gedehnt als die unteren und speciell die Umgebung der vorderen
länder am stärksten. Der Grund liegt darin, dass der Widerstand der gedehnten Lungennassen die Form und Bewegungsrichtung der starren oder nahezu starren Thoraxwand nicht
u andern vermag, und die durch die Thoraxwand allein bewirkte ungleiche Dehnung durch
lie Mitaktion des Zwerchfells meist nur theilweise ausgeglichen werden kann.

Gaserneuerung in der Lunge. - Gasenant hat den Verkehr der eingeathmeten Luft nit der schon in der Lunge befindlichen dadurch zu bestimmen versucht, dass er auf einmal 100 Wasserstoff einathmete, und nun bei nachfolgender Luftathmung konstatirte, wenn aller angeathmete Wasserstoff die Lunge wieder verlassen hat. Er fand die Athemluft erst nach lem 6.-40. Athemzuge wieder wasserfrei. Annähernd so wird es sich auch mit der eineathmeten atmosphärischen Luft verhalten. Nach der ersten Ausathmung (500cc) sollen von ken 500 € Wasserstoff noch 880 € in den Lungen sein, welche sich gleichmässig vertheilt haben. )ieses Resultat überträgt Gaznarr direct auf die eingeathmete atmosphärische Luft. Jeder Lubikcentimeter Alveolenlust würde dann bei einem mittleren Lungenvolumen von 2930∞ bei iner Einathmung von 500cc atmosphärischer Lust 330 = 0,443cc frischer Lust mit 0,023cc ) erhalten. Diese Zahl 0.443c wird als Ventilationscoefficient bezeichnet, dessen rrösse, wie man sogleich sieht, von dem Lungenvolum und dem inspirirten Luftvolum abangig ist. Das Lungenvolumen bestimmte Greenwat ebenfalls durch Wasserstoffeinathaung, indem er aus einem geschlossenen Raume, der primär 4 Liter Wasserstoff enthielt, so inge athmete (4-6 Athemzüge genügten), bis sich der Wasserstoff gleichmässig in der Lungenust und der ausgeatbmeten Lust vertheilt hatte. Er bestimmte nun den restirenden Wassertofigehalt in dem anfänglich ganz mit Wasserstoff angefüllten Gefäss und konnte nun unter ler Annahme, dass der fehlende Wasserstoff sich in der Lungenluft in demselben Procenterhaltniss vertheilt hatte wie aussen, das Lungenvolumen berechnen. Er fand so bei Ervachsenen eine Schwankung des Lungenvolumens von 2,190cc bis 3,220cc.

Die Frequenz der Athemzüge und der Nerveneinfluss auf die Athmung.

Die Zahl der Athemzüge in der Minute ist nach verschiedenen Umständen ehr schwankend. Schon bei geringen Muskelanstrengungen z. B. sehen wir den

Athemrhythmus sich beschleunigen, und zwar noch früher als die Frequenz der Herzschläge, die wir unter demselben Einfluss zunehmen sahen. Schon allem dadurch, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf die Athembewegungen richten, verändern wir ihren gewöhnlichen Rhythmus. Wenn wir bei irgend Jemanden die Athemzüge zählen wollen, so müssen wir das, um sichere Resultate zu erhalten, ohne sein Vorwissen thun. Hutchinson zählte bei beinahe 2000 Personen ohne ihr Vorwissen die Athemzüge, und es stellte sich heraus, dass die grösste Mehrzahl zwischen 16 und 24 Mal in der Minute athmeten, dabei kamez 20 Athemzüge in der Minute weitaus am häufigsten vor (von 1734 athmeten 321 20 Mal in der Minute). Die unterste Zahl für die Athemfrequenz Gesunder war 9, die oberste 40, diese höchsten und niedrigsten Zahlen sind beide gleich selten Während eines Athemzuges macht im Durchschnitt das Herz vier Contractionen. Wie die Zahl der Herzcontractionen, so sinkt auch die Frequenz der Athembewegungen von der Geburt bis zum kräftigsten Mannesalter, um von da wieder etwas zuzunehmen.

Die Zählungen von Quetelet ergaben als mittlere Frequenz der Athmungen in der Minute: Neugebornes Kind 44; 5 Jahre alt 26; 45—20 Jahre alt 20—25 Jahre alt 48,7; 25—30 Jahre alt 46; 30—50 Jahre alt 48,4.

In Krankheiten kann die Zahl der Athemzuge bedeutend sinken oder weist viel häufiger steigen. Alles, was die Oxydationen im Organismus steigert Fieber, Entzündung etc., steigert auch die Athemfrequenz; eine im Allgemeinzgesteigerte Körpertemperatur bringt eine gesteigerte Athemfrequenz hervor. Pulsund Athemfrequenz steigern sich dabei ziemlich gleichmässig. Wir finden in Momente, welche die Herzaktion verändern, auch bei der Athemfrequenz wirtsam. Verdauung, Gemüthsbewegung, Schwächezustände vermehren sie. Die weibliche Geschlecht zeigt meist eine grössere Athemfrequenz als das männlichs

Wir können die für gewöhnlich unwillkürlich vor sich gehenden Atherbewegungen auch willkürlich anregen, in ihrem Rhythmus und ihrer Tiefe verändern, für kurze Zeit auch ganz unterbrechen. Doch zwingt nach einer soklei-Unterbrechung uns sehr bald die »Athe mnotha zu unwilkurlichen, verstert» und beschleunigten Athembewegungen. Das von dem Willen aus, aber auch redetorisch und, wie es wenigstens scheint, auch automatisch erregbare nervose Cotrum dieser complicirtenBewegungen, welche zu einer Erweiterung oder Verengeruse des Brustraumes und der Lungen führen, ist in dem verlängerten Marke geleund zwar an einer ganz umschriebenen Stelle desselben: an der Ursprungssy. des Vagus und Accessorius. Die Jäger kennen diese Stelle, an welcher den angeschossenen Thiere der Hirschfänger eingestossen wird, wodurch das Athm: und mit diesem das Leben sofort vernichtet ist. Die Franzosen nennen das: dieses Athemcentrum: Noeud vital (Flovarus). Von ihm aus werden die Athernerven (Nervi phrenici, die ausseren Thoraxnerven) in Aktion versetzt, um dat: ihrerseits die Athemmuskulatur zur Thätigkeit anzuregen. Ununterbroch pslanzt sich von dieser Stelle aus ein regulirender Antrieb auf die Athembew gungen fort. Das Experiment beweist, dass diese Regulirung in einer bestimmt Abhängigkeit von dem Vagus steht. Es gelangen wahrscheinlich von dem Verbreitungsbezirke des Vagus in den Eingeweiden (z. B. den Lungen) Anregung: zu dem Noeu divital, die eine raschere Erregungsfolge der Athemnerven berierufen. Es scheint das dadurch bewiesen zu werden, dass nach Durchschneduz-

des Vagus am Halse die Athemfrequenz sehr bedeutend sinkt. Traube fand, dass nach der Durchschneidung die electrische Reizung des centralen Vagusen des die Athemfrequenz in der Mehrzahl der Fälle wieder beschleunigt und schliesslich durch Verstärkung der Reizung sogar eine krampfhafte Einathmung hervorrusen kann. Die Athembewegungen werden während der Verlangsamung nach der Vagusdurchschneidung entsprechend tiefer, so dass keine Verminderung in der in einer gegebenen grösseren Zeit ein- und ausgeathmeten Gasmengen ebenso wenig wie im Chemismus des Gaswechsels (Voit und Rauber) eintritt. Leistung der Medulla oblongata bleibt also im Ganzen die gleiche, sie wird nur anders vertheilt. J. ROSENTHAL fand neben dieser letzten Beobachtung noch weiter, dass Hand in Hand mit diesem zur Inspiration reizenden Erregungszustand, der im Vagus verläuft, dem Noeud vital auch noch von den sensiblen Nerven des Kehlkopfes, vom Nervus laryngeus superior eine entgegengesetzte Erregung zugeleitet werden kann. Wird der genannte Nerv durchschnitten und sein centraler Stumpf electrisch gereizt, so verlangsamt sich die Athemfrequenz, endlich bleibt das Zwerchsell erschlafft stehen, die Athembewegungen sistiren ganz, bei der stärksten Reizung treten sogar die Ausathemmuskeln in Thätigkeit. Der dem verlängerten Marke - centripetal. - zugeleitete Erregungszustand des Vagus regt also zur Inspiration an, die in dem Larvngeus superior verlaufenden Nervenfasern können dagegen restectorisch vom Kehlkopse aus das Athemcentrum zur Einleitung von Exspirationsbewegungen veranlassen. Da also der Laryngeus die aktiven Bewegungen der Inspiration verhindert und wenigstens primär die Athembewegung verlangsamt und ganz unterbricht, so kann man ihn als einen Hemmungsnerven für das Athemcentrum ansprechen, ähnlich wie wir den Vagusstamm als Hemmungsnerven für die nervösen Herzcentralorgane kennen gelernt haben. Durch stärkere Reizung sehen wir freilich, was bei anderen Hemmungsnerven nicht der Fall ist, eine Reihe neuer Bewegungen (Exspirationsbewegungen) auftreten. Vagus und Laryngeus superior sind reguirende Nerven für die Athmung. Verlangsamend wirkende Fasern sollen dem Noeud vital auch durch andere Nerven, vor Allem den Laryngeus inferior rugeleitet werden (Pflüger, Hening u. A.). Exspirationsbewegungen scheinen ınwillkurlich, reflectorisch auch auf Reize der sensiblen Hautnerven eintreten zu tönnen, wenigstens sind mit dem »Schauern« vor Kälte krampfhafte, geräuschvolle Exspirationsbewegungen verbunden, dagegen erregt das Erschrecken durch Inspritzen mit kaltem Wasser Inspirationen. Die erste Athembewegung des veugebornen wollte man früher allein vom Kältereiz der von der Haut aus auf las Athemcentrum reflectirt wurde, ableiten, sicher wirkt hier die durch die interbrechung der Placentarathmung eintretende Veränderung in dem Blute mit, velche auf das Athemcentrum erregend wirkt. Bei Hirndruck sehen wir die ahl der Athemzuge sehr bedeutend bis auf mehr als die Halfte herabgesetzt, benso die Pulsbewegung.

Die Athmung kann bei Kaninchen ganz unterdrückt werden, wenn man as Blut mit Sauerstoff z. B. durch künstliches Einblasen desselben in die Lungen ortwährend gesättigt erhält. Man nennt diesen Zustand des Organismus, in welhem letzterer aus Ueberfluss an Sauerstoff nicht athmet und zur Erhaltung seiner erbrennungen nicht zu athmen braucht: Apnoe (J. Rosenthal) zum Unterchied von der Athemnoth Dyspnoe, welche in Folge von Sauerstoffmangel im

Blute eintritt und mit den beschriebenen starken, krampshasten Athembewegungen und allgemeinen Muskelkrämpsen einhergeht. Ausser dem Sauerstoffmangel scheint wohl auch die Kohlensäure anregend auf das Athmungscentrum zu wirken. Die vermehrte Anwesenheit der Kohlensäure im Blute und hochgradiger Sauerstoffmangel lähmt endlich das Centrum der Athembewegungen, so dass es gar keiner Aktionen mehr sähig ist. Ebenso lähmt die Kohlensäure auch die übriger Ganglienapparate des Gehirnes und Rückenmarks.

J. ROSENTHAL hat angenommen, dass der Ausdehnungszustand der Lunge mechanisch die regulatorischen Fasern erregt, und zwar scheint dabei insofern eine Selbststeuerund der Athmung einzutreten (Henne), als die Ausdehnung der Lunge bei der Inspiration de exspiratorisch wirkenden, hemmenden Fasern erregt, während umgekehrt durch das Zusammensinken der Lunge bei der Exspiration die beschleunigend wirkenden, inspiratorisches Fasern erregt werden.

Man hat darüber discutirt, ob das die Anregung vermittelnde Moment in der Medu: 1 oblongata der Sauerstoffmangel oder die Kohlensäureüberladung im Blute und der Gewebflüssigkeit der betreffenden Lokalität sei. Kohlensäureanhäufung und Sauerstoffmangel komm: aber normal meist gemeinsam zur Wirkung, ebenso das umgekehrte Verhältniss. Rossytu. Experimente zeigen, dass Sauerstoffmangel ohne Kohlensäureanhäufung bei der Athmunc: indifferenten, sauerstofffreien Gasen, Athmung anregt und Dyspnoe bewirkt, ebeaso with aber auch das Einblasen sauerstoff- und kohlensäurereicher Gasgemische (Thaube), so die die Frage gegenwärtig noch unentschieden scheint. Am naheliegendsten scheint es. E. Pricca zu schliessen, dass sowohl Sauerstoffmangel als Kohlensäureanhäufung erregend 4. das Athmungscentrum wirken. Wenn das Blut sehr sauerstoffreich ist, wirkt aber offenbaras 2 ROSENTHAL'S Experiment über Apnoe die Kohlensäure schwächer erregend als sonst. Vieller' betheiligen sich, wie ich aus meinen Beobachtungen über ermüdende Stoffe schliesse, n.andere aus dem Stoffwechsel hervorgehende Substanzen und die daraus resultirende Verand rung der Gewebsflüssigkeit an der Reizung des Athemcentrums. Die Blutveränderung, wei \*\*\* die Athmung anregt, braucht nach vielfältigen Experimenten nur lokal in dem Gefassetder Medulla einzutreten, was man durch Verhinderung des arteriellen Zuflusses oder veran-: Abflusses des Blutes vom Gehirn leicht demonstriren kann.

ACREMANN fand, dass Erhöhung der Körpertemperatur eine Steigerung :Frequenz und Energie der Athembewegungen zur Folge hat. Goldstrin führte diese Wirklauf die Erhöhung der Temperatur des Blutes in den Gefässen des Gehirns zurück.

Für den Arzt ist die Kenntniss der Erscheinungen, die man unter den Namen Dywzusammenfasst, und die schliesslich in Erstickung, Suffokation übergehen, von growie Wichtigkeit. Die Veränderungen, welche das Blut bei irgendwie erzeugter, mangelhaf Sauerstoffaufnahme und Kohlensäureabgabe in der Athmung erfährt, bewirken Dyspnee ... zunächst eine Verlangsamung aber besonders eine Vertiefung der Athemzüge unter Be: ligung der accessorischen Athemmuskeln. Dadurch wird bei Athmung in normaler att: ~ phärischer Luft dem Blute mehr Sauerstoff zugeführt, die Kohlensäure reichlicher abges .den, so dass der gestörte Athmungsvorgang dadurch mehr oder weniger zur Norm zurückerfi wird, im Sinne einer Selbststeuerung. Steigern sich dagegen die betreffenden Biutverarungen noch weiter, so müssen wir zwischen den Wirkungen der Kohlensäureanhäufung : den Wirkungen der Sauerstoffverarmung des Blutes unterscheiden. Erstere bewirkt zuze nur gesteigerte Dyspnoe, letztere allgemeine klonische Krämpfe der Körpermuskeln. De von einem ebenfalls in der Medulla oblongata gelegenen Centrum ausgehen. Auch die Arbribewegungen bekommen nun einen krampfhasten Charakter, die Gestissmuskeln contrat sich, was man an dem Erblassen des Augenhintergrundes bei erstickenden Kaninchen der constatiren kann. Störung in der Blutzufuhr zum Gehirn z. B. Verschliessen der Korde. und Vertebralarterien, ebenso Verbluten (Kussmaul, Texnen) bringen auch zunächst Door und dann Allgemeinkrumpfe hervor. Die Steigerung der durch die Störung in der Migu-:-

ition entstehenden chemischen Gewebsumänderungen in der Medulla (Anhäufung ermüdender abstanzen), endlich der Mangel des zu jeder Aktion der Gewebe wie des Protoplasma nöthigen auerstoffs vernichtet die Erregbarkeit der Nervencentra und demit die Athembewegungen nd Krämpfe, es tritt Asphyxle ein, aus der mit dem Aushören der Herzaktion der Erstickungsted ch ausbildet. Kinstliche Respiration ist noch im Stande das Leben wieder zu bringen, besoners wenn das Herz noch schlägt. Die künstliche Athmung besteht in einem rhythmischen usammenpressen des Brustkorbes, mit den beiderseits aufgelegten Händen, wobei der sphyktische auf den Rücken gelagert wird. Der Mund des Patienten wird, auch mit Anwenung von Gewalt, z. B. durch Einschieben von passenden festen Gegenständen, wie Schlüssel wischen die Zähne, geöffnet, die Zunge mit einem Tuche erfasst und möglichst weit herrsgezogen, um den Kehldeckel zu heben. Hierbei Oeffnen der Fenster, um frische Luft zuzuhren, natürlich Entfernung (Oeffnen) aller den Patienten in der Athmung beengenden Kleiingsstücke etc. Man übt den Druck mit den Händen beim künstlichen Respiriren gegen die itte und den unteren Abschnitt des Brustkorbes aus, wodurch auch das Zwerchfell mit beaflasst wird, das man auch durch Auflegen der Hand auf den Bauch und rhythmisches Pressen sselben mit der Richtung nach oben allein zur künstlichen Athmung verwenden kann. Vor awendung roher Gewalt hat man sich zu hüten, namentlich bei asphyktischen Neugeborenen. ach langsamer Unterbrechung des Placentarkreislaufs bei lang dauernden Geburten tritt sphyxie bei Neugeboren en bekanntlich häufig auf, indem schon bedeutende Störungen Blutleben mit Dyspace sich einstellen, ehe Gelegenheit zur Sauerstoffausnahme durch die ingen gegeben war. Bei der Rückkehr der normalen Athmung infolge der künstlichen sieht an zunächst einzelne krampfhaste Athembewegungen austreten, aus denen sich bei Rückkehr » Lebens die normale Athemfolge entwickelt. Anwendung der Electricität zur künstlichen bmung vergleiche man unten bei Electricität.

Das Blut der Erstickten ist nach Setschenow sauerstofffrei, das arterielle wie das nose, die keinen Farbenunterschied mehr zeigen, beide sind schwarzroth. Das vorsichtig ohne ist zutritt mit dem Spectroskop untersuchte Blut zeigt das Spectrum des reducirten Haemobins (S. 354). Die Kohlensäure ist dem Sauerstoffmangel nicht entsprechend vermehrt, r Stickstoffgehalt des Blutes, der Gehalt an gebundener Kohlensäure scheint unverändert. sogenannte Cyanose, die sich bei andauernder Dyspnoe einstellt, kennzeichnet sich rch die bläuliche Färbung der Lippen und Schleimhäute und die livide Blässe der ganzen ut, der Körper ist kühl, schlaff, Neigung zur Schlasucht, Sopor stellt sich ein, die Athmung etwas frequenter. Alle diese Erscheinungen beruhen auf dem Mangel an Sauerstoff der das it dunkler macht und den Stoffwechsel und damit Wärme- und Krastproduktion herabsetzt.

Die Dyspnoe und die daraus sich entwickelnde Asphyxie und Erstickung haben wie gesagt der Mehrzahl der Fälle ihren Grund in mangelnder Sauerstoffzufuhr zum Blute, weder zum Gesammtblute oder zu dem Blute des Athemcentrums allein. Der Sauerstoffingel kann hierbei eintreten, entweder dadurch, dass die Zufuhr desselben zum Blute gert oder vernichtet ist durch Behinderung in der Athmung: Verschluss der Stimmritze, Luftröhre, der Bronchien, Zusammensinken der Lunge durch Druck (Pneumothorax oder sudate), theilweise krankhafte Unwegsamkeit des Lungengewebes; die Athembewegungen men z. B. bei Chloroformirten aufhören oder bei Neugeborenen nicht beginnen. Auch Behinderung der Hautathmung (Firnissen) scheint zum Theil in seinen Wirkungen bierher gehören. Anderseits kann aber auch das Blut nicht oder nicht genügend zu den Rerationsorganen gelangen, entweder indem es in den nervösen Centralorganen der Athmung gnirt, oder wegen Verschlusses der Pulmonalis oder deren Hauptzweige, oder es fehlt das it wie bei der Verblutung mehr oder weniger ganz. Der absolute oder relative Mangel des erstoffs im Athenmedium kann ebenso Mangel der Sauerstoffzufuhr bewirken, z. B. bei mung im abgeschlossenen Luftraum, wobei aber auch die Kohlensäure noch mit zur Wirig kommt, dann bei dem Versuch der Athmung in indifferenten Gasen, im luftleeren ını, unter Wasser etc.

Eine eigenthümliche Ursache der Sauerstoffverarmung des Blutes haben wir schon oben

S. 378 in der Aufnahme von Kohlenoxydgas und Schweselwasserstoffgas in's Blut bei der Athmung kennen gelernt. Das erstere Gas treibt den im Blute besindlichen Saverstoff wurden und macht die Blutkörperchen (Haemoglobin) zunächst unstähig, wieder Saverstoff in wie auszuehmen. Andere Gase, wie z. B. der Schweselwasserstoff, entziehen, wie wir sehen ebensalls dem Blute seinen Saverstoffgehalt. Asphyxie aus Kohlenoxydvergistung kann wie durch sehr lange fortgesetzte künstliche Athmung ausgehoben werden, hier ist die Transfusion des Blutes angezeigt. Ist die selbständige Athmung dagegen nur gestört und urregelmässig (Dyspnoe), so ist die künstliche Athmung am Platze, da dann noch aicht ale Blutroth sich mit Kohlenoxyd verbunden hat und der gesunde Rest des Blutes bei gesteigen. Athmung noch hinreichen wird, das Leben zu erhalten.

Als sowohl für die Athmung als das Leben in differente Gase beseichnet man sektwelche mit der genügenden Sauerstoffmenge gemischt, eingeathmet, das Leben aich: weinträchtigen, für sich allein geathmet aber auch das Leben nicht erhalten können. Ar Stickstoff und Wasserstoff scheinen ganz indifferent, man führt auch noch das Grubenge av Verschluss der Stimmritze tritt durch die Wirkung der sogenannten irrespirables Gase ein, welche Stimmritzenkrampf erzeugen. Hierher gehören alle gasförmigen Sanzzunächst die Kohlensäure, Salzsäure, schwefelige Säure etc., und die säurebildenden üsse. B. Stickoxydgas, das sich mit Sauerstoff in Untersalpetersäure verwandelt. Auch alkalusse Gase: Ammoniak, Methylamin etc., sowie Chlor und Ozon bewirken Stimmritzenkrampf. 1247 man diese Gase durch Luftröhrenfisteln ein, so wirken sie giftig, sie erregen Lungenentzbungen (Taaube), ebenso, wenn nach Durchschneidung beider Vagi oder Laryngei inferzedie Stimmbänder gelähmt sind.

Ueber das Verhalten der Gase zum Blute vergleiche man oben bei Blut.

Die Bewegungen der Lunge. - Die Athembewegungen der Lungen könnes & Auge dadurch sichtbar gemacht werden, dass man in einiger Ausdehnung die Brustwas: lebenden Thieren abträgt bis auf das Rippenfell, die Pleura costalis. Man sieht denn de diese durscheinende Membran die Lungen sich verschieben. Die Verschiebung findet vor !!von oben nach unten statt, wenn das Zwerchfell sich abplattet und von der Brustward im Das Herabsteigen der Lunge zieht dabei auch Kehlkopf und Luftrühre nach abwärts wer von aussen am Halse sehen kann. Die Erweiterung des Thorax nach der Seite und nach vo zwingt die Lungen, sich auch von vorne nach hinten zu verschieben. Bei jeder starken 🕬 athmung schieben sich, wie schon bei der Besprechung des Herzstosses angeführt ver die vorderen Lungenränder zwischen Herzbeutel und Pleura ein, so dass das Herz, welche einer tiefen Ausathmung in ziemlicher Ausdehnung der Brustwand anliegt, nun von & durch die sich vorschiebenden Lungenränder getrennt wird. Bei dem Menschen kommer häufig krankhafte Verwachsungen der beiden Pleuraplatten vor, dadurch wird die Verschrider Lungen an der Brustwand, wenigstens an den Stellen der Verwachsung, gehindert. p. 3 zeitig aber auch die Ausdehnung der Brust nach der Richtung, welche die Verschiebeu-Lunge fordern würde, unmöglich gemacht. Durch derartige ausgedehntere Verwachsauswie sie in Folge von Entzündungsprocessen der Pleura bei Lungenkrankheiten eintreten, xxx daher die vitale Kapacität der Lungen oft bedeutend ab.

Für den Arzt sind noch einige Veränderungen des mechanischen Athemvorgner Wichtigkeit: Niesen und Husten. Beides sind reflectorische Vorgänge, bei heidre dauf eine tiefe Inspiration eine oder mehrere kräftige, plötzliche Exspirationsstosse. Bedusten folgt vor den Exspirationssstössen noch ein krampfhaftes Verschliessen der Stamm welcher Verschluss durch die heftigen Ausathemstösse für kurze Zeit unterbrochen werd diesem Fall wird der Brustraum so weit zusammengepresst, dass der negative Druck auch einen positiven verwandelt werden kann. Es tritt dann eine venöse Stauung ein. de desonders am Kopfe sichtbar macht: Blauhusten etc. Der Husten eatsteht reflectorisch der Reizung der Luftwege (Laryngeus superior), kann aber auch willkürlich zur Entfernanden Schleim etc. aus diesen hervorgerufen werden. Das Niesen entsteht reflectorisch durch sible Reize der Nasenschleimhaut (Trigeminus). Bei einigen reizbaren Individuen essen.

ich durch Blicken in grelles Licht z. B. in die Sonne. Beim Schnäuzen wird willkürlich in kräftiger Luftstrom durch die Nase, bei dem Räuspern durch den Kehlkopf in den Mund trieben, um in den betreffenden Höhlen vorhandene Substanzen (Schleimetc.) zu entfernen. is Schnarchen und Röcheln besteht in Erzitterungen des erschlafften weichen umens durch den Athemluftstrom.

Betheiligung der luftsuleitenden Organe an der Athmung. — Die Nasenhöhle, bei hmung durch den Mund in geringerem Grade die Mundhöhle, der Kehlkopf, die Luftröhre d die Bronchien dienen nicht nur zu vorläufiger Erwärmung der inspirirten Luft, sondern reinigen dieselbe auch zum Theil von gröberen schädlichen Beimengungen, welche durch Haare am Eingang der Nasenhöhlen zurückgehalten werden oder an den mit Schleim erzogenen Wänden der genannten Höhlen haften bleiben. Fast in der ganzen luftleitenden ecke findet sich Flimmerbewegung, welche, nach aussen gerichtet, Schleim mit seiner ubbeimischung und andere eingedrungene Partikelchen heraus schafft, woran sich der haussen gerichtete Luftstrom bei der Exspiration, willkürlich oder unwillkürlich verstärkt, betheiligen kann.

Zur ärztlichen Untersuchung. — Auswurf, Sputum. Man fasst unter diesem Namen es zusammen, was aus den Respirationswegen: Mundhöhle, Schlund, Trachea, Bronchien, agen stammend durch den Mund ausgeworfen wird. Im normalen Auswurf findet sich

deim von den Schleimdrüsen der genannten Organe mmend. Dem Schleim ist stets Speichel zugemischt und aus der Mundhöhle (hohlen Zähnen etc.) die mannigigsten Speisereste. In krankhaften Zuständen der Organe n der Auswurf flüssiges Blut, Eiter, Tuberkelmassé, te zerstörten Lungengewebes, Gewebselemente des ynx, anorganische Concretionen aus den Luftwegen und Mundhöhle, parasitische Bildungen aus diesen Organen, ile von Pseudoplasma etc. enthalten (Fig. 128). Der nkende Geruch der Sputa bei Lungengangrän etc. rt vorzüglich von flüchtigen Fettsäuren her. Das Mikrop zeigt also unter Umständen im Auswurfe eine grosse migfaltigkeit der Formen: Pflasterepithelien der Mundle, Flimmerepithelien der Respirationswege, Schleimperchen, Biterkörperchen, Körnchenzellen, Faserstoffnnsel, Pigmentkörperchen in Zellen und frei, Fettischen, Blutkörperchen, Reste zerstörten Lungengewe-'clastische Fasern, sogenannte Lungenfasern, glatte kelfasern (?), Pigmentzellen, Krebszellen verschiedener , Kalkkonkretionen, Knochenstückchen; im Auswurf erkulöser: phosphorsaure Ammoniak-Magnesia und lestearin, Pilze, Sarcine, Infusorien. Hier uud da Stücken

Formbestandtheile des Auswurfs.

a Schleim und Eiterkörperchen;
b sogenannte Körnchenzellen; c mit
schwarzem Pigment (Alveolenepithelium); d Blutzellen; c Flimmerzelle
nach Verlust der Wimperhaare und
eine derartige Zelle mit Cilien; f
kugelige Wimperzelle bei Katarrh der
Luftwege; g Flimmerzellen, welche
Eiterkörperchen in ihrem Innern besitzen; A Lungenfasern.

Echinococcus hominis. Als Reste von Speisen: Pflanzenzellen, Spiralfasern (nicht mit genfasern zu verwechseln!), Stärkekörner, Muskelstückchen; durch Speisereste kann der wurf auch gefärbt sein.

Eine eigentliche chemische Untersuchung der Sputa wird in den seltensten Fällen zeigt sein. Hier und da (bei Icterischen) lässt sich in den Sputis Gallefarbstoff durch Sal-rsaure nachweisen. In einem Falle (cf. Galle) sah ich die Sputa aus reiner Galle bestehen, nur noch etwas Schleim beigemischt war. In der filtrirten Flüssigkeit konnte nicht nur eichlichster Menge Gallefarbstoff, sondern direct auch Gallensäure mittelst der Pettenkofen'- in Probe nachgewiesen werden. Es hatte sich eine Leber-Lungen-Fistel gebildet, durch whe meist alle gebildete Galle entleert wurde. — Broncho-blenorrhoische Sputa enthalten und da auch Schweselwasserstoff als Ursache ihres Geruchs.

Bei putrider Bronchitis finden sich in den Sputis Pfröpfe, die anfänglich sebes ketritus hauptsächlich aus Eiterkörperchen bestehen, sie sind weiss, später werden sie schnatze grau, es bleibt nur Detritus, in welchem sich nadelförmige Partikeln (Fettsäuren) und wurffetttröpfehen und grössere Fetttropfen auffinden lassen. Die Farbe der Sputa ist zwwechselnd: weiss, grau, roth, gelb, blau, grün, schwarz etc. Ein eigelbes Sputan inden sich namentlich im Sommer ohne sonstige Erkrankung der Respirationsorgane. Bei Premonikern wird das Sputum in den späteren Stadien eitronengelb, während es anfact weisslich mit rothen Blutstreifen erscheint. Bei Pleuritis mit eitrigstinkendem Auswurf im Friedreich eine sehr grosse Menge von schön rothen Haematoidinkrystallen schwarz friedrich im Auswurf. In einem anderen Falle fand er ebenso massenhafte Tyrsinkrystalle in einem ausgehusteten fibrinösen Bronchialgerinnsel. Die schwarzbried und schwarze Färbung der Sputa rührt meist von verändertem Blutfarbstoff her, mancam von massenhafter Anhäufung von Pigmentzellen. Leyden fand Tyrosin im Auswurf be. von altetem Bronchialkatarrh.

# Vierzehntes Capitel.

# Die Athmung.

#### Die Chemie des Gaswechsels.

### Theorie der Athmung.

Die Grundlage der heutigen Anschauung über den Athemprocess haben wir 1 bei der Betrachtung der Verschiedenheiten des arteriellen und venösen s besprochen (S. 351); wir erinnern uns, dass ein Theil der Blutgase im noch den Gesetzen der Gasdiffusion folgt, also nur mechanisch mit dem gemischt ist, während ein anderer Theil durch chemische Kräfte im Blute nden wird. Der Stickstoff im Blute ist nur absorbirt, ebenso ein Theil der ensäure. Diese Gase folgen dem Dalton'schen Gesetze. Der im Blute gelöste ensäureantheil kann an der Luft abrauchen, sowie das Blut mit dieser, in ur gewöhnlich ein sehr geringer Kohlensäuredruck besteht, in offnere Bezietritt. Ist aber der Kohlensäuredruck in der Atmosphäre höher als im Blute, inn an Stelle der Abgabe von Kohlensäure eine Aufnahme derselben in das erfolgen. Die Sauerstoffausnahme dagegen bleibt sich unter sonst gleichenden körperlichen Verhältnissen in ziemlich weiten Grenzen annähernd 1, wenn auch in reinem Sauerstoff oder in sauerstoffärmerer Lust als der sphärischen geathmet wird. Der Grund dafür ist in der Anwesenheit der loglobinhaltigen Blutkörperchen im Blute zu suchen, die den Sauerstoff in Die Abgabe des Wasserdampfes in den Athemorganen folgt er ganz dem Verdunstungsgesetze: die ausgeathmete Lust ist mit Wasserof gesättigt und ziemlich genau auf die Körpertemperatur erwärmt, es findet eine bedeutende Wärmeabgabe bei der Athmung statt.

Magnus u. A. hatten angenommen, dass der Sauerstoff im Blute selbst keine lationen vornehme, dass das arterielle Blut als ein Sauerstoffstrom den Orgaus durchströme, um, in den Geweben angelangt, die dort befindlichen Stoffe inbrennen und dafür die gasförmigen Produkte der Gewebsoxydation, Kohure und Wasser, in sich aufzunehmen. Die neuere Physiologie glaubt, dass im Blute der Sauerstoff nicht unwirksam ist, dass dort ebenso Verbrenen vor sich gehen wie in den Geweben, und zwar nach Massgabe der Zellenskeit, die auch in ihm stattfindet. Doch kann diese Oxydation im Blute, wie ler ziemlich gleichbleibenden Zusammensetzung des arteriellen Blutes herht, immerhin keine bedeutende sein.

In den Geweben gehen nach Massgabe ihrer Thätigkeit die organischen Verbrennungen vor sich, welche Kohlensäure in das Blut der Kapillaren einst mal lassen. Offenbar geht Sauerstoff aus dem Blute in die Gewebe selbst über. Is einen bestimmten Vorrath davon in sich aufspeichern können, von dem sie tot zehren, auch wenn sie kein sauerstoffhaltiges Blut mehr umspült. Wir werde vor Allem bei der Besprechung der Muskelthätigkeit und des Nervenlebens auf 2. Versuche von Georg v. Liebig u. A. zu sprechen kommen, welche beweisen. Is der Froschmuskel noch Kohlensäure bildet, wenn auch kein Sauerstoff meh: Is ihm in Berührung kommt. Pettenkoper und Voit haben eine Sauerstoff speicherung im Körper besonders während der Nachtruhe direct beobachter.

So stellt sich also die Theorie der Athmung in Berticksichtigung de wichtigsten Athemstoffe nun folgendermassen:

Die in die Lungenluft während der Athmung abgegebenen Gase werden ist erst in der Lunge gebildet, sondern finden sich schon im Blute vor, aus der an die Lungenluft abgegeben werden.

Die Kohlensäure entsteht durch organische Verbrennung kohlenschaftliger Körperbestandtheile und zwar zum kleinsten Theil im Blute selbst. In grösseren in den Geweben, aus denen sie in das Blut übertritt. Das Wassera welches in der Lungenluft sich befindet, stammt zum kleineren Theil aus berennung wasserstoffhaltiger Blut- und Gewebestoffe, zum grössten Theil dem durch die Nahrung in die Säftemasse des Körpers gelangten, an der in verdunstenden Wassers. Die Ausscheidung der Kohlensäure aus dem Blute (in der Hauptsache) den Gesetzen der Gasdiffusion (cf. unten).

Die Wasserabgabe geht nach den Gesetzen der Verdunstung vor st Die Aufnahme des Sauerstoffs in das Blutserum erfolgt mat Gesetzen der Diffusion. Das Gesammtblut nimmt dagegen weit mehr stoff auf. als es diffundirt enthalten kann: Der Sauerstoff wird im Blutdie Blutkörperchen gebunden und wahrscheinlich ozonisirt. Der Absorte coefficient des Blutes sur Sauerstoff, d. h. das Volum Sauerstoff, welche Volumeinheit Blut aus reinem Sauerstoff durch einfache Diffusion aufnimmt trägt bei der Temperatur des lebenden Körpers nur etwa 0.02 Vol. während das Blut in den Lungen zur Erhaltung des Lebens 7,8 Vol. Pro: nehmen muss und durch die lockere chemische Bindung des Sauerstoßes Haemoglobin auch wirklich aufnimmt. Es hängt also von der Menge des in enthaltenen Haemoglobins ab, wieviel Sauerstoff das Blut in den Lunen Wieviel es in der Zeiteinheit wirklich aufnimmt, wird nehmen kann. den je nach der Intensität der Lebensvorgänge schwankenden Sauersteffverbri in den Geweben regulirt (Pflüger).

Die Gewebe entziehen dem Blute den Sauerstoff und häufen ihn theise in sich an, so dass sie einen inneren Sauerstoffvorrath enthalten, den sie hat Oxydationen verwenden, so dass die momentane Sauerstoffaufnahme und Kassauerabgabe in der Athmung sich nicht entsprechen müssen. Am Tage meist mehr Sauerstoff in der Kohlensäure abgegeben als direct aufgesetzt wurde, bei Nacht ist das Verhältniss meist umgekehrt (Perrengoren und Ver

Der Stickstoffgehalt der Atmosphäre wird nur seinem Druck etter chend in die Blut- und Gewebsslüssigkeiten aufgenommen. In der Alter wird kein der Gewebszersetzung entstammender Stickstoff ausgeschiede:

zersetzten stickstoffhaltigen Körperstoffen entstammende Stickstoff geht in ischer Verbindung mit Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff als Harnstoff, säure, Kreatinin etc. etc. im Harne weg (Voit, J. Ranke, Henneberg) (über ioniak cf. unten).

#### Historische Bemerkungen.

Es hat unter den physiologischen Vorgängen im menschlichen Organismus Nichts so früh ngenmerk der Denker auf sich gezogen als der Vorgang des Athmens. Wie beid man ingen über diesen Vorgang zu philosophiren, beweisen die Benennungen der Seele als zund anima: schon in der ersten Bildungsperiode der Sprachen hatte man den Werth in- und ausströmenden Hauches als die eigentliche Quelle des thierischen Lebens ni.

Eine spätere philosophische Zeit musste durch den beständigen Wechselverkehr der ien Organismen mit der Atmosphäre, die ihr der Sitz der höchsten Kräfte war, auf den ken gebracht werden, dass dieser Vorgang das Verbindungsglied sei der unteren mit a Wesen, und da man beobachtete, dass alle höheren Entwickelungen der psychischen schaften nur bei athmenden Wesen in Erscheinung treten, so ist es nicht sehr vererlich, wenn die Lehre der Pythagoräer nicht nur das Lebensprincip als solches in ether verlegt, von dem aus es sich den athmenden Thieren in beständiger Erneuerung itt, sondern auch diesem Aether eine erkennende Kraft gleich der der Seele selbst reibt.

PLATO (Tim.) ahnte in etwas den wahren Vorgang der Respiration und seine freilich ziemideutlichen Aussprüche mahnen den Leser an Anschauungen unserer Tage.

Doch müssen wir es auch in dieser Frage, wie fast in jeder, die sich auf exacte Naturchtung bezieht, dem Altmeister der Forschung im Gebiete der Natur: Aristoteles zuera, dass er es war, der die richtigen Anschauungen, soweit es seiner Zeit möglich, genund in strenger Form dargestellt hat. Er lehrt, dass allein durch das Athmen das der beseelten Wesen bestehe. Beim Athmen dringe der Lusthauch (τὸ πνεῦμα) aus ingen in das Herz, zu welchem Zwecke er besondere Canäle annahm, und vertheilt sich int aus in dem ganzen Körper. Auf einem ganz anderen Weg als Jahrtausende nach ihm neue Wissenschaft fand er in dem Athemprocess den Quell der thierischen Wärme.

Der Weg, der ihn leitete, war der der vergleichenden Anatomie. Er lehrt in seinem über die Arten der Thiere, dass die Lebenswärme der Thiere um so höher sich steie vollkommener die Lungen gebildet seien, und zieht daraus den Schluss: dass durch rhandensein der Lunge, des Respirationsorganes, die Lebenswärme begründet werde. Vachdem wir Amstoreles bis zu dieser Höhe der Anschauung gelangt sehen, begegnen der folgenden Zeit bis zum Ende des Mittelalters einem eigentlich wesentlichen FortinderTheorie des Athmens nicht mehr. (cf. Zur Entwickelung der Ernährungslehre S. 479.)

JALEN und PLINIUS, die Lehrer des Mittelalters, schliessen sich eng an Amstoteles an.

in weiterer Fortschritt in der Lehre von der Athmung knüpfte sich erst an die Entitig des Kreislaufes (1619), durch welche es nachgewiesen wurde, dass beständig ein les Blutes durch die Lungen ströme, um von dort aus neu beleht durch die Arterien lien Theilen getrieben zu werden. Damit war der directe Wechselverkehr des Blutes r Luft erwiesen.

ie Chemie war zu jener Zeit noch nicht entwickelt genug, um eine andere als eine reim nische Anschauung von dem Vorgange der Athmung allgemein aufkommen zu lassen. ut bekommt ein gewisses Lebensprincip aus der Atmosphäre mitgetheilt und leitet es ger desselben allen Körpertheilen zu, die das räthselhaste Agens aus dem Blute an sich

Das Blut ersetzt den durch diese Abgabe eintretenden Verlust, indem es in den von Neuem mit der Luft in Beziehung tritt.

Mit der Entdeckung des Sauerstoffes am 1. August 1774 durch Prinstits bres: ...
neue Aera der chemischen Naturforschung, von diesem Tage datirt ein vollkommen 1:sehwung der Ansichten über die Vorgänge der Natur.

Ein Jahr später fand Lavoisien den Stickstoff und mit ihm die Zusammensetzu: Luft. Die Kohlensäure hatte schon über ein Jahrhundert vorher Baptist Hills: Gefunden, ebenso den Wasserstoff.

Die Theorie der Verbrennung ist es, auf welcher Lavoisien sein neues System der 🗀 z aufbaute und auf diese Weise aus einer Sammlung von Recepten eine Wissenschaft

Schon 4 Jahre vor der Entdeckung des Sauerstoffs hatte Priestlet die Ausscheid 22. Mohlensäure durch den Organismus im Athemprocesse gefunden, die Wasserausscheiden weschon seit den ältesten Zeiten aufgefallen. Es war natürlich, diese beiden Vorgange is saure und Wasserbildung, die sich in derselben Weise bei der Verbrennung aller organism wie Körper fanden, auch bei der Athmung auf eine Oxydation zurückzuführen.

LAVOISIZA'S Chemische Theorie, die mit der von LAPLACE und Paour übereinstimmt dass das Blut in den Lungenzellen fortwährend eine Flüssigkeit absondere, die vorzug: 3 Kohlenstoff und Wasserstoff besteht. Diese vereinigt sich mit dem Sauerstoff der 1: 4 Kohlensäure und Wasser und wird in dieser neuen Stoffanordnung beim Athmen er 1: 5 Die Herd der Oxydation wird nach dieser Ansicht in die Lungen ausserhalb des Blute: 5 Die Thatsache, dass die Lungen im Allgemeinen keineswegs wärmer sind als die 2 - 5 Theile des Körpers, schien schon a priori gegen eine solche Annahme zu sprechen schonte die genannte hypothetische Flüssigkeit in den Lungen nicht aufgefunden werden.

HUMPHRY DAVY liess mit Umgehung dieser Flüssigkeit durch die Wände der Lungericht die Luft in die Kapillargefässe eindringen. Die nun im Blute aufgelöste Luft wurd auf Verwandtschaft des Sauerstoffs zu den Blutkörperchen auf diese zersetzend ein, und auf Kohlensäure frei. Er setzte auch den Wärme- und Kohlensäurebildungsprocess in der Lungen und konnte dafür die Untersuchungen F. Davy's anführen, der das arter er in 1-41/20 Fahrenheit wärmer gefunden zu haben glaubte als das venöse.

Bs zougt von dem kritischen Geist Magnedis's, dass er sich für keine Athemthere ausspricht. Er lässt es dahin gestellt, ob der Sauerstoff dazu diene, in den Lunce: "Theil des Kohlenstoffs des Blutes zu oxydiren, oder ob er in das Blut übergehe und und geführt erst während des grossen Kreislaufes seine oxydirenden Wirkungen entfakt bescheint ihm noch nicht einmal ausgemacht, dass die Wirkung des Sauerstoffs in eine dation bestehe, und dass die Kohlensäureausscheidung diesem Vorgang ihre Entstehung danke; doch neigte er sich dieser Annahme deswegen zu, weil er nach F. Davy an der hat Temperatur des arteriellen Blutes glaubte. Gegen die Annahme Lavousun's, dass der ausscheidung durch die Lungen zu einem nicht unbeträchtlichen Theil einer Verbreuns Wasserstoff ihre Entstehung verdanke, spricht er sich verneinend aus, da er einem genammt Erklärungsgrund dafür in der Wasserabdunstung aus den Gefüssen findet, die er durch Versuche erwiesen.

Macunous bildet den l'ebergang zu einer im Gegensatz zu den rein chemisches l'espenannten physikalischen Theorie, als deren Hauptvertreter Masurs grass den muss.

Das Augenmerk einer Anzahl bedeutender Forscher in dem Gebiete der Physiologie war ion seit Beginn der neuen Anschauungen über den Process der Athmung darauf gerichtet wesen, zu entscheiden, ob das Blut nicht vielleicht die Gase, die es in den Lungen abgibt, ion vor seinem Eintritt in letzteres Organ besässe.

Vogel, Brand, Collard de Martigny haben nachgewiesen, dass das Venenblut wirklich blensäure enthalte, H. Davy, dass sich aus dem arteriellen Blut Sauerstoff entwickeln lasse. FFMANN, BISCHOFF, BERTUCH bestätigten den Kohlensäuregehalt des Venenblutes, als widerechende Versuche ihn wieder zweiselhaft gemacht hatten. Doch sind es hauptsächlich Arbeiten von Magnus über den Luftgehalt beider Blutarten, welche die Frage zur endlichen ischeidung brachten. Er wies nach, dass aus dem venösen wie arteriellen Blute Sauerff. Kohlensäure und Stickstoff erhalten werden könne, und dass beide Blutarten in ihrem tgehalt qualitativ nicht differirten. Die entscheidende Beobachtung war jedoch die, dass h seinen Experimenten im venösen Blut der Sauerstoff höchstens 1/4 der gefundenen nlensäure beträgt, in dem arteriellen Blute hingegen fast 1/2. Auf diese Beobachtung baute seine mechanische Respirationstheorie. Nach ihr tritt in den Lungen keine nlensäure aus als solche, die schon fertig mit dem Venenblut zugeführt wurde. Der Sauerflisst sich in dem Blute auf, ohne sogleich darin eine chemische Rolle zu spielen. Der pirationsprocess in den Lungen ist danach ein physikalischer Gasaustausch nach den etzen der Diffusion. Die Oxydationsvorgänge finden erst im Kapillargefässsysteme des ssen Kreislaufes statt, wo das sauerstoffreiche arterielle Blut mit den verbrennlichen Stoffen Gewebsflüssigkeiten zusammentrifft. Unsere Zeit hat zu einer Vereinigung der chemien und mechanischen Respirationstheorien geführt.

## Quantitative Verhältnisse der Kohlensäureabgabe.

Im normalen Respirationsprocesse wird der eingeathmeten Lust Sauerstoff zogen, dasur aber Kohlensäure zugesührt. Vierordt fand, dass die Kohlenremenge in der ausgeathmeten Lust, im Mittel etwas über 4% beträgt. Der hlensäuregehalt derselben schwankt nach ihm bei ruhigem Athmen zwischen und 5,5 pCt., während die atmosphärische Lust nur etwa 0,0004 V. pCt. blensäure enthält. In 24 Stunden scheidet ein Erwachsener etwas mehr als 0 Gramm Kohlensäure aus. Die Menge schwankt nach Alter, Geschlecht und jährungszustand. Die Veränderung der Lustzusammensetzung durch die imung wird durch solgende Vergleichung anschaulich (Vierordt), welcher rehschnittszahlen bei einer Volumverminderung der Lust von 4% zu Grunde gen:

|               | Einathmungsluft: | Ausathmungsluft<br>79,2 |
|---------------|------------------|-------------------------|
| Stickgas      | 79,2             |                         |
| Sauerstoff    | 20,8             | 45,4                    |
| Kohlensäure . | <del>-</del>     | 4.4                     |

Die in den Lungen selbst enthaltene Lust ist mit der ausgeahmeten Lust ht identisch, sie ist in verschiedenen Schichten verschieden zusammengesetzt. den Lungenbläschenwänden ist sie nach den Gesetzen der Diffusion reicher Kohlensäure als in den weiter von den Kapillaren, der Quelle der Kohlenure abgelegenen Lungenräumen. S. Wolffberg entzog bei demselben Thiere ichzeitig mit dem Lungencatheder Lust aus den Lungenalveolen und venöses it aus dem rechten Herzen. Er sand bei Hunden im Mittel die Kohlensäure in Lungenalveolen zu 3,56 %, in dem Lungenblute zu 3,45 %, d. h. also sast er mit Berücksichtigung des möglichen Versuchssehlers wirklich absolut gleich.

Durch Zurtickhalten der inspirirten Luft in der Lunge so lange, bis sich of Druck zwischen der Kohlensäure des Blutes und der gesammten Lungenlett ausgeglichen hat, kann man auch beim Menschen die Zusammensetzung der Alveolenluft und damit auch die Kohlensäurespannung im Blute experimenten finden, wenn man die dann exspirirte Luft der chemischen Analyse unterwicklunden, wenn man die dann exspirirte Luft der chemischen Analyse unterwicklunden und Becher fanden ziemlich bedeutende Schwankungen der Luftzugemensetzung unter den besprochenen Versuchsbedingungen. Der procenus: Gehalt an Kohlensäure stieg bis auf 8,5 % nach der Aufnahme von Nahrutznüchtern fanden sich nur 5,9 %.

Da die Kohlensäureabgabe des Blutes in den Lungenkapillaren steit n: fallt mit den Schwankungen in dem Kohlensäuredruck (Kohlensäuregehalt der Lungenluft, so wird in der Zeiteinheit um so mehr Gas abgegeben. je größer die Differenz in der Kohlensäurespannung zwischen dem Blute und der Lungeluft ist. Eine der Ursachen, durch welche die Kohlensäurespannung in der Lungenluft schwankt, ist die geringere oder stärkere Ventilation der Lungenluft schwankt, ist die geringere oder stärkere Ventilation der Lungenluft häufige Athemzüge, welche nicht tief, sondern nur oberstächlich ventüliren, wehnindern die absolute Menge der abgegebenen Kohlensäure. Virnorder und it letzter Zeit Lossen und C. Volt haben die Abhängigkeit der Kohlensäurestenvon diesem physikalischen Momente nachgewiesen. Je mehr Luft mit jeden Athemzuge eingeathmet wird, je tiefer also die Ventilation der Lunge ist, der größer ist die absolute Menge der austretenden Kohlensäure. Procentisch wie natürlich der Kohlensäuregehalt der Athemluft mit dem größeren Luftwechen

Auch dadurch kann eine absolute Steigerung der Kohlensäureahgabe ern. werden, dass man den an sich schon sehr geringen Kohlensäuredruck der luk in der geathmet wird, noch weiter erniedrigt, wie es z. B. der Fall ist, was wir in einer sonst normalen, aber verdünnten Luft athmen.

Dagegen wird die Kohlensäureabgabe immer geringer, ja selbst ganz und drückt und endlich in eine Kohlensäureaufnahme verwandelt, wenn der Kohlensäuregehalt der eingeathmeten Luft steigt und zuletzt den des Blutes überu?. W. Müller zeigte, dass dann Vergiftungserscheinungen durch Kohlensäure zeitreten, wenn ein Thier (Kaninchen) ein Volum Kohlensäure aufgenommen zuwelches die Hälfte seines Körpervolumens beträgt.

Die Mehrzal der älteren experimentellen Ergebnisse sowie die neussen Resultate Prugers mit Wolffberg u. A. lassen die Kohlensäureabgabe aus der Blute bei der Athmung als einen (ziemlich) reinen Diffusionsvorgang erscheitstindem wie oben angegeben die Kohlensäurespannung im Lungenblute und der Alveolenluft identisch erscheint. Nach den Experimenten Ludwig's mit Brown Holmgarn, Schöffer, Scherkenten u. A. hielt man bisher ziemlich allgemen an aktive Austreibung der Kohlensäure in der Lunge für bewiesen. Die Kohlensäure kommt im Blute einfach diffundirt und in lockerer oder festerer chemnen Verbindung vor. Nach Ludwig wäre der Kohlensäuredruck in der Alvesteluft gewöhnlich so bedeutend, dass das venöse Blut kaum Kohlensäure an der selbe abgeben könnte, wenn diese Abgabe auf den Gehalt des Blutes an enter diffundirte Kohlensäure beschränkt bliebe. Man müsste annehmen, dass in an Lungenkapillarblute die Kohlensäurespannung momentan gesteigert und dass sie die Spannung in der Alveolenluft übertrifft, welche letztere dass Kohlensäurespannung

ure nach den Gesetzen der Diffusion aufnehmen kann. Mit Schöffer und ZELKOW fand LUDWIG in der That, dass das Blut nach dem Durchtritt durch e Lungen auch an festgebundener Kohlensäure ärmer sei als das venöse, dass daraus bewiesen scheint, dass auch fester gebundene Kohlensäure in r Lunge entweicht. Man hat bei diesem Austreibungsvorgang an die oben wähnte Säurebildung im Gewebe der Lunge gedacht. Nach den Untersuchungen Dwig's und seiner Schüler ist es aber wahrscheinlich, dass die Blutkörperchen ter Mitwirkung des Sauerstoffs sich an der Kohlensäureaustreibung beeiligen, so dass die Kohlensäureabgabe des Blutes z. Th. abhängig erscheint von Ob diese austreibende Wirkung dem r gleichzeitigen Sauerstoffaufnahme. vhaemoglobin (Prever) oder den aus der Zersetzung desselben oder der Blutrperchen entstehenden Säuren oder anderen Ursachen zuzuschreiben sei, steht th nicht fest. Dass Blut an einen mit Sauerstoff gefüllten Raum mehr Kohlenire abgibt als an das Vacuum, hat Ludwig mit Holmgren gezeigt. Auch Wolffic fand ein geringes Uebergewicht der Kohlensäurespannung der Alveolenluft genüber der im venösen Blute, welches - wenn wir es nicht als in die plergrenzen derartiger Versuche fallend betrachten wollen - auch für eine inge aktive Betheiligung (des Sauerstoffs) an der Kohlensäureabgabe sprechen rde.

Vor Allem ist die Grösse der Kohlensäureabgabe von der Intensität des flumsatzes im Organismus abhängig. Eine Steigerung oder Verminderung Kohlensäureabscheidung sehen wir alle Bedingungen hervorbringen, die von fluss auf die Oxydationen im Organismus sind. Bei Muskelbewegung z. B. en wir mehr Kohlensäure aus dem Blute austreten als bei Ruhe. Die täglichen wankungen in der Intensität der Stoffwechselvorgänge, welche eine Erhöhung selben um Mittag, auch ohne dass Nahrung genommen wurde, zeigen, machen auch als eine Vermehrung der Kohlensäureabgabe geltend. Auch vom Athnie erhöhten Luftdruck wird dasselbe behauptet. Die Erniedrigung der ttemperatur unter das Normale soll ebenfalls die Kohlensäureausscheidung öhen, mit der Erhöhung der Lufttemperatur soll sie abnehmen.

Das wichtigste Moment für die quantitativen Verhältnisse der Gasausschei-Aus den Ernährungsgesetzen lassen ig ist der jeweilige Ernährungszustand. im Grossen die Verhältnisse der Respiration ableiten. Nahrungsaufnahme onders kohlenstoffreicher Substanzen steigert die Kohlensäureabgabe vorüberend e. v. v. Massenzunahme der Körperorgane und des Blutes und damit eigerte Lebensthätigkeit derselben erhöht sie dauernd. Doch steht das Körpericht zu der ausgeschiedenen Kohlensäuremenge in keinem directen Verhälte. Veränderte Zustände in der Ernährung des Gesammtkörpers sind es vor un, welche als letzter Grund die Veränderungen der Kohlensäureausscheidung er sehr mannigfachen äusseren Verhältnissen bedingen. Lebensalter, Geschlecht. es- und Jahreszeiten, Beschäftigungsweise, Gewohnheiten, Temperamente sind unverkennbar in der Mehrzahl der Fälle mit bestimmten Ernährungsänden des Körpers gleichbedeutend. Wir verstehen dann, warum sich Kohlensäureabgabe bei ihnen in bestimmter Weise verschieden verhalten :80

C. Ludwig hat aus den Beobachtungen von Andral, Gavarret, Scharling, Valentin und Dapt eine Reihe zusammengestellt, welche, freilich ohne Berücksichtigung der Nahrung ihnke, Physiologie. 3. Auf.

und der anderen Einflüsse, eine Abhängigkeit der stündlichen Kohlensaureauscheidung von dem Alter zeigt. Die Tabelle lehrt, dass bei dem Manne mit zunehmente Körperentwickelung auch die stündlich ausgegebene Menge von Kohlensaure zunimmt, mit der Abnahme der Körperkräfte im höheren Alter sinkt auch die betreffende Abgabe wieder. Inselbe Gesetz, aber weniger deutlich, ergibt sich auch aus den Beobachtungen der genaumentuteren an Frauen. Obwohl sich gegen die Gewinnungsmethoden der Resultate von wenden lässt, scheinen sie doch, um ein Bild über die in der Zeiteinheit aus gegebenen Manne wenden lässt, scheinen sie doch, um ein Bild über die in der Zeiteinheit aus gegebenen Manne bei Concentrirung seiner Aufmerksamkeit auf die Respiration, wie sie mit den betreffer! Versuchen selbstverständlich verbunden ist, und ebenso aus anderen Versuchsbediagungstets eher mehr als weniger als sonst athmet. In der Tabeile, die sich nur auf manne Geschlecht bezieht, ist die Kohlensaure auf Kohlenstoff berechnet.

| Alter: | 814   | Jahre | $\mathbf{C}$ | in | Gramm | 7,2 pr. 4 i | 10 <b>T</b> . | ANDRAL, GAVARRET |
|--------|-------|-------|--------------|----|-------|-------------|---------------|------------------|
| -      | -     | -     | -            | -  | -     | 6,4         | -             | SCHARLING        |
| -      | 15-25 | -     | -            | -  | -     | 10,7        | -             | ANDRAL, GAVANCET |
| · _    | -     | -     | -            | -  | -     | 10,8        | -             | SCHARLING        |
| -      | 26-50 | -     | -            | -  | -     | 11,0        | -             | ANDRAL, GAVARRET |
| -      | -     | -     | -            | -  | -     | 44,4        | -             | Scharling        |
| _      | -     | -     | _            | -  | -     | 10,7        | -             | VALENTIN         |
| -      | _     | -     | -            | -  | -     | 8,0         | -             | VIERORDT         |
| -      | 54-60 | -     | -            | _  | -     | 11,0        | -             | ANDRAL, GAVARRET |
| -      | 6470  | -     | -            | -  | -     | 10,2        | -             | -                |
| -      | 74-80 | -     | _            | _  | -     | 6,0         | -             | -                |
| · - ·  | 84-40 | 3 -   | -            | -  | -     | 7,8         | -             | -                |

Nach meinen an mir selbst angestellten Beobachtungen ist die stündliche genzus Kohlensäure- oder Kohlenstoffausscheidung durch Lungen und Haut bei dem selben lader bei sehr schwankend. Im Hungerzustande wurden in einer Stunde von mir ausgeschieder Gramm, bei normaler Nahrung 9,0 Gramm, bei möglichst gesteigerter Nahrungsauchstell 10,52. Ich befand mich zur Zeit dieser Versuche im 24. Lebensjahr. Sie zeigen, dass zeiger Tabelle zusammengestellten Unterschiede nach den verschiedenen Altern, wenn zu seit wirklich existiren, doch von Schwankungen je nach der Nahrungsaufnahme vollkor: net verdeckt werden können.

Quantitative Verhältnisse der Sauerstoffaufnahme und weitere Luftveränderungen bei der Athmung.

Der Organismus eines Erwachsenen bedarf in 24 Stunden etwa 746 Graff Sauerstoff. Obwohl die Sauerstoffaufnahme in den Lungen ein so zu chemischer Vorgang ist, so sehen wir doch eine Reihe von anderweitigen in dingungen auf sie von Einfluss.

Vor Allem sehen wir, dass der Procentgehalt der Luft an Sauerstoff auf unter ein bestimmtes Minimum sinken darf, ohne dass Athemneth oder Erstade

ntritt. Nach W. MÜLLER sterben Kaninchen rasch in einer Luft, welche nur pCt. Sauerstoff enthält; bei 4,5 pCt. ist die Athmung schwer, bei 7,5 pCt. amer noch tiefer als normal; erst bei 44,8 pCt. sind die Bewegungen der Athung ganz regelmässig. Da bei dem Menschen der Sauerstoffgehalt in der Aushmungsluft zwischen 44 und 48 pCt. schwankt, so gentigt dieselbe Luft also ich weiter zur normalen Erhaltung des Athmens. Durch Athmen (Ersticken) abgeschlossenen Luftraum wird schliesslich der Sauerstoff desselben fast ganzh verzehrt.

Da die Aufnahmssähigkeit des Blutes für Sauerstoff zunächst von der Menge r Blutkörperchen, d. h. von dem Haemoglobin derselben abhängig ist, so zeigt ih der Gehalt des arteriellen Blutes an Sauerstoff dem Haemoglobingehalte sselben proportional und schwankt bei verschiedenen Individien mit dem letzen auf- und abwärts. Normal ist das Arterienblut stets zu etwa <sup>9</sup>/<sub>10</sub> mit Saueroff gesättigt (Pplügen), bei Apnoe ist die Sättigung eine fast oder wirklich likommene. Die Geschwindigkeit des Blutstromes in den Lungen ist von Einsauf die Sauerstoffaufnahme; mit der grösseren Zahl der in der Zeiteinheit Lungenkapillaren passirenden Blutkörperchen wächst die Absorptionsflächer Sauerstoff.

Das Volum des einzelnen Blutkörperchens von mittlerer Grösse bestimmte ELCKER, indem er aus Gyps nach den Verhältnissen der Blutkörperchengrösse ertigte Schema's benutzte, zu 0,000000072217 Cb.-Mm. Da 1 Cb.-Mm. Blut 5 Milnen Blutkörperchen enthält, erreicht deren Gesammtvolum 0,36 Cb.-Mm., für Plasma bleibt 0.64 Cb.-Mm. Nach Welcker ist die Oberfläche des schusselmigen Körperchens etwas kleiner als der eines Cylinders von gleicher Höhe Sie ergab sich durch Belegung des Modells mit Papier und Wägung letzteren für ein Blutkörperchen zu 0,000128 🗆 Mm. Ein Cubikmillimeter it (5 Millionen Blutkörperchen) hat also beim Menschen eine Blutkörperchenerfläche von 640 🗆 Mm. (beim Frosch 220 🗆 Mm.). Das Gesammtblut des aschen zu 4400 Cb.-Cm. angenommen, gibt eine Blutkörperchenoberfläche 1 2816 Meter, d. h. eine Quadratsläche von 80 Schritt Seitenlänge. Werden eder Secunde 176 Cb. Cm. Blut in die Lungen getrieben, so repräsentirt die erfläche der darin enthaltenen Blutkörperchen einer Quadratebene von 87 🗆 Zu diesen erstaunlichen Grössen kommt noch er = 13 Schritt Seitenlänge. Ausdehnung der Lungenobersläche. Huschke berechnet die Zahl der Lungenschen auf 1800 Millionen, ihre Fläche zu etwa 2000 🗆 Fuss.

Durch die Einathmung werden die Lungenbläschen ausgedehnt; ihre nach use nur 1/200—1/100" dicke Wand noch verdünnt, die Widerstände gegen das – und Austreten der Gase dadurch vermindert. Die gleichzeitige Vermehrung Widerstände in den durch Dehnung verengerten und verlängerten Kapillaren die Blutkörperchen länger in der Sauerstoffberührung zurückhalten, also reicher mit Sauerstoff sättigen. Im gesteigerten Maasse wirken in diesem de bei Athemnoth die vertieften Athembewegungen. Dass die grössere oder ngere Menge von Blutkörperchen von Einfluss auf die Sauerstoffaufnahme ist nach dem Gesagten verständlich. Die Blutkörperchen können auch in ihrem erstoffabsorptionsvermögen Schwankungen erleiden. Manchenarkotische Stoffe: phin, Strychnin, Alkohol setzen die Absorptionsfähigkeit herab, vielleicht auch ere in der Nahrung aufgenommene Stoffe: Fette, Zucker; Kohlenoxydgas setze

die Absorptionsmöglichkeit am bedeutendsten herab (HARLEY, BREJAD).

Der eigentliche Sauerstoffkonsument ist die Zelle, das Gewebe (Pricu Verbraucht der Organismus durch Steigerung der Lebensthätigkeit eines oder mehrerer seiner Organe mehr Sauerstoff, so wird in den Lungen mehr Sauerstoff aufgenommen, indem zunächst die Athmung vertieft und beschleunigt wird. Dass trotz des Mehrverbrauchs der Sauerstoffgehalt des arteriellen Blutes der normale bleibt. Die physikalischen und chemischen Momente für Steigerung und Herabsetzung der Sauerstoffaufnahme in den Lungen sind bei gleichbleibenden Sauerstoffverbrauch des Organismus nur von untergeordneter Bedeutung, and bei relativer Verarmung des arteriellen Blutes an Sauerstoff durch Mehrverbrauchdesselben in der Zeiteinheit treten sie in entsprechende Wirksamkeit.

Die von Wasserdampf befreite ausgeathmete Luft, obwohl sie Stoffe abgegeben und 4. andere eingenommen hat, zeigt ihr Volum im Allgemeinen nicht sehr verschieden von ... der eingeathmeten Luft. Es geht daraus hervor, dass die Volumina des aufgenoms: Sauerstoffes und der abgegebenen Kohlensäure nahezu gleich sein müssen. De be > inneren Athmung der grösste Theil des Sauerstoffs zur Oxydation von Kohlenstoff verweiwird, so überrascht diese Beobachtung nicht. Wir müssen aber schon von voruheren .: aussetzen, dass das in 24 Stunden ausgeathmete Luftvolum stets im Ganzen etwas kleiner muss als das eingeathmete, da ja der Sauerstoff auch noch neben der Kohlensäurebildur. Oxydation von Wasserstoff, Stickstoff, Schwefel, Phosphor verwendet wird, deren Oxyda' : -produkte theilweise nicht in der Athmung wieder erscheinen. Das Experiment lässt wit eine solche Verminderung des Volumens ziemlich regelmässig erkennen. Am kleinter dasselbe bei einer Nahrung mit Kohlehydraten, die für die Oxydation des Wasserstoffs - t genügend Sauerstoff in ihrer Zusammensetzung enthalten: am stärksten ist es bei Fleisch und Hunger. Auf 100 aufgenommenen Sauerstoff scheidet der Mensch in 24 hor, zwisch 1 \*\* und 98 Sauerstoff als Kohlensäure aus. Ueberhaupt geht die Kohlensäureausscheidung := Sauerstoffaufnahme, wie schon oben erwähnt, nicht immer gleichmässig vor sich, www. sich leicht aus den vielen verschiedenen Verbindungen, die der Sauerstoff bis zur Bildnus endlichen Oxydationsprodukte eingeht, erklären kann. Die Proportionalität wird sich is zeerst in grösseren Zeiträumen ergeben können. Merkwürdig ist die Beobachtung, dass 🖘 🗯 durch schwerer werden können; Zurückhalten von O sollte sich im Schlafe nach Pr -KOPER und Voir auch am Menschen zeigen.

Die ausgeathmete Luft hat stels ziemlich genau die Temperatur des Korpers ... sie in der Lunge ihre Wärme mit der des Blutes ausgeglichen hat. Nur wenn die Temper der eingeathmeten Luft sehr niedrig wird, ist diese Ausgleichung keine vollkommene. Nur fand die Wärme der Lungenluft: bei — 6,8°C. + 29,8°C., bei + 19,8°C + 87,25~L + 41,9°C. + 38,4°C.

Die in die Lungen meist kälter und trockener eingeathmete Luft wird dort maß Wasser dampf fast vollkommen gesättigt (Valentin). Bei sehr raschen Athemzügen trut & vollständige Sättigung ein. Die Menge des ausgeschiedenen Wassers wird geringer. weit Zahl der Athemzüge steigt. Es rührt das sicher daher, dass die häufigeren Athemzüge ver tief waren, so dass hier dasselbe Verhältniss stattfindet, wie bei der Kohlensaurratzeiteren Ausscheidung auch wie angegeben durch häufigere, flachere Athemzüge provermindert wird (S. 464). Die Gesammt wassermenge, welche den Orgaz vermindert wird (S. 464). Die Gesammt wassermenge, welche den Orgaz verdurch die Athmung Haut- und Lungenathmung) während 24 Stunde zur durch die Athmung Haut- und Lungenathmung. Bei Nacht im Bett ist sie weit bedeutender als am Tage. Bei Arbeit ist sie zu zu Doppelte, ja Dreifache grosser als bei Ruhe.

### Die Hautathmung und Darmathmung.

Die Hautathmung, die Perspiration, liefert qualitativ dieselben Proukte und bewirkt die gleichen Luftveränderungen wie die Lungenathmung. Die it der Haut in Berührung befindliche Luft wird erwärmt, mit Wasserdampf und ohlensäure beladen, und es wird ihr dafür Sauerstoff entzogen, und zwar dem olumen nach meist weniger als dafür Kohlensäure ausgegeben wird (Gerlach). or Allem ist die Haut für den Organismus von grosser Wichtigkeit als Organ der färme- und Wasserabgabe. Letztere kann in 24 Stunden eine sehr bedeutende rösse erreichen. Nach Scharling schwankt die Kohlensäureabgabe der Haut ind des Darms) für eine Beobachtungsstunde zwischen 0,124 Gramm und 0,373 Auf 24 Stunden wurde die Gesammtmenge der auf diesem Wege enterten Kohlensäure also zwischen 3-9 Gramm schwanken, nach H. Aubert und inge zwischen 2,3-6,3, während die durch die Lungen ausgeschiedene Menge is hundert- bis dreihundertfache davon betragen kann. Nach Gerlach steigert ch die Kohlensäureabgabe durch die Haut mit der Muskelanstrengung und der eigenden Temperatur der umgebenden Luft (Aubert und Lange). Da andere offe als Kohlensäure und Wasser nicht in erheblicher Menge ausgeschieden erden, so trifft der Gesammtverlust durch die Haut, der in 24 Stunden bis auf 10-800 Gramm steigen kann, vorzüglich auf die Wasserabgabe. r Harn und Hautausdünstung die unteren Grenzen als Vergleichswerthe an, so die Wasserabgabe durch Lungen, Haut und Nieren je etwa 500 Gramm, so auf allen drei Wegen etwa gleich gross. Doch sind die Schwankungen sonders bei der Harnausscheidung, aber auch bei der Hautausdünstung Die Lungenausdunstung bleibt (Bernard) oft unter der angegenen Grösse zurück.

Die Organe der Hautathmung sind zweifelsohne die Schweissdrüsen mit rem reichen Kapillarnetze, zu dem die Luft den Zutritt verhältnissmässig leicht den kann. Die mit Epidermis bedeckte Haut betheiligt sich gewiss nur sehr nig, wenn überhaupt, an dem Gasverkehre.

Der Darmathnung hat man bisher weniger Werth beigelegt. Die Gasmengen, siche durch den Darm gewechselt werden, sind nur gering. Doch wird im rm wie in der Lunge Sauerstoff aus der verschluckten Luft verzehrt, und beladen mit Kohlensäure, Wasserdampf und Wärme, wieder abgegeben.

Ausser der Darmathmung existirt noch eine zweite Quelle für Kohlensäuredung im Darme: die Gährung, Milchsäure- und Buttersäuregährung des rminhaltes, die vor Allem durch den Darmschleim eingeleitet wird. Neben der hlensäure findet sich in den Darmgasen nach Planer auch Wasserstoff, rebenfalls dieser Gährung entstammt. Die Gasentwickelung im Dünn-rme ist am bedeutendsten nach dem Genusse vegetabilischer, stärke- und ckerhaltiger Nahrung, namentlich nach Hülsenfrüchten. Bei dieser Nahrung auch die entstehende Menge des Wasserstoffes am grössten, der bei Fleischhrung vollkommen fehlen kann. Nach älteren Angaben schon war etwas asserstoff in der Athemluft gefunden worden. Pettenkofer und Volt zeigten, iss das Vorkommen von Wasserstoff in den Gasen der Gesammtathmung unter nselben Nahrungsbedingungen eintreten, unter denen Planer in den Darm-

gasen Wasserstoff gefunden hatte. Der Wasserstoff in der Gesammtrespirationsluft entstammt also wohl den Gährungsvorgängen im Darme, welche auch noch einen freilich geringen Theil von Kohlensäure produciren. Das Schema, nach welchen der Zerfall des Zuckers in der Buttersäure- und Milchsäuregährung einteit. Ist folgendes:

Im Magen findet sich kein Wasserstoffgas, so lange der Magensaft sauer ist durch Neutralisiren desselben, z. B. mit Magnesia usta, kann die Butterstargährung auch dort eingeleitet, und dadurch Wasserstoff gebildet werden. Iw Gasaufstossen bei Verdauungsschwäche ist dadurch begründet.

Auch die in geringen Spuren in der Gesammtathemlußt gefundenen Kohlenwasserstoff gase (Leuchtgas), und Ammoniak stammen wenigstens der Hauptmasse nach vom Darme. Das Ammoniak rührt vielleicht unter Umstanisa auch von Zersetzungen in kranken Zähnen, Speiseresten etc. in der Mundbeischer, es beträgt nach den Bestimmungen von C. Vorr und Lossen in der m. Stunden durch die Lungen abgegebenen Luft nur 0,0404 Gramm. S. L. Schwafand die Ammoniakabgabe durch die Lungensthmung beim Hunde zwische 0,07-0,402 Gramm. im Tage schwanken. In der Hautathmung konnte er t-2 Ammoniak nachweisen. Das Blut halten Vorr u. A. für ammoniakfrei, Bar-2 wies darin Ammoniak nach.

Diese letztgenannten Gase: Wasserstoff, Kohlenwasserstoff, Ammonia stehen an ihrem Entstehungsorte und in der normalen Atmosphäre entwerf unter keinem oder unter einem verschwindend kleinen Drucke, da sie der und in den minimalsten Spuren oder gar nicht (Wasserstoff) vorkommen. Sie musse also, mögen sie im Darme oder sonst wo entstehen, sogleich in die Gewebsfüssekeiten diffundiren. So gelangen sie in die Athemluft, wohl ohne mit den (hystenionsvorgängen im Organismus, denen die Athmung vor Allem dient, Etwas maschaffen zu haben.

### Gewebsathmung, innere Athmung.

Der Wechselverkehr des Blutes mit den Geweben, der in diesen den St. wechsel unterhält, ist dem Wechselverkehre des Blutes mit der atmosphärischer Lust entgegengesetzt. Das arterielle, sauerstoffbeladene und verhältnissmete kohlensäurearme Blut gelangt in die Kapillaren und tritt hier mit den Gewebesäften der Organe in Dissusionsaustausch, welcher sich sowohl auf die sesten Blute und den Organstussigkeiten gelösten Stoffe als auf die in beiden besindlates Gase bezieht. Nur zum sehr kleinen Theil geschehen die organischen brennungen, welche Sauerstoff verbrauchen und Kohlensäure bilden, im Reselbst (Pflüger, T. Schnidt). Die Hauptgrösse der Oxydation findet in den verweben statt, an welche das Blut Sauerstoff abgibt, und aus denen es Kohlensungnimmt.

Die Kohlensäureabgabe der Organe in das Blut ist der Haupts te nach ein Diffusionsvorgang, doch spricht eine Reihe von Thatsachen dafür. ich auch hier in zweiter Linie vielleicht aktive Ausscheidungsvorgänge mit einnischen. Namentlich seheinen an der Austreibung der Kohlensäure aus den
ieweben die in den Geweben entstehenden Säuren sich mit betheiligen zu könen. Ein Theil der Kohlensäure gelangt aus den Geweben in fester gebundenem
ustande in das Blut in Form salzartiger Verbindungen, da, wie wir oben sahen,
as venöse Blut reicher an diesen Verbindungen ist, als das arterielle. Sowie
ie Kohlensäurespannung im Blute stärker wird als in den Geweben, so nehmen
iese umgekehrt Kohlensäure in sich auf, ebenso verhalten sich nach Valentin
uch noch die ausgeschnittenen Gewebe gegen gasförmige Kohlensäure.

Die Sauerstoffaufnahme der Organe ist dagegen z. Thl. ein cheischer Vorgang, analog der Sauerstoffaufnahme in das Blut bei der Athmung. den Geweben ist der Diffusionsdruck des Sauerstoffs stets annähernd oder irklich gleich Null, so dass aus dem Blute in die Gewebe des Sauerstoff sofort wie ı ein Vacuum abgegeben werden muss (Pflüger). Die Gewebe enthalten nämlich sinen freien oder locker gebundenen (auspumpbaren) Sauerstoff. Sie entziehen m Haemoglobin den lockergebundenen Sauerstoff und binden ihn fester an ihre standtheile, so dass er aus den Geweben nicht mehr gasförmig gewonnen wern kann. Er speichert sich in ihnen in Verbindungen auf, die seine Verwendung r organischen Oxydation dem Gewebe möglich macht. Bei jedem Durchtritt s Blutes durch die Kapillaren verliert das Blut etwa 1/3 seines Sauerstoffs, es uss also, da der Kreislauf nur 10-20 Secunden erfordert, schon innerhalb einer nute das Blut an Sauerstoff verarmen, wenn nicht genügend Sauerstoff in den ingen zuströmt. Ist der Sauerstoffverbrauch des Organismus also nur minimal her als er der jeweilig bestehenden Athemgrösse entspricht, so wird sich sehr sch relative Sauerstoffverarmung des Blutes mit beginnender Dispnoe und dairch Steigerung der Athemthäligkeit einstellen, welche dem Blute in der Zeitnheit mehr Sauerstoff zuführt. Indem dabei auch das Herz in gesteigerte Thäkeit geräth, wird der Gesammtkreislauf beschleunigt und dem mehr Sauerstoff rbrauchenden Gewebe in der Zeiteinheit auch mehr Sauerstoff geliefert (cf. auch lätigkeitswechsel der Organe und Blutvertheilung).

Je nach der Stärke ihrer Thätigkeit ist der Sauerstoffverbrauch und die hlensäurebildung (Stoffwechsel) in den Organen sehr wechselnd. Mit der geigerten Thätigkeit nimmt die Gewebsathmung sehr bedeutend zu. Das Blut, elches thätige Muskeln durchströmt, enthält nach Ludwig und Sczelkow um ehrere Procente weniger Sauerstoff und dagegen mehr Kohlensäure als das Blut hender Muskeln. Trotzdem sieht man unter Umständen das Blut aus den nen thätiger Organe noch ziemlich hellroth absliessen. Bernard beobachtete s an den Speicheldrüsen, Nieren, Pankreas, auch am Muskel kommt es hier d da zur Erscheinung, wenn nämlich der Blutzusluss zu dem Organe in noch herem Maasse gesteigert ist als der Gasaustausch. Ueber die wahre Grösse der eigerung des letzteren können sonach nur Versuche eine Anschauung geben, i welchen die absolute Grösse des Gesammtgasaustausches zwischen den unrichen Blutmengen bestimmt wird, welche in gleichen Zeiten bei Ruhe und rätigkeit die Organe durchströmen. Das Nierenvenenblut ist hell karmoisinroth, s der anderen Venen meist blauroth. Dass in allen Organen und Geweben nere Athmung stattfindet, beweist schon, dass in allen das arterielle Blut sich lm venösen Blute scheint die organische Oxydation eine venöses umwandelt.

Stärkere zu sein oder wenigstens unter Unständen werden zu können als marteriellen. A. Schmidt fand, dass im venösen und vor Allem im Erstickungblute sich mehr leicht oxydirbare, preducirende « Stoffe finden, welche zugführten Sauerstoff rascher verzehren.

Früher nahm man allgemein einen sehr lebhaften Stoffwechsel und den: Wärmebildung in den Lungen an. G. Liebig zeigte dagegen, dass das Blut :: linken Herzen meist etwas niedriger temporirt ist als im rechten Herzen. 4. Unterschied beträgt 0,04-0,4° C. Man pflegte dieses Resultat auf eine in ... Lungen stattfindende Abkühlung des Blutes zu beziehen. Nach den Angle von Colin könnte sich auch das Gegentheil besonders bei grösseren Ther: zeigen. Jacobson und Leonhardt fanden auch bei Kaninchen bald das Blet: rechten, bald aber auch im linken Herzen wärmer. Heidenhaln und B. Kotol fanden regelmässig eine höhere Temperatur im Blute und der Ventrikelward ... rechten Herzens. Sie finden die Ursache dafür in der Anlagerung des 🗠 : Ventrikels an das Zwerchfell und die darunter liegenden warmeren Organ ┄ Abdominalhöhle, während der linke Ventrikel rings an die Lunge Wärme ab " Bei der Annahme einer aktiven Wärmeproduktion in der Lunge bätte man \* : zunächst an den Vorgang der Austreibung der fester gebundenen Kohlersir zu denken, da Neutralisation von Wärmeproduktion begleitet ist. ken dabei an die Bindung des Sauerstoffs an das Haemoglobin.

Ich habe an Fröschen eine Reihe von Versuchen angestellt, um die Grasse der inneren Athmung in den verschiedenen Körperge weben 🚉 Organen zu bestimmen. Die Resultate behalten mit den nöthigen Einselt rkungen auch für Säugethiere ihre Geltung. Es ergab sich, dass sich die Gewie und Organe durchaus nicht in dem Verhältnisse ihres relativen " wichts an der Kohlensaureproduktion des Organismus betheiligen, dagen : spricht die innere Athmung ziemlich genau dem relativen Blutgehalt ' Organe. Der gesammte Bewegungsapparat männlicher Frösche: Muskelp. > -ven, Knochen, Haut beträgt im Mittel 89 % des Gesammtkörpergewichts. 1:1 den Circulations- und Drüsenapparat bleiben sonach nur 11% des Körpergewi ::-Der Drüsenapparat betheiligte sich trotzdem bei Fröschen im Maximum mit i im Mittel mit 40 % an der Kohlensäureproduktion, bei dem Bewegungsapp . dessen überwiegende Hauptmasse die Muskeln ausmachen, sah ich dagere is Betheiligung an der Kohlensaureproduktion bis auf 53% sinken. Ganzat. ist die Vertheilung des Blutes bei Fröschen im Bewegungs- und Drüsenspures vertheilt sich dasselbe, abgesehen von der im Circulationsapparat befindle: 1 Menge, in den beiden Hauptorgansystemen auch etwa zu gleichen Theilen.

Bei diesen Versuchen wurde die Kohlensäureproduktion kräftiger Froschmanner rachest für eine bestimmte Zeit gemessen, dann je ein Bein ohne Blutung amputirt, was in Thiere meist ohne bemerkbare Reaktion ertragen, und nun die Kohlensäureproduktion was für dieselbe Zeit gemessen. Der Verlust an Kohlensäure war durch den Verlust des eatter gewogenen Theils des Bewegungsapparates veranlasst. Nach dem Versuch wurde des geschlachtet, seine Organe gewogen, und von der Betheiligung des abgeschnittenen des Bewegungsapparates an der Kohlensäureproduktion, auf die Betheiligung des terebewegungsapparates gerechnet. Der Rest der beobachteten Kohlensäureproduktion te den Drüsen- und Circulationsapparat.

Einfluss des Luftdruckes auf die Athmung und das Allgemeinbefinden.

#### Verminderter Luftdruck.

Die Luft ist durch den Grad ihrer Compression, die sie entweder durch den verschienen Luftdruck bei verschiedenen Ortshöhen erfährt, oder die auf künstlichem Wege durch spumpenvorrichtungen vermehrt oder vermindert werden kann, nicht ohne Einfluss auf ser Befinden. Der menschliche Körper ist so gut wie jeder andere dem Drucke der Atmohäre ausgesetzt. Der Totaldruck, welcher von allen Seiten her gleichmässig vertheilt auf a korper wirkt, schwankt zwischen etwa 30-40 tausend Pfund. Die gewöhnlichen Baroterschwankungen reichen kaum aus, bemerkbare Wirkungen hervorzubringen. Vierordt pbachtete bei einer Schwankung des Barometerstandes von \$32" zu 338" bei letzterem nde eine geringfügige Vermehrung der Athemzüge und Pulse, von 70,9 zu 72,2, und von 6 zu 12,3 in der Minute. Bei stärkerer Verminderung des Luftdruckes auf einer bedeuderen Höhe, die wir erstiegen haben, bemerken wir ein eigenthümliches Gefühl besonderen bibehagens, welches durch eine ausgiebigere Lungenventilation hervorgerufen scheint. bei bemerkt man, dass die eingetretenen Ermüdungserscheinungen weit rascher verwinden als in der Ebene, was vielleicht von einer eintretenden Steigerung der Blutbegungsgeschwindigkeit herrühren könnte. Der raschere Blutstrom kann die ermüdenden skelzersetzungsprodukte aus den Muskeln rascher auswaschen und entfernen. oholgenuss soll eine Immunität eintreten. Man meint, dass sich diese vielleicht aus der ch den verminderten Luftdruck beschleunigten Abdunstung des Alkohols aus dem Blute in Lungen erklären lasse, vermöge deren der Alkoholgehalt des Blutes nicht zu erheblichen ien steigen kann. In den grossen Höhen der Andes soll der Alkohol fast ganz seine kung versagen. - Man hat beobachtet, dass in stark verdünnter Luft die vitale acitat der Lungen sinkt, die Respirationsfrequenz dagegen steigt. Der Puls wird beschleu-, alle Gefässe erweitert. Die Perspiration und Schweissbildung nimmt zu, die Athemzüge den tiefer, der Puls häufiger, die Hernmenge sinkt. Der Umfang der Glieder nimmt zu. Muskeln ermüden nun im Gegensatz zu dem oben Gesagten leichter, bei denen der eren Gliedmassen hat das seinen Grund vielleicht mit darin, dass der Luftdruck weniger sonst dazu beiträgt, den Schenkelkopf in der Pfanne zu halten (?), eine Arbeit, die dann Theil den Muskeln mit zufallen würde. Sehr gewöhnlich sind Ohrenschmerzen und werhörigkeit, da das Trommelfell, bis das Gleichgewicht im Luftdruck zwischen Paukenle und äusserer Luft hergestellt ist, mehr oder weniger nach aussen gewölbt und gespannt Schluckbewegungen befördern die Luftleitung in der eustachischen Röhre und begen damit diese Ohrenschmerzen.

Hierher gehören die von R. von Schlagintweit in den asiatischen Hochgebirgen beobeten Beschwerden auf sehr bedeutenden Höhen, die in ähnlicher Weise schon in den es von Südameriká und bei Luftschiffahrten beobachtet wurden. Diese Beschwerden ien in Hochasien als Bitsch, Bisch Ki Haua, Kharab Haua, siftige böse Lufts bezeichnet. en Andes werden sie Sorocho, Puna, Veta, Mareo und Chunno genannt. Jede Muskelegung in diesen hohen Regionen verursacht die grösste Anstrengung und Abspannung, doch Gewöhnung die Erscheinungen sehr herab. Dagegen ist keine Menchenrace von diesen hwerden ausgenommen; in den Anden leidet der Kräftige mehr als der Schwächliche. Bewohner dieser Gegend sollen sich durch eine besondere Weite des Thorax auszeichnen. AGINTWEIT beobachtete dabei an sich selbst folgende Beschwerden: Kopfweh, des Nachts eigert, Schwierigkeit zu athmen bis zur Erstickungsangst, Appetitlosigkeit, Abspannung, iergeschlagenheit, Stumpfsinn; ferner grosse Neigung zu Blutungen aus Lunge und Nase, iber spontan nicht aufzutreten scheinen. Wind vergrössert die Beschwerden ungemein. en Andes sind die Beschwerden viel grösser als in Asien und treten schon bei geringerer auf. Während sie in Asien erst bei 16500 englischen Fuss beginnen, stellen sie sich in

den Andes schon bei 14500' ein. Auch Maulthiere leiden daran, man sucht sie durch Meria(Oeffnen eines Zungengefüsses) zu erleichtern. In noch bedeutenderen Höhen über 1860' in:
grosse Uebelkeit, spontane Blutungen aus dem Zahnfleisch und Blutaustritt in die Bind-hat
des Auges auf; gegen jede Bewegung der grösste Widerwillen, bei Niedersitzen Erleichtera.
Als Glaischen bei einer Luftfahrt eine Höhe von 32000' erreicht hatte, stürzte er besinsungnieder, nur sofortiges Senken durch seinen Begleiter konnte ihn retten. F. Herre hat gezu:
dass ein solches plötzliches Zusammensinken auch bei Thieren unter der Glocke einer tutpumpe bei rascher Luftverdünnung stattfindet. Er erklärte dieses durch Gasentwickelung in
dem Blute unter dem geringen Druck. Die Gasblasen verstopfen dann die Lungenkapherund Herzkapillaren in analoger Weise, wie das bei Lufteintritt in die Venen in der Nahe iBrustraumes erfolgt.

Fortgesetzte starke Arbeit auf hohen Bergen wird nicht gut ertrage. Er hohen Goldberge in der Rauris arbeiten die Bergleute mitten unter den Gletschers in eur Hühe von 7500 Fuss über dem Meere. Als Regel gilt, dass bei einem Lebensalter von auf und einer Dienstzeit von 20 Jahren die Rauriser Knappen, zu denen nur vollkommen gewert kräftige Männer genommen werden, nicht mehr fähig sind, den Berggang auszuhler. Athmungsbeschwerden, Krafterlahmung, namentlich in den Füssen, machen ihnen den Irauf unmöglich. Es wird das daraus erklärlich (Liebie), dass mit der Abnahme des Luftdro ton der täglichen Arbeitsleistung durch die Glieder eine dauernd gestelgerte Arbeit für die Athmuskeln für die Athmung und des Herzens für den Blutkreislauf hinzukommt, welche der Körper früher aufreibt, obwohl diese Bergleute bedeutend mehr und zwar vor Allem 1900 minate (Fleisch und Bohnen) zu sich nehmen als andere Arbeitergjener Gegenden, die neringerer Höhe beschäftigt sind.

#### Gestelgerter Luftdruck.

In den Taucherglocken, bei Brückenbauten nach der pneumatischen Methode oder in twolichen Apparaten zum Aufenthalt des Menschen in verdichteter Luft, wie solche jetzt in Pre
auf dem Johannisberg im Rheingau, in Rosenheim etc. aufgestellt sind, hat men er zimm
und neuester Zeit Gelegenheit genommen, die Wirkung des gesteigerten Luftdrucks in be
obschien.

Babington hat Beobachtungen veröffentlicht, welche er beim Legen des Pundamente de neuen Londonderry-Brücke gewonnen. Diese Brücke ruht auf 6 eisernen Hohicyin: welche bis zu 40 Fuss unter das Flussbett gesenkt sind. Zunächst wurden die spater mit 🛰 und Cement zu füllenden Hohlcylinder eingesenkt und das Wasser aus ihnen durch er t druckwerk herausgepresst. In dem so hergestellten wasserfreien Raume mussten de W beiter unter sehr erheblich gesteigertem Lustdrucke arbeiten bei 27-43 Pfund Lustdra auf den Quadratzell. Die Arbeiter verspürten zuerst einen Schmerz in den Ohren, der hab: 👊 über ging dann Kopfschmerz, enorme Schärfe des Gehörs. Schmerzen in den Glieder 🔻 weilen Nasenbluten und ein Gefühl von Schwere und Unbehagen. Diese Beschwerdes 🕶 am stärksten, wenn der Uebergang aus einem Luftdruck in den enderen zu schned staten Am allerintensivsten traten sie auf, wenn die Arbeiter aus dem Cylinder an die atmospher-Lust kamen. Hier entstanden in einzelnen Fällen plötzliche, tödtlich verhausende Labruw (durch Ruptur von Gehirnkspillaren?). Die Erscheinungen besserten sich unter dem >-: Druck wieder, so dass sich Einzelne nur in den Cylindern wehl befanden. Manche wwteten, dass es sich besonders leicht darin arbeite. A. Magnus suchte bei einem Brotein Königsberg den Grund für die in comprimirter Luft eintretenden Ohrenschungszen mitteln. Der Sitz der Schmerzen ist im Trommelfell. Ks wird durch den verstärkten Laten nach innen gewölbt und gespannt, wobei es sich bedeutend röthet. Um eine Ausgrand des Luftdruckes auf beiden Seiten des Trommelfelles herzustellen, dienen Schlinghewegzer durch welche die Tuba Eustachii geöffnet wird. Ausathmungsversuche bei verschles-Mund und sugehaltener Nase (Valsalva'scher Versuch) pressen ebenfalls Luft im die Treale ein und beseitigen dedurch den Ohrenschmerz. Das beobechtete schärfere Gebör rührt der schen lange bekannten Thatsache her, dass comprimirte Luft besser den Schall leitet, lass wir in ihr gleichstarke Töne besser hören als in gewöhnlichem Luftdrucke. Das schen ist dabei erschwert, bei 3,5 Atmosphärendruck kann man nicht mehr pfeisen.

Die Versuche von R. v. Vivenot, Langer, G. v. Liebie (erstere mit dem Apparate auf dem annisberg angestellt), ergaben bei einer Luftverdichtung um 3/7 Atmosphäre eine Zunahme der gengrosse, die sich durch Percussion ebenso wie am Spirometer nachweisen liess. Die le Kapacität der Lungen zeigte sich dagegen gewöhnlich um 3,3-3,4 pCt. gesteigert. Die pluten Luftmengen, welche durch diese Vergrösserung der Lungen anfgenommen werden nen, ändern sich natürlich in noch stärkerem Verhältniss etwa wie 5:3:2. Durch länge-Aufenthalt in der verdichteten Luft soll die vitale Kapacität der Lunge dauernd erhöht den. Die Zunahme soll bis zu 24 pCt. steigen können. Die Respirationsfrequenz sinkt von -4 in der Minute in der komprimirten Luft, und zwar soll auch diese Wirkung für gere Zeit andauern. Die Kohlensäureausathmung soll absolut zunehmen, auch die Sauerfaufnahme ist beträchtlich gesteigert (G. von Liebig). Bei den Arbeitern bei den pneuischen Brückenbauten fand sich ein vermehrter Appetit, Zunahme der Harnsekretion Abmagerung. Bei genügender Nahrung soll letztere sehlen und dafür eine allgemeine stigung des Muskelsystems und des Herzens eintreten. Es zeigt sich eine vorüberende Abnahme der Pulsfrequenz, wahrscheinlich durch eine Veränderung der Widerstände er arteriellen Blutbahn durch Kompression`der Gefässe in Folge des vermehrten Druckes. anglich steigt dabei auch die Temperatur, kann aber in der Folge ohne Verminderung des druckes sogar unter die Norm sinken. Die oberflächlichen Venen schwellen ab, die Haut

### Ventilation.

Nach der Diät gibt es wohl kein Postulat der Gesundheitspflege, gegen welches vom likum so fortgesetzt gesündigt wird als gegen das der richtigen, ausreichenden Lufterneuer in den Wohnungen. Die engen Wohnräume, möglichst hermetisch verschlossen gegen Eindringen der frischen gesunden Luft, werden namentlich im Winter Brutstätten der versten und mannigfaltigsten Krankheiten, indem der fortgesetzte Aufenthalt in schlechter merlust die Widerstandssähigkeit des Individuums gegen jede Art von krankmachenden chen herabsetzt. Es wird uns aber die Hartnäckigkeit, mit welcher sich das Publikum einer tigen Lufterneuerung widersetzt, weniger unverständlich, wenn wir sehen, dass auch so cher Arzt in unseren Tagen, der sich ein richtiges Verständniss der Frage hätte verschaffen ien, noch so vollkommen falsche Anschauungen über dieselbe hegt. Und was sollen wir der älteren Praxis sagen, welche eine frische Luft von dem gefürchteten »Zuge« nicht zu Escheiden vermochte? Die Furcht des Publikums vor Luft ist ihm von ärztlicher Seite ▼Zeit beigebracht worden. Es dauert lange, bis in das Publikum neue ärztliche Ansichten ngen; einmal aber festgesetzt, sind sie kaum durch eine Macht der Welt wieder ausben. **Han folgt mit halber A**ufmerksamkeit den wissenschaftlichen Auselnandersetzungen izies, verspricht Abhülfe des Uebelstandes, zuckt hinter seinem Rücken die Achseln über oderen Neuerer und lässt es bei der althergebrachten Unreinlichkeit. Was hilft da in manchen Fällen weiter als das Fenster geradezu einzuschlagen? Luft, frische, reine Luft ist in erster Linie Lebens- und Gesundheitsbedürfniss. sie kann durch keine Räucherung oder Desinfection ersetzt werden. Wenn es in einem In-oder Wohnzimmer übel riecht, so pflegt man zuerst nach Räuchermitteln zu greifen. haben nur die Wirkung, unsere Geruchsorgane, die uns von der Natur als Hauptwachter r Gesundheit verliehen sind, durch übermässige Reizung soweit abzustumpfen, dass 📸 rnung vor den gasförmigen Feinden unseres Lebens nicht mehr vernehmen. Der 🗛 🖚 ein erklärter Gegner aller Räucherungen sein. Nicht weil unter Umständen niemak ch schädliche Stoffe vernichtet werden könnten, sondern vor Allem darum, weit

nach ihrer Anwendung in unserem Geruchsorgane für längere Zeit keinen brauchbaren Maustab für die Reinheit der uns umgebenden Luft mehr besitzen: Wo es in einem Wohn-der Krankenzimmer nach Weihrauch, Chlor oder Essigdämpfen riecht, müssen wir von wercherein den Verdacht hegen, dass hier nicht die gehörige Aufmerksamkeit auf Herbeischiffen frischer Luft verwendet wird, sonst würde es dieser Mittel nicht bedürfen (cfr. Desinfect)

Eine missverstandene Gesundheitspflege legt einen zu grossen Werth auf die Gross-Luftraumes, in welchem der Mensch sich aufhält und wohnt. Man mag an den Angaben halten, dass für den Einzelnen die Grösse des Luftraumes, in dem er leben soll, etwa Wickluss betragen müsse, und für Kranke etwa 1000 Kubikfuss Luftraum fordern. Aber 7 darf nicht vergessen, dass ein noch so grosser Luftraum bei ungenügender Ventilation 1 durch den Aufenthalt, den Athem und die Perspiration des Menschen verpestet wird 2 dass dagegen ein ungemein beschränkter Wohnraum an sich, bei ausreichender Luftrandoch die Gesundheit nicht zu beeinträchtigen braucht.

Besonders bei der Kasernirung des Militärs pflegt man grosses Gewicht auf die 6n - der Wohnung, welche der Binzelne zu beanspruchen hat, zu legen. Am freigebigstes schide Einrichtungen in dieser Beziehung in dem ehemaligen Königreiche Hannover. Not neuerer Zeit wurde dort der Luftraum für den Mann von 700 auf 800 Cubikfuss erbah. Oesterreich wird in den Kasernen auf den Mann 21/4 Cubikklafter gewährt. Der Refür den Soldaten in den preussischen Kasernen ist einschliesslich des Platzes zur 14 stellung der Betten, der übrigen Utensilien und des Ofens auf einen Flächenraum von 12-4 Quadratfuss, mithin bei einer Zimmerhöhe von 40-44 Fuss auf 420-495 Cubikfuss auch 12-4 Das englische Regulativ von 4859 verlangt für den Mann in gemässigten Klimaten 12 Luftraum von 600 Cubikfuss. Dagegen kommen in Frankreich auf jedes Bett in der kesernen nur 42, im Reconvalescentensaale 54, im Krankensaal 60 Cubikfuss.

Wie unabhängig bei genügender Luftzufuhr die Gesundheit von der Wohnungstrasei, lehrt der von Pettenkopen erwähnte Transport von 500 Sträflingen auf dem franzose 2. Schiffe Adour nach Cayenne. Der untere Schiffsraum und das Zwischendeck, wo der fangenen während der langen Reise verweilen sollten, hatte nur so viel Raum, dass und Individuum 1,7 Cub.-Meter blieb. Es war ein Ventilator (nach van Hecke'schen Systems einem Mann getrieben) in Thätigkeit, der in der Stunde mehr als 6000 Cubikmeter Luft vieb, mit einem Windschlauch versehen bei mässigem Winde sogar mehr als 9000 Cubikmeter Uniter während der Reise genossen die 500 Sträflinge eine vollkommene Gesundheit, so das und dem Arzte nicht ein einziger Krankenzettel geschrieben werden musste.

Man darf der Ventilation natürlich nicht mehr zumuthen als sie zu leisten vermat

Nur bei sonstiger, vollkommener Reinlichkeit dürfen wir von einer Lusterneuerung gewünschten Erfolg, einen Raum mit gesunder Lust zu versorgen, verlangen. Bin Rum an abgesehen von der Ausdünstung der Bewohner, auch sonst noch Quellen mephitischer Rum die fortwährend sliessen, enthält, z. B. einen ungereinigten Nachtstuhl, ein beschrung Bett etc., wird durch keine Ventilation zu einem nicht Ekel erregenden Wohnplatze und können. Ist aber diese Bedingung der Reinlichkeit erfüllt, so wird die Nase bei gewande. Lusterneuerung auch in einem Krankenzimmer keine Belästigung erfahren.

Die Ventilationsfrage ist für Deutschland durch die Untersuchungen v. Parrent and ein neues Stadium getreten. Wir schliessen uns seiner Darstellung an. Er benutzte and der Reinheit der Luft die Kohlensäuremenge, welche in einem bestimmten Luftvolung vorhanden zeigt, und lehrte uns eine einfache Bestimmungsmethode dieses vorsetzt Athmungsproduktes, welche in der Hand jedes sorgfältigen Arztes ein sicheres Retungeben verspricht. Man darf aber nicht glauben, dass die Kohlensäure es sei, welche au Befinden den notorisch nachtheiligen Einfluss der schlechten verdorbenen Luft ausstwist in der reinen Atmosphäre nur in sehr minimalen Mengen vorhanden; ihre tenschwankt zwischen 0.4—0,6 pro Mille dem Volum nach. Im Mittel darf man als angehalt etwa 0,5 pro Mille annehmen. Aber auch in Wohnräumen, welche eine sehr in

Ventilation. 477

inigte Luft für unser Gefühl darbieten, steigt sie nicht über einige Tausendstel im Volum. einem behaglichen Wohnzimmer fand Pettenkopen den Kohlensäuregehalt zu 0.54-0.7 pro lle, während er ihn in übelriechenden, schlecht ventilirten Krankenzimmern zu 2,4 pro Mille, überfüllten Hörsälen zu 3,2, in Kneipen zu 4,9, in Schulzimmern zu 7,2 pro Mille bestimmte. ser an sich immerhin selbst in dem schlechtesten Falle (Schulzimmer!) noch absolut niedrig nennende Kohlensäuregehalt der Luft ist an sich nicht im Stande, die Gesundheit zu beträchtigen. Wir empfinden, wenn auf chemischen Wege reine Kohlensäure in derselben antität entwickelt und der uns umgebenden Luft beigemischt wird, keinerlei Belästigung, r verspüren dagegen eine solche sogleich dann, wenn die eingeschlossene Luft in Folge des lenthalts von Menschen einen nur minimal gesteigerten Kohlensäuregehalt zeigt. Offenbar es also nicht die Kohlensäure selbst, welche uns eine Luft unbehaglich macht. Durch die piration und Perspiration des Menschen werden der Lust ausser Kohlensäure auch noch sserdampf und eine Anzahl anderer flüchtiger Stoffe beigemischt, von denen wir bisher einige genauer kennen: Wasserstoff, Kohlenwasserstoff, Schwefelwasserstoff, Ammoniak, ingeist aus alkoholischen Getränken etc. Die Anhäufung der genannten Gase kann in em geschlossenen Luftraume so weit steigen, dass dadurch ihre Abscheidung aus dem anismus, indem sie nur unter einem minimalen Drucke stehen, sehr verlangsamt oder lleicht ganz gehemmt werden kann. Es ist sicher, dass schon eine sehr geringe Menge er giftigen Stoffe im Organismus zurückgehalten, dort Störungen der normalen Functionen vorufen kann. Da es nicht gelingen würde, diese minimalen Stoffmengen mit der für ntitative Vergleiche erforderlichen Schärfe zu bestimmen, so kann uns nach Petten-EN'S Vorgang die Kohlensäure, durch Athmung der Luft beigemischt, ein Maass abgeben für Verunreinigung, welche die Luft eines Wohnraumes durch den Aufenthalt von Menschen ten hat. Wir legen also bei diesen Bestimmungen nicht soviel Gewicht auf den Kohlenegehalt selbst, er documentirt uns nur in bewohnten Räumen den Grad der Luftvermiss.

Um die Grösse des Luft bedürfnisses richtig bemessen zu können, müssen wir zufragen, wie bedeutend die Luftverderbniss durch ein Individuum in einer bestimmten Zeit herausstellt. Pettenkopen nimmt als Durchschnitt an, dass ein mittlerer Mensch in der the 5 Liter Luft ausathmet, welche 40/0 an Kohlensäure enthalten, in einer Stunde also 800 Lust mit 42 Liter Kohlensäure. Wir fühlen uns nur in einer solchen Lust behaglich, he in Folge der Respiration und Perspiration von Menschen nicht mehr als höchstens 4 Mille Kohlensäure enthält. Um dieses Postulat zu erfüllen, muss an der Stelle der durch thmung verunreinigten Luft eine sehr bedeutende Menge frischer Luft eingeführt werden, urch die frische Luft der Luftraum, in dem der Mensch geathmet hat, wahrhaft ausgethen werden muss. Die neueinströmende Luft mischt sich der alten, verdorbenen Luft sie verdrängt sie nicht einfach, sondern verdünnt sie nur immer mehr und mehr. Es at sich also genau das gleiche Verhältniss wie bei einem mit einer gefärbten Flüssigkeit lten Brunnentrog, aus dem beständig eine bestimmte Flüssigkeitsmenge abfliesst, während ebenso grosse Menge ungefärbten Wassers zuströmt. Das letztere mischt sich mit dem ruckständigen gefärbten, und verdünnt die Farbe allmälig immer mehr und mehr. r Färber weiss es, was für eine bedeutende Wassermenge dazu gehört, um aus Zeugen sigkeit von intensiver Färbung auszuwaschen. Ebenso muss die Quantität der durch die ilation einem Raume zugeführten frischen Luft, die Luft, welche in der gleichen Zeit in m Raume ausgeathmet wird, wenigstens in dem Verhältnisse übertreffen, in welchem Kohlensäuregehalt der ausgeathmeten Luft grösser ist, als die Differenz zwischen dem ensäuregehalt der freien Luft und einer Luft, in welcher der Mensch erfahrungsgemäss angere Zeit sich behaglich und wohl befindet. Nun ist aber der Kohlensauregehalt der eathmeten Luft 40/0 oder 40 pro Mille, der mittlere Kohlensäuregehalt der freien Luft circa ro Mille, und der Kohlensäuregehalt einer guten Zimmerlust nach den oben angegebenen

rsuchungen durchschnittlich nicht über 0,7 pro Mille. Hieraus ergibt sich :  $\frac{40}{0,2} = 200$ .

Man muss also, wonn ein Mensch oder eine Anzahl Menschen in einem geschlossera kurathmen, in diesen Raum wenigstens das 200fache Volum der ausgeathmeten an frischerl: in jedem Zeitmemente zusühren, wenn die Lust im Raum stets gut bleiben soll. Da ein Messin der Stunde etwa 8000 Liter Lust ausathmet, so müssen dem Zimmer, in welchen er aushalt, in dieser Zeit 90000 Liter == 60 Cubikmeter frischer Lust zugeführt werden !-- Verlangen scheint enorm gross. Und doch haben directe Messungsversuche ergeben des regeringeres Quantum von Lust nicht hinreicht, die Lust in einem Krankenzimmer geruchter machen.

Man ist in Frankreich auf ganz anderem Wege als Pettenkopen zu dem nämlichen Relate gelangt. In einigen Spitälern in Paris werden mechanische Ventilationsapparate wendet, welche durch Röhren in die Krankensäle Luft eintreiben, deren Menge mit Anderen sehr genau bestimmt werden kann. Bei einer stündlichen Ventilation von 10 Cartmeter (400 Cubikfuss) zeigte sich, dass die Luft in den Sälen einen sehr üblen Geruch Lathan stieg auf das Doppelte, aber das Resultat war nicht viel besser. Erst bei 60 Cubing Luft für jeden Kranken in jeder Stunde zeigte sich dem Geruch und Wohlbefinden auf Luft in den Krankenzimmern rein.

60 Cubikmeter Luft in der Stunde für jeden Kranken müssen (1° änderlich von jeder ausreichenden Ventilation als Minimalleistung... fordert werden.

Es scheint, dass für Wohnräume, welche eine ausgiebige Ventilation bedürke namentlich für Spitäler, eine genügende Luftzufuhr mit aller Sicherheit nur durch der Bintreiben von frischer Luft erreicht werden könne. Nach Petterkofen ist dazub. der von VAN HECKE construirte Ventilator am zweckmässigsten und am waard kostspielig. Ein weiter Luftcanal aus Zinkröhren verzweigt sich vom Keller aus und um M in allen Stockwerken und Zimmern. In die Hauptzuführungsröhre ist der Ventilator setzt, der durch 1/2-4 Pferdekrast in Bewegung erhalten wird. Der Ventilator bestett 1 zwei Schaufeln (ähnlich wie die bewegende Schraube an Schraubendampfschiffen), welt is zwei Stielen senkrecht auf einer rotirenden Axe sitzen und in einem Winkel von 50-400: 41 geneigt sind. Eine Eigenthümlichkeit dieses Ventilators ist, dass die Neigung der him nicht konstant ist, sondern mit der Geschwindigkeit der Rotation sich ändert. Em zu - 🛪 ob die nöthige Quantität Luft zuströme, dient die Grösse des Druckes, welchen der Lu?~~ in der Hauptröhre auf eine bestimmte Fläche ausübt. Dieser Druck wird auf einer 7 whertragen und von diesem mittelst einer Schnur auf einen Quadranten, dessen Zeiger & := bewegt wird. Dieser Quadrant (Indicateur) kann sich im Gange eines jeden Stocks befinden, so dass der Arzt oder der Administrator des Spitals jeden Augenblick sebes 🛶 ob der Stand des Zeigers der festgesetzten Luftstromstärke entspricht oder nicht. D wegung des Ventilators muss stets zu dem Grade gesteigert werden, als es die Zeigerv' erfordert. Bei den van Hæcke'schen Ventilationseinrichtungen ist dafür gesorgt, de : canale auch für Luftheizung benützen zu können. Da durch letztere auch schon ein !! ernouerung entsteht, so hat die mechanische Ventilation dann nur als Unterstützung :: \* ken, um das ganze geforderte Luftquantum herbei zu schaffen. Das directe Kintret- 🖖 Luft bei der Ventilation hat stels den bedeutendsten Vorzug vor dem Absaugen.

Wir müssen auch hier mit gegebenen Grössen und Verhältnissen rechnen.

Bei der Binrichtung und Verwaltung ständiger Krankenhäuser, Kasernen, Strafzegefüllten Brziehungshäusern, Auswandererschiffen etc. überall, wo die in größerer Mewad Nacht zusammentebenden Menschen sich bei ungenügender Lufterneuerung der 
wirkraum so verschlechtern können, dass eine Gefahr für die Brhaltung ihrer Gesundhe
resultirt, muss der Arzt auf die Binrichtung künstlicher Ventilation wieder und 
dringen, so lange sich eine falsch angewendete Sparsamkeit gegen die kostspielig eretBinrichtung und Brhaltung stemmt.

Hat man es aber einmal mit überfüllten Wohnräumen, Kriegsspitälern etc. zu thar dass sogleich durch kunstliche Ventilation Abhülfe geschafft werden kann, so dart o

icht die Hände in den Schoss legen. Er muss es verstehen, die ihm gebotenen natürlichen entilationsmittel ausgiebig zu benützen. Dazu ist aber eine genaue Kenntaiss nöthig über ie Wirkungsgrösse dieser ihm zu Gebote stehenden Hülfsmittel.

Pettenkoper hat uns gelehrt, dass die trockenen gemauerten Wände unserer Wohnräume ir Luft leicht durchgängig sind, und dass ein Kalk- oder Gypsbewurf diese Durchgängigkeit bensowenig hindert als ein Oelanstrich. Bei Ziegelsteinwänden namentlich finden sich eine nzahl von Poren, durch welche die äussere Luft mit der Zimmerluft in offener Verbindung eht. Unsere Wohnungen sind ebenso poros wie unsere Kleider, mit denen sie fast die eiche Function theilen. Durch beide beabsichtigen wir unseren Körper den Temperaturhwankungen des Klimas zum Trotz mit einer möglichst gleichmässigen Temperatur zu umben. Um die Porosität der Wände anschaulich zu machen, kann man nach Petteneopen den gewöhnlichen Ziegelstein benützen. Man überzieht von den sechs den Ziegelstein beenzenden Flächen vier mit einer der Lust undringlichen Masse (gemischt aus gelbem Wachs, el und Harz) in der Art, dass zwei gegenüberliegende Flächen frei bleiben. Nun legt man eche oder Platten von der Grösse der beiden gegenüberstehenden, vom Wachsüberzuge frei bliebenen Flächen auf diese. Die Bleche haben in der Mitte ein etwa 1/4 Zell weites Loch, welches je eine Röhre von ein paar Zoll Länge luftdicht eingepasst, am besten eingelöthet Sind die Bleche oder Platten auf die freien Flächen des Ziegelsteins aufgelegt, so werden an ihren Rändern mit der nämlichen klebenden Masse, womit man den Stein überzogen t, luftdicht mit den vier überzogenen Flächen verbunden. Der ganze Apparat stellt nun sichsam eine Röhre dar, welche von einer Ziegelsteinmasse von bestimmter Oberfläche und cke unterbrochen wird. Bläst man nun zu einem Rohr hinein, während man die Mündung s gegenüberliegenden Rohres unter Wasser hält, so wird die Luft, soviel man auf der freien iche durch den Ziegelstein blasen kann, in der gegenüberstehenden Röhre wieder gesamit, unter Wasser mit Geräusch und in Blasenform austreten, da sie seitlich nirgends entichen kann. Derselbe Versuch gelingt in analoger Weise mit einer kleinen Wand aus gelsteinen. Mörtel und Gips gemauert und angestrichen, die man schulich mit Platten. hren und luftdichtem Verschluss der freien (schmalen) Seiten versehen hat. Die Luftbegung Jurch Einblasen auf der einen Seite kann so stark werden, dass dadurch an der ndung des Austrittsrohrs ein Licht ausgeblasen werden kann. Jeder Windstoss auf die seenseite einer Wand bringt eine Lustbewegung auf der inneren Wand hervor, wie sich an n Petteneofer'schen Wandschema leicht demonstriren lässt. Krankhaft gesteigerte Hautpfindlichkeit kann den leichten Luftzug, der so entsteht, spüren, besonders wenn die einmende Luft eine von der Zimmerluft verschiedene Temperatur besitzt. Häufig behaupten witzende Kranke (Wöchnerinnen), deren Bett an einer Wand steht, die gegen das Freie it, dass sie den Zug von der Wand her spüren. Durch einen Schirm zwischen Bett und nd kann man diesen Klagen abhelfen.

Die Durchgängigkeit von Bruchsteinen wird grosse Verschiedenheiten zeigentrockene Mörtel lässt aber die Lust mit Leichtigkeit passiren, so dass also auch Wände, aus Bruchsteinen und Mörtel zusammengesetzt sind, eine nicht unbeträchtliche Permeitat für Lust besitzen.

Versuche über den durch die Wand stattfindenden Luftwechsel Ishren, dieser nicht unbedeutend ist. Pritekofen bestimmte in einem kleinen Zimmer, nur mit einer Wand direct in's Freie sieht, in 4 Versuchen die freiwillige Ventilation unden Zahlen auf: 1=95; II=74; III=22; IV=50 Cubikmeter in der Stunde. Dabei hte es keinen irgend auffallenden Unterschied, ob alle Ritzen der Thüren und Fenster etc. das Sorgfältigste verklebt waren. Es ergibt sich daraus, dass die unzähligen feinen enöffnungen der Wand, mit denen die innere Luft des Zimmers mit der freien Luft municirt, zusammen viel mehr Luft eintreten lassen als die Spaltenräume, die unserem kauffallen.

Auf die Grösse des Luftwechsels durch die Wand ist selbstverständtich vor Allem der erschied in den Temperaturen der communicirenden Lufträume von Wichtigkeit.

grösser die Differenz sich stellt, desto mehr Luft wird ein- und ausströmen. Dieser Sat wird durch die Pettenkofen sechen Versuche vollkommen anschaulich gemacht. Der ober austführte Versuch I wurde am 7. März, der II. am 9. desselben Monats, der III. am 20. October der IV. am 44. December angestellt. Bei dem Versuche

I betrug die durchschnittliche Temperaturdifferenz im Zimmer und im Freien.
 200 und die in 4 Stunde eintretende Lustmenge 95 Cubikmeter

| II 490 | - | 74 | - |
|--------|---|----|---|
| III 40 | - | 22 | _ |
| IV 490 | _ | 54 | _ |

Im Winter kann also für einige Ventilation schon dadurch gesorgt werden, das zie eine möglichst konstant höhere Temperatur im Zimmer als im Freien erhält. Sinkt die Irsperatur in dem Wohnraume mehr und mehr, so nimmt auch die Lusterneuerung durcht. Wände ab; eine Lust, die vorhin noch ziemlich gut war, kann jetzt, da sie nicht mehr sprügend erneuert wird, übelriechend und ungesund werden. Daher rührt es z. Th., dass eine bar Lust im Zimmer so schädlich ist, während kalte Lust im Freien an sich keine nachthelie befolgen zeigt. Die in den meist überfüllten schlecht geheizten Wohnungen im Winter freieden Armen leben also dabei auch noch in schlechter, verdorbener Lust. Die Unterstutzeiter Armen im Winter mit Brenn material ist also eine sanitätspolizeiliche Massregr zu grosser Bedeutung und Tragweite.

Die von Petterkofer angeführten Ventilationsgrössen durch die Zimmerwarde est selbstverständlich auf andere Zimmer nicht direct übertragbar. Das von ihm untersat? Zimmer hat einen Rauminhalt von etwa 3000 Cubikfuss. Die eine gegen das Freie stehet Wand, durch welche natürlich vor Allem die Lufterneuerung erfolgte, hatte sammt der? Fenstern circa 225 Quadratfuss Fläche. Bei grösseren Wänden, bei anderen Verhalts von Ventilationswand zum Zimmerraum werden sich die Verhältnisse bedeutend modus. Soviel Allgemeines ergeben die Zahlen aber doch, dass wir daraus entnehmen können die natürliche Wandventilation nicht ausreicht, um die Luftverderbuiss twanzuhalten, wenn mehr als ein Individuum ein Zimmer von gleichem Volum bewohnt. Die willige Ventilation zeigt sich sehr veränderlich, aber jedenfalls hält sie sich stets in auf unen Grenzen. Wir sehen daraus weiter, dass, wenn wir ganz von künstlicher Ventilation der geforderte Luftraum für den Einzelnen von im Maximum 1000 Cubikfuss 2000 Dreifache erhöht werden müsste, um wirklich auszureichen, und diese Grösse würde von den Gesunden Geltung haben, während bei dem Kranken mit gesteigerter Ausdunden riechenden Wunden etc. das Luftbedürfniss sich noch sehr steigern wird.

Die Erfahrungen in den letzten Kriegen haben gelehrt, dass man unter Umstanden der netürlichen Ventilation vollkommen ausreichen kann, wenn man die Krankenzimmer sparsam mit Kranken belegt. Der Evacuatian der Kriegsspitäler haben wir es vor tiles danken, dass die sonst so gefürchteten Feinde des Lebens der Verwundeten: Pyamie > 5-2 cämie, Hospitalbrand etc. weniger bemerkbar wurden.

Die Porosität der Wände hört sogleich auf, sowie die letz: \*\*\*
feucht werden. Neuerrichtete Wände und Häuser zeigen noch keine genugender \*\*\*
liche Ventilation wegen der noch feuchten Wände. Sie kann durch die Fenster und Thurnicht ersetzt werden, wie wir schon oben erkannt haben. Daraus erklärt sich z. Th. die \*\*
neuer oder sonst feuchter Wohnungen für die Gesundheit. Am allerschädlichsers \*\*
dieser Faktor natürlich in Krankenzimmern und Spitälern, wo das Luftbedürfniss etz \*\*
viel grösseres ist.

Die natürliche Ventilation durch die Wände kann in etwas durch Ofenheitze. Zimmer gesteigert werden. Man hat früher die Wirkung der Heizung im Zimmer zu offenen Kamine etc. auf die Ventilation bedeutend überschätzt. Nach directen Merzenkopen's erhöht ein lebhaftes Feuer im Ofen den Luftwechsel durch die naturation nur um etwa 40 Cubikmeter in der Stunde, im günstigsten Falle um 20 (2000 meter. Es liefert also die offene Heizung nur eine etwa für einen einzigen Menzeler aus

ende Luftmenge. Wir sehen aber doch, dass immerhin die offene Heizung im Zimmer zur entilation desselben nicht unbedeutend beitragen kann.

In Zeiten, in denen das Oeffnen der Fenster gestattet ist, haben wir hierin eine icht unbedeutende und oft ausreichende Ventilationsunterstützung. Es ist klar, dass bei onst gleichen Verhältnissen in derselben Zeit mehr Luft durch grössere als durch kleinere effnungen in unsere Zimmer strömen wird. Natürlich steigt und fällt auch hier die absolute enge der einströmenden Luft mit der Zu- und Abnahme der Temperaturdifferenzen. Wir issen längst, dass wir je nach der Temperatur und dem Winde im Freien, das Fenster eines mmers verschieden lang offen zu halten haben, um vollkommen zu lüften. Im Winter igt sich eine halbe Stunde so wirksam wie im Sommer ein halber Tag. Auch die Grösse r zu öffnenden Fenster wird dadurch von Wichtigkeit und Bedeutung. Bei einem Versuche TTENKOFER'S stieg nach dem Oeffnen eines Fensterflügels von 91/2 Quadratfuss Fläche die undliche natürliche Ventilation von 7 Cubikmeter in der Stunde auf das Doppelte, auf 44 ıbikmeter. Das Oeffnen der Fenster ist also für Erhaltung einer reinen Luft sehr wichtig. Kriegsspitälern, in denen der Krankenstand (besonders bei vielen eiternden Flächen) nicht gleich vermindert werden konnte, hat sich das Ausheben der Fenster und nur gelegentlicher rschluss derselben mit Fensterläden sehr zweckmässig erwiesen. Bekannt sind die Arkaden Kissingen (4866), in denen die schwer Verwundeten halb im Freien sich am besten befanden. s Pavillon- und Zeltsystem, aus dem amerikanischen Bürgerkriege stammend, hat die siche sanitätische Bedeutung.

Es ist für die Erbaltung des Lebens weit besser, dass ein Verwundeter mit starker Eiteng (— ebenso eine Entbundene —) auf offener Strasse liegt als in einem überfüllten, nicht nügend ventilirten Raume.

Wenn wir manche neugebaute Kranken- oder Gebärhäuser betrachten, so staunen , wie wenig man bei Anlage solcher Anstalten noch immer den Anforderungen der Wissenaft Rechnung trägt. Selbstverständlich ist ein grosser viereckiger Hausstock die schlechle Form für ein solches Haus. Krankenhäuser sollen stets luftige, besonders schmale Geide sein, welche der natürlichen Ventilation möglichst viel in's Freie stehende Wand darten, mit grossen Fenstern, denen ein Gegenzug durch gegenüberstehende Fenster oder
iren gemacht werden kann; die Fronte nach Süden gerichtet; möglichst ohne Seitenflügel.
selbe Erforderniss gilt für Kasernen, Seminare, Strafanstalten etc.

Es ist einleuchtend, dass, wenn wir einmal eine schlechte Lust für schädlich erklären, sie dann von Rechtswegen nirgendwo dulden dürsen. Der schädliche Einfluss wird sich r mindern, wenn der Ausenthalt in weniger guter Lust nur für kürzere Zeit stattsindet. Airchen und Hörsälen werden wir eine geringere Ventilation weniger beanstanden. Anders in Schulzimmern, in denen sich Kinder, auf deren zarteren Organismus alle Schädlichen noch stärker einwirken, den grössten Theil des Tages zusammengepfercht aufhalten. r muss eine verständige Gesundheitspflege stets für möglichst reine Lust sorgen und zwar ch künstliche Ventilation, da die natürliche höchstens vielleicht im Sommer bei geeten Fenstern ausreichen würde, die Lust, in die so viele Personen ihre Ausdünstungen essen, rein zu erhalten.

Dasselbe sollte für Schenkstuben und Wirthshäuser verlangt werden. -

Die Reinheit und Gesündheit der Luft in Wohnräumen wird nicht allein durch die Ausstung des Menschen selbst beeinträchtigt. Ein gesundes Geruchsorgan belehrt uns, dass Allem auch die Unrathstellen in und bei unseren Wohnungen, besonders die Abtritte und wes etc., die Luft verunreinigen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass für unsere Sinne it alle Verunreinigungen wahrnehmber sind. Wir kennen eine Anzahl von giftigen Gasen, Kohlenoxydgas, die durch Nichts dem Geruchsinn ihre Gegenwart verrathen. Es ist unwahrscheinlich, dass wir bei näherem Eindringen in die Kenntniss der gasförmigen welche von Fäulnissherden der Luft beigemischt werden, die Zahl der bis jetzt besten besonders gefahrdrohenden, weil unmerklichen Gifte noch vermehren müssen.

Die neueren Untersuchungen lassen kaum mehr einen Zweifel, dass das Typhus-ust Choleragift, wenn wir uns einer etwas uneigentlichen Bezeichnung bedienen därfet at die Luft aus faulenden Exkrementen gelangen. C. Thereog hat nachgewiesen, dass de Choleradejektionen einen specifischen Stoff entwickeln, welcher auch bei Thieren chokerartige Erscheinungen hervorrufen kann. Vielleicht sind diese Gifte nur in so geringen Sparz in der Luft vorhanden, dass sie sich eines Nachweises für immer entziehen können. Inchadem können sie eingeathmet ihre Schädlichkeit entfalten. Denn wir wissen, dass die Luttmenge, welche ein Mensch täglich in seine Lungen aufnimmt, eine so bedeutende ist, die Quantitäten der Luft, die wir zu einer Analyse verwenden können, dagegen sehr erra; erscheinen, so dass auch Stoffe, welche procentig in minimalen Quantitäten in der Luft var kommen, doch absolut in nicht ganz kleinen Dosen zur Wirkung gelangen können. Rechamman jeden Athemzug im Durchschnitt zu 1/2 Liter und rechnen wir zwölf Athemzüge im Yalv in der Minute, so ergeben sich für 24 Stunden 17280 Athemzüge, die mehr als 2000 Liter der 320 Cubikfuss Luft in die Lungen einführen.

Besonders in Städten ist der Boden, auf welchem die Häuser stehen, durch das Einschrider menschlichen Abfälle in hohem Maasse mit organischen, faulenden Substanzen imprazione Aus dünstungen des Bodens mischen sich beständig der Luft unserer Woheursbei; wir athmen und wohnen dadurch in unreiner Luft, die im hohem Maasse schädliche Erwirkungen ausüben kann; v. Pettenkopen hat neuerdings Untersuchungen über die Zusanzeitsetzung der Luft im Boden: Grundluft angeregt und begonnen, welche schon sehr intersanter Aufschlüsse über die im Boden mit wechselnder Knergie stattfindenden Oxydau vorgänge über deren Zusammenhang mit der Bodentemperatur und Bodenfeuchtigkeit gegebaben. Auch hier dient zunächst die Kohlensäurebestimmung in der Bodenluft als Masselfür die im Boden vor sich gehenden Zersetzungs- (Fäulniss-) und Oxydationsvorgänge

Viel häufiger ist diese Ausdünstung des Bodens nach Pettennopen der Grund der Erkrankungen als das Brunnen wasser, in welchem wir in einigen Fällen den Trager in krankmachenden Ursache erkannt haben. Doch kamen zu dem älteren, bei der Besprechtiges Wassers als Nahrungsmittel schon aus London erwähnten Falle, bei welchen er ikonstatiren liess, dass der Cholerakeim (in Choleraekrementen) mit dem Trinkwasser verschleppt wurde, in letzterer Zeit neue Beweise hinzu. Nach dem Berichte des Report General lässt sich ein sehr auffallender Zusammenhang der Heftigkeit der vorletzten Epart weige nach der Qualität des Wassers, mit dem die einzelnen Quartiere Londons versorgt verreserkennen. Die von den beiden Thames Water Companies versorgten Distrikte zeigter verschaften versorgte Distrikte hatten 20,3, 42,6 und 49,3. Diejenigen, deren Wasser zus dem oberen Theile des Flüsschens Lea gespeist wurde, hatten 47,7 auf 10000, das zeigte der von der East London Compagny aus dem tieferen Theile des Flüsschets und dem Old Ford Reservoir versorgte Distrikt die verhältnissmässig enorme Mortalics 94,3 auf 10000.

Wenn wir also auch in dem Trinkwasser ein nicht wegzuleugnendes Moment for & krankung anerkennen müssen, so sehen wir die aus dem Boden stammende Umreinhet a Luft in weit grösserem Massstabe für die Gesundheit in Frage kommen. Der Choieresentwickelt sich aus den Choieresejaktionen wie es scheint vorzüglich im Krdhoden. auch der Uebertragung der Choiere durch das Wasser scheint nach Pettenkofen der Keine zunächst in den Boden gelangen zu müssen, um zur Wirkung zu kommen.

Es scheint kaum möglich, aber auch unnöthig, die Vergiftung, die der Boden meit dem stehen der Städte und Wohnräume erfahren hat, durch Desinfection des Bodens wieder 2: seitigen. Es unterliegt keinem Zweifel, dass, wenn kein neuer Nachschub von organ. Materien in den Boden gelangt, die darin enthaltenen, krankheiterzeugenden organische enach einer verhältnissmässig kurzen Zeit durch die eindringende Luft zerstört sind. Es 4-2 also vor Allem darauf an, der Fortsetzung der Verunreinigungen des Bodens zu sieser-

Ventilation.

irfen die Abwasser der Häuser und Fabriken, die mit organischen Stoffen arbeiten, besonders er die Exkremente der Thiere und Menschen nicht mehr in den Boden der Städte gelangen, phin man sie früher systematisch eindringen liess. An einer anderen Stelle wurde schon wasserdichte Anlage aller Abzugscanäle, die sich besonders durch Cementirung erreien lässt, als Nothwendigkeit gefordert. Es ist aber einleuchtend, dass sich auch die Eintung dieser Abzugscanäle in Flüsse, worauf sie häufig berechnet sind, nicht ganz gefabrlos in kann. Auch aus den Flüssen können krankmachende Dünste aufsteigen, und in Städten e London und Paris, in denen das gereinigte Flusswasser das einzige Trinkwasser ist, mmt noch die Gefahr der Krankheitsverschleppung durch das Trinkwasser hinzu. Man hat rgeschlagen, das ursprünglich chinesische System der Abtrittfässer (fosses mobiles) zuführen, welche die Verunreinigung des Bodens verhindern und die Benutzung der fragben Stoffe für die Landwirthschaft ermöglichen. Das Letztere streben auch das System r Berieselung und die Erdelosets an.

Für die richtige Ventilation der Wohnhäuser ist die Anlage der Abtritte von grosser chtigkeit. Durch die Abtritte stehen die Häuser gewöhnlich mit den Abtrittgruben, also Räumen voll fauliger Substanzen, in directer Luftverbindung. Dasselbe ist der Fall in chen durch Ausgüsse, welche direct in ein unterirdisches Canalsystem münden, in en die Abstille der Stadttheile weggeschwemmt werden sollen. Im Winter, wenn die hnungen geheizt und dadurch wärmer sind als die Umgebung des Hauses, findet durch se grossen Oeffnungen ein gewaltiger Luftstrom aus diesen Orten der Verwesung und des ils seinen Weg in die Häuser. Der widerliche Geruch, besonders auf Treppen und Vortzen in der Nähe der Abtritte - oft sind sie direct neben der Küche!! -- gibt uns von er Art der ekelhaftesten Lufterneuerung Kenntniss. Jede Lichtslamme in die Nähe der dichen Oeffnungen gehalten, zeigt uns durch ihre Bewegung die Richtung des Luftstromes der bei grösseren Temperaturdifferenzen sich bis zum hörbar rauschenden Zugwind steigern n. Hier bedarf es einer möglichst vollkommenen Abhülfe. Man kann durch Wasser- oder verschluss der Oeffnungen (Wasser-, Erdelosets) das Eindringen der Luft in die Wohgen verhindern. Wo keine sonstige Abhülfe nöthig ist, ist dieses des sicherste Mittel, die ntt-und Gossenluft aus den Wohnräumen abzuhalten. Mit verhältnissmäseig wenig Wasser, man aus einem täglich gefüllten Wasserreservoir, im Abtritte selbst stehend, zufliessen lassen n, ist dieser Verschluss zu erreichen. Hier helfen keine Aufstellungen von gas- und geruchlenden Stoffen wie Chlorkalk und Salzsäure. Sie haben kaum mehr Werth wie Räucherungen Nohnzimmern, die auch in keiner Weise die Ventilation ersetzen können. In manchen Pn ist es vielleicht nicht zu schwer, durch eine künstliche Ventilation der Abtritträume Abtrittluft abzuleiten. Man hätte vor Allem daran zu denken, den Abtritt mit dem Kamin, wenigstens während der Winterzeit stets die wärmste Luft des Hauses enthält, durch eine e Oeffnung oder Rohr zu verbinden, der Luftstrom würde sich dann dorthin ziehen müssen. ENKOPER stellte die Aufgabe, den Abtritt im Hause als einen eigenen Zugkamin zu koniren, welcher in einem möglichst luftdicht schliessenden Hauptrohre vom Dache an das » durchsetzt. In diese Hauptröhre münden in allen Stockwerken die Abtritte ein, deren nungen möglichst gut mit einer Klappe verschliessbar sind. In der Röhre, nahe der Münz im Dache müsste eine Flamme die Luft konstant soweit erwärmen, dass in der Röhre misteigender Luftstrom in die freie Atmosphäre entsteht. Durch diese Einrichtung könnte fortwährende Lufterneuerung in dem Abtrittrohre erzielt werden, welche auch dem gan-Hause zu Gute kommen würde.

Die Verunreinigung der Gesammtatmosphäre, welche in einem ungeheuren me über unsere Städte, über die ganze Oberfläche der Erde dahinfliesst, durch die chte Luft, die wir ihr zuleiten, kann nicht in Frage kommen. Die Verdünnung wird dort fast absolute. Die Menge der Luft im Freien, sagt Pettenkofer, und ihre Geschwindigstähnreichend gross, um ihr ohne Nachtheil für unsere Gesundheit die Ausdünstung aller itirohre einer Stadt übergeben zu können, welche sofort ebenso verdünnt werden, wie die grösseren Mengen Kohlensäure, welche die grosse, mit Steinkohlenseuer betriebene

Fabrikindustrie von Manchester beständig in die Lust haucht, welche über die Statt met ohne dass in ihren Strassen und Plätzen selbst nach den empfindlichsten Methoden eme Vermehrung des Kohlensäuregehaltes der Lust nachzuweisen ist. Wenn wir die Verunrengunder Lust in die Gesammtatmosphäre gestatten, dagegen die unserer Wohnungen so sorgenze vermieden haben wollen, so erinnern wir uns dabei daran, dass auch im bestventührten blurdie Lust beweg ung noch um das Hunderttausendsache geringer ist als im Freien. Is be Lust des Hauses können sich die gesahrbringenden, gassörmigen Stosse in merklicher Quantanhäusen, während das in der stets bewegten Gesammtatmosphäre nicht möglich ist. Printenen berechnet, dass ein Mensch, welcher im Zimmer das Normalquantum Lust, also 60 Cubameter in der Stunde erhält, im Freien, bei einer mittleren Lustgeschwindigkeit von 10 for der Secunde (München), 202500 Cubikmeter erhalten würde. Bei Windstille ist die Bewegten der Lust immer noch 2 Fuss in der Secunde, bei stärkstem Sturme (Hurican) geben aller. Beobachtungen die Windgeschwindigkeit auf 146,7 Fuss an.

# Methode der Kohlensäurebestimmung in der Luft.

Wir haben der Wichtigkeit des Gegenstandes entsprechend noch die Methode tezes zu lernen, welche Pettenkopen zur Bestimmung der Kohlensäure in der Zinner luft und damit indirect zur Bestimmung der Ventilation angab.

Gehen wir zuerst auf die letztere Aufgabe näher ein.

Es muss ein Weg gefunden werden, die Abnahme der Kohlensäure in ein cuk- mass für die zustiessende frische Lust zu verwandeln. Es ist offenbar, dass wir in der wesseinden Grösse des Kohlensäuregehalts der Zimmerlust und im Kohlensäuregehalt der 'n Lust die Elemente der Rechnung suchen müssen. Skidel konstruirte eine mathematischen, nach welcher sich die zwischen dem Zeitraume zweier Kohlensäurebestimmtigliessende Menge frischer Lust berechnen lässt. Der Rechnung liegt die ohne Zweise die Annahme zu Grunde, dass die frische Lust sich beständig mit der Zimmerlust mische dass deshalb auch beständig eine Mischung von alter und neuer Lust den Raum verlesse

Wenn m das Volum der Zimmerluft, p deren anfänglicher Kohlensäuregehalt pro c a ferner a der Kohlensäuregehalt des Volums m nach einer bestimmten Zeit, ferner q der k lensäuregehalt der frischen Luft ist, so findet man das Volum frischer Luft y, welche im schen einfliessen müsste, um den Kohlensäuregehalt des Volums m von p auf a zu ermehr. in folgender Formel ausgedrückt:

$$y = 2,30258..m. \text{Log} \frac{p-a}{a-q}$$

Log. bedeutet den tabulären Logarithmus, welcher als Differenz zweier Logarithme: s funden wird:

$$\operatorname{Log} \frac{\mathbf{p}-\mathbf{a}}{\mathbf{a}-\mathbf{q}} = \operatorname{Log} (\mathbf{p}-\mathbf{a}) - \operatorname{Log} (\mathbf{a}-\mathbf{q}).$$

In folgender Tabelle findet sich eine solche Beobachtung von Petterkoffen zuser. \*\* gestellt. Es ist angegeben, wie viel auf 4000 Cubikfuss Zimmerluft zwischen 2 Beobachtung frische Luft sich beigemischt hat. Der Kohlensäuregehalt der frischen Luft kann stete repro mille angenommen werden.

| Beobachtungszeit. |          | CO <sub>2</sub> Gehalt               | Berechneter                                                  | Temperatur. |            | Luftwecheel                                                   | I.e                     |
|-------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Stunden.          | Minutes. | der<br>Zimmerluft<br>in<br>1000 Vol. | Luftwechsel auf<br>1000 CF.<br>Zimmerluft in<br>Cubikfussen. | in Zimber.  | im Preien. | auf 1000 CF.<br>per Stunde<br>Eimmerluft in  <br>Cubikfusses. | Capita<br>1.<br>Inc. 20 |
| 12                | 30       | 6,00                                 | _                                                            | 300         | 60         | _                                                             |                         |
| 4                 | _ !      | 3,07                                 | 761                                                          | 25          | -          | 1322                                                          | 11"                     |
| 4                 | 80       | 2,04                                 | 512,1                                                        | 24          | -          | 1024.2                                                        |                         |

Um die Ventilation eines Raumes mittelst der Abahme des Kohlensäuregehaltes zu betimmen verfährt man also so, dass man Kohlensäure in dem betreffenden Raume (am esten durch Aufgiessen einer Säure auf trockenes kohlensaures Natron) in grösserer Menge ntwickelt und die Lust mit einem grossen Fächer mischt. Nun bestimmt man in einer Lustrobe die Kohlensäure nach der Pettenkopen'schen Methode. Diese Bestimmung ergibt uns as p der Formel. Nach etwa 1/2 Stunde nimmt man eine neue Lustprobe und bestimmt auch a dieser den Kohlensäuregehalt = a.

Aus der sich ergebenden Abnahme an Kohlensäure kann man nun, wenn das Luftvolum n Zimmer — m bekannt ist (aus der Multiplikation der Länge des Zimmers in Fussen mit der reite und Höhe desselben), nach der Formel von Seidel die Grösse der inzwischen eingeströmnen Luft messen; q wird immer — 0,5 angenommen.

Die Zumischung von Kohlensäure zu der Zimmerluft durch das Athmen des die Luftrobe zur Analyse Nehmenden kann vernachlässigt werden, besonders wenn die aufängliche
ohlensäuremenge = p (aus doppelt kohlensaurem Natron entwickelt) nicht zu klein ist.

Die Methode der Kohlensäurebestimmung nach Pettenkoffen beruht, wie le sonstigen, darauf, dass Alkalien die Kohlensäure begierig absorbiren. Wenn man ein geschlossenes Volumen Luft in einer Flasche, z. B. mit Kalkwasser oder noch besser mit rrytwasser längere Zeit schüttelt, so entsteht von dem sich bildenden kohlensauren Baryte ler Kalke eine weisse Trübung der eingegossenen Flüssigkeit und die Luft wird vollkommen hlensäurefrei.

Hat man in einem dem eingegossenen Volum gleichen Volum des Kalk- oder Barytwasrs vorher durch eine Säure, am besten Oxalsäure, den Alkaligehalt bestimmt, indem man
uite, wie viel Oxalsäure zugesetzt werden musste, bis die Flüssigkeit eben gelbes Kurkumapier nicht mehr bräunte, also neutral reagirte, so wird nach dem Schütteln mit Luft das
in theilweise mit Kohlensäure gesättigte gleiche Volum der sonst gleichen Flüssigkeit wen ir Oxalsäure zur Neutralisirung bedürfen.

Die Neutralisirung geschieht nach der Methode der Titrirung.

Man bereitet sich dazu zuerst eine normale Säurelösung, deren Gehalt an Säure man so nau kennt, dass man ihn für jeden Theil eines Cubikcentimeters angeben kann.

Man wiegt zu diesem Zwecke von reiner, krystallisirter, einige Stunden mit einer Glaske gedeckt über concentrirter Schwefelsäure gestandener Oxalsäure, welche die Eigenlaft hat, trocken an der Luft weder Wasser anzuziehen noch abzugeben, mit genauen Gechten auf einer feinen chemischen Wasge

#### 2,8636 Grammen

und bringt sie in 4 Liter destillirtes Wasser von 42—46°C. Nach erfolgter Mischung und sung ist die Säure zum Gebrauch fertig. Es entspricht nun genau 4 Cub.-Centimeter der ure ein Milligramm Kohlensäure, und wenn man weiss, wie viele Cubikcentimeter dieser alsäurelösung man zum Neutralisiren eines Barytwassers gebraucht, so weiss man auch wie le Milligramme Kohlensäure man dazu nöthig gehabt hätte.

Zur Bereitung der Barytlösung wird Aetzbaryt in einer Flasche mit destillirtem Wasser ergossen und lang und stark geschüttelt. Nach einigem Stehen hat er sich geklärt durch itzen des ungelösten Barytes. Ist die Lösung mit Baryt gesättigt, so verdünnt man sie m Gebrauch etwa auf das Dreifache. Man hat zweckmässig zwei verschieden starke rytlösungen, die eine starke, von welcher 30 Ccm. etwa 90 Milligramm Kohlensäure Neutralisirung bedürfen, und eine schwache, von welcher 30 Ccm. nur etwa 30 Milligramm blensäure entsprechen. Die letztere ist für die vorliegenden Bestimmungen am passendsten.

Zur Ausführung der Bestimmung, wie viel Normalsäure zur Neutralisirung einer bemmten Menge unserer Kalk- oder Barytlösung erforderlich ist, bedarf man nun noch an emischen Instrumenten:

1) eine Monn'sche Burette mit Quetschhahn, deren Theilung circa 50 Cubikcentimeter ifsset, und an der jeder Cubikcentimeter in 5 Theile getheilt ist, so dass man von 0,3 Cubik \_

centimeter zu 0,2 Cubikeentimeter fortschreitend die Säure in die alkalische Lösung zu-fliessen lassen kann.

- 2) Zwei Saugpipetten, von welchen die eine genau 30 Cubikeentimeter aus einer Fissigkeit herauszusaugen erlaubt, die andere 45 Ccm. Man verwendet 45 Ccm. Barytiones: zur Absorption und titrirt davon 80 Ccm. nach und rechnet dann auf 45 Ccm.
  - 8) mehrere Medicingläschen von circa 3 Unzen == 90 Cubikcentimeter Inhalt.
  - 4) einen langen Glasstab.

Zur Bestimmung hebt man mit der Saugpipette 80 Ccm. (Kalkwasser oder) Barytwaen aus, und lässt sie in eines der Medicingläschen fliessen.

Die Burette, die in einem Burettenständer befestigt ist, hat man schon vorber be # 25 obersten Theilstriche (0 Ccm.) mit der Normalsäure gefüllt. Nun lässt man durch Ochte des Quetschhahnes von der Säure in das (Kalk- oder) Barytwasser fliessen. (30 Ccm gratigtes Kalkwasser erfordern zwischen 34—39 Cubikcentimeter der Ozalsäurelösung.) Barytwasser ist es gut, sich eine ähnliche starke Lösung durch zweckmässiges Verdungter gesättigten Lösung herzustellen.) Man nähert sich sehr vorsichtig dem Punkte 124-2 man in seiner Nähe nur von Zehntel zu Zehntel Säure zusliessen lässt und immer und dem gelben Papiere prüft), an welchem die alkalische Reaktion verschwindet, obseten noch die saure ausgetreten wäre. Bevor man einen Tropsen zur Prüfung auf die Reaktinerausnimmt, muss die Flüssigkeit natürlich gut geschüttelt werden. Man verschliesse der mit dem Daumen die Oeffnung des Gläschens und schüttelt stark; der Daumen wird der am Rand des Gläschens rein gestrichen, so dass die anhastende Flüssigkeit in das Glaschenzurücksliesst.

Die Reaktionsprüfung geschieht so, dass man mit einem reinen Glasstab einen Ir . - aus der Flüssigkeit herausnimmt und auf empfindliches Kurkumapapier bringt. Im Lundes Tropfens färbt sich das Papier braun, es entsteht ein mehr oder weuiger deutlich · · brauner Ring, so lange die alkalische Reaktion noch vorhanden ist. An der Grenze der · · tralisirung bedarf es einiger Aufmerksamkeit und Uebung, um zu entscheiden, ob nur · · · keine bräunliche Färbung mehr sichtbar ist.

Um die Kohlensäure in der Luft mit Sicherheit zu bestimmen, genügen 6 Liter - für Luft aus dem Freien, welche nur 0,5 Vol. pro mille Kohlensäure enthält. Fur d. : stimmung in stark bewohnten Räumen genügen als Versuchsmenge 3 Liter Luft.

Man wählt dazu Glaskolben oder Wasserflaschen mit einem so weiten Halse, dwolangliche, 45 Cubikcentimeter fassende Saugpipette bequem hineingehalten werden and Der überstehende Rand des Halses wird am besten horizontal abgeschliffen und der Alinhalt der Flasche durch Ausmessen mit destillirtem Wasser, das man aus einem Messelvelches in Cubikcentimeter getheilt ist, einfliessen lässt, möglichst genau bestimmt die Temperatur des Wassers muss bestimmt werden. Die Kalibrirung der Flasche kans durch Wägung geschehen, indem man zuerst die ganz trockene Flasche leer, dann unt die lirtem Wasser bis an den Rand gefüllt, abwiegt. Die Gewichtszunahme gibt mit Pesichtigung der Temperatur das Volum an.

Zur Füllung der Flasche mit Luft bedient man sich eines kleinen Handblascheledessen Ausblaserohr man ein Kautschukrohr angesteckt hat, das bis auf den Grund der flusteicht. Ein kleiner Blasebalg fördert durch einen Stoss etwa ½ Liter Luft; um de fram mit der zu untersuchenden Luft anzufüllen, muss man bei 6 Liter Flascheninhaft 60 zum blasen, bei 3 Liter Inhalt also 30 mal. Wenn dieses geschehen ist, so bringt und mit Saugpipette, die man ziemlich tief in die Flasche hält, 45 Cubikcentimeter Kalk- auf geschlesser in die Flasche und verschliesst luftdicht, am einfachsten mit einer eng anschlussen Kautschukkappe. Man liest nun Thermometer- und Barometerstand ab, um des in der fraschenbessene Luftvolum (welches selbstverständlich nach dem Eingiessen von der geschlessen und 60 und 760 Millimeter Barometerstand reduciren zu können. Nun brage zu Flasche in eine fast horizontale Lage und schwenkt sie so, dass das Barytwasser den geschlessen der geschlessen den geschlessen der geschlessen den gesc

Theil der Wandungen des Glases benetzt. Diese Bewegung wiederholt man zeitweise. Bei schlecht ventilirten Räumen genügt 1/2 Stunde, für Luft aus dem Freien 2 Stunden, um alle schlensäure zu absorbiren.



Ist die Absorption der Kohlensäure beendigt, was man durch fleissiges Schwenken der ische beschleunigen kann, so wird durch Titriren mit der nämlichen Säure, mit welcher

man den Alkaligehalt der 80 Cubikcentimeter der frischen Lösung ermittelt hat, such de Alkalinität von 30 Ccm. des zur Absorption der Kohlensäure verwendeten Bergtwassenbestimmt. Zu diesem Behufe giesst man dasselbe aus der Flasche in ein enges Becherde. Um dasjenige, was an den Wänden der Flasche hängen bleibt, nicht sammeln zu mussenwendet man zur Absorption 45 Ccm. an, und misst von diesen 30 Ccm. ab, die man graz auf die gleiche Weise in einem Medicinfläschchen neutralisirt, wie dieses oben beschrebe: wurde. Wir werden dazu aber um einige Cubikcentimeter weniger Normalsäure verbracht als für die frische alkalische Lösung, da in dieser ja nun einiger Kalk oder Baryt durch Kohlensänre neutralisirt ist. Jeder Ccm. Säure, den wir nach der Absorption weniger bester Neutralisation zusetzen müssen, entspricht 4 Milligramm Baryt, an welches Kohlensäure agebunden hat. Aus der Bestimmung in den 30 Ccm. rechnet man auf die 43 zur Absorptiverwendeten, indem man einfach die Hälfte der in 30 Ccm. gefundenen Kohlensäure pez zuaddirt.

## Apparate zur Bestimmung der Respirations-Ausscheidung.

Um die Athemluft zu bestimmen , athmete man nach dem Vorgang von Vizzoner in e... mit Salzwasser gefüllte, graduirte Glocke. Sie hatte an der Spitze einen Hahn, um ew: Theil der in sie eingeblasenen Gase, welche an der Eintheilung der Glocke dem Volum » zu messen waren, in ein Eudiometer zur Analyse treten zu lassen. Zu demselben Zwe kann das Hutchinson'sche Spirometer verwendet werden. Lossen arbeitete mit es-= von C. Voir zusammengestellten Apparate. Er bestand 1) aus den Müllza'schen Warventilen, welche die inspirirte und exspirirte Luft von einander isolirten; 2) aus einer greichdoppelhalsigen Flasche, in welcher die Probe der zu untersuchenden Luft aufgefangen war: und 8) aus der die gesammte exspirirte Luft messenden Gasuhr. In die Wasserventile a :: deten zwei in ein zinnernes Mundstück auslaufende weite Kautschukschläuche, andwaren zum Auffangen des Speichels noch T-förmig gebogene Glasröhren eingeschaltet is ungefähr 2 Liter fassende doppelhalsige Flasche stand durch zwei genau gearbeitete messue = Hähne auf der einen Seite mit dem einen Wasserventil, auf der andern mit der geartin Gasuhr in Verbindung. Die beiden messingnen Ansatzstücke wurden durch Lebers :schrauben auf der Flasche luftdicht befestigt und konnten leicht abgenommen werden. I:= raschen Wechsel und zur öfteren Probenahme standen drei solche Fiaschen, auf de 😙 gleichen Hähne aufgeschraubt werden konnten , zur Verfügung. Der gegen das Ventil 🗝 richtete Hahn der gesichten Flasche lief in eine bis nahe an den Boden der Flasche recet -Glasröhre aus. Die Ausathemluft musste daher von unten nach oben durch die F.-streichen, wodurch eine gleichmässige Mischung der Luft erreicht wurde. Am anders Hatte hing von einem Haken ein in 1/100 getheiltes Thermometer in den Raum der Flasche Lendessen Quecksilberstand von aussen mehrmals während eines Versuchs abgelesea war-Die Temperatur der durch die Gasuhr gehenden Lust konnte durch ein in sie eingeste Thermometer bestimmt werden. Auch die Zimmertemperatur und der Barometerstand • \* den notirt. Alle Glas- und Kautschukröhren und die Bohrungen der Hähne des Appante hatten , um die Athmung möglichst wenig zu beeinträchtigen , einen möglichst weiten Dur? messer (von 49 Millimeter im Lichten).

Beim Beginn des Versuchs wurde das Mundstück zwischen Lippen und Zähne gesemen, die Nase mit einer Nasenzwinge verschlossen und nun geathmet. Die Inspirationsluft und durch ein eben unter Wasser mündendes Glasrohr in das erste Müllensche Ventil em. Jahre dieser Ventile besteht aus einem luftdicht verschlossenen Glase, durch dessen Deckel re-Röhren. Die eine längere mündet, wie gesagt, unter Wasser, so dass die eingeblasse Luft eine kleine Wassersäule durchsetzen muss, um in das Ventil zu gelangen. Die reströmte kurz unter dem Deckel und ist dazu bestimmt, die durch die erste Röhre erströmte Luft aus dem Ventil wieder weiter zu leiten. Die erst genannte längere Röhre masserhalb des Ventils frei in die Luft; durch sie wird die Luft eingesogen. Die kurze Rome

tand mit dem Mundstück durch den einen Kautschukschlauch in Verbindung. Auf diesem Vege gelangte die Lust in den Mund und die Lunge. Die ausgeathmete Lust strömte in ein leiches Ventil, dessen längere Röhre mit Mundstück durch das zweite Kautschukrohr verunden war, ein. Die kürzere Röhre war durch einen Schlauch mit der geaichten Flasche, iese mit der Gasuhr verbunden. Die Ventile gestatten, wie die Anschauung ergibt, der Lust en Durchgang nur in der verlangten Richtung.

Die Kohlensäure in der Flasche wurde nach der Petterkoven'schen Methode mit Baryt stimmt.

Der Apparat ist so einfach, dass er sich zur Bestimmung der Athemgase für ärztliche wecke gut eignet. Man athmet leicht eine bestimmte Zeit, 45 Minuten bis 4 Stunde, durch e weiten Röhren. An der Gasuhr kann die Gesammtmenge der geathmeten Lust bestimmt erden, deren Kohlensäuregehalt sich aus der Probe der Lust in der geaichten Flasche bechnen lässt. Selbstverständlich muss in der Zimmerlust die Kohlensäure (nach der Pettenten Methode) gleichzeitig bestimmt werden, um die Kohlensäure in der eingeathmeten ist von der in der ausgeathmeten abziehen zu können. Die Lustvolumina werden auf 00 und 0 Millimeter Barometerstand berechnet. Die Lust ist schon durch die Ventile mit Wasser sattigt.

Um die Gesammtgasausscheidung des Körpers für längere Zeiten (z. B. 24 Stunden) zu stimmen, diente früher der Apparat von REGNAULT und REISET, jetzt der Apparat on v. Pettenkoven. Beide sind zu complicirt und kostspielig, als dass sie wo anders als den bestdotirten physiologischen Instituten in Thätigkeit versetzt werden könnten. Der stere besteht aus einem luftdicht verschlossenen Kasten, in welchem das Versuchsthier sich findet. Die ausgeathmete Kohlensäure wird beständig absorbirt, und es strömt dafür reiner uerstoff zu. Der Pettenkofen'sche Apparat ist nach dem Principe der Ofenvenition gebaut. Aus einem für die Aufnahme eines Menschen berechneten Salon mit mehreren Archren saugt eine Dampfmaschine die Luft mit der erforderlichen Geschwindigkeit aus. ss nur ein Luftstrom in den Salon herein und von da in die Abzugsröhre entstehen kann. e eingeströmte Luft macht diesen Weg ebenso, wie aus einem geheizten Ofen, bei richtigem ge, nur durch das Kamin die Lust entweichen darf. Die gesammte, den Salon durchströade Luft wird durch eine grosse Gasuhr gezogen und gemessen, nachdem sie vorher durch sser gestrichen ist, um mit Wasserdampf gesättigt zu werden, und ihre Temperatur benmt wurde. Ein bestimmter in einer kleinen Gasuhr zu messender Bruchtheil dieser Geamtluft wird durch Röhren mit Barytwasser gepresst und gibt hier seine Kohlensäure ab, dann nach Pettersofer durch Titer bestimmt werden kann. Vorher wurde sie durch centrirte Schweselsäure geleitet, um ihr das Wasser zur Gewichtsbestimmung desselben entziehen. Von dem Kohlensäure- und Wassergehalt in der direct untersuchten Luftnge wird auf den Kohlensäuregehalt der Gesammtluft gerechnet. Natürlich muss auch r der Kohlensäuregehalt der eingeströmten Luft fortwährend gleichzeitig bestimmt werden.

# Funfzehntes Capitel.

# Die Nieren und der Harn.

#### Der Harn.

Wie die Lungen für die Ausscheidung des gassormigen Wassers und der Kohlensäure ist die Niere für die Entsernung des tropsbarstüssigen Wasser und der sesten, löslichen Auswurfsstoffe des Organismus eingerichtet. In it wird das Blut in die physikalischen Bedingungen versetzt, unter denen es ihm aus dem Umsatz der Gewebe beigemischten, krystallisirbaren und kall diffundirbaren Stoffe, welche zum grossen Theil für den Organismus ebesswie die Kohlensäure Gifte sind, abgeben kann. Sistiren der Nierenthäusisführt, wie die Sistirung der Lungenthätigkeit, wegen der mangelnden Entstung« des Blutes zum Tode. Auch bei den Nieren sinden wir Hülfsorgane welche ihre Ausscheidung unterstützen und zum Theil übernehmen können. Esten dieselben, denen wir als Hülfsorgane bei der Lungenathmung begegneren Haut und Darm.

Die Stoffe, die im Harne den Organismus verlassen, sind theilweise wahr Etkrete. Zum Theil sind sie überschüssig als Nahrungsstoffe in den Organismus ogeführt und verfallen nur durch die Wirkung der in den Nieren gegebenen med schen Bedingungen der Ausscheidung: es sind diese vorzüglich das Wasser at Theil der Salze und die geringe im Harn enthaltene Sauerstoffmenge. Das Wasser at Theil der Salze und die geringe im Harn enthaltene Sauerstoffmenge. Das Wasser at Theil der Salze und die geringe im Harn enthaltene Sauerstoffmenge. Das Wasser at Theil der Salze und die geringe im Harn enthaltene Sauerstoffmenge. Das Wasser at Theil der Menge, in den Nieren abgegeben, wenn es nicht überreichlich zuertstellt. Ein dritter Antheil der Stoffe im Harne entstammt direct den in den vor sich gehenden Stoffumsetzungen. Gewisse mit der Nahrung eingeführte ste gehen regelmässig und vollkommen in den Harn über und verändern auf kind oder längere Zeit seine chemische Zusammensetzung.

Der Harn ist nach dem Gesagten eine sehr zusammengesetzte Flüssels Nehmen wir die Zusammensetzung als die normale an, die er zeigt bei grandlicher, gemischter Kost oder in den ersten Tagen, wenn dem Körper alle Natre entzogen ist und er nur von seinen Organbestandtheilen zehrt, so sind als male Bestandtheile des Harns aufzuzählen: vor Allem Wasser (500—2000 Graim Tage), vorzüglich je nach der Menge des Getränks schwankend, und in des gelöst als Hauptbestandtheil Harnstoff (im Tage zwischen 30—40 Gramm

weit kleineren, wechselnden Mengen (meist unter 4 Gramm im Tage) Kreatin und Kreatinin, Harnsäure, Hippursäure, Farbstoffe, sehr geringe Quantitäten von Zucker, Fetten (?) und Ammoniak und chemisch z. Thl. noch nicht bestimmte, sogenannte Extraktivstoffe; dazu dann die Salze des Blutes, mit den Basen Natron, Kali, Kalk, Magnesia, gebunden an Chlor, Schwefelsäure, Phosphorsäure und Kohlensäure; auch Gase finden sich im Harne gelöst: Sauerstoff, Stickstoff und Kohlensäure. Die Reaktion des frischen Harnes ist meist deutlich sauer und zwar meist von saurem phosphorsaurem Kali und Natron herrührend, dabei zeigt der Harn eine hellere der dunklere gelbliche Farbe und einen eigenthümlichen aromatischen, mit der Vahrung wechselnden Geruch. Gewöhnlich ist ihm aus den Schleimdrüsen der larnwege etwas Schleim beigemischt, der sich als Wölkchen in dem stehenden larne absetzt. Specifische Formelemente fehlen ihm gänzlich, das Mikroskop indet nur zusällige Beimischungen auf: abgestossene Blasenepithelzellen, im schleime Schleimkörperchen, nach Samenentleerungen Samenfäden, bei menstrurenden Frauen Blutkörperchen. Der wechselnden Zusammensetzung entsprechen uch ziemlich bedeutende Schwankungen des specifischen Gewichtes, normal twa zwischen 1005 und 1030, das Gewicht des Wassers = 1000 gesetzt.

# Die Nieren und Harnwege.

Die Organe für die Harnausscheidung bestehen aus den Harn bereitenden rusen, den beiden Nieren und den Harnwegen: den Harnleitern, Harnblase ad Harnröhre.

Die Nieren liegen in lockeres, meist sehr thaltiges Bindegewebe eingebettet. gentliche Drüsensubstanz wird von einer fibrön Kapsel umschlossen: der Tunica propria, is Bindegewebe mit elastischen Fasern beehend. Schon mit freiem Auge sieht man die tisensubstanz in zwei gesonderte Schichten rfallen, in Mark- und Rindenschichte. Die stere ragt mit 8-45 grösseren, kegelförmig h zuspitzenden Warzen: den Malpighi'schen ramiden in das Nierenbecken herein. Die nde bildet den von dem Hilus abgewendeten ieil der Oberstäche des Organes und setzt h zwischen die Pyramiden, diese von einander ennend, in schmaler Schichte als Bertini'sche ulen, Columnae Bertini fort. Functionell gert zu jeder Pyramide ein Abschnitt Rindenbstanz, auch das Mikroskop und Entwickeagsgeschichte weisen die Zusammengehörigit nach, so dass, auch wenn zwischen diesen schnitten sich nicht wie bei anderen Drüsen t lappigem Baue Bindegewebseinlagerungen Bertini, A aussere Theile der Rindensubstanz. den, die Niere doch aus so viel zusammen-



Ein Schnitt aus der Mitte der Niere eines Kindes. a Ureter, è Nisrenbecken, c Nierenkelche, d Papillen, & Malpioni'sche Pyramiden, f Frencin'sche Pyramiden, g Septa

hörigen Lappen zusammengesetzt erscheint, als sie Pyramiden besitzt (Fig. 430).

Sowohl die Rinden- als die Marksubstanz bestehen im Wesentlichen aus Blutgefässen und aus engeren und weiteren cylindrischen, röhrenförmigen Intsenschläuchen, den Harnkanälchen, Tubuli uriniferi, welche im Mitteldurchmesser etwa 0,016—0,03" messen. Sie beginnen in der Rindensubstan mikugeligen, blasigen Ausbuchtungen, die im Innern je einen Gefässknäuel bergen



Schematische Darstellung des Verlaufes der Harzcanälchen; Menschenniere. p Papillarschicht, g Grenzschicht des Markes, r Rinde. Kapsel des glomerulus I, der durch den Hals in das bogig gewundene
Canalstück II übergeht. Dieses spitzt sich an der
Mark-Rindengrense in den absteigenden Schlingenschenkel III su, und geht als solcher durch Hanze's
Schleife (h) in den aufsteigenden Schlingenschenkel
IV über. An diesen schliesst sich das Schaltstück V,
welches durch den äusseren Bogen an die Krone (k)
des Sammelrohrs VI übergeht. Das Sammelrohr verbindet sich mit den benachbarten desselben Markstrahls VII sum Hauptrohr VIII und dieses endlich
mit anderen Hauptrohren zum ductus papillaris IX.

es sind dieses die sogenannten MALPHENschen Körperchen oder Kapselt. die etwa 0.06-0.4"" messen und ma einer verengten Stelle in ihr Harncanachen übergehen. In der Rindensubsu:: verlaufen die weiteren Harncanskianfänglich sehr geschlängelt als sgenannte gewundene Harncana:chen, Tubuli contorti, gegen & Grenze des Marks. Dort verengert siz jedes Röhrchen rasch und dringt als eugestreckt verlaufende enge Canalschie (HENLE) in das Mark ein, erhebt sich wader zur Rinde, schwillt dort wieder : dem Lumen der gewundenen Cansidas an (Schaltstück) und tritt nun in eine convexen Bogen mit anderen ziemidemselben Orte zustrebenden Roberte unter nochmaliger Verengerung zu en einfachen geraden Rohre (Sammeine zusammen. Die Sammelrohre verlaufe gestreckt bis zum Papillartheil des Maria wo sie sich unter spitzem Winkel 🖼 anderen Sammelröhren je zwei und 194 verbinden (C. Ludwig). Die beistehess Abbildung macht diesen Verlauf 33schaulich. Diese gestreckt verlaufenze weiteren Canälchen (Hauptröhren), wr. mit den Sammelröhren die geradet Harncanälchen, Tubuli recti, beset vereinigen sich unter spitzem Winke w Neuem je zu zweien oder mehreret 🗈 immer weiteren Canälchen, bis 🗷 schliesslich auf 200 - 300 Papillet gange, Ductus papillares, 0,024-0,4" im Durchmesser, zusammens schmolzen an der Papille ansmu:45 (Fig. 131). Verfolgen wir, um un ≃ Verhältnisse ganz klar zu mechca. 🗷

Ductus papillares im umgekehrten Gange noch einmal nach aufwärts, so wir sie durch fortgesetzte spitzwinkelige Theilung, wobei die Röhrenzwege was an Dicke abnehmen, in ein Bündel feiner Röhren übergehen, die von der Popis

ner in das Mark- und Rindengewebe ausstrahlen und als Ferrein'sche Pyramiden beschrieben werden. Jedes Büschel steigt gemeinschaftlich auf, und seine Röhr-

hen bilden, auch wenn sie den getreckten Verlauf mit einem gewundeien vertauschen, stets noch eine, wenn uch nicht vollständig abgegrenzte. urch die ganze Rinde hindurch zu verolgende säulenförmige Masse, Fascicuis corticalis, Ferrein'sche Pyramide. Ludwig nennt die Verästelung je eines auptrohrs (cf. die Abbildung Fig. 431) rimitivkegel, sie ist rings in allen öhen der Rinde mit Malpighi'schen apseln umgeben, in welche sich die ewundenen Canälchen einsenken; eines m das andere verläuft aus dem büschelrmigen Knäuel nach aussen, um mit inem Malpighi'schen Körperchen zummenzutreffen. In der Mitte der Rinenbundel verlaufen die Canälchen noch ehr oder weniger gestreckt; wenn sie' ch nun seitlich zu den Malpighi'schen brperchen wenden, so biegen sie erst sch schlingenförmig nach unten in die arksubstanz aus, steigen wieder nach ifwarts und senken sich in je ein MAL-GHI'sches Körperchen ein (Kölliken) ig. 432).

Die Harncanälchen bestehen aus ner Membrana propria, die innen mit nem Epithel ausgekleidet ist. Die Umillungshaut erscheint meist gleichartig. e einschichtigen Epithelzellen verhaln sich nach den verschiedenen Abhnitten der Harncanälchen verschiein, nur die scharfbegrenzte Gestalt der igligen Kerne ist überall gleich. in bogig gewundenen Canälchen (auch Schaltstück) sind die Zellgrenzen ideutlich, die Kerne scheinen in eine zige undurchsichtige Masse eingettet, zwischen der sich unregelmässige ialten zeigen. Das Protoplasma des pithels ist körnig, reich an Fetttröpfen. In den verengten Stellen an den renzen der Schleise findet sich ein hel-5 mageres Epithel, die Zellen liegen

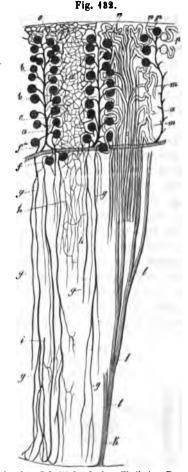

Senkrechter Schnitt durch einen Theil einer Pyramide und der dazu gehörenden Rindensubstanz einer eingespritzten Kaninchenniere. Halbschematische Figur. Vergr. 30. Links sind die Gefässe, rechts der Verlauf der Harncanälchen dargestellt. a Arteriae interlobulares mit den Glomeruli Malpighiani b und ihren Vasa afferentia, c Vasa efferentia, d Kapillaren der Rinde, e Vasa efferentia der äussersten Körperchen in die Kapillaren der Nierenoberfäche übergehend, / Vasa efferentia der innersten Glomeruli in die Arteriolae rectae ggg sich fortsetzend, & Kapillaren der Pyramiden aus den letzteren sich bildend, f eine Venula recta an der Papille beginnend, k Ductus papillaris oder Anfang eines geraden Harnesnälchens an der Papille, I Theilungen desselben, m gewundene Canalchen in der Rinds nicht in ihrem ganzen Verlaufe dargestellt, n dieselben an der Rierenoberfäche, e Fortestaume derselben in die geraden Canalchen der Rinde, p Verbindung derselben mit Malricur'schen Kapacin.

nachgiebig übereinander an den erweiterten Grenzen der Schaltstücke. Die Igbuli recti haben Cylinderepithel, die Ductus papillaris haben keine Grenzmembre mehr (Ludwig).

Kugelige, meist scharf abgegrenzte Zellen finden sich auch in den Matricuschen Kapseln. Die Zellen überziehen das Gefässknäuel in der Kapsel auch reder Stelle, wo sich diese der Höhlung der Röhrchen zuwenden.

Sehr bemerkenswerth ist das Verhalten der Nierenblutgefässe. Vr. Allem ist zu bemerken, dass, nachdem die kleinen Arterien zu einem reich-Knäuel feiner Gefässe in den Malpighi'schen Kapseln zerfielen, sie wieder issammentreten zu Gefässchen in ihrer Dignität und wohl wenigstens zum Thauch dem Baue nach Arterien, die erst im weiteren Verlaufe sich zu eigentlicht Kapillaren auflösen, aus denen die wahren Venen hervorgehen.

Die Nierenarterle zerfällt im Nierenbecken in ihre Zweige, welche in die zweschen den Malpighi'schen Pyramiden gelegenen Cordicalsäulen (Columbertini) eintreten und sich in zierlicher Weise im Umfange der Pyramiden wästeln. Aus dem Theile dieser Verästelung, der an die Rindensubstanz angrenztreten sehr regelmässig, fast rechtwinkelig Aestchen ab, die sich noch weise theilen. Ihre feinen Zweige (0,06-0,1") verlaufen zwischen den beschrieben. Röhrchenbündeln der Rindensubstanz, geraden Wegs nach aussen urbezeichnet sie nach Kölliker als Arteriae interlobulares. Sie tragen weßeeren die Malpighi'schen Knäuel, in deren Bildung sie meist ganz aufgehen. Die solche kleine Interlobulararterie gibt in ihrer ganzen Länge ganz feine Zweinach allen Seiten ab, die trotz ihrer Feinheit (0,008-0,02") noch den Bau der Arterien haben, und löst sich endlich durch diese Zweigabgabe ganz auf.



Verlauf der Blutgefässe im Körper der Rinde (Bohematisch). Raum des Markstralis, m Raum der bogig gewindenen Gänge b, ai Arterie interlobularis, or Vena interlobularis, va vas afferens glomeruli, se vas efferens glomeruli, se glomerulus. ss Venenweig der Interlobularrene.

feinen Arterienzweige gelangen, nachd= sie manchmal vorher noch einen kleine in Kapillaren sich auflösenden Zweig gegeben, an die Malpigui'schen Kapas heran, treten in deren Hüllenmembran --: um sich in den beschriebenen dichten Kare feiner Gefässchen aufzulösen. In Beziehung auf die Marpigni'schen Körperchen wird Blut zuführende Gefäss als Vas afferbezeichnet. Es spaltet sich nach seinem F.:tritt in funf bis acht Aeste, welche in are Büschel von Gefässchen zerfallen, die vielfachen Windungen, ohne sich netzfier d zu verbinden, in einander geflochten. et:lich in derselben Art, wie sie sich theliwieder zu einem einfachen Stämmehen, De Vas efferens, sich vereinigen. ho or grossen Mehrzahl der Fälle treten die :.und abführenden Gefässe an derselben :> in die Kapsel ein und wieder beraus, stezwaremeistens gegenüber dem Ursprung

Harncanalchens (Fig. 133). Die Vasa efferentia sind noch keine Venen, son. zum Theil auch im Baue noch kleine Arterien, die erst im weiteren Verlauf

apillametz bilden, mach G. Lupwse mangelt ihnen die arterielle Muskelringhaut. ie Vasa efferentia erscheinen meist etwas enger als die Vasa afferena. In der Rindensubstanz spalten sich die Vasa efferentie nach kurzem Veruf in ein reiches Netz von Kapillaren, dessen rundliche oder eckige Maschen die wundenen Harncanälchen rings umspinnen. Anders als das oben beschriebene rhalten der Rindengefässe ist das der Markgefässe. Die Vasa efferen tia der an e Marksubstanz grenzenden Malpighi'schen Kapseln sind meist weiter als die en beschriebenen und senken sich zwischen die geraden Harncanälchen in langstrecktem, geradlinigem Verlause ein und werden als Arteriolae rectae beichnet. Sie verästeln sich, bevor sie die eigentlichen Papillen erreichen, spitznkelig, so dass sie den Verlauf der gestreckten Harncanälchen nachshmen. Die pillaren, die sie bilden, stammen von rechtwinkelig abgehenden feinen Zweigen d bilden ein wenig dichtes Netz langgestreckter rechtwinkeliger Maschen. An der enze zwischen Rinden- und Merksubstanz hängt das reichliche rundlich-eckige schennetz der gewundenen Canalchen direct mit diesem rechtwinkeligen sparnen Netze zusammen. Ein Theil dieser A. rectae geht auch aus denselben Aesten Nierenarterie hervor, aus denen die A. interlobulares entspringen. Man erant sie an ihrer Muskelringhaut. Der verhöltnissmässige Mangel an Kapillaren den gestreckten Canalchen spricht dasur, dass der Hauptverkehr mit dem Blute ben den Maleigni'schen Körperchen den gewundenen Canälchen zukommt.

Die Venen. An der Oberfläche der Niere entstehen durch das Zusammentreten zwischen den neben einander liegenden Nierenläppchen (Ferrein'schen Pyralen) verlaufenden kleinen Venenwurzeln sternförmige Figuren: die Verbenn'en Sterne (Stellulae Verheynii). Die daraus hervorgehenden stärkeren mmchen senken sich zwischen den Läppchen in die Tiefe und verlaufen mit interlobulararterien, nehmen die ihnen begegnenden kleineren Venen aus dem ern der Rinde in sich auf und vergrössern sich dadurch. Sie treten dann er meist spitzem Winkel mit anderen Venen zusammen und verlaufen mit den seren Arterien der Pyramiden, und zwar so, dass jede Arterie nur von je r Vene begleitet wird. Alle Nierenvenen sind klappenlos. Ehe sie mit den erien und auf dieselbe Weise wie diese die Nieren verlassen, nehmen sie noch Blut der Papillarvenen auf, die in zierlichem Netze die Oeffnung der Harnälchen an den Papillen umspinnen.

Ausser diesen der Absonderung dienenden Gefässen besitzt die Niere handere, die von der Nierenarterie, ehe sie in den Hilus eintritt, von der ennieren- und Lendenarterie sowie von der A. phrenica abgegeben werden. sie, wie angegeben wird, nur die Nierenhüllen versorgen, oder ob sie auch Organ in ähnlicher Weise selbständig ernähren, wie die Ernährungsgefässe Lunge, ist nicht entschieden. Dass die Arterien, welche der Absonderung stehen, überdies auch noch zur Ernährung des Organes dienen können, int daraus hervorzugehen, dass die Interlobulararterien hier und da auch feine Zweige an die Hüllorgane der Niere abgeben.

Die Saugadern der Niere konnte Köllicker bis zu den Interlobulargefässen veren. Die grösseren Stämmchen verlaufen mit den grösseren Blutgefässen. Im is vereinigen sie sich zu einigen Stämmchen, nehmen noch die Lymphgefässe dem Nierenbecken auf, und laufen zu den Lendenlymphdrüsen. Nach Lubund Zawarken verlaufen die reichlichen parenchymatösen Lymphbahnen in

den Interstitien des unter der Kapsel befindlichen Bindegewebes. Sie stehen ut den Lymphgefässen der Kapsel in Verbindung und dringen zwischen die Baracanälchen herein. Die aus der Rinde wegleitenden Lymphgefässe verfolgen geest den Hilus zu die Bahn der Blutgefasse. Erst am Hilus erhalten sie Klappen.

Die Nerven der Niere sind noch kaum weiter als bis zu den Interlobubrgefässen verfolgt worden. Sie stammen vom Plexus coeliacus des Sympathic und umspinnen die Arterie in einem ziemlich dichten Geslechte. Noch im E finden sich an ihnen einige (gangliöse) Knötchen. Die Niere hat nachgewiesetesmassen Empfindungsnerven, welche auch die Weite der Blutgefässe beeinflussen

Zwischen die bisher beschriebenen Gewebselemente der Niere tritt pd Bindesubstanz ein, die aus einem mehr oder weniger dichten Bindesewebkörperchennetze meist ohne fibrilläre Zwischensubstanz besteht. stehen mit den Längsaxen ihrer Kerne senkrecht auf die Längsaxe der Harncan-Zwischen den Röhren des Marks findet sich, gegen die Papillen zu an Masse 🕩 nehmend, auch streifiges Bindegewebe.

Auf der Oberfläche der Niere des Menschen findet sich beim Menschen na Евинти ein weitmaschiges Netz glatter Muskelfasern, welche mit der и fässmuskulatur in keiner Verbindung stehen und schmale Ausläufer in die Rindesubstanz entsenden.

Ueber den Bau der harnleitenden Organe haben wir von physiologischer Seite nur wenu sagen. Harnleiter, Nierenbecken und Nierenkelche bestehen alle aus drei Schichten, zu 🕮 🛪

Fig. 434.





Epithel des Pelvis renalis vom Menschen. 350mal vergr. A Zellen desselben für sich. B Dieselben in situ. a Kleine, b grosse Pflasterzellen, c ebensolche mit kernartigen Körpern im Innern, d walzen- und kegelförmige Zellen aus den tieferen Lagen, e Uebergangsformen.

eine Schleimhaut, dann eine Lage von organisches 🖼 keln, zuletzt eine äussere Faserhaut, die aus Bindege va mit elastischen Fasern besteht und direct mit der Ni-rekapsel zusammenhängt. Die inneren Fasern der Mass schicht verlaufen längsgerichtet, die äusseren quer den Nierenkelchen verdünnt sich die Muskelschich: -und mehr und endet an den Papillen. An dem (-kommt etwa von der Mitte an eine dritte ausserste zu längslaufende Muskelfaserschichte hinzu. Die i. : Schleimhaut ist zwar reich an Gestissen, besitzt in keine Drüsen oder Papillen, auf den Nierenpapalles 🖘 sie sehr fein. Das Epithel ist geschichtet. Die unter Zellenschicht ist rundlich, die mittlere mehr gestre b walzenförmig, an der Oberfläche sind die Zellea au lich, vieleckig, gross, plattgedrückt. Häufig hat . . zwei Kerne, daneben auch noch andere kernartig bilde (Fig. 434).

Bei der Harnbluse kommt nun noch der la 1 fellüberzug zu den bisher beschriebenen Lagre tas Die organische Muskelschicht besteht wie die bishschriebenen zu äusserst aus einer Längsfasers 2 2 deren Bündel in regelmässiger Weise neben eura verlaufen, Detrusor urinae. Unter dieser bec Schicht querlaufender Fasern, deren Bündel 🖜 vollständig zusammenhängen. Am Blascahalse 😘 🖘 gen sich diese Pasern zu einer starken Ringhsern 2. 1 Sphincter vesicae. Ein reichliches, bindege : \*\* |

Unterschleimhautgewebe verbindet die Blasenschleimhaut mit den anderen gemeen Schichten. Sie bildet in der leeren Blase viele Falten, die bei der Füllung verstreiches. igiatt, ohne Zotten, ihr geschichtetes Epithel ist dem der übrigen Harnwege ganz ähnlich: en mehr platte rundlich-eckige und zackige (geschwänzte) Zellen, in der Tiefe spindelförmige. I Blasenhalse und Blasengrunde finden sich Schleimdrüschen, entweder einfach birnförmige bläuche oder auch verästelt, traubig mit Cylinderepithel.

Die Harnrohre des Weibes hat eine Muskellage und Schleimhaut ganz von dem schriebenen Bau. Die Schleimdrüsen (Littar'schen Drüsen) sind meist etwas entwickelter in der Blase und sondern ziemlich reichlich Schleim ab.

Die männliche Harnröhre besitzt dagegen ein geschichtetes Cylinderepithelium, unteren Schichten bestehen aus runden oder ovalen Zellen. Die vordere Hälfte der Moa-suschen Grube besitzt Papillen und Pflasterepithel. Auch hier finden sich Littag'sche usen: schlauchförmig, gabelig getheilt, gewunden, Schleim absondernd.

Zur Entwickelungsgeschichte. - Die Urnieren. Die Absonderung der durch den ifwechsel gebildeten chemischen Körper, welche bei dem erwachsenen Wirbelthiere vorsweise durch die Nieren erfolgt, wird bei dem sich bildenden Embryo, so weit sie nicht der Placenta statt hat, durch eine Drüse besorgt, welche sich in der Folge bei den veriedenen Abtheilungen der Wirbelthiere in verschiedener Weise an der Bildung der wah-Nieren und der Geschlechtsorgane betheiligt. Die Urnieren (Primordialnieren, Oken'sche r Wolffsche Körper) treten nach den Untersuchungen von Remak bei dem Hühnchen on in sehr früher Zeit auf, ihre Ausführungsgänge liegen (Fig. 45) unmittelbar unter dem mblatte in einer Lücke zwischen den Seitenplatten und Wirbeln, aus ersteren scheinen sie zu entwickeln, ohne Betheiligung des Hornblatts oder Darmdrüsenblatts. Die Drüse teht jederseits aus einem an der unteren Seite der Vorwirbel verlaufenden, nach aussen zelegenen Ausführungsgang, mit welchem nach innen anfänglich kurze, quere, regelmässig i folgende Drüsenkanälchen in Verbindung stehen. Nach Bischoff werden die Urnieren n Säugethierembryo sichtbar, bevor die Allantois angelegt ist. Anfänglich erscheint die age solid. Wenn sich die Allantois bis zu einem gewissen Grade entwickelt hat, münden Urnierengänge mit zwei nahe aneinander gelegenen Oeffnungen in diese ein. Beim Hünn und bei den Reptilien (Schlangen) münden sie in die Kloake. Mit dem Wachsthum der se verlängern und schlängeln sich die Seitencanälchen, und es treten mit ihnen die Blutsse, wie in den bleibenden Nieren, mit Malpighi'schen Knäueln in Verbindung. Ureter der Batrachier ist zugleich Samenleiter.

Die Drüse ist dann ein ziemlich bedeutendes, dickes, spindelförmig gestaltetes Organ, zur Seite des Mitteldarmgekröses in der Bauchhöhle liegt. An der vorderen äusseren he läuft der Ausführungsgang herab, in welchen die Seitencanälchen noch einzeln mün-In der Folge sehen wir bei den höheren Wirbelthieren die Urnieren im Wachsthum stehen und mit Ausnahme der Theile, die mit den Geschlechtsorganen in Verbindung en, einer Auflösung anheimfallen. Sie secerniren während ihrer Thätigkeit eine Art n, ein körniges Sekret, in welchem Remax Harnsäure fand, und das wahrscheinlich meist harnsaurem Natron und harnsaurem Ammoniak besteht. Die Absonderung der eren ergiesst sich in die Allantois, den Harnsack. Die alkalisch reagirende Allanifigssigkeit scheint aber nur zum Theil ein Sekret dieser Drüsen, zum grösseren l ist sie wahrscheinlich ein Transsudat aus den Gefässen der Allantoiswand (Kölliken), sie alt Eiweiss und nach BERNARD Zucker. Bei Hünchen findet sich in ihr Harnsäure, in einer issen Zeit auch Harastoff; bei Säugethieren (Kühen) findet man neben Harastoff auch antoin, was man auch im Harne säugender Kälber findet, der sauer reagirt und sonst wie Harn der Omnivoren verhält.

Die Kntwickelung der bleibenden Nieren und die harnleitenden Organe bei ren Wirbeltbieren (Mensch) steht mit den Urnieren in keinem Zusammenhang, die ntois liesert dagegen bleibende Theile des Harnapparates. Die Allantois hängt zunächst 7: durch den Urach us mit der vorderen Mastdarmwand zusammen. Schon im zweiten at erweitert sich der Urachus in seinem unteren Theile zur Harnblase, die, zuerst von delsormiger Gestelt, sich zunächst noch durch den Urachus (das spätere Ligamentum Ranke, Physiologie. 3. Auf.

vesicae medium) nach oben mit der Allantois, nach unten durch einen kurzen Gang unt 🚧 Mastdarm vereinigt. Meist erst am Ende der Fötalperiode schliesst sich der Urachus. Blase nimmt durch fortschreitende Erweiterung ihre bleibende Gestalt an. Die Niere entwickeln sich aus einer hohlen Ausstülpung der hinteren Harnblasenwand Kou'a.: an welcher sich Epithelial- und Faserschicht betheiligen. Aus dieser hohlen Anlagwickeln sich die Harnleiter und Nierenkelche, welche mit der Faserschicht eine con-Druse bilden. Von dem Epithel der Nierenkelche aus bilden sich nun, wie bei den tro.! förmigen Drüsen, solide Zellensprossen als Anlage der Harncanälchen, welche rasch wor? sich verästeln und von den Kelchen her hohl werden. Die kolbig verdickten Endea was sich, indem sie mit den sich selbständig entwickelnden Malpignischen Gefässkaa. in Verbindung treten, in die Malpighi'schen Körperchen um. Nach Reman's Boobachtungs Säugethierembryonen wird der Gesässknäuel dabei von dem Herncanälchen sumwach-» Indem das letztere auf einen Glomerulus trifft, bildet es eine napfförmige einessu!per ! weiterung, durch welche der Knäuel bis zur Eintrittsstelle seiner Blutgefässsthmmcbes mälig umfasst wird«. Damit stimmen die Beobachtungen Leypie's und im Allgemeise: Angaben von Bidden und Reichent. Manche lassen die Kapsel von den Gestissen einfach der bohrt werden.

Bei den reiferen Embryonen der Säugethiere und des Menschen besteht die Niereiner Anzahl abgesonderter Lappen, Reniculi, welche nur durch die Zweige des Nierenb. Sie (Nierenkelche) zusammenhängen. Beim Bären, der Fischotter, den Cetaceen bleiber. Reniculi während des ganzen Lebens getrennt, bei den anderen Säugethieren verwechser indem jeder Reniculus eine Pyramide bildet. Die pyramidale Marksubstanz der Bensch von der Cordicalsubstanz wie von einer Mütze bis zu den Papillen überzogen.

Zur vergleichenden Anatomie. — Die Urniere, welche bei den Thieren, die and ihrer Entwickelung ein Amnion besitzen (Amnioten), nur in frühen Embryonelperioden Niere fungirt, spielt bei den Anamnia eine dauernde Rolle (Gegenbaur). Bei den Fiere bildet sich die bleibende Niere aus der Urniere. J. Müllen hat bei den Myxinoiden ustomen) den einfachsten, der Urniere entsprechenden Bau der Wirbelthierniere entdecktanger, jederseits durch die ganze Bauchhöhle reichender Ureter gibt in großen Zeichen wunden von Stelle zu Stelle ein ziemlich weites, aber kurzes Canälchen nach aussen abschen durch eine Verengerung zu einem blindendigenden Säckehen führt (Malpung anchen berchen), in welchem sich je ein Glomerulus befindet (Fig. 185). Bei der voluminöseren Fiere zontenniere vereinigen sich die Harnleiter zu einem unpaaren, weiteren Abschmitt wie die gesonderten Harnleiter der Myxinoiden, zum Bauchporus verläußt. Die Nord-Fische zeigen keine Unterscheidung von Rinden- und Marksubstanz, die Harncungen vorgewunden. Es kommen harnblasenartige Erweiterungen vor, entweder an einem unterscheidung vor Perbindungsstück der Ureteren oder an jedem einzelnen (Selachier).

In den Larven der Batrachier zeigen sich die Harncanälchen zuerst als gestielte au Ureter außitzende Bläschen, bei den entwickelten Thieren (Fröschen) gehen die Harchen nach einer Ureterseite hinab und endigen nach einem theils geraden, theils gewanter verlaufe und gabelförmiger Theilung am entgegengesetzten Rande der Niere. Die Neuer Reptilien und Vögel zerfallen in Lappen und zeigen auf ihrer Oberfläche einem Windungen, welche bei Vögeln an die Windungen der Gehirnoberfläche erinnern. Bewagen und Schildkröten senken sich in den am Innenrande der Nieren verlaufenden Harreden einzelnen Nierenlappen entsprechend, grössere Harncanäle ein, welche aus dem terförmigen Zusammentreten der feinsten Harncanälchen und ihrer primären Verhindungen hervorgegangen sind. Bei den Saurlern und Krokodilen werden die Ureteren von Verlaufen umschlossen. Bei den Vögelnieren, die in Reniculi zerfallen, zeigt siet. er-Mark- und Rindenschicht. Der Haruleiter läuft grossentheils ausserhalb der Niere vordere Theil der Urniere bildet sich sowohl bei den Fischen als meist auch bes den Leine dauernde Rolle spielende Theil der Urniere zur Entwickelung (Gussenate).

Bei Amphibien, Reptilien und Fischen wimpert zum Theil das Epithel der Harncanälchen is das ihrer Urnieren. Die Malfighi'schen Gefässknäuel finden sich in den Nieren aller irbelthiere, aber etwas wechselnd in Zahl, Grösse und Verknäuelung.

Die Harnorgane der Wirbellosen sind entweder mehr oder weniger einfache, trennte Canzile, bei den Würmern und Arthropoden, oder in cavernöse Gebilde umgewan-

lle Röhren bei den Mollusken. Die wasserführenden Respiionsorgane der Würmer besitzen an ihrem unteren Abmitte selbständige Drüsen oder Sekretionszellen für die mausscheidung. Das Exkretionsorgan - Niere der Tremalen sondert ein körniges oder krystallinisches Sekret ab, in ichem v. Gorup-Besanez u. A. Guanin fanden. Bei Insecten. ichniden, und Myriapoden fungiren die sogenannten Malini'schen Gefässe theils als Nieren, theils als galleeilende Drüsen (LEVDIG). Sie erscheinen als lange, einfache r verzweigte Canale, die meist vielfach gewunden oder il schleifenförmig am Darmennal anliegen, in dessen letzten reiterten Abschnitt sie münden. Die weisslichen Gefässe erniren die Harnkonkremente, neben ihnen vorkommende asse gelbliche Galle. Bei einigen Insecten ist die verschiee Function auf die verschiedenen Abschnitte eines und selben Gefässes beschränkt. Bei den Krustenthieren sind Harnorgane noch nicht sicher erkannt, v. Siesold möchte betreffende Function in Blindschläuche verlegen, welche rerschiedenen Stellen zwischen Pylorus und Mastdarm in Darmcanal einmünden. Bei den Mollusken entsprechen Harnorgane den bei Würmern angetroffenen Bildungen. ind Canale, welche mit einer ausseren Oeffnung beginnen nach kürzerem oder längerem Verlauf in der Leibeshöhle, einer wimperbesetzten inneren Oeffnung münden. Durch enartige Fortsätze und mehrfache Faltungen erhalten sie n drüsigen, cavernösen Bau, bei einigen: Ptero-, Hetero-Cephalopoden sind diese Nieren contractil. Die cavern Raume sind durch die Sekretionszellen ausgekleidet, the bei den Acephalen flimmern. Die Harnabscheidungen heinen als Körnchen, schalige Kugeln oder krystallinische ungen in den Sekretionszellen und zwar in eigenen Seionsräumen derselben (H. MECKEL's Sekretionsbläschen). he Konkremente sind es, welche bei den niederen Thieren Exkretionsorgane überhaupt mit einiger Sicherheit erien lassen, der Zusammenhang dieser Konkretionen mit Harn der Wirbelthiere ist vielfältig noch unerwiesen. Konkremente fürben die Nieren weiss, gelb, oder wie bei dina vivipara grün (Levois).



A Ein Theil der Niere von Edellestoma. a Harnleiter. b Harncanälchen. c Terminale Kapsel. B Ein
Stück davon stärker vergrössert, a, c
wie vorhin. In c ein Glomsrulus, in
welchen eine Arterie d eintritt, während eine austretende e sich auf
Harncanälchen und Harnleiter verzweigt. (Nach J. Müller.)

# Chemisch-physiologische Vorgänge in der Niere.

Von den der Niere eigenthümlichen Lebenserscheinungen ist bisher noch wenig bekannt. der specifischen Zellenthätigkeit in der Niere zeugt das Vorkommen von Inosit und rin. Neben diesen finden wir auch hier Sarkin und Xanthin (Cloetta, Staedbler, omn u. A.), auch Kreatin. Der Stoffwechsel des Nierengewebes wird vor anderen charisirt durch die Bildung des schwefelhaltigen Cystins, das sonst in keinem Gewebe gewiesen ist. Beckmann fand Leucin und Tyrosin in der Niere, das aber von Staedbler

und Neukomm nur in kranken Nieren, z. B. bei Choleraleichen, aufgefunden werden tesser Harnstoff und Oxalsäure treten bei Morbus Brightii auf, bei Diabetes mellitus trifft mas Zuw:

Die structurlose Hülle der Harncanälchen zeigt, wie das Sarcolemma, eine hohe Rewergegen chemische Agentien, ähnlich der des elastischen Stoffes. In dem albuminreichen Interesten der Epithelzellen der Harncanälchen finden sich nach Fett- und Fleischgenuss Fetttroch en, wie solche von Einigen als ziemlich konstante Bestandtheile des Harns annommen werden.

In welchem Zusammenhange der chemische Bau der Niere zu ihrer Function steh: :4 sich bisher noch nicht näher enträthseln lassen. In neuester Zeit ist mehrfach die Briss tung aufgestiegen, dass die Niere durch ihre specifische Thätigkeit Harnstoff 🖘 🔾 aus weniger hoch oxydirten Stoffen (besonders Kreatin), die ihr durch das Blut zapra i würden. Man hat den Beweis dafür durch Ausschneiden von Nieren bei Husden 🖦 🗠 ninchen zu führen versucht und wollte nach diesen Operationen sehr wenig Harasi 🗗 Blute und den Organen der operirten Thiere aufgefunden haben, weit weniger als week Vorhandensein der Nieren in selber Zeit gebildet worden wäre, dagegen sei das Krestu 🕶 mehrt. Man änderte den Versuch auch in der Art um, dass man die Nieren bestebet 😶 und nur die Harnleiter unterband und so nur die Harnausscheidung unmöglich 🗪 🛂 Dann sollte sich die normale Menge Harnstoff in den Geweben vorfinden , da eben de 🔊 🤭 ihre Thätigkeit noch hatten fortsetzen können. Man hat sogar behauptet, dass frei Nierengewebe mit Kreatinlösung zusammengebracht, in diesen das Kreatin in Hart. umwandele. Den negativen Befunden, nach denen Harnstoff bei Thieren mehr oder vir vermindert gefunden oder sogar ganz vermisst wurde, bei denen die Nieren ausgewas waren, steht das positive Resultat von C. Vorr entscheidend gegenüber, welcher 📭 🛂 Nierenausscheidung den Harnstoff in den Geweben ebenso vermehrt fand, wie met Harnleiterunterbindung, während er in Beziehung auf das Kreatin keine Veränderung 🤃 Quantität erkennen konnte. Auch Rosenstein suchte durch Versuche zu zeigen, dass 🖘 Niere an der Harnstoffbildung nicht betheilige.

Wir müssen die Nieren wie die Lungen vor Allem nur als Ausscheidungsorste ! trachten, welche einen Theil der Blutflüssigkeit — Wasser und die am leichtesten 1.54 direnden Stoffe — durch sich hindurchtreten lassen, ohne ein specifisches Druse das aus der originellen Lebensthätigkeit ihrer Drüsenzellen hervorgegangen wäre, 🕩 🖹 zumischen. Dabei ist freilich die Möglichkeit noch nicht ausgeschlossen, dass sich at a wie die Lunge an der Kohlensäureausscheidung auch die Niere an der Harnsuschwi aktiv betheiligt, indem sie vielleicht durch aktive Veränderung ihres Zellenchemisme 4 Diffusionsströmen den Weg durch ihre Zellmembranen oder durch die Membrases 🚁 🖣 pillaren bahnt. Dass so Etwas in den Nieren stattfindet, vielleicht ebenso wie bei and Drüsen und im Muskelgewebe auch durch Säure bildung (die Nierensubstenz reess 🛰 sauer, auch bei den Thieren, welche alkalischen Harn absondern), zeigt sich darm. ider alkalisch reagirenden Blutstüssigkeit die saure Harnstüssigkeit hervortritt. 📭 🗝 Betheiligung der Niere an der Harnbereitung spricht vor Allem Das, was neuester durch Kreatinfütterungen erwiesen hat. Das Kreatin, welches sich im alkalische 🤭 findet, wird in den Nieren in Kreatinin umgewandelt. Es erscheint das als eine Wirtwe sauren Nierenreaktion, da die gleiche Umwandlung auch im sauren Muskel behauptet 🖼 und auch ausserhalb des Organismus durch saure Flüssigkeiten geschieht. Der Harr: stoff ist veränderter Blutfarbstoff, es könnte auch dieser erst in der Niere verändert 3 den Blutzellen befreit werden. Das Cystin und Taurin des Nierengewebes deuten 👓 sahen, auf einen specifischen Nierenstoffwechsel. Der Inosit, der sich im der Nart 1-وما يعلن يا geht wohl , da er nicht im Harne auftritt , ähnlich wie der Zucker in der Leber :a عله عدادة المارية strömende Blut über. Bei den niederen Thieren und Vögeln finden wir die fester 👀 sekrete als Konkremente in den Nierenzellen sich anhäufen.

Nach Störungen in der Nierenthätigkeit findet sich wie nach Nierenausschaust:
Harnstoff im Blute und in den Organen vermehrt, wie aus den Befunden bet

cichen, bei denen die Harnentleerung vor dem Tode ganz aufhörte, sowie bei Nierendegeneraionen hervorgeht. Offenbar entledigt sich also bei seinem Durchgang durch die Nieren das
rterielle Blut eines Theiles seines Harnstoffes, den wir ja als normalen Bestandtheil des
lutes kennen. Die Beobachtung Picard' scheint zu ergeben, dass sich in dem venösen
ierenblut weniger Harnstoff nachweisen lasse als in dem arteriellen. Die Blutveränderungen
i der absondernden Niere zeigen die gleichen Verhältnisse wie bei allen arbeitenden Drüsen
f. oben S. 374). Das Blut, welches das ruhende Organ durchströmt, wird dunkel venös
efarbt und ist stark faserstoffhaltig. Dagegen fand Branard das Venenblut der absondernden
iere hellroth, dem arteriellen ähnlich, fast oder vollkommen faserstofffrei; dabei soll es
ihr Sauerstoff und weniger Kohsensäure enthalten als dunkeles, venöses Blut. Bei gleicher
ichtigkeit verhalten sich nach Branard's Versuchen die Gasvolumina in den uns hier intersirenden Blutsrten

| Arteria renalis:    | Vena renalis |             |  |  |
|---------------------|--------------|-------------|--|--|
|                     | hellroth:    | dunkelroth: |  |  |
| 0 49,4              | 47,2         | 6,4         |  |  |
| CO <sub>0</sub> 8.0 | 8.48         | 6.4         |  |  |

Die Reizung der Gefässnerven, wodurch sich die Gefässlumina verengern, die Widerinde gegen die Blutströmung also zunehmen, wird das Venenblut dunkelroth. Der Augenhein ergibt, dass während der Thätigkeit des Organes die Blutmenge, welche dasselbe
rchströmt, sehr bedeutend vermehrt ist. In der Niere des lebenden Kaninchens befinden
h für gewöhnlich etwa 20/0 der Gesammtblutmenge (J. Ranks).

### Die physikalischen Bedingungen der Harnausscheidung.

Die Beobachtungen haben ergeben, dass durch eine allgemeine Steigerung s Blutdruckes in dem Blutgefässsysteme, wie sie z. B. durch gesteigerte Wasserfnahme in der Nahrung erzielt wird, die Harnabsonderung vermehrt werden nn. Es spricht das dafür, dass die Harnabsonderung überhaupt ihr Zustandemmen zunächst den Druckverhältnissen im Blutgefässsysteme, die ja in den eren so eigenthumlicher Art sind, verdanke. In den Harncanälchen herrscht hl stets ein geringerer Druck als in den zuführenden Arterien der Glomeruli, denen er noch durch die geringere Weite der abführenden Arterien im Vergleich t den zusührenden, und durch die Zerspaltung gleichsam in zwei bedeutende derstände einführende Kapillarsysteme (Kölliker) gesteigert ist. Auch die ananische Anordnung der Glomeruligefässe selbst trägt nach Lupwig's Meinung zur acksteigerung bei, in Folge deren der diffusionsfähige Theil der Blutslüssigkeit rch die Kapillarwände der Glomeruli durchgepresst wird. Für Eiweiss und Fette den wir die Wände zahlreicher Kapillarsysteme im thierischen Körper undurchigig, auch durch die Wände der Glomeruligefässe treten diese Stoffe nicht hin-Nach HEYNSIGS spielt hierbei die Säure des Nierengewebes eine Rolle. veiss, welches verhältnissmässig leicht in destillirtes Wasser eintritt, diffundirt angesäuertes Wasser oder in sauren Harn kaum herein. Es wäre also die wach saure Reaktion des Harnes, welche den Uebergang des Eiweisses in die ncapalchen hindert. Dass Fett für sich feuchte Membranen nicht durchdringt, isen wir aus den Untersuchungen der Fettresorption im Darme. Die Flüssigi, welche aus dem Blute durch die Membranen der Glomeruligefässe in die ncanalchen hereintritt, ist also Blutslüssigkeit, der die Eiweissstoffe und Fette Diese Flüssigkeit tritt in den gewundenen Harncanälchen, die von einem

so reichen Kapillarnetze umsponnen werden, in Diffusionsverkehr mit dem durch die Harnausscheidung concentrirter gewordenen Blute und erleidet dadurch auch weitere Veränderungen, die sie zum Harne machen. Diese Hypothese Luxurelässt manche Eigenthümlichkeiten des Harnes, besonders die verschiedene Corcentration desselben an Salzen im Vergleiche mit dem Blute unaufgehellt. des gibt sie uns im Allgemeinen ein verständliches Bild. Die verschiedene Concentration an Salzen im Harne und Blute rührt wohl zunächst davon her, dass des Salze, welche wir in der Blutasche finden, im Blute selbst zum Theil nicht fragenische Verbindungen (Eiweiss etc.) geknüpft. Ein anderer Theil der Schredagegen ist durch den Verbrauch der organischen Stoffe, mit denen sie verbunder waren, frei im Blute enthalten. Nur dieser letztere Antheil kann durch den Fetrations- und Diffusionsstrom direct ausgeschieden werden.

Analoge Ausscheidungsbedingungen finden wir bei den Gasen des Bluzwelche auch in viel geringeren Mengen in den Harn übergehen, als sie sich :
Blute finden. Der an die Blutkörperchen gebundene Sauerstoff geht, ebensewing
wie die Blutkörperchen selbst, in den Harn über, daher erklärt sich der verhälnissmässig geringe Gehalt des Harnes an Sauerstoff, während das Nierenvergeblut selbst noch eine so bedeutende Menge davon enthält. Es geht nur der in an
Blutflüssigkeit nach den Gesetzen der Absorption gelöste Sauerstoff in den Harn
Aehnlich ist es bei der Kohlensäure. Wir verdanken Planken einige Untersuchungen
der Harngase. Normaler Harn enthält danach im Mittel:

|                     | in 100 Harn: |  |  |  |  |       |                  |
|---------------------|--------------|--|--|--|--|-------|------------------|
| Stickstoff          |              |  |  |  |  | 0,820 | bei 0° und       |
| Sauerstoff          |              |  |  |  |  | 0,043 | 0,76 Meter Druck |
| freie Kohlensäure . |              |  |  |  |  | 4,729 |                  |
| gebundene           | _            |  |  |  |  | 3,066 |                  |

Durch Muskelbewegung und andere Vorgänge, welche den Kohlensäuregeholdes Blutes steigern, steigt auch der Kohlensäuregehalt des Harns (Moars.) Bet Harn hat nach Planen etwa dasselbe Absorptionsvermögen für die betrefiniet Gase wie Blut und Wasser. Die verdunstbare Kohlensäure des Harnes ward wie die des Blutes in der Verdauung.

Alle Momente, welche den Druck in den Glomerulis vermehren, unteren auf der gegebenen Darstellung, was die Beobachtung vollkommen bestätigt, die Merst des ausgeschiedenen Harnes vermehren. Wie schon angeführt, welcherin reichliches Wassertrinken, welches sehr rasch den Druck im gesammen Gefässsystem vermehrt, am energischsten. Die Steigerung der Harnabsonders ist nach Genuss von Getränken eine so rasche, dass eine frühere Zeit durch geheime Wege azwischen Magen und Harnblase zur Erklärung annehmer untssen glaubte.

Durch ausgedehnte Muskelkrämpfe (J. Ranke), durch Verschluss grusser teterien, durch Kälte, welche das Blut von der Haut zu den inneren Organen treit, wird der Druck in der Nierenarterie erhöht. Während der krampfhaften Mustethätigkeit selbst ist die Harnabsonderung aber vermindert, die Steigerung erst nach dem Nachlassen derselben ein (J. Ranke). Auch rein nervöse Einflasse. z. B. gewisse Hirnverletzungen an der Basis des vierten Ventrikels, kännes an hierin geltend machen. Hierher sind auch die Einflüsse der Gemüthsbewegungen

1d mancher Nervenkrankheiten zu rechnen. Gesteigerte Thätigkeit des Herzens eigert den Druck im Arteriensysteme. Durch die Reizung der Nerven der Niere nnen die Arterien verengert, durch ihre Paralyse dagegen erweitert und die iderstände dadurch verändert werden. Die Concentration des Blutes an den in e Harncanälchen ergossenen, gelösten Stoffen wird die Stärke der Diffusionsscheinungen in den gewundenen Canälchen reguliren und damit auch die Harnenge und die Menge der im Harn enthaltenen Stoffe vermehren oder vermindern. les, was den Blutdruck in den Glomerulis vermindert, vermindert auch die rnsekretion. Daher wirkt mangelnde oder zu geringe Wasseraufnahme verminrnd. Ebenso Schwächung der Herzthätigkeit bei Herzleiden, vor Allem Blutrluste (J. RANKE), welche die Harnausscheidung ganz sistiren können. Von er veneinfluss auf die Nierenthätigkeit ist, wie oben erwähnt, zuchst ein vasomotorischer nachgewiesen, welcher durch Lumenveränderung den Gestässen die Druckverhältnisse in den Glomerulis regeln kann. RNARD steigert Vagusreizung den Blutzufluss zur Niere, die Vene schwillt an, Blut wird heller, karmolsinroth. Umgekehrt fand er den Erfolg bei Reizung · Splanchnycus major.

Das beständig abgesonderte und nachrückende Sekret scheint der Grund, rum der Harn aus den gewundenen in die gestreckten Canälchen und aus diein das Nierenbecken gelangt. Ein Rücktritt in die Papillenöffnung ist unmög), da ein gesteigerter Druck im Nierenbecken die Mündungen der Harncanäle der Papille zusammenpressen muss. Auch in den Harnleitern wird der Harn och die Schwere und den Druck des beständig abgesonderten, von hinten her ihrückenden Harnes bewegt. Dabei sind peristaltische, nach Engelmann autotisch erregte Contractionen ihrer Muskelwände mit thätig.

In der Blase ist ein ähnlich einfacher Verschluss für die Harnleitermindungen handen wie in den Nierenbecken für die Harncanälchen. Die Harnleiter durchiren die Blasenwand schief; jede gesteigerte Ausdehnung der Blase, welche Flussigkeit durchzupressen strebt, presst daher die Ureterenmundungen nothndig zusammen. Die Elasticität der Prostata beim Manne, sowie der musose Sphincter vesicae, der durch die Elasticität elastischer Faserringe noch erstutzt wird, hindern den unwilkürlichen Harnaustritt aus der Blase. Die innung der gefüllten Blase erregt den Drang zum Harnlassen, der durch einen die Harnröhre gelangten Urintropfen gesteigert wird. Das Harnlassen selbst d durch die Bauchpresse eingeleitet, durch starke reflectorische Contractionen Blasenwand (Detrusor urinae) vollendet. Die Contractionen der Blasenwände nen das Blasenlumen vollkommen verschliessen; sie werden durch den senen Reiz hervorgerufen, welchen der auf die Harnröhrenschleimhaut gelangende n ausübt. Die Muskeln, welche die Harnröhre umgeben (namentlich Bulboernosus), pressen die Flüssigkeit aus letzterer aus. Der Verschluss des Blasenzmuskels soll ein tonischer, also durch fortwährenden Nerveneinsluss hervorusener sein (Heidenham u. A.). Andere leugnen den tonischen Contractionszuad (s. B. von Wittign) oder das Vorhandensein des Blasensphinoters selbst REOW).

Die Blasennerven verfolgte Buder in den Lendentheil des Rückenmarks, VALENTIN in Gehirn. Bei Rückenmarksdegeneration stellt sich häufig Lähmung der Blasenmuskeln ein dadurch Harnverhaltung. Die peristaltischen Contractionen der Ureteren

verlaufen beim Kaninchen mit einer Geschwindigkeit von 20-30 Mm. in der Secunde von 1-7 Niere gegen die Blase zu (Engelmann). Im Leben werden sie an den Ursprung des Ursters dur den Reiz des eindringenden Harns reflectorisch hervorgerufen. Auch künstliche Reize ret i Contractionen hervor, welche dann von der gereizten Stelle aus sich nach beiden Seiten in pflanzen. Engelmann sah die Contractionen auch an Ureterstücken ablaufen an denen er ken Nerven und Ganglien auffinden konnte. Engelmann denkt zur Erklärung an automatien Muskelleitung.

Der Inhalt der Harnblase steht in Diffusionsaustausch mit den ihrer W. dung strömenden Flüssigkeiten: Blut und Lymphe. Concentrirter Harn entnimmt dabe: -: teren Wasser und gibt an sie Harnstoff ab, so dass in Blut und Lymphe gefundener Harnsturch Diffusion aus den Harnwegen in die Säste gelangt sein kann (Tarskuw).

### Die Chemie des Harns.

### Organische Harnbestandttheile.

Harnsteff. Unter den Stoffen, welche der Harn aus dem Blute abscheidet, steht as W -: tigkeit der Harnstoff obenan. Er ist ein ebenso gefährliches Gift für den Organismes die Kohlensäure. Seine Abscheidung aus dem Blute ist für den Fortgang des Lebens eine \ ' wendigkeit, da er, in grösseren Quantitäten im Blute angehäuft, schliesslich vom Gehiraeine Lähmung des gesammten Reslexmechanismus des Rückenmarkes und den Tod i-r. zurufen vermag. Hauptbildungsherde des Harnstoffs sind die Leber, Milz und die Lyndrüsen; bei Kindern, bei denen die Verdauungsorgane, namentlich die Leber, verba'z mässig sehr stark entwickelt ist, sehen wir die tägliche Harnstoffmenge, auf das Körperzre bezogen, relativ grösser, fast doppelt so gross als bei Erwachsenen (4: 4,7), ebense arsich die Harnsäure. Doch bewirkt schon die relativ grössere Blutmenge von Kinders . bedeutenderen Stoffwechsel. Der Hernstoff ist das Haupt-Zersetzungsprodukt der Einstoffe im animalen Organismus. Es gelang bisher nicht ihn künstlich durch Eiweisszer--herzustellen. Bei der Behandlung der Albuminate mit Säuren und Alkalien sowie t-Verdauung (Pankreas) treten aber konstante Spaltungsprodukte auf, namentlich L. Tyrosin und Glycocoll. O. Schultzen und M. Nencei haben den wichtigen Nachweis gedass Leucin und Glycocoll (vielleicht auch Tyrosin) im animalen Organismus in Harrate? gewandelt werden, also als Vorstusen der Harnstoffbildung erscheinen.

In 24 Stunden scheidet ein Erwachsener etwa 30—40 Grammen Harnstoff bei gram ? 4 reichlicher Nahrung aus. Ist die Nahrung gerade hinreichend, den täglichen Verta . Körperstoffen zu decken, so wird in 24 Stunden im Harnstoff ziemlich genau soviel & 4 ausgeschieden als in der Nahrung zugeführt und verdaut wurde. Diese von Vorr und hand Einschließen und an Vögeln, von Henneberg für das Rind gewonnene Thatsache 4 wich auch für den gesunden Menschen erweisen.

Dis Harnstoffausscheidung hat man vielfach nach Geschlecht, Alter, Korpers - ausseren Lebensbedingungen, Temperatur etc. schwanken sehen, betrachtet man der hältnisse näher, so ergibt sich aber, dass der Hauptregulator für die Harnstoffaussche-blestenahrungsweise ist. Es finden hiernach enorme Schwankungen statt. Während bescheidungen Hunger die Harnstoffausscheidung endlich auf eine untere Minimalgream sinkt, bei der nur einige Grammen täglich ausgeschieden werden, kann bei krankballe steigertem Hunger und dem entsprechender Nahrungsausnahme, wie z. B. im D. ausgeschieden Harnstoffmenge 400 Grammen und meter (Zuckerharnruhr) die täglich ausgeschiedene Harnstoffmenge 400 Grammen und meter ersten Male auf die Harnstoffausscheidung mit aller Sicherheit nachgewiesen. Aus ausgeschieden versten Male auf die Harnstoffausscheidung mit aller Sicherheit nachgewiesen. Aus ausgestellt und vom Menschen aufgenommene Nahrung in ihrer chemischen Zusenstellung vollkommen genau zu kontroliren. Meine Untersuchung bezieht sich auf eine männliches Individuum von 34 Jahren.

Die geringsten Mengen von Harnstoff sah ich am zweiten Hungertage: 47,02 Gramm und ei stickstofffreier Nahrung: 47,4 Gramm in 24 Stunden ausgeschieden. Bei krankhaft lange eit fortgesetzter fast vollkommener Inanition sah Seegen die 24stündige Harnstoffmenge eines rwachsenen Weibes sogar auf 6,4 Gramm sinken. Die grösste Menge bei reiner Fleischnahung fand ich zu 86,8 Gramm in 24 Stunden. Meine Minimelzahl verhält sich zur Maximalzahl ic 1:5. Aus meinen Untersuchungen am Menschen ergeben sich ganz entsprechend den von ISCHOFF und Vort am Fleischfresser gewonnenen Resultaten folgende Sätze für die Abhängigkeit er Harnstoffausscheidung von der Nahrungseinnahme. 4) Bei vollkommen gleicher Stickstoffıfuhr in der Nahrung während mehrerer Versuchstage findet anfangs eine wechselnde Harnoffausscheidung statt, erst nach einigen Tagen wird sie ziemlich gleichmässig. Dann ist die a Harnstoff ausgeschiedene Stickstoffmenge der in der Nahrung zugeführten und verdauten emlich genau gleich. 2) Im Hunger wird das Minimum von Harnstoff ausgeschieden, doch t in den ersten Hungertagen die ausgeschiedene Harnstoffmenge verschieden nach der m Hunger vorausgegangenen Ernährungsweise. 3) Durch Nahrungszufuhr allein, absehen von ihrer Zusammensetzung wird die Harnstoffausscheidung nicht gesteigert. Bei in stickstofffreier Kost sinkt die Harnstoffmenge auf und selbst unter das bei Hunger beachtete Minimum. 4) Steigerung der Stickstoffzufuhr in der Nahrung steigert die Harnstoffsscheidung. Doch steht wenigstens während der ersten 24 Beobachtungsstunden die Steigeng der Ausscheidung nicht in einem directen Verhältnisse zur Steigerung der Zufuhr. Steigerung der Stickstoffzufuhr vermehrt nicht nur am betreffenden, sondern auch noch am genden Tage die Harnstoffausscheidung; Hunger bewirkt umgekehrt noch für den folgenden

Ausser diesen Kinflüssen auf die normale Harnstoffausscheidung sehen wir vor Allem ch noch die Blutmenge und die Wasseraufnahme in der Nahrung für die Quantität derselben n Einflüss. Gesteigertes Wassertrinken mehrt die Harnstoffausscheidung (Genta etc.).

Eine Reihe von älteren Angaben über Vermehrung oder Verminderung der Harnstoffgabe wurde von Von als irrig widerlegt: so die vielgemachte Behauptung, dass Muskeltrengung die 34 stündige Harnstoffausscheidung der geleisteten Arbeit entsprechend
hre, oder dass Kaffeegenuss dieselbe herabsetze.

Bei Nahrungsaufnahme steigt die Harnstoffausscheidung während der Verdauungsperiode deutend, um dann wieder zu sinken. Soviel Mahlzeiten, soviel Erhebungen zeigt die Curve r Harnstoffausscheidung auf die Zeit bezogen. Ebenso ist es bei der Wasserausscheidung Verhältniss zum genossenen Getränke. Auch bei dem hungernden Individuum zeigen sich wankungen, die sich nur aus inneren Schwankungen der organischen Vorgänge im Körper hrend des Tages erklären lassen. Gegen Nachmittag erreicht die Harnstoffausscheidung rbei ein Maximum (Becken). Von Morgens an beginnt sie aber zuerst konstant zu sinken Volt, J. Rabee). Die Erklärungen für alle diese Angaben ergeben sich aus den Gesetzen Ernährung.

Die Harssäure wird in sehr viel geringeren Mengen ausgeschieden als der Hernstoff, bei Erwachsenen etwa 0,5 Gramm im Tage. Im Uebrigen zeigt sie eine merkwürdige Ueberstummung mit dem Harnstoffe in ihren Ausscheidungsverhältnissen, wie Lehmann, Heinrich und ich gezeigt haben. Die Ausscheidung der Harnsäure ist am geringsten bei Hunger i bei stickstoffloser Nahrung (Zucker). Sie steigt bei Pflanzenkost und ist bei Fleischnahrung bedeutendsten. Ich fand, dass normal die Harnsäureausscheidung in einem bestimmten Protion ausgeschieden, und zwar ist das Verhältniss, wenn die ausgeschiedene Harnsäurenge — 4 gesetzt wird, im Mittel:

Harnsäure-Harnstoff-Verhältniss = 4:45.

Die Schwankungen in der täglichen Ausscheidungsgrösse sind also denen der Harnstoffwheidung kongruent. Die geringste Menge während 24 Stunden beobachtete ich bei Hunger:
4 Gramm, die grösste bei übermässiger Fleischnahrung 2,44 Gramm! eine vor mir am Ge-

sunden noch niemals beobachtete Quantität. Heinrich Ranke fand bei Fleischnahrung in ih Stunden etwa 0,9 Gramm, ich im Durchschnitt bei vorwaltender Fleischkost 0 Gramm, ich im Durchschnitt bei vorwaltender Fleischkost 0 Gramm, ich im Durchschnitt bei vorwaltender Fleischkost 0 Gramm, ich gemischter wie Heinrich Ranke 0,7 Gramm. Man hat früher ein Wechselverhältaiss zwischen Harnsäure- und Harnstoffausscheidung in der Art angenommen, dass, da die Harnsäure se niedereres Oxydationsprodukt der stickstoffhaltigen Körperbestandtheile sei, sie dann in pesteigertem Maasse auftrete, wenn die Oxydationsbedingungen im Organismus gestort eine 15-Harnstoff sei dann entsprechend vermindert. Die von mir beobachtete Proportionaktei 2-Harnsäure- und Harnstoffausscheidung sprechen, wie es scheint, nicht für diese Aand wenn auch die Chemie eine Bildung von Harnstoff aus Harnsäure als möglich lehrt. Gefutz- Harnsäure soll als Harnstoff im Harne erscheinen.

Kreatla und Kreatlala kommen im Menschenharne etwa in denselben Mengeaverhaltavor wie Harnsäure, etwa 0,7 Gramm bis 4 Gramm. Auch ihre Menge schwankt mit dem stoffgehalte der Nahrung wohl in analoger Weise wie die Harnsäure.

Die Elppersture hat durch Meissner und Schepard eine gründliche Untersuchung in pziehung auf ihre Entstehungsweise im Organismus erfahren. Sie ist im Harne der Pflant
fresser in ziemlich bedeutenden Mengen enthalten; auch im menschlichen Harne scheme vielleicht niemals ganz zu fehlen, wie die neuesten, mit verbesserten Methoden angeste:
Versuche zeigen. Bei vorwiegender Fleischdiät: entzieht sie sich aber der Beobachtung beträgt dann nach den genannten Autoren nur (kaum) 0,008%. Auch im Harne des Flew
fressers kommt stets eine ähnliche geringe Menge dieses Stoffes vor. Ausser diesem normaden normalen Oxydationsbedingungen der stickstoffhaltigen Körperbestandtheile entspressen
Gehalte des Harnes an diesem Stoffe sind wir im Stande, diesen Stoff zu erzeugen durch in
nuss von Vegetabilien und von Benzoessäure, die sich mit Glycin zu Hippursäure vertante.

Man kann bekanntlich diese Verbindung des Glycins mit Benzoësäure auch auser vides Organismus erreichen, wenn man beide Stoffe in zugeschmolzenen Röhren auf 1666-1001 erhitzt. Andererseits zerfällt durch Säuren und Alkalien, sowie unter Einwirkung der vor rung, z. B. im faulenden Harn die Hippursäure in Benzoësäure und Glycin.

KÜHNE und HALLWACHS behaupteten, dass die Paarung des Glycins mit der Bearenim Blute vor sich gehe, und zwar scheinen ihre Experimente zu beweisen, dass dazu der in der Glycocholsäure, das in der Leber entsteht, verwendet wird. Mzisser und Surpan beedagegen im Blute der Pflanzenfresser keine Hippursäure auffinden, auch wenn sie is reichlich enthalten war. Sie behaupten daher, dass sich die Hippursäure erst in den Nord
bilde, und halten dazu die Betheiligung des Leberglycins nicht für nothwendig.

In der Cuticularschichte der Pflanzen findet sich ein Stoff, welcher von Pflanzent verdaut werden kann, obwohl er chemisch unlöslich ist, aus welchem Hippursture erte "
Dieser Stoff ist der Hauptgrund für das Auftreten der Hippursture in grösserer Menge : "
Harn der Pflanzenfresser. Die inneren Pflanzentheile in den Wurzeln z. B. enthaltes & - |
Stoff nicht; man kann durch Futter aus solchen die Hippurstureausscheidung unterdr. "
Dieser Stoff der Cuticula hat in seiner Zusammensetzung einige Aehalichkeit mit der Zusature, aus der ebenfalls Hippursture im Organismus entsteht.

Meissner und Jolly konnten auch Bernsteinsiere im Harne nachweisen, ebesteits  $\cdots$  minimalen Mengen.

Zucker zeigt sich nach Baucke im Harne in äusserst geringen Spuren normal.

Die Harnfarbsteffe sind verschieden (cf. S. 76); die Harnfarbe wechselt von roth ragrün, blau, braun und schwarz.

Ausser diesen Stoffen werden noch Extraktivsteffe beschrieben, ein Gemisch mets' stimmter chemischer Materien.

NEUBAUER fand stets Spuren von Ammoniak im frischen Harne.

Weiteres cf. bei Harnanalyse S. 512.

### Anorganische Harnbestandtheile.

Chier. Von den anorganischen Bestandtheilen, die durch den Harn ausgeschieen werden, hat bis jetzt das Chlor die genaueste Untersuchung erfahren. Auch wenn das. ilor in der Nabrung des Menschen vollkommen ausgeschlossen war, blieb nach den Unterchungen von Wundt der Harn des Menschen noch chlorhaltig. Am 5. Tage des Versuchs schien aber zum Beweise, wie bedeutend die Störung in der Harnausscheidung durch den och salzh unger ist, Eiweise im Harne. Die Ausscheidung des Chlors richtet sich in ihren antitativen Verhältnissen vor Allem nach der Aufnahme desselben in der Nahrung, so dass an von einem Normalgehalt des Harns an Kochselz nicht sprechen kann. In meinen an mir lbst angestellten Beobachtungen schwankte die Kochsalzmenge im Harn von 4,88-33,8 amm in 24 Stunden. Kaupp sah die im Harne entbaltene Menge nicht so hoch steigen, da nur im Stande war, während 24 Stunden 33,6 Grammen in der Nahrung zu nehmen, ehne ss Störungen in der Kothbildung (Abweichen) eingetreten wären. Im Mittel aus einer 42 ge fortgesetzten Versuchsreihe, wobei jenes Kochselzmaximum gereicht wurde, erzeb sich n fur die 24 stündige Kochsalzausscheidung im Harn 27,3 Gramm. Die niedrigste Zahl von Gramm beobachtete ich an einem Hungertage, an dem gar keine Nahrung (während 48 inden! außenommen wurde; die böchste bei möglichst reichlicher Ernährung, bei welcher r Salzgenuss dem Geschmacke überlassen war. Die Kothbereitung war an letzterem Tage tz der enormen Kochsalzzufuhr nicht gestört. Die Kochsalzausscheidungen in 24 Stunden ıwanken bei gewöhnlichen Verhältnissen zwischen 18 und 28 Gramm.

Bei ganz gleichbleibender Kochsalzzusuhr in den Organismus zeigt nach allen Beobachgen an Thieren und Menschen, auch wenn kein Kochsalz durch Haut und Darm fortgeht, tägliche Kochsalzausscheidung im Harne gewisse Schwankungen nach auf- oder abwärts. It fand, dass der Organismus keine gleichbleibende Aufnahmsfähigkeit für Kochsalz bet. Auch der Gehalt der thierischen Flüssigkeiten an diesem Stoffe ist kein ganz gleichibender. Der Organismus kann bei gesteigerter Kochsalzusufuhr Kochsalz in seinen Sästen 1 Organen ausspeichern. Bei geminderter Kochsalzmenge in der Nahrung kann er dagegen diesem ausgespeicherten Vorrath abgeben. So kann es kommen, dass einmal weniger, das lere Mal mehr Kochsalz in 24 Stunden im Harne erscheint als in der Nahrung, die während Zeit genossen wurde, enthalten war. Meist verlässt aber die ausgenommene Kochsalzmenge organismus schon nach sehr kurzer Zeit wieder. Nach einer salzreichen Nahrung sind entleerten Harnmengen sehr kochsalzreich.

Voit hat gezeigt, dass in größerer Menge aufgenemmenes Kochsalz die Eiweisszersetzung i damit die Harnstoffausscheidung etwas steigere. Durch gesteigerten Kochsalzgenuss dauch die ausgeschiedene Harnmenge vergrößert. Das Kochsalz wirkt wie andere Salzentreibend. Bei kochsalzfreier Nahrung hält der Organismas im Blut und den Geweben tnackig Kochsalz zurück (Voit). S. L. Schenk fand bei kochsalzfreier Kost bei Kaninchen zum vierten Tage eine Abnahme des Chlorgehaltes des Blutes, in den folgenden Tagen der ein Ansteigen bis etwa zur normalen Höhe.

Bei dem Menschen hat die Schweissbildung auf die Menge des ausgegebenen Koches im Harne einen nicht unbedeutenden Einfluss. Bei längerer Zeit gleichbleibender Kochzufuhr, bei welcher eine gleichbleibende Kochsalzausscheidung im Harn eingetreten war, m ich ein Schwitzbad, in welchem während 47 Minuten der Körper um 4280 Gramm =  $2^1/2$  pfund an Gewicht durch Schweissbildung abgenommen hatte.

Kochsalzgehalt des Harnes am Tage vor dem Schwitztag 9,4 Gramm.

```
- - am Schwitztag . . . . . 6,8 -
- - am Tage nach dem Schwitztag 10,2 -
```

GENTH, welcher derartige Versuche, bei Bewegung, bei welcher geschwitzt wurde, ante, bekam ähnliche, aber weniger grosse Differenzen. Den grössten Unterschied ergab folgender Versuch: ohne Bewegung 9,5, mit Bewegung 8,3 Gramm Chlor. Das Kochsalz i also bei Schweissbildung zum beträchtlichen Theile durch die Haut entfernt, so dass

eine Abnahme im Harne eintritt. Aehnlich wirken auch pathologische Ergüsse 🎨 plötzlich aus dem Blute abgegeben werden.

Das im Harn enthaltene Chlor ist nicht immer alles an Kochsalz gebunden (Gerta geringerer Theil scheint mit Kali, Kalcium und Ammoniak vereinigt zu sein.

Die Schweselsäure und Phesphersäure des Harnes stammen von der Zersetzung der Eiwender leimgebenden Stoffe der Gewebe und der Nahrung oder aus anorganischen Selzen, webmit den Nahrungsstoffen eingeführt werden. Nicht aller Schwesel der schweselhaltigen koperstoffe wird aber zu Schweselsäure oxydirt; ein geringerer Theil geht im Koth als Taub, ein anderer im Harn als ein anderer schweselhaltiger Körper (cf. unter Schweselsäure oxydirt; ein geringerer Theil geht im Koth als Taub, ein anderer im Harn als ein anderer schweselhaltiger Körper (cf. unter Schweselsung und Ausnahme der Wasserstoff im Harn). Im Allgemeinen gilt für die Ausscheidung und Ausnahme der Waldeser Säuren das gleiche Gesetz, wie wir es bei den Chlorsalzen kennen gelernt haben

Da die Schweselsäure, die Phosphorsäure und der Harnstoff zum grossen Theil der gechen Ursprung haben, nämlich die Eiweisszersetzung, so ist meist auch mit einer Steigerundes einen in normalen Fällen, wenn nicht durch störende Zusätze zur Nahrung oder metwerten der Darreichung Aenderungen hervorgerusen werden, eine Steigerung der anderen werden. Im Hunger sinkt die Schweselsäure- und Phosphorsäureabscheidung genau wertharnstossabscheidung. Am meisten werden ausser durch Einsührung schwesel- und phorsaurer Salze in der Nahrung die Ausscheidungen der beiden Säuren durch Fleierer: ungen gesteigert. Muskelarbeit steigert die Schweselsäureausscheidung (Exerusive Die Steigerung der beiden Säuren im Harne durch Einsührung von Salzen derselben wird durch beschränkt, dass der Darm nur eine kleine, begrenzte Menge, etwa 4-6 Gramm. Die Störung ausnehmen kann. Die beiden Säuren sind im Harne sowohl an Alkalien als an Ergebunden. Nach Fleischgenuss überwiegt das saure-phosphorsaure Kali im Hersehr bedeutend.

Die Schwankungen in der Quantität der Ausscheidung sind bei Schwefel- und Phocy säure in 24 Stunden etwa ebenso bedeutend, wie die des Harnstoffs. Gente u. A. fande bei gemischter Kost annähernd gleiche Mengen der beiden Säuren im Harn. Schwefel- 2,5-2,8, Phosphorsäure: 3,6-5,4 Gramm in 24 hor. Diese Zahlen sind bei Gente etwa als die normalen Mengen zu betrachten für die tägliche Ausscheidung. Wie grow auf die Schwankungen je nach dem Wechsel der Nahrung sich ergeben können, lehren meter stimmungen bei einer Aufnahme von 4832 Gramm fettfreiem Fleisch im Tage. Die aus gefundenen Zahlen können wohl als Maximalzahlen für die physiologisch und gerung dieser Ausscheidungen ohne Darreichung von schwefelsauren und phosphore Salzen in der Nahrung betrachtet werden. Ich fand in 24 Stunden:

Schwefelsäure 6,8 Gramm Phosphorsäure 8,0 -

Neben den bisher angeführten Säuren: Kohlensäure, Salzsäure (Chlor), Schwefe : Phosphorsäure, finden sich noch im Harne geringe Mengen von Oxalsäure, vielkech: konstant, und Kieselsäure.

Die anorganischen Basen des Harns sind mit den Sauren meist zu sauren > \* verbunden. Des saure phosphorsaure Natron hält den oxalsauren Kalk und die Harnse-Harne in Lösung.

Bie Reaktien des Marnes ist normal meist eine saure. Sie rührt von den im Harnen herrschenden sauren Salzen her, vor Allem von den sauren phosphorsauren Alkalien sauren Salze werden aus den basischen phosphorsauren Alkalien durch die Anwessahmorganischen Säuren des Harns: Harnsäure, Hippursäure, auch der Kohlensäure. \*\*:

welche einen Theil der Basen für sich in Anspruch nehmen. Ebenso entstehen saure \*\*:

allen Säften des Körpers, wo freie Säuren vorhanden sind. Künstlich kann die Braktentarnes sauer gemacht werden durch den Genuss freier Säuren, sowohl anorganischer. Auch Ammoniaksalze machen, da sie zu Salpetersaure im Organischer werden, den Harn sauer. Nach mässigem Fleischgenuss ist es vor Allem das saure på \*

saure Kali, das die saure Reaktion des Harns bedingt.

Der Harn kann aber auch bei ganz gesunden Menschen alkalisch reagiren. Der Harn ler Pflanzenfresser ist immer alkalisch. Die alkalische Reaktion findet sich bei dem Menschen ach übermässiger Nahrungsaufnahme während der Zeit der Verdauung. B. Jones stellte lesses für gemischte Kost fest, aber auch nach reiner Fleischnahrung wird die Reaktion alalisch. Bei einem meiner Versuche wurden Mittags 4½ Uhr 4284 Gramm fettfreies Ochsenersch gegessen. Den um 4 Uhr Nachmittags entleerten Harn fand ich stark alkalisch, ebenso och um 8 Uhr Abends. Der folgende Morgenharn zeigte sich stark sauer.

Durch den Genuss von kaustischen und kohlensauren Alkalien kann man ebenfalls willurlich die saure Harnreaktion in eine alkalische umwandeln. Schon eine Stunde nach dem
enuss von kohlensaurem Natron findet sich der Harn alkalisch. Ebenso wie kohlensaure
kalien wirken die meisten organisch sauren Alkalien, da sie im Organismus zu kohlensauren
irbrannt werden. Die alkalische Reaktion des Pflanzenfresserharnes rührt von den in so
ichlicher Menge in der Nahrung aufgenommenen organisch sauren Salzen.

Die Wasserabgabe durch den Harn richtet sich, wie aus den Bemerkungen über die Mechanik r Harnabsonderung hervorgeht, vor Allem nach dem genossenen Wasser. In Gegenden, denen der Biergenuss gewöhnlich ist, ist das täglich ausgeschiedene mittlere Harnvoluen ungemein viel grösser als in Gegenden, in denen diese Sitte nicht herrscht. Je mehr asser entleert wird, desto mehr feste Stoffe (Harnstoff, Salze etc.) verlassen den Organismus irch den Harn, sie werden aus den Geweben ausgeschwemmt, aber auch durch den durch steigerte Wasseraufnahme vermehrten Säftestrom durch die Organe in grösseren Quantitäten bildet (Vort). Umgekehrt wird durch die gesteigerte Einfuhr von Salzen, welche den Orgasmus nur gelöst im Harn verlassen können, z. B. durch Kochsalz u. a. m., dem Organismus ne grössere Wassermenge entzogen. Dasselbe ist der Fall, wenn durch gesteigerte Zersetzig sehr viele aus den Geweben gelöst abzuführende Stoffe gebildet wurden. So kommt es, 45 starke Fleischnahrung die Wasserabgabe ungemein steigert. Dann ist zeitweilig die asserausscheidung durch die Nieren von der Wasserzufuhr in der Nahrung unabhängig, so ss unter Umständen weit mehr Wasser im Harne ausgeschieden wird, als Getränk zugeführt irde. So kann es kommen, dass in Folge starken Fleischgenusses der Körper durch Wassergabe eine bedeutende Gewichtsabnahme erleidet.

Bei einem von mir am Menschen angestellten Versuche, bei welchem 4832 Gramm Fleisch gessen wurden, wurden 3073 Cub.-Cent. Harn in 24 Stunden entleert und trotzdem, dass 3374 b.-Cent. Wasser während der Zeit getrunken wurden, verminderte sich das Gewicht des rpers noch um 146 Gramm. Noch weit grösser fand ich den Gewichtsverlust durch überssige Fleischnahrung in zwei anderen Versuchen. In dem einen wurden zu 2009 Gramm isch 4400 Cub.-Cent. Wasser getrunken. Die ausgeschiedene Harnmenge betrug 2260 h.-Cent., die Körpergewichtsabnahme, zumeist durch Wasserverlust verursacht, 1179 amm in 24 Stunden. In dem dritten Versuch betrug die Abnahme durch Wasserverlust in stunden 1085 Gramm, also mehr als 2 Zollpfund trotz einer Aufnahme von 1284 Gramm Umgekehrt vermehrt den Wassergehalt des Organismus eine stick-Mose Nahrung, eine solche setzt die Wasserabscheidung in den Nieren herab. Als Beispiel are ich auch eine am Menschen von mir gemachte Beobachtung an. Es wurde bei Aufame von 4824 Cub.-Cent. Wasser neben 800 Gramm Stärke, 400 Gramm Zucker und 450 amm Fett, im Harn nur 758 Cub.-Cent. Wasser entleert, das Körpergewicht nahm an diesem ge zu um 297 Gramm. Voir konnte eine Wasserzunahme der Gewebe durch Brodfütterung Fleischfressern (Katze) durch Wasserbestimmung in den Geweben direct nachweisen.

Nach starken Muskelkrämpsen sand ich die Wasserabgabe durch die Nieren vermehrt, hrend des Kramps sehr beträchtlich vermindert. Es hängt diese Veränderung zunächst i der durch allgemeine Muskelkrämpse veränderten Blutvertheilung im Körper ab (J. Ranna), bei das Blut in erhöhtem Maasse in die Muskeln strömt und dadurch den Drüsen entzowird.

CL. BERRARD entdeckte einen rein nervösen Einfluss auf die Wasserausscheing. Er lehrte die Harnausscheidung vermehren durch Verletzung des verlängerten Markes ganz nahe der Stelle, durch deren Verletzung die Zuckerausscheidung im Harne vemehrt wird

Die täglichen Harnmengen schwanken sehr; normal von etwa 500 Cub -//2: aufwärts bis zu mehreren tausend, bei Harnruhr bestimmte ich sie zu 25000 Gramm = 'Zollpfund. Szegen sah die tägliche Harnmenge bei lange krankhaft fortgesetztem Hungund geringster Flüssigkeitszufuhr bei einer erwachsenen Frauensperson im Minimum be / 125 Cub.-Cent. sinken. An mir selbst sah ich sie bei vollkommener Gesundheit ohne ub mässige Flüssigkeitsaufnahme schwanken von 750 Cub.-Cent., bei vollkommener Nahrung-und Flüssigkeitsaufnahme schwanken von 750 Cub.-Cent., bei vollkommener Nahrung-und Flüssigkeitsenthaltung, bis zu jenen oben als Effekt der Fleischnahrung erwähnten 1811 Cub.-Cent., also von 41/2—6 Zullpfund am Tage. Das Mittel beträgt bei erwachsenen Mandel bei reichlicher Zufuhr von Flüssigkeiten etwa 1600 Cub.-Cent. in 24 Stunden. Bei fragist das Mittel im Allgemeinen, da sie meist weniger zu trinken pflegen als die Männer, germaDie Schwankungen der Wasserabscheidung im Harne während verschiedener Tagesstunde stündlichen Harnmengen, zeigen sich im Allgemeinen übereinstimmend mit den Schwakungen der Harnstoffabgabe und der Ausscheidung der anderen Harnbestandtheile.

Die Harnfarbe. Je concentrirter der Harn ist, desto stärker zeigt er sich auch im \\'.meinen gefärbt. Der sehr concentrirte Morgenharn direct nach dem Aufstehen ist darvam dunkelsten gefärbt. Nach Krämpfen ist der Harn, weil sehr verdünst, meist auch -hell. Fast wasserhell ist er bei Harnruhr.

Gewöhnlich ist der Menschenharn durchsichtig und hell. Auch bei vollkommen der den scheidet sich aber häufig bei concentrirten Harnen (Morgenharn) ein Niederschlaz der im sauren Harn aus harnsaurem Ammoniak und harnsaurem Natron, hier und talmischt mit reiner Harnsäure, besteht. Ist der Harn alkalisch, ein Zustand, den ich bei ein ganz gesunden jungen Manne, der reichlich Fleisch zu essen pflegte, fortgesetzt beobach so scheiden sich phosphorsaurer Kalk und Magnesia aus, die ich öfter zuerst als schiben Haut auf der Oberfläche des Harns erscheinen sah.

Bas specifische Gewicht des Harnes ist, wie schon einleitend angeführt, nach Voca: -= im Mittel 1020 das Wasser == 1000 gesetzt. Die physiologischen Schwankungen beim schen sind auch hier sehr gross. Nach meinen Beobachtungen an Gesunden ist das V ziemlich viel niedriger: 1015,4. Die niedrigste Zahl fand ich bei mir bei Hunger (webeine sehr grosse Harnmenge entleert wurde): 4007,5. Bei einem viel Wasser traber: Landschullehrer beobachtete ich 1003, der Harn war kaum gefärbt. Des böchste von a obachtete normale, specifische Gewicht betrug 1026,5. Man kann nach Thare annahere ' festen Stoffe des Harnes in Procenten berechnen aus dem specifischen Gewicht. Men 🦡 👡 die drei ersten Zahlen des spec. Gew. des Harnes durch ein Komma von der oder der genden ab und subtrahirt dann Hundert. Der Rest wird verdöppelt und gibt denn 4 suchte Procentzahl der festen Stoffe des Harns. Bei 1020 würde man also das Komme --nach der Zahl 2 also 102,0, nun würden Hundert davon abgezogen, es bleiben dana 2.4 Zahl gibt verdoppelt die festen Stoffe in Procenten = 4,0 %. Die Rechnung stimmt w Beobachtung ziemlich genau. Aus einer grossen Anzahl von Beobachtungen leiterte . . mitgetheilte spec. Gew. des Harnes 1045,4 ab. Nach Taare'schen Formets bere sich die Procente der festen Stoffe zu 1,54 × 2 = 8,4 %; die direct gefundene With w ergab 3,8 %.

Die Gesammtmenge der durch den Harn entleerten festen Stoffe schwankt entsprechen! vorhergehenden Angaben natürlich ebenfalls ungemein. Beim Menschen fand ich bestemmener Nahrungsenthaltung als niederste Zahl 25 Gramm in 24 Stunden. Als Marre bei Fleischgenuss (1832 Gram) 182,7 Grammen im Tage. Als Normalzahl ergibt sich and den Tag 50 Gramm = 1/10 Zollpfund. Durch gesteigerte Wasserabgabe in den Nierre and die ausgeschiedene Gesammtmenge fester Stoffe, wie jeder dieser Stoffe für sich and warden, fand ich z. B. ebenfalls bei Hunger aber mit 2234 Cub.—Cent. Harn 29,3 Gramm in 24 Stunden abgest and wurden, fand ich z. B. ebenfalls bei Hunger aber mit 2234 Cub.—Cent. Harn 29,3 Gramm in 24 Stunden abgest and wurden, fand ich z. B. ebenfalls bei Hunger aber mit 2234 Cub.—Cent. Harn 29,3 Gramm in 24 Stunden abgest and wurden, fand ich z. B. ebenfalls bei Hunger aber mit 2234 Cub.—Cent. Harn 29,3 Gramm in 24 Stunden abgest and wurden, fand ich z. B. ebenfalls bei Hunger aber mit 2234 Cub.—Cent. Harn 29,3 Gramm in 24 Stunden abgest and wurden, fand ich z. B. ebenfalls bei Hunger aber mit 2234 Cub.—Cent. Harn 29,3 Gramm in 24 Stunden abgest and wurden, fand ich z. B. ebenfalls bei Hunger aber mit 2234 Cub.—Cent. Harn 29,3 Gramm in 24 Stunden abgest and wurden, fand ich z. B. ebenfalls bei Hunger aber mit 2234 Cub.—Cent. Harn 29,3 Gramm in 24 Stunden abgest and wurden, fand ich z. B. ebenfalls bei Hunger aber mit 2234 Cub.—Cent. Harn 29,3 Gramm in 24 Stunden abgest and wurden, fand ich z. B. ebenfalls bei Hunger aber mit 2234 Cub.—Cent. Harn 29,3 Gramm in 24 Stunden abgest and wurden, fand ich z. B. ebenfalls bei Hunger aber mit 2234 Cub.—Cent. Harn 29,3 Gramm in 24 Stunden abgest and wurden, fand ich z. B. ebenfalls bei Hunger aber mit 2234 Cub.—Cent. Harn 29,3 Gramm in 24 Stunden abgest and wurden, fand ich z. B. ebenfalls bei Hunger aber mit 2234 Cub.—Cent. Harn 29,3 Gramm in 24 Stunden abgest and wurden, fand ich z. B. ebenfalls and wurden abgest and wurden abgest and wurden abgest and wurden abgest and wurden abges

alzabgabe vor Allem) nicht unbeträchtlich. Bei der gleichen Kochsalzzufuhr fand ich in 5 lagen vor dem Schwitztag im Mittel 64,4 Gramm feste Stoffe, den Tag nach dem Schwitztag 7,6 Gramm, am Tage, an welchem das oben schon erwähnte Schwitzbad genommen wurde, zur 46,2 Gramm. Trotz der gleichen Nahrungszufuhr sind die täglich ausgeschiedenen festen toffmengen doch ziemlich bedeutenden Schwankungen unterworfen, es spiegeln sich in diesen chwankungen alle die Kinfitisse, welche die Harnstoffausscheidung und die Salzausscheidung rfährt. Rine solche Reihe ergab mir bei ganz gleicher Kost die Werthe:

86,5; 59,7; 65,4; 62,4; 67,4; 51,0; 46,2 (Schwitztag); 57,6.

### Historische Bemerkungen.

Der Harn hat schon bei den ältesten Aerzten genaue Beachtung gefunden , in den Schrifn des Hippornates finden sich zahlreiche praktische Bemerkungen über diesen Gegenstand. uch die Chemiker haben sich beld und vielfältig mit diesem Gegenstande beschäftigt. Die sten genauen chemischen Versuche wurden von van Helmont angestellt, sie finden sich in iner Abhandlung über Steinbeschwerden. Aretäus und Aurelian hatten wie die anderen ten Aerzte die Blasensteine für wirkliche Steine und Sand genommen und sie daher ioς, λιθέσσις genannt, Celsus und Plinius nennen sie Calculus und Sabulum, Paracelsus zelech. Van Helmost suchte zuerst experimentell zu beweisen, dass die Bestandtheile, aus elchen die Blasensteine gebildet sind, im Harn angetroffen werden. Er verglich ihre Bildung t der Krystallisation des Weinsteines aus dem Weine. Hales, Boyle, Bornhave u. v. A. haben h mit diesem Gegenstand beschäftigt. Der erste richtige Begriff ihrer Natur wurde von HERLE 4776 gegeben, der in den Steinen, die er untersuchte, die Harnsäure, die er sensteinsaure nannte, als wesentlichen Bestandtheil auffand, und die er nachber auch im rn nachweisen konnte. Bengmann fand einen Harnstein aus phosphorsauren Erden behend, wodurch er den Beweis führte, dass diese Concretionen verschiedene Zusammenzung haben können. Wollaston beschrieb 4797 fünf verschiedene Arten, nämlich Steine . Harnsaure, aus phosphorsaurem Kalk, aus einem Gemenge dieses Salzes mit phosphorrer Ammoniak-Magnesia (schmelzbare Steine), aus reiner phosphorsaurer Ammoniakgnesia, aus oxalsaurer Kalkerde (Maulbeersteine). Die ausführlichste Untersuchung wurde ze Zeit später von Founceov und Vauquelin veröffentlicht, welche die Aerzte aufgefordert ten, ihnen Proben von Harnsteinen zu dieser Untersuchung mitzutheilen. Sie fanden in 5-600 Steinen, die sie untersuchten, dieselben Bestandtheile, welche Wollaston vor en angegeben hatte, dazu noch harnsaures Natron und in zwei Steinen einen Gehalt an selerde. Paoust fand einen aus kohlensaurem Kalk (?), Wollaston entdeckte 4840 als ensteinbestandtheil das Cystin (Cystic oxide), A. MARCET fand das Xanthin (Xanthic oxyde), DEFRICOR die kohlensaure Magnesia. Aus dem Harne selbst hatten 25 Jahre nach VAN MORT'S Untersuchungen Brand und Kunkel Phosphor dargestellt. Boylk versuchte eine nanatyse, es giückte ihm ebenfalls Phosphor zu erhalten, dessen Bereitung geheim gehalten wie, und den er in London von einem Apotheker zum Verkauf bereiten liese. Ungestihr chzeitig sind die ihrer Zeit viel gerühmten Harnuntersuchungen von Bellini und Bormave. INGRAF zeigt, dass der Phosphor von den im Harne sich findenden phosphorsauren Salzen ruhre. Die Beobachtung einer Reihe vortrefflicher Chemiker beschäftigten sich vorzüglich den anorganischen Harnsalzen. Rounde d. J. lenkte 1778 die Aufmerksamkeit auch auf organischen Bestandtheile (Harnstoff), die er seifenartigen Harnextrakte nennt. Die Ratkung der Bissensteinsäure, der Fotzcaor den Namen Harnsäure (Acidum urioum) gab, de schon erwähnt. Doch datirt erst von der Arbeit des englischen Chemikers Caulkshark ,7 publicirt) die eigentliche Kenntniss von der Natur des Harns. Er ist der eigentliche decker des Harastoffs, der von Foundaor und Vauquelin näher untersucht und benannt Er beschrieb die Veränderungen des Harns in Fiebera, Wassersucht, Diabetes titus etc. Founceor und Vauquelin gaben drei Jahre später eine ausführliche Harnanalyse.

THÉMAND gab an, dass die freie Säure des Harns nicht allein Phosphorsäure, sonder aus Essigsäure sei, Berzelius substituirte dafür Milchsäure. F. Wolff gibt 1807 in Klardinchemischem Wörterbuch als normale Bestandtheile des Harns an: Wasser, Gallere and Eiweissstoff, Harnstoff, mehrere Säuren (Harnsäure, Benzoësäure, Essigsäure), Saltrand Schwefel. Seguin hatte zuerst Eiweiss im Harn aufgefunden, Berzelius gibt an, dass es, ward auch bei Kranken ein ziemlich häufiger, doch aber kein normaler Bestandtheil sei, man and bis dahin zwischen Schleim und Eiweiss keinen genauen Unterschied gemacht. Botelle die Benzoësäure im Harn grasfressender Thiere aufgefunden, ebenso den dort reiching kohlensauren Kalk an Stelle des phosphorsauren Kalks, den Schere zuerst im Harn instelle gewiesen halte. Die Harnfarbe sollte nach Fourcroy und Vauquelin von Harnstoff berruhgesen Menge sie mit der gesättigteren Farbe zu- und abnehmen sahen.

BERZELIUS führt 4809 als organische Harnbestandtheile an: Harnstoff, freie Mikhamilchsaures Ammoniak, unbestimmte Extraktivstoffe, Harnsaure, Harnblesenschleim

Liebig entdeckte die Hippursäure und ihren Zusammenhang mit der Benzoesaure !Untersuchungen von Berzelius, Liebig, Dunas, Wöhler u. A. haben vor Allem die patraKenntniss des Harns begründet. Kreatin und Kreatinin wurden im Harn zuerst von Hi
und Pettenkopen ausgeschieden.

### Die Harnanalyse und ihr Werth für den Arzt.

Die alte ärztliche Praxis erkannte dem Harne einen bedeutenden diagnostischen Wer?

Wenn der Arzt den Puls gefühlt und gezählt, die Hand zur Messung der Temperatatie. Stirne des Patienten gelegt und dessen Zunge besehen hat, so greift er noch heute set nach dem Harngestasse, dessen Inhalt er mit Sorgsalt betrachtet. Wir sehen aus den gesten Mienen des Kranken und seiner theilnehmenden Umgebung, wie tief das Bewusster: der Wichtigkeit der Harninspection aus der therapeutischen Praxis in das Publicum adrungen ist. Einem in der Ferne wohnenden Arzt, der einen Kranken in absentia behat soll, wird zur Unterstützung der Krankheitsbeschreibung eine Portion Harn übersendet wird gar oft jetzt noch vom Arzte besonders auf dem Lande verlangt, dass er auf die alle. Besichtigung des Harnes hin seine ärztlichen Massnahmen treffe. — Es darf auch ander Stelle nicht vergessen werden, dass diese übertriebenen Ansorderungen an den Arzte etwa in dem Publicum selbst entstenden sind. Sie sind Ueberreste aus einer Zeit, die nicht so lange und weit hinter uns liegt, als wir uns schmeicheln, in welcher der Arzte zwar nicht nur der gewissenlose, es für eine Ehre hielt, wenn es von ihm hiess, das auch and Krankheiten alle in schon aus der Urinbesichtigung erkennen könnte.

Als in den letzten Jahrzehnten die chemische Methode vor Allem durch Lung.... seine Schüler und Gegner, in die Medicin und Physiologie eingeführt wurde, war es na... der Harn, dessen Untersuchung vor Allem die Aufmerksamkeit der Aerzte auf sich lentz Harn, der diagnostisch so wichtig ist, sollte nach allen Richtungen chemisch durch. werden. Man knüpfte die weitgehendsten Hoffnungen an diese Untersuchungen. Ver verwartete man, neue diagnostische Hülfsmittel von ihm zu gewinnen, aber auch die altze ten suchte man durch genauere quantitative Bestimmungen der Harnbestandtheile zu L. auf einen wahrbaft wissenschaftlichen Ausdruck zu bringen.

Die alte Harninspektion hatte sich um die äusseren Verhältnisse, die Nahrungseisches Patienten nicht gekümmert. Es war nicht nöthig, dass die Harnmenge, die man het tete, die Gesammtquantität von einer bestimmten, bekannten Zeit war, jede kleine Porta. nügte für ihre einfachen diagnostischen Zwecke.

Lieug hatte leichte Methoden zur Bestimmung der wichtigsten Harnbestundther schaffen, die sich von Jedem, der auch sonst keine chemische Ausbildung besitzt, mat eine Aufmerksamkeit erlernen und ausführen lassen. Zu den Lieue'schen kamen beid für der Stoffe ähnlich leicht ausführbere analytische Methoden hinzu.

Nun glaubte sich Jeder berechtigt, bei der quantitativen chemischen Untersuchung s Harnes selbst mit Hand anzulegen. Was man bestimmte, wurde auch veröffentlicht. So istand der Wust von chemischen Untersuchungen, auf welche eine Urologie im Kran-nzustande aufgebaut wurde, die wirklich, wie es ihr Name besagt, einen pathologischen g nicht verkennen lässt.

Es ging eine Reihe sehr wichtiger Untersuchungen in diesem Gebiete aus berufenen aden hervor. Die überwiegende Mehrzahl der Untersuchungen aber verleugnete nicht nur Verständniss dessen, was man mit chemischen Untersuchungen erreichen kann, sondern ar eine verständige Fragestellung an die Natur, eine Berücksichtigung der physiologischen rhältnisse, die ja durch die Störungen einzelner Organfunctionen, wie sie in Krankheiten b finden, im Principe nicht verändert werden.

Man hoffte, es würde sich für jedes Krankheitsbild auch eine bestimmte Qualität des mes auffinden lassen, so dass die Diagnose direct aus der Harnanalyse sich ergeben würde. schien nur nöthig zu sein, den Harn von Kranken, die an genau diagnosticiten Krankheiten in, zu untersuchen, um ein Normalschema der Zusammensetzung des Harnes für die befende Krankheitsform außtellen zu können.

Vor Allem waren es quantitative procentische Bestimmungen einzelner, norer Harnbestandtheile, die man unternahm. Aber man vergass dabei nur zu oft, dass es nen Zweck haben kann, aus einer unbekannt grossen Stoffmenge eine Quantität herausehmen und nun in dieser Portion mit mehr oder weniger Genauigkeit einzelne Bestandle quantitativ zu bestimmen. Man kann daraus durchaus keinen Schluss, wie man es doch suchte, auf Vermehrung oder Verminderung der bestimmten Stoffe durch den Krankheitsress ziehen.

Quantitative Bestimmungen, welche selbstverständlich nur eine Vermehrung, Vermining oder ein Gleichbleiben der Ausscheidungsmengen ergeben können, haben nur dann eutung, wenn sie sich nicht nur auf einen grösseren Zeitabschnitt (meist 24 Stunden) been, sondern auch diesen mit anderen ebenso grossen Zeitabschnitten vergleichen. Dass bei alle Sorgfalt auf die Bestimmung der Gesammtharnquantität für die Untersuchungsode zu verwenden ist, versteht sich von selbst. Nur wenn die Gesammtharnmenge vollmen richtig bestimmt ist, wenn davon Nichts verloren gegangen ist, hat eine quantitative lyse möglicher Weise einen Werth.

Man glaubte aus der procentischen Zusammensetzung des Harns Schlüsse ziehen innen. Es ist das vollkommen unmöglich. Die grossen Verschiedenheiten in der Wasbgabe durch Haut und Nieren, die bei sonst gleichbleibenden inneren Verhältnissen den zentrationsgrad des Harnes auf das Wesentlichste verändern können, machen alle derartigen uche illusorisch. Man kann durch unzählige Beispiele nachweisen, dass der procentische alt des Harnes an einem Stoffe meist gar keinen Aufschluss über die Ausscheidungsgrösse pt. dass eine Abnahme des Procentgehaltes in unzähligen Fällen geradezu mit einer Steinig in der Gesammtausscheidungsquantität verbunden sein kann.

Wir haben z. B. gesehen, dass durch Wassertrinken die Menge des in 24 Stunden aus Körper durch die Nieren austretenden Harnstoffs und Kochsalzes gemehrt werden kann. Harn, der dabei ausgeschieden wird, ist oft ungemein verdünnt, so dass die alleinige Besichtigung der procentischen Zusammensetzung trotz der absoluten Vermehrung in den cheidungen eine sehr bedeutende Verminderung ergeben würde.

Wenn schon der Forderung der exakten Außammlung der Gesammtmenge des Harns für längere Zeitperiode bei Kranken nur mit grosser Mühe zu genügen ist, so tritt dem Arzte Juantitativen Harnanalysen in der dazu nothwendigen Regulirung der Nahrung eine Du zu überwindende Schwierigkeit entgegen.

Die Physiologie lehrt uns, dass die Quantitäten der in einer bestimmten grösseren Zeit larn ausgeschiedenen Stoffe vor Allem von der während derselben Zeit aufgenommenen rung abhängig seien. Es entspricht in normalen Körperverhältnissen die Ausscheidungsgenau der Nahrungsmenge; wir sehen bei gerade genügender Nahrungszufuhr einen

Gleichgewichtszustend in den Aufnahmen und Ausscheidungen eintreten. Denn ist die Mescider im Harn ausgeschiedenen Stoffe allein abhängig von der Nahrung.

Eine äbaliche Abhängigkeit von der Nahrung zeigen die Ausscheidungen im Harne auf in einer mehr indirecten Welse. Die Untersuchungen haben mit aller Sicherbeit ergebes, des die Quantität der Körperausscheidungen, ganz abgesehen von Nahrungsaufnahme (im Benger zustande) während der Versuchsperiode selbst, abhängig sei von der vorausgegungenen Enährungsweise. Je reicher die Nahrung vorher war, deste reicher zeigt sich auch der Harna der Folgezeit. Alle die tausendfältig, bei jedem Einzelnen wieder verschiedenen, ewig warselnden Körperzustände, die wir durch die Nahrungsverhältnisse bedingt sahen, sind von Enfluss auf die Harnausscheidung. Wir wissen, dass die verschiedensten Nahrungsmatze je wieden verschiedensten Körperzuständen der Essenden für die Erhaltung des Körpers die gloss Wirkung hervorbringen können, während wir andererseits ebenso häufig sehen, dass ein in Nahrungsbedingungen bei verschiedenen Individuen zu den abweichendsten Resultaten wie ziehung auf ihren Körper und damit auf die Harnausscheidung führen.

Diese Einflüsse der Nahrung auf die Harnbildung zeigen sich so mächtig, dass mas « nahe zweifeln könnte, ob quantitative Harnanalysen in Krankheiten irgend welche Aufsch't- ergeben können.

Es ist in der Ueberzahl der Fälle — in Spitälern nicht weniger wie in der Privatpratigeradezu unausführbar, die Krankennahrung so zu regeln, dass sich der Arzt mit der Sinkeit, wie sie zu einer quantitativen Vergleichung nöthig ist, von ihrer chemischen Zasar zu setzung Rechenschaft geben könnte.

Wenn man aus einem Mehr oder Minder in der Harnausscheidung Schlüsse auf dw adationsverhältnisse im Organismus ziehen will, muss man als erste Bedingung die Quantité der eingeführten Stoffe nicht nur approximativ kennen. Und Jeder, der es versuch: affinden, wie ungemein schwierig eine genaue chemische Regulirung der Nahrung sch : Gesunden ist.

Um zu erfahren, welche Stoffe und welche Quantitäten davon aufgenommen sind, genügt es, wie ich gezeigt habe, in den meisten Fällen nicht, nach der Zubereitnes Speisen, diese der genauesten chemischen Analyse zu unterwerfen. Die Quantitäten der be Nahrungsstoffe, die man zu einer Analyse verwenden kann, sind relativ so klein, dass wie aus mehreren Analysen, geschweige denn aus einer, keine irgend brauchbare Mittelter halten können, da die verschiedenen Schichten derselben Speise vermöge der Zubermit weise die verschiedenste chemische Zusammensetzung erkennen lassen. Bei den Processe des Backens verändert worden ist, jeder genauen Durchschnittsbestus: ihrer Zusammensetzung trotzen wird. Bei dem gebratenen Fleische ist der Fettgehalt ist susseren Partien von dem in den inneren um mehrere Procente verschieden, naturlich einer Stickstoffgehalt, wie mir directe Untersuchungen ergeben haben. Aehnlich ist en sallen Speisen.

Es muss also, wenn die Nahrung geregelt werden soll, mit all den Cautelen werden, wie sie bei den Ernährungsversuchen namhast gemacht worden sind.

Das zur Nahrung verwendete magere Fleisch muss auch hier frisch mit der Schrejedem sichtbaren Fettpartikelchen befreit werden, damit seine Zusammensetzung
konstant ist; alle zur Zubereitung verwendeten Zuthaten, Salz, Fett, Gemüse, Obet
verlangen die genaueste chemische Analyse. Die Zubereitung muss, demit Nichte ver
geht (z. B. in den Kochgeschirren anhaften bleibt), von dem Untersuchenden sethet a
werden. Und schliesslich muss der zu Ernährende das Gekochte vollkommen aufgemen
der Rest nicht einer neuen chemischen Analyse unterworfen werden soll.

So stellen sich also den quantitativen Harnbestimmungen zu ärztlichen Zwecken Nanisse über Hindernisse in den Weg, welche, so wie die Sachen stehen, kaum ubere-scheinen. Doch gibt es ein Verfahren, welches den aus der Ernährungsweise ervorgehenden Theil der Schwierigkeiten leichter vermeiden lässt.

Es scheint, dass der Arzt mit Aussicht auf Erfolg quantitative Harnnalysen nur an ganz oder nahezu hungernden Individuen vornehmen hane.

Viele Körperzustände bei Kranken geben dazu einfache Gelegenheit, da ja so häufig alle ihrung verweigert wird. In anderen Fällen kann durch Darreichung flüssiger oder breiiger ihrungsmittel, die verhältnissmässig leichter chemisch zu untersuchen sind, die Aufgabe sentlich erleichtert werden. Alles, was flüssig oder breiig gereicht werden kann, erlaubt ch sorgfältiger Mischung eine Durchschnittsanalyse, die auch einen etwa nicht genossenen st leicht in seiner chemischen Zusammensetzung berechnen lässt.

Immerbin bleiben auch dann doch grosse Bedenken, welche eine quantitative Harnanae nur bei ganz scharfer Fragestellung, bei genauer Ueberlegung, was e leisten soll und kann, mit aller Rücksicht auf das bekannte schwannde Verhalten der physiologischen Harnausscheidung von erkennbarem tzen für den Arzt erscheinen lassen.

Wir werden im Einzelnen noch einmal auf die möglichen Leistungen einer quantitativen stimmung der einzelnen, normalen Harnbestandtheile zurückkommen.

Für den Arzt erscheinen die quantitativen Harnbestimmungen meist nur von inger Bedeutung, von grosser aber die qualitativen.

Sie stellen sich auf den Boden der alten Harninspection, welcher, so viel windel sie hervorgerufen hat, ein sehr bedeutender, diagnostischer Werth ht abgesprochen werden kann.

Der Harn zeigt bei verschiedenen Körperzuständen gewisse Veränderungen, lehe letztere uns sicher bestimmte und oft ganz unentbehrliche Anhaltspunkte Erkennung des ersteren liefern können. Manche Gesammt- und Lokallei1 des Organismus sind geradezu nur aus der Untersuchung des Harnes zu ennen.

Ausser den oben genannten normalen Bestandtheilen enthält der Harn in nach eine Reihe anderer Stoffe wie: Albumin, Fibrin, Blutbstoff, Gallenfarbstoffe, Gallensäuren, Leucin, Tyrosin, stin, Zucker (Inosit), Fette.

Die Farbe, der Geruch, das specifische Gewicht des Harnes kön-Veränderungen zeigen, welche gewisse Schlüsse auf Körperzustände gestatten. konnen sich Niederschläge (Sedimente), Zumischung organisir-Stoffe in dem Harne vorfinden.

Die Ansicht, dass den einzelnen Krankheitsformen eine bestimmte, für diese charakteristische Beschaffenbeit des Harns entspreche, gilt nur für diejeni-Krankheiten, welche gerade von einer bestimmten Veränderung des normalen haltens des Harnes ihre Bezeichnung entlehnen. Natürlich muss z. B. bei uminurie der Harn Eiweiss enthalten, bei Hämaturie Blut, in der Zuckernruhr (Glycosurie oder Diabetes mellitus) Zucker. In anderen Krankheiten, bei Typhus, Pneumonie etc. ergibt der Harn an sich kein charakteristisches hen für die Erkennung des Krankheitsprocesses selbst, dagegen können gesee Complicationen der Krankheit verändernd auf den Harn einwirken.

Häufig vermag die qualitative Harnuntersuchung dem Arzt ganz specielle schlüsse zu ertheilen, die besonders dann von Werth sein werden, wenn es um Behandlung Abwesender handelt. Man kann häufig schon aus

dem blossen Ansehen erkennen, dass ein Kranker Fieber hat oder nicht. Ib-Geruch des Harnes und seine Farbe verrathen gewisse Speisen oder Arzeneien. die der Kranke zu sich genommen hat: Spargel, Terpentinöl (veilchenarke. Rhababer etc. Samenfäden im Harne rühren meist von einer Polluben oder Coitus her; während der Menstruation enthält der Harn der Frauen Bluskörperchen in ziemlicher Menge etc.

Gehen wir etwas näher mit Benutzung der Arbeiten von Liebig, Goauf-Breares, J. Vollie. Hoppe-Seyler, Neubauer, C. Voit u. A. auf einige wichtige Veränderungen des Harnes en Die in der Folge angeführten Titrirflüssigkeiten sind in vielen chemischen Fabrike. München bei Buchner, käuflich.

Harnfarbe. Die normale gelbe Farbe des Harns wechselt unter verschiedenen Umstanden vom fast Farblosen bis zum Rothen und Rothbraunen. Die farblosen Harne deuten auf aus sehr bedeutende allgemeine Verdünnung mit sehr geringem specifischen Gewichte, war zur z. B. durch übermässiges Wassertrinken (Wassercuren) erzeugt werden kann. Als Kraatbrazeichen findet sich ein fast farbloser Harn bei Zuckerharnruhr, hier aber mit hohem specischem Gewichte verbunden. Dunkle Färbung zeigen concentrirte Harne, z. B. nach Mahise starken Bewegungen mit viel Schweiss und wenig Getränk. Sie setzen meist bei dem Eria ein Sediment ab. Der Arzt nennt sie »hoch gestellt«, sie sind charakteristisch für fieten hafte Erkrankungen. Blasser Harn schliesst mit fast absoluter Sicherheit eine best acute, sieberhafte Krankheit aus.

Die Harnfarbe kann durch Blutfarbstoff verändert werden. Je nachdem mehr weniger Blut im Harne enthalten ist, wird die Farbe gelbroth, blutroth, braun bis schwert Der Nachweis des Blutes geschieht vor Allem mit dem Mikroskop, welches Blutkorp mehr oder weniger verändert nachweist. Bluthaltiger Harn ist auch stets eiweisshalteg

Die Galle farbstoffe färben den Harn gelbgrün, braungrün, gelbbraun. Um ser and zuweisen, benutzt man die Gmelin'sche Probe. Man bringt in ein Proberöhrechen von der Harne herein und setzt nun vorsichtig rauchende, concentrirte Salpetersäure zu. Man seie in das geneigte Probegläschen an der Wand hinabfliessen, so dass sich Harn und Salpetersäure nicht mischen. Die schwerere Salpetersäure sinkt auf den Boden des Glasses. An Berührungsstelle des Harns mit der Säure bilden sich die bei dem Gallefarbstoff beraufbenen Regenbogenfarben. Der Schaum des gallefarbstoffhaltigen Harns ist gelb gelar. Ein eingetauchtes, weisses Filtrirpapier, das genässte Hemd, färbt sich bei einiger labeten der Gallebeimischung gelb. Gallenfarbstoff kommt im Harne namentlich bei Verschluss aus Gallenwege in den Darm (Icterus) vor.

Meist sehlen die Gallensäuren neben dem Farbstoffe nicht. Die Patterschaften einer Probe, welche auf der Rothsärbung der gallensäuren haltigen flüssigkeit bei Zuwigen Rohrzucker und concentrirter Schweselsäure beruht, gelingt im frischen Harn auf sehten ein eingedampsten. Um die Gallensäuren sicher nachzuweisen, verdampst man im Westen eine Portion Harn bis sast zur Trockene und zieht den Rückstand mit Alkohol aus Der auch holischen Extrakt lässt man wieder verdampsen, löst den Rückstand in wenig Wasten bringt ihn für die Pattenkopen'sche Probe in ein Probirtöhrchen. Nun setzt man 3-3 Trackerlösung (4 Theil Zucker auf 4 Theile Wasser) und daraus reine, concentrirte Schwessäure zu. Die Flüssigkeit wird nach einiger Zeit (Schütteln) kirschroth, später purpung Man kann auch von dem trockenen Weingeistextrakt aus einem Porzellanscherben einer 4-Probe mit einem Tröpschen Zuckerlösung und verdünnter Schweselsaure zusammen. In und nun auf einer möglichst kleinen Flamme bei ganz niedriger Temperatur, unter ferne und nun auf einer möglichst kleinen Flamme bei ganz niedriger Temperatur, unter ferne wird dann schön purpurroth (Neukomm).

In manchen Harnen bildet sich beim Stehen hier und da ein blauer Niedersching, tadweidem farblosen Indican Indigo wird. Bei Gesunden und Kranken lässt sich afters auch concentrirte Salzsäure oder Salpetersäure aus dem Harn der blaue Farbstoff in sweck.

enge fällen. Der Harn wird dann zuerst röthlich, später blau. Bei Nierenkrankheiten (Morse Brightii) soll der blaue Farbstoff in grösserer Menge vorkommen und sich auch freiwillig setzen. Nach Jappz entsteht das Indican aus dem bei der Pankreasverdauung der Eiweissoffe auftretenden Indol durch Paarung mit einer zuckerähnlichen Substanz. Das meiste 
iol wird mit den Exkrementen entleert, ist die Entleerung derselben behindert, wie bei 
en Leiden, welche eine Unwegsamkeit des Dünndarms herbeiführen, so erscheint die Indicansscheidung beträchtlich vermehrt, so am beträchtlichsten bei Ileus und Peritonitis, aber 
ih bei gewissen namentlich von Dünndarmaffectionen herrührenden Durchfällen: Brechrebfällen, Typhusdurchfällen etc.

Eiweiss im Harne. Ist Blut im Harne nachzuweisen, so muss sich auch Eiweiss in ihm tinden lassen. Bei abnorm gesteigertem Blutdruck findet sich ebenfalls meist Eiweiss im rn. Bei Brkrankungen der Nieren, welche zu einer Abstossung der Epithelien der Harnalchen führen, findet sich im Harne stets ein mehr oder weniger beträchtlicher Eiweissatt. Aus dem durch das Abstossen der Epithelzellen nun nackten Stroma sickert aus den fineten Anfängen der Lymphgefässe direct eiweisshaltige Lymphe aus, die sich dem Harne mischt. Die Anwesenheit der Epithelien in den gesunden Harncanälchen ist der Hauptnd, warum aus dem Blute, welches in die Glomeruli eintritt, kein Eiweiss in den Harn treten kann. Sind die Zellen entfernt, so tritt aus dem Blute mit den übrigen Stoffen auch reiss in die Nierenausscheidung herein. Blut mit Blutkörperchen gelangt in den n durch Gefässzerreissung. Es versteht sich von selbst, dass diese Gefässzerreissung, wenn Blut im Harne finden, nicht in den Nieren selbst stattgefunden haben muss. Das Blut n sich auf dem ganzen Wege, den der Harn zu durchlaufen hat, diesem mittheilen. Das kommen von Menstrualblut im Harne zeigt, dass auch ah der Harnröhrenmündung selbst h eine solche Beimischung stattfinden kann. Eigenorst fand den Harn eiweisshaltig nach ction von Hühnereiweiss in den Dickdarm.

Der Nachweis des Eiweisses im Harne ist sehr einfach.

Eine kleine Menge des Harnes erhitzt man im Proberührchen, ohne Weiteres, wenn der n schon sauer reagirt, oder nach schwachem Ansäuern mit einem Tröpfehen verdünnter gsäure bei zikalischer oder neutraler Reaction, zum Kochen. Enthält der Harn Eiweiss, so teht dadurch (bei 70°) ein Coagulum oder eine mehr oder weniger dichte, flockige, weisse bung, welche auf Zusatz von Salzsäure nicht verschwinden darf. Verwindet dabei der Niederschlag, was in alkalischem oder neutralem Harne geschehen kann, estand er nicht aus Eiweiss, sondern aus phosphorsauren Erden. Bei dem Ansäuern des nes zum Zweck der Albuminbestimmung hat man sich sorgfältig vor einem Ueberschuss Essigsäure zu hüten, da diese in der Wärme das Albumin zu lösen vermag. In einer ischaltigen Flüssigkeit, also auch im Harne, erzeugt Salpetersäure einen flockigen, sen Niederschlag, der sich in sehr viel Wasser wieder lösst. Neben dem Kochen ist auch e Probe auf Eiweiss stets anzustellen. Die meisten Metallsalze, auch Alaun, bewirken in risslösungen Niederschläge. Um die Anwesenheit des Eiweisses nachzuweisen, kann man i die Fällung mit Sublimat (Quecksilberchlorid) verwenden.

In manchen Fällen kann es wünschenswerth sein, nachzuweisen, ob das Eiweiss aus gelösten Blutkörperchen stammt. Die Harnfarbe muss dann auf Blut deuten, ohne dass Mikroskop Blutkörperchen nachzuweisen vermag. Das Riweissgerinnsel in solchen Harnen ann meist rothbraun, oder röthlich gefärbt. Kocht man dieses Coagulum mit schwefelrhaltigem Alkohol, so wird derselbe durch Aufnahme von Blutfarbstoff roth oder rothin gefärbt. Auch das Spectroskop (8. 254) kann hier Aufschluss geben. Solche Harne finsich bisweilen bei Scorbut, putriden, typhösen Fiebern, bei bösartigen Wechselfiebern, Einsthmung von Arsenwasserstoffgas und, wie Bandenen gezeigt hat, nach Shwefelvergiftung, alles Krankheiten, bei denen ein massenhafter Zerfall von Blutkörperchen trissolution) stattfindet.

Auch Beimischung von Eiter muss den Harn albuminhaltig machen.

Es versteht sich danach von selbst, dass jeder Nachweis von Kiweiss im Harne em mikroskopische Untersuchung, welche Rechenschaft über die Quellen dieser absormes la mischung ergeben soll, erfordert.

Wenn viel Blut im Harne entbalten ist, so wird sich in ihm auch Faserst off eder art fibrin ogene Substanz finden. Die Blutcoagula sind so charakteristisch, dass see ab auch mit freiem Auge nicht verkennen lassen. Manchmal sind die Blutcoagula bei Blutcoagula hei Blutco

Ein Eiweissgehalt des Harnes hindert die chemische Bestimmung anderer Stoffe. Einhaltiger Harn muss zu allen Bestimmungen zuerst von seinem Eiweiss befreit werden Lie
coagulirt dazu dasselbe und filtrirt es ab. Der filtrirte Harn wird dann etwaigen austeren
chemischen Proceduren unterworfen.

Für den quantitativen Nachweis des Eiweisses wird meist das durch Kochen des 3: Harns erhaltene Eiweissgerinsel auf einem bei 4000°C. getrockneten aschefreien Filter 3 trirt, vollkommen ausgewaschen, bei 4000 getrocknet und gewogen. Die Berechnung der waltate cfr. bei Harnsäure.

Quantitative optische Hiweissprobe nach Voget. — Für klinische Zwecke 🕶 durch diese Methode die Eiweissbestimmung sehr erleichtert. Ihr System entspratt. Vogel'schen Milchprobe (cfr. S. 450). Eine von suspendirten Theilchen trübe Flussigke: •• soweit mit Wasser verdünnt, bis sie in einer Schicht von bestimmter, gleichbleibender F-B eben undurchsichtig geworden ist. Hat man ein für alle Male den Procentgehalt der Frakeit an suspendirten Theilohen bis zu diesem Grenzpunkt für die verwendete Schichten zu bestimmt, so kann man in der Folge aus der optischen Probe direct den Procentgeha's Harns an Eiweiss und aus der Gesammthernmenge die absolute Quantität desselben bererbus Die Methode lässt sich für alle Flüssigkeiten mit gleichmässiger Trübung verwenden. auch eine solche bei genügend verdünntem sauren Harn nach dem Kochen findet Hauptapparat zur Eiweissprobe ist der Trog, ein viereckiges, 7 Centimeter langes und 🗠 breites Eisenblech, das zu einer Rinne zusammengebogen ist, deren Ränder sich bis suf 📭 nähern. Vorne und hinten ist dieser Blechtrog mit keilförmigen Gläschen verschlossen 👓 parallel gestellt sind und genau 6,5 Ctm. von einander abstehen. Die Rinne rubt auf zweckmässigen Fuss zum Stellen und Halten. Ausserdem bedarf man noch einer fempette von 10 Ccm. Inhalt, in 0,1 Ccm. getheilt, zum Abmessen des Harns, und ein Messen für 100 Ccm., dann noch Proberöhrehen, Lampe, Kerze etc. Hat man die Genmentzdas specifische Gewicht und die Reaktion des Harns bestimmt, so misst man mit der > Pipette zunächst 6 Ccm. Harn in das Messgefäss, verdünnt mit destillirtem Wasser > Marke == 100 Ccm., und schüttelt die Flüssigkeit gut durch, was am besten durch maliges Umgiessen erreicht wird. Von dieser Verdünnung kocht man (5-4 Ccm. Proberöhrchen mehrmals auf, und kühlt Rohr und Flüssigkeit in kaltem Wasser ab abgekühlten Probe giesst man in den Trog, und visirt nun mit einem Auge durch der i w keitsschicht nach der Flamme einer an einem dunklan Orte (Roke) des Zimmers Stearinkerze. 1st der Lichtkegel noch sichtbar, so hat man eine neue Probe man eine erste, aber mit etwas mehr Harn zu machen; ist des Licht schon bei der ersten 💦 schwunden, so hat man umgekehrt eine neue Probe mit weniger Harn enzustellen. mehrfache Proben findet man so die Harnmenge, hei welcher auf 100 Ccm. verd Lichtkogel eben nicht mehr sichtbar ist. Hat man, z. B. bei einer zestündigen th 2600 Ccm., 9 Ccm. Harn zur Vollendung der Probe verbraucht, so dividirt men and -

ahl 9 in 2,8553, der durch vielfältige Versuche bestimmten Zahl für die absolute Eiweisszenge, welche is der verbrauchten Harnmenge vorhanden sein muss, um die Schlussreaktion
erbeizuführen. Die gefundene Grüsse (0,2617) gibt die procentische Eiweissmenge des
ntersuchten Harnes an. Um die absolute Quantität des in 24 Stunden ausgeschiedenen
iweisses zu berechnen, multiplicirt man die Zahl für die procentische Eiweissmenge (in unrem Beispiel 0,2617) mit der Zahl der im Tage entleerten Cubikcentimeter Harn (nach unrer Annahme 2600 Ccm.), und dividirt mit 100. Die Rechnung ist also folgende:

$$\frac{2,8553}{9} \times \frac{2600}{100} = 6,8042$$
 Gramm Eiweiss.

ie Resultate sind ungemein genau und bei einiger Uebung rasch zu erlangen. C. WAIBEL stimmte in meinem Laboratorium bei Albuminurie 24stündige Eiweissmengen von 9 Gramm — 0.24 Gramm.

Die klinisch so beliebte Schätzungsmethode der Eiweissmenge, bei der man naus einer annähernd gleichen, im Proberöhrchen geschätzten Harnmenge an verschiedenen gen beim Kochen niederfallenden Eiweissabsatz schätzend vergleicht, gibt zu den oben hon gedachten Irrthümern Veranlassung. Der Eiweissniederschlag in der Probe kann heute assiger sein als den Tag vorher, und die Gesammteiweissmenge hat nichts destoweniger genommen, da die ausgeschiedene Harnmenge noch bedeutender als das Eiweiss vermintist, das Gleiche gilt im umgekehrten Fall.

Der Circumpolarisationsapparat und seine Anwendung. — Eine optische Eiweissstimmung und Zackerbestimmung gestattet die Verwendung des Polarisationsapparates. wisse organische Stoffe, meist von hohem Moleknlergewicht, haben in Lösung bekanntlich: Eigenschaft, die Polarisationsebene des Lichtes zu drehen, und zwar entweder nach ihts, rechtsdrehende, oder nach links, linksdrehende Stoffe. Nicht drehende Stoffe heissen tisch inaktiv. Das "specifische Drehungavermögen« der "optisch aktiven« Stoffe ist eine feste isse. Man versteht darunter die Drehung, welche 4 Gramm Substanz in 4 Com. Flüssigkeit ost bei 4 Decimeter Länge der Röhre für gelbes Licht bewirkt. Das Circumpolarisationsmögen einer Lösung ist dem Inhalte derselben an polarisirender Substanz gerade proporaal, wodurch die Bestimmung des Drehungsvermögens einer Lösung, die einen uns bekannten isch aktiven Stoff enthält, Außenhluss über die Menge dieses Stoffes in der Lösung gibt.

Mitscherlichtsche Apparat ist der in Laboratorien gebräuchlichste. Genauere Relate gibt der theuerere Vertzen-Solent"sche Apparat.

Der erstere besitzt auf einem Stative ein feststehendes Nicol'sches Prisms, dahinter eine neonvexe Glaslinse. In entsprechender Entfernung, so dass man eine mit der zu unterhenden Flüssigkeit gefüllte Röhre dazwischen legen kann, befindet sich ein drebbares olisches Prisma in dem Cantrum eines in Grade getheilten Kraises, in welchem es mittelst es Griffes um seine Axe gedreht werden kann, ein am Prisma angebrachter Zeiger mit Noslasst die Drehung des Prisma am Theilkreise ablesen.

Zur Ausstihrung der Beobachtung richtet man das erstgenannte Prisma des leeren Appa
gegen eine dicht davorstehende helle Petroleumlampe im verdunkelten Zimmer und
kt durch das zweite im Theilkreis befindliche Prisma, dessen Zeiger auf 00 steht, gegen die
mme. Bei richtiger Einstellung (bei 00 und 4800) trennt ein vertikaler schwarzer Streif das
ellte Gesichtsfeld in zwei Theile. Man legt nun die mit der zu prüfenden Flüssigkeit gefüllte
hre, die in der Mitte eine Eingussöffnung besitzt und an beiden Enden mit parallelen, zum
ecke der Reinigung abschraubbaren Glasplättehen geschlossen ist, in den Röhrenträger
ischen die beiden Nicols. Ist der schwarze Streifen noch unverrückt vorhanden, so ist die
seigkeit inaktiv, ist er bei Anwesenheit einer aktiven Substanz verschoben oder verschwun1. so dreht man an dem Zeiger, wobei nun farbiges Licht in bestimmter Reihenfolge auf1. entweder bis der schwarze Streifen, wenn er noch vorhanden ist, wieder in seiner alten
litung sich befindet, wobei dann auf seiner einen Seite rothes, auf der anderen Seite blaues
ht sich zeigt, eder, wenn der schwarze Streifen ganz verschwunden ist, bis genau die eine
lite des Gesichtsfeldes roth, die andere blau ist. Nun liest man die Zeigerstellung ab. lat

die specifische Drehung der gelösten Substanz (z. B. bei Zucker + 56 und bei Serumerwo-- 56) bekannt, so ist die Berechnung der Resultate sehr einfach. Ist a die beobachtete, grack abgelesene Drehung und a die bekannte specifische Drehung (z. B. 56) und l die Röhrenians so ist  $p = \frac{\alpha}{a \cdot l}$ , wo p das Gewicht des drehenden Stoffes in Grammen in 1 Cubem in Lösung ausdrückt. Die zu untersuchende Flüssigkeit muss möglichst klar und ungefärbt was Die Ausführung der Beobachtung im Harn bei Eiweiss und Zucker ergibt sich aus dem insagten. Zur Berechnung auf 24 Stunden hat man das optische Resultat einfach mit der Barmenge in Ccm. zu multipliciren. Bestimmt man Zucker, so dreht man dabei an dem Griff der Probemittel von 00 nach rechts, bei Eiweiss von 90 nach links.

Zucker im Harne. Der Harn soll Traubenzucker schon im normalen Zustande des Orznismus in geringen Spuren enthalten (Baücke). Eichhoast fand beträchtlichere Zuckermach
im Harne von Säuglingen bei Milchnahrung und bei Hunden nach Milchinjection in des
Dickdarm.

In dem pathologischen Zustande des Diabetes mellitus oder der Zuckerharsruhr findet sich eine so gesteigerte Zuckermenge im Harne, dass der Zuckernachweis kans
Schwierigkeit für einen einigermassen Geübten besitzt. Nur, wenn der Zucker im Harne
leicht nachweisbar ist, ist er für den Arzt von Bedeutung. Geringe Zuckermengen und
man am besten im Harn nach Entfärbung durch mehrmaliges Filtriren durch Thierkebe
nach (Seegen).

Der Verdacht auf einen Zuckergehalt des Harnes entsteht, wenn der Harn in sehr grews. Massen und sehr wenig gestrbt entleert wird und trotzdem ein höheres specifisches Grawbbesitzt als seine scheinbare Verdünnung vermuthen liesse (4028—4020 und mehr).

Füllt man in ein möglichst enges Proberöhrchen von dem auf Zucker zu prüfenden ihret ein, setzt Natronlauge zu, schüttelt, um beide zu mischen, und erhitzt nun den oberest Theil der Mischung, so färbt sich dieser bei Gegenwart von Zucker rothbraum (MAAS \*\*\*
Probe).

Um die Trommer'sche Probe zu machen (cf. S. 68), versetzt man Harn in einem Probe röhrchen mit etwas Natronlange und setzt nun vorsichtig eine geringe Menge einer eine verdünnten Lösung von schwefelsaurem Kupferoxyd zu, bis eben eine ganz geringe fichtigen Trübung in der Mischung eintritt, die sich trotz der starken Verdünnung der Kupferieren schön blau färbt. Bei geringen Zuckermengen ist es besser, nur eine so geringe Kupferquarvitzuzusetzen, dass noch keine Trübung deutlich wird. Erwärmt man die Mischung, so wird zuerst an der Oberfläche missfarbig, dann gelb, später setzt sich ein schön rother Nieder von reducirtem Kupferoxydul ab.

Bei der Böttchen Probe setzt man zu dem Harn in der Proberöhre eine bei Messerspitze von dem officiellen besisch salpetersauren Wismuthoxyd (Magisterium Bennendt alsdann eine reichliche Menge concentrirter Lösung von kohlensaurem Natron oder red Aetzkalilauge und erhitzt, längere Zeit anhaltend, zum Sieden. Bei der Anwesenbet ed Traubenzucker färbt sich das zugesetzte Wismuthsalz grau und endlich schwarz durch bed duktion des Wismuthoxyds.

Verdampft man einige Tropfen eines zuckerhaltigen Harnes bei 1000C. zur Trocken und beseuchtet den Rückstand mit einigen Tropsen verdünnter Schweselsäure und dampft war ab (aus einem Porzellanscherben) so entsteht ein intensiv schwarzer Fleck.

Bringt man zuckerhaltigen Harn mit Hefe zusammen, so wird, besonders reach in mittleren Temperatur von 20—25°C., eine Gährung eintreten, welche Alkohol liefert bringt in ein mit Quecksilber gefülltes in Quecksilber umgestürztes Glasrohr (Proberatumittelst einer hakenförmig gebogenen, vorne zu einer feineren Spitze ausgezogenen Ghamittelst einer hakenförmig gebogenen, vorne zu einer feineren Spitze ausgezogenen Ghamittelst einer zuckerhaltigen Harne, den man mit wenig Hefe verseint hat gewöhnlicher Zimmertemperatur zeigt sich bald Gasentwickelung (Kohlensture).

ist der Harn so arm an Zucker, dass dessen Nachweis mit den genannten Proben nicht mit herheit gelingt, so macht man ein weingeistiges Extrakt des Harnes, den man bei 4000 bis tzur Trockene verdampst hat. Der Weingeist wird verdunstet, der Rückstand wieder in isser gelöst und mit ihm die Reduktionsprobe angestellt. Es besteht dann kein Diabetes.

Entsteht im Harne keine schöne gelbe Färbung oder ein rother Niederschlag bei der muzu'schen Reduktionsprobe, so darf man keinen krankhaften Gehalt an Zucker vermuthen. ie Verfärbung, ein Missfarbigwerden, tritt bei der Reduktionsprobe in jedem Harne ein, da Harn noch einige in geringem Grade wie Zucker reducirende Substanzen enthält: Krean, Harnsaure.

Die quantitative Methode der Zuckerbestimmung wird besonders zur Cone der therapeutischen oder diätetischen Erfolge (Fleischnahrung) bei Diabetes von Wicheit. Sie besirt auf der Tromman'schen Probe. 4 Aequivalent Krümelzucker (450) fällt das ser aus 40 Aequivalenten Kupfervitriol (4247,5).

Zur Anfertigung der Titrirflüssigkeit der Fehlusc'schen Kupfervitrioliösung man 34,65 Gramm reinen krystallisirten Kupfervitriol in etwa 460 Ccm. Wasser auf; löst er 473 Gramm krystallisirtes, reines weinsaures Kalinatron in 600—700 Gramm Natronse von 4,42 spec. Gewicht, mischt dann beide Flüssigkeiten gut und verdünnt das Gemisch, es gerade 4 Liter beträgt. Die Flüssigkeit wird bei längerem Außbewahren durch Zerung leicht unbrauchbar, so dass sie beim Kochen ohne Zuckerzusatz reducirt wird. Sie m Dunkeln, kühl, in ganz gefüllten Flaschen aufzuheben.

Zur Ausführung der Analyse misst man 20 Ccm. der Fehling'schen Lösung mit einer Pie ab, lässt sie in einen Glaskolben oder eine weisse Porzellanschale fliessen und setzt etwa fache Volumen Wasser zu. Nun bringt man von dem Harne, dessen Zuckergehalt bemt werden soll, 40 Ccm. in ein Messgefäss und verdünnt, wenn er etwas concentrirt ist, auf 400 Ccm. mit Wasser. Von der gut gemischten Flüssigkeit füllt man in eine Burette. erhitzt nun durch eine kleine Flamme die verdünnte Kupferlösung bis zum beginnenden en, versetzt zuerst mit 2 Ccm. des verdünnten Harnes, lässt ein paar Secunden en und beobachtet, ob die Flüssigkeit noch blau bleibt. Ist dies noch der Fall, so setzt ganz in derselben Weise wie das erste Mal verfahrend, von 4 Ccm. zu 4 Ccm. fortschreinweiter Harn zu, bis die Flüssigkeit über dem entstandenen rothen Niederschlage gerade os geworden ist. Man liest dann an der Burette ab, wie viel Ccm. von dem verdünnten bis zur vollkommenen Reduktion verbraucht wurden, und berechnet daraus den Prozehalt des unverdünnten Harnes an Zucker.

t Ccm. der Fehlung'schen Lösung von der oben angegebenen Concentration bedarf genau ligramm Traubenzucker zur vollkommenen Reduktion alles Kupferoxyds. 20 Ccm. enthen also 6,4 Gramm Zucker; die zur völligen Entfärbung der 20 Ccm. Kupferlösung erriiche Quantität Harn enthält also genau 6,4 Gramm Zucker. Waren nun z. B. zu der Ltion der 20 Ccm. Lösung 15,5 Ccm. des verdünnten Harns erforderlich und war der Harn verdünnt, wie oben angegeben wurde, so entsprechen die 15,5 Ccm. der Verdünnung Ccm. Harn. Diese 1,55 Ccm. Harn enthalten genau 0,4 Gramm Zucker, in 100 Ccm. sind also:

$$\frac{400.0,1}{4.55}$$
 = 6,45 Gramm Zucker.

Zahl hat man, um die 24stündige Menge des Zuckers zu finden, mit der Gesammtmenge Stipliciren und mit 400 zu dividiren.

ie Libbig-Krapp'sche Methode der quantitativen Zuckerbestimmungen gründet rauf, dass Traubenzucker in alkalischer Lösung Cyanquecksilber zu metallischem Queckreducirt.

lan lost 400 Gramm reines, trockenes Cyanquecksilber in Wasser, setzt 400 Ccm. Natronlon 1,445 spec. Gewichte zu und verdünnt zum Liter. Mit dieser Lösung wird die Titrilie nach der Fzelme'schen Methode ausgeführt. Man bringt 40 Ccm. der Quecksilberentsprechend 0,4 Gramm Traubenzucker in einer Porzellanschale zum Sieden und setzt was der verdannten Zuckerlosung ietwa 0,5% Zucker enfhaltend so lange zu, his alle Quissiber ausgefallt ist. Beim Beginn des Zusatzes truht sich die Lösung, später wird sie ter und gelblich. Die Resktion ist beendigt, wenn ein Trupten der Lösung auf schweiteier-Viltrirpspier durch derüber gehaltenes concentrirtes Schweitelammenium in einer lathen Viltrirpspier durch derüber gehaltenes concentrirtes Schweitelammenium in einer lathen Vinute nicht mehr gebrännt wird. Gegen Ende der Reaktion zeigt sich nur noch ein schwarbbrunner Ring am Rande, den man am besten beim Halten des Papiers gegen ein heltes Fester orkennt. Diese Endreaktion ist scharf, die Lösung ist haltbar. (Die optische Bestirmung des Zuckers durch Polarisation of. bei Eiweiss. S. 319.)

Aerstliche Bemerkungen. — Diabetes mellitus. Die gesteigerte Zuckersusch dung im Harne hat meist einen noch ziemlich dunklen pathologischen Grund: pathologischen Dishetes. Er tritt hier und da nach sehr heftigen Gemüthsbewegungen auf , so dass wir die wohl an eine centrale Ursache denken müssen. Experimentell kana Diabetes bervorgrade werden durch Verletzung einer umschriebenen Stelle am Boden des vierten Ventrus-Zuckerstich; ebenso durch Curare. Branand fand, dass der Zuckerstich umwirksta & wenn vorher die Splanchnici durchschnitten wurden. Es tritt Diabetes nach Durchschneden der letzten Halsganglien ein (PARY), oder eines Brustganglions (ECKHARDT), wie es 😭 durch vasomatorische Einflüsse. Nach Schirr's Behauptung belagt jede Circulationsstor-'s grüsseren Gefässbezirken durch Lähmung der Gefässnerven oder Unterbindung der Gefas Diabetes hervor. E. Bischoff fand bei zwei zur Section gekommenen Pällen von Duise Atheromatose der Arterien am Boden des vierten Ventrikels und dessen Umgegend. waren es also Ernährungsstörungen in Folge dieses Processes an jener Hirnpartie, derra ri perimentelle Verletzung Diabetes erzeugt. Wahrscheinlich sind öfter derartige oder 🕶 🕶 Störungen die eigentliche Krankheitsursache. Tiegel weist experimentell zwei Ursache : Zuckerharnruhr nach: Auflösung von Blutkörperchen z. B. durch Aethereinspritzun. Hyperumie der Leber, erkonnte bei Fröschen durch mehrmalige Wiederholung der i 🖘 schen Klopfversuchs an demselben Thier (Frosch), wobei venöse Blutanfüllung der Leber der anderen Unterleibsorgane eintritt, in mehreren Fällen Diabetes erzeugen. Bei einem Fa' 🖛 goringgradigom Diabetes sah ich umgekehrt den Zuckergehalt nach eine un 4-≪u⊃t≪ uchurfen Ritt zeitweise versch winden. Der Kinfluss des Reitens auf die Blutestissen der Unterleibsorgane, namentlich der Leber, ist bekannt (cf. meine Beobachtungen über 🖼 verthellung bei Muskelbewegung). Wahrscheinlich ist bei Diabetes theils die Glycogen-Zuckerbildung in der Leber gesteigert, theils die Oxydation des Glycogens oder Zuckerhindert. Bei Diabetikern enthält das Blutserum mehr Zucker als bei Gesunden. Brize. durch injection von Zuckerlösung den Zuckergehalt des Blutes auf wenigstens 0,5% .Lzzz.~ no geht der Zucker theilweise in den Harn über, was man auch durch übermässigen ?= 🗺 gonum soll erreichen können. Bei Diabetikern nimmt der Zuckergehalt des Harns 😅 🗳 reichlicheren Zufuhr von Kohlehydraten (Zucker, Stärkemehl' zu — mit der Zufuh. « albuminreicher Nahrung dagegen ab. Nach Vergiftungen, welche wie Arsenvorgiftun. tillyengengehalt der Leber aufheben, kann man durch Zuckerstich kunstlichen Dinbetemohr erzeugen. Nach Curarevorgiftung soll die Leber nicht reicher an Glycogen munal. Auch andere Sekrete als der Harn enthalten bei Diabetikern Zucker. Der ge-Durst der Diabetiker führt zu den enormen, bei diesem Leiden beobachteten Harmou- 🕶 dungen. Der Harn ist neben dem Zucker auch oft sehr reich an Ehrnstoff, dagegon wereprovention's arm as Harasture; Erectin und Erectinin sellen ellers fehlen. Nach F. A. w ud die Perspiratio insensibilis bei Diabetes bedeutend hambanatut.

No Brothmung des Harmstofffs kann für den Arst in quolitativer Besichung mitt weiten wit sichtigkeit wir. Es musste sich darum handeln , ob eine als flutu suntagebene , verder sussehende Flussischeit wirklich Harn ist , also Harnstoff enthäft. Die von Luxuu angeweitsthade der quantitativen Bestimmung des Harnstoffs im flutur dusch Thrirung fat er e : and build qualitative and sich ihrer in den mentim Faffen auch für qualitative land wasteng bedienen unt. Der Harnstoff habet mit Substantione und Ganlittere eharne untahan suhmerhielische lerbundungen s. auten bes flute.

Des Princip der Methode Liebie's beruht in Folgendem.

Setzt man zu einer verdünnten reinen Harnstofflösung eine Lösung von salpeterurem Quecksilberoxyd, so bildet sich sofort ein Niederschlag, bestehend aus Harnof, Salpetersäure und Quecksilberoxyd von konstanter Zusammensetzung.

Bringt man zu einem Tropfen dieser Harnstoffquecksilbermischung einen Tropfen kohnsaures Natron, so entsteht so lange ein weisser Niederschlag, als noch nicht genünd salpetersaure Quecksilberoxydlösung zugesetzt ist, um allen Harnstoff auszufällen. Ist er nur ein sehr geringer Geberschuss von Quecksilberlösung zugefügt, so gibt kohlensaures tron einen gelben Niederschlag. Dieser gelbe Niederschlag ist als Zeichen, dass nun er Harnstoff ausgefällt ist, die Endreaktion bei der Harnstofftitrirung.

Im Harne finden sich neben dem Harnstoff noch phosphorsaure Salze und Chlor, welche : Harnstoffbestimmung erschweren. Die Phosphorsäure, welche mit Quecksilberoxydsal-1 auch einen Niederschlag gibt, muss vor der Harnstoffbestimmung ausgefüllt werden. ı gasz genane Harnstoffbestimmungen zu erhalten, muss aus dem Harne auch das Chlor lforat werden, was durch Ausfällen mit Silberlösung möglich ist. Setzt man zu einer restofflösung, welche Kochsalz enthält, salpetersaures Quecksilber zu, so seizt sich letzes mit dem Kochsalz zu Quecksilberchlorid und salpetersaurem Natron um. Das Queckerchlorid fällt den Harnstoff nicht. Es entsteht also in einer gemischten Läsung von mstoff und Kochsalz wie im Harne erst dann der geforderte Niederschlag, wenn alles Chlor Quecksilber getreten ist. Lung gründete auf dieses Verhalten seine Chlorbestiming im Harne, indem er den nach der Bindung des Chlors auftretenden Niederschlag Harnstoff als Endreaktion benutzte. Im Harne bedingt also die Anwesenheit von Chlor en manchmal nicht unbedeutenden Fehler der Harnstoffbestimmung. Man berechnet die ustoffmenge in der untersuchten Harnprobe nach der Zahl der zur Ausfällung verbrauchten a. der salpetersauren Quecksilberexydlösung. Das Kochsalz, welches einen Theil des esetzten Quecksilbersalzes für seine Umsetzung in Beschlag nimmt, wird also die Harnstoffnge zu gross erscheinen lassen. Kennt man die im Harne enthaltene Chlormenge, so n man auf einfache Weise an dem Resultat der Harnstoffbestimmung eine genügend arfe Correction (Verminderung) anbringen. Nach Liebig zieht man für 40 Ccm. Harn, die ittrirt hat, im Mittel 1,5-2,5 Ccm. der verbrauchten Anzahl Ccm. Quecksilberlösung ab, dem durchschnittlichen Chlorgehalt des Menschenharnes entspricht.

Zur Ausführung der Harnstoff-Titrirung bedarf man folgende Lösungen:

- () eine Lösung von kohlensaurem Natron, oder einen Brei von mit Wasser angertem doppelt kohlensaurem Natron.
- 2) eine Barytmischung. Man mischt 2 Volumen kalt gesättigtes Barytwasser (Aetzjt wird dazu in einer verschlossenen Flasche mit destillirtem Wasser übergossen und en gelassen unter öfterem Aufschütteln) und 4 Volum ebenfalls kalt gesättigter ebenso :iteter Lösung von selpetersaurem Baryt. Die Mischung muss in einer gut verschlossenen che aufbewahrt werden.
- 3) eine Norma Tharn stofflösung. Sie ist eine Lösung von 2 Gramm, bei 100°C. getrockneten, reinen Harnstoffs in Wasser, die so verdünnt ist, dass sie gerade 102°Ccm. agt.
- 4) titrirte salpetersaure Quecksilberoxydlösung. Um sie herzustellen (sie achemischen Fabriken käuflich, muss aber dann vor dem Gebrauch auf ihre Stärke der Normalharnstofflösung geprüft werden), verdünnt man concentrirte Lösung von em salpetersauren Quecksilberoxyd (welche mit Chlornatrium keine Trübung geben darf) dem etwa 4fachen Volumen Wasser. Nach gehörigem Schütteln füllt man mit dieser unnten Lösung eine Burette.

Dann misst man mit einer Pipette 40 Ccm. der Normalbarnstofflösung, welche 20 Millinan Harmstoff enthalten, ab in ein kleines Becherglas. Nun setzt man einige Ccm. (2-3) Quecksilberlösung zu, wedurch ein Niederschlag entsteht, rührt und mischt mit einem stabe gut und nimmt dann aus dem Bechergläschen mit dem Glasstebe einen Tropfen

heraus. Diesen setzt man auf eine Glasplatte, welche man auf schwarzes Papier gelect auf oder besser auf eine Porzellanplatte oder flachen Teller. Mit einem reinem Glasstabe kerze man einen Tropfen der kohlensauren Natronlösung mit dem ersten Tropfen so zusammer dass man letzteren in die Mitte des ersteren von dem Glasstabe eintropfen lässt. Es entatel dadurch ein begrenzter weisser Niederschlag, der auch nach einigen Secunden noch were bleibt, wenn noch kein Ueberschuss von Quecksilber zur Harnstofflösung zugesetzt ist.

Man fährt nun mit dem Zusetzen der Quecksilberlösung aus der Burette zur Harasio"lösung von 4 Ccm. zu 4 Ccm. vorschreitend so lange fort, bis der erst entstehende were 
Niederschlag durch das eingelropfte kohlensaure Natron nach einigen Secunden gelb erscheint. Es zeigen sich zuerst in der weissen Masse gelbe Körnchen. Ist einmal der zustNiederschlag eitronengelb gefärbt, so hat man schon einen etwas zu grossen Ueberschusvon Quecksilber zugesetzt. Durch den Zusatz der Quecksilberlösung zur Harasioffieren 
entsteht in dieser eine stark seure Reaktion, durch welche das Gelbwerden etwas zu frab 
eintritt. Man setzt, wenn die erste leicht gelbe Färbung eingetreten ist, zur Mischang m des 
Bechergläschen so viel kohlensaure Natronlösung zu, dass die Reaktion nur noch eben schuse 
sauer ist. Dann muss man meist noch etwas Quecksilber zusetzen, um einen Ueberschus(gelbe Färbung des Tropfens mit kohlensaurem Natron) zu baben.

Die Quecksilberlösung soll so verdünnt sein, dass 4 Ccm. von derselben etwa 40 Mangramm Harnstoff fällt und die gelbe Reaktion gibt. Man muss, wenn die Verdünnung reta ist, also 40 Ccm. der Quecksilberlösung zu 40 Ccm. der Harnstoffösung, welche 20 Mangramm Harnstoff enthalten, geben. Hat man bei der geschilderten ersten Titrirung z Die Ccm. der noch nicht richtig verdünnten Quecksilberlösung für die verwendeten 10 für Harnstoffösung verbraucht, bis die gelbe Endreaktion eintrat, so würden zu je 6 Ccm. Wegecksilberlösung noch 44 Ccm. Wasser zuzufügen sein, um die gewünschte Verdünnung urchalten. In Wirklichkeit darf man nicht ganz soviel Wasser zusetzen, da man dedur 10 Cösung zu sehr verdünnen würde. Hat man die Verdünnung vorgenommen, so titrir zu von Neuem 10 Ccm. der Harnstoffösung in der oben geschilderten Weise und stellt daren fest, wieviel Harnstoff genau 1 Ccm. der Quecksilberlösung entspricht. Es liegt nature dicht viel daran, ob 1 Ccm. gerade 10 Milligramm oder einer grösseren oder kleineren trattität Harnstoff entspricht. Die runde Zahl 10 erleichtert nur die Berechnung etwas.

Die Harns to fibestimmung im Harne hat nach dem Gesagten num keine was lichen Schwierigkeiten mehr. Nachdem man die gesammte Harnmenge, welche wat einer bestimmten Zeit, für die man die Harnstoffausscheidung bestimmen will, meist 24 Stand wohl gemischt und genau mittelst eines Messglases gemessen hat, muss man sich zwert was zeugen, ob der Harn eiweissfrei ist. Enthält er Eiweiss, so misst man 100 Ccm. in em Messgefässe ab und coagulirt in einer Porzellanschale das Eiweiss nach den oben angesten Regeln über der Lampe. Nach dem Kochen bringt man die ganze Flüssigkeit in das Messe zurück, spült die Schale mit einigen Tropfen Wasser aus und ersetzt das bei dem Kochen dunstete Wasser durch destillirtes, bis wieder 100 Ccm. erreicht sind. Den Harre we einer Schlag bringt man dann auf ein unangeseuchtetes Filter. Der filtrirte Harra harr ohne Weiteres genau so behandelt werden wie eiweissfreier, ohne dass die Berochauss AResultate etc. irgend welche Aenderung erleidet. Ebenso versährt man bei der Zeri-stimmung und allen anderen Bestimmungen in etwa eiweisshaltigem Harrae.

Die Phosphorsäure und Schwefelsäure müssen nun zuerst aus dem Harme er-

Man misst dazu 2 Volumina Harn in ein Bechergläschen und versetzt sie mit ( ) der oben beschriebenen Berytmischung. Zu diesem Zwecke bedient man sich este einer Pipette, welche 20 Ccm. abmessen lässt, die man zweimal mit Harn und einem de Barytmischung füllt; oder man füllt ein Proberöhrchen zweimal mit Harn und einem de Barytmischung an. Um die Volummessung in dem Proberöhrchen genau zu machen. Aman den Gipfel der Flüssigkeit an dem ganz gefüllten Proberöhrchen mit einem Christians.

ab. Die zusammengegossenen Flüssigkeiten werden gut gemischt und auf ein um beten.

stes Filter gebracht. Von der filtrirten Flüssigkeit misst man mit einer 45 Ccm. haltenden pette 45 Ccm. heraus, welche nach der angegebenen Mischung 40 Ccm. Harn enthalten.

Diese Harnflüssigkeit wird nun genau nach denselben Regeln titrirt, die oben bei der inen Harnstofflösung angegeben wurden. Man setzt je 4 Ccm. Quecksilberlösung zu und uft jedesmal einen mit dem Glasstabe nach gutem Rühren herausgenommenen Tropfen auf r Glastafel mit schwarzer Unterlage oder auf der Porzellanplatte mittelst eines Tropfens hiensauren Natrons. Tritt die erste Gelbfärbung des vorher weissen Niederschlags im opfen ein, so ist die Titrirung beendigt.

Man liest nun die Zahl der verbrauchten Ccm. der Quecksilberlösung an der Burette ab. Hat man für die 40 Ccm. Harn, welche in den titrirten 45 Ccm. der filtrirten Harnmiung enthalten sind, 20 Ccm. Quecksilberlösung verbraucht, von welcher je 4 Ccm. 40 Millimm Harnstoff entspricht, so enthalten die 40 Ccm. Harn 0,2 Gramm Harnstoff, 400 Ccm. 92 Gramm. Um zu finden, wieviel Harnstoff im Tage (24 Stunden) ausgeschieden wurde, man nun eine sehr einfache Rechnung. Nehmen wir an, die Gesammtharnmenge in 24 aden hätte 4500 Ccm. betragen, so wurden während dieser Zeit ausgeschieden:

$$\frac{4500.0,2}{40}$$
 = 30 Gramm Harnstoff.

Bei größserem oder geringerem Gebalt des Harns an Harnstoff hat man noch Correcten an dem direct gefundenen Werth anzubringen. Hat man zur Titrirung mehr als 30 a. Quecksilberlösung verbraucht, so setzt man vor der Prüfung mit kohlensaurem Natron Mischung die Hälfte der mehr als 30 Ccm. verbrauchten Ccm. an Wasser zu.

Hat man weniger als 30 Ccm. verbraucht, so zieht man für je 5 Ccm., die man weniger raucht hat, 6,4 Ccm. ab und berechnet erst den so erhaltenen Rest der Ccm. auf Harnstoff. Das specifische Gewicht des Harnes hängt bei nicht zuckerhaltigen Harnen hauptsächlich dem Harnstoffgehalt ab. Für die raschere Harnstoffbestimmung ist es von Werth zu en, dass man die beiden hinteren Zahlen des gefundenen specifischen Gewichts des Harsur zu verdoppeln hat, um annähernd die Zahl der Ccm. zu erhalten, die man zu 45 Ccm. amischung, nach der oben angegebenen Methode hergestellt, zuzusetzen hat, bis die reaktion eintritt, oft weniger.

lm Hundeharn ist die Menge der Phosphorsäure so gross, dass man die Harnmischung gleichen Volumen Harn und Barytmischung herzustellen hat.

Bemerkungen für den Arst. — Wir haben im Allgemeinen schon über den Werth, ben quantitative Bestimmungen von Harnbestandtheilen für den Arst haben köngesprochen. Alles, was dort im Allgemeinen gesagt wurde, gilt im Besonderen vor in für den Harnstoff, das Hauptprodukt des Eiweissumsatzes. Alle anderen stickstoffgen Harnbestandtheile stehen normal zur Menge des Harnstoffs in einer einfachen Being. Wird mehr Harnstoff im Körper erzeugt (z. B. durch vermehrte Nahrungszufuhr), ird auch mit ihm entsprechend mehr Harnsäure, Kreatinin, bei Hunden Künurensäure etc. arn ausgeschieden. Auch die Schwefelsäure und Phosphorsäure stammen im Harne ugsweise aus dem Umsatz der Albuminate, wenn sie nicht als Medikament. dargereicht len; ihre Vermehrung und Verminderung hat also fast genau die gleiche Bedeutung wie les Harnstoffs und wird meist mit letzterer gleichzeitig eintreten.

Die Vermehrung der Ausscheidung der genannten im Harn enthaltenen Stoffe hängt also bei Gesunden wie Kranken vor Allem von gesteigertem Appetit und dadurch vermehrter ungsaufnahme ab. Im Fieber ist jedoch auch ohne Nahrungsaufnahme die Harnstoffheidung gesteigert. Dies rührt her von einer gesteigerten Zersetzung der Körperalbute wie aller anderen Körperstoffe im Fieber, welche auch durch die bedeutende Abrung und den Kräfteverlust durch fieberhafte Krankheiten bewiesen wird. Hier und danen unabhängig von der Nahrung momentane Harnstoffvermehrungen vor, die sich entrauch plötzliche Ausscheidung im Körper aufgehäuften Harnstoffs oder durch aus en Ursachen gesteigerte Eiweisszersetzung erklären, z. B. bei Resorption bydropischer we oder bei der Uterusverkleinerung der Wöchnerianen. Verminderung der Harnstoff-

ausscheidung hängt meist von verminderter Nahrungsaufnahme ab, in seltenen Fälles wie einem Zurückheiten gebildeten Harnstoffs im Körper (Urämie).

Bei allen acuten fieberhaften Krankheiten (Pneumonie, Typhus etc. ist in Gang der Harnstoffausscheidung gewöhnlich folgender (J. Vosel): Im Anfang, bis die Almedes Fiebers vorüber ist, erscheint die Harnstoffmenge, trotz gleichzeitiger knapper Dutest trotz einer gleichzeitigen Verminderung der Urinmenge in der Rogel vermehrtebisweilen sehr bedeutend, bis auf 50, 60 ja 80 Gramm in 24 Stunden. Später, wenn mit in Nachlass des Fiebers die Erhöhung des Stoffverbrauches nachgelassen hat, während die bestehungen unter die Norm. In der Reconvalescenz erhebt sie sich allmälig wieder hand. Norm, um diese bei gesteigertem Appetite häufig zu übertreffen. Natürlich wird dieser massige Gang durch individuelle Verhältnisse vielfach modificirt.

Bei Wechselfieber steht die Harnstoffausscheidung in bestimmter Beziebaus war Körpertemperatur, mit der sie sinkt und steigt. Während der Apyrexie sinkt die Harnstoffausscheidung unter die Norm. Hupper gibt für alle fleberhafte Temperaturverhältnisse selbe Gesetz an. Die Vermehrung ist selbstverständlich relativ, entsprechend dem jeweit selbsfwechsel des Patienten, so dass »normale« Harnstoffmengen in Krankheiten unter Umieden schon eine hedeutende fleberhafte Steigerung der Harnstoffbildung bedeuten baum.

Bei den meisten chronischen Krankheiten, die mit Verminderung des Staffensatzes im Körper und mit mangelnder Ernährung verbunden sind, sinkt die Hernstellung unter die Norm, durch inzwischen eintretende Steigerungen des Leidens (Exacerbeitender durch Febris hectica etc.) wird sie hier und da für kürzere oder längere Zeit wieder green degen das tödtliche Ende vieler Krankheiten, in denen der Körper wie im äusserstraftende zustande aufgezehrt wurde, ist die tägliche Harnstoffmenge oft ungemein gering. 3.00 Gramm. Durch Ablagerung wässeriger, hydropischer Ergüsse in die Körpertende kann die Harnstoffausscheidung manehmal plötzlich sinken, da sich in den genannter in sigkeiten Harnstoffausscheidung manehmal plötzlich sinken, da sich in den genannter in sigkeiten Harnstoffausscheidung manehmal plötzlich sinken, da sich in den genannter in sigkeiten Harnstoffausscheidung manehmal geringt zur Wirksamkeit gelangte Ursachen, so aus wie schon oben gesagt, auch aus diesem Grunde die Harnstoffausscheidung und die internen Mal sehr gesteigert werden, ohne dass die äusseren Ernährungsverbalenen Wechsel erlitten hätten.

Wird ohne hydropische Ergüsse Harnstoff im Körper zurückgehalten, E. B. bei Ko--leiden, Cholera, so tritt Harnstoffvergiftung im Körper ein (cf. unten).

Nach starken Blutverlusten (Operationen) ist die Harnausscheidung und die Has stoffausscheidung für einige Zeit vermindert, nach etwa 2 Tagen steigen beide sach de Fieber. Durch Flüssigkeitseinspritzen in die Gefässe steigt bei Thieren die Harnausscheise nach Blutverlusten sogleich, ebenso verhält sich die Galleausscheidung, die bei verlusten auch sehr beld ceseirt (cf. S. 284). Auch hydropische und exsudative Erguser mindern die ganze Harnausscheidung. Bei Ruhr fand ich äusserst geringe tägliche iber stoffmengen.

Brime, Harnvergiftung des Blutes entsteht dann, wenn durch gehemmte ver ausscheidung die in den Körperorganen gebildeten Harabestandtheite im Blute maranteten und angehäuft werden. Dieser Zustand hat seit älteren Zeiten das Intereme der ver auf sich gelenkt. Man hatte früher die komatösen Erscheinungen, die Zuckungen und krackwelche auf Unterdrückung der Nierenfunction eintreten, alle in dem gesteigerten techna Brutes an Harnstoff zugeschrieben. Die Untersuchungen Zalzen's haben erunden urämische Erscheinungen (Koma) auch bei Vögeln und Schlangen eintreten, dense er Nieren ansgeschnitten oder die Ureteren anterbunden hatte, welche Thiese ansmal a ver Harnstoff bilden und entleeren. Ihr Harn besteht hauptstichlich sus Harnsburge.

Es ist damit der Beweis geliefert, dass der Harnstoff bei den urämischen Ernche-ern wenigstens nicht allein beschuldigt werden darf. Sicher kommen neben ihm sond sond Stoffe und Agentien zur Wirkung, welche Veränderungen der normalen Zustande der ...

sund der Nieren hervorbringen. Taausz zeigte, dass schon ein gesteigerter Wassergehalt Schimes (Oedem), wie er in Folge der verminderten Nierenausscheidung eintritt, komazustände, die der Urumie ähneln, erzeugen könne. Mensanen lehrte, dass nach Einfang von Kreatinia ins Blut von Hunden bei diesen Mattigkeit und Zackungen eintreten. Id den Untersuchungen von CL. Bernand, Taausz und mir tiber die Wirkung der Kalisalze ich nicht an, suszusprochen, dass ein Theil des Symptomensomplexes der Urumie sich die Aufhäufung von Kalisalzen im Blute, die durch den Hern nicht entfernt zen können, beziehen.

Wir hahen also hier ein combinirtes Resultat vot uns, an dem sich verschiedene Eiusse, die einander auch theitweise ersetzen können, betheiligen. Dem Harnstoff muss aber streitig auch eine wichtige Rolle bei der Erzeugung der Urtimie zugeschrieben worden. habe gefunden, dass der Harnstoff für den Organismus (Fresch) ein sehr heftiges Gift ist. IMPER fand , dass Harrestoff , in Dosen von 4-9 Gramm. Kaninchen in das Blut eingespritzt, nstise Erscheinungen hervorrief. Aus meinen Untersuchungen ergibt sich, dass der rastoff für alle Organe und Gewebe des Körpers vollkommen unschädlich ist, mit einziger snahme einer ganz eng umgrenzten Partie im Gehirne, deren normale Thätigkeit er durch se Aswesenheit, ebenso wie wir das bei den sermüdenden Stoffene in Besiehung auf den skel finden werden, vernichtet. Die durch die Harnstoffeinspritzung betroffene Hiratie liegt zwischen der Mitte des Grosshirnes und der Mitte der Vierhügel (Frosch) wohin m Setenarow des von ihm aufgefundene Reflexhemmungscentrum verlegt. Die Wirkung Harnstoffinjection scheint mir primär eine Reizung des Reflexhemmungscentrums zu sein, der sich allmälig eine Lähmung des gesammten peripherischen Reflexapparates entkeit. Alle Reflexe werden daher nach der Harnstoffinjection zuerst träger, dann bören ganz auf, withrend Rückenmerk, peripherische Nerven und Muskeln sonst keine Veränderung er Lebenseigenschaften erkennen lassen. Da neben den Reflexen auch die Spontanbegungen nach Harnstoffinjection aufgehoben sind, so scheint der Harnstoff auch auf das vose Organ des Willens (in den Grosshirnhemisphären?) lähmend zu wirken. Ganz analog Harnstoff wirkt auch nach meinen Beobachtungen Hippursäure; Mezzanza kenzte keine rkung von Kreatin und Bernsteinsäure sehen; Harnsäure und harnsaures Natroa fand ich z unwirksam.

Pür den Arzt geht aus diesen physiologischen Mittheilungen hervor, dass gegen Urämie Aaregung der Nierenthätigkeit helfen kann. Blutentziehung kann, da sie den Körper mit Blute auch die Urämie erzeugenden Stoffe entzieht und eine Aufnehme derselben aus Geweben in das. Blut hervorbringt, wodurch die Gewebe mehr oder weniger von ihnen eit werden, eine momentane Besserung der Erscheinungen bewirken.

Die Nieren als Entgiftungsorgane des Körpers. — Schon oben wurde aushrt, dass die Nieren wie die Lungen den Zweck haben, aus dem Körper »Gifte« zu enten, die aus dem Gewebsumsatz entstehen oder wie z. B. die Kalisalze in der Nahrung reichlich eingeführt werden. So lange die Nieren normal functioniren, geschieht die scheidung dieser Gifte so rasch, dass sie wenig Wirkung entfalten kömen. Bei Störungen er Nierenfunction kann das aber ganz anders werden. Hier werden sich die Wirkungen ger Substanzen, die normal durch den Harn rasch ausgeschieden werden, sehr steigern ien. Vor Allem ist hier an die Kalisalze zu denken. Cl. Bennand u. A. haben durch Versuch bewiesen, dass Stoffe, die ins Blut gebracht, giftig, vom Magen aus aber nicht wirken (z. B. Curare), sogleich ihre Wirkung auch von dort aus entfalten, wenn die engefässe unterbunden wurden.

Zur quantitativen Besthemung der Harnsture verwendet man 400—200 Ccm. Harn. Diese etzt man mit 5 Ccm. concentrirter Salzsaure und lässt sie 48 Stunden stehen. Nach dieser hat sich an dem Boden und den Wänden des zur Ausscheidung benutzten Bechergtases iarnsäure in mehr oder weniger grossen, gefärbten Krystallen angesetzt. Man hat sie ommen unter Zuhülfenahme einer kleinen ebgestatzten Federfahne auf einem bei 400°C. Ihrglassapparat getrockneten aschefreien Filter zu sammeln. Nun wird so lange mit

Wasser ausgewaschen, bis das Waschwasser durch salpetersaures Silberoxyd nicht mehr käsig gefällt wird, also keine Salzsäure (Chlor) mehr enthält. Dann wird das Filter mat der Krystallen von Neuem bei 1000 C. im Wasserbade getrocknet und gewogen, vom Gewicht ist das Filtergewicht abzuziehen. Aus der in 100 oder 200 Ccm. Harn gefundenen Harnsaurquantität rechnet man auf die während eines Tages ausgeschiedene Gesammtmenge. In 100 Ccm. hätten wir z. B. 0,04 Gramm trockene Harnsäure gefunden. Wenn in 24 Standen 1500 Ccm. Harn entleert werden, so beträgt die Gesammt-Harnsäurequantität während dieser 200 Ccm.

$$\frac{4500.0,04}{400} = 0.6 \text{ Gramm}.$$

Die Harnsäure ist in Wasser etwas löslich. Nach Zabelin und Voit wird der dadurch bedingte Fehler corrigirt, wenn man das Filtrat mit dem Waschwasser mischt und auf p 100 Ccm. derselben 0,0045, nach Schwarer 0,0048 Gramm zu der gewogenen Harnsäurequasi addirt. Salkowski und Maly übersättigen das Filtrat mit einer ammoniakalischen Magne-demixtur, filtriren ab und füllen die noch restirende Harnsäure aus dem Filtrate mitteiner ammoniakalischen Silberlösung, als Doppelsalz von harnsaurem Silber und harnsaurem Alkah der Erdalkali.

Bemerkungen für den Arst. — In der Leukämie mit Milzvergrösserung findet ab die tägliche Harnsäuremenge sowohl absolut als relativ zum Harnstoff bedeutend verwatst. (H. Ranke). Im Fieber, wenn die Harnstoffausscheidung gesteigert ist, zeigt sich meist aus eine correspondirende Harnsäurevermehrung. In der chronischen Gicht ist die Harnsauremenge im Harne vermindert. Im Diabetes mellit us soll zuweilen die Harnsäure im Harne ganz fehlen, zuweilen ist sie in normaler Menge vorhanden. Grosse Gaben schwefeiser Chinins vermindern bei Gesunden die Harnsäure im Harne (H. Ranke). Bei der Besprech ab der Stoffvorgänge in der Milz wurde schon erwähnt, dass H. Ranke in diesem Organ bei Hauptstätte der Harnsäurebildung vermuthet.

Der qualitative Nachweis der Harnsäure wird bei Besprechung der Seden werden.

Der Nachweiss des Chlors im Harne geschieht qualitativ durch Zusatz von sahrersaurem Silberoxyd in Lösung, wodurch ein weisser, käsiger Niederschlag entsteht, der beim Stehen am Lichte schwärzt: Chlorsilber, leicht löslich in Ammoniak.

Lieure lehrte eine einfache Titrirmethode zur quantitativen Bestimmung des Correspective Kochsalzgehaltes im Harne. Zu dieser Bestimmung bereitet man sich eine Louvon reinem, geschmolzenem, salpetersaurem Silberoxyd, von dem man 29,068 Grann dwiegt, in Wasser löst und die Lösung bis zu einem Liter verdünnt. Die Lösung wird g. mischt, vor Licht geschützt in schwarzen Flaschen gut verschlossen außewahrt. 4 Com Colliberiösung entspricht 10 Milligramm Chloratrium oder 6,07 Milligramm Chlor.

Um die Kochsalzbestimmung im (eiweissfreien) Harne vorzunehmen, bringt men von 40 Ccm. in ein Becherglas, setzt einige Tropfen einer concentrirten Lösung von arterste chromsaurem Kali hinzu und lässt nun aus der Burette von der Silberlösung so tang allessen, bis der beim Einfallen der Tropfen entstehende Niederschlag auch nach guten Silbersen, bis der beim Einfallen der Tropfen entstehende Niederschlag auch nach guten Sichen der Flüssigkeit roth bleibt. Die erste bleibende Röthung zeigt an, dass nun alles des ausgefällt und eine Spur Silber an Chromsäure gebunden ist. Nach Ablesung der bestätte die Berechnung der Analyse genau nach der stür die Titrirungen angegebenen Regeln vorzunehmen. Nach Hoppz-Saulka hat man von verbrauchten Ccm. der Silberlösung für 10 Ccm. Harn 1 Ccm. abzuziehen, da die Resultan Titrirung etwa um so viel zu gross ausfellen.

Bei exsudativen Entzündungsprocessen, bei denen viel Kochsalz in den Eind daten abgelagert wird, sowie bei Ausscheidung von Kochsalz durch den Derm oder der starkes Schwitzen liegt die Kochsalzausscheidung im Harn darnieder, mit der Resorptio de Exsudate steigt sie wie mit dem Aufhören der krankhaften Darmausscheidung.

Die Bestimmung der Phosphorsäure im Harne. — Essigsaures Urano vyd demit phosphorsauren Verbindungen in essigsaurer Lösung einen hellgrauen, Gockigsa Nord -

chig. In sauren Uranoxydlösungen gibt Ferrocyankalium einen dunkelbraunen Niederschlag.

surch einen Zusatz von Ferrocyankalium kann also in einer essigsauren Elüssigkeit, in welcher

ses die Phosphorsäure mit essigsaurem Uranoxyde gefällt hat, ein Ueberschuss von Uranoxyd

erhgewiesen werden. Darauf gründet sich das Titrirverfahren bei Bestimmung der Phosporsäure in Lösungen und im Harne.

### Man bedarf dazu:

- 1) Ferrocyankaljumlösung von unbestimmter Concentration.
- 2 Eine Normallösung von phosphorsaurem Natron von bekanntem Phosphorsäuregelt. Das käufliche phosphorsaure Natron wird aus heissem Wasser unkrystallisirt, gut ablrocknet, zerrieben und zwischen Filtrirpapier nochmals abgepresst. Davon wiegt man
  .085 Gramm ab, löst sie in Wasser und verdünnt die Lösung, bis sie gerade 4 Liter bept. 400 Ccm. der Lösung enthalten 0,2 Gramm Phosphorsäure.
- 3; Bine Lösung von Essigsäure und essigsaurem Natron. Man löst dazu 100 Gramm Mallisirtes, essigsaures Natron in Wasser, fügt 100 Ccm. starke Essigsäure hinzu und vermit Wasser bis zu 4 Liter.
- 17 Titrirte Lösung von essigsaurem Uranoxyd. Um sie herzustellen, löst man käufliches moxyd in reiner Essigsaure und verdünnt etwas mit Wasser. Diese Lösung titrirt man die Normalphosphorsaurelösung und verdünnt sie dann so, dass 4 Ccm. der Lösung ade 9,005 Gramm Phosphorsaure entsprechen.

Zur Ausführung der Phosphorsäurebestimmung im Harne bringt man 50 Ccm. des Harin ein Becherglas, fügt 5 Ccm. der Essigsäuremischung zu, erhitzt auf dem Wasserbade 1 lässt nun von 4 Ccm. zu 4 Ccm. von der titrirten Uranlösung so lange zusliessen, bis ein pfen der Flüssigkeit, den man auf eine weisse Porzellanplatte mit dem Glasstabe gebracht, mit einem Tropfen Ferrocyankalium, den man von der Seite her in den ersten Tropfen einssen lässt, eine erkennbare bräunliche Färbung gibt. Rechnung wie oben.

Nach heftigen Muskelkrämpfen (Chorea major) fand ich die Phosphorsäureausscheidung getend vermehrt.

Die Bestimmung der Schweselsäure im Harne. — Man titrirt mit einer Lösung von rebaryum und sucht den Punkt, wo in einem klaren Tropsen der Lösung ein zugesetzter psen einer schweselsauren Natronlösung eben eine weisse Trübung hervorbringt, zum hen, dass man einen Ueberschuss von Chlorbaryum zugesetzt hat. Man bedarf dazu nur Chlorbaryumlösung von solcher Concentration, dass 4 Ccm. 40 Milligramm weselsäure fällen. Man bereitet sie durch Auslösen von 80,5 Gramm krystallisir, gepulvertem, lufttrockenem Chlorbaryum und Verdünnen der Lösung bis zu 4 Liter. I man von dieser Lösung 400 Ccm. ab und verdünnt sie auf ein Liter, so entspricht von r verdünnten Lösung, welche für seinere Bestimmungen sich empsiehlt, 4 Ccm. nur 0,004 nm Schweselsäure.

Zur Bestimmung der Schweselsäure werden 50 Ccm. Harn in einem Glaskölbehen mit Salzsäure versetzt und auf freiem Feuer ausgekocht. Zur sie den den Flüssigkeit setzt Ccm.-weise die Barytlösung aus einer Burette zu, schüttelt gut und lässt den entstandenen rschlag sich absetzen, was sehr rasch eintritt. Nun nimmt man nach Vorr mit einem en Glasstabe von der obenstehenden, klaren Flüssigkeit einen Tropsen heraus, bringt ihn Linglas und setzt einen Tropsen Chlorberyumlösung zu. Entsteht dadurch eine Fällung whweselsäure (weisse Trübung), so hat man noch mehr Chlorbaryum aus der Burette sen zu lassen. Zu diesem Zwecke kocht man im Kölbehen den Harn von Neuem und dann die Barytlösung ein, schüttelt wieder um und lässt absetzen. So sährt man sort, hlorbaryum keinen Niederschlag mehr bewirkt und nun ein solcher mit schweselsaurem eintritt. Hat man den Harn mit Salpeter und Natron verbrannt und bestimmt nun die estelsäure, so ergibt die Bestimmung einen nicht unbeträchtlich höheren Schweselsäuret als im frischen Harne. Es enthält der Harn normal einen schweselhaltigen Körper,

Schweselwasserstoff im Harn ist mit Papier, des man mit essignaurem Berrammoniak beseuchtet hat, durch die eintretende Schwärzung des Papieres nachzweit mit einer Lösung von Nitroprussidnatrium und einem Tropsen verdunnter Mais beseuchteter Papierstreisen färbt sich durch Schweselwasserstoff purpurroth. Zuzumbringt man Harn in eine Glassiasche und hängt das Reagenspapier in diesetbe ein, o. 2016 dem Kork der Flasche besetigt. Der Geruch des schweselwasserstoffhaltigen Harvard dem des Schweselwasserstoffs verschieden.

Man kannte bisher Nichts, was sein Auftreten im Harne bei manchen Krande den erklären konnte. In allen von mir beobachteten Fällen enthielt solcher Har af Schönbein fand, dass jeder Harn, den man mit amalgamirten Zinkspänen und 🖘 🛰 🛢 setzt, Schwefelwasserstoff entwickelt. Neuerdings wird angegeben, dass dazu em 🗈 allein genügt. Mit Zinkspänen entwickelt nach meinen Versuchen jeder Harn mit :\* Schwefelwasserstoff. In sehr saurem Leichenharn nach Typhus sah ich freien Schwe stoff in bedeutender Menge. Bei einem Patienten, dessen Harn einige Tage mit 👉 🛭 abgenommen war, fand ich Schwefelwasserstoff in dem frisch entleerten, sauer ru Harn, so dass unzweifelhaft der Schwefelwasserstoff schon in der Blase gebild! Athem konnte ich ihn jedoch nicht nachweisen. Dieser Harn hatte in hohem Grad keit, aus anderen Harnen, denen er in wenig Tropfen zugesetzt war, Schwefelwientwickeln. Es zeigte sich, dass diese Fähigkeit, sich an organisirte Beimischamente knüpfte, die in dem schwefelwasserstoffhaltigen Harne enthalten waren entstehenden Schimmel- und Gährungspilze erregten in normalen Harn gebracht a. Tagen Schwefelwasserstoffentwickelung. Der so geimpfte Harn konnte seinen eigen: Zersetzungsvorgang durch die in ihm entstandenen Organismen wieder auf einen der pflanzen. Es unterliegt also keinem Zweifel, dass wir es bei der Schwefelwawickelung im Harne mit einer Gährungserscheinung zu thun haben, die ich als wasserstoffgahrung bezeichne. Von selbst habe ich sie in normalen Harr austreten sehen, wenn ich von einem zweiselhasten Falle absehe. Die Schweigährung geht nur in sauren und neutralen Harnen vor sich, sie sistirt in stan 🕶 aus denen man auch mit Zinkspänen keinen Schwefelwasserstoff entwickeln kann 🚾 welche den Schwefel für den Schwefelwasserstoff in der Schwefelwasserstoffph. ist der oben bei der Schwefelsäurebestimmung genannte schwefelhaltige Harab 🥶 der durch die Schwefelwasserstoffentwickelung vermindert wird und schliesslich det, wie mir directe Bestimmungen ergeben haben. Das Ferment, welches de wasserstoffgahrung im Harne erzeugt, konnte ich bisher nicht päher bestimmen ! von einer Anzahl fauliger Stoffe zu normalem Harn ergab mir negative Resultate dadurch kein Schwefelwasserstoff. Vielleicht ist es dem Harne beigemischter fo Eiter, welcher diese eigenthümliche Zersetzung bewirkt.

### Die Harnsedimente. Ihre Entstehung und Untersuchung.

In manchen Fällen wird der Harn schon trüb aus der Blase entleert. Bei langer setzt sich dann häufig ein Bodensatz ab, während die überstehende Flussigkeit k-Viel häufiger ist es, dass sauer reagirender Harn vollkommen klar ausgeschiedes erst nachher sich trübt und ein mehr oder weniger rothes Sediment. » Ziegelmeb saure und harnsaures Natron mit harnsaurem Kalk fallen lasst. Nat Stehen sedimendirt jeder normale Harn, da er dann alkalisch wird.

Man glaubte früher, dass das Auftreten eines Niederschlags in klar entieers. Harne auf einer eigenthümlichen Gährungserscheinung beruhe, die man saur nannte. Der sauer entleerte Harn soll nach einiger Zeit anfangen, mehr Saure Yzu bilden, so dass seine saure Reaktion an Stärke zunimmt. Diese neugebildete annue benso wirken wie ein Säurezusatz zum Harne, durch welchen wir eine Aus

saure eintreten sehen. In der Mehrzahl der Fälle tritt des Sendimentiren aber sicher aus n viel naheliegenderen Grunde ein. Im Harne sind alle Salze als saure Verbindungen inden. Die saure Harnreaktion rührt vor Allem von saurem phosphorsaurem Natron Kali her. Die Harnsäure ist im Harne meist an Natron gebunden als saures harnsaures in gelöst. Die Löslichkeit dieses Salzes ist nicht sehr gross und sehr von der Temperatur .ösungsmittels abhängig. Jeder Krankenwärter weiss, dass in einer kalten Nacht, wenn ch in den Krankensälen kalt geworden ist, fast alle Harne sedimentiren. Der Grund. warum liederschlag (harnsaures Natron) eintritt, liegt also oft einzig in der Abkühlung des Har-Wenn der Harn, wie es besonders bei sparsamer Harnmenge in fieberhaften Krankn etc. vorkommt, für die Temperatur des Körpers nahezu mit harnsaurem Natron gesätit, so wird er sedimentiren, so bald er, aus der Blase entleert, anfängt abzukühlen. Bei ger concentrirten Harnen fällt bei der Normal-Zimmertemperatur noch nichts heraus, bedarf es dazu einer stärkeren Temperaturerniedrigung. Dass es sich bei den meisten nentirungen im saurem Harn um dieses Verhältniss handelt, geht daraus hervor, dass die nente meist verschwinden, wenn man den Harn auf die Bluttemperatur erwärmt. Das phosphorsaure Natron wirkt auf das harnsaure Natron schliesslich auch zersetzend ein MANN,, so dass wie durch eine freie Säure reine Harnsäure aus jedem Harn abgeschieden len kann.

Man pflegt sedimentirende Harne »kritische Harne« zu nennen. Man dachte sich srankmachende Ursache direct als einen Stoff, den der Organismus auszustossen hätte, »ieder zur Norm zurückzukehren. Man pflegte dazu »kritische Entleerungen« durch die irationsorgane, den Darm, den Schweiss und nementlich den Harn anzunehmen. Im rea schien am leichtesten die Materia peccans anschaulich zu werden; man nahm die bung des sonst klaren Harnes direct für eine solche. Offenbar bedeutet das Auftreten einer Pres Sedimentirung im sauren Harne nur, dass der Harn entweder durch bedeutende zersetzungen oder durch Wassermangel concentrirter als gewöhnlich ist. Der letz-Grund ist bei weitem der häufigere. Man würde sehr irren, wenn man annehmen würde, das ziegelrothe Sediment im Harn bedeute, es habe eine Mehrausscheidung von Harn-\* stattgefunden. In den allermeisten Fällen findet sich in (von harnsaurem Natron) sedilirenden Harnen die Harnsäure absolut nicht vermehrt, wenn wir nicht procentisch, ern auf eine bestimmte Zeit der Ausscheidung rechnen. Im Fieber erscheint die Wasserbe durch die Perspiration meist gesteigert, daher finden wir hier gerade, so wie nach ien Märschen, bei denen man geschwitzt hatte, oder noch mehr nach Schwitzbädern den isparsamen Harn fast regelmässig sedimentirend. Schon Hippokrates kannte diese Wirdes Schwitzens.

Wenn der Harn längere Zeit steht, so bilden sich in ihm Zersetzungsvorgänge, Gähgserscheinungen aus, beruhend auf der Anwesenheit organisirter Fermente, Kern-, Fadenpilzen, Konferven, Algen, Infusorien etc., welche zu einer Umsetzung des Harns in kohlensaures Ammoniak führen. Je mehr sich von diesem Stoff bildet, um so mehr ut die saure Reaktion des Harnes ab, er wird neutral und hierauf von Tag zu Tag stärker lisch. Der Harn braust pun mit Säure (Kohlensäureentwickelung) und wird trüb. Es isich ein weisses Sediment ab, bestehend aus den durch das Ammoniak ausgefällten phosphaten. Das Sediment besteht aus phosphorsaurem Kalke, phosphorrer Ammoniak-Magnesia und harnsaurem Ammoniak. Diese alkalische rung tritt bei verschiedenen Harnen zu sehr verschiedenen Zeiten ein. Während sich er Harn an kühlem Orte bedeckt (am besten unter einer Oelschicht), außbewahrt, sehr unzersetzt hält, wird mancher Harn, namentlich bei krankhaften Zuständen der Blaseneimhaut, wenn Blasenschleim oder Eiter etc. dem Hærne beigemischt ist, entweder soth alkalisch entleert, oder wenn er bei seinem Austritt auch sauer reagirte, so nimmt er h sehr rasch die alkalische Reaktion an. Es leuchtet ein, dass, abgesehen von anderen <sup>Inden</sup>, die beiden Ursachen der Sedimentirung: sehr stark saure Reaktion eines concenlen Harnes, wodurch Harnsäure ausgeschieden werden kann, oder alkalische Reaktion des

Harns in der Blase zur Bildung von Niederschlägen in der Blase selbst und damit mustehung des schmerzhaften und gefährlichen Leidens der sogenannten Harnblasen. Veranlassung geben können. Sitzt der krankhafte Process in den Nierenbecken oder limms können sich dort Concretionen verschiedener Art: Nierensteine ansetzen, wie ihrer Ablösung und Ausstossung, während sie den Ureter passiren, die bekannten, qui Schmerzen in der Nierengegend gegen die Blase zu erzeugen.

Die mikroskopische Analyse der Harnsedimente gibt für den 🗺 kommen genügenden Aufschluss über das Wesen derselben. Das Mikroskop zeigt hier auch Formelemente, welche das freie Auge nicht als Sediment erkannt hat. Es sind :-Allem Epithelzellen aus der Blase und den übrigen Harnwegen, welche als zusallige b. theile in jedem Harne enthalten sind. Ebenso etwas Schleim mit Schleimkörper be krankhaften Zuständen der Nieren (Harncanälchen) zeigt sich im Harne auch das Ep.: Harncanälchen. Diese Zellen lassen sich durch ihre bekannte Gestalt (cf. S. 498 🖚 Manchmal findet man sie mehr vereinzelt oder zu mehreren zusammenhängend. === bekommt man ein cylindrisches Stück eines zusammenhängenden Epithelbeleges eine chens zu sehen: Epithelcylinder, dann meist mit undeutlichen Zellengrenzdeutlichen Kernen. Meist sind die Zellen in verschiedenen Stadien des Zerfalles. diesen cylindrischen Gebilden kommen noch andere mehr oder weniger durchsichtsder vor, welche in eine hyaline Substanz eingebettet oft noch erkennbare Epithelselles noch molekulär zerfallene Masse erkennen lassen: es sind die sogenangten Fibring. welche einen Fibrinabguss der Harncanälchen darstellen. Sind sie fast ganz ohne kon oinlagerung, durchscheinend, so werden sie als hyaline Cylinder bezeichnet. Se - 🗷 fortgeschritteneren Nierenleiden an.

#### Die Sedimente können bestehen aus:

I. unorganisirten Stoffen; in saurem Harn: harnsaures Natron. saurer Kalk, Fett, oxalsaurer Kalk, Harnsaure, Cystin, im akalischen Harn saure Ammoniakmagnesia, harnsaures Natron.

II. organisirten Körpern: Schleimgerinnsel und Schleimkörperchen, E:rvachen, die oben beschriebenen Harncylinder, Spermatozoiden, Gährungs- und Frankeltellen der Nierencanälchen und Harnwege.

## Schema zur Mikroskopie der Sedimente (nach Neubauen).

Vor der Untersuchung des Harnes ist es nothwendig zu wissen, ob der Harn: lassen oder vielleicht schon durch die Harngährung verändert ist. Dann pruß: Reaktion auf Pflanzenpapier, lässt wenn nöthig in einem verschlossenen Glase das sich absetzen, giesst die überstehende Flüssigkeit ab und bringt einen Tropfen. der Sediment ist, auf ein Objectglas.

### A. Der Harn reagirt sauer.

- 1. Das ganze Sediment ist amorph, es zeigen sich keine Krystalle.
- a) Das Sediment löst sich bei dem Erwärmen einer Portion des sedimentirender in einem Proberöhrchen oder auf dem Objectglase vollkommen auf. Es deutet dieses » as saure Salze. Man setzt zu einem Tropfen des Sedimentes auf dem Objectglase einen Salzsäure zu und lässt 1/4—1/2 Stunde stehen. Bei Gegenwart von Harnsäure saut as ser Zeit rhombische Tafeln von Harnsäure gebildet (Fig. 437). In den meisten \* das Sediment mit mehr oder weniger Harnfarbstoff roth gefärbtes barnsaure » (Ziegelmehl) 'Fig. 436'.
- 6) Das Sediment lost sich beim Erwärmen nicht auf, wohl aber in Essignaure 2000 sen, es ist wahrscheinlich phosphorsaurer Kalk. Der Beweis kann nur chementaristeine) geliefert werden.

c' Finden sich unter dem amorphen Sedimente stark lichtbrechende, silberglänzende ;hen, die in Aether löslich sind, so deuten diese auf Fett (sehr selten).

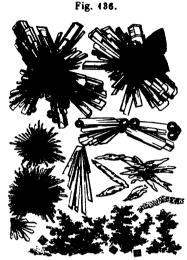

krystalle und amorpher Niederschlag des harnsauren Natron.



Harnsäure in ihren verschiedenartigen Krystallformen. Bei a a a Krystalle, wie sie bei Zersetzung harnsaurer Salze erhalten werden; bei b Krystallisationen der Harnsäure aus dem menschlichen Harne; bei c sogenannte Dumb-bells.

- II. Das Sediment enthält ausgebildete Krystalle.
- a' Kleine glänzende, vollkommen durchsichtige, das Licht stark brechende Quadratler, mit Briefcouvertform, welche in Essigsäure unlöslich sind, oxalsaurer Kalk 138 und 436).
- b. Vierseitige Tafeln oder sechsseitige Platten von rhombischem Habitus, aus denen oft Abrundung der stumpfen Winkel spindel- und fassförmige Krystalle entstehen, sind
- isäure (Fig. 437 b.). Meistens sind diese iente mehr oder weniger gelbbraun gefärbt. Istatigung löst man das Sediment in einem en Natronlauge auf dem Objectglase, setzt Tropfen Salzsäure hinzu und beobachtet al beschriebenen Krystallformen.
- c, Reguläre sechsseitige Tafeln, die sich in ure und Ammon auflösen, beim Erhitzen ihlen und verbrennen (und die mit einer og von Bleioxyd in Natronlauge gekocht Ausscheidung von Schwefelblei erzeugen), ben aus Cystin (äusserst selten) (Fig. 439).

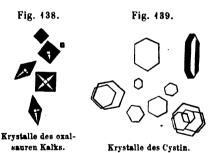

uch aus Cystin (ausserstseiten) (rig. 189). III. Das Sediment enthält organisirte Körper (Fig. 440).

- a Gewundene Streifchen, welche aus reihenförmig geordneten, sehr feinen Pünktchen kornchen (amorpher Masse) bestehen, sind Schleimgerinnsel, oft begleitet von saurem Natron, das fast ebenso aussieht.
- b Kleine, manchmal contrahirte, runde, granulirte Zellen, meist an einander angelagert n unter  $a_i^*$  beschriebenen Schleimmassen sind Schleimkörperchen.
- c Kreisrunde, schwach biconcave, das Licht stark brechende Scheibchen, meistens gelbder mit einem rothen Punkt in der Mitte sind Blutkörperchen. Es finden sich auch
  is aufgequollene (in sehr verdünntem Harne) sowie geschrumpfte, eckig zackige Formen
  opcentrirtem Harne). Essigsäure macht sie stark aufquellen und löst sie nach einiger Zeit.

d) Kugelige, blasse, mattgranulirte kleine Zellen von etwas verschiedener Grösse de im Essigsäure bedeutend aufquellen, ihr granulirtes Ansehen verlieren und Kerne von versche im Form und Gruppirung erkennen lassen, sind Eiterkörperchen oder Schleimkörper:



Organisirte Harnbestandtheile.

a Schleim- und Eiterzellen. b Drüsenzellen der Harncanälchen, theils mit Fett erfüllt, theils im Zerfall begriffen. c Pflasterepithelien der Blase.

d Blutzellen. e, f, g, h, i verschiedene Erscheinungsformen der Fibrincylinder.



Samenfaden des Menschen.
1. 350mal vergr. 2. 600mal vergr. a Von der Seite.
b Von der Fläche.

e) Cylindrisches emeist etwas geboes erwas geboes erwas geboes erwasichtig, odermitten emehr oder wenigerers setzt, auch mit Epitasien der Harnesausind die Harnes erwasind erwasiene Cylinder Epithelecylinder T

f) Spermatoz: 4 erkennt man as charakteristisches (Fig. 144).

g) Gährungs-d Fadenpilze besse in diabetischem. Et dem Harne Fig. 9

### B. Der Harn ist alkalisch.

- I. Das Sediment enthält Krystalle
- a) Combinationen des rhombischen vertikalent die mit Sargdeckeln Aehnlichkeit haben, dabet seite Essigsäure sind und beim Erwärmen mit Natronischen moniak entwickeln (ein befeuchtetes gelbes Kurkungsbräunt sich über die Dämpfe gehalten, , sind phosistaure Ammoniak Magnesia (Fig. 142.

Sollte mit diesen oxalsaurer Kalk (Fig. 438 vorbers so behandelt man das Sediment auf dem Object.



Krystalle der phosphorsauren Ammoniak-Magnesia.



Ausscheidungsformen des harnsauren Ammoniaks aus alkalischem Harn neben Krystallen der oxalsauren Kalts und der phosphorsauren Ammoniak-Magnesia.

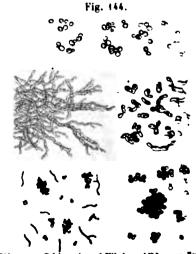

Gahrungs-, Schimmel- und Vibrionenbildung un Hars

nem Tropfen Essigsäure; die Krystalle der phosphorsauren Ammoniak-Magnesia werden isen, während die Briefcouvertformen des oxalsauren Kalks ungelöst zurückbleiben.

- $b_i$  Sedimente von Tyrosin bei acuter Leberatrophie (auch im sauren Harn, cfr. S. 78,  $t^*$ .
- Kugelige undurchsichtige Massen, stechapfelartig mit feinen Spitzen besetzt oder nörmige Conglomerate aus kleinen, keulenförmig gebogenen Körpern sind harn saures oniak (Fig. 143).
- II. Das Sediment enthält amorphe Massen.

le einem alkalischen Harne bestehen diese aus phosphorsaurem Kalke.

III. Das Sediment enthält organische Körper.

Dieselben, welche unter A. III. a—g angeführt wurden; ausserdem Gährungs – und pilze, Infusorien, Konferven (Fig. 144).

## Harnsteine und ihre Bestimmung.

Die Blasen- und Nierensteine des Menschen bestehen aus: Harnsäure, harnsauren "Xanthin, Cystin, phosphorsaurer Ammoniak-Magnesia, oxalsaurem Kalk, phosphorm Kalk, kohlensaurem Kalk, Fett und eiweissähnlichen Verbindungen wie Schleim. elien, Blutkoagula etc.

Bei v. Gorup-Besanez finden wir folgende Angaben:.

- 1 Die Harnsteine bestehen am häufigsten grösstentheils oder ganz aus Harnsäure. id dann meist hart, von rothbrauner, braungelber, selten weisser Farbe; ihre Oberfläche jist oder mit stumpfen Warzen besetzt sein, der Bruch zeigt sich krystallinisch oder Auf dem Durchschnitt erscheinen dünne, concentrische Schichten.
- !: Nur aus harnsaurem Ammoniak bestehende Steine sind selten, meist zeigen sich :Steine als Gemenge von harnsaurem Ammoniak mit freier Harnsäure und anderen harnsbleren. Am häufigsten findet man sie bei Kindern, äusserlich ähneln sie meist den Wichen Harnsäuresteinen.
- II Harnsaure Salze mit feuerbeständiger Basis (Kali, Natron, Kalk) finden is Beimengungen von Steinen aus Harnsaure. Von der freien Harnsaure lassen sie sich kochendes Wasser trennen.
- Häufig sind Steine aus oxalsaurem Kalk. Gewöhnlich erscheinen sie rund, mit Menge von Warzen besetzt (Maulbeersteine), dunkel, bräunlich gefärbt und meist emlicher Grösse. Selten sind sie klein, blass, glatt: Hanfsamensteine.
- 3 Steine aus phosphorsauren Erden. Diese Steine haben eine weissliche Farbe, rdig, kreidig, bisweilen porös, zuweilen geschichtet und schalig.
- B) Steine aus Xanthin sind sehr selten; Wöhler heschreibt einen solchen Stein. Er ader Oberfläche von hellbrauner, stellenweise von weisslicher Farbe, auf dem Bruch bestand aus concentrischen Schichten, bekam durch Reiben Wachsglanz und hatte undieselbe Härte wie die harnsauren Steine.
- Steine aus Cystin sind ebenfalls sehr selten. Sie sind von gelblicher Farbe, glatter äche, auf dem Bruche krystallinisch.

Den Krystallisationskern der Steine bildet meist ein Schleimpfröpfchen, oder irgend ein riestweicher Körper: Eiter, Blut, Epithelialpfropf etc., um welche sich die steinbildenden niederschlagen.

in sehr geringen Mengen und selten ist Kieseler de in Steinen beobachtet. Dagegen finth häufiger kohlen saurer Kalk neben kohlensaurer Magnesia. Man beobachtet hier a Mortelstück chen im Harn bei Simulation von Harnsteinen oder Harngries.

# Schema zur Untersuchung der Harnsteine (nach v. Gonup-Besanez).

Für die Analyse der Harnsteine (und anderer Konkretionen) unterscheidet mas: v w rup-Besanez):

- 4) vollkommen verbrennliche Steine,
- 2) zum Theil verbrennliche,
- 3) unverbrennliche.

Um diese Unterscheidung machen zu können, wird ein kleines Stückchen des & pulvert und von diesem Pulver eine Messerspitze als Probe auf einem reinen Platiabie auf der Weingeist- oder Gasslamme erhitzt. Die vollkommen verbrennlichen Steine besteit aus organischen Materien; meist sind aber organische Stoffe und anorganische Stoffe odes sich das Pulver auf dem Platinblech schwärzt, verbrannt aber mehr oder weiner Asche zurücklässt. Auch Steine, welche ganz (der überwiegenden Hauptmasse nach erhogenischen Stoffen bestehen, schwärzen sich bei dem Glühen, da ihnen stets etwas erze Materie beigemischt ist, sie brennen aber leicht weiss, ohne dass sich eine merklichen veränderung erkennen lässt.

- I. In vollkommen verbrennlichen Konkretionen kann enthalten sein, in Harnsteinen säure, harnsaures Ammoniak, hippursaures Ammoniak, Xanthin, Cystin, in ander kretionen: Cholestearin, Gallenfarbstoff (beide in Gallensteinen), Fibrin, Albumin oder in Gallensteinen in Gallensteinen oder in Gallensteinen in Gallenstein Gallensteinen in Gallensteinen in Gallensteinen in Gallensteine
- II. In zum Theil verbrennlichen Konkretionen können enthalten sein: harnströn, harnsaurer Kalk und alle unter I. angegebenen Stoffe.
  - III. Die unverbrennlichen Steine enthalten keine organische Beimischung.

### A. Steine, welche beim Erhitzen auf Platinblech ohne oder z geringem Rückstand verbrennen.

- 1) Man löst von dem Pulver eine sehr geringe Menge auf einem Porzellan.  $\Rightarrow$  einem Tropfen Salpetersäure und dampft nun auf möglichst kleiner Flamme unter firedem Blasen und Wegnehmen des Scherbens von der Flamme zur Trockene.
- a. Es entsteht eine rothgelbe Färbung, die mit einem Tröpfehen Ammoniat, von der Seite langsam zusliessen lässt, schön purpurroth wird: der Stein enthatsaure (Murexidprobe S. 74).

Kocht man eine Portion des Steinpulvers mit Aetzkali, so entsteht keine Amnewickelung (durch den Geruch und feuchtes in den Ammoniakdämpfen sich braunere kumapapier nachzuweisen), wenn der Stein aus reiner Harnsäure besteht. Besteharnsaurem Ammoniak, so zeigt sich beim Kochen Ammoniak.

- [2] a. Gibt der Versuch der Murexidprobe kein Resultat, wird die abgedampfle saure Lösung nicht roth, sondern eitronengelb, mit Kali rothgelb, beim Erhitzen roth, so kann der Verdacht auf Xanthin entstehen. Es ist in kohlensaurem Kali unios
- b. Entsteht bei dem Abdampfen der Salpetersäure eine dunkelbraune Farterder Stein in kohlensaurem und kaustischem Ammoniak löslich, aus letzterer Losung ist skopischen sechsseitigen Tafeln krystallisirend und durch Essigsäure daraus fällber. \*\* das ebenfalls äusserst seltene Cystin vor sich.]

### B. Steine, welche beim Erhitzen auf Platinblech einen betracht.. Rückstand hinterlassen.

1) Der Rückstand schmilzt leicht vor dem Löthrohre.

Verbreitet beim Erhitzen den Geruch nach Ammoniak, noch deutlicher bei der wärmen mit Kali, ohne Aufbrausen in Essigsäure löslich, aus dieser Lösung durch 4:

krystallinisch fällbar, Glührückstand weissgrau: Phosphorsaure Ammoniakmesia.

- 2) Der Rückstand schmilzt nicht vor dem Löthrohr.
- a Rückstand weiss, nicht alkalisch, braust weder vor noch nach dem Glühen mit Säuren, ler salzsauren Lösung durch Ammoniak fällbar. Die essigsaure Lösung mit oxalsaurem oniak versetzt, scheidet oxalsauren Kalk aus: basisch phosphorsaurer Kalk.
- b) Die frische Probe von Essigsäure nicht angegriffen, von Mineralsäuren ohne Aufbrausen t und durch Ammoniak niedergeschlagen. Der Rückstand nach dem Glühen auf dem iblech alkalisch, mit Säuren brausend: oxalsaurer Kalk.
- c) Die Probe verbreitet beim Glühen stark weisses Licht, braust schon vor dem Glühen auren, wird aus der neutralisirten, salzsauren oder aus der essigsauren Lösung durch ures Ammoniak gefällt: kohlensaurer Kalk.
- 3 Die Probe gibt die Murexidprobe, enthält also Harnsäure, hinterlässt aber beim Glühen Rückstand.
- a Dieser schmilzt vor dem Löthrohr und ertheilt der Löthrohrslamme eine intenlbe Färbung: harn saure s Natron.
- b; Verhält sich wie a), gibt aber keine gelbe Flamme sondern eine violette und in der uren Lösung mit Platinchlorid einen gelben Niederschlag: harnsaures Kali.
- c' Schmilzt nicht vor dem Löthrohr und verhält sich nach dem Glühen als osaurer Kalk: harnsaurer Kalk (2. c).
- d. Schmilzt nicht vor dem Löthrohr, der Rückstand löst sich unter schwachem Auf-2n in verdünnter Schwefelsäure und wird aus dieser Lösung durch Kali oder phosphor-Natron und Ammoniak gefällt: harnsaure Magnesia. —
- Die hier und da vorkommenden Prostata-, Speichel-, Nasen-, Bronchial-, isteine etc. bestehen meist neben thierischen Materien: verhärtetem Schleim. Epi1, eiweissartigen Körpern, überwiegend aus phosphorsauren und kohlen1n Erden, welche nach dem angegebenen Schema zu erkennen sind. Die thierischen köungen stossen bei dem Verbrennen den Geruch nach verbranntem Harn aus.

### Zufällige Harnbestandtheile.

Einige Stoffe, die wir in der Nahrung oder als Medikamente in den Körper einführen, men im Harne entweder unzersetzt oder mehr oder weniger verändert wieder. Diese Stoffe nals zufällige Harnbestandtheile bezeichnet werden. Oxydirbare Stoffe zeigen sich im mit Sauerstoff verbunden in höheren Oxydationsstufen, als sie eingeführt wurden. Nur enen Fällen beobachten wir den Durchgang des Stoffes durch den Organismus mit einer idation verbunden. Stoffe, welche mit den Substanzen des Körpers schwerlösliche Vergen bilden, wie z. B. die Metalle, erscheinen nur dann im Harne, wenn sie in sehr a Gaben gereicht wurden. Sie werden grösstentheils in die Leber, Quecksilber z. B., such in alle anderen Organe, namentlich Lymphdrüsen, Nieren, Nervencen und erische Nerven geführt, dort abgelagert und wahrscheinlich mit der Galle theilweise im entleert.

Es gehen in den Harn über (Gorup-Besanez): I. Unverändert:

- von anorganischen Stoffen: die Athemgase mit der Kohlensaure, kohlensaure in. Salpetersäure, chlor-, bor-, kieselsaure Alkalien, Chlor-, Iod- und Bromalkelien, niak- und saure Salze. In sehr grossen Mengen eingeführt, oder bei fortgesetzter Einn kleinen Mengen Salze der schweren Metalle: Gold, Zinn, Wismuth, Blei, Kupfer, ksilber, Zink, Chrom, auch Arsen und Antimon;
- von organischen Stoffen: freie organische Säuren gehen nach Wöhler wenigtheilweise unverändert in den Harn über (während neutrale pflanzensaure ien im Harn als kohlensaure Alkalien auftreten und den Harn alkalisch machen), auch

Pikrin- und Hippursäure, Rhodankalium, Kaliumeisencyanur, Chinin, Morphia. \*\*\*
Leucin, Harnstoff, die meisten Farb- und Riechstoffe gehen ohne oder mit au \*\*\*
Veränderung in den Harn über. Wöhler konnte im Harne wiederfinden die Pigner Indigo, Krapp, Gummigutt, Rhabarber, Kampecheholz, Rüben, Heidelbeeren; dann dr. 1.
stoffe von: Valeriana, Knoblauch, Asa foetida, Kastoreum, Safran, Terpentin.

Durch die Farbstoffe von Rheum und Senna, zwei sehr häufig gebraucht amittel, kann der Urin so gefürbt werden, dass ein Verdacht auf Blut entstehen im Harnfarbe kann durch sie tiefroth werden. Solcher Harn wird durch einen Zasz Mineralsäure heller lichtgelb, während bluthaltiger Harn dadurch nicht außebe- dunkler wird.

Theilweise finden sich im Harn wieder: Traubenzucker, Rohrzucker, Mar-Alkobol in übergrossen Mengen in den Magen gebracht oder direct ins Blut eingesproz

II. Nicht wieder gefunden wurden im Harn, auch nicht irgendwie word vom Magen aus: Kampher, Harze, Bernsteinsäure, Gallensäuren, Anilin, Moschus. Makkusroth, Lakmus, Chlorophyll und Alkannafarbstoff, Kreatinin (?).

III. Chemisch verändert erscheinen im Harn: freies Jod als Jodkin felkalium als schwefelsaures Kali, saures schwefligsaures und unterschwefligsaure als schwefelsaures Natron; Kaliumeisencyanid als Cyanür; Gerbsäure als Gabarden, Zimmt- und Chinasäure, dann Bittermandelöl und Benzoeäther ersche Hippursäure; Nitrobenzoesäure als Nitrohippursäure; Salicin als salicylige Saure. Säure, Saligenin; Toluylsäure als Tolursäure; Aepfelsäure, Asparagin als Beraue Harnsäure als Kohlensäure, Oxalsäure und Harnstoff; Xanthogensäure als Schwer stoff; Glycin als Harnstoff und Harnsäure; Thein und Theobromin als Harnstoff; Alt samid (Thiosinnamin) als Rhodanammonium; Amygdalin als Ameisensäure; Indi: Indigoweiss; Santonin als rothgelbes Pigment; neutralpflanzensaure Alti inkohlensaure Salze.

Die Untersuchungen wurden von Wöhlen, Lehmann, H. Ranke, Meissnen u. gestellt.

## Systematischer Gang der Harnuntersuchung für ärztliche Zweck-

- 1) Beabsichtigt man quantitative Untersuchungen zu machen, so hat man r. während einer bestimmten Zeit 24 Stunden, gelassene und genau, ohne allen Verlus melte Harnmenge zu messen. Man misst in einem Messglas, welches 300 oder 1 fasst. Die Angabe der Harnmenge geschieht in Cubikcentimetern.
- 2, Man bestimmt das specifische Gewicht des Harnes. Dazu genügt die Bestimz. deiner Senkwage: Urometer. Je tiefer das Urometer einsinkt, desto geringer ist das 😽 Gewicht des Harnes, das man an der Urometerscala abliest.
- 3: Man pruft mit Lakmus- und Kurkumapapier die Reaktion am besten so, dass einem Glasstabe einen Tropfen aus dem Harne herausnimmt und auf das Reagenspaper einem Glasstabe einen Tropfens auf dem Papiere bei saurer Reaktion roth auf dem blauen i er papier, bei alkalischer Reaktion braun auf dem gelben Kurkumapapier, beigt die R ein am deutlichsten.
  - 4) Etwaige Sedimente untersucht man nach den oben dafür angegebenen Recei:
- 5) Eine kleine Portion untersucht man auf Eiweiss durch Erhitzen, eine ander zi Salpetersäurezusatz nach den angegebenen Regeln. Entsteht ein Kongulum, so stil vorhanden. Zu den weiteren Prüfungen muss dieses abfiltrirt werden. Das konn auf eine Prüfungen muss dieses abfiltrirt werden. Das konn auf eine Prüfungen muss dieses abfiltrirt werden. Das konn auf eine Albumin; b) grundich, aus eine Albumin; b) grundich, aus eine Albumin; b) grundich, aus eine Mallenbeimischung zum Harn; c, bräunlich, braunreth. man und Blut zu vermuthen.

1st der Harn abnorm gefärbt

roth, rothbraun, schwarz, so hat man auf Blut oder gelösten Blutfarbstoff zu unter-Hellt sich solcher Harn bei einem Zusatz einer Mineralsäure auf, so kommt die on den Farbstoffen des Rhabarber oder der Senna, die als Medikamente genommen

Ist der Harn braun, braunschwarz, grünlich, schäumt er beim Umschütteln und färbt etauchtes Papier gelb, so hat man die Gmelin'sche (und Pettenkopen'sche Probe auf betoff (und Gallesäuren) zu machen.

lst der Harn sehr wenig gefärbt, sehr reichlich und zeigt trotz seiner geringen Färn höheres specifisches Gewicht, so hat man auf Zucker zu prüfen.

Eine Probe des Harns versetze man mit der Hälfte des Volums concentrirter Salzarbt sich dieselbe nach kürzerer Zeit dunkel und scheidet sich beim Stehen ein blaues b. so zeigt dies die Gegenwart des Indigo an.

Riecht der Harn sehr penetrant, widerlich, an Schweselwasserstoff erinnernd, bräunt awärzt er ein in dem Harngesäss über dem Harn ausgehängtes Papier, welches man essig getränkt hat, so entwickelt der Harn Schweselwasserstoff. Andere Riechstoffe, liig in den Harn gelangten, kann man am Geruch erkennen.

## Sechzehntes Capitel.

## Haut und Schweissbildung. Hauttalg.

### Die Haut als Sekretionsorgan.

Wir haben die Haut schon als Hülfsorgan für die Lungen kennen gestist dieses aber noch in viel höherem Maasse für die Nieren. Während die säureabgabe an der Haut und die damit correspondirende Sauerstoffen nur sehr geringe Quantitäten nicht übersteigt, ist die Wasserabgabe sowohl in Dampfform als in sen sible Perspiration als auch tropften Schweiss unter Umständen eine sehr bedeutende Grösse. Im Schweise im Harn, Salze, namentlich Kochsalz, unter Umständen auch Harseldem Blute aus, so dass sich hierin eine deutliche Analogie zwischen Hautthätigkeit ergibt.

Es zeigt sich vor Allem in Beziehung auf die Wasserabgabe ein ich Antagonismus zwischen den Thätigkeiten der beiden Organe. Wenn die Wasserausseldurch die Haut eine gesteigerte ist, zeigt sich die Wasserausseldurch die Nieren vermindert und umgekehrt. Da die Hautthätigkeit wird durch Wärme angeregt, durch Kälte herabgesetzt wird, so wird im Wigleicher Flüssigkeitsaufnahme in den Körper im Verhältnisse mehr Wasseldie Nieren abgegeben als im Sommer, was durch die Beobachtung leicht werden kann.

Die Hauptthätigkeit hat vor Allem den Zweck, die Wärmeabgabe des im mus zu reguliren (Cap. XVII). Sie erreicht dies durch stärkere oder 27 Wasserverdunstung an ihrer Oberfläche, wodurch eine grössere oder 27 Menge Wärme gebunden wird, um das Wasser dampfförmig zu macht Regulirung des Wärmeabflusses wird durch die Hautbedeckung: die 't unterstützt, als deren Ersatz an nachten Körperstellen bei dem Mensche Kleider fungiren. Die Haut als Organ des Tastsinnes findet an einer vistelle ihre Besprechung.

Die allgemeine Hulle des Körpers, die äussere Haut, besteht aus : ihrer Dicke sehr verschiedenen Lagen, aus der dünneren, gefäss- und : losen Oberhaut und aus der Lederhaut, in deren bindegewebige Ge-

iche Nerven und Gefässe eintreten (Fig. 145). In der Haut finden sich dei Arten von Drüsen: Talgdrüsen und Schweissdrüsen. Als Ander Haut sind zu nennen: Haare und Nägel.

ie Lederhaut zerfällt in zwei ten, in die eigentliche Lederhaut, as Unterhautzellgewebe, welches keren Maschenräumen von Bindee besteht, in denen Fettzellen in er oder geringerer Zahl und verener Füllung eingelagert sind.

ie eigentliche Lederhaut besteht idegewebe, in welchem zahlreiche the Fasern eingewebt sind. beren Theile der Lederhaut, der apillaris, ist das Flechtwerk der kreuzenden Bindegewebsbündel als in der unteren Hälfte; dort s Gewebe lockerer, netzförmiger, Die Lederhaut ist am eticularis. n an der Ferse, am dünnsten an genlidern und an dem äusseren lhre äussere Oberfläche ist hebungen besetzt, die an der warte nur als Leistchen, an den ubrigen Hautstellen als Wärzoder Papillen erscheinen: särzchen, Hautpapillen (Fig. stehen an verschiedenen heilen sehr verschieden dicht,

er regellos neben einander oder

Fig. 145.

Die Haut des Menschen im senkrechten Durchschnitt.

d oberflächliche Schichten der Epidermis; b MalPighi'sches Schleimnetz. Darunter die Lederhaut,
nach oben bei c die Papille bildend, nach unten in das
subcutane Bindegewebe ausgehend, in welchem bei A
Ansammlungen von Fettzellen erscheinen; g Schweissdrüsen mit ihren Ausführungsgängen e und f; d Gefässe: i Nerven.

Hand- und Fussfläche in regelmässigen Wirbel- oder spiralförmigen Reihen einander. An diesen Orten sind die Hautpapillen auch am besten aus-



Gefüssschlingen, theils Tastkörperchen führend.

. Man kann sie in Gefässpapillen und Nervenpapillen scheiden. letzteren findet sich das nervöse Tastorgan, das Tastkörperchen, bei dem Hautsinne seine nähere Beschreibung erfahren wird. In jede

Gefässpapille steigt eine Gefässschlinge empor, deren Schenkel sich dicht. am mal spiralig gedreht an einander anschmiegen.

In der Lederhaut finden sich reichlich (KÖLLIKER) organische Liefasern: unter der Haut des Hodensacks bilden sie eine zusammet Lage, die Erectilität der Brustwarze rührt von ihnen her. Leberall wit und Talgdrüsen stehen, finden sie sich ebenfalls. Sie entspringen unter bildermis und ziehen schief zum Haarbalg, an dem sie sich festsetzen.

Ueber die Oberfläche der Lederhaut, welche sich durch ein glashenten, in welches ovale Kerne eingebettet sind, nach aussen schaffig zieht sich die Epidermis, die Oberhaut hin. Sie folgt allen Vertaund Erhebungen der Lederhautoberfläche, so dass durch sie auch die Linien nicht verdeckt werden, in welchen die Wärzchen und Leistchen gereiht sind. An denselben Stellen, an welchen die Lederhaut sich welchen verdickt, thut dieses auch die Oberhaut. Sie ist sehr dick in behandfläche, Fusssohle und Ferse.

Chemisch besteht die Epidermis aus Hornstoff. Mikroskopisch wut Zellen zusammengesetzt, deren obere Schicht flache Zellenblättchen, d rundliche Zellen erkennen lässt. Es finden sich hier auch die sogenaust chel- oder Riffzellen, deren ganze Oberfläche über und über mit 🖼 Fortsätzen besetzt ist, mit denen die nachbarlichen Zellen auf das 1:3 einander greifen. Dieselben Zellenformen finden sich auch in mehrfat teten Epithelien, z. B. an der Mundhöhle (Fig. 32). Die obere Schrift Hornschicht, die untere als Schleimschicht oder Rete 14 Die Schleimschicht stösst an die Lederhaut. weiche, feuchte, kernhaltige Bläschen. Die untersten, der Lederhaut Zellen haben eine längliche (cylindrische), die darüber liegenden et Gegen die Hornschicht platten sie sich immer mehr ab un: durch gegenseitigen Druck ihre Gestalt in eine vieleckige. Die dunb bung verschiedener Hautstellen der weissen und dunkeln Menschenrag: Genitalien, After, Brustwarze, Leberflecken und Sommersprossen etc. Farbstoffkörnchen her, die in die Zellen der Schleimschicht sich eingeb Die übrige Haut ist nicht gefärbt. Die Hornschicht ist trocken, härtlich unregelmässig gestaltete Schüppchen, die aber unter Anwendung ques stanzen (Essigsäure, Alkalien' ihre Bläschenform, aus der sie entstandannehmen können. Beim Neger ist die Hornschicht nur leicht geil bräunlich gefärbt.

Die Haut enthält im Korium Lymphgefässe und Lymphraum unteren Lagen desselben finden sich Lymphgefässnetze Tricumann. Psollen physiologisch keine Lymphgefässe haben, in hypertrophirte Professohle dringen einzelne blind endigende Aeste ein (Tricumann).

Die Haut ist sehr nervenreich. Die Nervenendigungen in den I chen werden bei den Sinnesorganen besprochen werden, es kommerkorium noch marklose Nervengeslechte vor, von denen Fasern in dischicht vordringen und dort mit knopfförmigen Anschwellungen en GERHANS).

Die Haare schliessen sich in ihrer Zusamensetzung der Epiasie sind wie jene auch Horngebilde. Sie finden sich mit Ausnatzn (Hand- und Fusssohle) auf der ganzen Korperoberfläche, jedoch in sehr niedener Dicke und Länge. Die schlichten Haare sind rundliche Cylinder, ausen dagegen mehr oder weniger plattgedruckt. Sie sind fest, dehnbar, sehr skopisch. Man unterscheidet an jedem Haare die in die Haut eingesenkte el und den frei hervorragenden Schaft. Der Schaft besteht bei den auseten Haaren aus Oberhäutchen, Rindensubstanz und Marksubstanz. häutchen besteht aus dachziegelförmig über einander gelagerten, flachen, sen Epidermisblättchen und bildet einen dunnen Beleg der Rindensubz, die die Hauptmasse des Haares darstellt. Sie hat ein streifigfaseriges hen und besteht aus langen, abgeplatteten, verhornten Zellen, die schichtneben und auf einander liegen. Diese Zellen enthalten häufig Luft und ntkörnehen. Die Marksubstanz fehlt meist den feinen Haaren der nach mlicher Sprachweise unbehaarten Körperstellen, den Wollhaaren, hier und ch den gefärbten Kopfhaaren. Sie bildet einen aus rundlich eckigen Zellen benden, in der Mitte des Haares gelegenen Strang. Diese Zellen sind mit fein eller Luft angefüllt, die als glänzende Kügelchen erscheint (Fig 147). Am

hitt durch ein Kopfhaar sammt dem etwas unterhalb der Mitte des letzteren.

Fergr. a Längsfaserhaut des Haarvenig entwickelt. b Querfaserschicht liedegewebskörperchen. c Glashaut.

Wurzelscheide. e Innere Wurzelhussere Lage. f Dieselbe, innere

3 Oberhäutchen des Haarbalges.

malutchen des Haares; i Haar selbst.



Haarwurzel und Haarbalg des Menschen; a der bindegewebige Balg; b dessen glashelle Innenschicht; c die Aussere, d die innere Wurzelscheide; e Uebergang der Ausseren Scheide in den Haarknopf; f Oberhäutchen des Haars (bei f\* in Form von Querfasern); g der untere Theil desselben; k Zellen des Haarknopfs; i die Haarpapille; k Zellen des Marks; l Rindenschicht; m lufthaltiges Mark; n Querschuitt des letzteren; o der Rinde.

unteren Ende schwillt der Haarschaft keulenförmig an zur Haarzwiebel. mit ihrer trichterförmig ausgehöhlten Basis ein Wärzchen der Lederhau. Haar papille umgreift, welches eine birn- oder zwiebelförmige Gestalt bes. und sonst die Structur einer Gefässpapille zeigt. Der unterste Theil der Harzwiebel, mit dem sie auf der Haarpapille aufsitzt, besitzt ganz den Bet 🧦 Schleimschicht der Epidermis, sie besteht aus denselben rundlichen, we :feuchten, kernhaltigen Zellen (Fig. 148). Weiter aufwärts differenziren setdrei Schichten des Schaftes mehr und mehr; die sie zusammensetzenden 2. tragen aber alle noch einen jugendlichen Charakter, sie sind noch deutlich haltig und anstatt wie später mit Luft, noch mit Flüssigkeit gefüllt. Die Le zwiebel steckt in einer Einstülpung der äusseren Haut, die als ein Säckt Haartasche, unten mehr ausgebuchtet: oben mit enger Oeffnung, das = = befindliche Haar umgibt. Der Haarbalg besteht aus einer zarten Lederhaut-Oberhautschicht, wie sich, da er eine Einstülpung der gesammten Bauerwarten lässt. Die Epidermis des Haarbalges bildet die sogenannte Wutter scheide, welche sich der Haarwurzel ringsum anschmiegt. Am Gruto .\* Haarbalges geben die Zellen der Wurzelscheide in die der Haarzwiebel über Haare stecken schief in der Haut, die Muskelfasern setzen sich so an december an, dass bei ihrer Contraction die Haare sich aufrichten, und etwas war Hautobersläche erheben: Gänsehaut.

Die Nägel sind stark verhornte Epidermispartien, an denen schleund Schleimschicht unterscheiden lässt, mit denselben zelligen Elemente wir bei der Epidermis kennen gelernt haben. Der Theil der Lederhaut, der chem der Nagel aufruht: das Nagelbett, erhebt sich zu (von hinten der laufenden) Leistchen mit Papillen. An dem hinteren und den beiden der Rändern des Nagelbettes erhebt sich die Lederhaut zu einem Falz, Nageleit in welchem die Wurzel und die Seitenränder des Nagels eingelagert sind

Die Schweissdrüsen kommen in reichlicher oder spärlicher 🦶 fast in der ganzen Haut des Körpers vor, sie fehlen nur an der Eichel des traund an der concaven Fläche der Ohrmuschel. Man unterscheidet an ihr eigentlichen Drüsencanal, welcher die Haut durchbohrt und als Schweisse. der Obersläche mündet, und das knäuelförmig ausgewundene Ende des! schlauches, das als rundes Körperchen entweder noch in der unteren 🛼 🥞 der Lederhaut oder an der Grenze dieser und des Unterhautzeilgewebes lieder Achselgrube sind sie sehr entwickelt und bilden eine zusammenhete." Schicht unter der Lederhaut. Der Schweissdrüsencanal besteht aus eine: 1 brana propria, welche von rundlich eckigen Zellen in ein- oder mehrfacter : ausgekleidet wird. Sie stimmen in Form und Verhalten mit den Zellen der Schicht des Rete Malpighii zusammen; sie führen häufig Fett- und Fattkörnchen in ihrem Inhalte. In der Wand der grösseren Schweissdrüsen, E-" lich bei denen in der Achselhöhle, findet sich eine formliche Lage organ-Muskelfasern; an anderen kleineren und weniger entwickelten Drüsen: sich ebenfalls Muskelfasern, aber weniger reich und regelmässig geordne: vielen kleinen, zarten Drusen, z. B. an den Extremitäten, finden such : Muskelzellen. Der von dem Drüsenknäuel aufsteigende Ausführungsgang ist 🖰 Lederhaut ein wenig geschlängelt. Die Oberhaut durchsetzt er dagegen 1227 er seine Wandung verliert und nur als Lücke zwischen den Epiderseiheint, in korkzieherartigen Windungen. Seine Oeffnung auf der Obersläche Epidermis (Schweisspore) ist meist etwas trichterformig erweitert.

Die Ohrenschmalzdrusen gleichen den Schweissdrusen im Bau. finden sich im knorpeligen Theile des Gehörganges zwischen seiner Hauteckung und dem Knorpel. In dem Drüsenknäuel zeigt sich das Epithel k fetthaltig, mit gelben Farbkörnchen gefüllt; den Zellen in dem Aussuhzsgange der Drüse fehlt diese Füllung. An der Membrana propria der Ohrennalzdrusen sind reichlich organische Muskelfasern.

Die Talgdrusen der Haut (Glandulae sebaceae) finden sich fast über die te Haut verbreitet und secerniren den Hauttalg oder die Hautschmiere, um cutaneum. Sie sind kleine, entweder einfach birnförmige, schlauchförmigistelte oder zusammengesetzte traubenformige Drüsen (Fig. 149). Die Talgdrüsen

Fig. 149.



Talgdruse. a Die Drusenien; b der Ausführungsc der Balg eines Wollhaars; der Schaft des letzteren.

Fig. 130.



A Ein Drüsenbläschen einer gewöhnlichen Talgdrüse, 250mal vergr. a Epithel scharf begrenzt, unmittelbar übergehend in die fetthaltigen Zellen; b im Innern des Drüsenschlauches. B Talgzellen aus den Drüsenschläuchen und dem Hauttalge, 350mal vergr. a Kleinere fettarme, noch mehr epithelartige kernhaltige Zelle; b fettreiche Zellen, ohne sichtbaren Kern; c Zelle, in der das Fett zusammenzufliessen beginnt; d Zelle mit Einem Fetttropfen; e, f Zellen, deren Fett theilweise ausgetreten ist.

men in grösster Anzahl an behaarten Stellen vor und münden zugleich mit Haarbälgen an der Hautobersläche. Die kleinsten Talgdrüsen stehen an den shaaren je zwei; an den Haaren des Bartes, der Achselgrube, der Brust sind grösser, am bedeutendsten an den Haaren der Geschlechtstheile. An den ren des Naseneinganges, Augenbrauen, Augenwimpern zeigen sich je zwei drusen. An den Wollhaaren der Nase des Warzenhofes, des Ohres, zeigen meist Drüsenhäuschen oder grössere Drüsen, namentlich an der Nase sind stark entwickelt. Am rothen Lippenrande und den Labia minora finden sich drüsenschichten, welche nicht mit Haaren zusammenhängen. Jede Drüse beeine glashelle, kernhaltige Hülle, die im Innern mit rundlicheckigen Zellen tekleidet ist, welche reichlich mit Fett erfüllt sind, aber auch meist noch einen n wahrnehmen lassen.

Die Schweiss- und Ohrenschmalzdrusen sind mit einem reichlichen Kapiletze umsponnen, das den kleineren Talgdrüsen fehlt. Es beruht darauf unlanke, Physiologie. 3. Aufl.

zweiselhast die verschiedene Mechanik ihrer Sekretbildung. Während der Schwaunter den Bedingungen des gesteigerten Druckes in den Hautkapillaren abgestellert wird, ist das Sekret der Talgdrüsen kaum etwas anderes als der ihligder in settiger Metamorphose zerfallenen Drüsenzellen. (Zur Entwickergeschichte cs. Cap. I.)

#### Schweiss und Schweissabsonderung.

Der Schweiss ist, obwohl Schottin Spuren eines Farbstoffs auffand. aus nend farblos, durchsichtig, sauer reagirend, von verschiedenem Geruch : den Hautstellen, von denen er gewonnen wurde. Der kunstlich gesartet Schweiss ist meist mit Hauttalg und Epidermisschuppen verunreinigt, daber Er gehört zu den wasserreichsten Sekreten, sein fester Rückstand schwank: den vorhandenen Analysen zwischen 0,4% und 2,2%. Die Hauptmasse Rückstandes besteht aus Kochsalz von 0,2-0,6%. Ausserdem finden 🛥 ihm: Fette, flüchtige Fettsäuren: Ameisensäure, Essigsäure, Buttersäure, Pre SHURE und nach Einigen normal Harnstoff (Funke, Favee u. A., ich konnte ibz konstatiren). Unter den anorganischen Salzen findet sich neben dem Kockdas die Hauptmasse derselben ausmacht, auch Chlorkalium, phosphorsaurephosphorsaurer Kalk und Magnesia und Eisenoxyd. Wir sehen, es sind die 53 salze, welche im Schweiss den Organismus verlassen. Favre will eine eiger 🗀 liche, stickstoffhaltige Säure, Schweisssäure, im Schweisse aufgelei haben. Brazelius erwähnt Ammoniaksalze; es steht nicht fest, ob letzter: erst durch faulige Zersetzung in dem Schweisse sich gebildet haben.

Die Bedingungen der Schweissabsonderung sind noch nicht vollkomme: Im Allgemeinen sehen wir Schweiss auftreten durch alle Momente, wek: Blutdruck in den Kapillaren der Schweissdrüsen über eine bestimmte, unbet Grösse erhöhen, also bei Vermehrung des Wassers im Blut und den Org.durch Trinken, besonders lauwarmer Getränke; durch erhöhten Druck in 14 riensysteme, Erweiterung der Kapillaren der Schweissdrüsen, und der Hauschen dann Schweiss mit Röthung der Haut aus der letztgenannten Ursach 4 treten bei gesteigerter Temperatur der umgebenden Luft, besonders were selbe stark mit Wasserdämpfen geschwängert ist. Die Sekretion tritt dazs auf dem Wege der Filtration und Diffusion ein; auch hier mag, wie beim Bat neben der Functionirung der Epithelzellen die saure Reaktion des Schweaus seninhaltes den Uebertritt des Albumins aus dem Blute in den Schweiss bas Nur ein Theil des Drüsensekretes stammt direct aus dem Blute; ein andere Allem das Fett, rührt von fettigem Zerfall der Drüsenzellen her. Die organis Muskulatur der Haut und der Drüsen selbst betheiligt sich an dem Auser des Sekretes aus den Drüsenschläuchen und Knäueln. Andere als vasomonervöse Einflüsse auf die Schweissbildung selbst werden zwar verz. 2 sind aber nicht nachgewiesen.

Je nach dem Reichthum der Hautstellen an Schweissdrüsen int die Schweissdrüsen int die Schweissdrüsen int die Schweissdrüsen an einer Stelle der Haut stärker als an der andern, Stirne zur 'Stelhöhlen schwitzen am stärksten. Knausz zählte auf einem 🗆 "Haut an der teren Rumpfseite 110—600 Drüsen, ebensoviel an der Wange, dem Olyn-

schenkel; 940-4090 an der Vorderseite des Rumpfes, Hals, Stirn, Vorder-Hand- und Fussrücken, 2685 an der Sohle, 2736 an der Handfläche. Die nmtzahl (ohne die Schweissdrusenknäuel der Achsel) berechnet sich danach auf (Krause) 2380248. Der Gesammtslächenraum, der der Schweissabrung dient, eingerechnet die Drüsen der Achselhöhle berechnet sich zu 1 Cubikzoll. Diese grossen Zahlen lassen begreifen, wie die Schweissabrung dann, wenn die Bedingungen zu ihrer Entstehung zusammentreffen, ehr grosse sein kann. Nach den Bestimmungen Favar's, der den Schweiss em Schwitzbade auffing, während die Versuchsperson darin nackt auf einer rinne lag, in welche der Schweiss abfloss, betrug die in 11/2 Stunde ent-Menge zwischen 1500 und 2500 Gramm. In einem Schwitzbade verlor ich end 47 Minuten 1280 Gramm, also über 21/2 Pfund. Unter anderen Umen kann bei vollkommener Gesundheit die Schweissbildung Monate lang ganz Manche Personen schwitzen sehr leicht und viel, andere wenig, lass sich immer ein Grund dafür in der Körperbeschaffenheit auffinden liesse. Muskelanstrengung wirkt wie die gesteigerte aussere Temperatur schweissnd. Auch psychische Einflüsse, z. B. Furcht, sehen wir auf die Schweissig von beförderndem Einfluss. Merkwürdig ist es, dass unter Umständen emmung, welche der Schweissbildung entgegensteht, krankhaft so bedeuverden kann, dass auch bei Zusammentreffen aller Schweiss befördernden nte, doch die Haut nicht zum Schwitzen kommt. In anderen Krankheitsist es umgekehrt. Ein Fingerzeig, dass es sich hierbei um auch sonst ame Absonderungseigenthumlichkeiten handelt, liegt darin, dass nach r Schweissbildung diese öfters auch bei scheinbarem Fortbestand der Bengen dazu nachlässt.

lit der stärkeren Absonderung und zunehmenden Schweissmenge nehmen funke die organischen Stoffe im Schweisse ab, die anorganischen zu. Die ecernirten Partien Schweiss reagiren sauer, die späteren neutral, selbst ch. Die saure Reaktion und der Schweissgeruch rührt zumeist von Fettsäuren her. Je nach den Körperstellen ist der Schweissgeruch nieden.

n dem Sekrete der Ohrenschmalzdrüsen überwiegen die Fette und rbindungen fetter Säuren. Neben den anorganischen Salzen findet sich und Margarin, aber auch ein Albuminat und ein löslicher bitterer Stoff. Das ikop zeigt in dem Ohrenschmalz Fettzellen, freies Fett, Cholesterinkrystalle, flialzellen der Oberhaut. Das Sekret der Talgdrüsen zeigt die genannten ikopischen Elemente ebenfalls. Frisch abgesondert ist es halbstussig, ölig, r Oberstäche der Haut erstarrt es. Es enthält ausser Wasser ein caseinhes Albuminat, Fette, Palmitin, Olein, Seisen mit den Fettsäuren der genannten und anorganische Salze, die qualitativ mit denen des Schweisses übernmen, quantitativ überwiegen aber die phosphorsauren Erden. Die vernix sa stimmt chemisch mit dem Hauttalge überein. Das Smegma praesoll eine Ammoniakseise enthalten. Es besteht stets zum grössten Theil gestossener Epidermiszellen der Eichel.

#### Hautthätigkeit bei krankhaften Zuständen.

Für den Arzt sind die Veränderungen der Hautsekretion in Krankheiten sehr weten. Es ist bekannt, dass eine der häufigsten Krankheitsursachen in Einflüssen auf die Bern zu fläche: Erkältung besteht, von welcher wir anzunehmen gewöhnt sind, dass see dasse die Perspiration einwirke.

Der Schweiss zersetzt sich sehr leicht, es wird dabei wahrscheinlich durch der flüchtiger Fettsäuren seine Reaktion noch saurer als normal, oder sie wird durch der Stickstoffhaltiger Stoffe (Harnstoff?) alkalisch, wobei Ammoniaksalze auftreten.

Ueber die krankhaste Veränderung der chemischen Zusammensetzung des S⇒•
sind nur wenige sichere Angaben vorhanden.

Am sichersten konstatirt ist ein bedeutender Harnstoffgehalt (Schottis e. ). Schweisses bei gehinderter Harnstoffausscheidung durch die Nieres



Krystallisationen des Harnstoffs. a Auskrystallisirte vierseitige Stulen. 5 unbestimmte Krystalle, wie sie aus alkoholischer Lösung anzuschiessen pflegen.

sie bei organischen Nierenleiden und Choien kommen kann. Der Harnstoffgehalt des schweisses kann in der Cholera so gross en er sich als ein krystallinischer glänzende nach dem Verdunsten des Wassers auf der labscheidet (Fig. 451).

Um ihn zu erkennen, löst man etwa dabgeschabten Belege in Alkohol, vertagen Wasserbade bis fast zur Trockne und gebliebenen Rückstand durch Zusatz wie Salpeter- oder Oxalsäure, mit welchen der Stoffs entstehen.

Lässt man concentrirte Harnstoffe Treine (nicht rauchende) Salpetersäure und Mikroskop zusammensliessen, so bilden 12 stumpfe Rhombenoktaëder, an die 12 mehr Massentheilchen anlegen. Es entsterstlich rhombische oder hexagonale Tafela. In Winkel derselben misst 820.

Achnlich schlägt sich der Harnstoff aus seinen Lösungen durch Zusatz con Consisurelösung nieder, in hexagonalen Tafeln, oder seltener als vierseitze (Fig. 452).

Im Schweiss Diabetischer konnten Nasse u. A. Zucker nachweisen.

Im stinkenden Fussschweiss finden sich durch faulende Epidermisshe:

gen, Drüsensekret und Schmutz: Leucin, Tyrosin, Baldriansäure, Ammoniak.

Im Hitzestadium bei Wechselfieber soll sich im Schweiss viel buttervarzeigen.

Im Schweiss »Steinkranker« soll sich Harnsaure finden.

Im klebrigen Schweisse bei Rheumatismus acutus will men Albama anhaben.

Der Schweiss zeigt sich hier und da gefärbt. Bei Icterus können viellencht er ist farbstoffe den die Wäsche manchmal gelbfärbenden Farbstoff abgeben. Man het retae blaue Schweisse beobachtet, als Grund der letzteren konnte Buzo in einem Fa. Merkennen. Fonnas glaubt, dass die blaue Farbe auch von Pyocyanin herruhren s. Eiter, wofur auch wahrscheinlich eine Beobachtungs Schwarzsbach's spricht.

er rothe Schweiss erhält seine Farbe meist von Beimischung von Blut. Ferraes beete bei Paralytikern an der Kopfhaut wahre Blutungen aus den Schweissdrüsen; rangue sah rothen, blutkörperchenbaltigen Schweiss bei einer hysterichen Frau, es



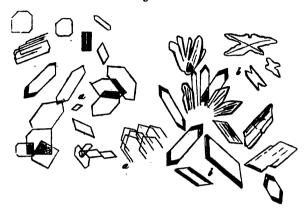

Krystalle der Verbindungen des Harnstoffs mit Salpetersäure und Oxalsäure. a a Salpetersaurer Harnstoff. b b Oxalsaurer.

zuerst Schmerzen in den später blutschwitzenden Hautpartien voran. Auch altere htungen der Art existiren. Der Ort des Blutschwitzens ist vorzüglich die Stirne, Brust, hohle, Hände, zuweilen tritt es nur halbseitig auf. Congestionen zu den betreffenden rtien scheinen stets die Hauptursache dieser Affektion zu sein. Bei »gelbem ra finden sich nicht selten blutige Schweisse.

uch schwarze Schweisse an ganz lokalisirten Hautstellen (Augenlidern z. B.) 1, wie es scheint, sicher beobachtet (Chrombydrose).

inige Medikamente gehen in den Schweiss über, dessen Zusammensetzung verändern. Schottin fand im Schweiss eingenommene Bernsteinsäure und Weinvieder.

ach Einnahme von Benzoësäure soll der Schweiss wie der Harn Hippursäure ent-

isch Mittheilungen von G. Bergeron und G. Lemattre lassen sich im Schweisse von Inn, welche arsensaures Kali oder Natron innerlich bekamen, diese Salze unverändert eisen. Arseniksaures Eisen zersetzt sich: das Eisen wird durch den Harn, Arsensäure den Schweiss ausgeschieden. Iodquecksilber erscheint im Harne als Quecksilber, während Quecksilberchlorid selbst unverändert übergeht. Jodkalium konnten sie im atze zu Andern im Schweiss nicht auffinden.

#### Die Unterdrückung der Hautthätigkeit.

ie wird als Krankheitsursache bei Erkältungen vielfältig vorausgesetzt ten folgende Seite) und ist dieselbe bei Hautkrankheiten sicher. Man bestrich, um die 12g des Ausschlusses der Hautkhätigkeit experimentell zu beobachten, die Haut von 11 mit einem luftdichten Ueberzug, z.B. mit Firniss (Leinölffrniss, Gummi etc.). Es ch. dass die lackirten Thiere nach kürzerer oder längerer Zeit sicher zu Grunde Der Tod tritt bei kräftigen Thieren später ein als bei schwächlicheren; nach Gemlach rden erst nach mehreren Tagen. Hat man nicht die ganze Haut gestrnisst, sondern eine woder kleinere Stelle derselben frei gelassen, so werden die Erscheinungen um so

geringer, je grösser die freibleibende Hautpartie ist. Nach Edunuuzzu gehen aber Kann. $\pm 1$  noch zu Grunde, wenn mehr als  $\frac{1}{8} - \frac{1}{6}$  ihrer Körperoberfläche der Perspiration verschlossen ist.

Unmittelbar nach dem vollkommenen Ueberzuge sinkt bei ungehinderter Warmentom die Temperatur meist bis zum Tode, ebenso die Athmungs- und Pulsfrequenz. Ist der strichene Stelle nur klein, so findet sich statt eines Sinkens der Athemfrequenz ein derselben. Es scheint dass neben dem Sinken der Temperatur, Athemfrequenz und Parfrequenz ein sebriler Zustand« durch das Lackiren erzeugt werde, welch letzterer das arkteristische Bild der Herabsetzung der genannten Functionen bei geringer Ausdehnen: agefirnissten Fläche verdecken könne. Gerlach sah dem Absinken der Temperatur und anderen Functionen bei Pferden stets eine Steigerung der Herzaktion und Athmungsfrequen vorausgehen. Das Temperaturabsinken beobachtete er erst bei nahendem Tode. Die The zitterten und magerten sehr rasch ab. Einige Stunden vor dem Tod traten als Zeiches störter Rückenmarksthätigkeit Krämpfe in verschiedenen Muskelgruppen ein. Bald nach in Lackiren fand Socoloff im Harn Eiweiss. Die Section ergab eine diffuse parenchymatuse ist zündung der Nieren.

Es fragt sich, was ist die Todesursache bei dem Ausschluss der Hautathmung? De 🛰 suche von Fourcault, Gerlach, Ducrois, Becquerel-Breschet, Magendie, Gluge etc. etpaeine Ueberfüllung der Gefässe, Blutanhäufung im Herzen und Erguss in die Höhlen der ist pers von serösen Flüssigkeiten, zum Beweise, dass die Nieren und Lungen die sekrewns Thätigkeit der Haut nicht übernommen haben; GERLACH fand bei Pferden eine Vermerder Harnabsonderung. Es ergaben die Sectionen weiter: Hyperamie der Muskeln, Lzz Leber, Milz, wässerige Ergüsse in die Pleura und Bauchhöhle, Blutaustritte (Ecchymore 4 Magenschleimhaut, Blutüberfüllung und Oedem der Haut, alles Beweise einer eingetreit Lähmung der Gefässnerven (Frinzerg). Man dachte vielfältig daran, dass vielleich: 201 rückgehaltenen Stoffe, welche im Schweiss ausgeschieden werden, »Perspirabile rews die Ursache der Erkrankung sein könnten. Edenhuizen sah in der unter dem Teben eiternden Haut Tripelphosphatkrystalle (phosphorsaure Ammoniak-Magnesia). Hatte er und Partien der Haut von der Bestreichung frei gelassen, so konnte er während des L-(mittelst Hämatoxylinpapier) die Ausscheidung eines flüchtigen Alkali nachweisen, 👓 gesunden Thieren nicht der Fail ist. Es ist fraglich, ob diese Ammoniaknachweise sera einzig auf die in den eiternden jauchigen Wunden unter dem eingerissenen Lacktberrasie Edenhuizen bei seinen Thieren beschreibt, vor sich gehende Entstehung von Am-. durch Fäulniss beziehen. Dass diese krystallische Ausscheidung von Tripelphosphat accel anderen Fäulnissprocessen im lebenden Thiere stattfinden kann, sah ich bei Kaninch- 1 ich mit Substanz aus brandigen Wunden geimpft hatte, und deren fauliges Unterba. gewebe mit diesen Krystallen ganz durchsetzt war. Es scheint mir der Gedanke, dass au wenigstens bei einigen der beschriebenen Erfolge des Lackirens um Zurückhaltung 3 r im Schweiss ausgeschiedenen flüchtigen Säuren handelt, sehr naheliegend zu 🖙 🗦 derartige Säuren im Schweiss den Organismus verlassen, steht fest. Ebenso ы 🗠 dass durch Einführung von Säuren in das Blut sowohl die Herzfrequenz als die Tex. herabgesetzt werden kann. Die eintretende Gefässerweiterung an der überfärnisse: führt, wenn eine entsprechend grösste oder die ganze Hautsläche dadurch vernadert >starke Temperaturabnahme herbei, welche Rosenthal und Laschkewitz als eine Todew ansprechen. Doch konnte Socolorr durch Verminderung der Wärmeabgabe, imden Thiere in Watte wickelte, den Tod derselben nicht hinausschieben oder die Tempers'deutend erhöhen.

Bei Erkältung tritt zuerst (als Einleitung einer Erkrankung) eine Erweiter-Kapillargefässe: Hyperämie ein, entweder bei lokaler Erkältung an dem direct to to the
Orto oder bei allgemeiner Erkältung an einem locus minoris resistentiae stets durch of rische Uebertragung des Reizes von den Hautnerven auf die Gefässnerven des befaltergans (Heinere). J. Rosenthal beobachtete, dass bei Kaninchen in einer Temperatur von 36--

ie Körperwärme sehr rasch auf 44—45°C. ansteigt, alle Gefässe und die Pupillen sind erweint, die Muskeln gelähmt. Dauert der Versuch nicht zu lange, so kehrt bei Zimmerwärme as Thier zur Norm zurück, aber seine Körpertemperatur sinkt unter die normale auf 30°C. und eniger und kann Tage lang diesen niedrigen Stand einhalten. Diese Abkühlung ist offenbar ne Folge der Lähmung der Hautgefässe. Es fliesst durch dieselben jetzt mehr Blut und das hier wird abgekühlt. Wahrscheinlich tritt bei der sogenannten »Erkältung« ein ähnlicher istand ein, dieselbe kommt bekanntlich auch bei dem raschen Uebergang aus abnorm heisser aft in kalte vor, z. B. von einem Tanzsaal in's Freie. Die grosse durch die Haut strömende lutmasse wird rasch abgekühlt und damit auch alle inneren Organe.

#### Die Resorption durch die Haut.

Die Anwendung einer Reihe äusserlicher Medikamente, Mineralbäder etc. beruht auf rer Annahme. Zweifelsohne besteht sie für gasförmige Stoffe, wie durch Gerlach sicherstellt wurde. Dass die Haut bei der Athmung sich betheilige und dabei Sauerstoff absort, ist der hierher gehörige Fundamentalnachweis. In ähnlicher Weise können auch giftige er anästherirende Gase resorbirt werden, so dass sie von der Haut aus wirken: Blausäure, hwefelwasserstoff, Aether, Chloroform etc. Offenbar haben wir es hier mit einer Function r Schweissdrüßen zu thun.

Eine Resorption flüssiger oder salbenartiger Stoffe von der unverletzten, normalen Haut sich dagegen bisher noch nicht sicher nachgewiesen. Die endosmotischen Versuche mit idermis ergeben für die Aufsaugung ein negatives Resultat. Tritt eine Aufnahme ein, so det sie gewiss ebenfalls vor Allem durch die Drüsenmündung statt. Voir fand mikroskopische ecksilberkügelchen auf Durchschnitten der Epidermis, einzelne sogar in der Cutis, nachner an dem noch warmen Körper einer Hingerichteten an der Beugeseite des Vorderarmes e Portion graue Salbe eingerieben hatte. Donders sah schon Speichelfluss bei Hautzündungen (Erysipelas) in Folge Quecksilberaufnahme in das Blut bei blossem Auflegen Salben auf die entzündete Hautstelle eintreten. Dagegen ist Resorption gelöster Stoffe in dern nicht erwiesen, alle genaueren Untersuchungen scheinen dagegen zu sprechen. So inte z. B. Braune nach einem Fussbad mit Jodkalium nur dann Jod in den Sekreten, in die sowie es im Organismus ist, sehr rasch übergeht, nachweisen, wenn die Verdunstung des saus dem Bade nicht gehindert war, so dass sich aus seinen Versuchen ergibt, dass die nahme des Jodes dann durch die Athmung stattgefunden hatte. Braune schützte sein Jodiumfussbad vor der Verdunstung durch eine darüber geschichtete Oellage.

In ein neues Stadium ist die Frage über Hautresorption durch die Beobachtungen Paris getreten. Er konnte durch genaue Versuche theilweise an sich selbst angestellt keine hahme von wässeriggelösten Stoffen durch die unveränderte Haut nachweisen. Er expeniirte mit warmen Bädern von 1/2—2 Stunden Dauer, welche grosse Quantitäten von kalium, Ferrocyankalium, Chlorkalium, schwefelsaurem Eisenoxydul, Belladonna, Digisund Rhabarber enthielten. Er untersuchte Speichel und Harn, ohne jemals eine Spur im Bade gelösten Stoffe in ihnen auffinden zu können; nach Belladonnabad trat keine Erterung der Pupillen ein, nach Digitalis keine Pulsverlangsamung, nach Rhabarber färbte der Harn nicht roth. Parisor zeigte nun, dass die Unfähigkeit der Haut, wässerige Stoffe resorbiren, von dem Fettüberzug, den dieselbe durch den Hauttalg erhält, herrührechte er die Stoffe in einem Medium gelöst auf die Haut, welches den Hauttalg auflöst und lernt, z. B. in Alkohol, Aether und am sichersten Chloroform, so stellte sich sogleich Rection ein. Atropinlösung, mit Chloroform vermischt auf die Haut applicirt, bewirkte, en die Stirn gehalten, in 3 Minuten Pupillenerweiterung, eine alkoholische Lösung bekte dasselbe erst nach einer halben Stunde, eine wässerige, essigsaure dagegen nicht.

#### Die physiologische Hautpflege.

Sie stellt sich die Aufgabe der Reinlichkeit. Tägliche Waschungen des Gesammth. -sind für das Wohlbefinden und die Gesundheit von grösster Wichtigkeit. Die Wirt.
der Seise besteht in dem Auslösen des settigen Schmutzes aus der Haut, der dem Wirallein trotzt. Nach Liebig steht der Verbrauch der Seise in directem Verhältniss zur Kirchöhe der Völker. Die Reinlichkeit steht in demselben directen Verhältniss zur durchett:
lichen Gesundheit. Man hat bei der militärischen Gesundheitspslege von Kinrichtung reimässiger Badegelegenheiten (Badezimmer in den Kasernen) für die Truppen den wesent.
sten Einfluss auf den durchschnittlichen Gesundheitszustand (resp. Krankenstand) beobers
Es ist Pflicht, regelmässige Bäder den ärmeren Volksklassen durch städtische Einrichtanzu ermöglichen. Keiner Corrections- oder Erziehungsanstalt dars ein Badezimmer mit remässiger Benutzung sehlen.

Der Wechsel der Leibwäsche ersetzt wenigstens in etwas das tägliche Bed desammtkörpers. Die Leibwäsche saugt die Hautabsonderung in sich ein, sie nimmt is Luft schwebenden Staub, der sich auf die Haut niederschlagen würde, auf und verhindnamentlich durch fortwährendes Trockenhalten der Haut, die Ansammlung von Scha. Wir schicken unsere Leibwäsche von Zeit zu Zeit an unserer Statt ins Bad (Perres 47) Während der Nacht verliert das ausgezogene Taghemd sein hygroskopisch aufgesen Wasser und wird dadurch wieder von neuem geschickt, seine Functionen nochmannerfüllen. Ebenso ist es am Tage mit dem Nachthemd.

# Specielle Physiologie.

II. ie Physiologie der Arbeitsleistung.

|   | • | - | - |
|---|---|---|---|
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | · |
|   |   |   |   |
|   |   | • |   |
| • | • |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| • |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

# I. Thierische Wärme.

### Siebzehntes Capitel.

# Die Wärmeerzeugung des menschlichen Organismus.

Wirkung abnorm niedriger und hoher Temperaturen auf den thierischen Organismus.

Wir finden alle thierischen Organismen mit einer von der Temperatur ihrer gebung in weiten Grenzen unabhängigen Eigentemperatur begabt. Der male, erwachsene menschliche Körper hat in der Achselhöhle gemessen eine nlich konstante Temperatur von etwa 37°C.

Es unterliegt keinem Zweisel, dass in der Konstanterhaltung der thierischen rme eine der Hauptfunctionen des Blutes besteht.

Wir haben das Blut als die Hauptursache der Wärmeproduktion in den rischen Organismen kennen gelernt. Auf seiner Fähigkeit, Sauerstoff aufzumen und diesen den Organen zu ihren nöthigen Functionen zu übergeben, uht die Möglichkeit der Wärmebildung während des Lebens. Sobald der Orsismus aufhört, in physiologischer Weise Wärme zu bilden, hört er damit auf eben, da das thierische Leben zu allen seinen Functionen eine von aussen bhängige Wärme bedarf. Ausser in der organischen Oxydation selbst, welche Blut ermöglicht, regelt das Blut durch seine Circulation die Wärme des Organus und seiner Organe.

Bei der Betrachtung des Zellenlebens schon sahen wir alle normalen organien Vorgänge von einer konstanten Temperatur, die sich in mittlerer Höhe alt, abhängig. Der Muskel, der Nerv, die Drüsen werden in ihren Lebensnschaften beeinträchtigt, sowie ihre Temperatur um einige Grade unter die m sinkt. Wir sehen die Zuckung des Muskels, die Erregungsleitung im Nerven ch Kälte zuerst verlangsamt, dann ganz unterbrochen.

Bei lebenden Thieren (Kaninchen), deren Verhalten der künstlichen Abkühlung gegenüber studirte, zeigte sich, wenn die Temperatur bis zu einem gewissen Grad gesunken wer, Bewegungsträgheit, dann Schwinden der Gehirnfunctionen. Der Tod durch Erfrieren auch eine Gehirnanämie (Blutleere), welche durch Herabsetzung der Herzthätigkeit

durch die Kälte eintritt. Das Herz functionirt ebenso wie alle Organe unter die normale I-speratur erkältet weniger lebhaft. Bei weissen Kaninchen wird der Augenhintergrund un I. durch Erfrieren blass, anämisch; es treten allgemeine Muskelcontractionen ein, in denen der Te erfolgt (A. Walther). Die Abkühlung bei Kaninchen gelang bis zu + 450. Wenn der Kory diese Temperatur angenommen hatte, war eine selbständige Widererholung des Thieres a.\* mehr möglich. Die Herzfrequenz sinkt durch Erkältung sehr bedeutend. Bei Kanize's deren Herz sich in der Minute normal etwa 100-150mal contrahirt, sinkt bei einer Eralis. auf + 200C, die Frequenz der Herzschläge auf 50, ja auf 20 in der Minute. Endlich stell :-Herz ganz still. Verschiedene Thiere zeigen eine nicht unbedeutende Verschiedenbe. ihrem Verhalten gegen die Abkühlung. Während Walthen, wie angegeben, bei dem Las: chen den Tod schon bei einer Erkaltung auf + 45 bis 480 eintreten sah, konnte er den L-(Suslik der südrussischen Steppen), einen Winterschläfer, bis auf + 40 abkühlen, ohne die er die Fähigkeit verlor, sich selbständig wieder zu erholen, wenn er in eine wärmere I-z peratur 400 bis 420 C. gebracht wurde. Es ist sehr bemerkenswerth, dass die Herztheite des Winterschläfers durch die Temperaturerniedrigung nicht in derselben bedeutenden Wasinkt, als bei dem nicht winterschlafenden Kaninchen. Bei + 200C. Körpertemperatur z. der Suslik noch 450 Herzschläge in der Minute, während die Herzfrequenz des Kann- »... schon so bedeutend vermindert war.

Die Angaben der Reisenden in arktischen Gegenden bestätigen die Becomtungen über Erkältung bei Thieren auch für den Menschen. Dr. med. Kane, der berutz Nordpolfahrer, beschreibt die Wirkung der übermässigen Kälte zuerst als in einer mehr zunehmenden Unlust zur Bewegung bestehend; die Hemmung der Bewegung der Kälte steigt endlich bis zu einem so hohen Grade, dass die Aktion der Muskeln ganz unrlich wird. Bald tritt eine Umnebelung der Sinne und Unfähigkeit zu Denken ein, die frei widerstehlich zum Schlasen zwingt. Der genannte kühne Reisende beschreibt diesen Zadie des Erfrierens, der ihn mehr als einmal an die directe Grenze des Todes geführt bat sehmerzhaft und ungemein peinlich. Er konnte Nichts von der Annehmlichkeit des Schletwerdens bei dem Erfrierungstode bemerken, von welcher man im warmen Zimmer zu traupflegt. Es stimmt diese Selbstbeobachtung Kane's ganz mit dem physiologischen Experzeitberein, welches eine Verzögerung und schliesslich eine vollkommene Unfähigkeit der vergungsleitung im Nerven in Folge der Kälte erwiesen hat.

Die Beobachtungen Walther's lehren, dass das erkaltete Thier, trotzdem dass -Lebensfunctionen schon vollkommen erloschen scheinen, doch wieder zum Leben ru-... gebracht werden kann. Wenn alle spontanen Bewegungen des erfrorenen Thieres bechen; vorüber sind, wenn das Herz nur noch ganz schwach und selten schlägt oder ganz :: gehort hat sich zusammenzuziehen (bei einer Temperatur des Körpers von 45 bis 200 C. zwar von selbst, auch wenn das Thier künstlich wieder erwärmt, keine Erholung mehr 😕 Man kann aber dem Anscheine nach seit 40 Minuten durch Kälte getödtete Thiere w.vollständig beleben, wenn man, zugleich mit künstlicher Wärmezusuhr von aussen. Azeliche Athmung einleitet. Das Gehirn und die Nerven können, nachdem sie 🤜 🚣 gelähmt waren, dadurch wieder belebt werden. Künne hat gezeigt, dass sogar geterfrische Froschmuskeln nach dem Aufthauen noch zuckungsfähig sein können. Die Br. tung am Suslik zeigt, dass auch bei Warmblütern unter Umständen die Körperten per sich dem Gefrierpunkte des Wassers sehr nähern kann (+ 40C., ja sogar + 20C. H. e ... ohne dass dadurch die Lebensfähigkeit gänzlich erlischt. Die winterschlafenden Saage zeigen eine grosse Abbängigkeit ihrer Eigentemperatur von der Lufttemperatur. In den 🗛 der Murmelthiere beträgt letztere im Winter + 3 bis + 50. Sinkt die Temperatur unter erwachen die Thiere und Valentin sah, dass bei so niederer Temperatur der Wintergar nicht eintritt. Er fand den Ueberschuss der Körperwärme über die Luftwarme 🗠 🛝 melthieren im Winterschlaf verschieden je nach der Tiefe des Schlafes. Der Ten-reüberschuss betrug im Mittel bei aus dem Winterschlaf erweckten Individuen 25°, bei trunkenen 480, bei leisem Schlaf 60, bei festem Schlaf nur 40.6. Das Leben wird der

ilte zuerst für einige Zeit nur latent, ohne dass es den erkalteten Körper schon vollkommen rlassen hätte. Horvath fand wie Valentin bei erwachten Thieren eine rasche Temperaturigerung mit der Steigerung des Stoffwechsels. Derselbe Ziesel, welcher schlafend bei 90 C. (Körpergewicht 452 Gramm) in der Stunde 0,045 CO<sub>2</sub> und 0,044 Wasser abgegeben tte, steigerte seine Abgaben erwacht auf 0,548 CO<sub>2</sub> und 0,098 Wasser.

Wie der thierische Organismus seine Rigentemperatur unter der fortgesetzten Einwirkung ner sehr bedeutenden Kälte nicht behaupten kann, so sehen wir seine Widerstandsfähigkeit beren Temperaturgraden der Umgebung gegenüber ebenfalls nicht unbegrenzt. Obernier sah in inen Versuchen Thiere in einer konstanten äusseren Temperatur von 40°C. schon in 2—4 inden sterben, wenn er ihnen weder Wasser noch Nahrung reichte. Er sah dabei zu Anig des Versuches die Eigentemperatur des Thieres etwas sinken, dann aber ziemlich eichmässig ansteigen, bis sie 45° erreicht hatte, wobei der Tod eintrat. Dem Tode ging zust ein Stadium der Ermattung und Schläfrigkeit voraus, dann folgten Allgemeinkrämpfe, sich bis zum Tetanus steigern konnten. Der Tod trat unter Schwinden des Bewusstseins oma) ein. Es ist wahrscheinlich, dass bei diesem Versuche Obernier's die Thiere sich in iem mit Wasserdampf nahezu gesättigten Raum befanden. De la Roche u. A. cfr. S. 550 haben mlich schon die Beobachtung gemacht, dass Thiere in einer mit Wasserdämpfen überladenen ft selbst wärmer werden können als das umgebende Medium und zwar um 2—6°C. Dagen fanden de la Roche und Berger bei Kaninchen, die sie einer trockenen Temperatur n 50—90°C. ausgesetzt hatten, nur ein langsames Steigen der Rigenwärme.

Ebenso wie auf den Gesammtorganismus sehen wir die gesteigerte Wärme auch auf die zelnen Körperorgane von Einfluss. Bei höherer Temperatur sehen wir alle organischen rgange zuerst rascher verlaufen. In den Nerven sehen wir die Leitungsfähigkeit der Begung und die Erregbarkeit ansteigen. Höhere Grade der Wärme vernichten aber sehr sch die Lebenseigenschaften der Gewebe. Die Nerven und Muskeln, Blutkörperchen, Drüzellen sehen wir schon bei einer Erhöhung ihrer Temperatur um wenige Grade über die rmaltemperatur des Körpers plötzlich absterben, in die sogenannte Wärmestarre verfallen, iche auf einer Gerinnung eines Theiles der in dem Gewebssafte gelösten Eiweisssubstanzen vosin z. B.) beruht. Bei Kaltblütern tritt diese Gerinnung und in deren Gefolge der Tod des webes schon bei 400 C. ein, bei Säugethieren und dem Menschen zwischen 490 und 500 C., I Vogeln erst bei 530 C. (Kühle).

Die Körperwarme der Säugethiere liegt zwischen 36-40°C., die der Vögel zwischen -43°C. Die kaltblütigen oder nach Bergmann wechselwarmen Thiere (die armblüter sind die gleichwarmen Thiere), zeigen bei verschiedenen äusseren Temratureinstüssen verschiedene Temperaturen. Im Allgemeinen sind sie bei äusserer niederer mperatur höher, bei hoher niedriger temperirt als das Medium, in dem sie sich besinden. Ich beruht die Wärmebildung bei ihnen auch auf dem Stoffumsatz. Der Frosch ist i 15° um 0,3 bis 0,7°, bei 6° um 1 bis 2° wärmer als das umgebende Wasser (Duneril). Ich einem einstündigen Ausenthalt in einer Lust von 45° betrug seine Temperatur nach inter 27°. Hier schützt die Verdunstung an der seuchten Haut vor übermässiger Erwärmung, m Schwitzen (cs. unten) analog.

#### Die Körpertemperatur.

Wenn auch im Allgemeinen die Temperatur des menschlichen Organismus ne konstante genannt werden kann, so setzt sich doch auch dieses Gleichbleiben ner organischen Function aus regelmässigen Auf- und Abwärtsschwankungen Isammen. Es müssen sich selbstverständlich in der Wärme des Körpers, die ir als ein Produkt der Intensität der Oxydationsvorgänge im Organismus kennen elernt haben, alle jene vielfältigen Schwankungen zu erkennen geben, die wir Gesammtorganismus je nach seinen veränderlichen Allgemeinzuständen, vor

Allem je nach der Nahrungsaufnahme kennen gelernt haben, oder die sich in der einzelnen Organen entsprechend den Verschiedenheiten in ihrer Lebensenerzergeben.

Auch bei allen bisher betrachteten Lebensvorgängen zeigte sich an den gleichen Individuum ein unablässiges Ansteigen und Absinken zum Beweisdass im Organismus zu verschiedenen, nahe neben einanderliegenden Zeien z. B. schon im Laufe eines Tages die inneren Bedingungen seiner organisch: Verbrennung und Stoffumsetzung vielfältig wechseln. Die Sauerstoffsufnahrdie Kohlensäure- und Harnstoffausscheidung, die Gallebildung, die Bildung & ubrigen Verdauungssekrete, die Muskelthätigkeit im Schlaf und Wachen, ehet. die Gehirnthätigkeit etc. sehen wir niemals gleichbleiben, sondern in mehr auweniger ausgesprochener Regelmässigkeit während der Tageszeiten in ihrer Inv:sität auf- und abwärts schwanken. Nur theilweise sind diese Schwankung. von der zu bestimmten Zeiten erfolgenden Nahrungsaufnahme abhängig, die Beeb achtungen bei Individuen, denen während der Beobachtungszeit keine Nahrus gereicht wurde, zeigen auf das Deutlichste, dass ein analoges Wechseln auch ich dieser starkwirkenden Ursache unabhängig, aus im Organismus selbst gelegere: Ursachen, regelmässig eintritt. Diese Tagesschwankungen in der Intensitit 🛩 Lebensvorgänge bilden eine Analogie zu den in grösseren Zeiträumen verlautsden thierischen Lebensperioden: Menstruation, Brunst, Haar- und Federweck-Winter- und Sommerschlaf etc. Alle diese Verschiedenheiten rühren im kurs Grunde von der verschiedenen Energie der Verbrennungs- (Zersetzungs- \.cgänge im lebenden Organismus her. Den weit überwiegend grössten Theil 🗷 bei diesen chemischen Vorgängen frei werdenden Kräfte sahen wir als Warze auftreten: die thierische Wärme muss also die gleichen Schwankungen wir erkennen lassen.

Wir haben die verschiedenen Lebensalter als Repräsentanten verschieder allgemeiner Körperzustände kennen gelernt. Bärensprung's thermometrische sungen haben uns ganz analoge Verhältnisse bei den verschiedenen Lebensalten gelehrt, wie wir sie auch in Beziehung auf die Ernährungszustände dersehen gefunden haben. Wir sehen auch hier das Greisenalter wieder zu kindlicht Verhältnissen zurückkehren. Nach Bärensprung beträgt die Mitteltemperstaus vielfältigen Messungen in den Körperhöhlen während der verschiedet. Lebensalter:

| beim Neug | 37,84 |        |
|-----------|-------|--------|
| 5— 9 J    | 87,72 |        |
| 12-20     | -     | 37,87  |
| 21-24     | -     | 87,22  |
| 2530      | -     | 36,91  |
| 34-40     | -     | 37,40  |
| 4450      | -     | 36,87  |
| 5460      | -     | 26,83  |
| 80        | -     | 31,46. |

Die Temperaturen bei verschiedenen Nahrungsweisen sind noch nicht the untersucht, doch ergaben die vorhandenen Bestimmungen deutlich eine Statung der Temperatur mit der Nahrungsaufnahme überhaupt, wie sie die deiter gesteigerten chemischen Umsetzungen im Organismus erwarten liessen

rfür mag aus vielen Beispielen eine Bestimmung von Bärensprung angeführt irden:

```
Um 5-7 Ubr (Morgens im Bett) betrug seine Temperatur 86.680 C.
    7-9
                       (Kaffee)
                                                          37.46 -
                                                          87,26 -
    9-44
                                                          36,87 -
                                                          36,88 -
                   (Mittagsessen)
                                                          87,45 -
                                                          37,48 -
                                                          87,43 -
                   (Abendessen)
                                                          37.02 -
                                                          86,85 -
               (aus dem Schlafe geweckt) -
                                                          36,65 -
                                                          36,84 -
```

Die Tabelle ergibt, wie sich erwarten liess, dass die Temperatur nach dem tagsessen während der Verdauungsperiode am höchsten ist. Wie nach dem lagsessen zeigt sich dieses Ansteigen der Temperatur auch nach dem Frühck. Bei dem (leichten!) Abendessen lässt sich keine neue Ansteigung erken-1. Es rührt dieses wohl daher, dass gegen den Abend aus inneren Gründen Temperatur des Körpers so bedeutend sinkt, dass eine durch das Essen gete Steigerung durch das überwiegende Absinken der Temperatur aus den eren Ursachen verdeckt werden muss. Nach meinen Beobachtungen, welche ren entsprechen, ist die Temperatur ohne Nahrungsaufnahme während der endstunden am niedrigsten. Lichtenfels und Fröhlich sahen zwei leichte ebungen der Temperatur des Körpers bei Nahrungsenthaltung eintreten, die le 14 Stunden, die andere 19 Stunden nach der letzten Nahrungsaufnahme. scheint wahrscheinlich, dass der Organismus, durch regelmässige Einhaltung Essenszeiten an eine regelmässige Thätigkeit gewöhnt, diese auch bei Nahgsenthaltung in der ersten Zeit nicht verändert. Wenigstens zeigen meine bachtungen am hungernden Menschen am zweiten Hungertage in der Tematur die Hauptsteigerung auch auf 3 Uhr Nachmittags, wohin sie bei Bärenune in Folge der Mittagsessenszeit der gebildeten Stände in Deutschland fällt.

Wenn schon aus diesen Beobachtungen sich ergibt, dass durch Nahrungsnahme, und zwar in Folge der durch sie gesetzten Steigerung der Drüsenthäteit und Oxydation, die Körpertemperatur erhöht werden kann, so ergeben die timmungen an hungernden Thieren das gleiche Resultat von der entgegengeten Seite. Durch Nahrungsentziehung wird die Temperatur des hungernden pers erniedrigt. Nach Licatenfels und Fröhlich sinkt die mittlere Temperatur Menschen bei Nahrungsenthaltung von kürzerer Dauer auf 36,60°C., wähd sie bei normaler Nahrungsaufnahme dafür 37,47°C. gefunden hatten. Ich inte ein deutliches Sinken der Temperatur bei meinen an mir selbst angestellzweitägigen Hungerversuchen nicht nachweisen. Chossat und Schmidt fanden verhungernden Thieren, dass sich etwa vom zweiten Tage an die nur wenig unkene Temperatur konstant erhält, um erst gegen den Todestag stärker absinken. Eine verhungerte Katze Schmidt's starb mit einer Temperatur von 'C. Ihre Normaltemperatur hatte zwischen 38 und 39°C. betragen.

An diese physiologischen Schwankungen der Temperatur schliessen sich Verlerungen der Körperwärme in Krankheiten an. Wir sehen in Fieberanfällen

die Temperaturen ansteigen bis weit über die normale Körpertemperatur ca höchste beobachtete Temperatur scheint 44,5°C. zu betragen. Es wird von der besten Beobachtern angenommen, dass diese gesteigerte Körpertemperatur zu gesteigerten Oxydationen und vermehrtem Verbrauch von Körperstoff im Fieder Hand in Hand gehe. Man kann im Fieber eine gesteigerte Harnstoffbildung varbweisen, aus der man auch auf eine Vermehrung der übrigen Ausscheidungen in schließen sich berechtigt hält. Hupper glaubt, wie schon angegeben S. 13. aus dem vorhandenen (ziemlich mangelhaften) Materiale auf eine Kongruenz beharnstoffvermehrung und Temperatursteigerung im Fieber schließen zu kielen so dass daraus sich ein directer Beweis ergeben würde, dass auch im Fieber berhöhning der Körperwärme von Vermehrung der Zersetzungsvorgänge in Seiteinheit abhängig sei (cf. unten).

Bei starker Herabsetzung der organischen Thätigkeiten, wie sie bei forzesetzten Schwächezuständen vorhanden zu sein pflegen, am auffallendsten gesten Eintritt des Erschöpfungstodes, sehen wir die Temperatur bedeutend absen. Bei Cholera sinkt die Temperatur in der Achselhöhle auf 26,6°C.

Die eben angeführten Temperaturextreme, 44,5°C. bei Fieber und 26.°C bei Cholera, scheinen mit der Erhaltung des Lebens unverträglich zu sein. Escheint danach, dass die Grenze nach abwärts beim Menschen höher zu kommt als bei anderen Säugethieren, namentlich bei Kaninchen und Willeschläfern. Vögel, deren Wärme etwas höher ist als die der Säugethiere, sterken wenn ihre Eigentemperatur auf 26°C. gesunken ist.

Ausser diesen allgemeinen Bedingungen betheiligen sich auch an der Bevorbringung der Körpertemperatur noch die einzelnen Organe je nach dem Grährer Thätigkeit. Die gesteigerte Nerventhätigkeit durch geistige Beschäftungsteigert nach J. Davy die Körpertemperatur um etwa 0,3°C., dauernde Mussenstrengung hebt sie nach demselben Autor um 0,7°C. Ziensen zeigte, das Grund für die im letzten Falle gesteigerte Wärme in den Muskeln selbst zu sucher Auch einige Zeit nach dem Sistiren der Bewegung der Muskeln geht die Erwäre anoch fort, wie sich durch Temperaturerhöhung der über den Muskeln lieger. Hautstellen (bis um 4°C.) zu erkennen gibt. Gelähmte Glieder, deren Musseln Unthätigkeit verharren, zeigen eine niedrigere Temperatur als die annicht gelähmten desselben Körpers. Durch electrische Reizung kann in ersen die Temperatur der normalen angenähert werden. Die Temperaturzunahme der Muskelaktion entsteht ungemein rasch.

Abgesehen von den Wärmeschwankungen durch die wechselnde interse der Organthätigkeit, zeigen auch die verschiedenen Körperstellen, äusserlich innerliche, keine gleiche Temperatur. Es rührt dies hauptsächlich von der schiedenheit der Blutzusuhr und von der damit verbundenen Verschiedenheit der Grösse der Zersetzungsvorgänge bei verschiedenen Organen her. In Bindegewebe sehen wir die Lebensvorgänge weniger lebhast verlausen als normalen, Muskel- und Nervengewebe. Wir müssen daraus erwarten, dass i die aus Bindegewebe vor Allem bestehende Haut normal etwas weniger temperirt sein müsse als jene bevorzugteren Organe. Die desinitive Entsrhalbeiten sich die Hautoberstäche eine salbeständige Abkühlung stattsindet, welche sür sich die Hautemperatur beraken Das Bindege web e der Haut sanden Brougeren und Brecher um 2.100, wer

rm als die Körpermuskulatur. Die Baucheinge weide, namentlich die Leber, gen eine höhere Temperatur als Lungen und Gehirn. Die Temperaturmessungen der Achselgrube geben um  $^{1}/_{4}$ — $^{1}/_{2}$  C. niedrigere Werthe als die unter der nge in der geschlossenen Mundhöhle. Scheide, Mastdarm, Blase sind um etwa 2. wärmer als die Achselgrube.

Das Blut ist an sich nicht das Hauptorgan unter denen, welche Wärme für Organismus erzeugen. Wir wissen, dass es darin von vielen, vielleicht den isten Organen übertroffen wird. Das Blut hat aber die wichtige Aufgabe, verschiedenen Temperaturen der einzelnen Organe auszugleichen. Es löst se Aufgabe dadurch, dass es in seiner Circulation, zu allen Organen nicht nur Umsetzungsmaterial, sondern auch als eine Wärmequelle zuströmt. Es ist r, dass das Blut aus allen Organen, während es dieselben durchfliesst, wenn höher als das Blut selbst temperirt sind, Wärme aufnehmen wird; ebensorden Organe, welche eine niedrigere Temperatur besitzen als das Blut, dem sie chsetzenden Blute Wärme entziehen und dadurch sich selbst höher erwärmen. diese Weise wird die Blutcirculation zum Regulator der thierischen Wärme.

Es leuchtet ein, dass das Blut selbst in verschiedenen Gefässen eine veriedene Temperatur besitzen müsse. Bischoff, G. v. Liebig, Cl. Bernard,
wig u. A. haben dafür den experimentellen Beweis geliefert. Es zeigt sich,
s das Blut der Hautvenen kälter ist als das der Hautarterien, welches schon
en Theil seiner Wärme an die Haut abgegeben hat. Dagegen steigt die Tematur des Blutes, während dasselbe die Nieren. Leber, Speicheldrüsen oder
ikeln durchsetzt; bei den beiden letzten Organgruppen ist das sicher wenigis während ihrer Thätigkeit der Fall. Die Vena cava superior, welche das Blut
Theilen des Körpers zurückbringt, welche der Abkühlung vor Allem ausget sind, zeigt sich etwas kühler als das Blut der Vena cava inferior, welche das
aus den arbeitenden grossen Drüsen etc. etwa dem Herzen zuführt. Das Blut
rechten Ventrikels ist meist wärmer als das des linken, welches nach Durchung der Lunge eine bedeutende Abkühlung erfahren hat (cf. S. 472).

Stets sind aber die gemessenen Unterschiede in der Bluttemperatur, wie aus der grossen Geschwindigkeit der Blutbewegung- von selbst erwarten t, nur gering.

#### Die Wärmeregulirung des Organismus.

Wir haben im Vorstehenden die aus den inneren Verhältnissen des Organishervorgehenden Schwankungen und Ausgleichungen der Wärme betrachtet.
haben uns nun die wichtige Frage zu beantworten: Wie verhält sich der
anismus verschiedenen äusseren Einwirkungen auf seine Körpertemperatur
nüber? Wodurch ist der Organismus des Warmblüters befähigt, seine Eigenperatur im Kampfe gegen die Aussenwelt in den angegebenen Grenzen kont zu erhalten?

Wir haben schon gesehen, dass in extremen Fällen die Wärmeregulirungsichtungen des Organismus nicht im Stande sind diesen Einflüssen auf die er einen ausreichenden Widerstand entgegenzusetzen. Auch geringere Grade Einwirkung jener Agentien sehen wir nicht spurlos an dem Körper vorübern. So zeigt sich, dass ein Aufenthalt in heissen Klimaten mit einer erkenn-

baren Steigerung his zu 4°C. der Mitteltemperatur verknitpst ist bei Individmer, welche in einem kälteren Klima zu wohnen gewöhnt sind (J. Davy, Brown-Stocked Die Körpertemperatur sinkt bei längerem Ausenthalt in der Kälte, besonders welch derselbe mit gezwungener Körperruhe verhunden ist, um einen gleichen Wertz (z. B. in der Kirche im Winter). Aehnliche Ersolge sehen wir vom kalten Besete. ausgetibt. Alle die heobachteten Schwankungen halten sich aber in vehältnissmässig engen Grenzen, welche nur verständlich werden, wenn Begunnungs ein richt ungen der Temperatur sort und sort, den Busseren Einwakungen entsprechend, thätig werden. Ein Theil dieser Regulirung wird von zuwillkürlich und mit Absicht in Thätigkeit gesetzt (Kleiderwechsel, Heinung, b.) Bäder, kalte Speisen etc.). Ein anderer Theil ersolgt instinktiv oder vor Alle einsach reslectorisch.

Es ist klar, dass ein gesteigerter Wärmeverlust des Organismus, vedurch dessen Normaltemperatur herabgesetzt zu werden dreht, durch eine esteigerte Thätigkeit der wärmeerzeugenden Organe ausgeglichen werden koene Man hat in dieser Hinsicht von jeher an die Erwärmung des Muskels und an er der Drüsen durch ihre Thätigkeit erinnert. Man zog auch die Erfahrungen Reisenden bei, nach deren Berichten von den Bewohnern kalter Klimste ungenzsgrosse Nahrungsquantitäten genossen werden, und zwar ver Allem sehr fettracht welche viel Wärme produciren. Durch jeden gesteigerten Stoffnussen und selbstverständlich die in der Zeiteinheit gebildete Wärmemenge zu.

Der Körper kann Wärme verlieren: durch Leitung, Strahlung und Verdunstung.

Die ahkühlenden Organe, deren Thätigkeit sich je nach dem Bedärtzs des Körpers modificirt, sind vor Allem die Haut und die Lungen. Durch Letz können beide Organe entsprechend ihrer Oberfläche Wärme abgeben. Man zusich hier aber daran erinnern, dass das Wärmeleitungsvermögen der stäusserst gering ist, das des Wassers ist viel besser.

Je dünner die Epidermis, welche die Wärme schlecht leitet, je wenige and Hautstelle behaart ist, um so stärker wird von ihr der Wärmeabsuss sein kom wenn wir sie uns unbekleidet vorstellen. Ein anderer viel wesentlicherer Fatze ist die Ausdehnung und Füllung der Blutgesässe in der Haut, wie wir unten panaher betrachten werden. Auch die Gestalt der Organe ist nicht gleichgültig sur Wärmeverlust. Uebereinstimmend mit der Ersahrung, dass die Wärmestrat vond Leitung aus schmalen, spitzigen Körpern mit relativ grosser Oberstäche in ter stattsindet, sehen wir die Nasenspitze, Ohren, Finger und überhaupt der bereintäten sich leichter und rascher abkühlen als den Rumps. Am mächtigsten aus die Verdunstung auf den Wärmeabsluss. Bei einer schwitzenden Haut win trockener, bewegter Lust ein Maximum der Wasserverdunstung und alse wärmeverlustes ein. Die Abkühlung in den Lungen muss, da die Tempenin der ausgeathmeten Lust mit der rascheren Athemsolge nicht nennenswerth siemit der Zahl und dem Umfang der Athemzüge direct zunehmen; selbstvervelich auch mit der Geschwindigkeit des Blutstromes in den Lungen.

Je nach der Verschiedenheit der Fälle sehen wir die genannten Regulatere entsprechendem, verschiedenem Grade in Wirksamkeit treten. Eine Vermehreder äusseren Temperatur bringt zuerst eine Er weiterung der Blutgeten in der Haut hervor. Das reichlicher zugeführte Blut steigert die Temperatur

laut. Dadurch kann durch Strahlung und Leitung eine bedeutendere Wärmeberge abgegeben werden. Die erhöhte Flüssigkeitsmenge in dem Hautgewebe, elche der gesteigerten Blutzufuhr entspricht (Turgor), wird auch die Verdunstung teigern. Bei noch höheren Wärmegraden sehen wir endlich Schweissbildung intreten und damit den Wärmeabfluss so bedeutend gesteigert, dass sich der Körer selbst sehr hohen Temperaturen, so lange er schwitzen kann (so lange die uft nicht mit Wasserdampf gesättigt ist und die Hautthätigkeit nicht sistirt), anupassen vermag. Blagen und Andere nach ihm hielten es mehrere Minuten in ner trockenen Wärme von + 79°C. aus, A. Bengen und de la Roche 8-46 inuten bei 100° bis + 127°C. Blagden sah dahei seine Temperatur nur um °C. steigen. Bei Kaninchen beobachtete man ebenfalls in einer trockenen Wärme on 50°-90°C. nur eine Steigerung der Temperatur um wenige Grade.

Unter Umständen können die Wärmeregulatoren gelähmt sein, so dass sie nz weckmässig und zu stark wirken. Auf Durchschneidung des Rückenmarkes am alse sehen wir die Körpertemperatur sinken, wir sehen die Thiere fortleben, aber eichsam kaltblütig geworden. Durchschneidung des Sympathicus am Halse oder den Lendenwirbeln bewirkt ebenfalls eine (geringe) Herabsetzung der Körperarme, um so bedeutender, je umfangreicher der durch die Durchschneidung gehmte Gefässbezirk. Vagusdurchschneidung setzt direct die Temperatur nicht erab. erst die Folgezustände der Durchschneidung zeigen sich von Einfluss auf e Temperatur. Diese Herabsetznng der Temperatur erfolgt nur zum kleinsten heile durch Verminderung der Sauerstoffaufnahme und dadurch verminderte armebildung in Folge der Beeinträchtigung der Athmung und des Kreislaufes. er Hauptgrund der Temperaturerniedrigung liegt in einer durch die Rückenmarkarchschneidung gesetzten Erweiterung der peripherischen Blutgeisse, wodurch eine gesteigerte Hauttemperatur und dadurch gesteigerter Wärmeoffuse gesetzt wird. Solche Thiere leisten jeder Abkühlung nur einen geringen iderstand. Setzt man aber künstlich ihren Wärmeabfluss durch Einhüllung z.B. erab, so sieht man sie nicht mehr kälter, sondern dem gesteigerten Blutzufluss itsprechend wärmer werden (Tscheschichin). Daraus geht für den Arzt ein aktischer Wink hervor: nicht überall, wo er eine verminderte Temperatur des rganismus sieht, auch schon primär an eine Herabsetzung der Wärmebildung in em betreffenden Falle zu denken. Wir haben es offenbar bei solchem Kälterwerin der Mehrzahl der Fälle mit einer Erleichterung des Wärmeabflusses zu thun. 1 Allgemeinen muss auch, wie aus dem Gesagten ersichtlich, eine Beschleuigung der Circulation im ganzen oder namentlich in den peripherischen ryanen des Körpers den Wärmeabfluss steigern, die Körpertemperatur dadurch rabsetzen.

Aehnlich wie in den vorliegenden Fällen, in welchen die Differenz zwischen ir Temperatur des umgebenden Mediums und der wärmeabgebenden Oberfläche steigert und dadurch der Wärmeabfluss proportional gemehrt wurde, kann offentre das Sinken der Temperatur auch auf einer vorübergehenden oder dauernden ribesserung des Wärmeleitungsvermögens der Organe beruhen, ohne dass die lärmequelle im Organismus sparsamer fliessen müsste. Das Leitungsvermögen wassers wird durch Auflösung von Salzen in ihm verbessert, wie schon die ersuche von Traill ergaben. Mit der krankbaften oder physiologischen stärkeren nicentrirung der thierischen Flüssigkeiten kann also wohl das Wärmeleitungs-

vermögen ebenso steigen, wie ich das für das galvanische Leitungsvermögen derselben beweisen konnte. Die Beobachtungen am Winterschläfer im Vergleich zu anderen Thieren zeigen deutlich, dass es sich bei den sich hier ergebenden Unterschieden im Widerstande gegen die Kälte vor Allem um besseres Leitungsvermöße der Organe für Wärme handeln müsse. Sicher sind hierin die Thierarten ut auch einzelne Individuen derselben Species sehr verschieden. Die Zugvögel ut Wanderthiere können wohl der Abkühlung nicht genügend trotzen. Nach im Messungen Parry's betrug dagegen die Wärme arktischer Thiere bei einer Temperatur der Luft von —30 0 immer noch + 35 bis 40 °C.

MANTEGAZZA beobachtete Temperaturerniedrigung im Innern des Korpesschmerzhafter sensibler Reizung. Heidenhain glaubt, dass diese Temperaturabnahme de reflectorische Reizung des vasomotorischen Centrum's und Beschleunigung der Blutcirculezu Stande komme, doch wer das Resultat bei starker director electrischer Reizung Rückenmarks selbst inkonstant.

Aerstliche und hygieinische Bemerkungen. — Das gesteigerte Abkühlungsvern welches wir durch gewisse Gifte eintreten sehen: Alkohol, Morphium, Digitalis, Nicote '. rare, sowie durch gesteigerte Muskelaktion (A. Walther), beruht wohl nur zum kles-Theile auf einer durch sie gesetzten gesteigerten Wärmeleitung, vor Allem aber auf aus -Veränderungen der Gefässlumina wie nach Rückenmarks- oder Gefässnerven-Durchschacht -Das Nicotin (Tabak) erweitert, wenn nicht heftige Krämpfe durch dasselbe herverer r. werden, die peripherischen Gefässe. Auf diese Weise lässt sich begreifen, wie et da 🕚 kühlung des Körpers erleichtert. Aehnlich wirkt eine Vergiftung mit Curare und All Besonders letzteres ist wichtig zu konstatiren, da der Volksaberglaube dem Brannts-Gegensatz zu den beobachteten Wirkungen eine wärmende Eigenschaft zuerkennt. V. seine Wohnung zu heizen, trinkt der Arme Branntwein. Die Steigerung der Wärme in jectiven Gefühle beruht auf einer durch den Alkohol gesetzten Gefässerweiterung, welchfrierenden Theilen für den Augenblick mehr Wärme zuführt, im Ganzen aber die im 💆 vorhandene Wärme übermässig rasch verbraucht. Alkohol wird also nur sut. warm gekleidete, gut genährte Individuen dauernd zu erwärmen ... mögen. Die Todesfälle durch Erfrieren im Winter beziehen sich dagegen zur uberzr-Mehrzahl auf mangelhaft gekleidete Betrunkene. Nach C. Bouvien u. A. ist Alko-Fieber sogar ein temperaturherabsetzendes Mittel. Er wirkt auch hemmend auf die ; mortale Temperatursteigerung (cf. diese). Ein ganz analoges Urtheil ist ub. anderes Volksmittel, sich in strenger Kälte zu erwärmen, abzugeben. Ich meine die V.bewegung. Auch für sie fand Walther, dass sie die Wärmenbgabe erleichterte, und :aus demselben Grunde wie der Alkohol. Bei der Bespechung der Muskelaktion wird der bebesprochen werden, ob zur Muskelaktion direct ein Antheil der thierischen Warme als & ... kraft verwendet werde.

Am meisten Gewicht in der Reihe der abkühlenden Momente legt Walters a Steigerung der Circulation. Wir sehen in Folge gesteigerter Wärme des Korpers steseine Ansteigung der Pulsfrequenz eintreten. Die täglichen Wärmeschwankungen gebtäglichen analogen Pulsschwankungen etwas voran. Lieberbeiter hat, wie es schesaller Sicherheit erwiesen, dass auch mit der krankhaft gesteigerten Temperatur intestauch in ganz analoger Weise der Puls ansteige. Auch hier lässt sich oft die Tratursteigerung als das Primäre erkennen. Lieberbeiters fand

bei den Temperaturen:

```
370; 37,50; 380; 38,50; 390; 39,50; 400; 40,50; 440,5 . .: die mittlere Pulszahl:
78,6; 94,1; 91,2; 94,7; 99,8; 102,5; 108,5: 109,4; 110, 118,6; *3*
```

Diese Steigerung der Herzfrequenz bei erhöhter Temperatur, mag sie nun aus inneren, a Organismus selbst gelegenen, oder aus äusseren Ursachen eintreten, ist für die Abkühlung, ir die Wärmeabgabe von dem grössten Werthe.

Walter fand, dass die Schnelligkeit der Abkühlung in geradem Veraltniss steht zur Frequenz des Herzschlages. Wir haben also in der Verändeing, welche die Herzschlagfrequenz durch die Verschiedenbeiten der Temperatur erleidet: eschleunigung durch die Wärme, Herabsetzung durch die Kälte, einen der wichtigsten armeregulatoren. Beenso wirkt die vermehrte oder verminderte Athemfrequenz.

Aus dem bisher Gesagten geht schon hervor, was dem Organismus für Einchtungen zu Gebote stehen für die Konstanterhaltung seiner Temperatur gegen rkaltende Einflüsse.

Da die Wärmeabgabe im directen Verhältnisse mit dem Temperaturunterbiede der sich berührenden, verschieden warmen Körper zu- und abnimmt, so uss für eine Regulirung der Körperwärme gegen allzu starke Abkühlung zuerst nd vor Allem die Obflächentemperatur der Haut herabgesetzt werden. Diese erabsetzung erfolgt dadurch, dass sich auf den Kältereiz die Hautgefässe conahiren und in Folge davon in der Zeiteinheit eine geringere Blutmenge durch ch hindurchtreten lassen. Der Haut wird dadurch weniger Wärme zugeführt, e wird kübler, die Wärmeabgabe wird dadurch verlangsamt. Es ist klar, dass idurch, dass die Wärmeabgabe verlangsamt wird, unter Umständen der durch e gesteigerte Abkühlung an sich gesetzte gesteigerte Wärmeverlust für den Gemmtkörper überkompensirt werden kann. Liebermeister zeigte, dass durch ein iltes Sturzbad, Ausziehen der Kleider in kalter Luft und analoge Einstüsse, die imperatur in der Achselhöhle steigen kann. In Folge dieser durch die äussere ilte im Organismus gesetzte Temperatursteigerung müssen alle Organthätigkeiten id Zersetzungen in ihm an Intensität zuehmen, da wir ja wissen, dass eine assig gesteigerte Temperatur diesen Erfolg besitzt. Die Verengerung der Hautfasse und die dadurch gesetzte Aufspeicherung von Wärme im Inneren des irpers bedingt also nicht nur eine Verringerung des Wärmeverlustes, sondern ich eine Steigerung des Stoffumsatzes in dem vor Allem wärmeerzeugenden Ornen, die auch in der vermehrten Blutzufuhr entsprechend mehr Oxydationsaterial erhalten. — Тясивясніснім fand, dass nach Durchschneidung des Gehirnes vischen Pons und Medulla oblongata eine beträchtliche Temperaturerhöh ung 's Körpers eintrat, wenn man die operirten Thiere vor Abkühlung schützte. Er rmuthet, dass für die gefässverengenden Centra sich im Gehirn ein Moerationscentrum befinde, mit dessen Lähmung die Erwärmung des Blutes irch verminderten Wärmeabfluss erfolgt; für die Fieberlehre könnte diese obachtung, wenn sie sich bestätigt, von Wichtigkeit werden.

Ist die Wirkung der Kälte so bedeutend, dass eine wirkliche Herabsetzung r Körpertemperatur erfolgt, so tritt nun als weiterer Regulator die Verlangmung des Herzschlages und der Athemfrequenz ein. Auch die in Folge der ilte gesetzte Bewegungslosigkeit wirkt im Principe wärmeerhaltend. Walther t gezeigt, dass todte Thiere sich sehr viel weniger rasch abkühlen unter denliben Umständen als lebende, was er auf den vollkommenen Bewegungsmangel hiebt. Es muss hier aber auch an die postmortale Temperatursteigening der Leiche erinnert werden, welche durch die eintretende Starre in den eweben (Myosingerinnung) und die Blutgerinnung hervorgerufen wird. In der

Kälte sehen wir reflectorisch den Körper seine abkühlende Oberfläche möglichverkleinern, sich zusammenkauern, um auch dadurch den Wärmeabsuss zu verringern. Je kleiner relativ die Oberfläche, desto geringer ist natürlich der Warteverlust: grössere Organismen, welche im Verhältniss eine kleinere Körperoberberbesitzen als kleinere, erkalten weniger leicht als letztere. Bei Säuglingen und Kardern kommen zu diesem Momente noch andere den Wärmeahfluss sehr begünstigt: ' hinzu, unter denen ich hier an die hohe Atheni- und Herzfrequenz erinnern w.

Die Erkaltung wird bei jedem Individuum um so rascheren Erfolg haben. geringer die Summe von Wärme ist, die der Körper in sich trig: Wir haben es hier sicher mit einer Folge der Ernährungsweise und also mit sur Folge der wechselnden Körperzustände zu thun. Wir werden in der nächsten Folge seben, dass je nach der Nahrung die im Körper befindliche Wärmemenge sehr we'tseind ist. Da die verschiedenen Lebensalter, Geschlechter, Armuth und Reichtha etc. derartig verschiedene Körperzustände repräsentiren, so ist es wohl verständig warum Arme, Kinder, Greise, Frauen, Rekonvalescenten mehr frieren als rubes genährte Männer. Jeder Wärmeverlust repräsentirt bei den ersteren einen -grösseren Bruchtheil der Gesammtwärmequantität als bei den letzteren. W.-THER'S kalorimetrische Versuche lehren direct, dass die Wärmemenge in versuche denen Individuen derselben Thierspecies sehr schwankend sein könne. Bei de Winterschläfer, welcher der Kälte so gut zu trotzen vermag, ergab sich 🖘 ebenfalls eine böhere Wärmemenge als bei dem Kaninchen.

Brown-Stouard, Tholozan Longard baben entdeckt, dass bei Kintauchen einer Kut-- in kaltes Wasser, aber auch bei Einwirkung anderer Reize, die Temperatur der andere: tremität, durch reflectorische Gefässcontraction (Putnam) sinkt. Reizt man ein Kanin 🐎 : \* so fällt zuerst am anderen Ohr die Temperatur, später steigt sie wieder.

#### Die Wärmemenge des Organismus und ihr Verbrauch.

Nach den Frankland'schen Bestimmungen der Verbrennungswärme der Nahruble-(cf. oben) können wir aus den Beobachtungen über den Gesammtstoffwechsel die 👀 schen in einer bestimmten Zeit gelieferte Würmemenge berechnen.

Ich wähle aus meinen Stoffwechselversuchen am Menschen drei tewichtige Beispiele heraus, um die Verschiedenheiten der Wärmeerzeugung je nach der schiedenen Ernährungsweise anschaulich zu machen.

I. Wärmeproduktion am ersten Hungertage (beginnt 28 Stunden mach ... letzten Nahrungsaufnahme).

.Die Einnahmen vom Körper aus den Ausgaben berechnet.\

Einnahmen:

Ausgaben:

54,45 Albumin.

18,3 Harnstoff.

195,94 Fett.

0,24 Harnsäure.

beide vom Körper geliefert).

Daraus berechnet sich eine tagliche Warmeproduktion von: 2012,816 Warme-Em

ll. Warmeproduktion bei Fleischnahrung.

Der Ausatz von Fleisch und Abgabe von Korperfett aus den Ausscheidungen bere ? Einnahmen:

1832 Gramm Fleisch, davon aber nur zersetzt 1300 Gramm

Auseabr:

1.95 Herosan

Daraus berechnet sich eine tagliche Wörmeproduktion von: 2779,384 Warme-Em-

#### III. Wärmeproduktion bei stickstoffloser Kost.

(Eiweissverbrauch und Fettansatz aus den Exkreten gerechnet.)

Einnahmen:

Ausgaben:

51.55 Gramm Körpereiweiss

17.1 Harnstoff.

450 Gramm Fett davon angesetzt: 0.34 Harnsäure.

84,5 Gramm, also

Koth. on

wirklich verbrannt: 68,5.

300 Stärke.

100 Zucker.

Daraus berechnet sich für die 24stündige Wärmeproduktion: 2059,506 Wärmeeinheiten. Bei gemischter Kost beträgt die Wärmeentwickelung im Tage etwa: 2200,000.

Die vorstehend formulirten Untersuchungen habe ich an mir selbst bei vollkommener sundheit angestellt. Mein Alter betrug 24 Jahre, meine Grösse 6' 2" bayrisch, mein irchschnittsgewicht 70 Kilogramm.

Stellen wir die erhaltenen Werthe der Wärmeabgabe in 24 Stunden bei verschiedenen hrungsbedingungen und Körperruhe zusammen, so ergibt sich in runder Summe für den

Hungertag . . . . . . . . . . . . . . . 2012,816 Wärmeeinheiten

Tag mit N-freier Kost . . . . . . . 2059,506 Tag mit gemischter Kost . . . . . . . 2200,000 

Im Mittel also etwa . . . 2300,000 Wärmeeinheiten.

HELMHOLTZ hat aus älteren, weniger genauen Angaben als die hier zu Grunde gelegten, den erwachsenea Mann als mittlere tägliche Wärmemenge die etwas höhere Zahl: 10,000 Wärmeeinheiten gerechnet, welche mit meinem Maximum übereinstimmt. Andere toren bekamen noch weit höhere, offenbar falsche Zahlen.

Aus meinen Beobachtungen leitet sich nach dem Vorstehenden vor Allem das wichtige gebniss ab: Die Wärmemenge, welche der menschliche Organismus in einer bestimmten t zu verausgaben hat, ist vor Allem von der gleichzeitigen Nahrungsweise abhängig. itaus am grössten ist die Wärmequantität bei Fleischkost, am geringsten bei stickoffloser Kost; bei gemischter Kost hält sie einen mittleren Werth ein. Die irmemenge am ersten Hungertage beweist, dass auch ohne Nahrungsaufnahme ein - und fleischreicher Organismus die genügende Wärmemenge zu produciren vermag. Ganz lere Resultate werden sich natürlich bei anderen, herabgekommenen Individuen und nach gerem Hunger ergeben. Wir finden in den mitgetheilten Zahlen den Beweis für den oben gestellten Satz, dass der menschliche Körper bei schlechter, z. B. Kartoffelnahrung, der te viel weniger Widerstand zu leisten vermag als nach fleisch- und fettreicher Kost. Dem t im Unterhautzellgewebe gutgenährter Individuen wird, wenn einmal die Hautarterien ch die Kälte contrahirt sind, als schlechtem Wärmeleiter auch ein Antheil an der Verhinung der allzu raschen Wärmeentziehung zugeschrieben.

Um uns eine Anschauung von der Bedeutung der grossen Zahlen der Wärmeproduktion chen zu können, müssen wir uns daran erinnern, dass eine Wärmeeinheit diejenige rmemenge bedeutet, welche erforderlich ist, um 4 Kilogramm Wasser um 40C. zu ermen. 2800 Wärmeeinheiten genügen also, um 4600 Pfund Wasser von 00 auf 10C. oder, ; dasselbe ist, 46 Pfd. Wasser von 00 auf 1000 C. zu erwärmen. Nennt man Calorie, wie es faitig geschieht, die Wärmemenge, welche erforderlich ist, um 4 Gramm Wasser um 40 C. Prwarmen, so prodicirt der Mensch im Mittel in 24 Stunden: 2,8 Millionen dieser tausendkleinen Wärmeeinheiten.

Man hat vielfältig den Wärmeverlust zu bestimmen versucht, welchen der Mensch auf verschiedenen Abzugswegen für seine Wärme erleidet. Es ergibt sich, dass zum weit rwiegenden Antheil die Wärme an die Haut durch Abkühlung und Verdunstung abgeen wird.

Nach Helbholtz' Rechnung wird von der Gesammtwärme des ruhenden Messchen vebraucht:

zur Erwärmung der kälter als der

Es ist aus dem im Vorhergebenden Gesagten klar, dass diese Abkühlungswertbe ett verschiedene Aenderungen in den Verhältnissen bedeutende absolute Werthveränderszerleiden können.

Man hat sich bei der Helmholtz'schen Berechnung, der Annäherungswerthe zu 1672 aliegen, daran zu erinnern, dass 4 Kilogramm Wasser zur Verdunstung an der Haut und 1 Lunge 582 (grosser) Calorien bedarf. Die aufgenommenen Speisen und das Trink haben in Summa eine niedrigere Temperatur als der Körper (etwa 12°C.) und verlage. Exkrete den Körper mit dessen Temperatur. Der Erwärmung gegenüber verhalten etwa wie Wasser. Bei der Athmung werden etwa 18000 Gramm = 10 Millionen Cm: von im Mittel 12°C. eingeathmet, ausgeathmet mit 37°C., also erwärmt um 25°C. Die W. capacität der Luft ist 0,26, wenn die des Wassers = 1 ist, also beträgt der Wärneren durch die Athmung 13000×25×0,26 = 84,5 Calorien.

Ueber den Zusammenhang zwischen Wärme und Muskelarbeit folgt das Nähere Capitel.

H. Senator hat directe Bestimmungen der Wärmeproduction und der gleichzeite: -gebenen CO<sub>2</sub> Menge angestellt in einem im Princip Dulong'schen Calorimeter, dessen Wa-füllung, um die Thiere nicht zu stark abzukühlen, eine Temperatur von 36,5—29 (. )
Er fand bei einem Hunde von 5,3 Klgr. mittlerem Gewicht pro Stunde:

```
am zweiten Hungertage . . . . . 40,9 Calorien 3,2 CO<sub>2</sub> am Tag nach der Fütterung . . . 42,6 - 3,5 - während der Verdauung . . . . 18,9 (—23,5) - 5,0 -
```

Bei der Verdauung war auch die Körpertemperatur um 0,5° C., erhöht, so dass die 2002. Wärmeproduktion sich noch höher als etwa 21 Calorien berechnet. Analog sind die 2002 Versuchsergebnisse. Mit der gesteigerten Wärmeproduktion ist auch die CO2 Aussebnaber nicht genau in gleichem Verhältniss, gesteigert. 400:2,9:2,7:2,6.

Historische Bemerkungen. — (Cf. oben Ernährung.) Carresus schloss sob Meinung an, die schon Aristoteles, Hipporrates und Galen vertreten hatten, dam Herzen eine natürliche angeborene Wärme innewohne, welche sich von hier aus dant ganzen Körper verbreitet. Th. Bartolinus schrieb im selben Sinne de flammula cordio Die Physiologen der späteren Zeit theilten sich in zwei Schulen: die mechanischenemische.

Die mechanische Schule sprach als die Ursache der thierischen Warme vor die Bewegung des Blutes und die Reibung desselben an den Wandungen der Gestasse anden Hauptvertretern dieser Schule sind Boerhave, Martine und van Swieten zu neaden gründeten ihre Meinung vorzüglich darauf, dass die Wärmeabgabe des Körpers durch der gung gesteigert werde, und dass die letztere bei Kälte das einzige Mittel zur Erhaltung selben sei, alles, was die Blutbewegung (den Pulsschlag) beschleunige, erhöhe ab der Wärme, sie stehe im geraden Verhältniss zur Geschwindigkeit der Blutbewegung um der kehrten zur Weite der Gestasse. Im Winter zögen sich, zur Erzeugung gesteigerter Waren durch vermehrte Reibung die Gestasse mehr zusammen, im Sommer dehuten sie der Robert Douglas machte (1754) auf dieses letztere Verhalten besonders ausmerksam der hauptete, die Reibung sinde hauptsächlich zwischen den Blutkügelchen statt. Faus des stets bewegten Körpers entstehen solle.

Man hatte gegen diese Annahmen geltend gemacht, dass bei Reibung von Flüssigkeiten Röhren keine merkbare Erwärmung stattfinde, Hunna macht darauf aufmerksam, dass ch solche Thiere der Kälte widerstehen, bei denen kein Blutkreislauf stattfinde. Borsson ignet die durch Temperaturunterschiede erzeugten Veränderungen im Gefässlumen, da die fasse stets wärmer seien als die äussere Temperatur, und Hallan meint, die strikte Widerung der Annahme dadurch zu führen, dass die kaltblütigen Thiere, Fische und Frösche, gere Gefässe hätten als die warmblütigen, und überdiess sei bei dem kaltblütigen Frosch zahl der Pulsschläge doppelt so gross als bei dem Ochsen.

Zu den Vertretern der chemischen Schule gehörten von Helmont (1682), Sylvius, INCLLER u. v. A. Sie leiteten die animale Wärme von »Gährungen und Effervescenn. ab (cf. Ernährung), welche in Folge der Mischung des Blutes und der Säfte eintreten lten. Hamberger behauptete 1751, dass die thierische Wärme durch Gährung, durch die rbindung von schwefelartigen und laugenartigen Theilen entsteht in analoger Weise wie im ubenmist und feuchten Heu. Noch am Ende des Jahrhunderts kamen Männer wie Rhicht St. und Stenadt auf diese Meinung zurück.

Dagegen hatte schon 4684 STABL an die aristotelische Beobachtung angeknüpft, dass die arme durch die Respiration in den Lungen erzeugt werde, indem er sich wie Aristoteles die vollkommener ausgebildeten Lungen der warmblütigen Thiere beruft. Hierin verigte sich die chemische und physikalische Schule bis zu einem gewissen Punkte. Denn 100 BOERHAVE, HALES u. m. A. hatten angenommen, dass durch Verdichtung des Blutes in 1 Lungen die Wärme entstehe, welche mit der Athemluft abgeführt werde. Die chemischen tlarungen waren dem Stande der Verbrennungslehre entsprechend noch sehr vager Natur. a war nicht einig, ob die ausgeathmete Luft, welche nach Priestley zu den phlogistisirten norte, Phlogiston- oder Brennstoff aus dem Körper ausführe, oder ob nach Scheele die enannte reine Luft vielmehr Brennbares in den Körper hereinbringe. Adam Crawford llte 1779 seine vielgerühmte Theorie der thierischen Wärme auf, die sich trotz vieler zner sehr lange in Ansehen erhielt. In den Lungen verbindet sich die »reine Luft« mit dem logiston« und es wird fast der sechste Theil derselben in Wasserdampf das Uebrige in »fixe le verwandelt. Die specifische Wärme der reinen Luft setzte er fälschlich = 4,75, die : Wasserdampfes dagegen nur zu 4,5, die der fixen Luft nur zu 4,05, wodurch ein grosser erschuss von Wärme in der Lunge entstehe, die hier dem Blut mitgetheilt und von da im per verbreitet werde. Die Beständigkeit der Blutwärme erklärte er wie Leslie und XELIN aus dem durch Verdunstung entstandenen Verlust, während Ändere wie Blagden sie eine Kälte erzeugende animalische Kraft zurückführen wollten. Beruingeiern berechnete egen richtig, dass durch die Wasserverdunstung in der Lunge nicht Warme, sondern lmehr Kälte entstehen müsse.

Andere Forscher leiteten, im Gegensatz zu den vorstehenden Annahmen, die Wärme von Verdauung ab (Gren, J. Hunter 1794). Der berühmte Franklin segte, das Feuer wohl als auch die Luft würden von den Pflanzen bei ihrem Wachsthum gezogen, verdichteten sich in ihnen und machten einen Theil ihrer bstanz aus. Beides werde bei der Verdauung und Assimilation ihrer Theile mit dem rischen Körper, dem sie zur Ernährung gedient hätten, wieder frei und theile sich diemit. Mortmer stellte die Hypothese auf, dass durch die stete Verbindung des in den rischen Flüssigkeiten enthaltenen Phosphors mit der Luft die thierische Wärme entstehen te.

Unsere gegenwärtigen Anschauungen knüpfen an die Darstellungen Lavoisien's (4777) an. Sauerstoff der atmosphärischen Luft erzeuge die Wärme, indem er sich mit dem Kohlenfi in der Lunge verbindet. Er bestimmte mit Laplace im Carolimeter die Wärmemenge, iche ein Thier (Meerschweinchen) während der Erzeugung einer bestimmten Menge von hiensäure abgab, und 'fand, dass diese nahezu (sie war etwas grösser) übereinstimmte mit durch Verbrennung von Kohle bis zur Bildung einer gleichen Quantität Kohlensäure herzebrachten. Wie diese Lehre ausgebaut wurde, ist an anderen Orten schon dargestellt.

worden (Ernährung, Athmung). Besonders wichtig waren J. Davy's Untersuchungen in nur langsam bürgerte sich Lavoisien's Theorie ein. Noch 1843 ging Dalton auf die angelen Caawford'sche Theorie zurück. Ganz abenteuerliche Phantasien machten sich dametes auch beeit. Peant sprech 1788 die Meinung aus, dass des "Phlogiston" der Nerven und der und des Blutes sich vereinigten, wodurch Wärme und Bewegung entstehen sollte. Et is leitete die Wärme von der hypothetisch angenommenen Nervenetectricität, Caoasar a. a. a. Allgemeinen von der Nerventhätigkeit her. Buxtzen (1805) hatte bei galvanischer Beitum Muskeln Wärme entstehen sehen, er sprach darum die Thätigkeit der Muskeln als Warquelle an. Matteucci (1884) machte auf die von Poullet entdeckte Wärmeerzeugung der Jimbibition lockerer Substanzen aufmerksam, die er für trockene, gepulverte thierisch stanzen bestätigte.

Aus LE GALLOIS' Untersuchungen ergab sich das Resultat, dass die erzeugte Warm verzehrten Sauerstoff proportional sei, sie wechselt mit der größeren oder geringeren Markeit, dem Wohlsein und überhaupt der Lebensthätigkeit der Thiere, dem Robgswicht der nicht proportional. Dulong und Petit sowie Despretz (1828) haben die Untersuchungen volsier's mit dem Calorimeter wiederholt und kamen im Allgemeinen zu dem Results: des sich die aus dem Verbrennungsvorgang im Organismus zu rechnende Wärmemenge dem beobachteten Wärmemenge ziemlich nahe deckt, die von ihnen gefundene Wärmemenge etwas geringer als die aus der organischen Verbrennung berechnete.

Für unsere Kenntnisse über die thierische Wärme waren die thermoelectrische bestimmungen von Becquerel und Brechet (1835) besonders wichtig.

### Temperaturbeobachtungen für ärztliche Zwecke.

Im Anschlusse an obige Auseinandersetzung muss noch einmal direct darauf auforn semacht werden, dass die Beobachtungen über Veränderungen des Wärmeahlergenügen, um dem Arzt die größte Vorsicht anzurathen bei Entscheidung der Frage Krankheitszustand seine vermehrte oder verminderte Temperatur von einer Auforder wärtsschwankung in der Stärke der Oxydationsvorgänge ableite. Bei regelmässiger focktit der Wärmeregulirung kann, wie die Versuche lehren, der Stoffwechsel um das late und Dreifache gesteigert oder vermindert sein, ohne dass die Körpertemperatur der litgend wesentlich beeinflusst würde. Auch eine Steigerung der Bluttemperatur auf der Temperatur der Hautoberfläche durch gesteigerte Wärmezusuhr, kann alber verminderten Wärmeabfluss erzeugt werden. Ja es kann, wie wir oben verhaben, eine Steigerung der Oxydationsgröße im Körper das secund üre Phäneure sabhängig von einer primär auf dem anderen Wege erhöhten Bluttemperatur.

Nach diesen Gesichtspunkten haben wir die im Fleber auch bei dem Fieber. Gefundene Erhöhung der Bluttemperatur zu beurtheilen, sie ist ein secundares Phat Genandig den von Lieberheiten beobachteten Temperatursteigerungen durch Einwirkung zu gerer Kältegrade, abhängig von der Contraction der peripherischen Arterien, weken durch Blutleere in der Haut, wie sie regelmässig durch den Kältereiz hervorgebracht dem Patienten das Gefühl des Frostes als eine Sinnestäuschung erzeugt. Aus der Ernichten Bluttemperatur könnten dann alle anderen Fiebererscheinungen sich ergebes termigter Herzschlag, beschleunigte Athemfolge, gesteigerte Oxydation, die dann, went auch krampbhafte Contraction der peripherischen Gefässe als Ermüdungsorscheinung eine Lanichten die Angaben der verschiedenen experimenteil arbeitenden Pathologen, vor Alten Tanand Lieberen Gefässe, der andere als eine Steigerung der Oxydation auffasst. Beide Bernichtungen sind richtig. Die beiden Erscheinungen verhalten sich aber zu einander der Contractionaler der C

Offenbar kann die krankhaft gesteigerte Oxydation auch als etwas Selbständiges erschein. Die Veränderung in der chemischen Zusammensetzung der Gewebe, die Aufhäufung von retzungsprodukten in denselben hat einen selbständigen, veränderunden Einfluss auf den rigang der normalen Zersetzungen. Es treten dadurch ganz analoge Veränderungen im flumsatze ein, wie wir sie bei der Thätigkeit der Muskeln antreffen werden, und wir sehen hier wie da mit dem gleichen Erfolge verknüpft: Ermüdungsgefühl und Kreftlosigkeit trakterisiren die fleberhaften Krankheiten ebenso wie die normale Ermüdung. Es sind mädende Stoffen, welche sich in den Geweben anhäufen und in den Muskeln jene bekannte, einbare Erschöpfung, in den Nerven die abnorme Erhöhung der Reizbarkeit erzeugen; de Erscheinungen sind durch die \*Anwesenheits der ermüdenden Substanzen, der Zerungsprodukte der Gewebe (Milchsäure, saures phosphorsaures Kali etc.) in letzteren und Blute bedingt. Sowie sie entfernt oder neutralisirt sind, kehrt Kräftigung und Wohlgefühl inch

Die Bemerkung, dass allen fieberhaften Krankheiten ein Stadium der Vorläufer jusgeht, deren Hauptcherakteristikum als "Ermüdung" im oben gegebenen Sinne bezeichnet den muss, bei der sich die Muskelschwäche und nervöse Erregung bis zum Schmerz steigern n, macht den Gedanken wahrscheinlicher, dass es sich (im Gegensatz zu Taause's Hypothese) Fieber auch primär um eine gesteigerte Bildung von Zersetzungsprodukten der Gewebe teigerte Oxydation) oder um mangelhafte Abführung der in normaler Quantität gebildeten deln konne. Die fraglichen Stoffe können im Blute angehauft als Reiz für die Muskulatur Gesasse dienen und diese zur Contraction veranlassen. Man könnte hier auch an eine ch diese Stoffe angeregte Veränderung in der Wirkung des Tscheschichen Wärmederationscentrums im Gehirne denken, wodurch primär eine Contraction der Gee hervorgerusen würde, welche später in eine Lähmung desselben übergeht. Man hat die lenflüssigkeiten des Gehirnes reich an Kalisalzen gefunden; es ist wahrscheinlich, dass vorhandenen Analysen sich auf krankhaft veränderte Flüssigkeiten bezogen, und es entsteht lie Frage, ob nicht die Vermehrung der Kalisalze im Gehirne entsprechend n heftigen Wirkungen auf Nerven und Muskeln vielleicht einen Anstoss zur Veränderung normalen Körperaktionen bei dem Entstehen sieberhafter Krankheiten geben könne.

Da wir eine Erkaltung der Hautoberfläche mit Veränderungen, Steigerungen in den Stoffungen verknüpft sehen, so begreifen wir leichter, wie die »Erkält unge als krankmachende che wirksam werden könne, wenn wir als letzten Krankheitsgrund die Anhäufung geer durch den Stoffumsatz im Körper entstehender Stoffe in übermässiger Menge im Blute den nervösen Centralorganen annehmen. A. Walther beobachtete bei allen seinen ren. die er übermässig erkaltet hatte, in den folgenden Tagen einen sehr gesteigerten, erhaften« Stoffverbrauch, sie verloren alle bedeutend an Gewicht. Ebenso stimmt mit hier gegebenen Anschauung über das Fieber überein, dass der Körperzustand nach übersiger Muskelaktion kaum vom Hitzestadium eines heftigen Fiebers zu unterscheiden ist: rregte Aussehen, die glänzenden Augen, die gesteigerte Temperatur der Haut und des es, das Jagen des Pulses und der Athemthätigkeit, die erhöhte nervöse Erregbarkeit, die ur Schlaflosigkeit und Zittern sich steigern kann, verbunden mit grosser Ermattung der kulatur, Unfähigkeit zur Muskelbewegung; die Farbe und das Ansehen des sedimentien in spärlicher Menge abgesonderten concentrirten Harnes - Alles sind Zeichen des ers. Die Bilder der Ermüdung momentan nach starker Muskelaktion und des fieberhaf-Hitzestadiums sind in Nichts verschieden; wir können kaum daran zweiseln, dass sie h die gleichen Ursachen hervorgerusen werden: durch Vermehrung der im Blute und en Geweben enthaltenen Zersetzungsprodukte. Nach der Nahrungsaufnahme sind letznaturlich ebenfalls in analoger Weise gesteigert; dem entsprechend sehen wir nach jeder teren Mahlzeit auch eine Art fieberbaften Zustandes eintreten. Am bedeutendsten ist die bzeitige Entstehung der, man gestatte den Ausdruck, »fiebererzeugenden« Stoffe nach ver Fleischnahrung; in meinen Versuchen sah ich den afleberhaften« Zustand nach dem n bei Aufnahme übermässig grosser Fleischmengen am stärksten. Es wurden 2009 Gramm (frisch gewogenes) Rehfleisch gegessen. Nach dem Essen heftiger Durst, bedeutesder H. .gefühl mit Schweiss, Kopfschmerz, Nachts trotz grosser Ermattung sehr gestörter un: 1
ruhiger Schlaf.

Der Arzt benutzt zu seinen exakten Temperaturbestimmungen das Quecksilberthert, meter. Da es von grösstem Werthe für ihn ist, absolute Werthangaben für die Irzeratur zu erhalten, so muss sein Thermometer genau auf seine Richtigkeit geprüß seinem thauenden Tage im Frühjahr hat der schmelzende Schnee die Temperatur vos bist also leicht, diesen fixen Punkt zu bestimmen. Es zeigt sich sehr häufig, dass bei gemachten Thermometern der Nullpunkt etwas zu tief oder zu hoch angegeben ist. Der I: mometer werden dadurch für absolute Angaben nicht unbrauchbar. Man zieht nur vergefundenen Werthe soviel ab, als der falschen Lage des Nullpunktes entspricht. Steht wahre Nullpunkt des Thermometers z. B. auf 1,5°C., so hat man 1,5° von allen Zahlensendes Thermometers, um absolute Werthe zu erhalten, abzuziehen. Die physikalisch stalten in fast allen Städten (in Gewerbe- und Realschulen etc.) geben dem Arzte aus reichend Gelegenheit, sein Instrument ganz genau prüfen zu lassen. Die Firma der Remeterfabrik gibt durchaus noch keinen genügenden Schutz, da z. B. die Verandernen Nullpunktes ein physikalisch nothwendiges Phänomen ist.

Das Thermometer soll den Nullpunkt angeben, keine Papierscala, sondern etwooder Porzellanscala haben und kleinere Unterabtheilungen von Graden noch direct : a lassen. Ist jeder Grad in 0,20 getheilt, so lässt sich 0,40 noch schätzen. Je kleiner handlicher im Allgemeinen. Eine kleinere Quecksilberkugel erhöht die Roschheit, eine E a die Sicherheit der Messung.

Die erste Bedingung der Temperaturmessung ist natürlich die, dass das angenen Verfahren nicht selbst die Temperatur des Theiles verändert, dessen Temperatur mar zuwill. Diese Gefahr ist am grössten bei Messung der Wärme an der Körperoberflachen man die Thermometer auf die Haut und umgibt diese mit einem schlechten Warzes seigt natürlich durch den gehinderten Wärmeabfluss die Temperatur der Hautselber scheint nur mit thermoelectrischen Apparaten die Hauttemperatur genauten bar zu sein, da man dieselben so klein machen kann, dass die durch sie gesetzte Starzes Wärmeabflusses verschwindend wird. Es entziehen sich diese Beobachtungen dadu dallgemeinen ärztlichen Praxis.

Bedient man sich eines Quecksilberthermometers, so ist die erste unerhässliche Betrit dass die Thermometerkugel wirklich die Temperatur des zu messenden Theiles auf So lange die Temperaturunterschiede zwischen Thermometer und Körper gross auf die Erwärmung des ersteren rasch, sie wird aber immer langsamer, je mehr sich der peraturen ausgleichen. Es braucht also ziemlich lang, ehe das Thermometer wird. Temperatur richtig anzeigt: kaum jemals ist das unter 45 Minuten der Fall, auch auf Zeit sieht man aber meist noch ein geringes Ansteigen. Die Messung ist erst dass wir wenn das Thermometer innerhalb 5 Minuten nicht mehr merklichtigen ist.

#### Die Functionen der Kleider.

Dieser Abschnitt der Wärmelehre des menschlichen Organismus hat in der accereine seiner Wichtigkeit entsprechende Untersuchung von Seite v. Pettypheopen's gefundere wir uns hier anschliessen.

Der Werth der Kleidung für Physiologie und praktische Medicin springt socient Augen wenn wir bedenken, dass durch die Umhüllung die Functionen der naturbe bet apperoberfläche wenigstens theilweise übernommen werden. Der Hauptweck der keinbesteht darin, den Wärmeabfluss aus unserem Körper, für dessen Regultrung wir us kelbst gelegene, unwillkürlich thätige Einrichtungen kennen gelernt haben, auch weine

zu modificiren. Der Werth der Kleidung steigt für den Menschen mit der abnehmenden eltemperatur des Klimas, in welchem er lebt. Die Natur hat den Menschen nicht wie die re in eine dickere Schicht die Wärme schlecht leitender Stoffe (Federn, Haare) einget. Die Kleider haben dem Menschen diesen nur scheinbaren Mangel zu ersetzen, der ihn higt, indem er die Kleidung der Temperatur anpasst, den Kampf mit den atmosphärischen flüssen aller Zonen zu bestehen. Die Mitteltemperaturen, in welchen der Neger und der imo leben, unterscheiden sich um 43°C., ohne dass die Bluttemperatur beider verschieware.

Die Kleider haben verschiedene Aufgaben zu erfüllen. Die eine besteht darin, durch ung die Körpertemperatur auf andere schlechtleitende Stoffe zu übertragen, welche dann Warmeabgabe an die Luft an ihrer Oberfläche an Stelle der Haut übernehmen. Die Stoffe sen schlechte Wärmeleiter sein, damit sie die ihnen übertragene Wärme nicht zu rasch ler abgeben. Es überziehen den Menschen die Kleider gleichsam mit einer zweiten Haut. e empfindliche, nervenreiche Hautoberfläche, welche jede Temperaturveränderung mit unangenehmen Gefühle des Frostes beantwortet, erkältet sich bei richtig gewählter Klei-, wie das Thermometer ergibt, niemals unter 24 bis 30°C. Bei dieser hohen Temperatur m wir uns wohl, zum Beweise, dass der Mensch eigentlich für ein heisses Klima geboren In seinen Kleidern trägt er das für sein Wohlbefinden erforderliche Klima bis zu den schen Regionen. Die Wärmeabgabe findet bei dem bekleideten Menschen an der äusseren fläche der Kleider statt. Diese erkaltet, während die innere, die den Körper direct bet. stets hoch temperirt bleibt. Von diesem Erkalten der Kleideroberfläche spürt die Haut ts, die Kleider übernehmen, könnte man sagen, das Frieren für sie. Dasselbe ist der Fall er Wärmeabgabe behaarter oder befiederter Thiere, oder bei dem Menschen am behaariopfe. Da hier die Haut auch mit schlechten Wärmeleitern umgeben ist, welche nervenind, so findet die Abkühlung unempfunden an der Oberfläche jener statt. Ist die Temurdifferenz zwischen Haut und Lust sehr bedeutend, so ziehen wir noch einen zweiten dritten Ueberzug über die Haut; Hemd, Rock, Ueberrock, um die Wärmeabgabe noch r von der Hautoberfläche wegzuverlegen.

Petterkofer hat Untersuchung darüber angestellt, wie sich die am meisten zur Kleidung izten Stoffe, Leinwand und Flanell (Schafwolle) der Wasseraufnahme und Wasservertung gegenüber verhalten. Es stellte sich vor Allem heraus, dass das gleiche Gewicht an wolle in feuchter Luft fast doppelt so viel Wasser in sich aufnahm als die Leinwand, die ist also etwa doppelt so stark hygroskopisch als die letztere. Noch wichtiger ist es, dass ruwand unter den gleichen Verhältnissen sehr viel rascher ihr hygroskopisch aufgesaugasser verliert als der Flanell; der Flanell trocknet auch äusserlich mit Wasser befeuchtet langsamer als die Leinwand.

Ohne Zweifel haben wir hier in dem Verhalten der beiden Stoffe der Feuchtigkeit gegenrinen Erklärungsgrund, warum die Praxis unter Umständen Leinwand oder Wolle als ung wählt. Wir wissen, dass die Verdunstung der feuchten Fläche, an der sie statt-4. sehr rasch eine bedeutende Wärmemenge entzieht; je rascher die Verdunstung statt-I. desto rascher und plötzlicher ist der Wärmeverlust, desto eingreifender werden also wine etwaigen physiologischen Wirkungen sein. Schweiss an sich wird nicht zur sheitsursache, wenn seine Verdunstung nicht zu rasch erfolgt, dagegen sehen wir, wenn Schwitzenden, z. B. bei Zug und Wind, durch die rapide Verdunstung sehr rasch Wärme gen wird, den Schweiss als Krankheits-, Erkältungsursache auftreten. Die Kleider sauie wässerigen Hautabscheidungen in sich, die Verdunstung findet zumeisten der Kleiderlache statt. Geht die Verdunstung sehr rasch vor sich, so wird sie sich selbstverständnuch der Haut als Erkältung fühlbar machen. So verstehen wir, warum die Wolle auf blossen Leibe getragen vor Erkältung schützt, sie trocknet, da sie sehr hygroskopisch ist, autoberfläche, verlegt dadurch die Verdunstung möglichst weit von dieser weg und verden durch die Wasserverdunstung erfolgenden Wärmeverlust auf eine möglichst grosse so dass er in jedem einzelnen Zeitabschnitt einen bestimmten kleinen Werth nicht überschreitet. Der Haut wird so der Wärmeverlust möglichst unfühlbar gemacht. Degegen waser, dass die leinenen Kleider, so wie sie z. B. durch Schweiss feucht sind, das Gefah er Kälte hervorbringen, während die wollenen bei mässiger Feuchtigkeit wärmer zu werfescheinen. Der Grund, warum Leinwand erkältet, liegt zweifelsohne in der nachgeweger rascheren Wasserabgabe. Da sie weniger bygroskopisch ist als Wolle, so bleibt ben starten Schwitzen die Haut unter ihr nass, es kann direct an der Hautoberfläche auch eine Verstung mit Wärmeverlust stattfinden. Wo es uns also darauf ankommt, unsere Wärmer sich leinene Stoffe als kernempfehlen. Jeder, welcher leicht in Schweiss geräth, wird aber wohlthun, sich geröbeissen Zeiten und Klimaten mit Flanell zu umhüllen (wollene Unterkleider), um werden sich der so gefährtichen kerne kungsursache der Erkältung auszusetzen.

Eine weitere Aufgabe der Kleidung besteht darin, die Lustbewegung an unserer i oberstäche soweit zu mässigen, dass sie keine Empsindung in unseren Hautnerven met vorbringt. Hier stimmt die Aufgabe der Kleider und Wohnräume überein. In der ziehung ist das Zelt nichts Anderes als ein grosser Mantel, in den wir uns ganz verkr können, der Mantel ist ein Haus, das wir wie die Schnecke das ihrige auf unseren St. mit uns umhertragen.

Bei der Frage nach der Lusterneuerung in unseren Wohnungen haben wir schwe. gesprochen, dass wir den Körper eines im Freien befindlichen Menschen uns wie prie deren feuchten Körper der Luft gegenüber zu denken haben. Je rascher die Luft zu 🜬 😕 Stoffen vorbeizieht, desto rascher geht die Verdunstung vor sich, um so rascher wirden warmen Körper seine Temperatur entzogen. Ein heisses Eisen in Wasser gestecht Lu. rascher ab, wenn das Wasser, das ihm Wärme entzieht, bewegt wird, als wens ... bleibt; den Hausfrauen ist die Thatsache geläufig, dass die Wäsche im Winde west 🖂 trocknet als bei ruhiger Luft und sonst gleichen äusseren Verhältnissen. Der Grund . raschere Abkühlung durch ein bewegtes kühlendes Medium liegt darin, dass die 🤻 🤜 abgabe um so rascher erfolgt, je grösser die Temperaturdifferenz ist zwischen der !ihre Temperatur ausgleichenden Körpern. Die an der Oberfläche des warmen Korpe:streichende Lust erwärmt sich. Würde sie bier stagniren, so würde im nachster V die Wärmeabgabe vom Körper an sie geringer werden müssen, endlich ganz aufhoren 🔹 die Luft die Temperatur des Körpers definitiv angenommen hätte. Wird die Luft rewegt, so kommen immer neue kalte Lufttheilchen mit der Wärmequelle in Beruhr. Wärmesbgabe erfolgt sonach sehr rasch. Ein an sich auch warmer Wind oder Lutz... uns also erkälten. Der Erkältungsgrund wird geringer, wenn die Luftbewegung as c:-Körper geringer wird. Die Luftbewegung entzieht unserem Körper aber nicht alr. Wärme, weil letzterer wärmer ist als erstere; sie erkältet ihn auch, wie wir waee. Wasserverdunstung. Auch dieser Vorgang steigt mit der steigenden Luftgeschwin : ... die an dem feuchten Körper hinstreichenden Lufttheilchen, die sich in ihm mit W ---beladen baben, sogleich wieder durch neue ersetzt werden, deren Wasseraufnahmnoch nicht geschwächt ist. Auch die Wasserverdunstung geht natürlich um so ras: grösser die Differenz zwischen dem Wassergehalt des feuchten Stoffes und dem der! bei ganz trockener Luft ist sie am stärksten.

Wir dürsen dieses Moment in der Wirksamkeit unserer Kleider nicht uberschatzkommt durchaus nicht darauf an, eine ruhen de Lustschicht um unsere Hautoberschau erzeugen; es handelt sich nur darum, die Lustbewegung so weit zu mässigen. der auf Haut keine Empfindung mehr von ihr hat, was schon bei einer Geschwindigkeit uu Fuss in der Secunde erreicht ist (wobei wir im Freien volle Windstille annehmen under dererseits der Lust bei ihrem Vorbeiziehen an dem Körper Zeit zu lassen. dieh an erwärmen, so dass auch von Kälte kein Gestühl entsteht. Mit seinen Instrumenten under Windstille annehmen und dem Kleidern einen aufsteigenden Luststehn mach und mehren.

Abnahme der äusseren Temperatur au Stärke zunimmt. Trotz dieser sichtbaren Bewegung richt, wie schon gesagt, die Luft innerhalb der Kleider eine Temperatur von 34-30°C.

Die Undurchdringlichkeit der Kleider für Luft, welche eine möglichste Beschränkung des Astromes in den Kleidern erzeugen würde, ist so wenig Erforderniss für das Warmhalten, swir bei einigen Stoffen sogar deutlich sehen können, dess sie dann, wenn sie künstlich dicht gemacht sind, z. B. Leder, feuchte Leinwand, nicht mehr zum Warmhalten tauglich 1. Pettenegen's Versuche lehren, dass die Durchdringlichkeit für Luft keinen Messstab die Pähigkeit, warmzuhalten abgeben kann. Sie ergeben, dass ein Kleid luftig und doch m zu sein vermag, und dass es hierbei vielmehr auf die Wärmeleitungsfühigkeit und die erschiede in der Wasserverdunstung des Stoffes als auf das Mehr oder Weniger Luft, welses durchtässt, aukömmt. Nach directen Bestimmungen ordnen sich die Stoffe nach ihrer tdurchgängigkeit in folgende Reihe, wenn wir die Luftmenge, welche gleichgrosse Stücke 2, in gleicher Zeit unter gleichem Druck durch sich hindurchtreten lassen, als Massestab ir angebmen.

| Phonell .  |   |     |    |     |    |     |     |     |    |  | 40,44 | Liter. |
|------------|---|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|----|--|-------|--------|
| Buckskin   |   |     |    |     |    |     |     |     |    |  | 6,07  | -      |
| Leinwand   |   |     |    |     |    |     |     |     |    |  | 6,03  | -      |
| Sumisches  | H | lan | ds | ch  | w  | ile | de  | r   |    |  | 5,37  | -      |
| Seidenzeug | 3 |     |    |     |    |     |     |     |    |  | 4,44  | -      |
| Weissgare  | 8 | Ha  | nd | lsc | ht | ıhl | led | ler | ٠. |  | 0,15  | -      |

Trotz des Unterschiedes im Warmhalten lassen Leinwand und Buckskin gleichviel Lust erselben Zeit durchtreten. Die sämischen, waschledernen Handschuhe halten warm, rend man in den kaum für Lust durchgängigen weissgaren, glanzledernen Handschuhen i. Nimmt man eine doppelte Lage Zeug, so sinkt dadurch das Durchlassungsvermögen für nur unbedeutend. Watte, die sehr warm hält, verlangsamt den Luststrom ebenfalls n merklich. Dagegen wird die Durchgängigkeit für Lust durch Beseuchtung sogleich rbrochen. Wir wissen, was daraus für ein ungemein lästiges Gefühl entsteht. Offenbar in wir es bei letzterem um eine Behinderung der normalen Ausdünstung zu thun, der er besindet sich in einem analogen Zustande wie bei lackirten Thieren. Durch Einnähen utschuk können dieselben Störungen in den Lebensfunctionen eintreten als durch Unterkung der Hautsunctionen durch Ueberstreichen mit einem undurchgängigen Firniss. Daruhrt auch die Belästigung, die wir bei sogenannten Mackintosh-Röcken aus Kautschuk finden.

Dem Schlusse seiner Untersuchung, der wir im Vorstehen den gefolgt sind, fügt Pettent noch eine lehrreiche Betrachtung über die Wirkung nasser Füsse an, die in Beziehung flese zur größen Vorsicht ermahnen muss. Weus wir uns im Freien nasse Füsse zugen haben, so beginnt, sowie wir in ein warmes Zimmer mit trockener Luft kommen, bedeutende Verdunstung. Wenn man an der Fussbekleidung nur 3 Loth Wolle durcht hat, so erfordert das Wasser darin so viel Wärme zu seiner Verdunstung, dass man it 1,2 Pfund Wasser von 00 zum Sieden erhitzen oder mehr als 1/3 Pfund Eis schmelzen ite. So gleichgültig manche Menschen gegen durchnässte Füsse sind, so sehr würden sch sträuben, wenn man ihre Füsse zum Erhitzen einer der Verdunstungskälte äquivalentenge Wasser oder zum Schmelzen einer äquivalenten Menge Eis verwenden wollte, und thun sie im Grunde ganz das Gleiche, wenn sie ein Wechseln der Fussbekleidung vertahen!

Die Sommerkleider eines Mannes wiegen etwa nach jetziger Mode 5 bis 6 Pfund, die 1 Dame 6 bis 6½ Pfund. Die Winterkleider beider Geschlechter bei etwa 00 äusserer peratur wiegen 42 bis 44 Pfund.

Eine nähere Aufzählung der durch zu enge und unzweckmässig geformte Kleider: Schnürte, Rockbänder, Fussbekleidung etc. etc. gesetzten Störungen würde zu weit führen. Einfluss der Kleiderfarben auf die Wärme derselben, vielfältig an Wichtigkeit über-

schätzt, ist allgemein bekannt. Die Wirkung des Bettes, eines der nöthigsten Kleider.stücke des Gesunden wie Kranken, ist noch nicht wissenschaftlich untersucht.

Das Wärmeleitungsvermögen organischer Stoffe und Gewebe ist verhaltzmässig gering, alle die zu Kleidungsstücken verwendeten Stoffe sind sehr schlechte Warnleiter. Besonders legt die bei ihnen statthabende grössere oder geringere faserige Zertheim der Wärmemittheilung Hindernisse in den Weg. Da die Wärme eine Art von Bewegute so wird ihre Ueberleitung durch jede Unterbrechung des molekularen Zusammenhauer .. stört. Die Wärme muss dabei von dem festen Körper auf Luft, von da wieder auf des be-Körper übergehen, wobei die Mittheilung immer unvollkommen bleibt. Die Klesder thierischen Felle und vor Allem die Flaumkleider der Vögel sind also nicht nur durch n schlechte Leitungsvermögen ihrer festen Substanzen, sondern dadurch, dass sich ren: diesen noch Luft einschiebt, so schlechte Wärmeleiter. Runrond hat Bestimmungen uber Wärmeleitung verschiedener Substanzen angestellt, die meist zur menschlichen kxv. dienen. Die folgende Tabelle gibt ihren Wärmeleitungswiderstand auf eine willkurkeb. b. heit bezogen an. Der Wärmeleitungswiderstand ist dem Wärmeleitungsvermögen umgeproportional, er ist für: Gedrehte Seide 917, Holzasche 927, Kohle 937, feiner Flach-Baumwolle 1046, Lampenruss 1147, Schafwolle 1118, Taffet 1169, rohe Seide 1264, Bib-ro 1296, Eiderdunen 1305; Hasenhaar 1312. Alle die aufgeführten Substanzen leiten al-Wärme sehr schlecht, gedrehte Seide am besten, Hasenhaar am schlechtesten (Tyabali

Die Heizung. — Wenn im Winter bei dem Aufenthalte in den Wohnräumen, dr bedungsstücke nicht mehr ausreichen, das behagliche Gefühl von Wärme hervorzubnsuchen wir dieses durch Heizung zu erreichen. Auch sie hat physiologische Bedeutun. frieren in einem Zimmer nicht nur, weil die Luft in ihm kalt ist, welche unseren Korper umgibt, sondern auch darum, weil wir durch die schlecht leitende Luft durch Wärmerte gegen kalte im Zimmer befindliche Gegenstände Wärme verlieren. Es kann in einen " geheizten Zimmer die Luft einen hohen, sogar unangenehm hohen Wärmegrad bester frösteln aber, wenn die Wände, Meubels etc. noch nicht durchwärmt sind, sie entzieh Wärme, die wir gegen sie ausstrahlen. Von einer-richtigen Heizung verlangen wir ai-Durchwärmung des gesammten Wohnraumes und seines Inhaltes. Die Temperatur conheizten Zimmers sollte nicht über 14-150C. steigen. Die Luft darf durch die Heizen. zu trocken werden, da sie uns sonst durch Wasserverdunstung zu viel Wärme entzielt. dem länger fortgesetzten Heizen trocknen die Wohnungen: Wände, Fussboden, Meu: mehr und mehr aus, die Luft in den geheizten Zimmern ist gegen Ende des Winters to als am Anfang, sie entzieht uns fann entsprechend mehr Feuchtigkeit, wir bedürfen der einer höheren Temperatur, um uns wohl zu befinden, was also nicht etwa von einer tenden Gewöhnung an höhere Lufttemperaturen während des Winters herrührt.

Der den Steinkohlen häufig in grösserer Menge beigemengte Schwefelkies setzt dr. der Kohlen herab. Die entstehenden Verbrennungsprodukte des Schwefels wirden Säure vor Allem) greift nicht nur die eisernen Heizapparate (Rost, Dampfkessel et belästigt auch in hohem Grade die Athemorgane bei dem Aufenthalt in einem mit wirden Beheizten Raum. Der unangenehme Geruch bei der Torfheizung rührt von dem Erhitzen entstehenden ammoniakalischen Dämpfen her, die einem schwankenden gehalt des Torfes entstammen.

Es werden bei der Verbrennung zuerst, ehe die Elemente der Brennmaterialen: Sauerstoff zusammentreten, durch die alleinige Einwirkung der Hitze die Brennmachemisch zersetzt; ein nicht unbeträchtlicher Theil ihrer Elemente verbindet sich ziflüchtigen Produkten der sogenannten trockenen Destillation. Erst wenn sich diese file Stoffe entwickelt haben, fallen sie der Verbrennung anheim. Der Process der Vertrehat also als erstes Stadium eine Gasbereitung aus dem Holz (resp. den Kohlen soganz der Leuchtgasbereitung entspricht; erst dieses brennbare Gas fällt der Vertranheim, wir sehen daher die Flamme das brennende Holz wenigstens zu Anfanz...

hweben. Die Gase bestehen vor Allem aus Grubengas  $C_2$   $H_4$  und ölbildendem Gase  $C_4$   $H_4$ , dieiben Stoffe, die wir in dem Leuchtgase finden. Dabei verdampft das Wasser. Nachdem
ese Destillation vorüber ist, in welcher sich alles Wasser und der Wasserstoff zumeist an
hlenstoff gebunden entwickelte, bleibt die fast reine, nur noch aschehaltige Kohle zurück,
elche nun mit Sauerstoff sich primär zu dem flüchtigen Kohlen oxydgas verbindet, das die
hlengluth mit bläulicher Flamme zu Kohlensäure verbrennend umspielt. Ist der Sauerstofftritt (nach geschlossener Ofenklappe, durch allzugrosse Ueberfüllung des Ofens mit Brennsterial etc.) zur glühenden Kohle gehemmt, so entweicht ein grösserer Theil des gebildeten
hlenoxydes unverbrannt und kann so Anlass zu der bekannten Vergiftung mit Kohlendunst
er Kohlendampf werden.

Das offene Feuer, zu dem ein hörbarer Luftzug stattfindet, hat die Meinung verbreitet, ss die offenen Feuer die besten Ventilatoren seien. Pettenkopen hat durch Versuche nachwiesen, dass ein solches Feuer im höchsten Falle 90 Cubikfuss Luft in der Stunde zuführt, ist schwankt die Luftmenge zwischen 40 bis 90 Cubikfuss. Da ein Mensch für genügende ntilation stündlich 60 Cubikfuss Luft bedarf, so genügt die Ofenventilation nur für ein eines Injividuum.

Beleuchtung. — Eine Gassamme, welche in einer Stunde 41/2 Cubikfuss Gas verzehrt, larf (Knudsen) in derselben Zeit einer Zufuhr von 9 Cubikfuss Sauerstoff, also einer Zufuhr 145 Cubikfuss atmosphärischer Luft. Die Leuchtkraft dieser Gasslamme ist gleich der von Talgkerzen (6 Stück auß Pfund); der Luftkonsum dieser 24 Talgkerzen ist doppelt so gross der der Gasslamme.

# II. Arbeitsleistung der Knochen, Muskeln und Nerven.

### Achtzehntes Capitel,

## Das Skelet und seine Bewegungen.

Die Maschine des menschlichen Körpers.

Wir gingen bei unseren Betrachtungen von dem Gedanken aus, dass : menschliche Organismus eine Bewegungs- und Kraftmaschine sei, die sich in streff ihrer Leistungen z. B. Fortbewegen und Heben von Lasten mit den Bewegur- und Kraftmaschinen unserer Mechanik, vor Allem mit den Dampfmaschinen verz chen lässt. Ebenso ist es mit den thierischen Organismen. Die Kraftmaschiner schen Mechanik sind erfunden zum Ersatz für thierische Leistungen. Die Bezeichers »Pferdekraft« für die Leistungseinheit der Maschine zeigt dies noch jetzt zur Get.

Die Arbeitsleistungsfähigkeit der verschiedenen thierischen Maschiner ziemlich ungleich. Unter den zur Arbeit verwendeten thierischen Organis. besitzt das Pferd die höchste Arbeitskraft. Unter einer Pferdekraft verstet Mechanik das Kraftquantum, welches aufgewendet werden muss, um 750 k grammen 4 Decimeter hoch in 4 Secunde zu heben. Nimmt man eine ohne ... theil für des arbeitenden Individuums Gesundheit zu ertragende Thätigke: die grösstmöglichsten Leistungen unter den vortheilhaftesten Bedingungen. eine Arbeitszeit von acht Stunden, so ergeben sich für die am häufigstet Stelle von Maschinen zur Arbeit verwendeten animalen Organismen: den V schen, das Pferd, den Ochsen, Maulesel und Esel verschiedene Arbeitsgriwelche F. Redtenbacher in die folgende Tabelle zusammenstellt. der Arbeitsgrösse ist dabei das Kilogrammeter angenommen: diejenige Kwelche 4 Kilogramm in 4 Secunde 4 Meter hoch zu heben vermag. In der I: sind die verschiedenen Bedingungen, unter denen die Arbeitsleistung gewo: erfolgt, neben einander berücksichtigt. In sehr vielen Fällen nämlich wir die thierische und menschliche Arbeitskraft zur Bewegung von Ar: maschinen: Kurbel, Göpel, Tretrad verwendet, so dass demnach noch Uebertragung der rohen, animalen Arbeitskrast auf die Maschine statut. welche jene erst dem bestimmten, angestrebten Zweck diensthar macht Tabelle lehrt uns, dass den oberflächlichen Anschauungen entgegen, dur: :-

Stunden:

ebertragung der animalen Arbeitskraft vermittelst Maschinen, die Grösse der eistungen her abgesetzt wird. Eine nähere Betrachtung lässt dies als natürh erscheinen, da die Arbeitsmaschinen zu ihrem eigenen Ingangsetzen eine stimmte, durchaus nicht verschwindende Kraftmenge bedürfen, die selbstverindlich in der Gesammtsumme der Arbeitsleistung verschwinden wird. Nur i dem Tretrade mit 24 ° Ansteigung sind die Bedingungen der Uebertragung den Menschen so günstig, dass sogar eine etwas höhere Leistung durch dasbe als ohne Maschine resultirt. Der Mensch arbeitet hier mit seinem Gesammt-rper, was sonst niemals stattfindet.

# Tabelle der animalen Arbeitsleistung. Arbeitszeit: 8 Stunden.

|                 | •               |                        | Kilogrammeter in 8   |
|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| 4. Mensch, im   | Mittel 70 Kgr   | . schwer, arbeitet : o | hne Maschine 346800  |
|                 |                 |                        | m Hebel 458400       |
| - ,             | <i></i>         | a                      | n der Kurbel 184320  |
| <b>-</b> .      |                 |                        | m Göpel 207860       |
| <b>-</b> .      |                 | a                      | m Tretrad . 244920   |
| - ,             |                 | 2                      | 40 Ansteigen         |
|                 | •               | 8                      | m Tretrad 345600     |
| 2. Pferd, im M  | Mittel 280 Kgr. | schwer, arbeitet: o    | hne Maschine 2102400 |
|                 |                 |                        | m Göpel 4452000      |
| 3. Ochs, im M   | littel 280 Kgr. | schwer, arbeitet: o    | hne Maschine 1382400 |
|                 |                 | 8                      | m Göpel 1123200      |
| 4. Maulesel, in | m Mittel 230 Kg | schwer, arbeitet: o    | hne Maschine 1497600 |
| •               |                 | <i></i> 8              | m Göpel 777600       |
| 5. Esel, im Mi  | ittel 168 Kgr.  | schwer, arbeitet: o    | hne Maschine 864000  |
|                 |                 | <b>.</b> 8             | m Göpel 316800       |

In der Weise, in welcher in der vorstehenden Tabelle die Arbeitsleistungen ammengestellt sind, lassen sie sich nicht direct vergleichen. Die arbeitenden anismen sind in ihrem Körpergewicht sehr bedeutend verschieden, wir ssen, um ihre Leistungen auf ein gemeinsames Maass zurückzusühren, ihre schiedene Körpermasse auf ein gleiches Gewicht reduciren, und auf dieses die istete Arbeit berechnen. Man wählt zu derartigen Vergleichungen die Gehtseinheit: das Kilogramm; wir berechnen seine Leistungen in Kilogramer für eine Secunde nach der mitgetheilten Tabelle. Es ergibt sich daraus ende Reihe:

```
      4 Kgr. Mensch
      arbeitet in 4 Secunde ohne Maschine:
      0,457 Kgrm.

      4 - Ochs
      - - 4 - - - 0,472 - 0,472 - 0,472 - 0,472 - 0,472 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,478 - 0,47
```

Die Reihe macht ersichtlich, dass der Mensch im Verhältnisse zu seinem Körzewichte die geringste Summe von mechanischer Arbeit zu leisten vermag. In wenn wir jene höchste Arbeitsleistung im Tretrade von 24 0 Ansteigen unse-Vergleichung zu Grunde legen, so wird dadurch dieses Resultat nicht geändert. Arbeitsgrösse berechnet sich dann auf: 0,474 Kgrm.

Der Mechanismus der Bewegung und Arbeitsleistung des menschlichen und rischen Körpers ist von den Maschinen unserer Mechanik, die zum Ersatz der-

selben zur Ortsbewegung von Lasten gebaut werden, wie z. B. die Lokomotiven in Beziehung auf Vollkommenheit der Einrichtungen noch durchaus nicht erreicht. Es liesse sich wohl denken, dass einst die Mechanik in Anwendung der zu Thiere erkannten Mechanismen der Ortsbewegung vollkommenere Lokomotous zu bauen im Stande sein würde. Es wäre dann dies nicht der erste Fail, in wechem die Mechanik an den mechanischen Einrichtungen der Organismen berüte Es ist bekannt, dass in Eulen die Betrachtung des menschlichen Auges, desse lichtbrechender Apparat aus verschieden brechenden Substanzen zusammengesetzt ist, den Gedanken erweckte, es müsse möglich sein, achromatische. Allicht nicht zerstreuende Fernröhre zusammenzusetzen. Dollond löste dem Problem.

Die Maschine des menschlichen Organismus zerfällt nach unserer obiDarstellung wie alle Kraftmaschinen in zwei getrennte Haupttheile:, in ein Sissipassiv bewegter Maschinentheile, welche die Richtung der Bewegung. Art und Weise der Uebertragung des rohen Kraftvorrathes bestimmen. und die aktiv bewegenden Theile, in denen die Kraft der Bewegung leber: wird, welche die durch sie bewegten Hebelvorrichtungen zur Arbeit nach auverwenden.

Das Marterial, welches die Natur zur Herstellung der passiv bewez: Maschinentheile verwendet, zeigt jene hohe Vollkommenheit, welche der wähnt wurde. Die Mechanik verwendet zu dem gleichen Zwecke vor A Metall, Stein und Holz. Die Natur bedient sich eines Materiales, welches der züge der genannten in sich vereinigt: der Knochensubstanz. Sie bedurch ihre erdigen Bestandtheile die Festigkeit des Steines, die Beimischungenganischem Stoffe ertheilt ihr die Elasticität der Metalle.

#### Mikroskopischer Bau der Skeletbestandtheile.

Das Knochengewebe entsteht im Leibe des Embryo nicht primär, c stets ein Umwandlungsprodukt, welches sich aus den verschiedenen Modificate. des Bindegewebes bildet. Die rundlichen ringsgeschlossenen Zellen des Li pels, die zackigen Bindegewebszellen verändern sich dabei zu den Knoche: körperchen, welche in netzförmiger Verbindung die homogene Grunden --Zwischenzellenmasse der Knochensubstanz, in welchen die erdigen Knochenstandtheile eingelagert sind, durchziehen. Die Anatomen unterscheiden nach Festigkeit des Knochengefüges: compacte und schwammige Knoc. Bei den ersteren ist das Gewebe eine festzusammenhängende Masse; be zweiten umschliessen Balken und Platten von Knochensubstanz zahlreiche, :einander communicirende Hohlräume. Die Mittelstücke der langen Röhrentzezeigen sich aus compacter Substanz bestehend, die Gelenkenden Epiph. dagegen aus spongiöser Substanz; ebenso auch die kurzen unregelmassigen b chen, welche nur ausserlich von einer Schale aus compacter Substanz tiles umgeben sind. Das feine Canalsystem im Knochen, in welches die Knochen: eingebettet sind, und welches in offener Communication steht mit den den zen Knochen durchziehenden, vielverzweigten und mit einander verbund: weiteren Canälchen, Havers'schen Canälchen, für die Aufnahme der Bluke' des Knochens bestimmt, geben den seinen Knochendurchschnitten und Sch

specifisches Aussehen. Die Gestalt und den Verlauf der Havers'schen Canäln kann man am besten auf Längsschliffen der Knochensubstanz beobachten,
durchsetzen den ganzen Knochen von der Oberfläche desselben unter dem
iost an, wo sie offen münden, bis zur inneren Markhöhle. Sie sind weiter oder
er, und ihre Verzweigungen entsprechen den Blutgefässtheilungen, wie wir sie
h sonst in anderen Geweben antreffen (Fig 456). Auf dem Querschnitt des



trechter Schmitt durch eine menschliche Phalange. Bei die zwei Markeanäle mit den Aesten e und d; bei e die nündung der Kalkeanälchen in Form von Pünktehen; bei f die Knochenzellen.



Segmenteines Querschliffes von einem menschlichen Metacarpus mit concentrirtem Terpentinöl behandelt, 90 mal vergr. a Aeussere Oberfläche des Knochens mit den äusseren Grundlamellen. b Innere Oberfläche gegen die Markhöhle mit den inneren Lamellen. c Havens sche Canalchen im Querschnitt mit ihren Lamellensystemen. d Interstitielle Lamellen. c Knochenhöhlen und ihre Ausläufer.

ochens erscheinen sie als ovale oder runde Löcher, zum Beweise, dass die Verifsrichtung der Gefässe im Knochen vor Allem der Längsaxe derselben folgt. In
n kurzen und spongiösen Knochen ist der Verlauf der Havens'schen Canalchen
iht so regelmässig, doch halten sie auch meist vorwiegend eine gemeinschafthe Richtung in ihrem Verlaufe ein.

Das Knochengewebe zwischen den Havers'schon Gängen besitzt, we wit namentlich auf Querschliffen zeigt, einen deutlich geschichteten Bau Fig. 1.7. Ein Theil dieser Schichten umkreist regelmässig die Havers'schen Canälchen, manderes Lamellensystem beginnt von der grossen Markhöhle und durchsetzt concentrischen Schichten die ganze Knochendicke, vielfältig von den Lamelerschichten der Havers'schen Canälchen unterbrochen, um unter dem Periost in gen. regelmässiger Schichtung (Beinhautlamelle) zu erscheinen. Diese Schichtung werden nur bei den compacten Knochen deutlich und regelmässig sein konfolie Knochensubstanz selbst ist ziemlich undurchsichtig, nach Valentin's Aug. doppelt-lichtbrechend. Von der Beinhaut aus senken sich senkrecht auf Knochenlamellen meist noch unverkalkte Fasern in die Knochensubstanz er Sharpey'sche Fasern.

Die Knochenzellen, welche in sehr grosser Anzahl in der Knochenstistanz sich vorfinden, liegen eingebettet in jenes schon erwähnte feine, viele :zweigte Canalnetz, dessen feine Gänge den Namen Kalkcanälchen fut An den Stellen, wo die Knochenzellen eingebettet liegen, sind in dem feinen k: ... canälchennetz linsenförmig gestaltete Knotenpunkte: die Knochenhob. (0.008-0.025''' lang und 0.003-0.006''' breit). Ihre Längenaxe lauf: -Aussenfläche der Lamellen parallel. Die Ausläufer der Knochenhöhlen haber einen Durchmesser von 0,0006-0,0008". An getrockneten Knochen kann den Zusammenhang der Knochenhöhlen unter sich und mit den Havens'schen! nälchen am leichtesten überblicken. In den Knochenhöhlen, deren Wands:: etwas compacter zu sein scheint als die übrige Knochensubstanz, liegt die culiche Knochenzelle. Frey beschreibt sie von der Gestalt der Knochenhöhle. bestimmt länglich, bisweilen mit kurzen, gegen die Mündung der Kalkcana. : gerichteten Fortsätzen, ohne eigentliche Zellenmembran mit einem lanzi 🔧 Kerne (Fig. 158).

Aeusserlich ist der Knochen von einer bindegewebigen Haut, dem Permeter Beinhaut eingehüllt, welche sehr gefässreich, und mit den Knoche:

Fig. 158.



Knochenzelle aus dem frischen Siebbein der Maus mit Carmin tingirt.

Allem durch die gemeinschaftlichen Blutgefässe, Nerven und - nige Streifen (Sharpey'schen Fasern) verbunden ist. Zwiz 'e der Beinhaut und dem Knochen findet sich (Olliem) eine St. welche dicht stehende, rundliche Zellen enthält, von welcher Knochenwachsthum so wie Knochenneubildung ausgeht: Bloss sous-périostale).

Die weiteren Höhlungen zwischen der festen Knochenstanz sind abgesehen von den Blutgefassen und Nerven von Knochen marke ausgefüllt (cf. S. 369).

Die Bänder, welche die Knochen unter einander ver den, sind entweder weiss und glänzend und bestehen dar Allem aus lockigem Bindegewebe mit elastischen Fasern die

setzt, oder sie haben ein strohgelbes Aussehen und sind dann vor Allem aus stischem Gewebe zusammengesetzt (Ligamenta flava, z. B. das L. nuchaetere zeigen nur eine geringe Beimischung von Bindegewebe. Kommt die Vor dung der Knochen durch Knorpel zu Stande, so dient dazu entweder ogehyaliner Knorpel (Rippenknorpel, Gelenkknorpel) oder Faserknorpel Sinder drosen, Ligamenta intervertebralia). Bei fast allen Gelenken sind die Knochen und

it Hyalinknorpel überzogen, nur das Kiefergelenk zeigt einen faserknorpeligen berzug. Der Knorpel ist gefässlos. Die Synovialkapseln, welche die Genkenden mit einander verbinden, bestehen aus Bindegewebe, das zahlreiche fässe und Nerven besitzt, die innere Obersläche ist mit einem Plattenepithel segekleidet, welches bei Erwachsenen an dem Rande der Gelenkknorpel aufhört, die Gelenkhöhlen ragen als Fortsätze Falten und Wucherungen der Synoalkapsel, durchzogen mit zahlreichen Blutgefässchen. Dergleichen Anhänge nnen durch Vergrösserung und Abreissen von ihrem Stiele Anlass zur Bildunger freien, bindegewebigen Knorpel in den Gelenken, der sogenannten Gelenkäuse, werden. Die Gelenkhöhle ist mit einer hellen, dicklichen, blassgelben üssigkeit erfüllt, die normal keine Formbestandtheile erkennen lässt.

Die Entwickelung des Knochens findet wie gesagt im Fötalzustande theils aus Bindegewebe, ils aus Knorpel statt. Die Wirbelsäule, Rippen, Brustbein, Schlüsselbein, Extremitätenochen, die Knochen der Schädelbasis sind knorpelig vorgebildet, die Schuppe des Hinteraptbeins, die Scheitelbeine, das Stirnbein, die Schuppen der Schläfenbeine, die Schaltwhen der Schädelnähte, die Gesichtsknochen, entstehen aus einer bindegewebigen Grund-. durch die sogenannte »intermembranose Knochenbildung«. Die Ossification erfolgt, lem sich zuerst in die Intercellularsubstanz die den Knochen charakterisirenden ksalze ablagern. Die Stelle, an welcher die Umbildung zuerst erfolgt, bezeichnet man als sificationscentrum, Verknöcherungspunkt. Das Knochengewebe geht in allen len aus einer wesentlich gleichen Neubildung osteogener Substanz hervor. In den Ossifironspunkten des Knorpels entstehen zunächst Erweichungen, Markbildung, mit einer ichen Zellmasse angefüllte Canale, in welche Blutgefässe hineintreten. Das Knochengewebe stellt nur dort, wo zuerst sich Mark gebildet hatte, und zwar an der Grenze des letzteren 1 des nicht aufgelösten, verkalkten Knorpels. Die Knochenzellenbildung geht von einer nthelartige die Markräume umlagernden Zellenschicht: Osteoplasten (Gegenbaun) aus, lehe nach der einen Annahme (Gegenbaur) ein erhärtendes Sekret aus sich ausscheiden, Iches zur Grundsubstanz wird. Die Zellen selbst zeigen schon von vornherein feine Ausfer und wandeln sich in die Knochenzellen um. Nach Waldever werden dagegen die eoplasten selbst schichtweise, während sich vom Mark aus neue bilden, in die Grundsubitz des Knochens umgewandelt. Bei einzelnen soll diese Umwandlung und Verschmelzung die Aussenschicht treffen, der innere Theil mit dem Kern bleibt als eine in eine strah-: Höhle eingeschlossene Knochenzelle zurück. Die grösseren Markräume entstehen durch losung (Resorption) schon fertiger Knochensubstanz. Aus der ursprünglichen Knorpelage geht die Substantia spongiosa hervor. Die Entwickelung der compacten Knochensubnz erfolgt durch Verknöcherung von Bindegewebe; bei dem Wachsthum der Knochen verwhert die innerste Periostlage im Wesentlichen nach dem angegebenen Typus. Die Vergerung der Röhrenknochen scheint vor Allem auf Wucherung des Knorpels der Epiphysen beruhen, der neugebildete Knorpel verknöchert in der Folge.

t'hemische und physikalische Lebenseigenschaften der Skeletbestandtheile.

Die Knechensubstanz besteht aus einem elastischen, von Wasser durchtränkten mgebenden Grundgewebe, chemisch aus leimgebender Substanz bestehend, in se sind Kalksalze: überwiegend viel dreibasisch phosphorsaurer Kalk mit mig kohlensaurem Kalke und phosphorsaurer Magnesia inkrustirt, welche in Gewebe einen hohen Grad von Steifigkeit und Festigkeit verleihen. Es ist r, dass die physikalischen Eigenschaften: die Festigkeit und Federkraft, der nochenmasse wechseln muss mit ihrer chemischen Zusammensetzung. Durch

die neuen, sehr umfangreichen Untersuchungen Zaleskr's scheint die ältere Behauptung erwiesen, dass die Knochensubstanz eine konstante chemische Verbudung von unorganischen Stoffen bei allen Thieren, in allen Lebensaltern etc. 500 Die organischen Stoffe betragen (beim Menschen): 34,6 pCt., die unorganischen 65,4 pCt.; letztere bestehen aus: P2 O8 Mg3 4,0392 und P2 O5 Ca3 83.83 Ca O an CO2, Cl, Fl gebunden: 7,6475, daneben noch Spuren von Eisenon Abbr fand beim Menschen 34,43 pCt. organische Substanz, 12,24 pCt. Wasse und 4,936 specifisches Gewicht.

Vergleichende chemische Untersuchungen haben ergeben (BIRIA, LERRANARRY), dass der Gehalt der Knochenmasse an erdigen, feuerfesten Bestandtherund damit das specifische Gewicht in den gleichnamigen Knochen im Alter verschiedener Individuen entsprechend der verschiedenen Arbeitsschigkeit bis zukräftigen Mannesalter steigt, um von da an wieder zu fallen. So betragen z bei einem Kinde von 3/4 Jahren die erdigen Knochenbestandtheile des Fex:
56,4 pCt., bei einem 25 jährigen Manne 69,0 pCt., bei einem 78 jährigen Wer
66,8 pCt. Die untersuchte Knochenmasse war getrocknet, der Rest bestand allein aus trockener leimgebender Substanz. Nach den Untersuchungen werten werten der Knochen mit diesen Ergebnissen der chemist Analyse die Festigkeit der Knochen mit dem zunehmenden Alter ab.

Den einzelnen Knochen, welche das mechanische Gerüste des menschligens zusammensetzen, werden in dem Haushalte des Organismus verschiefers zusammensetzen, werden in dem Haushalte des Organismus verschiefersesse Kraftleistungen zugemuthet, welche einen verschiedenen Grad von Festigkeit voraussetzen. Die Rippen und das Brustbein sind offenbar viel geringeren Drucke ausgesetzt und bedürfen, um den ihnen übertragenen mechanischen istungen zu genügen, einer geringeren Festigkeit als der Oberarm- oder Obera

Ausser der chemischen Zusammensetzung muss auf die physikalisch Eigenschaften der Knochen offenbar auch noch ihr verschiedener Bau Einfluss sein. Je nach der Anzahl und Grösse der vorhandenen Markcanall und Knochenhöhlen wird die Festigkeit und Federkraft ab- und zunehmen. The erkennen auch hier den Zwecken, zu welchen der Organismus die einzelen Knochen gebraucht, entsprechende Verhältnisse. Ueberall sehen wir von Natur die Eigenschaften des verwendeten Materiales dem Einzelzwecke vollanen angepasst.

H. Meyer hat in dem Bau der spongiösen Knochensubstanz eine gaz: stimmte Structur nachgewiesen; ihre Faserung ist verschieden, je nachdem sie eine---oder mehrseitigen Widerstand zu leisten hat. Am unteren Ende der Tibia z. B., welch ... mehr einseitigen Widerstand zu leisten hat, bemerkt man auf frontalem Durchschaft ... corticalen Schichten längsverlaufende Lamellen sich ablösen, welche in perpendienterer R tung die Spongiosa parallel senkrecht auf die Gelenkfläche durchziehen. Am oberen Ent-

bia durchkreuzen sich die Züge der Sponglosslamellen, rundmaschige Räume umschliessend, eignet, nach allen Seiten Widerstand zu leisten. Ann wenigsten ausgebildet ist, den meanischen Ansprüchen entsprechend, dieser Bau in den oberen Extremitäten.

Auch die Knochen zeigen Stoffwechsel. Wir sehen das Leben übermit einem Wechsel, mit Oxydationen der chemischen Bestandtheile der belebten ganismen und ihrer Organe verbunden. Man könnte auf den Gedanken verfallen, so diese starren, steinähnlichen Massen, die Knochen dem chemischen Wechselrkehr des Lebens entzogen seien. Bis zu einem gewissen Grade ist diese Anhme wirklich gerechtfertigt. Jene anorganischen Stoffe des Knochens, welche hr als die Hälfte seiner gesammten trockenen Masse ausmachen, sind alle chstoxydirte Verbindungen, eine Aufnahme von Sauerstoff in ihre Zusammenzung und damit ein Antheilnehmen desselben an den Kräfte-erzeugenden orgachen Vorgängen findet nicht mehr statt, die betreffenden Kalkverbindungen sitzen einen anorganischen Charakter, sie stehen wenigstens direct ausserhalb r im übrigen Organismus beständig vor sich gehenden Stoffumänderungen.

In der organischen Grundsubstanz der Knochen beweist der Bau aus nicht einander communicirenden Zellen, den Knochenkörperchen, welche in Kalkcanälchen der Zwischenmaterie sich eingelagert finden, sowie die reichhen Blutgefässe, die sie durchziehen, und die in sie eintretenden Nerven einen hältnissmässig regen Stoffverkehr und Stoffwechsel.

Pathologische und experimentell-physiologische Erfahrungen beweisen, dass Lebenserscheinungen im Knochen sogar ziemlich lebhafter Natur sind. Bei ochenbrüchen findet eine Neubildung der Knochensubstanz vom Periost aus tt, welcher Vorgang schliesslich die Wiedervereinigung der getrennten Knontheile, die Heilung der Fractur herheiführt. Fütterungsversuche mit dem hen Farbstoffe des Krapp, durch welchen die Knochen roth gefärbt werden, einen dafür zu sprechen, dass beständig ein Neuwachsthum der Knochenstanz vom Periost aus stattfindet, während die an die Markhöhle grenzenden ochenpartien aufgelöst werden.

Auch der anorganische Theil der Knochen wird wenigstens insofern in Lebensvorgänge hineingezogen, als auch er einem beständigen Verbrauch einer flösung und einer ebenso beständigen Erneuerung unterliegt. Bei Mangel an iksalzen in der Nahrung sehen wir die Knochen jugendlicher Individuen, nach nach erweichen, die anorganischen Stoffe schwinden (bei erwachsenen Thieren eint dagegen die Knochenzusammensetzung von der Nahrung in weiten Grenzen abhängig Weiske); umgekehrt wird die Knochenbildung bei knochenschwachen ndern und bei Knochenbrüchen nach ärztlichen Erfahrungen durch Kalkzusatz Nahrung befördert. Die Möglichkeit der Lösung und des Wiederersatzes der sphorsauren Kalkerde wird durch die Albuminate und zwar vorzüglich das sein gegeben, die Albuminate machen diesen wichtigen chemischen Stoff darch, dass sie sich mit ihm verbinden, in den alkalischen Sästen: Blut und mphe löslich.

Knochenresorption. — Wo Knochen und Zähne im normalen Verlause der Entwickeg einer Resorption anheimfallen, zeigen sie ausnahmstos eine feingrubige Oberfläche. Ser Lakunen sind meist je von einer Riesenzelle eingenommen, welche durch eine Umtaltung der Bildungszellen des Knochengewebes: der Osteoplasten entstehen. Diese Riesenzellen sind es, welche das Knochen- und Zahngewebe während des Zahnwechsel- "lösen, sie werden daher als Osteoklasten oder Osteophagen bezeichnet (Köllung. Bei "Lösung verschwindet organische und anorganische Knochensubstanz gleichzeitig.

zur Bildung der glatten Oberstächen der Gelenkenden, zur Verbindung deinzelnen Skeletstücke unter einander, sindet sich ein von der Knochensubstativesentlich verschiedenes Gewebe: das Knorpelgewebe verwendet, welches durch besondere Biegsamkeit und Zähigkeit auszeichnet. Es enthält nur eice deringe Menge anorganischer Bestandtheile, etwa 2-7 pCt. (Bibba). Seine über Masse besteht aus chondringebender Substanz, die ziemlich viel Wasser. Die Glutin dadurch, dass ersteres durch Essigsäure fällbar ist, letzteres nicht

Die Lebenserscheinungen innerhalb des Knorpels scheinen nur äusserst gert. Die weit von einander liegenden, abgeschlossenen, durch Zwischenmaterentrennten Knorpelzellen, der Mangel an Blutgefässen, erklärt dies zur Geralniemals heilt eine Knorpelwunde durch neugebildete Knorpelsubstanz, es hosich nur eine bindegewebige Narbe. Es ist dies auffallend, da der Knorpelsen den Formbestandtheilen gehört, welche in pathologischen Neubildungen entsterkönnen.

Der Zusammenhalt der einzelnen Skeletstücke wird durch einen cerBandapparat vermittelt, welcher die zusammengehörigen Knochenenden. der inlenke, mit häutigen, dicht anliegenden Kapseln umschliesst, deren Festigkeit mit
durch eigene, seitlich oder im Inneren der Gelenke befindliche Bänder verst in
wird. Zur Herstellung dieses Verbindungsapparates findet sich das elastiv in
Gewebe und das lockige Bindegewebe benutzt, welches sich dazu dasseine grosse Festigkeit besonders eignet, die mit einer grossen Dehnbarkeit bei in
deren, mit einer grossen Steifigkeit bei höheren Spannungsgraden verbunder. Da das Bindegewebe der Träger der Blutgefässe ist, so vermittelt es überalige turtit der ernährenden Gefässe zu den umschlossenen Gebilden. Wo beson in
Festigkeit mit Elasticität gepaart nothwendig wird, geht es jenen Härtungspringeiner Grundsubstanz ein, der zur Bildung der elastischen Membranen und für der führt.

Aus diesen Geweben: dem Knochen-, Knorpel- und lockigem Bi. - gewebe mit elastischen Elementen ist der passiv bewegte Theil : Maschine des menschlichen Körpers zusammengesetzt.

#### Die Gelenke.

Ein Theil des Skeletes ist durch mehr oder weniger unbeweglich und ander verbundene Knochen gebildet, so dass wir ihn für unsere Betrachter als fest anschen dürfen: die Knochen des Rumpfes. An diesen sind die en lich zur Bewegung dienenden Knochen der Extremitäten beweglich einger unteressirt hier vor Allem die Verbindungsweise der Extremitätenken unter sich und mit dem Rumpfe, da wir vorzüglich die Bewegungsmöglicher: Auge zu fassen haben.

Die Verbindungen der Bewegungsapparate sind im Allgemeinen nach einfachem Principe konstruirt. Zwei Knochen stossen mit freien Endlacher einander; um die Berührungsflächen zieht sich eine häutige Kapsel, die En. 3-

Die Gelenke. 587

nen Ende an dem einen, mit dem anderen an dem zweiten der beweglich mit nander verbundenen Knochen und zwar am Rande ihrer Berührungsflächen anheltet ist. So entsteht an den Berührungsflächen eine vollständig geschlossene ihle: die Gelenkkapsel. Die Wände dieser Höhle sind vollkommen glatt, ebenso e mit einem Knorpelüberzuge versehenen Gelenkenden, sie werden durch eine weiss-, fett- und mucinhaltige Flüssigkeit mit vielen zerfallenen Zellen und wa 95 pCt. Wasser: die Gelenkschmiere schlüpfrig erhalten.

Der Ausdruck Höhle für das Innere der Gelenkkapsel ist im strengen Wortin falsch, insofern diese vollkommen von ihrem Inhalte ausgefüllt ist. einen, etwa zwischen den Gelenkenden entstehenden Lücken werden stets Da gleichzeitig bei allen Gelenken ein rch die Gelenkslüssigkeit ausgefüllt. ilkommener Luftabschluss existirt, so werden durch den Luftdruck schon ein die Gelenkenden und die Gelenkkapsel fest an einander angedrückt, so dass unter normalen Bedingungen, so lange die Gelenkkapsel nicht zerrissen ist, ht von einander weichen können. Allen Bewegungen der Knochenenden an lander folgt die Gelenkslüssigkeit und die Membran der Gelenkkapsel, so dass mals ein hohler, leerer Raum in der Gelenkhöhle entstehen kann. So fand Nic, dass der Hüftgelenkkopf der knöchernen Pfanne bei Rubestellung des Gelenks erhaupt nicht, bei Thätigkeit des Gelenks nur an bestimmter umschriebener ille anliegt, während der freibleibende Raum von Synovia ausgefüllt ist. Diese rbindungsweise ist ausserst zweckentsprechend, indem sie den Zusammenhalt r Gelenkenden der Knochen ohne Aufwand von mechanischer Kraft möglich cht. Die Wirkung des Lustdruckes, der dem Entstehen eines leeren Raumes den Gelenkkapseln entgegenwirkt, ist so bedeutend, dass sie nicht nur der were der eingelenkten Glieder das Gleichgewicht hält, sondern dass sie noch erdies die Knochen mit einer gewissen Kraft an einander drückt. Wir verdanken se Kenntniss der Lustdruckwirkung in den Gelenken den Untersuchungen der bruder EDUARD und WILHELM WEBER. So wird z. B. der Gelenkkopf des Oberenkels mit ziemlicher Kraft in der Pfanne festgehalten; so bald man aber die Gekplanne vom Becken aus anbohrt und damit der Lüst freien Zutritt gestattet, sinkt der Gelenkkopf aus der Pfanne heraus. Durch die Einrichtung, dass die rkung des Luftdruckes ziemlich genau durch das Gewicht des an dem Gelenke igenden Gliedes äquilibrirt ist, können sich die Gelenkflächen fast ohne Reibung einander bewegen, das Bein kann in seiner Gelenkpfanne Pendelschwingungen führen. Unter diesen Bedingungen ist es nothwendig für ausgiebigere Beweagen, dass die eine Gelenkfläche ziemlich genau der Abdruck der anderen : bei den Bewegungen schleisen oder gleiten diese an einander hin.

Alle im menschlichen Körper sich findenden Gelenke, welche eine grössere Bewegkeit zeigen, sind durch das Zusammenstossen sogenannter Rotationsflächen, oder vielmehr ihr von solchen, gebildet, die man sich entstanden denken kann durch Umdrehung einer ebigen Curve um eine mit ihr fest verbundene gerade Linie. So entsteht z. B. der Cylinder, sen Schema sich bei den Gelenken verwendet findet, bei den sogenannten Charnier-inken, dadurch, dass sich eine gerade Linie um eine mit ihr parallel in derselben Ebene wene Linie dreht. Die Abgussfläche des Cylinders, in die er bei der Bildung der Gelenke eingesenkt ist, kann natürlich auf dieselbe Weise gleichzeitig entstanden gedacht werden, na wir uns vorstellen, dass die gedrehte Linie den Cylinder aus einer weichen Masse herwineidet, wobei zugleich der Cylinder und sein Abguss hervorgebracht wird. Aus diesem is wird am leichtesten durch unmittelbare Anschauung klar, wie bei zusammenstossenden

Rotationsslächen, z. B. in den Gelenken, nur solche Bewegungen vorkommen können. der einer Drehung um die Axe der Rotationssläche bestehen, wenn eine Entfernung der an ersander schleifenden Flächen nicht möglich ist.

Danach wären die Bewegungen in den Gelenken sehr beschränkt, je nach der Form der zusammenstossenden Gelenkflächen; die Natur ertheilt ihren Gelenken dadurch eine growd und mannigfaltigere Beweglichkeit als die Mechanik, dass sie bei allen ihren mechanikt Einrichtungen sich nicht an geometrische Strenge der Ausführung bindet. Ein Chart gelenk, das nur Bewegung in einer Richtung zulassen sollte, konnte sonach auch in andrichtungen eine wenn auch beschränkte Beweglichkeit erhalten. Es entstehen so die dem ischten Gelenke der Anatomie.

Am freiesten ist die Beweglichkeit derjenigen Gelenke, bei denen die zusammenstose: Flächen Abschnitte ein und derselben Kugel sind: der Kugelgelenke; der eine Kobesitzt eine convexe, der andere eine concave Gelenkfläche, welche genau auf einander juwie bei dem Hüftgelenke, dem Schultergelenke. Diese Gelenke zeigen im Gegensatz zu !anderen Gelenken, welche nur eine Bewegung nach bestimmter Richtung gestatten. eine seitige Beweglichkeit. Vor allen sonstigen Rotationsflächen ist nämlich die Kugel, .... entstanden indem sich ein Halbkreis um seine Axe, diese als feststehende Linie gedech: - dadurch ausgezeichnet, dass sie mit ihrem als festgestellt gedachten Abguss (der tir pfanne) in allseitiger Berührung bleibt, nicht nur bei der Drehung um eine bestimm: 😶 sondern bei der Drehung um jede beliebige Linie als Axe, welche durch den Mittelpust Kugel geht. Jede Axe der Kugel kann als Drehungsaxe verwendet werden. Bei den B gungen solcher concaver und convexer Kugelflächen an einander bleibt nur der Mitte; der Kugel unbeweglich, bei den Bewegungen des Cylinders in einem Cylinderausschn !: es eine Linie, die Cylinderaxe, welche als ruhend bei dem Aneinanderschleisen gedach: den muss. Die Gelenke mit Kugelflächen können sonach alle Bewegungen ausführen. be ... der Mittelpunkt der Kugelflächen unbewegt bleibt.

#### Der Bau der Extremitätengerüste.

Die so verbundenen Knochen stellen alle Hebel dar, durch deren Bewein bestimmten Richtungen Lasten gehoben, gestützt oder geschoben etc. weit können.

Die oberen und unteren Extremitäten zeigen in ihrem Baue eine unverlibare Analogie. Doch finden sich Modificationen, welche ihren verschiedenar. Zwecken entsprechen. Während die Beine als feste Tragsäulen des Rumpfes oder: Ortsbewegung desselben dienen sollen, haben die Arme die Aufgabe des Ergreifesthaltens, Abwehrens äusserer Objecte von dem Gesammtkörper. Wir werd demnach die Beine in ihrer Structur fester, in ihren Bewegungen stabiler ern ten dürfen als die Arme, die eine geringere Festigkeit, dagegen eine grüssere weglichkeit für ihre mannigfaltigen Verrichtungen verlangen.

Das Armgerüste ist ein gegliederter Stab, welcher mit dem Ruschurch das freieste Gelenk des ganzen Körpers, das Schultergelenk zuschenhängt. Die Beweglichkeit des Schultergelenkes beruht vor Allem darauf. Die Beweglichkeit des Schultergelenkes beruht vor Allem darauf. Die Beweglichkeit des Schultergelenkes beruht vor Allem darauf. Des ein sogenanntes Kugelgelenk ist, das aber insofern hier eine Besonderzeigt, als der Gelenkkopf zwar den grössten Theil einer Kugelßäche darstellt Des Pfanne aber nur ein sehr kleines Stück der entsprechenden Halbkugel. So Das durch den knöchernen Theil des Gelenkes die Beweglichkeit weit werzebeschränkt, als es der Fall wäre, wenn die Pfanne als starre Knochenkaper Das Festhalten des Armes in seinem Schultergelenke ist der Gelenke der Mechanik

istdrucke mit Hülfe der umschliessenden dehnbaren Kapsel übertragen. nn also eine Drehung des Armes in diesem Gelenke nach allen Richtungen um n Mittelpunkt der Kugelgelenksläche stattfinden.

Fig. 159.



Schema des Ellenbogengelenkes in grösster Beugung und Streckung.

Die beiden Hauptabschnitte des Stabes er- und Unterarm - sind durch ein Charergelenk mit einander verbunden, welches : fast beliebige Beugung der beiden Abschnitte, Streckung aber nicht weiter gestattet, als bis erarm und Unterarm eine gerade Linie mit einer bilden (Fig. 459). Die Rückwärtsbewegung r die gerade Linie hinaus ist durch eine Hemngsvorrichtung, einen Sperrhaken: das Olenon unmöglich gemacht. Es wird durch diese richtung der Arm in der ausgestreckten Lage einem festen steifen Stab, an dessen vorderem le eine Last ziehen kann, ohne ihn zu biegen; ganze Arm kann sonach unter diesen Umiden als ein einfacher, starrer Hebel benutzt

Das Ellbogengelenk zwischen Oberarmknon und Ulna, welche als Hauptunterarmknochen betrachten ist, besitzt wie gesagt nur eine beränkte Beweglichkeit, die nur Beugung zulässt. Dadurch, dass das Unterarmwhengerüste aus zwei neben einander liegenden gegen einander drehbar ver-

Fig. 160.



Schema der Bewegungen des Unterarmes; sie erfolgen um die beiden gezogenen Axen.

bundenen Knochen: Ulna und Radius gebildet ist, konnte dem Unterarm noch et Drehung, Torsion um seine Längsachse ermöglicht werden, welche freilich werder mit den Functionen des Armes als mit denen der an dem Unterarme ansitzende. Hand zu thun hat (Fig. 460). Die Hand ist ein vielfach gegliederter Mechanismer dessen bewegliche Gelenkverbindung Beugung und Streckung, Adduction ... Abduction gestattet. Da sich alle Bewegungsmöglichkeiten, die sich bei den -:zelnen Gelenkverbindungen finden, vom Schultergelenke an bis zum Handgeleti summiren, so hat die Hand selbstverständlich die ausgedehnteste Bewegungswilichkeit. Die Zahl der Verrichtungen, deren die Hand fähig ist, beruht auf: Mannigfaltigkeit ihrer möglichen Bewegungen als Ganzes und ihrer einzelte Der Bau der Hand ist im Wesentlichen ungemein einfach. Sie bestin aus fünf an ihren Enden verbundenen, gegliederten Stäbchen, welche auf euer mosaikartig gebauten Knochenstücke, der Handwurzel, in einer Reihe neben a.ander befestigt sind. Jedes solche Stäbchen besteht zunächst aus einem Grusgliede, dem Mittelhandknochen, von denen vier ziemlich unbeweglich mit einder verbunden sind, und somit ein tellerartiges Organ: den Handteller derstefe Der Mittelhandknochen des Daumens zeigt dagegen eine grosse Beweglichkeit welcher, vereinigt mit der ebenfalls vorhandenen geringen Beweglichteit & Mittelhandknochens des kleinen Fingers die Möglichkeit der Zusammenbeugung 🖛 Handtellers zu einer rinnenartigen Vertiefung beruht. Auf den unteren Exit der Mittelhandknochen sitzen die Knochen der Finger frei beweglich auf. in de Gelenken der Finger- und Mittelhandknochen ist ausser Beugung und Streck bis oder etwas über die Gerade auch noch Ab- und Adduction möglich, die zelnen Fingerglieder besitzen nur die Fähigkeit der Beugung und Strechung Mittelst der Finger kann sich die Hand zum hohlen Gefässe, zur Faust, zum H. Le und mit Hülfe des gegenüberstellbaren Daumens zur Zange, zum Ring gesulis je nach dem Bedürfnisse, welchem durch die Bewegung genügt werden soll

Die Vielfachheit der Bewegungsmöglichkeiten und wirklich ausgeführtet wegungen des Armes und der Hand hat bisher eine vollkommen genaue nie inische Analyse derselben noch vereitelt. So mag diese Skizze genügen, ur ist Bild der mechanischen Verhältnisse, die sich bier ergeben, zu entwerfen.

Die Functionnn der unteren Extremitäten sind weit einfacherer dass die der Arme. Sie beschränken sich auf die Unterstützung des Rumpfendem Stehen und die Fortbewegung desselben bei den verschiedenen Arten der Gehens. Es war möglich, diese Verrichtungen vollkommen auf ihre mechanical Grundbedingungen zurückzuführen. Das entscheidende Verdienst in dieser Rottung gebührt den Gebrüdern Weber, deren Arbeiten als Grundlage für alle chanischen Erleuterungen der Bewegungen des animalen Gesammtkörpers der müssen.

Ueberblicken wir auch hier vorerst den Bau der Bewegungsglieder, so ». wir die Vermuthung, dass sie im Verhältnisse zu den Armen eine grössere frakeit ihres Gerüstes besitzen würden, vollkommen bestätigt. Nicht nur sw.i.enizelnen das Skelet der Beine bildenden Knochen massiver und stärker, aus : Gelenkverbindungen zeigen eine grössere Festigkeit auf Kosten ihrer Bewegischen.

Die Freiheit der Bewegungen der Arme ist schon dadurch eine bedeuter dass sie durch ein System beweglich unter einander und mit dem Rumpk bundener Knochenstücke, Schulterblatt und Schlüsselbein mit dem

ampfe verbunden sind. Die Beine artikuliren an dem fast unbeweglich verbunnen Knochenring des Beckens, in dessen hinteren Umfang die Wirbelsäule fest

ngeklemmt ist. Das Becken bildet die starre Bades Rumpfes, mit welcher letzterer auf seinen agsäulen ruht.

Die Beine sind wie die Arme mehrfach gebroene Stäbe. Die Art der Gelenkverbindungen zeigt enfalls eine unverkennbare Aehnlichkeit.

Das Gelenk zwischen Oberschenkelknochen d Becken, das Hüftgelenk, ist wie das Schulterenk ein Kugelgelenk und zwar ein wirkliches ssgelenk, das, wie schon angegeben, durch das bergreifen des Pfännenrandes über den grössten eil des Gelenkkopfes, die Beweglichkeit zwar eitig möglich macht, sie aber doch nach allen htungen ziemlich beschränkt (Fig. 161). Auch r ist die eigentliche knöcherne Hohlsläche des enkes ein weit geringeres Stück einer Kugelhe als die Gelenksläche de Oberschenkelkopfes. th Kornig entspricht dabei die Peripherie des ifes auch einem kleineren Kreise als die des zuörigen knöchernen Pfannenabschnittes. vachsenen beträgt die Differenz der Radien der Kreise 2-3 Mm. Ein dem Pfannenrande zesetzter Knorpelring umgreift erst den Ge-



Hälfte eines menschlichen Beckens nach Weber. a Ligamentum teres, Linie c Drehungsaxe des Beckens im Schenkelkopf.

kopf in grösserer Ausdehnung. Die Bewegungen werden in dem Hüftgelenke h weiter gehemmt durch eine sehnige Kapsel, welche bei jeder Bewegung gennt und gedreht wird, ihre vordere Wand wird durch das ungemein starke mentum ileo-femorale verstärkt, welches eine Rückwärtsbiegung des Rumpfes feststehenden Beinen durch seine Anspannung verhindert.

Das Kniegelenk entspricht wie das Hüftgelenk dem geforderten Zweck kommen. Es gestattet durch seine eigenthümliche Einrichtung, die man als raubengelenk oder Spiralgelenk bezeichnen kann, eine Beugung in ziemlicher dehnung, die Streckung jedoch nur bis zur geraden Linie mit dem Obernkelbeine, ohne dass wir hier eine ähnliche Hemmungsvorrichtung wie das kranon am Ellenbogengelenk antreffen. Während der Streckung ist nur zung in dem Kniegelenk auszuführen. Bei gebogenem Knie kann der Unternkel auch nach auswärts und vorwärts gedreht werden. Bei höchster Streng macht der Unterschenkel gleichfalls eine leichte Drehung nach aussen, che auf dem Abwickeln des Gelenkschraubenganges beruht. Die Drehung des einschenkels an dem Oberschenkel bei gebogenem Gelenk erfolgt durch eine hung des äusseren Kondylus um den inneren.

Die Beschränkung der Beweglichkeit im Knie beruht auf der Anwesenheit Gelenkbändern, die nach bestimmten Richtungen, je nach den Stellungen Beines, hemmend wirken. Bei gestrecktem Knie sind es die starken Seitender, bei gebogenem die Kreuzbänder, welche dem Gelenk seine Festigkeit en und die Bewegungen theilweise beschränken. Die beiden Seitenbänder

spannen sich bei der Streckung des Knies an und erschlassen bei der Beugunz Der Grund dasst liegt darin, dass in der gestreckten Stellung der Abstand der Knochens von der Berührungssläche bis zum Ansatzpunkte des Bandes größer ist als in der Beugung des Gelenks. Die Gelenksläche des Kondylus ist nämber von vorn nach hinten nicht sphärisch, sondern mit zunehmendem Halbmessegekrümmt, so dass dadurch bei einer übermässigen Streckung die Ansatzpunktes Bandes sich von einander entsernen müssen (Fig. 162). So wird durch die Spannung der Seitenbänder eine weitere Streckung, wie eine Drehustes Unterschenkels vermieden. Die Kreuzbänder haben die Ausgabe, die Ober







f Sehne des Musculus popliteus. le Ligamentum laterale externum. cc, cc IV, cc V die ranchmen.

Halbmesser des Kondylus. g g ein eigenthümliches Band, das von der Fibula zur Kapsel in der Knichesgeht, und die Sehne f des Musculus popliteus in einer bestimmten Lage erhält.

schenkelgelenksläche bei allen Graden der Beugung auf der Tibialgeicnk5 \*festzuhalten.

Der Fuss bildet eine breite, feste Unterstützungsstäche, auf welcher Gesammtkörper mittelst seiner Beine schliesslich ruht. Er zeigt trotz - Festigkeit eine ziemliche Beweglichkeit, der bei dem Gehen eine nicht unbeistende Rolle übertragen ist. Die beiden Gelenke zwischen Unterschenke. A Talus und zwischen Talus und Fuss erlauben ihm Streckung und Beugung wie Abduction und Adduction, Supination und Pronation, ohne dass verschiedenen Bewegungsmöglichkeiten störend auf die Festigkeit des der einwirkten, was besonders dadurch erreicht ist, dass diese mannigfache wegungen nicht mit einem Gelenke vollführt werden können, sondern aus genannten beiden Gelenkverbindungen vertheilt sind.

Das Gelenk zwischen Unterschenkel und Talus gestattet nur BeugutStreckung und ist ein Charniergelenk; der Gelenkcylinder gebört dem Talus er wird von den beiden gabelförmig herabragenden Knöcheln umfasst und : worin sie, in analoger Weise wie am Kniegelenke, durch straffe Seitenken unterstützt werden.

Die übrigen Bewegungen werden in dem Gelenke des Talus mit dem Fusse sgeführt, das eine sehr complicirte Gestalt besitzt und, wie es scheint, aus zwei gelgelenken zusammengesetzt ist. Sein Bau scheint noch nicht vollkommen aufdärt. Auch hier hält ein fester Bandapparat die Knochen in ihrer gegentigen Lage.

Der Fuss, der wie die Handwurzel auch aus einer, aber etwas beweglicheren, saik von kurzen Knochen zusammengesetzt ist, stellt ein Gewölbe dar, mit der icavität dem Boden zugekehrt, auf dem es mit nur drei Punkten aufruht: mit in Körper des Fersenbeines, mit dem Köpfchen des ersten und dem des letzten ielfussknochens. Die Abslachung des Gewölbes wird trotz der Gelenkverbinigen der dasselbe darstellenden Knochen durch einen Bandapparat gehindert.

Die Zehen sind die Analoga der Finger; sie dienen aber nicht wie jene i Ergreifen und Festhalten, sondern für gewöhnlich nur zur Verlängerung und breiterung der Unterstützungsfläche des Körpers. Ihre Beweglichkeit passt die erstützungsfläche den Unebenheiten des Bodens möglichst vollkommen an lass auch auf unebenem Boden ein Feststehen ermöglicht wird. Ihre Beugung Streckung verwandelt die Unterfläche des Fusses je nach Bedürfniss in eine ne oder halbradartig gekrümmte Fläche, wodurch sie den Akt des Gehens entlich unterstützen.

## Die Leistungen des menschlichen Bewegungsmechanismus.

Wir haben somit den Bau der Bewegungsmaschine des menschlichen Organismus in seiwesentlichssen Zügen kennen gelernt. Eine nähere Beschreibung der hier berührten altnisse gehört nicht in die Physiologie, sondern in die Anatomie, worauf wir für einndere Studien verweisen mitssen.

Wie bei den Beschreibungen der von der Technik benutzten Maschinen, haben wir auch den Zweck der Maschine bei der Betrachtung in den Vordergrund gestellt. Freilich war 15 unmöglich, auch nur einigermassen vollkommen die mechanischen Einrichtungen ergliedern, die sich so unendlich mannigfaltig finden, wie die Verrichtungen des chlichen Körpers selbst. Doch haben wir ein Bild gewonnen von den allgemeinen altnissen, auf denen die Möglichkeit dieser vielseitigen Leistungen beruht. Auch hier wir die Natur mit weit einfacheren Mitteln zum Zwecke gelangen, als es die Mechanik ag. Die menschliche Maschine ist wesentlich von der von Menschenhand gebauten hieden.

Acusserst auffallend ist, wie schon oben angedeutet, wie wenig sich die Natur bei dem u des Bewegungsgerüstes an mathematische Strenge in der Ausführung gebunden hat. Charniergelenke lassen fast alle nach den neueren Untersuchungen noch andere als nerbewegungen zu, besonders sind es geringe Schraubenbewegungen, welcher sie fahlig sind, bei denen sich der Cylinder auf seinem Ausschnitt wie eine Schraube in ihrer abwindet. Das Knie- und Ellbogengelenk bieten dafür Beispiele. Meissnen hat nach othode von Langen durch das Gelenkende der Ulna Stifte so eingeschlagen, dass sie mit pitze eben in die Gelenkhöhle hineinragten. Bei den Beugungen und Streckungen in dem bogengelenke ritzten sie so Spurlinien auf die convexe Gelenkfläche des Oberarmens, die sich als Theile eines Schraubengewindes darstellen. Der Gelenkcylinder des rmes ist somit eine Schraube, die sich in der Schraubenmutter der concaven Gelenkfläche Ina abwindet. Aehnlich ist es im Kniegelenke, das schon auf den ersten Blick etwas von schraubenartigen Einrichtung erkennen lässt.

Wie sinnreich und in der Mechanik unbenutzt sind die Befestigungen der Gelenkenden nander durch Luftdruck, dessen Stärke ziemlich genau hinreicht, das Gewicht der an Eanke, Physiologie 3. Auf. den Gelenken hängenden Extremitäten zu äquilibriren, so dass die Bewegungen fast it Reibung möglich sind.

Als Hemmungsapparate der Bewegung findet sich nur am Ellbogengelenke eis explicher mechanischer Sperrhaken, das Olekranon; bei allen anderen Gelenken sind dar : die zur Befestigung der Gelenkenden dienenden Bandapparate verwendet, welche vernihrer elastischen Eigenschaften bei höheren Spannungsgraden eine weitere Ausdehbung: mehr gestatten. Wie einfach ist ihr straffes Anspannen zur Hemmung erreicht; bei den higelenke sahen wir eine leise Abweichung der Gelenkhöcker von der mathematischen inchinreichen, die Seitenbänder bei der einen Stellung stärker als bei der anderen zu spannd damit gewisse Bewegungen gestatten oder verbieten, je nach dem geforderten zu einer jeden Gelenkstellung. Wir sehen damit die Beine, allen Regeln der Mechanik spannen gestatten des gesammten Köpers sein sollen, aus mehrfach gegliederten. Stützen verwandelt oder im Zickzack gebogen, je nachdem sie zum Stehen oder zum bewegen des Körpers dienen sollen.

Der Organismus wird hier wie überall von der Maschine dadurch charakterser wir an ihm zwar eine strenge Gesetzmässigkeit im Allgemeinen überall bethätigt finden innerhalb dieser Gesetze an allen Orten die grösste Freiheit jeder individuellen Gesen Raum gebend. Bei den Maschinen der Mechanik sind wir gewöhnt die Vollkommenhen der beurtheilen, wie genau nach Form, Lage, Maasse die einzelnen Theile einander und vorgeschriebenen Plan entsprechen. In dem Organismus finden wir nirgends diesen auch lichen Schematismus, der nur für oberflächliche Betrachtung zugleich Vollendung ist.

Mit einer vollkommenen Erkenntniss des Baues der Bewegungsmaschine musser: ihre Leistungen auf einfache, mechanische Gesetze zurückführen lassen.

Der Gedanke, dass die Verrichtungen des menschlichen Körpers unter die Gesetze Mechanik fallen, dass sie auf mechanischem Wege zu Stande kommen, ist ein schappen alter. Man hatte die Organismen mit Maschinen freilich sehr complicirter Art verget man hatte versucht, Maschinen — Automaten —, welche die Bewegungen des menschlichten, zu bauen, und zwar unverkennbar mit der anerkennenswertersicht, auf diesem Wege einen Einblick in das mechanische Problem des Organissagerhalten.

Die physiologische Physik wendete sich schon seit geraumer Zeit diesen Vorganzdie einer mechanischen Erklärungsweise vor allen anderen thierischen Functionen au
testen zugänglich schienen. Noch immer ist aber für die Mehrzahl der Bewegungen pers diese Erkenntniss nicht vollkommen erreicht.

Die zwei Hauptfunctionen der Beine: als Stützen und als Bewegungsorgane des Grand körpers zu dienen, sind in sehr vollkommener Weise in ihren mechanischen Verhalt erklärt worden. Es sind die Untersuchungen der Gebrüder Weben über die Mechanischen Gehwerkzeuge, denen wir diesen Fortschritt der Wissenschaft vor Alle: danken.

Wenden wir unsere Ausmerksamkeit zuerst aus die Mechanik des Ausschens. Es ergibt sich aus den Untersuchungen über diesen Gegenstand, die schluss an die Untersuchungen der Gebrüder Weber vor Allem von H. Meren swurden, dass zum Zustandekommen eines natürlichen ungezwungenen Stehens bewind allein die mechanischen Einrichtungen der passiv bewegten Körpertheile des ausreichen, so dass wir dieses Stehen als die ausrechte Ruhelage des menschlichen hezeichnen können. Dass es trotzdem nicht ganz ohne Anwendung aktiv bewegender — der Muskeln — möglich ist, beweist, ausser dass nur der belehte Körper ausrecht werden kann, die Ermüdung, welche nach längerem Stehen eintritt und einen Ausser-Kraft bekundet.

Zum Stehen ist es erforderlich, dass der Oberkörper auf den als steife Statzet. - - Beinen im Gleichgewichte getragen wird, dass also die senkrechte Linie. welche - -

n Schwerpunkt des Körpers zur Unterstützungsfläche herab uns gezogen denken können, Schwerlinie, innerhalb des von den Füssen umspannten Raumes hereinfallt.

Bei dem natürlichen Stehen, bei welchem diesen Bedingungen genügt ist, bilden die sse einen nach vorne offenen Winkel von etwa 500. Die Unterschenkel stehen parallel, die

erschenkel stehen in der Verlängerung der Unterschen-, beide bilden mit einander senkrecht stehende Säulen. Schwerlinie durch den Schwerpunkt des gemm ten Körpers mit den Beinen, der nach Ed. Weber Promontorium, nach Meyen im Canal des zweiten Salwirbels liegt, fällt nur wenig hinter die Drehaxe · Kniegelenke und nur wenig vor eine Linie, durch lche wir die Fussunterschenkelgelenke mit einander binden können. Der Schwerpunkt des Rumpfes in liegt nach Honnen vor der Mitte des zehnten Rückenbels, wenn die Arme am Rumpfe herabhangen, die rbelsäule gestreckt und der Kopf festgestellt ist. Eine ch ihn auf die Unterstützungsfläche gezogene Schwere fällt ziemlich weit hinter die Drehpunkte der Hüftenke, weniger weit hinter die Drehaxe der Kniegelenke. s rührt daher, dass der Rumpf im Hüftgelenke ziemı stark hinten übergelehnt ist.

Die mechanischen Bedingungen dieser Stellung sind ende. Die Stellung im Hüftgelenke ist fixirt durch Wirkung des Ligamentum ileofemorale superius. Denwir uns die Drehpunkte der Hüftgelenke durch eine izontal von rechts nach links laufende Gerade verbun-1, so stellt diese eine Axe dar, um welche der Rumpf h vor- oder rückwärts gedreht werden kann. Der npf ist bei dem Stehen nach hinten übergeneigt, die were wird ihn noch weiter nach hinten zu drehen beeht sein. diesem Drehungsbestreben wirkt das Ligantum ileofemorale entgegen, welches sich bei der kwärtsdrehung anspannt und diese damit über einen timmten Grad hinaus bei feststehenden Beinen ver-So bildet vermittelst dieses Bandes der Rumpf den Oberschenkeln ein in sich festes System, das auf i Unterschenkeln, auf den Kniegelenken balancirt. Der werpunkt des Rumpfes mit den Oberschenkeln fällt as, aber nur sehr wenig, hinter die Drehaxe des Knieenkes, das sich während der Streckung mit möglichst iten Flächen berührt. Es genügen nur sehr geringe chanische Einrichtungen, um dem geringen Zug der iwere, welche wegen der Lage der Schwerlinie die ice zu beugen bestrebt ist, das Gleichgewicht zu halten. th hier wirkt vor Allem Bänderspannung, die Spannung . Ligamentum ileotibiale (der Fascia lata) und die innung des schon genannten Ligamentum ileofemorale. Ligamentum ileofemorale hält das Becken und die erschenkel in ihren gegenseitigen Lagen fest, die sich ı der Beugung im Kniegelenke verändern müssen; das ramentum ileotibiale spannt sich gegen eine Kniebeung in ähnlicher Weise an, wie das Ligamentum ileofe-

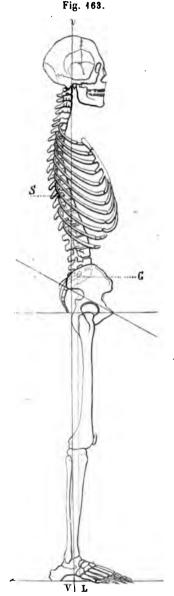

S Schwerpunkt des Rumpfes; v. v die durch ihn senkrecht gezogene Schwerlinie; G gemeinsamer Schwerpunkt; GL senkrechte Linie auf den gemeinsamen Schwerpunkt.

morale bei der Rückwärtsbeugung des Rumpfes, so dass der Rumpf mit den Oberschenken z analoger Weise wie dort von diesem Bande gehalten wird.

Alle die bisher besprochenen Momente, welche den Rumpf mit den Beinen merze festen Systeme verbinden, widersetzen sich der Beugung im Fussgelenke, da mit einer solche Stellungsveränderungen in den durch Bänderspannung fixirten Gelenken eintreten massa. Eine Beugung im Fussgelenke (Astragalusgelenke) wird durch die Lage der Schwerting desammtkörpers, welche vor das genannte Gelenk fällt, angestrebt. Kiner solchen widerer sich die Gestalt der Gelenkflächen, indem bei der Beugung das vordere breitere Ende er Astragalusrolle immer mehr zwischen die Knöchel eingekeilt wird, so dass die beiden laterschenkelknochen, die sich bei der Streckung des Unterschenkels etwas um einander routen und dadurch die Rolle schräg umgreifen, stark an die Rolle angepresst werden.

Die Art der Stellung der Füsse auf dem Boden ist schon oben angegeben.

Nach der bisher gegebenen Darstellung bedarf das Aufrechtstehen, die aufrecht Relage des Körpers keiner äusseren Kräfte; das System des Gesammtkörpers wird zu navergleichsweise starren bei der betrachteten Stellung. Das Gleichgewicht in den Gelente s
jedoch unter allen Umständen nur ein sehr labiles; um der Stellung eine grüssere Festatzu geben, werden auch noch äussere Muskelkräfte zur Feststellung der Gelenke verwende:

Im Hüftgelenke ist die Stellung an sich am gesichertsten. Die Auswartsrellen est Oberschenkel beim Stehen, das Sicherstellen gegen weitere Rotation des Rumpfes beson M. glutaeus maximus. Am Kniegelenke wird die Spannung des Ligamentum ideotibus Fascia lata), an das sich bekanntlich der M. glutaeus maximus inserirt, durch die Costonidieses Muskels verstärkt, so dass seine besprochene Wirkung eine sicherere ist. In den im gelenke wirken die Wadenmuskeln (Mm. gastrocnemii) und die vom Unterschenkel man im laufenden Muskeln: Mm. tibialis posticus, peronaei postici, soleus seiner Beugung enterst

Wir dürsen die Wirkung dieser Muskeln nicht überschätzen. Sie haben nur de ugabe, bei etwa eingetretenen Störungen der an sich durch das Skelet mit seinen Bandern sie
gegebenen Gleichgewichtslage der einzelnen Körperabschnitte zu einander die Balance wr
herzustellen. Das ungezwungene Stehen ist durch die mechanischen Einrichtungen der her
pergerüstes fast allein schon möglich gemacht.

Wie es uns möglich war, die Mechanik des Stehens abgesehen von eingehender betretung der aktiv auf das Skelet wirkenden Kräfte zu verstehen, so wird uns das auch benoch wichtigeren Körperfunction, auf welcher mechanische Hauptleistungen des merslichen Körpers beruhen, gelingen, bei der Darstellung des Gehens und der verwandes bewegungen.

Wir verstehen nach den Untersuchungen der Gebrüder Wassa unter naturliet de hen diejenige Gangart, bei welcher vermittelst seiner unteren Extremitäten mit met zu geringem Kraftaufwande der menschliche Körper nahezu horizontal über einen ebenes bemit fast gleichbleibender Geschwindigkeit fortgetragen wird.

Hierbei wirken verschiedene Kräste auf den Körper, von denen die einen beschleuwert die anderen verzögernd wirksam werden. Die erste ist die Schwerkrast, welche die verzal abwärts gerichtete Geschwindigkeit beschleunigt, und die durch eine Krast, welche in werenter Richtung den Körper stützt, äquilibrirt werden muss, um den Rumps weder wonden sinken zu lassen. Die andere ist der Lustwiderstand, der die Bewegungen in jeder kung verzögert. Die dritte ist die Streckkrast je eines Beines, welche nicht nur den Lustwistand überwindet, sondern auch die ganze Masse des Körpers vorwärts schiebt.

Die Bewegung eines Kahnes mit Hülfe einer Ruderstange auf stehendem Waser is ein Bild für einen Theil der Bewegungen abgeben. Der Schwerkraft, welche auf des as wirkt, wird durch das Wasser das Gleichgewicht gehalten; bei dem Geben übernimms auf function abwechselnd das eine Bein, auf das sich der Körper stützt. Die Ruderstange auschief gegen den Boden angestemmt mit einer bestimmten Kraft, welche genügt den kate im zustossen; diesen Theil der Arbeit übernimmt stets das zweite Bein, das gerade nach stütze dient. So ist das Gehen je aus drei Abschnitten zusammengesetzt: aus zwei ab in

intren und Fortstossen und aus einem passiven, der darin besteht, dass die Extremität, welche ben nicht zum Fortstossen benutzt wird, sich durch gewisse Stellungsveränderungen zu eser Thätigkeit vorbereitet.

Des Mittel zur Ausführung der Bewegung ist die Streckung zweier in entgegengesetzter chtung gebogener Gelenke, des Kniegelenkes und des Fussgelenkes, wodurch aus einem im

inkel gebogenen ein gerader, also wesentlich ngerer Stab erzeugt wird: auf dieser plötzlichen :rlängerung beruht das Vorwärtsschieben des impfes (Fig. 164). Der Körper würde dabei nach rwärts fallen, wenn nicht gegen Ende der Protion die zweite Extremität als Stütze sich gegen s Fallen unterstellen würde. Beide Extremitäten schseln mit dem Tragen und Bewegen der Last

Da das Vorwärtsachieben stets nur von einem ine aus erfolgt, also etwas von einer Seite her, würde der Stoss den Körper nicht nur vorwärts, ndern auch etwas zur Seite bewegen, wenn nicht ts der Arm auf der Seite des fortstossenden ines vorwärts fiele und damit den Schwerpunkt aus nach dieser Seite verschöbe.

Bei dem Gehen schwebt stets ein Bein am mpfe hängend in der Luft — das passive Bein —, hrend das andere — das aktive — auf den Bon angestemmt ist.

Es gibt bei jedem Schritt einen Moment, wo eine Bein senkrecht etwas gebeugt unter dem werpunkt des Rumpfes steht; das andere Bein ht dann ziemlich weit nach hinten und zwar kommen in allen seinen Gelenken gestreckt i berührt nur noch mit den Zehenballen — den

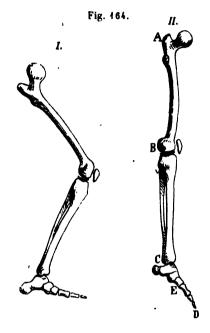

latarsusköpschen — den Boden. Es bilden so die beiden Beine mit dem ebenen Boden, auf n sie stehen, etwa ein rechtwinkeliges Dreieck. Die Hypothenuse stellt das schief nach ten, die eine Kathete das senkrecht unter dem Schwerpunkt stehende Bein, die andere die bindungslinie der beiden Beine am Boden dar.

Das senkrecht stehende Bein A hat bei dem nun folgenden Schritt die Projection des pers zu übernehmen. Es nimmt dazu eine etwas nach vorwärts geneigte Stellung ein und tangert sich durch Streckung in seinen Gelenken. Der Körper würde dadurch nach vorrts fallen müssen, wenn nicht das andere Bein B sich aus seiner Lage gleichsells entsernt te und soweit vorgerückt wäre, dass es nun senkrecht, etwas gebeugt, unter dem Schwerikte zu stehen käme. Es übernimmt damit die Thätigkeit, welche eben das Bein A verntete, und ein neuer Schritt beginnt. In dem Augenblicke der höchsten Streckung des Beines rate sich nämlich B vom Boden vollkommen los, vermittelst einer leichten Beugung in seinen enken etwas verkurzt, und machte eine Pendelschwingung im Hüftgelenke nach vorrts bis senkrecht unter den Körperschwerpunkt, dessen Stütze es nun darstellen muss. dem Strecken des projicirenden Beines A wird, wie angegeben, nicht nur das Knie-, sonn auch das Fussgelenk gestreckt; dadurch wird die Ferse vom Boden abgehoben, die Last it dann nur noch auf den Zehenballen; endlich erheben sich auch diese, so dass vor dem tinn der Pendelschwingung das Bein nur noch mit dem Ballen der grossen Zehe den Boden uhrt. Die Gebrüder Weber vergleichen dieses Abwickeln des Fusses vom Boden mit der Regung des Fortrollens eines Rades (Fig. 465).

Das passive Bein macht also, während das aktive die Projection ausführt, eine Pendelhwingung nach vorwärts. Es ist dieses Faktum von besonderer Wichtigkeit, da diese







Stellt nach Weber die gleichzeitige Lage eines Beines für den Zeitraum eines Schrittes dar. Der Uebersicht wegen sind diese Lagen in 4 Gruppen getrennt worden. Die erste Gruppe: DEFG stellt die verschiedenen Lagen dar, welche beide Beine, während sie beide auf dem Boden stehen, gleichzeitig erhalten; die zweite Gruppe: HJKL die verschiedenen Lagen, welche beide Beine in der Zeit arhalten, wenn das aufgehobene Bein hinter dem stehenden weit zuräch ist; die dritte Gruppe: MNO die verschiedenen Lagen, welche beide Beine in der Zeit annehmen, wenn das schwingende Bein das stehende überholt; die vierte Gruppe die verschiedenen Lagen, welche beide Beine in der Zeit erhalten, wenn das schwingende Bein dem stehenden weit veraasgoeilt ist. Au diese Stellung schliesst sich zum zweiten Schritt wieder die erste Gruppe: DEFG an.

Vorwärtsbewegung des pass, Beines, um als Unterstatunge J dienen, demnach ganz obse 14 wand von Muskelkräften .schieht. Dadurch werdes ny Vortheile zugleich erreich: 🐹 bedeutende Kraftersparais eine vollkommene Regelmeder Schritte. Da das Geunt Beines durch den Luftdrage Hüftgelenke fast vollkommen nau äquilibrirt ist, so kann -: gestört ziemlich vollkogr.-Pendelschwingungen auswig Wir sehen in Folge davon Schritte unter dem Einfir-Pendelgesetze vor sich geber Pendelschwingungen nehm-. der Kürze des Pendels an Sta ligkeit zu, ebenso die Schward gen der Beine, so dass sich 🖙 die gravitätischen Gebberen: grosser Personen erklaren, w. Beweglichkeit der kleinen.

Die Schrittlänge ist. w. aus directer Anschauung -: um so bedeutender. F 4 7 das aktive Bein vor Begins - : Projectionsthätigkeit gebruc w also je tiefer gesenkt der 1 \* beim Geben getragen wird 1. die Fusslänge ist von Einf:sich bei dem Vorgang Jer wickelung des Fasses von? vor dem Eintritt der Post schwingung der Fuss der 5 länge hinzuaddirt. Je lan. 1 sich abwickelnde Fuss 🖂 🗈 desto grössere Lange wir. A Schritte dadurch hinzwecker

Wir sahen, dass es ein in punkt gibt, während des in in Beine bei dem Gehen der in Berühren. Dieser Zeitrauf in bei dem geschwindesten in fast vollkommen zu Null wird so dass der gestreckte Fuscia in selben Augenblick zu pealer in dem der ander in seiner Schwingung mieter.

Die Streckung des aktiv- (

s ist selbstverständlich nur vermittelst äusserer auf das Skelet wirkender Kräfte möglich. werden durch den vierköpfigen Streckmuskel des Knies und durch den Wadenmuskel und se soleus, die den Fuss strecken, ausgeführt. Bei der aktiven Beugung des Beines, um Pendelschwingung möglich zu machen, wirkt wieder der Wadenmuskel, der das Knie as beugt.

Der Rumpf, welchen der Luftwiderstand stets in seiner Vorwärtsbewegung verzögert, it etwas nach vorwärts geneigt, und zwar um so mehr, je rascher die Gangbewegung ist.

H. Mayen hat auch die Mechanik des Sitsens mit Rücksicht auf die für die Gesundheitspflege wichtige Schulbankfrage einer genaueren Analyse unterzogen. Meyea nennt die ideale nie, mit welcher wir die beiden Sitzbeinhöcker verbinden können, Sitzhöckerlinie. se Linie ruht zunächst immer bei dem Sitzen auf dem Sitze auf. Um dem Sitze mehr tigkeit zu verleihen, stützt sich der Körper ausser auf die Sitzhöckerlinie noch auf weitere ikte, welche entweder vor oder hinter der betreffenden Linie liegen. Je nach der Lage ser accessorischen Berührungspunkte vor oder hinter der Sitzhöckerlinie wird auch die werlinie des Rumpfes entweder vor oder hinter diese Linie fallen. Meyer unterscheidet lach zwei Sitzarten, die eine als vordere, die andere als hintere Sitzlage. Die den Sitzbeinhöcker, Tubera ischii, sind an ihrer Oberfläche, mit der sie auf dem Sitze aufco. convex gekrümmt, so dass der Oberkörper auf ihnen wie ein Schaukelpferd auf seinen en sich vor- und rückwärts rollen kann. Bei der vorderen Sitzlage ruhen ausser der thockerlinie auch noch die Schenkel auf dem Sitze auf, es entsteht dadurch eine breite reckige) Basis für den Rumpf. Bei dem Sitzen auf niedrigen Schemeln berühren die enkelunterflächen den Sitz nicht, hier bilden die Füsse, wo sie den Boden berühren, die prischen Stützpunkte; auch auf diese Weise entsteht eine breite (viereckige) Basis. Die werlinie fällt dabei normal stets vor die Sitzhöckerlinie, der Rumpf neigt sich etwas vor, 50 mehr, je niedriger der Sitz ist. Seine aufrechte Stellung muss durch Muskelaktion alten werden, bei übermüdeten Personen fällt bei dieser Sitzlage der Kopf schliesslich auf Kniee (Nicken der im Sitzen Schlafenden). Die Muskeln, welche das Vorfallen des Rumpfes, ches schon in etwas die Reibung der Sitzhöcker auf ihrer Unterlage erschwert, verhindern, 1 die gespannten Beugemuskeln des Kniegelenkes, welche vom Tuber ischii entspringen. Betheiligung ist mehr passiv. Die Kürze dieser Muskeln verhindert bei gestreckter Lage Unterschenkels eine stärkere Vorbeugung im Hüftgelenke: noch stärker wirkt in dieser btung ein Uebereinanderschlagen der Beine. Aktiv halten den Rumpf die Streckmuskeln 🔹 Hüftgelenke aufrecht, deren Ermüdung wir auch bei längerem Sitzen vor Allem fühlen.

Die durch anhaltendes Sitzen erfolgenden Störungen sind für Kinder vor im die daraus entstehende Neigung zu Verkrümmung der Wirbelsäule (Skoliosen). Durch vordere Sitzlage wird, am stärksten bei muskelschwachen, jugendlichen Individuen, die ibelsäule concav nach vorne gebeugt. Diese Beugung kann entweder aktiv durch die Wirbelsäule concav nach vorne gebeugt. Diese Beugung kann entweder aktiv durch die Wirbelsäule concav nach vorne gebeugt. Diese Beugung kann entweder aktiv durch die Wirbelsäulen, oder passiv, indem wir dem Rumpfe eine stützende Unterlage durch Auflegen der bogen auf eine hohe Stuhllehne oder den Tisch ertheilen. Ist der Stuhl sehr niedrig und Tischrand hoch, so müssen zum Zwecke des Aufstützens die Schultern sehr hoch gehoben wien. Man stützt sich dann wohl nur mit einem (dem rechten) Ellbogen auf, dessen aufter bedeutend gehoben wird, während der andere Ellbogen herabsinkt und mit ihm dazu gehörige Schulter. Es leuchtet ein, wie durch eine solche einseitig schiefe Stellung jugendlich bildsamem Knochengerüste, eine seitliche Wirbelsäulenverkrümmung enthen muss; die Wirbelsäule ist bei der betreffenden Haltung nicht unbedeutend convex nach hits ausgebogen.

Die (natürliche) hintere Sitzlage benutzt als hinter der Sitzhöckerlinie gelegenen essorischen Stützpunkt die Spitze des Kreuzbeins. Dabei bekommt der Rumpf eine sehr ieutende Beugung nach hinten. Wollen wir in dieser Sitzlage an einem Tische arbeiten, muss sich der Rumpf stark nach vorne concav überbiegen, woraus der oben angedeutete belstand in erhöhtem Maasse eintreten muss. Dadurch, dass man dem Sitze eine kurze

Lehne gibt, an welche sich der Rumpf mit dem letzten Lendenwirbel oder mit dem ober Ende der Hüftbeine schon bei geringerer Beugung lehnen kann, ehe die Spitze des keines den Sitz berührt, kann diese (künstliche) hintere Sitzlage zu einer met lichst angenehmen gemacht werden. Doch müssen auch hier noch die Lendenmuskels aufrechte Stellung der Wirbelsäule erhalten. Durch Hintenüberbeugungen, "Streckenten wir diese Muskeln vollkommen erschlaffen, daher das wohlthätige Gefühl des Strettnach langem Sitzen. Die kurze Rücken- (Kreuz-) Lehne lässt die betreffenden Muskels met lichst wenig ermüden. Sie gestattet dabei die grösste Beweglichkeit des Rumpfes und zeitweiliges Aufstützen der Ellbogen. um auch die Wirbelsäulenmuskulatur ausruhen lassen. Die hohe gerade Lehne ist unzweckmässig, weil sie den am meisten stätzbedurker Punkten des Rumpfes keine Unterstützung gewährt; es tritt bei Ermüdeten ein (nach veroncaves) Zusammenknicken der zwischen den weit aus einander liegenden Stützpungelegenen Theile der Wirbelsäule ein, in vielen Fällen mit einer Tendenz zum nach veruutschen.

Meyen räth, vor Allem die (künstliche) hintere Sitzlage mit Benutzung kurzen Rückenlehne zum Sitzen an Arbeitstischen und Schulbänken zu verwenden. Es er dabei aber der Stuhl dem Tische sehr nahe stehen, und letzterer so niedrig sein. der ohne Erhebung der Schulter ein Auslegen der Ellbogen gestattet. Auf diese Weise abeiner der Hauptgründe für an der Schulbank erworbene Wirbelsäuleverkrümmungen verfallen.

Arbeitsleistung durch Gehen. — Wir haben damit den Bau und die Bewegunglichkeiten der menschlichen Kraftmaschine unserer Betrachtung unterworfen und unser Leichen zugleich auch auf einige der Hauptbewegungen des Körpers selbst gerichtet. Ofist die Ortsbewegung die wichtigste Thätigkeit des ganzen Körpers, ihr ist die Hauptwester Grane, die Hauptmasse des gesammten Körpers gewidmet. Staunenswerth ist dei fachheit des Bewegungsprincipes, sowie der Hülfsmittel, durch welche so kraftvolle unschwinde Bewegungen ausgeführt werden können mit so geringem Aufwande alsebwegungskräfte. Die Glieder des Menschen sind für die Ortsbewegung so zweckmanzerichtet, dass er nach Versuchen durch keine andere Art der Krafterzeugung mehr zu vermag als durch ihre Benutzung zu diesem Zwecke. So wird uns das überraschende feder Tabelle klar, mit der wir unsere Besprechungen dieses Capitels begannen, dass der Veram Tretrade so weit mehr Arbeit zu leisten vermag als an der Kurbel. Im ersteren fidie Arbeit vorzüglich den unteren Extremitäten übertragen, und zwar leisten sie diese für sie am vortheilhaftesten erkannten Weise der Lokomotion des Körpers.

Es ist nicht schwer sich einen Begriff davon zu machen, in welcher Weise durct be wegung des Körpers Arbeit geleistet wird. Nehmen wir z. B. an, ein Ma 70 Kilogr. Körpergewicht habe einen Berg von 2000 Meter erstiegen, so heisst das f Nichts weiter, als dass er sein Gewicht von 70 Kilogr. auf die angegebene Hohe gehole. d h. er hat 440000 Kilogrammmeter Arbeit geleistet. Diese Arbeitsgrosse wurde Doppelte steigen, wenn er eine Last, die seinem Körpergewicht gleich wäre, mit sach an Rücken emporgetragen hätte; sie würde seine Arbeitsleistung an der Kurbel weiten treffen: 484920: 280000. Bei der Leistung im Tretrade kommt noch eine Arbeit der Extremitäten hinzu, wodurch dieselbe so hoch gesteigert wird: 345600. Die Gebruich geben eine Formel an, nach der die bei dem Gehen auf horizontalem Wege geleister für einen erwachsenen Körper berechnet werden kann. Danach berechnete ich für eine die Arbeitsleistung für eine Stunde Weges auf horizontalem Boden auf 25000 Kilogramm In 8 Gehstunden würden somit etwa 200000 Kilogrammmeter Arbeit durch die Ortsterenden Körpers geleistet, etwa die gleiche Grösse wie sie in der citirten Tabelle für dreverzeichnet ist.

## Stimme und Sprache.

## Die Wirkung der Stimmbänder.

Es finden sich Wirkungen animaler, quergestreifter Muskeln im menschlichen rganismus, welche Nichts mit der Gesammtarbeitsleistung zu thun haben. Wir atten schon an anderen Orten Gelegenheit, von den Bewegungen und Verrichingen einiger derselben z. B. des Herzens, der Schlundmuskeln etc. zu sprechen. ier liegt es uns noch ob, die Leistung der Kehlkopf- und Zungenmuskeln zu beachten, auf der eine der wesentlichsten menschlichen Eigenschaften: das Verogen articulirte Laute und musikalische Töne hervorzubringen, beruht.

Das Stimmorgan, das musikalische Instrument des Menschen, liegt im Kehlpf. Sowohl Beobachtungen an lebenden Menschen als an ausgeschnittenen
ehlköpfen, zeigen deutlich, dass die Stimme in der Stimmritze gebildet wird.
efindet sich eine Oeffnung in der Luftröhre eines Menschen oder macht man eine
sliche bei einem Säugethier zu Behuf des Versuches, so kann keine Stimme mehr
bildet werden; diese Fähigkeit kommt zurück, sowie man die Oeffnung verhliesst. Eine Oeffnung über der Stimmritze hebt dagegen die Stimme nicht
slikommen auf; der Kehldeckel, die oberen Stimmbänder können fehlen, und
sch ist noch Stimme vorhanden. Legt man die Stimmritze an lebenden Thieren
os, so kann man sich leicht davon überzeugen, dass die unteren Stimmbänder,
elche die Stimmritze einschliessen, bei dem Tonangeben in Schwingungen gethen. Die Entdeckung des Kehlkopfspiegels erlaubt es, die Stimmbänder

Innern des normalen Organismus während ihrer inctionen zu beobachten; man erkennt, dass sie i dem Stimmgeben Schwingungen machen, die nach der Stärke und Höhe des Tones an Intentiat und Geschwindigkeit verschieden sind. Amentlich bei tieferen Brusttönen sind ihre hwingungen sehr ausgiebig; so oft ihre Bänder ich innen schlagen, wird die Stimmritze ganz eng schlossen.

Nach Johannes Müller's bei den deutschen elehrten allgemein angenommener Lehre sind die iteren Stimmbänder (Lig. thyreoarytaenoidea feriora) vermittelst ihrer Schwingungen, die sie iter der Wirkung des Ex-, unter Umständen ich des Inspirationsluftstromes von ihren eigenen astischen Kräften getrieben ausführen, das eigent-h Wesentliche bei der Tonerzeugung. Es ist ir Kehlkopf ein membranöses Zungen werk, e Stimmbänder sind die elastischen Zungen. Ird ein genügend starker Luftstrom gegen diese ingen geblasen, so versetzt er diese in chwingungen, welche zur Tongebung Veranlasing geben können.

Fig. 166.

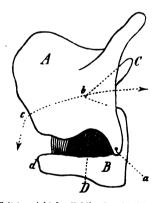

Seitenansicht des Kehlkopfs. A Schildkuorpel. B Ringknorpel, Crechter Giessbeckenknorpel; b sein Stimmfortsatz, b c Stimmband. Der Zug auf den Schildknorpel in der Richtung des Pfeiles c spannt das Stimmband an, wenn die Giessknorpel fixirt sind. Ist ersteres fixirt, so kann auch der Zug in der Pfeilrichtung b das Stimmband spannen. a Drehungsaxe des Ringknorpels. D Musc. cricothyreoideus. Diese Stimmbänder sind, mit der hier Pflasterepithel tragenden Schleinhaut des Kehlkopfes überzogen, zwischen dem Schildknorpel und den Giessbeckenknorpeln ausgespannt. Die Spalte, welche sie von einander trennt, wird nur ihrem vorderen Theil als eigentliche Stimmritze (Glottis vocalis) bezeichnet: der Theil der Spalte, welcher sich zwischen die beiden Giessbeckenknorpel fortseur trägt den Namen Athemritze (Glottis respiratoria), Bezeichnungen welche aufunctionen der einzelnen Abschnitte direct erläutern.

Die Länge und Spannung der Stimmbänder hängt von der Entfernung ihrer beiden Ansatzpunkte ab, welche durch Stellungsverschiedenheiten des Schild-



knorpels gegen den Ringknorpel verändert werden kat: Durch Drehung um eine Queraxe bei fixirten Giessbecke-knorpeln kann der vordere Theil des Schildknorpels dem underen Theile des Ringknorpels mehr oder weniger genähen werden, wodurch sich der obere Theil, an welchem is Stimmbänder sich ansetzen, nach vorn oder hinten bewest und die Bänder so mehr an- oder mehr abgespannt werden können. Die Giessbeckenknorpel drehen sich um eine auf der Drehungsaxe des Schildknorpels senkrechte Linie, sie der fernen dadurch die hinteren Ansätze der Stimmbänder met oder weniger von einander und haben hauptsächlich die Fertder Stimmritze zu bestimmen.



Die Stellungsveränderungen des Schildknorpels /Fig 11: besorgen die Musc. cricothyreoidei, sie spannen, wenn is Giessbeckenknorpel festgestellt sind, die Stimmbänder dum das Herabziehen des oberen Randes des Schildknorpels den Ringknorpel zu. In den Stimmbändern selbst verlaufs die Musc. thyreoarytaenoidei, sie setzen sich an die Gi.>beckenknorpel an und wirken somit, indem sie die obere kaar des Schildknorpels nach hinten ziehen, in entgegengeseuz-Richtung, sie spannen die Stimmbänder ab und verkürzen durch ihre eigene Contraction. Dabei scheint auch eine ugleiche Spannung der Stimmbänder eintreten zu können. 3 ein Theil der Fasern am Stimmbande selbst entspringt. der Contraction werden die Theile des Stimmbandes altspannt werden, in denen solche Fasern verlaufen, die anden dagegegen angespannt. Ibr Ansatz an die Giessbeckenknist so, dass ein Theil ihrer Fasern den ausseren Rand :selben umgreift; bei der Contraction müssen demnach dadudie ausseren Kanten nach innen gezogen werden: die inner



Ründer (Proc. vocales) stossen endlich zusammen, so dass die eigentical Stimmritze nun vollkommen verschlossen ist, während die Athemritze eine der eckige Oeffnung bildet mit der Spitze gegen die Stimmritze zugewendet. No 15 Analog wirken die Musc. cricoarytaenoidei laterales, welche die Proc. muscuitare Giessbeckenknorpel nach abwärts, vorn und aussen ziehen, so dass die Provocales gegen einander gerückt werden. Grade im entgegengesetzten Sinne und die an dem unteren, hinteren Ende (dem Proc. muscularis) der Giessbeckenknorpel angreifenden Musc. cricoarytaenoidei postici, sie ziehen die auswerten

länder nach hinten und abwärts, nähern die beiden Proc. musculares einander, is sie zusammenstossen, ziehen damit die beiden Proc. vocales von einander ab, dass dadurch die Stimm- und Athemritze eine gemeinsame weite, rautenirmige Oeffnung darstellt (No. III). Ein vollkommener Verschluss der Athem- und timmritze, z. B. vor dem Husten, zugleich wird durch-die gleichzeitige Wirung der Thyreoarytaenoidei und der Interarytaenoidei, des Transversus und des bliquus hervorgebracht, indem sie die ganze Pyramide der Giessknorpel zuimmenziehen, so dass gleichzeitig Muskel- und Stimmfortsätze einander genähert erden (No. II).

Das menschliche Stimmorgan gehört seiner akustischen Einrichtung nach zu den Zunnwerken. Im Kehlkopf sind die unteren Stimmbänder als membranöse Zungen durch
Trachealrohr gespannt, Bronchien, Luftröhre, und der untere Theil des Kehlkopfes funren als »Windrohr» des Instrumentes, durch sie wird den membranösen Zungen der Luftom zugeleitet, die sie in Schwingungen versetzt. Der obere Theil des Kehlkopfs, dann die
chen-, Mund- und Nasenhöhle dienen als »Ansatzrohr».

Die Tonerzeugung in den Zungenwerken (Helmholtz) geschieht dadurch, dass durch len Luftstrom elastische Platten oder Bänder in schwingende Bewegungen versetzt werden, bei sie die Oeffnung, in der sie befestigt sind, bald schliessen, bald frei lassen. Die Zunge dabei nur die Veranlassung, nicht die Ursache des entstehenden Tones. Sie zerfällt den fistrom, der ohne sie ununterbrochen gegangen wäre, in eine Reihe periodisch wiederhrender Bewegungen, durch die unser Ohr den Eindruck des Tones erhält. Man studirt : Einrichtung der membranösen Zungen am einfachsten an hölzernen Röhren, deren oberes ide man von zwei Seiten her so schräg abgeschnitten hat, dass zwei etwa rechtwinkelige itzen zwischen den beiden Schnittslächen stehen bleiben. Ueber die beiden Abdachungschen spannt man je ein Streischen von vulkanisirtem Kautschuk und besestigt sie mit Fäden, ischen beiden elastischen Streifen bleibt ein feiner Spalt. Biegen sich die Membranen nach len, so verschliessen sie, biegen sie sich nach aussen, so öffnen sie den Spalt. Zwei musihische Instrumente der Art sind die menschlichen Lippen beim Anblasen der Blechstrumente und der menschliche Kehlkopf im Gesang und bei der Vokalbildung. Lippen sind beim Anblasen der Blechinstrumente als schwach elastische mit viel unelasti-1em Gewebe belastete membranöse Zungen zu betrachten, die isolirt verhältnissmässig sehr sam schwingen würden. Der Kehlkopf entspricht dem oben erwähnten Modell sehr genau, ch haben seine beiden Zungen, die Stimmbänder, vor allen kunstlichen den Vorzug voraus, - die Weite ihres Spaltes, der Stimmritze, ihre Spannung und selbst ihre Form willkürlich serordentlich sicher und schnell geändert werden kann. Dazu kommt noch die grosse randerlichkeit des durch die Mundhöhle etc. gebildeten Ansatzrohres, so dass eine viel ssere Mannigfaltigkeit von Klängen durch sie hervorgebracht werden kann, als durch irgend künstliches Instrument. Die willkürlich veränderliche Spannung der Stimmbänder veriert und bestimmt die Höhe des Tones. Die mit dem Kehlkopf verbundenen Lufthöhlen inen den Ton der Stimmbänder nicht beträchtlich verändern, auch das Ansatzrohr der ndhöhle ist dazu zu kurz und meist zu weit geöffnet. Durch willkürliche Spannung der in 1 Stimmbändern gelegenen Muskelfasern scheint auch die Dicke der Stimmbänder sich veriern zu können. Nach unten von dem eigentlich elastischen Theil der Stimmbänder liegt :h viel weiches, unelastisches Gewebe, welches bei der Bruststimme wahrscheinlich als astung der elastischen Bänder eine Rolle spielt und ihre Schwingungen verlangsamt. Die stelstimme entsteht wahrscheinlich umgekehrt dadurch, dass die Ränder der Stimmider freier und schärfer werden, indem die unter ihnen gelegene Schleimhautmasse zur te gezogen wird. Dadurch wird das Gewicht der schwingenden Theile vermindert, die sticität bleibt dieselbe. Die Rauhheit der Stimme bei Erkältung rührt von Schleim-Achen her, welche in den Spalt der Stimmritze gerathen und den Verschluss und die wingungen der Stimmbänder unregelmässig machen. An dem Modell ist leicht zu demonstriren, dass die Entfernung der membranösen Zungen, entsprechend der Weite der Stampritze, von Kinfluss ist auf die Möglichkeit, Töne hervorzurufen. Nur wenn die Spalte auf begelingt die Tonerzeugung leicht, bei weiterem Spalte muss das Anblasen- verstarkt werde An dieser Stelle wird die Helbholtz'sche Lehre von den Tönen und Klängen als bekanst verausgesetzt (cf. Gehörsinn).

In Beziehung auf die Schwingungen der gespannten Stimmbänder walten, wie aus 3 : oben Gesagten sich ergibt, im Allgemeinen dieselben Gesetze, die sich bei gespannten Siegeltend machen. Wie bei letzteren ist die Schwingungszahl der Länge und dem Durchmeumgekehrt proportional, sie ist direct proportional der Quadratwurzel des spannenden (wichts oder der Spannung, und umgekehrt proportional der Quadratwurzel der DuchtickBei Saiten von verschledenen Durchmessern und Dichtigkeiten gilt das Gesetz, des :Schwingungszahl der Quadratwurzel des Gewichtes der Saite umgekehrt proportional &
Stärkeres Anblasen steigert bei den membranösen Zungen die Tonhöhe (J. MCLLER), de durä
die grösseren Exkursionen, welche die schwingenden Platten ausführen, ihre Spanner inhöht wird.

Die Quantität der Bewegung, welche die schwingenden Stimmbänder selbst der Lat: theilen, ist zu gering, als dass sie als Schall beobachtet werden könnte. Es sind, we gesagt, die rasch sich folgenden periodischen Luftbewegungen, die wir vernehmen. :
schwingenden Saiten müssen, wenn sie als Tonquelle benutzt werden sollen, mit Korpen: :
grösserer Oberfläche, Resonanzboden verbunden werden, die ihre an sich zu schwolff
Schwingungen aufnehmen und der umgebenden Luft mittheilen. Daher wird das Tune. \*
Harfe, des Klaviers, der Guitarre oder Violine hauptsächlich von dem Resonanzbodes :
strumentes bestimmt.

Das Material der Zungen beeinflusst die Klangfarbe der durch sie erzeugten Klangfardelich. Hartes unnachgiebiges Material, wie das der Messingzungen, lässt die Luftstose im mehr abgerissen hervortreten als weiches, nachgiebiges. Je kürzer die Luftstosse. Je par licher sie eintreten, desto mehr hohe, dissonirende Obertöne treten hervor. Hierra wahrscheinlich hauptsächlich der Grund, warum unter allen Klängen von Zungenpfer. Im menschlichen Gesangstöne gut gebildeter Kehlen sich durch Weichheit auszeichnen. It treten besonders bei angestrengtem Forte auch bei der menschlichen Stimme eine sehr auch hoher Obertöne auf (cf. Vokale). Wesentlich verändert wird der Klang der Zungen ich Ansatzröhren. Freie Zungen haben einen scharfen, schneidenden Klang, man hat auf wirr dissonirender Obertöne bis zum sechzehnten, zwanzigsten und höher hinauf. Durch Anbringen eines Ansatzrohres treten diejenigen Obertöne, welche eigenen Tönen des Ansatzrohres entsprechen, beträchtlich verstärkt hervor, die übrigen werden weniger horber Wirkung tritt zurück oder verschwindet.

#### Die Klangbildung im Stimmorgane.

Zur Hervorrufung musikalischer Schwingungen der Luft bedürfen die Sundahler vor Allem eine gewisse Spannung; wie ungespannte musikalische sie geben sie ausserdem keine Töne, sondern nur Geräusche von sich. Der Grad af Spannung sowie die Länge der schwingenden Membran bedingen die Heber erzeugten Tones, wobei auch die Stärke des Anblasens mitwirkt. Bei übernicht hohen, von dem Kehlkopf erzwungenen Tönen bedarf es zur Hervorrufung in letzten Mittels, so dass diese nur forte angegeben werden können. Da das beblasen um so stärker werden kann, je enger die Stimmritze ist, so zeigt sich in bei den hohen und höchsten Tönen verengt, die Athemritze geschlossen. Stimmbänder können zur Erzeugung höherer Töne auch verkürzt werden. Stimmbänder können zur Erzeugung höherer Töne auch verkürzt werden.

nder an sich sind, desto höher ist die natürliche Tonlage des Kehlkopfes, so den sich bei Kindern und Frauen, die einen kleineren Kehlkopf und damit ch kürzere Stimmbänder haben, höhere Stimmen als bei Männern.

Von der Gestalt und Länge der die Stimmbänder umgebenden Gebilde, des ind- und Ansatzrohres ist die Tonhöhe des Kehlkopfes unabhängig. Man kann les über den Stimmbändern Gelegene am Kehlkopf entfernen, ohne die Tonhöhe verändern. Garcia hat aber gezeigt, dass mit zunehmender Tonhöhe die obestimmbänder sich etwas einander nähern, der Kehldeckel legt sich dabei vas mehr über den Kehlkopfeingang hinweg. Es scheint sonach, dass sich se Gebilde an der stärkeren Stauung der Luft in den Luftwegen, die zur rvorbringung hoher Töne erforderlich ist, betheiligen. Dabei steigt der Kehlof im Ganzen etwas in die Höhe.

Die Wirkungsweise der einzelnen Muskeln ist bei dem Erzeugen musikaher Töne im Kehlkopfe eine sehr mannigfaltige. Wir sehen fort und fort die innung der Bänder, ihre Länge, ihre Stärke des Anblasens in ihren Wirkungen ander compensiren, so dass derselbe Ton forte und piano wechselweise, oder Stärke an- und abschwellend gesungen werden kann. Es muss dabei je h der Stärke des Anblasens die Bänderspannung eine verschiedene sein.

Erzeugung der höchsten Töne steht dem Kehlkopf noch ein weiteres Reer zu Gebote, welches Töne von wesentlich anderer Klangfarbe liefert, als gewöhnlichen: die Fistelstimme. Die Stimmritze ist bei dieser Art der erzeugung weiter geöffnet, die Stimmbänder sind sehr stark gespannt, wie zu die subjective Empfindung der Anstrengung bei der Erzeugung von eltonen lehrt.

Die die Stimmritze umgebenden Organe üben durch ihre Resonanz einen luss auf Klang und Stärke des Tones aus, der sich je nach der Stellung er Theile ändern kann (bei der Vokalerzeugung). Auch die Brustwandungen, in den Lungen und der Luftröhre eingeschlossene Luft betheiligt sich durch manz an der Tonerzeugung. Bei der sogenannten Bruststimme, dem genlichen Stimmregister ist die Resonanz der Brust als Fremitus pectoralis zu en; bei der Fistelstimme schwingen vor Allem die Organe der Mund- und nhöhle, die in ihnen enthaltene Luft mit, wodurch die Bezeichnung Kopfme gerechtfertigt wird.

Je nach der Grösse des Kehlkopfes ist der musikalische Stimmumfang verden. Gewöhnlich beträgt er zwei bis zwei ein halb Octaven. Die Frauenme liegt höher als die Männerstimme. Der Bass geht, nach der Helmboltz'n Bezeichnung, gewöhnlich von E (80 Schwingungen in der Secunde) bis  $f^I$ ; der Tenor von c (128) bis  $c^{II}$  (512); der Alt von f (174) bis  $f^{II}$  (684); Sopran von  $c^I$  (256) bis  $c^{III}$  (1024). Der Gesammtumfang der menschlichen me umfasst danach beinahe 4 Octaven. Diese Grenzen werden aber nicht durch die Fistelstimme, sondern auch noch in vielen Fällen durch die Brustme tiberschritten. Die Töne zwischen  $c^I$  bis  $f^I$  haben alle Stimmen gemeinfilich, aber mit sehr verschiedener Klangfarbe.

Die Bezeichnung ist hierhei folgende: c d e f g a h ungestrichene oder kleine ve (4 füssige Octave der Orgel);  $c^I d^I$  etc. eingestrichene (2 füssige);  $c^{II} d^{II}$  etc. gestrichene (4 füssige) Octave; C D etc. grosse (8 füssige) Octave;  $C_I D_I$  etc. raoctave (16 füssige).

## Die Sprechstimme.

Während die Töne allein mit Hülfe der Stimmbänder erzeugt werden, wirker bei der Erzeugung der Geräusche und Töne, aus denen die Sprache besteht. auf die Mundtheile mit, in manchen Fällen bei der flüsternden Sprache sie allein. Di einzelnen Sprachgeräusche, Laute oder Buchstaben werden sowohl durch dein- als ausströmende Athemlufterzeugt, während die beweglichen Theile der Mundbhle — in manchen Fällen auch der Nase, die Lippen, die Zahnreihen auf der Kiefern, die Zunge, der Gaumen bestimmte Stellungen eingenommen haben. Ger Mehrzahl der Fälle hat die Sprache einen Klang, sie ist laut, weil ausser der Mundorganen auch die Kehlkopforgane, besonders die Stimmbänder mit zur Luterzeugung benutzt werden. Doch kann unter Umständen der Stimmapperat wir unthätig bleiben: die Flüstersprache ist bei weit geöffneter Stimmritze, beim Einziehen der Luft möglich, wobei die Stimmbänder nicht in Schwingungen gerather

Die einzelnen Komponenten der Sprache: die Laute unterscheiden wird dadurch, dass die einen, die Konsonanten, reine, undefinirbare Geraussind, während die anderen, die Vokale, den Charakter von Klängen habs Diese werden bei der Flüstersprache in der Mundhöhle selbst producirt, bei ist lauten Sprache mischen sich denselben noch in den Stimmwerkzeugen ber zegebrachte bei. Doch üben auch hierbei die eigentlichen Sprachwerkzeugen des bestimmenden Einfluss aus, sie charakterisiren den Laut; es können alle Vokalin demselben Ton, jeder in den verschiedensten Tönen, gesprochen und gesunze werden, ohne dass sie ihre Erkenntlichkeit einbüssen.

Das menschliche Stimmorgan unterscheidet sich darin von den gewöhnliche Zungenpfeisen vor Allem, dass demselben ein in seiner Gestalt veränderiche Ansatzrohr, Resonanzrohr angefügt ist, die Mundhöhle, welche je nach der Fordie sie annimmt, einzelne Töne des Instrumentes verstärkt oder schwächt. Design fand, dass der Mund für die verschiedenen Vokale verschieden abgestimmt

In der Flüstersprache werden die Vokale dadurch erzeugt, dass die in versch. Gestalt gebrachte Mundhöhle durch den In- oder Exspirationsluftstrom angeblasen wirt dadurch erzeugten Geräusche lassen eine bestimmte Tonhöhe erkennen Donders W die bei verschiedenen Personen auffallend gleich bleibt. Nach der Methode von Hill können diese Töne, die Eigentöne der Mundhöhle je nach der verschiedenen Stelles. Mundtheile durch Mittönen gefunden werden, indem man angeschlagene Stimmgabela v. Mund hält, der zur Aussprache eines Vokales gestellt ist. Trifft man die Stimmgabel: Grundton mit dem Tone der Mundhöhle in ihrer bestimmten Stellung identisch ist ihr Ton, verstärkt durch die Resonanz des Mundes, hörbar.

Die Vekale. Nach der Definition von Helbholtz sind die Vokale der menschlichen. Töne membranöser Zungen, der Stimmbänder, deren Ansatzrohr, die Mundhöhle vor dene Weite, Länge und Stimmung erhalten kann, so dass dadurch bald dieser tut: Theilton des Klanges verstärkt wird. Mit Hülfe der Resonanzröhren kann man in teefen gesungenen Bassnoten bei den helleren Vokalen sehr hohe Obertöne (bis zum 6 er ziemlich regelmässig findet man die ersten 6—8 Obertöne, aber von wechselnder sich scharfen und hellen Stimmen ist die Stärke der Obertöne, namentlich der hohen. Frühei weichen und dumpfen. Scharfe Töne scheinen dadurch zu entstehen, dass der bänder nicht glatt und gerade genug sind, um sich, ohne an einander zu stossen zu geradlinigen Spalte zusammenlegen zu können. Mit dem Kehlkopfspiegul sieht man 1.

ormal-schwingende Stimmbänder mit einer auffallenden Genauigkeit schliessen. Bei den längen anderer Zungenwerke, also wohl auch bei denen des Kehlkopfes, nehmen ohne Renauz die Obertöne ihrer Stärke nach continuirlich ab. Bei den Vokalen, welche mit trichrförmig weit geöffneter Mundhöhle gesprochen werden, bei dem scharfen A oder A, veralten sich die Obertöne dieser Annahme ziemlich entsprechend. Je mehr aber die Mundhöhle verengt wird, entweder durch die Lippen oder die Zunge, desto entschiedener kommt re Resonanz für Töne von ganz bestimmter Höhe zum Vorschein, und desto mehr verstärkt ein dem Klang der Stimmbänder gewisse Obertöne.

Festgehalten muss werden, dass bei jedem beliebigen, zur Klangerzeugung verwendren Spannungsgrad der Stimmbänder dem an sich gleichbleibenden Klange derselben der
serakter der verschiedenen Vokale durch Veränderung in der Resonanz des Ansatzrohres
theilt werden kann. Derselbe Grundton, dieselben Obertöne werden dabei von dem
enschlichen Zungenwerke selbst hervorgebracht, die Verschiedenheit des Klanges der auf
eselbe Note gesungenen oder gesprochenen Vokale rührt nur daher, dass in den verschienen Fällen verschiedene Partialtöne des Klanges von der Resonanz des Mundes verstärkt
orden sind. Die Tonhöhen stärkster Resonanz der Mundhöhle hängen nur von dem Vokale
für dessen Bildung man die Mundtheile eingestellt hat. Sie wechseln bei kleinen, den
alekten entsprechenden Abänderungen in der Klangfarbe des Vokales sehr bedeutend. Dagen findet man im Allgemeinen dieselbe Resonanz bei Männern, Frauen und Kindern. Was
r weiblichen und kindlichen Mundhöhle an Geräumigkeit abgeht, wird durch engeren Verbluss der Oeffnungen ersetzt.

Die Vokale zerfallen in drei Reihen nach der Stellung der Mundtheile, welche der ältere Bois-Reymond folgendermassen zusammenstellt, indem der Vokal a den gemeinsamen sgangspunkt für alle drei Reihen bildet:



Dem Vokale A entspricht eine sich vom Kehlkopf ab ziemlich gleichmässig trichterförmig weiternde Gestalt der Mundhöhle. Bei O und U wird die Mundhöhle vorn mittelst der Lippen rengt, so dass sie bei U vorne am engsten ist, während sie durch Herabziehen der Zunge ihrer Mitte möglichst erweitert ist, im Ganzen also die Gestalt einer Flasche ohne Hals nalt, deren Oeffnung, der Mund, ziemlich eng ist. "Die Tonhöhe solcher Flaschenräume, die eist: nur einen Eigenton mit starker Resonanz erkennen lassen, wird um so tiefer, je weiter  $\cdot$  Hohlräume und je enger seine Mündung ist. Bei  $\emph{U}$  entspricht der Mund-Eigenton dem gestrichenen f. Führt man das U in O über, so steigt die Resonanz allmälig bis auf bI. irt man die Mundhöhle aus der O-Stellung allmälig durch die zwischen A und O liegenden itellaute in das reine norddeutsche A über, so steigt allmälig die Resonanz um eine Octave auf bII. Die zweite von A ausgehende Reihe von Vokalen A, E, I zeigen noch einen zweiten centon. Die Lippen werden so weit zurückgezogen, dass sie den Luststrom nicht mehr engen, dagegen tritt eine neue Verengerung auf zwischen dem vorderen Theil der Zunge if dem harten Gaumen, während der Raum unmittelbar über dem Kehlkopf sich durch zeichen der Zungenwurzel erweitert, wobei gleichzeitig der Kehlkopf emporsteigt. Die rm der Mundhöhle nähert sich dadurch der Form einer Flasche mit engem Halse. Derartige ischen haben zwei deutliche Eigentöne, von denen der eine als der des Halses, der andere der des Flaschenraumes angesehen werden kann. Bei den letztgenannten Vokalen finden r dem entsprechend einen höheren und einen tieferen Resonanzton. Die höheren Töne zen die aussteigende Reihe von Eigentönen der Vokale U, O, A fort, dem Ton A entspricht I bis as III, E bill und I (mittelst des Luftgeräusches bestimmt)  $d^{IV}$ . Schwerer sind die tieen, den hinteren Abtheilungen der Mundhöhle angehörenden Eigentöne zu bestimmen. A entspricht  $d^{II}$ , E[I], I (wie U) bei f. Bei der dritten Vokalreihe, welche durch O mad übergeht, bleibt die Zungenstellung die gleiche wie für die vorstebende Reihe. Fur I die Stellung wie für einen zwischen E und I gelegenen Vokal, bei O die Stellung für E, abein wenig nach A gezogen. Ausser der Verengerung zwischen Zunge und Gaumen veragen sich aber auch die Lippen wieder, so dass sie sich zu einer Art Röhre formiren, die eine vodere Verlängerung der zwischen Zunge und Gaumen liegenden Röhre bildet. Die Mundhastellt also Flaschen mit noch längerem Halse dar als bei der zweiten Vokalreihe. Die Tonkedes höheren dem Flaschenhals angehörenden Eigentons wird dadurch etwa um eine vertieft, für O cisIII, für O gill—asIII. Die schwerer zu bestimmenden tieferen Eigentone verfür O wie für O, für O wie für O, wie fü

Der Zugang zu den Choanen muss dem Luftstrome bei der Bildung der Vokale verspert sein, sie nehmen sonst einen näselnden Charakter an. Der Verschluss geschicht durch bung des Gaumensegels, welche die Choanen verschliesst. Am wenigsten vollständig geschieß dies bei A, dann folgt B, O, U, I.

Nach dem Gesagten ist es verständlich, warum die Vokale am charakteristischstes 1814e Noten gesungen werden können, die einen Oberton haben, welcher mit dem specisie Eigenton des Vokales harmonisch ist. Die Diphthongen sind Mischlaute, rasch hinter ander gesprochene Vokale, also aus zwei Klängen zusammengesetzt. Die Mundstellum 14 dabei rasch aus der für den ersten in die für den zweiten Vokal über.

Die Konsonanten sind, wie schon angegeben, mehr oder weniger reine Geräusche. 💵 Erzeugung ist analog der der flüsternd gesprochenen Vokale unabhängig von dem Kehla, und erfolgt dadurch, dass der zum Sprechen verwendete Luftstrom die verschiedenen be er und Mundtheile, bei verschiedenen Mundstellungen in nicht tönende Schwingungen w setzt. Einige Konsonanten, M und N durch die Nase gesprochen, sind keine einfachen räusche, sondern nur Modificationen des Stimmklanges durch die Eigentone der mitscha genden verschieden gestellten Mund- und Nasenhöhle. Man unterscheidet Lippen-, Zuas 💝 und Gaumenbuchstaben, je nach dem Ort, an welchem die Geräusche gebildet 🖛 🤊 Stets sind die Stellen , an denen die Buchstaben in der Mundhöhle entstehen , verenzur 🛎 sogenannten »Thoren«. Das Lippenthor für Bildung der Lippenbuchstaben 🦻 v. w. m wird entweder durch beide Lippen gebildet oder durch die Unterlippe und : -Reihe der Schneidezähne. Das Zungenthor für Bildung der Zungenbuchstaben 1: (scharf), s (weich), l, n, r wird durch die Zungenspitze und vorderen Theil des hartes. mens oder Rückseite der oberen Schneidezähne gebildet. Zungenwurzel und weicher : men bilden das Gaumenthor für die Gaumenbuchstaben: k, g, ch, j, r (im Raches gesprochen). Dadurch dass die vorher geschlossenen Thore plötzlich gesprengt odvorher offenen plötzlich geschlossen werden, entstehen die sogenannten Explosivation ( allen drei Thoren: p, t, k. Geschieht die Oeffnung und Schliessung mehr allmalig. - • den die Laute weicher: b, d, g. Strömt die Luft allmälig durch die verengten Thore, . . . stehen wieder andere Geräusche: f, v. s (scharf), ch. Geschieht Letzteres unter Mitton: ... Stimme, so entstehen w, s (weich), l, j. Ist das Thor verschlossen und entweicht der l 1 strom unter Mittönen der Stimme durch die Nase: M, N; öffnet und schliesst sich 🕳 abwechselnd während des Durchströmens der Luft, so wird das R gebildet, das enter 🔻 🔻 dem Zungen- oder Gaumenthor entsteht, je nach dem Dialekt oder der persönlichen 🤫: gewohnheit. Die zusammengesetzten Konsonanten entstehen analog den zusar: gesetzten Vokalen durch rasche Kombination der verschiedenen Mundstellungen, 👟 🕹 🗢 in ihnen stets Doppelkonsonanten bekommt.

 nute oder einzelne derselben vorzugsweise, andere sparsam oder gar nicht anwendet. Es nden sich den Buchstaben analoge Geräusche, welche in der Sprache nicht, wohl aber zu assigen Bezeichnungen von Gefühlen, z. B. Schreien, benutzt werden; man könnte sie im reensatz zu der erlernten die natürliche Stimme nennen. Unter den möglichen Konsonantenrauschen, die zur eigentlichen, erlernten Sprache nicht benutzt werden, kommen sowohl plosive als anderweitige continuirliche Geräusche vor: das Schmatzen, Gurgeln, Räuspern, msen, Aechzen, Küssen, Niesen, Stöhnen, Schlürfen, Schnalzen mit der Zunge. Die Schnalzen kommen bei den Hottentotten in der Sprache vor, sowie ber anderen afrikanischen Völrschaften. Auch sie werden hier und da zur Bezeichnung von Gemüthsstimmungen allein nutzt, analog dem Schrei.

Eine richtige Sprache setzt eine normale Bildung der Mundhöhle voraus, ein Loch Gaumen z. B. macht die Sprache näselnd, da nun ein Theil der Luft auch durch die Nase weichen kann. Durch Ungewandtheit und Unbeweglichkeit der Zunge entsteht das immeln. Die Bildung richtiger Laute setzt das Vermögen des Hörens voraus. Taubgene lernen nur schwer eine Art von Lauten ziemlich roher Art hervorzubringen. Bei Taubmen ist die Stummheit Folge des mangelnden Gehöres. Wenn ihnen durch viele Mühe iculation gelehrt wurde, so bleibt ihre Sprache doch eine Art Geheul, da sie des Regulators ich das Gehör entbehren. Das Sprechen setzt auch die normale Function des Gehirnes, istand, voraus. Blödsinnige haben keine Sprache, die Laute, die sie articuliren, haben keine deulung. Nur dadurch, dass der Laute Articulirende einen bestimmten Sinn mit den Worverbindet, eine bestimmte Bedeutung in die Reihenfolge der Worte legt, werden die artifiren Laute zur Sprache. Ein Vogel kann Worte aussprechen, aber er spricht nicht. Die wehwerkzeuge stehen in ganz eigenthümlichen Beziehungen zu dem Seelenorgane; es köntige Bewegungen der Zunge nach Hirnverletzungen noch vorhanden sein, so dass das inteken möglich bleibt, während die Sprache, das Vermögen zu sprechen, verloren ist.

Zur Entwickelungsgeschichte. - Die Fähigkeit, Stimme zu bilden, ist eine nach den schiedenen Altern verschiedene. Im Fötus und neugeborenen Kinde ist der Kehlkopf verhissmässig sehr klein, der Schildknorpel ist noch rund und macht keinen Vorsprung am k. Es sticht diese geringe Entwickelung sehr ab gegen die verhältnissmässig starke, khe die Esswerkzeuge: das Zungenbein, die Zunge schon erkennen lassen. Da der Schildrpel noch wenig ausgebildet ist, so sind natürlich die Stimmbänder noch sehr kurz, die \*pel selbst sind noch sehr biegsam. Erst mit Eintritt der Mannbarkeit verändert sich die talt und Grösse des Kehlkopfs wesentlich. Die Entwickelung der Geschlechtstheile ver-1881 eine Ernährungszunahme in mehreren Organen, so auch in dem Kehlkopf, seine Disionen nehmen plötzlich zu. Es entsteht damit nothwendig eine Veränderung in der mlage, da sich die Stimmbänder nicht unbedeutend verlängern: der Stimmwechsel. Die oder Sopranstimme des Knaben verwandelt sich in den männlichen Bass oder Tenor. h bei Mädchen findet sich ein analoger Vorgang, doch von etwas geringerer Bedeutung. Kastraten, welche vor der Geschlechtsentwickelung entmannt wurden, tritt der Stimmhel nicht ein, die Stimme bleibt dann hoch, ja selbst höher als der Sopran der Frauen. Aussprache der Kinder ist von der der Erwachsenen sehr verschieden, der Grund dafür in der Verschiedenheit der Sprachorgane. Die Zähne sind klein, oder fehlen noch theilë oder ganz; die Zunge ist verhältnissmässig gross, die Lippen länger als nöthig wäre, die hlossenen Kinnladen zu bedecken, die Nasenhöhlen sind noch nicht vollkommen entielt. Aehnliche Veränderungen: Mangel der Zähne, Länge der Lippen finden sich auch reisenalter wieder ein, die das Sprechen erschweren, so dass die Sprache des Greises wieder der kindlichen nähert. Die allgemeine Muskelschwäche des Greises zeigt sich bei der Lautbildung und Sprache. Die Stimme ist schwach, zitternd, gebrochen, ebenso Gesang, es fehlt den Muskeln an Kraft, langdauernde Contractionen auszuführen.

Beobachtungsmethoden.— Kehlkopfspiegel.— Zur Beobachtung der Thätigkeit der nden Stimmbänder bei der Stimmbildung dient der Kehlkopfspiegel (Garzia, Czer-Turka . Er besteht aus einem kleinen an einem Griffe befestigten Metallspiegel, den man, Ranke, Physiologie. 3. Aufl.

um das Beschlagen zu verhüten, erwärmt in den Mund einführt und dort direct über bei Kehlkopfeingang unter einem Winkel von 450 festhält. Der Beobachter macht seit Ligleichsam zum Ausgangspunkt concentrirten Lichtes, indem er durch einen central der bohrten Spiegel, der das Licht einer hellen Lampe in den weit geöffneten Mund des Bescheten und auf den dort befindlichen Kehlkopfspiegel wirft, das Bild der Stimmbändersterem beleuchtet. Der Beobachtete muss dabei die Zunge möglichst weit aus der beharausstecken. Die ersten grundlegenden Beobachtungen über die Wirkung der Stimpherwurden besonders von J. Müller theils an Modellen, theils an Thieren vermittels Viewnen, oder vor Allem an todten Kehlköpfen angestellt, bei denen man die Muskelwinker Kehlkopf durch entsprechend angebrachte Fäden (Harless) nachahmte, welche über bed laufend durch Gewichte gespannt werden konnten. Ein Blasebalg oder der eigen bediente zum Anblasen.

Zur vergleichenden Anatomie der Stimmwerkzeuge. — Bei den Säugethierer - Kehlkopf im Allgemeinen dem menschlichen analog gebildet, bei einigen Affen mit beer lauter Stimme kommen noch besondere Resonanzorgane hinzu. Hierher gehört der schulkenstek des Orang-Utang zwischen Schildknorpel und Zungenbein, solche häuse bifinden sich auch bei dem Mandrill, Pavian, dem Makaken (Cuvira). Am stärksten ist beinierende Apparat bei dem amerikanischen Heulaffen Mycetes entwickelt. Zungenber Schildknorpel, auch der Kehldeckel sind aufgetrieben, von den Ventrikeln gehen seinen Seitensäcke aus, zu denen noch Sacci laryngopharyngei kommen. Auch die Stimme der phibien entsteht im Kehlkopf, Frösche und Krokodile haben Stimmbänder. Bei Pipe and dagegen die Töne der Stimme von festen schwingenden Knorpelstäben aus, die zu einer in dem grossen Kehlkopf befestigt bei dem Anblasen wie angeschlagene Stimmgabein feste Zungen in Schwingungen gerathen (Mayra, J. Müller). Auch einige Fische in Stimme, ohne dass man die betreffenden Organe genau kennt, das Anblasen geht wohrte von der Schwimmblase aus, die hierzu reichliche Muskeln besitzt.



Unterer Kehlkopf. Singmuskelapparat des Raben. A von der Seite, B von vorne gesehen. a-f Muskeln zur Bewegung des unteren Kehlkopfes. g Membrana tympaniformis.

Das Stimmorgan der Vögel, der untere is kopf, sitzt im Gegensatz zu dem der Stur- ... Theilungsstelle der Luftröhre. Es wird in des : Fällen schon äusserlich durch die Verri :mehrerer Luftröhrenringe zu der »Trommel» 🐸 Der letzte dieser Ringe bildet vorn und hm. Vorsprung, meist sind beide Vorsprunge dur knöchernen Querbalken (Leiste) verbunden. wird das Ende der Luftröhre in zwei Theile: Der Steg geht vorne und hinten bogenformiz wärts und hält eine Schleimhautfalte, Membrepaniformis interna, wie in einem Rahmen auch Eine andere Schleimhautfalte, Membrasa tyr 🐉 mis externa, spannt sich meist zwischen der Tracheal- und dem ersten Bronchialring aus 😽 bei Annäherung der Ringe erschlaft nach in Diese beiden Schleimhautfalten fungiren ale bänder, die Stimmritze ist doppelt; bei & vögeln kommt noch eine dritte Falte, die -Stege erhebt, hinzu. Der Spannungsgrad der

der Stimmmembranen, die Weite der Stimmritzen wird durch eine besondere Musik: stimmt. Bei den Singvögeln findet sich ein aus 5—6 Muskelpaaren gebildeter Standapparat.

# Neunzehntes Capitel.

# Mechanik und Chemie der Muskeln.

### I. Mechanik der Muskeln.

## Allgemeine Wirkungsweise der Muskeln und ihr Bau.

Gerüsttheile des Skeletes gegeben, dessen mechanische Einrichtungen Stelgsveränderungen der einzelnen Knochen gegen einander erlauben oder verbieten.
Es ist nicht unmöglich, die an dem menschlichen Körper zur Erscheinung
menden Lokomotionen und Bewegungen allein mit Berticksichtigung der
leteinrichtungen zu verstehen. In unserer Darstellung dieser Verhältnisse
sen wir dabei jedoch vielfältig auf die Nothwendigkeit, äussere auf das Knongerüst einwirkende Kräfte zur Erklärung der Bewegungen zu Hülfe zu
men. Die Kraftwirkungen, denen wir dabei begegneten, beschränkten sich
Stellungsveränderungen der Gelenke gegen einander und waren der Haupthe nach als Streck-, Beug- und Rollbewegungen zu bezeichnen. Wir sahen
hei dem Mechanismus des Gehens z. B. das Fortstossen des Rumpfes in einer
izontalen Linie auf ebenem Boden durch die aktive Wirkung zweier in veredener Richtung gekrümmter Gelenke hervorgebracht: das Pendeln des pas-

Die Bewegungsmöglichkeit des menschlichen Organismus ist durch die star-

Wir werden somit bei der Betrachtung der Mechanik der Bewegungen des ischlichen Körpers dahin geführt, nach den die passiven, starren Maschinenle aktiv bewegenden Kräften und ihrer Wirkungsweise zu fragen.

m Beines wurde durch eine aktive Beugung in den Gelenken und die damit

ebene Verkürzung des Beines ermöglicht.

Bei der Zergliederung des Menschenleibes stossen wir auf eine enorme Anl massiger, roth gefärbter, elastischer Bänder, welche von der verschiedensten
m und Grösse sich in sehr verschiedenen Richtungen mit den Knochen veriden zeigen: es sind die Skeletmuskeln, welche beinahe die Hälfte,
a 45% der gesammten Masse des Körpers ausmachen, und die Mehrzahl der
schen fast vollkommen in ihre Fleischmassen einschliessen. Sie sind die eigentaktiv bewegenden Organe, in ihren Eigenschaften, in ihrer Anordnung finden
jene Momente realisirt, welche zu den ausgiebigen Bewegungen, zu den
schmässigen Stellungsveränderungen der Knochen gegen einander nöthig sind,
lehe wir im vorstehenden Capitel im Allgemeinen kennen gelernt haben.

Die Muskeln entfalten dadurch ihre Wirksamkeit, die eine Bewegum - Maschinentheile hervorruft, dass sie unter bestimmten Verhältnissen ein - sentlichen Gestaltsveränderung, der Contraction, fähig sind, welche sie Ganzen als ein Kürzer- und Dickerwerden charakterisiren lässt. Alle Lisind im Stande sich zusammenzuziehen, zu contrahiren, sich in ihrer inchtung zu verkürzen, wobei sie in der Querrichtung (Dicke) anschwellen, sied das Volum etwa dasselbe bleibt (nach Valentin, Schmulewitzen u. A. und etwas verringert). Dadurch, dass der Muskel abwechselnd in den verkürzte wieder in den verlängerten (nicht verkürzten) Zustand überzugehen und können durch ihn abwechselnde Bewegungen der durch Gelenke verburg Skeletabschnitte hervorgerufen werden.

Die Anordnung der Muskeln ist stets eine solche, dass sie nur an ihre den Enden — dem Ursprung und Ansatz — an Knochen befestigt sind, der Art, dass sie dabei stets ein, seltener zwei Gelenke überspringer. Verwandeln dadurch die Knochen in Hebel. Die Mehrzahl dieser Bebweinarmige, d. h. der Angriffspunkt des Muskels, der Kraft befindet sich wir selben Seite des Drehpunktes wie der Angriffspunkt der Last. Meist keite Angriffspunkt des Muskels dabei dem Drehpunkt des Hebels sehr nabe, soder Muskelhebelarm weit kürzer ist als der der Last, wodurch für die liest verhältnissmässig schwerer Lasten ein bedeutenderer Kraftaufwand nöth; dals im umgekehrten Falle. Die Hebung der Lasten kann dafür im Gegensum um so größerer Geschwindigkeit ausgeführt werden, die Knochen werder ihre Muskeln in sogenannte Geschwindigkeitshebel verwandelt. Die rascalweglichkeit des Körpers wird durch diese Art des Ansatzes in hohem befördert.

Im Allgemeinen lässt sich die Wirkungsweise der Muskeln auf ihre libe die einer linearen Zugkraft auffassen. Wir können zum leichteren Versust der Wirkungsweise eines bandartigen Muskels uns diesen reducirt det eine Linie, welche die Ansatzpunkte mit einander verbindet. Die Wirkung nun immer in der Art statt, dass durch die Verkürzung dieser Linie der Ansatzpunkt des Muskels an einem beweglichen Hebel, dem Ursprungsperster an einem entweder absolut festen oder durch anderweitige Einwaltsfestzustellenden Theile des Skeletes sich findet, genähert wird.

Die Wirkung einer solchen linearen Zugkraft wird vor Allem nach der Chanischen Gelenkeinrichtungen modificirt werden müssen; alle Hemnismechanismen, die wir an den Gelenken kennen gelernt haben, kommen beinzelnen Gelenkstellungen zur Wirksamkeit; überdies werden sich der kungen auch noch modificiren nach der Richtung, unter welcher die Zustangreift. Denken wir uns zuerst ein einfaches Charniergelenk, auf welches lineare Zugkraft einwirkt. Es lässt ein solches Beugung und Streckung in einander entgegengesetzten Richtungen zu, deren Ausgiebigkeit durch die ziellen Gelenkeinrichtungen beschränkt wird. Die Muskeln laufen zum Ersteile den Knochen parallel. Denken wir uns das Gelenk gestreckt. Siede beweglich verbundenen Knochen in einer geraden Linie mit einander und lassen nun eine Zugkraft in Wirksamkeit treten, die die Knochen geget ander beugen wollte, so sehen wir auf den ersten Blick, dass unter Unstale Gesammtkraft nicht zu einer Stellungsveränderung der Knochen gezeit.

er, sondern nur zur Zusammenpressung der Gelenkenden verwendet werden nie, der Muskel zieht ja in der gegebenen Richtung der Knochen, diese also trecht gegen einander. Anders wäre es, wenn die Zugkraft nicht parallel den Knochen, sondern unter irgend einem Winkel auf sie wirken würde. Wir nen uns den Fall denken, dass dann gar kein Zusammenpressen der Gelenken zu Stande käme, dass alle Kraft zur Stellungsveränderung verbraucht den könnte. Sind die Knochen einmal etwas gegen einander gebeugt, so htet es ein, dass dieser zweite gedachte Fall immer mehr und mehr zur Wirkkeit kommt.

Aus dieser Ueberlegung geht sogleich einfach hervor, wie verschieden die kelwirkung je nach den schon eingeleiteten gegenseitigen Stellungen der zu egenden Knochen ausfallen muss. Zu Anfang einer Bewegung aus der gekten Lage in die gebeugte und umgekehrt zu Ende einer Umwandlung einer gung in eine Streckung wird die Hauptmasse der Kraft zum Zusammenpressen Gelenkenden, am Ende der Beugebewegung, am Anfang der Streckbewegung is zur Stellungsveränderung der Knochen benutzt.

In der Natur ist der Muskelansatz an den Knochen stets in der Art modifidass ein wirklich paralleles Angreifen der Zugkraft nicht eintreten kann.
Muskeln setzen sich nämlich stets an Knochenvorsprünge an oder gehen über
he vor ihrem Ansatz weg, so dass diese als Rollen wirken und den Ansatz
entlich verbessern, wodurch sogleich ein ansehnlicherer Theil der Muskeltung eine Stellungsveränderung des Gelenkes veranlasst.

Nach den gegebenen Gesichtspunkten lässt sich das Resultat jeder Muskelürzung auf das Skelet leicht anschaulich machen. Es finden sich viele Mus-, die so angeordnet sind, dass bei ihrer gleichzeitigen Contraction das beende Gelenk keine Stellungsveränderung eingeht, man nennt solche Muskeln: igonisten, sie paralysiren sich gegenseitig in ihren Wirkungen.

Die Bewegung in reinen Charniergelenken ist stets nur Beugung und ckung, also Drehung um die Gelenkaxe. Bei den Kugelgelenken ist die eglichkeit eine weit vielseitigere. Doch lassen sich auch ihre Stellungsverändegen auf Beuge- und Streckbewegungen reduciren, wenn wir uns durch den punkt des Gelenkkopfes nach verschiedenen Richtungen lineare Axen gelegt ten. Um diese Axen lassen sich dann Beugungen und Streckungen ausfühdie in ihrem Zustandekommen sich nicht wesentlich von denen in Charniernken unterscheiden. Nur durch die Anzahl der möglichen Axen wird das altat ein complicirteres. Analog ist es bei allen anderen wahren Gelenken, die sich mehr den Charnieren oder mehr den Kugelgelenken anschliessen. Art der Muskelwirkung ist stets die gleiche.

Ihrem gröberen Bau nach sind die Muskeln aus der eigentlichen rothen schmasse, die aus Längs- oder Querbündeln besteht, zusammengesetzt; die ielnen Bündel werden durch, manchmal Fettzellen enthaltendes, Bindegewebe immengehalten (Fig. 168, 169). Das Bindegewebe ist hier wie an allen Orten Träger der Blutgefässe, deren gröbere Verbreitung in den Muskeln keine rakteristischen Eigenthümlichkeiten zeigt. Die Fleischbündel selbst bestehen roskopisch aus jenen uns bekannten Muskelprimitivbündeln oder Muskellauchen, die in ihrem zähflüssigen Inhalt eine Querstreifung erkennen lassen 170), (Fig. 17, S. 18). Auch diese letzten Muskelemente, welche viel-

fältig von der Länge des ganzen Muskels sind, manchmel mit ziemlich schaft Spitze endigen, ehe sie das Ende des Muskels erreicht haben, sind in wa Bindegewebe eingekittet; in diesem verzweigen sich die letzten Muskel-

Fig. 168.



Querschnitt des menschlichen Biceps brachii. a Die Muskelfäden; à Querschnitt eines grösseren Gefässes; c eine Fettzelle in einem grösseren bindegewebigen Zwischenraume; d Haargefässdurchschnitte in der dünnen Bindegewebsschicht zwischen den einzelnen Fäden; e die Kerne derselben, dem Sarkelemma anliegend.

Fig. 169.



Von Fettzellen durchwachsener menschlicher Muskel. a Muskulöse Fäden. b Reihen der Fettzellen.

kapillaren in sehrezmässiger Weise. Das Lucnetz besitzt rechtecke > schen, deren längere Sak Längsaxe des Muskelpn bundels parallel laufen 171). Die kurzeren, die 🖾 laufenden Gefässchen que einander verbindenden ka laren, stehen senkreck der Längenaxe der Pruss bundel; so unterscheid = also längs- und queren Kapillaren, welche ein rei sehr feines Netz von Geles darstellen, das von les anderen Kapillargeslectu Regelmässigkeit wird, und die mikraid

schen Muskelelemente ziemlich reichlich mit Blut versorgt. Die Muskelkapselehören zu den feinsten des ganzen Körpers, sie sind von 0,002 bis 0,003 in

Fig. 170.



Zwei Muskelfäden, vom Proteus I, und Schwein 2, bei 100facher Vergrösserung (ersterer Alkoholpräparat, letzterer mit Essigsäure von 0,01°, behandelt). a Fleischtheilchen. b helles Langsbindemittel. Bei a sind die Sarcous elements von einander entfernter und das Querbindemittel sichtbar. c Kern.

Mikroskopik der Muskelcontraction. — Nach Krause beruht die Querstreifung des Muskels auf der Zusammensetzung aus "Muskelkästehen". In der letzten Zeit hat diese Anschauung Widerspruch und Bestätigung erfahren, letzteres vorzüglich von Merkel, der seine Beobachtungen a den

Fig. 171.



Kapillargefässe der Muskaln, 29 un a Arterie; b Vene; c Kapillarut

odenmuskeln auf die verschiedenen physiologischen Zustände des Muskels bezieht. Resultate sind: Ein einfaches Muskelelement besteht aus einer membranösen Hülle, sich stets gleich bleibt, und einem Inhalt, der seine Lage und Gestalt ändert. Die ist röhrenförmig und jederseits durch eine Endmembran geschlossen. Dieses geschlosurze Röhrchen (Muskelkästchen K.) wird durch eine mit der Seitenwand verwachsene cheibe in zwei von einander völlig getrennte Fächer getheilt. Jedes dieser Fächer entste contractile Substanz und Flüssigkeit. Im ruhenden wie im contrahirten Zustande nmer die contractile Substanz eines Faches der contractilen Substanz eines Nachbaran. In der Ruhe berühren sich die beiden contractilen Hälften eines und desselben elementes, nur durch die Mittelscheibe getrennt, während im thätigen Muskel intractile Substanz an beide Endscheiben rückt und dadurch in Connit der contractilen Substanz des nächst oberen und nächst unteren entes tritt. Anstatt dass also in der Ruhe das Muskelelement (Muskelkästchen K.) in Mitte einen ganzen Querstreisen enthält, zeigt es in der Thätigkeit je einen halben an Enden. Dieser Platzwechsel geschieht durch Vermittelung eines Zwischenstadiums, bem die sonst so scharfe Trennung zwischen flüssigem und festem Inhalt aufgehoben eine innige Mengung der beiden Substanzen stattfindet (MERKEL). Zu analogen Anagen über den Bau des Muskels kam Floegel. Doenstz hält dagegen die Fibrille für mitive Muskelelement und analog Wagner und Krunnach. Letzterer erklärt mit Kölliker ctarelement des quergestreiften Muskels: das Muskelsäulchen, columna muscu-ULLIKER). Dieses besteht aus einer hellen glänzenden Grundsubstanz, in welcher in nten Zwischenräumen matte, prismatische, doppelbrechende Körper, die sarcus elefleischtheilichen enthalten sind. Zwischen den Muskelsäulchen ist eine Kittsubstanz. ızahl von Muskelsäulchen bildet das Muskelprimitivbündel, das von einem Sarkolemm n ist

e Muskeln selbst laufen an ihren beiden Enden in die Sehnen und Fasius, mit denen sie vom Knochen entspringen und sich an ihn ansetzen. estehen aus festem, elastischem Bindegewebe und sind im mechanischen nichts Anderes als zähe, wenig dehnbare Stränge, welche den breiten bnitt des eigentlichen, fleischigen Muskels auf einen weit kleineren zuiren, wodurch es möglich wird, sehr voluminöse Muskelmassen in ihrer ig auf sehr kleine Ansatzstellen zu beschränken. Zugleich übertragen sie, ie eine bedeutendere Länge besitzen, wie bei den die Hand und den Fuss inden Muskeln, die Muskelzuge auf entferntere Punkte. Durch ihr geringes n sind sie besonders da verwendet, wo es wie bei den Fingern nothwar, die Skeletgrundlage der Glieder nicht durch Muskelmassen zu umum den Organen eine geringe Dickenausdehnung zu geben, die ihre Beikeit möglichst wenig beschränkt. Dadurch, dass sie, wie schon erwähnt, em Ansatz über Knochenrollen und ähnlich wirkende Vorsprünge hinmodificiren sie in zweckentsprechender Weise die primäre Zugrichtung skeln. Ihre Zugrichtung wird bestimmt noch überdies durch die festen scheiden, durch welche sie hindurchlaufen, die ihnen eine unveränderage anweisen. Die Bewegung in den Scheiden wird durch ihren inneren slüberzug, durch die zähe Flüssigkeit, welche die Wände glatt und rig erhält, der Gelenkschmiere analog, ohne starke Reibung ermöglicht.

Gegensatz zu den Sehnen übertragen die breiten Fascien die Muskelwiruf breite Flächen. Theilweise dienen sie auch zur Vervielfältigung der punkte der Muskeln. Die Muskelprimitivschläuche gehen, wie sich erwarten lässt, nicht der die Sehnen über. Sie endigen am Sehnenansatz blind: nur das Sarkoleus zu

Fig. 472.



Zwei Muskelfaden (a, b) nach Behandlung mit Kalilauge. Der eine noch in Verbindung mit dem Sehnenbundel (c), der andere von demselben (d) abgelöst.

das Bindegewebe zwischen den Muskelbündeln Fz : das Perimysium, steht in directer Continuitä: > Sehne.

Die Sehnen sind so wenig dehnbar, dass sie u 
Beziehung im Gegensatze zu den Muskeln noch i. 
starren Maschinentheilen, an welchen die Zugkr 
Muskeln angreift, gezählt werden müssen. Sie vermet
es mit, dass die Muskelkraft, welche überall in :-Y
Weise in Wirksamkeit tritt, in zweckentsprechen. 
verwendet werden kann. Sie sind in dieser Berein
den Uebertragungsbändern und Seilen analog, mit
Hülfe die Mechanik die rohe Kraft ihrer Dampfmassen
z. B. auf entferntere Plätze überträgt, wodurch um
möglich wird, dieselbe Kraft zur Bewegung der versedenartigsten Maschinen zu verwenden.

Die mechanischen Grundbeding. - auf welchen die Leistungen der Muske: ruhen, sind vor Allem zwei:

Die aktive Beweglichkeit des Muskels, seit tractionsvermögen;

die passive Beweglichkeit desselben, seine isticität.

### Die Elasticität und Dehnbarkeit der ruhenden Muskeln.

Da die Knochen allseitig von Muskeln umgeben sind, so würde. Vergesetzt dass die Muskeln im ruhenden Zustande nicht dehnbar wären. Lest wegung stattfinden können. Es ist die Grundbedingung für die Ausführuse Bewegungseffecten von Seite eines aus der Zahl der den Knochen umbestellt dass die übrigen ruhenden Muskeln dehnbar seien, um sich der anderung der Stellung der Knochen gegen einander anzupassen.

Die Muskeln besitzen diese Eigenschaft in hohem Grade, sie sind aber nur sehr dehnbar, sondern auch ebenso elastisch (E. Weben). Wenn uneinen lebensfrischen, ausgeschnittenen, längsfasrigen Muskel ein Gewicht auf so dehnt er sich sehr bedeutend aus, kehrt aber nach dem Aufhören der Winder dehnenden Kraft wieder vollkommen zu seiner ursprünglichen Länge zu

Es leuchtet ein, dass mit dieser grossen Elasticität des Muskels eine betende Arheitsersparung im Organismus gegeben ist. Bei der aktiven Beweder Muskeln werden ihre Antagonisten stark gedehnt. Die Rückführung der Ruhelage gebrachten Knochen in diese erfordert nun der Elasticu Muskeln wegen keinen weiteren Kräfteaufwand; sie wird neben der Winder Schwere lediglich durch die elastische Wirkung des gedehnten Musken reicht, der seine natürliche Länge wieder anzunehmen strebt. sohnid der nende Zug nachlässt.

Die Wirkung eines dehnenden Zuges auf den Muskel, z. B. das Anhängen ewichten an einen ausgeschnittenen Muskel ist der Zeit nach verschieden. der Muskel belastet wird, dehnt er sich momentan sehr bedeutend aus, aber ach und nach nimmt er die vollkommene Verlängerung an, die der angewen-Zugkraft entspricht. Man kann sonach eine starke momentane Anfangsing und eine weit geringere und später eintretende Schlussdehnung cheiden. Analog ist die Wirkung der elastischen Kräfte, welche den Musch dem Nachlassen des Zuges wieder zu seiner natürlichen Länge zurück-Der Muskel verkürzt sich zuerst sehr rasch und dann sehr allmälig. is er erst nach Verlauf einer längeren Zeit seine Verkürzung vollendet hat. ich verhalten sich alle organischen Körper, z. B. Seidenfäden. Ebenso wie esen nimmt die Dehnbarkeit des Muskels ab, wenn er schon eine Ausdeherlitten hat. Das doppelte oder dreifache etc. Gewicht dehnt ihn nicht um ppelte oder dreifache etc. Länge. Ein gleiches Gewicht bringt eine um so ere Dehnung hervor, je mehr der Muskel bereits gedehnt ist. amtes Maximum ist der Muskel nicht mehr dehnbar, er zerreist dann endwenn die Zugkraft noch bedeutender gesteigert wird. Er verhält sich quaebenso wie die elastischen Bandapparate der Gelenke, welche, nachdem sie Dehnung bis zu einem gewissen Grad erlitten haben, nun sich jeder weiteasdehnung starr widersetzen. Doch ist quantitativ die Ausdehnbarkeit des Is eine weit grössere als die der Bänder, Sehnen und Kapselmembranen. ledeutsamer als diese Verhältnisse, welche wir eben besprochen, ist die n welcher die eigene Elasticität des Muskels zur Arbeitsersparung bei seiontraction verwendet ist. Die Muskeln sind im lebenden Körper ihre Knochen befestigt, dass sie dadurch etwas über ihre rliche Länge gedehnt werden; so kommt es, dass sie bei dem nnen von ihren Ansatzpunkten etwas zurückschnellen, dass die Muskelen klaffen. Der wesentliche Vortheil dieser Anordnung besteht darin, dass er eintretenden Contraction keine Kraft und Zeit für die Anspannung des r schlaffen Muskels verloren geht, sondern dass durch sie sofort Bewegungen ı betreffenden Knochen eingeleitet werden können.

#### Die Contractilität des Muskels.

voch weit wichtiger als seine Elasticität ist die aktive Contractilität uskels, die Eigenschaft, welche ihn zur Arbeitsleistung befähigt. Der Vorist schon im Allgemeinen charakterisirt. Das Kürzer- und Dickerwerden esammtmuskels lässt sich auch an seinen einzelnen Primitivcylindern nachn. Während der Ruhe sind diese an ausgeschnittenen Muskeln im Zickzack en oder geschlängelt, reizt man sie unter dem Mikroskop auf electrischem zur Zusammenziehung, so sieht man sie sich sehr plötzlich gerade strecken Verminderung ihrer Länge und Vergrösserung ihres Querschnittes. En. Weber chtete, dass dabei die Querstreifung deutlicher und schärfer erscheine, die einzelnen Disdiaklastenreihen, die Querstreifen näher an einander n. Die doppelbrechenden Fleischtheilchen, die man im Ganzen is diaklasten bezeichnen kann (Fig. 470), welche nach Brücke aber raus Disdiaklasten kleinster Grösse zusammengesetzt sind, werden kürzer

und breiter. Die Verkürzung, welche der Muskel dabei erleidet, ist in Limum um <sup>5</sup>/<sub>6</sub> der Länge des ruhenden (Weben).

Es ist leicht einzusehen, wie durch eine derartige Verktrzung Arbeitzet werden kann. Sehen wir von der normalen Verbindung der Musicken den Knochenhebeln ab und denken wir uns einen solchen ausgeschnitten at ausgehangen, am anderen mit einem Gewichte belastet, das auf incht Weise an ihm befestigt wurde, so wird er durch seine Verkürzung das total zu heben vermögen und damit im einfach mechanischen Sinne Arbeit leiste sich als Produkt des gehobenen Gewichtes und der Hubhöhe ausdrücket d. h. wenn p = der Last, h = der Hubhöhe, so würde die Arbeit p = p Es leuchtet ein, dass schon das Heben des Gewichtes des unbelasteten verselbst auf die Hubhöhe als Arbeit zu bezeichnen ist, die zur geleisteten verdacht werden muss, um die Gesammtarbeit des Muskels bei dem Heben der wichtes zu finden. Es ergibt sich leicht aus der Anschauung, dass die particular verden des Produkt des Muskelgewichtes p = p mit der halben Hubböhe p = p

Wir bekommen somit für die geleistete Gesammtarheit die Formel

$$\frac{Ph}{2} + ph = \left(\frac{P}{2} + p\right). h$$

Bei Hebung von grossen Lasten kann das Muskelgewicht vernachlässenden, man hat dann für die Arbeit die einfachere Formel: p h.

Jeder Muskel ist aller möglichen Grade der Verkürzung fähig bis zu für jeden individuell nach der Stärke seiner Lebenseigenschaften versch. Maximum, das er nicht mehr zu überschreiten vermag. Es schwankt diese schen 65 und 85 pCt. der Länge des ruhenden Muskels. In dem Körper - Muskeln derart angeheftet, dass keiner das Maximum seinerVerkürzung er kann; auch bei der durch die Gelenkeinrichtungen gestatteten grösstmet Verkürzung beträgt diese immer nur einen kleinen Bruchtheil der nattänge des Muskels. Die Muskeln sind überall so nahe an dem Drehpunkt Hebel, die sie bewegen, angesetzt, dass schon eine geringe Verkürzung der Muskeln größen werden so mit möglichst geringer Muskelverkürzung ermöglich

Der Muskel vermag durch seine Contraction verhältnissmässig grosse Wider: überwinden, bedeutende Gewichte zu heben. Doch geht auch diese Fahigkeit L ein bestimmtes Maximum hinaus. Ist das Gewicht zu schwer, so vermag der Muske. gar nicht zu heben. Weniger schwere Gewichte vermag er zwar noch zu heben ::eine mit zunehmendem Gewichte abnehmende Höhe. Bei einem für jeden Muskri probirenden Gewichte bleibt, wenn der Muskel im selben Moment belastet und zur Contra veranlasst wird, Alles in Ruhe. Diese Grösse trägt nach Wassa den Namen: A: . Muskelkraft. Sie ist dem grössten Querschnitt des Muskels proportional. Um ... bare Zahlen zu gewinnen, berechnet man sie auf 1 🗆 Cm. Muskel. Für 1 🗆 Cm. demuskels beträgt sie etwa 2,8-3,0 Kilogramm (Rosenthal), nach älteren Bestimmung-r lich weniger. Henne und Knorz fanden die Grösse der absoluten Muskelkraft des Men-Mittel für die Armmuskulatur zu 8,487 Kgr., für die Unterschenkelmuskeln zu nur für je 4 DCm. Als Arbeitsmaximum müsste man die Summe der Spannkrufte 'nen, welche der Muskel bei stärkster Reizung und höchster Erregbarkeit lebendur lassen kann. Das Arbeitsmaximum ist aber in hohem Maasse von der Belastung de V. abhängig, es fällt nach Fick grösser aus, wenn während der Contraction die Belastan. schreitend vermindert wird, wie das bei der Muskelwirkung an den Knochesbebeta u. -- 518) der Fall ist. Für den Froschmuskel berechnet sich nach Fick das Arbeitsmaximum ilogramm zu 3,3 bis 5,8 Kilogrammeter. Fick gibt an, dass die Contractionsstärke mit starke von 0 an bis zu einem Maximum mit konstanter Geschwindigkeit wachse und in konstant bleibe. Steigert man die Belastung über das Maass der absoluten Muskeliaus: Ueberlastung, so entsteht anstatt einer Verkürzung des Muskels eine Verung, Dehnung desselben, die ihren Grund in der eigenthümlichen Eigenschaft des hirten Muskels besitzt, dehnbarer zu sein als der ruhende (Weben). Ein Nutzen ligenschaft für die Bewegung ist nicht abzusehen. Doch ist sie selbst nicht so ganz indlich, wenn wir bedenken, dass durch die Arbeitsleistung die Lebenseigenschaften tels herabgesetzt, ja endlich gänzlich vernichtet werden können. Die normale Elaphört zu den Lebenseigenschaften des Muskels, welche mit allen anderen durch die it, in Folge gewisser weiter unten zu beschreibenden Molekularänderungen, beeinwird.

enn man verschieden lange und dicke längsgefaserte Muskeln desselben Organismus Leistungen untersucht, so ergibt sich dafür ein sehr einfaches Gesetz: ein Muskeln so größere Lasten auf eine bestimmte Höhe heben, je größer sein Querschnitt ist; immte Last hebt er auf eine um so bedeutendere Höhe, je länger er ist. Das letztere ist is der Anschauung klar. Bei einem längeren Muskel wird das Maximum seiner Vereinen absolut größeren Werth besitzen als bei einem kürzeren. Umgekehrt ist der Muskel aus einer größeren Anzahl von Muskelprimitivcylindern zusammengesetzt, die Einzelkräfte wirken. Je mehr gleichzeitig in Thätigkeit versetzt werden, desto größer daraus resultirende Leistung ausfallen. Die Muskelleistung findet statt während des iges des Muskels aus seinem verlängerten (ruhenden) Zustand in den verkürzten.

ынодти hat den Vorgang der Verkürzung mit den schärfsten Hülfsmitteln einer hung unterworfen.

Muskeluntersuchungen, die wir bisher genannt haben, sind an quergestreiften, skeln, angestellt worden. Ueber die Contraction der glatten Muskelfasern was schon früher Untersuchungen angestellt, welche zu dem Resultate geführt hatten, die beiden Muskelarten in dieser Beziehung, wie es schien, sehr verschieden ver-

st man einen die Muskeln zur Contraction erregenden Einfluss, z.B. einen electriz, auf quergestreifte Fasern einwirken, so scheint für das Auge des Beobachters der szustand des Muskels gleichzeitig mit dem Eintritt der Reizung einzutreten und ı verschwinden, so wie der Reiz aufhört. Anders sind die Verhältnisse bei glatten ern, z. B. an denen des Darmes. Bei diesen wird die Contraction erst eine merknach dem Beginne der Reizung wahrnehmbar, steigert sich allmälig, dauert nach bren des Reizes fort und geht allmälig erst wieder in Erschlaffung über. Helmholtz Aufgabe, die scheinbar blitzschnell auf einen momentan einwirkenden Reiz entund vergehende Muskelcontraction der quergestreiften Fasern, in die analogen Phadie Contraction der glatten Fasern zu zerlegen. Es war von vornherein nicht uninlich, dass sich auch in dieser Beziehung nur quantitative Verschiedenheiten bei n Muskelarten finden würden, da ja auch die Histologie keine scharfe Grenze zwii beiden Fasergattungen findet, da die glatte, organische Faser durch eine Reihe von stufen in die quergestreifte, animale übergeleitet wird. Es war sonach anzunehmen, ebensowenig wie im mikroskopischen Baue in dem physiologischen Verhalten absorschiede zeigen würden.

Princip der Untersuchungsmethode, welche Helmholtz anwendete, ist einfestigt man einen Muskel, der noch im Vollbesitz seiner Lebenseigenschaften ist, Gastrochemius des Frosches, an seinem oberen Ende unbeweglich und stösst durch res Ende einen Stift senkrecht auf die Längenaxe des Muskels und bringt vor die Sliftes eine senkrecht stehende, berusste Glastafel, so dass die Spitze die Tafel bewird bei einer Verkürzung des Muskels der gehobene Stift eine senkrechte Linie in

dehnt wird.

den Russ einritzen, deren Höhe ein Masss für die eingetretene Verkürzung des Munche kann. Bewegt man die bewusste Glastafel, während der Stift anliegt und der Musicist mit einer bestimmten Geschwindigkeit vorbei, so wird der Muskel vermittelst zu eine gerade Linie auf der Tafel ziehen. Contrahirt sich der Muskel während des sie der Tafel, so wird er nicht eine gerade Linie, sondern eine Curve zeichnen, den böhe (die Ordinaten der Curve) bezogen auf die gerade Linie, die der ruhend met zeichnet hatte (die Abscisse) den Verkürzungsgrössen des Muskels in den verst Momenten der Contractionsdauer, deren horizontale Ausdehnung der Zeit, web die Fläche bewegt wird, so dass man angeben kann: die Hälfte, ein Drittel der Stick derselben bedarf zu seiner Vorbeibewegung am Stifte eine bei z. B. 4,4 Minute, so kann man leicht den absoluten Werth eines beliebigen Stutzontalen Abscisse berechnen.

Bei E. Du Bois-Reynond's Myographion wird eine berusste Glastafel, bei E. Myographion dagegen ein berusster Glascylinder, der durch ein Uhrwerk in gleichterwegung versetzt wird, an dem Schreibstift vorübergeführt, der nicht direct, sondere eine Hebelübertragung mit dem Muskel in Verbindung steht, welche dafür sondere Schreibstift stets an dem Cylinder schleift, und nicht durch die Contraction was hoben werden kann. Eine weitere sinnvolle Einrichtung gestattet, den Punktung genau zu bestimmen, an welchem der Schreibstift angekommen war, als der im Muskel wirkte, in Folge dessen er sich contrahirte. Der benutzte Reiz ist von weiterze Dauer, der momentane Oeffnungsschlag der secundären Rolle eines Massettors, der in seiner Zeitdauer weit unter 1/600 Secunde bleibt.

Die Curven, welche mit diesem Apparat gezeichnet werden, haben im A == auch unten bei Leitung der Erregung im Nerven) folgende Gestalt:

Die Linie AB (die Abscisse der Curve) entspricht der Zeit zwischen der a stattfindenden Contraction bis zum Wiedereintritt der völligen Ruhe bei B. Dr. schnitte der Abscisse betragen etwa 0,03—0,04 Secunden. Die Curve gibt die zu welcher in jedem Zeitabschnitte der Muskel sich verkürzte, das Maximum der trifft auf den Punkt a, bis zu welchem die Curve rasch ansteigt, und von dem



langsamer abfällt, um endlich noch einer Reihe von kleineren Auf- und Abwart nicht die Abscisse zurückzusinken. Die letzteren Curvenabschnitte, ihre Hebungen und bedeuten keine neu eingetretenen schwächeren Contractionen, sondern sind W. A. Elasticität des Muskels, der durch das Gewicht des Hebelapparates, das an ibsel

Ahgesehen davon lehrt die Beobachtung, dass unserer Voraussetzung entire Contraction des quergestreisten Muskels in dem kurzen Zeitraum des Bruchthe. en cunde, in etwa 0,8 Secunde ganz dieselben Phasen zeigt, die wir an den glatten bis beobachten können. Auch hier vergeht nach der Einwirkung des momentant kurze Zeit, in welcher der Muskel noch in seinem ruhenden Zustande verhart. Ibleibt noch in ihren Wirkungen latent — Zeit der latenten Reizung. Im Reizung dauert etwa 0,04 Secunde. Erst jetzt beginnt der Muskel seine Contracte allmälig das Maximum erreicht, um von da wieder nachzulassen und endlact aus schwinden. Der Herzmuskel, die Muskeln der Schildkröte geben sehr gedehnte ...

ihre Zuckung läuft sehr langsam ab. Kälte und Ermüdung verzögern den r Muskelzuckung (Valentin u. v. A.).

NECLTZ bestätigte sein Resultat noch mit Hülfe einer anderen Methode, wobei er die h der sogenannten Poullet'schen Methode bestimmte. Volkmann zeigte, dass der forgang im horizontal liegenden Muskel ganz in derselben Weise vor sich geht wie ängten, so dass das Resultat demnach von den Versuchsbedingungen unabhängig Kühne behält dagegen der Muskel, wenn er auf Quecksilber liegt, sonach gar nicht, durch sein eignes Gewicht belastet ist, ungefähr die Form der höchsten Verkür-

nitgetheilten Thatsachen lehrten uns, dass der Vorgang der Contraction der animalen ngemein rasch verläuft; es kann zwar durch ihn ein Gewicht gehoben werden, eistung, welche so rasch eintritt, geht auch ebenso rasch wieder verloren. Diese bnellen Contractionen können es offenbar nicht sein, mit Hülfe deren der menscher Lasten hebt und sich selbst in gemessenem Schritt vorwärts bewegt. Zu all diegen bedarf es weit andauerndere Contractionen als die sind, derenVerlauf das Myons aufgezeichnet hat.

ist im Stande, auch solche langdauernde, tetanische Contractionen an ausen Muskeln hervorzurusen, wie die, mit deren Hülse der thierische Organismus asst man nicht nur einen rasch vorübergehenden Reiz auf den Muskel einwirken, st man viele Reize (electrische Schläge z. B.) sich so rasch solgen, dass die vom orgerusene Zuckung beim Eintritt des zweiten noch nicht das Maximum erreicht zen sich die Einzelersolge der Reize zusammen, so dass eine stärkere und länger Zuckung — Tetanus — entsteht. Die Wirkung des zweiten Reizes ersolgt dann so, als ob die Länge, welche der Muskel unter der Einwirkung des ersten Reizes agt hatte, seine natürliche wäre, so dass er sich noch um einen entsprechenden dieser Länge verkürzt. Selbstverständlich nimmt dieser Verkürzungszuwachs für le einem solgenden Reiz entsprechende Verkürzung ab, so dass der Muskel schliessonstante dem Tetanus entsprechende Form annimmt, welche durch grössere I geringere Längenausdehnung sich von der Form des einsach contrahirten Musheidet.

end des Tetanus ist demnach der Muskel im Stande eine Zeit hindurch ein Gewicht estimmten Höhe zu halten oder einen länger andauernden Zug auf einen Hebelben, so dass dieser in einer bestimmten Stellung, so lange die tetanische Contrac-, verharren kann. Die tetanische Contraction charakterisirt sich als eine Reihe gen. DU Bois REYMOND hat durch den unten zu besprechenden »secundären a Beweis für diese Annahme geliefert. Derselbe bemerkte zuerst, dass ein vom ie aus tetanisirtes Thier (Frosch) ein tiefes Geräusch hören lässt, dessen Ton zahl) hier unabhängig von dem Ton der Fäden des electrischen Tetanisirappafieser Ton beruht auf dem »Muskelton oder Muskelgeräusch«, welches luskeln hören lassen (Wollaston). Helmholtz zeigte, dass die Schwingungszahl des bei Tetanus durch Inductionsströme) gleich ist der Zahl der in der Secunde erfol-Der willkürlich tetanisirte Muskel zeigt einen konstanten den man am einfachsten Nachts bei verstopften Ohren bei der Contraction der muskeln hört, er macht 19,5 Schwingungen in der Secunde. Helmholz überträgt ene Resultat der künstlichen Reizung des Muskels auf die willkürliche Erregung, lie Zahl der von den motorischen Centralorganen willkürlich zum Zweck des Tebenden Reizungen 19,5 in der Secunde. Nach Haughton soll der erste Herzalls ein gewöhnlicher Muskelton sein. Man kann die Schwingungen des Muskels, Aleiton entsprechen, dadurch sichtbar machen, dass man sie auf eine mitschwinr überträgt.

man eine beschränkte Stelle eines Muskels electrisch, so pflanzt sich von dieser he Erregung auf die ganze Länge des Muskels fort (Künne) mit einer Geschwindigprismen« unter Einwirkung von sehr verdünnten Säuren ihre optischen Eigenschafts blieren, sie quellen dabei auf. Dasselbe erfolgt durch Alkalien und Kochen. Alkohol winder nicht. — Der Inhalt der Muskelfaser, die contractile Substanz, ist eine Flüssigkeit. Wie Kühne hat man bei der Muskelflüssigkeit wie am Blute zwischen Plasma und Sinch zu unterscheiden, welche letztere nach einer freiwilligen Gerinnung eines Eiweisse. Auch dem Plasma zurückbleibt.

Das Muskelplasma wird am besten aus frischen gefrornen Froschmuskeln. Les man das Blut entfernt hat, gewonnen. Sie werden bei — 70 C. im kalten Mörser zewund dann in einer Presse gepresst. Es fliesst eine Flüssigkeit ab, die durch eiskab fütrirt werden kann. Das Filtrat ist das Muskelplasma, schwach gelblich gefärbt, etwo: lescirend. Es reagirt deutlich alkalisch (zeigt aber auch schwache Wirkung auf Luippapier: amphichromatisch). Beim Stehen in der Zimmerwärme gerinnt das Muskel es scheidet sich Myosin ab. Während der Gerinnung ändert sich Anfangs die im Reaktion nicht. Das Myosin ist eine gallertige, durchsichtige Masse, Kälte verkandyosingerinnung, Wasserverdünnung, verdünnte Säuren regen sie sogleich an. In Liebung von 400 ist das Myosin löslich, man kann es damit aus jedem Fleische est verdünnte Säuren lösen das Myosin und verwandeln es in Syntonin. Die saur es koagulirt nicht beim Kochen. Syntonin lässt sich aus allen Eiweisekörpern und Organstellen.

Das Muskelserum ist die Flüssigkeit, welche nach dem Ausscheiden der the zurückbleibt. Bei 00 aufbewahrt, behält es seine ursprünglich alkalische oder auf Reaktion bei, ebenso wenn es rasch auf 45°C. erwärmt wird. Bei gewöhnlicher Einer peratur wird das Muskelserum bald sauer. Auf 45°C. erwärmt, scheidet sich es auf Eine eisskörper aus, der nicht Myosin ist.

Ausser diesen beiden Eiweissstoffen enthält der Muskel noch einige weitere !davon ist Kalialbuminat (Caseïn), das sich auf minimalen Zusatz von Esser-Milchsäure ausscheidet. Die Ausscheidung erfolgt aus dem Muskelserum bein ♥\*\* gewöhnlicher Temperatur von selbst, indem sich Fleischmilchsäure bildet, welt> albuminat fallt. Der zuerst entstehende Antheil von Milchsäure verbindet sich Theile der Basen des Muskelsaftes zu milchsauren Salzen. Dadurch werden alle z haenthaltenen Salze in saure Salze übergeführt, vor Allem wird aus dem im Musica reichlich vorhandenen phosphorsauren Kali (2 KaO. HO. PON), indem sich ein Aus L. Milchsaure vereinigt, milchsaures Kali und saures phosphorsaures Kali gebildet 🥻 🖰 säure betheiligt sich anfänglich also nicht direct an der sauren Reaktion des 🖼 😁 Die saure Reaktion im Muskel rührt im Anfang ihres Auftretens vor Allem von der . phosphorsauren Kali her. Das Kalialbuminat ist in saurem phosphorsaurem Kali le-35°C. fälk es aber heraus. Erst wenn also so viel Milchsäure entstanden ist, das :: schuss davon frei im Muskelsafte sich vorfindet, fällt bei niederen Temperaturea 2.1 albuminat nieder. Es kann daher schon saure Reaktion im Muskelsafte sein, che ein f fällung entsteht.

Ausser diesem Kalialbuminat enthält der Muskelsaft noch eine nicht unber . Menge von Seru mei weiss, welche durch Erhitzen auf 70—75°C. koagulirt were

Kühne hat den Nachweis geführt, dass die genannten Eiweisskörper im Muskekaft. enthalten sind, der Muskelsaft scheint, wie oben gesagt, eine wahre Flüssigkeit. In we is feste Körperchen die Fleischprismen in regelmässiger Anordnung schweben. Weis is die Fleischprismen in ihrer Lage erhalten, ist noch nicht erforscht. Kunne sah einer is förmigen Parasiten (Myoryktes Weismanni) in einer lebenden Muskelfaser sich die Fleischprismen, diese verdrängend, hin bewegen, was nur in einer wahren Flüssistlich ist. Die verdrängten Fleischprismen kehrten hinter dem Parasiten wiedet in ist mässige Stellung zurück. Die Lösung des Muskelplasmas ist nicht sehr concent Gesammtmuskel der Säugethiere enthält etwa 25 pCt. feste Stoffe, die in 73 püt. Weist sind.

Ausser den genannten Eiweisskörpern findet sich im Plasma der Muskeln noch ein ver Farbstoff, der sich nach den neuesten Beobachtungen als mit dem Hacmopin chemisch und physikalisch identisch erweist,

Piotrowsky hat aus blutfreien Muskeln ein zuckerbilden des Ferment gewonnen. Freie Muskeln enthalten nach Brücke auch ein eiweissverdauendes Ferment: Pepsin. Mit im Gehalt an Pepsin steht vielleicht auch das Vorkommen eines peptonartigen Eisskörpers im Zusammenhang, welches Kürne als einen konstanten Muskelbestandtheil bt. Es ist nach diesen Funden nicht unwahrscheinlich, dass die festen Muskel-Eiweisse, um sich an dem allgemeinen Stoffaustausche mit betheiligen zu können, sich zuerst in on verwandeln, wodurch ihnen der Durchtritt durch die Zellenmembranen ermöglicht wird.

#### Fleischextrakt.

Die Untersuchungen Liebig's u. A. haben im Fleischsafte eine Reihe von sogenannten aktivstoffen kennen gelehrt, die wir vor Allem als Zersetzungsprodukte aus den Eiweissern entstanden ansehen müssen. Man pflegt sie in stickstoffhaltige und stickstofffreie er einzutheilen.

Unter den stickstoffhaltigen Bestandtheilen sind Kreatin und Kreatinin zunächst zu ien.

In dem alkalisch reagirenden Muskelsafte soll das Kreatinin nicht enthalten sein, dagegen et es sich in stark sauren Muskeln. Es findet sich, wie ich bestätigen kann, im frischen fleisch.

Der Gehalt des Fleisches an Kreatin beträgt zwischen 0,2—0,40/0 (NEUBAUER, NAWROEI), lerzsieisch fand ich den Gehalt von Kreatin im Gegensatz zu den früheren Angaben enteden geringer als in der Stammmuskulatur desselben Thieres. Dafür findet sich wie gedort ein Gehalt an Kreatinin, der aber den Ausfall nicht vollkommen deckt.

Ausser den genannten Stoffen entdeckte STRECKER das von SCHERER zuerst in der Milz und lerzsleisch gefundene Hypoxanthin (= Sarkin) als einen konstanten Muskelbestandl. Ein mit diesem Körper nahe verwandter ist das auch im Fleischsafte gefundene Xann. Die Gesammtmenge von Hypoxanthin und Xanthin im Fleische beträgt im Hundeche etwa 0,25, im Ochsensleische 0,45 p. Mille.

LIMPRICHT und Jacobsen fanden im Fleische junger Pferde und im Fischfleische Taurin, man früher nur als Bestandtheile der Muskeln von Mollusken kannte.

Harnsäure scheint hier und da im Muskel vorzukommen.

Ausser diesen basischen Stoffen fand Liebt im Fleische noch eine stickstoffhaltige Säure: sinsäure. In neuester Zeit hat unter Hlasiwerz' Leitung J. Weidel einen neuen stick-haltigen, basischen, konstanten Bestandtheil des Fleischextraktes: Carnin nachgewiedem eine wesentliche Wirkung des Extraktes zuzukommen scheint. Derselbe hat die mel: C<sub>7</sub> H<sub>8</sub> N<sub>4</sub> O<sub>3</sub> und steht in Beziehung zum Theobromin: C<sub>7</sub> H<sub>8</sub> N<sub>4</sub> O<sub>2</sub>, ist also Oxyobromin. Die Formel des Caffeins ist ebenfalls sehr ähnlich: C<sub>8</sub> H<sub>10</sub> N<sub>4</sub> O<sub>3</sub>.

Unter den sticksteffreien Bestandtheilen des Fleischsaftes steht an Wichtigkeit die in Beung auf die Säuerung des Muskelsaftes schon besprochene Fleischmilchsäure oder amilchsäure oben an. Die Fleischmilchsäure entsteht wahrscheinlich beständig in inger Menge im lebenden Muskel und vereinigt sich mit dessen Basen zu milchsauren Saldie von da aus in das Blut übergehen, in welchem die milchsauren Salze als konstanter tandtheil auftreten. Bei der Säuerung des Muskels im Tode und bei Bewegung tritt eifelsohne eine gesteigerte Bildung von Milchsäure ein. Nach den Beobachtungen dur Boiswon's wird die Milchsäurebildung im Muskel durch die Agentien aufgehoben, durch lehe wir auch die Gährungserscheinungen unterdrückt sehen, durch plötzliches Erhitzen 100°C, und plötzliche Alkoholeinwirkung. Man darf daraus vielleicht folgern, dass die ire durch eine Art von Gährung aus irgend einem im Muskel sich findenden Kohlehydrat

entsteht, ähnlich wie bei der freiwilligen Säuerung der Milch. Für die Gesammtmergereinen Säure existirt nach meinen Beobachtungen in jedem Muskel ein Maximum, daste jeder Art des Absterbens erreicht wird. Dieses Säuremaximum ist bei verschiedenen Therverschieden, größer in den leistungsfähigeren Muskeln. Auf die Sättigungskapacite Schwefelsäure für Natron bezogen, fand ich die Säuremenge im

Hat das Thier (Frosch) vor seinem Tode sehr starke Muskelanstrengung gemacht, w = sich das Säuremaximum im Muskel geringer, weil ein Theil der säureliefernden Staße = zersetzt und die aus ihnen gebildete Milchsäure in das Blut übergegangen ist.

SCHERER gewann aus dem Fleischextrakte auch Essigsäure, Ameisensaur-Buttersäure.

Blutfreie Muskeln der Thiere enthalten nach Meissnen's von mir bestätigter Angele wahren gährungsfähigen Zucker, Fleisch zucker, der sich vom Traubenzucker as unterscheiden scheint. Er entsteht zweifellos im Muskel selbst. Meissnen fand ihn if Fleische von Thieren, denen er längere Zeit vollkommen zuckerfreie Kost gereicht halber dem Muskel nicht durch das Blut aus dem hauptsächlich zuckerbildenden Organ der pers, aus der Leber zugeführt wird, konnte ich an künstlich entleberten Früschen mit deren Muskeln ich durch Muskelbewegung, Tetanus den Zuckergehalt noch wie bei normalen Thieren, steigern konnte. Diese Zuckerbildung im Tetatie auch bei ausgeschnittenen, dem Blutkreislaufe ganz entzogenen Muskeln ein.

Schere entdeckte im Fleische eine nicht gährungsfähige Zuckerart (zuerst im Frieische), den Inosit.

BERNARD und Kühne fanden in den Muskeln von Embryonen Glycogen, das wisemen dem Leberglycogen entspricht. M'Donnel fand es in Muskeln neugeborener: Nach Brücke, O. Nasse und Weiss kommt es stets im Fleische vor. Vielleicht stammt es dem Fleische junger Thiere, namentlich Pferde gewonder et rin und der Fleisch zucker aus Glycogen. Der Glycogengehalt der Muskeln betrat 0,40/0—40/0 und wird in analoger Weise nur weniger rasch von den Ernährungsverhalt beeinflusst wie das Leberglycogen. Muskelthätigkeit setzt seine Menge to de (Weiss), während dafür die Zuckermenge im Muskel steigt (cf. oben).

Die Milchsäure des Fleischsaftes kann wohl aus jedem der vier letztgenanntes k hydrate des Fleisches durch Gährung entstehen. Limpaicht zeigte, dass bei der Gahrun. 
Fleischdextrins gewöhnliche Milchsäure entstand.

Der feste Rückstand der Fleischbrühe besteht nach Kellen's Angaben aus \$2,2 pc organischer Salze (S. 455).

Ausser den bisher genannten Stoffen enthält jeder Muskel noch eine geringe Mex. • verseisten Fettes, dessen Natur noch nicht vollkommen aufgehellt ist. Der Fettets • Muskeln zeigt quantitativ bedeutende Schwankungen. Im normalen Hernen beträgt der egehalt der trockenen Muskelsubstanz zwischen 7—18 pCt., bei der sogenannten fettere in neration des Herzmuskels ist eine Vermehrung oft nicht nachzuweisen; der Fetterba aber dabei steigen von 10—11,4—16,7 pCt. (Böttchen).

Ausser diesen Stoffen enthält der Muskel noch Gase und zwar dieselben, wie us allen Geweben und Gewebsflüssigkeiten antreffen. Am leichtesten lässt sich der bei säurege halt des Muskelsaftes anschaulich machen, der je nach dem physiologist is stande des Muskels (Ruhe oder Bewegung) Verschiedenheiten in seinen Mengenverhalbeigt. Der Muskelsaft enthält auch Stickstoff und Sauerstoff, letzteren in zeinen Menge. Das Haemoglobin des Muskels, der Muskelfarbstoff, bindet Sauerstoff: ihn ab, ebenso wie das Haemoglobin des Blutes (Korns).

Die glatten Muskeln zeigen im Allgemeinen ein analoges Verhalten wie die quergestreiften. lois-Reymond fand ihre Reaktion stets neutral oder alkalisch. Siegmund will den kontranuterus sauer gefunden haben.

# Chemische Vorgänge im ruhenden Muskel.

# Muskelrespiration.

Die chemische Muskelzusammensetzung ist wie die aller Zellen und Zellenete beständigen Schankungen unterworfen. Schon während des ruhenden
andes finden fortwährend auf innere Oxydationen deutende Stoffverändegen statt. Man fasst die in dieser Richtung bekannt gewordenen Thatsachen,
sich auf den Gaswechsel des Muskels beziehen, unter dem Namen der Musrespiration zusammen. Eine Anzahl der hierher gehörenden Verhältnisse
schon bei der sinneren Athmung« (S. 470) und in der sPhysiologie der Zellew
31 f. und 105 f.) Erwähnung gefunden.

Sie besteht im Allgemeinen aus einer Sauerstoffaufnahme und Kohlensäurebe des ruhenden Muskels. Diese Sauerstoffaufnahme und Kohlensäureabgabe ebenden Muskels zeigt sich schon daraus, dass das hellrothe Arterienblut aus ruhenden Muskeln venös zurückkommt, wie aus den übrigen Organen. Veränderung besteht in einer Verminderung des Sauerstoff- und Vermehdes Kohlensäuregehaltes des Blutes,' sie tritt auch ein, wenn man einen frisch eschnittenen Säugethiermuskel künstlich mit Blut durchströmt (Ludwig u. A.). n Al. v. Humboldt hatte gezeigt, dass ausgeschnittene Froschmuskeln im Sauerlänger ihre Lebenseigenschaften behalten als in anderen sonst nicht giftigen a, zum Beweise, dass ein fortgehender Wechselverkehr des Muskels mit der Oxynsquelle zur Erhaltung seines Lebens unumgänglich nöthig ist. E. du Bois-Reyund G. von Liebig jun. haben gefunden, dass die Muskeln dabei Kohlensäure leiden. Auch in anderen Gasen als im Sauerstoff geben die Muskeln eine ang Kohlensäure ab, auch nachdem das sauerstoffhaltige Blut aus ihren Gen ausgespritzt ist. Ich habe mit Daxenbergen die physiologische Dignität dieser elrespiration wieder festgestellt, als sie durch L. Hermann's (bei Sommereratur, cf. unten) angestellte Versuche zweifelhaft zu werden schien. Die ng von Kohlensäure ist das hauptsächlichste Endprodukt der Oxydation nstoffhaltiger Körper, es ist somit sehr wahrscheinlich, dass die Muskelrespiraauf einer fortwährenden Oxydation gewisser Muskelstoffe beruht. Was das t für Stoffe sind, aus denen die Kohlensäure sich bildet, ist im einzelnen nicht vollkommen erwiesen.

Ausser der Respiration findet sich noch eine weitere chemische Umsetzung ihenden Muskel: eine stetige Milchsäureproduktion. Der Muskelteagirt bei gesunden ruhenden Muskeln schwach alkalisch oder neutral Bois-Reymond). Lässt man die Muskeln einige Zeit liegen, so geht die neu-Reaktion endlich in die saure über, die schliesslich so stark werden kann, blaues Lakmuspapier vom Muskelsafte sehr lebhaft geröthet wird. Offenbarsich diese Milchsäurebildung auch im unversehrten Organismus, doch wird ert larvirt durch die Wirkung der alkalischen Säfte: Blut und Lymphe, ie den Muskel umspülen und die gebildete Säure neutralisiren. Im ausge-

schnittenen Muskel sind diese alkalischen Säfte nur in begrenzter Menge verbiden. Sind sie neutralisirt, so tritt die saure Reaktion in Erscheinung.

So finden wir denn schon im ruhenden Muskel Kraftquellen: 1, Overtionen, 2) Spaltungen (die Entstehung der Milchsäure), 3) Neutralisationsvorzugauf den en Erzeugung von lebendigen Kräften beruhen muss

Wirklich finden wir auch im ruhenden Muskel Kräftewirkungen, die setzigene Quelle als auf ihre Ursache zurückführen lassen. Es sind dies die setzimässig gerichteten electrischen Ströme, die uns E. du Bois-Revnond kennen selehrt hat: die electrischen Muskelströme. Ob auch Wärme bet selektrome im ruhenden Muskel gebildet wird, ist noch nicht sicher erwische wahrscheinlich es auch ist, dass die frei werdenden Kräfte nicht alle ist andere Kräfteform übergeführt werden.

Bei ausgeschnittenen Muskeln mischen sich mit dem noch fortgehenden physicken. Stoffumsatz auch jene oben S. 159 erwähnten frei willigen che mischen Vereitrungen des Fleisches, die schliesslich zur Fäulniss führen. Bei den betreffenden beachtungen müssen diese letzteren Einflüsse durch niedere Temperatur beschränkt respectigt werden (J. Ranke). Bei höheren Temperaturen wirkt die unter der Sauerstoffenden stattfindende beginnende Fäulniss so bedeutend, dass sehr dünne Froschmuskeln wus), die also eine sehr grosse Oberfläche besitzen, in Sauerstoff sogar kürzer ihrel eigenschaften behalten als in indifferenten Gasen, z. B. Wasserstoff (L. Hermann, J. Masselbe fand ich für ausgeschnittene Froschnerven. Für alle dickeren Muskelt dagegen die Beobachtung Humbolden bestehen. Unsere Versuche ergaben wefter der gang der physiologischen Sauerstoffaufnahme steigt nicht, sondern fällt bei dem Muskelt der Zunahme der Temperatur, bis er bei einer Temperatur, bei welcher der Versuchalten des Sauerstoffs steigt dagegen mit der steigenden Temperatur.

## Chemische Vorgänge im thätigen Muskel.

Die Krafterzeugung während der Thätigkeit des Muskels beruht, word Krafterzeugung im Organismus überhaupt, im letzten Grunde auf einer wurden uns bekannten chemischen kraftliefernden Vorgänge zunden Muskel selbst, S. 98, 400). In zweiter Linie wirken auch gewisse physische Muskelveränderungen mit, welche sich aber ebenfalls auf chemisch. Is sachen zurückführen lassen. Auch von Seite des Blutes, das dem Muskel zust findet, wie wir sahen, eine Betheiligung statt.

MATTRUCCI und VALENTIN fanden zuerst, dass der isolirte thätige Muske Kohlensäure aushaucht, als der ruhende, man fand Hand in Hand mat desteigerten Kohlensäureabgabe eine vermehrte Sauerstoffaufnahme auf Atmosphäre. Als in neuester Zeit diese letztere Angabe bestritten wurde. In the Ludwig mit Sczelkow und A. Schmidt, dass der isolirte, thätige Säugethard kel, den sie künstlich mit Blut durchströmen liessen, dem Blute wirklich des Muskels bei seiner Aktion gleichzeitig mit seiner auch an dem Muskelse Muskels bei seiner Aktion gleichzeitig mit seiner auch an dem Muskelsenden gesteigerten Kohlensäureabgabe feststeht. E. et Bots-Raum fand, dass der Muskel bei der Thätigkeit seine neutrale oder schwach sitzen Reaktion in eine saure umwandelt, was auf dem Austreten von Fleischt säure im Muskelsafte beruht.

Durch die neueren Untersuchungen ist es festgestellt, dass der isolirte Muskel n Zwecke seiner Thätigkeit von seinen eigenen Bestandtheilen verbraucht.

Es werden durch die Thätigkeit des Muskels folgende Muskelstoffe verminrt: die Gesammteiweissstoffe (J. Ranke, Nawrocki, Danilewsky), das Gesammtsserextrakt (Helmholtz, J. Ranke, Niegetiet und Hepner), die milchsäurebilden Stoffe (J. Ranke), die kohlensäurebildenden Stoffe (J. Ranke) (der Musbildet nach der Muskelaktion weniger Milchsäure und Kohlensäure als nach
zerer Ruhe), die flüchtigen Fettsäuren (Sczelkow), Kreatin und Kreatinin (Voit).

Dieser Stoffverbrauch spricht sich, wie aus dem Gesagten hervorgeht, z. Thl. ächst darin aus, dass gewisse Stoffe, die als Stoffwechselprodukte der Muskelstantz erscheinen, im thätigen Muskel sich vermehrt finden. So entspricht beweiesenermassen dem Verbrauch der milchsäurebildenden Stoffe im Muskel Mehrbildung von Milchsäure bei der Muskelaktion. Das Gleiche habe ich von den kohlensäurebildenden Stoffen im Verhältniss zur Kohlensäureauschung des Muskels gefunden. So deutet also auch die nachgewiesene Verhrung des Alkoholextraktes des Muskels durch die Thätigkeit (Helmholtz, Anke, Niegeriet, und Hepner), die Vermehrung des Aetherextraktes (J. Ranke), Meissnerschen Muskelzuckers (J. Ranke) auf eine Verminderung der betreflen Muttersubstanzen. Danilewsky fand im Alkoholextrakt des thätigen Musmehr Stickstoff als in dem der ruhenden, was er auf einen Eiweissverbrauch er Bildung stickstoffhaltiger Zersetzungsprodukte bezieht, auch der Phosphorlit des Extraktes schien ihm vermehrt, der Schwefelgehalt vermindert.

Aus dieser Zusammenstellung geht hervor, dass sich nach den bisherigen ultaten der Untersuchung an dem gesteigerten Stoffumsatz des thätigen Musalle Stoffgruppen betheiligen, welche überhaupt im Muskel hommen (J. RANKE):

- 1) Albuminate (vielleicht z. Thl. die fettbildenden Stoffe),
- 2) krystallisirbare, stickstoffhaltige Zersetzungsprodukte der Albuminate:
- 3) milchsäurebildende und zuckerbildende Stoffe, wahrscheinlich zum gröss-Theil Kohlehydrate, z. B. Glycogen,
- 4) flüchtige Fettsäuren oder flüchtige Fettsäuren bildende Stoffe, vielleicht zum il Fette.

An der Kraftproduktion des thätigen Muskels betheiligt sich auch direct das t, so lange die Blutcirculation im Muskel erhalten ist. Der bluthaltige Musist im Stande, eine grössere Gesammtarbeit zu leisten als der blutfreie LANKE). Ueberdies strömt zu dem thätigen Muskel im lebenden Organismus zu allen thätigen Organen eine grössere Blutmenge (cf. Blutvertheilung), so s dem Muskel in Folge des Thätigkeitswechsels der Organe RANKE) während seiner Thätigkeit gesteigertes Material zum (fwechsel zu Gebote steht.

Die Betheiligung physikalischer Momente an der Muskelaktion ist eine ir indirecte. Sicher werden aber die chemischen Umsetzungen, welche die st der Muskeln liesern, zum Theil nicht erst in dem Augenblicke gemacht, in chem die Muskelcontraction ersolgt. An der allgemeinen Krastproduktion des eitenden Muskels betheiligen sich auch Spannkräste, welche durch physische Veränderungen der Organstructur der Muskelfaser frei

und verwendhar werden. Das normale physikalische Verhalten des rubere Muskels wie seine Elasticität und Dehmbarkeit, seine Imbibitionsfahigkeit, sind als Folgen seines normalen Stoffumsatzes im ruhenden Zusatzulausen.

In der Kohäsion der Moleküle des ruhenden Muskels ist eine Kraftsuntaufgespeichert, welche durch plötzliche Veränderung in Folge äusserref: wirkung Säuerung in Folge der Nervenaktion ausgelöst werden und zur Vewendung kommen kann. Die stärkere Dehnbarkeit des contrahirten Vekels, die ebenfalls nachgewiesene höhere Imbibitionsfähigkeit (J. Regulheweist uns, dass bei der Muskelaktion wirklich Veränderungen in der Ashasion eingetreten sind. Die Imbibition selbst liefert Kräfte, welche zur Muskelaktion mit Verwendung finden können.

Unter die physikalischen Aenderungen des Muskels, welche zur Kraftproduktion? wendung finden können, rechnet C. Vorr auch die negative Schwankung der Muskeltrichtat. Er fasst diese dabei im Gegensatze zu E. Dt Bots-Retnond's Theorie als er nahme der Kraft der selectromotorischen Moleküles auf.

Früher glaubte man auch aus den allgemeinen Stoffwechselversuchen Schluss-Veranderungen des Muskelstoffwechsels bei der Muskelaktion machen zu dürfen. 📴 stellung des Thätigkeitswechsels der Organe 'J. RANKE', machte diese Verst illusorisch und zeigte, dass die bei Muskelaktion etwa zur Beobschtung komm Veränderungen des Stoffwechsels nur in secundären Veränderungen der Hauptstoffwir bedingungen ihren Grund haben. An Arbeit nicht gewöhnte oder arbeitgewöhnte 1 - 1 Organismen bei übermässigen Leistungen zeigen mit der Muskelaktion eine Steigere. Athmung und Herzthätigkeit, welche eine Steigerung des Gesammtstoffwechsels bed.:aber selbstverständlich mit der geleisteten Arbeit in keinem directen Verhältnisse stellst die Ausgleichung der Blutvertheilung bei dem «Thätigkeitswechsel der Organe» r lichst vollkommene, wie es bei der gewöhnten täglichen Beschäßigung der Fall 1st, 🛶 🤊 Stoffwechsel durch die Arbeit nicht wesentlich gesteigert; tritt dann ein Ruhetag ein. 🕳 🕒 Arbeit der Verdaungsdrüsen fast vollkommen für die der Muskeln eintreten, so dass zw -1 Arbeits- und Ruhetag kaum ein merkbarer Unterschied in dem Stoffwechsel außtrei-C. Voir hat ein annäherndes Gleichbleiben des Gesammtstickstoffumsatzes bei 🖭 Thätigkeit der Muskeln für einen Hund und einen Arbeiter für einen grösseren Zeitra. funden. Ich u. A. haben gezeigt, dass man eine geringfügige Steigerung in dstoffausscheidung im Harne in Folge von Arbeitsleistung beobachten kann, wenn akleine Zeiträume (Stunden) mit einander vergleicht, die Steigerung tritt meist erst E. Arbeitsleistung hervor. Die beobachtete Steigerung im allgemeinen Umsatz bei Muse keit leitet C. Voit von denselben indirecten Ursachen her, wie wir (Steigerung der Beund Herzthätigkeit). Es kommt hierzu noch ein weiteres Moment. Während der krampfhaften Muskelthätigkeit ist wie die Thätigkeit der Leber (Galleproduktion 📡 🤛 Thätigkeit der Niere vermindert (J. Ranke). Nach der Muskelthätigkeit tritt dage: -- !- -Niere eine sehr bedeutende Steigerung der Harnproduktion ein (J. RABKE).

Der Nerv erscheint als ein vierter Hauptfaktor des Stoffwr... (cf. S. 193), er regelt den Blutzufluss, den Zufluss von zersetzbarem Material und Soczu den arbeitenden Organen, Muskeln. Nerven, Drüsen.

Man hat sich gestritten, ob Eiweissstoffe oder Kohlehydrate und Fette zum Zor-Muskelaktion zersetzt werden. Nach den jetzigen Versuchsresultaten ist der Streit ausiger, es verbraucht der Muskelalle seine Stoffgruppen zum Zoech. Aktion.

Die oben erwähnte gesteigerte Imbibitionsfähigkeit des Muskels macht den im i

ammtorganismus thätigen Muskel wasserreicher als den geruhten (J. RANKE, DANI-SEY).

Analog wie gesteigerte Thätigkeit des Muskels wirkt in chemischer Beziehung die stärkere skelspannung (Heidenhain).

# Ermüdung.

Die schönste Bestätigung, dass es sich um Stoffwechsel, d. h. Stoffzerungen und organische Oxydationen bei der Krafterzeugung im Muskel und ar um Zersetzungen und Oxydationen im Muskel selbst handle, ergeben die ersuchungen und Entdeckungen über Ermüdung (S. 404).

Die Ermtidung erfolgt nachgewiesenermassen vor Allem aus zweierlei inden:

- 4) durch Anbäufung von Muskelzersetzungsprodukten, der ermüdenden offe im Muskel selbst (J. RANKE), und
- 2) durch Verbrauch des im Muskel abgelagerten, zur Oxydation wendbar vorhandenen Sauerstoffs (Pettenkopen und Voit).

Der Muskel ist, wie aus dem bisher Gesagten hervorgeht, nach der Arbeitstung ein wesentlich anderer als vor derselben, während der Ruhe. In physischen und chemischen Eigenschaften sehen wir ihn verändert, es ist klar, dass we Umgestaltung nicht ohne Einfluss sein kann auf seine Lebenseigenschaften. Weränderung aus den angestährten Ursachen trägt den Namen Ermüdung. Veränderungen, die man an dem Muskel nach dem Tetanus wahrnimmt, den unter diesem Ausdrucke zusammengesasst.

Am deutlichsten spricht sich bei der Ermüdung die Herabsetzung der noren Erregbarkeit des Muskels aus. Dieselbe Reizstärke löst nach einem vorgegangenen ermüdenden Tetanus weniger Kräfte am Muskel aus als vor demen: die Hubhöhe des Muskels ist eine geringere für das gleiche Gewicht,
Muskelcurve am Myographion ist flacher, weniger steil ansteigend, es kann der
tand der Ermüdung so weit sich steigern, dass gar kein Gewicht mehr gehoben
den kann. Die Ermüdung ist im gesunden, lebenden Organismus ein vorrgehender Vorgang, lässt man den ermüdenden Muskel einige Zeit lang ruhen,
tellen sich dadurch seine für den geruhten Zustand normale Erregbarkeit, seine
malen Eigenschaften wieder her.

Auch bei dem ausgeschnittenen Muskel zeigt sich diese ebengenannte Ereinung der Erholung nach Ermüdung.

Es ist klar, dass wir uns diese Wechselwirkung von Ruhe und Thätigkkeit der Weise vorzustellen haben, dass im thätigen Muskel die Erregbarkeit vertende, im ruhenden die Erregbarkeit erhaltende oder wiederherstellende Kräfte rnirend thätig sind. Wenn wir eine Muskelthätigkeit lang ohne Ermüdung ertlich finden, so heisst das: den vernichtenden Momenten halten die erhalten- Momente der Erregbarkeit gerade das Gleichgewicht oder die letzteren übergen in ihrer Wirkung.

Unter den ermüdenden, die Erregbarkeit des Muskels herabsetzenden resp. nichtenden Momenten sind vor Allem die im Tetanus im Muskel sich anhäufen1 Säuren, Kohlensäure, Milchsäure und saures phosphorsaures
11, andere im Muskel entstehende Säuren und saure Salze zu nennen.

Imprägnirt man künstlich einen gut erregbaren Muskel mit diesen Stoffer Einzelnen oder direct mit allen Muskelzersetzungsprodukten Fleischbrühe verfällt er momentan in den Zustand extremer Ermüdung, seine Erregbarkeit ungenblicklich auf ein Minimum herabgesetzt oder ganz vernichtet. Dasselbe vedet natürlich bei einer normalen Anhäufung dieser Stoffe im Muskel, wir im Tetanus erfolgt, in gleicher Weise statt /J. RANKE).

Es steht fest, dass die Oxydationsprocesse im Muskel bei Gegenwart der emüdenden Stoffe eine wesentliche Aenderung erfahren. Bei der Milchsäure schreites, dass sie nach ihrer grossen Verwandtschaft zum O den übrigen Muskelsusse den zu ihrer Zersetzung nothwendigen Sauerstoff entzieht. Mit der Vernichtes der Leistungsfähigkeit des Muskels wird durch die ermüdenden Stoffe auch eelectromotorische Kraft auf ein Minimum herabgesetzt. Natürlich ermüdete eine bedeutende Verminderung ihrer nach aussen wahrnehmbaren electronserischen Kraft.

Die Veränderungen, welche die ermüdenden Stoffe im Muskel bervarbingen können wenigstens anfänglich keine wesentlichen sein. Dafür spricht, dass die die wiederherstellenden Bedingungen ihre Wirkungen wieder vernichtet werde können, und vor Allem, dass ein Neutralisiren und Auswaschen der ermüdenstoffe aus dem natürlich oder künstlich ermüdeten Muskel mit Blut oder mit vor Kochsalzlösung, die man auch mit kohlensaurem Natron oder Kreatinin schalalkalisch gemacht hat, von den Blutgefässen aus genügt, um ihm seine verkrafteregbarkeit wieder zu ertheilen (J. Ranke). Gerade so wirken das alkalische Lymphe im normalen Organismus.

Wenn die ermüdenden Stoffe ihre Wirksamkeit theilweise dem Unsterverdanken, dass sie den Sauerstoff für sich in Anspruch nehmen, so muss der Eregbarkeit trotz der Anwesenheit der genannten Stoffe durch eine vermehrte stoffzufuhr zum Muskel erhalten bleiben können. Der Beweis ist schon vor unboldt, Krimer und G. v. Liebig geführt worden; sie sahen die Erregbarkeit Muskels wachsen mit dem Sauerstoffgehalt der den Muskel umgebenden ist die Erregbarkeit ist am grössten, wenn sich der ausgeschnittene Muskel in reschen Buskels in dem sie der Muskelsen der Wiederberste gleichmässig im ausgeschnittenen wie in dem im lebenden Organismus beisplichen Muskelstatthaben könne. Vermehrtes Athmen, vermehrte Blutzufuhr sie nach der Bewegung eintreten, vermehren die Sauerstoffzufuhr zum Muskelsen der Bewegung eintreten vermehren die Sauerstoffzufuhr zum Muskelsen der Generatien der Genera

Da alle Oxydationsprocesse zu ihrem Zustandekommen eine bestimmt Irperatur bedürfen, so ist es natürlich, dass die Erregbarkeit auch an das Vorzudensein einer solchen geknüpft ist; für eine mittlere Temperatur ist demnach an
Erregbarkeit am grössten, sowohl mit dem Steigen als mit dem Fallen der Irperatur nimmt sie ab. Wir haben darum auch die von Helmeoltz erwiesenringe Erhöhung der Temperatur durch die Muskelaktion unter perhaltenden Momenten anzuführen.

Alle diese Momente wirken sowohl im ausgeschnittenen als in dem rat seinen normalen Verhältnissen im Organismus befindlichen Muskel.

Ein Hauptmoment der Wiederherstellung ist hingegen nur im letztere for gegeben: die Wegschaffung der schädlichen Stoffe durch die terlation, sowohl des Blutes als der Lymphe. Eine ganz indifferente Flower 1,  $70/_0 - 10/_0$  Na Cl — genügt, um alle Erscheinungen der natürlichen Ermüdung 1 Verschwinden zu bringen, wenn sie in langsamem Strome analog der Circunn des Blutes durch die Adern des Thieres getrieben wird. Das Blut nimmt, irend es an den Muskelschläuchen vorüberstreicht, durch Osmose die ermüden Stoffe auf und entfernt sie durch die Ausscheidungsorgane aus dem Orsmus. (J. Ranke, von Kronecker bestätigt.)

Es ist kein Zweisel, dass auch der Mangel an solchen Stossen, welche im nus oxydirt werden können, Ermitdung herbeistühren könnte. Einen relan Mangel in dieser Hinsicht bringt schon die angestührte Wasserzunahme des ütdenden Muskels mit sieh. Ich konnte erweisen, dass die Leistungssähigkeit Muskels mit seinem Gehalt an sesten Stossen steigt und fällt, so dass ein Musum so leistungssähiger ist, je reicher er an sesten normalen Muskelstossen im ande der Ruhe gewesen ist. Nach langem Hunger, der die Muskelstosse vert, nach schlechter Kost, in verschiedenen Lebensperioden — Kindheit und r—, die mit einer relativ geringen Menge sester Stosse im Muskel Hand in Handen, nach langer Unthätigkeit, die an Stelle der normalen Muskelfe e Fettetreten lässt, also auch im zahmen Zustand der Thiere, sindet sich im eine geringere Leistungssähigkeit der Muskeln.

Die Versuche v. Pettenkoren's und C. Vorr's ergeben, dass die Arbeitsigkeit des Individuums (ebenso des Muskels) von der Menge erstoff abhängig sei, die es vor der Arbeitsleistung in sich gespeichert hat.

Man war bisher der Meinung, dass der Organismus und der einzelne Muskel den Sauerwelchen er zu seiner Arbeitsleistung (den dazu nöthigen Oxydationen) bedarf, wäht der Arbeitsleistung direct durch die Athmung beziehe, so dass die während Beobachtungszeit ausgeschiedene Kohlensäuremenge zugleich auch ein Maass abgebe en in gleicher Zeit aufgenommenen Sauerstoff. Jetzt ist nachgewiesen, dass dem nicht Der Organismus bezieht seinen zur Arbeit zu verwendenden Sauerstoff nicht während arbeit von aussen, er benutzt zu seinen Oxydationen Sauerstoff, der schon in seinen zen gleichsam abgelegert war. Je mehr der Organismus Sauerstoff in sich aufgespeichert desto größer ist seine Arbeitsfähigkeit, wie sich von selbst ergibt; alles, was die Annung von Sauerstoff in erhöhtem Maasse ermöglicht, steigert; alles, was sie hindert, acht die Arbeitsfähigkeit des Organismus. Wir sehen, alles, was wir über die oxydable nenge im Organismus gesagt haben, im Verhältniss zur Arbeitsleistung desselben, gilt so auch von dem oxydirenden Stoffe, ohne den auch der oxydable Vorrath keinen en hat.

Von Gesunden wird während des Tages stets viel mehr Sauerstoff aufgenommen als im altnisse Kohlensäure ausgeschieden wird, während in der Nacht sich das Verhältniss ihrt. Schon bei Muskelruhe ist dieser Antagonismus zwischen Tag und Nacht deutlich, richt sich aber noch viel mehr bei Arbeit aus, wobei während der Arbeitsstunden selbst ohlensäureabgabe sehr bedeudend gesteigert ist, während erst in der darauf folgenden t der verbrauchte Sauerstoff wieder eingenommen wird. Bei Tage zehrt der Gesunde ach offenbar von dem Sauerstoffvorrath, welchen er sich während der voraufgehenden teingesammelt hat, ebenso leisten wir damit auch unsere Muskelarbeit (Реттенкорев, Voit). Die Zahl in der letzten Rubrik der folgenden Tabellen (Реттенкорев und Voit) ist eine ältnisszahl, welche angibt, wie viel Sauerstoff in der ausgeschiedenen Kohlensäure nüber 100 aus der Luft aufgenommenen Sauerstoff sei. Würde aller Sauerstoff zur Kohlurebildung verwendet, so müsste das Verhältniss der Kohlensäure zum ausgeschiedenen rstoff gleich sein 100:100; dies ist nur bei Stärke- und Zuckerkost (annähernd) der Fall.

Bei dem Menschen schwankt bei verschiedener Nahrung das Verhältniss zwischen in auf : auf 400 aufgenommenen Sauerstoff.

l. Rubetag.

| Tageszeit      | Ausgeschiedene |             |               | Aufgenommener | Veta. |
|----------------|----------------|-------------|---------------|---------------|-------|
|                | Kohlensäure    | Wasser      | Harnstoff     | Sauerstoff    | BHY.  |
| Tag (6-6 hor.) | 532,9 Gramm    | 844,4 Gramm | 24,7 Gramm    | 234,6 Gramm   | r.    |
| Nacht -        | 378,6 -        | 483,6 -     | <b>15,5</b> - | 474,8 -       | -     |
| Zusammen:      | 944 5 Gramm    | 898 0 Gramm | 37 9 Gramm    | 708 9 Gramm   | 3,    |

Aus dieser Tabelle ist ersichtlich, dass mehr Sauerstoff zur Kohlensäurebildung \*\* ' der Tageszeit verwendet, als in der Respiration während derselben Zeit aufgenommen \* ' In der Nacht kehrte sich dieses Verhältniss um. Noch stärker treten diese Eigenttes keiten an einem ermüdenden Arbeitstag hervor.

II. Arbeitstag.

| Tageszeit ·    | Ausgeschiedene |              |            | Aufgenommener | 100   |
|----------------|----------------|--------------|------------|---------------|-------|
|                | Kohlensäure    | Wasser       | Harnstoff  | Sauerstoff    | 8 ~.4 |
| Tag (6—6 hor.) | 884,6 Gramm    | 1094,8 Gramm | 20,4 Gramm | 294,8 Gramm   | 241   |
| Nacht -        | 399,6 -        | 947,8 -      | 16,9 -     | 659,7 -       | ••    |
| Zusammen:      | 1284,2 Gramm   | 2042,4 Gramm | 37,0 Gramm | 954,5 Gramm   |       |

An dem Arbeitstage wurde also mehr als doppelt soviel Sauerstoff am Tage in der besäure ausgeschieden als in derselben Zeit aufgenommen wurde.

Am Tage während des Wachens wird danach jedenfalls ein grosser Theil der hohk auf Kosten des Sauerstoffs producirt, welcher in einer vorausgegangenen Zeit der katdes Schlases ausgenommen wurde. Ebensoviel als wir an einem Tage mehr Sauerstof brauchen, als an einem andern, ebensoviel nehmen wir in der darauf folgenden Nacht = 12 zum Ersatz auf, und so lange wir dies zu thun vermögen, sind wir jeden Morgen 2-Arbeit gerüstet. Auch bei der Arbeit wird am Tage, trotz der sehr gesteigerten M.nur eine sehr geringe Menge Sauerstoff mehr als während der Tageszeit bei Ruhe aufer men. Die Oxydation durchläuft Zwischenstadien, die den Sauerstoff stundenlang in 1 🛤 beschäftigen, ehe er in der Form von Kohlensäure oder Wasser wieder austritt. Wir 🖦 🛋 hier demselben Verhältnisse, auf welches die Respirationsuntersuchungen über den 🖫 :: s c h la f der Murmelthiere (Valentin) hinweisen. Diese Thiere nehmen wegen Somerstoffen 🛂 lung häufig zwischen zwei Wägungen an Gewicht zu, Trotzdem dess sie konsteet 👊 Wasser und Kohlensäure an die Lust abgeben. Die Beobachtung, dass das Blut an der tenden Muskeln weniger Sauerstoff abgibt, als es dafür Kohlensäure aufnimmt 🕾 🕒 • ebenso wie die gleichen Gasverhältnisse im Blute erstickter Thiere (Setsche see . 1wohl auf derselben Ursache.

In Beziehung auf die Mengenverhältnisse des aufgespeicherten Sauerstoffs erze Versuche von Henneberg, dass mit der Vermehrung des Eiweisses in der Natidie Fähigkeit des Körpers, während der Zeit der Ruhe und des Schlafes Sauerstoff in nehmen, um ihn am Tage nach Bedürfniss zu verwenden, steigt und fällt. Bin wohken Organismus kann also mehr Sauerstoff bei Nacht in sich aufspeichern als ein schlichteter. So erklärt sich, dass, während jener auch nach vorausgegengener Ermitdung am Verwieder zur Arbeit geschickt ist, letzterer sich noch matt und ermüdet zeigt.

Aus Versuchen, welche v. Pettenkofen und Voit an Kranken, die sich durch beschabituelle Kraftlosigkeit auszeichneten (Diabetes mellitus und Leukamie, sachaben, geht hervor, dass bei diesen ein ähnlicher Antagonismus zwischen Tag und Nother sich bei Gesunden zeigt, nicht existirt. Diese kraftlosen Kranken speichern bei Noche Sauerstoff in sich auf, so dass sie am Tage für ihre Arbeitsleistung keinen Sauerstoff in sich auf, so dass sie durch die kleinste Anstrengung so rasch ermacht artige (schlechtgenährte) Individuen können nur dann einige Zeit ohne Krantdung and

enn sie künstlich ihre momentane Sauerstoffaufnahme zu steigern vermögen. Am einshsten geht das durch Steigerung der Herzrbythmik, z.B. durch Alkohol. Wir haben hier in Erklärung für die eigenthümliche Wirkung, welche wir den Alkohol ausüben sehen. In hnlich wirken gewisse andere Narcotica. Die Versuchergebnisse selbst, auf die wir uns ir beziehen, sind folgende:

#### Diabetiker.

| Tageszeiten    | Ausgesc               | Aufgenom-<br>mener   | Verhält-   |          |
|----------------|-----------------------|----------------------|------------|----------|
|                | Kohlensäure Wasser    | Harnstoff Zucker     | Sauerstoff | nisszahl |
| Tag (6-6 hor.) | 359,3 Grm. 308,6 Grm. | 29,6 Grm. 246,4 Grm. | 278,0 Grm. | 94       |
| Nacht -        | 300,0 - 302,7 -       | 20,2 - 148,4 -       | 294,2 -    | 74       |
| Zusammen:      | 659,3 Grm. 611,3 Grm. | 49,8 Grm. 394,5 Grm. | 572,2 Grm. | 84       |

#### Leukämiker.

| Tageszeit      | Ausgeschiedene |              |            | Aufgenommener | Verhält- |
|----------------|----------------|--------------|------------|---------------|----------|
|                | Kohlensäure    | Wasser       | Harnstoff  | Sauerstoff    | nisszahl |
| Tag (6-6 hor.) | 480,9 Gramm    | 322,1 Gramm  | 15,2 Gramm | 846,2 Gramm   | 101      |
| Nacht -        | 499,0 -        | 759,2 -      | 21,7 -     | 329,2 -       | 110      |
| usammen:       | 979,9 Gramm    | 1081,3 Gramm | 36,9 Gramm | 675,4 Gramm   | 105      |

Bei dem Leukämiker fällt neben dem schon Erwähnten noch auf, dass hier bei Nacht hr Harnstoff abgegeben wird als am Tage, was sonst immer umgekehrt der Fall ist.

Zuckungsgrösse bei Ermüdung. — Mit der Ermüdung nimmt die Zuckungshöhe des ikels ab, schliesslich hört die Zuckungsfähigkeit auf. Kronecker fand, dass wenn ein Muskel einer bestimmten Ueberlastung in gleichen Zeitintervallen mit gleichen (maximalen) nungs- und Schliessungsinductionsschlägen gereizt wird, so bilden die Zuckungshöhen arithmetische Reihe, deren konstante Differenz allein vom Zeitintervall abhängt; für bette aber nicht überlastete Muskeln gilt das Gesetz nur bis zu derjenigen Zuckungshöhe, in Grösse der Dehnung durch das angehängte Gewicht gleichkommt. Die Abnahme Zuckungshöhen ist von der Belastung unabhängig und hängt nur von in Intervall zwischen zwei Zuckungen ab (bei maximalen Reizen).

#### Todtenstarre des Muskels.

Der Zustand der definitiven Vernichtung der Muskelerregrkeit, das Absterben des Muskels, zeigt einige Aehnlichkeit mit dem Vorgang
Ermüdung (S. 104). Schneidet man einen Muskel aus dem Organismus aus,
beobachtet man trotz des Vorhandenseins erhaltender Momente ein fortschreides Schwinden der Erregbarkeit. Es rührt dies daher, dass nach und nach
oben definirten erhaltenden Momente vollkommen verbraucht werden und die
Erregbarkeit vernichtenden die Oberhand gewinnen. Endlich hört die Erregkeit ganz auf, bei Warmblütern rascher, bei kaltblütigen Thieren langsamer: der
ikel stirbt ab. Dasselbe tritt ein, wenn der Muskel innerhalb des Organismus
nort der Blutcirculation zu unterliegen, bei allen Muskeln nach dem Tode des
ammtorganismus oder lokal nach Verschluss einzelner arterieller Gefässe.

Sehr rasch hört, wenn dies eingetreten ist, der normale Stoffwechsel im Musauf, dadurch, dass sich die entstandenen Zersetzungsstoffe in ihm aufhäufen. folgen daraus bald wesentliche chemische Veränderungen im Muskelsafte; auchst gerinnen die gerinnbaren Muskelsubstanzen, und es tritt saure Reaktion ein (Harless, Kühne). In Folge dessen nimmt der Inda. des Muskelrohres ein trübes Aussehen und eine teigige Beschaffenheit an. Zugart verändert der ausgeschnittene Muskel seine Gestalt, er wird kürzer und die und vermindert etwas sein Volumen (Schnulewirsch). Sind die absterbeide Muskeln in ihren natürlichen Verbindungen in der Leiche und die Gliedern willkürlich verlagert, so nehmen durch diese Muskelverkürzung die Gliedern wegliche Stellungen ein, die gewöhnlich daran erinnern, als ob sämmtliche Nach sein sich aktiv zusammengezogen hätten. Dieser Zustand der Muskeln, in weich der ganze Körper unbeweglich starr wird, trägt den Namen der Tod tenstare Nach Kühne geht bei isolirten Muskelfasern der Todtenstarre meist ein sehr wegischer Tetanus voraus, der unmittelbar in die Todtenstarre überführen kann

Mit dem Aufhören der normalen Oxydationen verschwindet neben den ar iren Leistungen des Muskels auch sein electrischer Strom. Nachdem :Starre einige Zeit gedauert hat, hebt die eintretende Fäulniss die verkürke :stalt des Muskels wieder auf, die Glieder der Leiche werden wieder beweglich in
» Starre löst sich«. Die saure Reaktion des Muskelsaftes erreicht ein Mumum, nimmt wieder ab, wird neutral und geht durch Ammoniakbildung n:
alkalische über.

Ist durch Tetanus im Leben schon ein grosser Theil der erhaltenden Momente vertwood so begreift es sich, dass die Starre schneller eintreten muss, so z. B. nach Strychninvers? – bei gehetztem Wild, bei Tod in der Aufregung und Anstrengung der Schlacht. Bei Widblütern tritt ihrer höheren Temperatur wegen die Starre meist rasch nach dem Tode e. 
Kaltblütern unter günstigen Umständen erst nach Tagen.

Brücke verglich zuerst die Muskelstarre mit einem Gerinnungsvorgang ; Kirnen hat der 🖛 rinnende Substanz zuerst dargestellt und so Baücke's Vermuthung experimentell begræ 🖜 Presst man einen Muskel, nachdem man durch Ausspritzen mit Kochselzlösung von 🔾 🚕 das Blut entfernt hat, so erhält man eine Flüssigkeit, die nach einiger Zeit spontan e. und sauer wird. Die Temperatur ist hierbei von Wichtigkeit, da die Gerinnung um so rreintritt, je höher die Temperatur ist; sie geschieht plötzlich bei einem bestimmten Wa-grad, der für die Kaltblüter 40°C, für die Säugethiere und den Menschen 49°-50°, far 1 de 530 beträgt (KÜHNE). Die Erhöhung der Temperatur führt auch in frischen, lebende: keln Gerinnung herbei, aus welcher ein der Todtenstarre ganz ähnlicher Zustand, die .- W a - z starre « folgt. Bei 400 treten die ersten Gerinnungen im Proschmuskelsafte ein, bei bat " Temperaturen erfolgen immer neue, bis endlich bei 900 die letzte Gerinnung erfolgt :: Serumeiweiss gerinnt bei 750 C. Wirst man dagegen frische Muskeln in siedendes Wassbildet sich keine saure Reaktion aus (E. DU BOIS-REYMOND). Alle Säuren, auch Kohlerführen zur Myosingerinnung im Muskel. Die im Fleischsaft spontan entstehende 🐒. Fleischmilchsäure nach Diaconow auch Glycerinphosphorsäure. Der Musibeim Erstarren auch Kohlensäure. Nach O. Nasse wird dabei der Glycogenget : Muskels vermindert. E. Michelsonn suchte nachzuweisen, dass die Myosingerin im Muskel bei der Todtenstarre durch ein Ferment zu Stande komme, 💌 A. Schmidt die Blutgerinnung. Er stellte aus dem Muskelsafte ein Ferment der Fibringerinnung erzeugte.

Bei dem Muskel, der durch Unterbrechung der Circulation abovelässt sich, wenn die Veränderungen noch nicht zu weit fortgeschritten sind, durch Wenstellung der Circulation die Erregbarkeit wieder hervorrufen (Stenson); Baowen apritzte dazu arterielles Blut ein. Es genügt auch bei Säugethieren schon warme tip von sallzistung, um die verlorene Muskelerregbarkeit nach Unterbindung der Aorta, nach wirklich erfolgten Einze für kurze Zeit wieder zurückzubringen "J. Ranke". Nach dem wirklich erfolgten Einze

dienstarre, nach dem Gerinnen der gerinnbaren Muskelsubstanzen ist eine Erneuerung der culation, eine Zufuhr arteriellen Blutes zu dem Muskel erfolglos, die Leistungsfähigkeit hrt nicht zurück (Kühne), wenn man nicht vorläufig das Myosingerinnsel durch 40% Kochzlösung wieder auflöst (Paryer).

# Muskelerregbarkeit und Muskelreize.

Wir müssen zum Schlusse dieser Betrachtung noch die Frage aufwersen: durch wird der Muskel in Bewegung versetzt, woduch wird die Spannkraft, siche in ihm angehäuft ist, in lebendige Kraft übergeführt? Auf den ersten Blick nnte man die Ansicht fassen, es müsste der Muskel, in welchem ja beständig äfte frei werden, ebenso beständig auch Arbeit leisten. Es sind in ihm jedoch mmungsvorrichtungen gegeben, welche erst durch einen Anstoss von seen weggeräumt werden müssen, um den Muskel aus dem verkürzten in den längerten Zustand überzuführen. Dieser Anstoss wird durch die Muskel-ize ertheilt. Die Ueberführung aus dem ruhenden in den thätigen Zustand rd als Erregung, die dem Muskel innewohnende Fähigkeit erregt zu werden, Erregbarkeit: Irritabilität bezeichnet. Die Erregbarkeit erreicht bei em Muskel bei einer bestimmten Temperatur ein Maximum, nimmt also mit dem iken und Steigen derselben ab. Auch innere chemische Veränderungen (Erdung, Anhäufung der vermüdenden Stoffea durch mangelhafte Circulation etc., oben Ermüdung) setzen sie herab.

Der normale Reiz für den Muskel geht stets von seinem motorischen ven aus. Man war der Ansicht, dass es keine eigene Muskelerregbarkeit gäbe, s alle auf den Muskel, wie man sich vorstellte, nur scheinbar direct wirkenden ze erst die im Muskel enthaltenen Nervenendigungen und nur durch deren mittelung indirect den Muskel in den Erregungszustand versetzten. Es wurde er diesen Gegenstand lange nach beiden Seiten gestritten; der Streit hat sich fast absoluter Sicherheit für die directe Muskelerregbarkeit entschieden.

KÜHNE vor Allem hat die beweisenden Thatsachen dafür gewonnen. Er fand ganz nervenlosen Muskelstücken, wie bei dem Ende des Frosch-Sartorius. dern bisher das beste Mikroskop keine Nerven entdecken kann, dass sie auf ze in Thätigkeit versetzt werden können. Er fand Stoffe, welche nicht den ikel, jedoch den Nerven erregen und umgekehrt. Kölliker hatte schon ner gefunden, dass das südamerikanische Pfeilgist: das Curare, die intramusiren Nervenendigungen tödtet, ohne darum die Muskelirritabilität aufzuheben. finden sich Contractionen bei absterbenden Muskeln, welche auf die Reizstelle chränkt bleiben, ohne Rücksicht auf den Verbreitungsbezirk der an diesen llen verlaufenden Nervenfasern, die meist zu der Zeit ihre Erregbarkeit On verloren haben (Schiff). J. Rosenthal hat gezeigt, dass zur Erregung Muskels selbst ein ziemlich viel stärkerer electrischer Reiz nothwendig ist, wenn der Reiz vom Nerven aus wirksam wird, was leicht bei mit Curare vereten Muskeln zu beweisen ist. Die Stärke der Contraction nimmt durch das ödten der Nervenenden nicht ab.

Die Lehre von den Muskelreizen hat für die Physiologie der Contraceine hohe Bedeutung, da sie uns Fingerzeige dafür gibt, auf welche Weise uns das Zustandekommen der normalen vom Nerven aus erregten Muskelkung zu denken haben. Ausser dem normalen Nervenreize setzen den Muskel vor Allem electrischer Reize und zwar rasch eintretende Schwankungen der Intensität auf den Muskel wirkender electrischer Ströme in Erregung, wie das plötzliehe Schliessen con Oeffnen eines konstanten Stromes. Tetanus kann durch rasch auf einander Ingende Schliessung und Oeffnung hervorgerufen werden (cf. thierische Elasticit.

Auch die plötzliche Einwirkung gewisser che mischer Substanzen beim Muskelzuckungen hervor, und zwar erfolgt dies durch Applikation aller Stanzen, welche rasch Veränderungen in der chemischen Zusarmen setzung des Muskelinhaltes hervorbringen. Es sind diese at Allem Säuren, organische wie anorganische: Milchsäure und Salzsäure, beschon sehr verdünnt; auch Metalls alze, alle Kalisalze schon bei starker verdünnung, in hoher Concentration auch die Natronsalze. Verdünntes Glecerin, Ammoniak, die Salze der Gallensäuren, destillirtes Weser wenn es in die Muskelgestässe eingespritzt wird. Die meisten dieser Stosse wich vom Nerven aus gar nicht oder in anderen Concentrationsgraden. Auch eine phuliche Temperatursteigerung über 40 °C. wirkt auf den Muskel erregtsbesonders leicht Berührung mit stark erhitzten Körpern: thermische Remuskelfaser: Druck, Quetschen, Zerren, Dehnen, bewirken Erregung weiere im solgenden Capitel).

# Das Turnen vom Standpunkte der Gesundheitspflege.

Das Turnen, eine methodische Ausbildung des gesammten willkürlichen Muskelstenes, wird vor Allem zum Zwecke der Erzeugung erhöhter Krast und Gewandtheit des ist pers geübt. Es hat diese Muskelübung einen sehr bedeutenden Werth für die Gesund spflege. Unsere gesellschastlichen Zustände bedingen bei einer grossen Zahl der Manner meist sitzende Lebensweise; die Arbeiten erfolgen entweder ohne Muskelanstrengun, mit nur ganz einseitiger. Noch mehr sehlt dem weiblichen Geschlecht besonders in höheren und mittleren Ständen eine genügende Muskelbewegung. Am wichtigsten wir ... Frage der methodischen Muskelausbildung und Uebung für Erziehung der Juger den Schulen, in welchen sie zu übermässig langem Sitzen und Muskelunthatigster zwungen werden.

Die Vernachlässigung in der Benutzung und Ausbildung der ihrer Masse nach we: sten Organe des menschlichen Körpers bleibt nicht ungestraft. Vor Allem ist es die remässige Circulation, welche unter dem Einfluss der Muskelunthätigkeit leidet 🦪 🕽 vertheilung und Thätigkeitswechsel der Organe). Abgesehen von der bei stärkeres M.--thätigkeit eintretenden allgemeinen Beschleunigung der Circulation wird der Big:z." zu den thätigen Muskeln selbst sehr dedeutend gesteigert. Indem sich das Stromber Blutes in dem thätigen Muskelsysteme erweitert, befindet sich eine grössere Men-Blut in der gegebenen Zeit in den Muskeln. Es werden dadurch die inneren Organe de :bes: centrales Nervensystem, Lunge, Unterleibsorgane von einer übermässig angesamer-Blutfülle befreit, welche ihre Functionen beeinträchtigte, die zu ihrem regrimente a standekommen meistens einen fortwährenden Wechsel in der Menge des Blutes. وين . - - عنه . - - المنابعة المناب zugeführt wird, verlangen. Vor Allem zuerst macht sich, wenn die unthätigen Mesken niger Blut aufnehmen können, diese Störung der Circulation auf den Leberkreislas dessen Zustandekommen die geringste Kraftsumme disponibel ist, geltend, von heer a.z. sowohl auf die Lungen als noch stärker auf den Darm und die übrigen Unterfeibsorgage . venöses Blut durch die Leber absliesen muss. Es bilden sich krankhaste Erweiterung. Venen durch das langsamer abströmende, sich gleichsam anstauende Blut. Die Anhave nösen Blutes in den Unterleibsorganen gibt schliesslich Gelegenheit zu der Ausbilg des Krankheitsbildes, welches von Aerzten und Nichtärzten als sogenanntes »Hämordalleiden« gefürchtet wird, welches wir mit den mannigfaltigsten Störungen, namentlich bei dem weiblichen Geschlechte, auftreten sehen.

Durch Muskelthätigkeit wird, abgesehen von dieser Blutentlastung der inneren Organe, die Krnährung der Muskeln gesteigert. Bei methodischer Uebung nehmen neben genüler eiweissreicher Nahrung die Muskeln erstaunlich in kurzer Zeit an Masse zu. Dabei mit das Fett des Körpers entsprechend ab, weil, solange verhältnissmässig viel Fett vorhanist, bei der Muskelarbeitsleistung vor Allem Fett verbrennt (v. Pettendoffe und Voit). Anwesenheit des Fettes setzt aber durch Verminderung der Gesammtblutmenge die Oxynen im Organismus herab; je mehr wir dagegen Fleisch — Muskeln am Körper haben, energischer verlaufen diese Processe der organischen Verbrennung, auf welchen schiesstas Leben beruht. Die letztgenannten Forscher und Henneberg haben, wie wir wissen, gt, dass auch die Sauerstoffaufspeicherung im Schlase bei einem muskelkräftigen, issreichen Organismus bedeutender ist als bei unthätigen, eiweissarmen. Auf diesem ath von Sauerstoff in den Organen beruht wohl zu einem Theil das Kraftgefühl, das hil von Wohlsein, welches wir als das hervorstehende Charakteristikum der Turner, Berger und Fusswanderer kennen (cf. unten).

Jede Verbesserung der allgemeinen Muskelernährung macht ihren Einfluss auch auf das geltend. Umgekehrt nimmt mit der Schwächung der Gesammtmuskulatur auch die tungsfähigkeit des Herzens ab. Dadurch tritt in noch anderer Art, als oben ansen, eine Circulationsstörung ein. Die Blutcirculation wird durch die geringere Energie lerzaktion verlangsamt. In derselben Zeit strömt also an allen Organen weniger Blut der: die Zersetzungsprodukte der Organe, welche wir meistens als Hemmungen der Orätigkeit kennen gelernt haben, häufen sich nothwendigerweise in gesteigertem Maassen Organen an. Vor Allem machen die betreffenden Stoffe ihre störenden Wirkungen is Muskeln und das Nervensystem geltend. Es treten durch ihre Anwesenheit in den jene bekannten Zustände der Halbermüdung ein, welche als sichere Folge der Flunthätigkeit erscheinen. Die Unlust zur Bewegung kann sich schliesslich bis zur wirktumfähigkeit dazu steigern. Die häufige Muskelschwäche des weiblichen Geschlechtes it zum Theil auf diesem Grunde. Für weniger angestrengte Muskeln habe ich direct einen en Gehalt an den betreffenden ermüdenden Zersetzungsprodukten erwiesen.

Durch Muskelbewegung sehen wir zuerst vor Allem die Herzaktion und die Athemthätigesteigert. Die daraus folgende allgemeine Beschleunigung der Bluteireulation macht sich ch auf die Diffusionsvorgänge zwischen Blut und Organen geltend. Die »ermüdenden "welche der Organzersetzung entstammen, werden abgeführt. Die thätigsten Muskeln ganismus sind am ärmsten an diesen Produkten. Daber kommt es, dass die anfängliche "die wir nach längerer Ruhe zur Muskelanstrengung fühlen, unter der Bewegung selbst mt, schliesslich verschwindet und in das Gefühl des Wohlbehagens übergeht. Die Mustrengung, welche wir sonst als einen Ermüdungsgrund kennen, wird hier zur Haupte des Kraftgefühles. Gleichzeitig beruht das Kraftgefühl auf der reichlichen Blutrund Ernährung des thätigen Muskels. Nach einer ermüdenden Fusswanderung ist der it und Durst bedeutend gesteigert: der Magen, dem für die Muskeln das Blut entzogen; bringt uns die daraus folgende Blässe seiner Schleimhaut zum Bewusstsein. Reich-Nahrung führt im folgenden Schlafe zu einer reichlichen Anhäufung von Sauerstoff; wir hen dann nach Muskelanstrengung mit gesteigertem Kraftbewusstsein.

Aehnlich, wie auf das Muskelsystem, wirkt die Muskelaktion auch auf die Nerven: esteigerte Reizbarkeit mit Schwäche, welche Jedermann als Erscheinung der Nervenlung kennt (cf. das folgende Capitel), sind ebenfalls Folgen der Anhäufung der ermüdentoffe im Nervensystem. Auch aus ihnen werden sie durch die gesteigerte Circulation chen. Am deutlichsten wird für die subjective Empfindung diese Reinigung der Nertsanz durch Bewegung (gesteigerte Bluteirculation) am Gehirne; objectiv (experimentell)

lichen Nerven, in Thätigkeit versetzen, hinreichen, um eine grosse Kraftleistung de dazu gehörigen Muskels herbeizuführen. Ein electrischer Strom, dessen Bengungskraft kaum mit den feinsten Hülfsmitteln nachgewiesen werden kann. Ist fast — 0 ist, ist im Stande, vom Nerven aus wirkend, einen Muskel zum Heben er grossen Gewichten, zu grossen mechanischen Leistungen zu veranlassen. Anderseits erreicht die Nervenerregung bald ein letztes Maximum, über das hinaus sie trastärkere Zuckung des Muskels mehr hervorruft, so dass also mit der Steigerung der im Nerven strömenden Bewegungskraft keine Steigerungen in den Leistunge des Muskels eintreten, wie sie doch erfolgen müssten, wenn die Muskelkraft unbertragene Nervenkraft wäre. Dabei erscheint die vom Muskel geleistete Arbeitste weit grösser, als sie der Nervenkraft entsprechen würde. Wäre die Muskeltraft eine Uebertragung der Nervenkraft, so müsste sie, da bei allen Uebertragungvorgängen nothwendig ein Theil der zu übertragenden Kraft unverwendet abs. I kleiner, nicht grösser sein, als letztere.

Das Kräfteverhältniss in Muskel und Nerven entspricht sonach den sogenation ten Hemmungs- oder Auslösungsvorrichtungen bei Uhrwerken und äbein. Maschinen, durch welche mit einer minimalen Kraft eine ganze Reihe fortdauder mechanischer Leistungen ausgelöst werden kann. Eine gespannte f. > welche ein Räderwerk in Bewegung setzt und dadurch Arbeit leistet, tant ihren Leistungen dadurch, dass man irgendwo einen unter den gegebenen b dingungen für sie unüberwindlichen Widerstand: eine Hemmung anbringt. der fortdauernden Spannung, unterbrochen werden. Ist die Hemmungsvorr tung zweckmässig eingerichtet, so genügt ein minimaler Kraftaufwand, um zur Seite zu schieben und das Uhrwerk in Gang zu setzen. Eine sehr klein- Ar wird dadurch Ursache verhältnissmässig sehr bedeutender Wirkungen. Die State kräfte der Feder werden durch das Wegräumen der Hemmung ausgelöst. im Muskel haben wir eine der im oben geschilderten Uhrwerke ähnliche Act a fung von Spannkräften, die durch den Nerven ausgelöst werden. So versalt wir, wie es möglich ist, dass der Aufwand von Nervenkraft nicht im Verbin der Gleichheit steht zur erzeugten Muskelarbeit.

(Die Nervenelectricität findet im folgenden Capitel ihre Darstellun:

#### Zur Anatomie der motorischen Nerven.

Die Blutgefässe der Nerven sind in Anordnung und Zahl sehr vers. der den an den Nervenfasern und Nervenzellen. Bei ersteren sind sie sparsam, dahnlich wie bei dem Muskel in regelmässigen langen Maschen an den Fascra laufend, die ganglienzellenhaltigen Nerventheile dagegen enthalten ein reich!: au vielverflochtenes Kapillarnetz (Fig. 174).

Man hat sich lange bemüht, die Endigungsweise der Nerventrest Muskeln zu erforschen. Die Untersuchungen von Kühne u. A. zeigten auf die Nervenendigungen in directe Berührung treten mit dem Inhalte des Maderohres. In allen quergestreiften Muskeln endet der Nerv unter dem Scheimm unter Verschmelzung der Schwann'schen Scheide mit dem letzteren Markscheide begleitet den Axencylinder bis zu dieser Stelle. Das Ende des tweeylinders, die Nervenendplatte, entspricht nach Könne u. A. einer Auster-

z mit bedeutend vermehrter Oberfläche, welche im Allgemeinen durch eine ausgebreitete Verzweigung gebildet wird. Diese Nervenendplatte bald mehr membranartig, bald einem Fasersystem vergleichbar sein. In den sten Fällen scheint die Platte auf einer Sohle von Kernen und feinkörnigem oplasma zu ruben (Fig. 175). An der Nerveneintrittsstelle zeigt sich in der el auf der contractilen Substanz eine httgelförmige Erhebung mit nahezu sförmiger Basis: der Nervenhügel. Levoig hat unter dem Sarkolemma, schen diesem und der quergestreiften Substanz bei allen animalen Muskeln verschiedenen Thiere aber in verschiedenem Grade der Ausbildung eine kernge granulirte Masse nachgewiesen, die er als Matrix des Sarkolemma's ancht. Mit dieser Matrix treten nach ihm die motorischen Nervenenden in Verlung, so dass das gangliöse Ende (Endplatte) in dieser Matrix liegt. Nach Gentheilt sich (bei Frosch, Eidechse, Ochse und Hund) nach dem Durchtritt h das Sarkolemma die Axenfaser gewöhnlich in zwei ziemlich lange Aeste, denen der eine auf-, der andere abwärts dicht unter dem Sarkolemma ver-Beide geben Zweige ab, die sich noch weiter theilen und bilden ein in smaschen angeordnetes Netz von Fasern, welches die contractile Substanz ganzen Muskelfadens durchzieht. Die feinsten Fasern sollen sich sogar direct len Massentheilchen der einfachbrechenden Muskelsubstanz verbinden.

# Physikalisch-chemische Nerveneigenschaften.

Zum Verständnisse der Lebensbedingungen des Nerven müssen wir seine ischen und physikalischen Eigenschaften in derselben Weise studiren, wie

ties bei den bisher besprochenen Organen, hen und Muskeln gethan haben.

Die mechanischen Eigenschaften, die wir einer eingehenden Prüfung unterworfen n, interessiren uns zunächst weniger: Der nde Nerv ist von dem thätigen nicht in r Form verschieden, es zeigt sich an ihm Gestaltsveränderung analog der Muskelaction, die uns zu Untersuchungen über

Elasticitätsverhältnisse veranlassen te: er ist keinem höheren Maass von Zug Druck ausgesetzt, denen er durch eine ndere Festigkeit genügen müsste. Mit dem n Auge schon nimmt man an ihm eine liche Querstreifung wahr, die den Namen ontana'schen Bänderung trägt und ihr Anneiner senkrecht auf die Längsaxe verlauen regelmässigen Faltung oder Einknickung Fasern verdankt. Die Nerven sind etwas er als es zur directen Verbindung der Arorgane mit den Centralorganen: Rückenund Gehirn nöthig wäre, so dass sie sich findenden Gestaltsveränderungen der Glie-

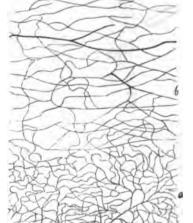

Fig. 474.

Gefässe der Hirnsubstanz des Schafes nach einer Gemlach'schen Einspritzung, a dew grauen, b der weissen Sabstanz.

der, die den Nerven zu dehnen streben, durch Verstreichen dieser Filchen zupassen können.

Der eigentliche Schwerpunkt ist auch bei der Untersuchung der Versauf die chemischen Bedingungen ihrer Krafterzeugung zu legen, die zwere Art ist, insofern wir einmal electrische Ströme an ihnen in gesetzmässiger kettung den im Muskel beobachteten analog wahrnehmen (E. du Bois-Rettion) in sicherem Wechselverhältniss zu der Stärke der Lebenseigenschaften und er chemischen Zusammensetzung der Nerven stehen und sich mit diesen anders und andererseits die Nerven eine Kraft entwickeln sehen, als deren Results in Contraction des dazu gehörigen Muskels oder die Empfindung in den nerves Gentralorganen erfolgt.

Die Schwann'sche Nervenscheide scheint wie das Sarkolemma nicht eigentlicher elastischer Substanz zu bestehen, sie zeigt sich ebenfalls is licher als dieses. Die graue Substanz des Gehirnes, welche die Note zellen enthält, ist ziemlich viel wasserreicher als die weisse, aus Nerventen bestehende.

Der Inhalt der Nervenröhren ist, wie aus allen bisherigen Untersuchurst so wenig vollständig sie sein mögen, hervorgeht, ein äusserst zusammengewus



Muskelfasern mit Nervenendigungen von Lacerta viridis. a Im Profil gesehen. PP die Nervenerahinma aus granulirter Masse und Kernen bestehende Sohle der Platte. 5 Dasselbe in der Aufsicht von einer gaz Muskelfaser, deren Nervenende vermuthlich noch erregbar ist. Die Formen der mannigfach verzusza ist dim Holzschnitte nicht durch so zarte und blasse Contouren wiederzugeben, dass sie der Wirklichkan eine könuten. c Dasselbe wie es nach dem Tode des Nervenendes, sowie zwei Standen nach Vergiftung misch Dosen Curare erscheint.

ebenso der Nervensubstanz, die Ganglienzellen in ihrer Masse enthalt, die selverständlich isolirt nur mikrochemisch untersucht werden können.

Ueber die specifischen Eigenschaften der in der Nervenmasse vorkommente Eiweissstoffe ist noch wenig Sicheres bekannt. Die Nervenzellen establimehr Eiweissstoffe als die Fasern, die graue kernhaltige Hirnmasse enthalt mehr Stickstoff als die weisse, welche der Hauptmasse nach aus Nervesten besteht (J. Ranke). Petrowsky fand in den festen Theilen der weissen Salat

pCt., in denen der grauen 50 pCt. Albuminate. Nach Hoppe-Seyler enthält Gehirn Casein, auch die Anwesenheit von Myosin ist wahrscheinlich. Nach nowsky enthält sowohl die graue als weisse Gehirnsubstanz Eiweissstoffe, die Gruppe der Globuline gehören. Die Eiweissstoffe sind in der Nervenfaser im ncylinder angehäuft. Im Nervenmarke, das den Axencylinder umhüllt,

et sich Lecithin und Protagon, aus welchen durch ere Zersetzungen die Hauptmasse der früher als Bedtheile des Nervengewebes beschriebenen Stoffe entt S. 66), vor Allem Glycerinphosphorsäure.

Das Protagon bildet unter Umständen jene eigenthümn Gerinnungsformen im Nervenmark, die man mit dem en Myelinformen belegt hat.

In der Gehirnoberstäche finden sich öfters (normal?) kernebl ähnliche Körnchen. Corpuscula amylacea, cheinen stickstoffhaltig (C. Schmidt) und färben sich in alium-Jodlösung schmutzig violett (Fig. 176). Es findet auch Cholesterin.

Fig. 476.

Corpuscula amylacea aus dem Gehirn des Menschen

BIBRA erhielt aus dem Gehirne eine grosse Reihe von Fettsäuren, welche nach ihren Schmelzpunkten verschieden verhalten, die zwischen 22 und 1. liegen. Ausserdem fand er eine ölige Säure, welche erst bei  $-4^{\circ}$  erte und einen Körper, welcher erst bei  $75^{\circ}$  schmolz.

Von Interesse ist der enorme Reichthum der Nervensubstanzasche eier Phosphorsäure und phosphorsauren Alkalien neben sehr geringen en phosphorsaurer Erden, phosphorsauren Eisenoxyds, Chloralkalien und efelsauren Kalis (Breed). Die Asche der an Nervenzellen reichen grauen nasse scheint wesentlich verschieden von derjenigen der markhaltigen, sen Fasersubstanz, indem erstere nach Lassaigne stark alkalisch reagirt, letzsauer, von der freien Phosphorsäure herrührend. Der Nervenzelleninhalt nt das phosphorhaltige Protagon danach in geringen Mengen zu enthalten. E wies diesen Mangel an Protagon direct für die Nervenendplattensubstanz, welche mit dem Axencylinder hierin übereinstimmt.

Nach Petrowsky's unter Hoppe's Leitung angestellten Untersuchungen ist die graue masse reicher an Lecithin, aber erheblich ärmer an Cholesterin, Fetten und Cerebrin.

zysiologische Aenderungen in der chemischen Nervenzusammensetzung.

Wie beim Muskel, so haben wir auch bei den Nerven zu unterscheiden zwil dem Zustand der Ruhe, dem Zustand der Thätigkeit und dem Zul des normalen Absterbens. Der Zustand der Thätigkeit unterscheidet
von dem Zustand der Ruhe äusserlich nicht, es sind nur innere Molekularinge, welche die Nerventhätigkeit charakterisireu. Das chemische Verhalten
vervensubstanz ist im\_Allgemeinen dem der Muskelsubstanz analog.

Das rubende Nervengewebe zeigt wie das ruhende Muskelgewebe einen fortitenden Stoffwechsel. Es ist lange bekannt, dass das arteriell in das Nervenihe eintretende Blut aus diesem venös zurückkommt, also beladen mit den Produkten der organischen Gewebsoxydation, namentlich mit Kohlensäure. D Untersuchungen von W. Müller konstatirten in dem Gehirne die uns meist seberaus dem Muskelgewebe bekannten Stoffwechselprodukte: Inosit, Mikhsar Ameisensäure, Essigsäure, Kreatin, Harnsäure, Hypoxanthin, Leucin.

Ich habe nachgewiesen, dass das ruhende Nervengewebe (Gehiro a Tauben) ganz wie das Muskelgewebe eine Gewebsrespiration zeigt. It lebensfrische Gehirn haucht Kohlensäure aus und nimmt dafür Sauerstoff aus auf Atmosphäre auf. Auf 24 Stunden berechnet fand ich die Kohlensäureabsate Maximum zu 7,73 Milligramm, die Sauerstoffaufnahme zu 2 Milligramm bei erze Gewicht der Nervensubstauz von 2 Gramm. Es existirt also auch hier, was auch Gewebsrespiration und der Athmung im Allgemeinen keine genaue Konstautzwischen dem aufgenommenen Sauerstoff und der abgegebenen Kohlensen. 2 Milligramm Sauerstoff sollten 11,3 Milligramm Kohlensäure liefern.

Ueber die Grösse des Stoffwechsels im ruhenden Nervengewebe galen an die beigebrachten Angaben den ersten Aufschluss. Meine Untersuchungen ihr den Blutgehalt der Organe lehrten uns, dass die ruhende Nervensubstanz Gesund Rückenmark) ziemlich den gleichen Blutgehalt, bezogen auf ihr Gesegewicht, haben wie die ruhenden Muskeln. Letztere enthalten (bei Kanin im Mittel 5,44 pCt., die Nervensubstanz 5,52 pCt. Blut. Die Intensität des Schwechsels wird sonach in beiden Gewebsgruppen nabezu identisch sein.

Der thätige Zustand der Nerven unterscheidet sich von dem ruhenden Zustal durch eine Steigerung des normalen Organstoffwechsels. Funke und ich salt nachgewiesen, dass die normal schwach alkalische zum Neutralen sich ne Reaktion des ruhenden Nervengewebes durch starke Thätigkeit in eine s Reaktion sich umwandelt. Am deutlichsten ist diese Veränderung der Re tion an den nervösen Centralorganen, doch fehlt sie auch an den Nervenstors nicht. Die Versuche gelingen am besten am Frosch. In dem unverletzten " nismus tritt bei der Thätigkeit des Nervengewebes auch eine gesteigerte B. zufuhr zu demselben ein und zwar sowohl zu den nervösen Gentralorzate: zu den Nervenstämmen. Der gesteigerte Blutzusluss führt das zur Erhobu-Nervenstoffwechsels erforderliche Material: Sauerstoff und oxydable Suf-Eine Steigerung der Gewebsrespiration ist bei der Nerventhätigkeit noch festgestellt. Von weiteren Veränderungen in dem chemischen Verhalter thätigen Nervensubstanz im lebenden Organismus habe ich bei Früsche: 1 eine Veränderung im Wassergehalt der nervösen Centralorgane und zwa Wasserverminderung nachgewiesen, während dagegen bei den New stämmen eine Wasservermehrung durch den Tetanus, wie sie sich bei den W kel findet, wahrscheinlich wurde. Die centrale Nervensubstanz der Prüsche seit auch die graue Nervenmasse der Säugethiere und des Menschen normal, was eine reicher als das Blut. Bei der Steigerung der Diffusion zwischen den Geuflüssigkeiten und der centralen Nervensubstanz, wie sie durch den gesenst Stoffwechsel bei der Thutigkeit der letzteren bedingt wird (S. 118), werde 1 feste Stoffe aus dem Blute in jene eintreten und sie dadurch relativ wasser machen. Die Veränderungen des Wassergehaltes sind von dem grössten Laft auf die Nervenerregbarkeit. Eine Wärmebildung im thätigen Nerven www. VALENTIN behauptet.

DEF INSTANCE).

Der Instand des Absterbens charakterisirt sich bei dem Nervengewebe wie bei im Muskel— und Drüsengewebe durch eine Vermehrung der Consistenz (E. Du IIS-REVNOND) und Auftreten einer sauren Reaktion (Funke, J. Ranke). Wir zeichnen diesen Zustand, analog wie bei dem Muskel, als Nervenstarre. Ich bei diesem Zustande findet Kohlensäurebildung und Sauerstoffabsorption itt. Die Vermehrung der Consistenz beruht auf der »Gerinnung« des Nervenstaks (Myelingerinnung [?]) und auf Gerinnung der Eiweissstoffe im Axencylinder. Starre Rist sich in der Folge durch Fäulniss. Es gibt bei dem Nerven e bei dem Muskel auch eine Wärmestarre. Erwärmt man die Gehirnmassen Tauben auf 45—55°C., so tritt rasch saure Reaktion ein. Erhitzt man gegen rasch auf 400°C., so bleibt wie bei dem Muskel die Reaktion alkalisch Ranke).

Die normale Krregbarkeit des Nerven, seine Fähigkeit durch einen Reiz in den tigen Zustand überzugehen, ist von seiner normalen chemischen Constitution lingt. Die specifische Erregbarkeit des Nerven ist im Allgemeinen, wie haus den Untersuchungen J. Rosenthal's ergibt (cfr. Idiomuskul. Zuck.) sser als die der Muskeln; gleich starke Reize wirken auf den Nerven stärker egend als auf den Muskel ein, dessen Nervenendigungen durch Curare gelähmt rden.

Veränderungen des normalen chemischen und physikalinen Verhaltens der Nervensubstanz bewirken zunächst eine höhung, in der Folge eine Verminderung der Erregbarkeit. se Erhöhung der Erregbarkeit darf nicht als eine Steigerung der Lebensnschaften des Nerven betrachtet werden, sie ist im Gegentheil das erste Stam der Nervenermüdung, deren zweites Stadium erst eine Herabsetzung der egbarkeit ist.

Störungen in dem Nervenstoffwechsel und damit Erregbarkeitsverändegen treten ein, wenn der Nerv von seinem lebenden Centralorgane abgetrennt d, entweder durch Schnitt oder durch Absterben des letzteren. seine Erregbarkeit zuerst beträchtlich zu-, dann bis zum Erlöschen abnien, die dem Centralorgan näher gelegenen Nervenstrecken zeigen diese Erparkeitsveränderungen früher als die entfernteren (RITTER-VALLI'sches Gesetz), egen eines neuen Querschnitts beschleunigt den Ablauf des Vorgangs (J. Rosen-... Ebenso wirkt die dauernde Unterbrechung der normalen Thätigkeit des ven: Ruhe, durch Abtrennen oder Lähmung seines Erfolgsorgans. In beiden en ist die normale Ernährung der Nerven gestört, es zeigen sich, wenn der im Körper verbleibt, in der Folge chemische und morphologische Verändeten, die man als fettige Degeneration bezeichnet. Auch durch die tigkeit wird die Erregbarkeit des Nerven zuerst erhöht, in der Folge verlert, oder bei übermässiger Anstrengung sogar vernichtet. Auf die Wirkung iltender Thätigkeit kann durch Ruhe wieder Erholung folgen; auf anhaltende e bringt, wenn die Erregberkeit noch nicht vollkommen verloren ist, vorig und langsam wieder eingeleitete Thätigkeit die Erregbarkeit zurück, ein ptprincip der Nerven- und Muskeltherapie. Ganzanalogist die Wirkung Narme unter 450 C. auf Froschnerven. Sie bewirkt zunächst eine Steigerung Erregbarkeit, um so bedeutender, je höher (in gewissen Grenzen) die angewendete Temperatur ist. In der Folge sinkt dann die Erregbarkeit, und zw. schneller bei höheren Temperaturen. Temperaturen über 45°C. vernichten die Erregbarkeit um so schneller, je höher sie sind, bei 70° sterben die Nerven augrablicklich. Bis zu 50° ist durch Wiederabkühlen eine Wiedererholung des Nervemöglich (J. ROSENTHAL, APANASIEFF u. A.). Mechanische Alterationen: Zerreg Quetschen etc., erhöhen auch zunächst die Erregbarkeit (J. RANKE und Conntum sie dann zu vernichten. Dasselbe ist von anderen groben chemischen Vervenalterationen, z. B. Vertrocknen, bekannt. Vertrocknen und plötzliche Temperatursteigerungen wirken als Reize (cf. unten).

Die Ursachen der Errogbarkeitsveränderungen liegen, wie gesagt in immischen Schwankungen innerhalb der Nervensubstanz.

Durch Absterben, durch Thätigkeit, durch Wärme, durch Vertrocknen geht die zublische Reaktion des Nerven, wie wir sahen, in eine saure Reaktion über. Hand in him it der Säurebildung gehen Veränderungen im Wassergehalt des Nerven, und et to sich in ihm Kohlensäure an. Andererseits muss durch Mangel seiner normalen Thatesteie mit einer Säureproduktion verknüpst ist, die alkalische Reaktion des Nervensteigert werden. Dazu kommt noch, dass aus den Gewebsslüssigkeiten Stoffe in die nerventralorgane eintreten können, z. B. Kalisalze, Harnstoff, Kohlensäure etc. (cf. oben ver die Erregbarkeit wesentlich modificiren.

Meine Versuche haben gezeigt, dass eine künstliche Ermüdung des Nervea 🖘 🗢 lich ist durch Imprägniren desselben mit denselben Stoffen, welche wir oben als .--dende Stoffe« für den Muskel und eben erst als Stoffwechselprodukte der Nervensut kennen gelernt haben. Auch bei der künstlichen Ermüdung der Nerven steigt, wie 🗠 natürlichen, die Erregbarkeit zunächst an, um darauf zu sinken. Durch Neutralisate ... Auswaschen der ermüdenden Stoffe kehrt die alte Erregbarkeit wieder zurück. denden Stoffe für den Nerven sind: alle Säuren und Alkalien, sowie die saure: alkalischen Salze, von den neutralen Salzen vor Allem die Kalisalze. Ebenso ermüdend 🖜 🕬 🗲 Veränderung im Wassergehalt, sowohl eine Zunahme als eine Abnahme desselben. Diese 🗗 🗲 schen Veränderungen brauchen nur ganz minimal zu sein, um schon sehr wesentliche 💵 rungen in der Erregbarkeit herbeizuführen. Von der Kohlensäure beobachtete ich nur eine die Erregbarkeit vermindernde Wirkung, die Nervencentralorgane sterbea radie Nervenstämme bleiben aber unter ihrer Einwirkung lange fortgesetzt in vermind : Grade erregbar. Der Nerv bedarf wie der Muskel zur Erhaltung seiner Erregbartlängere Zeit keine Neuzufuhr von Sauerstoff, er besorgt zunächst seine physiologischer dationen aus dem in ihm aufgespeicherten Sauerstoff (S. 633).Die Thätigkeit des 🖙 seine Ermüdung, seine Restitution nach Ermüdung durch Unschädlichmachen und Eaten der ermüdenden Stoffe verlaufen in einer Wasserstoffatmosphäre ebenso wie in sauerhaltiger Luft. Der Nerv bei höheren Temperaturen stirbt in Sauerstoff sogar rascher at 4 in Wasserstoff (J. RARKE, PFLÜGER und EWALD), er verhält sich bier wie ein dunner \*\*

Die physiologischen und pathologischen Schwankungen der Nerven-raubarkeit beruhen ebenfalls auf diesen chemischen Ursachen. Bisher ist davon vor Aber Schwankung des Wassergehaltes der Nerven in verschiedenen Lebensaltern, bei Krankberg.

tersucht. Kindliches Alter und Ernährungsstörungen (Marasmus, Nervenschwäche) sind durch isseren Wasserreichthum, Cholera, mit einer Abnahme von Wasser in der Nervensubstanz-knüpft. Beide Ursachen bedingen zunächst eine Steigerung, zuletzt eine Schwächung der regbarkeit. Der mittlere normale Wassergehalt des Froschnerven beträgt 75% (Minimum /u. Maximum 79%), die Grenzen des Nervenlebens fand ich zwischen einem Wassergehalt im Minimum 56%, im Maximum 89%. Schon eine ganz geringe Menge ermüdender, in i Froschnerven eindringender Stoffe führt seinen Tod herbei: von neutralen Kalisalzen lorkalium) bedarf es zum Tod eines Froschischiadicus nur 0,2 Milligramm; von Säuren at Milligramm, am raschesten tödtet Phosphorsäure; von Kali 0,85 Milligramm. Es geht iter aus den Versuchen hervor, dass der Nerv eine Säuerung, wie sie physiologisch im Teus eintritt, viel besser verträgt, als eine Zunahme seiner normal schwach alkalischen iktion.

#### Nervenreize.

Wie für den Muskel die normale Erregung stets von den Nerven aus erfolgt, werden den Nervenfasern die Anstösse zur Erregung bei normalen Verhältnissen den nervösen Centralorganen aus vermittelt.

Aehnlich wie der Muskel besitzt auch die Nervenfaser ihre eigene Irritabit, so dass sie auch abgetrennt von den Centralorganen noch in den erregten stand überzugehen vermag; unter normalen Bedingungen wird diese idionere Erregbarkeit jedoch ebenso wenig zur Bewegungsvermittelung benutzt wie idiomuskuläre. Die Unterordnung der Bewegungen unter das Princip der eck mässigkeit für die Bedürfnisse des Organismus ist also nicht sowohl den venfasern selbst als den nervösen Centralorganen übertragen. Ein mechanier Reiz auf die Continuität des Nerven ausgeübt, wie Durchschneiden, Zerren, ick, Quetschen bringt Muskelzuckungen hervor, die aber im Allgemeinen ebensonig für den Organismus zu leisten vermögen, wie die durch directe Reizung des ikels entstandenen.

Das Studium der Nervenreize hat selbstverständlich den Hauptzweck, den malen Vorgang der Nervenerregung von den Ganglienzellen aus zu erklären. herapeutischer Hinsicht ist es nöthig, Nervenreize zu kennen, welche dann, in der Zusammenhang der Nerven mit den Centralorganen gestört und damit Aktion der Nerven und Muskeln gehemmt ist, leicht gestatten, die betreffen-Organe doch noch zeitweise in Thätigkeit zu versetzen, um sie den schädlichen wirkungen der Unthätigkeit zu entziehen. Auch für diagnostische Zwecke I derartige Reizungen vonnöthen, um zu entscheiden, ob bei gewissen kranken Zuständen die Muskel- und Nervenerregbarkeit fortbesteht oder nicht. den ärztlichen Zwecken eignet sich vor Allem die electrische Reizung Nerven mit Hülfe von Intensitätsschwankungen (Unterbrechen und Schliessen) skonstanten electrischen Stromes. Ausgeschnittene Nerven und das Rückenkreagiren auch, wie wir sehen werden, auf sehr starke und sehr schwache ime, die sie in konstanter Intensität längere Zeit durchfliessen (cf. folgendes itel).

Die chemischen Reize für den Nerven bedürfen alle einer stärkeren centration als die Muskelreize (Kühne). Als solche sind concentrirte Lösungen Minerals äuren, concentrirte Milchsäure und Glycerin, Alkalien, Alkali-

salze zu nennen. Ammoniek und Metallsalze, die den Muskel erregen, tödten der Nerven, ohne Zuckungen auszulösen. Auch Wasserentziehung dur: Salze) und Vertrocknung wirkt bei einem gewissen Stadium erregend. Beder Temperaturen tödten den Nerven bekanntlich, eine Temperatur von 40—45° erregt ihn hingegen, ohne zu tödten.

Zur Erregung des Nerven ist es erforderlich, dass rasch chemische apphysikalische) Aenderungen in ihm eingeleitet werden (cf. Muskelreize corprimär eine Erhöhung seiner Erregbarkeit hervorrufen. Vider Kohlensäure und vom gasförmigen Ammoniak beobachteten wir in ormalen Nerven sogleich Verminderung, resp. Vernichtung der Erregbarkeisie bringen in Folge davon keine Erregung der Nerven hervor. Der Vertungs- und Wärmereiz könnte vielleicht in dem durch sie veranlassten Auftremeiner Säure im Nerven beruhen, welche wohl auch als der normale physiologische Reiz des Nerven, sowie der Ganglienzellen und der Muskenangesprochen werden kann, da wir sahen, dass in ihnen eine Säure im Tetassentsteht. Die rasche Bildung der Säure bei der Muskelaktion könnte viellech auf electrolytischer Zersetzung vom Nerven aus beruhen.

# III. Thierische Electricität.

# Einundzwanzigstes Capitel.

# I. Der Muskel- und Nervenstrom.

In der Betrachtung der Lebenseigenschaften der Muskeln und Nerven wurn schon mehrmals die electrischen Ströme an diesen Organen erwähnt, deren rhandensein und gesetzmässigen Verlauf sowie ihre Veränderung mit dem echsel der Lebensbedingungen der Organe, in denen sie sich finden, von E. DU IIS-REYMOND der Wissenschaft gelehrt wurden.

Ein näheres Eingehen auf diesen Gegenstend wurde bisher darum ausgesetzt, il die betreffenden Erscheinungen, so innig sie mit dem physiologischen Verliten der Organe zusammenhängen, doch ein abgeschlossenes Forschungsgebiet sich darstellen, seitdem nu Bois-Raymonn das Grundgesetz für die electrotorischen Wirkungen erkannt und dargestellt hat.

Es liegt uns die Zeit nicht ferne, in der man die Lebensvorgänge alle als ein iel electrischer Kräfte — electrischer Spannungen, electrischer Ströme — aufsen zu müssen meinte. Mit welcher Energie und welchem Zeitaufwand wurden mals diese electrischen Ungleichartigkeiten, die Alles erklären zu können schienen, sucht. Die wesentlichste Frucht dieser Bemühungen war die Entdeckung, dass r Frosch einen electrischen Strom: Frosch strom zeige, der von den ssen zum Kopf verläuft.

E. DU BOIS-REVNOND endeckte, dass alle lebenden Nerven und Musln wahre Electromotore seien, dass ihre electrische Kraft direct der
lrke ihrer sonstigeu Lebenseigenschaften entspreche und mit dem Tode aufre. Mit der Ruhe und Thätigkeit der Muskeln und Nerven zeigt das electrotorische Verhalten derselben einen gesetzmässigen Zusammenhang. Der sogeunte Froschstrom ist das Gesammtresultat der electrischen Muskel- und Nervenöme. Die electrischen Ströme in Muskeln und Nerven finden sich aber nicht
iss bei den kaltblütigen, sondern sind den Muskelu und Nerven aller darauf
tersuchten Thiere, auch des Menschen eigenthümlich.

# Zur Geschichte der thierischen Electricität.

In keinem Gebiete der Naturforschung hielt sich eine wissenschaftliche Mystik so lange in dem uns vorliegenden. Hochtrabende Hypothesen, auf mit halbem Auge gesehene Trugter gestützt, bildeten bis auf unsere Tage die Hauptmasse ihres wissenschaftlichen Mate-

rials. Die physiologische Electricität war fast Nichts als eine Reihe mehr oder werzschwächlicher Analogien und daran sich knüpfender Vermuthungen. Als Wissenschaft sie vollkommen neu erst von den Entdeckungen au Bois-Revnond's datirend. Sein Werz Untersuchungen über thierische Electricität, erschien 4848.

Vor der Entdeckung des Galvanismus waren es die statisch-electrischen Erschnungen, die Spannungselectricität, auf welche die Wünsche und Hoffnungen derer gerat waren, die sich mit Begründung der thierischen Electricität befassten (B. der Bois-Rate Man suchte durch Reiben, z. B. än thierischen Theilen: Federn, Pelz, getrockneten Neuspannungselectricität hervorzurufen und glaubte, wenn dies gelang, damit die electratur des Nervenprincipes, wie man die im Nerven wirksame Kraft nannte, erwezu haben. Man zog hierbei alle erdenklichen Beobachtungen herbei, die oft nicht einmal war der Electricität im Allgemeinen etwas zu schaffen hatten: das Leuchten der Katzenauper-Finstern, der Glühwürmchen, das Blitzen der Augen eines Zornigen etc.

Auch wirklich wissenschaftliche, methodisch angestellte Versuche sind jedoch aus -Zeit zu erwähnen. Man stellte Individuen auf einen Isolirstuhl und untersuchte, ob an darsich Spannungselectricität und welcher Art nachweisen lasse. Hier steht an der Spitze Sux : der Vater. Er entdeckte keine Regelmässigkeit in den electromotorischen Erscheinungen =schreibt diese kurzweg richtig der Reibung der trockenen, leicht electrisirbaren Epide. an den Kleidern, z. B. bei dem Athmen, zu. Hammen und Gandini wollten in einer grosse 📭 zahl unabhängig von einander gemachten Untersuchungen bei Gesunden als das Normak - :: positive Electricität gefunden haben. In Krankheiten solle diese verschwinden oder sich :: kehren (1791-93). Ahrens machte unter Praff's Leitung (1817) mit den besten Hulben : und der grössten Sorgfalt ähnliche Untersuchungen, in denen er die positive Electricitat gesunden Menschen bestätigte. Abends, bei reizbaren Menschen, nach dem Genuss Getränke, ist die Menge der Electricität grösser. Die Frauen sind häufiger negativ electricität als die Männer, ohne dass man jedoch hierin eine feste Regel gefunden hätte. Nasse d. 1 🖼 diese Versuche wiederholt und fand stets auch bei den Leichen positive Klectricität, er 🗠 🕶 sie von der mit dem Versuche nothwendig verknüpften Reibung an der Epidermis ab 🐠 😘 In neuerer Zeit sind von Meissner in dieser Richtung Versuche veröffentlicht worden.

Aus allen diesen Beobachtungen geht unstreitig hervor, dass bei Anstellung der befenden Versuche ein Ouell von vornehmlich positiver Electricität gegeben sei. Es 🤜 🥾 dass diese aber in der Reibung an den Kleidern und Apparaten beruhe. Man ist nach met 🕬 Beobachtungen im Stande, den Körper des Menschen auf dem Isolirschemel stehend schr. 🛥 vollkommen zu entladen und durch Reiben an der trockenen Epidermis, namentigt 🕶 durch Bürsten der Haare dem Körper seine positive Electricität wieder zu ertheilen 😁 zu einer vollkommen entladenen Person eine noch geladene auf den Isolirschemel. 🛰 🖝 🛎 auf erstere ein Theil der Blectricität der anderen Person über, die vorber entladene zwa: 📲 wieder geladen. Bei dem Wiederherabsteigen der zweiten Person bleibt die erste in 🖦 🕶 Fällen mit negativer Electricität geladen zurück. Sowie die Haut feucht wird, z. B. be 🗢 kerer Körperbewegung, bei feuchter Luft, fehlt alle Spur von Spannungselectricitat. Dr 🖘 Frage selbst hat darum für die Physiologie wenig oder keinen Werth, weil die Spanis 🗢 electricität, wenn auch solche im Körper, wie sehr wahrscheinlich ist, sich bilden solte 😁 ständig mit der Erdelectricität sich ausgleichen muss, so lange keine Isolation stattfie 🗗 🛎 dass sich also nie irgendwie beträchtliche Mengen anhäufen können. Uebrigens ist die 🛰 nungselectricität zur Hervorrufung von örtlichen Wirkungen, worauf es in den Organallein ankommen würde, nicht geeignet.

Auch Blut und thierische Absonderungen wurden auf freie Electricitet usucht, die selbstverständlich erst nach dem Herausnehmen aus dem Körper entstander und kann, da in diesem die Bedingungen der electrischen Isolation nicht gegeben sund. Her die Fäden der Spinnen fand man negativ electrisch, das Blut positiv.

Die hisher besprochenen electrischen Erscheinungen haben mit dem Lebenswer 

Nichts gemein. Sie bestehen noch fort nach dem Tode des Organismus. E. au Sens Brite

it das Gebiet der thierischen oder physiologischen Electricität auf nur jene Erscheinungen ectrischer Natur beschränkt, welche an Thieren oder an Theilen derselben, so lange sie a Besitze ihrer Lebenseigenschaften sind, im unmittelbaren Zusammening der Ursache und Wirkung mit den Vorgängen des Lebens, wahrgenommen erden können. Es gehört demnach zur Definition, dass die fraglichen Erscheinungen mit m Schwinden des Lebens mitschwinden und gänzlich erlöschen müssen.

So bleiben denn auch jene Erscheinungen electrischer Ströme in Organismen ausgehlossen als ein eigenes Grenzgebiet, welche nach dem Tode noch fortbestehen, also nicht dem postulirten Zusammenhang mit dem Leben stehen, aber doch gerade wie nach dem de schon im lebenden Organismus bestanden haben können. Sie sind als Abgleichungsvornge von Processen anzusehen, welche durch das Leben eingeleitet wurden. Hierher gehören e von Alexanden Donné entdeckten electrochemischen Strömungen im Innern des Körpers ischen Absonderungsorganen von verschiedener chemischer Reaktion. Diese Ströme gehen ch fort an den ausgeschnittenen ja faulenden Eingeweiden von saurer oder alkalischer Behaffenheit. Es ist noch fraglich, ob diese Ströme schon vor den Bedingungen des Versuches, r der Verbindung mit dem stromableitenden Bogen vorhanden waren, so dass es sehr wenig lässig erscheint, sie zur Erklärung für physiologische Vorgänge zu benutzen, wie es z. B. r Natur gelingt, saure und alkalische Flüssigkeiten abzusondern.

Das Wesentlichste in der ganzen Entwickelung 'der thierischen Electricität vor du Boisthond ist die Entdeckung der "Zuckung ohne Metalle" und des sogenannten "Froschstromes", s electrischen Stromes, der sich an dem Gesammtfrosche zeigt, so lange er im Vollbesitze mer Lebenseigenschaften ist.

Diese Entdeckungen, welche mit der des Galvanismus überhaupt zusammenfallen, geren Galvani und der Bologneser Schule an. Im September des Jahres 4786 war Galvani i seinem Neffen Camillo Galvani beschäftigt, die Einflüsse der Lustelectricität, besonders slitzes, auf das noch jetzt als Galvani'sches Präparat bezeichnete Froschpräparat zu diren, welches aus den enthäuteten durch die Nerven noch mit dem Rückgrat zusammenhänden Unterschenkeln des Frosches, besteht. Es wurde an einem kupsernen Haken besetigt an meisernen Gitter des Landhauses von Galvani, wo die Versuche angestellt wurden, ausgegen. Sowie sich die beiden Metalle berührten, trat ein Zucken des Präparates ein. Galvani mit durch dieses Phänomen auf den Gedanken der thierischen Electricität, obwohl dieses mit er solchen Nichts gemein hatte, sondern vielmehr die Entdeckung der electrischen Strömer, welche ihren Grund in den Ungleichartigkeiten der Metalle haben. Galvani entging dieses setz, und zwar um so leichter, da er auch Zuckungen eintreten sah, wenn dem Präparate Bogen aus einem, wie es schien, vollkommen gleichartigen Metall angelegt wurde, so dass Zuckung-Erregende bei diesen Versuchen nur die im gleichartigen Bogen strömende, abeitet thierische Electricität selbst scheinen konnte.

Volta, der sich anfangs begeistert den Ansichten Galvani's angeschlossen hatte, entkte bei ungleichartigen Metallen — in Galvani's Versuch waren es Kupfer und Eisen — den
bren Sachverhalt, dass durch ihre Berührung electrische Ströme erzeugt werden, die die
zung des Froschpräparates hervorgebracht hatten, und wies durch seine Entdeckung nach,
is auch scheinbar gleichartige Metallkörper aus ein und demselben Metalle durch allerlei,
imman glauben könnte, unverfängliche Kleinigkeiten, wie Rost, Wärmeunterschiede, Polltur
d Rauhheit, verschiedene Härtegrade, wie sie durch ungleiches Hämmern hervorgebracht
rden, so ungleichartig werden können, dass ein genügend starker Strom entstebt, um das
iskelpräparat zu erregen.

Jetzt erst entdeckte GALVANI den wahren Grundversuch der Electrophysiologie: die ckung ohne Metalle, und wurde so der wahre Urheber der neuen Disciplin, die er ner Meinung nach schon Jahre vorher begründet hatte. Er beschreibt diesen Versuch foldermassen: »Ich richtete das Thier nach der gewöhnlichen Weise zu, schnitt beide Ischiadren dicht an ihrer Austrittsstelle aus dem Wirbelcanal ab und trennte beide Beine von mader, so dass jedes mit seinem Nerven gesondert zurückblieb. Sodann krümmte ich den

einen Nerven in Gestalt eines Bogens, hob den anderen mit dem gewohnten Giasstädera auf und liess ihn auf den von dem anderen gebildeten Bogen in der Weise fallen, das er diesen in zwei Punkten traf, deren einer der Querschnitt des ruhenden Nerven wir Ich sah das Bein des fallenden Nerven und manchmal auch beide Beine zucken. Der Verstglückt, wenn beide Beine vollständig isolirt sind und durchaus keine andere Verbindung reinander haben, als durch die Berührung der Nerven auf die vorbeschriebene Weise. Weite Ungleichartigkeit wird hier nun zur Erklärung zu Hülfe genommen werden, wo die beset Nerven mit einander in Berührung kommen?«

Der Bogen, den Galvant in diesem Falle den Nerven anlegte, war der Nerv des andere Beines. Er leitete durch ihn wirklich einen electrischen Strom ab zwischen Querschnund einem Punkte der Längsoberfläche des Nerven, wodurch die Zutzerfolgte. Damit war der Sachverhalt angedeutet, der sich nach den Untersuchungen E. Br. Reymond's zur Gesetzmässigkeit des Muskel- und Nervenstromes entwickelte.

Volta blieb auch diesem Experimente gegenüber zweiselnd. Er suchte auch dieses, 4er erst als durch den mechanischen Reiz des Aussallens entstanden ausschliessen zu kaarglaubte, später, als er die Unzulänglichkeit dieser Erklärung einsehen gelernt hatte, au er
Wirkung ähnlicher zusälliger Ungleichartigkeiten der Präparationsmethode entstamment anklären, wie sie bei der Anlegung von Metallen als der Grund electrischer Ströme von 4erkannt worden war.

Nach Galvani's Tode (4798) kam trotsdem, dass sein Neffe Aldini und Alexanda ...
Humboldt die Untersuchungen aufgenommen hatten, die ganze Frage, besonders daders dass sich neben so bedeutenden Namen unberufene Hände eingemischt hatten, mehr :...
mehr in Misscredit oder Vergessenheit, bis 4827, wo Leopoldo Nobili die electromagnetate
Wirkung des Froschstromes an dem neuentdeckten Multipfikator, dem er durch Assedung der astatischen Doppelnadel einen bis dahin ungesahnten Grad von Empfiedlichten wieden electrischen Strom ertheilt hatte, darthat. Schon Volta hatte gezeigt, dass man den waterischen Grundversuch auch noch in anderen als der von dem Entdecker angegoberen Wiedemonstriren könnte. Nobili wiederholte diesen Versuch, indem ein Galvanisches Prages
mit Wirbelsäule und Füssen in je ein Gefäss mit Wasser oder Selzlösung getaucht, man wenn zwischen den beiden Gefässen mit einem Asbest- oder Baumwollendocht geschiesen wurde. Indem er in die Gefässe mit Salzwasser auf ihre Gleichartigkeit geprüfte Phatianie eintauchte, die mit seinem Multiplikator verbunden waren, erhielt er eine Nadeinblessing die einen Strom von den Füssen nach dem Kopfe oder von den Muskelmassen der Beise zu dem Rückgrade, den Nerven anzeigte.

Die Versuche von Matteucci, an welche sich die Entdeckungen du Bois-Retuon : sehliessen, brachten vor Allem den neuen Beweis, dass die Nerven, auf deren Vorbesten sein man Werth gelegt hatte, zu dem Entstehen des electrischen Stromes des Gesammttrationnöthig sind, so dass die Stromentwickelung auf den Muskel sich beziehen liess, die er sein den electrischen Apparaten mancher Fische verglich.

Im Januar 1843 erschien pu Bois-Reymond's »Vorläufiger Abriss einer Untersuchaus . - den Froschstrom und die electromotorischen Fische«, dem im Jahre 1848 der erste Bas: - \*\*-Untersuchungen über thierische Electricität« folgte.

## Zur Methode.

Das erste Erforderniss zum Nachweis so zarter electromotorischer Eigenschafter. •• die Ströme der Nerven, sind ausser einem, nach E. Du Bois-Revnond's Vorgang erte — Multiplikator (Fig. 477) mit möglichst vielen Windungen — bis 32000 — mit möglicher aufertischem Nadelpaare noch gleichartige Electroden, um vor Strömes aus der de

leichartigkeiten der Multiplikatorenden entspringend sicher zu sein. Du Bois-Reyword's un olaris ir bare Electroden, Zinktröge mit concentrirter Zinkvitriollösung gefüllt entspre-

ien dem Bedürfniss vollkommen. Sie sind nicht ir sehr leicht galvanisch gleichartig zu erhalten. ndern nehmen unter der Binwirkung der mit ihrer ülfe geprüften Electromotore auch keine Polarition an, welche, den primären Strömen entgegensetzt gerichtete Ströme erzeugend, Versuche n solcher Zartheit, wie die in Frage kommenden, sentlich zu stören in manchen Fällen sogar zu reiteln vermögen. Papierbäusche, welche in die akvitriollösung tauchen und sich mit ihr imbien -, bedeckt mit feuchten Thonblättchen, die dem Zweck mit den Händen aus plastischem, t 10/0 Kochsalzlösung getränktem Tone geformt rden, dienen dazu, die auf ihre electromotorien Eigenschaften zu prüfenden Gebilde schliessmit dem Multiplikator, dessen Drähte in die ktröge metallisch eingefügt sind, zu verbinden. hat die Wissenschaft in ihnen ein Mittel, auch serst geringe Ströme noch für das Auge sichtbar, hrer Intensität messbar zu machen.

In neuerer Zeit werden neben dem Multiplipr mit astatischem Nadelpaare, für thierlsch
trische Versuche auch vielfach Multiplikatoren
erer Construction, z. B. Mzissnen'sche Elecgalvanometer oder die Wiedemann'sche
isole benutzt, welche beide an Stelle der Naisch werere ringförmige Magneten besitzen,
the durch genäherte Magnetstäbe astatisch geht werden. Bei beiden Instrumenten geschieht
Beobachtung mit Scala und Fernrohr.



DU Bois-Reymond's Multiplikator.

Die Multiplikatoren in dieser Weise angewendet haben Manches vor dem früher fast ausesslich benutzten Froschschenkel mit dem dazu gehörigen Ischiadnerven voraus. Das hpräparat, welches man nun nicht mehr in der Weise Galvani's, sondern so herstellt, dass em enthäuteten Unterschenkel der Ischiadnerve in seiner ganzen Länge bis zum Wirbellerhalten wird: der stremprüfende Froschschenkel, das physiologische Rheoskop urch ihn jedoch durchaus nicht aus der Untersuchung der electrischen Gewebseigenten verbannt. Es hat den bemerkenswerthen Vorzug vor dem Multiplikator, dass es liche, plötzlich vorübergehende Schwankungen in der Intensität galvanischer Ströme noch eine eintretende Zuckung zur Erscheinung bringt, auf welche die Multiplikatornadel, das ihr innewohnende Trägheitsmoment verhindert, nicht zu antworten vermag. Wir en Gelegenheit finden, mit dem Multiplikator gewonnene Resultate mit dem stromnden Froschschenkel einer näheren Analyse zu unterwerfen.

### Der Muskel- und Nervenstrom.

Trennt man nach E. Du Bois-Reynond aus einem frischen, parallelig en Muskel ein beliebig dickes oder dunnes Faserbundel und begrenzt
dem einen Ende mit einem senkrecht auf die Faserrichtung geführten Schnitt,
Duerschnitt, und legt dann die beiden unpolarisirbaren Electroden eines

empfindlichen Multiplikators von mindestens 5000 Windungen so an das Muskestück, dass die eine einen Punkt der Längsoberfläche, die andere einen Punkt des Querschnittes berührt, so erfolgt eine Ablenkung der astatischen Nacht welche einen electrischen Strom: den starken Strom anzeigt. Derselberen in dem ableitenden Bogen — den Electroden, Drähten und dem Multiplikator – vom Längsschnitt des Muskels zum Querschnitte, im Muskel selbst als vom Querschnitt zum Längsschnitt: es verhält sich also der Längsschnitt positiv gegen den Querschnitt.

Man erhält Ströme: schwache Ströme, wenn man zwei zu dem iden inttelsten Querschnitt des Muskels, dem Aequator, unsymmetrisch gelege Punkte des Längsschnittes in der angegebenen Weise mit dem Multiplätze verbindet. Die Ströme verlaufen im Muskel von dem dem Querschnitnäher gelegenen Ableitungspunkt zu dem dem Aequator sater gelegenen Ableitungspunkt oder zum Aequator selbst. Auch der kindliche) Querschnitt zeigt solche schwache Ströme. Zwischen zwei unsametrisch zur Axe, d. h. seinem idealen Mittelpunkt, gelegenen Punkten ind sich ein Strom; der im Muskel von dem der Axe näher gelege: Punkt oder der Axe selbst zu dem von der Axe näher gelege: Punkt oder der Axe selbst zu dem von der Axe entfernteren ind Längsschnitt näheren) Punkte verläuft. Dem Querschnitt näheren Punkte verhalten sich electromotorisch sonach zu entfernteren analog wie Punkte des Querschnitts, sonach verhalten sich auch die dem Längsschnitt näheren Punkte des Querschnitts zu entfernter davon gelegenen analog wie Punkte des Lizzeschnitts, so dass das Gesetz dieser Stromentwickelung als ein einheitliches erschritts, so dass das Gesetz dieser Stromentwickelung als ein einheitliches erschritts

Ganz wie der Muskel verhält sich der Nerv, das Gesetz des Mustestroms ist auch das Gesetz des Nervenstroms. Die Ströme am kanlichen Querschnitt, die unten zu besprechenden Neigungsströme, ebenso ein war rer natürlicher Querschnitt sind beim Nerven jedoch noch nicht nachgewiese

Der Strom ist im Allgemeinen um so stärker, je dicker und länger das Makelstück ist, von dem man ihn ableitet.

Den starken Strom erhält man auch, wenn man statt des künstlichen Lagschnittes den natürlichen, die natürliche Längsobersäche des Muskels zu einen Electrode verbindet. Man braucht also zum Nachweis des gesetragerichteten Stromes nur an einem unversehrt heraus präparirten Muskei gerichteten Stromes nur an einem unversehrt heraus präparirten Muskei gerichteten Stromes nur an einem unversehrt heraus präparirten Muskei gerichteten Stromes nur an einem unversehrt heraus präparirten Muskei gerichteten zu verbinden. Wie es am Muskel einen natürlichen Längsstellichen gibt, gibt es auch einen natürlichen Querschnitt: die Sehne. van aus man ebenso wie von dem künstlichen Querschnitt Ströme in gesetzmassen gegen die Längsobersäche ihres Muskel wirkt aber oft weit schwächer als der künstliche Querschnitt (wegen der par electromotorischen Schicht of. unten).

Du Bois-Reynond selbst fasst das Gesetz des Muskelstromes in folgende Satze man:

E. Du Bois-Reymond's Gesetz des Muskel- und Nervenstromes.

I. Wirksame Anordnungen.

#### A. Starke Strome.

Wird ein beliebiger Punkt des natürlichen oder künstlichen Längsschnittes eurer Bunt einem gleichfalls beliebigen Punkte des natürlichen oder künstlichen Overschause

ben Muskels dergestalt in Verbindung gebracht, dass dadurch keine electrische Spannung etzt wird, so zeigt eine in den unwirksamen leitenden Bogen eingeschaltete stromprüfende richtung gleichwohl einen Strom an, der von dem Punkte des Längsschnittes in dem en zu dem Punkte des Querschnittes gerichtet ist.

### B. Schwache Strome.

# a. Ströme des Querschnitts (am Nerven nicht nachgewiesen).

Wird ferner ein Punkt eines natürlichen oder künsten Querschnittes eines Muskels auf die nämliche ise in Verbindug gebracht mit einem anderen Punkte eiben Querschnittes, oder einem Punkte eines ann natürlichen oder künstlichen Querschnittes desen Muskels, den wir als Cylinder denken wollen, sind beide Punkte von dem Mittelpunkte der Kreise, die senkrecht auf die Axe des Cylinders gedachten rschnitte darstellen, ungleich weit entfernt: so zeigt stromprüfende Vorrichtung abermals einen Strom der aber viel schächer ist als der vorhergehende, und dem weiter vom Mittelpunkte entfernten Punkte, in Bogen, zu dem ihm näher gelegenen gerichtet ist.

# b. Ströme des Längsschnittes.

Wird drittens ein dem geometrisch mittleren Queritte des Cylinders, den der Muskel vorstellt, näher gener Punkt des natürlichen oder künstlichen Längstittes auf die nämliche Weise in Verbindung gebracht einem entfernter von jenem Querschnitt gelegenen te des natürlichen oder künstlichen Längsschnittes üben Muskels: so zeigt die stromprüfende Vorrichabermals einen Strom an, der viel schwächer ist wischen beliebigen Punkten des natürlichen oder lichen Längs- oder Querschnittes, dem zwischen hiedenen Punkten eines oder zweier natürlichen kunstlichen Querschnitte aber an Stärke gleichnt, und von dem dem mittleren Querschnitte näher enen Punkte in dem Bogen, zu dem davon entferngerichtet ist.

#### II. Unwirksame Anordnungen.

Die stromprüsende Vorrichtung bleibt hingegen in wenn die beiden durch den unwirksamen leitenogen verbundenen Punkte auf einem oder zweien lichen oder künstlichen Querschnitten gleichen nd vom Mittelpunkte, oder auf dem natürlichen künstlichen Längsschnitte gleichen Abstand vom ren Querschnitte haben.

#### III. Neigungsströme.

In den letzten Jahren (1865 und 1866) hat E. DU LEYMOND noch eine neue Art der Ströme kennen 1. die Neigungsströme, deren Gesetz er dermassen darstellt:

lauke, Physiologie. 3. Aufl.







Ableitung des Muskelstromes I, II, llI wirksame Anordnungen; IV, V, VI unwirksame Anordnungen; I Querschnitt und Längsschnitt; II sehne und Längsschnitt; III zwei vom Aequator verschieden weit abliegende Punkte des Längsschnittes. IV Zwei Schnen (natürliche Querschnitte). V Zwei künstliche Querschnitte. VI Zwei symmetrisch zum

Aequator gelegene Punkte.

Richtet man einen cylindrischen Muskel durch zwei parallele, schräg gegen die Ale schührte Schnitte so zu, dass die Durchschnittsfigur einer durch die Axe senkrecht muschnitten gelegten Ebene ein Rhombus ist, so entfaltet der Muskel neue electromotonese Eigenschaften. Die Punkte der Muskelobersläche nahe den beiden stumpfen Rhombusecken verhalten sich nämlich stark positiv gegen die Punkte nahe den beiden sprogrammen geschnitt oder den schrägen geschnitt den schrägen geschnitt den schrägen geschnitt den schrägen geschnitt den sc

Fig. 179.





 2 Darstellung der Neigungsströme. 3 Muskelwürfel, der durch Dehnung zum Rhombus werden kann.

schnitten angehören. Der Gezeszwischen Längs- und Querschus: I steht dabei fort, aber wegen der Strades letzteren in geringeren VasEbenso bestehen fort am Lang- av Querschnitt die sogenannten schwatzwischen Längs- und Querschust diesen Grenzen nach den Polen A Neigungsströme summiren schwatzum Querschnitt und zu den schwatzum gebraisch zu den Strömen vom Langen gebraisch zu den Strömen vom Langen Querschnitt und zu den schwatzum Querschnitt und zu den schwatzum Querschnitt und zu den schwatzum gebraisch zu den Strömen vom Langen Querschnitt und zu den schwatzum Querschnitt und zu d

Strömen am Längs- und Querschnitt. Nicht nur die letzteren, sondern wegen ihrer ichung, in Folge der Neigung des Querschnittes, auch die ersteren Ströme unterließen häufig den Neigungsströmen, so dass der Strom zwischen einem Längsschnittpunkte nale spitzen Rhombusecke und einem Querschnittspunkte nahe einer stumpfen Rhombusecke wie er nach dem Gesetz des Muskelstromes sollte, ausnahmslos von ersterem zum zuschnikte, sondern zuweilen umgekehrt fliesst. Ja, so gross ist die den Neigungsstraßen Grunde liegende electromotorische Kraft, dass man dieselben sogar über den Strom reich Längsschnitt und senkrechtem Querschnitt siegen sieht. Am Gastrochemius des Frosteren anderer Thiere) treten wegen seiner schräg über einander gelagerten Muskelbunde an der Sehne natürliche Neigungsströme auf. Ebenso entstehen Neigungsströme wenn man einen Muskelwürfel rhombisch dehnt (Fig. 179).

Die electromotorische Kraft der starken Muskelströme betragt beim Frants zu 0,08 Daniell, die Kraft der Neigungsströme steigt über 0,4 Daniell.

Der Muskelstrom gehört zu den wichtigsten Lebense: 20 schaften des Muskels. Er ist nur dem lebenden, leistungsfähigen 🖼 eigen. Nach dem Tode des Thieres nimmt die Stärke der Ströme seiner M zei nach und nach ab, und diese erlöschen endlich, wenn sich die Todtensur-Muskels vollkommen ausgebildet hat. Eine merkwürdige Erscheinung Strom noch oft vor seinem gänzlichen Erlöschen: eine Umkehr der Stroze richtung, so dass sich der Längsschnitt des Muskels nun negativ ge-Querschnitt verhält. Du Bois-Reymond hat den wesentlichen Zusammenhan. Muskelstromes mit den übrigen Lebenseigenschaften des Muskels noch durch Reihe anderweitiger Thatsachen erhärtet: Alles Uebrige gleich gesetzt, ist de um so stärker, je leistungsfähiger der Muskel ist. Er erlischt bei >. thieren viel früher als bei Fröschen, bei den Vögeln noch früher als bei ren. Es erklärt sich dieses aus dem früheren oder späteren Auftreten der Inge starre. Daher erlischt er auch nach Strychninvergiftung, nach welcher b achtmal früher als bei anderen Todesarten die Todtenstarre eintreten 👀 eher als nach anderen den Muskel nicht wesentlich alterirenden Arten d: tung. Durch Verbluten oder Erstickung, durch Vergistung mit Schweselw. stoff getödtete zeigen schwächere Muskelströme als gesunde Thiere. Andere electrische Reizung des ausgeschnittenen Muskels, die dessen Leistungs 🖼 🕏 rch im Uebrigen rasch vernichtet, hat auch denselben Erfolg auf den Muskelrom. — Wir haben in vorausgegangenen Betrachtungen den Muskelstrom als
nen Beweis dafür erkannt, dass in dem ruhenden Organe schon beständig Kräftetwickelungen vor sich gehen, die in ihrem letzten Grunde auf Oxydationsvorngen beruhen. Es ist klar, dass der arbeitende Muskel auch in dieser Beziehung
rschiedenheiten zeigen müsse von dem ruhenden, von dem er sich so wesenth in seiner Kräftevertheilung unterscheidet.

Negative Schwankung des Muskel- und Nervenstroms und die Leitungsgeschwindigkeit der Erregung.

E. Du Bois-Reymond hat bewiesen, dass sich das electromotorische Verhalten Muskels und der Nerven während ihrer Thätigkeit wesentlich verschieden halt von dem in ihrem ruhenden Zustand zu beobachtenden.

Die thätigen Muskeln und Nerven zeigen eine Abnahme: die nega-Schwankung ihres am Multiplikator ableitbaren electrischen om es.

Liegt der Muskel mit Quer- und Längsschnitt auf den Bäuschen der unnrisirbaren Electroden des Multiplikators, so wird, wie wir gesehen haben, Magnetnadel durch den Muskelstrom abgelenkt. In dem Augenblicke, in weln der Muskel vom Nerven aus irgendwie durch physiologischen, chemischen, hanischen oder electrischen etc. Reiz in tetanische Zusammenziehung geht wird, schwingt die Nadel zurück, durch den Nullpunkt hindurch und zeigt st einen beträchtlichen Ausschlag in den entgegengesetzten Quadranten der ilung, auf welcher die Nadel spielt.

Die negative Schwankung am Multiplikator ist nur für die tetan ische Erung des Muskels nachzuweisen. Es war sehr wichtig, zu erfahren, ob ehenso der Tetanus auch die einfache Zuckung mit einer negativen Stromschwanz verbunden sei. Es reicht zu dieser Entscheidung die Multiplikatornadel taus, ihrer bedeutenden Trägheit wegen, die sie verhindert, auf momentane nischwankungen zu antworten. Hier trat das physiologische Rheoskop, der uprüfende Froschschenkel, hülfreich als Instrument ein.

Legt man an einen Muskel — an Quer- und Längsschnitt einen Nerven eines nprüsenden Schenkels an, so zuckt letzterer stels in dem Momente, in welder erste Muskel zur Zuckung gereizt wird: secundäre Zuckung vom kel aus, zum Beweise, dass auch hierbei eine Veränderung in der Intensitäts Stromes wie bei dem Tetanus ersolgt. Macht man den Versuch so, dass den Muskel zum Tetänus reizt, während der stromprüsende Schenkel in der angegebenen Weise anliegt, so verfällt letzterer auch in Tetanus: secun- r Tetanus. Der Tetanus tritt, wie bekannt, nur dann ein, wenn rasch inander solgende Reize, z. B. rasch aus einander solgende Intensitätsschwanen eines electrischen Stromes auf Muskel oder Nerv einwirken. So ersich also aus diesem Versuche, dass die scheinbar einsache, lineare Abeie der Stromstärke bei dem Tetanus, wie sie sich am Multiplikator als negatichwankung zeigt, zusammengesetzt ist aus vielen rasch auf einander solgen- stromschwankungen nach ausen und abwärts, die aber so rasch ersolgen, dass lultiplikator auf jede einzelne nicht zu antworten vermag, und darum nur

ihre Resultirende als eine fortschreitende Abnahme aufzeichnet. Es ist klar. 4:45 somit der Tetanus des Muskels aus einzelnen Zuckungen besteht, deren jeder 12 negative Schwankung von sehr kurzer Zeitdauer entspricht.

So war es denn erwiesen, was die Wissenschaft so lange vergeblich geschatte, dass die Krafterzeugung im Muskel auf das innigste an electrische Vorgerzegeknüpft ist.

Doch wie ganz anders hatte sich die Sache gestaltet, als man erwartet Lattes schien so nahe zu liegen, dass die electrischen Ströme, die man im Orzer - mus voraussetzte, in dem Gehirne entständen, von dem man die Willensatz is durch die Nerven den Muskeln mitgetheilt sah, mit einer Schnelligkeit, werte sie allein der Electricitätsfortpflanzung zuschreiben zu können glaubte. Ib-a Mittheilung schien in der Weise zu erfolgen, wie die Bewegungen in dem Irregraphenapparat. Im Gehirne hatte man sich eine galvanische Batterie grand die ihre Ströme durch die Nerven als die Leiter der Electricität dem Muskendem Schreibapparate — zusendet.

Durch die Entdeckung, dass die Muskeln selbst Electromotoren seien, diesen Theorien die Spitze abgebrochen. Auch die Nerven durste man sich and mehr als einfache Leiter einer Gehirnelectricität denken.

Im leistungsfähigen Nerven kreisen, nach dem gleichen Gesetz wie im Kel, bis zu seinem Absterben die electrischen Ströme. Je leistungsfähige: 4 Nerv ist, desto grösser ist die Intensität seiner electromotorischen Kraft.

Es ist also der Vergleich mit einem leitenden Drahte und dem Nerven staddurch zurückzuweisen, dass man ein eigenthümliches electromotorisches Wahlten an letzterem gefunden hatte, das nicht zu dem Wesen des ersteren gebieden des ersteren des er

Auch das lang geträumte bessere electrische Leitungsvermöger 'Nerven gegenüber den anderen thierischen Geweben stellte sich als eine I schung heraus. Die feuchten Gewebe, mit Ausnahme der Knochen, leiter etwa gleichgut oder vielmehr schlecht: etwa 3 Millionen Mal schlechter als in silber (J. Ranke). Die Isolation des Nerveninnern durch die ölige Market in die man vermuthet hatte, liess sich nicht erweisen. So eignen sich demm: Nerven nicht zu einfachen Leitern electrischer Ströme im Organismus. In haben keinen Grund, gerade die Nerven als Bahnen zu wählen, sie verbreite in ach allen Richtungen ziemlich gleichmässig wegen des fast absolut gleicht ungswiderstandes, von dem nur die Oberhaut des menschlichen Korper Ausnahme macht, indem sie für electrische Ströme der mangelnden Feuch wegen beinahe vollkommen undurchgängig ist.

Helmholtz, dem es schon gelungen war, die Muskelzuckung trotz ihres restricted in mehrere Phasen zu zerlegen, gelang es auch, mit Hülfe dess Instrumentes, das zu jenen Versuchen gedient hatte, mit dem oben lessen benen Myographion die Fertpflanzungsgeschwindigkeit der Erregung in direct zu messen, die vermöge ihrer scheinbar blitzähnlichen Raschheit vor den Gedanken an vom Gehirn durch die Nerven geleitete electrische Strumt vorgerufen und erhalten hatte. Indem er an zwei Stellen nach einzelt Nerven eines an dem Myographion zeichnenden Muskels (cf. oben. reist im merkte er, dass die beiden auf dem berussten Glascylinder gezeichneten die den beiden Reizungen entsprechen, sich nicht deckten, sondern dass zweinem vom Muskel entfernteren Nervenstück aus erregte Zuchung um zur De

res sich verspätet hatte gegen die von der dem Muskel näheren Nervenstelle 5 (Fig. 180). Die graphische Methode erlaubt bekanntlich den linearen Ab-



SS Ort der Reizung des Norven. m Anfang der ersten Curve, Reiz an der orsten Nervenstelle.

a Anfang der zweiten Curve, Reiz an der entfernteren Nervenstelle.

nd des Anfanges beider Curven direct als Zeit zu messen, der Abstand der den gereizten Nervenstellen von einander konnte ebenfalls leicht gemessen wer-. Somit waren, wie man erkennt, die erforderlichen Daten für die Berechg der Leitungsgeschwindigkeit im Nerven gegeben.

Die am motorischen Froschnerven beobachteten directen Werthe sind 26—27 er in der Secunde; für den motorischen Nerven des lebenden Menschen I sie Helbendeltz und Bart nach einer ähnlichen Methode im Mittel etwa zu Meter. Die Leitungsgeschwindigkeit in den sensiblen Nerven ist etwa die che. Die Electricität pflanzt sich in einer Secunde nach Wheatstone's Messen um 288000 englische Meilen fort. So ergab auch dieses Experiment deut, dass die Erregung im Nerven nicht als eine einfache electrische Leitung in gedacht werden dürfe. Es ist die Leitung der Erregung im Gegensatze zu der oristischen Anahme eine verhältnissmässig langsam fortschreitende Molekularegung.

Um die vergleichsweise Langsamkeit der Bewegung der Nervenerregung anulich zu machen, entnehme ich pu Bois-Reymond folgende Tabelle:

| Geschwindigkeit der Bewegung: Meter in e               | einer Secunde: |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| der Electricität (Wheatstone's)                        | 4000000        |
| des Lichtes                                            | 0000000        |
| des Schalles in Eisen                                  | 3485           |
| Wasser                                                 | 1435           |
| Lust                                                   | 332            |
| einer Sternschnuppe                                    | 64880          |
| der Erde bei ihrer Bewegung um die Sonne               | 30800          |
| der Erdoberfläche am Aequator                          | 465            |
| einer Kanonenkugel (S. Haughton)                       | 552            |
| des Windes                                             | 420            |
| des Adler-Fluges (Simmler)                             | 35             |
| der Lokomotive                                         | 27             |
| der Jagdhunde und Rennpferde                           | 25             |
| der Nervenerregung                                     | 26-80          |
| der Hand einen Stein 24m 5 hoch werfend                | 21,9           |
| der Muskelzusammenziehung                              | 0,8-4,2        |
| der Welle des Arterienrohres (Puls)                    | 9,25           |
| des Blutes in der Carotis eines Hundes                 | 0,2-0,3        |
| den Kapillargefässen                                   | 0,0006-0,0009  |
| der Theilchen, welche durch Flimmerhaare bewegt werden | 0,00007        |

HELMHOLTZ bestimmte ausser mit dem Myographion die Geschwindigkeit der Erregraleitung auch noch mittelst der von Poullet angegebenen Methode, mit Hülfe des electrate. Stroms kleine Zeiten zu messen. Beide Resultate stimmen merkwürdig überein. Ein 🔀 von bestimmter Stärke lenkt die Magnetnadel einer Bussole, eines Multiplikators, w-ca konstant um dieselbe geleitet wird, um eine bestimmte Winkelgrösse ab. Wirkt der .-Strom auf die Magnetnadel aber nur eine sehr kurze Zeit ein, so kann er dieselbe natu 🤜 nicht ebenso weit ablenken, als wenn er die volle Zeit zur Entfaltung seiner Wirkung behätte. Kennt man die Schwingungsdauer der verwendeten Magnetnadel und die koa-a-Ablenkung, welche eingetreten wäre, wenn der verwendete electrische Strom sie dazumkreist hätte, so kann man damit und aus der eingetretenen geringeren Ablenkung, 🤛 😁 durch einen sehr kurz dauernden Strom erfolgte, die Zeit berechnen, während der der ber um die Magnetnadel kreiste. Helmholtz liess für seine Bestimmung der Erregungsleitur. 12 electrischen Strom, der zur Erregung des Nerven und Muskels diente (ein Inductions t. in demselben Augenblick in den Multiplikatorkreis eintreten, in welchem er auf den ber einwirkte. Durch die Contraction des Muskels wurde in sinnvoller, einfacher Wew 😁 Multiplikatorkreis geöffnet, so dass der Strom nur so lange um die Magnetnadel to ... konnte, als die electrische Erregung des Nerven Zeit bedurfte, um die Muskelzuckung lezurufen. Reizte er an einem vom Muskel entfernteren Punkte den Nerven, so war die t:kung der Nadel eine grössere, als wenn der Nerv direct an seiner Eintrittsstelle in den Massi gereizt wurde. Die Differenz beider aus den Ablenkungen zu berechnenden Zeiten, ist .-der Zeit, welche die Erregungsleitung in der durchflossenen Nervenstrecke von der z bis zu der unteren Reizstelle bedurfte.

Für die Fortpflanzung der Erregung im menschlichen sensiblen Nerven hate: ... Helmholtz die Geschwindigkeit ziemlich viel grösser angegeben, zu 60 Meter in der Schelske, Hirsch, de Jaagen fanden sie um die Häfte kleiner, zu etwa 30 Meter, Erelandagegen ziemlich viel grösser als Helmholtz, zu etwa 90 Meter in der Secunde.

Die Methode der Bestimmung besteht im Allgemeinen darin, dass der Moment in siblen Reizung objectiv bezeichnet wird, während der Mensch die subjective Reizungt selbst markirt. Die Differenz kann nach verschiedenen Methoden gemessen werden. In differenz fasst die Zeiten in sich, welche zur Leitung der sensiblen Erregung zum Gehrt Uebertragung derselben auf den motorischen Nerven und zur Leitung in demselben en lich sind. Reizt man nun bald an einer dem Centralorgan näher, bald an einer medie fernter gelegenen Nervenstrecke — Hautstelle, so lässt die Veränderung der obigen Differenzen auf die veränderte Nervenlänge, die Leitungsgeschwindigkeit annähernd ber in Dondens machte auf die vielen Fehlerquellen bei diesen Versuchen aufmerksam. Um otorischen Nerven der Menschen bestimmte Helmboltz und Baxt die Leitung weise, dass sie die Verdickung der Daumenmuskulatur bei der Contraction direct in Myographion aufschreiben liessen, indem sie am Arm bald eine entferntere, bald eine Nervenstelle reizten. Sie fanden, dass stärkere Reize sich rascher fortpflanzen als schaps.

Priction gibt an, dass die Erregung von einer vom Muskel entfernteren Norvenstellenhoheren Erfolg hat als von einer ihm näher gelegenen. Er nennt diese Erscheunt lawinenartiges Anschwellen des Reizes und sucht es durch fortschreitende Kräßennen in den einzelnen Nervenmolekülen, wodurch in jedem folgenden eine größere Kraßennen frei wird, anschaulich zu machen. Nach H. Munk geschieht die Fortpflanzung der Erreit mit abnehmender Geschwindigkeit.

Es ist für die Leitung der Erregung im Nerven eine unerlässliche Bedin. 
dass zwischen dem erregten Punkte und dem Endorgane, in dem der Erfel. 
Erregung auftreten soll, der Nerv überall vollkommen intakt ist. Jede Verless
in seinem Verlaufe, z. B. durch Zerschneiden, auch wenn die Schnittenden weite einander in directe Berührung gebracht sind, oder durch Quetschen. 
binden, Brennen, chemisches Zerstören, Anätzen unterbricht die Lenner

rregung vollkommen, obwohl alle diese Eingriffe die Leitung eines electrischen tromes nicht oder kaum beeinträchtigen. Alle das Leistungsvermögen des Nern herabsetzende Bedingungen beeinträchtigen zugleich das Leitungsvermögen, das Durchleiten electricher Ströme durch den Froschnerven in auf- oder abeigender Richtung (v. Brzold), ebenso Kälte und manche andere Einstüsse.

Helmboltz und Baxt konstatirten, dass die Werthe für die Erregungsleitung er motorischen Nerven des lebenden Menschen in sehr weiten Grenzen schwanken it der Temperatur der in Frage kommenden Organe. Erwärmten oder erkälten sie den Arm künstlich, an dem sie experimentirten, so bekamen sie Werthe r die Erregungsleitung, die sich um das Doppelte unterschieden: 36,5 bis 3,5 Meter in der Secunde. Dasselbe gilt, wie es scheint, auch für die sensiblen erven.

Trotzdem, dass die Erregungsleitung im Nerven dem Angegebenen nach ziemth langsam vor sich geht, ist sie doch noch ziemlich viel schneller als der anage Vorgang der Erregungsleitung im Muskel. Scheinbar breitet sich, wenn nur
ne beschränkte Stelle eines Muskels in den thätigen Zustand versetzt wird, die
entraction sofort auf die ganze Länge der getroffenen Fasern aus. Doch verläuft
eser Vorgang in Wahrheit mit einer so geringen Geschwindigkeit, dass man die
entraction in Form einer Welle über den Muskel unter dem Mikroskop hinufen sieht (Kühne). Directe Messungen ergaben diese Geschwindigkeit zu 800
s 1200 Mm. in der Secunde für Froschmuskeln (Arby, v. Bezold). Bernstein
acht eine etwas grössere Geschwindigkeit zu etwa 3 Meter in der Secunde wahrheinlich. Kälte verzögert auch sie.

Der Erregungsvorgang im Nerven ist also keine einfache Leitung. pilkommen dunkel war dieser Vorgang, der Zustand der Nerventhätigeit, welchen keine Bewegung gröberer oder feinerer Art äusserlich sichtbar acht, bis E. Du Bois-Reymond die Entdeckung machte, dass in dem scheinbar illkommen ruhigen Organe, während er den Muskel oder Drüse zur Thätigkeit reizt oder während er Empfindung vermittelt, eine deutliche Veränderung beiglich einer seiner Hauptlebenseigenschaften, seines electrischen Stromes sich merklich macht. Ist schon der Nervenstrom an sich ein äusserst zartes, nur it den besten Hülfsmitteln nachweisbares Phänomen, so ist die Demonstration r negativen Schwankung des Nervenstromes der zarteste thierischectriche Versuch. Das Phänomen ist der negativen Schwankung des Muskelromes während seiner Thätigkeit vollkommen analog. Während der Nerv pannkräfte des Muskels auslöst, nehmen seine äusserlich wahrnehmbaren elecomotorischen Wirkungen ab. Die negative Schwankung des Nervenstromes ist ollkommen rein nur bei Reizung des Nerven auf nicht electrischem Wege zu erilten, weil sich bei electrischer Reizung stets secundäre Einflüsse der electrihen Ströme auf den gereizten Nerven geltend machen, doch gelingt die Demonration derselben trotzdem wenigstens bei lebensfrischen Nerven mit Hülfe tanisirender electrischer Reizung, sicher mit dem Inductionsapparate — dem : BOIS-REYMOND'schen Schlitten-Magnetelectromotor. — Die Fähigkeit, die negare Stromschwankung zu zeigen, ist eine der wichtigsten Lebenseigenschaften des erven. Der Nervenstrom selbst ist an das Leben des Nerven gebunden. Sowie er Nerv in seinen übrigen Lebenseigenschaften — die Fähigkeit Zuckungen des uskels oder Empfindungen zu erregen - herabgesetzt ist, so nimmt ganz im

Verhältnisse der Nervenstrom ab, um mit dem vollkommen eingetretenen Teie des Nerven vollständig zu verschwinden. Noch eher als der Nervenstrom zelbst verschwindet seine negative Schwankung. Nachdem er sie einige Male auf transierende Reizung gezeigt hat, wobei sie zuerst etwas an Stärke ansteigt, nimmt sie immer mehr und mehr ab, endlich verschwindet sie ganz.

Bernstein hat messende Versuche über den zeitlichen Verlauf der negativ-Schwankung zunächst im Nerven angestellt. Es ergab sich, dass an der gereizten Vevenstrecke die negative Schwankung unmessbar kurze Zoil nach dem Reiz beginnt, mit green Geschwindigkeit zu ihrem Maximum ansteigt und dann langsamer wieder absinkt. Gleichmu pfianzt sich aber die negative Schwankung von der gereizten Stelle aus fort und zwar re einer gemessenen Geschwindigkeit von 28 Meter in der Secunde, ein Werth, welcher mit 🖛 von Helmholtz für die Fortpflanzung der Erregung (26-27 Meter) im Nerven gut uberstimmt und dadurch den innigen Zusammenhang beider Erscheinungen weiter erbartet. dieser Fortpflanzung der negativen Schwankung im Nerven gibt es stets Punkte, welche 🖛 gleichzeitig in den verschiedenen Phasen der Erregung - Minimum und Maximum der <table-cell-columns>. tiven Schwankung - befinden. Ueber die gleichzeitig in Erregung befind! . Nervenstrecke läuft nach Bernstein's Bezeichnung die Reizwelle ab, deren Linzder gleichzeitig in Erregung begriffenen Nervenstrocke bestimmte er im Mittel zu 18,76 Wmeter. Die Bestimmungsmethode muss in den Orginaluntersuchungen nachgesehen werde Ganz analog ist das Verbalten der negativen Schwankung des Muskels. Sie failt ganz as 20 Stadium der slatenten Reizung- und geht sonach dem Zustande der wirklichen Brregung >-Contraction, voraus. Die negative Schwankung verläuft auch im Muskel anunhered r. derselben Geschwindigkeit wie die Fortpflanzung der Errregung. Der Muskel erleidet 4:4 zuerst die electrische Veränderung, ehe er sich verkürzt.

F. Holmgren hat neuerdings sehr wahrscheinlich gemacht, dass auch der electrice Strom der Retina bei warmblütigen Thieren auf Lichtreiz eine negative Schwankung insein Phänomen, das schon E. du Bois-Reymond suchte. Unwirksam sollen die ultraretva Strahlen sein, am stärksten wirksam die Strahlen aus der Mitte des Spectrams, und merkber wirksam die ultravioletten. Beim Frosch soll die Reizung der Retina mit einer pertiven Schwankung (?) des Retinastroms verbunden sein, an Fischaugen konnte er keine strahlen guffinden. Die Retinaströme selbst sollen ganz mit dem Gesetze des Muskel- und Laba- sch nitt des Opticus angesprochen, erstere stellen die Stäbehen und Zapfen, letztere der venfaserausbreitung der.

Auch bei dem Nervenstrome bemerken wir die schon für den Muskelstrom bespratieren Erscheinung, dass er manchmal kurz vor dem Erlöschen seine gesetzmässige Richtuar Längsschnitt zum Querschnitt im Multiplikatorkreis umkehrt, so dass sich nur der Längente negativ gegen den Querschnitt zeigt. Es kann diese Stromesumkehr eintreten zu einer im welcher die negative Schwankung spurweise noch vorhanden ist. Diese hat denn sunt der Vorzeichen geändert, da der ganze Strom jetzt negativ ist, ist sie natürlich positiv im des ehemaligen normalen Stromes.

Organströme. — Am Rückenmarke, das ja seiner Hauptmasse nach ein Consellängslaufender Nervenfasern ist, wie der Nerv selbst, ist ebenfalls ein electrischer Stronselle zwar mit sehr starken Wirkungen auf dem Multiplikator nachzuweisen. Er zeigt der se gesetzmässige Richtung wie der Muskel- und Nervenstrom. Im lebenden Thiere int im Rückenmark von einem starken aufsteigenden Strome durchflossen, dessen wir als office int strome schon gedacht haben, der seine Entstehung der Gesammtwirkung der Muskeln und Allem der unteren Extremitäten verdankt. Derselbe aufsteigende Strom durchflieset auch on Nerven der unteren Extremitäten.

 is des Froschstromes (== der Muskelströme) am unenthäuteten Thier eliminirt werden, it durch Aetzung. Die Schwäche der electromotorischen Wirksamkeit, der unenthäuteten sche, beruht dahei noch im Wesentlichen auf vorhandenen Nebenschliessungen. Die Lymphe, che unter der Haut die Muskeln umspült, stellt wie die Haut selbst eine Nebenschlies1g zum Gesemmtmuskelstrom her, welche das Hereinbrechen des Stroms in den Multiatorkreis verhindert (E. du Bois-Reymond, H. Munk). Die menschliche Epidermis besitzt ken ein sehr geringes Leitungsvermögen, wodurch in Verbindung mit electrischen Hautleichartigkeiten der Nachweis der Muskelströme am unversehrten Menschen misslingt. 
negative Schwankung des Gesammtmuskelstromes lässt sich dagegen auch am unverten Thiere und Menschen nachweisen. Taucht man die Finger oder Zehen beider Extreiten in die Zuleitungströge resp. deren Zinkvitriollösung, so bleibt die Multiplikatornadel 
lich in Ruhe, contrahirt man nun aber die Muskeln der einen Extremität, während die 
tre in Ruhe bleibt, so tritt ein oft sehr starker Strom, aufsteigender Strom, ein. Das 
12 Hinterbein des unenthäuteten Frosches zeigt bei der Contraction dagegen einen abstei13 fen Strom.

ENGRIMANN zeigte, dass die Rachenschleimhaut des Frosches ebenfalls analog tromotorisch wirksam ist wie die übrige Haut. J. ROSENTHAL fand regelmässige Drüsenome an der Magenschleimhaut auf, die demselben Gesetze folgen. An den unregelsiger gebauten Drüsen, Leber etc., sind keine konstanten electromotorischen Wirkungen er beobachtet.

# De Bois-Reynond's Theorie der thierischen Electricitätsentwickelung.

E. Du Bois Reynond stellte eine physikalische Theorie für die Stromentwickelung ierven und Muskel auf. Die Hauptströme (starken Ströme) lassen sich wie vom Muskel Nerven erhalten von einem an beiden Enden überkupferten Zinkcylinder: auch an einem ien gehen sie vom Querschnitt zum Längsschnitte. Die Nebenströme (schwachen Ströme) men erst dann auch zur Erscheinung, wenn das Schema in eine leitende Flüssigkeit eintwird (Pig. 184), und an diese, nicht direct an die Metalle selbst, die Electroden angest werden. Die sich beständig in der leitenden Flüssigkeit abgleichenden electrischen nungen sind dann am stärksten am Aequator und der Aze des Schemas; gegen Aequator Aze unsymmetrisch gelegene Punkte haben verschiedene Grade der Spannung, sie zeigen regen einander, wenn auch weit schwächere, Ströme als die Hauptströme.

Der Strom, welchen der Multiplikator anzeigt, ist tverständlich, da der Multiplikator direct nur an tilende Flüssigkeit angelegt ist, ein Zweigstrom, in Intensität nicht direct von der Stärke des elecien Vorganges selbst, sondern nur von dem geringeder grösseren Leitungswiderstand im ableitenden 1, zu dem der Multiplikator gehört, abhängig ist. Im Muskel und Nerven müssen wir darnach auch eigentlich electromotorisch wirksamen Theil uns lagert denken in eine leitende Flüssigkeit. ie, die wir an ihnen wahrnehmen, sind dur Zweigme, die an sich direct keinen Schluss die Stärke der in den untersuchten Orgaselbst stattfindenden Strömungsvorje gestatten. Letztere können trotz der Schwäche ach aussen sichtbar werdenden electromotorischen ischaften doch sehr stark sein.

Fig. 484

L Längsschnitt. Q Querschnitt. a b Acquator. Die Pfeile geben die Stromrichtung an, die Dicke ihrer Linsien die Stärke der electrischen Ströme zwischen den verbundenen Punkten. Die getüpfelten Bogen: unwirksame Anordaungen.

In der eben gegebenen Form reicht das Schema nur für das electromotorische Verdes Gesammtnerven und Gesammtmuskels. Da es möglich ist, beide in die feinsten

noch von Querschnitt und Längsschnitt begrenzten Stückehen zu zerspalten und der Streimmer noch in der gesetzmässigen Richtung wahrnehmbar bleibt, so musste die Theore and weiter gehen. Die electromotorischen Kräfte mussten auf sehr kleine Organtheilchen Moleküle, bezogen werden, welche regelmässig reibenweise gelagert, in die leitende Flanzkeit eingebettet sind. Sie sind analog dem Gesammtschema kleine an den Enden überkupferzinkcylinderchen, oder kleine Kugeln mit einer Zinkmittel- und zwei Kupferrandon. Du Bois-Reynond's peripolare Moleküle. Man kann sich diese auch noch weiter geb-

Fig. 182.



Electrische Moleküle des Muskels und Nerven. In der ersten und zweiten Reihe peripolare, in der dritten dipolare, aber peripolar angeordnete Muskeln.

denken, jede in je zwei halb aus Zink totaus Kupfer bestehend: dipolare Norküle, die unter normalen Umstandens seinander stehen, dass das erste seine Kupfeseite nach aussen kehrt, die Zinkseite werzweiten ist gegen die Zinkseite des en gerichtet, die Kupferseite des dritten werdenselbe des zweiten, so dass je zwei seh Moleküle zusammen eines der zuerstehenderten mit zwei kupfernen Polare einer Zinkmittelzone darstellen Fig. 182

Es ist leicht einzusehen, wie mer Hülfe dieser Theorie die bisher uns beier gewordenen electrischen Phanomere nur ren kann. Um die Stromumkehr wahren

Absterbens anschaulich zu machen, hat man sich eine vollkommene Drehung der electromene Moleküle zu denken um 4800, wodurch die electrischen Gegensätze nun vollkommen zuchehrt werden. Die dipolaren Moleküle bleiben dabei jedoch immer noch in ihrer ret: Lage zu einander, ihre peripolare Anordnung bleibt auch nach der Drehung besteben der negativen Schwankung ist die Axendrehung der Moleküle keine vollkommene, sie deine mittlere Stellung zwischen der vollkommenen Drehung und ihrer normalen Rubebane im Uebrigen gilt das Gleiche wie bei der Stromumkehr. Auch die Neigungsstromene sich nach diesem Schema ableiten und erklären. Auf den schief abgestutzten Mustelle bilden die Moleküle staffelförmige Reihen, woraus sich z. B. (aus der gleichzeitigen Ander einer Querschnitts- und einer Längsschnittspartie an jeder solchen Staffel die Schunder electromotorischen Eigenschaften des schiefen Querschnittes gegen den geraden erwinder

Die Ströme zwischen natürlichem Längsschnitt und natürlichem Querschnitt der 🗫 kels — seiner Sehne — zeigen sich oft, namentlich im Winter, wenn die Frösche. die : \* Versuchen dienen, der Kälte ausgesetzt waren, sehr schwach im Vergleiche mit dese sich vom künstlichen Quer- und natürlichen Längsschnitt ableiten lassen: die Muskein - # ein parelectronomisches Verhalten. Diese Parelectronomie kann so hoch ear sein, dass man keinen oder sogar einen um gekehrt gerichteten Strom unter do-: ständen erhält. Die Ströme erhalten jedoch sofort ihre normale Richtung und Start- 🛰 man die Sehne mit ätzend wirkenden Substanzen: stärkeren Säuren, Alkalien, Seizi --:-Kreosot bestreicht, oder sie mit heissen Körpern versengt. Du Bois-Raywond erklart d -ihm entdeckte Erscheinung daraus, dass sich an der Sehne angrenzend eine Schicht 💀 🕶 kelsubstanz befindet, welche, der oben beschriebenen Stromumkehr entsprechend. gesetzt electromotorisch wirkt, wie der normale Muskelstrom, so dass dessen Wirknau : 📁 Theil oder ganz compensirt oder sogar übercompensirt werden. Um sich diese .pere'nomische Schicht« anschaulich zu machen, genügt es am Schema des Mustels 👓 🛥 letzten System der peripolar angeordneten dipolaren Moleküle das äusserste Molekul 💌 🖚 lassen, so dass das jetzt letzte seine positive Seite dem Querschnitt zukehrt.

Es ist nach dem Gesagten einleuchtend, dass die vorgetragene Theorie der ele a rischen Wirkungen ausreicht zur Erklärung des am Muskel und Nerven in dieser Reserbenbechteten. Es dringt sich uns dabei mit Nothwendigkeit der Gedanke auf, dass der Reserbenbechteten.

ulartheorie mehr als eine blosse Hypotheist. Die electrischen Moleküle DU Boiserwond's mit zusammengesetztem Bau und gesetzmässiger Stellung müssen in den electrisch irkenden Organen wirklich vorhanden sein. Es müssen sich entsprechende zu Strömen Verblassung gebende electrische Ungleichartigkeiten an den kleinsten Organtheilchen auffinden seen, auf deren Anwesenheit und Vefänderung die Verschiedenheiten der Stromentwickelung aruhenden, arbeitenden und abgestorbenen Organe, in dem der Strom Null geworden ist, Pruben.

# Chemische Theorien der thierischen Electricität.

E. DU BOIS-REYMOND weist darauf hin, dass man sich die electromotorischen Moleküle als erde eines besonders lebhaften Stoffwechsels vorstellen könne.

Ich habe gezeigt, was in neuester Zeit von Roben vollständig bestätigt wurde, dass die i dem Absterben der Muskeln und Nerven, sowie bei ihrer Aktion auftretende Fleischmilchure genügt, um die Vernichtung der electromotorischen Wirkung bei dem Absterben, sowie negative Schwankung und die auf den Tetanus folgende Schwächung der electromotorischen irkung zu erklären. Eine geringe Ansäuerung der Nerven- und Muskelsubstanz macht ide stromlos, Neutralisation der Säure bringt den Strom zurück. Andere Säuren wirken alog, vor Allem das den Muskel ermüdende saure phosphorsaure Kali.

Ich beobachtete weiter, indem ich den inneren Grund der Carminfärbung erkannte, dass lebenden Nerven und Muskel, ihrem regelmässigen mikroskopischen Bau entsprechend, zelmässig gelagerte Herde eines besonders lebhatten Stoffwechsels sich finden, welch letzer sich auch hier durch Bildung der Säure documentirt. In der Nervenfaser ist der Axenlinder der Säurebildungsherd, im Muskel die Zwischensubstanz, während die doppeltechenden Fleischtheilchen wie die ebenfalls aus doppelt brechender Substanz bestehende rvenmarkscheide alkalische Reaktion zeigen. Auf diesen regelmässigen chemischen Unichartigkeiten beruhen die regelmässigen electromotorischen Wirkungen der Gewebe. In ler Zelle ist besonders der Kern ein Centralherd der Säurebildung. Regelmässig gelagerte llenreihen, wie bei der Froschhaut, den Magendrüsen etc. werden daher ebenfalls Anlass regelmässigen electromotorischen Wirkungen geben müssen. Der Grund der negativen ıwankung und der Schwächung der electromotorischen Wirkungen durch die Säuerung uht darin, dass dadurch, dass die früher alkalischen Gewebspartien auch sauer werden, e chemische und dadurch electrische Gleichartigkeit des ganzen Gewebes eintritt. Durch utralisation der Säure in den normal alkalischen Gewebspartien stellt sich die normale mische und damit die electrische Differenz wieder her.

Unsere Anschauung von dem Vorgang der negativen Schwankung ist nun die, is auf den normalen Reiz zunächst an der gereitzten Stelle eine Steigerung des Stoffwechsels Milchsäurebildung erfolgt, dieselbe bewirkt zuerst die negative Schwankung und beim zuen ein Stadium der erhöhten Erregbarkeit (cf. oben), und darauf die wirkliche Erung. Untersuchungen über Gährung (J. Ranke) beweisen, dass die Anwesenheit gezer Säuremengen die organischen Stoffwechselvorgänge beschleunigt, von der primär ren Stelle aus verbreitet sich die Steigerung des Stoffwechsels und damit die Säurebildung der Nerven- und Muskelfaser weiter, gleichzeitig negative Schwankung, erhöhte Erregbart und Reizung bewirkend.

Du Bois-Reymond fand, dass während der negativen Schwankung des Muskelstromes der tungswiderstand der Muskelsubstanz etwas geringer ist als in der Ruhe, so dass also die minderung der electromotorischen Wirkungen auf eine Zeit fällt, in welcher die Widertide im ableitenden Bogen nicht zu- sondern ab genommen haben. Ich konnte nachsen, dass der abgestorbene Muskel, der keine electromotorischen Wirkungen mehr zeigt, a um das Doppelte besser leitet als der lebende. Es gelang mir den inneren Grund dieses ganges auch auf che mische Veränderungen im Muskelsafte zurückzuführen. ist ebenfalls die Bildung von Milchsäure und von anderen verhältnissmässig gut leitenden

Zersetzungsprodukten im Muskel, zum Theil aus schlecht oder vielmehr an sich gar aicht istenden Stoffen, der Grund für die Zunahme des Leitungsvermögens des Muskels während is Contraction sowohl als während des Absterbens. Diese Beobachtung war insofern nicht pa unwichtig, weil sie zum ersten Male mit aller Entschiedenheit eine electrische Gewebseus schaft auf chemische Ursachen zurückführte. —

L. Hermann hat eine Theorie der electromotorischen Wirkungen der Gewebe aufordeinach welcher dieselben erst bei dem Absterben derselben auftreten sollten. Absterbei oder in ihren Lebenseigenschaften geschwächte Gewebssubstanz verhalte sich negativer belebende, resp. lebensstärkere. E. du Bois-Reymond, H. Mung u. A. haben seine Theorie und Grundlagen, auf denen er sie aufgebaut hat, widerlegt.

# II. Der electrische Strom in seinen Einwirkungen auf die Lebenseigenschaften der Gewebe.

Wir haben bisher den eigenen electrischen Strom der Gewebe in einer inniert Wechselbezichung stehend gefunden mit ihren Lebenseigenschaften. Wir sahen wie jede Schwächung der letzteren sich als eine Schwächung der electromonischen Kraft geltend machte; mit dem Aufhören des Lebens verschwinden is electrischen Wirkungen ebenfalls; während der Thätigkeit der Organe zeinsich ihre galvanischen Ströme wesentlich verändert. Jetzt stellt sich uns die weitige Frage entgegen: was für einen Werth haben diese electrischen Strömung im Haushalte des Organismus? Was für eine Rolle ist ihnen von der Natur zertheilt? Schon ihr Gebundensein an die volle Lebensenergie der Organe zest uns darauf hin, dass sie für den Lebensprocess selbst unentbehrlich sind. Werwollen versuchen, wie weit es uns gelingt, sie in ihrer Wirksamkeit zu versteher Der electrische Strom der Muskeln und Nerven muss bis zu einem gewissen Gruppahnliche, ja die gleichen Wikungen üben, als ob wir einen solchen von aus auf diese Gewebe, natürlich in gleicher Richtung, einwirken lassen.

#### Electrotonus.

Leitet man durch eine Strecke eines Nerven einen konstanten galvansch aus Strom (polarisirenden Strom), so wird der Zustand des Nerven seiner garzen Länge nach, in Beziehung auf sein electromotorisches Verhalten, verändert in Bois-Reymond belegte diese Veränderung mit dem von Faraday für die Schliessungsinductionsstrom zu Grunde liegende Veränderung der leitender voterie zuerst gebrauchten Namen: Electrotonus oder electrotonisches Zustand.

Neben der Aenderung seines electromotorischen Verhaltens zeigt der etrotonische Nerv auch eine ganz entsprechende Aenderung seiner Errectkeit (Preugen).

E. du Beis-Reymend's Electrotenus. — Der Nerv beginnt, sobald irgend >> Strecke seiner Länge von einem electrischen Strom betroffen wird, sofort auf :! - seinen Punkten im Sinne jenes erregenden Stromes electromotorisch :- wirken. Dieser Electrotonusstrom summirt sich algebraisch zu den > - venstrom. Der letztere scheint dann gesteigert, wenn Electrotonusstrom \*\*\*

iervenstrom im Nerven die gleiche Richtung haben, im umgekehrten Falle ist der iervenstrom scheinbar geschwächt (Fig. 483).

Der veränderte electromotorische Zustand der Nerven an der positiven Electode — Anode wird als Anelectrotonus, der Strom dieser Nervenstrecke als nelectrotonusstrom bezeichnet. Umgekehrt spricht man bei der der negaven Electrode — Kathode anliegenden Nervenstrecke von Katelectrotonus nd Katelectrotonusstrom.

Der electrotonische Zustand des Nerven ist am stärksten in unmittelbarer ähe der Electroden des konstanten Stromes und nimmt mit der Entfernung von esen stetig ab.

Verbindet man den Nerven mit symmetrisch zu seinem Acquator gelegenen Punkten mit n unpolarisirbaren Multiplikatorelectroden, wobei der normale Nervenstrom nicht zur obachtung kommt, und lässt man nun einen electrischen Strom einwirken, so tritt der ectrotonusstrom rein in Erscheinung. Ist der Nerv von zwei Querschnitten begrenzt, von nen aus, wie wir wissen, in entgegengesetzter Richtung die Nervenströme zum Acquator

Fig. 483.



Phase des Electrotonus.
 Anelectrotonus.



Phase des Electrotonus.
 Katelectrotonus.

laufen, und die Electroden des zur Erzeugung des Electrotonus verwendeten konstanten omes schliessen den Aequator in sich ein, so ist der Electrotonusstrom dem einen der beiden ige einem Querschnitt zum Aequator verlaufenden Nervenströme gleich, dem andern entgengesetzt gerichtet, der eine erscheint dann geschwächt, der andere verstärkt. E. du Boismond bezeichnete früher diese scheinbare Verstärkung des natürlichen Nervenstromes als sitive, die scheinbare Schwächung desselben als negative Phase des Electrotonus, positive Phase ist aber nur ein Einzelfall des Anelectrotonus, ebenso die negative ein Einfall des Katelectrotonus.

Unterbricht man die Einwirkung des konstanten Stroms, so kehrt der runicht sogleich in sein früheres electromotorisches Verhalten zurück. Den normalen runstrom fand ich stets scheinbar geschwächt nach beiden Electrotonusphasen. Fick führt zw. Modificationen« des electrischen Verhaltens des Nerven auf welectrotonische Nach- om e « zurück, von denen er zunächst angab, dass sie beide den Electrotonusströmen entwingesotzt gerichtet seien, was er jetzt nur noch für den Anelectrotonusnachstrom festzuten scheint.

Die electromotorische Kraft der Electrotonusströme ist sehr gross, E. Du Bois-Reymond sie bis zu 0,5 Daniell. Der neue electromotorische Zustand des Nerven im Electrotonus aber kein Zustand des Gleichgewichtes. Es zeigt sich, dass vom ersten Augenblick an, wo Beobachtung möglich ist, der Katelectrotonus sinkt, um sich allmälig einer unteren Grenzphähern, der Anelectrotonus hingegen von dem entsprechenden Augenblick an wächst, ein simum erreicht und erst dann nach vergleichsweise langer Zeit sinkt.

Der Electrotonus rührt nicht etwa von hereinbrechenden Stromschleisen deskonstaten Stromes in den Multiplikatorkreis her. Schneidet man das direct von dem Strome dan-flossene Nervenstück ab, während das, von dem man den Nervenstrom ableitet, unverret auf den Bäuschen liegen bleibt, und legt nun die Schnittenden wieder sest an einander ausist damit die Möglichkeit der Stromschleisen nicht verringert. Es zeigt sich dabei jedoch die Electrotonusphasen verschwinden, zum Beweise, dass diese in einer Wirkung auf Wervenmoleküle selbst, auf einer Polarisation derselben beruhe.

Diese Erscheinung erklärt sich mit Hülfe der du Bois-Reynond'schen MolekularhypottDer polarisirende Strom bewirkt eine Stellungsveränderung der electrischen Molekule !\*
peripolare Anordnung kann unter seiner Einwirkung in der direct durchflossenen Nervenstre inicht fortbestehen, die dipolaren Moleküle werden säulenartig polarisirt, d. b. ...
richtet, dass jedes seinen positiven Pol der negativen Electrode seinen negativen Ps.:
positiven Electrode zukehrt, in analoger Weise, wie bei der Electrolyse die Flussen moleküle gestellt werden. Auch die nicht vom Strome durchflossenen, aber den durchflossenen zunächst benachbarten Moleküle nehmen diese Stellung ein, weil jene auf letzter ...
eine gewisse Richtkraft ausüben, mit ihren positiven Polen die negativen anziehen und urakehrt. Die Drehung der Moleküle der nicht direct durchflossenen Nervenstrecke ist and immensten in dem angegebenen Sinne, je näher sie an den Polen liegen, mit der Entfersinimmt die Stellungsveränderung, die Grösse der Drehung immer mehr ab. Hierdurch in nun im ganzen Nerven eine Veränderung der electromotorischen Wirkung gesetzt im im geren gesetzt im sen der Richtung des polarisirenden Stromes. Der Nerenstrom wird stärker werden, wend polarisirende ihm gleich, schwächer, wenn er ihm entgegengesetzt gerichtet ist.

Das innere Wesen des Electrotonus vergleicht E. Du Bois-Revnond mit Electrotonus www. Wenn ein Strom auf einen Nerven wirkt, ergeht es letzterem gleich jedem anderen fra Leiter. Es wird Electrolyse eingeleitet, welche mit säulenartiger Polarisation bei e(cf. unten meine Beobachtungen).

Solche Veränderung der Stromstärken je nach der Einwirkungsrichtung des polarsden Stromes zeigen sich am Muskel nicht in der Weise wie am Nerven, so dass wir is grösseren Leichtigkeit, die Polarisation anzunehmen, einen wesentlichen Unterschied zww. Muskel und Nerven wahrnehmen. Absolut fehlt jedoch auch dem Muskel diese Fähigkeit wur scheint bei ihm die polarisirende Wirkung sich nur in der nächsten Nähe der Polarisien (A. v. Bezold of. unten).

Pfüger's Klectrotonus. — Leitet man durch einen Theil eines lebensfrage. A Nerven einen konstanten electrischen (polarisirenden) Strom, so wird die Ernbarkeit des Nerven auf seiner ganzen Länge verändert an der negativen Electrotomus and der positiven Electrode — Anderung der höht: Katelectrotonus, an der positiven Electrode — Anderung der Erregbarkeit in unmittelbarer Nähe der Electroden selbst, und mattelbarer nähe der Delfinung des polarisirenden Stromes and diffication en der Erregbarkeit polarisirenden Stromes eine Steigerung ihrer Erregbarkeit: positive Modification welche allmälig abklingt; die katelectrotonische Strecke zeigt, nach der ( nung des polarisirenden Stromes zunächst eine Abnahme der Erregbarkeit nung des polarisirenden Stromes zunächst eine Abnahme der Erregbarkeit nung des polarisirenden Stromes zunächst eine Abnahme der Erregbarkeit nung abklingt.

In Beziehung auf die Ausbildung und die Inkonstanz der electrotonischen Phasea zwischen dem E. Du Bois-Reymond'schen und Pplügen'schen Electrotonus vollkommer .e :- einstimmung.

Pylügen nennt die von dem polarisirenden Strome unmittelbar durchflossene Strecke die itrapolare, die zu beiden Seiten gelegenen die extrapolaren. Die Stelle in der intraplaren Strecke, an welcher die beiden electrotonischen Zustände: Anelectrotonus und Katectrotonus an einander grenzen, heisst der Indifferenzpunkt. In der intrapolaren trecke ist die Erregbarkeit ebenso wie in der extrapolaren Strecke in der Nähe der Anode rabgesetzt, in der Nähe der Kathode erhöht, beides ebenfalls am stärksten in unmittelbarer abe der Electroden, mit der Entfernung von letzteren nehmen die Erregbarkeitsveränderungen und grenzen im Indifferenzpunkt, an welchem die Erregbarkeit nicht verändert ist, zusam-. en. Bei schwachen Strömen liegt der Indifferenzpunkt näher an der Anode, bei mittelstarken wa in der Mitte der intrapolaren Strecke, je stärker der Strom wird, desto nüber rückt er gegen au die Kathode, die Lage des Indifferenzpunktes erscheint also als eine Function der romstärke. Die Veränderung der Erregbarkeit der gesammten intrapolaren Strecke ist die gebraische Summe der Veränderungen an den einzelnen Stellen. Ihre Erregbarkeit ist also hoht, wenn wie bei schwachen Strömen ein grösserer Abschnitt der intrapolaren Strecke im stande des Katelectrotonus begriffen ist, bei starken Strömen aus dem entgegengesetzten unde vermindert. Bei mittelstarken Strömen, bei denen der Indifferenzpunkt in der Mitte r intrapolaren Strecke liegt, erscheint die Gesammterregbarkeit derselben unverändert.

Prügen unterscheidet zwischen aufsteigenden und absteigenden Electrotonusasen. Im ersteren Fall (aufsteigend) befindet sich der polarisirende Strom zwischen dem iskel und der Stelle, an welcher die Erregbarkeit des Nerven geprüft wird (Reizstelle), im Jeren Fall (absteigend) befindet sich die Reizstelle zwischen polarisirendem Strom und Musber absteigende Electrotonus zeigt bei allen Stromstärken seine beiden Phasen gleich atlich. Auch der aufsteigende Anelectrotonus zeigt sich stets sicher. Der aufsteigende Katctrotonus ist schon bei sehr schwachen Strömen bemerkbar und wächst anfänglich mit der riche des polarisirenden Stromes, erreicht aber bei weiterer Stromverstärkung ein Maximum, nmt dann ab, wird zu Null und endlich negativ, d. h. er geht in eine Verminderung der regbarkeit über. Der Grund für diese abweichende Erscheinung liegt darin, dass bei dem steigenden Electrotonus, wo die s. v. v. gesammte electrotonische Nervenstrecke mit ihren den Phasen der erhöhten und verminderten Erregbarkeit zwischen Reizstelle und Muskel 11, die in ihrer Erregbarkeit übermässig herabgesetzte anelectrotonische Nervenstrecke, die n Muskel näher liegt, die Durchleitung der Erregung von der katelectrotonischen Strecke zuerst in geringerem, dann in stärkerem Maasse verhindert.

Die electrischen Modificationen des Nerven und seine Erregbarkeitsveränderungen im ctrotonus zeigen einen nicht zu verkennenden Zusammenhang. Wir haben schon oben annt, dass die Erhöhung der Erregbarkeit des normalen Nerven im Allgemeinen eine minderung der Lebenseigenschaften bedeutet, mit der, wie wir sahen, auch eine Veraderung seines electrischen Stromes eintritt. Grössere Stärke des electrischen Nervenomes geht also umgekehrt mit der normalen geringeren Erregbarkeit des Nerven Hand in nd. Liegt der Aequator des Nerven in der intrapolaren Strecke, so ist sofort deutlich, dass Scheinbare Verstärkung des Nervenstromes im Anelectrotonus mit einer Herabsetzung Erregbarkelt, die scheinbare Schwächung des Nervenstroms, wie zu erwarten stand, einer Erhöhung der Erregbarkeit verknüpft ist: Gesetz des Electrotonus (J. RANKE). Lage des Aequators ist bei näherer Betrachtung der hier obwaltenden Stromverhältnisse och keineswegs entscheidend. Es kann sich der Aequator innerhalb der Strecke beten, von der man den Strom von Längsschnitt und Querschnitt am Multiplikator ableitet, er in diese Strecke sogar nahezu halbiren, und doch bekommt man einen Hauptstrom, welcher pr allen Umständen im Katelectrotonus scheinbar vermindert, im Anelectrotonus scheinbar oht wird. Verbindet man den Nerven mit zum Aequator vollkommen symmetrischen Punkten dem Multiplikator, so kann sich an letzterem nur der Electrotonusstrom zeigen, trotz-11 ist hier aber natürlich doch durch die säulenförmige Polarisation dieselbe electromoto--he Veränderung des Hauptnervenstroms eingetreten, die wir bei anderer Ableitung an nselben Nerven direct sichtbar nachweisen können. Anelectrotonus und Katelectrotonus lassen den Nervenstrom vermindert zurück, dieser Nachwirkung entsprechen die dem Progenischen Electrotonus nachfolgenden Modificationen der Erregbarkeit, welche auch bedriebetrotonusphasen eine Erhöhung der Erregbarkeit bewirken. Ob die von Fich frügenagegebene scheinbare Verstärkung des Nervenstroms nach dem Aufhören des Katelectrotoner der rasch vorüber gehenden Verminderung der Erregbarkeit, der negativen Modification Progenischt, ist noch festzustellen.

Chemischer Electrotonus. — Wir haben oben erwähnt, dass E. Dr. Bots-Rut and das Phänomen des Electrotonus auf Electrolyse der Nerven durch den polarisirendes Str. zurückführt. Ich habe die Nervenelectrolyse und den Einfluss der electrolysisches Produkte des Nerven auf sein electromotorisches Verhalten und seine Erregbarkeit untersut:

Zu bemerken ist vorläufig, dass die Erzeugung des Electrotonus auch mit sogenant unpolarisirenden Electroden gelingt, welche nur eine sehr geringe Polarisation zeigen. gelingen sie auch vollkommen mit metallischen Electroden, bei denen die Electrolysen hervortritt. Die Muskeln zeigen die electromotorischen Eigenschaften des Electrolosen nicht, ebenso wenig andere feuchte Leiter oder todte Nerven. Wir haben es hist jedenfalls mit Resultaten der Electrolyse zu thun, welche mit dem lebendigen Bau der Nerven auf das innigste verknüpft sind, und welche unter Umständen auch durch die electronicht. Ströme im Organismus selbst physiologisch erfolgen müssen.

Untersucht man einen Nerven, an welchem man den Electrotonus mit metallischer Ectroden erzeugt hat, mit Reagenspapier, so zeigt die Anlagerungsstelle der Anode eine et die Anlagerungsstelle der Kathode eine verstärkt alkalische Reaktion.

Meine Untersuchungen ergaben nun, dass von Säuren und Alkalien, so lange sie, we er Produkte der Electrolyse bei geschlossenem Strom, nur auf der Oberfläche des Nervesich befinden, die Alkalien den normalen Nervenstrom scheinbar schwächen, = alkai - Reaktion an der Kathode, die Säuren ihn scheinbar etwas erhöhen = saure Reaktion auf Anode. Wenn beide (Alkali und Säure) in die Substanz des Nerven eindringen folgt bei den die, für Säuren schou oben erwähnte, Verminderung des Nervenstrom-

Ebenso und noch leichter gelingt es mit Hülfe von Säuren und Alkalien die Phore Erregbarkeit im Electrotonus hervorzurufen. Macht man eine kleine Nervenstrecke nur : Sfläch lich sauer reagirend, was vollkommen leicht und unzweideutig mit Kohlensaum man auf den Nerven einwirken lässt, gelingt, so sinkt an ihr die Erregbarkeit — Vern urung der Erregbarkeit an der Anode, macht man eine minimale Nervenstelle, z. B. dur doberflächlich stärker alkalisch, so zeigt sich die Erregbarkeit nahe gelegener Nervenstelle, z. B. dur ungemein erhöht — Erhöhung der Erregbarkeit an der Kathode.

Nach dem Oeffnen der electrischen Kette haben die Produkte der Blectrolyse Galentein den Nerven einzudringen. Wir wissen schon, dass die daraus erfolgenden Versenungen der inneren Nervenreaktion stets mit Erhöhung der Erregbarkeit == Modificatione == Erregbarkeit nach dem Electrotonus verknüpft sind. Jedenfalls ergeben diese Versuche die Produkte der Electrolyse ganz in demselben Sinne die Lebenseigenschaften der Nerven einflussen, wie der electrische Strom selbst.

Die Erregungsleitung wird durch beide Electrotonusphasen verzögert (A. v. Benede Die negative Schwankung des Nervenstroms im Electrotonus untersuchte Benestrom fand, dass dieselbe stels der gerade im Electrotonus vorhandenen Stromrichtung cateries gesetzt ist; ist die Stromrichtung des Nerven im Katelectrotonus umgekehrt, so tritt die serven Schwankung als eine Abnahme auch dieses Stromes auf. Bei schwachen electrischen strom fand er den Veränderungen der Erregbarkeit entsprechend in der katelectrotonischen Stromes auf.

strecke die negative Schwankung gesteigert, in der anelectrotonischen degrere mindert.

Die Medificationen der Erregbarkeit durch den konstanten Strom haben Hungsman, A arthur u. A. studirt, sie beruhen auf Electrolyse. Jeder konstante Strom, welcher eine An arthur strecke eine Zeit lang durchströmt, versetzt diese in einen Zustand, in welchem der und - a

ieses und der Schluss des entgegengesetzt gerichteten Stromes eine heftige Bewegung ausführt. as Schliessen des Stromes in entgegengesetzter Richtung ist entweder unwirksam oder emmt eine vorhandene Bewegung (den Oeffnungstetanus). Die Muskelerregbarkeit verhält ch ganz analog.

# Die electrische Reizung, Zuckungsgesetz.

Wir haben unter den Nervenreizen, die den motorischen Nerven zur Verittelung der Contraction seines Muskels, den sekretorischen zur Erregung von üsenabsonderung, den sensiblen zur Erregung von Schmerz veranlassen, vor lem Intensitätsschwankungen electrischer Ströme erwähnt.

Man hatte früher geglaubt, dass für die Stärke der Erregung des Nerven vor lem die Stromstärke (Stromdichte) des electrischen Stromes von Einwirkung n müsse, mit Hülfe dessen man den Nerven reizte. E. Du Bois-Reymond zeigte, ss die Stromdichte an sich für den Erfolg der Reizung ziemlich unwesentlich. Er stellte zunächst für den motorichen Nerven, aber auch für den iskel das auch für den sekretorischen sensiblen Nerven geltende Gesetzrelectrischen Reizung auf:

Nicht der absolute Werth der Stromdichte ist das die Höhe r Zuckung bedingende Moment, sondern die Grösse ihrer wankung innerhalb zweier auf einander folgender, sehr kleiner ittheilchen, im Allgemeinen ist die Zuckung um so stärker, grösser die Schwankung des Stromes in der Zeiteinheit ist.

Solche erregende Stromschwankungen lassen sich am einfachsten durch liessen oder Oeffnen eines konstanten Stromes, dessen Electroden man dem ven (oder Muskel) anlegt, erreichen. Die Dichte schwankt dabei von einer immten Höhe zu Null und umgekehrt. Ein Mittel rasch in ihrer Dichte schwande Ströme zu erzeugen, sind die Inductionsapparate. Mit Hülfe von geeigen Apparaten, z. B. Schwankungsrheochord, welche gestatten, ohne den zu öffnen oder zu schliessen, willkürlich Dichtigkeitsschwankungen desselzu erzielen, kann man das angegebene Gesetz auch für den geschlossen bleiden konstanten Strom beweisen.

Donner's zeigte am Vagus, dass des Gesetz der Erregung auch für Hemmungsnervening behält, er construirte entsprechend der Zuckungscurve des Muskels, eine Curve des begerungsprocesses bei der Vagusreizung.

Nur insofern steht die Nervenerregung in einer Abhängigkeit von der Stromstärke selbst, ie Muskelzuckung, welche die Nervenerregung hervorruft, wächst von Null Stromstärke zu einer bestimmten Höhe, an der sie ihr Maximum erreicht. Fick und A. B. Meyer and, dass kurz andauernde, den Nerven aufsteigend durchsliessende konstante Ströme, Schliessungsinductionsschläge, bei allmäliger Steigerung ihrer Stromstärke erst ein erreichen, dann, nachdem das Maximum einige Zeit (bei weiterer Steigerung) angen, bei noch weiterer Steigerung abermals wachsende Zuckungen geben, um auf ein zweites Maximum zu kommen; der Grund dafür ist noch streitig.

Der mittelstarke konstante Strom, so lange er ohne Schwankung seiner Intensität den in Aurchfliesst, erregt den Nerven nicht. Von diesem Verhalten machen sehr schwache wir starke Ströme eine Ausnahme, welche beide Tetanus, besonders an sehr reizbaren in. hervorrufen. Vor Allem reagirt auf schwache konstante Ströme das Rückenmark mit Banke. Physiologie. 3. Auf.

station I return the same and man done Erytherman durch electrolytische Water, and the stationards.

Je 2 7 a mar ne lamer ner Enwirkung nes kanstanten Stromes auf den Neren ur einem bestimmten mittern fremzwerft. I Me Sec., micht sinken, damit der Strom seue vermender Vrums un nen Neren entimbe. Nach den Angaben E. du Bois-Revisors eine man in. 122- der Lemenung des Nerven u den erventen Zustand und aus diesen is einem ber zum aus momentam er dur seine Nervenmederkwie besitzen ein unendlich kleine In. der senimment.

The performancement arressed and Nerven am starksten, wenn sie ihn der lat.

18:1 mm.ndiessen, ihre Wiessensiene se sehr gering oder bleibt bei geringer Strommermax sie, wenn wei in der laterandischen Nerven durchsetzen.

In the themsen Name vin a 1878 er titen von Nervenästen zeigt sich foret. Let mein der alleging des Jenerschafts die Erweiberkeit des ausgeschnittenen Nervenstattenden. Messe inne siedlich er ausgeschlichen sich die Erweiberkeit des ausgeschnittenen Nervenstattenden der Ausgemessellen der Coerschenkeitste und an der Theilungsstelle des Nervenstation wie ein inner merman Electrichen unserscheinungen. Der Nervenstron war den bei beiten an ihner merman Electrichen von Nervenästen von dem starken Nersen ausgeberen werden von dem starken Nersen auf in den werden von dem starken Nersen auf in den angelegten Querschnitt des Nervenastes zu dem Lassault se der Fissera verhauft. Ginz anlage wirkt schon, wie die Ueberlegung und die Ermeit dem Les Wirklieg des Abgalges eines Astes vom Nervenstamme selbst ohne Artichen geschicht in der Best gebeschnit.

Eine einen hamiline Gestalt amunt die electrische Erregung des Nerven an, wis durch die als im verherwenenden Caputel bekannt gewordenen Schwankungen der electrischese Verhaltasse der thierischen Gewebe: Muskel und Nerv erfolgt. Man kentigen Nervenerregung Zuckung vom Misskel und vom Nerven aus. Beide Phänomene und i identisch, wie E. pr Bois-Barrouw gezeigt hat.

Die Zuckung vom Muskel aus erfolgt dann, wenn wir an einen Muskel eine: \ ven eines anderen Nervenmuskelpraparates anlegen und nun den ersten Muskel von \ Nerven aus zur Zuckung erregen. Es entsteht, wie wir wissen, bei jeder Muskelzuckung negative Schwankung des electrischen Muskelstromes, es muss durch eine solche der inlegte Nerverregt und dadurch der zweite Muskel auch zur Zuckung gebracht werden for versuch gelingt sicher. Versetzt man den primären Muskel nicht in eine einfache Zunissendern in Tetanus, so verfallt der secundäre Muskel ebenfalls in Tetanus. Wir genung durch einen sehr wichtigen Einblick in die electromotorischen Verhältnisse des tetangen Muskels. Am Multiplikator sehen wir im Tetanus nur eine einfache negative Schwankur. Itreten, es scheint daraus also eine konstante Abnahme des electrischen Muskelstromen zu erfolgen. Dieser Versuch (Tetanus vom Muskel aus) lehrt aber, dass sich diese Deschwankung des Muskelstromes zusammensetze aus fortwährenden Intensitätsschwankung des Stromes nach auf- und nach abwärts, wir wissen ja, dass auf diese Weise der New Muskel electrisch tetanisirt wird. Man hat auch Zuckung vom pulsirenden Herzen durch die negative Schwankung des pulsirenden Herzens beobachtet.

Um die Zuckung vom Nerven aus entstehen zu lassen, hat man ein auszeitenes Nervenstück an einen motorischen Nerven (Ischiadicus), der noch mit seinem Vierbunden ist, anzulegen. Der Muskel des zweiten Nerven zuckt, wenn man am am nervenstücke eine nicht zu schwache Kette öffnet oder schliesst. Die Zuckung entsteit bei aber nicht durch die schwache, rasch vorübergehende negative Schwankung destromes, sie sehlt bei anderen als electrischen Reizungsakten, sondern durch die vertigeren Stromschwankungen, welche dem Electrotonus angehoren, von denen Erstenden Nerven gezeigt hat, dass sie sich von einem direct polarisirten Nerven auf einem ausweiten Nerven verbreiten können (secundär electrotonischer Zustand Electrotonusphasen pflanzen sich nach auf- und abwärtz im Nerven eine nicht unberratiereke fort. Dieser Versuch der Zuckung vom Nerven aus wird zum parad oxea Vierseche

urch folgende Anordnung. Der N. ischiadicus des Frosches theilt sich gegen den Unterbenkel zu in zwei Aeste, die Rr. peronaeus und tibialis. Praparirt man am Nervmuskelpragrate den unten abgeschnittenen Ramus peronaeus möglichst weit von unten nach oben frei, hat man ein ähnliches Präparat, als ob wir zwei Nerven an einander legten; hier verlaufen e Nervenfasern für beide Nerven zwar, wie wir wissen, getrennt, aber in eine gemeinschafthe Scheide eingebettet, im selben Nerven. Reizt man nun den R. peronaeus in der obigen eise, so zucken alle vom R. tibialis versorgten Muskeln. Es pflanzt sich also der Erregungsstand des motorischen Nerven von der gereizten Stelle aus nicht nur auch nach oben hin rt, was man nicht vermuthet hatte, sondern man findet noch ausserdem, dass der Erregungsstand von einer Nervenfaser auf eine ihr benachbarte übergehen und diese mit erregen nn. Es widerspricht dieser Befund scheinbar einem physiologischen Grundgesetze: dem setz der isolirten Leitung, welches lehrt, dass der normale Reizzustand einer Nerníaser durch einen Nerven hinläuft, ohne eine andere Nervenfaser zu erregen. Nur dadurch rd es ja ermöglicht, dass der vom Gehirne oder von einem anderen Nervencentrum oder mesapparat ausgehende Erregungszustand einer Nervenfaser bestimmte, gesonderte Wirngen bervorbringt. Wäre diese isolirte Leitung nicht, so würde jede Erregung, welche e Nervenfaser in einem Nerven (oder im Rückenmarke oder Gehirne) trifft, alle benachten Nervenfasern mit erregen, es wäre keine geordnete Thätigkeit des Nerven möglich. Dr Bois-Reymond hat gezeigt, dass dieses Gesetz im electrischen Sinne nicht richtig ist; ht nur dieser paradoxe Versuch, sondern auch alle electrischen Vorgänge im Nerven (und skel) zeigen, dass ein Isolirtbleiben des electrischen Zustandes auf eine Faser nicht stattfindet, haben dort ja überail Summeneffecte vor uns. Trotzdem bleibt bei normalen Lebenslingungen (geringer Grösse der Intensitätsschwankung?) der electrische Vorgang, welchen den Erregungszustand des Nerven im lebenden Thiere begleiten sehen, auf die erregte rvenfaser beschränkt, da das Gesetz der isolirten Leitung ja für die Erregung der Nerven ch ihre normalen Reize vollkommen gültig ist. Man glaubte früher annehmen zu dürfen, s das Mark der Nervenfaser eine die Ausbreitung der (normal sehr geringen?) electrischen änderungen von einer Faser auf die andere beschränkende Wirkung besitzt. Das Protagon vielleicht (KÜHNE) ein sehr geringes Leitungsvermögen für Electricität. Diese Annahme gisst aber, dass es auch marklose Nervenfasern gibt (cf. Gehirn und Rückenmark).

Zuckungsgesetz. — Die Schliessung und Oeffnung eines konstanten Stromes, also itive und negative Schwankungen des erregenden Stromes, reizen den Nerven nicht in chem Maasse. Nach Prutera wird eine Nervenstrecke nur dann erregt, wenn in ihr telectrotonus entsteht oder zunimmt, oder Anelectrotonus verwindet oder abnimmt. Der entstehende Katelectrotonus wirkt stärker als der verwindende Anelectrotonus.

Die betreffenden Untersuchungen sind an motorischen Nerven gewonnen, seit alter Zeit t man daher die hierher gehörigen Erscheinungen als; Zuck ung sgesetz zusammen. Erst ch die Pricesischen Untersuchungen ist es in seinem Wesen erhellt worden. Wir müssen daran erinnern, dass dadurch, dass man auf ein mittleres Stück eines motorischen noch mit em Muskel in Zusammenhang stehenden Nerven einen polarisirenden Strom einwirken l, der ganze Nerv in zwei Abschnitte zerlegt wird, in dem einen: in der anelectrotonischen cke, herrscht Herabsetzung, in der katelectrotonischen Erhöhung der Erregbarkeit, so e der Strom fliesst; nach seinem Aufhören entstehen zunächst die entgegengesetzten Moationen. Da nun der Eintritt der Erhöhung der Erregbarkeit im Nerven als Reiz wirkt, rird, wenn der electrische Strom den Nerven aufsteigend, vom Muskel dem Rückenmarkszu, durchströmt, die obere, vom Muskel aus jenseits der intrapolaren Strecke gelegene venstrecke erregt. Bei absteigendem Strome ist die erregte Stelle nmgekehrt dem Muskel er gelegen. Wird der Strom geoffnet, so wird bei aufsteigendem Strome die untere, bei eigendern die obere die erregte sein. Beide Reizursachen, der entstehende Katelectros und der vergehende Anelectrotonus sind an Stärke verschieden, ersterer wirkt bei elstarken und starken Strömen heftiger. Bei ganz schwachen Strömen ist sogar der von dem verschwindenden Anelectrotonus ausgeübte Reiz noch nicht stark genug, um den Nervein den Erregungszustand zu versetzen, während der entstehende Katelectrotonus die Reuzuschon hervorbringt; so kommt es, dass bei solchen schwachen Strömen nur die Schliesungswohl in auf- wie in absteigender Richtung Zuckung erzeugt. Bei mittelstarken Strömen wirken beide Reize, es entsteht sowohl Schliesungs- als Oeffnungszuckung, mag der strauf- oder absteigend im Nerven gerichtet sein. Sehr starke Ströme machen die intrapelar Strecke nach Prüger zur Erregungsleitung auch für einige Zeit, nachdem sie direct zu wete aufgehört haben, vollkommen unfähig; so kann also der Reiz nur dann zur Wirksamtskommen, wenn er auf die untere, zwischen polarisirendem Ström und Muskel gelegene Nervenstrecke einwirkt: der aufsteigende Ström wirkt daher als Reiz bei der Oeffaung, der steigende bei der Schliessung.

Wir haben schon früher das Ritten-Vallische Gesetz von der stetigen Erregbartstahnahme der ausgeschnittenen Nerven besprochen, welche nach einer vorausgeganges Erhöhung der Erregbarkeit am Schnittende, vom oberen Ende des Nerven zum unteres schreitet. Es beeinflusst diese Veränderung der Erregbarkeit den Nerven in Beziehung seine Fähigkeit, auf Stromschwankungen mittelstarker Ströme Zuckungen auszubet genau in der gleichen Weise, wie wir das für die Stromstärken eben kennen gelerat babes Man unterscheidet darnach drei Erregbarkeitsstadien, in denen sich der Nervenstarken Reizen gegenüber genau in der oben angegebenen Weise verhält, so dass z. B vorregbare Nerven nur bei der Schliessung des auf- und der Oeffnung des absteigendes vormes Zuckung erregen. Das oben angeführte Zuckungsgesetz gilt daher nur für die mitter- Erregbarkeitsgrade der Nerven: für das sogenante zweite Erregbarkeitsstadium.

Für die Demonstration der Erregbarkeitsstadien gilt als Reiz ein mittelstarker Strem. : also Schliessungs - und Oeffnungszuckung bei ausgeschnittenen im zweiten Erregbarkeitstadium befindlichen Nerven hervorruft.

Nach diesen Auseinandersetzungen wird folgendes Schema leicht verständlich sen welchem Z = Zuckung, R = Ruhe des Muskels bedeutet, S = Schliessung, O = Oefferandes reizenden Stromes.

## Zuckungsgesetz.

| Stromstärke: | Aufsteigender Strom                 | Absteigender Strom                  | Erregbarkeitsstadium |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Schwach      | $\widetilde{s-z}$ $\widetilde{o-R}$ | $\widetilde{s-z}$ $\widetilde{o-R}$ | ī.                   |
| Mittelstark  | s-z o-z                             | s-z` o-z                            | II.                  |
| Stark        | SR OZ                               | S-Z O-R                             | 113.                 |

War der zur Reizung verwendete Strom sehr stark oder ein mittelstarker Strom wie Zeit im Nerven geschlossen, so tritt an Stelle der Oeffnungszuckung ein Oeffnungstetat ein. Pflügen konnte diesen Oeffnungstetanus, der sogleich wieder verschwindet, sowe is den polarisirenden Strom wieder schliesst, zum Beweise seines Satzes über den Ort der tregung verwerthen. Bei absteigendem Strome ist bei der Oeffnung die obere Nervenstreim Zustand des vergehenden Anelectrotonus, schneiden wir diese Nervenstrecke ab er seinen Schnitt zwischen den Electroden des geöffneten Stromes, so hört der Tetanus, da Grund für sein Zustandekommen wegstillt, sofort auf. Bei außteigend gerichteten ingelingt dieses Experiment selbstverständlich nicht.

Donden's zeigte, dass für die Wirkung der Hemmungsnerven (Vagus) das Zuckungsauch seine Geltung behält als Hemmungsgesetz. Mit von 0 ab zunehmender Strome's kommen die Hemmungswirkungen in solgender Ordnung zum Vorschein: a. hei Schliesenden aufsteigenden, b. bei Schliesend des absteigenden Stromes, c. bei Oeffnung des absteigenden, d. bei Oeffnung des aufsteigenden Stromes.

Durch die Untersuchungen von v. Bezold ist es erwiesen, dass das Zuckanasarett ... Nerven ebenso für den s. v. v. seiner Nerven beraubten Muskel mit Curare vert. ... Frösche seine Geltung hat. Es ist dieses der Hauptbeweis dafür, dass der Muskel auct ... lich in sehr geringem Grade, in den electrotonischen Zustand übergehen kann, da war p. « dass das Zuckungsgesetz sich aus jenem erklärt.

Electrotonus des Rückenmarks. — Ein dem Electrotonus am Nerven analoger Zustand lässt sich auch am Rückenmarke von Fröschen erzeugen durch das Hindurchleiten eines konstanten electrischen Stromes in seiner Längsrichtung (die Querrichtung ist, sobald der Strom nicht zu stark ist, wodurch Stromschleifen entstehen, unwirksam), gleichgültig, ob auf- oder absteigend. Unter diesen Umständen werden die electrischen Rückenmarksnoleküle säulenartig polarisirt: sie bilden unter der Einwirkung der electrischen Richtkraft is zu einem gewissen Grade gewissermassen starre Säulen, wodurch die Moleküle verhindert werden, sich in einer im Winkel auf ihre Polarisationslinie stehenden Richtung zu bewegen.

Der Effect der Durchleitung des keine Zuckungen erregenden, konstanten Stromes ist um der, dass das Rückenmark seine Fähigkeit, auf Hautreize Reflexbewegungen auszulösen, ollkommen verliert oder wenigtsens bedeutend vermindert zeigt. Sowie der Strom wieder eoffnet ist, kommen entweder momentan oder nach einer Zeit der Nachwirkung die Reflexe urück (J. RANKE).

Es wird uns diese Wirkung des konstanten Stomes leicht anschaulich, wenn wir daran lenken, dass die Reflexvermittelung doch sicher auf Querleitung im Rückenmarke beruht. Dieser Erregungsleitung in der Querrichtung, die wir uns als eine Molekularbe wegung zu lenken haben, steht nun die oben geschilderte säulenartige Polarisation entgegen, die als lemmung der Bewegung der geforderten Richtung wirkt.

Wie schon angedeutet, muss selbstverständlich der normale electrische Strom der Gesche eine analoge Wirkung auf die letzteren äussern, wie die in ihren Effecten bisher beprochenen, von aussen her einwirkenden electrischen Ströme. Es müssen auch unter ihrer inwirkung die Gewebsmoleküle eine bestimmte Stellung, eine Art Polarisation annehmen, ie durch jene. Die Moleküle werden von den normalen electrischen Gewebsströmen in einer estimmten Richtung festgehalten werden, es gehört auch hier ein Kraftaufwand dazu, grösser 1. die Richtkraft, um in ihnen Stellungsveränderungen zu veranlassen.

Einwirkung des konstanten Stroms auf das Gehirn. — Leitet man einen konanten Strom, dessen Pole in die Ohren (Purkinje) oder noch besser in die Gruben hinter em Ohrläppchen (Hitzig) angelegt werden, durch den Kopf, so tritt Schwindelempfinung ein. Die ausseren Gegenstande machen in einer dem Gesicht parallelen senkrechten bene Scheinbewegungen am positiven Pol nach aufwärts, am negativen nach abwärts. ach dem Oeffnen der Kette tritt für längere oder kürzere Zeit Schwindel in der entgegenesetzten Richtung ein (Purkinje, Brenner, Hitzig). Bei starken Strömen sah Hitzig bei chliessung (bewusste) Schwankung des Kopfes oder Körpers nach der Anode, bei Oeffnung ı umgekehrter Richtung. Gleichzeitig treten unbewusste, an Nystagmus erinnernde Augenewegungen ein, aus denen er schliesst, dass bei der Stromrichtung von links nach rechts auf em linken Auge Theile des Oculomotorius und der Trochlearis, auf dem rechten Auge andere heile des Oculomotorius und Abducens in eigenthümlicher Art erregt werden und umgeehrt. Hitzig glaubt, dass dieser Erregungszustand der intracraniellen Neren Pflügknischer Electrotonus sei, von der Stromrichtung im Nerven in analoger Teise wie an den peripheren Nerven abhängend. Ist, wie bei querer Durchleitung, die romrichtung in beiden symmetrischen Hirntheilen entgegengesetzt, so erscheint auch die eranderung in beiden entgegengesetzt und es erfolgen Reizungserscheinungen. Ist die Stromchtung in beiden Hirntheilen die gleiche - wenn man die eine Electrode auf den Nacken, e andere gabelförmig getheilt auf die beiden Ohrpauken aufsetzt (Brenner) -, so bleibt der :hwindel und die nervöse Erregbarkeitsänderung ohne wahrnehmbare Zeichen, indem sie 1f beiden Seiten gleichzeitig positiv oder negativ ist. Den Schwindel erklärt Hırzıc theils aus n Augenbewegungen, analog dem Gesichtsschwindel, theils aus einer directen Beeinflussung -> Gleichgewichtsorgans (cf. unten halb cirkelförmige Canale und Electrotonus der Netzhaut).

Bedeutung des electrischen Stromes für die Nerven und Muskeln. — Unsere Beachtungsweise gibt uns einige Fingerzeige für die Beurtheilung der bisher betrachteten Verndung der electrischen Eigenschaften der Gewebe mit ihrer Erregbarkeit.

Im Electrotonus sehen wir den Nerventheil, dessen ableitbarer Strom vermisdert ist — die katelectrotonische Strecke — negative Phase des Electrotonus — in dem Lestande erhöhter Erregbarkeit; umgekehrt sehen wir Verminderung der Erregbarkeit in den anelectrotonischen Strecke, in welcher sich der Nervenstrom verstärkt zeigt — positive Phase des Electrotonus. Die Richtkraft, unter deren Einwirkung die Moleküle stehen, aimmt, ses scheint, mit der Intensitätsveränderung des ableitbaren electrischen Nervenstrome — gleichem Sinne ab und zu. Der Nervenstrom selbt ist demnach als Bewegungshemmuz aufzusassen.

So verstehen wir nun auch die Beobachtung v. Bezold's und Bernstein's, dass die nezative Schwankung des Gewebsstromes in die Zeit der latenten Reizung, also vor 40° Eintritt der Erregung selbst fällt. Es muss, wie es scheint, stets die Richtkraft v. Nervenstromes zuerst geschwächt werden, ehe es dem Reize gelingt, die Molekule is ... Lagerung zu lenken, welche dem erregten Zustande entspricht.

Wir dürsen darnach weiter schliessen, dass auch sonst bis zu einer gewissen Great ... Erregbarkeit der electromotorisch wirksamen Gewebe zunimmt mit der Abschwächung Imnormalen Stromentwickelung; die Hemmung der Bewegung wird geringer werden in F -aller Ursachen, die den electrischen Muskel- und Nervenstrom schwächen, ohne die Leb -eigenschaften der betreffenden Gewebe zu vernichten. Die praktische Beobachtung reufertigt diese Annahme vollkommen. Wir sehen nach dem Abtrennen des Nerven vom Ruttemarke als Erscheinung des Absterbens die Erregbarkeit zuerst steigen. Wir seber : Winter bei Fröschen, wenn vielfältig der Muskelsaft schon des ruhenden Muskels durch im culationsstörungen sauer ist, wenn die Muskeln sehr wasserreich sind und durch !-Momente die Intensität des Muskel- und Nervenstromes ganz darniederliegt und durch ... mal gerichtete, krankhaft verstärkte parelectrotonische Ströme von der Sehne aus noch war geschwächt wird. Nerv und Muskel schon auf die kleinsten Reize mit den hestigsten kraz anfällen antworten; nach vorausgegangenem Tetanus, der den normalen Strom schwe sahen wir die Erregbarkeit besonders der Nerven erhöht. So wird es uns auch eralart ? warum wir bei wässerigen, muskelschwachen Individuen, z. B. bei chlorotischen France leicht auf verhältnissmässig schwache äussere Reize Krämpfe auftreten sehen.

Der starke in der Längsrichtung das Rückenmark durchfliessende electrische Strom p risirt die Rückenmarksmoleküle natürlich auch. Es bedarf einer durch sensible Reize zugerteten negativen Stromschwankung im Rückenmarke, um die Reflexquerleitung zu ermogische

Die Nervenstämme, wenigstens die der unteren Extremitäten, sind stets von einem steigenden Strom — dem Froschstrome — durchflossen, der ihre Moleküle polariset der Eintrittsstelle der Nerven in ihren Muskel, an dem natürlichen Nervenquerschnitt. berradher Anelectrotonus, dort muss die Nervenerregbarkeit etwas herabgesetzt sein. And sausgeschnittene Gastrochemius des Frosches zeigt einen aufsteigenden Strom, der also der intitsstelle des Nerven polarisiren wird. Vielleicht lassen sich z. Th. darauf die Unterschieder Erregbarkeit reduciren, welche von Pflügen und Heidenham in dieser Stelle gefunden wurde Beide Autoren finden die Erregbarkeit in der Nähe des Nerveneintrittes in den Muskel geriten als an entfernteren Stellen. Nach Heidenham sinkt die Erregbarkeit vom Muskel wegen och etwas, um dann erst zu steigen. Dass die Stärke des Nervenstromes und also worder des Muskelstromes ausreicht, um Polarisation im Nerven zu erzeugen, ist von Pflugen interwiesen worden. Er konnte seine Electrotonusphasen erzeugen durch Anlegung eine venquer- und Längsschnittes an den auf seine Erregbarkeit zu prüfenden Nerven = der erwähnten sausgezeichneten Nervenstellen Munk's mit erhöhter Erregbarkeit.

Wir haben den electrischen Strom der Gewebe in vielseitiger Abhängigkeit von 🛨 schen Bedingungen gefunden. Es ist keine Frage, dass er ebenso, wie er von diesen 🛰 🛫 wird, gleichzeitig bedingend auf die Richtung der chemischen Zersetzungsvorgnage 😕 🔌 betreffenden Geweben einwirkt.

# II. Medicinisch-electrische Apparate und Versuche.

Konstante electrische Ketten. — Als konstante Ketten wendet man vorzugseise drei an: die Daniell'sche, die Grove'sche und die Bunsen'sche.

In allen dreien findet sich als positives Metall Zink und zwar amalgamirt, um die ectrischen Ungleichartigkeiten seiner Oberfläche möglichst auszugleichen. Es steht in einem iaphragma von gebranntem Thon in verdünnter Schwefelsäure (auf 4000 Cc. destillirten lassers 25 Cc. der concentrirten Säure). Das Kupfer in den Daniellischen Ketten steht in incentrirter Lösung von schwefelsaurem Kupferoxyd, in die, um sie stets concentrirt zu halten, einige Krystalle ungelösten Kupfervitriols geworfen werden. Schwefelsäure und upfervitriol stehen durch die Poren des Diaphragma in Berührung. In den Grove schen Eleenten steht an Stelle des Kupfers Platin, in den Bunsen'schen Kohle (Gaskoake), beide in

Fig. 184.



DANIELL'sches Element auf dem Durchschnitt. A Glasgefiss, in welchem in Kupfervitriollösung das cylindrisch gebogene Kupferblech Ksteht. C Diaphragma mit Schwefelsäure und Zinkcylinder Z.

icentrirter Salpetersäure, das Zink derselben Schweselsäuse wie bei Daniell'schen Ketten. Die electrotorische Krast der Grove'schen i Bunsen'schen Ketten ist etwa mal größer als die der Daniell'en (Fig. 184, 185). Am Zink ist der ative, an dem anderen Metall pser, Platin oder Kohle) der position

Fig. 485.





Grovz'sches Zink-Platin-Element. I. Das Blement zusammengestellt. Im äusseren Glase steht das Zink in verdünnter Schwefelsäure, innerhalb des Zinkcylinders steht das Thondiaphragma, in welchem in concentrirter Salpetersäure das S-förmig gekrümmte Platinblech II. steckt. An letzterem ist ein Deckel, um die Dämpfe der rauchenden Salpetersäure im Diaphragma möglichst zurückzuhalten. A. a. ist das Platin, mit einer Klemmschraube versehen, eine gleiche befindet sich am Zink zur Aufnahme der Leitungsdrähte.

Auch inkonstante Ketten werden hier und da, wo es zwar auf kräftige, aber kurzernde Wirkungen ankommt, benutzt. Bei ihnen findet keine vollkommene Bindung der en statt. Es stehen die zwei Electricitätserreger — Zink und Kohle — in der gleichen ssigkeit, entweder Schwefelsäure oder Chromsäure.

Um die Wirkungen der galvanischen Ketten zu verstärken, combinirt man mehrere, entler indem man alle positiven und alle negativen Pole der einfachen Ketten mit einander bindet (durch Klemmschrauben oder Löthung), oder indem man abwechselnd je einen positiven und einen negativen Pol an einander bringt. In dem ersteren Falle bildet man aallen positiven und negativen Metallen gleichsam eine grössere einfache Kette, es wad.

Fig. 186.



Zink Z und Kupfer K in verdünnter Schwefelsäure, die Pfeile geben die Stromrichtung an.

electrische Spannung von der einen Kette zur andern weleitet den freibleibenden Polen summirt sich die Electricität aleinzelnen. Man wendet diese Methode vor Allem dann an wedie Widerstände in der Leitung ausserhalb des Ermentes gering sind, wie zum Beispiel bei der Galvankaustik, wo sich nur metallische Leiter finden. Rei den versich-electrischen Versuchen so wie bei der Anwendung in Electricität auf den menschlichen Körper, der einen eigenssen Leitungswiderstand bietet, ist die zweite Art der verbination allein vortheilhaft. Fig. 486 gibt die Stromrichtung zu

Electrische Reizapparate. — Zur Erregung der Vekeln und Nerven sind plötzliche Intensitätsschwankunger einwirkenden electrischen Stromes vonnöthen, da ein konstrom für gewöhnlich nicht erregend wirkt. Am einfachsteresolche durch Oeffnen und Schliessen stärkerer konstanter Stromes

erreichen. Man sieht dann jedesmal am Froschmuskel eine lebhafte Zuckung, bei starker wie men fühlt man einen lebhaften Schmerz, während bei konstantem Andauern des Stromschmerz weniger intensiv ist und gewöhnlich keine Muskelcontractionen eintreten. Es and besten zum Zwecke der Erregung Ströme anzuwenden, welche nicht konstant sind, nur krazeit dauern, während dieser Zeit aber zu einer bestimmten Höhe anwachsen und daz egleich wieder abnehmen. Lässt man viele derartige Ströme durch Muskel oder Nerven progeich wieder abnehmen. Lässt man viele derartige Ströme durch Muskel oder Nerven progeich wieder abnehmen. Lässt man viele derartige Ströme durch Muskel oder Nerven progeich wieder abnehmen. Als nach bei einzelne, sondern eine dauernde Erregung: Tetanus. Als nach bei dauernde, stark erregend wirkende Ströme sind vor Allem die Inductionsströme zu nach Die Induction sapparate leisten Alles, was man in dieser Beziehung verlagen kann sie wie der Schlittenmagnetelectromotor von du Bois-Reynoso (Fig. 1) statten, nach Belieben schwache und starke Ströme anzuwenden und diese mit größerregeringerer Schnelligkeit sich folgen zu lassen.

Wir haben an ihm eine primäre C und secundäre Rolle I, die in einem Falze, in wedie secundäre Rolle schlittenartig sich verschieben lässt, leicht von einander beliebig ex: selbst so weit, dass keine Induction mehr erfolgt, oder im Gegentheile ganz über exgeschoben werden können. Dadurch ist es möglich, die Intensität der Inductionsstrozliebig zu verringern und zu vergrössern, die grössere oder geringere Annäherung der k gestattet eine sehr zarte Abstufung der Stromstärken. Diese können noch durch finoder Herausnehmen des Drahtbündels in der primären Spirale in anderer Weise ra. werden. Die Raschheit des Oeffnens und Schliessens des inducirenden electrischen 🗢 : zu dessen Erzeugung für physiologische und ärztliche Zwecke, gewöhnlich vollkomzeinziges mittelgrosses Daniell'sches Element ausreicht (nur unter besonderen Fatten .man eines Grove'schen oder Bunsen'schen Elementes), kann durch feines Verschrauben über dem electrisch bewegten Hämmerchen angebrachten Schräubchens F verändert we 🗈 durch tieferes Einschrauben desselben wird die Entsernung des Hämmerchens von wird-Ambos dienenden Electromagneten verringert, damit auch seine Schwingungsdauer Zeit der Oeffnung und Schliessung. Das beschriebene Schräubchen, das in eine feine ausläuft, leitet dem Hämmerchen den bewegenden electrischen Strom zu, man sieht 🖚 🤏 ihm und dem letzteren, wenn der Apparat spielt, Funken überspringen, welche das Mrts Hämmerchens oxydiren. Um letzteres möglichst zu verhüten ist ein Platinblattehen um-Schraubenspitze auf den Hammer gelöthet, das, trotzdem dass Platin sehr schwer 🐠 : ist, manchmal geputzt werden muss, um die metallische Berührung und damit den 🚥 Apparates fortdauern zu lassen. Der Strom wird dem Apparat durch zwei Kleman- 2-4 und G zugeleitet, von denen sich die eine am Fusse des den Hammer tragenden 🛰 das andere unten neben diesem befindet. Jede ist gewöhnlich mit einem Buch-taber a

ezeichnet, zur Andeutung, dass die eine für Aufnahme des Zink-, die andere für die des sterpoles bestimmt ist. Die gleichbleibende Wahl der einen oder anderen Klemmschraube Zink oder Kupfer hat vor Allem den Zweck, die Stromrichtungen in dem Magnetelectrotor gleichmässig zu halten. Die inducirten Ströme in der secundären Spirale wechseln, wir gesehen haben, beständig in ihrer Richtung. Der Oeffnungsstrom verläuft aber viel neller als der Schliessungsstrom, er wirkt daher auch weit energischer als dieser, so dass ktisch nur seine Richtung in Betracht kommt. Die Versuche ergeben nun, dass die Reizung ch Inductionsströme an der negativen Electrode (an welcher der Strom den Körper der verlässt) weit stärker ist als an der positiven (an welcher der Strom eintritt). Man I daher gut, die reizende Electrode (für die Muskeln die kleinere, für die Hautnerven den sel mit derjenigen Klemmschraube der secundären Spirale zu verbinden, welche für den Oeffgs-Inductionsstrom die negative Electrode ist. An der secundären Spirale finden sich ebenzwei Klemmschrauben, welche zur Aufnahme der als Electroden dienenden Drähte dienen 187. Gemeiniglich leitet man diese letzteren zuerst zu einem sogenannten Schlüssel.

Fig. 187.



ttenmagnetiectromotor. G primäre, I secundäre Inductionsrolle. Electromagnetisches Unterbrechungshämmerchen mit der Stellube. F Klemmschrauben zur Zuleitung des konstanten Stromes KIELL) an I unten die Klemmschrauben zum Ableiten der Inductionsströme, Verbindung mit den reizenden Electroden.

Fig. 488.



Schlüssel zum Tetanisiren.

a Platte von Hartkautschuk auf der Holzschraube befestigt, b, c Messingklötze mit je zwei Klemmschrauben zum Aufnehmen von Drähten, d Messinghebel mit Handhabe, mit c durch ein Messinggelenk leitend verbunden.

zweckmässig ist dazu pu Bois-Reymond's Schlüssel zum Tetanisiren, der auf eine schraube befestigt wird, um ihn beliebig an einen Tisch anzuschrauben. Der Schlüssel it besteht aus zwei isolirt auf gehärtetem Kautschuck a befestigten Messingklötzchen cb; an einem ist ein Messinghebel d mit einer beinernen, also isolirenden, Handhabe vern angebracht (Fig. 488). Drückt man ihn an seiner Handhabe nieder, so legt er sich an anderen Klotz an und setzt ihn in gut leitende Verbindung mit dem ersten. Jeder der eu klötze hat zwei Durchbohrungen, in welche man durch Schrauben Drähte einklemkann. Leitet man nun die zwei Drähte der secundären Spirale in je einen solchen und von jedem Klotze weg je eine der zur Reizung zu verwendenden Electroden und esst den Schlüssel durch Niederdrücken des Hebels, so bildet dieser Hebel eine gutleitende ke (Nebenschliessung) zwischen den offen gedachten oder an einen Körper mit starkem rischen Widerstand, z. B. an der Haut oder an einen Nerven angelegten Electroden. nductionsströme nehmen unter diesen Umständen ganz diesen leichteren Weg, so dass geschlossenem Schlüssel keine Wirkung eintritt. Erst wenn er geöffnet rechen die Inductionsströme in die Electroden herein und bedingen betreffenden Falles eforderte Erregung. Schlittenapparate zu therapeutischen Zwecken sind meist in einem en eingeschlossen; es finden sich gewöhnlich auch schon eigene Schlüsselvorrichtungen men angebracht, die die eben genannte unnöthig machen.

Zu therapeutischen Zwecken wurden früher fast ausschliesslich Inductionsapperate and mit Electromagneten wie der beschriebene pu Bois-Reynond'sche Schlitten, sonders zu Stahlmagneten benutzt. Sie haben den Vortheil, dass sie stets sogleich zum Gebru: fertig sind, ohne dass erst ein galvanisches Blement hergerichtet und angeschraubt were müsste. Doch wird dieser Vortheil wohl reichlich schon durch den Nachtheil außewa: dass der Apparat, wie aus dem Folgenden erhellen wird, stets zu seiner Bedienung eines rhülfen zum Drehen der Kurbel bedarf. Dazu kommt noch, dass hier die Stromschwatz. und Verstärkung weit weniger leicht und in geringeren Grenzen möglich ist als bei der --beschriebenen Apparaten. Doch werden sie noch jetzt vielfältig benutzt in der Einrich's. die ihnen Saxton gegeben hat, nach welchem die betreffenden Instrumente Saxton sebe 4 schinen heissen, sie werden auch als magneto-electrische Rotationsapparate:~ nannt. Die Stärke einer Saxron'schen Maschine hängt von der Stärke ihres Magneten, der 🕏 dungsanzahl ihrer Rollen und natürlich auch von der Geschwindigkeit des Dretesab. Man kann die Stärke also durch Schwächung des Magneton reguliren, welche man c. 2 Anlegung eines Eisenankers, je näher den Polen, desto eingreifender, erreichen kann 👺 wöhnlich ist auch noch eine Schraubenvorrichtung angebracht, welche es erlaubt, die itt.tionsrollen mehr oder weniger von den Magnetpolen abzurücken, wodurch selbstverster 2 die Wirkung auch herabgesetzt werden muss.

Physiologische und therapeutische Electroden. — Die electrischen Strabeiden genannten Instrumente werden den physiologischen Präperaten durch werze e Electroden zugeleitet. Diese Electroden sind gewöhnlich zwei einfache Drähte, am - a Platindrähte, mit denen man die zu reizenden Organe metallisch berührt. Man Lau: Drähte mit der Hand während der Reizung halten. Natürlich müssen sie dazu an der > \* wo man sie berührt, mit einer isolirenden Schicht überzogen sein. Die Isolation wirt :- " Ueberziehen von Glas- oder Kautschukröhrchen über die Drähte erzielt. Auch Handsnfr 4 Bein in bequemer Form isoliren meist genügend. Kommt es bei pysiologischen Reimers 🛋 daraufan, die Polarisation vollkommen zu vermeiden, so kann man die schon beschret DU Bois-Reymond'schen unpolarisirbaren Electroden in einer modificirten Forwenden. Sie bestehen dann aus Glasröhrchen, deren eines offenes Ende mit feuchten: :schem Thon, geträukt mit 4 pCt. Kochsalzlösung, verschlossen ist, den man als sputer mit der Hand jede beliebige Form gegeben werden kann, vorstehen lässt. Diese Thoms: werden an die zu reizenden Nerven oder Muskeln direct angelegt. Das Röhrchen ist π: centrirter Zinkvitriollösung gefüllt, in welche ein amalgamirtes Zinkblach getaucht 👊 bis gegen den Thonboden des Röhrchens herabreicht. An das Zinkblech ist der Leitung-: " der die Electroden mit dem electrischen Apparat verbindet, angelöthet.

Die Electroden für therapeutische Zwecke haben eine wesentlich we 4 eben beschriebenen verschiedene Gestelt. Sie haben den Zweck, electrische Reizum 1 < die trockene Oberhaut des menchlichen Körpers hindurch zu vermitteln, welche für 🛰 🕻 electrischen Ströme nicht leitet wie alle hornähnlichen Materien, die ja als Isolatorra Iwerden können. Die Schweisscanälchen, welche die Epidermis durchsetzen, sind 1--feucht, sie leiten die Electricität, welche also, wenn sie auf die trockene Haut 🖦 🛰 🛋 wird, allein diese Wege in die Tiefe nimmt. Sie erreicht dadurch, da sie sich durch . Oeffnungen gleichsam hindurchzwängen muss, in diesen eine sehr bedeutende Inrdie eine heftige Reizung der direct betroffenen Hautnerven hervorbringt. Die Gesammt, 1:der Ströme wird aber durch diese feine Vertheilung in Stromfäden und den enorme: t. 🗸 widerstand so bedeutend geschwächt, dass sie kaum zur Reizung der unter der How ... den Muskeln und Nerven ausreichen, die überdies durch die Erregung der Hautner ... schmerzhaft wird. Dagegen kann in manchen fällen die Schmerzerregung totischer Zweck sein. Die Electroden, wenigstens die eine, muss dann stets auf die treed Hautstelle, die gereitzt werden soll, angelegt werden. Man gibt gern der Electrode r man eine Hautstelle schmerzhaft reizen will, die Gestalt eines Pinsels aus Drahmen man die Haut bestreicht, welche dadurch leicht sehr heftig erregt werden kann t. 189).

Kommt es dagegen darauf an, unter der Haut liegenden Organe erregen, so muss der Widerstand Epidermis möglichst geschwächt den. Man erreicht dieses durch euchten derselben mit Wasser r Kochsalzlösung. Setzt man auf solche künstlich für Electricität hgängig gemachte Hautstelle die feuchtem Schwamm oder ler überzogenen Electroauf, so fliesst der Strom breit, mmenhängend durch die Haut erregt die Hautnerven selbst wer, dagegen kräftiger die unterenden Muskeln und Nerven. Die troden werden dazu ziemlich an einander aufgesetzt, um die nsität des Stromes an einer bemten Stelle, die gereitzt werden möglichst gross werden zu las-Will man den Muskeloder kelnerven reizen, so ist die



Therapeutische Electroden.

Electrode eine breite feuchte Platte, welche man auf die gut durchfeuchtete Haut nahe zu erregenden Muskel oder auf ihn selbst aufdrückt. Die reizende Electrode ist klein it auf die wohldurchfeuchtete Haut aufzudrücken über dem zu reizenden Muskel oder n Nerven. Bei der Hautreizung dagegen werden die Electroden möglichst weit von ider, aus dem entgegengesetzten Grunde, angelegt. Die eine breite Electrode (feuchte muss dabei auch feucht angelegt werden, um möglichst wenig Schmerz zu erregen, end man mit der anderen (Pinsel oder trockene Platte) die zu reizende Hautstelle eicht.

Für die Anwendung der konstanten Ketten kommen ganz dieselben Regeln zur ng wie für die Inductionsströme. Stets wird man im Auge haben müssen, dass an dem an dem die Wirkung eingeleitet werden soll, die Dichtigkeit des Stromes möglichst bend sei. Auch hier gelten dieselben Gesichtspunkte für Anlegung der Electroden (man endet ganz die gleichen wie für die Inductionsströme). Gilt die Einwirkung den tieferen den unter der Haut, wie es wohl meist der Fall sein wird, so hat man sich wie dort auch ter Electroden zu bedienen. Will man im Allgemeinen auf tiefere Theile wirken, so beman sich zweier feuchter, grosser Electroden; will man eine Wirkung an einer beten Stelle, so wird man die eine Electrode klein sein lassen, um, auf die zu electrisistelle aufgesetzt, hier eine möglichst bedeutende Stromstärke zu bewirken.

Man kann den Muskelam besten von seinem Nerven aus zur Zusammenung bringen. Duchenne fand, dass man von bestimmten Punkten der Hautoberfläche Muskeln, wenn man dort die reizende Electrode außetze, am besten und vollständigsten usammenziehung bewegen könne. Er nannte diese Stellen: »Punkte der Wahl«. Remak e dafür den bezeichnenden Ausdruck: motorische Punkte und sprach zuerst aus, i iese Stellen den unter der Haut liegenden Eintrittspunkten der Nerven in die Muskeln rischen. Ziemssen hat die bis dahin bekannten motorischen Punkte überall als die Eintellen der Nerven in die Muskeln anatomisch erwiesen und eine grosse Anzahl solcher stellt.

Fig. 490.

Für Erregung der Nerven im Gesichte liegt die breite, seuchte Electrode auf demkanden bedient sich hier wie bei den Sinnesnerven nur sehr schwacher Strome is:

Auge (Retina) zu electrisiren, setzt man die eine (kleine) Electrode auf den innermatientwickel, die grosse auf die Schläse. Zur Erregung des Gehörnerven füllt man des im selauem Wasser und bringt einen Draht hinein, die breite Electrode liegt wie ober in Schläse. Da die Knochen die Electricität auch leiten, so kann man mit entsprechenden in der in de

Motorische Punkte nach Ziemssen.

ken auch den Centralorganen des Nervensystemes (Rückenmark und Gehirn) electrische me zuleiten.

in der vorstehenden Fig. 190 sind nach Ziemssen eine Reihe motorischer Punkte für Anlegung der Electroden bezeichnet. Die Abbildung ist nach einer Photographie eines ahrigen Mannes angefertigt, an welchem Ziemssen die motorischen Punkte festgestellt und Höllenstein auf die Haut bezeichnet hatte. Dadurch wurde es möglich, die Reizungsen der einzelnen Muskeln in ihrem Verhalten zu einander und zur Körperoberstäche natureu zur Anschauung zu bringen.

```
Tabelle der motorischen Punkte nach Ziemssen.
1. Stamm des N. facialis nach seinem Austritt aus dem Foram, stylomast.
2. Zweig des N. facialis zu den Mm. retrahentes und attollens auriculae (hintere Portion).
3. Zweig des N. facialis zum M. occipitalis.
4. Zweig des N. facialis zum M. tragicus und antitragicus.
5. Zweig des N. facialis zum M. attrahens auriculae und attellens auriculae (vordere Portion).
6. Zweig des N. facialis zum M. frontalis,
7. Zweig des N. facialis zum M. corrugator supercilii.
5. Zweig des N. facialis zum M. orbicularis palpebrarum.
9. Zweig des N. facialis sum M. zygomaticus major.
0. Zweig des N. facialis zum M. zygomaticus miner.
1. Zweig des N. facialis zum M. levator lab. super. et alae nasi.
2. Zweig des N. facialis zum M. compressor nasi.
3. Zweig des N. facialis zum M. levator lab. super. propr.
4. Hauptäste (Rami buccales) des N. facialis.
5. Hauptäste (Rami subcut, maxill. inf.) des N. facialis.
6. Hauptäste (Rami subcut. colli) des N. facialis.
7. Zweig des N. accessorius Willisii zum M. sternocleidomast.
8. Acusserer Ast des N. accessorius Willisii zum M. cucullaris.
9. Aeste für das Platysma myoides aus dem Plex. cervicalis.
D. Zweig des Plexus cervicalis zum M. levator anguli scapulae.
1. Nervus phrenicus.
2. N. dorsalis scapulae zum M. rhomboideus und servatus postic. sup.
3. N. thoracici posteriores (N. thorac. long.) zum M. serratus magnus.
4. N. suprascapularis zum M. supra- und infraspinatus.
5. Zweig des N. facialis zum M. quadratus menti.
5. Zweig des N. facialis zum M. triangularis menti.
. N. hypoglossus.
3. Zweig der Ansa N. hypoglossi zum M. omohyoideus.
2. Zweig der Ansa N. hypoglossi zum M. sternothyreoideus.
). Zweig der Ansa N. hypoglossi zum M. sternohyoideus.
i. Vorderes ausseres Bundel des Plex. brachialis, aus welchem der N. musculocutan. und ein Theil des
  N. medianus entspringen.
2. N. thoracici anteriores zu den Mm. pectorales.
3. Zweig des N. facialis zum M. quadratus menti-
. Zweig des N. radialis zum Caput extern. M. tricipitis.
. N. radialis.
 Wandelbarer Ast des N. radialis zum M. brachialis internas.
1. Nerveneintrittsstelle (vom Muskel bedeckt) zum M. supinator longus.
 Nerveneintrittsstelle (vom Muskel bedeekt) zum M. radialis externus long.
  Aestchen des N. radialis zum M. anconaeus quartus.
 Nerveneintrittsstelle zum M. radialis externus brevis.
  Aeste des N. radialis zum M. extensor digitor communis.
 Nerveneintrittsstelle zum M. ulnaris externus.
 Gemeinsame Reizungsstelle für den M. abductor pollicis longus und extensor digiti indicis proprius.
 Motorischer Punkt für den M. extensor digiti minimi proprius.
 Motorischer Pankt für den M. abductor politicis longus.
 Motorischer Pankt für den M. extensor indicis proprius.
 Gemeinsamer motorischer Punkt für die Mm. extensores pollicis longus und brevis.
 Motorischer Punkt-für den M. extensor pollicis brevis.
  Motorischer Punkt für den M. extensor pollicis longus.
 Motorischer Punkt für den M. abductor digiti minimi.
         Motorische Punkte für die Mm. interossei externi.
 Zweig der Nu. thoracici ant. zum M. deltoideus.
```

Nervus musculocutaneus. N. medianus.

Reizungsstelle des Zweiges vom N. musculocutaneus zum M. brachialis int.

Das physikalische Experiment hat es sogar, wie es scheint, über allen Incherhoben, dass in Wahrheit motorische und sensible Nerven in ihren physiologische Grundeigenschaften vollkommen identisch sind. In der pu Bois-Reynondischen E..deckung der negativen Stromschwankung des tetanisch gereizten News ist uns ein Mittel an die Hand gegeben, zu entscheiden, ob der Erregungsvorzu. im auf- oder absteigenden Sinne in den beiden Nervengattungen ihren verschieden Functionen entsprechend mit verschiedener Leichtigkeit zu Stande komme. 5 zeigt sich, dass sich in dieser Beziehung keine merklichen Unterschiede erzeb-. Die negative Schwankung lässt sich erhalten, wenn wir das peripherische er das centrale Nervenende der Reizung aussetzen, so dass einmal centripetal. andere Mal centrifugal der Erregungszustand geleitet wird. Legen wir die reuden Electroden so an, dass eine mittlere Strecke des ausgeschnittenen Nererregt wird, und leiten von beiden Endquerschnitten und zwei ihnen aate 3legenen Längsschnitten an zwei Multiplicatoren gleichzeitig die Nervenstrone A so zeigen beide Ströme auf den Reiz die negative Schwankung, zum Beweek dass sie sich auf- und abwärts fortzupflanzen vermag, ohne dass im motoris im Nerven das Zustandekommen derselben in einer Richtung etwas erleichtertschaft als in der anderen. Ebenso verhalten sich die sensiblen Nerven.

Versuche der Art, an den Nervenstämmen selbst angestellt, leiden an er nicht zu übersehenden Fehler. Die Nervenstämme sind nämlich ohne Auszaugemischter Natur, d. h. es sind an ihnen motorische und sensible Fasern vereinigt. Man könnte auf den Verdacht kommen, dass das Zustandekommen in Erregungszustandes, der negativen Schwankung das eine Mal in der einen Bedtung der einen, in der anderen der zweiten Fasergattung zuzuschreiben sei Mal der einen Bedtung der einen, in der anderen der zweiten Fasergattung zuzuschreiben sei Mal der einen Merven aus dem Rückenmarke zeigen sich die Fasern der Deiden Gattungen bekanntlich noch ungemischt. Die vorderen Nervennung bestehen aus motorischen, die hinteren aus sensiblen Nervenfasern (Billichten Thatsache auch für diese ungemischten Nerven bestätigt, so dass der das doppelsinnige Leitungsvermögen beider Nervengattungen wiesen ist. (Das Gesetz der isolirten Leitung S. 675.)

Offenbar müsste man den Beweis der doppelsinnigen Leitung auch auf die Weier tag können, dass man künstliche Nerven so herzustellen versuchte, dass man einen reis rischen und einen rein sensiblen Nerven durchschneidet und nun das peripherisch Id des motorischen mit dem centralen Ende des sensiblen, und umgekehrt das perpt-Ende des sensiblen mit dem centralen Ende des motorischen zusammenheilt. Zn der : ' suchen wurde von Bidden der Nervus hypoglossus und lingualis bei Hunden zu verversucht, von denen der erstere die Bewegung der Zugenmuskeln, der andere die Emi: -4 der Zunge vermittelt. In der Mehrzahl der angestellten Versuche heilten die Nerverwieder direct an einander, nicht, wie man gewünscht hatte, gekreuzt. In neueren 1 -- ! scheint das Experiment jedoch gelungen. Man konnte von dem über der Narbe norfrüheren sensiblen Lingualisende aus durch electrische Reizung Contraction der Zunger keln erhalten (Phillipeaux, Velpian, J. Rosenthal). So konnte durch dieses Experier Möglichkeit der Nervenerregungsleitung in beiden Richtungen als bewiesen angesebee 🔻 🕶 Neuerdings hat nun Vulpian die Entdeckung gemacht, dass nach Durchschneidung des Big glossus, wenn das peripherische Ende desselben bereits unerregbar geworden 😘 . v.r. gualis aus Bewegung der Zunge hervorgerufen werden könne. Diese Fähigkeit ven: ». Lingualis den beigemischten Chordafasern, da auf Reizung der Chorda dieselben ? -

wegungen eintreten, und nach Durchschneidung der Chorda ausbleiben. Vielleicht könnte odas Resultat des eben beschriebenen berühmten Versuchs durch Verwachsung centraler orda mit peripherischen Hypoglossusfasern eintreten. Die Frage ist also noch nicht uchreif.

Sonach liegt also die Verschiedenheit der Empfindungs- und Bewegungsven nicht in ihnen selbst. Es bleibt uns ohne Wahl nur die eine Annahme. is die beobachteten Unterschiede verursacht werden durch die Verschiedenheit peripherischen und centralen Apparate, welche wir durch die Nerven mit ander in Verbindung gesetzt sehen. Der motorische Nerv erhält seinen Chater dadurch, dass er in einer Ganglienzelle entspringt und in einer Muskeler endigt. Sein Reizorgan ist eine central gelegene Ganglienzelle, sein beits- oder Erfolgsorgan ein peripherisch gelegener Muskel; so umt es, dass er von seinem normalen Reizorgane aus nur centrifugal erregt d, obwohl er auch die Fähigkeit zur centripetalen Erregungsleitung besitzt. gekehrt ist es bei den sensiblen Nerven: sie entspringen gleichsam in einem ripherich gelegenen Reizorgane, einem sogenannten Sinnesorgane: ge, Ohr, Tastkörperchen etc., und enden als in ihrem Erfolgsorgane in iglienzellen im Gebirn. Der normale Reiz, der sie erregt, findet an der Peririe statt, das Organ, welches dadurch erregt wird, liegt central, so ist die htung der Erregungsleitung centripetal, obwohl sie auch hier dem Bau der Nernach in umgekehrter Richtung zu Stande kommen könnte.

Wir haben hier ohne Weiteres das Zustandekommen des Empfindungsvorges in central gelegene Ganglienzellen verlegt. Wir finden bisher in den tralorganen keine anderen Organe als die genannten Zellen, als deren Auser die Nervenfasern zu betrachten sind, denen wir diese Function zuzueiben vermögen (cf. Gehirn und Rückenmark).

# Qualitäten der Empfindung.

Die Empfindungserscheinungen schliessen einige der grössten Räthsel der iologie in sich.

Woher kommen die verschiedenen Qualitäten der Empfindung? Warum i, hören, schmecken, riechen wir, warum haben wir Tast- und Temperatur-indungen?

Man hat in einer früheren Periode der Wissenschaft sich damit begnügt, die blen Nerven als blosse Leiter für die Eigenschaften der äusseren Dinge anzuman glaubte wohl, dass durch die Nerven direct die Eindrücke des Lichtes, onschwingungen, der Geschmacksstoffe den Centralorganen zugeleitet würden, salitäten der Empfindungen führte man auf die Qualitäten der sie erzeugenstoffe direct zurück. Man konnte sich so leicht über die Schwierigkeiten gsetzen, die aus der Erfahrung hervorgingen, dass durch Reizung einzelnen sensiblen Nervenfaser nur solche Empfingen entstehen können, welche zu dem Qualitätenkreis eines igen bestimmten Sinnes gehören, und dass jeder Reiz, weldiese Nervenfaser überhaupt zu erregen vermag, nur Emlungen dieses besonderen Kreises hervorruft. Der verschiedene er Endorgane, der Sinneswerkzeuge, welche zweifelsohne für das Wirksamante. Physiologie. 3. Aust.

werden der verschiedenen Reizmittel: Druck, Licht, Schall, chemische Eisen kungen zweckmässig eingerichtet sind, schien Alles zu erklären und mussteren erklären.

Die Erfahrungen der chirurgischen Praxis und des physiologischen Eumentes widersprechen nun aber einer solchen einfachen Annahme direct.

Es zeigt sich, dass in allen Fällen die Reizung des Nervenstammes selber Empfindung aus dem gleichen Qualitätenkreis hervorruft als die Reizung Endorgane.

Reizen wir einen sensiblen Nervenstamm, so erregt dieses eine Empficals würden alle Endorgane gereizt, welche mit dem Stamme in Verbindung in Reizung von Nervenzweigen beschränkt dem entsprechend den Erfolg auf in den Nervenzweigen versorgten Organe.

Tausendfältig sind die Erfahrungen der Chirurgen, dass auch dass wenn die Empfindung in den äusseren Theilen durch Durchschneiden der oder auf einem anderen Wege vollkommen verschwunden ist, der Nerverselbst noch Empfindungen haben kann, welche in dem ehemaligen periphra Verbreitungsbezirke desselben zu sein scheinen. Hierher gehören die Gelamputirten Gliedern, die Beobachtung, dass nach Transplantation des Sürbei der künstlichen Nasenbildung vor der Durchschneidung der Hautbrückdie neue Nase mit der Stirn verbindet, die Berührung der Nase eine Em erzeugt, welche in die Stirn, von wo die Haut derselben stammt, ver : Dieselbe Unabhängigkeit der von dem Nerven vermittelten Empfindum Lage des empfindenden Endorganes zeigt sich auch, wenn wir, wie schon la TELES wusste, willkürlich die empfindenden Organe aus ihrer normalen Le gen, wenn wir z. B. Zeigefinger und Mittelfinger derselben Hand kreutw einander legen und zwischen den nun sich zugewendeten Seiten der ph Finger, welche im normalen Zustand die entgegengesetzten Seiten derselb: eine kleine Kugel hin- und herrollen; man glaubt dann zwei Kugeln zu . da bei der normalen Fingerlagerung nur zwei verschiedene Kugeln gleich: 4 beiden betreffenden Fingerseiten berühren könnten.

Noch viel schlagender sind die Beobachtungen, bei den Nerven der nannten höheren Sinnesorgane. Lassen wir gewisse verschiedene als Rosebekannte Agentien auf die Sinnesorgane selbst einwirken, z. B. Electrozeigen sich dieselben dafür empfanglich, aber jeder Sinnesnerv empfanglich, aber jeder Schauen ber davon einen Ton, der andere schmeckt die Electricität, dasselb welches von den anderen sensiblen Nerven als Schmerz oder Schlag enge wird. Vermehrter Blutandrang erregt in dem einen Organe, durch Reumen nervösen Apparate, ein leuchtendes Bild, in dem anderen Brausen, ist anderen Kitzel oder Schmerz.

Es schien leicht, diese Verschiedenheit der Wirkung auf eine sursches specifische Energie der Nerven zurückzuführen. Man musste von achst diesen Vorgang als eine Verschiedenheit in der Molekularbewegungen Nerven selbst denken. Der Reiz müsste danach in jedem Nerven einen ausstand der Erregung herbeiführen. Die Ergebnisse von Reizversuchez. Nerven der Sinnesorgane schienen diese Annahme zu bestätigen. Am agenannt sind die mechanischen Reizungen des Optious z. B. bei seiner ansetzen.

idung, die als eine blitzende, grelle Feuererscheinung empfunden wer-

Die Entdeckungen Du Bois-Reymond's über die Erregungserscheinung an den in, die sich unter allen Umständen bei allen als negative Stromschwankung welche neuerdings auch am thätigen Sehnerven sicher nachgewiesen zu sein it, und keine qualitativen Unterschiede den specifischen Energien entsprelerkennen lässt, scheint auch in Uebereinstimmung mit anderen Beobachn diese Annahme eines specifischen Reizzustandes auszuschliessen.

Wir werden dadurch veranlasst, die specifischen Erfolge als bedingt anzu, nicht durch die Nerven und eine specifische Art ihrer Erregung, sondern
die nervösen Centralorgane, welchen die Erregung zugeleitet wird. Die
norgane, welche durch die Nerven erregt werden, sind nur im Stande, eine
nmte Empfindung — die einem inneren Bewegungszustande entspricht —
rmitteln. Derselbe Reiz wird, wenn er verschiedene Seelenorgane trifft,
der specifischen Energie jedes einzelnen gedeutet.

Der eigentliche specifische Empfindungsvorgang, den wir bei unbefangener chung in die Sinnesapparate zu verlegen gewöhnt sind, findet also stets wo anders statt. Das Auge wie alle anderen Sinnesorgane empfindet Nichts. schneiden wir den Optikus, so dass damit die Leitung zwischen Auge und n empfindenden Centralorgane unterbrochen ist, so entstehen nach wie vor tauf der Netzhaut, welche äusseren Gegenständen entsprechen, wodurch etzten Endigungen des Sehnerven erregt werden, aber die Seele selbst odet Nichts, der Patient ist blind. Auch der Nerv selbst ist zur Empfindung mögend. Schneiden wir einen Nerven durch und quetschen oder galvanisein peripherisches Ende, so wird dadurch keine Empfindung erregt. Es lso nicht in den Sinnesorganen, nicht in den etwaigen specifischen Erregungsden der Nerven der Grund, warum wir einmal die Nervenerregung Licht, idermal sauer nennen, der Grund dafür liegt einzig und allein in den reizirenden Gehirnorganen selbst, zu denen die Nervenleitung geschieht. So erligt sich die oft gemachte Behauptung, dass, wenn es gelänge, den Opticus kustikus zu durchschneiden und ihre Enden gekreuzt zusammen zu heilen, i einem Concerte Licht- und Feuererscheinungen, bei einem Feuerwerke oder Geräuschempfindungen bekommen würden.

luss aus irgend einem Grunde ein krankhaftes Auge exstirpirt werden, so der Schnitt durch den gesunden Sehnerven eine blendende Feuererschei-Der Mensch ist dann noch nicht vollkommen blind. Er hat scheinbar an usgeschnittenen Auge noch Lichtempfindungen, er glaubt noch mit ihm zu; derartige Patienten sehen Lichter, Feuerkreise, tanzende Gestalten. Dieser d, der auf einer directen krankhaften Erregung des Sehnerven beruht, so lange, bis dieser durch Nichtgebrauch degenerirt ist, wie dieses bei allen en durch lange Unthätigkeit eintritt. Auch dann ist aber ein solcher Mensch icht vollkommen blind. Solange sein inneres Gesichtsorgan im Ge-, dessen Erregungszustand von ihm bisher als durch äussere Lichterschein hervorgerufen gedeutet wurde, noch erregbar ist durch directe Reize, lurch vermehrten Blutzufluss, erscheint einem solchen Blinden wenigstens in Traum die Welt hell und farbig, und nur der wache Tag ist in Schwarz let. Erst wenn die zerstörenden Einwirkungen des Nichtgebrauches auch

dieses innere Sinnesorgan zerstört haben, wird sein Leben ein vollkommen zu les (cf. bei Auge).

# Die Erziehung der Seele durch die Sinneseindräcke.

Die ganze Annahme der specifischen Energien hat auch in der eben vor. Fassung noch etwas Gezwungenes. Wie sollen wir uns diese specifische Moletabris in den Ganglienzellen der Gehirnorgane vorstellen? Man hat gesagt, diese Verscheilägen eben im verschiedenen Bau der Gehirnorgane begründet, von denen das eine das andere riecht aus demselben Grunde, warum ein Muskel zuckt, eine Druse frabsondert, auf denselben Nervenreiz. Derartige Bauverschiedenheiten der Gehirnorgasich nun aber für jetzt, wie es scheint, noch nicht auffinden lassen. So neuen jetzt Einige der Annahme zu, dass diese specifischen Energien der Hirnorgane der einer wahren Erzieh ung von aussen her sind. Die Seele, die gewöhnt ist, vom nur Lichteindrücke von der Aussenwelt her vermittelt zu erhalten, verlegt jeden unalangenden Reiz in den ihr aus anderen unterstützenden Sinneswahrnehmungen wort der normalen Erregung: in das Auge oder vielmehr auch aus diesem heraus webare Umgebung und nennt ihn Licht. Ebenso ist es vielleicht mit den übrere Sinnesapparaten.

Möglicherweise existirt also die besprochene Fähigkeit der Gehirnorgane, at were specifische Vorstellungen zu erwecken, nicht von Anfang an. Man must mauptung prüfen können, wenn man die erste selbstthätige Wirkung der Sinne wert ziehung zum Object einer naturwissenschaftlichen Untersuchung machen könnte.

Soviel steht fest, dass alle Sinneseindrücke, die ja nach dem Gesagten vorraanderungen unserer Gehirnorgane beruhen, zu Anfang rein subjectiv sein mussen 🐸 den zwei einfachsten Qualitäten: angenehm und unangenehm, entsprechen 1 jauchzt ein Kind bei dem Erblicken der Lampe ebenso wie bei dem Schalle einer wie bei der Krregung einer ihm angenehmen Geschmacks- oder Gefühlsempfindus ziehung ist lang und peinlich, bis sich im Menschen das Bewusstsein des Gearts Subject und Object ausgebildet hat; bis er gewisse Alterationen seines eigende. Zustände seines Nervensystemes als von äusseren Objecten erregt, als Objectiveren Alterationen ganz ähnlicher Art, von anderen Nervenzuständen als von den 🗠 zu trennen vermag. Ist aber die Erziehung vollendet, so gehört eine philosophist tung dazu, um zu verstehen, dass wir nicht den gesehenen oder gefühlten Gegen-usondern eine durch ihn gesetzte Veränderung unseres Körpers empfinden. Eine Qualitäten , die nur subjectiver Natur sind, schreiben wir bei der gewölinlichen Betweise dem Object selbst zu. Wir nennen z. B. einen Körper gefärbt. Die Farbenus des Lichtes bestehen objectiv in einer bestimmten Geschwindigkeit der Actberscha die unser Auge treffen und seine Netzhaut erregen: ausser uns ist also Nicht 🛫 müsste denn die Annahme einer gefärbten Bewegung für nicht sinnlos halten. Alemeist schlechthin objectiv genannten Sinneswahrnehmungen kleben ähnliche Fehler jectivismus entspringend an.

Es ist schon oben angedeutet worden, dass wir in Folge des Ineinandergrederschiedenen Wahrnehmungen, die wir den verschiedenen Sinnesorganen verdanst dem Orte der Reizeinwirkung, die unsere verschiedenen Gehirnorgane erregen i Vorstellung machen können. Diese Vorstellung über den Ort der Erregung sand : I malen Verhältnissen auffallend genau. Mit überraschender Schafe sind wir im Statentniss noch weit auffallender. Die Seele hat stets im wachen Zustaat Empfindung des jeweiligen Erregungszustandes aller seiner orten Nerven, sowie von der Lage aller Endorgane, welche die aerzeregung vermitteln. Ausnahmen davon, wie sie durch Transplantation : E

oder die Kreuzung der Finger gesetzt werden, dienen nur dazu, diesen Satz noch u erhärten. Diese Ortskenntniss ist ebenso ein Resultat der Erziehung der Seele, wie ideren eben besprochenen Fähigkeiten. Es ist möglich, bei jenen Transplantationen rnlappens nach und nach das Gefühl so zu modificiren, dass die neue Nase nun nicht in der Stirne, sondern an ihrer neuen Stelle empfunden wird. Bei dem Auge treffen wir ih schlagendere Beweise für diesen Satz.

# Nicht jede Empfindung kommt zum Bewusstsein.

Inter normalen Umständen scheint nur ein Reiz gleichzeitig zur Perception en zu können. Die scheinbare Gleichzeitigkeit verschiedener Empfindungen wohl von einem raschen Wechsel der Erregung der verschiedenen Organe Es können Erregungsvorgänge in unseren Seelenorganen stattfinden, ohne vir eine Notiz davon nehmen. Um die Erregung zu einer wirklichen Empfinzu machen, müssen wir unsere Aufmerksamkeit auf die stattfindende Erglenken. Es kann das willkürlich geschehen, meist jedoch erfolgt es untrlich; ein starker Reiz erzwingt Aufmerksamkeit.

io steht also die Empfindung bis zu einem gewissen Grade unter der Gewalt fillens. Durch einen heftigen Schmerz oder auch schon dadurch, dass wir e Gedanken auf einen bestimmten Gegenstand concentriren, werden wir los, wenigstens für die gleichzeitig auf uns einwirkenden schwacheren sen-Reize. Diese Gefühllosigkeit kann unter Umständen erstaunlich sein. Aus Kriegsspitälern werden Fälle erzählt, dass Verwundete Verletzungen an sich sehr schmerzhafter Art nicht bemerkt hatten, über eine andere grössere e. Auch in der Aufregung des Gefechtes oder des plötzlichen Schreckens t es vor, dass Verletzungen gar nicht wahrgenommen werden. Das heroische en von Schmerz beruht, wie die allzugrosse Empfindlichkeit für Schmerzen, össerer oder geringerer Fähigkeit, der Aufmerksamkeit willkurlich eine bete Richtung zu geben. Wir werden in der Folge im Gehirn ein Hemmungskennen lernen, welches in Folge seiner Erregung durch den Willen gewisse nsible Reize sonst regelmässig eintretende Bewegungen: Reflexbewegungen, mmen vermag. Es scheint nöthig zu sein, ein analoges Hemmungstum für das Zustandekommen der Empfindung anzunehmen, ich willkürlich in Erregungszustand versetzt werden kann.

# I. Der Tastsinn.

# Tastorgane und ihre Erregung.

he grösste Anzahl der empfindenden Nerven endigt in der Haut.

Is sind zwei wesentlich ihrer Qualität nach gesonderte Empfindungsarten, e zwei verschiedenen specifischen Energien des Gehirnes entsprechen, die urch die Haut vermittelt sehen:

Druckempfindung und Temperaturempfindung.

Allen sensiblen Nerven gehört gleichmässig die Wollust- und Schmerzfindung an. Die erstere wird bei den beiden ebengenannten Empfindungsarten durch schwächere, intermittirend einwirkende Reise hervorgeruis. A Schmerz entsteht durch andauernde schwächere oder durch moments auch intermittirende starke Erregung. Je nach der specifischen Energe in siblen Nerven ist das durch ihn vermittelte Lust- und Schmerzgefühl et est fisches.

Die Erregung der für Druckempfindungen vermittelst ihrer Endorze leichtesten anzusprechenden Nerven durch andere als taktile Reize ruft som Druckempfindungen analoge Gefühle hervor. Die betreffende Nervengatung ausser durch Druck auch noch durch Electricität, vielleicht auch durch ober Agentien erregt werden. Die dadurch erzeugten Gefühle sind von dem des Konstelle und von dem des Konstellen. Auch chemische Reize bringen mitunter ein derartiges kinzellervor, das von dem durch den normalen Reiz erzeugten nicht unterweit werden kann.

Die Empfindungsorgane, welche die Berührung der Hautstellen und Nervenreiz umwandeln, sind dem Wesen nach wohl alle gleich gebant des sich äusserlich durch Grösse und Gestalt nicht unbeträchtlich von unterscheiden. Es gehören hierher die Pacini'schen Körperchen, weber der Haut im subcutanen Bindegewebe eingebettet liegen, besonders der Haut der Hohlhand und der Fusssohle, sonst aber auch noch vielfältigten an den Gelenknerven, im Mesenterium der Katze etc. gefunden werde Körperchen haben eine makroskopische Grösse von 4—4 Mm. Ihnen massen ähnliche aber von mikroskopischer Kleinheit, finden sich in hill pillen der Cutis eingelagert; von den Papillen enthalten einige nur Gefasser andere die Meissnen'schen Tastkörperchen. Am häufigsten finder detzteren in der Haut der Finger und Zehen, sowie in Hohlhand und fundesonders in Schleimhäuten fand W. Krause in der Submucosa analoge die er Nervenendkolben nennt.

Diese letzteren scheinen das einfachste Schema aller genannten 1x: zu sein. Sie sind kleine ovale oder kugelige Bläschen, die eine binde, Hülle nnd einen homogenen Inhalt erkennen lassen. An der Hülle in Kerne eingelagert; in das Innere des Bläschens tritt eine Nervenfaser endet dort zugespitzt. Die Tastkörperchen sind ebenfalls Bläschen von .... stalt mit dem Längendurchmesser senkrecht auf der Cutis aufstehend. Wie auf Durchschnitten an ihnen eine wohl ebenfalls bindegewebige, wie egeschichtete Hulle unterscheiden, die sich grob quergestreift durch quer-Kerne von Bindegewebszellen (Kölliker, Gerlach), hier und da etwa zeigt (Fig. 191). In das Innere treten ein oder mehrere Zweige von Nerein, die dort endigen, doch ist ihre Endigungsweise noch nicht vollkomne: erkannt. Sicher ist es, dass sie sich dort sehr regelmässig verästeln. Meissner anfänglich lehrte, dass ihre regelmässig verlaufenden Zweige der der Querstreifung hervorbrächten. Am genauesten ist aus begreiflichen 6-2 das makroskopische Pacini'sche Körperchen bekannt. Es zeigt ebenfalls 🖘 Gestalt. Eine ziemliche Zahl von Bindegewebsschichten umgibt einen zu: gener Masse gefüllten Hohlraum, in welchen eine Nervenfaser eintritt. c. entweder mit einem Knöpschen oder in einige kurze Endzweige gespuendigen. Das Neurilem zeigt sich schon vor dem Eintritt des Nerven gante iverbreitung des Nerven scheint nur von dem Axencylinder herzurühren. v fand eine sehr deutliche faserige Structur des Axencylinders, ebenso des opfehens, das aus feinkörniger Substanz besteht, gegen welche die divern, aus einander laufenden Endfibrillen sich deutlich absetzen (Fig. 192).

Fig. 191.



musicht einer Papille der Haut, a Rindenstellen mit Saftzellen und feinen elastischen

Tastkörperchen mit seinen queren Kernen
udes Nervenstämmehen mit kernhaltigem NeuNervenfasern, die das Körperchen umspinnentates Ende einer solchen. B Eine Papille von
dass die Mitte im scheinbaren Querschaftt ged. a Rindenschicht der Papille mit Saftzellen.

Saftzellen

Saftzellen. Saftzellen

Saftzellen.

MenSaftzellen. Vom Menschen. 350mal vergr. Mit Besigsäure.

Fig. 192.



Pacini'sches Körperchen aus dem Gekröse der Katze. a Nerv mit Perinennium, den Shiel bildend; b die Kapselsysteme; c der Axencanal oder Innenkolben, in dem getheilt die Nervenröhre endiet.

BERT fand Tastkörperchen in den Papillen der Fingerspitzen des Waschbärs, i den anthropoiden Affen finden sich solche.

s ist keine Frage, dass diese genannten Organe alle für die Druckempfindung günstig sind. Krause hat versucht experimentell nachzuweisen, dass eine verhältnissmässig Veränderung des Lumens solcher mit geschichteten Membranen umhüllter Bläschen eine nicht unbedeutende Druckschwankung in ihrem Inhalte hervorrufen müsse, welche reignet erscheint, als mechanischer Reiz für den eingeschlossenen Nerven zu dienen. Ite diesen Organen ähnliche Gebilde aus mit Wasser gefüllten Darmstücken dar und sie in der Längenrichtung aus. Er sah, dass sie dabei ihr Lumen verkleinerten und einen Druck auf ihren Inhalt ausübten. Um diese Verkleinerung des Lumens zu ermögmuss die Elasticität nach einer Richtung geringer sein als nach der andern, wie dies 1 Darmstücken der Fall ist, und wie wir es analog für die fraglichen Organe auch vorten können

Jerartige Gestaltsveränderungen der Tastorgane können natürlich entweder durch von wirkenden Druck oder Zug, oder auch durch Zusammendrücken der Organe durch in uit gelegene Ursachen hervorgerusen werden. Wir können es uns somit vorstellen, wie lectrische Reizung, ja sogar chemische Einflüsse, welche erstere in der Cutis gelegene Eilutgefässe, organische Muskeln etc. contrahiren oder erweitern und somit die Drucklaisse in den Papillen mannigsach umgestalten kann, die Tastnerven zu erregen im 'sind. Auch von den chemischen Reizen der Haut können wir durch Diffusion, Anllen der Epidermiszellen, stärkere Füllung der Blutgefässe derartige Druckschwankungen Ervorgebracht denken, so dass die letzte Ursache des Reizes der Tastnerven stets die

gleiche sein kann, woraus sich die erwähnte überraschende Gleichheit der Empfiadus mit Wirken Electricität oder chemische Reize sehr stark ein, so bekommen wir keine der sempfindungen (Kitzel) analoge Gefühle, sondern Schmers, den wir aber auch der siven mechanischen Reiz erzeugen können. Nach der ziemlich allgemein angesert. Ansicht von Johannes Müllen wird das Schmerzgefühl von der Haut aus durch die Talle vermittelt. Es sind Fälle bekannt, in denen durch krankhafte Ursachen (Vintering daren war. Durch wobachtung) das Schmerzgefühl nicht aber das Tastgefühl aufgehoben war. Durch wobachtung kann ich die weitere Angabe bestätigen, dass ein analoger Zustand auch bei form, oder Aethernarkose eintreten kann. Die Schmerzempfindung fehlt, während woch Empfindungen von schwächeren Reizen hat; Tastempfindungen, Gehörsempfindung Die Reize werden sonach in diesem Zustande nach dem Gehirn zu geleitet, erreichen heicht die Höhe, um Schmerzempfindung zu veranlassen. Die Annahme eigener wird nerven« ist unnöthig.

# Die Empfindlichkeit der Haut.

E. H. Weber prüfte die absolute Empfindlichkeit der flau . Druckschwankungen. Er belastete eine Hautstelle mit zwei verschieder wichten nach einander und fand so den kleinsten Unterschied in den Granden man noch zu unterscheiden vermag, für die einzelnen Hauptparis aus unwesentlich verschieden, was auch durch andere Methoden (Goltz u. 1 1972) gewiesen werden kann, es gelingt so, eine Scala der absoluten Emfindliche verschiedenen Hautstellen zu entwerfen.

Ohne Zweifel das Wichtigste an dem Tastsinne ist die Hulfe . welch 1 zur Beurtheilung der Gestalt der Körper, welche mit der Haut in Berührung men, gewährt. Wir sind im Stande, uns ein Urtheil über die Gestalt der in zu verschaffen durch einfache Berührung, besser noch, wenn wir über verschiedenen Hautstellen hingleiten. Die tägliche Erfahrung lehrt, dass n. 🔄 Zwecke nicht alle Hautstellen gleich geschickt sind, bei weitem am geschicks zeigen sich nach der gewöhnlichen Beobachtung die Fingerspitzen und die 🛎 fläche. Es stimmt dieses mit dem Resultate der mikroskopischen Untersat zusammen, welche die Mehrzahl der Tastorgane an den genannten Stelze gefunden hat. Die Gestalt der uns berührenden Körper beurtheilen wir nat verschieden starken, an verschiedenen Orten der Hautsläche einwirkender M Rasche Abwechselung von Druck und Druckruhe bei dem Betasten der i. deuten wir als eine gekerbte oder sonst rauhe Obersläche; eine glatte Obegibt ein andauernd gleichmässiges Druckgefühl, wenn wir mit den Tasten. darüber hingleiten. Gewisse Veränderungen der Berührungsfläche des bev Körpers und unserer Haut während der mit leichtem Drücken verbundere rührung deuten wir als durch Flüssigkeiten, durch harte oder durch mehr weniger weiche Substanzen hervorgerufen. Die räumliche Ausdehaur-Körper messen wir vermittelst des Tastsinnes entweder so, dass wir sie : " umgreifen suchen, oder indem wir sie gleichzeitig mit verschiedenen Hauts: z. B. mit zwei Händen betasten. Auf die nähere Erklärung dieses letztere ganges können wir erst später (S. 698) eingehen, er setzt voraus, dass wir beständige genaue Vorstellung von der relativen Lage unserer einzelnen Kora theile zu einander besitzen, welche wohl hauptsächlich durch das Muskeuvermittelt wird.

Zu den übrigen eben genannten Wahrnehmungen ist eine genaue Ortskenntler Seele auf der Oberfläche ihres Körpers erforderlich. Wir sind im Stande, berraschender Genauigkeit den Ort einer stattgehabten Berührung an der berfläche anzugeben. E. H. Weber hat darüber messende Versuche ange-

Er setzte einen Zirkel mit abgestumpften Spitzen auf die Haut auf bei ossenen Augen und bestimmte für die verschiedenen Hautstellen den nd, den beide Zirkelspitzen von einander haben dürfen, um bei gleichm Anlegen an die Haut eben zwei gesonderte Empfindungen zu geben. Sultate dieser Untersuchung sind ungemein in die Augen springend. Man t bei Anstellung dieser Versuche zu folgender Tabelle nach Weben, welche verständlich in den absoluten Grössen bei verschiedenen Menschen Schwann erleidet, deren relative Werthe jedoch sich stets wiederholen. Die Feines Gefühls in den verschiedenen Theilen ist in der Tabelle nach dem Abder Zirkelspitzen angegeben, welcher nöthig ist, um zwei, nicht eine ndung hervorzurufen.

| genspitze                                                            | 1/2"" | <u>.</u> | 4    | Mm. |
|----------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----|
| arfläche des dritten Fingergliedes                                   | 4     | -        | 2    | -   |
| heOberfläche der Lippen und Volarfläche des zweiten Fingergliedes    | 2     | -        | 4    | -   |
| salfläche des dritten Fingergliedes, Nasenspitze und Volarfläche     |       |          |      |     |
| uber den Capitula oss. metacarpi                                     | 3     | _        | 6,5  | -   |
| genrücken 1" von der Spitze, nicht rother Theil der Lippen, Rand     |       |          |      |     |
| der Zunge 4" von der Spitze, Mittelhand des Daumens                  | 4     | _        | 9    | _   |
| ze der grossen Zehen, Dorsalfläche des zweiten Fingergliedes, Volar- |       |          |      |     |
| lache der Hand, Wangenhaut, äussere Oberfläche der Augenlider        | 5     | _        | 11   | -   |
| eimhaut des harten Gaumens                                           | 6     | _        | 13   | _   |
| t über dem vorderen Theile des Jochbeines, Plantarfläche des Mittel- | •     |          |      |     |
| usses der grossen Zehen, Dorsalfläche des ersten Fingergliedes .     | 7     | _        | 15   | -   |
| alfläche über den Capitula oss. metacarpi                            | 8     |          | 17   |     |
| eimbaut am Zahnsleisch                                               | 9     |          | 20   |     |
|                                                                      | 10    |          | 22   |     |
| t hinten über dem Jochbein, unterer Theil der Stirn                  | 12    |          | 26   |     |
| rer Theil des Hinterhauptes                                          |       |          |      |     |
| drücken                                                              | 14    |          | 28   |     |
| unter dem Unterkiefer, Scheitel                                      | 45    |          | 30,  |     |
| er Kniescheibe                                                       | 16    | -        | 35   | -   |
| t uber dem Heiligenbein, am Acromion, Gesäss, Vorderarm, Unter-      |       |          |      |     |
| chenkel beim Knie und Fuss, Fussrücken bei den Zehen                 | 18    | -        | 89   | -   |
| lem Brustbein                                                        | 20    |          | 44   | -   |
| tuckgrat bei den fünf oberen Rückenwirbeln, beim Hinterhaupt,        |       |          |      |     |
| n der Lendengegend                                                   | 24    | _        | 52   | -   |
| er Mitte des Halses, des Rückens, in der Mitte des Arms und des      |       |          |      |     |
| chenkels                                                             | 30    | _        | 65,5 | 5 – |
|                                                                      |       |          | -    |     |

e oben erwähnte Scale für die absolute Empfindlichkeit ist der hier gegeanz ähnlich mit der einzigen Ausnehme, dass die Zungenspitze hier nicht die erste der Empfindlichkeit einnimmt.

e geringste Entfernung, welche an verschiedenen Hautstellen gesondert empfunden tan einigen Hautstellen, z. B. an den Extremitäten, in der Querrichtung kleiner als in genrichtung. Man kann bei derartigen Versuchen von einem Centrum aus nach der Perilie zweite Cirkelspitze ansetzen und kann auf diese Weise die Hautstellen umkreisen, bei der doppelten Berührung noch eine einfache Empfindung geben; man kommt da-

bei meist zu einer kreisförmigen Gestalt der Hautstellen, so dass man von Empliativ. kreisen« sprechen kann. Diese Empfindungskreise sind aber in den Extremitate was oben Gesagten nicht rund, sondern oval, der größere Durchmesser liegt in der Languit der Glieder (cf. unten).

### Das Vermögen, die Empfindungen zu lokalisiren, Ranmsin.

Schreiben wir wie oben der Seele eine fortwährende Vorstellung von dem Er-.stande aller ihrer Nervenendigungen in der Haut und deren relativer Lage zu einz. verstehen wir, wie mit Hülfe dieser Vorstellung Tastempfindungen gesondert water werden können. Zwei sehr nahe neben einander liegende Nervenendigungen bres 🔧 Centralorgan zwar gesonderte und verschiedene Empfindungen hervor, deren is ~ : • aber so gering sind, dass sie nicht von einander getrennt werden können. abgelegenen Nervenendorgane jedoch ist die hervorgerufene Empfindung schon 😴 💝 🧖 schieden, dass sie als eine andere aufgefasst werden kann. Wegen dieser zu gross. 🖰 keit der erregten Empfindung von zwei einander sehr nahe gelegenen Hautstelles :es, dass die Seele beide nicht gesondert aufzufassen vermag. Die Empfindungstrasomit keine feststehende anatomische Basis, sie können mit der Uebung verantsobald die Seele sich gewöhnt, auch auf kleinere Unterschiede in der Empfindun. achten, wird sie auch von zwei sich näher liegenden Endorganen noch die Empt 🗻 sondert aufzufassen vermögen. Alle Uebung kann dabei jedoch selbstverstandlich . tiven Mangel an Sinneswerkzeugen in den unempfindlicheren Hautstellen nicht auso dass die dadurch hervorgerufenen Unterschiede niemals verschwinden konnen

Man hat, insofern die Seele ein Bewusstsein von dem Zustand und der Lage der Empfindungskreise besitzt, die Oberfläche des Köpers • Tastfeld • genannt. Die Lauf niss der Seele auf ihrem Tastfelde ist sicherlich etwas Erlerntes. So genau se .. wachsenen zeigt, so haben doch Kinder dieses Lokalisirungsvermögen für Empfa:-ihrer Hautoberfläche nur in sehr unvollkommenem Grade, wovon man sich taglich -Beweise verschaffen kann, da sie den Sitz ihrer Schmerzen nur sehr wenig genen a : - ! vermögen. Die angeführte Beobachtung bei Verlagerung von Hautstellen, wolter längerer Zeit der Ortssinn wiederherstellen soll, ist ebenso ein Beweis für die e-hauptung, die sich auch für das Sehorgan, dass sich durch seinen sehr vollkommererauszeichnet, rechtfertigt. Trotz des geringeren Ortssinnes will man bei Kindern die Em; kreise kleiner gefunden haben als bei Erwachsenen, was sich aus der gleichen Ansait. .. geringeren Raum, der kleineren Körperoberfläche entsprechend, zusammengedrasseorganen erklären lassen würde. Nach Knause soll der Abstand der Cirkelspatzen 😅 13 Tastkörperchen umfassen, so dass also erst die von dem ersten und dreizebates 🔻 🤭 Empfindung sich soweit trennen liessen, dass sie gesondert aufgefasst werden Land sieht aus dieser Angabe, dass anatomische Grundlage zur zwolffachen Verfeinerun-Ortsempfindung vorhanden ist, ein Ausbildungsgrad, welcher bei der Haut gedorb at ... Stelle erlangt wird, während er von den empfindenden Endorganen des Anges 🛎 🌤 🖰 nt ist. Dort kann, wie es festgestellt scheint, die Erregung jedes einzelnen Endorgenes ert empfunden werden.

Nach Vienondt steht die Feinheit des Raumsinnes einer Hautstelle in Beziehung zur lichkeit des betreffenden Körpertheils. Kottenkamp und Ulrich haben für die obere, für die untere Extremität mit dieser Annahme übereinstimmende Experimentalergebekommen. Die Haut über den Gelenken zeigte eine relativ grosse Empfindlichkeit.

Eigentliche Tastempfindungen können in dem sensiblen Nerven nur von den Endornaus erregt werden. Reizen wir die Stämme, so haben wir zwar eine Empfindung, r betreffenden Falles in den Ausbreitungsbezirk des Nerven verlegen, es sind dieses eine Tast-, sondern Schmerzempfindungen.

Lu jedem Tasthaare der Thiere tritt ein feines markloses Nervenstämmchen, welches die I des Haarbalgs ringförmig oder knäuelförmig umschliesst und offenbar hier endigt BL, BOLL). In der äusseren Wurzelscheide der Tasthaare der Pferde fand Sertoli ver-Zellen, welche mit feinen Nervenfasern zusammenhingen.

## II. Der Temperatursinn.

Die zweite Art der von der Haut vermittelten Empfindungen ist die Temture mpfindung. Sie ist von der Tastempfindung wesentlich verden, so dass es wahrscheinlich wird, dass andere Nervenendorgane, vielleicht
euerdings von Langerhans beobachteten, an die Endorgane der höheren Sinrven erinnernden Nervenendigungen zwischen den Epidermiszellen, zur
ittelung der Erregung durch verschiedene Temperaturen in der Haut voren sind neben den Tastorganen. Für die Sonderung des Temperatursinnes
en anderen Gesühlsempfindungen der Haut sprechen ältere und neuere Betungen, wie die Nothnagel's, dass bei einer Empfindungslähmung im Bedes Nervus ulnaris (durch Stoss an den Ellbogen) alle Qualitäten des Tastsich abgestumpst zeigten, während der Temperatursinn keine Unterschiede
er kranken und gesunden Seite erkennen liess. Brücke beobachtete, dass
Temperaturreize unter Umständen andere Reslexe ausgelöst werden, als
mechanische Erregung.

Die Empfindungen der Wärme und Kälte gehen bei ihrer Steigerung zuerst ze- und Frostgefühl über, schliesslich ist jedoch die Schmerzempfindung emperaturperven die gleiche, ausserste Kälte und Hitze wird gleichmässig ennen empfunden. Die Erregung der Temperaturnerven scheint auch durch icität und chemische Einflüsse erzeugt werden zu können. Wenigstens ist rennende Schmerz an der Haut durch die genannten Agentien kaum von dem Hitze hervorgerufenen zu unterscheiden. Das Wärme- und Kältegefühl wird rgerufen durch Abkühlung und Erwärmung der Haut. Es tritt unter der irkung kalter oder warmer Körper auf die Haut ausser der directen Verung ihrer Eigenwärme noch eine secundäre unterstützende Erscheinung auf, ie die betreffende Gefühlsempfindung erhöht. Unter dem Einfluss der Kälte ahiren sich wie alle Arterien so auch die arteriellen Gefässe der Haut, durch ne erweitern sie sich. Dadurch wird der Blutzufluss zur Haut entwoder geert oder verringert, was eine Erwärmung oder stärkere Abkühlung wegen stärker oder geringer fliessenden Wärmequelle zur Folge hat. Ein Krampf dautarterien allein kann somit schon Kältegefühl im Fieberfrost hervorrufen. Wenz mich die Semmuttemperatur des Körpers dabei ein abrit e-

Die Einringelichen der Temperaturnerven für Temperaturschwaltes an um resumenten Lucienseilen abalich verschieden wie das Tastenen Indem er den steinsten Understand aufsachte in der Temperatur zweit : M der ihrenner durter, wenner meh wahrernommen werden konnte, kan E ! 🕻 🛲 21. 2017 Scha ner Hauttheile. weiche mit der Zungenspitze beginnt, we 🕬 proposes mit mit dem kunnele endigt. Die Extremitäten ordnen sich in in recentificate en. In Imperaturanterschiede, welche noch unterschiede Linnen . 11-cm resentes - 1 and - 17°C. Höbere oder niedere Word Linnara ment ment annu anschitet werden; je weiter sie sich von den ansch Scenawarthen authorism. Acids weniger gelingt eine Schätzung, da biehe in Berthrang zur ein intensiver Schwerz, der eine Unterscheidung nicht 🖘 liest, emmit. Nam Virus um Tegt des feinste Unterscheidungsweber Temperaturamerscamie rwischen 27° bis 33°C.; zwischen 33° bis 3° 🗪 und via 🗺 kis 141 ikwärts sinkt die Feinheit der Temperaturempfilm 📽 incussion. Windrand sie von 191 bis 194 aufwärts und von 140 bis 76 zierzie wesen and unsicher wird. Indem man längere Zeit Wärme oder Lie wie Best einwirken lässt, kann man die Feinbeit des Temperatursinnes bes tigen. Von Erndermis entblösste Haut reagirt auf Temperaturschwachset hafter als die unversehrte.

Würden wir annehmen, dass die Veränderung der Blutzusohr zur Haut und 🚄 Enduranten der Temperaturnerven der normale Reiz für diese Organe sei, so wurde stehen, wie electrische und chemische Reizung der Haut, welche die Blutzufuhr a. ? ändern , scheinbare Temparaturempfindungen bervorzubringen vermögen. Wr 🤭 eigentliche Emsetzung in einen Nervenreiz hier zu Stande kommen möge, ist voreerklart. Soviel steht aber fest, dass auch zur Hervorrufung dieser specifisches [ die Erregung der Endorgane unumgänglich nöthig ist. Reizen wir die Nerve denen Temperaturnerven verlaufen, direct dorch Kälte, so bekommen wir zwar∢⊳~° aber keine Temperaturempfindung. Am Ellenbogen liegt der Nervus ulnaris 🗷 🛰 der Haut, dass er durch Eintauchen des Ellenbogens in eine Kältemischung! werden kann. Man spürt dann, wie E. H. Weber zeigte, einen heftigen Schmer. aber nach den Principien der Sinnesphysiologie nicht in die gereizte Nervenstelle 👊 ihre Endorgane in den Fingerspitzen verlegen. Dieser Schmerz, der sich in Now : Temperaturempfindung vergleichen lässt, ist so stark, dass er das lokale Kalus: eingetauchten Hautstelle am Ellenbogen, das anfänglich natürlich vorhanden ist. 6.4. übertäuben kann.

Je rascher die Wärmeabgabe eines Stoffes ist, desto wärmer er scheint er, da seine Einwirkung auf die Haut wirklich seinem Wärmeleitungsverrsprechend eine intensivere oder weniger intensive in der Zeiteinheit ist. Metall scheint demnach bei gleicher Temperatur kälter oder wärmer als Holz.

Die oft gemachte Behauptung, dass der Haut das Vermögen zur Schatzung 'r
luten Temperatur abgehe, ist bis zu einem gewissen Grade unrichtig. Jeder kder die absolute Temperatur seines Bades bis zu i oder sogar 1/20 genau anzuste
wenn er seinen Ellenbogen in das Wasser hineinsenkt, führt den schlagenden Gegentabsolute Thermometer, das hierbei verwendet wird, ist die konstante Eigentdes gesunden Menschen wie sie sich in den von Wärmesbgabe mettschützten Körperstellen findet. Eine solche Stelle mit konstanter Temperatur die Achselhöhle, sondern auch die Ellenbogenbeuge. Wenn wir, wie es bei 3-1

sung des Bades geschieht, den Arm im Gelenke beugen, so setzen wir dort die Wärmesdurch so herab, dass diese Stelle annähernd die Normaltemperatur des Körpers erlangt. I jedoch nach dieser Richtung für die absolute Schätzung ebenso gut einer fortgesetzten g der Sinnesorgane wie nach anderen. Dieses absolute Wärmeschätzungsvermögen tin den gleichen Grenzen wie das oben besprochene relative aus dem gleichen Grunde. ier gebrauchte Thermometer die normale Eigentemperatur der Haut ist, einleuchtend, dass das Schätzungsvermögen nach den Schwankungen der Eigenur sich modificiren müsse. Die vollkommen abnormen Zustände im Fieberfrost, em die Hauttemperatur gegen die normale erhöht gefunden wird, können die Be
j des absoluten Schätzungsvermögens nicht entkräften.

a hat Versuche (CZERMAK), die Gefühlskreise für Tastempfindungen bei eitigen Temperaturempfindungen zu bestimmen. Es zeigt sich, dass bei elversuche die Spitzen näher an einander gebracht werden können und doch noch tempfunden werden, wenn die beiden Spitzen verschiedene Temperaturen haben; halso mit der Tastempfindung Temperaturempfindung mischt. Es summiren sich neide Reize: der Druck- und Temperatureiz zu einer verstärkten (doppelten) Erre-Centralorganes von der getroffenen Stelle aus, so dass zwei an sich qualitativ sehr Druckempfindungen durch die Hinzufügung der Temperaturempfindung zu der einen ah verschieden werden, um gesondert aussabar zu sein. Aus einem ähnlichen erklärt es sich, warum man die Empfindungskreise kleiner bekömmt, wenn die eine itze stumpf, die andere spitz ist; die letztere wirkt bei dem Aussetzen stärker reiedruckversuche Weber's mit verschieden temperirten Gewichten ergeben he Resultat. Ein kälteres Gewicht erscheint schwerer als ein wärmeres, weil sich Druckreiz an der einen Stelle noch der Kältereiz verbindet zu einer gesteigerten Em-

den letzterwähnten Fällen wurde die leichtere Differenzirung zweier Reizempfindungen It durch eine doppelte Reizung an einer Stelle, wodurch ein Summeneffect zu Stande er Effect eines sensiblen Reizes nimmt auch dann zu, wenn mehr lendigungen gleichzeitig von demselben Reiz getroffen werden, wir in zwei Gefässe von gleicher Temperatur in das eine die ganze Hand, in das andere n Finger, so scheint das erstere wärmer als das andere zu sein. Die vielen gleich-Reize summiren sich zu einem größeren Effecte als die weniger zahlreichen, obwohl lute Reizstärke jedes einzelnen Nervenendorganes ganz die gleiche ist in beiden Fällennögen, relative Unterschiede der Temperaturen zu schätzen, das für gewöhnlich ja arf ist, wird durch den genannten Umstand oft soweit beeinträchtigt, dass man zwei luren in verkehrter Weise für verschieden hält, als sie es in Wahrheit sind. Man er diesen Umständen nach Weder Wasser, welches + 290R, warm ist, und in das man e Hand eintaucht, für wärmer als Wasser von + 320R, in das man nur den Finger ingt. In dieselbe Täuschung verfällt man, wenn man Wasser von + 470R, und auf dieselbe Weise untersucht.

deuten die Beobachtungen über Tast- und Temperatursinn darauf hin, dass die Anu Recht besteht, dass die im Nerven angeregten Bewegungen in unserem Gehirne zu Bewusstsein kommen. Je näher die Hautstellen einender liegen, auf welche die Eingleichzeitig gemacht werden, und vermuthlich also auch, je näher einander die Theile irnes liegen, zu welchen die Eindrücke fortgepflanzt werden, desto leichter fliessen bindungen in eine zusammen, je entfernter sie aber von einander sind, desto weniger pr Fall (Weber).

i beweisen gleichzeitig diese Experimente, wie die gesonderte Empfindung zweier an zieuen Stellen einwirkender sensibler Eindrücke gerade wegen ihres Zusammenfliesotz der Einwirkung der Erziehung auf unser Bewusstsein, doch über eine bestimmte heraus oder vielmehr herein nicht mehr möglich ist. Die Bewegungserscheinungen rufen, wenn auch die Gesammttemperatur des Körpers dabei steigerte ist.

Die Empfindlichkeit der Temperaturnerven für Temper an den verschiedenen Körperstellen ähnlich verschieden Indem er den kleinsten Unterschied aufsuchte in der Te berührender Körper, welcher noch wahrgenommen wer zu einer Scala der Hauttheile, welche mit der Zunger 🖔 gegebene und mit dem Rumpfe endigt. Die Extres 🛊 regelmässig ein. Die Temperaturunterschiede, we können, liegen zwischen +10 und +47°C. können nicht mehr genau geschätzt werden ; je 💈 Grenzwerthen entfernen, desto weniger gelig Berthrung nur ein intensiver Schmerz, de lässt, eintritt. Nach Nothnagel liegt das 💈 Temperaturunterschiede zwischen 270! und von 27° bis 14° abwärts sinkt di langsam, während sie von 390 bis 499 wesentlich unsicher wird. Indem Haut einwirken lässt, kann mar tigen. Von Epidermis entblösste. hafter als die unversehrte.

Würden wir annehmen, da 🕻 Endigungen der Temperaturner: stehen, wie electrische und c' ändern, scheinbare Tempar: eigentliche Umsetzung in e erklärt. Soviel steht aber die Erregung der Endr; denen Temperaturnery meder und Hautste! ne Muskeln, vermittelst will aber keine Temperat, , welcher erforderlich ist, um de: der Haut, dass er Jen. Für gewöhnliche sensible Nervenre... werden kann. M ್ ಬಳಗಿ empfindlich. Man kann sie bei Operau aber nach den P ibre Endorganç a , same dass, wenn nicht ein Nerv direct getro!" Temperaturer ு மலமாம் veronlasst würden. Hingegen sind die Muss eingetauchte . acceptation and a strength of Ermudung -, wübertäuber sa a area measiven Schmerz übergehen kann. Hierber at. Je was Vandent beit die ungeheure Schmerzhaftigkeit te scheint as Would mirror der Uteruscontractionen. Vor Allen sprect sure veren, weiches die durch den Willen bervorsche

which as browning with the anhaltende Muskelcontraction but the man nach angestrengten Fuschiars with the man nach angestrengten Fuschiars with the man nach angestrengten Fuschiars with the select of the selection and selection and selection and selection and selection of the selection

us to Victor Reserved.

nschauung sehr an Gewicht, wir verstehen nun auch, warum Bichat, keiten, wie Tinte, verdünnte Säuren oder Wein in die Arterien leben
1 Schmerz entstehen sah. Die genannten sauren Stoffe wirkten en phosphorsauren Kali, die im contrahirten Muskel entstehen, 'substanz aus den Blutgefässen eindrangen. Daraus wird es ngsgefühl einige Zeit andauert, bis die Blutcirculation Zeit uden Muskelschlacken abzuführen. Bei allen Krankheiten so wie bei solchen, welche mit einer raschen Contrarie Bildung der Zersetzungsprodukte aller Organe, 't sich darum aus der gleichen Ursache das Ermübei hinzukommenden Anstrengungen oder auch chmerzen übergehen kann.

Grade der erforderlichen Anstrengung terstandes ist so fein, dass er uns BER Kraftsinn nennen könnte. dem Tastsinn, den Unterschied elst des Tastsinnes. Man erdie sich wie 39 - 40 vergung bestimmter Muskeln 2 Lage zu versetzen und ick durch den Zustand erade befinden, ananden, auch ohne dass Es ist einleuchtend, wie aso zur Grössen- und Gestalts-Gegenstände benutzt werden kann. beim Stehen und Gehen. Die Feinheit ., beruhend auf den eben genannten Ursachen Schätzung des zur geforderten Muskelaktion nöthias) theilweise im Gehirn zu Stande kommen, übereisten bei der Ton- und Buchstabenbildung im Kehlkopf ., beim Singen und Sprechen.

gefühl bringt in manchen speciellen Fällen nicht nur den jeweiligen Zustand selbst zum Bewusstsein, sondern es verbinden sich mit ihnen auch oft ganz berhantasievorstellungen. Weber bemerkt, dass Contractionen gewisser Gesichtsmusdurch welche wir bestimmte Mienen hervorbringen, sich leicht mit den Vorstellungen aden, für welche der betreffende Gesichtsausdruck charakteristisch ist, so dass sie hier a allein schon genügen eine gewisse Seelenstimmung in uns hervorzurufen. Umgekehrt hwinden letztere leichter, wenn die typische Contraction der Gesichtsmuskeln verändert wenn wir z. B. mit der Hand gewisse Runzeln der Stirn glätten, wenn wir unserem ht im Gegensatz zu unserer gerade vorhandenen Gemüthsstimmung einen frohen oder getens ruhigen Ausdruck ertheilen.

Das Bell'sche Gesetz. Die sensiblen Nerven der Haut stammen aus den hinen Wurzeln der Rückenmarksnerven, während, wie schon erwähnt, die vorn der willkürlichen Bewegung vorstehen: Bell'sches Gesetz. Durchschneidet
die hinteren Wurzeln, so hört damit die Empfindung in den von ihnen innern Theilen vollkommen auf. Das centrale, mit dem Rückenmark zusammengende Ende ist natürlich noch empfindlich und ruft gereizt starke Schmerz-

in benachbarten centralen Empfindungsorganen sind sich nicht nur sehr ähnlich. • • schwer eine von der anderen weggekannt werden können, sie fliessen vielleicht, da est • organ nächstbenachbarte mit in seine Bewegung hineinzieht, in einander über Witts

# III. Gemeingefühl.

Die sensiblen Nervenendigungen in den übrigen Körperorganen, m.t. nahme der Sinneswerkzeuge und der Haut, sind noch fast vollkommen unberdie Gefühlsempfindungen in ihnen sind in mancher Beziehung, besonder Muskeln, den Tastempfindungen analog, doch sind die Nerven der inneren kororgane, namentlich der Körperhöhlen; auch deutlich für Temperaturreize ent lich. Im Unterleibe rufen, nach den übereinstimmenden Aussagen der betreftenken, plötzliche in ihn erfolgende starke Blutergüsse durch Gefässzerreist ein Gefühl von Wärme und Druck hervor.

Die Knochen, Sehnen, Knorpel, Bindegewebe, sind wie das Fette normal unempfindlich, doch können in krankhaften Zuständen alle dies ". Sich mer zierregen. Ueberhaupt ist es bei den betreffenden Organen vor Alle: Schmerzgefühl, was zur Empfindung kommt. Ein ganz gesunder Mense durch keine Empfindung über seine Körperanatomie, über die Lage ser geweide z. B. unterrichtet, so genau in Folge von Krankheiten das Betwon ihnen Kenntniss hat. Von den Endorganen der sensiblen Nerven greffenden Organe sind fast allein die Vaterischen Körperchen im Mesenters Katzen, sowie dieselben Organe an den Gelenken (Rüdinger, Rauber) betar den Muskeln, in denen das Gemeingefühl am stärksten und am feinsten bildet ist, fehlt noch alle Kenntniss der sensiblen Nervenendigungen, die Beobachtungen Kühne's u. A. nur auf die motorischen Nerven beziehen.

uns nicht nur stets von der jeweiligen Lage unserer Glieder und Hautstellent haupt zu einander, sondern es sind auch die Muskeln, vermittelst wehter den Grad der Anstrengung bemessen, welcher erforderlich ist, um den zeleisteten Widerstand zu überwinden. Für gewöhnliche sensible Nervenreizusich die gesunden Muskeln nicht empfindlich. Man kann sie bei Operationer schneiden und quetschen, ohne dass, wenn nicht ein Nerv direct getroßer empfindlich für das Gefühl der Anstrengung — Ermüdung —, werde extremen Fällen in einen intensiven Schmerz übergehen kann. Hierher geher Schmerzen durch starke Muskelarbeit, die ungeheure Schmerzhaftigkeit better Krämpfe, z. B. des Wadenkrampfes, der Uteruscontractionen. Vor Allem ab Geschung der Muskeln begleitet.

Das Gefühl der Ermüdung, welches durch die anhaltende Muskelcontraction berverwird, überdauert seine Ursache lange Zeit, wie man nach angestrengten Fussmare benachdem man seinen Arm lange Zeit unbewegt gestreckt hatte, an sich selbst zu bede Gelegenheit findet. B. H. Weben, dem wir auch hier die Grundversuche verdanken werst den Gedanken ausgesprochen, dass die in Folge der Contraction auftretende ober Veränderung der Muskelsubstanz das Empfindung und Sohmerz erregente Post. Seitdem wir sicher wissen, dass die objectiven Ermüdungserscheinungen diesel

a, gewinnt diese Anschauung sehr an Gewicht, wir verstehen nun auch, warum Bichat, der reizende Flüssigkeiten, wie Tinte, verdünnte Säuren oder Wein in die Arterien lebenhiere spritzte, heftigen Schmerz entstehen sah. Die genannten sauren Stoffe wirkten filchsäure oder dem sauren phosphorsauren Kali, die im contrahirten Muskel entstehen, g, indem sie in die Muskelsubstanz aus den Blutgefässen eindrangen. Daraus wird es auch klar, dass das Ermüdungsgefühl elnige Zeit andauert, bis die Bluteirculation Zeit, die gebildeten, schmerzerregenden Muskelschlacken abzuführen. Bei allen Krankheiten erminderter Circulationsenergie, so wie bei solchen, welche mit einer raschen Conion der Körperstoffe, also mit gesteigerter Bildung der Zersetzungsprodukte aller Organe, nuch der Muskeln, einhergehen, findet sich darum aus der gleichen Ursache das Ermüsgefühl, die Abgeschlagenheit, die dann bei hinzukommenden Anstrengungen oder auch sie so leicht in Ermüdungs- oder Muskelschmerzen übergehen kann.

Der Kraftsian, Die Empfindung von dem Grade der erforderlichen Anstrengung Ueberwindung eines uns geleisteten Widerstandes ist so fein, dass er uns ste leistet wie ein Sinn, den man nach Weber Kraftsinn nennen könnte. kann mit seiner Hulfe, ganz unabhängig von dem Tastsinn, den Unterschied er Gewichte noch genauer bestimmen als mittelst des Tastsinnes. Man erit noch richtig Gewichte als verschieden schwer, die sich wie 39 - 40 veren. Wir wissen durch Erfahrung, welche Anstrengung bestimmter Muskeln 1 erforderlich ist, um unsere Glieder in eine gewisse Lage zu versetzen und larin zu erhalten, so genau, dass wir jeden Augenblick durch den Zustand Anstrengung der einzelnen Muskeln, in dem sich diese gerade befinden, anben vermögen, in welcher Lage sich unsere Glieder befinden, auch ohne dass sie sehen oder dass sie sich gegenseitig berühren. Es ist einleuchtend, wie Lagekenntniss der Glieder zu einander ebenso zur Grössen- und Gestaltsmehmung mit beiden Händen ergriffener Gegenstände benutzt werden kann, zur Erhaltung des Gleichgewichtes beim Stehen und Gehen. Die Feinheit Sicherheit der Muskelcontraction, beruhend auf den eben genannten Ursachen he (wenigstens die vorläufige Schätzung des zur geforderten Muskelaktion nöthiimpulses vom Nerven aus) theilweise im Gehirn zu Stande kommen, überit unstreitig am meisten bei der Ton- und Buchstabenbildung im Kehlkopf der Mundhöhle, beim Singen und Sprechen.

Das Muskelgefühl bringt in manchen speciellen Fällen nicht nur den jeweiligen Zustand luskels selbst zum Bewusstsein, sondern es verbinden sich mit ihnen auch oft ganz bete Phantasievorstellungen. Weber bemerkt, dass Contractionen gewisser Gesichtsmusdurch welche wir bestimmte Mienen hervorbringen, sich leicht mit den Vorstellungen iden, für welche der betreffende Gesichtsausdruck charakteristisch ist, so dass sie hier la allein schon genügen eine gewisse Seelenstimmung in uns hervorzurufen. Umgekehrt hwinden letztere leichter, wenn die typische Contraction der Gesichtsmuskeln verändert wenn wir z. B. mit der Hand gewisse Runzeln der Stirn glätten, wenn wir unserem ht im Gegensatz zu unserer gerade vorhandenen Gemüthsstimmung einen frohen oder istens ruhigen Ausdruck ertheilen.

Das Bell'sche Gesets. Die sensiblen Nerven der Haut stammen aus den hinn Wurzeln der Rückenmarksnerven, während, wie schon erwähnt, die vorn der willkürlichen Bewegung vorstehen: Bell'sches Gesetz. Durchschneidet
die hinteren Wurzeln, so hört damit die Empfindung in den von ihnen innern Theilen vollkommen auf. Das centrale, mit dem Rückenmark zusammenende Ende ist natürlich noch empfindlich und ruft gereizt starke Schmerz-

empfindungen hervor. So lange die hintere Wurzel noch unversehrt existit. \*\*c sich die vordere, motorische Wurzel auf Reiz ebenfalls, wenn auch viel schwizels die hintere, empfindlich. Diese scheinbare Sensibilität hört jedoch auf, sich die hintere Wurzel durchschnitten ist (MAGENDIE). Man erklärt dieses Verlichte dadurch, dass im Ganglion spinale von der hinteren Wurzel Fäden auf die verwurzel übergehen, die dem Rückenmark zu verlaufen, also wieder rücken umbiegen. Es muss diese »rückläufige Sensibilität« verschwinden, \*\*c die hintere Wurzel durchschnitten ist, durch welche die rückläufigen Nerve zihren Centralorganen zusammenhängen.

Die sensiblen Muskelnerven sind noch wenig erforscht. Man is den Augenmuskeln, die bekanntlich ihre motorischen Nerven N. Oculomate Trochlearis und Abducens erhalten, auch dünne Aeste eines Empfindungsser des Ramus ophthalmicus des Trigeminus verfolgt. Unstreitig gehen auch nach anderen Muskeln sensible Fasern, die sich den motorischen Nervenstämmen 2-Anastomosen beimischen. Die verschiedene Anzahl derselben ist wohl der verschieden starken Ausbildung des Muskelgefühles in den verschieden. Muskeln.

# Dreiundzwanzigstes Capitel.

# Gesichtssinn. I. Der Bau des Auges.

Die Functionen des Auges und Uebersicht seines Baues.

Das Auge verdankt die Fähigkeit der Lichtempfindung dem Sehnerven. Die er Endausbreitung des Sehnerven, der Netzhaut Retina, gelegenen Endappaseiner Fasern, die Stäbchen oder Zapfen der Retina, haben die spehe Eigenschaft, die Schwingungen des Lichtäthers in einen Nervenreiz zu andeln. Objectives Licht von genügender Stärke, welches auf ein Stäbchen einen Zapfen der Retina auftrifft, bringt einen Erregungszustand der dem apparate zugehörigen Nervenfaser hervor, welcher, dem Centralorgane der findung zugeleitet, dort den subjectiven Eindruck einer Lichtempfindung nlasst. Jeder Erregungszustand der Fasern des Opticus ruft zwar subjective empfindung hervor, aber nur von den Endapparaten aus können die Fasern hobjectives Licht in den Erregungszustand versetzt werden.

Das menschliche Auge kann nicht nur hell und dunkel, sondern auch Farund Gestalten unterscheiden. Für die Auffassung des Lichtreizes und lie Unterscheidung seiner Intensität bedürfte das Auge, abgesehen von dem alen Sinnesapparat im Gehirn, dessen Erregungszustand uns Lichtempfinbedeutet, nur einer einzigen Nervenfaser mit einem die Lichtreizung ver-Inden Endorgane, etwa mit einem Stäbchen verbunden. Bei absolutem Lichtzel wurde die Opticusfaser gar nicht erregt werden, mit der Steigerung der sität des objectiven Lichtes würde der Reizzustand an Stärke zunehmen. Soll luge aber auch die Fähigkeit besitzen, die verschiedenen Qualitäten des Lichdie Farben, als verschiedene Reize aufzufassen, so müssen nach dem Gesetz pecifischen Energien wenigstens für die Grundfarbenempfindungen, denen die übrigen Farbenempfindungen gemischt gedacht werden können, fische Opticusendorgane, specifische Farbenempfindungsorgane, welche nur h Licht von bestimmter Wellenlänge erregbar sind, vorhanden sein. Ihre hzeitige Erregung bringt den Eindruck des weissen Lichtes, die Erregung einzelnen den Eindruck von farbigem Lichte hervor. Die Fähigkeit der Geten wahrnehmung setzt eine grössere Anzahl von Opticusendapparaten ehorgane und Einrichtungen voraus, durch welche von einem Punkte ausnde, in das Auge eintretende Lichtstrahlen im Auge selbst wieder in einen Ranke, Physiologie. 3. Aufl. 45

Lichtpunkt und zwar in einem Stäbchen oder Zapfen in der Weise vereinst seden, dass dadurch eine Erregung der betreffenden Opticusfaser erfolgt. In Se-Zwecke ist mit der flächenhaften Ausbreitung des Sehnerven: der Retm. für das Licht empfindliche Oberfläche von einer Schicht mosaikartig neben ea. stehender Stäbchen und Zapfen gebildet ist, ein optischer lichtbrechender ist. verbunden, welcher homocentrische Lichtstrahlen durch die Brechung auch was auf einen Punkt der Stäbchen- und Zapfenschicht der Retina concentrirt. dieser Einrichtung macht das Licht für das Auge die ganze Sichtbarkeit ra feinen Mosaik leuchtender Punkte, jeder sichtbare Punkt sendet seine Strabe > und betheiligt sich dadurch an der Herstellung dieser Mosaik. Die in das Au. einem deutlich sichtbaren Object aus einfallenden Lichtstrahlen vereinigen gri a der lichtpercipirenden Fläche der Retina zu einem Lichtbildchen des Objects wie gesagt, die Retina selbst eine ungemein feine Mosaik lichtempfindliche venendorgane darstellt, so entspricht den verschiedenen das Lichtbild iz 🗀 zusammensetzenden leuchtenden Punkten je ein Reizungszustand eines ir 🖙 saikartig neben einander stehenden nervösen Endorgane. Das Lichtbild in 🛥 wird dadurch in ein musivisches Bild verwandelt, von gleicher Ausdehau: Gestalt wie jenes, in welchem aber die verschiedenen Helligkeiten und Farte Lichtbildes durch bestimmte Reizzustände der Nervenendapperate und z ihnen gehörigen Opticusfasern wiedergegeben sind. Welcher Art dieser let 🗢 zustand in den Stäbchen und Zapfen sei, wie in ihnen die Umsetzung der 16bewegungen des Lichtäthers in einen Nervenreiz erfolgt, ist bisher noch 😂 🗬 Sicherheit erforscht.

Seinen Functionen entsprechend, lassen sich die wesentlichen Ter Auges bezeichnen als lichtempfindlicher Apparat, die Netzhaut, und als ka chender Apparat, vor Allem Hornhaut, Linse und Glaskörper. noch Schutz- und Ernährungsorgane, weisse Augenhaut und Aderhaut ist die Trennung keine absolute. Unter den lichtbrechenden Theilen der U scheinen auch die Aussenglieder der Stäbehen und Zapfen, welche zu den percipirenden Apparat gerechnet werden, eine vielleicht besonders wichte zu spielen. Die aussere schutzende Augenhülle beeinflusst als durchsichte ! haut vorzüglich den Gang der Lichstrahlen im Auge, und die Aderhaut. zunächst als Ernährungsorgan des Auges erscheint, wird für die genau inung der Lichtbilder im Auge einmal dadurch wichtig, dass ihr vor der liegender, central durchbohrter Abschnitt, die Iris, als in der Weite verms optische Blendung, Diaphragma wirkt; andererseits ermöglicht der vorzu: ihr verlaufende Accommodationsmuskel durch entsprechende Vermehruse Verminderung der Linsenkrummung und damit des Gesemmtbrechungs des Auges die Vereinigung von Lichtstrahlen, die aus verschiedener Entr herkommen, zu scharfen Lichtbildern auf der Netzhaut, wodurch es de malen Auge möglich wird, von Gegenständen in den verschiedensten Abs . noch genaue Gesichtswahrnehmungen zu vermitteln.

In dem Auge der Menschen werden durch membranöse Gebilde indurchsichtige Theile umschlossen: die wässerige Feuchtigken. Augenkammer, die Krystalllinse, der Glaskörper. Sie bilden and und die Hauptmasse des Auges. Umbüllt werden sie von drei in einander und die Systemen von Häuten (Fig. 193). Diese Häute sind:

- 1. Das System der Netzhaut mit der Pars ciliaris. Sie bildet die erste Augenhaut und liegt direct auf dem Glaskörper auf. Die Pars ciliaris ngt bis zum Linsenrande.
- 2. Das System der Tunica vasculosa besteht aus der Aderhaut proidea), dem Ciliarkörper und der Regenbogenhaut, Iris. Es umfasst

vorige System mit der ie bis auf eine runde Oeffg an der vorderen Seite Linse: die Pupille.

3. Das System der erotica mit der Cor-. Es bildet die feste Httllsel des Augapfels, welche irem grösseren hinteren ile aus der undurchsicha, weissen Sehnenhaut Auges, Sclerotica, und lem kleineren vorderen der durchsichtigen Hornt, Cornea, besteht. Sie chliesst die gesammten eren Augentheile vollmen, an ihrer hinteren e wird sie durch den einenden Sehnerven durchrt.

Das » Weisse « des inden Auges ist die von im Ueberzug der Bindet, welche den Augapfel Fig. 193.

Querschnitt des Auges nach Helmholtz. a Scierotica; b Cornea; c Conjunctiva; d Circulus venosus corneae; c Tunica choroidea und Membrana pigmenti; f M. ciliaris; g Processus ciliaris; à Iris; c N. opticus; s' Colliculus opticus; k Ora serrata retinae; l Krystalllinse; m Tunica Descemetii; m Membrana limitans retinae; o Membrana hyaloidea; p Canalis Petiti; g Macula lutea.

h vorne in der Augenhöhle befestigt, überzogene, weisse Augenhaut. Der chsichtige Theil des lebenden Auges ist die Hornhaut, Cornea, das Fenster Auges, die sich etwas stärker hervorwölbt, und hinter der sich die braun blau und grau gefärbte Iris mit ihrer schwarz erscheinenden centralen Oeffg: der Pupille, zeigt.

Die Gestalt des Auges wird durch Sclerotica und Cornea bedingt, welche dasselbe hire grosse Festigkeit vor Allem vor äusseren Eingriffen schützen. Die Form des Augls ist oberflächlich betrachtet, kugelig, doch ist die hintere Seite meist ziemlich stark plattet. In der Mehrzahl der Fälle stellt die Form der Sclerotica ein Ellipsoid dar, das umgekehrt wie die Gestalt der Cornea, durch Umdrehen einer Ellipse um ihre kleine uns entstanden denken können. Bei sehr kurzsichtigen Augen ist ihre Form dagegen lich, so dass sie ein Ellipsoid darstellt, das man sich ebenso wie die Form der Hornhaut h Umdrehung einer Ellipse um ihre grosse Axe entstanden denken kann. Eine Linie, he durch den Mittelpunkt der Hornhaut und des ganzen Auges gelegt werden kann, benet man als Augenaxe, eine darauf senkrecht durch die grösste Weite des Augapfels gte Ebene bezeichnet man als: Aequatorealebene des Auges, ihren Umfang als juator. Die vier geraden Augenmuskeln drücken den Augapfel etwas ein, der sich chen ihnen leicht hervorwölbt. Vorn geht die Sclerotica in die stärker gekrümmte

Cornea über, hinten und etwas nach unten und innen zu ist sie vom Sehnerwa tobohrt.

Die einfachsten Augen niederer Thiere scheinen vielleicht nur bell und zu unterscheiden, erst bei einem complicitteren Bau mit einer Mosaik von Erystalisten die den Netzhautstäbehen und Zapfen der Retina entsprechen, kommt auch eine generallenden Penkten der Aussenwelt ausgehende Licht gesondert d. h. durch versten von allen Seiten des Raumes Licht zugeführt erhalten, sondern nur von einem möglichst punktigen des Cheiden Penkten Raum, so dass jeder Nervensaser ein kleines möglichst punktigen des durch Lichtbrechung erreicht. In den zu sammen gesetzten Augen der scheiden die Scheidung des Lichtes durch undurchsichtige die Nervensaser und ist ergane abgrenzende, trichterförmig gestellte Scheidewände vermittelt (cf. unten

#### Sclerotica und Cornea.

Die Sclerotica, die weisse Augenhaut, ist eine feste, fibruse, aus Binder mit eingelagerten elastischen Fasern gebildete Membran. Sie ist biegsam, als unausdehnbar. Ihre Bindegewebsfibrillen verlaufen meist der Oberfische Membran parallel, wodurch diese unvollkommen in Lamellen spakthar wir ist die Grundsubstanz sind Zellen eingelagert, die den unten zu beschreibender hautkörperchen ähnlich sind. Wie die Hornhaut ist auch die Sclerotica von weiterlichen Netze von Saft can alchen durchzogen, die in letzteren gelegten einen enthalten bei vielen Säugethieren Pigmentkörnchen (Strucken, Carrotten Nerven in der Sclerotica passiren diese z. Thl. nur, um zu dem Musculus in der Iris, Cornea etc. zu gelangen, doch lassen sich (deutlich beim Frost albinotischen Kaninchen) auch eigene Scleroticanerven nachweisen Struktungen der Iris der Iris per einen Spärlichen Blutgefässe bilden ein weiten der Unter der inneren Oberfläche der Sclera. Um die Eintrittsstelle des in Läuft ein arterieller Gefässkranz, von welchem zahlreiche Zweige in das stitielle Bindegewebe des Opticus treten.

Die Cornea, Hornhaut des Menschenauges, setzt sich aus mehreren seten verschiedener Gewebe zusammen. Das eigentliche Hornhautgewebe, d. \*\*
Hauptmasse der Hornhaut ausmacht, wird nämlich nach aussen von ent schichteten Plattenepithelium, dem äusseren Hornhautgewebe eine elastische. \*\*
Nach innen schliesst sich an das eigentliche Hornhautgewebe eine elastische. \*\*
homogen erscheinende glasartige Lamelle, die Des cemetische oder Den sische Haut an, die auf ihrer inneren gegen die Augenkammer gewessen Seite mit einer einfachen Lage abgeplatteter Zellen mit runden Kernen. der inneren Hornhaute pithel oder Endothel der Descemetischen Haut beklassen.

Das aussere Hornhautepithel zeigt in den obersten Schichter auf plattete, in der untersten unmittelbar auf dem Hornhautgewebe aufsungen einnersten Schicht cylindrische Zellen. Die Zellen erscheinen von rauher im fläche, ihre kurzen Zacken in einander geschoben wie bei Riff- oder Stacken (A. ROLLETT, S. 30, Fig. 32). Die Descemetische Haut präsenut auf Hornhautdurchschnitten als sehr scharf gezeichnete Schicht. Ihre Dicke nature dem Alter von 0,005— 0,02 Mm. zu. Im frischen Zustand erscheint die Manne platter von den dem Schicht die Manne platter von dem Schicht die Manne platter von dem Schicht die Manne platter von dem Schicht dem Zustand erscheint die Manne platter von dem Schicht dem Schicht die Manne platter von dem Schicht die Manne platter von dem Schicht dem Schich

t vollkommen structurlos, unter Einwirkung von Reagentien erhält sie eine Obersläche parallele Streifung.

Das eigentliche Hornhautgewebe gehört wie das Gewebe der Sclerotica en Geweben der Bindesubstanz. Auch hier findet sich eine fibrilläre Grundsubz von einem reichen Saftcanälchennetze (v. Recklinghausen) durchzogen, ssen Innern sich Zellen finden und zwar Zellen zweierlei Art: fixeHornhautperchen (Vircuow) und bewegliche Zellen, Wanderzellen (v. Reckling-EN, ENGELMANN), welche im lebenden Gewebe lebhafte amöboide Bewegungen einen deutlichen Ortswechsel erkennen lassen. Die Fibrillen der Grundsubz sind sehr fein, höchstens 0,0001 Mm. dick (Engelmann), sie vereinigen sich reiten Bündeln, welche meist der Hornhautoberfläche ziemlich parallel verlau-Die Richtungen der übereinander liegenden Bänder kreuzen sich unter veredenen Winkeln, hier und da rechtwinkelig. Gegen die äussere Oberfläche des hautgewebes zu nehmen die Faserbündel einen gegen die Oberstäche geneigten auf und schieben sich dabei sehr innig durch einander. Gegen das äussere hel grenzt sich das Hornhautgewebe durch eine vordere Grenzschicht CHERT) ab, welche nach ROLLETT auch aus Fibrillen besteht, von HERLE unter Namen Lamina elastica anterior als ein Analogon der Descemetischen : betrachtet wurde. Die Fibrillen der Cornea sind durch eine Kittsubstanz mit nder verbunden, welche Engelmann für flüssig erklärte, was nach A. Rollett den sonstigen Beobachtungen nicht in Einklang steht. Die Saftcanälchen. :he die fibrilläre Grundsubstanz der Hornhaut durchziehen, bestehen aus weitebuchtigen Hohlräumen, die unter einander durch feinere unregelmässige verte Röhrengebilde anastomosiren, welche sie nach den verschiedensten Richtunhin aussenden. In den Erweiterungen des Saftcanälchennetzes finden sich fixen Hornhautkörperchen eingelagert. Letztere bilden innerhalb Saftcanälchen ein zusammenhängendes Protoplasmanetz. Sie enthehren einer eren Membran, ihr Körper ist glatt, ebenso ihr Kern, meist liegt ihre schmale e senkrecht zur Hornhautobersläche, so dass sie von oben gesehen breit, auf rechten Hornhautdurchschnitten aber ziemlich spindelförmig erscheinen. Die en senden eine grössere oder geringere Anzahl sich verästelnder und dabei näler werdender Fortsätze aus, die sich mit Fortsätzen anderer Hornhautkörhen zu einem zierlichen Netze vereinigen, dessen Maschen oft sehr regelsig sechseckig erscheinen (A. ROLLETT) (Fig. 194).

Das Netz der Hornhautkörperchen fällt mit dem der Saftcanälchen fast vollmen zusammen (His), doch bleibt in ersterem so viel Raum, dass sich auch i, wie Rollett angibt, die beweglichen Körper der Hornhaut v. Recklingers's, die Wanderzellen, darin fortbewegen können. Letztere sind kleiner die fixen Hornhautkörperchen, ihre Ausdehnung beträgt meist nur 0,045 Mm. Jelmann). Ihre Anzahl ist wechselnd in verschiedenen Hornhäuten, doch finsie sich in allen Schichten. Ihre lebhaften Formveränderungen gleichen völlig n der amöboiden weissen Blutzellen oder der Eiterkörperchen, ihre Form ist im Hornhautgewebe häufig auffallend verlängert und sehr schmal (Rollett), prechend dem zarten Lückensysteme, in welchem sie sich bewegen. Sie nmen theils aus dem Blute und sind wahre ausgewanderte weisse Blutkörpern (Cohnbein), theils können sie, wie es scheint, auch aus der Umwandlung

fixer Hornhautkörperchen (namentlich bei Entzündungen der Hornhaut, estsche {F. A. Hoffmann, Norris, Stricker, Rollett).





a Hornhautkörperchen aus einer mit Goldchlorid behandelten und von der Pläche gesehenen Frostrickb Die Hornhautkörperchen auf einem zur Oberfläche senkrechten Schnitte einer mit Goldchlund behandelten Froscheornes.

oder sternförmig (COMNERIM, ENGRLMANN) in eine Anzahl feinerer Aeste, welche wieder erliches, flächenhaft entwickeltes Geflecht, das subepitheliale Netz, bilden. Von diesem en wieder senkrecht in ziemlich konstanten Abständen feine Nervenzweige zwischen pithelzellen ein, die erst in der inneren Lage der oberflächlichen, abgeplatteten Zellen re feine Endäste abgeben, welche in der äussersten Epithelschicht oft etwas angeblen endigen (A. Rollett). An der Hornhaut des Kaninchens stellte S. H. Chapmann und en auch ein oberflächliches feinstes Nervennetz dar. Die marklosen Fasern dieser reichen ihte sind im Leben so durchsichtig, dass sie den Durchtritt der Lichtstrahlen durch die naut nicht merklich behindern.

Die Gefässe der Hornhaut bilden beim Menschen nur einen aus zierlichen largefässechlingen bestehenden Randsaum von 4—4,5 Mm. Breite. Die oberflächlicheren se stammen aus den Gefässen der Bindehaut, aus der Scierotica stammen dagegen tiefer ide Gefässschlingen. Der Mangel der Blutgefässe ist der Hornhaut durch die oben geen Saftcanälchen ersetzt. Lymphgefässe wurden am Cornealrande beobachtet iken, His), in den anderen Schichten fehlen sie wie die Blutgefässe.

Am Hornhautrande, Hornhautfalz, Limbus corneae, gebt das äussere Epithel ohne brechung in das Epithel der Bindehaut über. Auch die Fasern des Hornhautgewebes ler Sclerotica scheinen sich mit einander zu verbinden, oder wenigstens sehr innig in der zu schieben. Die Descemetische Haut endigt nach neueren Angaben an der Grenze iclerotica mit einem zugeschärften Rande; nach Kölliker geht sie an dem Hornhautin ein elastisches Fasernetz über, das beim Menschen zunächst einen ringförmigen Gürtel ande der Membran darstellt (Rollett und Iwanoff) und sich dann als Ligamentum iridis natum auf den vorderen Irisrand umschlägt, zum Theil gehen die elastischen Fasern auch n Musculus ciliaris und die innere Wand des Schlemm'schen Canals. Das Endothel der emetischen Haut steht in Verbindung mit dem der Vorderfläche der Iris (Rollett, Dff.).

Leber die Natur des Schlemm'schen Canals, Circulus venosus corneae, herrschen wärtig noch differente Ansichten. Der Entdecker erklärte ihn für einen venösen Sinus; leber hält ihn mit Rouger für einen plexusartigen Kranz von Venen, unter denen eine Feite hervorragt; nach G. Schwalbe ist der Schlemm'sche Canal ein Lymphraum. Der lis Schlemmii findet sich an der Stelle, wo Hornhaut und Sclerotica von einander abget sind, kreisförmig um den Hornhautrand herumlaufend. Er wird nach vorne von der otica, nach hinten in seinem der Cornea zugewendeten Abschnitt von elastischem aus der brana Descemeti stammenden Gewebe gebildet, die andere Hälfte seiner hinteren Wand, he sich gegen die Sclerotica zuwendet, besteht aus dem Sehnengewebe dieser Haut 193).

Das Protoplasma der fixen Hornhautkörperchen ist, wie zuerst Kühne und jetzt A. Rolangab, contractil. Doch hat sich die behauptete Verbindung oder wenigtens Anderlagerung von Nervenfasern mit den Hornhautkörperchen (Kühne) oder mit deren Kernerchen (Lipmann) noch nicht sicherstellen lassen (Engelmann, Rollett).

Chemisch liefert die Cornea durch Kochen keinen wahren Leim, sondern eine dem drin nahestehende oder mit ihr identische Substanz (J. MULLER). Im Saft der frischen haut fand Funks viel Albumin und Casein (?).

#### Messung der Augenform und Hornhautkrümmung.

Das Auge verändert seine Spannung nach dem Tode sehr rasch und bedeutend. C. KRAUSE Messungen an 8 möglichst frischen Augen mit dem Cirkel und Mikrometer bei schwacher rösserung angestellt, die als Näherungswerthe betrachtet werden können. Er fand von sen gemessen:

Die Dicke der Sehnenhaut fand er in der Augenaxe zwischen 0,65-0.63, im bester zwischen 0,35-0,5, im vorderen Rand zwischen 0,3-0,4 Paris. Lin.

Die Dicke der Hornhaut fand er in der Mitte zu 0,35-0,53, am Rand von : - 0,68 Paris. Lin.

HELMHOLTZ findet die Dicke der Hornhaut beim Erwachsenen in den mittleren zun teln des Querschnitts fast konstant, sie nimmt erst gegen den Rand rasch zu, in der Mascheinen sonach die Krümmungskreise in der inneren und äusseren Fläche nahern zun trisch. Die vordere Fläche ist sehr nahe ein Abschnitt eines Rotatie: ellipsoides, das um seine längere Axe, deren Ende im Mittelpuntt Hornhaut liegt, gedreht ist. Beim Neugeborenen ist die Hornhaut im School-dicksten.

Die Krümmung der Hornhaut, deren genaueste Kenntniss für die physioarOptik von grösster Bedeutung ist, kann genügend scharf nur an lebenden Augen art werden. Man misst zu diesem Zwecke die Grösse eines Spiegelbildes auf der Berdekennt man die Grösse und Entfernung des gespiegelten Objectes von einer kugelig gekrumteten, spiegelnden Fläche, so kann man aus der Grösse des Spiegelbildes den Krümmunger der spiegelnden Fläche, hier der Hornhaut, berechnen. Eine kugelig gekrümmte Flow um so kleinere Spiegelbilder, je kleiner ihr Krümmungsradius ist. Kommataus im Object zwei Lichter, deren Abstand von einander und vom Auge er kannte, im Augerspiegeln. Er beobachtete das Auge mit einem für geringe Entfernungen anwendbares fohr, in dessen Ocular zwei Spinnenfäden parallel gespannt waren, denen er mittels auf der Lichter erscheinen auf der Hornhaut als zwei leuchtende Punkte, auf welche die Spiegelbilder im Auge konnte gemessen, und daraus der Krümmungen der Hornhaut berechnet werden.

Um diese Messung des Spiegelbildes von störenden Bewegungen des beobachtetes 🖙 frei zu machen, konstruirte Helmholtz das Ophthalmometer. Wenn wir durch eis: parallele Glasplatte schräg hindurchblicken, so sehen wir einen Gegenstand, den wir beten wollen, zwar in seiner natürlichen Grösse, aber etwas seitlich verschoben, und die 🗼 schiebung ist um so grösser, je spitzer der Winkel zwischen den Lichtstrahlen und der 🗀 der Platte wird. Betrachten wir mit einem Auge gleichzeitig durch zwei solche plangen Glasplatten, die sich unter irgend einem Winkel kreuzen, eine Linie, so erscheint se. . . eine Platte ibr Bild nach der einen , die andere nach der anderen Seite verschiebt . &:---Die Entfernung der Doppelbilder ist um so grösser, je grösser der Drehungswinkel der platten, sie kann aus den Winkeln, welche die Platten mit der Axe des Fernrohrs 🗷 🗝 berechnet werden. Das Ophthalmometer ist nun im Wesentlichen ein Fernrohr zum 🗢 auf geringe Entfernungen eingerichtet, vor dessen Objectivglase neben einander zur platten stehen, so dass die eine Hälfte des Objectivglases durch die eine, die andere durch andere Platte sieht. Stehen beide Platten in einer gegen die Axe des Fernrohrs sent ">-" Ebene, so erscheint nur ein Bild des betrachteten Objects, z. B. des Spiegelbilds emer L. auf der Hornhaut, dreht man aber beide Platten ein wenig und zwar nach entgagrague--Seiten, so theilt sich das einfache Bild in zwei Doppelbilder. Der Drehungswinkel der fkann am Instrumente sehr genau abgelesen werden. Lässt man nun, wie oben, auf & t haut einen Maassstab sich spiegeln, dessen Ende man mit je einem Lichte bezrichnet he 🕒 stellt die durch die Drehung der Platten erzeugten Doppelbilder so an einander, dass 🕁 💵 🛂 des einen den Anfang des anderen genau berührt, so ist die Länge des Spiegathabie 🤭 Mussistabes gleich der Entfernung seiner beiden Spiegelbilder von einander und Luis 🔻

se berechnet werden. Das Ophtalmometer ist also ein Instrument zur genauen Längensung des Spiegelbildes, es kann auch zur Messung anderer namentlich optischer Bilder Vortheil angewendet werden.

HELMHOLTZ bestimmte mit dem Ophthalmometer die Elemente des horizontalen Durchnitts der Hornhaut für die Augen dreier weiblicher Individuen zwischen 25-30 Jahren, ergab sich in Millimetern:

|                                             | 1.     | 11.    | 111.   |
|---------------------------------------------|--------|--------|--------|
| mmungsradius im Scheitel                    | 7,388  | 7,646  | 8,454  |
| drat der Excentricität                      | 0,4867 | 0,2480 | 0,3037 |
| be grosse Axe                               | 13,027 | 10,100 | 44,744 |
| be kleine Axe                               | 9,777  | 8,788  | 9,772  |
| akel zwischen grosser Axe und Gesichtslinie | 4049'  | 6043'  | 7035'  |
| izontaler Durchmesser des Umfangs           | 11,64  | 11,64  | 12,092 |
| tand des Scheitels von der Basis            | 2,560  | 2,584  | 2,514  |

Der Mittelpunkt der äusseren Fläche der Hornhaut fällt in allen drei Augen fast genau dem Scheitel der Ellipse zusammen. Die Gesichtslinie (cf. unten) liegt auf der Nasene des vorderen Endes der grossen Axe des Hornhautellipsoides.

Donders theilt eine grosse Anzahl von physiologisch wichtigen Messungen des Krümngsradius in der Gesichtslinie mit, die Mittelwerthe derselben sind in Millimetern:

| Männer:         |       | Frauen:           | Nach der Sehweite:               |
|-----------------|-------|-------------------|----------------------------------|
| unter 20 Jahren | 7,982 | 6 unter 20 Jahren | 7,720. 27 Normalsichtige . 7,783 |
| - 40 -          | 7,882 | 22 - 40 -         | 7,799 25 Myopische 7,874         |
| uber 40 -       | 7,849 | 16 über 40 -      |                                  |
| - 60 -          | 7,809 | 2 - 60 -          | 7,607                            |
| lel             | 7,858 | Mittel            | . 7,799                          |
| umum            | 8,896 | Maximum           | . 8,487                          |
| imum            | 7,298 | Minimum           | . 7,415                          |

Der hier gemessene Krümmungsradius der Hornhaut nimmt darnach im Alter etwas ab, Krümmung nimmt also entsprechend zu. Bei Normalsichtigen (emmetropischen) Augen die Krümmung der Hornhaut am stärksten, bei Myopischen (kurzsichtigen) geringer, am ingsten bei Hypermetropischen (überweitsichtigen) Augen. Namentlich für die kurzsichen Augen war dieses Resultat überraschend, da man bis dahin ihre Anomalie zum Theil auf e stärker als normale Hornhautkrümmung glaubte zurückführen zu dürsen.

Die Berechnung des Krümmungsradius der Hornhaut (Helmholtz) ist, wie oben agt, einfach, wenn das gemessene Spiegelbild verhältnissmässig klein gegen den Radius ist. verhält sich die Grösse a des Objects zur Entfernung b des Objects vom Auge wie die isse a des Bildchens zum halben Krümmungsradius 1/2r, der aus dieser Proportion zu behnen ist : a:b=a:1/2r.

#### Tunica vasculosa: Choroidea und Iris.

Die Tunica vasculosa s. uvea kleidet als Choroidea die Sclerotica innen's; noch ehe sie den Rand der Cornea erreicht, 4 Mm. davon entfernt, biegt sie h von der äusseren Umhüllungshaut des Auges ab und legt sich im weiteren rlauf an die Vorderfläche der Linse an, welche sie als Iris, Regenbogenhaut, auf die der Pupillaröffnung entsprechenden Centralpartie bedeckt.

Die Chereidea ist eine 0,06— 0,16 Mm. dicke, gefässreiche Membran. An der atrittsstelle des Opticus hängt sie fester mit der Sclerotica zusammen, und enso vorne an der Grenze der Sclerotica und Hornhaut, wo sich die ringförge Sehne des Ciliarmuskels ansetzt. Sonst sind beide Häute nur lose durch

Gelässe und Nerven verbunden. Die Hauptmasse der Choroidea wird vor 🗠 fässen gebildet, welche mit den glatten Muskelfasern und Nerven der Mentrvon einem Stroma getragen werden, das sich durch eine grosse Anzahl sterrismig verästelter, unter einander anastomosirender Pigmentzellen charaktenwelche in ein dichtes Netz verästelter Fasern eingelagert sind. Auch Wanderte kommen nach Iwanoff vor. Die äussere der Sclerotica zugewendete Fläche R. eine Pigmentschicht, Lamina fusca; an der Uebergangsstelle der Choroides Li Iris, wo sie sich mit der Sclerotica verbinden, umkreist die Membran als en maförmiges, graues, 3-4 Mm. breites Band der Ciliarmaskel. Gegen die Retina is a die Choroidea durch eine Glashaut, Lamina vitrea, abgegrenzt, an welche: Pigmentschicht der Retina so fest ansitzt, dass sie auch in den Abschniten : welchen eine Trennung beider Häute leichter ausstührbar ist, regelmässig & F Choroidea hängen bleibt, was früher Veranlassung gab, sie als innere Pip schicht der Choroidea zu beschreiben. Das Gewebe der Choroidea selbs: 17-2 in zwei Schichten, in die innere Membrana choriocapillaris und u. äussere Schicht der gröberen Gefässe, welche sich durch das Vorkommen der Ve: vorticosae, fünf bis sechs quirlförmig sich vereinigender Venenbünde! -zeichnet. Die untere Fläche der Choroidea zeigt in ihrem vorderen Abschu: 1 bekannten Kranz von meridional gerichteten Falten, durch tiefe Furchen von := ander getrennt, die Ciliarfortsätze, Processus ciliares, 70-80 an Zahl is 193). Sie erheben sich gegen die Iris zu, erreichen ihre grösste Höhe in der Gestdes ausseren Linsenrandes und fallen dann steil gegen die Iris ab. auf deren Briseite die meisten als geringe Erhebungen sich fortsetzen. Sie werden der Bussache nach durch ein Convolut von Gefässstämmen gebildet und setzen sict einem gezackten Saum im Ganzen von dem glatten Theil der Choroidea ab ganze vordere Abschnitt der Choroidea von der Ore serrata an, mit Ciliarforte 😁 und Giliarmuskel, wird als Corpus ciliare bezeichnet. Die Enden der Glist sätze und die Linsenkapsel berühren sich niemals vollkommen (O. Becker).

Von der Ora serrata an verbinden sich Choroidea und Netzhaut noch unter Zunahme der Pigmentschicht, welche auf dem hinteren Abschniken. Retina nur eine einfache, auf ihrem Ciliartheil dagegen eine mehrfache Leet det. Die Membrana choriocapillaris erstreckt sich nur bis zur Ora servata.

Sehr bemerkenswerth erscheinen die in der Choroidea vorkommenden:
ten Muskelfasern. H. Müller fand im hinteren Abschnitt der Choroiden Seiten der Arteriae ciliares breves längsgerichtete Bündel glatter Muskellen in individuell verschiedener Anzahl, ähnliche dünne Bündel finden sich aud im Stroma zwischen den Gesässen zerstreut. Die Hauptansammlung glatter Muskellen fasern sindet sich im Ciliarmuskel, dem Brücke's chen Muskellen in Ciliarmuskel, dem Brücke's chen Muskellen in Ciliarmuskel, dem Brücke's chen Muskellen in Seiten dieses stroch oroideae (Brücke, H. Müller, Iwanoff). Auf Durchschnitten zeigt dieses stroch oroideae (Brücke, H. Müller, Iwanoff). Auf Durchschnitten zeigt dieses stroch unten gekehrt. Aus seiner Verbindung ausgelöst würde er sich als ein dreiseitiges, 0,8 Mm. dickes, zu einem Ring zusammengehogenes fredarstellen (Iwanoff). Die Fasern des Muskels entspringen mit ringstrumers innen, aus sestem, plattensörmig ausgebreitetem Bindegewebe hestehand. Minneren Seite des Schlennischen Ganals da, wo der elastische und sehnig in der Wand sich mit einander verbinden, die Schnensasorn geben schlennisten und des Cornealgewebe über. Die vordere Seite und theilweise der innere und

ikel des Muskels wird von ziemlich dicken, ringförmig wie der ganze Muskel aufenden Muskelbündeln gebildet, die als ein selbständiger Muskel angesehen

den können: H. Müller'er Muskel. Der grösste Theil Muskelfasern zeigt einen idionalen, der Richtung der arfortsätze entsprechenden Die tieferliegenden lauf. del divergiren von ihrem prung aus strahlenförmig anastomosiren häufig uneinander. Nachdem sie an innere Seite gelangt sind. d ihre Richtung circular, sie bilden auf diese Weise zs der ganzen inneren Musbersläche ein dichtes cirires Fasergeflecht (IWANOFF) (. 195). Die meridional verenden Bündel endigen zum il etwa 3 Mm. vom Urung des Muskels im gelossenen, nach hinten conen, durch Anastomose ent-



Durchschnitt der Ciliargegend eines Menschenauges. a Meridionale Muskelbundel des Musc. ciliaris. b Tiefere strahlenförmig verlaufende Bündel. ccc Circuläres Gefiecht. d Müllen'scher Ringmuskel. f Muskelplatte an der hinteren Irisfläche. g Muskelplatte an Ciliarrand der Iris. e Ringförmige Sehne des Musc. ciliaris. h Ligam. pectinatum.

ndenen Schlingen. Ein anderer Theil behält seine Richtung bei und verliert endlich im Stroma der Choroidea, am weitesten kann man ihren Verlauf zu Seiten der langen Ciliararterien verfolgen. Innervirt wird der Muskel vom ulomotorius aus.

Auf die Function des Baucke'schen Muskels kann erst weiter unten bei der Lehre von der minodation näher eingegangen werden. Iwanoff beschreibt sehr bedeutende individuelle schiedenheiten seiner Entwickelung. Bei Weitsichtigen sind vor Allem die circulären ein seines vorderen Abschnitts, der Müller'sche Muskel, entwickelt, der Muskel ist im zen kleiner und nicht unbedeutend nach vorne zu verschoben. Bei Kurzsichtigen sind ringförmigen Bündel sehr schwach entwickelt, der Muskel zeigt vorwiegend meridionale strahlige Bündel, wodurch sein vorderer Theil nach rückwärts gedrängt, der ganze Muslänger erscheint.

Die Iris, Regenbogenhaut, liegtals optische Blendung wenigstens mit ihrem ide auf der Vorderstäche der Linse auf, so dass Lichtstrahlen nur durch den cenen Abschnitt der Linse, welcher von der Iris (Pupille) in wechselndem Umfang bedeckt bleibt, frei einfallen können. Vom Ciliarrande der Iris, mit welchem an den Ciliarkörper und gemeinschaftlich mit dem Ciliarmuskel an dem elastischen eil der Wand des Schlemm'schen Canals befestigt ist (S. 714), treten 5-6 contrisch auf der äusseren Oberstäche verlaufende Fältchen ab; in der Nähe des pillarrandes zeigt sich dagegen die Irisoberstäche mit einer grösseren Anzahl inliger, eng zusammengelegter Fältchen besetzt. Schon oben wurde erwähnt, is durch ein frei durch die wässerige Feuchtigkeit verlaufendes Netzwerk elacher Fasern, das Ligamentum iridis pectinatum, die Hinterstäche der Cornea

mit der Iris in Verbindung tritt und dass mit geringen Modificationen der Lie auch ihr inneres Epithel auf die Vordersläche der Iris sich fortsetzt. At r Hinterfläche der Iris liegt eine dicke Pigmentschicht, Uvea, auf, welche die Npille mit einem feinen schwarzen Rande einsäumt und nach hinten in das Forze des Ciliarkörpers übergeht. Das Stroma der Iris setzt sich aus Bindegewebsiktiund sternförmig verästelten und anastomosirenden Zellen zusammen. Letze sind in schwarzen Augen stark pigmentirt, in hellen Augen aber pigmest-Ausserdem kommen in letzteren noch runde, den Lymphkörpern äbnliche Ie. vor, die sich in dunklen Augen auch pigmentirt zeigen können. Die dunkle Far: der Iris rührt von den Pigmentzellen im Innern des Stromes her: befra sich nur auf der Rückseite eine Pigmentschicht, so erscheint die Iris als en nbes Medium vor einem dunklen Hintergrunde blau. Da sich die Stromptder Iris erst nach der Geburt färben, werden alle Kinder mit dunkelbe Augen geboren (Aristoteles). Bildet sich nun reichlicher Stromspigment werden die Augen braun, verdickt sich nur das Stroma ohne Pigmenteinlegr. so werden die Augen, da sie dann einen grossen Antheil des auffallenden Lexreflectiren, erst heller blau, dann grau. In das Stroma sind Nerven, Blutzund namentlich organische Muskelfasern eingelagert, welche die Bewegus: 🛩 Pupille vermitteln, man pflegt sie als zwei Muskeln zu beschreiben.

Der Ringmuskel der Pupille, M. Sphincter Papillae vom Nerse oculomotorius innervirt, umkreist in concentrischen Ringen den Pupilrand in einer Breite von 4 Mm., seine Contraction verengt die Pupille. Er ziemlich direct unter der Uvea, hinter der Hauptmasse der zum Pupillarrande laufenden Gefässe und Nerven. Der Erweiterer der Pupille, M. dibustupillae, vom Sympathicus innervirt, bildet in seiner Hauptmasse eine zusamstängende, die ganze Rückfläche der Iris überziehende Muskelplatte aus remässig neben einander, strahlenförmig vom Pupillarrande zum Ciliarrande laufenden Fasern. Am Pupillarrande bildet seinen Anfang eine Anzahl bogen mig verslochtener Bündel, welche theils im Innern des Sphincter, theils an zer Hinterstäche zwischen ihm und der Pigmentschicht gelagert sind. Der Carrand der Iris wird von seinen sich hier theilweise verslechtenden Fasern reich förmig umfasst Henle, Jeropherer, Iwanopp).

GRÜNHAGEN leugnet die Existenz eines Dilatator pupillae, er deutet die radiarra kan als Insertionsbündel des Sphincter. Jene Muskelplatte hält er für Bindegewebe.

Die Nerven der Choroidea, Nervi ciliares, entstammen den Nn. Ochkor? Trigeminus und Sympathicus. Die zwei, seltener drei Nervi ciliares longi kommen von Lansolacrimalis trigemini, die 44—48 Nervi ciliares breves kommen aus dem Ganglios Gabeide durchbohren die Sclerotica nahe der Eintrittsstelle des Nervus opticus und wasen der äusseren Oberfläche der Choroidea, nachdem sie an deren hinteren Abschaut Ganglich zu dessen Muskelbündeln, eine Anzahl von Aestchen abgegeben haben, mach zum Ciliarmuskel, auf welchem sie unter gabelförmiger Theilung ein dichtes Nervenstsbilden (Iwanoff), in welchem H. Müllen Ganglienzellen fand. Auch die Nerven der (Annold) sind Aeste der Ciliarnerven der Choroidea. Sie bilden, nachdem sie sich Wäusseren Irisabschnitt dichotomisch getheilt haben, Bogen und zerfallen dann in em Netwenststen, welche hierbei einen, an die Faservertheilung im Chiassen vom opticorum erinnernden, Faseranstausch erkennen lassen.

Die Blutgefässe der Tunica vasculosa, sind für die eigentliche Cherobikurzen hinteren Ciliararterien: Ciliarkörper und Iris werden von den langret

en und den vorderen Ciliararterien versorgt, sie senden aber auch eine Anzahl kläufiger Zweige zur Verbindung mit dem Verbreitungsgebiet der hinteren Ciliararterien. grösste Theil des Venenblutes der gesammten Tunica vasculosa hat einen gemeinsamen uss durch die Venae vorticosae (Stenson) und nur ein Theil des Blutes des Ciliarmusergiesst sich nach aussen durch die kleinen vorderen Ciliarvenen (Th. Leber).

Die beiden Arteriae ciliares posteriores longae verlaufen unter der Sclerotica, ohne Verlungen abzugeben, nach vorne zum Ciliarmuskel, theilen sich hier gabelig in zwei Aeste. che die Substanz des Muskels durch bohren und an seinem vorderen Ende ganz in die uläre Richtung umbiegen, so dass die beiden Aeste jeder Arterie einander im Umfange des es entgegenlaufen, hierdurch entsteht ein am vorderen Rande des Muskels gelegener Gefassnz, in welchen auch Aeste der vorderen Ciliararterien eintreten: Circulus arteriosus dis major, welcher besonders die Iris und die Ciliarfortsätze versorgt. Die Arteı beider müssen also sammtlich vorher den Ciliarmuskel durchsetzen. Die Arterien der arfortsätze sind kleine Aeste, welche sich rasch in viele unter einander anastomosirende eige auflösen, die sich allmälig erweitern und in die Anfänge der Venen übergehen. se Venen bilden als ein anastomosirendes Gefässnetz die Hauptmasse der Ciliarfortsätze. ihnen verlaufen parallel nebeneinander kleine Nervenstämmchen rückwärts bis zur Ora rata, d. h. bis zum Anfang der Kapillargefässschicht der Choriocapillaris, nehmen deren t auf und bilden nun die Venae vorticosae, welche die Sclerotica nicht weit hinter dem uator durchsetzen. Die Arterien der Iris bilden nahe dem Pupillarrande einen Kranz von stomoseu: Circulus iridis minor.

Lage der Iris im Auge. — Von dem Ligamentum iridis pectinatum an legt sich beim neborenen bis zu ihrem Rand die Iris genau an die vordere Fläche der Linse an, wodurch leicht nach vorn gewölbt wird. Bei dem Erwachsenen liegt dagegen nur ihr Rand in sserer oder geringer Ausdehnung an der Linse an. Durch die Wirkung der Strahlenchung erscheint die Iris bei der gewöhnlichen Betrachtung des Auges zu weit nach vorn ückt, der Hornhaut mehr genähert, als sie es wirklich ist. Bei Untersuchung des Auges ter Wasser fällt die Strahlenbrechung fast vollkommen weg. Czernak construirte ein an lebende Auge anzulegendes Wassergefäss mit Glaswänden: Orthoskop, mittelst chem man die wahre Lage der Iris zur Hornhaut beobachten kann. Von der Seite gesehen cheint dann die Hornhaut als eine durchsichtige, stark gewölbte Blase, die Iris tritt als ein ebener Vorhang von ihr zurück.

HELMHOLTZ führte den Beweis, dass der Irisrand der Linse dicht anliegt, dass also keine ne Communication zwischen vorderer uud hinterer Augenkammer existirt, dadurch, dass bei ker Beleuchtung dieser Partien mittelst concentrirten Lichtes (durch eine Sammellinse; Iris keinen Schlagschatten auf die Linse wirft, wie es der Fall sein müsste, wenn ein ischenraum zwischen beiden vorhanden wäre. Bei diesem Experimente kommt die richtige e und das Relief der Iris ebenfalls zur Beobachtung. Die Iris zeigt mehr oder weniger abenheiten und Vertiefungen, meist umkreist sehr deutlich den Pupillarrand als eine Erung der Circulus arteriosus Iridis minor.

Kennt man den Krümmungsradius im Scheitel der Hornhaut, so kann man die Entferig der Pupillarebene von dem Hornhautscheitel am lebenden Auge bestimmen, indem n die scheinbare Lage der Iris im Verhältniss zur scheinbaren Lage eines von der Horntt gespiegelten Lichtpunktes bestimmt. Mit Verwendung des Ophthalmometers bestimmte Lunoltz hierfür an den drei oben schon erwähnten Augen (S. 718) folgende Werthe in Millitern.

|                                                   |           | I.    | 11.   | III.  |
|---------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|
| stand day Dwellanshama way Hambardashali al       | scheinbar | 3,485 | 3,042 | 8,454 |
| stand der Pupillarebene vom Hornhautscheitel      | wirklich  | 4,024 | 3,597 | 8,739 |
| stand des Mittelpunktes der Pupille von der Horn- | scheinbar | 0,037 | 0,389 | 0,855 |
| hautaxe nach der Nasenseite                       | wirklich  | 0,032 | 0,333 | 0,304 |

# Nervöser Einfluss auf die Pupille.

Der Schliessmuskel der Pupille wird vom Oculomotorius, der Erweiterer von S. pathicus innervirt. Normal zeigen beide Nerven und Muskeln stets einen gewissen sich aus seitig paralysirenden Erregungszustand (Tonus); wird der eine der beiden Muskeln 2 ! durch Durchschneidung seines Nerven gelähmt, so überwiegt nun die Wirkung des 32-Muskels. Nach Durchschneidung des Sympathicus am Halse ist der Dilatator gelähr: verengt sich in Folge davon die Pupille, umgekehrt bewirkt eine Durchschneidung 🍪 😘 motorius und Lähmung des Sphincter Pupillarerweiterung. Bei gleichzeitiger, gleich 🗢 -Reizung überwiegt die Wirkung des Ringmuskels, die Pupille verengert sich. Die zur 12 muskel gelangenden Oculomotoriusfasern verlaufen durch das Ganglion ciliare. De 5-2. thischen Fasern des Pupillenerweiterers entspringen im Rückenmark, im Centrum ciler - -(BUDGE), in der Höhe der unteren Halswirbel und der oberen Brustwirbel. Experiment zeugte und pathologische Reizzustände dieser Rückenmarkspartie erweitern die Pupifie. N Salkowski soll dagegen noch ein oberes Centrum der Pupillenerweiterung höher, wahr: lich in der Medulla oblongata, liegen. Am Kopfe verbinden sich die Rupilles erweit-Fasern mit dem Nervus Trigeminus, seine Reizung erweitert daher die Pupille, und . Durchschneidung macht die Wirkung der Sympathicusreizung erfolglos. Manche trischreiben aber dem Trigeminus, gegen die gegentheilige Angabe Rocow's, auch selbst w -Pupillen erweiternde Fasern zu, deren Ursprung beim Frosch im Ganglion Gasseri liege: . (OEHL, ROSENTHAL U. A.).

Beide Pupillen sind normal stets gleich weit (Donnes). Reizung der Retina und des cus verengert die Pupille. Je intensiver der Reiz, z. B. der Lichtreiz ist, der die Retina : um so enger wird die Pupille, wodurch die in den Augengrund eindringende Lichtmene: ... lirt wird. Die Verengerung tritt auch nach Reizung des Opticusstammes ein (Maro. In sache dieser Pupillenverengerung ist eine reflectorische Erregung der N. Oculomotorius - Durchschneidung desselben ist die Reizung des Opticus erfolglos. Bei Reizung eines Opticus stammes werden beide Pupillen verengert.

Drehung des Augapfels nach innen bewirkt Pupillenverengerung; im Schae die Augen nach innen und oben gedreht sind, ist daher die Pupille verengert. Auch in normalen [und krampfhaften durch Gifte (Kalaborbohne) bewirkten] Accomodate die Nähe ist die Pupille verengert. In beiden Fällen wird die Pupillenverengerung in Erregung des Oculomotorius bewirkt. Eine gesteigerte Blutzusuhr zur Iris scheint die zu verengern, man bezieht darauf auch die geringen Schwankungen in der Pupillenverdem Pulse. Bei Absluss des Humor aqueus tritt vielleicht auch aus diesem Grunde auf pillenverengerung ein (Hensen und Volckers).

Pupillenerweiterung existirt in der Dyspnoe, erzeugt durch Reizung de Ciciliospinale, da sie nach vorhergehender Durchschneidung des Sympathicus ausbleibt Asphyxie verschwindet sie. Auch starke Erregung sensibler Nerven (Bernard. Wester). wie Muskelanstrengungen, vor Allem starke Athembewegungen erweitern die Pupille Vigouroux). Nach Knolt tritt Pupillenerweiterung bei Reizung der vorderen Vierbusge.

Eine Anzahl von Giften zeigt bei örtlicher Anwendung oder bei Einführung in bekanntlich eine Einwirkung auf die Pupille. Atropin bewirkt durch Lähmung der motorius-Endigungen im Ringmuskel eine Erweiterung der Pupille. Hat man durch "Einträufelung von Atropin die Pupille nur des einen Auges erweitert, so wird der gleichzeitig verengt. In das atropinisirte Auge fällt eine gesteigerte Lichtmenge ein, die 32 gesetzte gesteigerte Reizung seines Opticus resp. seiner Netzhaut, die sich bei auge geltend machen kann, thut dieses, nach dem oben Gesagten doch in dem anderen Auge Policotin, Kalabar, Morphium etc. wird die Pupille verengert. Man streitet bei über die Ursache, ob durch Lähmung der Sympathicusenden im Dilatator (Rosentau Runnann), oder durch Reizung des Oculomotorius (Gnünhagen). Während der Kalabers "

ibt die Reizung des Sympathicus erfalglos. Die Atropinrkung tritt auch nach der Durchschneidung des Ganglion iare noch ein (Hensen). Die Anästhetika, z. B. Chloorm, Aether, Alkohol verengern zuerst und erweitern nn die Pupille.

#### Die Retina.

Die Retina, Netzhaut, ist die flächenhafte isbreitung des Sehnerven. Die Entwickelungsschichte lehrt, dass sie als ein in das Sinnesorgan rgeschobener Abschnitt des Gehirns angesprochen erden muss. Im frischen Zustand vollkommen rchsichtig, nimmt sie nach dem Tode ein weisshes und trübes Aussehen an. Am dicksten ,22 Mm.) ist sie im Hintergrund des Auges. benders am gelben Fleck, sie verdunnt sich bis zur ra serrata (0,09 Mm.), verliert hier ihre ervöse Beschaffenheit und verbindet sich n hier an innig mit der Aderbaut und der Glasut des Glaskörpers unter dem Namen der Pars iaris retinae. In der Tiefe des Auges, etwas nach nen, zeigt sich die Eintrittsstelle des Optiis als weisse, central von Gefässen durchsetzte eisscheibe. Etwas nach aussen, d. h. nach der hläsenseite hinüber, zeigt sich als gelber Fleck e Macula lutea Retinae mit der Fovea centralis, die elle des deutlichsten Sehens (Fig. 193).

Die Netzhaut besteht aus Nervenfasern, in deren rlauf Nervenzellen von verschiedener Form (grösre Ganglienzellen und kleinere sogenannte Körner)
ngeschaltet sind. Das peripherische Ende der Nernfasern ist durch eigenthümliche Endapparate, die 
äbchen und Zapfen der Retina, ausgezeichnet, 
elche mosaikartig nebeneinander stehend von pigentirten Scheiden einer Pigmentzellenschicht umben sind. Die nervösen Elemente, deren Fasern 
n Nervenfasern der weissen Substanz des Gehirns 
id Rückenmarks entsprechen, sind in ein spongiöses 
ndegewebiges Gerüst eingebettet, welches ebenlls Aehnlichkeit mit dem der nervösen Gentralorgane 
igt, in ihm finden sich Blut- und wahrscheinlich 
ch Lymphgefässe.

Die verschiedenen nervösen Gewebselemente l. Schultze) sind in der Netzhaut schichtweise, rallel zur Oberfläche derselben gelagert (Fig. 196).

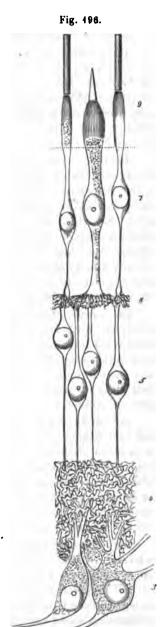

Schematische Darstellung der Netzhautschichten und des Zusammenhangs der Nervenfasern in der Netzhaut. 2 Opticusfasern, 3 Ganglienzellen, 4 innere granulirte, 5 innere Körnerschicht, 6 äussere granulirte, 7 äussere Körnerschicht, 9 Stäbchen und Zapfen.

Die innerste, dem Glaskörper aufliegende erste Schicht hildet die Genschicht der Retinalbindesubstanz, die Membrana limitans interna.

Die zweite Schicht ist die Schicht der Opticus asern. Die for verbreiten sich von der etwas kraterförmig vertieften Eintrittsstelle aus radia zichie Netzhaut, indem sie nur den gelben Fleck umgehen. Sie sind von sehrerschiedener Dicke von noch weniger als 0,5 Mik. bis zu 3—5 Mik. Alle beim Absterben zur Bildung perlschnurartiger Varikositäten. Sie scheine Auschlinder ohne Markhülle zu sein. Gegen die Ora serrata zu wird ihre Schutnner.

Die dritte, oder die Schicht der Ganglienzellen wird von einer den meisten Stellen einfachen Lage von verschieden grossen Nervenzellen gebör In der Umgebung der Macula lutea liegen zwei bis drei, in dem gelben fra eine grössere Anzahl über einander. Ihre Grösse schwankt von 45—30 Mk. wie mehr. Sie zeigen die vielfache Verästelung (Conti) und das übrige Ansehmungen Ganglienzellen der Centralorgane. Die Fortsätze dieser Zellen stimmen zum Pimit dem Aussehen der Fasern der Opticusfaserschicht ganz überein, und es wich in Verbindung mit den Lagerungsverhältnissen der Zellen zu der Faserschicht an einem directen Uebergang von Nervenfasern in die Zellen zweiseln. Nicht ist nicht entschieden, ob alle Fasern in solche Zellen eintreten.

Die vierte, 0,3—0,4 Mill. dicke Schicht ist die innere grand! Schicht. Zwischen den der Bindesubstanz angehörenden Bestandtheilet verschwindend dünne, oft vielfach verschlungene Nervenfäserchen eingelet. Auch dickere Ganglienzellenausläufer ragen in diese Schicht herein. Sie st zum Theil in unmessbar feine Fäserchen über, am gelben Fleck aber sche auch dickere Fasern bis in die äussere Körnerschicht vorzudringen Koussia Gerlach, Merkel).

Die fünste Schicht ist die Schicht der inneren Körner. Diese I.c. sind verschieden, sie gehören zum Theil dem Bindegewebe an, zum Theil sollt sie aber mit wahren, meist radiär verlaufenden Nervenfibrillen in Verbinden Diese etwas verschieden grossen Körner sind als kleine bipolare Gangheur aufzusassen. Der von unten her an sie herantretende Fortsatz soll wenigstets der Macula lutea dünner sein als der oben abtretende, was sich bei allen fab förmigen Fortsätzen in der Retina wiederholt (Menkel). Die Masse des Protes mas der »Körnera ist gering, der Kern verhältnissmässig dagegen sehr gross

Die sechste Schicht ist die etwa 10 Mik. dicke äussere granu! Schicht (Hanle) (Zwischenkörnerschicht), welche die innere Körnerschicht von der äusseren Körnerschicht trennt. Das granulirte Aussehen. das so der viel dickeren inneren granulirten Schicht gemeinsam zeigt, rährt von bindegewebigen Grundlage her, in welcher ebenfalls ausserordentlich fene venfäserchen schief oder der Fläche der Retina parallel verlaufen. Die Fläserstentwickeln sich theils aus den peripherischen Fortsätzen der inneren Körner. Taus den Stäbehen- und Zapfenfasern.

Die siebente Schicht ist die äussere Körnerschicht. Die Jase Körner sind kernhaltige Anschwellungen der von den Stäbchen und Zaples wirden aussere granulirte Schicht verlaufenden Fasern, der sogenannten Substund Zapfenfasern, d. h. kleine Ganglienzellen.

Die Retina. 721

Die achte Schicht ist die der Limitans interna analoge Limitans externa. trennt an Netzhautquerschnitten als eine scharfe Grenzlinie die aussere Körrschicht von der neunten Schicht, der Stäbchen- und Zapfenschicht. Stäbchen sind cylindrisch 50—60 Mik. lang und 2 Mik. dick. Sie stehen ir dicht an einander, so dass kaum mehr Zwischenraum zwischen ihnen bleibt. durch ihre cylindrische Gestalt bedingt ist. In ziemlich regelmässigen Abstäna stehen in dem peripherischen Theile der Netzhaut zwischen ihnen Zapfen, meist so, dass der gerade Abstand zweier Zapfen von 4-5 Stäben ausgefüllt ist. Die Dicke der Zapfen an der Basis beträgt hier zwichen 6-7 1. Nach aussen verdicken sie sich öfters noch ein wenig, verschmälern sich an allmälig und gehen in eine konische Spitze aus. Die Zapfen sind kurzer die Stäbchen, beide verkürzen sich etwas gegen die Ora serrata zu. Sowohl Stäbchen als Zapfen unterscheidet man nach W. Krause Aussenglied und nenglied. Das Aussenglied ist bei beiden Formen durch ein stärkeres Lichtechungsvermögen ausgezeichnet. Die Grenze zwischen den Aussen- und Innenedern benachbarter Stäbchen liegt in ziemlich gleicher Höhe, während bei den ofen die Grenze tiefer liegt, d. h. also weiter nach vorne, da das Innenglied der ofen durchgehends um etwa 6 Mik. kurzer ist, als das Innenglied der Stabchen, ch das Aussenglied der Zapfen ist durchschnittlich kurzer als das der Stäbchen.

Die zehnte und letzte Schicht der Retina bildet die Schicht des Relalpigments, welche bisher als innere Pigmentschicht der Choroidea beleieben wurde. Die Entwickelungsgeschichte und Function weist sie zur Retina.
Pigmentschicht besteht aus regelmässig sechsseitigen Zellen. Der äussere, an
Choroidea grenzende, meist den kugeligen Kern enthaltende Theil jeder Zelle
pigmentarm oder sogar farblos; der innere Zellenabschnitt, der sich mit dem
stallinisch-körnigen Pigmente erfüllt zeigt, sendet viele äusserst vergängliche
tsätze zwischen die Aussenglieder der Stäbchen und Zapfen und umhüllt die
zelnen Aussenglieder mit pigmentirten Scheiden. Diese Fortsätze der Pigmentlen zerfallen an ihrem Ende in zahllose, oft ganz farblose feine Fäden, welche
bis an die Grenze zwischen Aussen- und Innenglied herab verfolgen lassen.

Die Aussenglieder der Stäbchen und Zapfen (M. SCHULTZE) lassen schon frischeine Querstreifung erkennen und zerfallen durch Quellung in feine Querscheibchen, bei den Zapfen etwas dicker sind als bei den Stäbchen. Auch eine Längsstreifung findet

Fig. 197.







en der Pigmentschicht der Netzhaut des Menschen. a von der Fläche gesehen im Zusammenhang, b von der resehen mit den langen haarförmigen, theils pigmentirten, theils pigmentfreien Fortsätzen, c eine Zelle ebense von der Seite gesehen, in welcher Aussenglieder von Stäbchen festhängen.

an den Aussengliedern (Hensen). Auch die Innenglieder der Stäbchen und bien zeigen eine oberflächliche Längsstreifung, welche von einer dem Bindegewebe ange-Banke, Physiologie. 3. Auß. hörenden Faserhülle herrührt, welche die Stäbchen und Zapfen einhüllt (cf. unten. Der zer Theil der Innenglieder, sowohl der Zapfen als der Stäbchen, ist erfüllt durch eine der Machenster, in der Längsrichtung verlaufender Fibrillen, welche, ehe sie die Limitans are erreichen, scharf abgegrenzt endigen. Die Zapfenfasern, die dicker sind als die Stäbchen zeigen wie dicke Axencylinder eine feine Längsstreifung.

Stäbchen und Zapfen als lichtbrechende Apparate. — Nach Zenera's Beds : ... besteht ein Unterschied zwischen dem Brechungsindex der Mantelfläche und des lane-Stäbchen. Er schätzt die Indices zwischen 4,83 bis 4,5, W. Krause zwischen 4,43 bx 1. Nach Brücke haben Stäbchen und Zapfen einen sehr wesentlichen Rinfluss auf den Gam Lichtstrahlen im Auge. Das von einem leuchtenden Punkt ausgebende in das Auge eine er Licht durchsetzt die inneren Schichten der Retina und gelangt zu einem Stäbchen oder 1-4und durch diesen hindurch an das Pigment der Retina. Hier wird es zum grossen Thed perbirt, der Rest geht aber durch dasselbe Retinalelement, Stäbchen oder Zapfen, durch 🔄 beim Einfallen gekommen, wenigstens zum grössten Theil zurück. Der Grund liegt a totalen Reflexion, welcher dieses zurückkehrende Licht, in den Stäbchen und Zapfe: deren Aussengliedern erfährt. Bekanntlich werden sehr schief, d. h. unter grossem E. -winkel, auffallende Lichtstrahlen, welche aus einem stärker lichtbrechenden, gez-a schwächer lichtbrechendes Medium verlaufen, total reflectirt. Nach Baucke werdes de 🖘 lichtbrechenden Aussenglieder der Stäbchen und Zepfen durch eine schwächer bret-Zwischensubstanz von einander getrennt. Diese letztere wird von allem Licht, we.coeines der Stäbchen- oder Zapfenaussenglieder eingetreten ist, unter sehr grossem Einfalten kel getroffen, es wird also an den Grenzflächen total reflectirt und muss auf demselbe. auf dem es gekommen, d. h. durch dasselbe Stäbchen oder denselben Zapfen, des 😁 🔌 beim Einfallen getroffen, zurückkehren. Diese Angaben Battens's werden durch die Bob. tung der zwischen die Aussenglieder der Elemente der Stäbchen- und Zapfenschaft einschiebenden Fortsätze der Pigmentzellen, und durch das oben angegebene verst Brechungsvermögen der Mantel- und Innenschichten der Stäbchen noch weiter erhalte

Die stützende Bindesubstanz der Netshaut, welche mit der des Sehnerven in Verlaufen. steht, umhüllt als Gerüste die eingelagerten nervosen Elemente. Denken wir uns die 🙃 ren weg, oder, was theilweise möglich ist, entfernen wir sie künstlich, so bleiben met weniger unregelmässig gestaltete Gerüstmaschen zurück, entsprechend der Verschetz der die Netzhautschichten bildenden nervösen Elemente auch verschiedene Schichten bi-Im Allgemeinen besteht die Bindesubstanz aus Fasern und membranösen Piatten. Mas : \*\* scheidet zunächst die beiden obengenannten Grenzmembranen. Zwischen Limitan z = und Externa stehen, wie die Säulen zwischen Fussboden und Decke (M. Schultze, rat Faserzüge, die bindegewebigen Stützfasern, welche, je nach den Schichten der Nawechselnd, durch ein gröberes oder feineres, an das Gewebe eines Schwammes ernas Maschennetz, seitlich mit einander verbunden werden. In der inneren Körnerschrit hält die grösste Anzahl der Stützfasern einen ovalen Kern mit deutlichen Kernkurpereingelagert, es ist das die oben erwähnte zweite Art von Körnern der inneren leschicht. Limitans externa ist keine isolirbare Membran, sie hängt auf das Innieste. or et die Limitans interna mit der gesammten Bindesubstanz der Netzhaut zusammen. [4] Limitans externa ragt eine Unzahl seiner bindegewebiger Fäserchen beraus, welche ab . F a. körbe« die Stäbchen und Zapfen von unten her scheidenartig umfassen und die ober!. liche Längsstreifung derselben veranlassen (M. Schultze).

Hacula lutea und Fovea centralia. Der Ort des directen Sehens, der se Fleck mit der Centralgrube, ist durch eine gelbe Färbung ausgezeichet. Frührt von einem diffusen, die Durchsichtigkeit im Allgemeinen nicht storente gelben Farbstoffe her, welcher mit Ausnahme der Stäbchen- und Zapfenstund der äusseren Körnerschicht in allen Schichten verbreitet ist. An der EGlaskörper zugewendeten Fläche vertieft sich die Macula lutea zu der Fovenschien

dis, hier ist der Farbstoff am intensivsten. Die Netzhaut ist am gelben Fleck am ksten, obwohl hier die Bindesubstanz an Mächtigkeit abnimmt und die Nervenern als zusammenhängende Schicht fehlen. Am ansehnlichsten verdickt erscheint Schicht der Ganglienzellen und die innere, nur Fasern enthaltende Abtheilung r äusseren Körnerschicht. Schon in der Umgebung des gelben Flecks werden : Stäbchen zwischen den Zapfen immer seltener, der gelbe Fleck selbst enthält r Zapfen, welche gegen die Centralgrube zu immer dünner werden, in der ntralgrube, circa 0,2 Mm. Durchmesser, sind sie alle gleich dick und haben nur Dicke von Stäbchen. Auf dem gelben Fleck stehen die Zapfen in Bogenrien, welche nach der Centralgrube zu convergiren. Die Länge · Zapfen nimmt mit der Dickenabnahme zu, die Länge der Aussenglieder wird der Stäbehen gleich. Die dunnsten Zapfen der Fovea messen frisch an ihrer sis im Durchschnitt 3 Mik. (M. Schultze). Welcker bestimmte ihre Dicke zu bis 3,6 Mik., im Mittel zu 3,3. Die langen konischen Aussenglieder spitzen h gegen die Choroidea bis auf 1 Mik. und darunter zu, sie stecken in Pigmenteiden, die hier eine besonders dunkle Färbung zeigen.

Die Zapfenfasern verlaufen in dem gelben Fleck nicht mehr radiär zu den Schichten Netzhaut, sie nehmen schon ausserhalb der Grenze des gelben Flecks eine schiefe, fast izontale Richtung an. Der Grund dafür liegt darin, dass der Centralgrube alle zichten der Netzhaut, mit Ausnahme der Zapfen und der äusseren Körbis auf ein Minimum) fe hlen. Die zu den ausseren Körnern gehörigen inneren Körner übrigen Netzhautelemente liegen ausser halb der Centralgrube, ihre Fasern müssen da-, um den Anschluss zu erreichen, einen schiefen Verlauf annehmen. Die Ganglien zellen Macula sind meist bipolar (Merkel u. A.); der hier sehr zarten Bindesubstanz fehlen Stützsasern, dagegen ist die Limitans interna in der Macula selbst ansehnlich verdickt, in Centralgrube verdünnt sie sich wieder bedeutend. M. Schultze macht darauf aufmerk-, dass der gelbe Farbstoff der Macula lutea, welchen hier die zu der Zapfenschicht benden Lichtstrahlen durchsetzen müssen, einen ziemlichen Theil der violetten und uen Strahlen des Spectrums absorbirt. Er deutet an, dass eine Zunahme des gelben nents Violettblindheit (cf. unten) veranlassen könnte. Wirklich finden sich indiville Schwankungen in der Intensität des Farbstoffs, die bei dunklen Augen bedeutender ist bei blauen. Der Farbstoff des Blutes in dem ziemlich engen Kapillarnetze der ganzen thaut, scheint nach M. Schultze auf das eindringende Licht eine analoge Wirkung auszun, er glaubt, dass trotz der Lücken in dem Kapillarnetze (die Froca centralis ist ganz gelos) diese Wirkung zur Geltung komme, so dass Veränderungen im Blute, welche sein Abtionsvermögen für gewisse Lichtstrahlen verändern (z. B. bei Santonin-Vergiftung), auch ewohnte Farbenwahrnehmungen bedingen könnten.

In der Nähe der Ora serrata schwinden die nervösen Netzhautbestandtheile mehr und r, während das Bindegewebe mit den Stützfasern und dem spongiösen Netze die Hauptmasse Membran darstellt. Die Netzhautschichten verdünnen sich und verlieren ihre specifischen inschaften. Die Stäbchenschicht hört endlich scharf auf, und auch die übrigen nervösen nalschichten reduciren sich auf eine einfache Schicht von Zellen, welche die zwischen Pigmentschicht und der Zonula Zinnii liegende Pars clilaris Retinae dartellt. Diese Zellencht scheint eine Fortsetzung des indifferenten Stützgewebes der Netzhaut zu sein. Im emeinen sind sie langgestreckt, prismatisch und ähneln im Zusammenhange einem hohen nderepithel, ihr äusseres Ende ist glatt abgestutzt, nach innen endigen sie unregelmässig, werästelt (H. Müller, M. Schultze). Auch die Limitans setzt sich fort.

Die Gefässe der Netzbaut: Arteria und Vena centralis Retinae, treten durch die Axe des nerven in die Netzhaut ein und verästeln sich von der Eintrittsstelle aus baumförmig nach 1 Richtungen. Anfangs ist ihre Lage nahe unter der Grenzmembran in der Schicht der

Sehnervensasern, später dringen sie auch (was noch bestritten wird) zwischen die Nervernen die seine granulirte Schicht ein, wo sie sich zu einem weitmaschigen Kapillaren weitsteln. In den gelben Fleck treten keine grösseren Gesässe, die Netzhautgrube hat mich and Kapillargesässe, sie ist von einem Kranz kapillarer Endschlingen umgeben.

Die Durchmesser der wichtigsten Netshautelemente nach Mm. Nach den Messunger in C. Krause, E. H. Weber, Brücke, Kölliker, Vintschgau, M. Schultze. Die Durchmesser Stäbchen und Zapfen of. oben. Durchmesser der Eintrittsstelle des Sehnerven von 1,7-2: Durchmesser des Gefässstranges darin 0,68=0,7; Entfernung der Mitte des Sehnerven der Mitte des gelben Flecks 2,25-3,8; horizontaler Durchmesser des gelben Flecks 2:-3,27; Vertikaler 0,84; Durchmesser der Netzhautgrube 0,48-0,225; Dicke der Netzhautgrube 0,48-0,225; Dicke der Netzhautgrube 0,48-0,225; Dicke der Schultmangelben Fleck. Nervenzellen 0,404-0,447, feinkörnige Schicht 0,058, innere kornschicht 0,058, Zwischenkörnerschicht 0,86, äussere Körnerschicht 0,058, Zapfenschicht 2:- Durchmesser der Nervenzellen 0,009-0,022, der Körner 0,004-0,009. Ein Mik.=0,000

Die Zonula Zinnii in den beiden folgenden Paragraphen.

### Die Krystalllinse.

Die Krystallinse stellt, wie ihr Name sagt, eine durchsichtige, farblose bervexe Linse dar, deren hintere Fläche stärker als die vordere gewölbt ist. Körper der Linse wird von einer glatten, structurlosen, glashellen, elaster Hülle, der Linsenkapsel umschlossen, deren vordere Hälfte dicker ist als a hintere.

Die eigentliche Linsensubstanz zeigt in den ausseren Schiebteine fast gallertartige Konsistenz, die inneren Schiehten, der Linsenkerz

Fig. 498.

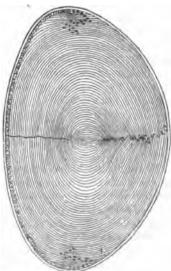

Meridionaler Schnitt durch die Axe der Menschenlinge.

konsistenter. Die frische Linse ist sehr elasigibt jeder äusseren Gewalt leicht nach kehrt schnell und vollkommen in ihre fru! -Form zurück. Unter der vorderen W. der Linsenkapsel (Kölliken, Babuchis tiv sich im Epithel eine bis gegen den Linsentor hinaufreichende Schicht polygen: Zellen. Sie sind auf der Vorderstäche Linse flach, glasartig durchsichtig und erst nen frisch vollkommen structurlos. Die Barmasse der Linse besteht aus den Linserfasern. Diese sind nichts anderes als ke -in die Länge ausgezogene, metamorpa-: Zellen der eben beschriebenen Zellenlage. 🖰 🤝 Zellen verlängern sich zuerst in der Nab -Linsenrandes, weiterhin wächst ihre Lange if und fort, und sie gehen aus der perpenilären in eine schräge Stellung über. Ihre . . deren Enden biegen sich nach aussen gedie Schichten der inneren Epithelzellen 14

In den tieferen Linsenpartien veresich die Fasern zu concentrischen Schoo-

welche sich wie die Schalen der Zwiebel einander decken, die Enden der issenssen mit den von der entgegengesetzten Seite herkommenden in einer

isammen. Bei dem Menschen umgreifen die Fasern immer nur einen Theil der inse, und zwar so, dass die Nähte eine Art Stern darstellen, welcher in der

inzen Linse des Neugeborenen und im Linsenern der Erwachsenen drei ausgezeichnete Strahn erkennen lässt, welche mit einander Winkel
in 1200 machen. Der Stern der hinteren Fläche
t zu dem der vorderen um 600 gedreht. In den
isseren Schichten spalten sich bei dem Erwachnen die Strahlen vielfach in Nebenstrahlen, so
iss viel verwickeltere Verhältnisse sich ergeben.

Die Linsenfasern (Fig. 199) sind lange, atte, auf dem Querschnitte sechsseitige Bänder, liegen, indem die etwas ausgezähnelten Ränder r benachbarten Fasern in einander greifen, dicht ben einander. Auf dem Querschnitt beträgt der rze Durchmesser der Fasern 0,0056-0,0112 Mm., r lange 0,02 Mm. Ihre breitere Fläche liegt der nsenobersläche zugewendet. In den äusseren serlagen sind die Fasern, die hier noch einen utlichen Kern zeigen, weicher, breiter als im nern der Linse.

Die chemischen Bestandtheile der Linse d vorwiegend Eiweissstoffe, vor Allem Globulin, daen auch Kalialbuminat und Serumeiweiss. Ausserdem: t, Cholesterin in Spuren, 0,5% Aschenbestandtheile und, h den Schichten verschieden, etwa 60% Wasser.



Linsenröhren oder Linsenfasern. 1. Vom Ochsen mit leicht zackigen Rändern. 2. Querschnitt der Linsenröhren vom Menschen. 350mal vergr.

Die Krümmung der Linse hat Helmholtz mit dem Ophthalmometer in ganz analoger Weise lebenden Auge bestimmt, wie die Krümmung der Hornhaut. Aus ihren Verbindungen im ze von der Zonula Zinnii, ligamentum suspensorium lentis getrennt, verändert ihre Gestalt, sie wird stärker gekrümmt, dicker, kugeliger, zum Beweise, dass sie Auge für gewöhnlich durch die Zonula von den Flächen her etwas gepresst und dadurch eflacht ist (cf unten). Die Resultate der Linsenmessung folgen bei der Lehre von der ommodation. Krause erklärt nach seinen Messungen an der ausgeschnittenen Linse ihre derfläche als ein Stück eines abgeplatteten Rotationsellipsoids, die hintere für ein Rotationsellipsoids.

Das Brechungsvermögen der Linse nimmt von aussen nach innen zu, indem die Innenchten der Linse am dichtesten sind. Das Licht wird also beim Eintritt in jede neue senschicht wieder neu gebrochen. Das Wachsthum des Brechungsvermögens der Linse on aussen nach innen ein ziemlich stetiges, so dass daher das Licht keinen geradlinigen durch sie nimmt, wie durch eine homogene Glaslinse, sondern einen krummlinigen. Das eriment zeigt, dass in Folge dieses Baues die Linse ein viel stärkeres Brechungsvermögen als es sich aus ihrer Krümmung und ihrer mittleren Dichtigkeit berechnen würde; ihre neweite ist sogar kürzer als sie nach der Rechnung sein müsste bei derselben Krümmung wenn die ganze Linse die Dichtigkeit ihrer Centralschichten besässe.

Die Substanz der Linse ist doppelbrechend, zwischen gekreuzten Nikols zeigt die e das schwarze Kreuz mit farbigen Ringen, wie senkrecht zur optischen Axe geschnittene xige Krystalle.

Ueber das Ligamentum suspensorium lentis, die Zonula Zinnii, cf. auch den folgenden graphen.

# Glaskörper und Zonula Zinnii.

Der Raum zwischen Hintersläche der Linse und Netzhaut wird von Gakörper (Iwanoff) ausgefüllt, er bildet die Hauptmasse des Augeninhaltes. In 1.gemeinen ist seine Gestalt kugelig, vorne vertieft er sich zur tellerfömigen Grav in welcher die Linse von ihrer Kapsel umschlossen, befestigt ist. Von der Paci N. optici bis zur hinteren Fläche der Linsenkapsel verläuft ein 2 Mm. weiter Cat-Canalis hyaloideus. Vom Rande der Linse bis zu den Firsten der Ciliarfortsist seine Oberfläche frei und der Zenula Zinnii zugekehrt. Den kapillaren Zwischraum zwischen diesem freien Theil der Glaskörperobersläche und der Zonsteizeichnet man als Petit'schen Canal (cf. Fig. 193, S. 707), welcher den ganzen fre. Aequatorialrand der Linse umgreift (Iwanoff). Der übrige Theil des Glaskop wird von der Membrana limitans interna retinae (Henle, Iwanopp) begrenn. ihm bis zur Ora serrata direct anliegt (Membrana limitans hyaloidea), von bis . schieben sich zwischen Glaskörper und Grenzhaut, welche auf die Pars ciar retinae übergeht, meridional verlaufende Fasern ein, Zonula Zinnii oder Lippotum suspensorium lentis, welche sowohl mit dem Glaskörper bis zur Gegend. Ciliarfortsätze, als mit der Grenzhaut verwachsen sind. Stilling zeigte, a. der peripherische Theil, die Rinde des Glaskörpers, geschichtet ist, war : der centrale Theil, der Kern, homogen erscheint. Gegen die Linse zu verde sich die Rindenschicht continuirlich, so dass an der Ora serrata der Kern vær Limitans nur durch eine dunne faserige Lage getrennt wird, die sich gegen = tellerförmige Grube umschlägt und diese bedeckt (Iwanorr), (vorderer Absch: der Hyaloidea der Autoren). In den oberstächlichen Glaskörperschichten spet sich Zellen, in den tieferen Schichten nur noch Derivate derselben, Kerne: geschrumpften Bläschen, Körnchenhaufen etc. Iwanorr unterscheidet im 62körper runde Zellen mit grossem Kern, spindel- und sternförmige Zellen. runde Zellen, die im Innern eine grosse, runde, durchsichtige Blase enth: alle drei Formen sind contractil.

Die Zenula Zinnii, das Ligamentum suspensorium lentis bezieht seine, der stischen gleichenden Fasern aus dem Glaskörper, die in der Umgebung der serrata sich erheben, mit der Membrana limitans der Pars ciliaris retinae vertaden, nach vorne laufen und sich zum Aequator der Linse begeben, wo se sansetzen. Die Zonula wird, indem sie der Oberfläche der Ciliarfortsätze i wie eine Halskrause gefaltet. Der äussere Rand dieser Falten entspricht der Istiefungen zwischen je zwei Ciliarfortsätzen, der innere Faltenrand, der sectifich lässt sich der Canalis Petiti nach dem Abziehen der Ciliarfortsätze. Belich lässt sich der Canalis Petiti nach dem Abziehen der Ciliarfortsätze verm. Einstichs aufblasen, indem die Falten der Zonula nach auswärts gewölbt sich den und so nach oben Buckel bilden: Petit's Canal godronné. Die verder Faltenränder sind fest mit dem Ciliartheil der Netzhaut, diese mit der Pierrschicht, verbunden, so dass hier das ganze System von Membranen zusamr hängt, und in seiner Spannung durch den M. tensor choroideae beeinflusste den kann.

Das Ligamentum suspensorium lentis sichert die Stellung der l. - indem sie diese an die Ciliarkörper heftet; sie übt aber auch, wenn sie. \*\*\*

thenden Auge, gespanntist, auf den Aequatorialrand der Linse einen Zugs, welcher die Aequatorialdurchmesser der Linse verlängert, ihre Dicke in der te verringert und ihre Flächen abplattet (Helmholtz). Ihre Spannung kannrch die Contraction des Tensor choroideae verringert werden, wodurch umgehrt die Flächen der Linse stärker gewölbt werden. Darauf beruht im Wesenthen die Fähigkeit der Accommodation des Auges.

Die Glaskörperflüssigkeit zeigt alkalische Reaktion und zwischen 4,7—20/0 feste iffe, die zur Hälfte aus anorganischen Stoffen bestehen: Kochsalz, kohlensaures Natron, ik, Schwefelsäure und Phosphorsäure. Unter den organischen Stoffen zeigen sich Spuren a Albuminaten und Harnstoff (Picard). Die morphotischen Bestandtheile sollen Mucin halten.

Der Humer aqueus, die wässrige Feuchtigkeit, welche die Augenkammer erfüllt, enthält reine Spur Globulin (fibrinoplastischer Substanz), 0,9% Selze mit Kochsalze und Extraktiv-ffe, darunter Harnstoff (Wöhler).

**Eur Entwickelungsgeschichte des Auges.** — Die Augen (Kölliken) zeigen sich zuerst zwei Blasen: primitive Augenblasen, seitlich an dem ersten Abschnitt der embryoen Gehirnanlage, von dem sie sich in der Folge mittelst eines hohlen Stieles: primitiver

ticus abschnüren und an die untere Hirnhe (Zwischenhirn) herabrücken. Die pritive Augenblase liefert die Retina und de-1 Pigmentschicht, welche man bisher als ere Pigmentschicht der Choroidea be-Die äussere Bedeckung der genblase bildet das Hornblatt. Haben die genblasen ihre bleibende Stellung erlangt, beginnt an ihrem, dem Stiele entgegenetzten Pole eine Wucherung des Hornittes, die sich endlich zur Linse abnürt und die Blase von ihrer vorderen te her einstülpt. Endlich legt sich die dere Augenblasenwand ganz an die hine an, so dass aus der Blase nun ein dopblättriges, becherförmiges Gebilde entnden ist, das mit seinem vorderen Rande Linse umfasst (Fig. 200).

Gleichzeitig beginnt nun auch die Cuder unteren Kopffläche hinter der Linse, Fig. 100.

Längsschnitte des Auges von Hühnerembryonen nach Remar. 1. Von einem etwa 65 Stunden alten Embryo. 2. Von einem nur wenige Stunden alteren Embryo. 3. Von einem viertägigen Embryo. A Hornblatt, i Linse bei 1 noch sackförmig und mit dem Hornblatte verbunden, bei 2 und 3 abgeschnürt, aber noch hohl, o Linsengrube, r eingestülpter Theil der primitiven Augenblase, der zur Retina wird, whinterer Theil der Augenblase, der, wie Remar glaubt, zur gesammten Uvea wird und bei 1 und 2 durch den hohlen Sehnerven mit dem Gehirn verbunden ist, z Verdickung des Hornblattes um die Stelle, von der die Linse sich abgeschnürt hat, gi Glaskörper.

en die primitive Augenblase und ihren hohlen Stiel zu wuchern und stülpt ihre untere nd ein, welche sich gegen die obere Wand anlegt. Die Opticusanlage wird dadurch zweittrig und rinnenförmig. Die durch diese Einstülpungen entstandene doppelwandige Blase weiter seitlicher Spalte heisst nun die »secundäre Augenblase«. Ihre Höhle communicirt ht mehr mit den Hirnhöhlen, es ist dieselbe ein von der Aussenseite der primitiven Augensen her, durch die Einstülpung der Linse und der Glaskörperanlage entstandener Hohlraum. Folge der weiteren Entwickelung verwächst die Spalte der secundären Augenblase und des nitiven Sehnerven, indem sie den in sie hineingewucherten Theil der Cutis als Glaskörper lals die bindegewebige Axe des Sehnerven mit den Vasa centralia abschnürt. Die Hülle Auges: Sclerotica und Hornhaut, und wohl auch die Choroidea stammt vom mitten Keimblatt (den Kopfplatten).

Vor der Entwickelung der Stäbchen und Zapfen ist das hintere nervöse Blatt primären Augenblase gegen das vordere, das Pigmentepithel, durch eine deutliche Limis externa scharf abgegrenzt. Beim Hühnchen bildet sich um den 7.—40. Bruttag in dem

nervösen Netzhautblatte eine deutliche Schichtung aus, indem die innere Faserschicht wie die beiden granulirten Schichten deutlich werden, gleichzeitig sprossen nach hinten über wie Limitans externa hinaus die Anfänge der Stäbchen und Zapfen hervor in Form kleiber, dazwhalbkugeliger Höckerchen von homogener Beschaffenheit. Zuerst bilden sich die Innerstate später die Aussenglieder, die in die Zellen des Pigmentepithels hineinwachsen, von deerstehendenartig umfasst werden (M. Schultze). Nach Babuchin's Beobachtungen an der fragretina entstehen die Stäbchen und Zapfen durch Auswachsen der äusseren Körner der Vhaut. Dem Obigen analog sind Schenk's Angaben über die Fischretina. M. Schultzen wie Bildung wenigstens der Aussenglieder aus den Körnern an die Cuticularbildungen ausmingen wenigstens der Aussenglieder aus den Körnern an die Cuticularbildungen ausmingen wenigstens der Aussenglieder aus den Körnern an die Cuticularbildungen ausmingen wenigstens der Aussenglieder aus den Körnern an die Cuticularbildungen ausmingen wenigstens der Aussenglieder aus den Körnern an die Cuticularbildungen ausmingen wenigstens der Aussenglieder aus den Körnern an die Cuticularbildungen ausmingen wen kanneten wir den der Geburt.

Die Linse ist nach diesen Beobachtungen ein Epidermisgebilde, sie liegt zunächt 🔄 dickwandige Blase in der vorderen Einstülpung der primitiven Augenblase. Die Losswandung besteht aus cylindrischen, radiär gestellten Zellen, welche später zu des Lasfasern auswachsend die Linsenhöhle erfüllen. Ein bleibender Rest der Zellen bildet, 🕶 🔻 oben sahen, das innere Linsenepithel. Die Linsenkapsel halt Köllikka für eine Cuba. bildung der Linsenzellen. Nach Sernoff's Beobachtungen am Hühnchen bleibt bei der E-stülpung zwischen Linse und Augenblase eine bindegewebige Platte (des 2. Blatts) aus der 🛩 die Linsenkapsel und die Membrana pupillaris entwickelt. Die Linse ist bei Embryoen noch beim Neugeborenen kugeliger als beim Krwachsenen. Der Glaskörper bestebt :-Anfang an aus einer homogenen Grundsubstanz mit eingestreuten Zellen, vorzäglich 12 -: oberflächlicheren Schichten. Linse und Glaskörper sind bei dem Embryo von einer ogefarhaltigen Kapsel« umschlossen, von welcher man bei dem Erwachsenen keine Spar =. findet. Am frühesten wurde der Theil der Gefässkapsel bekannt, welche die embrank : pille umschhliesst: Membrana pupillaris. Ein Theil der Gefasse auf der Vorderleder Linse wird von den Gefässen der Iris geliefert, die übrigen Gefässe der Hülle stammet ... der Arteria centralis retinae. Diese entsendet bei ihrem Eintritt in den Bulbus eise kon-Arteria hyaloidea oder capsularis, welche durch obengenannten Canalis hyaloideas (\* die Mitte des Glaskörpers der Linse zu läuft; ehe sie diese erreicht, spaltet sie sich in :... förmige Aeste, welche sich auf der hinteren Wand der Linse verbreiten, aber auch des b derselben mit feinen Zweigen umgreifen. G. v. Öttingen sah sie in zwei Fällen im 💵 Lebensalter persistiren. Der angeborene Pupillarverschluss (Atresia pupillae congratu ruht auf der hier und da bei Neugeborenen noch vorhandenen Pupillarmembran. De 🛰 besitzen keine Membrana pupillaris (HALLER).

Die Choroidea endigt Anfangs am Linsenrande, erst am Ende des zweiten Mossginnt die Iris als eine zuerst ungefärbte kreisförmige Hautschicht hervorzuwacher.
Rand der secundären Augenblase, deren innere Lamelle zur Retina, die aussere zus benalpigment wird, umgreift anfänglich den Linsenrand. In der zweiten Halfte der Embenalentwickelung bleibt der vordere Theil der secundären Augenblase der Betane Entwickelung zurück und liefert in der Folge die Pars ciliaris retinae, die, wie wir sekeine nervösen Elemente besitzt. Die gelbe Färbung des gelben Flecks ist bei dem Izbund Neugeborenen nicht sichtbar.

Die Augenlider zeigen sich im Anfang des dritten Monats als niedrige Hautelts vierten berühren sie sich und verkleben mit ihren Rändern, öffnen sich aber norma! \* vor der Geburt. Die Thränendrüsen entstehen nach dem Schema der Spenchest- (cf. diese) im Anfang des vierten Monats, die Mainon'schen Drüsen erst im sechste baus soliden Wucherungen des Epithels der Augenlidränder.

Zur vergleichenden Anatomie. — (Gegenbaub) Bei den niederen Medusen Crasterscheinen als erste Andeutung von Sehorganen blosse Pigmentflecke an der Isrubasis, welche in der Regel keine weiteren lichtbrechenden Medien enthalten, bald was silichtbrechende Körper im Pigment eingelagert, die an die Krystallstäbehen anderer us silichtbrechende Körper im Pigment eingelagert, die an die Krystallstäbehen anderer us silichtbrechende Körper im Pigment eingelagert, die an die Krystallstäbehen anderer us silichtbrechende Körper im Pigment eingelagert, die an die Krystallstäbehen anderer us silichtbrechende Körper im Pigment eingelagert, die an die Krystallstäbehen anderer us silichtbrechende Körper im Pigment eingelagert, die an die Krystallstäbehen anderer us silichtbrechende Körper im Pigment eingelagert, die an die Krystallstäbehen anderer us silichtbrechende Körper im Pigment eingelagert, die an die Krystallstäbehen anderer us silichtbrechende Körper im Pigment eingelagert, die an die Krystallstäbehen anderer us silichtbrechende Körper im Pigment eingelagert, die an die Krystallstäbehen anderer us silichtbrechende Körper im Pigment eingelagert, die an die Krystallstäbehen anderer us silichtbrechende Körper im Pigment eingelagert, die an die Krystallstäbehen anderer us silichtbrechende Körper im Pigment eingelagert und die Krystallstäbehen anderer us silichtbrechende Körper im Pigment eingelagert und die Krystallstäbehen anderer us silichtbrechende Körper im Pigment eingelagert und die Krystallstäbehen anderer us silichtbrechende Körper im Pigment eingelagert und die Krystallstäbehen anderer us silichtbrechende Körper im Pigment eingelagert und die Krystallstäbehen anderer und die Krystallstäbehen und die Krystallstäbehen anderer und die Krystallstäbehen anderer und die Krystallstäbehen un

ere erinnern. Die Randkörper der höheren Medusen, denen die Bedeutung von Sinnesanen zukommt, sind sicher wenigstens nicht alle für Sehorgane zu halten. Bei vielen dern Würmern (Turbellarien, Trematoden, Nemertinen, Räderthieren, auch bei Tunicaten) ten wir als Sehorgan vielfach nur Pigmentflecke, welche symmetrisch geordnet entweder nittelbar auf dem Centralnervensystem aufsitzen oder von ihm Nervenzweige erhalten. An lle dieser Pigmentslecke finden wir bei nahe stehenden Arten deutlich ausgebildete Augen, das Pigment nur als Hülle eigenthümlicher lichtbrechender Apparate modificirter Zellen. Krystallstäbchen, auftritt, welche wir als Endapparate lichtempfindlicher Nerven rachten dürfen (Turbellarien, hier und da auch bei Nemertinen). Bei den Hirudineen ereinen (Levoig) die Augen als becherförmige Vertiefungen im Integument, sehr ähnlich den herformigen Tastorganen oder Geschmacksorganen in der Oberlippe dieser Thiere. denen sie sich durch starke Pigmentumlagerung unterscheiden. Helle Zellen kleiden den ind des Bechers aus, seine Mündung wird von modificirten Epidermiszellen eingefasst. Durch Zellen des Grundes tritt ein Nervenstrang hindurch und endigt frei nach aussen mit einer hten papillenförmigen Erhebung. Die Augen der Anneliden zeigen sich sehr verschieden l erreichen zum Theil schon eine auffallende hohe Ausbildung des Baues. Bei Branchiomma i die einzelnen Fäden der Kiemenbüschel des Kopfes mit vielfachen Augen besetzt. Bei den inodermen vertreten meist nur Pigmentslecke die Sehorgane. Bei den Seesternen lagern r zusammengesetzte Augen auf der gewöhnlich aufwärts dem Lichte zugebogenen Spitze es Armes. Viele, oben kugelige Krystallstäbchen, jedes von einer Pigmentscheide umgeben, hrer Gesammtheit von einer Epithellage mit Cuticula bedeckt, stehen auf einer kugeligen kmasse auf, das Ende des Ambulacralnerven fungirt als Sehnerve.

Sehr genau sind die Augen der Arthropoden untersucht. Es betheiligt sich neben lichtempfindlichen Theilen, den Krystallstäbchen, mit Pigmenthülle an dem Bau des Auges h meist ein Abschnitt der äusseren Leibesdecke, der Chitinhülle, welche über dem Auge einem lichtbrechenden Organ wird. Die meist sehr grossen Krystallstäbchen haben mit nigfachen Differenzirungen die Form eines umgekehrten Kegels oder eines mehrseitigen mas, sie treten mit Nervenfasern in Zusammenhang. Das immer nach aussen gendete Ende der Krystallstäbchen ist stärker lichtbrechend als der innere Abschnitt, der immer mehr in seinem Aussehen den Nerven annähert. Die Chitindecke des Auges,

che die Stelle der Cornea vertritt, ist durchsichtig pigmentfrei, häufig wölbt sie sich nach aussen und verdickt sich nach innen, so dass sie dach die optische Wirkung einer Linse erlangt. Igs der Krystallstäbchen verlaufen Muskelfasern, che erstere zum Zwecke der Accommodation Cornea nähern können. Die Bildungen sind im Alleinen sehr mannigfach, Gegenbaur zählt folgende iptformen auf:

#### I. Augen ohne lichtbrechende Cornea.

- 4. Einfaches Auge. Es besteht aus einem Pigment umhüllten Krystallstäbchen, von der Chitülle entfernt, welche sich am Bau des Auges nicht heiligt. Diese Form, welche bei den niederen Cruteen vorkommt, schliesst sich an die bei Würmern rbellarien, Nemertinen etc.) beobachteten Sehane an.
- 2. Zusammengesetztes Auge, wie das einne, nur sind hier mehrere Krystallstäbehen zu em Auge vereinigt (niedere Crustaceen).



A Schematischer Durchschnitt durch ein zusammengesetztes Arthropodenauge. "Sehnerv.
g Ganglienanschwellung desselben. "Krystallstäbchen aus dem Ganglion hervortretend.
c Facettirte Cornea, vom Integument gebildet, wobei jede Facette durch Convexität
nach innen als lichtbrechendes Organ (Linse)
erscheint. B Einige Hornhautfacetten von
der Fläche gesehen. C Krystallstäbchen (r)
mit den entsprechenden Cornealinsen (c) aus
dem Auge eines Käfers.

#### II. Augen mit Cornea.

- 1. Einfaches Auge, gebildet von einem meist grossen Krystallstäbeben, von wechem das Integument zu einem linsenartigen Körper verdickt ist (Corycaiden).
- 2. Zusammengesetztes Auge: a) mit einfacher Cornea. Mehrere mæ: Auge vereinigte Krystallstäbchen werden von einer gemeinsamen, linsenförmig gew. Cornea überzogen (Arachniden); b) mit mehrfacher Cornea. Um eine halbkugelig wenervenanschwellung sind zwei bis mehrere Tausend radiär geordnete, durch Pigment einander getrennte Krystallstäbchen zu einem kugelig gewölbten Auge vereinigt. —

Die Chitinhülle des Auges bildet den einzelnen Krystallstäbehen entsprechende, connach innen vorspringende Facetten, so dass jedes Krystallstäbehen seine eigene kleine abrechende Cornealinse besitzt. Jedes Krystallstäbehen steht so an Stelle eines eine eine Auges zweiter Gattung. (Die einfachen Augen der Krustenthiere und Insecten.) Bru streitet das und hält diese Augen insofern für einfache Augen, als sie nur einen Geschendruck vermitteln (cf. oben). Leeuwenhoek hatte zwar gefunden, dass jede der Facetten zusammengesetzten Auges von den Gegenständen der Aussenwelt ein verkleinertes und schehrtes Bildehen liefert, aber jede Facette enthält, wie es scheint, nur eine joder callenten kann. Jeder a. 2.1. Nervenfasern, so dass dieses Bildehen als solches nicht parcipirt werden kann. Jeder a. 2.2. Facette entspricht nun, wie wir oben sagten, ein ziemlich punktförmiges Gesichtskid. . 2.2. vermittelt nur einen einfachen Lichteindruck (J. Müller). Das wird noch dadurch voscheinlicher, dass der Leeuwenhoek'sche Versuch auch mit der Retina der Amphibies augentielnen (Schlangen) gelingt, wo die Retinalelemente auch gesonderte Bildehen entspricht das Einfachsen denselben, dem Phänomen des Einfachsehens mit zwei Augen bei den Wirbelthieren.

Die Augen der Wirbelthiere (Amphioxus zeigt als Schorgan einen auf des cwarNervensystem aufgelagerten Pigmentfleck) stimmen der Hauptsache nach mit dem Be. —
Menschenauges überein. Bei allen gehören die lichtempfindlichen Apparate, die Sabra
und Zapfen, zu den äusseren Netzhautschichten, die Aussenglieder der Stäbchen und 1-7
sind dem in das Auge einfallenden Lichte abgewendet, während bei allen Auge \*
Wirbellosen die jenen entsprechenden Krystallstäbchen dem Lichte entgegenge\*
sind. Es spricht sich darin ein verschiedenes Bauprincip aus, so dass an eine Abbetause einen Form aus der anderen anatomisch nicht gedacht werden kann (Greenbaute).

Die Form des Bulbus zeigt viele Verschiedenheiten (Figg. 202. 202. 204). Er ic ic ic Mehrzahl der Säugethiere kugelig: bei den Fischen, den im Wasser lebenden Sauge in und den Wasservögeln (Schwimm- und Stelzvögeln) ist er von vorn nach hinten, und ic ic zeitig auch die Cornea, abgeflacht; bei den Raubvögeln ist namentlich der vordere The ich Auges und die Cornea stark hervortretend und gewölbt. Bei vielen Wirbelthieren ich Scherotica Knorpel oder sogar Knochen eingelagert, bei Eidechsen, Schildkroten und ich ist lagert sich im Umkreise der Hornhaut ein Kranz flacher, an einander liegender oder abstander sich wegschiebender Knochenstücke ein, Scheroticalring. Die Form der ich

chselt zwischen der kreisrunden, querovalen (Selachiern, Wiederkäuern und Einhufern), gsovalen (Krokodile und fleischfressende Säugethiere), fast dreieckigen (bei manchen phibien und Fischen). Bei Fischen, Reptilien, Vögeln durchsetzt eine Choroidealfalte die tzhaut, durhzieht meist sichelförmig gebogen den Glaskörper und setzt sich mit einer Anwellung in den hinteren seitlichen Theil der Linsenkapsel an (Processus falciformis, bei

Fig. 202.



e von Essox lucius. Horizontalnitt. c Cornea. p Processus falcifors' s' Verknöcherungen der Sclerotica. o Sehnerv.

Fig. 203.



Auge von Veranus. (Warneidechse). Horizontalschnitt. c Cornea. p Processus falciformis. i Iris und Linse.

Fig. 204.



Auge von Falco chrysaetos. Horizontalschnitt (nach W. Sömmerning). s Sclerotica.

geln Pecten). Die Choroidea vieler Säugethiere, der Fische, des Strausses, zeigt in grösserer regeringerer Ausdehnung einen grünlichen oder bläulichen Metallschimmer, nach Brücke interferenzerscheinung, das Tapetum lucidum, welches das Augenleuchten dieser ere im Halbdunkel hervorruft. Die Form der Linse erscheintsphärisch bei Fischen I Amphibien und den im Wasser lebenden Säugethieren offenbar dem Sehen im Wasser epasst. Die in der Pupille und bei der Accommodation thätigen Muskelelemente der Choroisind bei Reptilien und Vögeln quergestreift.

In Beziehung auf die Stäbchen und Zapfen kommen in der Netzhaut der Thiere gese Verschiedenheiten vor, aus welchen M. Schultze den Schluss zog, dass die Zapfen die benpercipirenden Organe der Netzhaut seien, sie dienen aber auch mit den schen zusammen der allgemeinen Lichtempfindung. Bei im Dunklen lebenden Thieren, bei en, da im Dunklen keine Farbenunterschiede als solche austreten, die Farbenempfindung ein Minimum reducirt ist oder ganz fehlt, fehlen entweder auch die Zapfen gänzlich (Ron, Haifische, Flussneunauge, Stör, Fledermaus, Igel, Maulwurf), oder sie sind verkümmert wenig zahlreich (Eulen, Ratte, Maus, Meerschweinchen). Andere gern in der Sonne lende Thiere, denen wir wie den Vögeln mit ihrem farbenprächtigen Gefieder oder den enschillernden Schlangen einen sehr entwickelten Farbensinn zusprechen müssen, haben Reptilien) nur Zapfen, oder es herrschen die Zapfen auf der Retina vor (Vögel) und sind eiden Fällen ganz eigenthümlich entwickelt. An der Grenze des Aussen- und Innenglieds ganze Dicke desselben einnehmend, findet sich eine Oelkugel eingelagert, welche eine st sehr intensive Färbung zeigt. Von den durchfallenden Lichtstrahlen wird daher nur den Färbung der Oelkugel entsprechenden der Durchtritt gestattet, so dass nur sie die Erregung zu dem Zapfen gehörenden Faser bewirken können. Bei Vögeln und Reptilien gibt es a farblose derartige Kugeln, die meisten sind aber gelb, hellgelb, grüngelb, gummigutt-, orange, dazwischen stehen in regelmässigen Abständen rubinrothe. Sie stellen sich dan als specifische Farbenperceptionsorgane dar, doch scheinen gegen diese Auffassung h manche gewichtige Gründe zu sprechen. Die ungeschwänzten Batrachier haben derze farblose oder hellgelb gefärbte Kugeln. Offenbar betheiligen sich alle diese Kugeln durch sphärische Gestalt auch an der Brechung der Lichtstrahlen im Zapfen selbst und reihen dadurch an mannigfache farblose lichtbrechende Einlagerungen im Innengliede der len derselben Thiere an, von denen sich aber auch Andeutungen in den Zapfen der Säugere Schweine) finden (M. SCHULTZE).

# II. Die Dioptrik des Auges.

Einiges über Lichtbrechung in Systemen kugeliger Flächen.

In dem menschlichen Auge findet sich eine Reihe optisch brechender Flachen weden Gang der Lichtstrahlen in ihm bedingen. Es sollen die hauptsächlichsten allerente

Fig. 205.

Lichtbrechungsgesetze für einfach brechende Mund für eine Reihe von gekrümmten Flachen vongeschickt werden, wobei wir uns, soweit es der haund unser Zweck gestattet, möglichst getren an von Helmholtz gegebene Darstellung anschliesen.

An einer einzelnen brechenden f.: ist (Helmholtz) die Lage des zurückgeworfene Egebrochenen Strahls folgendermassen bestimmt. Fig. 205 sei ab die brechende Fläche, d.: Grenzfläche zweier optisch verschieden brechende Medien, fc ein darauf fallender Lichtstrahl, de... Punkte c (in der Figur nicht bezeichnet!; auf et... recht stehende Linie: das Einfallsloth, co... reflectirte, cg der gebrochene Strahl. Eine dur Einfallsloth und den einfallenden Strahl gelegte inheisst: Einfallsebene, der Winkel zwischen fallendem Strahl und Einfallsloth (a) Einfal... kel, der Winkel zwischen Einfallsloth und den reflexions winker

und der jenige zwischen dem Einfallslothe und dem gebrochenen Strable (3) den Breits-winkel. Der gebrochene und der reflectirte Strahl liegen in der Einfallsebene, der Becku-winkel ist gleich dem Einfallswinkel. Die Abhängigkeit des Brechungswinkels von der E-fallswinkel spricht sich darin aus, dass sich ihre Sinus verhalten wie die Fortpflanz-geschwindigkeiten des Lichts in den betreffenden beiden Medien. Das Verhalter - Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichtes im Vacuum zu der in einem gegebenen beneht man dessen Brechungsverhältniss oder Brechungsvermögen. Brei - Fortpflanzungsgeschwindigkeit im Vacuum c, im ersten Medium c<sub>1</sub>, im zweiten c<sub>2</sub>. > \*\*

Brechungsvermögen des ersten,  $n_2$  das des zweiten Mediums, so ist  $n_1 = \frac{c}{c_1}$  und  $n_2 = c_1$ . Das Brechungsgesetz selbst lautet bekanntlich:  $\sin \alpha : \sin \beta = c_1 : c_2$ . Gewöhnlich finde.  $\epsilon = c_1 : c_2$ . Gewöhnlich finde.  $\epsilon = c_1 : c_2$ . der daraus abzuleitenden Form  $n_1 \sin \alpha = n_2 \sin \beta$ , aus welcher Gleichung man also z  $\epsilon = c_1 : c_2$ . Brechungswinkel oder das Brechungsvermögen des zweiten Mittels etc. berechnen Laur  $\epsilon = c_1 : c_2 : c_3$ .

Brechungswinkel oder das Brechungsvermögen des zweiten Mittels etc. berechnen kann  $\circ$  2 die drei übrigen Grössen gegeben sind. Handelt es sich wie gewöhnlich um das Broken vermögen der Luft und eines andern Mediums, so vereinfacht sich die Gleichung. Lee Brechungsvermögen der Luft = 4 gesetzt werden darf, zu sin  $\alpha = n \sin \beta$ , wo n das Broken vermögen des zweiten Mediums bedeutet. Das Brechungsverhältniss für das Vacuum = nämlich von dem der Luft = 4,00029 (bei 00 und 760 Mm. Druck) so wenig verschieben der Unterschied in den meisten Fällen vernachlässigt werden darf.

Farbenzerstreuung durch Lichtbrechung. — Im Vacuum und in der verschenen Gasarten ist die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der einfachen farbigen Lichten nicht verschieden, in tropfbaren und festen Körpern pflanzen sich dagegen die Stratien kleiner Schwingungsdauer, die blauen und violetten, langsamer fort, thre Brander verhältnisse sind sonach gemäss der oben gegebenen Definition grösser als die der a

ahlen, man unterscheidet sie daher, z. B. die violetten, als die brechbareren Strah-n, von den weniger brechbaren, z. B. den rothen Strahlen. Der Weg, welchen die schiedenen, den weissen Lichtstrahl zusammensetzenden farbigen Lichtstrahlen nach einer schung in tropfbaren oder festen Körpern, einschlagen, muss daher im Allgemeinen ein verliedener sein, die Brechung ist ein Mittel, um sie zu trennen. Kommt in unserer Figur 205 das Strahlenbündel von oben (f) her, und zwar nach der Annahme aus einem dünneren dium, so würden zwar alle gebrochenen Strahlen dem Einfallsloth genähert, die brecheren violetten Strahlen aber mehr als die wenig zerbrechbaren rothen, erstere werden den g nach  $g_1$  die zweiten nach  $g_2$  einschlagen und sich auf diese Weise von einander trennen.

Brechung an kugeligen Flächen. — Im Auge findet die Brechung an kugeligen oder nigstens nahezu kugeligen Flächen statt. Fällt das Licht unter sehr kleinem Einfallsnkel auf eine kugelige, brechende Fläche, oder auf ein centrirtes System solcher chen, bei welchem alle Mittelpunkte der Kugelflächen in einer geraden Linie, der Axe des temes, liegen, so vereinfachen sich bekanntlich die Gesetze der Brechung sehr. Wir erhnen hier zunächst folgende Hauptbrechungsgesetze (Helenoltz):

4) Licht, welches ursprüuglich von einem Punkte ausgegangen ist, oder im AllgemeiLicht, dessen Strahlen hinreichend verlängert alle durch einen Punkt gehen: homontrisches Licht, wird, nachdem es durch ein centrirtes System gegangen ist, und alle
chenden Flächen nur unter kleinen Einfallswinkeln getroffen hat, a) ent weder sich in
em Punkt wieder vereinigen wie bei Convexlinsen, b) oder so fortgehen, als käme es
s von einem leuchtenden Punkt her, also wieder homocentrisch sein, wie bei Concavsen.

In beiden Fällen nennt man den Convergenzpunkt der Strahlen das optische Bild des prünglich leuchtenden Punktes. Da von dem Orte des Bildes ausgehende Lichtstrahlen der Stelle des ursprünglich leuchtenden Punktes sich wieder schneiden würden, bezeichman den Ort des leuchtenden Punktes und den seines Bildes auch als conjugirte Verlig ungspunkte der Strahlen. Reell nennt man das optische Bild, wenn die von leuchtenden Punkt ausgegangenen Strahlen im Bildpunkte wirklich zur Vereinigung kombies kann nur dann eintreten, wenn 'das Bild hinter den brechenden Flächen liegt. tu ell nennt man das Bild dann, wenn der Vereinigungspunkt der Lichtstrahlen in ihren kwärts gelegenen Verlängerungen vor der letzten brechenden Fläche liegt. Im letzteren e kommen also im Bildpunkte nicht die Lichtstrahlen selbst, sondern nur ihre gedachten längerungen zur Vereinigung.

2) Convexe Glaslinsen (Brenngläser und Sammellinsen), Brillengläser für Weittige, entwerfen von entfernten Gegenständen reelle Bilder. Ist a der leuch-

le Punkt, so werden die a kommenden Lichtstrahin die Richtungen f und e
rochen und vereinigen sich
ik lich in einem Punkte,
i reellen Bilde b. Nach
Schneidung divergiren sie
der, gerade als wäre b selbst
ursprünglich leuchtender
kt (Fig. 206).

3) Concave Glaslin-Zerstreuungsgläser, Brillaser für Kurzsichtige), en nur virtuelle Bil-

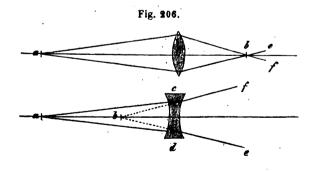

. Nicht die Lichtstrahlen selbst, nur ihre Verlängerungen treffen sich in bischen 206) und en hinter der Linse weiter, als kämen sie von b. Ein hinter der Linse zwischen f und endes Auge glaubt den leuchtenden Punkt in b zu sehen.

- 4) Liegen mehrere leuchtende Punkte in einer gegen die Axe des brechendes Systemsenkrechten Fläche, und zwar der Axe so nahe, dass ihre Strahlen auch sämmtliche brechen Kugelflächen unter sehr kleinen Einfallswinkeln treffen, so kommen ihre reellen oder tuellen Bilder auch alle in einer auf die optische Axe senkrechten Ebene zu liegen, und kertheilung in dieser Ebene ist geometrisch ähnlich der Vertheilung der leuchtenden Punkte einem Objecte an, so ist das optische Bild dieses Objecte dem Objecte selbst ähnlich.
- 5) Derarlige Bilder von Objecten liefert die dem Auge sehr ähnliche Camera eber ... In die vordere Wand eines innen geschwärzten Kastens, dem man passend die Gestaff -



Auges geben kann, ist eine verschiebbare Röhre eine zin welche eine oder mehrere Glaslinsen i eingefügt sind in Rückseite des Kastens bildet eine matte Glastafel. Wender a. die Gläser gegen entfernte erleuchtete Objecte und beschnichte matte Glastafel, so sieht man auf ihr das umgekehrte willich gefärbte Bild der Objecte, welches, wenn die Linse ziehellt ist, dass die von einem Punkte des abzubildenden (t. ausgehenden Strahlen sich alle je in einem Punkte der das Glastafel schneiden, sehr scharf gezeichnet erscheint.

a) Zerstreuungsbilder. Man bemerkt dabei, da-Bilder ungleich weit von der Camera obscura entferater Ges-

stände nicht gleichzeitig deutlich auf der matten Tafel erscheinen. Man muss die Rohr: der Linse etwas herausschieben, um nähere Gegenstände abzubilden, für eatiertere dagegen mehr hineinschieben, da näher an der Linse gelegene Objecte Elider in grösserer Entfernung hinter ihr entwerfen, als von der Linse weiter exterbende Objecte.

- b) Chromatische Abweichung. Haben die Linsen einen grossen Durchmeer Verhältniss zur Länge des Kastens, so zeigen Ränder heller Flächen in dem Bilde trameist blaue oder gelbrothe Säume. Wie wir sahen, liegen wegen der verschiedene bes barkeit des verschiedenfarbigen Lichtes, die Vereinigungspunkte verschiedenfarbiger 3len nicht genau in derselben Entfernung hinter der Linse und die Bilder für die verwiese nen Farben decken sich nicht genau. Diese chromatische Abweichung taas ar hoben werden durch eine passende Verbindung von Linsen, die aus verschieden breeben Glassorten bestehen, sogenannte ach romatische Linsen. Sie bestehen aus einer : darte-Sammellinse von Crownglas combinirt mit einer (schwächeren) Concavlinse von Flate welches leztere ein beinahe doppelt so grosses Farbenzerstreuungsvermögen besitt 🕶 🗈 erstere Glassorte. Combinirt man zwei gleichstarke aber entgegengesetzt gekrimmte La-1 von derselben Glassorte, so wird die eine die Brechung der anderen vollkommes enter a Das stärkere Farbenzerstreuungsvermögen des Flintglases ermöglicht es nun durch \ -dung einer Crownglas-Sammellinse mit einer schwächeren Flintglasconcavlinse die verdene Brechung der verschiedenfarbigen Strahlen durch die Crownglaslinge zu comper-während die Flintglaslinse nicht stark genug ist, die Gesammtstrahlenbrechung dar \* \* Crownglaslinse aufzuheben (Eulpa, Dollond).
- c) Sphärische Abweichung. Auch bei Beleuchtung mit einfarbigem Later die Bilder der Camera obscura und andere optische Instrumente mit größeren breiben. Kugelflächen eine gewisse Ungenauigkeit der Umrisse, weil die durch eine kugeine i. Gebrochenen homocentrischen Strahlen nur bei versch windend kleinen Eraben winkeln genau in einem Punkte vereinigt werden. Instrumente, bei und durch passende Zusammenstellung der brechenden Flächen diese Abweichung megichet digt ist, werden als aplanatische bezeichnet. Durch einzelne Kugelflächen mit seine wir verbaus Aplanasie nie zu erreichen, eine solche wäre nur durch Rotationsflächen möglich, was weist durch solche des vierten Grades, die man bis jetzt noch nicht schleisen kann gewissen Fällen, wenn z. B. der leuchtende Punkt, wie oft bei dem Auge in unsentlichen is

ung liegt, ist die Erzeugungscurve solcher Flächen eine Ellipse. Bei einem Systeme von eligen brechenden Flächen ist Aplanasie auch durch passende Combination mehrerer elig brechender Flächen in Beziehung auf Krümmungsradius und Abstand der Flächen zu sichen. Da an einer Kugelfläche die Randstrahlen stärker gebrochen werden, als die Axe zunächst eintretenden Strahlen, so schneiden sich die gebrochenen Strahlen nicht in einem Pankte, sondern in einer krummen Linie: kaustischen Linie.

Centrirte dioptrische Systeme. — Wenn bei einem centrirten dioptrischen Systeme fär isch gekrümmter Flächen das letzte Medium, in welches schliesslich nach allen hungen die Strahlen eintreten, verschieden ist, vom ersten, aus welchem sie ursprüngkommen, dann erscheint die optische Wirkung des Systems auffallend analog der hung an einer einzigen sphärischen Trennungsfläche, die zwei heterogene Medien von nder scheidet. Zur einfachen Bestimmung der Lage und der Grösse der optischen Bilder, ie des Ganges eines jeden durch ein solches System hindurchgegangenen Lichtstrahls, her sämmtliche brechende Flächen unter sehr kleinem Einfallswinkel passirt hat, bedarf er Kenntniss gewisser Punkte: der optischen Kardinalpunkte des Systems.

Man hat 8 Paare solcher Punkte zu unterscheiden:

- 4, zwei Brennpunkte, senkrecht auf die Axe durch die Brennpunkte gelegte Ebenen sen Brennehenen.
- 2) die beiden Hauptpunkte, senkrecht auf die Axe durch die Hauptpunkte gelegte nen heissen Hauptebenen.
  - 3; Die beiden Knotenpunkte.

Man nennt die Seite des Systems, von der das Licht herkommt, die erste, die, nach der ingeht, die zweite Seite; das Brechungsverhältniss des ersten und letzten Mittels sei chieden, das erstere  $n_1$ , das letzte  $n_2$ .

Wir definiren nun nach Helmholtz:

Der erste Brennpunkt  $F_1$  ist dadurch bestimmt, dass (wie bei der Brechung an er kugeligen Trennungsfläche) jeder Strahl, der durch ihn geht, nach der Brechung

llel mit der Axe wird. Alle von einem Punkt ersten Brennebene ausgehenden Strahlen len nach der Brechung unter einander pal (Fig. 208).

Der zweite Brennpunkt  $F_2$ , auch der ere Brennpunkt genannt, ist dadurch bemt, dass durch ihn jeder Strahl geht, der ler Brechung parallel der Axe ist. Strahlen, he im ersten Mittel unter einander parallel vereinigen sich in einem Punkte der zweißrennebene (Fig. 208).



#### 2) Die Hauptpunkte.

Der zweite Hauptpunkt ist das Bild des ersten, d. h. Strahlen, welche im ersten il durch den ersten Hauptpunkt gehen, gehen nach der letzten Brechung durch den ten Hauptpunkt. Die zweite Haupt ebene ist das optische Bild der ersten, und zwar es die einzigen zusammengehörigen Bilder, welche gleich gross und gleich gerichtet sind. Ihr zweite Knoten punkt ist das Bild des ersten. Ein Strahl, der im ersten um nach dem ersten Knotenpunkt gerichtet ist, geht nach der Brechung durch den ten Knotenpunkt, und die Richtungen des Strahls vor und nach der Brechung sind ider parallel. Die Knotenpunkte bilden also eine gewisse Analogie zum Centrum einer gen kugelförmigen Trennungsfläche.

Die Entsernung des ersten Hauptpunkts vom ersten Brennpunkt ist die erste Hauptn weite, die des zweiten Brennpunktes vom zweiten Hauptpunkt die zweite. Sie wird
iv gerechnet, wenn der erste Hauptpunkt im Sinne der Fortbewegung des Lichtes hinter
ersten Brennpunkte liegt. Umgekehrt ist positiv bei der zweiten Brennweite.

In beistehender Figur (209) sei AB die Axe eines centrirten Systems, von A komme c-Licht her;  $f_1$  ist der erste,  $f_2$  der zweite Brennpunkt,  $h_1$  der erste und  $h_2$  der r- $\Rightarrow$  Hauptpunkt,  $h_1$  der erste,  $h_2$  der zweite Knotenpunkt, so ist  $f_1$   $h_1$  die erste p- $\Rightarrow$ 

Fig. 209.

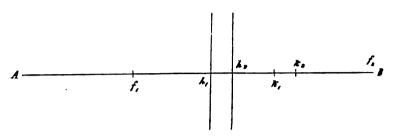

tive) Hauptbrennweite. Dagegen f<sub>2</sub> h<sub>2</sub> als die Entfernung des zweites Br punkts vom zweiten Hauptpunkt ist die zweite Hauptbrennweite, postanrechnet, wenn, wie in der Figur, der Brennpunkt hinter dem Hauptpunkte liegt.

Zur näheren Bestimmung gibt Helmholtz noch folgende Gleich ungen, die sattaus den gegebenen Definitionen ergeben:

4) Die Entfernung des ersten Knotenpunkts vom ersten Brennpunkt ist gleich der reHauptbrennweite, umgekehrt die des zweiten Knotenpunkts vom zweiten Brennpunkt: 
der ersten Hauptbrennweite. Also

2) Daraus folgt, dass der Abstand der gleichnamigen Haupt- und Knotespurk. einander gleich dem Unterschiede der beiden Brennweiten ist:

3) und dass ausserdem der Abstand der beiden Knotenpunkte von einander 35 \* dem Abstand der beiden Hauptpunkte von einander:

$$h_1 h_2 = k_1 k_2 \} \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots$$

Endlich verhalten sich die beiden Hauptbrennweiten zu einander wie die Brechrahältnisse des ersten und letzten Mittels:

Ist also das letzte Mittel dem ersten gleichartig (m = n<sub>2</sub>), wie es bei den menster schen Instrumenten, nicht aber beim Auge der Fall ist, so sind die beiden Hauptbren er gleich, und es fallen die gleichnamigen Haupt- und Knotenpunkte zusammen nach inten er er

Die ersten Brenn- und Hauptpunkte und Knotenpunkte beziehen sich nach der . -benen Definitionen stets auf den Gang der Strahlen im ersten Medium, die zweit -den Gang im letzten Medium.

Zur Lichtbrechung im Auge. — In dem Auge haben wir es nicht mit phare - krümmten Flächen zu thun, sondern mit Rotationsflächen von Curven, mit Eliquer - Paraboloiden. Die eben mitgetheilten Brechungsgesetze gelten auch für ceatrine a Systeme solcher Rotationsflächen, wenn wir, wie das schon für die bisherigen Betra 2 - - Bedingung war, nur diejenigen Strahlen berücksichtigen, welche ganz nahe der Auge 2 Man kann in diesem Falle für anderweitige Rotationsflächen sphärisch gekrimmte f 2 - substituiren. Man setzt dabei für jede der anderen Rotationsflächen diejenige sphare krümmte Fläche in die Rechnung ein, welche durch die Rotation desjenigen Kreises en 2 - gedacht werden kann, der mit der die betreffende andere Rotationsfläche bildendre Cruise dem Punkte, wo die Augenaxe diese Curve berührt, die Osculation höchster Order-

ist das derjenige durch Rechnung zu findende Kreis, welchen die Curve in dem Schnittpunkt r Augenaxe berührt und sich hier möglichst langsam von ihr entfernt, d. h. länger als alle rigen Kreise mit der Curve in unmittelbarer Berührung bleibt.

#### Beispiele.

Um den Gang der Lichtstrahlen in einem centrirten System anschaulich zu machen, t Helmholtz die unten stehenden Beispiele, zu deren Verständniss wir uns, aus dem oben sagten, an Folgendes zu erinnern haben.

Lichtstrahlen, welche von einem Punkte der ersten Brennebene ausgegangen sind, d nach der Brechung unter einander parallel, und da nach der Definition der Knotenpunkte vom leuchtenden Punkt nach dem ersten Knotenpunkt gerichtete Strahl nach der Brechung ner ursprünglichen Richtung parallel sein soll, so müssen alle Strahlen, die von einem chtenden Punkt in der ersten Brennebene ausgegangen sind, jenem Strahle nach der chung parallel sein. Strahlen, welche im ersten Mittel unter einander parallel sind, verigen sich, wie wir wissen, in einem Punkt der zweiten Brennebene, und da derjenige von parallelen Strahlen, welcher durch den ersten Knotenpunkt geht, nach der Brechung vom iten Knotenpunkte aus seiner früheren Richtung parallel weiter geht, so muss der Vergungspunkt der parallelen Strahlen da liegen, wo dieser letztere Strahl die zweite Brenne schneidet.

Diese Regeln genügen, um in jedem Falle, wenn der Weg eines Strahls im ersten Medium eben ist, seinen Weg nach der letzten Brechung zu finden, und wenn ein leuchtender ikt im ersten Medium gegeben ist, den Ort seines Bildes nach der letzten Brechung zu bemen (Fig. 210).

A f, h, k, k2

Fig. 210.

Ite Aufgabe. Es sei ab die Richtung eines Strahls im ersten Medium, soll seinen Weg im letzten Medium finden.

Es sei a der Punkt, wo er die erste Brennebene, b der Punkt, wo er die erste Hauptebene eidet (wobei im Allgemeinen die beiden Punkte a und b nicht in einer Ebene mit der des Systemes AB liegen werden).

Das Bild des Punktes b liegt in der zweiten Hauptebene, da die eine Hauptebene das der andern ist; und da ferner in diesem Falle (bei den Hauptebenen) das eine Bild dem rn gleich und gleichgerichtet sein soll, so liegt das Bild des Punktes b der ersten Hauptein c, dem Fusspunkt des von b auf die zweite Hauptebene gefällten Lothes bc. Jeder tstrahl, der von b ausgeht oder durch b hindurchgeht, muss also nach der Brechung durch ien, als dem Bild von b; so auch die Fortsetzung des Strahles ab.

Zweitens geht der Strahl ab durch den Punkt a der ersten Brennebene. Jeder Strahl her von einem Punkte der ersten Brennebene ausgeht, ist nach den oben gegebenen in nach der Brechung parallel dem Strahle, welcher von jenem Punkte a nach dem erstenpunkte geht. Also muss der Strahl ab nach der Brechung durch c gehen und parallel  $ak_1$ , so ist cd der gebrochene Strahl. Die Fig. 240 deutet zweite Auflösung an.

II te Aufgabe. Es sei zein leuchtender Punkt; es soll sein Bildgetarden werden.

Man braucht nur zwei Strahlen von a aus auf die erste Hauptebene zu ziehes, und der Weg nach der Brechung zu construiren. Wo sie sich schneiden, liegt das Bild von a. Wez: ausserhalb der Axe liegt, so ist es am bequemsten, zur Construction den mit der Axe paralestrahl ab und den nach dem ersten Knotenpunkte gehenden  $ak_1$  zu benutzen. Wens ir Punkt ist, wo der erste Strahl die zweite Hauptebene schneidet (der Punkt c ist auf der reach Hauptebene nicht bezeichnet), so ziehe man die Linie  $cf_2$  und verlängere sie hinreichend is eine die durch  $k_2$  parallel mit  $ak_1$  gelegte Linie in e schneidet. Der Ort des Bildes ist e beder Strahl ab nach der Brechung längs ce und  $ak_1$  längs  $k_2e$  geht, ergibt sich aus der valufgabe und den Definitionen. Liegt der Punkt a in der Axe, so geht einer seiner Strahl a is struiren der ausserhalb der Axe verläuft. Wo letzterer nach der Brechung die Axe und schneidet, ist der Ort des Bildes (Fig. 244).

Fig. 211.

Die mathematischen Nachweise sind in Helmholtz' Handbuch der physiologischen : • nachzusehen. Ein Auszug aus Helmholtz' Darstellung des Ganges der Lichtstrah: centrirten optischen Systemen findet sich in dem Lehrbuch der Physiologie von C. Limit

### Strahlenbrechung im Auge.

In Bau und Strahlenbrechung entspricht das Auge im Allgemeinen und Camera obscura. Bei dieser entwirft ein optischer Sammelapparat auf einem ihr fangenden Schirme verkleinerte, umgekehrte Bilder von Gegenständen. der Strahlen auf die brechenden Flächen auftreffen. Das Gleiche leistet der interehende Apparat des Auges, die Netzhaut ist der auffangende Schirm, auf und erne Bilder der Objecte, welche ihre Strahlen in das Auge senden.

Um das Netzhautbildchen anschaulich zu machen, genügt es, an irgend einem 200 schnittenen Auge ein Stück der Sclerotica und Aderhaut abzutragen. Man kann aus die 3 eines Gegenstandes, etwa eines Lichtes, an der betreffenden Stelle durch die Augen 200 entwerfen lassen und seine Eigenschaften studiren. Die Augen von Kaninchen, besoeden albinotischen, die sich durch den Mangel an Pigment auszeichnen, lassen, wenn aus 200 weniger scharf, das Netzhautbildchen ohne Weiteres durch die durchscheinende 200 weniger scharf, das Netzhautbildchen ohne Weiteres durch die durchscheinende 200 beobachten. Man kann in analoger Weise auch am Auge des lebenden Menschen der 200 hautbildchen zur Anschauung bringen. Lässt man eine blonde Person das Auge megichen 200 nach aussen wenden, und hält ein Licht in einem sonst dunklen Zimmer noch etwa 200 seitlich als die Sehaxe, so schimmert im inneren Augenwinkel das Netzhautbildchen 200 der 200 einem 200 einem 200 etwa 200 einem 200 etwa 200 einem 200 etwa 200 etwa

oft so deutlich durch, dass man nicht nur seine umgekehrte Stellung, sondern auch den Docht deutlich wahrnehmen kann. Durch die Entdeckung des Augenspiegels trat die Beobachtung des Netzhautbildchens in ein neues Stadium.

Man findet, dass nur diejenigen Objecte, deren Bilder auf den gelben Fleck der Netzhaut zu liegen kommen, scharf gezeichnet erscheinen, nach den Seiten der Netzhaut zu verringert sich die objective Deutlichkeit der Abbildung. Es entspricht diese objective Beobachtung den subjectiven Wahrnehmungen. Am gelben Fleck ist die Sehschärfe am bedeutendsten, sie nimmt nach der Peripherie der Netzhaut zu sehr rasch ab, und zwar noch rascher als die objective Schärfe der Zeichnung des Netzhautbildchens, wodurch eine Abnahme der Netzhautempfindlichkeit gegen die Randtheile zu erwiesen wird. Mit dem Augenspiegel kann man, gestützt auf diese Beobachtungen, direct nachweisen, dass die Netzhaut grube des gelben Fleckes, die sich durch einen eigenthümlichen Reflex kenntlich macht (Coccius, Dondens), der Ort des directen, deutlichsten Sehens ist.

Von allen künstlichen optischen Apparaten zeichnet sich das Auge durch die Grösse seines Gesichtsfeldes aus. Das Gesichtsfeld beider Augen, wenn ihre Axen parallel in die Ferne gerichtet sind, umspannt einen horizontalen Bogen von mehr ils 180°, der durch die Augenbewegungen noch vergrössert werden kann. Das Gesichtsfeld des einzelnen Auges ist zwar nicht ganz so gross, da ein Theil nach nnen, oben und unten durch Theile des Antlitzes, Nase, Augenbrauen und Wangen eingenommen wird. Aber alles Licht, welches durch die Hornhaut in die Pupille fällt, trifft noch auf empfindliche Theile der Netzhaut, und wegen der Brechung in der Hornhaut können selbst senkrecht auf die Augenaxe fallende strahlen, welche noch den Hornhautrand treffen, in die Pupille gelangen, so dass las Gesichtsfeld auch jedes einzelnen Auges, abgesehen von der angegebenen Bechränkung etwa einer halben Kugel entspricht. Aus dem über das Netzhautbildhen Gesagten ergibt sich, dass gleichzeitig doch immer nur die dem gelben Fleck entsprechende Partie dieses grossen Gesichtsfeldes scharf gesehen werden kann. Das Gesammtbild entspricht einer Zeichnung, in welcher nur das Wichtigste sorgaltig ausgeführt, der übrige Theil aber nur skizzirt ist, und zwar je weiter vom lauptgegenstand ab, um so weniger sorgfältig. Ein Blick gewährt uns also eine Ilgemeine Uebersicht über eine weite Umgebung, immerhin scharf genug, dass ieue irgendwo im Gesichtsfelde auftretende Erscheinungen sogleich unsere Bechtung erregen. Die Beweglichkeit unserer Augen ermöglicht es dann, nach und lach jeden einzelnen Theil des Gesichtsfeldes genau zu betrachten, indem wir lie betreffenden Objecte sich auf dem gelben Fleck abbilden lassen.

An der Strahlenbrechung im Auge betheiligt sich am stärksten die Hornhaut, ann folgen die vordere und die hintere Linsenfläche. Auch an den irenzen der verschiedenen Linsenschichten findet eine Brechung im Innern der inse statt, da die Linsenschichten ihrer verschiedenen Dichtigkeit wegen auch in verschiedenes Lichtbrechungsvermögen besitzen. Parallele Lichtstrahlen weren von der Hornhaut so gebrochen, dass sie, ungestört weiter gehend, etwa 40 lm. hinter der Netzhaut zur Vereinigung kommen würden. Sie treffen aber nach em Durchtritt durch die Hornhaut schon stark konvergirend auf die Linse, welche ie Konvergenz derselben soweit steigert, dass der Vereinigungspunkt der Strahen auf die Netzhaut trifft (Fig. 212).

Die Mittelpunkte der einzelnen brechenden Flächen der meisten menschlichen Augen weichen so wenig von der Augenaxe ab, dass wir das Auge unbedenklich



N Netzhaut, FH der hintere Brennpunkt der Hornhaut.

als ein centrirtes optisches System betrachten dürfen. Die Augeraxe, die Axe dieses Systems ontrirter optischer Flächen verlauft vom Hornhautmittelpunkt zu einem Punkt zwischen gelben Fleck und Sehnerveneintritt Ziemlich bedeutenden individuelle Schwankungen unterliegt nach den directen Ergebniss der Messungen de Lage der optischen Kardinalpunkte des

Auges, sie erleiden auch noch bei dem Fern- und Nahsehen eine Aenderus. Ueber ihre Lage im normalen, fernsehen den Auge kann man im Allgemeins soviel aussagen (Helmholtz):

Der erste Hauptpunkt liegt dem zweiten sehr nah, also ebens: auch der erste Knetenpunkt dem zweiten. Die beiden Hauptpunkte des Auges liegen etwa in der Mitte der vorderen Augenkammern. die beiden Knetenpunkte sehr nahe der hinteren Fläche der Linse. der sweite Brennpunkt liegt auf der Netzhaut (Fig. 213).

. Zum Zweck der Rechnung wählte Listing für ein schematisches, mittleres Auge moc. \*\* abgerundete, den Messungen sich anschliessende Werthe. Er nimmt an:

|                     | (1. Brechungsvermögen der | Lust                       |
|---------------------|---------------------------|----------------------------|
| Brechungsvermögen   | 9                         | wässrigen Feuchtigkeit *-  |
|                     | 3                         | Linse                      |
|                     | (4. – –                   | Glaskörper                 |
|                     | 5. Krümmungshalbmesser    | der Hornhaut 💵             |
| Krümmungshalbmesser | <b>{6.</b> −              | - vorderen Linsenfläche If |
|                     | l 7. –                    | - hinteren Linsensäche . • |
|                     | 8. Entfernung der vorder  | en Hornhautsläche und vor- |
|                     |                           | deren Linsensläche         |
|                     | 9. Dicke der Linse        |                            |

Er berechnete aus diesen Annahmen:

- 4. Der erste Brennpunkt liegt 42,832 Mm. von der Hornhaut, der zweite Brest punkt 44,6470 Mm. hinter der Hinterfläche der Linse.
- 2. Der erste Hauptpunkt liegt 2,4746 Mm., der zweite 2,5724 Mm. hinter der \derflache der Hornhaut, ihr gegenseitiger Abstand beträgt: 0,3978 Mm.
- 3. Der erste Knotenpunkt liegt 0,7580 Mm., der zweite 0,3602 Mm. von der Etterfläche der Linse.
- 4. Die erste Hauptbrennweite des Auges beträgt hiernach 15,0072 Mm., die 🖚 20,0746 Mm.

Das verschiedene Brechungsvermögen der durchsichtigen Ausse medien macht den Gang der Lichtstrahlen im Auge zu einem sehr mannighlitigen. Ausstärksten werden die Strahlen zum Einfallsloth gebrochen, indem sie aus dem dunnen Medien der Luft in das relativ dichte der Hornhautsubstanz übergehen. Der Humer aqueus hallen niedrigeres Brechungsvermögen als die Hornhaut, die Brechung ist daher in ihnen wieder andere. Indem die Strahlen von aussen nach innen aus den weniger dichten Linsenschickten die dichteren Centralschichten eindringen, werden sie dem Einfallsloth zu gebrochen.

zweiten Hälfte ihres Wegs dagegen aus der analogen Ursache vom Einfallsloth weg, dann findet im Glaskörper wieder eine neue, die letzte Brechung statt. In der Linse ist sonach der Gang der Lichtstrahlen ein krummliniger.

In der nachstehenden Figur 243 ist die Lage der Hauptpunkte h, h, ., Knotenpunkte k, k, ., Brennpunkte  $F_1$   $F_2$  nach Listing verzeichnet. Das Listing'sche Schema stimmt mit den natürschen Verhältnissen so gut überein, als es bei der grossen Breite der individuellen Unterschiede möglich ist.



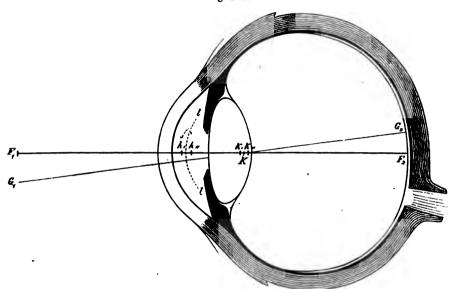

Da die Haupt- und Knotenpunkte sehr nahe zusammen liegen, so kann man bei der Betimmung des Ganges der Lichtstrahlen, ohne erhebliche Beeinträchtigung der Genauigkeit, ie beiden Haupt- und Knotenpunkte je in einenPunkt zusammenziehen. Listing nennt dieses och mehr vereinfachte Augenschema: das reductrte Auge. Der einfache Hauptpunkt dieses educirten Auges liegt 3,3448 Mm. hinter der Vorderfläche der Hornhaut, der Knotenpunkt 0,4764 Mm. von der hinteren Linsenfläche, die Brennpunkte bleiben natürlich unverändert. Die Wirkung des reducirten Auges würde der einer brechenden Kugelfläche (II) entsprechen, eren Mittelpunkt der Knotenpunkt K ist, und deren Scheitel im einfach gedachten Hauptunkt liegt, vor ihr befindet sich Luft, hinter ihr wässrige Feuchtigkeit oder Glaskörpersubanz. Der Krümmungshalbmesser einer solchen Kugelfläche berechnet sich auf 5,4284 Mm. iele theoretische Betrachtungen, bei denen es nur auf Grösse und Lage der Bilder ankommt, erden durch Anwendung des reducirten Schemas sehr erleichtert.

Wenn man, wie sehr häufig, weiss, dass scharfe Bilder auf der Netzhaut entworfen erden, wenn es also nur darauf ankommt, den Ort des Bildes zu bestimmen, genügt die enntniss der Knotenpunkte. Nimmt man dazu der Einfachheit wegen nur einen Knotenunkt an, so findet man das Bild, wenn man vom Object eine gerade Linie urch den Knotenpunkt zur Netzhaut zieht; wo er die Netzhaut trifft, ist der Ort es Bildes. Man nennt jede solche gerade Linie Richtungslinie des Schens und bezeichnet den nfach gedachten Knotenpunkt als Kreuzungspunkt der Richtungslinien. Das vor der Hornhaut nd das hinter der Linse liegende Stück einer solchen Linie entspricht zugleich dem wahren eg des durch die Richtungslinie repräsentirten Lichtstrahles, den Helmholtz Richtungsstrahlennt; nur zwischen der vorderen Hornhautfläche und der hinteren Linsenfläche fällt, wie

sich aus dem Obigen ergibt, der Richtungsstrahl nicht nothwendig mit der Richtungslazusammen.

Man bezeichnet den Richtungsstrahl, welcher die Mitte der Stelle des directen Sehens triff als Gesichtslinie. Die Augenaxe, deren Ende nach dem Obigen nicht auf die Netzhautrifft, und die Gesichtslinie sind in ihrer Lage also nicht identisch. Vor dem Assweicht die Gesichtslinie nach innen und meist etwas nach oben von dem Auge ab, da die Nethautgrube nach aussen und meist etwas nach unten von der Augenaxe liegt. In der Figur  $G_1$   $G_2$  = Gesichtslinie,  $F_1$   $F_2$  = Axe. Die obere Seite der Figur ist die Schläfenseite, die unter die Nasenseite.

Zerstreuungsbilder auf der Netzhaut. — Von einem Punkte ausgehendes Licht bedet, wenn es durch die Pupille hindurchgetreten ist, im Auge einen Lichtkegel, deurs Basis in der Pupille liegt. Die Kegelbasis hat, wie der Augenschein ergibt, die Gestalt der Pupille, ist also beim Menschen normal kreisrund. Der Kreuzungspunkt der Lichtstrahler bedet die Spitze des Kegels, er ist gegen die Netzhaut zugewendet; fällt er vor der Netzhaut divergiren von ihm aus die Strahlen wieder, so dass die Netzhaut selbst von einem kegelforzen Lichtbüschel getroffen wird. Das Bild des Punktes auf der Retina kann dann kein leuttender Punkt sein, sondern er ist eine der grösseren Ausdehnung der Beleuchtung entsprechen lichtschwächere, leuchtende Kreisscheibe, mit um so grösserem Durchmesser, je weiter vor der Retina der Kreuzungspunkt der Strahlen sich befindet. Liegt der Kreuzungspunkt der Strahlen hinter der Retina darstellen wird, je weiter vor ideale Kreuzungspunkt der Strahlen hinter der Netzhaut liegt.

Eine solche von dem Lichte eines leuchtenden Punktes ausserhalb des Auges bekeute: Kreischeibe der Netzhaut nennt man Zerstreu ungskreis, Zerstreuungsbild. Die Kreischeikann durch eine Veränderung der Pupillarform verändert werden. Feinste Lichtlinies, weiter aus einer Reihe von Lichtpunkten bestehend ansehen können, werden dadurch, dass von jedem dieser Punkte ein Zerstreuungskreis bildet, welche Zerstreuungskreise sich und weise decken, zu einem breiteren, lichschwächeren, oben und unten abgerundeten Lichtstreitens dem selben Grunde bleibt bei gleichmässig hellen Flächen im Zerstreuungsbilde die Unweise des Lichtpunkte vollkommen decken, von gleicher Lichtstreiten das scharse Bild, nur die Ränder erscheinen verwaschen und lichtschwach.

#### Accommodation.

Begriff der Accommedation. Nur diejenigen Objecte können deutlich gescheiterden, welche ein scharf gezeichnetes Bild auf der percipirenden Fläche or Netzhaut entwersen. Die Vereinigung homocentrischer Strahlen durch Brechuse an kugelig gekrümmten Flächen, wie z. B. in der Camera obscura oder in orzauge, findet, wie wir sahen, je nach dem Abstande des leuchtenden Punktes oden brechenden Flächen in verschiedenen Entsernungen hinter denselben strahl dem aussangenden Schirme der Camera obscura erscheinen daher je nach of Entsernung desselben von der Sammellinse nur Objecte deutlich, welche ubstimmter Entsernung von dem Instrumente abstehen, während andere Objecte. In anderer Entsernung stehend, mehr oder weniger undeutlich verwaschene Lestreuungsbilder darstellen. Die gleiche Erscheinung zeigt sich im Auge. Wie können mit dem Augenspiegel direct beobachten, dass, wenn entsernte Geschände deutliche Netzhautbilder entwersen, gleichzeitig dem Auge nah geber Dijecte im Bilde undeutlich oder gar nicht erscheinen e. v. v.

Bei der Camera obscura können wir willkürlich, indem wir die Enthrese des auffangenden Schirmes und der brechenden Linse verändern, bald von abber

ild von ferneren Objecten uns scharfe Bilder entwerfen lassen. Dasselbe kann durch erreicht werden, dass wir, unter Beibehaltung der gegebenen Entfernung ir brechenden Fläche von dem auffangenden Schirme, der brechenden Fläche ne passend gewählte stärkere oder schwächere Krümmung geben, resp. in den parat stärker oder schwächer brechende Linsen einsetzen, da Linsen von ärkerer Krümmung das optische Bild in geringerer Entfernung hinter sich enterfen als solche mit schwächerer Krümmung.

Auch das Auge kann willkürlich durch Veränderung seiner optischen onstanten, bald von näher, bald von ferner gelegenen Objecten scharfe Netzhautlder entwerfen und dadurch bald diese, bald jene deutlich sehen. Auch hier innen wir mit dem Augenspiegel verfolgen, dass, wenn wir, z. B. einen nahen genstand fixiren, sein Bild scharf auf der Netzhaut und zwar auf der Fovea ntralis des gelben Flecks erscheint, während gleichzeitig entferntere Objecte ch undeutlich abbilden; richten wir dann willkürlich unsere Fixation auf ein tfernteres Object, so verschwimmt das vorhin scharfe Bild des nah gelegenen. ährend das des entfernteren deutlich und scharf hervortritt. Wir bemerken dabei bjectiv, dass, wenn wir, nach der Betrachtung eines entfernten Gegenstandes. isere Fixation auf ein dem Auge näher gelegenes Object wenden, diese Verderung des Fixationspunktes mit dem Gefühl einer gewissen Anstrengung erfolgt, elches steigt mit der Annäherung des fixirten Objectes an das Auge, endlich sind ir, von einem gewissen Punkte an, nicht mehr im Stande, deutlich zu sehen. is Gefühl der Anstrengung fehlt, wenn wir von nahen Gegenständen ausgebend isere Betrachtung entfernten zuwenden.

Diese mit einer gewissen Anstrengung vor sich gehende willrliche Veränderung des Auges, um bald nahe, bald entfernte
egenstände deutlich zu sehen, d. h. scharf auf der Netzhaut abibilden, bezeichnet man als Accommedation des Auges für die Entrnung des Objects.

Die Entfernungen, zwischen welchen die Accommodation möglich ist, untergen sehr bedeutenden individuellen Schwankungen. Den dem Auge nächst legenen Punkt, für welchen noch scharf accommodirt werden kann, bezeichnet an als Nahpunkt, den entferntesten als Fernpunkt des Auges oder der commodation. Bei normalen Augen (cf. unten) pflegt der Nahpunkt in 4 bis 5 il Entfernung vor dem Auge zu liegen, der Fernpunkt in sehr grosser, unendher Entfernung.

Von der Wilkür der Accomodation und davon, dass Gegenstände in verschiedener tfernung vom Auge nicht gleichzeitig deutlich erscheinen, kann man sich leicht durch den rsuch überzeugen. Hält man vor ein normalsichtiges oder durch eine Brille corrigirtes ge, in etwa 6 Zoll Entfernung, während das andere Auge geschlossen ist, einen durchhtigen Schleier oder ein Drahtnetz, und hinter diesem in grösserer Entfernung, in weler aber die Buchstaben noch deutlich erscheinen (etwa 2 Fuss) ein offenes Buch, so kann n, ohne die Richtung des Auges zu verändern, willkürlich bald die Buchstaben des Buchs, die Fäden des Gewebes deutlich sehen. Die Buchstaben sind undeutlich, während man Fäden des Schleiers deutlich sieht; fixirt man dagegen die Buchstaben, so erscheint der nleier nur als eine leicht, gleichmässige Verdunkelung des Gesichtsfeldes. Hierbei beobtet man auch gut das subjective Gefühl der Accomodationsanstrengung.

Accommodationalinie. — Die Angabe, dass wir verschieden entfernte Odjecte nicht ichzeitig deutlich sehen können, bedarf einer Einschränkung. Für sehr ferne Objecte kann

sich die Entfernung des Objectes sehr beträchtlich ändern, ohne dass die Entfernenz 🖛 optischen Bildes von den Hauptpunkten des Auges eine merklich verschiedene wird. bt - 1 Auge für unendliche Entfernung accommodirt, so sind die Zerstreuungskreise auch fur Ober bis zu etwa 42 Meter Entfernung vom Auge immer noch so klein, dass sie keine sonliche Undeutlichkeit des Bildes bedingen. Anders ist es, wenn das Auge für einen mi-Gegenstand accommodirt ist, dann erscheinen Gegenstände schon in sehr kleinen Abas: vor oder hinter jenem undeutlich. J. CZERMAN hat den Abschnitt der Gesichtslinie. welchem die bei einem gegebenen Accommodationszustande des Auges ohne merkbartdeutlichkeit erscheinenden Objecte liegen, als Accommodationslinie bezeichnet. I Accommodationslinie ist um so länger, je grösser der Abstand der gleichzeitig gesebesse ...jecte vom Auge ist, sie wird für einen unendlich grossen Abstand unendlich gross. Ym 🕒 sich davon schon durch einen Blick in eine ferne Landschaft überzeugen. Helmsoltz rath, 🖘 Nadel etwa 4-2 Zoll vor einer bedruckten Papierfläche aufzustellen. Fiziet man die Ne in der Nähe, so ørscheinen die dahinter stehenden Buchstaben undeutlich, sie nehmen 🗠 😙 gesetztem Betrachten der Nadel an Deutlichkeit zuwie weiter man das Auge von Nadel Papier entfernt (cf. unten Optometer).

Visiren. — Die Möglichkeit zu visiren beruht darauf, dass die Zerstreuungskreise krafegenstände sehr klein sind, wenn das Auge für andere ferne Gegenstände accommodinte wir können daher erkennen, ob verschieden entfernte Punkte an einer Stelle des Grafeldes liegen. Streng genommen erscheint nur immer einer der beim Visiren betract. Punkte scharf, die anderen in größeren oder kleineren Zerstreuungskreisen. Wir act dann eine genaue Deckung zweier Punkte an, wenn der deutlich gesehene in der Mitterzerstreuungsbildes des andern liegt. Die Linie, welche wir durch zwei sich deckende Praziehen können, heisst Visirlinie. Die Visirlinien kreuzen sich in einem Punkte des Vandem Kreuzungspunkt der Visirlinien, es ist das der Mittelpunkt des von der behaut entworfenen Bildes der Pupille.

Der Scheinen'sche Versuch dient zur Erklärung der hier obwaltenden Verhaltnisse 3 man durch ein Kartenblatt mit einer Nadel zwei Löcher, deren Entfernung von einander er 🕞 ist als der Durchmesser der Pupille und fixirt nun durch die beiden Locher eine feine L a.e.: eine Nadel, die man vor den hellen Hintergrund des Fensters hält (und zwar vertib! . die Löcher des Kartenblattes horizontal neben einander liegen und umgekehrt), so er 🕏 die Nadel einfach, fixirt man dagegen einen näheren oder ferneren Gegenstand, so ere ' sie doppelt. Verdeckt man die eine Oeffnung des Kartenblatts, so wird in dem Fairdie Nadel einfach ist, nur das Gesichtsfeld etwas dunkler. Sieht man hingegen de Na doppelt, so verschwindet bei dem Verschliessen des einen Loches das eine der Doppelt und zwar verschwindet, wenn man ein ferneres Object als die Nadel fixirt, de-Bild der Nadel beim Verschliessen des rechten Loches, hat man aber das Augr . näheres Object accommodirt, so verschwindet das rechte Bild beim Verschlerechten Loches, e. v. v. Der Versuch gelingt am leichtesten, wenn man zwe. V hinter einander vor einem hellen Hintergrund aufstellt, die eine etwa in 6 Zoll, die eine 2 Fuss Entfernung, die eine horizontal, die andere vertikal. Fixirt man nun die eine . scheinen die Doppelbilder der andern. Man muss dabei die Löcher des Kartenblattegegen die Richtung der Nadel stellen, welche doppelt erscheinen soll. Macht man : 1. in ein Kartenblatt, alle drei nahe genug an einander, um gleichzeitig vor die Pupille 😂 werden zu können, so erscheinen entsprechend 3 Bilder der Nadel.

Man kann zur Erklärung dieser Versuche ganz ensprechende Beobachtungen 1000 linsen anstellen (Fig. 244). Es sei in der Figur b eine Sammellinse, vor welcher ein conschient mit zwei Oeffnungen, e und f, angebracht ist; a sei ein leuchtender Punkt 221 Vereinigungspunkt für seine Strahlen hinter der Linse. Es werden sich also alle Strat vereinigungspunkt für seine Strahlen hinter der Linse. Es werden sich also alle Strat vereinigungspunkt für seine Strahlen hinter der Linse. Es werden sich also alle Strat vereinigungen des Schirmes e und f erte Punkte c schneiden, und ein auffangender Schirm, welcher in c aufgestellt ist, wird nur helle Stelle als Bild des Lichtes zeigen; steht der Schirm dagegen vor dem Vereinigungen - Vereinigungen ver dem vereinig ver dem vereinigen ver dem vereinig ver d

n mm, oder hinter ihm in ll, so wird er die den beiden Oeffnungen entsprechenden Strahlenundel gesondert auffangen und zwei helle Stellen zeigen. Denkt man sich an Stelle der Glasnse die brechenden Medien des Auges, statt des Schirms die Retina, so ergibt sich analog, ass nur ein Punkt der Retina vom Licht getroffen wird, wenn ihre Fläche durch den Vernigungspunkt der Strahlen geht, zwei Punkte dagegen, wenn sich die Netzhaut vor oder hinter

Fig. 214.



m Vereinigungspunkt der Stranlen befindet. Die Stellung des Schirmes in mm entspricht dem lle, wo das Auge für einen ferneren, die in ll, wo es für einen näheren Gegenstand accommort ist. Es zeigt sich nur ein scheinbarer Widerspruch. Verdeckt man in dem Versuch mit r Glaslinse die obere Oeffnung e des durchbrochenen Schirmes, so verschwindet bei der ellung des Schirmes in m das gleichseitige obere Bild, während bei dem fernsehenden Auge s entgegengesetzte Bild verschwindet. Bei der Stellung des Schirmes in I verschwindet umkehrt bei der Glaslinse das entgegengesetzte, in dem nahsehenden Auge dagegen das chseitige Bild. Der scheinbare Widerspruch rührt daher, dass die Netzhautbilder stets agekehrt sind, es entspricht also einem tiefer liegenden lichten Gegenstande im Gesichtsde ein höher stehendes Bild auf der Netzhaut. Wird also die bei m stehende Netzhaut an ei Stellen vom Licht getroffen, so schliesst der Sehende von dem oberen Punkte auf einen Gesichtsfeld unterhalb des wirklich leuchtenden Punktes bei P liegenden Gegenstand, und s dem unteren Punkte auf einen oberhalb bei Q liegenden. Wird die Oeffnung e verdeckt verschwindet demnach der obere helle Punkt auf der Netzhaut, und der Experimentirende ubt deshalb den Gegenstand P verschwinden zu sehen, welcher der verdeckten Oeffnung gegengesetzt ist. In analoger Weise löst sich der scheinbare Widerspruch beim Fixiren es nahen Gegenstandes (HELMHOLTZ).

Wirkung eines engen Diaphragma. — Die Accommodation kann durch künstliche engerung der Pupille unterstützt werden. Bringt man einen Schirm mit enger Oeffnung das Auge, so kann man nun Gegenstände deutlich sehen, für welche man das Auge nicht ommodiren kann. Die Grundfläche des in das Auge eindringenden Strahlenkegels ist der en Oeffnung entsprechend kleiner, und im gleichen Verhältnisse alle seine anderen Quernitte, also auch der Zerstreuungskreis auf der Netzhaut. Ebenso wirkt erklärlich eine Verterung der Pupille selbst.

Mechanismus der Accommedation. Bei der Accommodation treten eine Reihen Veränderungen im Auge ein, auf denen die Fähigkeit des Auges, sein optisches schungsvermögen verschiedenen Entfernungen anzupassen, beruht. Im Wesentnen gipfeln diese Veränderungen in einer Veränderung der Linsenkrümnen ng, womit das Gesammtbrechungsvermögen des Auges steigt und fällt und der in das Auge einfallende homocentrische Strahlen näher oder ferner hinter Linse zur Vereinigung kommen. Die Netzhaut, welche dem aussangenden der in der Camera obscura entspricht, braucht dabei ihren Abstand von den chenden Flächen nicht zu verändern, da sich der Entsernung der fixirten Oblie die Linsenkrümmung, in den oben angegebenen Grenzen, so weit anzupasvermag, dass schaft gezeichnete Bilder auf der Netzhaut entworsen werden.

Folgende Veränderungen treten im Auge bei der Accommodation für die Neise ein (Helmeoltz):

1. Die Pupille verengert sich bei der Accommodation für die Nähe, erweitert sich bei der für die Ferne.

Diese Veränderung ist, da sie leicht zu beobachten ist, am längsten bekannt. Mas !~
merkt sie an jedem Auge, welches man abwechselnd einen nahen und einen in derse >Richtung fern liegenden Gegenstand betrachten lässt, wenn die Pupille nur nicht durch <zu starkes Licht dauernd verengt wird. Der Erfolg ist S. 745 angegeben.

2. Der Pupillarrand der Iris und die Mitte der vorderen Lissenfläche verschieben sich bei eintretender Accommodation (w. die Nähe etwas nach vorn.

3. Die vordere Fläche der Krystalllinse wird gewölbterbe. 3 Nahesehen, flacher beim Sehen in die Ferne.

Man kann das an der Grössenveränderung der sogenannten Sanson'schen Bildches. 4 der drei Spiegelbildchen eines Lichtes im Auge beobachten, von welchen das erste vie Welchenhaut, das zweite von der Vorderfläche der Linse, das dritte von der Hinterfläche Winse gespiegelt werden. Ein convexer Spiegel gibt, wie wir sahen, unter sonst gert Umständen desto kleinere Bilder, je kleiner sein Radius ist; wenn sich eine der spert den Fläche des Auges bei dem Sehen in der Nähe stärker krümmt, so muss ihr spert bildchen kleiner werden. Man kann eine Grössenabnahme an dem verwaschenen und aschwachen Spiegelbilde der Vorderfläche der Linse deutlich beobachten, wenn man met dunklen Zimmer eine stark leuchtende Lampenflamme in das Auge fallen lässt. Hinner führ zu dieser Beobachtung nicht eine, sondern zwei etwa gleichhelle Lichtquellen Bilder im Auge entwerfen zu lassen, am einfachsten so, dass man durch zwei uber eur stehende Löcher eines Schirmes je ein Licht scheinen lässt. Jede der drei genannten lastflächen reflectirt dann zwei helle Bilder, und man sieht leicht und deutlich, wie die der deren Linsenfläche angehörigen sich verkleinern und einander nähern, wenn das Auge Nähe, auseinander treten, wenn es in die Ferne sieht (Fig. 215).

Diese Verkleinerung rührt nicht etwa nur von dem Nachvornerücken der Linerale. her, welche freilich das Bildchen auch etwas verkleinert. Der Rechnung nach kann der bekleinerung aus dieser Ursache nur äusserst unbedeutend sein im Vergleich mit der beobachteten.

4. Es ist weiter der Nachweis geführt, dass sich auch das Bildchen ist hintern Linsenfläche beim Nahesehen etwas verkleinert, wetet der scheinbare Ort der hinteren Linsenfläche nicht merklich verauser wird. Es nimmt also auch die Krümmung der hinteren Linsenfläche beim Naturalen zu, aber nur in geringem Grade.

Da die vordere Fläche der Linse vorrückt, die hintere aber dabei ihren Ort it verlässt, so ergibt sich, dass die Linse beim Nahesehen in der te dicker wird. Da dabei eine Volumensänderung nicht möglich ist, so

Fig. 215.



Reflexe zweier rechtwinkeliger Lichtpunkte (Löcher eines Schirmes). I. Beim Fernsehen. II. Beim Nahesehen. Die Reflexe entsprechen denen von einer Flamme. Reflexe einer Flamme im Auge. I. Reflexe an der Hornbaut, II. an der vorderen Linsenfläche, aufrecht vergrössert, III. an der hinteren Linsenfläche, verkehrt verkleinert.

sen wir daraus schliessen, dass sich die Durchmesser ihrer Aeqaialebene verkürzen, dass ihr Umfang kleiner wird, während Dickendurchmesser zunimmt.

Durch die stärkere Wölbung der Linsenflächen bei der Acmodation für die Nähe wird ihre Brennweite verkürzt; ihre
iptpunkte verschieben sich gleichzeitig nach vorn, theils wegen
Vorrückens der vorderen Fläche der Linse, theils weil die vordere Fläche im Verniss zur hinteren sich stärker wölbt. Dadurch werden die durch die
chung an der Hornbaut schon konvergent auf die Linse falleni Strahlen äusserer leuchtender Punkte früher zur Vereinigung
racht, als dies in dem in die Ferne sehenden Auge der Fall ist.
Grösse der Linsenveränderung reicht aus zur Erklärung der
som modationsbreite des lebenden Auges.

Andere Veränderungen an den brechenden Theilen des Auges zum Zwecke der Accomation sind bisher am Auge nicht mit Sicherheit festgestellt worden. Man hat früher anmen, dass die Hornhautkrümmung bei der Accommodation sich ändere, die genauesten ungen mit Hülfe des Ophthalmometers haben diese Meinung widerlegt.

HELMHOLTZ bestimmte die Verschiebung des Pupillarrandes der Iris, d. h. der Vordere der Linse, nach vorn beim Nahesehen in zwei Fällen. Auch die Krümmungshalbmesser vorderen Linsenfläche bei Fern- und Nahesehen bestimmte er bei denselben beiden Augen:

| Auge. | Krümmungshalbmesser<br>der<br>vorderen Linsenfläche<br>fernsehend   nahessehend |     | Verschiebung der Pupille<br>bei<br>Accommodation<br>für die Nähe. |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|--|
| 1.    | 11,9                                                                            | 8,6 | 0,36                                                              |  |
| II.   | 8,8                                                                             | 5,9 | 0,44                                                              |  |

Die am Auge eintretenden Veränderungen der optischen Konstanten und Kardinalpunkte er Accommodation für Ferne und Nähe stellt Helmboltz schematisch in folgender Tabelle nmen, für ein schematisches Auge, das sich von dem Listing'schen schematischen nur rch unterscheidet, dass die Linsenfläche etwas nach vorn gerückt und die Linse dünner nommen ist. Das Brechungsvermögen der gläsernen und wässerigen Feuchtigkeit ist wie listing 103/77, das der Krystalllinse 16/11. Als Ort eines Punktes ist seine Entfernung von der eren Hornhautsläche angegeben.

| •                                                          | Accommodation for a |                                         |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| Angenommen:                                                | Ferne:              | Nah.                                    |
| Krümmungsradius der Hornbaut                               | . 8                 | 3                                       |
| vorderen Linsenfläche                                      | . 10                | 6 1                                     |
| hinteren Linsenfläche                                      | . 6,0               | <b>3</b> . *                            |
| Ort der vorderen Linsensläche                              |                     | 3 2                                     |
| hinteren Linsenfläche                                      |                     | 7 1                                     |
| Berechnet:                                                 | ·                   |                                         |
| Vordere Brennweite der Hornhaut                            | . 23.692            | 23 69:                                  |
| Hintere                                                    |                     | 31.472                                  |
|                                                            |                     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Brennweite der Linse                                       |                     | 33 😽                                    |
| Abstand des vorderen Hauptpunkts der Linse von der vordere |                     |                                         |
| Fläche                                                     | . 2,1073            | 1 3.                                    |
| Abstand des hintern von der hintern                        | . 1,2644            | 1 5                                     |
| Abstand der beiden Hauptpunkte der Linse von einander      | . 0,2283            | 0 2"                                    |
| Des Auges hintere Brennweite                               |                     | 47,734                                  |
| vordere Brennweite                                         | . 14,858            | 13,1:                                   |
| Ort des vorderen Breunpunktes                              |                     | 41.20                                   |
| ersten Hauptpunktes                                        |                     | 2.1                                     |
| zweiten Hauptpunktes                                       |                     | 1.                                      |
|                                                            |                     | _                                       |
| ersten Knotenpunktes                                       |                     | 6.1                                     |
| zweiten Knotenpunktes                                      |                     | • •                                     |
| binteren Brennpunktes                                      | . 22,234            | 24 245                                  |

Nimmt man an, dass der Fernpunkt des schematischen Auges in unendlicher Ferz so würde die Netzhaut in der Axe des Auges 22,234 Mm. von der vorderen Horoka.\* entfernt sein; bei der Accommodation für die Nähe würde ein Gegenstand deutlich 2-werden, welcher 118,85 Mm. vor dem vorderen Brennpunkte, oder 130,09 Mm. vor 1-7 haut liegt, was der Accommodationsbreite eines normalen Auges gut entspricht.

Die Entdeckung Brücke's hat uns in dem Musculus tensor choroideae der in commodations muskel kennen gelehrt, durch die Thätigkeit dieses Nortreten die wesentlichen Accommodationsveränderungen an der Linse der in. Cramer und Donders zeigten, dass man durch electrische Reizung der kels, die man an ausgeschnittenen Augen (junger Seehunde) von beider der Hornhaut einwirken lässt, die Accommodationsänderung im Auge kurchervorrufen kann.

Nach dem oben Gesagten (S. 727) ist die Linse in dem Auge so bebodass sie im ruhenden, fernsehenden Zustand des Auges durch das an ihrer. Libefestigte Ligamentum suspensorium lentis, die Zonula Zinnii gedehnt wird. Ist die Dehnung in den Aequatorialdurchmessern wird die Axe der Linse verkatiere Flächen werden entsprechend abgeflacht. Durch Zug an der Zonulaman an ausgeschnittenen Augen sich von dieser Wirkung der Zonulaspennung überzeugen, und, wie schon erwähnt, wölbt sich die aus ihrer Befestigur-löste Linse unter der Wirkung ihrer eigenen Elasticität stärker. Die Wirkung ung der Spannung der Zonula und damit der Linse, wodurch zu der Wirkung ihrer eigenen Elasticität sich die Linse stärker krümmt Hause Die Spannungsverminderung der Zonula kommt so zu Stande, dass durch der traction der meridionalen Fasern des Ciliarmuskels die Zonula nach vorne presentinsenrand zu gezogen wird, gleichzeitig wird durch die Contraction der Car-

ern die hintere dehnbare Wand des Schlenn'schen Canals, an der der Muskel befestigt, nach innen gezogen, der Canal dadurch erweitert und die Zonula h in der Richtung von aussen nach innen abgespannt.

Durch die alleinige Wirkung der eigenen Blasticität der Linse würden sich beide enstächen gleichmässig stärker wölben müssen. Das ist, wie wir sahen, für die hine Fläche der Linse nicht der Fall. Ihre Krümmung ist beim Nahesehen nur in geringem sse vermehrt und ihr Mittelpunkt verändert seinen Ort gar nicht. Das kann durch die ahme mit der gegebenen Erklärung in Einklang gebracht werden, dass durch eine wei-Ursache die hintere Linsenstäche bei der Accommodation gleichzeitig eine Abslachung er-1. CRAMER und Donders hatten des ganze Phänomen der Accommodation dadurch erklären en, dass durch den Zug der damale allein bekannten meridionalen Fasern des M. Ciliaris iderhaut (und Iris) gegen den Glaskörper angepresst werden, wodurch ein Druck auf die e ausgeübt werde, von welchem Druck nur die Mitte der vorderen Linsenfläche hinter der lle befreit bleibe. Durch einen solchen Druck auf die hintere Seite und die Ränder der è kann die Vorderfläche der Linse etwas nach vorn gewölbt werden, die Hinterfläche dan wird dadurch abgeflacht. Es scheint, dass diese Wirkung sich wirklich mit der oben inander gesetzten verbindet, so dass daraus eine etwas stärkere Wölbung der Vordere und eine relative Abflachung der Hinterfläche der Linse resultirt, wodurch eobachteten Verhältnisse vollkommen erklärt werden.

Der Entdecker der Circularfasern des Baücke'schen Muskels, H. Müllen, hat die namentfrüher vielfach von Physiologen und Ophthalmologen getheilte Meinung ausgesprochen, die Contraction dieser Fasern einen Druck auf die Ciliarfortsätze ausüben, dass dieser Druck sich auf den Rand der Linse fortsetzen könne, woh diese stärker gewölbt würde. Helmboltz bezweifelt, dass die Ciliarfortim lebenden Auge prall genug mit Blut gefüllt sind, um einen merklichen Druck auf die auszuüben.

ehr vielfältig hat man angenommen, dass bei der Accommodation auch eine Verrückung setzhaut durch eine Verlängerung resp. Verkürzung des Augapfels eintrete, erlängerung soll z. B. durch den gleichzeitigen Druck aller vier Augenmuskeln auf den is eintreten können. Die Untersuchungen von Helmholtz, Donders, Knapp scheinen diese brue wenigstens für normale Augen unnöthig und unwahrscheinlich zu machen.

Die Annahme einer wesentlichen Beihülfe der Iris zur Accommodation ist durch die ichtung an Augen mit gelähmter oder ganz entfernter Iris (A. v. Gräff), bei denen die nmodation sich ungeschwächtzeigte, widerlegt, doch scheint der hier und da beobachtete ge Grad von Accommodation bei Staaroperirten (ohne Linse) auf der veränder-Pupillenweite und der dadurch erfolgenden Verkleinerung der Zerstreuungskreise zu en.

Verschiedenheiten in der Refraction und Accommodation der Augen.

1. Modification in der Refraction der Augen.

Die Accommodation für den Fernpunkt des Auges, mit anderen Worten, die ste Sehweite entspricht dem Ruhezustand des Auges. Daher es, dass sich das Auge für seinen Fernpunkt bleibend bei Lähmung des Acodationsmechanismus einstellt, mag diese Lähmung nun physiologisch durch tersveränderung des Auges oder künstlich durch Belladonna oder pathologisch Paralyse des Nervus oculomotorius erfolgen.

Als normale Lage des Fernpunktes betrachtet man die unendliche Entung. Augen, bei denen das der Fall ist, vereinigen also bei der Ruhelage der Accommodation parallele Strahlen auf der Netzhaut, die Netzhaut befindet in der Brennebene des Auges. Donnes bezeichnet solche Augen als emretropische Augen (von Éμμετρος = modum tenens) um der Vieldentighet der Bezeichnung normale oder normalsichtige Augen zu entgeben. Emmetropisch Augen können an den mannigfaltigsten Fehlern leiden, sie brauchen durchtenicht immer normal zu sein. Ausser den parallelen Strahlen können emmetropisch Augen vermöge der Accommodation auch mehr oder weniger divergente Strahlen können emmetropisch auf der Netzhaut vereinigen.

Augen, welche in der Ruhelage der Accommodation für divergente Strateingestellt sind, deren Fernpunkt also zwar vor ihnen, aber nicht in unerdiese. Entfernung liegt, bezeichnet man als brach ymetropische oder mit den auf Namen als myopische, kurzsichtige Augen, sie können auch mit Btader Accommodation nur divergente Strahlen auf der Netzhaut zur Vereingen.

Augen, welche in der Ruhe für konvergente Strahlen accommodin set beissen hypermetropische, überweitsichtige Augen. Sie könner - Hülfe der Accommodation ausser den konvergenten, auch parallele und sied divergirende Strahlen auf der Netzbaut vereinigen.

Die brachymetropischen Augen können ohne Accommodation und ohne Pranahe Gegenstände scharf sehen, die hypermetropischen Augen müssen dagen vorausgesetzt dass sie sich keiner Brille bedienen, jedesmal, wenn sie ein Pranahe Object betrachten wollen, eine Accommodationsanstrengung machen. Daten werden meist sehr störende Ermüdungserscheinungen des Auges berbeig in die man vor der Entdeckung der relativen Häufigkeit der zu Grunde begräte Refractionsanomalie durch Donders als Asthenopie bezeichnete, ein land dem der Arzt früher fast hülflos gegenüber stand, und welches er jetzt und wie Kurzsichtigkeit durch ein passendes (convexes) Brillenglas zu beben verse

Man glaubte annehmen zu dürfen, dass der Grund der Accommodationses thumlichkeiten der Augen in verschiedener Krummung der lichtbrechenden Fa- 🤊 des Auges beruhe. Dondens konstatirte (cf. Hornhaut), dass diesen Zustande: 🖛 konstanten Krümmungsverhältnisse der Hornhaut oder Linse entsprech-Grund der Abweichung liegt vielmehr in der verschiedenen Lang: :" Augenaxe, welche bei der brachymetropischen länger, bei der hyper. pischen dagegen kurzer ist, als bei den emmetropischen Augen. Durch deschiedenheit in der Länge der Augenaxe kommt bei den kurzsichtigen Au-Netzhaut bei der Ruhelage der Accommodation hinter die Brennebene der br- 🗝 den Augenmedien zu liegen, die Strahlen, welche von fernen leuchtenden l' 💌 ausgehen, schneiden sich also schon vor der Netzhaut, diese wird daber in einem Zerstreuungskreis, gebildet von den nach der Vereinigung wiede : girenden Strahlen, getroffen. Ein solches Auge kann nur nähere Gegenderen Bild hinter der Brennebene entworfen wird, ohne Brille genau wahre! Umgekehrt ist es bei den hypermetropischen Augen, bei denen die Neut.: mangelnder Accommodation vor der Brennebene des Auges zu stehen konr einem solchen Auge schneiden sich ohne Accommodation schon die von un zu entsernten leuchtenden Objecten ausgehenden, parallelen Strahlen bin: " Netzhaut und entwerfen auf ihr, also noch konvergirend, ein Zerstreumznoch in höherem Maasse gilt das Gesagte für divergente, von naher am Aus

genen Objecten ausgehende Strahlen. Ohne Accommodation können auf der etzhaut hier nur konvergente Strahlen zur Vereinigung kommen, da nur von lehen der Vereinigungspunkt vor der Brennebene liegt. Von keinem endlich er unendlich weit entfernten Objecte können solche Strablen ausgehen, die bestienden Augen sind daher in der Ruhe, wie man sich auszudrücken pflegt, für rahlen von jenseits unendlich eingerichtet. Durch Sammellinsen können er bekanntlich sowohl parællele als divergente Strahlen in beliebigem Grade nvergent gemacht werden (cf. Brillen für Hypermetropie).

Bei hochgradig kurzsichtigen Augen buchtet sich in der Folge der hinterste Theil der erotica nach hinten aus: Staphyloma posticum, wodurch auch die Netzhaut weiter in hinten gerückt, die Augenaxe noch weiter verlängert wird. Es ist beachtenswerth, dass Ausbildung dieses Zustandes durch Accommodationsanstrengungen begünstigt wird.

## 2. Modificationen in der Accommodation der Augen.

Auf den ersten Blick erscheint ein emmetvopisches Auge, dessen Fernpunkt unendlicher Entfernung, und dessen Nahepunkt etwa in 6 Zoll Entfernung von n Auge liegt, eine viel weitere Grenze der Accommodation zu besitzen als ein ichymetropisches Auge, das seinen Fernpunkt etwa 6 Zoll, den Nahpunkt dagen nur 3 Zoll vom Auge besitzt. Konsequenter Weise müsste man dann wohl bermetropische Augen, deren Fernpunkt noch jenseits, wie man zu sagen ist, z. B. 42 Zoll jenseits unendlich liegt, d. h. ein Auge, welches so stark ivergirende Strahlen, dass sie sich ohne Dazwischenkunft brechender Medien on 12 Zoll hinter dem Auge schneiden würden, in der Accommodationsruhe noch der Netzhaut vereinigt, während der Nahepunkt nicht nur bis in unendliche, dern sogar bis in endliche Entfernung etwa 12 Zoll an das Auge heranrücken n, als die stärksten in Beziehung auf die Accommodation bezeichnen.

Gegen diesen Anschein beweist die nähere Betrachtung, dass das Accomdations vermögen der beispielsweise gewählten drei Augen, von denen eine von Unendlich bis auf 6 Zoll vom Auge, das andere von 6 Zoll bis auf bll, das dritte von 12 Zoll jenseits unendlich bis auf 12 Zoll diesseits unendlich Auge zu accommodiren vermag, gleich ist.

Wenn wir vor das beispielsweise gewählte myopische Auge eine Concavlinse IIe) von 6 Zoll Brennweite setzen, welche ihm unendlich entfernte Gegenstände tlich zu sehen erlaubt, da sie die parallelen Strahlen so bricht, als kämen sie 6" Entfernung, so zeigt es sich, dass dasselbe Auge mit Hülfe der Brille nun 1, wie das emmetropische Auge von unendlich bis 6 Zoll accommodiren kann. genannte Linse von 6" negativer Brennweite entwirft nämlich von Objecten, 6" hinter ihr liegen, ein virtuelles Bild in 3 Zoll Entfernung, für welche sich das supponirte myopische Auge accommodiren kann.

Wir dürfen also die Accommodationsbreite zweier verschiedener Augen nicht sittelbar nach dem Abstand ihres Fernpunkts vom Nahepunkt mit einander leichen, die Vergleichung ist nur möglich, wenn die Augen durch passend gelte Linsengläser (Brillen) erst auf gleichen Refractionszustand gebracht sind. Bezeichnen wir die Entfernung des Fernpunktes eines gegebenen Auges vom Knotenpunkt mit F, die des Nahepunktes mit N und mit A die Entfernung

des nächsten Punktes, für den das mit einer Linse von der negativen Brennweite F versehene Auge sich noch accommodiren kann, so ist

$$\frac{1}{A} = \frac{1}{N} - \frac{1}{F}$$

Die Grösse  $\frac{1}{A}$  wird nach Donders als das Maass der Accommodationsbreite benutzt.

Die Einheit dieses Accommodationsmaasses ist also Eins dividirt durch er Längenmaass, wozu man bisher den Brillennummern entsprechend, entweder Pariser oder Preussische Zoll wählte.

So haben also gleiche Accommodationsbreite von ein Sechstel  $(\frac{1}{6})$  | er. emmetropisches Auge, dessen Sehweite von 6 Zoll bis Unendlich geht  $\frac{1}{6} - \frac{1}{x} = -2$ ) ein myopisches, dessen Sehweite von 3—6 Zoll geht  $\frac{1}{3} - \frac{1}{6} = \frac{1}{6}$ ; 3 ein hyprometropisches, dessen Sehweite von +12 bis -12 geht  $\frac{1}{12} - (-\frac{1}{12}) = \frac{1}{6}$ . In Brennweite der Convexgläser wird neg at iv genommen.

Presbyepie. Die Grösse der Accommodation (1/A) nimmt mit zunehmede: Alter kontinuirlich ab. Bei ganz oder nahezu emmetropischen Augen erfolgt de annäherd proportional den Jahren. Im 40. Lebensjahre liegt der Nahepunkt der Dondens normal in 2½/3 Zoll, im 23. in 4, im 40. in 8 und von Anfang der ftrziger in 42 Zoll d. h. in einer Entfernung, in welcher die Netzhauthilder kleiner Objecte schon so klein werden, dass sie nur schwer erkennbar sind der Rahepunkt auf 24 Zoll hinausgerückt, im 75. hat er die und liche Entfernung erreicht, und kann noch über dieselbe hinausgehen. Die Arremodation ist dann meist gleich Null. Vollkommener oder wenigstens fast volkommener Verlust der Accommodationsfähigkeit tritt im böheren Lebensalter massig ein, für diesen Zustand reservirt Dondens die ältere Bezeichnung ?: by op ie. Im höheren Alter, etwa vom 50. Jahre an, rückt auch der Fernsch des Auges etwas hinaus; so kommt es, dass im Alter, früher emmetragest Augen zu hypermetropischen, schwach myopische dagegen zu emmetropest werden können.

Es scheint, dass diese allmälige Verminderung der Accommodationsbreite mutalische mendem Alter davon abhängt, dass im Alter die Festigkeit der äusseren Schichtes & Stalllinse zunimmt, wodurch die Linse weniger nachgiebig wird.

Bei dem Sehen in die Nähe tritt gleichzeitig Konvergenz der Augenaus: Man hällt unwillkürlich eine bestimmte Verbindung zwischen Konvergenz- und Augenausstationsanstrengung ein und accommodirt daher für die Ferne leichter bei paralleles - a Nähe besser bei stark konvergenten Augenaxen.

Donders bezeichnet als: 4) a bsolute Accommodations breite die, wer? die Ferne bei parallelen, für die Nähe bei konvergenten Gesichtslinien gemessen war bemerken ist dabei, dass dann der Nahpunkt der Accommodation ferner liegt als der vergenzpunkt der Gesichtslinien. Diese absolute Accommodationsbreite bestummte bei einem 45 jährigen emmetropischen Auge nach der obigen Berechnungsweise zu gestellt war die Konvergenz nicht weiter als zur Fixirung des Punktes, für den was zu modirt, nöthig ist, so erscheint die Accommodationsbreite etwas geringer black. Accommodationsbreite. Für das obige Auge betrug sie 1/3,9. 3) Die relative in modationsbreite für einen gegebenen Grad der Konvergenz war bei demselbes in die

arallelen Gesichtslinien nur gleich  $\frac{1}{111}$ , sie erreichte bei einer Konvergenz von 140 ihr Maxinum von  $\frac{1}{5,76}$ , hielt sich dann bei steigenger Konvergenz ziemlich unverändert, so dass sie ei 230 noch  $\frac{1}{6,4}$  beträgt, bei der Stellung des binokularen Nahpunkts, bei 380 Konvergenz, ar sie  $\frac{1}{9}$ , in der Stellung des absoluten Nahpunkts, bei 780 Konvergenz urde sie zu 0. Für (feinere) ärztliche Zwecke sind also bestimmte Grade der Konvergenz in die Vergleichung der Accommodation zu wählen. Für die Bestimmung des Fernpunktes ählt man am besten die parallele Richtung der Gesichtslinien (auf ein entferntes Object).

## Auswahl der Brillen, Bezeichnung der Myopie und Hypermetropie.

Die Brennweite der schwächsten concaven Linse, welche einem myepischen Auge och vollkommen genaues Sehen sehr entfernter Objecte gestattet, ist imittelbar = der Entfernung des Fernpunktes vom Auge = der Nummer rzu wählenden Brille = der Nummer der Myopie. Myopie =  $\frac{1}{6}$  heisst: Fernpunkt des Auges steht 6 Zoll vom Auge ab, und eine Concavlinse von 6 Zoll Brennite corrigirt die Myopie, so dass dann der Fernpunkt in unendlicher Entfernung liegt.

Die Brennweite der stärksten Convexiense, welche einem hypermetropischen Augenoch lik ommen deutliches Sehen sehr entfernter Gegenstände erlaubt, ist enso dessen Fernpunkt. Die Bezeichnung der Hypermetropie ist wie die der Myopie negativ. Hypermetropie =  $-\frac{1}{12}$  heisst, eine Convexbrille von 12 Zoll Brennweite corrigirt Hypermetropie vollkommen.

Aerstliche Bemerkungen. (Helmholtz.) — Im Allgemeinen sollten Augen, deren Sehte der gewählten Beschäftigung nicht genügt, rechtzeitig Brillen anwenden. Preshyelsche en bedürfen einer Convexlinse beim Lesen und Schreiben, überhaupt bei der Beschäftigung nahen Objecten, zur möglichsten Beseitigung der Zerstreuungskreise. Des Abends und schwächerer Beleuchtung ist die Pupille weit, die Zerstreuungskreise sind daher grösser it dann eine stärkere Brille nöthig als am Tage bei hellerer Beleuchtung. In den meisten en, bei jüngeren Individuen, genügt eine Brille, welche den Nahepunkt bis auf 10—12 Zoll nbringt. Bei sehr alten Leuten, zwischen 70—80 Jahren, vermindert sich jedoch die Gelsschärse so bedeutend, dass für ein deutliches Sehen die Objecte näher an das Auge ngebracht werden müssen, etwa bis auf 8 oder 7 Zoll, damit sie unter einem grösseren chtswinkel, also grösser gesehen werden.

Bei Mysple ist bei der Beschäftigung mit nahen Gegenständen gebückte Haltung des Kopfes starke Konvergenz der Augen möglichst zu vermeiden, um einer fortschreitenden Verung, Ausbauchung und Zerrung der Membranen im hinteren Theil des Auges durch gerten Blut- und Muskeldruck (Staphyloma posticum) vorzubeugen, wodurch das Sehvern in hohem Grade beeinträchtigt und gefährdet wird. Liegt der Fernpunkt noch über 5 Zoll Auge, so dürfen (Helmholtz) im allgemeinen Concavgläser fortdauernd getragen werden, den Fernpunkt, wie bei dem emmetropischen Auge, in unendliche Ferne rücken.

dürfen aber für eine dauernde Beschästigung und normale Sehschärse die Bücher, ibereien, Handarbeiten nicht näher als 12 Zoll an die Augen gebracht werden. Verlangen zrussgeschäste unerlässlich seine Arbeiten, wobei die Objecte dem Auge näher gebracht müssen, so müssen während solcher Beschästigungen sich wäch eine Convexgläser ein werden. Helmboltz räth auch achromatische, prismatische Gläser an, die auf der seite dicker als auf der Schläsenseite sind, weil mit solchen die sehr genäherten Objecte ringerer Konvergenz und geringerer Accommodationsanstrengung gesehen werden können. In the Brachymetropie (Myopie) vollkommen corrigiren, erst nach einiger Gewöhnung in ke, Physiologie. 3. Aus.

an schwächere Gläser, an deren Stelle man nach und nach schärfere verwendet, vernewerden, es rührt das daher, dass sich die Verbindung zwischen Accommodation und karvergenz den neuen Umständen erst allmälig anpesst. Sind Accommodationsvermen der Gesichtsschärfe merklich geschwächt, so sind für die Betrachtung naher Objecte schwichten Gläser zu verwenden, welche für die gewöhnlichen Geschäfte ausreichen, für fernere Objecte wichten denn passend eine Lorgnette zu Hülfe.

Für hypermetrepische Augen wähle man Anfangs, ehe sie ihre fortdauernde Accomadationsanstrengung vollkommen zu beseitigen vertehen, et was zu starke Convergiation durch welche sie schon ferne Objecte nicht mehr ganz deutlich wahrnehmen channe. I der fortschreitenden Entwöhnung von den Accommodationsanstrengungen werden schunder Gläser nöthig.

Bei verminderter Accommodationsbreite (Presbyopie) bedarf man unter allen Umstarkerer Gläser für die Nähe, schwächerer für die Ferne.

Optometer. - Die Accommodationsbreite wird mit Hülfe von Optometern bestimmt

4) Die Leseproben. Am einfachsten erscheint es, zu beobachten, in welche Lifernungen kleine Gegenstände, z.B. Buchstaben, noch deutlich gesehen werden kösses 😳 Genauigkeit der Angaben nach dieser Methode wird dadurch gestört, dass auch sehr 🖙 Buchstaben immer noch bei schon ziemlich bedeutenden Zerstreuungskreisen erkaam weten können. Daraus erklärt es sich, dass Kurzsichtige sehr kleine Gegenstände noch müber 🛎 📂 Nahepunkt an das Auge heranbringen, da trotz der Zerstreuungskreise Objecte, welche eret Kleinheit schwer erkennbar sind, bei grösserer Annäherung an das Auge, unter grunnts Sehwinkel, grösser und sonsch erkennbarer erscheinen. Soll also die Accommedationalauf diesem Wege ermittelt werden, so muss man für verschiedene Abstände verschieder sichtsobjecte wählen, und zwar alle so fein, dass sie von einem gut accommodirten Auer » eben erkannt werden. 2) Porterfield hat auf den Schrinkrischen Versuch ein Optergegründet; TH. Young (1801) empflehlt einen feinen weissen Faden auf schwarzen Graauszuspannen, so dass sein eines Ende nahe unter dem Auge sich befindet, und dam 55° einen passenden Schirm mit zwei Löchern nach dem Faden zu blicken. Dieser erschein 🖛 nur in der Strecke, für die das Auge accommodirt ist (Accommodationslinie), einfach. 40 \*\* übrigen Stellen doppelt. Die einfach erscheinende Strecke kann leicht bezeichnet Ihre Entfernung vom Auge, wenn dasselbe für die Ferne accommodirt ist, entsprat: Sehweite des Auges. Man verwendet meist andere feine, durch die Löcher des Setr eben noch deutlich erscheinende Gegenstände, welche man in verschiedene Abstände vor 😘 bringt, z. B. feine Nadeln auf dem hellen Grund des Himmels. HELMHOLTZ' Optomet . bei Besprechung der chromatischen Abweichung des Auges seine Darstellung finden

# Monochromatische und chromatische Abweichung des Auges.

## 1. Honochromatische Abweichung, Astigmatismus.

Die gewöhnliche monochromatische Abweichung der optischen Instructione sphärische Aberration ist im Auge auf ein sehr geringes Maass reduct in Gründe dafür liegen darin, dass die Abblendung der Randstrahlen für Berteund Linse in bedeutendem mit der Lichtintensität wechselndem Umfang auch Linse stattfindet, dass die brechenden Flächen am Auge nicht kugefig dern, wie es die Theorie aplanatischer brechender Flächen erfordert. disch resp. paraboloidisch gekrümmt sind, wobei die Krümmung erforten disch zu bedeutend abnimmt; in demselben Sinne wirkt es, dass die kanstrahlen der Linse die äusseren, weniger stark brechenden Linsenschichte der wandern. Daher kommt es, dass die im Auge immer nur sehr geringe

iche sphärische Aberration sich hier hinter anderen monochromatischen Abweihungen verbirgt, welche man im Allgemeinen als Astigmatismus zusammenasst, ein Name, der den Mangel eines genauen Brennpunktes (= Stigma) beeichnen soll.

Die Benennung Astigmatimus ist von Whewell vorgeschlagen und seitdem illgemein angenommen. Donners und Knapp haben den Zustand ausführlicher tudirt. Whewell unterscheidet regulären und irregulären Astigma-ismus.

Der reguläre Astigmatismus rührt davon her, dass die Krümmung ler brechenden Flächen des Auges, namentlich der Bernhaut, in erschiedenen Meridianen verschieden ist.

Der irreguläre Astigmatismus äussert sich in der Erscheinung der 'olyopia monophthalmica. Er beruht darauf, dass durch sonstige Unregelbesigkeiten der brechenden Flächen und zwar besonders der Linse auch die in eder einzelnen Meridianebene des Auges einfallenden Strahlen nicht genau in inen Brennpunkt vereinigt werden. Augen ohne Linse zeigen den unregelmässigen stigmatismus meist nicht oder nur in geringem Grade, dagegen den regulären stigmatismus aus Krümmungsverschiedenheiten der Hornhaut viel regelmässiger nd deutlicher als normale Augen. Die einzelnen Sektoren der Linse vereinigen war die auffallenden Strahlen, abgesehen von den Andeutungen einer wahren barischen Aberration, nahezu in einem Punkt, die Brennpunkte der verschiedeen Sektoren fallen aber nicht zusammen (Donnens). Am irregulären Astigmatisus kann sich auch die Hornhaut zeitweise betheiligen, wenn kegelförmige Erheungen, Geschwure etc. oder zusällige Unreinigkeiten, Thranenslussigkeit, Fettöpschen aus den Meison'schen Drüsen eine unregelmässige Brechung an ihr eranlassen. Es gibt also eine physiologische und eine pathologische Polyopia onophthalmica.

Als Brscheinungen des unregelmässigen Astigmatismus der physiologischen bly opia monophthalmica beschreibt Нединодте folgende als von der Linse ausgehend:

4) Die kleinen Zerstreuungskreise heller, kleiner, leuchtender Punkte, z. B. der erne oder ferner Leternen, erscheinen auf der Netzhaut nicht als helle, kreisförmige achen, sondern als strablige Figuren von 4—8 unregelmässigen Strahlen, welche in beiden igen und bei verschiedenen Individuen verschieden zu sein pflegen.

Die Zerstreuungsfigur eines leuchtenden Punktes, z. B. einer punktförmigen, beleuchten Oeffnung in einem dunklen Schirme, scheint jenseits des Fernpunktes des Auges i den meisten in der Richtung von oben nach unten länger als in der von rechts nach links. i schwacher Beleuchtung kommen nur die hellsten Stellen der Strahlenfigur zur Wahrhmung, und man sieht daher mehrere Bilder des hellen Punktes, von denen gewöhnheines heller ist als die anderen. Bei sehr starker Beleuchtung, z. B. durch directes nnenlicht, fliessen die Strahlen des Sternes in einander, und rings umher entsteht ein aus zähligen, äusserst feinen, buntgefärbten Linien bestehender Strahlenkranz von viel grösserer sehnung: Haarstrahlenkranz.

Ist das Auge für grössere Entfernungen als das des leuchtenden Punktes accommodirt, liegt die grösste Ausdehnung der Strahlenfigur meist horizontal.

Kann man für die punktförmige Oeffnung des Schirmes genau accommodiren, so ereint sie bei mässigem Lichte rundlich und hell, bei stärkerem Licht wird sie aber immer ahlig.

2) Bei ungenügender Accommodation erscheinen feine Lichtlinien, z. B. die Sichel ; Neumondes, mehrfach. Es fliessen die helleren Stellen der Zerstreuungsbilder der ein-

zelnen die Lichtlinie zusammensetzenden Lichtpunkte zu einzelnen Lichtlinie zusammewelche als mehrfache, lichtschwächere Bilder der hellen Linie erscheinen. Den meisten Asprazeigen sich zwei, manchen in gewissen Fällen 5, 6 und mehr solcher Doppelbilder.

3) An den Grenzen heller Flüchen, für welche das Auge nicht vollkommen accesmodirt ist, erscheinen die Doppelbilder in der Weise, dass am Rande der hellen Fläcke der Uebergang von Hell in's Dunkel in zwei oder drei Absätzen geschieht. Eine schwarze Farrauf hellem Grund scheint jenseits des Fernpunktes mit einem Rande umsäumt, der zunach aus einem hellen, dann aus einem schwarzen Streifen besteht, der nach den Rändern zu waschen ist.

Hierher gehören auch die Versuche, welche ergeben, dass die brechenden Flächen 4-Auges nur mangelhaft oder wenigstens nicht um die Gesichtslinie centritisit (cf. oben).

Der reguläre Astigmatismus seigt sich bei fast allen menschlicher Augen in geringerem oder stärkerem Grade. Er war schon Tuomas Young bekann. und der Astronom Arry corrigirte seinen Astigmatismus mit einer Cylinderline (cf. unten). Man kann die Grösse des Astigmatismus nach analogem Principe, we die Sehweite durch passende Optometer (mit feinen abwechselnd senkrecht wa horizontal zu stellenden Fäden) bestimmen. Augen mit regulärem Astigmatisme haben entsprechend der verschiedenen Krümmung der Hornhautsektoren in veschiedenen Meridianen verschiedene Sehweiten für Linien von verschieders Richtung im Gesichtsfelde. Ein Auge mit regulärem Astigmatismus kann im Aigemeinen nicht gleichzeitig für horizontale und vertikale Linien, welche sick : gleicher Entsernung von ihm befinden, accommodirt sein. In der Mehrzahl & Fälle muss das Auge eine grössere Sehweite annehmen, um die seinem borizetalen Durchmesser parallelen Linien deutlich zu sehen, für die senkrechten igegen mehr für die Nähe accommodiren. Eine vertikale Linie muss man meweiter vom Auge entfernen, als eine horizontale, um sie beide zu gleicher L' deutlich zu sehen. A. Fick sah vertikale Linien in 4,6 Meter Entfernung dest. 1 und zugleich horizontale in 3 Meter, Helmholtz die vertikalen in 0,65 Meter horizontale in 0,54 Meter Entfernung. Wenn die grösste dieser Schweiten P s und bei demselben unveränderten Accommodationszustande die kleinste für 🗠 andere Linienrichtung = p, so brauchen wir als Maass des Astigmatismus

$$As = \frac{1}{9} - \frac{1}{P}.$$

So lange As kleiner als  $\frac{1}{40}$ , bringt es noch keine erheblichen Störungen des Se's hervor, wenn es aber grösser wird, so wird die Gesichtsschärfe endlich weselich beeinträchtigt.

Astigmatische Augen bedürfen zur Correction Gläser mit cylindrischen Flachen . linderbrillen, die nur nach einem Meridian gekrümmt sind und deren Breamwerz zuder Grösse As gleich gross wählt. Man stellt die geradlinigen Cylinderkanten, wenn der . . drische Krümmung convex ist, der Richtung der entferntesten deutlich gesehenen ler parallel oder senkrecht darauf, wenn die eylindrische Krümmung concav ist. Der spräche der Cylinderlinsen kann man sphärisch, concav oder convex, schleifen, so dass 2 dasselbe Glas die gleichzeitig etwa vorhandene Myopie oder Hypermetropie corrupt sprächen zur Untersuchung des Astigmatismus hat O. Becken Wandtafeln angegeben.

### 2. Chromatische Abweichung, Farbenserstreuung.

Bei dem Auge wird gewöhnlich die Farbenzerstreuung fast gar nicht bemerklich, trötzem dass die Farbenzerstreuung der Augenmedien wohl sogar etwas grösser als die des
estillirten Wassers ist. Fraunhoffer entdeckte, dass das Auge verschiedene Brenneiten für verschiedenfarbige einfache Strahlen besitzt. Er bemerkte bei der Betraching eines prismatischen Spectrums durch ein achromatisches Fernrohr, in dessen Ocular ein
ehr feines Fadenkreuz angebracht war, dass er die Ocularlinse dem Fadenkreuz näher
chieben musste, um dies deutlich sehen zu können, wenn er den violetten Theil des
pectrums im Gesichtsfeld hatte, als wenn er den rothen betrachtete. Helmholtz liess einrbiges Licht eines Spectrums durch eine punktförmige Oeffnung in einen dunklen Schirm
illen, und bestimmte die Entfernung, in welcher die kleine Oeffnung noch punktförmig
eschen werden konnte; die grösste Schweite seines Auges für rothes Licht betrug 8 Fuss,
ir violettes 4½ Fuss, und für das brechbarste Ueberviolett der Sonne, welches durch Ablendung des helleren Lichtes des Spectrums sichtbar gemacht wurde, nur einige Zoll.

MATTHESSEN berechnet den Abstand des rothen und violetten Brennpunkts im menschchen Auge auf 2,58 bis 0,62 Mm., während er in einem Auge von destillirtem Wasser gleich 434 Mm. sein würde.

Benutzung der chromatischen Aberration des Auges zur Bestimmung der ccommodationsbreiten. — Violette Gläser absorbiren die mittleren Strahlen des Spect ums ziemlich vollständig und lassen wur die äussersten Farben roth und violett hindurch. efestigt man ein solches Glas hinter eine enge Oeffnung, in einem dunklen Schirm. so erheint die vom Tageslicht beleuchtete Oeffnung des Schirmes dem Auge als ein leuchtender unkt, der nur rothe und violette Strahlen aussendet\*). Je nach der Entrnung, für die ein Auge accommodirt ist, erscheint der Punkt verschieden. Ist es für die then Strahlen accommodirt, so geben die violetten einen Zerstreuungskreis, und es scheint ein rother Punkt mit violettem Lichthof. Ist umgekehrt das Auge für die violetten rahlen accommodirt, so geben die rothen einen Zerstreuungskreis, und es erscheint ein oletter Punkt mit rothem Hofe. Nur dann, wenn das Auge für keine der beiden Farben nau accommodirt ist, und zwar so, dass der Vereinigungspunkt der violetten Strahlen vor, r der rothen hinter der Netzhaut liegt, kann, wenn die beiden Zerstreuungskreise sich cken, der Lichtpunkt einfarbig violett erscheinen. Bei diesem Brechungszustand würden ejenigen Strahlen auf der Netzhaut vereinigt werden, deren Brechbarkeit die Mitte zwischen r der rothen und der violetten hält, also die grünen.

Man hat darin (Helmholtz, Czermak) ein Mittel von ziemlich grosser Empfindlichkeit, um Entfernungen zu bestimmen, innerhalb welcher das Auge das gemischte roth-violette Licht isach sehen kann. Die Farbendisserenz wird auch von Ungeübten ziemlich leicht bemerkt. das Auge für Licht jeder Brechbarkeit auf grössere Entsernung als die des leuchtenden inktes accommodirt, so ist der Zerstreuungskreis der rothen Strahlen grösser als der der bletten. Man erblickt dann eine violette Scheibe mit rothem Saum. Ist das Auge umgehrt für kleinere Entsernungen eingestellt, so erscheint ein rother Zerstreuungskreis mit

Bei weisser Beleuchtung macht sich die Farbenzerstreuung, wie gesagt, wenig merklich. Jenseits des Fernpunktes erscheinen, analog den Beobachtungen nur mit viotem und rothem Lichte, weisse Flächen mit einem schwachblauen Rande umgeben; liegen näher als der Accommodationspunkt, so zeigen sie einen schwachen rothgelben Rand. genstände, für die man genau accommodirt ist, zeigen bei freier Pupille keine farbigen

<sup>•)</sup> Will man mit Lampenlicht experimentiren, so hat man an Stelle des violetten Glases i blaues, mit Kobalt gefärbtes zu verwenden.

Ränder. Schiebt man aber dicht vor das Auge den Rand eines undurchsichtigen Bietes. wat verdeckt dadurch der einen Hälfte der Pupille das Licht, so erscheint nun die Grenze reiches einem weissen und schwarzen Bilde gelb gefärbt, wenn man das Blatt von der Seite wochen Pupille schiebt, wo das schwarze Feld liegt, blau gesäumt dagegen, wenn mas es water Seite des weissen Feldes her vorschiebt.

Alle Farbenzerstreuungsphänomene erklären sich dadurch, dass in Folge der danzetischen Aberration (S. 782) der hintere Brennpunkt der violetten Strahles 327 dem der rothen liegt (Fig. 246).



In der Abbildung ist A der leuchtende Punkt,  $b_1$   $b_2$  die vordere Hauptebee des Arrin v schneidens ich die violetten, in  $\gamma$  die rothen Strahlen, cc ist die Ebene, in welcher uch zu äussersten rothen Strahlen des gebrochenen Strahlenkegels  $b_1$   $b_2 \gamma$  und die äussersten rockt.  $b_1$   $b_2 v$  schneiden. Die Figur zeigt, dass, wenn die Netzhaut vor der Ebene cc sich in v betate d. h. wenn das Auge für fernere Gegenstände als A accommodirt ist, die Netzhaut em Rockes Strahlenkegels nur von rothem Lichte, in der Axe aber von gemischtem getrellen unter Steht sie in der Ebene cc, d. h. ist das Auge für Strahlen mittlerer Brechbarkeit und a accommodirt, so wird sie überall von gleichmässig gemischtem Lichte getroffen. Endlich, und a Netzhaut sich hinter der Ebene cc in a befindet, das Auge also für nähere Gegenstände a a accommodirt ist, so trifft sie am Rande des Strahlenbündels nur violettes, in der a a mischtes Licht. Geht vom leuchtenden Punkt a weisses Licht aus, so schalten act a übrigen Farben zwischen roth und violett ein, wodurch die Wirkungen der Farbenzerstraße die gleichen bleiben, aber weniger auffallend werden (Helwenlerz).

#### Entoptische Wahrnehmungen.

Unter gewissen Bedingungen macht (HELMHOLTZ) das in das Auge einfallende Lutz:
Reihe von entoptischen, im eigenen Auge selbst befindlichen Gegenständen sichter die Beleuchtung des hinter der Pupille gelegenen Augentheiles bildet die Pupille eine der tende Fläche von relativ grosser Ausdehnung. Bekanntlich werfen, wenn Licht von einer breiten Fläche ausgeht, nur breite Gegenstände, oder solche, welche der den Schalauffangenden Fläche sehr nahe sind, einen sichtbaren Schatten. Die Geben Netzhaut befinden sich so nahe an der lichtempfindenden Fläche des Auges, dass ser einen Schatten auf die hinter ihnen liegenden Theile derselben werfen müssen. Aber weil diese hinter den Gefässen liegenden Theile der Netzhaut immer beschattet sind, webeschattete Zustand für sie der normale, gewöhnte ist, kann der Gefässschatten und besonderen Umständen wahrgenommen werden.

Man muss, um die kleinen, schattengebenden Körperchen in den durchsichtigen ? "
des Auges wahrzunehmen, Licht von einer sehr kleinen, leuchtenden Stelle, welche ett "
vor dem Auge sich befindet, in das Auge fallen lassen. Zu dem Zwecke genügt e "
Fokus einer kleinen Sammellinse entworfene Bild einer fernen Lichtslamme nahe vor da "
zu bringen, oder ein kleines gut polirtes metallenes Knöpfchen, welches von der Soar "
der Lampe beschienen wird, oder nur einen Schirm von dunklem Papier, welcher Licht "
eine sehr kleine Oeffnung fallen lässt (Helmholtz).

 strahlen durchdringen den Glaskörper in Richtungen, welche von  $\alpha$  aus divergiren. Unter liesen Umständen wird von einem im Glaskörper befindlichen dunklen Körper b ein verpössertes Schattenbild  $\beta$  auf der Netzhaut entworfen.

Liegt dagegen der leuchtende Punkt wie in Fig. 217 im vorderen Brennpunkt des Auges, o werden die von ihm ausgegangenen Strahlen im Glaskörper parallel, das Schattenbild ist

deichgross wie der schattenwersende Körper. Ist schliessich der leuchtende Punkt vom Auge weiter entsernt als ler vordere Brennpunkt des Auges f, so fällt das Bild von hinter das Auge nach  $\alpha$  und die Strahlen konvergiren m Glaskörper nach  $\alpha$  hin. Das Schattenbild  $\beta$  ist dann leiner als sein Object b. Dem entsprechend vergrössern ich die entoptisch sichtbar gewordenen Gegenstände cheinbar bei der Annäherung des Auges an den leuchenden Punkt, im umgekehrten Falle werden sie leiner.



Bei jeder Stellungsveränderung des Auges oder des leuchtenden Punkts verschieben ich die Schatten der Körper, welche, verschieden weit von der Netzhaut, abstehen in verchiedener Weise. Daraus lehrte Listing ihren Ort im Auge zu bestimmen. Der kreisförnige Schatten der Iris bildet die Grenze des entoptischen Gesichtsfelds. Fixirt man nach inander verschiedene Punkte des kreisförmigen Feldes, so verschieben sich die Schatten aller örper, welche nicht in der Ebene der Pupille liegen, gegen die kreisförmige Begrenzung des esichtsfeldes, es ist das Listing's relative entoptische Parallaxe; sie wird positiv enommen, wenn die Bewegung des Schattens die gleiche Richtung hat mit der Richtung s Visirpunktes, negativ, wenn sie entgegengesetzte Richtung hat. Die relative itoptische Parallaxe wird zu 0 für Objecte, welche in der Ebene der Pupille liegen, positiv r Objecte hinter der Pupille, negativ für Objecte vor der Pupille. Für Objecte, welche in Netzhaut sehr nahe liegen, ist die Verschiebung der Schatten fast ebenso gross wie die is Visirpunktes, so dass diese den Visirpunkt bei seinen Bewegungen überallhin begleiten, enn sie nicht durch wirkliche Bewegungen (im Glaskörper) aus der Gesichtslinie entfernt erden (Helmboltz).

Namentlich kurzsichtige Augen nehmen die normal in den brechenden Medien des Auges findlichen geringfügigen Trübungen und Verdunkelungen bei stärkerer Beleuchtung ohne eitere Beihülfe wahr.

Die entoptisch gesehenen Gegenstände erscheinen im Gesichtsfelde verkehrt, weil alles, is auf der Netzhaut oben ist, im Gesichtsfelde unten erscheint und umgekehrt (cf. Scheinen-her Versuch).

Folgendes kann entoptisch wahrgenommen werden (HELMHOLTZ): 1) Das helle entopiche Gesichtsfeld ist nahezu kreisrund, seine Ausdehnung entspricht der Oeffnung r Pupille, mit deren Weite sie wechselt; umgrenzt wird es von dem Schatten der Iris. Von den Flüssigkeiten, welche die Hornhaut benetzen, von der Thranenfeuchtigit, Sekret der Augenliderdrüsen rühren im entoptischen Gesichtsfelde Streifen r, oder wolkige helle oder lichtere Stellen, tropfenähnliche Kreise mit hellerer Mitte, welche rch den Schlag der Augenlider schnell verwischt und verändert werden können. Sie zeigen e selbständige Bewegung von oben nach unten, also eine wirkliche Bewegung nach oben. Nach Reiben der geschlossenen Augen mit den Fingern erscheint für einige Zeit die etwas usgewordene Oberfläche der Hornhaut, wellige oder netzartige Streifen und cken. Als Reste von Entzündungen oder Verletzungen finden sich von der Hornhaut herrend in manchen Augen konstante dunkle Flecken und Linien. 4) Von der Linse, von vorderen Kapselwand und dem vorderen Theil des Krystallkörpers rühren helle Perlken, oder dunkele, mannigfach gestaltete Flecken her, wohl durch partielle Verdunkegen der Linse oder ihrer Kapsel bedingt. Dunkle, radiär gegen die Mitte des entoptischem sichtsfeldes zu laufende Linien sind wohl Andeutungen des Linsensterns, wohin wohl

helle, meist zu einem unregelmässigen Stern geordnete Streifen gehören: 5) Im Glaskerpeerscheinen bewegliche Gebilde, die fliegenden Mücken (Mouches voluntes 🗈 Perlschnüre, als vereinzelte oder zusammengesetzte Kreise mit hellem Centrum, als unrecmässige Gruppen sehr blasser Kügelchen, oder als blasse Streifen, wie die Falten einer durasichtigen Membran. Viele von ihnen befinden sich so nahe an der Netzhaut, dass besonder Kurzsichtige sie ohne weiteres sehen, wenn sie nach einer breiten, gleichmässig erleuchien Fläche. z. B. dem hellen Himmel blicken. Sie bewegen sich nicht nur scheinbar, seder wirklich. Verändert man die Augenstellung rasch, hebt man z. B. den Blick, so felen : Mücken der Bewegung des Visirpunktes, schiessen aber gewöhnlich etwas über das Zeitaus und sinken dann wieder. Selbstverständlich kann man sie durch den Versech 🐭: fixiren, nicht deutlicher sehen. Donners und Duncan fanden als Ursachen dieser fiiner de-Mücken im Glaskörper mikroskopische Gebilde, blasse, in schleimigem Zerfall bezn 5--Zellen, mit Körnern besetzte Fasern, Haufen von Körnern und Körneben etc. Die betrefrakleinen Körperchen schwimmen, da sie specifisch leichter sind, in der Flüssigkeit der 🗀körpers. 6) Den Schatten der Netzhautgefässe kann man am leichtesten det " wahrnehmen, dass man starkes Licht, Sonnenlicht oder Lampenlicht, durch eine Comer > von kurzer Brennweite auf einen Punkt der äusseren Fläche der Sclerotica mögliche von der Hornhaut entfernt concentrirt. Blickt das Auge gleichzeitig gegen einen der Hintergrund, so wird durch das von der Sclerotica aus in das Auge gelangende Lat' > Schatten der Gefässe auf Netzhautpartien geworfen, die nicht gewöhnlich von dem 😭 🗢 schatten getroffen werden, die Beschattung also als einen veränderten Zustand zur Empfahlbringen konnen. Das Gesichtsfeld erscheint rothgelb erleuchtet, und es erscheint dan. zartes dunkles Netz baumförmig verzweigter Gefässe (Purkinie'sche Aderfigur). Bewegt mat ' Brennpunkt auf der Sclerotica hin und her, so bewegt sich im gleichen Sinne auch die 14figur. In der Mitte des Gesichtsfeldes, dem Fixationspunkt entsprechend, zeigt sich 🖘 🥕 fasslose Stelle der Netzhaut, es ist dies die Stelle des directen Sehens, sie zeichnet scharbesonderen Glanz aus und durch ein Aussehen wie »chagrinirtes Leder « H. Milli V kann die Netzhautgefässe auch wahrnehmen, wenn man auf einen dunklen Hintergrup!! . und dabei unterhalb oder seitlich vom Auge ein brennendes Licht hin und her beneft 🖰 Gefässbaum zeigt sich dann nur während der Bewegung des Lichtes. Auch bier zer die Netzhautgrube als eine helle Scheibe mit einem halbmondförmigen Schatten is 🐓 🦫 des Gesichtsfeldes (H. Müllen). Eine dritte Methode besteht darin, dass man durch ew --Oeffnung, die man von der Pupille schnell hin und her bewegt, nach dem hellen Himpnach einer anderen breiten, lichten Fläche blickt. Dass wir für gewöhnlich die Gefasse's nicht sehen, erklärt Helmholtz daraus, dass die Empfindlichkeit der beschatteten Stelles 🙉 ist als die der übrigen Theile der Netzhaut, so dass bei ihnen die um den Werth der ichte schattens verminderte Lichtintensität ebenso stark erregend wirkt, wie an den übrura Vhautstellen die unverminderte Lichtstärke. Verändern wir den Ort des Schatters 💌 derselbe nun wahrnehmbar, weil die schwächere (um den Gefässschatten verminder) leuchtung nun auf ermüdete, weniger reizbare Netzhautelemente fallt. Die reizbarerra 'nbeschatteten Netzhautelemente empfinden die volle Beleuchtung stärker, deber rekri > im Anfang des Versuchs mit der Convexlinse der Gefässbaum zuweilen hell auf den " Grunde erscheint. Die Schwankungen in der Reizbarkeit gleichen sich sehr resch ar dass nur bei beständigem Wechsel in der Beschattung der Netzhaut die beschrieber 1 scheinungen wahrgenommen werden können.

Bei sehr greller Beleuchtung des Auges, z.B. durch Schneefischen, erscheure et isch auch die Blutkörperchen in den Netzhautkapillargefässen et unter

# Augenleuchten und Augenspiegel.

(HELMHOLTZ.) Das auf die Netzhaut fallende Licht wird zum Theil von dem Partie der Aderhaut absorbirt, zum kleineren Theil kehrt es reflectirt durch die Pupille sect be-

aruck. Meist nehmen wir nichts von diesem reflectirten Lichte wahr. Wenn wir das Auge nes Anderen oder unser eigenes im Spiegel beobachten, so erscheint die Pupille dunkel hwarz. Der Grund liegt darin, dass bei dem Auge wie bei allen Systemen brechender edien, welche ein genaues Bild eines Gegenstandes entwerfen, das reflectirte Licht von dem ildpunkte nur auf demselben Weg, auf dem es eingefallen, wieder zurückkekren kann. Fixirt nach ein Auge genau einen Gegenstand, so vereinigen sich die von dem Augenhinterunde reflectirten Strahlen auch wieder genau in dem Objectpunkte. Um das aus dem Auge flectirte Licht zu sehen, müsste sich der Beobachter zwischen das gesehene Object und das obachtete Auge hineinstellen, was so ohne weiteres natürlich nicht angeht, ohne dem obachteten Auge das Licht abzuschneiden. Ist das beobachtete Auge für die Pupille des obachters accommodirt, so wird ein Bild der schwarzen Pupille des Beobachters auf der etzhaut des beobachteten Auges entworfen, welches von den Augenmedien genau wieder auf r Pupille des Beobachters reflectirt wird. Dieser sieht sonach in der beobachteten Pupille ir den Wiederschein seiner eigenen, also schwarz. Daher erscheint gewöhnlich die Pupille d der Augenhintergrund schwarz, und man erkennt nicht einmal die stärker Licht reflecenden Theile, wie die Sehnerveneintrittsstelle, die Gefasse etc. Bei Albinos, denen das zment der Choroidea fehlt, sieht man dagegen die Augen leuchten, weil das durch die Scleroa einfallende Licht diffus reflectirt wird. Halten wir durch einen dunklen Schirm vor dem ige, der nur eine der Pupille entsprechende Oeffnung hat, das Licht von der Sclera ab, so scheint auch bei Albinos die Pupille schwarz. Auch das Objectiv einer Camera obscura, erheint aus den gleichen Ursachen, von vorn gesehen, schwarz, wenn nur ein Licht im nmer ist.

Es ist leicht einzusehen (Helmboltz), dass der Beobachter von allen den Punkten der tzhaut des beobachteten Auges Licht empfangen kann, auf welches das Zerstreuungsbild ner eigenen Pupille fällt. Denken wir uns die Pupille des Beobachters als leuchten de heibe, deren Zerstreuungsbild im beobachteten Auge entstehen wurde, so gehen Lichtahlen von einem oder mehreren Punkten dieser leuchtenden Scheibe nach jedem Punkte es Zerstreuungsbildes hin, es können also auch rückwärts Lichtstrahlen nach einem oder hreren Punkten der leuchtend gedachten Pupille des Beobachters von jedem Punkte r Netzhaut, der dem Zerstreuungskreis angehört, gelangen. Der Beobachter wird also auch beobachtete Auge leuchten sehen, so oft das Zerstreuungsbild seiner eigenen Pupille in m beobachteten Auge zusammenfällt mit einem Theile des Zerstreuungskreises eines leuchden Gegenstandes. Die Pupille eines beobachteten Auges erscheint daher roth leuchtend, nn der Beobachter dicht am Rande einer Lichtslamme vorbei, deren Strahlen er durch en dunklen Schirm von seinem eigenen Auge abhält, um nicht geblendet zu werden, nach n Auge eines andern blickt, das für eine nähere oder viel weitere Entsernung accommodirt er nur etwas seitwärts gerichtet ist.

Das Augenleuchten kommt noch besser zur Wahrnehmung, wenn man nicht direct das ht der Flamme in das Auge fallen lässt, sondern von einer durchsichtigen, spiegelnden che, etwa einer Glasplatte, reflectirt, wobei der Beobachter durch die reflectirende Platte durch sehen kann. Das aus dem Auge zurückkehrende Licht wird z. Th. vom Spiegel nach Lichtquelle reflectirt, z. Th. geht es aber auch durch die Platte hindurch und in die Pupille Beobachters, der das betreffende Auge nun leuchten sieht. Statt spiegelnder Glasplatten in man auch belegte Spiegel oder Metallspiegel, an denen man eine enge Oeffnung zum schsehen angebracht hat, benutzen. Trotz des Leuchtens kann der Beobachter bei diesen suchen doch für gewöhnlich nichts Genaues iu dem Auge unterscheiden, weil er für das i, welches die Augenmedien vom Hintergrunde des beobachtenden Auges entworfen, nicht au accommodiren kann. Um letzteres zu ermöglichen, müssen noch passende Glaslinsen zugenommen werden: Augenspiegel.

Der Augenspiegel, Ophthalmoskop, besteht aus einer Zusammenstellung eines Beleuchgsapparates (Spiegel) mit solchen passenden Glaslinsen. Mit seiner Hülfe kann man die Bilder der Netzhaut und vor Allem Theile der Netzhaut selbst deutlich sehen und untersuchen. Man kann verschiedene Mittel anwenden, um ein deutliches Bild te-Augenhintergrundes zu erhalten.

Ohne Gläser geht es, wie gesagt, für gewöhnlich gar nicht.



In der Figur (248) ist A das beobachtete Auge, a ein Punkt seiner Netzhaut, desse beim Punkte b entworfen wird, in der Entfernung, in welcher das beobachtete Auge des sieht, das Bild der Netzhautstelle ist verkehrt und vergrössert. Ein Beobachter musste ber (seiner Sehweite) betrachten, das Gesichtsfeld wird aber dann, da es durch die Puptik bebebachteten Auges begrenzt wird, in dieser Entfernung so klein sein, dass er nichts des ist erkennen kann.

Man kann das Bild des Augenhintergrundes auf zwei Weisen darstellen: 4, aufrrund virtuell, durch eine concave Linse, oder 2) reell und umgekehrt durch convexe Linse.

1) Zur Darstellung im aufrechten virtuellen Bilde verwendet mas reConcavlinse B, deren Brennweite Bp kleiner ist als die Entfernung des Punktes b vale eine solche macht die von A nach b hin konvergirenden Lichtstrahlen divergent, so als b sie aus einem scheinbar bei d im Rücken des beobachteten Auges liegenden Punkt ber

Fig. 219.



Wenn: p == Brennweite der Linse.

a = Bb (Abstand der Linse vom eigentlichen Bilde des Augenhintergrundes  $\gamma = dB$  (Abstand von dem durch die Linse entworfenen Bilde)

so ist: 
$$\frac{4}{\alpha} + \frac{4}{\gamma} = \frac{4}{p}$$
.

 $\gamma$  ist gleich der Sehweite des Beobachters, die Entfernung des Punktes 8 rachter 12 nach der Sehweite des untersuchten Auges. Aus der Gleichung ist die Linze zu bereitste die zur Beobachtung nötbig ist.

2) Zur Darstellung im reellen umgekehrten Bilde bringt man ante w > beobachtende Auge eine Convexlinse von 4—3 Zoll Brennweite. Die aus dem Auge w:

Fig. 220.

konvergirenden Strahlen verst dadurch schon in essen et beobachteten Auga verl sahren Punkte d zur Vereinigung gebrat Das beobachtende Auga kuns et beobachteten Auga aun esser chend viel näher gebracht unter als ohne Linne und kann dahn an

noch für das Bild des Augenhintergrundes accommodiren:  $\frac{1}{\alpha} - \frac{1}{\gamma} = \frac{1}{p}$ .

Coccius und Heynamy haben Autophthalmoskope construirt.

## Zur historischen Entwickelung der Lehre vom Sehen.

Nach (Helmoltz) der Meinung der Platoniker und Stoiker von dem Wesen der Gesichtsahrnehmungen, en welche sich Rogen Baco anschliesst, treffen Lichtstrahlen, die von dem
uge ausgehen, auf Lichtstrahlen, welche von sichtberen Objecten kommen und kehren von
ort mit dem Gefühle der Gegenstände wieder zurück. Die Epikureer dechten sich kleine körerliche, die Peripatetiker unkörperliche Bilder von den sichtberen Gegenständen ausströen. Amstormes lehrte, dass ein unkörperliches Wesen das Sehen bedinge. Das Auge nimmt
icht die Materie selbst wahr, sondern nur einen Schein derselben, wie den Abdruck eines
legels in Wachs. Die Meinung des Amstormes hielt sich in realistischer Umsetzung sehr
nge, wir finden sie noch bei Ombasius und Cresus, man behauptete, die Objecte machten
nen Eindruck auf die zunächstliegende Luft, diese auf die angrenzende, und so fort bis zur
rystalllinse, welche men für das Hauptorgan des Sehens hielt. Carresius substituirte zuerst
ir Luft ein hypothetisches, ätherisches Medium. Er glaubte, das Sehen würde bedingt durch
e Schwingungen eines überall verbreiteten also auch im Auge befindlichen Aethers, welche
irch feine Nervenfasern dem Sensorium zugeleitet würden. Die Sonne drücke gegen den
inen Aether und errege hierdurch seine Schwingungen.

Maurouvers verglich die Krysstalflinse des Auges mit einer Glaslinse, welche die Lichtrahlen der Axe zu breche. Posta, der Erfinder der Camera obscura, verglich das Auge mit inem Instrumente, glaubte aber, dass das optische Bild auf der vorderen Linsenfläche entorfen würde. Erst Kepplen, der Entdecker der Theorie der optischen Instrumente, zei gte, ass auf der Netzhaut das Bild entstehen müsse. Als Bedingung des deutlichen hens stellt er auf, dass die Strahlen je eines leuchtenden Punktes auf einem Punkte der Netzut vereinigt werden. Nach seiner Lehre werden die von den gesehenen Objecten ausgehenn Lichtstrahlen nach dem Gesetze der Brechung für durchsichtige Medien mit krummen Oberchen zunächst durch Hornhaut und wässerige Feuchtigkeit der Axe des Auges zu gebrochen, archkreuzen sich in der Linse und erzeugen ein verkleinertes, verkehrtes Bild auf r Retina. Der Jesuit Schriner demonstrirte zuerst das Netzhautbildehen an aussgeschnittenen igen, an denen er einen Theil der Augenhäute entfernt hatte. Im Jahre 4625 stellte er esen Versuch an einem menschlichen Auge zu Rom an. Sein Versuch zur Erklärung der commodation ist noch heute ein Grundversuch. Gegen die Kepplen'sche Theorie, welche n nun an zwar ziemlich allgemeine Geltung behielt, erhob sich noch mannigfacher Widerruch. Man leugnete einerseits das Netzhautbild; es seien in dem nicht ausgeschnittenen ige die Bedingungen zur Erzeugung eines solchen nicht gegeben (Mühlbach, Campbell), auf der deren Seite schloss man sich an die Meinung Lenor's an, nach der im Glaskörper ein räumthes Bild entstehen solle. Plage hielt sogar das auf der Hornhaut durch Spiegelung enthende Bild für das Object des Sehens, das nach J. READE durch die Nerven der Hornut empfunden würde. Nach Andreas Horn wirkt die Netzhaut als Hohlspiegel, sie reflectirt 5 Bild gegen den Glaskörper, welcher von hier aus auf die Sehnerven wirke.

Die Accommodationsfähigkeit des Auges hat zu vielen Streitigkeiten Veranlassung geben. Muncke stellt (1827) die Möglichkeiten, auf welchen die Accommodation beruhen ante, zusammen: entweder muss, angenommen die Retina selbst steht unbeweglich fest, Krystallinse sich der Retina bei Betrachtung entfernterer Gegenstände nähern, bei näheren in weiter von ihr entfernen; oder die Krystalllinse andert ihre Form, sie wird flacher beim blick entfernterer, convexer bei dem näherer Gegenstände; oder es ändert sich die Form Auges und die Krümmung der Hornhaut in der Art, dass für entferntere Objecte das Auge her, für nahe convexer oder länger wird. Ausser diesen drei Meinungen wurde noch eine rte vertheidigt, welche die Accommodation auf die veränderliche Weite der Pupille schob.

KEPPLER glaubte, wie Albinus, dass bei der Accommodation für die Nähe der Strahlenper durch seine Zusammenziehung auf den Glaskörper drücke, wodurch die Krystalllinse warts gerückt würde. Nach Pontenpield (1759) wäre diese Contraction des Strahlenkürpers muskulös, nach Zinn träte sie durch vermehrten Flüssigkeitszufluss ein. Scheine und Cumsius vertraten die Meinung, dass durch die Contraction des Strahlenkörpers die Line conviverde. Pemberton und Young glaubten, die Aenderung in der Convexität träte durch Corvitionen muskulöser Fasern in der Lines selbst ein. Moliner meinte, dass durch die Coetation der vier geraden Augenmuskeln das Auge verkürzt und dadurch zum Seben enterstrüchen der vier geraden Augenmuskeln das Auge verkürzt und dadurch zum Seben enterstrüchen der Vergenstände geeigneter werde, Boerrande glaubte umgekehrt, dass diese Contraction eine Verlängerung des Augapfels zur Accommodation für die Nähe bewirke. Jeun hatte eine sente Krümmung der Hornhaut für das Nahesehen postulirt. Young's mit großer Gesenigken wegeführte Messungen (1804) bewiesen, dass weder die Convexität der Hornhaut, noch die Lawder Augenaxe sich bei der Accommodation verändere. F. v. Hallen vertheidigte wie Lib die Meinung La Hire's, dass die eintretende Verengerung der Pupille die Accommodation die Nähe bewirke, auch bei der Camera obscura würden die Bilder naher Gegenstande der licher, wenn man die Oeffnung verkleinert. Andere, wie auch Magenbuz, leugnen sogn: Accommodation ganz (das Nähere bei Helmboltz, physiologische Optik).

Ueber den Gebrauch von Brillengläsern findet sich die erste Notiz bei Pl.3. (L. XXXVII. c. 5). Er erzählt von gewissen Smaragden, adass sie das Gesicht samme: (visum colligere) und deshalb nicht geschnitten werden dürften, und dass der Kaiser wawelcher kurzsichtig war, durch einen solchen Smaragd die Kämpfe der Gladiatoren z. trachten pflegte. Im Anfange des 14. Jahrhunderts wurden die Brillen als neue Erfandentrachtet. Ein Florentiner Edelmann, Salvinus Armatus, gest. 1317, wird in seiner ich schrift als Erfinder der Brillen bezeichnet. Alexander de Spina, ein Mönch aus bit 1313, soll bei Jemand, der ein Geheimniss daraus machte, Brillen gesehen und sie medlimacht haben. Maurolycus versuchte eine Theorie der Brillen, erst Kepplen gab de verständig richtige.

# III. Die Gesichtsempfindungen.

Die Reizung des Sehnervenapparates.

Ein Theil des Nervenapparates des Körpers (Helmholtz) besitzt die spects > Fähigkeit, dass durch seine Erregung Empfindungen entstehen, welche dem 🖙 des Gesichtssinnes angehören, und welche wir im Allgemeinen als Lichtemp!: dungen bezeichnen. Wir nennen den die Lichtempfindung vermittelndez 11schnitt des Nervensystems, zu welchem die Netzhaut, der Sehnerv und em · · · nicht genau abgegrenzter Theil des Gehirnes gehört, in welchen die Sehren wurzeln eintreten, nach J. Müller die Sehsinnsubstanz oder den Seh. ven apparat. Das häufigste und wichtigste Reizmittel für den Sehnene das objective Licht. Die Netzhaut und der Sehnerv liegen vor mechans:: Einwirkungen geschützt, innerhalb fester Umhüllungen, die jedoch zum Thel 🗲 Lichte leicht durchgängig sind. Die Reizung der Netzhaut und des Schret? erfolgt daher mit überwiegender Häufigkeit durch Licht. Wir bezeichnen : "jenigen Theil der Aetherschwingungen, welcher im Auge Lichtempfindungen: vorruft, als Licht, ein Name, der eigentlich nur der dadurch erregten Ear dung zugetheilt werden sollte. Aetherschwingungen, die sich von dem Liche: durch eine verschiedene Schwingungsdauer unterscheiden, die unsere Sets: substanz nicht, wohl aber unseren Wärmesinnapparat erregen, bezeichnen w · · Wärme. Der Unterschied zwischen Licht und Wärme ist also nur ein que tiver, kein qualitativer, wie uns unsere Sinnesempfindungen vortäuschen.

Jede beliebige Reizung des normalen Sehnervenapparates ruft ebenso wie die eizung durch objectives Licht Lichtempfindungen hervor. Sie treten abgesehen in der Lichtreizung ebenso ein durch Reizung aus einneren Ursachen« wie durch echanische, electrische und chemische (?) Erregung.

Bei plötzlicher mechanischer Erregung, z.B. durch Schlag oder Stoss auf das ge, erscheint, besonders lebhaft im Dunklen, ein blitzartiger, oft sehr heller, aber rasch eder verschwindender subjectiver Lichtschein über das ganze Gesichtsfeld hin. Beırankter Druck mit einer stumpfen Spitze gegen den Augapfel erzeugt an der dem Druck entrechenden Netzbautstelle eine begrenzte Lichterscheinung mit hellem Centrum, meist umben von einem dunklen und einem hellen Kreise: ein Druckbild, Phosphen. Nach n schon mehrmals erwähnten Gesetzen, nach welchen wir die Reizung der Netzhaut nach sen in das Gesichtsfeld zu verlegen pflegen, erscheint die Druckfigur, wenn wir den Auglel z. B. oben drücken, an der unteren Grenze des Gesichtsfeldes, drücken wir unten und ien, so erscheint sie oben und aussen. Uebt man längere Zeit einen möglichst gleichssigen Druck auf den Augapfel aus, so erscheinen nach kurzer Zeit wechselnde, lichtglänzende uren im Gesichtsfelde in veränderlich phantastischem Spiele. Oeffnet man das Auge gegen le Objecte, so herrscht dann im ersten Momente Dunkelheit, aus der sich erst allmälig in · Mitte des Gesichtsfeldes einzelne hellglänzende Objecte herausheben. Auf eine mechache Ursache, auf Zerrung des Sehnerven an seiner Eintrittsstelle sind auch jene seurigen ige und Halbringe zurückzuführen, welche im Dunklen, bei raschen Augenbewegungentreten, besonders bei starker Drehung des Auges nach innen, wie man sie bei der Accomdation für die Nähe auszuführen pflegt. Hustet man im Dunkeln, so wird in Folge der mentanen Stauung des Blutes im nervösen Apparate des Auges dieser letztere gereizt und n sieht Lichtblitze vor den Augen. Sind die Augen stärker empfindlich, so bemerke ich beim sten im Dunkeln eine allgemeine schwache Erhellung des Gesichtsfeldes, auf welchem sich ı dem bläulich grauen Grunde die Netzhautgefässe in stärkerem bläulichem Lichte ihrer ganzen Ausdehnung scharf abheben. Man nennt (Purkmie, Czermak) den schmalen ierring im Umkreis des Gesichtsfeldes, welcher aufblitzt, wenn man im Finstern die Augen das Sehen in nächster Nähe eingerichtet und dann plötzlich wieder für die Ferne accomdirt, Accommodationsphosphen. Bei starker Accommodation für die Nähe tritt beim :k auf eine leuchtende Fläche rasch eine Verdunkelung des Gesichtsfeldes ein, was auch auf e dabei stattfindende mechanische Reizung hindeudet. Man hielt es früher für ein wunderes Paradoxon, dass die Netzhaut, welche fähig ist, ein so feines Agens wie das Licht zu ofinden, gegen grobe mechanische Misshandlungen ziemlich unempfindlich ist, d. h. dabei ben in das Gebiet der Tastempfindungen gehörigen Schmerz empfinden lässt. Es fehlt ihr r nicht die Empfindlichkeit, die Form der Empfindung ist aber eine specifische.

Aus sogenannten »innnern Ursachen« treten mannigfache Lichtempfindungen auf. Hauptsache nach mögen diese sogenannten inneren Ursachen mechanische Veränderungen ier Sehsiansubstanz sein, z. B. vermehrter Druck des Blutes in den Gefässen oder den Augensigkeiten. Manchmal, z. B. bei narkotischen Vergiftungen, kann man an eine Art che mische iz ung durch Veränderung in der Zusammensetzung des Blutes denken. Manche dieser cheinungen sucht man wohl auch zu erklären durch Ausbreitung des Reizzustandes innerder nervösen Centralorgane von anderen Theilen des Nervensystems auf das Gebiet des sinnes, nach dem Gesetze der Mitempfindung. Nach diesem Gesetze soll z. B. bei Ichen Personen der Anblick grosser, heller Flächen, z. B. erleuchteter Schneefelder, Kitzel er Nase erregen. Derartige Mitempfindungen scheinen im Sehnervenapparate, z. B. bei ochondern, besonders von den Empfindungsnerven der Eingeweide ausgehen zu können. Ire Phantasmen, Hallucinationen, d. b. subjective Lichtbilder bekannter äusserer icte, scheinen öfters auch dadurch zu entstehen, dass von den Theilen des Gehirnes, ihe bei der Bildung von Vorstellungen thätig sind, aus inneren Ursachen entstandene Renngszustände auf den Sehnervenapparat übertragen werden. Doch treten auch die ausg

ianeren, mehr oder weniger krankhaften Vorgängen im Auge oder im Schnerven beruhestLichterscheinungen nicht immer nur als unregelmässige Lichtflecken, sondern auch in Gesa:
von Menschen, Thieren, Gegenden oder regelmässigen Mustern auf (Nägrli, Le Roti, Man h
dabei das entschiedene Gefühl, wirklich zu sehen, welches nicht nur bei Irren und Fiebekranken, sondern auch bei Gesunden Ursache von Täuschungen werden kann (J. Millis

Niemals ist das dunkle Gesichtsfeld auch bei gesunden Menschen von subjectiven Leberscheinungen vollkommen frei. Man hat sie als Lichtchaos oder Lichtstab der dunklen Gesichtsfeldes bezeichnet. Das Gesichtsfeld ist unregelmässig mit den Auszügen wechselnd, schwach beleuchtet, mit sohwankenden Lichtslocken bedeckt, Mossstekter Blättern, Nebelstreifen ähnlich, die besonders in unbekannten dunkelen Räumen sich zur Der Phantasmen gestalten können. Häufig sehe ich das sonst schwarze Gesichtsfeld mit zuserfeinen, aber regelmässig angeordneten Lichtpünktchen bedeckt, welche bei aufmarktner Betrachtung regelmässige eckige Formen zeigen. Punnnun sah ähnliche feine Punkten welche sich bewegten und lichte Streifchen hinter sich zurückliessen. Bei raschen Erhein aus horizontaler Lage treten hier und da größere glänzende, sich bewegende Fustersche in ung en auf.

Schwankungen electrischer Ströme sind für den Sehnervenapparat, wie fer > übrigen Nerven, starke Erregungsmittel. Man darf, wegen der Nähe des Gehirnes, bei 🔄 sen Untersuchungen nur schwache Ströme verwenden. Schon bei Schliessung oder Ocht = schwacher Ströme zeigen sich starke Lichtbiltze, die bei gleicher Stromintensität stärker wenn der Sehnerv in aufsteigender Richtung durchflossen wird (Pyary). Leitet mas 🔛 konstanten Strom dauernd durch den Sehnerven und das Auge (HELBEGLTE), so treten 'anderungen der Reizbarkeit ein, die ebenfalls nach der Stromrichtung verschieden sind. Der einen schwachen aufsteigenden Strom wird das dunkle Gesichtsfeld des geschlasse: Auges heller als vorher und nimmt eine weisslich violette Farbe an. Im ersten Augenbin erscheint die Eintrittsstelle des Sehnerven als eine dunkle Kreisscheibe. Die Erhaltung war schnell an Intensität ab und verschwindet ganz bei der Unterbrechung des Stromes. 🖦 📂 Verdunkelung des Gesichtsfeldes stellt sich nun eine röthlich gelbe Färbung des Kigraba der Netzhaut ein. Bei Schliessung des Stroms in absteigender Richtung wird solen 🛩 Eigenlicht der Netzhaut dun kler und röthlich gelb gefärbt, die Eintrittsstelle des Schoerscheint als blaue Scheibe auf dunklem Grunde. Bei Unterbrechung des Stromes beis des Gesichtsfeld wieder auf und erscheint nun bläulich weiss erleuchtet, der Seherrentritt dunkel. Lässt man die Electricität durch einen schmalen Zuleiter unmittelber ut Augapfel selbst eintreten, so erscheint die Hälfte des Gesichtsfeldes, wechseind mitter S: richtung, hell, die andere dunkel. HELMHOLTZ verglich diese Abwechselung und American im Erregungszustande des Sehnerven durch den konstanten Strom mit den Phasse der regbarkeit im Electrotonus. Die Erscheinungen erklären sich aus dem electrot Zustande der radial verlaufenden Nervenfasern der Netzhaut, wenn man annime ihrem hinteren Ende eine fortdauernde schwache Reizung durch innere Urmahen etwird, wie eine solche in dem Eigenlichte der Netzhaut sich zu erkennen gibt. In der F.von einem Mittelpunkte ausstrahlen, so werden, wenn ein electrischer Strom die N--durchsetzt, die entgegengesetzt verlaufenden auch in die entgegengesetzten Electrotoo--verfallen müssen, da die einen aufsteigend, die anderen absteigend durchstromt werke wird also auf der einen Seite des Netzhautcentrums Erhöhung, auf der anderen Verma- \*\*\*\* der Erregbarkeit herrschen, was den obigen Angaben entspricht. Bei sehr starten stasah Ritten eine Umkehr der oben beschriebenen Färbung des Netzhauteigenlichtes as: --Bei der zweiten Art der Zuleitung wirkt Stromunterbrechung zuerst kurz wie Stromus -

## Die lichtempfindlichen Apparate.

Wie die übrigen Nervenapparate kann, wie wir sahen, der Schnerverapparat durch die allgemeinen Nervenreize in den Erregungssustand

verden. Die Fähigkeit, durch objectives Licht erregt zu werden, ist dagegen ih m llein eigenthümlich. Das objective Licht gehört nicht zu den allgemeinen Nerveneizmitteln und selbst auch die Nevenfasern des Sehnerven und der etina können dadurch nicht in Erregung versetzt werden. Nur in speciischen Reizapparaten an den Enden der Opticusfasern in der Netzhaut. den Zapfen und Stäbchen vermag das objective Licht den Anstoss zu einer ervenerregung zu geben. Diese lichte mpfindlichen Elemente der Netzaut unterscheiden sich durch diese Fähigheit der Lichtempfindung functionell on allen übrigen Theilen des Nervensystemes. Sie nur sind im Stande, auf eine ir uns noch unbekannte Weise das Licht in einen Nervenreiz umzusetzen. Nur wiel steht darüber fest, dass erst secundär, in Folge gewisser durch das Licht den lichtempfindlichen Apparaten hervorgerufener Veränderungen die mit nen verbundenen Fasern des Opticus gereizt werden. Wir wissen aber noch cht. ob diese reizenden Veränderungen in einer mechanischen Vibration beehen, oder in einer electrischen Umlagerung der Moleküle in der Weise, wie sie ei der Reizung die electromotorischen Moleküle der Muskeln und Nerven nach DU BOIS-REYMOND erleiden, oder in einer Erwärmung, oder ob, wie man gegenärtig vielfach geneigt scheint anzunehmen, die lichtempfindliche Netzhautschicht n photochemischer Apparat ist.

Der Beweis dafür, dass die Nervenfasern der Retina nicht direct durch Licht regt werden können, ist durch den Nachweis des blinden Flecks im Auge geführt orden. An der Stelle, an welcher der Sehnerv in das Auge eintritt, liegt die 25se der Nervenfasern frei gegen die durchsichtigen Theile des Auges gekehrt, ist so durchscheinend, dass das Licht, welches auf sie fällt, merklich in sie einingen kann. Hier fehlt aber, wie wir wissen, die Stäbchen- und Zapfenschicht id es zeigt sich, dass das Licht, welches auf die Eintrittsstelle des 24 nerven fällt, nicht empfunden wird (Fig. 224).

Fig. 221.



Schliesst man das rechte Auge und fixirt scharf, ohne mit dem Blick seitirts zu schwanken, mit dem linken Auge das weisse Kreuzchen in der oben
henden Figur und bringt das Buch in der gewöhnlichen horizontalen Richtung
r Zeilen in eine Entfernung von etwa einem Fuss vom Auge, so findet man leicht
ne gewisse Stellung, in welcher der weisse Kreis gänzlich verschwunden ist und
r schwarze Grund ununterbrochen erscheint. Ebenso kann man alle auf den
eis gelegten, weissen, schwarzen oder farbigen Gegenstände von gleicher Grösse
schwinden lassen. Es existirt sonach im Gesichtsfelde und entsprechend in der
tzhaut eines jeden Auges eine gewisse Stelle, an welcher nichts gesehen wird,
blinder Fleck. Diese Stelle ist, wie man aus den optischen Grössen- und

Lagebestimmungen, sowie aus objectiven und subjectiven Beobachtungen mit der Augenspiegel (Donders, Coccius) findet, eben die Eintrittsstelle des Schnerver. Der Versuch zeigt uns, dass der blinde Fleck, entsprechend der Lage des Schnerveneintritts, im Gesichtsfelde nach aussen vom Fixationspunkte, in der Nethaut sonach gegen die Nasenseite zu von dem Orte des directen Schens, de gelben Flecks gelegen sei. Seine Form ist eine wenig unregelmässige Ellipse, a der sich noch einige schmale Ansätze, die ziemlich weit in das Feld der Nethaut hineinragen, die Anfänge der grösseren Gestässstämme, erkennen laset. Zur weiteren Bezeichnung der Grösse des blinden Flecks im Gesichtsselde such Helmholtz an, dass auf seinem Durchmesser neben einander 14 Vollmende Pau haben würden, und dass in ihm ein 6 bis 7 Fuss entserntes menschliches Gesch verschwinden kann.

Ein directer Beweis dafür, dass nur die hinteren Schichten der Netzbut de Lichtempfindlichkeiten besitzen, ergibt sich daraus, dass wir im Stande sie. entoptisch den Schatten der Netzhautgefässe wahrzunehmen. Letztere lieges r der Schicht der Nervensasern, und ihre seinen Verzweigungen treten auch in d-Schicht der Nervenzellen und in die fein granulirte Schicht ein. Aus den bwegungen des Gefässschattens bei Bewegung der Lichtquelle mussten wir schlesse dass die den Schatten empfindende Schicht in sehr geringer Entfernung hauf den Gefässen liege. H. Müller berechnete diese Entfernung zu 0.47 bis 6. Mm., und seine Messungen ergaben, dass die Entfernung der Gefässe von 🖝 Stäbchen- und Zapfenschicht wirklich zwischen 0,2 bis 0,3 Mm. beträgt. xdass damit bewiesen ist, dass die lichtempfindliche Schicht in den aussere: Netzhautschichten zu suchen ist. Noch weiter anschaulich wird uns die kdeutung der Stäbchen- und Zapfenschicht aus dem oben beschriebenen Bee er gelben Flecks, in welchem die übrigen Netzhautschichten die bekannte Reductezeigen. Sowohl den Stäbchen als den Zapfen kommt nach den Beobachtungen 🕶 M. Schultze die Lichtempfindlichkeit zu, doch zeigt das alleinige Vorkommen 🚜 Zapsen im gelben Flecke, dem Ort des directen und schärssten Sebens, dass de Zapfen zum wenigsten einen gewissen Vorzug vor den Stäbchen besitzen. A> aus dem Grade der Genauigkeit, den das Sehen erreichen kann, rechtfertigt set die Annahme', dass die Stäbchen und Zapfen die letzten empfindenden Element der Netzhaut bilden. Das beste von E. H. Weber untersuchte Auge konnte roe. weisse Striche, deren Mittellinien 0,00526 Mm. (= 73 Secunden Gesichtswinker von einander abstanden, noch als gesondert unterscheiden; Helmeoltz gelingt i-Unterscheidung bei stärkerer Beleuchtung und möglichst günstigen Umsteren noch bei einem Abstand von nur 0,00464 Mm. (= 63" G. W.), nach den Angeles von Hook kann ein gewöhnliches Auge erst zwei Sterne, deren scheinbarer Abstravon einander 0,06438 Mm. (= 60") beträgt, sicher als gesondert unterschape Nach Volkmann und Hirschmann bekommt man noch kleinere Werthe 🗠 🗷 0,00356 Mm. (= 50" G. W.). Nach Messungen von H. Müllen beträgt die 🖎 der Zapfen im gelben Flecke 0,0015—0,0020 Mm., nach M. Schultze bis 6.4 4. nach Welcker von 0,0031 —0,0036 Mm. Ihre stabförmigen Enden fand Suria zu 0,00066 Mm. Ihre Feinheit reicht sonach für die Erklärung der Scharfe 💆 Unterscheidungsvermögens des Auges aus.

Nach den Seitentheilen der Netzhaut zu nimmt die Unterschendungsbeset von dem Netzhauteentrum aus ab, und zwar nach oben und unten achneiter ab need er ausseren Netzhautseite hin (Aubert und Förster). Da sich eine gleich starke Abnahme der Genauigkeit der optischen Bilder nach den Seitentheilen der Netzhaut zu, wenigstens im ausgeschnittenen Kaninchenauge, nicht findet, so scheint aus dieser Beobachtung hervorzugehen, dass überhaupt die Unvollkommenheit des Sehens auf den seitlichen Netzhauttheilen nicht sowohl von der grösseren Undeutlichkeit der optischen Bilder, als vielmehr von der geringeren Empfindlichkeit der Netzhaut abhängig sei.

Das Licht, welches auf ein einziges lichtempfindendes Netzhautelement fällt, wird auch nur eine einzige Lichtempfindung hervorrusen. Lichtstarke Objecte, auch von verschwindend tleiner, scheinbarer Grösse, wie die Fixsterne, können, obwohl ihre Grösse geringer ist als tie eines lichtempfindenden Elementes, vom Auge wahrgenommen werden. Dagegen ist es ron selbst klar, dass zwei helle Punkte nur dann getrennt erkannt werden können, wenn der übstand ihrer Bilder grösser ist als die Breite eines Netzhautelementes. Wäre er kleiner, in würden beide Bilder immer auf dasselbe oder auf zwei benachbarte Nervenelemente sallen nüssen. Im ersteren Fall würden beide Lichtpunkte nur eine einzige Empfindung hervorrusen, m zweiten Fall zwar zwei, aber in benachbarten Elementen, wobei wohl kaum eine Entscheilung möglich wäre, ob zwei gesonderte Lichtpunkte oder einer, dessen Bild auf die Grenze eider Elemente fällt, die Reizung verursachte. Ist der Abstand der beiden hellen Bilder oder venigstens ihrer Mitte von einender grösser als die Breite eines empfindenden Elements, erst ann können die beiden Bilder auf zwei verschiedene Elemente sallen, die sich gegenseitig nicht erühren und zwischen denen ein Element zurückbleibt, welches nicht oder wenigstens chwächer als die beiden ersten von Licht getrossen wird (Helementz).

Volkmann schloss aus seinen oben erwähnten Versuchen, dass die Zapfen des gelben lecks nicht fein genug seien, um die Feinheit des Unterscheidungsvermögens, dessen Minialgrösse an 30mal kleiner als die Zapfendurchmesser seien, zu erklären. Es kann in dieser eziehung noch daran erinnert werden, dass der faserige Bau des Körpers, der Zapfen und ihrer nervösen Fortsätze darauf zu deuten scheinen (M. Schultze), dass sie noch eine feinere Iructur besitzen, die eine noch viel weiter gehende Unterscheidungsfähigkeit erklären könnte, enn wir diese Fasern als letzte empfindende Elemente betrachten.

Zur Prüfung der Feinheit des Unterscheidungsvermögens benutzte Elmuoltz ein feines, vor den hellen Himmel gestelltes Drahtgitter, bei welchem der Zwischenum zwischen den schwarzen Drähten gleich breit war wie die Drähte selbst. An der Grenze Schlerscheidungsvermögens fand Helmuoltz eine auffallende Formveränderung der geden hellen und dunkelen Linien. Die weissen Streifen erschienen zum Theil wellenförmig krummt, zum Theil perlschnurförmig mit abwechselnd dickeren und dünneren Stellen. Er hrt diese Unregelmässigkeit auf das Mosaik der Retina zurück, deren auf dem Durchschnitt wa sechseckige Elemente bei reihenweise (linienförmig) stattfindender Erregung nur je eines tzhautelementes solche Krümmungen der erregenden geraden Lichtlinie vortäuschen müsse. kommt hierbei sonach die Gestalt der erregten Netzhautelementarachen direct zur Beobachtung.

Lur irstlichen Bestimmung der Sebschärse werden in der Regel Buchstaben von verschiener Grösse benutzt, welche man aus grösserer Entsernung und mit passender Unterstützung r Accommodation durch Brillengläser betrachten lässt. Man benutzt als Maass der Sehhärse einen Bruch, dessen Zähler der Abstand ist, in welchem jene Buchstaben noch gen werden konnten, dessen Nenner dagegen die Entsernung ist, aus der sie unter einem nicht von 5 Winkelminuten erscheinen. Die letzteren Entsernungen sind bei den Buchben proben, welche Snellen veröffentlicht hat, schon angegeben. Im Durchschnitt ist se Genauigkeit nach de Haan im 40ten Lebensjahre gleich 4,4, im 40ten gleich 4,0, im en gleich 0,5, und nimmt mit steigendem Lebensalter continuirlich ab. Bei sehr starker euchtung und Correction des Astigmatismus findet man die Sehschärse um 1/3 oder 1/4 grösser de Haan (E. Javal).

## Farbenwahrnehmungen.

Die Lichteindrücke auf unser Sehorgan zeigen qualitative Verschiedenheitet Das objective Sonnenlicht ist aus Licht von verschiedener Schwingungsdauer rasammengesetzt, welches sich in physikalischer Beziehung durch verschieden Wellenlänge, Brechbarkeit und Absorptionsfähigkeit in gefärbten Substanze unterscheidet. Subjectiv, physiologisch unterscheiden wir Licht von verschieden Schwingungsdauer dadurch, dass es in unserem Auge die Empfindung verschiedener Farben erregt.

Lassen wir eine feine Lichtlinie des Sonnenlichtes durch ein Prisma treten, so erschaft bekanntlich ihr prismatisches Bild: prismatisches Spectrum, dem Beobachter ab 🕒 farbiges Rechteck, dessen der Lichtquelle zugekehrtes Ende roth, das entgegengesetzte wir. ist, dazwischen liegen, in einander übergehend, noch eine Reihe anderer Farben, zunächs 🗷 Roth Orange, dann Gelb, Grün, Blau, endlich Violett. Das Ende des Spectrums bildet das = " lichtschwache Ultraviolett, das erst sichtbar wird, wenn der übrige hellere Theil des Seetrums sorgfältig abgeblendet ist. Seine Farbe ist für die Mehrzahl der Augen bei geringer La 2intensität indigoblau, bei grösserer bläulichgrau. Am leichtesten kann das Ultraviolett dar? das Phänomene der Fluorescenz sichtbar gemacht werden, indem man das ultravob: Licht auf fluorescirende Stoffe, wie saures schwefelsaures Chinin, mit Uran gefärbtes iste Aesculin, Kaliumplatincyanür etc. fallen lässt. Die ultravioletten Strahlen werden von d⊷ fluorescirenden Stoffen in gemischtes weisslichblaues Licht von mittlerer Brechberkeit umsetzt, für welches das Auge viel empfindlicher ist, als für das ultraviolette Licht selbst. \ der violetten Seite können wir also das Spectrum, wie es scheint, bis zu seinem Ende wat: nehmen, auch auf der rothen Seite können wir durch vorsichtige Abblendung noch Their Spectrums zur Anschauung bringen, welche für gewöhnlich unsichtbar bleiben, doch re hier das Spectrum noch weiter als es vom Auge wahrgenommen werden kann, auf die ne-Strahlen folgen unsichtbare Wärmestrahlen. Der Grund ihrer Unsichtbarket stdarin zu beruhen, dass sie von den Augenmedien absorbirt werden. Nach den Versaches CIMA lässt das Auge nur 90/0 der einfallenden Wärme durch. Die geringe Wirkung der t'? violetten Lichtes auf die Netzhaut rührt dagegen von einer geringen Empfindlichtet Netzhaut für dasselbe her, da die Beobachtungen erweisen, dass die ultraviolettea Stra bei dem Durchgang durch die Augenmedien, namentlich durch die Krystalllinse, zwar men (Brücke), aber doch nicht bedeutend genug geschwächt werden, um ihre Undentimble: erklären. Die Schwächung rührt daher, dass die Hornhaut und die Linse des lebenden V-vielleicht auch die Netzhaut selbst einen merklichen Grad von Fluorescenz zeigen, sie 🐃 weisslich-blaues Licht aus, wenn ultraviolettes Licht auf sie fällt. Die fluorescirender stanzen absorbiren aber die Strahlen theilweise, durch welche ihre Fluorescenz berorzwird. Helmholtz gibt folgende Tabelle über die den FRAUNHOFER'schen Liventsprechenden Farbentöne und ihre Weilenlängen, letztere ausgedruct: ... Hunderttausendtheile eines Millimeters.

| Linie: | Wellenlänge: | Farbe:                        | Linie: | Wellenlänge: | Farte       |
|--------|--------------|-------------------------------|--------|--------------|-------------|
| Α.     | 7617         | äusserstes Roth.              | L.     | 3824 )       |             |
| В.     | 6878         | Roth.                         | M.     | 3741         |             |
| C.     | 6564         | Grenze des Roth u. Orange.    | N.     | 3582         |             |
| D.     | 5888         | Goldgelb.                     | 0.     | 8383 (       | Pakan       |
| Ε.     | 5260         | Grün.                         | P.     | 3307 ∫       | Cebers ar : |
| F.     | 4843         | Cyanblau.                     | Q.     | 3243         |             |
| G.     | 4291         | Grenze des Indigo u. Violett. | R.     | 3408         |             |
| H.     | 3929         | Grenze des Violett.           |        | J            |             |

Complementärfarben. Mit der Verschiedenheit der Wellenlänge der sichtbaren ichtstrahlen wechselt die Farbenempfindung; einer bestimmten Wellenlänge des chtbaren Lichtes entspricht in jedem Auge mit normaler Farbenempfindlichkeit ine bestimmte Farbenempfindung.

Die bekannten Farben des Spectrums nennen wir vorzugsweise einfache ar ben. Lassen wir gleichzeitig oder sehr rasch hinter einander zwei verschiedene infache Farben auf dieselbe Stelle der Netzhaut einwirken, oder auf identische tellen der beiden Netzhäute (?), so entstehen neue Farbenempfindungen, welche urch die einfachen Spectralfarben nicht hervorgerufen werden, wir bezeichnen e als Purpur und als Weiss. Purpurroth entsteht durch Mischung der einichen Farben, die am Ende des Spectrums stehen, am gesättigtsten durch die ischung von Violett und Roth. Weiss entsteht durch Mischung verschiedener aare von einfachen Farben. Man benennt die Farben, welche in einem bestimmten erhältnisse gemischt weiss geben, als complementare Farhen. Es sind emplementar: Roth und Blaugrün; Orange und Cyanblau; Gelb und Indigoblau Itramarin); Grüngelb und Violett; Grün und Purpur. Zu beachten ist, dass ie Lichtintensitäten zweier einfacher Farben, welche zusammen Weiss geben, em Auge nicht immer gleich hell erscheinen. Letzteres ist nur bei der Mischung on Cyanblau und Orange der Fall. Violett, Indigoblau und Roth erscheinen unkler als die complementären Mengen des dazu gehörigen Grungelb, Gelb oder rünlichblau.

Nimmt man aus weissem, aus allen Spectralfarben gemischtem Lichte eine arbe, d. h. die Strahlen einer Wellenlänge weg, so geben alle anderen zusammen is Complement zu dieser wahrgenommenen Farbe. Entzieht man z. B. dem eissen Lichte die ultramarinblauen Strahlen, so erscheint das übrig bleibende cht gelb. Dieses Gelb ist aber von dem monochromatischen Gelb des Spectrums esentlich verschieden. Die Farben, welche aus Strahlen nur einer Wellenlänge stehen: die Spectralfarben, erscheinen, wie in unserem Beispiel das Gelb, eit gesättigter als dasjenige Gelb im Allgemeinen derjenigen Farben, die aus rahlen verschiedener Wellenlängen gemischt sind, unter denen nur die eine irbe, z. B. Gelb, dadurch überwiegt, dass ihr das Complement genommen ist. ese letzteren Farben sind eigentlich Weiss, dem farbige Strahlen zugemischt nd. Die Sättigung der Farbe ist bei den Spectralfarben am grössten; alle deren Farben kann man betrachten als aus einer bestimmten Spectralfarbe stehend, der noch Weiss oder Grau zugemischt ist. Je geringer die Menge des gemischten neutralen Lichtes (weiss oder grau) ist, desto gesättigter, je grösser e Zumischung, desto weniger gesättigt erscheint die Farbe.

Die Resultate der Mischung solcher Farben, welche nicht complementärnd, fasst Helmholtz in folgende Regel zusammen: Wenn man zwei einfache rben mischt, welche im Spectrum weniger von einander entfernt sind, als implementärfarben, so ist die Mischung eine der zwischenliegenden Farben und iht desto mehr in das Weisse, je grösser der Abstand der gemischten Farben ist, ird dagegen um so gesättigter, je kleiner der Abstand. Mischt man dagegen zwei rben, die in der Spectralreihe weiter von einander abstehen, als Complementärben, so erhält man Purpur oder solche Farben, die zwischen einer der gemischten dem entsprechenden Ende des Spectrums liegen. Die Mischung ist um so sättigter, je grösser der Abstand der gemischten Farben im Spectrum ist.

Die Farbenmischungsresultate sind übersichtlich in folgender Tabelle zusammengeste. (Helmholtz). An der Spitze der vertikalen und horizontalen Columnen stehen die einfache Farben; wo sich die betreffende vertikale und horizontale Columne schneiden, ist die Mischfarbe angegeben, welche übrigens immer bei verändertem Mischungsverhältnisse durch in der Spectralreihe dazwischen liegenden Farben in jede der beiden einfachen Farben der Mischung übergehen kann.

| Roth<br>Orange<br>Gelb<br>Grüngelb<br>Grün | Purpur<br>dk. Rosa<br>wss. Rosa<br>Weiss | wss. Rosa<br>Weiss | wss. Rosa<br>Weiss<br>wss. Grün<br>wss. Grün | Blaugrün<br>Weiss<br>wss. Gelb<br>wss. Grün<br>Grün | Grün<br>wss. Gelb<br>Gelb<br>Grüngelb | Grü <b>ngelb</b><br>Gold <b>gel</b> b<br>Gelb | Geib |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------|
| •                                          | Wasserblau<br>Indigoblau                 | 1                  | , 0                                          |                                                     |                                       | dk. =<br>wss. =                               |      |

Die Methoden der Farbenmischung sind (Helmboltz): 4) Bringt mas verwichene Spectra oder verschiedene Theile eines Spectrums zur Deckung, so erhält man der sammensetzung je zweier einsachen Farben. 2) Man blickt durch eine ebene Glaszie. schieser Richtung nach einer sarbigen Fläche, während die dem Beobachter zugekehrte wihm gleichzeitig Licht eines anderssarbigen Objectes durch Reslexion zusendet. So geland das Auge des Beobachters gleichzeitig von der Glastasel durchgelassenes Licht der eines in reslectives Licht der anderen Farbe, und beide tressen dieselben Theile der Netzhaut. 1 The lässt auf dem Farbenkreisel (cs. unten) Scheiben schnell rotiren, auf denen verschaussfarbige Sectoren angebracht sind. Ist die Rotation schnell genug, so verbinden sich die Ledrücke, welche die verschiedenen Farben auf die Netzhaut machen, zur Empfindung einzigen Farbe, der Mischfarbe. Czermak schlug den modisierten Scheinen Verschiedenselben Zwecke vor. Nicht ange wendet werden darf die Methode der Mischung peringer oder flüssiger Pigmente, da wegen der hierbei eintretenden Absorption einz Farben der gemischte Farbstoff keineswegs ein Licht gibt, welches die Summe der von einzelnen in der Mischung enthaltenen Farbstoffen ressectierten Lichter ist.

Die Grundfarben. Durch Mischung zweier einfacher Farben erhalten wur seganze Zahl der möglichen Farbenunterschiede, so dass wir durch Mischung und mehr als zwei homogenen Farben nun keine neuen Farben mehr erhalten. In Zahl der möglichen als Farbenempfindungen auftretenden Erregungszustände kehnervenapparates ist sonach eine beschränkte und verbältnissmässig gerner-

Der Sprachgebrauch bezeichnet jedoch auch noch Unterschiede in der Latstärke als Arten von Farben. Mangel an Licht wird als Dunkelheit bezeichst als schwarz bezeichnen wir Körper, welche das auffallende Licht nicht redritiren, andere, welche alles auffallende Licht diffus reflectiren, nennen wir welche, die von allem auffallenden Lichte einen gleichen geringen Antheil redritren, heissen grau, solche, welche das Licht gewisser Farben stärker als arares reflectiren, farbig. Lichtschwache gesättigte Farben werden durch den Bratz odunkel« unterschieden, z. B. dunkelroth; bei äusserst geringer Lichtschwache geringer L

Das Schwarz ist, obwohl es durch Abwesenheit des Lichtes hervergebrawird, eine wahre Empfindung, die wir deutlich von dem Mangel aller Empfindenwie er z. B. den Objecten hinter unserem Rücken entspricht, unterscheiden Jede Mischfarbe kann hergestellt werden durch Mischung einer gewissen Quantität weissen Lichtes mit einer gewissen Quantität einer gesättigten Farbe (Spectralfarbe oder Purpur) von bestimmtem Farbentone. Die Qualität eines jeden Farbeneindrucks ist objectiv von drei veränderlichen Grössen abhängig, von der Lichtstärke, dem Farbenton, und dem Sättigungsgrade, oder mit anderen Worten 1) von der Quantität und 2) von der Wellenlänge einer Spectralfarbe und 3) von der zugemischten Quantität Weiss.

Das Gesetz unserer subjectiven Farbenempfindung scheint von diesem objectiven Gesetze verschieden zu sein. Man hat in früherer Zeit vielfältig versucht, alle Farben als Mischungen von veränderlichen Quantitäten dreier Farben, der sogenannten Grundfarben, zu betrachten. Wenn wir diesen Grundfarben auch keine objective Bedeutung zuerkennen können, so scheint es doch möglich, die subjectiven Farbenempfindungen auf drei Grundfarbenempfindungen zurückzuführen. Diese Hypothese wurde von Thomas Joung im Anfang dieses Jahrhunderts aufgestellt und von Helmholtz und neuerdings von Brücke, Max Schultze a. A. acceptirt und dadurch in der Physiologie zur Geltung gebracht. Helmholtz stellt die Th. Joung'sche Annahme folgendermassen dar:

- 4) Es gibt im Auge drei Arten von Nervenfasern. Reizung der ersten erregt die Empfindung des Roth, Reizung der zweiten die Empfindung des Grün, Reizung der dritten die Empfindung des Violett.
- 2) Objectives homogenes Licht erregt diese drei Arten von Fasern je nach einer Wellenlänge in verschiedener Stärke. Die rothempfindenden Fasern werden m stärksten erregt von dem Lichte grösster Wellenlänge, die grünempfindenden on dem Lichte mittlerer Wellenlänge, die violettempfindenden von dem Lichte tleinster Wellenlänge. Indess ist dabei nicht ausgeschlossen, muss vielmehr zur Erklärung einer Reihe von Erscheinungen angenommen werden, dass jede spectralfarbe alle Fasern erregt, aber die einen schwach, die anderen stark. Das einfache Roth erregt stark die rothempfindenden, schwach die beiden andeen Faserarten; Empfindung: roth. Das einfache Gelb erregt mässig stark die oth- und grunempfindenden, schwach die violetten; Empfindung; gelb. Das infache Grün erregt stark die grünempfindenden, viel schwächer die beiden nderen Arten; Empfindung grun. Das einfache Blau erregt mässig stark die run- und violettempfindenden, schwach die rothen; Empfindung: blau. Das infache Violett erregt stark die gleichnamigen, schwach die anderen Fasern; Impfindung: violett. Erregung aller Fasern in ziemlich gleicher Stärke gibt die Impfindung von Weiss oder von weisslichen Farben.

Rime frühere Zeit, welche den Erregungsvorgang in den Nerven aus Schwingungen eines ier ven äthers zu erklären suchte, konnte daran denken, dass die Schwingungen des Lichtthers sich vielleicht direct in Schwingungen des Nervenäthers umsetzten. Es schien nichts n Wege zu stehen, den verschiedenen Wellenlängen des Lichtäthers entsprechend auch die adurch erregten Schwingungen des Nervenäthers sich von verschiedener Wellenlänge vorustellen. Jede Opticusfaser ware dann im Stande, alle verschiedenen Farbeneindrücke zu eiten, jeder Farbe würde ein eigener, specifischer Erregungszustand der Faser entsprechen. Itese Annahme steht in directem Widerspruch mit der Grundhypothese der specifischen nergien: dass der Erregungszustand im Nerven stets ein und derselbe sei, und dass der nterschied in der Nerventhätigkeit bedingt werde durch die Verschiedenheit der normalen

Reizorgane der Nerven, welche nur durch bestimmte Reize angesprochen werden kännen. Ex durch die Verschiedenheit der Erfolgsorgane der Nerven, welche auf den ihnen von durch die verschiedenheit der Erfolgsorgane der Nerven, welche auf den ihnen von durch die normale Erregung der Reizernstellen durch directe anderweitige Reizung des Nerven hervorgerufen sein, immer nur mit eines zu dem Kreise ihrer specifischen Energie gehörigen Erfolge antworten. Dieses Princip und gewahrt, wenn wir für jede specifische Farbenempfindung eigene Reiz- und Erfolgsorgane auf die drei genannten zu beschrühten. Zahl der verschiedenen Reiz- und Erfolgsorgane auf die drei genannten zu beschrühten.

Man sucht die Hypothese zu stützen, zunächst mit den Beobachtungen über Paries Wenn die Farbenempfindungen eines für Farben normal empfindlichen Auges auf 🗢 Grundfarbenempfindungen zurückgeführt werden können, so kommen Augen vor. 4-17 Farbenempfindungen nur aus zwei Grundfarbenempfindungen zusammengesetzt erscheibe. Am längsten bekannt ist die sogenannte Rothblindheit (Dalton). Ausgeprägt rothbi " Augen sehen im Spectrum nur zwei Farben, die meist als Blau und Gelb bezeichnet weise Als Gelb erscheint Roth, Orange, Gelb und Grün, die grünblauen Tone werden als Gna 🐫 Rest der Spectralfarben als Blau bezeichnet. Solche Augen verwechseln Ziunoberret : Braun und Grün, Goldgelb mit Gelb, Rosaroth mit Blau. Bei Versuchen, welche Hills " mit dem Farbenkreisel an einem Rothblinden anstellte, erschien Zinnoberroth identisch : einer Mischung von 350 Gelb mit 3250 Schwarz, die für das normale Auge Dunkeleliseargab. Mit Grün (Linie E) identisch eine Mischung von 3270 Gelb, 330 Blau, für das betz Auge Graugelb. Mit Grau identisch 1650 Gelb und 1950 Blau, für das normale Auge 🖈 👀 röthlich grau. Da man aus Roth, Gelb, Grün, Blau alle beliebigen Farbentöne misches 1287 . ergibt der Versuch, dass bei dem untersuchten Auge alle aus Gelb und Blau gemischt wr könnten. Nach Seeseck kommt auch Grünblindheit vor. Das Gelbsehen bei Sastie: vergiftung hält man für Violettblindheit (HUFNER). Grünblinde urtheilen 🖼 tiber die Uebergänge zwischen Violett und Roth, verwechseln aber Grün, Gelb, Blas-Roth, auch sie unterscheiden nur zwei Farbentone im Spectrum, welche sie wahre 🗺 lich ziemlich richtig Blau (resp. Violett, Preyer) und Roth nennen, so dass ihnen also de 🕾 empfindenden Nerven abgehen. Natürlich kommen alle möglichen Abstufungen von Bortz-Farbenempfindlichkeit durch verminderte Empfindlichkeit bis zur gänzlichen Unempfind keit vor. Hier und da war die Farbenblindheit nicht angeboren, sondern sie trat pletzisnach schweren Kopfverletzungen und Anstrengungen des Auges. G. Wilson fand im Duschnitt einen relativ Farbenblinden unter 17,7 Personen. Er macht auf die Gefahren merksam, welche aus der Farbenblindheit hervorgehen können, bei der Unsabigket, fr Signale zu erkennen, wie sie auf Schiffen und Eisenbahnen üblich sind.

Die Fähigkeit, Farben wahrzunehmen, ist für jedes Auge eine begree: die verschiedenen Netzhautabschnitte zeigen darin deutliche Verschiedenheiten. Im Farbe wahrnehmen zu können, muss dieselbe ein Feld von gewisser Ausdehnung bede 1. oder es muss wenigstens eine bestimmte Menge farbigen Lichtes auf die Netzhaut gelastra Grösse des farbigen Feldes muss bei der Betrachtung mit den Seitentheilen der Netzmehr und mehr zunehmen. Ist das farbige Licht für die Farbenwahrnehmungen 🖚 🗣 so erscheint es auf hellerem Grunde Grau oder Schwarz, auf dunklerem Grunde Grau. Weiss. Ist die Menge des ausgesendeten Lichtes sehr gross, wie z. B. bei des farbers : sternen, so können wir auch die Farbe unendlich kleiner Farbenfelder noch unterschaft Auf schwarzem Grunde erschienen Ausent grüne und gelbe Quadrate von 4 Mm. Seite. ur 🖛 Entfernung von 46 Fuss, als graue Punkte, rothe schon bei 42 Fuss. Blau behielt uster &-Umständen seine Farbe bis an die Grenze der Sichtbarkeit. Vor dem Verschwinder Roth und Grün deutlich gelb, Blau scheint direct ohne Farbenänderung in Grauweis cher gehen. In den Mischungen aus Blau und Roth überwiegt an den Grenzen des Geschichund der Netzhaut das Blau, Weiss erscheint Grünblau, Purpur rein blau, Roth, Orner 🔄 und Grün als gelblich (Holmgneen). Daraus ergibt sich , dass die Netzhaut am lande 📂 blaues und grünes Licht empfindlicher ist als gegen rothes, ihre Farbenempfindlichtet \*\*\*

sich dort einigermassen der bei Rothblindheit. In der äussersten Peripherie fehlt die Farbenempfindung ganz, alle werden nur grau gesehen (Holmgreen), was mit dem Fehlen der Lapfen an der Peripherie zusammentrifft.

# Intensität und Dauer der Lichtempfindung.

Die Intensität der Lichtempfindung ist eine Function der Intensität des objeciven Lichtes, welches die Retina reizt. Doch wächst im Allgemeinen für gleichartiges Licht die Empfindung nicht einfach proportional der objectiven Lichtstärke, io dass die Empfindungsstärke eine verwickeltere Function der Lichtstärke ist. Nach Fecuner steigt die subjective Empfindung der Helligkeit nur in arithmetischer 'rogression, wenn die objective Helligkeit in geometrischer Progression wächst. Nie jeder Nervenreiz eine gewisse Stärke erreichen und überschreiten muss, um ine Nervenerregung hervorzurufen, so existirt auch für die Retinalelemente eine ogenannte Reizschwelle (Fechner), d. h. eine bestimmte Höhe, welche der obective Lichtreiz erreichen und überschreiten muss, damit überhaupt eine Lichtmpfindung entsteht. Diese Reizschwelle liegt für Roth am höchsten und scheint von da gegen das Ende des Spectrums ziemlich continuirlich abzufallen. Auch onst entsprechen die kleinsten noch wahrnehmbaren Abstufungen der Lichtempfindung nicht gleichen Differenzen der objectiven Helligkeit. Bei schwacher Beleuchtung kann man noch Helligkeitsdifferenzen wahrnehmen, die bei stärkerer Beleuchtung verschwinden. Ein Licht von der Stärke des Mondlichtes wirft einen vahrnehmbaren Schatten auf eine weisse Fläche, der Schatten kann aber nicht nehr wahrgenommen werden, er verschwindet bei der gleichzeitigen Beleuchtung ler Fläche mit einer gutbrennenden Lampe, und auch der Lampenschatten selbst erschwindet, wenn man die Fläche von der Sonne bescheinen lässt.

Innerhalb gewisser mittlerer Grade der Lichtstärke ist das Auge für eine eränderung der Helligkeit am empfindlichsten, und zwar bleibt innerhalb dieser irenzen die Grösse der Empfindlichkeit ziemlich konstant. Diese Grenzen beinnen etwa bei der Helligkeit, bei welcher man ohne Schwierigkeit lesen kann, ind reichen bis zur Helligkeit einer von directem Sonnenlicht getroffenen weissen läche. Die photometrischen Messungen haben ergeben, dass innerhalb dieser irenzen die Differenz der Helligkeit, welche noch unterschieden werden konnte, abezu denselben Bruchtheil der ganzen Helligkeit bildete, etwa  $\frac{1}{100}$ .

Zur Bestimmung dieser Differenz beleuchtete Fechner eine weisse Tafel mit zwei gleihen Kerzenslammen, vor der Tafel stand ein Stab, der nun zwei Schatten auf dieselbe arf. Das eine Licht wurde dann soweit abgerückt, bis der entsprechende Schatten aufürte sichtbar zu sein. Ist a der Abstand des näheren Lichtes von der Tafel, b der Abstand es entsernteren, so verhält sich die Beleuchtungsstärke der Tafel durch beide Lichter etwa ie  $a^2 : b^2$ . Bouger sand das eine Licht etwa 8mal, Fechner, dass es etwa 40mal so weit als as andere entsernt sein müsse, damit der Schatten verschwinde, so dass Bouger also  $\frac{1}{64}$  der ichtstärke, Fechner dagegen  $\frac{1}{100}$  noch unterscheiden konnte. Bei Bewegung des Lichtes mite Arago noch Unterschiede bis zu  $\frac{1}{131}$  beobachten, bei schwachem Gesicht sind die iterschiede oft nur  $\frac{1}{50}$ . Oberhalb und unterhalb der oben angegebenen Grenzen gelten die ingegebenen Werthe nicht. Bei sehr schwacher Beleuchtung mischt sich nach Fechner das ligenlicht der Netzhaute störend ein, bei sehr grellem Lichte beginnt das Organ zu leiden.

Auf die Thatsache, dass innerhalb weiter Grenzen die kleinsten wahrnehmberen Differenzen der Lichtempfindung konstanten Bruchtheilen der Helligkeit entsprechen, hat Feckus sein psychophysisches Gesetz gegründet, welches sich auch in anderen Gebieten  $\star$ -Sinnesempfindung, z.B. bei Bestimmung in den Differenzen der Tonhöhe, oder der Differenzen von Gewichten bestätigt. Die Empfindungsstärke wird gemessen, indem wir gleich deut a wahrnehmbare Unterschiede dE der Empfindungsstärke E als gleichgross ansehen. Danz a also innerhalb weiter Grenzen der Helligkeit H nahehin:  $dE = A \frac{dH}{H}$ , wo A eine Konstanterist; durch Integration bekommen wir:  $E = A \log H + C$ , wo C eine zweite Konstanterist Nach Helmholtz ist die Annahme, dass A konstant ist, doch nur annähernd richtig.

Das Unterscheidungsvermögen für Farbentone ist ebenfalls bei mittleren Lich:intensitäten am feinsten, sowohl bei sehr geringer als bei sehr grosser Lichtintersität ist die Farbenempfindlichkeit der Netzhaut geringer. Praxinia bemerkte. Blau bei schwächstem Lichte gesehen wird, Roth erst bei stärkerem, nach im FECHNER'schen Bezeichnung (cf. oben) liegt also die Reizschwelle für Roth beteals die für blau. Bei abnehmender Beleuchtung andern die Pigmente Atus: zunächst Farbenton und Farbenntiance, Zinnober wird dunkelbraun, Oradunkel und rein roth, Grün und Hellblau sehen ganz gleich aus. Dann schwiddie Empfindung der Farbe gänzlich und es bleibt nur das Gefühl der Lichtelrenzen übrig. Bei steigender Lichtstärke verändert sich der Eindruck der einfad: Farben in der Weise, dass sie sich gleichsam mit Gelb zu mischen scheinen. 1 und Grun gehen direct in Gelb über, Blau wird, wie es auch bei Zumisches. von Gelb der Fall sein würde, weisslich. In Beziehung auf die Helligkeit !-haupten im Allgemeinen bei grosser Beleuchtungsstärke die weniger brechberrothen und gelben Farben, bei geringer Beleuchtungsstärke die brechbaren biscund violetten Farben das Uebergewicht. Daher rührt bei sonniger Beleuchtung J goldige, rothgelbe Glanz der Landschaft, welche sich an truben Tagen in grablaue Farben hüllt. Bei Einbruch der Nacht erscheinen rothe und blaue Fartes welche bei Tageslicht gleich hell ausgesehen haben, ungleich hell, und zwar -scheint das Roth schon ganz schwarz, wenn das Blau (auch des Himmels De deutlich erscheint. Aus dem oben über die Farbenwahrnehmung Gesagten etw. sich direct, dass auch die Farbenunterscheidung abnimmt mit der Grüsse der verglichenen farbigen Felder im Gesichtsfelde (HELMHOLTZ).

Die Farbe des Tageslichtes. — Die relative Unempfindlichkeit unserer Netzegegen Roth scheint z. Thl. daher zu rühren, dass das Tageslicht nicht wirklich weise st. dern dass, wie die Experimente nachweisen, in ihm die rothen Strahlen überwiegen. Demerken diese Färbung nicht, unsere Netzhaut wird daher durch die fortgesetzte schwalbemerken diese Färbung nicht, unsere Netzhaut wird daher durch die fortgesetzte schwalbemerken die längerem Gebrauch einer schwachblauen Brille die dadurch veränderte Farbung Schobjecte nicht mehr bemerken. Ehenso erscheint uns die Beleuchtung durch Gas, Kerrlicht, Oel oder Petroleum bald weiss, wenn wir das Licht nicht mit wirklich weiseen gleichen können. Ihr Licht ist in Wahrheit von gelboranger Farbe. Wirklich weiseen das electrische Licht der Kohlenspitzen, Magnesiumlicht ist blassviolett (Buccas, Marwellauchsetzt, verliert es vorzugsweise die kurzwelligen Strahlen, welche auch noch dard:
Blutfarbstoff der zahlreichen Blutgefässe auf diesem Wege weiter absorbirt werden hoch dass auch das Roth des Tageslichtes nur ein subjectives Phänomen sein kösete.

ie Färbung des gelben Flecks und ihre Folgen für die Farbenempfindung muss hier wieder innert werden (a. a. O.).

Irradiation. — Die Erscheinungen, welche man unter diesem Namen zusammenfasst, klären sich nach Helmholtz daraus, dass die Empfindungsstärke der Lichtstärke nicht proprtional ist. Diese Erscheinungen zeigen das Gemeinsame, dass helle, starkbeleuchtete lächen grösser erscheinen als sie wirklich sind, umgekehrt benachbarte dunkle Flächen um bensoviel kleiner.

Am deutlichsten werden die Erscheinungen der Irradiation, wenn das Auge für den beachteten Gegenstand nicht genau accommodirt ist, doch sehlen sie auch bei schärfster Accomodation nicht ganz. Enge Löcher und Spalten, durch welche Licht einsallt, halten wir stets r grösser als sie wirklich sind. Von zwei gleichgrossen Quadraten, von denen das eine hwarz auf weissem Grund, das andere, weiss auf schwarzem Grunde liegt, erscheint bei angeshafter Accommodation das weisse deutlich grösser als das schwarze. Naheliegende elle Flächen sliessen zusammen; so verschwindet ein seiner Draht, den man zwischen Auge ad Sonnenscheibe oder eine helle Flämme hält; bei Schachbrettmustern, abwechselnd aus eissen und schwarzen Quadraten zusammengesetzt, sliessen die weissen Quadrate an den ken, mit denen sie an einanderstossen, zusammen, scheinen also die schwarzen zu trennen LATEAU). In neuerer Zeit hat man den Namen Irradiation in einigen Fällen auf die Bildung in Zerstreuungskreisen überhaupt übertragen. Hierher gehört die Beobachtung Volkans, dass schwarze Fäden auf weissem Grunde ebenso wie weisse auf dunklem Grund eiter erscheinen, als sie wirklich sind.

Intermittirende Netzhautreire. Wie bei der Nervenreizung überhaupt, so entebt und verschwindet der Reizzustand der Netzhaut auch nicht gleichzeitig mit m Hereinbrechen und Verschwinden des Reizes. Es ist leicht nachzuweisen, iss der Erregungszustand der Netzhaut noch fortdauert, wenn das Licht schon fgehört hat einzuwirken. Jeder Gesichtseindruck hinterlässt eine kurze Zeit ein bjectives Nachbild. Hinreichend schnell wiederholte Lichteindrucke derselben t üben dieselbe Wirkung auf das Auge aus, wie eine kontinuirliche Beleuchtung. erher gehört es, dass eine im Kreise geschwungene Kohle den Eindruck eines ichtenden Kreises hervorruft. Die Wiederholung des Eindrucks muss so rasch schehen, dass die Nachwirkung des vorausgegangenen Eindrucks noch nicht erklich nachgelassen bat, wenn der folgende beginnt. Man kann dieses leicht rotirenden Scheiben nachweisen. Eine rasch rotirende schwarze Scheibe, auf elcher an einer Stelle ein weisser Punkt angebracht ist, zeigt anstatt des Punktes ien grauen gleichmässig über die Scheibenfläche verbreiteten Ring, ganz entrechend dem Feuerring der geschwungenen Kohle. Eine rasch rotirende Scheibe rd zum Farbenkreisel, wenn sie in Sektoren von verschiedener Farbe geeilt ist. Die Farbeneindrücke folgen sich so rasch, dass der vorausgehende noch cht verschwunden ist, wenn der folgende beginnt und dauert, die Folge ist, dass ie Mischnng der Farben eintritt, welche dieselben Resultate liefert wie die Mijung der Spectralfarben. Das Thaumatrop und analoge auf dieses Verhalten der tzhaut gebaute Instrumente sind aus der Physik und der Kinderstube bekannt.

Die Netzhauterregung kommt in äusserst kurzer Zeit zu Stande, es genügt zu die Dauer eines electrischen Funkens.

Netshautermüdung. Nach der Einwirkung des Lichtes bleibt also der Sehnerapparat in einem veränderten Zustande zurück. Es dauert der Reizungszund noch einige Zeit fort, und die gereizte Netzhautstelle zeigt eine veränderte
apfänglichkeit gegen äussere Reize, sie empfindet von aussen einfallendes Licht

in anderer und zwar schwächerer Weise als es die vorher nicht afficirten Theix der Netzhaut thun, die Empfänglichkeit für neue Reize ist vermisdert. Jede gentigend starke Lichtreizung hinterlässt ein Nachbild. Man nimm: die Nachbilder am leichtesten wahr, wenn man nach Betrachtung heller Geesstände das Auge schliesst oder auf ein ganz dunkles Gesichtsfeld richtet. Les unterscheidet analog dem Sprachgebrauch der Photographen positive und negativ Nachbilder: bei den ersteren erscheinen die hellen Partien des Objectes bell. & dunkeln dunkel, bei den negativen Nachbildern erscheinen dagegen die beile Objectpartien dunkel, die dunklen hell. Die Dauer der Nachwirkung der Rezung, also auch die Dauer der Nachbilder ist um so grösser, je stärker das erwirkende Licht gewesen ist und je weniger ermüdet das Auge. Helle Objecte welche man kurz angeblickt hat, geben positive Nachbilder, deren Helligken & grössten ist, wenn die Bestrahlung 1/3 Secunde gedauert hat, bei längere Bestrahlung nimmt die Stärke des Nachbildes wieder rasch ab. Das positive Nachbild ist um so heller und andauernder, je grösser die Intensität des einwirtere Lichtes ist. Hat die Lichtreizung nur sehr kurze Zeit gewährt, und war sie rie: blendend, so verschwindet, wenn man das Gesichtsfeld fortgesetzt dunkel erb. das positive Nachbild, ohne in ein negatives überzugehen. Blickt man aber w !rend des Bestehens des positiven Nachbildes gegen eine beleuchtete Flach. verwandelt sich das positive Nachbild sofort in das negative. Die in der Vawirkung des Erregungszustandes befindlichen Partien des Sehnervenapper: werden sonach durch eine neu einwirkende Reizung schwächer erregt, sie enwirkende Reizung schwächer erregt den die Beleuchtungsstärke noch nicht oder nur schwach, welche die übricen Mahautpartien schon als deutlichen Lichtreiz auffassen können. Der Reizzust lässt also die Netzhaut in einer Ermüdung zurück. Während der Dauer :: Ermudung ist die Empfindung neu einfallenden Lichtes in der Weise beeintractigt, als ware die objective Intensität dieses Lichtes um einen bestimmten Bruttheil ihrer Grösse vermindert.

Die Dauer der Netzhautermüdung, und damit des negativen Nachbildes, wachd 2. Dauer der Bestrahlung; übermässig gesteigerte Bestrahlung, z. B. 10—20 Minutes a. Blicken in die Sonne (RITTER), bringen bleibende Veränderungen der betreffenden Netzwatelle. Die Ermüdung tritt am Ort des directen Sehens langsamer ein, als an den perç's schen Netzhauttheilen (Aubert). Des Morgens ist der Einfluss der Ermüdung am bedeursten (Fick und C. F. Müller), während des ganzen Tages soll ein Ermüdungsverlauf der Nahuterregbarkeit von etwa 510/0 eintreten, in den ersten 7 Secunden beträgt der Natabauterschaft der Natabauterschaft

Auch von farbigen Objecten entstehen entweder positive oder new: Nachbilder. Das positive Bild zeigt sich im Anfang und während seiner gross: Helligkeit gleich gefärbt wie das Object, das negative Bild ist bei vollstande Entwickelung complementär zu der Farbe des Objectes gefärbt.

Die positiven farbigen Nachbilder sind am deutlichsten (Helmoutz: nach memour Wirkung des Lichteindrucks, vor ihrem Verschwinden übergiesst sich über sie ein nar rother Schein, dann treten schwach gefärbte gelblichgraue Farbentöne auf, worauf der bild entweder verschwindet oder in das negative Nachbild übergeht. Negative Nachbir werden nach längerer Lichteinwirkung deutlicher. Das negative Nachbild von hat und proposition von Gelb blau, von Grün rosaroth und umgekehrt. Auch hier ist das Auftreten des propositions des scheinstellten des propositions de proposition de propositions de propositions de propositions de propositions de propositions de propositions de proposition de propositions de proposition de pro

iven Bildes eine Ermüdungserscheinung. Hat das Auge roth gesehen, so sind nach der is. Joung'schen Hypothese die roth empfindenden Fasern stark gereizt und im Zustande tarker Ermüdung, während die grün- und violettempfindenden schwach gereizt und wenig rmüdet sind. Von weissem Lichte werden bei diesem Zustande der Netzhaut die noch erregareren grün- und violett empfindenden Organe stärker erregt als die ermüdeten, darum weiger erregbaren roth empfindenden, weisses Licht wird also den Eindruck des Blaugrünen, velches mit Roth Weiss gibt, hervorrusen. Betrachtet man negative Nachbilder sarbiger Objecte uf farbigem Grund, so verschwinden aus der Farbe des Grundes hauptsächlich diejenigen estandtheile, welche den durch das Betrachten des farbigen Objectes ermüdeten Farbenerceptionsorganen entsprechen. Das Nachbild eines grünen Objectes erscheint auf gelbem runde rothgelb, auf blauem Grunde violett. Wenn die Empfindung des Gelb vorwiegend aus er Empfindung von Roth und Grün, die Empfindung des Blau aus der von Grün und Violett usammengesetzt ist, so wird, wenn die Empfindung des Grün durch Ermüdung vermindert ird, die Empfindung des Gelb sich vorwiegend der des Roth, die Empfindung des Blau sich er des Violett nähern. Auch bier, wie bei allen auch den noch unten zu beschreibenden arbenempfindungen, macht sich bei den Versuchen im Tageslicht die rothe Farbe esselben in den Resultaten bemerklich.

Nach längerer Einwirkung weissen Lichtes zeigt sich die Ermüdung des irbenpercipirenden Organs darin, dass das Weiss farbig erscheint. Fechner ih eine weisse Fläche bei eintretender Ermüdung des Auges zuerst gelb, dann laugrau oder blau, dann rothviolett oder roth. Diese Beobachtung spricht im usammenhalt mit der Farbenempfindungstheorie für eine ungleiche Ermüdungshigkeit der farbenpercipirenden Organe. Dieselbe Erscheinung macht sich eltend in den farbigen Nachbildern weisser Objecte, deren mannigchwechselnde Folge man als farbiges Abklingen der Nachbilder besichnet.

Das Weiss verändert sich auf dunklem Felde nach momentaner Anschauung zuerst hnell in grünliches Blau, dann in Indigoblau, Violett und Rosenroth und graues Orange, omit die Erscheinung meist verschwindet. Nach längerer Einwirkung des weissen Lichtes Igen sich auf dunkelem Grunde: Weiss, Blau, Grün, Roth; auf weissem Grunde schliesslich ch Blaugrün und Gelb (Fechner, Helmholtz). Nach dem Anblick blendenden Lichtes, z. B. r S on ne, schreitet das Abklingen der Farben von dem Rande gegen die Mitte zu vor. Entrechend der vom Centrum gegen die Peripherie der Netzhaut hin allmälig abnehmenden chtwirkung, sind die mitttleren Netzhauttheile stärker gereizt, und die einzelnen Phasen s Abklingens verlaufen im Ganzen um so langsamer, je intensiver die Relzung war. Haben r farbige Objecte momentan betrachtet, so verschwindet im positiven Nachbild zuerst der ndruck der vorherrschenden Farbe des Objectes, das Nachbild und das weitere Abklingen r Farben wird dann den analogen Erscheinungen bei weissen Objecten ähnlich, namentlich tt meist die dem Abklingen des weissen Lichtes zugehörige rosenrothe Farbe des Nachbildes utlich auf. Grün gibt direct ein rosarothes Nachbild, das dem des abklingenden Weiss Ispricht. Grünliches Blau geht durch Blau und Violett in Rosenroth über, Blau durch Violett.

Konstrast. — Auf der Bildung von negativen oder positiven Nachbildern beruht auch grosser Antheil derjenigen Erscheinungen, welche man unter der Bezeichnung Kontrast sammenfasst. Nicht nur die nach einander, sondern auch die im Gesichtsfelde neben nander gleichzeitig gesehenen Farben und Helligkeiten üben in der Farbenempfindung en Einfluss auf einander aus. Im Allgemeinen erscheint jeder Theil des Gesichtsfeldes ben einem helleren dunkler, neben einem dunkleren heller, und eine Farbe neben einer ieren gesehen, nähert sich mehr oder weniger der Kontrastfarbe der letzteren anzwardt unterschied zuerst unter dem Namen sim ultaner Kontrast diese Erscheinungen denen des successiven Kontrastes, wo, wie wir oben betrachteten, zwei Farben

nach einander auf derselben Netzhautstelle erscheinen. Helunoutz macht darauf aufmertsam, dass der successive Kontrast, der durch Nachbilder erzeugt wird, auch dann eine gre-Rolle spielt, wenn man farbige Felder, die neben einander im Gesichtsfelde steben E einander vergleicht, da wir bei bequemen Gebrauche unserer Augen den Fixationspunkt zer unverrückt festhalten, sondern unwillkürlich beständig langsam über die verschiedenen Tvdes betrachteten Objectes hinwandern lassen. Eine nur 10-20 Secunden andauernde Frank 4 greift das Auge sehr bedeutend an, es entwickeln sich scharf gezeichnete negative Nachb der gesehenen Objecte, die, so lange die Fixation fortgesetzt wird, mit den Objecten zusangerfallen und diese deshalb schnell undeutlich werden lassen. Nur wenn für einen Ausschles 🗲 Nachbilder gesorgt ist, erhalten wir die Erscheinungen des simultanen Kontrastes rein, inf 🐷 dessen wir im Allgemeinen die zwischen den neben einander stehenden, allein eine gemeen 🗺 gleichung zulassenden Farben oder Helligkeiten bestehenden Unterschiede zu überschatze geneigt sind. Je näher die Farben- oder Lichtunterschiede neben einander stehen schärfer gelingt daher ihre Unterscheidung. Unter den Kontrastwirkungen habra = frühesten und stärksten die sogenannten farbigen Schatten die Aufmerksankeit wi :: gezogen. Lässt man z. B. ein horizontal liegendes Blatt weisses Papier von entgegengestre. Seiten her gleichzeitig mit abgeschwächtem Tageslicht, z. B. Licht von stark bewater Himmel oder Mondlicht und mit Kerzenlicht, beleuchten und stellt auf das Papier eines (Bleistift, Finger), so wirft derselbe nun zwei Schatten. Der Schatten des Tageslichten scheint beleuchtet von dem rothgelben Kerzenlichte, in seiner objectiven Farbe Rothgelb Schatten des Korperlichtes wird von dem weissen Tageslichte beleuchtet, er ist objectiv :-Weiss, erscheint aber Blau, komplementär zu der Farbe des untergestellten Papiers. \* \*\* ein weissliches Rothgelb ist, da es gleichzeitig von weissem und rothgelbem Lichte bescherwird (Abbè Mazeas). Leonardo da vinci waren die Kontrasterscheinungen grossrathen kannt. Er spricht ihr oben angedeutetes Gesetz in der Weise aus, dass unter allen fir von gleicher Vollkommenheit jene die schönsten seien, welche neben den entgegeserstehen, also Weiss neben Schwarz, Blau neben Gelb, Roth neben Grün. Setzt men uz. 1 meinen die Kontrastfarben nebeneinander, so erhöhen sie gegenseitig ihren Eindras geben also die glänzendsten Farbenzusammenstellungen.

## Subjective Erscheinungen.

Es wurden bisher schon oben mehrfache erwähnt und beschrieben, z. B. das Salwerden des gelben Flecks und der Netzhautgrube. Letztere zeichnet sich bei blauer it tung als Ring ab: Löwe'scher Ring, er entspricht dem mittleren intensiv geferbes des gelben Flecks, und es scheint das gelbe Pigment direct seine Entstehung zu verzeu-In den gelben Fleck verlegt Helmholtz die von Haidingen entdeckte büschelformige Fig. sogenannten Polarisations büschel. Sie kommen zur Erscheinung, wenn mas de t. auf eine Fläche richtet, von welcher polarisirtes Licht ausgeht, z. B. wenn man dur \* Nikol gegen eine gut beleuchtete weisse Fläche, z. B. Wolke blickt. Von den versche. homogenen Farhen zeigt nur das Blau die Polarisationsbüschel. HELBROLTE beschri wenn die Polarisationsebene des Lichtes vertikal ist, auf weissem Felde als bellere 'zwei zusammengehörige Hyperbeln begrenzte bläuliche Flecke, durch einen dunkten, z. gefärbten Büschel getrennt. Die Urssche für diese Büschel sind nicht die von Valerte gewiesenen doppelbrechenden Eigenschaften der Augenmedien, der Enungen erklären sich nach Helmeoltz durch die Annahme, dass die gelbgefärbten Eirmes 4gelben Flecks schwach doppelbrechend sind, und dass der ausserordentliche Strahl von te-Farbe in ihnen stärker absorbirt wird als der ordentliche Strahl. Die angloge Ripparts . unter den gefärbten, doppelbrechenden Körpern sehr verbreitet. -- Helle beweg: .1 Punkte erscheinen im Gesichtsfelde, wenn man namentlich bei angestrengten Gebes 🗢 anderen Muskelbewegungen eine grosse gleichmässig erleuchtete Fläche, 2. 2. 🖦 🌬 🗫 oder Schneefelder, starr ansieht. J.McLLER und andere haben sie für die Wahrnehman.

lutkörperchen in den Netzhautgefässen genommen (S. 760), deren Grösse hinreichen würde m eine Gesichtswahrnehmung zu veranlassen. Purkinge sah unter analogen Bedingungen iederholt in der Mitte des Gesichtsfeldes lichte Punkte aufspringen, die, ohne ihre Stelle zu adern, rasch in schwarze Punkte übergehen, die ebenso schnell wieder verschwinden. Andere ibjective, noch unerklärte optische Wahrnehmungen, werden namentlich von Purkinge bechtet, sie sind wahrscheinlich zum Theil nur individueller Natur.

# IV. Gesichtswahrnehmungen.

# Die Augenbewegungen.

Die Empfindungen, welche in unserem Sehorgane durch die Einwirkung des chtes hervorgerufen werden, benutzen wir in Verbindung mit einigen anderen nneseindrücken namentlich mit gewissen Muskelgefühlen, um uns eine Vorstelng über die Existenz, die Form und die Lage äusserer Objecte zu bilden. Wir üssen die Eigenthümlichkeiten der Netzhautbilder, der Muskelgefühle etc. unterichen, an welche die Vorstellungen, die wir als Gesichts wahrnehmungen zeichnen, normal geknüpft sind. Namentlich bei der Bildung der optischen aum vorstellungen sind die Augenbewegungen von überwiegender ideutung, denen wir zuerst unsere Aufmerksamkeit zuwenden werden.

Drehpankt. Das Auge bewegt sich auf seinem in die festen Wände der Augenhle eingeschlossenen Polster von organischem Gewebe wie ein kugeliger Gelenkpf in seiner Pfanne. Die Gesetze derartiger Bewegungen haben wir schon oben
i der Besprechung der Gelenke kennen gelernt. Die wesentlichen Augenwegungen sind Drehungen um einen fixen Mittelpunkt.

Donders und Douer haben zahlreiche Messungen über die Lage des Drehnktes im Auge angestellt. Er fällt nicht genau mit der Mitte der Sehaxe zummen, sondern liegt bei emmetropischen Augen etwa 4,77 Mm. hinter derselben.
e Lage des Drehpunktes wird hauptsächlich durch die Form der hinteren Augenlite bestimmt. Kurzsichtige Augen haben, da sie nach hinten verlängert sind,
n Drehpunkt weiter nach hinten als emmetropische. Bei den kürzeren hypertropischen Augen rückt dagegen der Drehpunkt etwas weiter vor.

Die Bestimmung des Drehpunktes wurde von Donders in der Art ausgeführt, dass zuerst rhorizontale Durchmesser der Hornhaut mit dem Ophthalmometer gemessen, und die ze der Gesichtslinie gegen die Hornhautaxe bestimmt wurde. Dann wurde ein feiner senkhter Faden unmittelbar vor dem Auge ausgespannt, und beobachtet, wie weit das Auge ih rechts und links blicken musste, damit bald der eine, bald der andere Rand der Hornthiter den Faden trat. Aus diesem Winkel und der bekannten Breite der Drehung lässt h die Lage des Drehpunktes berechnen (HELNHOLTZ).

Die organischen Gewebe, welche das Polster des Auges in der Augenhöhle bilden, sind sich nicht zusammendrückbar. Das Volum des Polsters könnte rasch wohl nur durch verlerte Blutfülle wechseln, worauf Ortsverrückungen des gesammten Augapfels, namentlich h vorn oder rückwärts, beruhen könnten. Auf der Entleerung des Blutes beruht das sinken des Auges in die Augenhöhle nach dem Tode, oder bei starken krankhaften Wasserlusten, die analoge Erscheinung nach erschöpfenden Leiden wird zum Theil auch durch i Schwund des Augenfettpolsters bedingt. Fick und Müller wollen bei forcirter Oeffnung Augenlider ein Hervortreten des Auges aus der Orbita, etwa um 4 Mm., beobachtet haben.

Angendrehungen. Die Drehung des Augapfels könnte vermöge seiner Befesigung um jede beliebige Axe stattfinden, wozu auch die nöthigen Muskeln vorhanden wären. Die Grösse dieser Drehung kann jedoch niemals einen bestimmte Grad übersteigen, da die Augenbewegungen durch die Anheftungsweise der Arugonisten und den Widerstand des Opticusstammes gehemmt werden. Andereseits werden bei den gewöhnlichen Umständen des normalen Sehens durchte nicht alle möglichen Bewegungen wirklich ausgeführt.

Für die Bewegungen des Auges (Helmholtz) bildet der Drehpunkt den seite Punkt. Beide Augen fixiren bei normalem Sehen ein und denselben aussera Punkt: Fixationspunkt oder für unsere gegenwärtigen Betrachtungen 🖼 HELMHOLTZ Blickpunkt. Die gerade Linie, welche den Blickpunkt mit der Drehpunkt verbindet, heisst Blicklinie, sie fällt annähernd mit der Gesichtlinie zusammen. Eine durch beide Blicklinien gelegte Ebene beisst Blickeber-Die Verbindungslinie der Drehpunkte., welche mit den beiden im Blickpunkt r.sammenlaufenden Blicklinien ein Dreieck einschliesst, wird als Grundlinie bzeichnet. Die Medianebene des Kopfes, welche den Kopf in zwei symmetrisk Halften theilt, schneidet die Grundlinie in ihrem Mittelpunkt und die Blickeles in der Medianlinie der Blickebene. Der Blickpunkt kann geboben 🐠 gesenkt, d. h. stirnwarts oder kinnwarts bewegt werden. Das Feld, welche zu durchlaufen vermag, welches wir uns als Theil einer Kugeloberstäche. & Mittelpunkt im Drehpunkt liegt, denken, wird als Blickfeld bezeichnet. weniger ausgedehnt als das Gesichtsseld. Nehmen wir eine bestimmte Lief er Blickebene als Anfangslage an, so kann jede neue Lage der Blickebene besturwerden durch den Winkel, den dieser mit der Anfangslage bildet. Der Winkel witals Erhebungs winkel des Blickes bezeichnet und positiv gerechnet, wedie Blickebene gehoben, d. h. stirnwärts verschoben wird, dagegen negativ, weedie Blickebene gesenkt, d. h. kinnwärts verschoben wird. Die Blicklinie re-Auges kann in der Blickebene lateralwärts oder medianwärts gewendet warden, was Seitenwendung des Blickes heisst, die Grösse derselben wird durch o! Seitenwendungswinkel gemessen, d. h. durch den Winkel, welcher Richtung der Blicklinie mit der Medianlinie der Blickebene bildet. Durch !-hebungswinkel und Seitenwendungswinkelist die Richtung: Blicklinie bestimmt, nicht aber die Stellung des Auges. Der 🛶 apfel kann noch Drehungen um die Blicklinie als Axe ausführen. Bed 3. artigen Drehungen dreht sich die Iris um die Blicklinie wie ein Rad um die At sie werden daher als Raddrehungen bezeichnet. Die Grösse der Raddrehun. kann durch den Winkel gemessen werden, den eine im Auge feststehende Limit der Blickehene macht. Als solche feste Ebene nimmt Helmboltz den Mishauthorizont an, er fällt mit der Blickebene zusammen, wenn der Blick bet Augen der Medianebene des Kopfes parallel in aufrechter Kopfhaltung nach : unendlich entfernten Horizont gerichtet ist. Den Winkel, welchen Netzhauthorn und Blickebene bei den Raddrehungen des Auges mit einander hilden, bezeit man als Raddrehungs winkel des Auges, er wird positiv gerechnet, wet: \* \* das Auge wie der Zeiger einer von ihm betrachteten Uhr gedreht hat, went das obere Ende des vertikalen Netzhautmeridians nach rechts abgewiche:

Sind die Blicklinien dauernd parallel, überblickt ein emmetropischen to.

z. B. eine Reihe weit entfernter Gegenstände, so gehört (Donners, weg.

age der Blicklinie in Beziehung zum Kopf gegeben ist, dazu auch ein bestimmter nveränderlicher Werth der Raddrehung, d. h. der Raddrehungswinkel jedes uges ist bei parallelen Blicklinien eine Function nur von dem Erhebungswinkel nd dem Seitenwendungswinkel (Helmholtz). Die Stellung des Kopfes ist dabei ollkommen gleichgültig.

Das Auge führt seine normalen Bewegungen entweder ohne oder mit Radrehung aus, reine Raddrehungen kommen normal nicht vor.

Als Primärstellung der Augen wird von den verschiedenen möglichen ugenstellungen diejenige bezeichnet, von der aus der Blick gerade nach oben ler unten, gerade nach rechts oder links gewendet werden kann, ohne dass dazi Raddrehungen des Auges erfolgen. Die Primärstellung ist die Ruhelage des uges bei parallelen Blicklinien und entspricht einer mittleren Lage der Blickebene, muss übrigens bei den betreffenden Beobachtungen für jedes Auge direct beimmt werden (die Methode ofr. bei Helmholtz a. a. O.).

Aus den oben gegebenen Definitionen ergibt sich, dass der Blickpunkt aus ir Primärstellung auf jeden beliebigen Punkt des Blickfeldes ohne Raddrehung ngestellt werden könnte. Der Blickpunkt kann sowohl auf- und abwärts, als ieral- und medianwärts verschoben werden, mit anderen Worten, er kann um ine Queraxe (bei Bewegungen des Auges nach auf- und abwärts) und um seine ihenaxe (bei den seitlichen Bewegungen des Auges) gedreht werden. Alle schrägen wegungen liessen sich ebenfalls um diese beiden Axen ausführen, da sich alle brägen Bewegungen zurückführen lassen auf eine Rotation, zuerst um die Höhend dann um die Queraxe.

Von allen den möglichen Bewegungen werden aber ohne Raddrehung des iges nur reine Erhebung oder Senkung des Auges ohne Seitenweichung und reine Seitenabweichung ohne Erhebung oder nk ung ausgeführt. Man bezeichnet die aus diesen Bewegungen hervorgehenn Stellungen des Auges als Secundärstellungen. Als Tertiärstelngen des Auges werden diejenigen bezeichnet, bei denen zu den Drehungen 1 die Höhen- und Queraxen noch Raddrehungen binzukommen. Der Radchungswinkel wächst nach Donders, wie wir sahen, mit dem Erhebungs- und itenwendungswinkel, bei extremen Stellungen kann die Drehung mehr als 400 tragen. In erhobener Stellung der Blickebene sind mit Seitenwendungen nach hts Raddrehungen des Auges nach links, und mit Seitenwendungen nach links ddrehungen nach rechts verbunden. In gesenkter Stellung der Blickebene daen geben Seitenwendungen nach rechts auch Raddrehungen nach rechts und ten wendungen nach links Raddrehungen nach links. Mit anderen Worten: enn der Erhebungs- und Seitenwendungswinkel dasselbe Vorzeichen haben, ist Raddrehung negativ, wenn jene ungleiches Vorzeichen haben, ist die Radhung positiv. Bei gleicher Erhebung oder Senkung der Blickebene ist die Radhung um so stärker, je grösser die seitliche Abweichung, und bei gleicher tenwendung um so stärker, je grösser die Erhebung oder Senkung ist.

LISTING hat das weitere allgemeine Bewegungsgesetz für parallel gerichtete metropische Augen aufgestellt, man kann (Helmholtz) das Listing'sche Gesetz endermassen aussprechen: Wenn die Blicklinie aus ihrer Primärstellung über- ührt wird in irgend eine andere Stellung, so ist die Raddrehung des Augaptels

in dieser zweiten Stellung eine solche, als wäre letzterer um eine feste Augdreht worden, die zur ersten und zweiten Richtung der Blicklinie senkrecht seht

Bei konvergirenden Sehaxen treten um so grössere Abweichungen von den bei parallete. Sehaxen geltenden Gesetzmässigkeiten der Augen ein, je grösser die Konvergenz wird. Ersallgemeine Formulirung haben die hierher gehörigen Erfahrungen noch nicht gefunden. Nach Wund findet bei den Bewegungen des Auges zu Tertiärstellungen ein Axenwechsel sint, so des die Sehaxe leicht gekrümmte Bogenlinien beschreibt.

Das Listing'sche Gesetz entspricht dem Helmholtz'schen Principe der leichteten. Orientirung. Mit jeder Abweichung der Blicklinie aus der Primärstellung ist ein twei Werth der Raddrehung und eine bestimmte Augenstellung verbunden. Bewegen wir ab unser Auge in dem Blickfelde hin und her, so bleibt die relative Stellung der peripherecken feststehenden Objecte zu dem gerade fixirten immer dieselbe, sie würde sich ändern musse wenn nicht mit jeder Augenstellung eine bestimmte Raddrehung verbunden wäre. Feststehed Objecte nehmen also immer dieselbe relative Stellung zu den nebenstehenden Objecten ein oft wir unser Auge darauf richten, wodurch die Orientirung, z. B. ob der Gegenstad besteht oder sich bewegt, wesentlich erleichtert ist. Bei jeder gegebenen Richtung der wen und der damit fest verbundenen Raddrehung wird eine senkrechte Linie, die den Finale punkt schneidet, sich immer auf demselben Netzhautmeridian abbilden.

Die einfachste Methode, um die Raddrehung des Auges zu erkennen, ist mittels larer Nachbilder im Auge, deren Stellung man mit vertikalen und horizontalen Linea zu Wand vergleicht. Man hat zuerst die Primärstellung der Augen aufzusuchen. Bei der Ir tiärstellungen ändert sich dann, dem oben gegebenen Gesetze entsprechend, die Neigunt zu Nachbildes zu den feststehenden Linien der Wand.

Stellung des vertikalen Meridians des Auges bei den verschiedenen Auges stellungen. — Für den Augenarzt ist die Kenntniss der Stellung des vertikales Widians des Auges von besonderer Bedeutung. Obgleich sich das Folgende aus des stehenden ableiten lässt, soll es hier doch noch einmal gesonderte Darstellung finden

- 4. Beim Blick in der horizontalen Medianebene, welche man sich seam zur Angesichtsfläche durch die die beiden Augencentren verbindende Gerade Grantingelegt denkt, gerade aus, nach links oder nach rechts ist der vertikale Meridina nicht seamsondern behält seine vertikale Stellung bei. Nach Meisenen ist dies genau nur dann der in wenn die Visirebene 450 unter den Horizont geneigt und die Mittellinie senkrecht zur und linie gerichtet ist (Primärstellung).
- 2. Beim Blick in der vertikalen Medianebene, die in der Mittellinie des Gesichtes. oben genannten horizontalen Medianebene senkrecht steht, gerade aus, nach oben, auch verhält sich der vertikale Meridian ebenso wie bei der vorhin betrachteten Augenstellus.
- Beim Blick diagonal nach links oben sind die vertikalen Meridum > Augen parallel nach links geneigt.
- 4. Beim Blick diagonal nach links unten, sind sie analog paralle<sup>1</sup> \* rechts geneigt.
- 5. Beim Blick diagonal nach rechts oben sind die beiden vertikalen liener der Augen parallel nach rechts geneigt.
- Beim Blick diagonal nach rechts unten sind sie parallel nach geneigt.

Augenmuskeln. — Wir haben nun noch nach den Muskeln zu fragen, welche ist der eben genannten Stellungen zur Verwendung kommen. Die Muskelebene des R. extis (Abducens) und des R. internus fällt so ziemlich mit der Aequatorialebene des zusammen. Die Rotation kann also, da sie um die Vertikelaxe des Bulbus erfolgt. obz gung des Meridians beim Blick nach aussen und innen erfolgen. Bei den diagonalen Bulten lungen ist der Abducens und zwar bei denen nach aussen und oben und aech internus bei der Stellung nach oben und inner er mitbetheiligt. Der R. internus bei der Stellung nach oben und inner er der verschaften und einer er den und einer er der verschaften und eine er verschaften und eine er der verschaften und eine er verschaften und er verschaften und eine er verschaften und eine er verschaften und eine er verschaften und eine er verschaften und e

sich unten uud aussen; bei diesen Stellungen betheiligen sie sich auch an der normalen steridianneigung, so dass bei Ausfall ihrer Wirkungen, z. B. bei Lähmungen des einen oder ndern derselben, der Meridian in dem betroffenen Auge falsch geneigt wird, was zur Diagnose ler Motilitätsstörungen der Augen vorzugsweise benutzt wird.

Die Muskelebene des Rect. au perior und inferior ist von vorn und aussen nach inten und innen gegen den vertikalen Meridian geneigt; also fällt auch die Drehungsaxe icht mit dem Querdurchmesser des Auges zusammen, sondern ist schief gegen ihn geneigt. Ier Rect. superior rollt nach oben und innen und neigt dabei den Meridian nach innen. Der inferior rollt nach oben und innen und neigt den Meridian nach aussen. Beim Blick nach ussen sind ihre Drehbewegungen auf den Bulbus am deutlichsten, beim Stand der Cornea ach innen ihre Wirkungen auf den Meridian.

Bei dem Obliquus superior (Trochlearis) und Obliq. inferior ist die Muskelbene so gegen den horizontalen Meridian geneigt, dass das innere Ende nach vorn, das issere nach hinten von ihm gelegen ist. Der Obliquus superior dreht die Cornea nach unten ind aussen und neigt den vertikalen Meridian nach innen; der Obl. inferior dreht die Cornea ich oben und aussen und neigt den Meridian auch nach aussen. Den Haupteinfluss auf die rehung der Cornea besitzen sie bei deren Stellung nach innen, hier wird der Ausfall ihrer irkungen am deutlichsten. Den Meridian neigen sie am stärksten bei der Stellung nach

RUETE und Fick haben ohngefähr in der Primärstellung des Auges die Winkel gemessen, elche die Drehaxe der Augenmuskeln bildet mit der Sehaxe, Queraxe und Höhenaxe des iges, wodurch die Lage der Drehaxe vollkommen bestimmt ist. Fick gibt folgende Tabelle:

| W                   | Winkel den die Drehake bildet mit der: |          |          |  |  |  |
|---------------------|----------------------------------------|----------|----------|--|--|--|
| Muskel              | Schaze                                 | Höhenaxe | Queraxe  |  |  |  |
| Rectus superior     | 1110 21'                               | 1080 22' | 1510 10' |  |  |  |
| - inferior          | 63 87                                  | 114 28   | 37 49    |  |  |  |
| - externus          | 96 45                                  | 9 45     | 95 27    |  |  |  |
| - internus          | 85 1                                   | 173 13   | 94 28    |  |  |  |
| Obliquus superior . | 450 46                                 | 90       | 60 46    |  |  |  |
| - inferior          | 29 24                                  | 90       | 119 44   |  |  |  |

Es fallen also auch nach diesen Beobachtungen die Drehaxen des Rectus externus und innus ziemlich genau mit der Höhenaxe zusammen. Die beiden Obliqui liegen hier genau ler Horizontalebene.

Beim Blick gerade aus sind alle Muskeln im Gleichgewicht, dabei überwiegen die nterni etwas vermöge ihrer stärkeren Entwickelung, so dass sich die Sehaxen etwa in einer ternung von 8—42' schneiden, der Meridian ist nicht geneigt.

Beim Blick horizontal nach aussen wirkt der R. externus, der Meridian ist it geneigt.

Beim Blick horizontal nach innen wirkt der R. internus, der Meridian ist nicht zigt.

Beim Blick vertikal nach oben wirken gemeinsam der R. superior und Obliq. rior, der Meridian ist nicht geneigt.

Beim Blick nach unten kommen der R. inferior und Obl. superior zur Wirkung, Meridian ist nicht geneigt.

Beim Blick diagonal nach oben und aussen wirken der R. superior, R. exus und der Obl. inferior zusammen. Der letztere ist bezüglich des Meridians hier iner Kraftstellung (vergl. oben), er überwiegt und neigt daher den Meridian nach aussen.

Heim Blick diagonal nach aussen und unten werden der R. inferior, R. ex-11 s und Obl. superior benutzt; letzterer überwiegt in Bezug auf die Meridianstellung, 12 der Meridian nach innen geneigt ist. Beim Blick diagonal nach oben und innen wirken der R. superior, Resternus und Obl. superior, die Recti sind in Betreff des Meridians in ihrer Kraftstehn. und neigen ihn nach innen.

Beim Blick diagonal nach innen und unten sind der R. inferior, der R. mænus und der Obliquus superior betheiligt; der R. inferior überwiegt dabei in Betreff des Vodians und neigt ihn nach aussen.



s R. superior; , R. internus; n R. externus; o Obliquus superior; C Angapfel.

Bei jeder Augenstellung sind daher bestimmte Augenmuskeln mehr oder weuger ut verkürzt, andere degegen passiv gedehnt, es ist also mit jeder Augenstellung etz stimmtes Muskelgefühl verbunden, welches die Beurtheilung der Richtung Blicklinie, resp. Sehaxe, wesentlich erleichtert (cf. unten).

Zum Studium der Augenbewegungen dient Ruere's Ophthalmotrop. \*\*\*\*
Schnüre stellen an einem doppelten Augenmodell die Muskeln vor, deren genaue \*\*\*
einnehmen. An einer Scala können ihre Verlängerungen und Verkürzungen abgelesse \*\*
den, welche den einzelnen Augenstellungen entsprechen.

Die Augenmuskeln werden von den Nn. Oculomotorius, Abducens und Irrilearis in Thätigkeit versetzt, die beiden letzteren gehen bekanntlich zu den ihner in namigen Muskeln, zu den übrigen verläuft der Oculomotorius. Beide Augen könnes in nicht unabhängig von einander bewegt werden, wir sind z. B. nicht im Stande, mit der Auge aufwärts und gleichzeitig mit dem anderen abwärts zu blicken. Auch wenn in Auge zum Sehen nichts beiträgt, wenn wir es z. B. verdecken, oder wenn es erbleit in som acht es doch die Bewegungen des andern mit. Bei den normalen Augenbertief in seine Blicklinien immer in derselben Ebene, sie haben bei aufrechter in Stande, mit des stelste dieselbe Neigung gegen den Horizont. Nach vorn können die Blicklinien in derselben einem beinen beinen beinen beinen beinen der Augenbertief Grade konvergiren. Als Ursache für diesen Zusammenhang zwischen den Augenbertief wurden von J. Müller angeborene Einrichtungen angenommen, E. Henre stellte der Gesetz der Gleichmässigkeit der Innervation beider Augen auf. Mit wie der Stande von der Augen auf. Mit wie der Stande von der Augen auf. Mit wie der Stande von der Augen auf. Mit wie der Augen auf.

Erscheinungen der gemeinsamen Innervation der Augenmuskeln unter die Klasse der genannten Mitbewegungen. Adamück zeigte, dass wirklich anatomisch eine gewisse rknüpfung der nervösen Centralorgane für die Augenbewegung existirt. Die beidertigen Augenmuskeln haben gemeinsame motorische Centren in den vorderen Viergeln und dem Boden der Sylvischen Wasserleitung. Auf Reizung eines vorderen Viergels treten immer gleichzeitig an beiden Augen bestimmt vorherzusagende Bewegungen, bei länger fortgesetzter Reizung dreht sich endlich auch der Kopf in demselben Sinne. Innt man die vorderen Vierhügel durch einen tiefen Schnitt von einander, so sind nun die Reizung jeder derselben eintretenden Augenbewegungen auf des Auge der gereizten Seite schränkt.

Kopfbewegungen. - Aehnliche Gesetze, wie für die Augenbewegungen, gelten auch die Bewegungen des Kopfes. Das Princip der gewöhnlichen Kopfbewegungen ist das iche wie das der Augenbewegungen (HELMHOLTZ). Das Hinterbauptsgelenk besteht zwei Gelenken, das eine zwischen Hinterhauptsbein und Atlas, das zweite zwischen Atlas i zweitem Halswirbel. Das erste Gelenk erlaubt eine Drehung um eine horizontal von hts nach links gehende Axe, und in geringerer Ausdehnung auch eine Drehung um eine izontal von vorn nach hinten gehende Axe, das zweite Gelenk besitzt nur eine vertikale hungsaxe. Beide Gelenke zusammen gestatten also mässige Drehungen um alle beliebig egenen Axen. Dazu kommt noch die Beweglichkeit der Halswirbelsäule. Will man die gen weit nach rechts oder links wenden, so dreht sich der Kopf um die senkrechte Axe im eren Gelenk. Wenden wir den Blick gerade nach oben oder nach unten, so dreht sich der sign die horizontal von rechts nach links gehende Drehungsaxe der Gelenkköpfe des sterhauptsbeins. Wird er aber schräg nach rechts und oben gekehrt, so dreht er sich das Auge, um eine von oben rechts nach unten links gehende Axe, so dass die rechte te des Kopfes höher zu stehen kommt als die linke. Beim Blick nach unten rechts kommt rechte Seite des Kopfes tiefer zu stehen.

#### Das monokulare Gesichtsfeld.

Bei dem gewöhnlichen Gebrauche unserer Augen betrachten wir stets mit den Augen zugleich die Gesichtsobjecte und lassen zur Beurtheilung derselben b Bewegungen der Augen, des Kopfes und wohl auch des ganzen Körpers hinreten. Es erwachsen aus dieser Vereinigung für unser Sehvermögen wesente Vortheile, aber auch schon mit Benutzung eines Auges können wir uns bis einem gewissen Grade richtige Vorstellungen über die räumlichen Verhältnisse itbarer Dinge der Aussenwelt bilden. In welcher Weise dies erfolgt, soll zuerst gelegt werden (nach Helmholtz).

Die Stellung, welche ein leuchtender Punkt zu unserem Auge einnimmt, ne Richtung, ist dadurch zu finden, dass wir von dem Netzhautbild eine ide Linie, Gesichtslinie, durch den Knotenpunkt des Auges ziehen. Wir sen zunächst, dass der leuchtende Punkt vor dem Auge innerhalb dieser Linie en muss\*).

Ohne weitere Unterstützung unserer Wahrnehmung bleibt es uns aber vollmen unbekannt, auf welchem Punkte der die Richtung des gesehenen Objecbestimmten Linie, also in welcher Entfernung vor dem Auge sich der leuchle Punkt befindet\*\*). Betrachten wir z. B. weit entfernte Gegenstände, welche

 <sup>,</sup> Das Nähere über die Richtung des Sehens wird im folgenden Paragraphen beigebracht.
 Ueber den Einfluss des Accommodationsgefühls zur Schätzung der Entfernung gesehener ete, cf. S. 792.

uns aus früheren Erfahrungen über ihre Farbe, Form, Grösse etc. keine Anbebpunkte zur Deutung unserer Gesichtswahrnehmungen bieten, wie z. B. die stirne des Himmels, so erscheinen sie uns, obwohl sie in Wahrbeit nach den des Dimensionen des Raumes vertheilt sind, nur nach zwei Dimensionen ausgebend. Eine Raumgrösse, welche nur zwei Dimensionen erkennen lässt, ist aber er Fläche. Wenn wir also beim Sehen die Dimension der Entfernung nicht ertzu unterscheiden vermögen, so nehmen wir die Gegenstände nicht mehr wirher räumlich, sondern nur in einer scheinbar flächenhaften Anordnus vertheilt wahr. Diese imaginäre flächenhafte Anordnung der gesehenen Obstwird als Gesichtsfeld bezeichnet.

Auch wenn unser Gesichtssinn, z. B. bei binokularem Sehen uns volktabte genaue und richtige Anschauungen über die wahre Vertheilung der Objecte Raume verschafft, so überzeugen wir uns leicht, wenn wir mit unserem Bet über die Gesichtsobjecte hinstreifen, dass sie auch dann noch in einer Flachter geordnet scheinen; darin liegt der Grund, warum es möglich ist, durch Letenungen und Gemälde, die nur eine flächenhafte Ausbreitung besitzen, unser Auge den Eindruck körperlicher Objecte hervorzurufen.

Da wir die Richtung der einzelnen leuchtenden Punkte zu unseren Jagenau feststellen können, so können wir auch die gegenseitige Ordaugleichzeitig gesehener Punkte im Gesichtsfelde bestimmen. Erleichtert und vollkommnet wird diese Bestimmung der relativen Lage der Objecte dadurch. 4th wir den Blick im Gesichtsfelde schweifen lassen.

Der relativen Lage der Objecte im Gesichtsfelde entspricht eine correst dirende relative Lage der durch die Objecte gereizten Netzhautpartien. Die Mozikeit der Orientirung im Gesichtsfelde setzt also die Orientirung auf der est Netzhaut voraus. Das Gesichtsfeld ist gleichsam die nach ausviprojicirte Netzhaut, jeder Punkt des Gesichtsfeldes entspricht einer het stimmten Punkte der Netzhaut, dessen Erregung sich durch einen irgendwisschiedenen Zusatz zu der Empfindung von den Erregungen aller anderen hautpartien unterscheidet, wenn auch der Reiz an den verschiedenen zu Stellen objectiv der gleiche ist. Man bezeichnet diese die Reizung jedes eine Netzhautpunktes charakterisirende Zugabe zu einer sonst gleichen Empfanderer Netzhautstellen, wie bei dem Tastsinn, als Lokalzeichen.

Das Sehfeld ist natürlich mit dem Auge beweglich, wie die Netzhauf subjectives Bild es ist. Jeder Punkt des Gesichtsfeldes hat also seinen corredirenden Punkt auf der Netzhaut, jeder Punkt des Gesichtsfeldes ist in de pfindung bezeichnet durch das Lokalzeichen, welches der Empfindung desprechenden Netzhautstelle angehört. Nachbilder, die in Veranderungen bestehthautpartien berühen, wandern daher mit dem Auge und halten im Gestelde, so lange sie sichthar sind, stets die gleiche Stellung ein. Das Gestaut dauernder Veränderung einer Netzhautstelle, auch der Geftsslussen dauernder Veränderung einer Netzhautstelle, auch der Geftsslussen der blinde Fleck projiciren sich daher immer an derselb.

Rei unbewegtem Auge erregen zwei leuchter ze im Gesichtsfelde best beide inwe verschiedene Netzhautelemente resp. Schnervenfasern, dere bestehe den bestehe den bestehe den bestehe den bestehe berein wissen wir ebense wenn, welcher Stelle der bestehe den bestehe den bestehe den bestehe den bestehen.

lie Lokalzeichen entsprechen, als wo die Sehnervenfasern liegen, welche die erregung leiten oder die Ganglienzellen im Gehirn, zu denen die Erregung geleitet vird. Wir haben aber aus täglicher Erfahrung gelernt, wie wir uns selbst oder insere Hand bewegen müssen, um jeden der leuchtenden Körper zu berühren. Insere Lokalkenntniss im Gesichtsfelde wird durch derartige Körperbewegungen ermittelt, durch sie lernen wir direct die Lokalzeichen der Empfindung verbinden nit dem Orte im Sehfeld, in den das Object gehört, welches eine bestimmte Stelle inserer Netzhaut erregt. Das Netzhautbild selbst kommt also bei der Lokalisation m Gesichtsfelde nicht in Betracht, es ist nur das Mittel, die Lichtstrahlen ie ines Punktes des Gesichtsfeldes auf je eine Nervenfaser zu concentriren, wir sehen as Netzhautbild selbst nicht. Das ist der Grund, warum uns die Gegentände, obwohl sie sich verkehrt auf der Netzhaut abbilden, aufecht erscheinen. Die Stellung des Netzhautbildes könnte also irgendwie bechaffen sein, die wahre Stellung der Objecte wird primär nicht aus dem Netzauthild, sondern nur aus den Erfahrungen beurtheilt, die wir vermittelst unserer örperbewegungen uns von dem Orte im Raume gebildet haben, von dem aus die estimmten Lokalzeichen unserer Netzhaut pormal hervorgerufen werden. Diese Vahrnehmungen sind also keine reinen Empfindungen, sondern Akte unseres rtheils.

Crössenwahrnehmung. Unser Urtheil über die relative Grösse verschieden rosser Objecte, welche gleich weit von dem Auge entfernt sind, beruht theils if dem Bewusstwerden der verschiedenen Grösse der Augenbewegungen, welche othwendig sind, um die verschiedenen Punkte ihres Umfangs zu fixiren, theils if dem verschiedenen Umfang der von ihnen erregten Netzhautpartien (Grösse es Netzhautbildes), die wir direct als verschiedene Grössen im Gesichtsfelde upfinden. Da das Gesichtsfeld für unsere Vorstellung keine bestimmte Grösse it, so können wir die absolute Grösse eines Gegenstandes nur durch Zuhülfenahme uderweitig, namentlich durch den Tastsinn, gewonnener Erfahrungen schätzen. I der Wahrnehmung der Grösse des Netzhautbildes muss dabei dann noch jedesal eine Schätzung der Entfernung hinzukommen, da wir durch Erfahrung wisn, dass mit der Entfernung der Umfang des Netzhautbildes, der durch das uchtende Object erregten Netzhautstelle, resp. der Umfang, den das Object im esichtsfeld einnimmt, kleiner wird.

FECHNER und Volkmann haben Versuche über die Genauigkeit in der Vergleichung sehr enig von einander verschiedener Abstände im Gesichtsfeld angestellt. FECHNER stellte die itzen eines Cirkels auf verschiedene Entfernungen ein und versuchte den Spitzen eines eiten Cirkels nach dem Augenmaasse gleiche Entfernung wie denen des ersten zu geben. Lemann hing drei Fäden, die durch Gewichte gespannt wurden, verschiebbar gegen einander f. und suchte nach dem Augenmaasse ihre Abstände gleich zu machen, oder er versuchte nen, parallelen, durch Mikrometerschrauben beweglichen Silberfäden gleiche Distanzen zu ben. Der mittlere Fehler bei diesen Beobachtungen macht für denselben Beobachter its nahezu den gleichen Bruchtheil der ganzen verglichenen Länge aus, so dass sich auch in esen Versuchen die Richtigkeit des Fechnen'schen psychophysischen Gesetzes beihrte, welches lehrt, dass die unterscheidbaren Differenzen der Empfindungsgrößen der sammten Größe des Empfundenen proportional sind. Die Vergleichung horizontaler Längen für länger halten als gleich lange horizontale. Auch die Vergleichung zwischen rtikalen Linjen fällt ungenauer aus als zwischen zwei horizontalen. Bei Volkmann



der letztangegebenen Versuchsmethode der konstante Fehler bei Beurtheilung borzonzer Abstände  $\frac{1}{79,1}$ , bei vertikalen stieg er bis auf  $\frac{1}{45,1}$ . Bei der Vergleichung ungleicher Ustände fand Volkmann auch konstante Fehler, nach welchen die links liegende Distant were etwas zu gross gemacht wird im Verhältniss zur rechts liegenden. Mit grosser Schärfe tanzwir den Parallelismus zweier Linien beurtheilen, dagegen erscheint in einem richtig gendeneten, gleichseitigen Dreieck, dessen eine Seite horizontal liegt, der Winkel an der Sparimmer kleiner als die Winkel an der Basis.

Die Abmessung von Distanzen gelingt auch bei vollkommen ruhender Netzheet. 

dann viel ungenauer als mit Zuhülfenehmen der Augenbewegungen. Besonders ist dahrt, die genaue Vergleichung beeinträchtigt, dass Linien, die auf den peripherischen Theke: Gesichtsfeldes oder der Netzhaut gerade erscheinen sollen, in Wahrheit gegen den Funkt-punkt convex gekrümmt sein müssen. Gerade Linien erscheinen umgekehrt entspreugekrümmt. Um diese betreffenden Wahrnehmungen zu machen, müssen andere Object ich Orientirung fehlen. Da bei Ausschluss der Augenbewegungen unser Augenmass viel und sicher ist, so werden bei jeder genaueren Vergleichung zweier Raumgrössen Augenbewegungen benutzt.

Die Bewegung eines Chjectes beurtheilen wir bei unbewegtem Auge daraus dasselbe seine Stellung in dem Gesichtsfelde wechselt, d. h. ob sein Netzbaut auf der Netzhaut seine Lage verändert. Befinden sich gleichzeitig in dem Gesichtelde feststehende Objecte, so ist die relative Verschiebung des bewegten Objecte gegen die feststehenden, der eine analoge Veschiebung der Netzhautbilderentsprozein sehr feines Mittel, um auch sehr langsam vor sich gehende Bewegungen wetzeunehmen, die auf einem gleichmässigen Hintergrund nicht unmittelbar wahrenommen werden können. Fixiren wir dagegen ein bewegtes Object forterent und folgen ihm mit unserem Auge, wozu noch Kopf- und Körperdrehungen bewendig werden können, so ändert das Netzhautbild seine Lage nicht, wir schlasse aber aus dem Bewusstwerden der Grösse der von uns zum Zweck der fortgeschlassen Bewegungen auf die Geschwindigkeit des Objectes. Nach in Beobachtungen Viernordtes scheinen uns schnelle Bewegungen subjectiv verlatsamt, langsamere dagegen beschleunigt.

Richtungstäuschungen. — Um die Richtung gesehener Objecte genau ander können, müssen wir ein genaues Bewusstsein von der Stellung unseres Auges, unsere i und unseres ganzen Körpers haben. Sowie das Bewusstsein nach einer dieser Richtungsfälscht wird, so treten Richtungstäuschungen auf. Verschieben wir das eine Augertangen gefälscht wird, so treten Richtungstäuschungen auf. Verschieben wir das eine Augertangen gefälscht wird, so treten Richtungstäuschungen auf. Verschieben wir das eine Augertangen die normal mit einer solchen verbundenen Muskelgefühle stattfindet, so erscheinen davon die Gesichtsobjecte verschoben. Betrachtet man eine helle, senkrechte Linie in sonst dunklen Raum, oder bei Tageslicht eine Linie auf breitem, vollkommen gleichnar-Hintergrund, und neigt den Kopf gegen die Schulter, so erfährt die Linie eine setz Drehung nach der der Kopfdrehung entgegengesetzten Richtung. Diese Brehung der erreicht ihr Maximum 450, bei einer Kopfdrehung um 4350, bei gerade nach unten gen 3-Kopf erscheint die Linie wieder senkrecht. Sobald andere Objecte zur Orientirung tet werden können, verschwindet die Täuschung.

Die relative Richtung zweier Linien beurtheilen wir salsch, wenn andere demmar-Linien unser Urtheil stören. Parallele Linien werden scheinbar konvergent oder dem je nachdem wir schräge Seitenstriche auf sie aussellen lassen (Zöllsen).

Grössentäuschungen müssen, wie aus dem Obengesagten sich ergibt, læssenteintreten, wenn wir die Entfernung eines Objectes falsch beurtheilen. Je größer wie Entfernnung eines Objectes von unserem Auge taxiren, deste größer scheint es und ihr

schen in die Ferne kann, wenn wir die Entfernung falsch beurtheilen, z. B. eine Mücke, die sich nahe an unserem Auge vorbei bewegt, sehr gross erscheinen. Der Mond erscheint uns im Horizont grösser als hoch am Himmel, z. Th. darum, weil der Zenithabstand uns wesentich kleiner scheint als der Abstand des Horizonts. Die Linie zwischen uns und dem Horizont, auf welcher sich eine Anzahl von Objecten befindet, scheint uns nach demselben Prinzipe anger zu sein als die ununterbrochene zum Zenith, nach welchem uns eine Distanz, welche lurch mehrere Zwischempunkte ausgefüllt ist, grösser erscheint, als die gleiche Distanz ohne lie Zwischenpunkte. Ein Bergweg scheint uns aus der Ferne steiler anzusteigen als in der Vahe, weil wir aus der Ferne den tiefsten und den höchsten Punkt des Weges einander näher erückt glauben.

Täuschungen über die Bewegung von Objecten treten dann ein, wenn unser sewusstsein von dem Feststehen unseres Auges oder Körpers, z. B. während pessiver Bewegungen, Fahren etc. gefälscht ist. Die Netzhautbilder gleiten dann über unsere Retina bei cheinbar unbewegtem Auge hin, und es entsteht so der Schein von Bewegung der Objecte im resichtsfeld. Bekannt ist das scheinbare Fortrücken der Landschaft in entgegengesetzter üchtung, wie es bei der Bewegung des Fahrens stattfindet. Machen unsere Augen unwill-ürliche und unbewusste Bewegungen, so scheinen, wie im Schwindel, die gesehenen Objecte u schwanken. Blickt man längere Zeit von einer Brücke in schnell fliessendes Wasser, so ekommt man nach einiger Zeit die Empfindung, als ob man mit der Brücke in entgegenesetzter Richtung wie das nun ruhig scheinende Wasser bewegt würde (cf. unten). Ein sich rasch ewegender Körper, den man durch den electrischen Funken nur momentan beleuchten lässt, cheint zu ruhen, weil in der minimalen Zeitdauer des electrischen Funkens das Retinabild icht merklich weiter gerückt ist. Auf einem rasch rotirenden Farbenkreisel erblickt man ei der momentanen Beleuchtung mit dem electrischen Funken die Farbensektoren gesondert, hne dass eine Mischungsempfindung eintritt.

Ausfüllung des blinden Flecks. - Das Gesichtsfeld ist, wie wir oben sahen, das Bild er nach aussen projicirten Netzbaut, die Grenzen des Gesichtsfeldes entsprechen den Grenzen er Netzhaut. Die Lücke in den lichtempfindlichen Apparaten der Netzhaut, die Eintrittstelle des Sehnerven, der sogenannte blinde Fleck des Auges, bedingt auch eine ucke im Gesichtsfeld. Wir sind für gewöhnlich aber nicht im Stande, diese Lücke im Gechtsfeld wahrzunehmen. Bei dem Sehen mit beiden Augen wird der Mangel der Empfindung m blinden Fleck des einen Auges durch die statthabenden Empfindungen im anderen Auge, welchen dem blinden Fleck eine lichtempfindliche Stelle entspricht, wechselweise ausgeichen. Aber auch, wenn wir mit dem einen, unbewegten Auge das Gesichtsfeld betrachten, oerkennen wir die Lücke nicht. Die auf die Lücke fallenden Objecte des Sehfeldes verhwinden einfach. Eine Linie, deren Ende auf die Lücke im Gesichtsfeld trifft, scheint verurzt. Heften wir den Blick eines Auges auf eine gleichmässig erhellte und gefärbte Fläche, erscheint, trotz der durch den blinden Fleck bedingten Lücke, die ganze Fläche, also auch er dem blinden Fleck entsprechende Theil derselben, von der Farbe des Grundes. Nach . H. Weber, Volkmann u. A. füllen wir mittelst der Empfindungen der benachbarten Netzauttheile die Lücke aus, und zwar so, wie es unserem Urtheil nach am einfachsten und ahrscheinlichsten ist, und wie es unseren Ersehrungen von den Gestalten der Dinge atspricht.

#### Richtung des Sehens.

Wir haben erfahren, dass wir die Richtung der Gesichtslinie, die mit der Stellung des uges gegen den Kopf oder den ganzen Körper wechselt, im Allgemeinen richtig beurtheilen ad daraus richtige Schlüsse auf die Richtung der gesehenen Objecte ziehen können. Es beitht diese Fähigkeit, wie oben angedeutet, auf dem Muskelgefühl. Wir dürfen uns aber cht vorstellen, dass wir dabei die Richtung unserer Gesichtslinie nach der wirklichen Stelnig des Augspfels oder nach der von der Stellung abhängigen Verlängerung oder Verkürzung

der Augenmuskein beurtheilen. Verlagern wir den Augapfel, z. B. durch des Drack ... glauben wir Bewegungen der Objecte zu sehen, zum Beweise, dass wir uns keine rethe-Vorstellung von der stattfindenden Lageveränderung unseres Auges oder von den dabei zertzeitig hervorgerusenen Muskeldehnungen zu machen im Stande sind. Die Beobechtanerweisen, dass wir die Richtung der Gesichtslinie nur beurtheilen nach der Willetanstrengung, durch die wir eine Aenderung in der Stellung des Auges hervorzurufes strebe Jedem solchen Willensimpulse entspricht als direct wahrnehmbere Folge eine Lagevertate rung der Objecte im Sehfeld. In diesen Veränderungen haben wir eine Controle für der Erfolg des Willenseinflusses, und diese Controle des Erfolgs muss beständig stattfindes. richtige Urtheile über die Richtung der Gesichtslinie und der fixirten Gegenstände gefal werden sollen. Nach dieser Seite eintretende Täuschungen sind für die Auffassung der teobwaltenden Verhältnisse sehr lehrreich. Hat man sich längere Zeit bemüht, ein besor-Object zu fixiren, so stellt sich Schwindel ein, es scheinen dann ruhende Objecte u .~ entgegengesetzten Richtung sich zu bewegen. Es beruht diese Scheinbewegung auf Fälschung unseres Urtheils über die zur Fixirung gehörigen Muskelgefühle. Nach Sete scheinen einem in einem Wagen rasch Fahrenden sich die Gegenstände, an denen er werde fährt, in entgegengesetzter Richtung wie der Wagen zu bewegen. Will der Fahrend -der Gegenstände am Wege fixiren, so muss er seine Augen rasch der Richtung des Wasentgegen hewegen. Dadurch gewöhnt er sich, die zu diesem Zwecke ausgeübten Wilesimpulse als überhaupt für die Fixation eines Objectes nothig zu halten, und macht de .: sprechenden Augenbewegungen nachher unbewusst auch bei der Fization ruhender 06 er die dadurch die Scheinbewegung annehmen. Analog ist die Erklärung des Gesichtsschwarnach Drehbewegungen des Körpers, und das oben angeführte Phänomen. dass ein 👐 🔧 Brücke aus einem rasch strömenden Fluss längere Zeit Entgegenblickender die Brucke unt stromaufwärts bewegt zu sehen glaubt.

Auch noch bei dem ausgebildeten Auge ist also nur durch ununterbrochene Vergie :
mit den Resultaten der anderweitigen Sinneswahrnehmungen, vor Allem mit dese \*
Tastsinnes, eine genaue Orientirung vermittelst des Gesichtssinnes möglich. Wir habt also mit keiner etwa angeborenen Fähigkeit zu thun, wenn wir das gesehene Object : Richtung der Gesichtslinie verlegen, wir thun das in Folge einer wahren Erziehung zu :
die Stellung des Netzhautbildes an sich nichts beiträgt. An und für sich rufen somet \*
Gesichtsempfindungen keine Vorstellung von der Richtung des Gesehenen hervor; um Vorstellungen zu erzeugen, müssen erst mannigfache Erfahrungen aus dem Gebiete zu Sinneswahrnehmungen hinzutreten. Unstreitig der wichtigste Sinn für die Ausbildungen Raumvorstellung ist der Tastsinn; hach den mit seiner Hülfe gewonnenen Resultaten und ihr Frage ihre Beantwortung, warum wir die Objecte aufrecht sehen treu verkehrten Netzhautbildes, wie wir schon oben diese Beantwortung andeuteten S 799

Man hat gewöhnlich die Annahme gemacht, dass jedes Auge die geschenen (her die Richtung der oben definirten Richtungslinien der beiden Augen verlege. Nach der : obachtungen Hering's muss diese Annahme wesentlich modificirt werden. Unser nature Sehen geschieht mit zwei Augen, und wir lernen unmittelbar aus der Erfahrung nur der kennen, welche die gesehenen Objecte nicht zu einem unserer Augen, sondern zu beiden vielmehr zur Mittellinie unseres gesammten Körpers einnehmen. Wir sind durchen zu geübt, die verschiedenen Richtungen beider Augen von einander zu unterscheides meinen nur mit einem Gesichtsorgane zu sehen, das wir uns in der Mitte zwischen zu auf den gemeinsamen Fixationspunkt beider Augen gerichtet, seine Raddrehung erfahr auf denselben Gesetzen wie in den beiden Augen. Denken wir uns dann die Netzhaufbilder in einem der wirklichen Augen in das Cyklopenauge übertragen, in der gleichen Anardens welcher sie sich dort finden, dann werden die Punkte des Netzhautbilder aussen projicirt in den Richtungslinien des imaginären Cyklopenause

in Bezug auf die Lokalisirung der entoptischen und subjectiven Wahrnehmungen gilt das Gesetz, dass jeder Eindruck auf die Netzhaut in denjenigen Theil des Gesichtsfeldes verlegt wird, wo ein äusseres Object erscheinen würde, welches passend gelegen wäre, durch sein Licht die entsprechenden Netzhautstellen zu beleuchten (Helmholtz).

# Wahrnehmung der Tiefendimension.

Das einzelne Auge belehrt uns zunächt nur über die Richtung, in welcher ein gesehener Punkt liegt (Helmholtz). Zur Schätzung der Entfernung desselben som Auge besitzt es direct nur das Gefühl über seinen Accommodationsustand, welches aber nur sehr ungenaue Bestimmungen zulässt. Wenn sich ler leuchtende Punkt in der Gesichtslinie, resp. Visirlinie hin- und herbewegt, so ann sich bei gleichmässigem Accommodationszustand Nichts an die Grösse des erstreuungskreises, der auf der Netzhaut entworfen wird, verändern. Aber auch liese Veränderung fehlt, wie wir sahen, gänzlich, so lange die Hin- und Herwegung des betreffenden Punktes innerhalb der Grenzen der Czermak'schen l'ecom modations linie vor sich geht.

Es wird, wie wir sahen, durch die Benutzung des einen Auges direct nur ine flächenhafte Raumanschauung vermittelt, zur Erkenntniss der Tiefenimension des Raumes ist die Benutzung der beiden Augen von wesentlichem ortheil.

Im Allgmeinen lassen sich die Hülfsmittel, welche wir zur Beurtheilung der ritten Raumdimension besitzen, eintheilen in Vorstellung des Abstandes, ie wir aus der Erfahrung über die uns schon anderweitig bekannte besondere eschaffenheit der gesehenen Objecte entnehmen, und in Wahrnehmungen es Abstands, welche sich direct auf Empfindungen beziehen (Helmholtz).

Die Vorstellungen über den Abstand gesehener Objecte sind von r Benutzung beider Augen zum Sehen, von dem Gefühle einer Accommodationsistrenguug, von Benutzung von Augenbewegungen oder Körperbewegungen vollmmen unabhängig. Zunächst kommen hier unsere Kenntnisse über die Grösse r gesehenen Objecte in Betracht. Je entfernter ein Gegenstand ist, desto kleiner. iter desto kleinerem Gesichtswinkel erscheint er. Wir können also aus der echselnden Grösse des Netzhautbildchens, resp. des Gesichtswinkels eines Gegenindes von bekannter Grösse, z. B. eines Menschen die Entfernung in der er sich n uns befindet, nach einiger Uebung sehr genau schätzen oder nach directer ssung des Gesichtswinkels berechnen, z.B. zu militärischen Zwecken. Bei njecten, welche, wie Häuser, Bäume, Kulturpflanzen etc. grössere Schwanngen in der Durchschnittsgrösse zeigen als der Mensch (oder Hausthiere), gegt dem entsprechend die Entfernungsschätzung oder Berechnung weniger genau. uns über die wahre Grösse eines entfernten Gegenstandes Nichts bekannt, so terschätzen wir sie meist sehr bedeutend, wie Bewohner der Ebene die Höhe - Berge und die Entfernung innerhalb derselben für weit geringer anschlagen. sie wirklich sind. Auch die Kenntniss der Form der gesehenen Objecte kann · Schätzung ihrer Entfernung mit beigezogen werden, namentlich dann, wenn ei Objecte sich zum Theil decken, woraus wir schliessen, dass das deckende s näher liege als das gedeckte. Kennen wir aus Erfahrung an Körpern eine geise Regelmässigkeit, wie z. B. an einem Haus, einem Tisch, Cylinder etc., so

genügt das schon, um uns den Eindruck der Körperlichkeit und scheinbare Hervortreten und Zurückweichen der einzelnen Theile desselben bervorzunde Dasselbe vermag in diesem Falle ein richtiges perspectivisches, namenlich est schattirtes Bild, während die beste auch photographische Abbildung von George ständen, deren Form uns unbekannt ist, uns kaum eine annähernde Anschwuz über ihre körperliche Form gewähren kann. Je nach ihrer Neigung gegen diensfallenden Strahlen zeigen die Flächen eines Körpers verschiedenartige Beleutetung; der Schlagschatten, den er wirft, gibt uns Aufschluss, wie die beschatteten Körper zu ihm gelagert sind. So dient die Beleuchtung auch beileurtheilung der Entfernung eines gesehenen Gegenstandes. Für entfernt Gezstände hilft ausser der eigentlichen Beleuchtung noch die Luftperspective ... Unter Lustperspective versteht man bekanntlich die Trubung und Farbenverausrung der Bilder ferner Objecte wegen der unvollkommenen Durchsichtigkeit 4: vor ihnen liegenden Luftschichten. Die Farbenveränderung nimmt mit der kt. der Luftschicht zwischen dem beobachteten Auge und dem Objecte zu. Siel 1 fernen Gegenstände dunkler als die vorliegende Luftschicht, wie z. B. ferne Bez so erscheinen sie blau, sind sie heller, so erscheinen sie wie die untergebri-Sonne roth. Die Durchsichtigkeit der Lust ist aber zu verschiedenen Zeitet. verschiedenen Orten so schwankend, dass sie zahlreiche Urtheilstäuschungen der die Entfernung der gesehenen Objecte hervorruft. Die Klarheit der Lust im Beigebirge, welche auch relativ ferne Gegenstände scharf gezeichnet und fast : Veranderung ihrer Farbe durch Luftperspective erscheinen lässt, bethein: für die Bewohner von Tiefebenen mit dem oben angeführten Grunde, un :: die Grössen- und Entfernungsverhältnisse in den Bergen zu klein erscheitet! lassen; erst fortgesetzte Uebung durch Ersteigung der Berge und durch Wardin ihren Thälern bringt eine richtige Schätzung der Abstände zu Wege. Au: der oben erwähnten Vergrösserung des Mondes am Horizonte hat die Lulipene tive entschiedenen Antheil.

Es ist unzweiselhaft, und bei Kindern ist es durch Beobachtung vollkans leicht und sicher nachzuweisen, dass wir die Gesetze der Beleuchtung des Stischattens, der Lusttrübung, der perspectivischen Darstellung und Deckurschiedener Körper, die Grösse der Menschen und Thiere etc., die wir zur hichteilung der Körperformen und Entsernungen benutzen, erst durch Erlatischennen gelernt haben und unsere Kenntniss durch Uebung verseinern. Estalso jeder der auf diesen Erfahrungen begründeten Anschauungen über die lichen und körperlichen Verhältnisse der gesehenen Objecte ein Akt des Irzu Grunde, aber es sehlt uns in den meisten Fällen davon jedes Bewusstschischen der Vorstellungen geschehen nicht bewusst und nicht wilkersondern ganz analog wie bei den unmittelbaren Wahrnehmungen wie durch aussere zwingende Macht, wie durch eine blinde Naturgewalt hervorgerufet. geben uns Anschauungen von der räumlichen Anordnung der Körper mit kommen sinnlicher Lebhaftigkeit; es ist das von der grössten Wichtigkeit und allgemeine Beurtheilung unserer scheinbar objectiven Sinneseindrücke Hause

Die zweite Klasse der Hülfsmittel, die wir zur Beurtheilung der dritten Bodimension besitzen, sind wirkliche Wahrnehmungen des Abstet Diese beruhen auf dem Gefühl der Accommodationsanstrengung, 42 Benutzung von Bewegungen des Kopfes und des ganzen Katt

bei der Beobachtung, und auf dem gleichzeitigen Gebrauche heider Augen.

Schon oben wurde erwähnt, dass und warum die Accommodationsgefühle nur ausserst unvollkommene Hülfsmittel zur Beurtheilung der Entfernung abgeben. Wund machte Versuche darüber, indem er mit einem Auge durch die Oeffnung ines feststehenden Schirmes nach einem vertikal ausgespannten Faden hinblickte. Leber die absolute Entfernung konnten so gut wie keine Angaben gemacht werlen. Eine Annäherung des Fadens an das Auge wurde deutlicher erkannt als eine Entfernurg desselben, im ersten Falle kam die Zunahme der Accommodationsantrengung zum Bewusstsein, mit Ermüdung der Accommodation trat wachsende Insicherheit der Beurtheilung der Wahrnehmungen ein.

Unter all den bisher genannten Mitteln zur Schätzung der Entfernung steht n Sicherheit obenan die Vergleichung der perspectivischen Bilder eines iegenstandes von verschiedenen Standpunkten aus. Eine solche ergleichung ist sowohl mit einem Auge als mit Benutzung beider Augen usführbar. Im ersteren Falle beobachten wir die perspectivische Verschiebung eim Fortbewegen des Kopfes und des Körpers; gebrauchen wir beide Augen, sontstehen gleichzeitig zwei perspectivisch verschiedene Bilder von demselben iegenstande.

Einäugige Personen scheinen sich des Mittels der perspectivischen Verchiebung der Objecte bei Kopf- und Körperbewegungen vorzüglich zu ihrer Bertheilung der Entsernung zu bedienen. Wenn wir uns vorwärts bewegen, so leiben seitlich von uns gelegene ruhende Gegenstände hinter uns zurück, sie leiten in unserem Gesichtsfelde scheinbar in entgegengesetzter Richtung, als wir rtschreiten, an uns vorüber. Je näher die Gegenstände sich uns befinden, desto ischer ist diese Scheinbewegung, fernere Gegenstände zeigen sie auch, aber it zunehmender Entfernung langsamer, sehr entfernte Gegenstände wie Sterne haupten, so lange wir die Richtung unseres Körpers und Kopfes beibehalten, ibig ihren Platz im Gesichtsfelde. Die scheinbare Geschwindigkeit der Winkelerschiebung der Gegenstände im Gesichtsfelde gestattet, da sie ihrer wahren atterning umgekehrt proportional ist, sichere Schlüsse auf die wahre Entferning. arch die gegenseitige Verschiebung, welche dabei die verschieden entfernten egenstände zeigen, wird uns ihre verschiedene Entfernung direct anschaulich. e entfernteren Objecte bewegen sich im Vergleich mit den näheren scheinbar in r Bewegungsrichtung des Beobachters vorwärts, die näheren umgekehrt scheinr rückwärts. Bekanntlich beruht die Bestimmung der Fixsternentsernungen sp. Parallaxen) auf derselben scheinbaren Verschiebung, wobei aber die Fortwegung des Beobachters nicht durch seine eigenen Körperbewegungen, sondern rch die Bewegung der Erde um die Sonne besorgt wird.

Bei binocularem Sehen entwirst jedes Auge ein perspectivisches Bilds gesehenen Gegenstandes. Wegen des verschiedenen Standpunktes, den die iden Augen gegenüber dem Objecte einnehmen, sind diese Bilder etwas von ander verschieden. Die Unterschiede sind dieselben, als ob wir den Gegendsich erst in dem einen Auge hätten abbilden lassen, und hätten dann das ge fortgerückt um ebensoviel, als die beiden Augen von einander abstehen, sied also mit den oben geschilderten Veränderungen der Bilder durch perspectische Verschiebung identisch. Auf diese Weise werden ganz ausserordent—

lich genaue sinnliche Anschauungen der Entfernung bervorgerusen. Betautst beruht der Eindruck der stereoskopischen Abbildungen aus dieser Principe.

Die absolute Entfernung eines binokular gesehenen Gegenstandes kom wenn alle anderen Momente zur Bestimmung fehlen, mittelst des Muskelpfürgeschätzt werden, welches die Konvergenz unserer auf den Gegenstand eingestellten Augen hervorrufen. Wund hat messende Verutt darüber angestellt. Auf einen schwarzen vertikal und verschiebbar aufgebitzer Faden vor einem entfernten gleichmässig weissen Grund blickte er durch archorizontalen gegen den Faden hin etwas röhrenförmig verlängerten Schlitzt beiden Augen, so dass er Nichts als einen Theil des Fadens sehen konnte. Im Entfernung wurde immer kleiner geschätzt, als sie wirklich war. Je gröser in Entfernung gesehener Gegenstände ist, desto mehr sind wir überhaupt gemut dieselbe zu unterschätzen. Sehr viel genauer als die absoluten Entfernungsenderungen zu erkennen, die noch wir genommenen Aenderungen liegen an der Grenze des überhaupt Wahrnehmbers

Stereoakope. — Von je zwei zusammengehörigen stereoakopischen Bilderse das eine die Ansicht dar, wie sie das rechte, die andere die Ansicht, wie sie das linke Aberdem abgebildeten Ocjecte bei directer Betrachtung erhalten würde. Die beiden Bilder werden von etwas verschiedenen Gesichtspunkten aufgenommen, sie dürfen einander nicht gleet verglichen mit den Bildern sehr weit entfernter Objecte, müssen die Bilder von naber aden in der Abbildung, welche dem Bilde des rechten Auges entspricht, um so weiter links, in der dem Bilde des linken Auges entsprechenden Abbildung dagegen um an nach rechts verschoben sein, je näher die Objecte an den Beschauer heraurucken lewir die beiden Abbildungen so auf einander, dass die Bilder unendlich entfernter Publike decken, so werden die Bilder von näher gelegenen um so weiter auseinander falles. Par sie dem Beschauer sind. Diese mit der zunehmenden Annäherung an den Beschauer water Distanz wird als stereoskopische Parallaxe bezeichnet, und zwar positiv. Weiten Punkte für das rechte Auge nach links, für das linke nach rechts sich verzeigen.

Solche stereoskopische Bilder geben uns dieselbe Anschauung der korperlichet: wie wir sie bei wirklicher Betrachtung des Gegenstandes selbst erhalten. Fur die Betramüssen die Bilder so gleichzeitig vor die beiden Augen gebracht werden, dass beidet wendlich entfernten Punkte, die die Bilder darstellen, in der gleichen Richtung erwit Legt man die beiden Bilder so rechts und links neben einander, dass ihre zusammenger Punkte etwa um den Abstand der Knotenpunkte der beiden Augen des Beobachter wander abstehen, und betrachtet sie mit parallel gerichteten Gesichtslinien, mit beider also in gleicher Richtung, so tritt die stereoskopische Täuschung ein. Wir seben dans warder Bilder, von denen das mittlere, mit beiden Augen gesehene, stereoskopisch erwit die seitlichen Bilder, von denen das linke nur mit dem rechten, das rechte sur warden Beobachter die Auffindung und Erhaltung der richtigen Augenstellung für der skopische Sehen zu erleichtern, da dasselbe ohne Instrument einige Uebung warden die Erzeugung der körperlichen Anschauung selbst sind diese sogenannten Sterr wohne wesentlichen Vortheil.

Die Unterschiede der beiden Netzhautbilder, welche zur Wahrnehmung der dimension des Raumes führen, werden mit ausserordentlicher Genauigkeit von den Vegeführt. Schon die gewöhnlichen stereoskopischen Photographien zeigen nur bei samer Betrachtung der Contouren vorn stehender Gegenstände die charakteristische

schiede. Das Auge kann bei dem stereoskopischen Sehen noch Unterschiede machen, welche sonst kaum mit Anwendung künstlicher Messungsinstrumente aufgefasst werden können, was z. B. zu der bekannten Anwendung des Steroskops zur Unterscheidung täuschend nachgeahmter Banknoten von den echten benutzt wird. Nach den Beobachtungen von Helmholtz geschieht die Vergleichung der Netzhautbilder beider Augen zum Zwecke des stereoskopischen Schens mit derselben Genauigkeit, mit welchem die kleinsten Abstände (cf. oben) von einem und demselben Auge noch gesehen werden.

Mit der zunehmenden Entfernung der Gegenstände nimmt unsere Fähigkeit, die Abstände richtig stereoskopisch zu erkennen, rasch ab, da für die Betrachtung sehr entfernter Gegenstände die menschlichen Augen nicht weit genug von einender abstehen, um zwei merklich verschiedene Netzhautbilder zu erhalten. Vergrössert man die Distanz der Augen künstlich, so erscheint nun auch von entfernten Gegenständen das Relief deutlicher. Zu diesem Zwecke dient das Telestereoskop.

WHEATSTONE war der erste, welcher ein Stereoskop baute. Das Wesentliche au dem Instrumente sind zwei nahe neben einander stehende, unter 450 gegen den Horizont geneigte Spiegel, deren spiegelnde Flächen nach oben gewendet sind. Die beiden Abbildungen, welche stereoskopisch gesehen werden sollen, werden in einiger Entsernung von den Spiegeln, parallel mit der Meridianebene des Kopfes des Beschauers, aufgestellt. Jedes der beiden Augen des Beobachters sieht auf einen der geneigten Spiegel, von deneu jeder seine Abbildung so in das entsprechende Auge reflectirt, als läge das Bild senkrecht unter dem Auge. Der Eindruck für den Beobachter ist dann so, als sähe er an der betreffenden Stelle nicht die beiden Abbildungen, sondern den räumlich ausgedehnten Gegenstand derselben wibst. Durch die Reflexion im Spiegel wird debei rechts und links verkehrt, so dass die stereoskopisch zu sehenden Bilder negative Parallaxe haben müssen. Verbreiteter als das ben genannte Instrument, ist das Stereoskop von Brewsten. Es besteht vor Allem aus zwei Prismen mit convexen Flächen, d. h. den Hälften einer dicken Convextinse von 0,48 Meter Brennweite, welche die gleiche optische Wirkung haben, als hätte man eine Convexlinse mit einem ebenen Prisma verbunden. Die Prismen sind mit ihren Schneiden gegen einander gesehrt, je ein Auge blickt durch ein Prisma. Die beiden stereoskopisch zu sehenden Abbillungen befinden sich neben einander auf demselben Blatte. Jedes Auge blickt durch das Prisma auf die für das Auge berechnete Abbildung, während eine Scheidewand hindert, dass edes Auge die für das andere bestimmte Abbildung sehen kann. Die senkrecht von den seiden Abbildungen gegen die Prismen verlaufenden Strahlen werden von diesen so divergent gemacht, als kämen sie von einem gemeinsamen, in der Mitte zwischen beiden Bildern etwas weiter als diese entfernten Orte her, für den das Auge sich accommodiren kann. An diesem Orte rscheint dann das körperliche Bild. Das Ganze ist compendiös in einen passenden Holzkasten ingeschlossen, in welchen das Licht meist von der Seite her einfällt, für transparente Bilder allt es von hinten her ein durch eine mattgeschliffene Glastafel, auf welcher die Bilder liegen. im auffallendsten sind die Wirkungen des Stereoskops bei Zeichnungen, welche Körper, z. B. irystallgestalten, nur im Umriss darstellen, selbst sehr verwickelte derartige Darstellungen, he ohne Stereoskop kaum verständlich sind, erscheinen mit seiner Hülfe in deutlich körpericher Form. Am täuschendsten wirken die photographischen Abbildungen, bei denen zur ichtigen Zeichnung auch noch die vollkommen richtige Schattirung hinzukommt, welche mit list oder Pinsel niemals in dieser Gleichmässigkeit ausgeführt werden kann.

Ueber die Genauigkeit des stereoskopischen Sehens hat Dove ein Beispiel gegeben. Imminist man zwei mit demselben Stempel, aber aus verschiedenem Metall geschlagene ledaillen, stereoskopisch, so erscheint das körperliche Bild nicht eben, sondern gewölbt und chrag liegend. Der Grund liegt darin, dass die Metalle nach dem Prägen sich etwas ungleichnässig wieder ausdehnen, wodurch Grössenunterschiede entstehen, die so gering und bei ge-öhnlicher Vergleichung unwahrnehmbar sind, doch auf diesem Wege zur Wahrnehmung ommen. Es gehört fast zu den Dingen der Unmöglichkeit, wenn in einer Buchdruckerpresse erselbe Setz von Buchstaben zweimal gesetzt wird, die Abstände der Buchstaben in beiden

Fällen absolut gleich gross zu machen. Kombinirt man daher stereoskopisch z. B. de essprechenden Blätter aus einer ersten und einer unverändert gedruckten oder nachgebracken zweiten Auflage, so scheinen einzelne Worte und Buchstaben hinter den anderen zu kert während zwei vollkommen gleiche Blätter desselben Drucks eben erscheinen. Doch konze sie in Folge von Unterschieden, veranlasst durch ungleichmässige Befouchtung oder Zerra. auch ein gewölbtes oder schräg liegendes stereoskopisches Bild geben. Die stereoskopisches Unterscheidung falscher von wahren Werthpapieren beruht auf dem gleichen Prince Es ist absolut unmöglich, die Abstände der Buchstaben in der Copie absolut genau gleich der. im Orginal zu machen, diese Unterschiede zeigen sich im Stereoskop als Unebenbeites oder Hervortreten einzelner Worte und Buchstaben. Die echten Werthpapiere werden meist z. verschiedenen Druckplatten gedruckt, die jeder einzelnen Platte entsprechenden Druckelmer stereoskopisch gesehen, meist in verschiedenen Ebenen, so dass des Stereoskop dadurt Atschluss geben kann, wie viele Druckplatten zum Druck Verwendung gefunden babes. De Kontrole gleicher Maassstäbe auf stereoskopischem Wege stützt sich auf analoge Verhälts-Auch von Himmelskörpern, z. B. vom Mond, kann man stereoskopisch zu kombinirende A erhalten. Man photographirt zu diesem Zwecke den Mond in zwei verschiedenen Mond: in Momenten, in denen die Beleuchtung durch die Sonne dieselbe ist. Die geringen Versecrungen seiner Stellung gegen die Erde genügen dann, ihn nicht nur in Kugelgestatt, sonerauch, wenigstens zum Theil, seine Ringgebirge im natürlichen Relief erscheinen zu lasser.

#### Wettstreit der Sehfelder.

Sind beide Gesichtsfelder mit so verschiedenertigen Formen gefüllt, dass sie keine zreoskopische Verbindung zu dem Bilde eines Körpers erlauben, so erblickt man nach Milmoltz im Allgemeinen beide Bilder gleichzeitig und im Gesichtsfelde einander superpoar
Meist aber überwiegt in einzelnenTheilen des gemeinsamen Gesichtsfeldes mehr das eine Bu'
in anderen mehr das andere, und zwar kann das insofern wechseln, dass da, wo eine 2
lang ausschliesslich Theile des einen Bildes sichtbar waren, nun Theile des anderen hersetreten und die ersteren verdrängen.

Dieser Wechsel wird als Wettstreit der Sehfelder bezeichnet, er lasst Theile beiden Bilder bald neben, bald nach einander sich gegenseitig verdrängen. HELEBELTZ : an, dass er im Stande sei, willkürlich seine Aufmerksamkeit bald dem einen, bald dem ander: monokularen Sehfelde zuzuwenden, wobei dann die Eindrücke des gerade unbeschteten vokommen verschwinden. Diese Thatsache ist wichtig, weil sie lehrt, dass der labelt pareinzelnen Sehfeldes, ohne durch organische Einrichtungen mit einander verschmolzes zu 🕶 zum Bewusstsein gelangt, und dass die Verschmelzung beider Sehfelder in ein germeinen. Bild, wo sie vorkommt, also ein psychischer Akt ist (Helmholtz). Am bekanntesten 🐃 die Erscheinungen des Wettstreits beider Sehfelder, wenn beide Augen verschieder farbige oder verschieden erleuchtete Felder betrachten. Hält man von zwe a . lichst gleich hellen farbigen Gläsern, z. B. ein rothes und ein blaues, das eine vor das reie das andere vor das linke Auge, so erblickt man die fixirten Objecte fleckig roth und her : färbt, und zwar in einem unruhigen, besonders Anfangs sehr lebhaften Farbenwech ett. etc. . stumpft sich die Empfindlichkeit für die Farben ab und die Färbung des Gesichtsfeldes 💌 🤼 eine mehr gleichmässige, unbestimmt aber zeitweise immer noch farbig wechselad grau 😁 Ansichten sind übrigens über den Erfolg der binokularen Farbenmischung getheilt. Wab-HELMHOLTZ u. A. hierbei nur den Wettstreit der Sehfelder wahrnehmen, sehen Bat CRE. Pas : HERRING U. A. die Mischfarbe. Dove und Revnault konnten soger auf diese Wee-Komplementärfarben binokular zu Weiss vereinigen. Besser als mit verschiedenture: Gläsern gelingen diese Farbenmischungen im Stere oskop. Man betrachtet in ihm 🗫 🔭 🕚 schiedenfarbige Tafeln, deren eine Seite rechts z. B. roth, die andere, die linke, blau ist. Ist. einen Tafel ist aber das rothe Feld breiter bei der anderen das blaue. Bei der stereskop- .

Kombination erscheint die eine Seite des einfach erscheinenden Objectes roth, die andere blau, in der Mitte tritt aber. eine Farbenmischung ein, wo sich roth und blau decken, erscheint violett (Baucke). Ueber die wahrscheinlich subjective Ursache dieses verschiedenen Resultates sind die Akten noch nicht geschlossen. Von vorn herein scheint es nicht unmöglich, dass bei der binokularen Deckung zweier Farben die Verschiedenheit nicht zum Bewusstsein zu kommen braucht, die zwischen einem solchen Eindruck und einer monokularen Mischung statthat. Im Gegentheil scheint diese Art der binokularen Mischung der Joung'schen Hypothese zu einer Stütze zu dienen, da ja nach ihr die Mischfarbe auch nichts anderes ist, als die Summe dreier verschiedenartiger, sich sonst nicht beeinflussender Eindrücke je einen auf eines der specifisch verschiedenen farbenpercipirenden Organe. Es brauchen also die für eine Mischfarbenempfindung gleichzeitig zu reizenden Farbenorgane nicht einmal in demselben Auge zu liegen, die Leitung findet für die Mischung nicht nur in verschiedenen Fasern desselben Opticus, sondern sogar in zwei verschiedenen Opticustämmen statt, die Mischung selbst kommt erst im Centralorgane zu Stande.

Der Glanz stereoskopischer Opjecte. — Lässt man in dem einen von zwei stereokopisch zu kombinirenden Bildern eines Körpers eine Fläche weiss, die man in dem anderen
Bilde schwarz macht, oder gibt man ihnen verschiedene Farben, so erscheinen solche Flächen
bei der stereoskopischen Betrachtung glänzend. Der Grund scheint der zu sein, dass uns
Flächen glänzend erscheinen, die eine mehr oder weniger regelmässige spiegelnde Reflexion
leigen, wobei es sich oft trifft, dass eines unserer Augen sich in der Richtung des reflectirten
strahles befindet, das andere nicht, dem ersten erscheint dana die Fläche stark beleuchtet,
lem anderen schwach (Helmboltz). Einen analogen Eindruck des Glanzes muss es hervorbringen, wenn wir im Stereoskope eine Fläche mit beiden Augen verschieden stark erleuchtet
ehen. Ebenso kann es vorkommen, dass ein glänzender, von farbigen Objecten umgebener
törper dem einen Auge reflectirtes Licht von einer Farbe, dem anderen von anderer Farbe
usendet, so dass er beiden Augen verschieden gefärbt erscheint, was bei einem matten Körper
niemals der Fall sein kann. Wenn im stereoskopischen Sehen das eine Auge den Körper
niemals der Fall sein kann. Wenn im stereoskopischen Sehen das eine Auge den Körper
niemals der Fall sein kann. Wenn im stereoskopischen Sehen das eine Auge den Körper
niemals der Fall sein kann. Wenn im stereoskopischen Sehen das eine Auge den Körper
niemals der Fall sein kann. Wenn im stereoskopischen Sehen das eine Auge den Körper
niemals der Fall sein kann. Wenn im stereoskopischen Sehen das eine Auge den Körper
niemals der Fall sein kann. Wenn im stereoskopischen Sehen das eine Auge den Körper
niemals der Fall sein kann. Wenn im stereoskopischen Sehen das eine Auge den Körper

Fehler in der Beurtheilung von Linienrichtungen beim Sehen mit zwei Augen und eränderung der Kopfrichtung hat Hering aufgefunden. Nach seinen Beobachtungen rscheinen diejenigen Linien vertikal zur Visirebene, welche sich auf solchen Meridianen des auges abbilden, welche bei der Stellung des Auges parallel der mittleren Sehrichtung wirklich ur Visirebene vertikal sein würden (Helmholtz).

Die Lage aller Linien, welche durch den Fixationspunkt gehen, aber nur nahezu senkecht zu der mittleren Sehrichtung sind, deuten wir nach demselben Principe. Zeichnet nan auf einer ebenen Fläche einen Stern aus einer Anzahl von Linien, die sich in einem unkte schneiden, und fixirt diesen Punkt mit nach oben gerichtetem Blick, so scheinen die ach oben gerichteten Strahlen des Sterns in einer concaven, die nach unten gerichteten in iner convexen Kegelfläche zu liegen; umgekehrt, wenn man den Kreuzungspunkt mit nach nten gerichtetem Blicke fixirt. Der Theorie aus dem oben zuletzt angeführten Gesetze zuilge liegen die betreffenden Linien scheinbar in einer Kegelsläche zweiten Grades, deren pitze im Fixationspunkt liegt, die ferner durch die beiden Blicklinien geht, und deren Durchehnitt mit der durch die Mittelpunkte der Augen senkrecht zur Visirebene gelegten Ebene ine Ellipse ist, deren vertikale Axe etwas grösser ist als die horizontale. Recklinghausen estimmte durch Beobachtung die Lage solcher Linien, die zur mittleren Sehrichtung bei shobenem oder gesenktem Blick senkrecht erscheinen. Der Theorie nach; welcher die essungen gut entsprechen, liegen auch diese Linien in einer durch den Fixationspunkt und ie Blicklinien gehenden Kegelfläche zweiten Grades, die Recklinghausen Normalfläche enennt, weil in ihr die zur mittleren Sehrichtung scheinbar normalen Linien liegen. Sie falle ir Augen, welche keine Abweichung des scheinbar vertikalen Meridians haben, mit der oropterfläche zusammen, für Linien, die durch den Fixationspunkt gehen.

# Das binokulare Doppeltsehen.

Von der Ungleichheit der Anordnung der Objecte in unseren beiden Gesichtfeldern können wir uns schon bei jedem Blick durch das Fenster überzeugen Schliessen wir, ohne die Stellung des Kopfes zu verändern, abwechselnd das ein und das andere Auge, so bemerken wir sofort, dass z. B. neben dem Fenstertren sich dem rechten Auge die Aussicht noch etwas weiter nach links hin ausdehm als dem linken. In dem Gesichtsfeld des rechten Auges grenzen an das Fensterkreuz andere Objecte an als in dem des linken. Durchmustern wir also utset binokulares Gesichtsfeld genau, so bemerken wir, dass das Fensterkreuz dent zweimal vorkommt, an die vor dem Fenster sichtbaren Gegenstände in dopreter Weise angrenzend, man sieht das Fensterkreuz also doppelt. Diese Beobattung, dass bei der Fixation ferner Objecte ein dazwischen stehender naber Gegetstand doppelt, also an zwei verschiedenen Stellen des gemeinsamen Gesichtfeldes, erscheint, gelingt leicht, wenn man einen Finger senkrecht nahe vor de Augen halt. Fixirt man dann entferntere Gegenstände, so erscheint der näher gelegene Finger doppelt. Benutzt man als zweites ferneres Fixationsobject wiedeinen Finger der anderen Hand, so kann man beliebig beld den näheren, beid des entfernteren Finger doppelt oder einfach sehen, je nachdem man mit der Fixates der Finger abwechselt. Zu der Wahrnehmung der Doppelbilder gehört übrigen schon einige Uebung im indirecten Sehen, da im Allgemeinen die Doppelbilder & Natur der Sache nach weniger deutlich erscheinen müssen als die einfachen.

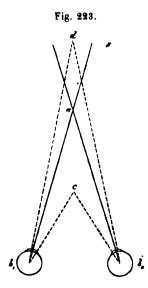

Fixiren die beiden Augen  $b_1$  und  $b_0$  den Punkt a. « recheint er einfach. Der den Augen nühere Punkt c best. das Auge  $b_1$  rechts, für das Auge  $b_0$  links von der Genutlinie, im Gesichtsfelde liegt c also für  $b_1$  rochts, für  $b_1$  rochts, für  $b_1$  rochts, für  $b_2$  rochts als links von a vor, erscheint also depound zwar nach der gebräuchlichen Bezeichnung in a gleich namigen Doppelbildern, das scheitrechts liegende Bild von a gehört dem linken, das ab bar links liegende dem rechten Auge an. Ein Punkt dentfernter als der Fixationspunkt liegt, erscheint dassen gleich namigen Doppelbildern, das rechtsheere Doppelbild gehört dem rechten, das linksliegende der ken Auge an.

Im Allgemeinen erscheinen alle diejenigen Objecte doppederen scheinbare Lage im Gesichtsfelde in Beziehung auf Grixationspunkt hinreichend verschieden erscheint, dass Verschiedenheit dem Augenmaasse auffällig wird. Object

velche im Gesichtsfelde scheinbar gleiche Lage gegen den Fixaionspunkt haben, werden dagegen einfach gesehen (Негиногта).

Diejenigen Punkte, welche in beiden Sehfeldern scheinbar gleiche Lage zum ixationspunkt haben, deren Bilder im gemeinsamen Gesichtsfeld sich also decken, o dass sie nur einfach gesehen werden, werden nach Helmholtz als Deckunkte oder correspondiren de Punkte bezeichnet mit einem älteren Ausruck als identische Punkte. Die sich nicht deckenden Punkte nennt man dispaate Punkte. Da das Sehfeld jedes Auges seine nach aussen projicirte Netzaut ist, da jedem Punkte in jedem Sehfelde ein Punkt der Netzhaut entspricht, kann man sich auch der Benennung Deckpunkte, correspondiren de der identische Punkte der beiden Netzhaute bedienen.

Es lässt sich leicht der Nachweis führen, dass die Fixationspunkte der eiden Sehfelder normaler Augen correspondirende Punkte sind. Dem Fixationsunkt im Sehfeld entspricht die Mitte der Fovea centralis der Netzhaut. Die Mittelunkte der Fovea centralis sind also identische Netzhautpunkte. Ein Objectpunkt, elcher sich gleichzeitig auf den beiden Centren der Netzhautgruben abbildet, ird einfach gesehen. Dieser Satz erleidet nur bei gewissen Fällen des Schielens ne Ausnahme. Schon Johannes Müllen definirte die Lage der übrigen identischen etzhautpunkte nach der der Hauptsache nach richtigen Regel, dass sie von der itte der Netzhäute in gleicher Richtung gleich weit ablägen.

Gehen wir auf die Verhältnisse im Einzelnen ein, so ergibt sich vor Allem, nach den rsuchen von Volkmann, dass die Netzhauthorizonte beider Augen einander correondiren. Es sind das diejenigen Meridiane beider Augen, welche bei paralleler Richtung rselben in der Primärstellung mit der Visirebene zusammenfallen\*). Auch die zu den Netzuthorizonten scheinbar vertikalen Meridiane decken sich. Sie stehen auf jenen in abrheit nicht vollkommen senkrecht, im emmetropischen Auge divergiren sie etwas nach en und konvergiren nach unten. In diesen scheinbar vertikalen Decklinien sind die Punkte entisch, welche gleichweit von den Netzhauthorizonten abliegen. In den Netzhauthorizonten lbst sind entsprechend die Punkte identisch, welche gleichweit vom Fixationspunkt abthen. Schliesslich sind alle diejenigen Punkte beider Schfelder identisch, welche gleiche digleichgerichtete Abstände von den genannten scheinbar horizontalen und vertikalen entischen Linien haben.

Als Erklärung der Identität der Netzhautpunkte wurden zwei verschiene Meinungen laut. Einerseits nimmt man an, dass die zu den identischen Punkten gerigen Fasern des Sehnerven im Gehirne selbst oder noch vor ihrem Eintritt in dasselbe,
mlich im Chiasma nervorum opticorum, in der Weise anatomisch in Verbinng seien, dass ihre Erregung nur einen einzigen Eindruck zum Bewusstsein bringen könne.
der Sehnervenkreuzung geht die Hälfte der Fasern jedes Tractus opticus einerseits auf den
nerven der andern Seite über, und diese Fasern sind in den Netzhäuten selbst so vertheilt,
s die ursprünglich einem Tractus opticus zugehörigen Fasern die identischen Hälften der
iden Netzhäute versorgen. Nach dem eben Gesagten ist die rechte Hälfte der einen Netznt identisch mit der rechten Hälfte der anderen, ebenso correspondiren die beiden linken
tzhauthälften. Es sind nun Fälle beschrieben von sogenannter sgleichnamiger Hemiopies,
welcher in beiden Augen gleichnamige, also identische Netzhauthälften das Sehvermögen
loren haben, während die beiden anderen Hälften noch functioniren. Man hat solche Fälle

<sup>\*)</sup> Bei kurzsichtigen Augen trifft diese Definition jedoch nicht vollkommen ein, nach Beobachtungen Volkmann's liegt bei diesen die äussere Seite jedes Netzhauthorizontes ras tiefer als die innere.

für die Anschauung der anatomischen Verknüpfung der identischen Punkte zu verwertes zsucht unter der Annahme, dass in solchen Fällen der entsprechende Tractus opticus irgender leistungsunfähig geworden ist. (Mandelstann behauptet dagegen eine totale Kreuzus 13 Chiasma des Menschen.) Die andere, neuerdings namentlich von Heluboltz gestützte Anger sieht in der Verknüpfung zweier Netzhautreizungen zu einem Erfolg in unserem Berautreizungen zu einem Erfolg in unserem Erfolg nichts Angeborenes, sondern etwas Erlerntes. Schon mehrfach sahen wir, dass wur-Sinnesempfindungen aur als Zeichen ansehen dürften, deren Deutung etwa wie die der chri zeichen erlernt werden muss. Fast alle äusseren Dinge erregen gleichzeitig eine Anzahl veschiedener Nervenfasern unseres Körpers, so dass alle uns ohne weitere Analyse eistab o scheinenden Sinnesempfindungen aus einer grösseren oder kleineren Anzahl von Suserdrücken zusammengesetzt sind, welche wir in unserem Bewusstsein erst so verknüpfen. wir sie auf ein einziges Subject beziehen. Wir hören einen Ton mit zwei Ohren, wir nach denselben Geruch mit zwei Nasenlöchern, wir fühlen einen Gegenstand einfach, wen v ihn in der Hand halten, obwohl hierbei Gruppen anatomisch getrennter Nervenfasers errewerden. Es hängt also im Allgemeinen vielleicht ausschliesslich von der Erziehum. Sinnesorganes, von der Erfahrung ab, ob wir eine häufig wiederkehrende Gruppe von Emis dungen als das sinnliche Zeichen eines oder mehrerer Objecte deuten. Auf den Fizziepunkten, auf den übrigen identischen Linien und Punkten werden beim normalen Gebra der Augen immer Bilder derselben Objecte dargestellt, von deren Einheit wir uns durch Tastsinn jeden Augenblick überzeugen und unser Bewusstsein dahin erziehen konnes.

Bilden sich auf identischen Netzhautpunkten verschiedene Gegenstände ab, so erste sogleich Doppelbilder, wie z. B. wenn wir durch seitlichen Druck das eine Auge verlag. oder wenn durch Augenmuskellähmung das gleichzeitige Fixiren eines Gegenstandes :mehr möglich ist, wie beim Schielen. Es sind aber auch Fälle beschrieben, bei desse ... schielenden Augen meist ziemlich gleiche Sehschärfe besassen, bei denen die Fixation-park nicht mehr identisch waren. Es correspondirte dem Centrum der Netzhautgrube des en eine mehr nach innen oder aussen gelegene Stelle der Netzhaut des anderen Auges. 🛸 😁 Schielende sehen ein fach trotz der Stellungsverschiedenbeit ihrer Augen. Doch et der Grund des Einfachsehens Schielender viel seltener als der, welcher besonders bei verwidener Sehschärfe der beiden Augen vorkommt, dass nämlich das Netzhautbild des einen 1 == (meist des schwächeren) gegen das des anderen vernachlässigt wird, ähnlich als bette a durch eine monokulare Brille (Zwicker) nur eines der kurzsichtigen Augen fernsehend gran 1 wobei das Bild des anderen sofort übersehen wird. In dem Falle, dass sich ein arer betitätsverhältniss der schielenden Augen gebildet hat, wird der früher Schielende sach 🕬 gelungenen Schieloperation nun wenigstens im Anfang Doppelbilder sehen. Nach einser im soll sich durch Gewöhnung wieder das normale Identitätsverhältniss herstellen sehr diese Erfahrungen an Schielenden für die zweite Ansicht über die Ursache der ider 4. sprechen, leuchtet ohne weitere Auseinandersetzung ein.

#### Horopter.

Unsere Betrachtung beschäftigte sich bisher mit der Lage der identischen Punkte andeiden Sehfeldern, resp. Netzhäuten. Wir haben noch die Lage derjenigen Punkte der Sausseren Raumes selbst zu bestimmen, welche sich auf identischen Punkte der Sausseren Raumes selbst zu bestimmen, welche sich auf identischen Punkte der Sausseren Raumes selbst zu bestimmen, die man in ihrer Gesammthell ab Fropter bezeichnet. Diese Bezeichnung scheint zuerst von Aguilonius gebrucht werden, zu sein. Nach seiner Theorie sollten die Gesichtsbilder immer auf eine gewisse daren Fixationspunkt gehende Ebene projecit werden, die er den Horopter nannte. Die Geschaft bilder sollten einfach oder doppelt erscheinen, je nachdem ihre Projection einfach aber 1. pelt wäre. Als man die Lage der identischen Punkte näher erkannt hatte, konste man alter horopter im Allgemeinen nicht mehr für eine Ebene halten. J. Mullka lehrte, das saus samit der Visirlinie ein durch den Fixationspunkt und die beiden Augen gebeuter kern.

Horopter. 803

(MULLEN'S Horopterkreis). Nach HERING'S Beweis ist der Horopter im Allgemeinen eine Linie. Durch die Arbeiten von Helmholtz und Hering, an welche sich die von Hankel u. A. anschliessen, wurde das rein mathemathische Problem des Horopters gelöst.

Für die Primärstellung der Augen und für den Fall, dass der als Ausgangspunkt gewählte Fixationspunkt in der Medianebene des Kopfes liegt, ist die Construction des Horopters eine sehr einfache. Legt man dann durch den Fixationspunkt und durch die beiden Drehpunkte der Augen einen Kreis und denkt sich nun den Fixationspunkt auf eine andere Stelle der Peripherie dieses Kreises verlegt, so müssen wir beide Augen um eine gleiche Winkelgrösse nach der betreffenden Seite dem neuen Fixationspunkt zuwenden, er wird daher beiden Augen um gleichviel zur Seite von dem primären einfach gesehenen Fixationspunkt und daher auch einfach erscheinen. Dieser Beweis kann für jeden beliebigen Punkt desselben Kreises ebenso geführt werden, stets sind nämlich die Winkel, um welche die Hauptrichtungslinien von dem alten bis zu dem neuen Fixationspunkt gedreht werden (als Peripheriewinkel auf demselben Bogen) einander gleich. Alle Punkte dieses Kreises: des Müller'schen Horopterkreises, werden sonach einfach gesehen. Errichten wir auf dem Fixationspunkt eine senkrechte Linie auf die Peripherie des Kreises, so müssen, um einen beliebigen Punkt dieser Linie zu fixiren, die beiden Augen dieselbe Bewegung nach auf- oder abwärts machen, es wird also für beide Augen in der gleichen Entfernung von dem primären Fixationspunkt, also einfach erscheinen. Alle Punkte dieser Linie müssen also ebenfalls einfach gesehen werden. In diesem Falle ist sonach der Horopter ein Kreis und eine dessen Peripherie senkrecht schneidende Gerade.

Nach Helnholtz' Definition ist der Horopter im Allgemeinen eine Curve doppelter Krümmung, welche als die Schnittlinie zweier Flächen zweiten Grades (Hyperboloide mit einer Mantelfläche, Kegel oder Cylinder) angesehen werden kann. Die Schnittlinie zweier Flächen zweiten Grades ist im Allgemeinen vom vierten Grade, d. h. kann von einer Ebene in je vier Punkten geschnitten werden. In dem uns vorliegenden Falle haben aber die beiden schneidenden Flächen eine gerade Linie gemein, welche nicht Horopter ist, und der Rest der Schnittlinie ist eine Curve dritten Grades, d. h. eine solche, welche von einer beliebigen Ebene nur in drei Punkten geschnitten werden kann. Diese Curve hat die bemerkenswerthe Eigenschaft, dass, wenn man durch einen festen Punkt derselben einerseits, und durch alle anderen Punkte der Curve andererseits gerade Linien legt, diese Linien einen hegel zweiten Grades bilden. Wählt man als Spitze des Kegels einen unendlich entfernten Punkt der Curve (dieselbe läuft nämlich mit mindestens zwei Aesten in das Unendliche hinsus), so wird der Kegel ein Cylinder, dessen Basis eine Curve zweiten Grades ist.

Um eine Anschauung von der Gestalt einer solchen Curve dritten Grades zu erhalten, 10 nken wir uns dieselbe, nach Helmholtz, auf eine Cylinderfläche gezeichnet und diese auf lie Ebene abgerollt. Die ausgezogene Curve eabcf stellt dann ihre Form dar. Die punktirte Jurye sei die Schnittlinie der Visirebene mit dem Cylinder, sie schneidet die Curve dritten rades in drei Punkten a, b, c; letztere läuft an zwei Stellen e und f in das Unendliche aus, ndem sie sich assymptomisch der geraden Linie gg oder der mit dieser identischen hh nähert. in sich die körperlichen Verhältnisse anschaulich zu machen, rollt man das Papier mit den widen Curven zu einem entsprechenden Cylinder wieder zusammen. Betrachten wir die Curve dritten Grades als Horoptercurve, so geht sie durch den Mittelpunkt der Visirlinie in reiden Augen. In der nachstehenden Figur sind b und c die Orte der beiden Augen, a der fixationspunkt; das Stück be fällt als im Innern des Kopfes liegend weg, da es dem gewöhnichen Sprachgebrauch nach also nicht zum eigentlichen Horopter gehört. Der eigentliche foropter besteht danach aus zwei vollkommen getrennten Zweigen eb und fc. Die Curve in hrer Gesammtheit, wie sie bei der mathematischen Behandlung betrachtet zu werden pflegt, vird als Horoptercurve von denjenigen Theilen derselben unterschieden, welche wirklich infach gesehen werden können, und für die ausschliesslich der Name Horopter oder unkthoropter gebraucht wird.

Wenn die beiden Netzhauthorizonte gleiche, aber nach entgegengesetzten Seiten gelehre Winkel mit der Visirebene bilden, während der Fixationspunkt in endlicher Entfernung best



Fir. 294

Fällt die Horoptercurve mit ihrer geraden Assymptotenlinie gg und der zu einer ebenen ürzweiten Grades zusammengelegten Linie aa zusammen. Die beiden getrenntes Zweize Horoptercurve stossen dann in diesem Schnittpunkte zusammen. Die Grundbediagung und ist erfüllt, wenn der Fixationspunkt entweder in der Medianebene des Kopfs oder und Primärlage der Visirebene liegt. Im ersten Fall liegt der Fixationspunkt auf der genen Horopterlinie, im zweiten auf dem Kegelschnitt, der unter diesen Bedingungen ein Kressen Müllen's Horopterkreis. Liegt der Fixationspunkt sowohl in der Medianebene des Kopfs als auch in der Primärlage der Visirebene, so schneiden sich in ihm die genen Horopterlinie und der Kreis.

Liegt sowohl der Fixationspunkt in der Medianebene, aber in unendlicher Baiters und, wie gewöhnlich bei emmetropischen Augen, die Netzhauthorizonte in der Viseurs so ist für diesen einzigen Fall der Horopter eine Fläche, und zwar eine Ebene der emmetropische Augen nahezu mit der Fussbodenebene des stehenden Beobachten sammenfällt, bei Kurzsichtigen dagegen meist in grösserer Entfernung liegt. Es leachten gleich ein, wie wichtig dieses Verhältniss ist; wir bekommen dadurch eine genaue Anschandes Bodens, auf dem wir gehen, im indirecten Sehen, wenn wir, wie gewöhnlich und trachtung eines entfernt vor uns liegenden Gegenstandes vorwärts schreiten.

Sollen nicht, wie bei den bisherigen Betrachtungen angenommen wurde, Puakte. —
dern Linien einfach gesehen werden, so genügt es, dass die Linien beider Notahaste is
denen ihr Bild erscheint, identisch seien, ohne dass gerade Punkt für Punkt der Bilder —
respondiren müsste. Ist ein zweites Bild dieser Linie in der Richtung der Linie selbet —
schoben, so kann es sich, wie directe Anschauung ergibt, mit dem ersten doch auch —
ganzer Länge decken, es wird das besonders bei geraden Linien der Fall sein kann. Ist Fläche, in welcher gerade Linien von bestimmter Richtung gelegen sein müssen, um 12 auch
Weise auf identischen Netzhautlinien sich abzubilden, heisst ein Linienhorepter bezeichnet ihn als Vertikalhoropter für die Linien, welche in den beiden Schrafts
senkrecht zu den beiden Netzhauthorizonten zu stehen scheinen. als Horizontalberet !!

für die, welche zu den Netzhauthorizonten parallel erscheinen. Für Linien, deren Bilder in den Sehfeldern parallel Hegen, ist ein solcher Linienhoropter im Allgemeinen ein Hyperboloid mit einer Mantelfläche, welches in besonderen Fällen in einen Cylinder oder Kegel übergehen kann. Für gerade Linien, die sich in einem Punkte der Horoptercurve schneiden, ist der Linienhoropter ein Kegel zweiten Grades, welcher den gemeinsamen Schnittpunkt mit den anderen Punkten der Horoptercurve verbindet. Ueberhaupt erscheint jede gerade Linie, welche durch zwei Punkte der Horoptercurve geht, einfach. (Das Nähere ist bei Hering und bei Helbboltz, phys. Optik, nachzusehen).

Vernachlässigung der Doppelbilder. — Es braucht nach der bisherigen Darstellung der Verhältnisse der Gesichtswahrnehmungen keiner Auseinandersetzung mehr, warum wir bei dem gewöhnlichen Sehen von den Doppelbildern der Objecte, welche ihre Bilder nicht auf identische Netzhautstellen entwerfen, nichts bemerken. Fixiren wir einen Gegenstand mit beiden Augen, so erscheint er einfach und deutlich, und die ferner oder näher liegenden Gegenstände, welche im indirecten Sehen doppelt erscheinen, bleiben unbeachtet. Und wir vernachlässigen die immer auch viel undeutlicheren Doppelbilder nicht im Horopter gelegener Objecte um so leichter, da wir durch anderweitige Erfahrungen unserer Sinne, vor Allem durch den Tastsinn, von der Einfachheit derselben eine tausendfältige Erfahrung besitzen. Die Doppelbilder sind uns die sinnlichen Zeichen nicht im Horopter gelegener einfacher Objecte. Um die Doppelbilder zu sehen, müssen wir künstlich von den wahrgenommenen Objecten selbst abstrahiren und auf unsere Gesichtseindrücke als solche achten. Daher erklärt es sich, dass wir die Doppelbilder erst nach einer gewissen Jebung erkennen lernen, und dass ihr Auffinden auch für solche dauernd misslingen kann, lie sonst in physischen Beobachtungen nicht ungeübt sind.

### Die Schutzorgane des Auges.

Ueber die Anatomie der Schutzorgane des Auges vergleiche man die anatonischen Handbücher.

Die Augenlider werden durch die vom Facialis angeregte Contractilität des M. orbiularis palpebrarum geschlossen. Bei dem oberen hilft beim Schliessen die Schwere mit, relche die Oeffnung des untern vorzüglich besorgt. Das obere wird durch den vom Oculolotorius innervirten Levator palpebrae superioris geöffnet. An der Oeffnung beider Lider etheiligen sich aus organischen Muskelfasern bestehende, vom Sympathicus abhängige Retaktoren (H. Müller, Soppey). Der Lidschluss erfolgt willkürlich und unwillkürlich im Schlaf, nd als Reflex bei Berührung des Augapfels, der Wimperansätze und durch intensive Lichteizung der Retina.

Die Thränenflüssigkeit vom oberen äusseren Augenmuskel in der kapillaren Spalte des Conjuncvalsacks zum Thränensee im inneren Augenwinkel, und von da durch die Thränenpunkte i die steisen, kapillaren Thränenröhrchen, den Thränencanal und die Nasenhöhle, ist aus er beschreibenden Anatomie genügend bekannt. Der Lidschlag befördert den Absuss der hränen in die Nase. Beim Lidschluss spannt sich nämlich das Lig. palpebrale internum an nd erweitert den Thränencanal, der nun die Thränenssigkeit aktiv ansaugt; analog wirkt ich der Honnen'sche Muskel auf den Thränencanal. Das Uebersliessen der Thränenssigkit uber den freien Lidrand wird bei normaler Sekretionsgrösse verhindert durch das settige kret der Meidon'schen Drüsen. Die Thränendrüsen sind nach dem Typus der aubensörmigen Drüsen gebaut (F. Boll). Das Sekret, die Thränenslüssigkeit, ist klar, farblos, hwach alkalisch, vom salzigem Geschmack. Es führt als anorganischen Bestandtheil voriegend Kochsalz, es soll auch geringe Mengen von Schleim und einen Eiweisskörper entsten. Die Thränenslüssigkeit wird beständig in geringen Mengen secernirt. Durch psy-

chische Alterationen verschiedener Art, sowie reflectorisch und durch directen Nerveraukann die Absonderung bedeutend gesteigert werden. Nach Czennak durch Reizeng der Trigeminuswurzeln, nach Herzenstein durch Reizung der Ramus lacrimalis trigemini und te Hunden) des Ramus subcutaneus malae trigemini direct; reflectorisch, so lange der Nervelacrimalis intact ist, durch Lichtreize der Retina und durch Reizung der sensiblea Zwere des ersten und zweiten Astes des Trigeminus der entsprechenden Seite, vorzüglich wirksau ist Reizung der Conjunctiva und der Nasenschleimheit. Nach Dentschenko kann man dert Reizung eines jeden aus dem Gehirn entspringenden Gefühlsnerven die Thränenabsondrung reflectorisch anregen. Die Menge des zur Drüse strömenden Blutes scheint axx ohne Einfluss auf die Menge der abgesonderten Thränen. Reizung und Durschschneiden. Halssympathicus vermehren aber beide die Thränenabsonderung. Nach Durchschneiden des Lacrimalis tritt paralytische Sekretion der Drüse auf (Dentschenko, Wolfferz).

# Vierundzwanzigstes Capitel.

## Der Gehörsinn.

Allgemeines über die Function des Ohres und die Schallempfindungen.

Die dem Sinnesorgane des Gehörs eigenthümliche Reaktionsweise gegen Nerenreize ist die Schallempfindung. Normal wird sie im Ohre erzeugt durch rschütterungen elastischer Körper, vor Allem der Luft, deren Schwingungen auf as Gehörorgan übertragen werden. Die Schallempfindung unterscheidet sich lelmboltz) specifisch von allen Empfindungen der übrigen Sinne, kein anderes innesorgan kann sie hervorrufen. Jede Erregung der nervösen Gehörsinnsubstanz, welcher der Nervus acusticus mit seinen Ganglienzellen und den Endapparaten Labyrinth, den Hörhaaren und Cortischen Stäbchen, sowie eine bestimmte artie des Gehirnes, gehört, von welcher der Gehörnerv entspringt, erweckt nur mpfindungen aus dem specifischen Empfindungskreise des Gehörsinnes, Schallnpfindungen.

Die normalen äusseren Erregungsmittel des Gehörorganes, die verschiedenen challschwingungen werden zum Zwecke der Erzeugung von Gehörsempfindungen mächst in verschiedene, bestimmte Bewegungen der Leitungsapparate des Ohrs, mentlich des Trommelfells, der Gehörknöchelchen, des Labyrinthwassers umwandelt; durch die Wellen des Labyrinthwassers können mechanisch die im abyrinth verschlossenen akustischen Endapparate der Gehörnerven in Mitschwiningen versetzt, und dadurch direct die zu den Endapparaten in Beziehung steenden Akustikusfasern und die ihnen entsprehenden Partien des centralen Nervenparates des Gehörsinns im Gehirne erregt werden. Den tausendfaltig verschieenen Tonempfindungen scheint eine gleiche Anzahl specifischer Empfindungsgane im Labyrinthe zu entsprechen. Die von Max Schultze aufgefundenen, in r ganzen Thierwelt verbreiteten elastischen Hörhaare sind, wie Hensen expementell gezeigt hat, ausserordentlich geeignet, um durch Wellenbewegungen, elche ihren eigenen Schwingungsperioden entsprechen, zu Mitschwingungen ranlasst zu werden. Im Labyrinthe des Menschen und der Saugethiere entckte Conti das wundervolle musikalische Instrument mit Tausenden verschien gespannten musikalischen Saiten, welche einzeln ihrer verschiedenen pannung entsprechend durch verschiedene Wellenbewegungen des Labyrinthassers in Mitschwingungen versetzt werden und diese Bewegung als Reiz auf die mit ihnen verknüpften Nervenfasern übertragen können (Helmuolte, komusikalische Schallbewegung versetzt diejenigen der verschieden gestimmte mikroskopischen Saiten, die ihrer eigenen Tonhöhe entsprechen, in gleichstimmer Schwingungen, so dass der mit einer solchen Saite verknüpfte Theil der nervöses Gehörsinnsubstanz immer nur durch eine specifische Gehörsempfindung erregtwird

Die Hauptverschiedenheit, welche unser Ohr zwischen den verschiedere Schallempfindungen entdeckt, ist der Unterschied zwischen Geräuschen und musikalischen Klängen. Die Empfindung eines Klanges wird dars schnelle periodische Bewegung eines tönenden Körpers hervorgerufen, de Empfindung eines Geräusches durch nicht periodische Bewegungen Das Sausen, Heulen und Zischen des Windes, das Plätschern des Wassers. der Rollen und Rasseln des Wagens sind Beispiele für die nicht periodischen Bewegungen der Geräusche, die Klänge der musikalischen Instrumente sind dazer periodische Bewegungen. In mannigfach wechselndem Verhältniss können Klauseund Geräusche sich mischen und in einander übergehen. Nach Halberte schen zu dienen.

Die verschiedenen periodischen Wellenhewegungen der Klänge der Ausschen Instrumente und des menschlichen Kehlkopfes (S. 603) können mathematisals eine Summe einzelner einfacher Töne, d. h. pendelartiger Tonschwingung: aufgefasst werden. Auch unser Ohr zerlegt die Klänge in ihre Theilto: (Grundton und harmonische Obertone). Die specifisch verschieder Klangfarbe der Klänge der musikalischen Instrumente beruht, wie uns Ha-HOLTZ lehrte, dessen akustischen Untersuchungen wir uns im Folgenden beutsächlich anschliessen, auf konstanten Verschiedenheiten in der Zusammensetzuaus Theiltönen und in der relativen und absoluten Stärke derselben. Wir unterscheiden noch weiter Tonhöhe und Stärke der Klänge. Die letztere wat und nimmt ab mit der Breite (Amplitudo) der Schwingungen des tönenden ispers. Mechanisch ist die Stärke der Schwingungen durch das Quadrat der griser. Geschwindigkeit zu messen, welche die schwingenden Theilchen erreichen. Physiologisch gilt diese Beziehung, wie wir unten sehen werden, nicht ganz gesda das Gebörorgan verschiedene und zwar wechselnde Empfindlichkeit far I.-> verschiedener Höhe besitzt.

Die Tonhöhe hängt nur ab von der Schwingungsdauer oder, wardes nämliche sagt, von der Schwingungszahl. Unter der letzteren verstet wir die Anzahl der Schwingungen, welche der tönende Körper in der Schwingungsdauer finden wir, wenn wir die Secunde mat Schwingungszahl dividiren e. v. v. Die Klänge und Töne sind um so hoher, grösser ihre Schwingungszahl oder je kleiner ihre Schwingungsdauer ist. Im musikalisch gut verwendbaren Töne mit deutllich wahrnehmbarer Tonhöhe in zu zwischen 40-4000 Schwingungen, sie umfassen also 7 Oktaven; die Abertustwahrnehmbaren liegen zwischen 16-38000, also im Bereiche von etwa 11 Cutaven.

Im Allgemeinen setzen wir hier und in der Folge die Ergebnisse der physikalisches the stik als bekannt voraus.

Tonhöhe. — Nach der von der Naturforscherversammlung 1884 genehmigtes besmung Schmunk's, an die wir uns anschließen, macht des eingestrichene A in der besate 40 Schwingungen, nach der neuen Pariser Stimmung dagegen in deutscher Zählweise nar 37.5; da die französischen Physiker den Hin- und Hergang eines schwingenden Körpers iden einzeln eine Schwingung nennen, so rechnen sie für dieselbe Note die doppelte Schwinungszahl 875. Auf größeren Orgeln hat man als tiefsten Ton, nach der Berechaung von Irlungtz, CII mit 46.5 Schwingungen, der musikalische Charakter der tiefsten Töne unter ist aber schon unvolkommen, sie stehen an der Grenze, an welcher die Fähigkeit des hres aufhört, die Schwingungen zu einem Ton zu verbinden. EI des Contrabasses ist der iefste Ton der Orchesterinstrumente mit 44.25 Schwingungen, die neueren Klavlere und kleieren Orgeln gehen bis CI mit 38 Schwingungen, neuere Flügel haben hier und da noch AII mit 27.5 Schwingungen. Die Pianofortes gehen in der Höhe bis aII mit 3820 oder aII mit aII

Klangfarbe. — Als dritten wesentlichen Unterschied zwischen den verschiedenen längen haben wir die Klangfarbe genannt, die zunächst von dem musikalischen Instrumente bedingt erscheint, welches den Klang erzeugt. Dieselbe Note von den verschiedenen istrumenten angegeben, zeigt bekanntlich trotz gleicher Stärke und gleicher Tonhöhe bei idem Instrumente gewisse charakteristische, gleichbleibende Eigenschaften, so dass wir mit er grössten Leichtigkeit die Klänge des Klaviers, der Violine, der Flöte, der Menschenimme etc. von einander unterscheiden können. Von der Weite der Schwingung, welche der lärke, oder von der Dauer der Schwingung, welche der Tonhöhe entspricht, kann die Klangribe nicht bedingt sein, sie kann also nur noch abhängen von der verschiedenen Art und reise, wie die Bewegung innerhalb jeder einzelnen Schwingungsperiode vor sich geht.

Zur Definition des Klanges gehört nur, dass seine Bewegung eine periodische ii, die Art, wie die Bewegung innerhalb der Perioden vor sich geht, kann unendliche Mangfaltigkeit zeigen. Helmholtz wählt zur Veranschaulichung dieser Unterschiede zunächst vei Beispiele. Setzen wir ein Pendel in Bewegung, so sehen wir dasselbe von rechts nach iks in gleichmässiger, nirgends stossweise unterbrochener Bewegung schwanken; nahe den siden Enden seiner Bahn bewegt es sich langsam, in der Mitte schnell. In derselben Welse, sch demselben Gesetz, nur sehr viel rascher, bewegen sich die Zinken einer austönenden ımmgabel hin und her. Ein Hammer, der von einer Wassermühle bewegt wird, gibt ein ideres Beispiel periodischer Bewegung. Langsam wird er von dem Mühlwerk gehoben, dann If er, losgelassen, plötzlich herab, um von neuem langsam anzusteigen. Die Bewegung ist var eine periodische, aber ganz anders als die des Pendels. Die Bewegung einer gestricheu Violinseite entspricht diesem Falle ziemlich genau. Die Saite haftet eine Zeit lang am gen fest, wird von diesem mitgenommen, bis sie sich plötzlich wie der Hammer in der thle losreisst und nun wie dieser mit viel grösserer Geschwindigkeit, als mit der sie angegen wird, ein Stück zurückspringt, um denn von neuem durch den Bogen gefasst zu werden. ese Verschiedenheiten der periodischen Bewegung kann man, wie aus der physikalischen ustik erinnerlich ist, graphisch als Wellenzüge darstellen, indem man z. B. an eine Stimmbel einen Stift befestigt, und diesen, während sie tönt, mit gleichbleibender Geschwindigit über eine berusste Glasplatte hinzieht. Die gezeichneten Wellenlinien, die Curven, fallen i den gewählten Beispielen, die wir unendlich hätten häufen können, auch wenn die rioden bei allen gleich sind, verschieden aus, man bezeichnet diese Verschiedenheit als h wingungsform eines tönenden Körpers. Die Physiker lehrten bisher meist, dass von ser Schwingungsform die Klangfarbe abhänge. HELMHOLTE zeigte, in wolcher Weise dieser z wirklich gültig ist.

Wenn wir die Wirkungen verschiedener Wellenformen, z.B. die der Violinseite, auf zur Gebörorgen aufmerksem beobschten, so hören wir bei gehörig gerichteter Aufmerkskeit nicht nur den Ton, dessen Tonhöhe durch die Dauer der Schwingung, wie oben aus

einander gesetzt ist, bestimmt wird, und den wir als Grundton bezeichnen, sonders uns ganze Reihe höherer Töne, welche die harmonischen Obertöne des Klanges genant werden. Der Grundton ist der tiefste und meist auch der stärkste unter all diesen Toeranach seiner Tonhöhe beurtheilen wir die Tonhöhe des ganzen Klanges. Die Reihe dieser übertöne ist für alle musikalischen Klänge konstant, es tritt auf: 1) die höhere Oktave des Grunttons, welche die doppelte Anzahl von Schwingungen macht, also c', wenn der Grundtons, welche dieser Oktave g' mit dreimal; 3) die zweite höhere Oktave c' mit vermu 4) die grosse Terz dieser Oktave e'' mit fünfmal; 5) die Quinte dieser Oktave g'' mit sechen so viel Schwingungen wie der Grundton. Daran reihen sich, immer schwächer und schwiere werdend, die Töne, welche 7, 8, 9mal u. s. w. so viele Schwingungen machen als 67 Grundton.

Nach HELBHOLTZ bezeichnen wir die Gesammtempfindung, welche eine periodischelsterschütterung im Ohre hervorruft, wie oben angegeben, als Klang. In dem Klang sied podem Ebengesagten eine Reihe verschiedenartiger Töne enthalten, welche als Theiltone and Partialtöne des Klanges bezeichnet werden, der erste dieser Theiltone ist der Grundlich die übrigen seine harmonischen Obertöne.

G. S. Ohm hat den Satz zuerst behauptet, dass es eine einzige akustische Schwingunform gibt, die nur aus dem Grundton ohne alle harmonischen Obertone besteht. Es wise die Schwingungsform, die wir bei dem Pendel und der Stimmgabel gefunden haben. Harmonischen eines sie als pendelartige oder einfache Schwingungen und beschnes auf solche die Bedeutung des Wortes Ton. Als Klaug bezeichnet er den Kindruck aus periodischen, nicht pendelartigen Luftbewegung, deren Schwingung in gewissem Sine ab auzusammengesetzte betrachtet werden kann. Das Ohr selbst nimmt, wie wir sahen, einer Ander Klänge vor. Ohm hat gezeigt, dass jede Luftbewegung, welche einer it sammengesetzten, Klangmasse, einem Klang, entspricht, zu zerlegen in eine Summe einfacher pendelartiger Schwingungen; jeder solche einfachen Schwingung entspricht ein Ton, den das Ohr empfische und dessen Tonhöhe durch die Schwingungsdauer der entsprechende Luftbewegung bestimmt ist.

Die Form der einfachen, pendelsrtigen Schwingungen ist immer die gleiche, ser hat Amplitude und die Dauer ihrer Periode kann wechseln. Durch Combination zweier einfachen pendelartiger Schwingungen kann schon die Form der Schwingung sehr mannigfalter werden noch mehr bis ins Unendliche, wenn wir eine ganze Anzahl von einfachen Schwingungen einer einzigen periodischen Bewegung zusammensetzen.

In welcher Weise solche Zusammensetzungen einfacher Wellenzüge zu compluitstattfinden, können wir uns leicht an den Wellen auf der Oberfläche eines Wassersproper anschaulichen. Werfen wir einen Stein in das Wasser, so breitet sich bekanntlich von Bewegungscentrum die Erschütterung in Form von Wellenringen über die Finche hin 🕫 immer ferneren und ferneren Punkten. Haben wir gleichzeitig zwei (oder mehrere Sers \* verschiedenen Stellen der Wasserfläche hineingeworfen (oder in anderer Weise Weisen: erzeugt), so gehen von den verschiedenen Mittelpunkten der Erschütterung Wellenser 'T die sich vergrössern und einander begegnen. Die Stellen, wo sich die Ringe treffen nun durch beide Erschütterungen gleichzeitig in Bewegung gesetzt, trotzdem planers aber die einzelnen Wellenzüge gerade ebenso weiter fort, als wenn jeder von ihnen 🕬 🖰 auf der Wasserfläche vorhanden wäre. Von einem erhöhten Standpunkte aus kennes \*\* \* verschiedenen Wellenzüge, welche gleichzeitig auf der Wasseroberfläche vorhanden 👐 🔭 Leichtigkeit mit den Augen verfolgen und analysiren. Bin ganz ahnliches Schauger " man sich vorgehend denken in einem Luftraume, in welchem eine Anzahl von Schale: deren Länge bei den brauchbaren Tönen von 92 Fuss bis 6 Zoll schwankt, gleichzeitig 🖘 ? ! \* pflanzt, etwa im Inneren eines Tanzsaales (Helmnoltz). Die Musikinstrumente, 🕬 🖰 Menschen, rauschende Kleider, gleitende Flüsse, klirrende Glüser etc. erregen bier Wellerswelche durch den Luftraum des Saales hinschiessen, an seinen Wänden zurückgrwere \* \*

en umkehren, denn gegen eine andere Wand treffen, nochmals reflectirt werden und so rt, bis sie erlöschen. Von dem Munde der Männer und den tieferen Musikiastrumenten eben langgestreckte, 8-42 Fuss lange Wellen aus, von den Lippen der Frauen kürzere, 2-4 uss lang, das Rauschen der Kleider bringt ein kleines Wellengekräusel hervor, kurz man son sich das Durcheinander der verschiedenartigsten Bewegungen nicht verwickelt genug prstellen. Doch ist von selbst klar, dass an jeder einzelnen Stelle des Luftraums in jedem ugenblicke die Luftheilchen nur eine bestimmte Bewegung mit einer bestimmten Gehwindigkeit nach einer bestimmten Richtung ausführen können. Bei den Wellen, die sich if einer Wasseroberfläche begegnen, können wir direct uns anschaulich machen, was in nem solchen Falle geschieht. Werfen wir einen Stein in eine Wasserstäche, über welche hon längere Wellen hinziehen, so werden die Wellenringe in die bewegte, zum Theil gebene, zum Theil gesenkte Wasserstäche genau ebenso hineingeschnitten, als wäre die Fläche inz ruhig. Die Berge der Ringe ragen über die schon anderweitig bewegte Fläche um ebenviel hervor, die Thäler sind um ebenso viel tiefer. Wo ein Berg des grösseren Welleniges mit einem Berge des Wellenringes zusammenfällt, ist die Erhebung der Wasserfläche eich der Summe beider Berghöhen, fällt ein Thal des Wellenringes in ein Thal der grösseren ellen, so ist die gesammte Einsenkung der Wasserfläche gleich der Summe beider Thäler. hneidet sich auf der Höhe der grösseren Wellenberge ein Thal des Wellenringes ein, wird die Höhe dieses Berges verringert um die Tiese des Thales. »Die Erhebung der asserfläche in jedem ihrer Punkte ist in jedem Zeitmoment so gross, wie die Summe dernigen Erhebungen, welche die einzelnen Wellensysteme, einzeln genommen, an demselben inkte und zu derselben Zeit hervorgebracht haben würdens. Ganz in demselben Sinne idet eine Superposition der verschiedenen Wellensysteme in der Luft statt, nur dass bier e Ausbreitung der Wellen nach allen Richtungen des Raumes möglich ist und die Wellen lbst in Dichtigkeitsschwankungen der Luft bestehen. Wir haben jedoch für das Ohr, dessen sserer Gehörgang mit den Schallwellen verglichen, verhältnissmässig sehr eng ist, nur Begungen der Luft, die der Axe des Gehörganges parallel sind, zu berücksichtigen, also nur rschiebungen der Lufttheilchen in der Richtung von der Mündung des Gehörgangs gegen das ommelfell. Wenn also mehrere tönende Körper in dem uns umgebenden Luftraume gleichitig Schallwellensysteme erregen, so sind sowohl die Veränderungen der Dichtigkeit der ft, als die Verschiebungen und die Geschwindigkeiten der Lufttheilchen im Innern des Gergangs gleich der Summe derjenigen entsprechenden Veränderungen, Verschiebungen und schwindigkeiten, welche die einzelnen Schallwellenzüge, einzeln genommen, hervorgebracht ben würden. Wir können also insofern behaupten, dass alle die einzelnen hwingungen, welche die einzelnen Schallwellenzüge hervorgebracht ben würden, ungestört neben einander und gleichzeitig in unserem hörgange bestehen.

Nach dem oben erwähnten Onn'schen akustischen Gesetze besitzt nun das Ohr in höchstem asse die Fähigkeit, die verschiedenen sich mischenden Wellenzüge von einander zu trennen.

Dieses Oun'sche Gesetz wird durch das mathematisch erwiesene Gesetz Foundan's veriständigt: Jede beliebige regelmässige periodische Schwingungsform kann aus einer Summe
i einfachen Schwingungen zusammengesetzt werden, deren Schwingungszahlen ein, zwei,
i, vier u. s. w. mel so gross sind, als die Schwingungszahl der gegebenen Bewegunge, und
ir kann eine gegebene regelmässig periodische Bewegung nur in einer einzigen
is e als Summe einer gewissen Anzahl einfacher Schwingungen dargestellt werden. Es
spricht, wie wir sahen, einer regelmässig periodischen Bewegung ein Klang, einer einien Schwingung ein Ton, wir können also das mathemathische Gesetz auch so formuliren
LHOLTZ): "Jede Schwingungsbewegung der Luft im Gehörgange, welche
iem musikalischen Klange entspricht, kann immer und jedes Mal nur
einer einzigen Weise dargestellt werden als die Summe einer Anzahl
facher schwingender Bewegungen, welche Theiltönen dieses Klanges
is prechen.

Das Ohr hat dieselbe Fähigkeit wie die mathematische Analyse, das Wellengemisch & Klanges in seine einsechen Bestandtheile, die Partialtöne zu zerlegen.

Den in einer Klangmasse enthaltenen Partialtönen kommen auch sonst besondere metanische Wirkungen in der Aussenwelt zu, die sich vor Allem in dem Phinomene des littles oder Mitschwingens aussern. Die Fähigkeit des Mittönens findet sich vorzugswischsotchen Körpern, welche einmat durch irgend einen Austoss in Schwingungen versett & sie zur Ruhe kommen, eine längere Reihe von Schwingungen ausführen. Werden se 🕶 ganz schwachen, aber regelmässig periodischen Stössen getroffen, von denen jeder euzviel zu schwach ist, um eine merkliche Bewegung des schwingenden Körpers zu verzihrer so kann sich doch die grosse Anzahl der Anstösse zu sehr ausgiebigen Schwingungen des 🗈 nannten Körpers summiren, wenn die Periode jener schwachen Anstösse genau gleich 🕪 🐓 Periode der eigenen Schwingungen des angestossenen Körpers. Weicht die Periode der regmässig sich wiederholenden Stösse ab von seiner Periode der Schwingungen , so colaible schwache oder ganz unmerkliche Bewegung. Gewöhnlich gehen solche periodisthe von einem andern in regelmässigen Schwingungen begriffenen Körper aus, in diese 🕩 rufen die periodischen Schwingungen des einen Körpers periodische Schwingungen 🖙 anderen hervor, auf weichen Vorgang die Bezeichnung Mittönen oder Mitschwiete sich zunächst bezieht. Wenn z. B. zwei Saiten zweier Violinen geneu gleichgestimmt 🕶 und man die eine anstreicht, so geräth auch die gleichstimmige Salte der anderen Volin Schwingungen. Dasselbe ist von den Saiten eines Klaviers, deren Dämpfer man meterdrückt hat, bekannt; singt man einen Ton kräftig in das Innere des Klaviers, eder 🕬 🕈 mit einem musikalischen Instrumente an, so klingt die gleichstimmige Seite mit end erdem Aufhören des Tones noch nach. Körper von geringer Masse, welche ihre Bewegen " die Luft leicht abgeben und schnell austönen, wie gespannte Membranen, Salten einer Vicesind leicht in Mitschwingungen zu versetzen. Im Allgemeinen sind die Schwingunger \* welche die meisten elastischen Körper durch irgend einen schwachen periodischen Anses w setzt werden, pendelartig.

Man kann nun durch das Phänomen des Mitschwingens die zusammengesetztes Das. massen physikalisch analysiren. Die einzelnen pendelartigen Schwingungen, welche 🖛 🖙 poniren, vermögen gleichgestimmte Saiten oder Membranen in Mitschwingung 🖘 🚾 🖛 Bestreut man z.B. solche verschieden abgestimmte Membranen mit Sand , so segra 🖙 🟲 wegungen des Sandes auf den mit den Partialtonen des Klanges gleichgestimmten 🗠 branen das Vorhandensein dieser Partialtöne in der gesammten akustischen Weilesbeutdes Klanges objectiv an. Ein noch weit feineres Mittel zur Analyse der Klange bilde == sogenannten Resonatoren (Helmholtz), verschieden grosse oder lange gläserne oder 🖘 🕆 lebe Hohlkugeln oder Röhren, mit zwei Oeffhungen, für einen bestimmten Ton 🗤 🕬 welche mit der einen Oeffnung in den Gehörgang eingepasst werden. Die Luftmass 🛬 in Verbindung mit dem Gehörgang und dem Trommelfell ein elastisches System, mit 💝 💆 fähigung zu eigenthümlichen Schwingungen, unter denen besonders der Grundten durch 👫 tönen stark hervorgerufen werden kann. Findet sich dieser Grundton des Reseasters 🗢 😁 Tongemisch, so braust er, wenn das andere Ohr verstopft ist, wobet man den klang 🖦 🐦 meinen nur gedämpft hört, mit grosser Stärke in das Ohr. Vorzüglich auf diese Wew 🖻 Изынновти mit Hülfe sehr verschiedener Resonatoren die Klänge der verschiedene herr mente auf ihre Theiltone untersucht.

Dieselben Klänge auf verschiedenen Instrumenten angegeben unterscheiden sich. \*\*\* \*\* sahen, wesentlich von einender durch ihre Klangfarbe. Auf dem angegebenen matterscheiden sich wege kam Helmuchtz zu der Erklärung dieser Erscheinung. Die Klänge des Elever in Geige, der menschlichen Stimme, der Blechinstrumente etc. unterscheiden sich von durch die den Klang componirenden Theiltöne und ihre relative Stärke. Nicht tenner \*\* Grundton der stärkste; manche Obertöne fehlen oft ganz oder zeichnen sich durch sahet \*\* Stärke oder Schwäche vor den übrigen aus. Je reicher ein Klang an Obertone \*\* \*\* brauchbarer ist er in musikalischer Beziehung, doch dürfen sie den Grundton sich \*\* \*\*

berwiegen, der Klang erhält senst den Charakter des leeren; er wird klimpernd, wenn die bertone sehr hoch sind. (Das Nähere bei Helbenglez, Lehre von den Tonempfindungen. Die enschenstimme hat schon Capitel XVI. ihre Darstellung in der vorliegenden Beziehung genden.)

Man hätte annachmen können, dass nicht nur die Obertöne, sondern auch Phasendissenzen die Klangsarbe erzeugen könnten. Das Experiment weist diese Vermuthung zurück. müssen wir also annehmen, dass unser Ohr im Stande ist, die Klänge in ihre Theiltöne zu riegen und auf diese Weise — wie durch die Anwendung der Resonatoren — nicht nur ihre twesenheit, sondern auch ihre relative Stärke zu bestimmen. Erst das Centralorgan des shörsinnes vereinigt wieder die getrennten Empfindungen bis zu einem gewissen Grade, zu ner Mischempfindung. Wir haben hier also analoge Verhältnisse wie bei dem Farbensehen it dem Auge. Auch dort mussten wir annehmen, dass auf der Netshaut die Mischfarben, siche den Klängen entsprechen, in die Grundserben zerlegt werden; auch dort wurde uns r Akt der Mischungsempfindung erst in dem Centralorgane wahrscheinlich.

HELMBOLEZ entwickelte hieraus seine schen erwähnte Hypothese, die unten noch näher sgeführt werden soll, und die im Allgemeinen auf dem Satze basirt, dass auch bei dem horgange die periodischen Schwingungen der Klänge in ihre einfachen pendelartigen hwingungen (Töne) nach dem Gesetz des Mitschwingens durch gleichstimmige mithwingende Theile im Ohre selbst zeslegt werden.

Von den bisher hesprochenen Klängen, die als einfache Summen von Obertönen auffassen sind, mitssen die Kombinationstöne unterschieden werden. Es kommen unter aständen — wenn die durch zwei gleichzeitig vorhandene Töne gesetzten Dichtigkeitsverderungen der Luft nicht sehr klein sind — in der Luft selbst sehen zusammengesetzte Begungen zu Stande, die als neue Töne wahrgenommen werden. Es zummiren sich dann die hwingungszahlen der sich vereinigenden Töne, so dass der Combinationston dann in der ichen Zeit soviel Schwingungen hesitzt, als die Summe eder Differenz der Schwingungsten der Grundtöne beträgt. Nicht nur die Grundtöne, sondern auch Obertöne können zu chen Combinationstönen verschmeizen.

Zeichnen wir uns einen Ton als eine regelmässige Welleulinie auf, so lässt sich leicht schaulich machen (wenn wir eine vollkommen gleiche Wellenlinie se in die erste hineinchaen, dass die zweite gerade um eine halbe Wellenlänge später beginnt als die erste, worch beide Wellen vernichtet werden), wie bei Tönen, welche in genauem Einklang stehen, be eintreten kann, wenn sie gerade um eine halbe Wellenlänge sieh unterscheiden. Bei sen, welche in der Höhe etwas verschieden sind, deren Wellen sich also nicht genau decken, steht unter den angegebenen Umständen nicht Ruhe, sondern nur periodische Schwanigen der Tonstärke, segenannte Schwebungen. Nur wenn diese Schwebungen sellen olgen, lassen sie sich noch als einzelne »Schläge« empfinden, wenn sich dieselben so rasch en, dass sich die Einzeleindrücke verwischen, wird die Klangmasse wild und rauh und cht auf des Gehör den unangenehmen, stossenden Eindruck der Dissonanz, die Helmrz mit der Empfindung des Flackerns eines Lichtes vergleicht. Am stärksten ist der unanehme Eindruck der Dissonanz, wenn sich in der Secunde die Schwebungen 33mal wiederen, erfolgen sie öfter, so nimmt, ohne dass der Charakter der Empfindung geändert wird, Unannehmlichkeit derselben ab. Auch Obertöne und Combinationstöne können Veranung zu Schwebungen und damit zur Dissonanz geben. Es tritt aber unter allen Umständen Eindruck der Dissonanz nur dann ein, wenn das Intervall der beiden schwehenden Töne ht zu gross ist, weil sonst zwei Conti'sche Fasern resp. Akustikusfasern erregt werden rden, deren gemeinschaftlicher Erregungszustand sich nicht stört (HELWHOLTZ).

Durch die Konsonanz oder Dissonanz der Obertöne unterscheiden sich die Intervalle der sikalischen Tonleiter wesentlich von einander. Bei der Oktave z. B. fallen alle Obertöne ler Grundtöne zusammen, so dass keine Schwebungen entstehen können, die sich aber bet gegingsten Unreinheit der Intrumentalstimmung sogleich ergeben. Andere Intervalle were auch bei vollkommen reiser Stimmung aus dem enlgegengesetzten Grunde leicht meh. me

- z. B. die grosse Septime und die kleine Secunde, bei denen die Obertöne nur um eines Baton auseinander stehen. Man kann darnach die Intervalle in 5 Abtheilungen eintbeilen
- 1) Absolute Konsonanzen alle Obertöne fallen zusammen —: Oktave Iv decime, Doppeloktave.
- 2) Vollkommene Konsonanzen die nicht zusammenfallenden Obertone ton » einander nicht so nahe zu liegen, dass sie bedeutende Rauhigkeiten geben könnten (\*urb Ouarte.
- 3) Mittlere Konsonanzen in tieferen Lagen merklich rauh —: grosse Terz.
  - 4) Unvolikommene Konsonanzen: kleine Septe, kleine Terz.
- 5) Dissonanzen, die selbstverständlich wieder eine Eintheilung nach verstücker-Graden der Rauhigkeiten erlauben. —

Der Accord entsteht dadurch, dass drei Töne zusammen kommen. Er kana esten nur dann konsonant sein, wenn seine Intervalle konsonant sind. Bei den Molleccertigeben die Kombinationstöne theils dem Accorde fremde Töne, theils kommen sie einader den primären so nahe, dass Dissonanzen entstehen, die nur wegen der Schwäche der Granationstöne den Accord selbst nicht merklich stören, ihn aber doch etwas unklar ercentassen, worauf es beruht, dass die Mollaccorde so geeignet sind, unklare, trübe Granstimmungen zum musikalischen Ausdruck zu bringen. Die Melodie, eine Bewegel. Töne in der Zeit, setzt ausser dem Takte noch eine feste Tonieiter voraus, welche der Verwandschaft der Klänge unter einander beruht. Bei den Oktaven ist der wandschaft vollkommen, die Partialtöne sind gleich, es kommen keine neuen hinzu: sober es, dass man die ganze Tonmasse zuerst in eine Reihe von Oktaven eintheilt. Bei den est Klängen kommt stufenweise Neues hinzu, was die Verwandtschaft dann mehr oder verdeckt (Helmboltz).

Die hohe Ausbildung des Gehörorganes, welche eine Auffassung der Reizverschiebt in den neben einander liegenden Akustikusendorganen, den Coartischen Fasern abt i haaren nach der Helmholtzischen Hypothese voraussetzt, ist wie beim Auge und den Ingane eine Folge der fortgesetzten Erziehung. Bei dem Neuge bornen ist das Gehörsert noch sehr wenig entwickelt, das stärkste Geräusch scheint keinen besonderen Eindreit das neugeborene Kind zu machen. Nach einiger Zeit scheint es die hohen Tone zu versets wenigstens wählen die Wärterinnen solche, um seine Aufmerksamkeit zu erregen. Es an die höchsten und stärksten Töne, die es vor Allem liebt, starke, Erwachsenen unangenehme Eindrücke. Im Alter stumpft sich die Sensibihtat (\*\* börnerven mit den übrigen Nervenfunctionen wieder mehr oder weniger ab. 50 dass in meist etwas schwerhörig sind.

#### Die Kopfknochen, das äussere Ohr und der äussere Gehörgang.

Die Kopfknochen. Der tief eingeschlossen in dem Innern der Schädelte endende Gehörnerv kann nur dadurch von den Schallwellen erreicht war andere des Körpers übergehen, und in diesen bis zu den dass diese auf Theile des Körpers übergehen, und in diesen bis zu den dasschen Endorganen sich fortpflanzen. Den Hauptweg der Schallleitung beiden specifischen Apparate des Gehörorgans selbst; aber die Schallwellen und en entere der ganzen Körperoberfläche auf elastische Theile, welche in höherem der eringerem Grade die Schallbewegung zu leiten vermögen. Von den entere Theilen des Körpers können keine Schallwellen bis zu dem Akustan selangen, dagegen erscheinen die Kopfknochen zur unmittelharen Lebertons von Schallwellen vor Allem sester oder tropsbarflüssiger Körper zum Gebertonst

geeignet. Schlägt man eine Stimmgabel so schwach an, dass sie in der Lust nicht ont und setzt sie auf Kopsknochen z. B. auf das Scheitelbein auf, so hört man un durch die Knochenleitung den Ton. Es ist das ein Versuch, der auch dianostisch verwerthet wird, um die Functionirung des Akustikus sestzustellen bei den unter Wasser lebenden Wirbelthieren werden die Schallwellen, welche ich im Wasser sortpflanzen, normal zum grossen Theil zunächst auf die Schädelnochen und durch diese auf den Akustikus übertragen. Bei dem Menschen und en übrigen in der Lust lebenden Wirbelthieren ist die Ausgabe der Knochenleining eine untergeordnete, mehr zusällige, und zweisellos können die Schallweln der Lust nur in geringer Intensität auf diesem Wege geleitet werden. Immerin verbindet sich diese Leitung stets mit der Leitung auf dem Hauptwege und ann diese in besonderen, z. B. krankhaften Fällen bis zu einem gewissen Grade rsetzen.

Das anssere Ohr hat bei vielen Thieren eine im Allgemeinen trichterförmige estalt und kann durch Muskeln in die Schallrichtung eingestellt werden, hier ist ine Hauptwirkung als Hörrohr unzweifelhaft. Auch das menschliche aussere hr scheint bis zu einem gewissen Grade diese Aufgabe zu erfüllen, doch ist bei m die Trichterform weniger ausgesprochen und seine Bewegungsfähigkeit meist inz verloren gegangen. Die von der Anatomie beschriebenen Muskeln für die ewegung des äusseren Ohres im Ganzen, für das Vor- und Rückwärtsdrehen und eben der Ohrmuschel sowie die zwischen Abschnitten des Ohrknorpels verlaunden Muskeln können wegen mangelnder Uebung nur von Wenigen willkürlich in nätigkeit versetzt werden. Die mannigfachen leistenartigen Vertiefungen und ersprünge der muschelförmigen Oberfläche sollten nach älteren Physiologen OERHAVE) alle die Ohrmuschel treffenden Schallwellen in solcher Richtung flectiren, dass sie in den äusseren Gehörgang eingeworfen wurden. Esser's d HARLESS' Versuche haben diese Meinung im Allgemeinen widerlegt. erth der Ohrmuschel ist bei dem Menschen ein ziemlich geringer. Für die flexion ist vorzüglich nur die Concha thätig, sie wirft die Schallwellen der Luft gen den Tragus, von wo sie in den Gehörgang gelangen, die übrigen Unebeniten des Ohres scheinen die Reflexion wenig oder nicht zu unterstützen. Das ssere Ohr ist aber nicht nur Reflector', sondern als eine freistehende elastische itte auch ein Leiter der Schallwellen. Es nimmt die Schallwellen in grosser eite auf und leitet sie (freilich nur in geringer Intensität) zu seiner Ansatzstelle d von da zum Trommelfell und den Kopfknochen. Von diesem Gesichtspunkte s lässt sich die Wirkung der wunderlichen Bildung des äusseren Ohres mit en Unebenheiten, Vorsprüngen und Vertiefungen einigermassen einsehen. Dieigen Theile der Ohrknorpelplatte, auf welche die Richtung der Schallwellen nkrecht ist, werden diese auch am stärksten aufnehmen; die Unebenheiten Ohres sind aber so mannigfaltig, dass beliebig gerichtete Schallwellen auf die ngente einer dieser Erhabenheiten senkrecht sein werden (J. MÜLLER). Auch dem Ohre der Thiere kommt diese Leitung der Schallwellen durch das aussere r in Betracht.

Der äussere Gehörgang, der nach dem mittleren Ohre zu durch das immelfell abgeschlossen ist, beginnt mit einer etwas trichterförmigen Erweiteg, welche den Luftwellen in grösserer Ausdehnung den Eintritt gestattet. Er ss stets wie ein Hörrohr wirken. Die zu seiner Mündung gelangenden Schall-

wellen der äusseren Luft gehen auf die in ihm enthaltene Luftsäule über von kommen wohl niemals direct, sondern stets erst nach ein- oder mehrmaliger lieflexion an den Wänden des Gehörganges zum Trommelfelle. Die Wände des Geseges dienen daneben auch zur directen Schallleitung vom äusseren Ohrknorpel von den Kopfknochen aus.

Die innere Oberfläche des Gehörganges, welche mit einer Portsetzung der äusseren für ausgekleidet ist, wird von den Sekreten der bier mitndenden Ohrenschmalz- und Talebremit einer besonders aus Fett bestehenden Schicht, dem sogenannten Ohrenschmalz überzogen. Bei mangelader Absonderung desselben soll Schwerhörigkeit und Bransen zu Ohr bemerkt worden sein, doch ist seine Bedeutung für das Gehörgran noch nicht ander bekannt. Ohrenschmalzpfröpfe bringen Schwerhörigkeit hervor, wenn sie den Gehörgung wahren verstopfen, geringere Hindernisse in dem letzteren erschweren das Horen dazunur auffallend wenig. Das Ohrenschmalz enthält ein Albuminat, Olein und Marcabeinen in Wasser löslichen bitteren Stoff und anorganische Salze; nach Patragetts ist seine Isammensetzung: 40 % Wasser, 26 % Fette, 52 % Kaliseifen fetter Säuren, 42 % undbeworganische Materie, Spuren von Kalk und Natron. Das Mikroskop zeigt Talgnellen und Eputraellen, freies Fett und Cholesterinkrystalle.

Der äussere Gehörgang ist beim Erwachsenen im Ganzen etwa 3-3,25 Cm but sein vorderes Dritttheil hat eine knorpelige Grundlage. Er stellt eine leicht spiralig gewunder Röhre dar, mit der Richtung nach innen und etwas nach vorn. Er steigt dabei anfang etwa nach aufwärts, biegt sich dann ziemlich plötzlich und beinahe senkrecht nach ahwart ksteigt zuletzt wieder etwas an. Zur Untersuch ung des Gehörganges mass mass die Ohrmuschel mit dem knorpeligen Theile des ausseren Gehörgangs etwas nach aufwarziehen.

Die Weite des Ganges ist am geringsten etwa in der Mitte. Der Durchmesser der Ameren Oeffaung ist in vertikaler Richtung am grössten, 8—9 Mm., die horizontale Ameren ist am Trommelfell am bedeutendsten, wo sie 6—8 Mm. beträgt. Der knöcherne Geberge zeigt eine ovale Richtung, der grosse Durchmesser des Ovale steht in dem Ausseren Aberta senkrecht, in dem inneren dagegen schräg. Da das Trommelfell den Ausseren Gebergeschräg abschliesst, so wird letzterer in seinem inneren Ende von der Paukenhoble uberta. Sein inneres Ende zeigt zur Befestigung des Trommelfells eine Furche, welche seinen hat vunteren und vorderen Umfang umgibt: Trommelfells eine Furche, welche seinen hat vunteren und vorderen Umfang umgibt: Trommelfellfalz, Sulcus tympenicus, and zeigt dieser eine Unterbrechung von 2,5—8 Mm. Länge, den Rivinischen Aussehen Spottenten dem Trommelfellfalze zeigt sich das innere Ende der Glassnischen Spotte welcher der fan ge Fortsatz des Hammers befestigt ist, und in welcher das Liguaries meltei anterius liegt. Die Ebene des Trommelfells bildet zur Mittelebene des Kapfer vernach oben und binten effenen Winkel, mit dem Ausseren Gehörgung bildet es einem Westumpfen Winkel von 480—4350.

#### Zum Bau des mittleren Ohrs.

Die Paukenhöhle, deren Anatomie wir, wie die des ganzen Gehörergasses Allgemeinen als bekannt voraussetzen, und die in ihr eingeschlossenen Tech dienen dazu, um die Schwingungen der Luft hinreichend kräftig auf das Wasseren Gehörganges, durch das Trommelfell abgegrenzt, eine dünne, um knöchernen Ringe (ef. oben) ziemlich schlaff (Bernholtz) ausgespennte Benden Nach innen ist die Paukenhöhle von dem Labyrinthe durch knöcherne Winderstell und der Labyrinthwasser angewaren der Labyrin

Membranen verschlossene Oeffnungen, Fenster, finden. In dem oberen, dem ovalem Fenster ist die Fussplatte des Steigbügels befestigt, so dass derselbe durch die Kette der Gehörknöchelchen mit dem Trommelfelle in Verbindung steht, das untere, runde Fenster ist nur durch eine Membran: Membrana tympani secundaria geschlossen. Mit dem oberen Theile der Schlundhöhle steht die Pautenhöhle durch die mit einer flimmernden Schleimhaut ausgekleidete Kustachische Frempete in Verbindung, deren dem Schlunde zugekehrte Oeffnung wie die Mündung einer Tuba erweitert ist, in der Mitte ist sie zu einer kapillaren Spalte verngt. Ihr gegen die Paukenhöhle zugewendeter Theil besitzt eine knöcherne, die ibrigen Abschnitte eine knorpelige Grundlage. Der Tubarknorpel stellt in seinem lauptabschnitte eine winkelig zusammengebogene Platte dar, die auf Querschnitten ist Knorpelhaken erscheint (Fig. 225). Der willkurliche Musculus dilatator



Fig. 225.

erschmitt der Ohrtrompete mit ihrer Umgebung. 1 Mediale Knorpelplatte. 2 Lateraler Knorpelhaken. 3 Muse, atator tubas. 4 Musc. levator veli palatini. 5 Fibrocartilago basilaris. 6 u. 7 Acinose Drusen. 8 Fettlager an lateralen Wand. 9 Sicherheitsröhre. 10 Hülfsspalte. 11 Falten der Schleimhaut. 12 Lateralwörts angrenzendas Gewebe.

bae (v. Trozersch) vom Musculus tensor palati mollis hat in der ganzen Länge r Ohrtrompete seinen Ansatz an dem stumpfen Ende der lateralen Knorpelplatte, lem seine platte Sehne mit dem Perichondrium des Hakenendes zusammenfliesst. der Zusammenziehung des Muskels wird der Haken gegen den Hamulus pterydeus hingezogen und die Tubarspalte, deren Schleimhautslächen in ihrem mitten Abschnitt direct an einander liegen, dadurch eröffnet.

Der Musculus dilatator tubae geht nach oben direct in den Musculus tensor tymni über (v. Troeltsch, L. Mayer, Rüdinger). Während der Erschlaffung des Muskels drücken gegen einander federnden Knorpelplatten in dem Mittelstück der Ohrtrompete die Schleim-Ranke, Physiologie. 3. Auf. hautstächen an einander an und verschliessen dadurch hier das Röhrenlumen, der obere abschnitt ist dagegen nicht vollkommen verschlusssähig. Rübingen (cf. dessen oben gegeber-Abbildung, Fig. 225) nehnt den sich in dem oberen Abschnitt findenden halbeylindreiter. Raum unter dem Knorpelhaken: Sicherheitsröhre, seitlich schliesst sich an sie de zu durch die Muskelwirkung zu öffnende Hülfsspalte an.

Die Tuba dient zur Abführung des Secrets der Schleimhaut der Paukeshöhle sowie ihres eigenen. Ihre wichtigste Aufgabe scheint die zn sein, durch ihren knorpelig-muskulösen Mechanismus die Paukenhöhle zu ventilmer. die Verbindung der Luft der Paukenhöhle mit der ausseren Luft zu unterhalte. und dadurch für die Schallschwingungen des Trommelfells störende Druckmigschiede auf den beiden Seiten des letzteren zu verhindern oder eingetratene auzugleichen (Mach und Kessel). Wenn man bei Verschluss von Mund und Nadie Lust im Munde zusammenpresst oder durch Saugen verdünnt, so tritt b Schluck bewegungen mit einem deutlichen Gefühl von Spannung im Trommfell und einem Knecken im Ohre Luft in die Paukenhöhle entweder ein oder ihr heraus (Valsalva's Versuch). Bei allen Schluckbewegungen, bei denen e-Tensor palati mollis in Thätigkeit kommt, öffnet sich die Tuba, wod urch etw. ige Druckunterschiede zwischen der Luft der Paukenhöhle :: der äusseren Luft ausgeglichen werden. Ob die Tuba eine Rolk !der Schallleitung spielt und welche, ist noch Gegenstand der Controverse; tabringt sie mit dem deutlichen Hören der eigenen Stimme in Verbindung. in den Mund gehaltene Uhr hört man jedoch, wenigstens bei geschlossener Tu-Dauernder Verschluss der Tuba bringt Schwerhörigkeit hervor, veleicht oder wahrscheinlich durch Veränderung des Luftdrucks in der Paulahöhle und dadurch veranlasste stärkere Trommelfellspannung (cf. unten .

Nach unserer Darstellung ist die Tuba gewöhnlich geschlossen. R. Mach und J. Limachen darauf aufmerksam, dass der Tuba-Verschluss für die Schwingungen des Trunt
fells erforderlich ist. Wenn das Trommelfell von beiden Seiten in gleicher Weise den Siewellen zugänglich wäre, so könnte es durch dieselben nicht in Schwingungen versetzt wer
Andererseits ist aber eine Druckdifferenz zu beiden Seiten des Trommelfells ein betracht.
Hinderniss der Beweglichkeit desselben. Die Tuba muss daher zur Ausgleichung warfen unterschiede zeitweilig geöffnet werden können. Diese Oeffnung tritt bei dem Schluckat.
Nach Schwarze und Lucae soll bei jeder Athmung sich die Tuba öffnen und der Druk
Trommelfell sich dadurch ändern. Mach und Kessel führen letzteres auf eine mit der alle zuf- und absteigende Bewegung des Sekretes in der kapillären Spalte der Tuba zwinwährend sie eine Eröffnung der Tuba nur beim Schluckakte zugeben.

keit der nach vorn und oben gelegene sogenannte Rivini'sche Ausschr: stört. Die längere Axe des Ellipsoides geht von hinten und oben nach vorn zu unten, die kürzere von vorn und oben nach hinten und unten. Der längere Durmesser misst zwischen 9,5—10 Mm., der kürzere 8 Mm. (J. Kassan.'. Die bestellte der Na bel, ist durch den hier an der inneren Seite der beran befestigten Handgriff des Hammers, welcher durch die Befestigung des hismers (cf. unten) einwärts gezogen wird, ziemlich stark nach innen gespannt. Spitze des Hammerhandgriffs darstellt. Die Wände dieses Trichters sind er seine Oeffnung con vex gewölbt, am geringsten ist diese convexe Wassan dem von dem Nabel aus nach oben und vorn verlaufenden Meridiane. m ...

hem der Stiel des Hammers an das Trommelfell sich anlegt. Der kurze Fortsatz n der Basis des Hammerstiels drängt das Trommelfell etwas nach aussen. Das rommelfell ist in dem Trommelfellfalz mit einem verdickten Saum: Sehnen-ing, Ringwulst, Annulus tendineus eingefügt. Im Uebrigen ist es nur etwa, 1 Mm. dick, lässt aber drei verschiedene Schichten unterscheiden. Seine mittere fibröse Schicht: Membrana propria s. fibrosa tympani ist nach aussen von iner Schicht der Cutis, nach innen von einer Schicht der Paukenhöhlenschleim-aut überkleidet.

Der Annulus tendineus zeigt ausser feinen elastischen Formen vorzugsweise radiär verufende Sehnenfasern, welche zum grossen Theil aus den radiären Fasern des Trommelfells ammen nnd von Fasern anderer Richtung dicht durchflochten sind. Nach vorn und hinten ehen die Fasern des Ringwulstes in continuirlicher Verbindung auf den Fasern der Cutis id des Periosts des Gehörgangs sowie mit denen des Periosts und der Schleimhaut der inkenhöhle. Am Rivinischen Ausschnitt fehlt der Ringwulst, hier verlaufen die Fasern theils rect in die Grundlage der Cutis und des Periosts des Gehörgangs, theils wenden sie sich ich unten zur Anlagerungsstelle des kurzen Hammerfortsatzes, dadurch wird ein dreieckiger halbmondförmiger Raum, die Membrana flaccida, des Trommelfells gebildet; hier zeigt s Trommelfell eine geringere Spannung und ist häufig in die Paukenhöhle etwas einsunken.

Die Membrana propria tympani lässt auf der äusseren Seite radiär, if der inneren circulär verlaufende Fasern erkennen, zwischen welche sich isern von unregelmässigerem Verlaufe einschieben. Für ihre radiären Fasern Idet in der Hauptsache die Spitze des Hammerstiels das Ausstrahlungscentrum, er ist deren Schicht am dicksten. Umgekehrt verdickt sich die Schicht der culären Fasern gegen die Peripherie zu und umgibt wulstförmig den Rand des gentlichen Trommelfells, an der äussersten Peripherie fehlen die Circularfasern ERLACH). Im Ganzen ist das Trommelfell nicht eine elastische nachgiebige, sonne ine fast unausdehnsame Membran (Helmholtz).

Die drei Gehörknöchelchen bilden die bekannte gebogene Kette zwischen Tromelfell und ovalem Fenster.

An dem Körper des Hammers befindet sich nach oben durch eine leichte Einschnüng abgegrenzt der rundliche Kopf, der nach hinten und innen die im Allgemeinen sattelmig gestaltete Gelenkfläche mit dem Ambos trägt. Nahezu in der Verlängerung des Halses it der Handgriff oder Hammerstiel ab, der mit einer von aussen nach innen spatelförmig reflachten Spitze im Trommelfell befestigt ist. Der zarte lange Fortsatz des Hammers ist der Fissura Glaseri durch Bandmasse gehalten. Der kurze Fortsetz, welcher unter dem se nach aussen abgeht, legt sich mit seiner konischen Spitze an das Trommelfell an. Der lboss ähnelt einem zweiwurzeligen Beckenzahne, dessen Krone die Gelenkfläche mit u Hammer trägt. Sein kurzer Schenkel wendet sich nahezu horizontal nach rückwärts l ist durch Bandmasse straff an die hintere Wand der Paukenhöhle befestigt. Der lange enkel ragt allmälig schmäler werdend nahezu parallel dem Hammerstiele (HELMHOLTZ) in die Paukenhöhle hinein, an seinem Ende biegt er sich nach innen und verdünnt ziemlich bedeutend. An diesem Ende sitzt ein, bei Erwachsenen meist mit dem langen bossschenkel fest verwachsenes rundes Knöchelchen, Ossiculum lenticulare s. prolenticularis, welches mit dem Knopf des Steigbügels, der dazu einen leichten rknorpelten Bindruck zeigt, articulirt. Durch die beiden Schenkel ist der Knopf des gbugels mit seiner Fussplatte verbunden, welche in dem Sulcus stapedis des ovalen sters besestigt ist. Die Fussplatte hat, wie das ovale Fenster, eine nierensormige Gestalt und biegt sich gegen den Vorhof etwas aus. Der vordere Schenkel ist gende au etwas kürzer als der stärker gekrümmte hintere Schenkel des Steigbügels.

Verbindung der Gehörknöchelchen. — Der Hammer ist an dem Trommeile mit seinem kurzen Fortsatz und dem Handgriff befestigt. Das spatelförmige Ende des Auteren wird von Fasern, die dem Perioste angehören, kreisformig umzogen; im unteren Isgesellen sich auch radiär und gekreuzt verlaufende Fasern dazu. Mit dem Periosi des chert Abschnitts des Hammergriffs ist die Sehnenhaut des Trommelfells nur durch lockeres Br. ! gewebe verbunden, so dass eine geringe Verschiebung möglich ist (KESSEL). Von Ander wurde eine unvollkommene gelenkartige Verbindung gegen den kurzen Fortsatz bis 🖘 🛰 dem Knochen und dem Trommelfell beschrieben. An der Anlagerungsstelle des Knochen das Trommelfell verdickt zum Theil durch Einlagerung faserknorpeligen Gewebes, zum P. durch Faserzüge der Cutisschicht (GRUBER). Sonst ist der Hammer durch Bänder und Paukenhöhle befestigt, von denen man gewöhnlich ein oberes, vorderes und aussete 🗻 schreibt. Nach Helmholtz bilden die hintersten Stränge der ligamentum m. externum 🖫 🚁 er den Namen L. m. posticum beilegt, mit den nur durch den Körper des Hammers 👀 💹 getrennten, in der directen Verlängerung der ersteren liegenden mittleren stärksten Zug. Ligamentum m. anterius in mechanischer Beziehung ein Band, das Axenband des Barre mers, welches die Drehungsaxe des Hammers darstellt. Das Ligamentum m. anterios ter aus Fasern, welche von der Spina angularis des Keilbeins entspringen, durch de l'e Gleseri verlaufen und sich am Hammerhals ansetzen.

Das Hammerambossgelenk ist im Ganzen ein Sattelgelenk. Sein Kaperindschriftst und sträff, wodurch die Drehung der Knochen gegen einander sehr beschrahlendiese beträgt im Ganzen nach Helmboltz kaum 50. Das Gelenk erlaubt diese Drehung und quer durch den Kopf des Hammers gegen den kurzen Fortsatz des Amboss hinisufende woder Der Drehung für die Einwärtstreibung des Hammers setzt sich nach Helmboltz ein Part Sperrzähnen im Gelenke entgegen; dagegen kann der Hammerstiel auswärts grundwerden, ohne den Ambos mitzunehmen. Nach Rüdingen liegt ein 0,04—0,06 Mm. 1 was Faserknorpel, der an einer Seite mit der Kapsel verwachsen ist, zwischen den beiden werflächen.

Der kurze Ambossschenkel ist durch das straffe hintere Ambossband mit der Poole höhlenwand verbunden. Der Schenkel selbst und die Anlagestelle an der Paukenbah sich mit hyalinem Knorpel überzogen (Rüdingen), sonach haben wir auch eine Art von in Nach Rüdingen ist die Verbindung des Steigbügels mit dem Amboss ein durch eine knorpelscheibe in zwei Abtheilungen getrenntes Doppelgelenk mit fibrüser Kapsel und antiger Beweglichkeit, im Allgemeinen eine Arthrodie. Die in die Gelenke der Gehörkander eingelagerten Knorpelscheiben betrachtet Rüdingen als elastische Polster mit der Wirkung Puffern.

Die Verbindung der Fussplatte des Steigbügels mit dem ovalen Fenster entspricht falls einem Gelenke, sie ist nach Rüdinger ein Halbgelenk. Die überknorpelten einem gewendeten Ränder werden durch elastische Faserzüge, das Ringband des Steigbet mit einander verbunden. Die Fasern laufen von den Knorpeln aus gegen einander verzusammentreffen, entsteht durch netzartige Vereinigung der Gewebsbündel ein mit frackeit gefülltes Lückensystem (Rüdinger). Für die Steigbügelbasis bleibt, da die Durchs des ovalen Fensters durch den Knorpelbeleg verkleinert, die der Fussplatte dagegen verzuwerden, ein nur sehr geringer Spielraum der Beweglichkeit. Am hintersten Emfan verbindung am festesten.

An den Gehörknöchelchen greisen bekanntlich zwei quergestreiste, willkärkebe ik ein an. Die Fasern des Trommelfellspanners, M. tensor tympani, für seines der 1,2—1,6 Mm. langen Muskelbauch entspriagen (cf. oben) vom knorpeligen Theil der trompete und den angrenzenden Keilbeinpartien, der Muskelbauch dringt in den aber knöchernen Abschnitt der Tuba gelegenen Canalis tensoris tympani ein, an dessen ihren Ursprung nehmen. Der Verlauf des Muskelbauchs is er

Lanale ist nahezu horizontal von vorn und innen nach hinten und aussen bis an das vordere Inde des ovalen Fensters, hier biegt sich seine dünne Sehne ziemlich in rechtem Winkel iber den Rand des als Rolle dienenden Processus trochleariformis und setzt sich an den Rand les oberen Endes des Hammergriffs an. Zu dem Muskel gelangt aus dem Ganglion oticum in kleiner Nervenzweig, der vom Trigeminus abstammt. Der Steigbügelmuskel, d. stapedius, entspringt dicht an dem absteigenden Theile des Fallopischen Canals, aus dem eine feine Sehne in die Trommelhöhle heraustritt, um sich an dem Knopf des Steigbügels und in die Kapzel des Ambosssteigbügelgelenkes anzusetzen (Rüdincen). Rüdingen beschreibt als d. fixator baseos stapedis ein aus spindelförmigen Zellen bestehendes Bündel, welches von inem feinen Knochenvorsprung hinter dem eiförmigen Fenster entspringt und sich mit breiter verdender Basis im Winkel zwischen dem Steigbügelschenkel und dem etwas abstehendem heil der Fussplatte, sowie an ihrem oberen Rand befestigt. Man kann ihn als Antagonist des villkürlichen Musculus stapedius auffassen, er fixirt die Basis an jener Stelle, welche durch lie einseitige Wirkung des M. stapedius gegen den Vorhof bewegt wird (Rüdingen).

Unter die anatomischen Bildungen des mittleren Ohres gehören noch die Zellen des Karzenfortsatzes, welche unter sich communiciren und mit der Paukenhöhle durch las Antrum mastoideum zusammenhängen. Sie sind mit einer dünnen Fortsetzung der Paukenohlenschleimhaut ausgekleidet. Der Rauminhalt der Trommelhöhle darf nicht unter eine ewisse Genze sinken, um die Trommelfellschwingungen nicht zu beeinträchtigen. Wäre die unfmasse sehr klein, so würde sie grösseren Schwingungen des Trommelfells bald unübersindliche Hindernisse entgegensetzen. Die Hohlräume des Warzenfortsatzes vergrössern en Trommelfellraum ohne, ihrer unregelmässigen Gestalt wegen, der Resonanz nachtheilig zu verden (MACH und KESEL).

Die Schleimhaut der Paukenhöhle steht im Zusammenhang mit der Tuba. Sie berkleidet nicht nur die Wände der Trommelhöhle, sondern auch die in dieser gelegenen heile, zu diesem Zwecke steigen zwei Falten vom Dache der Höhle herab, von denen die ordere die Sehne des Tensor tympani, die hintere den Steigbügel überkleidet. Auf den ammer und Ambos geht die Schleimhaut der äusseren Wand über. Die oberste Schleimautschicht bilden ziemlich hohe simmernde Cylinderzellen, die Höhe der Zellen nimmt an er Trommelsellgrenze allmälig ab, und das Trommelsell selbst ist von einer einsachen Lage on Plattenepithel überkleidet. Nach v. Taöltsch und Wendt finden sich in der Paukenhleimhaut eine oder mehrere traubenförmige Schleimdrüsen.

#### Schallleitung im mittleren Ohr.

Die Schallwellen der Luft werden im mittleren Ohre zum Theil in Schwiningen des Trommelfells und in Bewegung der Gehörknöchelchen umgesetzt und
adurch auf das Labyrinthwasser übertragen. Ein anderer Theil der Schallwellen
ht an die Luft der Paukenhöhle über, und kann auf diesem Wege auf das Labynthwasser und die Enden des Gehörnerven übertragen werden. Dieser Theil
er Schallleitung spielt jedoch normal nur eine untergeordnete Rolle, da sich beinntlich die Schallwellen nur verhältnissmässig schwierig von festen Theilen auf
ist und umgekehrt von Luft auf feste Theile fortpflanzen. Nach Ed. Weber bilen Amboss und Hammer zusammen einen festen Winkelhebel, dessen Drehungse vom Processus folianus des Hammers zur Spitze des kurzen Ambossfortsatzes
nläuft, sie werden und mit ihnen der Steigbügel durch die Schwingungen des
ommelfells als Ganzes bewegt, und ebenso ist auch das Labyrinthwasser als
ne nur im Ganzen zu bewegende Flüssigkeitsmasse zu betrachten.

Joh. Müller hatte mit Savard angenommen, dass in den betreffenden Leingsapparaten die Schallwellen als Verdünnungs- und Verdichtungswellen fort-

schreiten. Helmholtz weist im Anschluss an E. Weber mathematisch nach, das diese Annahme wegen der Kleinheit der betreffenden Organe unstatthaft ist. In Wellenlänge beinahe aller Tone der Scala ist im Verhältniss zur Kleinheit der Apparate des mittleren und inneren Ohres sehr gross. Die Membranen, Gekrandelichen, das Labyrinthwasser sind daher in dieser Beziehung als inkompresibel zu betrachten, die Verschiebungen ihrer eigenen Theile im Sinne einer Vadichtungs- und Verdünnungswelle ist vollkommen verschwindend gegen. Amplitude der Schallschwingung. Sie können also nur als Garrensehwingen, und die Schwingung des Trommelfells pflanzt sich sogut momentan auf das Labyrinthwasser und durch dieses fort, alle diese Theile im mer in gleicher Phase der Schwingung begriffen. Das Gleiche gilt flausen bei den tieferen und mittleren Tönen der Scala auch für die im Gehörgen und der Trommelhöhle enthaltene Luft.

Durch Bewegungen des Trommelfells wird die Kette der Gehörknöcke.t.: in Bewegung gesetzt. Der Hammer allein würde (Helmholtz) sich dabei und Kannband als Axe drehen, durch die Verbindung mit dem Amboss wird seinen Drehung etwas modificiet, es treten geringe Verschiebungen des Hammers proden Amboss ein, welche nach Helmholtz die Bedeutung haben, dass der Medes Trommelfells immer in einer gegen die Ansatzebene senkrechten Richtung bewegt wird, er würde durch die Drehung des Hammers allein, da dessen Ansatzebene gegen die Ansatzebene schief gerichtet ist, etwas nach hinten verschief werden.

Durch den Zug des M. tensor tympani werden alle Befestigungsbander " Gehörknöchelchen straff gespannt. Bei seiner Contraction zieht der Muster :nächst den Hammerstiel und mit ihm das Trommelfell nach innen, nach derseb Richtung zieht er auch das Axenband und strafft dasselbe an. Gleichzeits der Hammerkopf vom Ambosspaukengelenk entfernt, dadurch auch die Haftbis? des Amboss gespannt, sowohl die gegen den Hammer als die an der Spitze 🕶 kurzen Fortsatzes, so dass diese etwas vom Knochen abgehoben wird. Der Albekommt dadurch die Stellung, in welcher die Sperrzähne des Hammerand: gelenkes am festesten in einander greifen. Endlich muss sein langer Str. die Einwartsdrehung des Hammerstiels mitmachen, dadurch auf den Steitdrücken und dessen Fussplatte in das ovale Fenster gegen das Labyrint pressen (Helmholtz). Nach den oben angegebenen Beobachtungen Rimsen. wirkt der M. stapedius eine straffe Anziehung auch des Ambosssteigborlenkes. Durch die Spannung der beiden Muskeln werden also die Verbinder. der Knöchelchen so gefestet, dass das System mit dem Trommelfell ak in schwingen kann.

Die Beweglichkeit der Steigbügelfussplatte ist, wie directe Beobacht. von Helmholtz und die oben gegebene Darstellung der Verbindung mit der
runden Fenster lehren, eine sehr geringe, die grössten Werthe, welche ihr in
dafür fand, betrugen zwischen 1/14 und 1/18 Mm. Bei dem Einwartsunder
Hammerstiels drückt der lange Ambossschenkel fest auf das Knöpfchen des Schügels. Beim Nachauswartsziehen des Hammerstiels übt dagegen der Antender in dem Zug auf den Steigbügel aus, da dabei die nach dieser in
tung möglichen Drehungen in dem Hammerambossgelenke eintreten. Diese in

ichtung hat den Erfolg, dass das Trommelfell mit dem Hammer beträchtlich nach ussen getrieben werden kann, ohne dass der Steigbügel aus dem ovalen Fenster usgerissen würde. Gegen zu starke Einwärtsbewegungen des Trommelfells sildet letzteres selbst ein sehr kräftiges Hemmungsband. Die Gelenke der de hörknöchelchen scheinen also ihre Hauptaufgabe darin zu besitzen, dass ie alle ausgiebigeren Bewegungen des Trommelfells, wie sie normaler Weise vortommen, möglich machen, ohne dass dadurch die Verbindung des Steigbügels nit dem eirunden Fenster zerstört würde. Die Bewegungen des Steigbügels gehen sicht nur um seine Längenaxe, sondern auch um eine Queraxe der Fussplatte vor ich. Bei der Einwärtstreibung des langen Ambossschenkels wird dessen Spitzend damit das Steigbügelknöpfchen und der ganze Steigbügel etwas gehoben, vas durch die ungleiche Festigkeit seiner Befestigung am obern und untern Rand les ovalen Fensters gestattet wird (Henke, Lucae, Politzer). Dadurch wird bei ler Einwärtstreibung des Steigbügels in das Fenster der obere Rand der Fussbatte etwas mehr als der untere vorwärtsgeschoben.

Wenn die Gelenke des Hammers und Ambosses in der oben dargestellten Weise lurch Muskelwirkung gefestet sind, so kann man nach Helmholtz das System der eiden Knöchelchen als einen einarmigen Hebel betrachten, dessen Hypomochleon a liegt, wo die Spitze des kurzen Fortsatzes des Amboss sich nach aussen hin egen die Wand der Trommelhöhle anstemmt. Die Spitze des Hammerhandgriffs tellt den Angriffspunkt der Kraft dar, die Spitze des langen Ambossschenkels en Punkt, der auf die Last wirkt. Diese drei Punkte liegen in der That nahezu 1 einer geraden Linie. Helmholtz bestimmte die ganze Länge dieses Hebels zu 1/2 Mm., den kurzeren Arm zwischen den beiden Spitzen des Amboss zu 61/3, o dass derselbe genau zwei Dritttheile des längeren beträgt. Daraus folgt, dass ei gefestetem Hammerambossgelenk die Excursionen der Spitze des langen Amossschenkels nur <sup>2</sup>/<sub>3</sub> von der des Hammerstiels betragen können, die Grösse des rucks aber, der auf den Steigbügel ausgeübt wird, muss 11/2 mal so gross sein ls die Kraft, welche gegen die Spitze des langen Ambossschenkels wirkt. So inge die Gehörknöchelchen fest in einander greifen, beschränkt sich die Verchiebung des Hammers und Steigbügels auf Amplituden, die kleiner als 0,4 Mm. ind. Ohne den Amboss kann der Hammer etwa 9mal grössere Excursionen austhren. Der M. fixator bas. stab. kann, wie es scheint, aktiv noch weiter die Bceglichkeit des Steigbügels beschränken.

Politzen befestigte Glasfäden als Fühlhebel an die Gehörknöchelchen und bestimmte adurch die Drehungsaxen derselben. Das Trommelfell wurde durch Luftdruck vom Gehöring aus in Bewegung gesetzt. Er fand, dass die Axe des Hammers durch die Wurzel des rocessus folianus geht, die des Ambess durch die Spitze des kurzen Fortsatzes, beide Axen sien aber nicht fest, sondern beweglich. Helmboltz' Versuche sind großentheils nach Potzen's Methode angestellt.

Durch die Contraction des M. tensor tympani wird an sich schon der Steigbügel in das vale Fenster tiefer eingetrieben, wodurch das Labyrinthwasser einen stärkeren Druck erhrt. Politzen bewies das experimentell dadurch, dass er an einem frisch getödteten Hunde den halbeirkelförmigen Canal ein Manometer einsetzte, welches bei Reizung des N. trigeinus, von dem der Muskel versorgt wird, einen stärkeren Druck des Labyrinthwassers anigte. Helmboltz bemerkte bei anderweitig erzielter Bewegung der Gehörknöchelchen dielbe Drucksteigerung nach der gleichen Methode. Durch den gesteigerten Druck im Labynthe werden Bewegungen seiner Flüssigkeit, respective der Membran des runden Fensters

in geringerem Grade möglich, eine bestimmte Intensität der Schallschwingungen bringt den eine schwächere Wellenbewegung in dem Labyrinthwasser hervor. Wir haben bier sotateinen Dämpfungsapparat gegen stärkere Schallschwingungen, das Ohr wird wabes: seiner Einwirkung vorübergehend etwas schwerhöriger.

Das Tremmelfell. Gespannte Membranen werden wie gespannte Saiten dur die Schallbewegungen der Luft im Allgemeinen dann in Mitbewegung verset wenn ihre Schwingungszahl, resp. ihr Eigenton mit der des erregenden Imentweder übereinstimmt oder ein Vielfaches desselben ist. Das Trommelfell unterscheidet sich von einfachen gespannten Membranen akustisch dadurch, dass innerhalb gewisser Grenzen von einfachen Tönen und Klängen beliebiger Bulin Schwingungen versetzt werden kann, welche nach Schwingungszahl und levsität dem erregenden Tone oder Klange entsprechen. Helmholtz hat die alusschen Eigenschaften einer wie das Trommelfell trichterformig gekrummten Mcbran mit gegen das Lumen des Trichters convexer Wand untersucht. Die Sprinung des Trommelfells wird durch den Handgriff des Hammers, der es durch 🗠: Befestigungsbänder und je nach der Spannung des Tensor tympani mehr sir weniger nach innen zieht, bedingt. Die convex gegen das Trichterlumen :krummte Form der Radialfasern des Trommelfells wird durch die Spannung 🗫 : Ringfasern vermittelt. Die Schallerschütterung wirkt stets senkrecht gegen & Wölbung der Radialfasern, welche ziemlich flache Bogen bilden. Durch diese A:ordnung entsteht, wie HELMHOLTZ mathematisch nachweist, derselbe mechans: Effect, als wirke der Luftdruck am Ende eines sehr langen Hebelarms, wihr die Spitze des Hammerstiels das Ende eines sehr kurzen Hebelarms bid Eine im Verhältniss sehr grosse Verschiebung des Trommelfells in Richtung 3. auf sie wirkenden Luftdrucks bringt eine relativ kleine Verschiebung der Hamuspitze hervor, und es kann daher schon ein verhältnissmässig geringer Wert i-Lustdrucks einer relativ grossen am Hammergriff wirkenden Krast das Sk gewicht halten oder eine solche ersetzen. Die Verschiebung des Trommellie namentlich seines centralen Abschnitts, ist wenigstens dreimal grösser als de i durch veranlasste Bewegung der Spitze des Hammerstiels. HELEBOLTZ bal einem in der Form des Trommelfells getrockneten Stück Schweinsblase die aktivit schen Wirkungen einer ähnlich wie das Trommelfell gekrümmten Membran sair Er leitete ihr durch ein aufgesetztes Stäbchen die Schwingungen einer Saik :-Er fand, dass die gekrümmte Membran trotz ihrer Kleinheit eine mächtige Renanz zeigte, fast der einer Violine ähnlich, und zwar erstreckt sich die Resonanz wie beim Trommelfell über einen sehr grossen It. der Scala, und sie wird namentlich für hohe Töne in der Mitte & viergestrichenen Octave so mächtig, dass sie kaum zu ertreit ist. Umgekehrt konnte auch von der gekrümmten Membran aus die mit ihr bundene Saite, wenn deren Eigenton angegeben wurde, leicht und stark in y schwingungen versetzt werden, so dass die Verhältnisse mit den am Trom: fell beobachteten gut übereinstimmen.

Nachschwingungen des Trommelfells werden durch die grie Widerstände gegen seine Bewegung, die Verbindung mit den Gehörknoch it verhindert.

Das Trommelfell kann in seiner Spannung wechseln 578

durch die Wirkung des M. tensor tympani als durch Veränderung des Luftdrucks in der Paukenhöhle.

Durch das Einwärtsziehen des Hammerstiels durch den M. tensor tympani wird die Spannung des Trommelfells gesteigert, dasselbe ist durch den gesteigerten Luftdruck der Fall, sowohl wenn wir durch die Eustachische Trompete Luft in die Trommelhöhle pressen, als wenn wir künstlich den Luftdruck auf die Aussenfläche des Trommelfells steigern, dadurch, dass wir durch Herausziehen von Luft aus der Paukenhöhle die Luft in derselhen verdünnen, wodurch die Membran stärker nach innen gewölbt wird.

Eine stärkere Spannung des Trommelfells macht dieses im Allgemeinen weniger geschickt in Schwingungen zu gerathen, sie ist daher ein Damofungsmittel für heftige Schallbewegungen (J. Müller). Gleichzeitig wird. vie man sich etwas uneigentlich auszudrücken pflegt, durch die stärkere Spannung las Trommelfell gewissermassen für hohe, durch Abspannung also mehr für tiefe löne accommodirt. Schon bei gewöhnlicher Trommelfellspannung hören wir ehr tiefe Tone schwächer als hohe. Bei jeder stärkeren Spannung der Membran ritt stets die oben erwähnte allgemeine Schalldämpfung ein (was Schapunger auch für willkürliche Spannung des Tensor bestätigt). Die Dämpfung macht ich am auffallendsten für starke Schallschwingungen bemerklich, dagegen lassen chwache Tone aus den mittleren und höheren Lagen der Scala, und sierin liegt die angegebene Accommodation, eine weniger auffällige Schwächung rkennen, als die tieferen Töne, die man bei stärkerer Trommelfellspannung unter llen Umständen merklich geschwächt hört, während die höheren Töne nun relaiv hervertreten. HELMHOLTZ zeigte direct, dass bei Abspannung des Trommelells auch die Intensität der Empfindung hoher Tone zunimmt, nicht nur die er tieferen. Ob die Contraction des Tensor tympani und damit die Spannung les Trommelfells willkurlich oder reflectorisch vom Akustikus oder von den seniblen Nerven des äusseren Gehörganges aus (HARLESS) verändert wird, ist noch iontroverse, eine Accommodation der Trommelfellspannung beim Horchen auf ohere Tone wird von Mace und Kessel nach Versuchen am lebenden Ohr entchieden in Abrede gestellt; dagegen sah C. J. Blake in zwei Fällen von willkurcher Contraction des Tensor tympani die Grenze der wahrnehmbaren höchsten öne während der Contraction um 4500-2500 Schwingungen in die Höhe gehen. inige können die Spannung des Tensor tympani sicher willkurlich erregen J. MÜLLER) (cf. unten).

LUCAE hat durch Versuche nachgewiesen, dass das Trommelfell die auftreffenden Schallhwingungen theilweise reflectirt. Je stärker die Trommelfellspannung ist, z. B. nach
nstellung des Valsalva'schen Versuchs, desto stärker ist die Reflexion der Schallwellen. Der
ei stärkerer Trommelfellspannung eintretenden subjectiven Dämpfung des Tones, die wir
ben beschrieben haben, entspricht objectiv eine stärkere Reflexion, d. h. von den auf die
arker gespannte Membran auftreffenden Schallwellen wird ein geringerer Theil aufgenommen,
sp. durchgelassen, ein grösserer Theil wird zurückgeworfen. Mit zunehmender Spannung
ahert sich bei allen Membranen die akustische Reflexionsfähigkeit mehr und mehr der an
ner starren Fläche. Lucae nennt den zu seinen Untersuchungen benutzten von Quincke angebenen Apparat: Interferenz-Orthoskop. Der Ton einer Stimmgabel wird durch ein
autschukrohr in das Ohr geleitet, während ein gabelig getheiltes Seitenrohr zu den Ohren
er untersuchten Person führt. Der Untersucher vernimmt also directe und zugleich von dem
attersuchten Trommelfell reflectirte Wellen; der Ton der Stimmgabel wird bei bestimmter

Länge des Seitenrohrs durch Interferenz beider Schallwellen um so mehr gedampft, je skind die Reflexion ist.

Die erwähnte Schiefstellung des Trommelfells vergrössert die Oberflack 2: damit die Schwingungsfähigkeit der Membran, sie ermöglicht es auch, dass eine grossen der der von den Wänden des äusseren Gehörganges reflectirten Schallwellen auf die gesauz 7 Trommelfellebene in senkrechter oder in nahezu senkrechter Richtung auftreffen.

Die Membran des runden und vielleicht auch die Bandverbindung des mas Fensters ist an sich schon geeignet, die Erschütterungen der Luft auf das Labyrinkussezu übertragen. Daher kann das Gehör fortbestehen, freilich merklich geschwächt, werder Paukenhöhlenapparat beschädigt ist, z.B. das Trommelfell durchbohrt oder die Gekehrebindung zwischen Amboss und Steigbügel zerrissen, oder wenn eine Ankylose zwischen Steigbügelplatte und ovalem Fenster krankhaft oder bei manchen Thieren vielleicht werd (Gegenbaun) besteht.

## Der Bau des Labyrinths und die akustischen Endapparate.

Das Labyrinth ist der innerste Abschnitt des Gehörorgans, in ihm finden sch die Nervenendigungen des Akustikus. Das Labyrinth bildet eine Aushöhlung der Felsenbeins, seine Wände sind mit Ausnahme des ovalen und runden Felser knöchern. Der Verschluss des ovalen Fensters wurde oben besprochen. Die Merbran des runden Fensters, die Membrana tympani secundaria, wird von der Schleschaut der Paukenhöhle und dem Periost der Schlecke gebildet und besteht schach aus zwei Lagen, von denen die äussere, der Schleimhaut zugehörige, in stärkere ist.

In dem knöchernen Labyrinthe, mit seinem Vorhof, den halbeirkelformen Canalen und der Schnecke finden sich ziemlich allseitig von der Perilymphe, der Labyrinth wasser, umspült die Gebilde des häutigen Labyrinth welche ebenfalls mit einer wässerigen, eiweisshaltigen Flüssigkeit, der Endalymphe erfüllt sind. Sie schliessen sich zum grössten Theil in ihrer Busant Form ziemlich innig den Formen des knöchernen Labyrinthes an. Das haut Labyrinth, von dem man früher glaubte, dass es in der Perilymphe schwimme. (Rüdinger) mit dem Perioste, welche die inneren Wände des knöchernen Labyrinthes auskleidet, an einigen Stellen durch starke, Blutgelässe führende Brückenbeutigen Bogengänge sind an das Periost durch eine bindegewebige Brückenfestigt.

Auf dem Querschnitt lässt die Wand des häutigen Labyrinths vier Gewdschichten unterscheiden. Zu äusserst ein Bindegewebsstratum, auf welchen ihyaline Tunica propria aufliegt, von welcher sich (Rübinern) als normele Gelenpapillenartige Vorsprünge erheben, die innerste Schicht bildet der Hauptsbenach in den Gängen ein einschichtiges Pflasterepithel, in den Säckchen sied Zellen durchgehends etwas cylindrisch. Soweit aber die Verbreitungsbezirke Gehörnerven im häutigen Labyrinthe reichen, findet sich konstant ein meist gelich pigmentirtes, eigenartiges Epithel: Nervenepithel.

Das häutige Labyrinth zerfällt in zwei Hauptabschnitte; der eiförmigen indes knöchernen Labyrinths und seinen halbkreisförmigen Canälen. die fast in Kreises umfassen, entspricht das eiförmige Säckchen, Utriculus vestimit den häutigen Bogengängen, welche mit dem eiförmigen Säckchen der pro-

ten Bildung des häutigen Labyrinths, in offener Verbindung stehen, je der besitzt der Ampullenöffnung der knöchernen Canäle entsprechend eine ampullenöfrmige Erweiterung. Die häutigen Bogengänge zeigen nur etwa den dritten Theil des Durchmessers der knöchernen Gänge, deren ovales Lumen im langen Durchmesser 1,2—1,7, im kurzen 0,8—1 Mm. beträgt.

Das nahezu kugelige runde Säckchen, Sacculus rotundus, liegt in dem unteren und vorderen Theile des Vorhofs, dicht an dem Eingang der Vorhofstreppe. Es ist nach hinten und oben mit der Wand des ovalen Säckchens zu dem Septum verwachsen. Nach unten verlängert es sich zum Canalis reuniens (Hensen u. v. A.), einem engen Canal, der zur Vorhofstreppe hinzieht und sich hier rechtwinkelig mit dem häutigen Schneckengang, dem Ductus cochlearis, verbindet, und zwar unmittelbar nach innen von dem sogenannten blinden Anfang dieses Ganges, dem Vorhofsblindsack (cf. die Abbildung bei der vergleichenden Anatomie des Ohres). Durch den Aquae ductus vestibuli sind die beiden Säckchen in Verbindung gesetzt, so dass demnach der ganze mit der Endolymphe gefüllte Hohlraum des häutigen Labyrinths in offener Verbindung steht, während Perilymphe und Endolymphe nirgends communiciren. Der Aquaeductus theilt sich in der Nähe der Säckchen in zwei hohle Zweige, von denen der eine in das runde. der andere in das ovale Säckchen übergeht, nach hinten endigt er in einer blinden Erweiterung (Börrchen). Der häutige Schneckengang, der um eine knöcherne Axe, den Modiolus, der Schnecke spiralig aufgewunden ist, endet nach oben blind in dem sogenannten Kuppelblindsack (Reichert). In den Canalis reuniens und in die beiden Blindsäcke des Schneckengangs treten keine Akustikussasern ein, das Epithel ist kurzcylindrich wie in den Säckchen.

Das häutige Labyrinth des Menschen und der Säugethiere besteht also im Wesentlichen aus den zwei verwachsenen, aber nur durch den Aquaeductus vestibuli mit einander frei communicirenden Säckchen: von dem eiförmigen Säckchen gehen die drei halbeirkelförmigen Canäle ab; mit dem runden Säckchen verbindet sich (durch den Canalis reuniens) der einfache und blind endigende, spiralförmig auf den Modiolus der knöchernen Schnecke aufgewundene ebenfalls häutige Canalis cochlearis, der häutige Schneckengang.

Der Gehörnerv theilt sich im inneren Gehörgange (Meatus auditorius internus) in den Nervus vestibuli und den Nervus cochleae.

Der Nervus vestibuli verbreitet sich an das elliptische Säckchen und die Ampullen, ohne in die halbeirkelförmigen Canäle selbst einzudringen. In den Ampullen treten die Nerven je an einen durch Einstülpung und Verdickung der Funica propria der Ampullenwand erzeugten Wandvorsprung; Crista acustica Steifensand, M. Schultze), um in ihm und seiner nächsten Umgebung in das Epithel einzudringen. Auch in den Säckchen findet sich je ein ähnlicher, abertwas niedrigerer Vorsprung der Wand: Macula acustica, an der die Nerven endigen. An der Nervenausbreitung in beiden Säckchen findet sich ein dem freien Auge sichtbarer weisser Fleck, der durch eine schleimig-häutige Masse an der nnenwand festgehalten wird; er besteht aus doppelt zugespitzten sechsseitigen Säulchen von kohlensaurem Kalk, die als Gehörs and oder Gehörsteinchen beschrieben werden (Fig. 226). Auch in der Endolymphe der Bogengänge und ler Schneckengänge kommen nach Hvatt solche Otolithen vor.

Die Akustikusfasern treten, wie es durch M. Schultze erwiesen schen (Reich, M. Schultze, Kölliker, Rüdinger u. A.), in das Epithel ein und endiger



Otolithen, bestehend aus kohlensaurem Kalk (nach Funke).

in Zellen, die oben je mit einem feinen, borstesförmigen Haare, dem Hörfaden, besetzt sick Das Epithel an den nerventragenden Stelle besteht aus einem mehrschichtigen Crisderepithel, zwischen welches sich die ind faden ausgehenden Zellen einech Cylinderzellen, Stützzellen, Zwischenräume und feine Can sich, in welche die Haarzellen chenzellen eingelagert sind. organe des Akustikus gelten. nach übereinstimmenden Beoback delförmig, nach unten zeigen sie et sich als feinste Nervenfaser charakti Ausläufer, nach oben tragen sie cines chenförmigen elastischen Fortsatz, des Hor-

haar. Die an die Haarzellen herantretenden feinsten Nervenfasern (Axencylinder scheinen sich nach Rüdinger's Beobachtung (cf. dessen Figur 227) durch die Zeffortzusetzen und sich mit dem Hörhaare direct zu verbinden. In den mittler. Theilen des Nervenepithels überwiegen die Haarzellen an Zahl die Cylinderzellen.

Nach M. Schultze sind die in bestimmten Abständen von einander stekenden Hörhaare starre, beim Rochen im Durchschnitt etwa 0,04" lange Faser welche mit einer breiteren Basis an das Nervenepithel grenzen und sonst wekommen von der Endolymphe umspült werden.

Die Schnecke des Labyrinths erhält bekanntlich ihren Namen nach unt Aehnlichkeit mit einem Schneckengehäuse (Fig. 228). Der Innenraum wird dur: das an die Spindel, Modiolus, befestigte Spiralblatt (Lamina spiralis ossea, in re-Höhlungen, Treppen getheilt; von denen die der Basis nähere untere an &: runden Fenster beginnt (sie ist durch die Membran der runden Fenster, 🤃 Membrana tympani secundaria von der Paukenhöhle getrennt) und darum 3-Namen Scala tympani erhält, während die zweite, die obere : Scala vestibuli, weit von der Basis der Schnecke weiter entfernt ist, mit dem Recessus hemispharendes Vorhofs in Verbindung steht. Die Lamina spiralis ossea reicht nicht von or Spindel bis zur gegenüberstehenden Wand, sie setzt sich an die letztere durch cr Hautlamelle (cf. S. 827), die Lamina spiralis membranacea, an. In 4 Schneckenkuppel communiciren die beiden Treppen mit einander durch eine fe-Oeffnung, das Helikotrema. Ausser diesen beiden Treppen enthält der mit de Labyrinthwasser erfüllte Schneckencanal noch einen mittleren engen, mit En: lymphe gefüllten Raum, den häutigen Schneckencanal, den der Entdect. Ressner als Canalis coohle aris beschreibt. Dieses Organ ist weitaus das war tigste in der gesammten Schnecke. Der Schneckencanal wird nach innen er oben durch eine von der Lamina spiralis membranacea sich in die Scala vestide hinein erhebende Membran, die sich an der Wand ansetzt, die Russyn 🖘 Haut, abgegrenzt. Er stellt demnach einen dreieckigen Raum auf dem Durcischnitt dar, welcher als Basis die Lamina spiralis membranacea s. Membrana basilaris, als die innere Seite die Reissner'sche Haut, als äussere Seite die der Knochenwand der Schnecke anliegende Haut besitzt (Fig. 228). Nach der oben

Fig. 227.



Schema der Nervenendigung. 1 Knorpel der Ampullenwand. 2 Structurloser Basalsaum, 3 Doppelcontourite Nervenfaser. 4 Azencylinder durch den Basalsaum tretend. 5 Netzförmige Verbindung der feinen Nervenfasern mit Kernen durchsetzt. 6 Spindelzellen mit Kern und dem dunkeln Faden im Innern. 7 Stützgellen. 9 Hörhaar.

Fig. 228.



Senkrechter Durchschnitt durch die Schnecke eines älteteren Kalbsembryo, deren Gehäuse mit Ausnahme einer kleinen knorpeligen Stelle schon verknöchert war, während die Spindel und Spirallamelle noch häutig waren. In allen Windungen ist der Canalis cochlearis sichtbar, dessen Höhe 0,266" betrug, wobei zu bemerken, dass die scheinbar grössere Breite derselben in der Kuppel daher rührt, dass der Schnitt hier seitlich neben dem Spindelblatte vorbeiging. Im Canalis cochlearis sind die Habenula sulcata und die zwei Epithelialwülste auf der Membrana basilaris sichtbar. Vergröss. 6 mal. Breite der Schnecke an der Basis 32 12", Höhe derselben 216".

gegebenen Darstellung des häutigen Labyrinths ist der häutige Canalis cochlearis um den Modiolus der Schnecke, an die Lamina spiralis ossea angelegt, spiralig gewunden, woraus die eben besprochenen Verhältnisse sich erklären.

Die fibröse Grundlage der Lamina spiralis membranacea s. Membrana basilaris im mittleren Schneckengange zeigt sich in ihrer ganzen Ausdehnung radial gefasert. Sie trägt in einem eigenthümlich umgewandelten Epithel lie Endorgane der Schneckennerven, nach ihrem Entdecker werden liese Endorgane Cortisches Organ genannt. Parallel mit der Lamina spiralis membranacea dicht über ihr ist, von der Reissnen'schen Haut entspringend, eine feine zum Cortischen Organ zu rechnende Membran ausgespannt, die Deckhaut, Membrana tectoria. Sie trennt unvollkommen (?) den häutigen Schneckencanal in zwei sehr ungleiche Abtheilungen, zwischen ihr und der Reissnen'schen Haut ist ein verhältnissmässig weiter Raum, zwischen ihr und der amina spiralis membranacea bleibt nur ein feiner Spalt, in welchem sich die ibrigen Gebilde des Cortischen Organs befinden.

Das Epithel des häutigen Schneckencanals zeigt auch, abgesehen von dem Lortischen Organe, einige Verschiedenheiten. Auf der Reissner'schen Haut beteht es aus einer Lage ziemlich grosser flacher Pflasterzellen, die übrigen Par-

tien des Canals zeigen kleinere und dickere Elemente gegen das Contrische Organ hin, die endlich in ansehnlich verlängerte, cylindrische Formen übergeben.



CORTI'sches Organ vom Hunde, vestibuläre Flächenausicht. 700/1. REISSER'sche Membran, sowie Membrana tectoria entfernt. A Crista spiralis zum Theil wegen der schwärzlich durchschimmernden Nervenfasern (Ueberosmiumsäure) dunkel gefärbt. B Epithel des Sulcus spiralis internus. C Pfeilerköpfe. D Lamina reticularis. E Acusseres Epithel der Menbrana basilaris. - a Zellen des Sulcus spiralis, welche unter den Gehörzähnen hindurchschimmern. b Aeussere Grenzlinie der Gehörzähne (letztere wegen der tieferen Fokaleinstellung kaum wahrnehmbar). c Cuticulares Maschenwerk zwischen den inneren Epithelzellen. d Stelle des Vas spirale. e Innere Haarzellen. f Köpfe der inneren Pfeiler. f Kopfplatten der inneren Pfeiler. Die neben einander liegenden Kopfplatten bilden bei hoher Fokaleinstellung ein helles cuticulares Dach über den Köpfen der äusseren Pfeiler, das sich von den inneren bis zu den äusseren Haarsellen erstreckt. g Grenssaumlinie der ausseren Pfeiler gegen die inneren. A Köpfe der ansseren Pfeiler durch die Kopfplatten der inneren Pfeiler durchschimmernd. Jeder Kopf zeigt als hellen Kreis den durchschimmernden optischen Querschnitt der ausseren Pfeilerkörper. I Phalangenförmige Kopfplatte der äusseren Pfeiler (erste Phalange). k Erste Ringe mit den Haarschöpfen der ersten ausseren Haarzellen. m u. o Zweite und dritte Ringe und Haarbüschel: su. p Zweite und dritte Phalangen. r Stützzelle (Hensen). 🛊 Cuticulares Maschenwerk zwischen den Epithelzellen (Schlussrahmen DEITERS').

Nach der Darstellung Will-DEVER'S, der wir uns hier vorzüglich anschliessen, stellt den Mittelpunkt des Epithels der Membran basilaris das Conti'sche Orgat Als die centrale Stutze de Contrischen Organs selbst. uz welches sich dasselbe in seitliche Symmetrie gruppirt, dienen de Conti'schen Bogen oder Stilchen. Die letzteren überwölben die Basilarmembran und bestehen an den inneren und äusseren Pfeilen An die massiveren inneren Pfeuer. die Stege, schliesst sich die Redder inneren Haarzellen und die Körnerschicht an, von her an dacht sich, indem die anstossesden Epithelzellen an Höbe absebmen, das Organ nach innen mah Auf der äusseren Seite des Orzes findet sich ebenfalls eine der Gestalt der Bogen entsprechende Abdachung. An die ausseren duneren und schlankeren Pfeiler, de Saiten, schliessen sich zunsche die Reihen der ausseren Haarzellen und an diese die cylindrschen Stützzellen Hensen's an, Epthelzellen, welche mit wachsende Entfernung von den Bogen an Bok mehr und mehr abnehmen (Fig. 22) und 230).

Zu den angegebenen Elements des Organs kommen noch zwei mrabranöse cuticuläre Bildungen, av Membrana tectoria und die Lamareticularis.

Die Contrischen Pfeiler erschenen, von der Seite gesehen, gestreit S-förmig gekrümmt. Sie erhebt sich mit einer unteren Anschwelung, dem Fuss von der Membrabasilaris, verschmälern sich dann r. dem stäbehenförmigen Kärper de Pfeilers, welcher nach oben wieder zu dem Kopfe, den Gelenkenden Corti's anschwillt, an dem sich noch plattenförmige Anhangsstücke, die Kopfplatten, zeigen, welche wesentlich zur Lamina reticularis gehören: Die Kopfplatte jedes äusseren Pfeilers entspringt mit einem langen Stiele von der Mitte des äusseren oberen Randes und geht in eine ruderförmige Verbreiterung, die erste Phalange der Lamina reticularis, über. Jeder innere Pfeiler hat zwei Kopfplatten, die continuirlich in einander übergehen, die kleinere innere erscheint von der Seite ziemlich hakenförmig gekrümmt, die äussere ist die gekrümmte, directe plattenförmige Fortsetzung des Körpers. Die äusseren und inneren Pfeiler berühren sich mit den Köpfen und haften nach v. Winiwarter hier fest zusammen. Sie bilden je zwei eine Art Bogen oder Steg; indem sie reihenweise dicht neben einander stehen, entsteht ein aus den Bogen gebildetes Gewölbe, Tunnel. Der Kopf der inneren Pfeiler ist zu einer Art Gelenkgrube ausgehöhlt, in welche die Gelenkköpfe der äusseren Fasern eingepasst sind (Fig. 230). Dabei deckt die Kopfplatte des inneren Pfeilers den

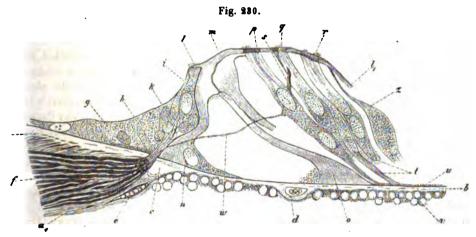

Senkrechter Durchschnitt des Corn'schen Organes vom Hunde. 1900 | ... — a-b Homogene Schicht der Membrana basilaris. 20 Vestibulare Schicht derselben, den Streifen der Zona pectinata entsprechend. 2 Tympanale Schicht nit Kernen, granulitem Zellenprotoplasma und querdurchschnittenen Bindegewebsführlilen dazwischen. 2 Labium ympanicum der Crista spiralis. 3: Fortsetzung des tympanalen Periostes der Lam. spiralis ossea. c Verdickter Anfangstheil der Membrana basilaris unmittelbar nach aussen von der Durchtrittsstelle der Nerven, h. d Vas spirale. 3 Blutgefäss. 5 Nervenbändel. 3 Epithel des Sulcus spiralis int. (nicht gut erhalten). 4 Innere Haarzelle. Deren basaler Fortsatz. Um den letzteren, oberhalb der Durchtrittsstelle der Nerven, einzelne Kerne und eine einkörnige Masse, in welche die Nervenfasern einstrahlen (Körnerschicht). 1 Innerer Theil der Kopfplatte des nneren Pfeilers und Haare der inneren Haarzelle. 3 Verbundene Kopfstücke beider Pfeiler; der Körper des hierter gehörigen äusseren Pfeilers in der Mitte durchschnitten; dahinter treten Körper und Fuss 0 des folgenden ?feilers hervor. 3 Fuss mit kernhaltigem Protoplasmareste des inneren Pfeilers. 9, 9, 7 Drei äussere Haarzellen Härchen nur in Spuren erhalten); nur die erste ist vollständig; von den beiden anderen sieht man nur die Kopfbeile. 4 Basaltheile zweier anderer Haarzellen. 5 Hussen'sche Stützwelle. 1-la Lamina reticularis. 20 Nervenden, der sich an die erste Haarzelle p begibt und sich unter dem Bogen durch bis zur Eintrittsstelle der Nerven verfolgen iässt.

Kopf und die Kopfplatte der äusseren bis auf deren längeres phalangenförmiges Ende. Die inneren Pfeiler sind zahlreicher als die äusseren, sie verhalten sich ler Zahl nach zu einander etwa wie 3 zu 2, der Kopf jedes äusseren Pfeilers ruht laher immer mindestens an zwei inneren, eine seitliche Verschiebung der Köpfe in einander wird durch seitliche Auskehlungen an den inneren Köpfen unmöglich

gemacht. Jeder Pfeiler zeigt am Fuss einen Kern mit umgebendem Protopharund zwar eingeklemmt in dem spitzen Winkel, welchen im Innern des Imperenter Pfeiler mit der Membrana basilaris macht. Auch an den Köpfen der Pfeiler sollen sich nach Waldever Protoplasmareste und zwar bei den beiden Pfeiler an der Aussenseite finden. Die beiden Protoplasmamassen sollen die Reste werd Zellen sein, aus deren Verschmelzung sich die Pfeiler bildeten.

Die Masse des Pfeilers selbst scheint zu den Cuticularbildungen zu geborg. Der Canal mit dreiseitiger Lichtung, welchen die Pfeiler in ihrer Vereinigung ubstrücken, umläuft die ganze Länge der Lamina spiralis bis fast an das Ende in Hamulus, im Allgemeinen nehmen nach Hensen die Grösse der Pfeiler und in Höhe und Spannweite des Bogens nach dem Hamulus hin zu, dagegen der nach Waldever die Grösse des Ductus cochlearis selbst, nach der Schneckenkurgen.

zu, stetig in mässigem Grade ab.

Auf der inneren Abdachung des Contischen Bogens steht die einfalt-Reihe der inneren Haarzellen. Ihre Gestalt ist kurz kegelförmig mit sur-Kern, nach unten geht jede in einen langen Fortsatz über, der sich in die cherwähnte, aus kleinen Zellen bestehende Schicht, die Körnerschicht (Fig. 2) einsenkt. Das obere Ende der Haarzellen wird von den Anhangsplatten der nichstehenden Pfeilerköpfe umschlossen und trägt auf einem Cuticulardeckel a:dichten Büschel stäbchenförmiger Haare. An die Haarzellen schliefe sich Reihen cylindrischer Epithelzellen an, die über der Körnerschicht steht Auf der äusseren Abdachung der Cortischen Bogen stehen nach Gottsteis [krstellung die ausseren Haarzellen, Contische Zellen, in drei oder vier Parisreihen hinter einander, die Zellen jeder dieser Reihen alterniren mit grosser Bezmassigkeit mit den Zellen der unmittelbar nebenstehenden Reihe. Auf etausseren Pfeiler trifft in jeder Reihe eine Haarzelle. Die Cilien bilden einen diet: Büschel auf der oberen Endfläche der Zelle wie bei den inneren Haarzellen. Zelle soll zwei Kerne besitzen, der obere ist kleiner, der untere liegt mabe. unteren Zellenende. In der Nähe des unteren Kernes treten aus jeder Zelk 📭 Fortsätze ab; der längere und stärkere ist der gestreckt verlaufende Basalfers a t z , der sich mit einer kleinen dreieckigen Anschwellung an die Basilamento: besestigt; der zweite, der Phalangenfortsatz, ist schmäler und gehrung: verschmilzt mit einer der zunächst nach aussen und zur Seite liegenden Phalas: der Lamina reticularis. Oefters sieht man noch kurze Fädchen: Nervenfersätze, an den Zellen anhängen. Der Basalfortsatz läuft am Zellkörper 🕬 🛰 die Höhe und theilt sich in zwei Arme, welche den oberen Kern wie eine Ivumklammern: Kernzange.

Die ausseren Haarzellen erweisen sich hei näherer Untersuchung als aus zesten mit einander verbundenen Zellen bestehend. Jede Haarzelle geht wahrschalt aus der Theilung einer Cylinderzelle hervor. Die Haarzellen des Menschaltsehr gross, die Haare lang und gross, borstenähnlich. Während bei den mer Säugethieren sich nur drei Reihen von Haarzellen finden, hat der Mensch vier sogar vielleicht fünf Reihen.

KÖLLIKER entdeckte auf der Oberfläche des Contrischen Organs die Lam: reticularis, eine zierliche cuticulare Deckplatte, welche vorzüglich Rahmund Stützen für die Haarzellen abgibt. Die Netzlamelle setzt sich aus einer bezahl ringförmiger und fingerphalangenähnlicher Rahmen: Ringe und Phalin.

zen (Deiters) zusammen. Der Zahl nach entsprechen diese den Haarzellen. Auf ler inneren Seite der Corti'schen Bogen findet man daher nur eine vollkommen intwickelte Reihe von Ringen und Phalangen, aus den Ringen ragen die Cilien ler inneren Haarzellen hervor, nach aussen findet man der Zahl der äusseren laarzellenreihen entsprechend, mehrere Reihen von Phalangen und Ringen. Nach ussen vom Contischen Organe gehen die Gebilde der Lamina reticularis in ein lie Fläche des nächstgelegenen Epithels deckendes unregelmässigeres Maschenverk über, welches zum Theil die Deitens'schen Schlussrahmen darstellt. Vie die obige Abbildung (Fig. 229) lehrt, stehen Ringe und Phalangen regelmässig Iternirend, jede Phalange ist von vier Ringen umgeben e. v. v. Die erste Reihe er äusseren Ringe liegt am äusseren Ende der Kopfplatten der inneren Pfeiler, reiche nach dem Gesagten über die Köpfe der äusseren Pfeiler herüberlaufen, wischen die Ringe schieben sich hier die phalangenförmigen Endstücke der äusseen Kopfplatten ein. Jeder Ring ist ausgefüllt mit dem Basalsaum einer zugehögen Haarzelle, deren Cilien über den Ring hervorragen, die phalangenförmigen ahmen sind mit einer zarten Membran verschlossen.

Die äusseren Haarzellen sind mittelst ihrer beiden Fortsätze und ihrer oberen ndplatte zwischen der Lamina reticularis und der Basilarmembran gleichsam usgespannt. Diese Zellen und die Contrischen Pfeiler finden sich nur in der chnecke des Menschen und der Säugethiere.

Die schon oben erwähnte Deckmembran des Corrischen Organes, die Mem-rana tectoria oder Corrische Membran beginnt an der Ansatzlinie der Reiss-rischen Haut auf der Crista spiralis, nimmt allmälig an Stärke bedeutend zu id endet mit einem, freien (?), allmälig wieder zart werdenden Rande in der gend der äusseren Haarzellen, indem sie überall der Oberfläche des Corrischen ganes dicht aufliegt (Hensen, Gottstein, Waldever), ihre Consistenz ist weich, hezu gallertig, der Hauptmasse nach erscheint sie in radialer Richtung feinserig.

Walderer findet in dem anscheinend so sehr complicirten Bau des Cortischen ganes einen einfachen Bauplan. Mehrere Reihen von Cylinderzellen (Doppellen) sind in regelmässiger Anordnung auf einer breiten Zone des Spiralblattes iter einander aufgestellt und zwischen zwei membranösen (cuticulären) Begrenngen, der Lamina reticularis oben und der streifigen Schicht der Membrana basisis unten, festgehalten. Je zwei dieser cylindrischen Doppelzellen, die Cortischen iler, sind zum grössten Theil ebenfalls cuticular umgewandelt, zur Herstelgeines festen tragenden Bogens (Walderer) für das Ganze. Abweichend von sem allgemeinen Plane sind die inneren Haarzellen keine Doppelzellen und sprechen auch ebenso wie die inneren Pfeiler an Zahl nicht den analogen äusseßen an der Bildungen. Die inneren Pfeiler, welche sich sowohl nach aussen als nach en an der Bildung der Lamina reticularis betheiligen, erscheinen als der Mittelnach des ganzen Organs.

Die Art der Verknüpfung der Akustikusfasern mit den Bestandtheilen des RTI'schen Organs wurde neuerdings wenigstens zum Theil aufgehellt.

Man war bisher vorzüglich geneigt, die Corrischen Pfeiler als die Endorgane Schneckennerven anzusprechen. Die neuen Untersuchungen, welche uns mit Haarzellen des Corrischen Organes noch näher bekannt gemacht haben, isen nun aber darauf hin, dass entweder die Haarzellen allein oder mit und

neben den Corrischen Pfeilern die akustischen Endorgane darstellen. Dass der Hörhaare allein zur Perception sehr verschiedenartiger Tonempfindungen kinreichen, scheint mit Sicherheit aus der schon oben angeführten Beobachtung kervorzugehen, dass in dem Labyrinthe von Thieren, welche eine hohe musikalischen Ausbildung des Gehörs erkennen lassen, in dem der Vögel, keine anderen Akustika-endapparate sich finden als Haarzellen. Hasse hat als erste sichere Beobachtus, einer Nervenendigung in der Schnecke bei Vögeln und Fröschen den unmittelbare Uebergang je einer ungetheilten marklos gewordenen Nervenfaser des Akustatin den basilaren Fortsatz der Haarzellen nachgewiesen.

Der N. acusticus entspringt mit zwei Wurzeln aus der Medulla oblogge Die eine kommt aus kleinen Ganglienkörperchen am Boden der Rautengrube: xtraler Akustikuskern (Stieda). Die zweite Wurzel entspringt mit sehr dete Fasern aus einem grosszelligen Ganglienkern im Crus cerebelli ad medullam obisgatam: lateraler Akustikuskern (STIEDA), und besitzt bald nach ihrem Austr aus der Medulla ein kleines Ganglion. Die Wurzeln vereinigen sich bald zu coer gemeinsamen Stamm, dessen Primitivfasern, denen die Schwann'sche Scheid: fehlen scheint, sich nicht selten verästeln und theilen (Czerman). Im Porus torius zerfällt der Stamm in seine beiden Hauptäste: Ramus vestibulars 🗷 Ramus cochlearis. Der erstere zeigt hier ein kleines Ganglion und spaltet set die Rami ampullares, utricularis und in den Ramus sacculi. Der Ramus corbirist der stärkere, er sendet zum Septum utriculi et sacculi ein kleines Br. und tritt dann durch den Tractus spiralis foraminulentus zur ersten Windun: " Lamina spiralis, sowie in die Spindel ein, von welcher aus er sich zu den übre Windungen des Spiralblattes begibt. Vor ihrem Eintritt in die Lamins so durchsetzen sämmtliche Nervenzweige das Ganglion spirale im Canalis ganglie. am Anfange der Lamina spiralis gelegen. Hier scheint jede Nervensaser de eine bipolare Ganglienzelle durchzutreten, solche Zellen kommen auch im Be: stamm und im Ramus vestibularis zahlreich vor (WALDEVER). Jenseits des 🚉 lion breiten sich die nach innen stark markhaltigen Fasern unter Anastomoser -Plexusbildung flächenhaft unter der oberen und unteren Lamelle der Lamus 🕏 ralis ossea aus, spitzen sich an der Grenze der Membrana basilaris rasch zu 1 treten durch feine Canale der letzteren, indem sie den grössten Theil ihrer 🕻 🤏 scheide verlieren, in den Ductus cochlearis ein.

Auch nach diesem Durchtritt ist die Richtung der Fasern eine radiale unterscheidet stärkere innere und feine äussere radiäre Nerver fäden. Beide durchsetzen zunächst die Körnerschicht. Die inneren kasern, welche als Fibrillenbündel (Axencylinder) erscheinen, treten direct die Körnerschicht hindurch und gehen auch bei den Säugethieren ohne in das spitze Ende der inneren Haarzellen über (Waldeven), wie es Haser Haarzellen der Vögel und Frösche beobachtet hat. Die äusseren Bedarteten nach Gottstein zwischen je zwei inneren Pfeilern in den Convischer nel hinein und durchsetzen denselben ungefähr in der Mitte der Pfeilerhöbe. Sie von der Seite an ausgespannte Harfensaiten erinnern, ebenso treten weisen den äusseren Pfeilern wieder aus und verschmelzen mit den äusseren zellen der innersten Reihe, vielleicht auch mit denen der weiteren Beaber äusseren Radiärfasern erscheinen als feinste, leicht varicös anschwellende verschriebenen. M. Schultze in der Retina beschriebenen. M. Schultze

leckte noch spiralig verlaufen de Faserzüge, welche auch von Deiters, Köllier, Hensen u. A. für nervöser Natur gehalten werden. Nach M. Schultze reten diese Fasern in Verbindung mit den Kernen (Protoplasmaresten, Zellen) an len Füssen der inneren Pfeiler und mit den Zellen, die an der Spitze der Boten liegen. Vorher treten sie mit einer Schicht grosskerniger zarter Zellen im lucus spiralis internus in Beziehung in analoger Weise wie die Fasern in den lörnerschichten der Retina (namentlich in den inneren, Waldenen), sie scheinen liese Zellen, welche darnach als bipolare Ganglienzellen erscheinen, zu durchetzen. Von anderer Seite, auch von Waldenen, wird die nervöse Natur der ipiralfasern angezweifelt.

ang der Schallwellen im Labyrinth und Erregung der akustischen Endorgane.

Wird durch eine Steigerung des Lustdrucks, z. B. durch Schallwellen erzeugt, n äusseren Gehörgange das Trommelsell nach einwärts getrieben, so werden adurch auch die Gehörknöchelchen nach innen gedrängt und die Fussplatte des teigbügels wird tieser in das ovale Fenster eingedrückt. Das nicht zusammenrückbare, übrigens rings von knöchernen Wänden umgebene Labyrinthwasser ann nur nach einer Seite hin dem Steigbügeldrucke ausweichen, nämlich gegen as runde Fenster mit seiner elastischen Membran (E. Weben). Dahin steht dem abyrinthwasser entweder der Weg durch das Helikotrema, die enge Oeffnung in er Spitze der Schnecke offen, oder, da die Zeit hierzu bei den Schallschwingunen wahrscheinlich nicht hinreicht, muss es die membranöse Scheidewand der chnecke gegen die Paukentreppe bindrängen. Bei Lustverdünnung im Gehörninge wird das Umgekehrte eintreten (Helmboltz).

Auf diese Weise werden die Schallschwingungen der im äusseren Gehöringe befindlichen Luft auf die Membranen des Labyrinths, namentlich auf die chneckenmembran und die in den Membranen endigenden Nerven übertragen.

Die Nervenenden sind nach dem oben Gesagten mit sehr vieen, kleinen elastischen Anhängen verbunden, deren Bestimung es scheint, durch ihre Schwingungen die Nerven mechanisch durch Erschütteing in Erregung zu versetzen (Helmholtz).

Als diese schwingenden elastischen Anhänge der Gehörnervenfasern werden den Ampullen und Säckchen die Hörhaare in der Schnecke die analogen aare der Haarzellen des Contischen Organes, nach Helmholtz's älterer Ancht auch die Contischen Pfeiler, namentlich die Saiten angesprochen.

Die ganze Anordnung des Corrischen Organs spricht dafür, dass dasselbe n Apparat sei, geeignet, die Schwingungen der Grundmembran, Membrana balaris, aufzunehmen und selbst in Schwingungen zu gerathen. Wird durch den ndrängenden Steigbügel der Druck auf das Labyrinthwasser vermehrt, so muss e Grundmembran nach unten weichen, die äusseren Pfeiler werden dadurch irker gespannt und die entsprechende Stelle der inneren Pfeiler entsprechend ich unten gebogen, in Folge der Befestigungsweise der Pfeiler. Helmboltz scheint wahrscheinlich, dass die inneren Pfeiler eine Art elastischen Steg darstellen, vischen dessen Kante und der Mitte der Grundmembran die äusseren Pfeiler wie alten befestigt sind und wie solche schwingen, wenn ihr anderes Ende an der

Membran erschüttert wird. Eine Saite geräth in starke Schwingungen, wenn is eines Ende wie in unserem Falle mit einem schwingenden Körper, z. B. eier Stimmgabel oder einer Membran verbunden ist, am stärksten werden ihre Schwagungen, wenn sie unisono mit dem Ton gestimmt ist, der ihr zugeleitet wird. Eeber die Lage der Enden der Nervenfasern zu den Contischen Pfeilern steht wenigset so viel fest, dass jene durch ihre Erschütterung der Pfeiler jedenfalls direct er erschüttert werden müssen. Aus den Erscheinungen der Dämpfung der Schwisgungen im Ohr geht direct hervor (HELMHOLTZ), dass es verschiedene Theile @ Ohres sein müssen, welche durch verschieden hohe Töne in Schwingangen versetzt werden und diese Töne empfinden. Aber allerdings ist bisher noch nichtu: aller Sicherheit erwiesen, welche Theile im inneren Ohr es sind, die bei den auzelnen Tönen mitschwingen. In neuerer Zeit ist HELMHOLTZ geneigt, den radialer Fasern der Membrana basilaris (cf. oben) eine hervorragende akustiste Rolle beizulegen. Indem er annimmt, dass ihre Spannung senkrecht auf die fastrichtung verschwindend sei, im Verhältniss zu der Spannung in radialer Richtzu: erscheinen ihm die Fasern als ein System neben einander liegender gespant: Saiten. Da diese Fasern eine sehr regelmässige Verschiedenheit in ihrer Lax und vielleicht auch in ihrer Spannung erkennen lassen, so scheinen sie, respetdie einzelnen radialen Zonen der Membran, zunächst in Mitschwingungen verst. zu werden, und dadurch die unmittelbar darüber liegenden Theile, die Eust des Akustikus, mechanisch zu erregen.

Man hat auch den Hörsteinchen die Function des Mitschwingens 222schrieben, doch scheinen sie, in einer schleimigen Flüssigkeit suspendirt, dazu n <befahigt. Die Hörhaare scheinen dazu gut geeignet ein zelnen Stössen notzugeben und diese auf die Nerven zu übertragen, da Körperchen von so ster-Masse in ihrer Bewegung nicht lange beharren können. Zur Ausführung > ständiger musikalischer Schwingungen von der Dauer, wie sie im Gehörorgane kommen, scheinen nach Helmholtz's älterer Annahme die Cortischen Faste ehesten geeignet. Elastische Gebilde, deren Schwingungen sehr rasch ged. werden, werden durch kurz vorübergehende Stösse und Strömungen des Lahrts wassers verhältnissmässig stärker afficirt werden als durch musikalische Terr werden also namentlich der Wahrnehmung solcher schneller unregelmässigt. schütterungen, wie sie die Empfindung der Geräusche bedingen, dienen kor-Dagegen werden Körper, welche länger nachzuschwingen vermögen, durch musikalischen Ton von entsprechender Höhe bekanntlich stärker erregt als von zelnen Stössen, da hier eine Summirung der an sich kleinen Anstösse einer kann. Helmholtz vermuthete daher, dass die Nervenausbreitung im Vorhof ur: Ampullen mit den Hörhaaren für die Wahrnehmung der Geräusche, die t. . . schen Pfeiler für die Wahrnehmung der musikalischen Töne dienen. Er :: weiter an, dass die Stimmung der Pfeiler wie die von Saiten verschieder und einer regelmässigen Stufenfolge durch die musikalische Scala hindurct spreche. Kölliker zählt etwa 3000 Contische Pfeiler in der Menschensche Rechnen wir 200 auf die ausserhalb der in der Musik gebrauchten Gremen tag: den Töne, deren Tonhöhe nur unvollkommen aufgefasst wird, so bleiben 🗫 die sieben Octaven der musikalischen Instrumente d. h. 400 für jede Octave. für jeden halben Ton, jedenfalls genug, um die Unterscheidung kleinerer 👉 eines halben Tons, so weit eine solche möglich ist, zu erklären. Genbie V:-

können nach E. H. Weber's Beobachtungen noch einen Unterschied der Tonhöhe wahrnehmen, welcher dem Schwingungsverhältniss 4000 zu 4004 entspricht, etwa ½4 eines halben Tons, also einer etwa doppelt so kleinen Grösse als der Anzahl der Corti'schen Pfeiler entsprechen würde. Diese Möglichkeit erklärt sich daraus (Helmboltz), dass, wenn ein Ton angegeben wird, dessen Höhe zwischen der von zwei benachbarten Pfeilern liegt, so wird er bei de in Mitschwingungen versetzen, diejenige aber stärker, deren eigenem Ton er näher liegt, was eine specifische Empfindung hervorrufen kann.

Wenn im Allgemeinen ein einfacher Ton dem Ohr zugeleitet wird, so werden diejenigen Corri'schen Fasern, die ihm ganz oder nahezu gleichstimmig sind, stark errregt, alle anderen schwach oder gar nicht. Jeder einfache Ton wird also nur durch gewisse Nervenfasern empfunden, Tone von verschiedener Höhe erregen verschiedene Nervenfasern.

Wird ein zusammengesetzter Klang dem Ohre zugeleitet, so wird derselbe n vollkommen gleicher Weise, wie wir seine complicirte Schwingung durch Reonatoren in die einzelnen sie componirenden pendelartigen Schwingungen erschiedener Tonhöhe den harmonischen Obertönen entsprechend, zerlegen könien, auch von den mitschwingenden Theilen in unserem Ohre in seine einzelnen infachen Theiltöne getrennt. Dasselbe erfolgt bei einem Accord. Es werden durch len Klang oder durch den Accord alle diejenigen elastischen Gebilde des inneren )hres erregt, deren Tonhöbe, für welche sie abgestimmt sind, den verschiedenen n der Klangmasse enthaltenen einzelnen Tönen entspricht. Die ursprünglich einache periodische Bewegung der Luft, der Klang, wird dadurch in eine Summe erschiedener pendelartiger Bewegungen der akustischen Endapparate zerlegt, rodurch die an sich einfache Luftschwingung des Klangs als eine Summe verchiedener Empfindungen erscheint, aus welcher man bei gehörig gerichteter usmerksamkeit alle die einzelnen Empfindungen der einzelnen einsachen Töne inzeln wahrzunehmen vermag. Durch die Hypothese von Helmholtz werden lso die Phänomene des Hörens auf solche des Mitschwingens zurückgeführt. ie Hypothese steht mit der Theorie der specifischen Energien in vollkommenstem inklang, beide dienen sich wechselweise zur Bestätigung. Die Empfindung erschiedener Tonhöhen ist hiernach also eine Empfindung in verschiedeen Nervensasern. Die Empfindung der Klangfarbe beruht darauf, dass n Klang ausser den seinem Grundton entsprechenden akustischen Endapparaten sch eine Anzahl anderer in Bewegung setzt, also in mehreren verschiedenen ruppen von Nervenfasern Empfindung erregt. Die Empfindung der Gei u s c h e werden durch plötzliche, meist plötzlich gedämpfte Bewegungen vielleicht ecifischer akustischer Endapparate hervorgerufen. Die Stärke der Schalln p f i n d ung ist in gewissen Grenzen der Bewegungsstärke der im inneren Ohr itschwingenden Apparate direct proportional.

Der Hauptgrund, warum man in der neueren Zeit geneigt ist an der Helm-Ltz'schen Theorie über die musikalische Function der Cortischen Stäbchen zu eiseln, ist ein vergleichend-anatomischer: den Vögeln sehlt, obwohl sie enthieden musikalisch sind, und sogar Melodien pfeisen lernen, ein eigentliches ertisches Organ (cfr. unten: zur vergleichenden Anatomie).

Akustische Eigenschaften der Hörhaare. — Je nach ihrer grösseren oder gerinen Masse müssen die Hörhaare eine geringere oder stärkere Dämpfung zeigen. Die Beobachtungen Hensen's an den Gehörorganen der Crustaceen haben direct nachgebenst dass auch die Hörhaare fähig sind, durch Töne in Mitschwingungen versetzt zu werden Escheinen diese Beobachtungen zugleich ein directer Beweis der Helmenlerz'schen Theore dass der Vorgang des Hörens auf dem Phänomen der Mitschwingung specifischer akusterstendapparate beruhe.

Die Crustaceen haben theils geschlossene, theils nach aussen offene Otolikerschen, in denen Hörsteinchen in einer wässerigen Feuchtigkeit getragen von steifen Härctschweben, welche mit ihren Enden den Steinchen anhaften und zum Theil eine sach in Grösse geordnete Reihenfolge, von grösseren und dickeren zu kürtert und feineren übergehend, erkennen lassen. Auch an der Körperoberfacke. Eden Antennen und am Schwanze bei Mysis finden sich nach Hensen solche Hörbare, wich von demselben Nervenstamme wie die Gehörbläschen ihre Nerven erhalten und nach Enspation der letzteren die Fähigkeit des Hörens fort erhalten. Durch einen dem Trommer- und den Gehörknöchelchen nachgebildeten Apparat leitete Hensen den Schall eines Kiappt win das Wasser, in welchem er unter dem Mikroskop eine Mysis beobachtete. Es ergat widens durch gewisse Töne des Horns einzelne ihrer ausseren Hörhaare in starke Vibraben. Setzt wurden, durch andere Töne andere Hörhaare. Jedes Hörhaar antwortete auf mehren Noten des Horns.

Dämpfung der Schwingungen im inneren Ohr. — Die Dämpfung ist in dem inzeine sehr vollkommene; es könnnen (Helbholtz), wenigstens in dem grössten Their Scala, noch Triller von je 40 Schlägen in der Secunde scharf und klar aufgefasst werden in abwärts in der grossen und Contracctave klingen sie aber schlecht, rauh, ihre Toer har an sich zu vermischen. Diese Erscheinung lehrt, dass die Dämpfung der schwingender in für tiefe Töne im Ohr nicht genügend stark und schnell ist, um einen so reschen Wecksen in Tönen ungestört zu Stande kommen zu lassen, dass wir also hier an der Grenze der Wirtscheit der Dämpfungsmechanismen stehen. Im Ganzen können wir mit Helbmoltz andelen dass die mitschwingenden Theile etwa den Grad der Dämpfung zeigen, dass die latensisch ausklingenden Tons nach 1/5 Secunde mindestens auf 1/10 vermindert ist.

Die Dämpfungseinrichtungen bestehen theils in der geringen Masse der mitschwiast Theile selbst, zum Theil scheinen auch noch specifische Dämpfer zu existiren. Wallspricht die Membrana tectoria und die Otholithen als solche an. Die in eine schleimie Vereingelagerten Otolithen vergleicht er mit einem "Sandsacke, der nicht dazu angethan seine in regelmässige Schwingungen zu gerathen, sondern viel eher im Stande sei, die Schwingungen zu gerathen, sondern viel eher im Stande sei, die Schwingungen Körper, mit denen er in Berührung komme, zu dämpfen. Die von ihm bebauschleimige Konsistenz der Membrana tectoria, ihre vollkommen freie Lage, wie ein Ganschleier gerade auf dem Haarzellen tragenden Theil des Connischen Organs, scheinen Wallstein, wie Andere, nur die Haarzellen als akustische Endapparate frilassen will, auch für ihre Wirkung als Dämpfer zu sprechen. Halmnoltz fasst dagest Otolithen als mitschwingende Theile auf, dasselbe thut Hasse in Beziehung auf die Merztectoria, ihre Schwingungen wurden nach ihm zunächst auf die Cilien der Haarzellen tragen, diese Membran sei also im Verein mit den Otolithen die wesentlichste, emptscherzende Einrichtung im inneren Ohre.

Hörkraft in verschiedenen Lebensaltern. — Nach C. J. Blake nimmt der Bet mit dem zunehmenden Alter ab. Kinder von 12—13 Jahren hörten einen Ton vol? Schwingungen auf 34 Fuss Entfernung; von 48 - 20 nur auf 13—16 Fuss, auf 34 Fuss But bis zu 18432 Schwingungen; von 28—30 Jahren wurden in 34 Fuss Entfernung auf Ton zu 16384 Schwingungen gehört. Bei Leuten über 50 Jahre war die Hörweite soch errund schwankte ungemein.

Die halbeirkelförmigen Canäle. — Auch die halbeirkelförmigen Canäle ub\*

Dämpfungsapparate der Wellenbewegungen des Labyriuthwassers angesprochen verden

Malini ist ihre Zusammenordnung der Art, dass die gleichzeitig und gleichartig in best ""

nungen eines jeden Canals eintretenden Schallwellen sich in der Mitte begegnen müssen, durch liese Begegnung gleichartiger Wellen wird ihre Bewegung vernichtet.

Während das Gehör nach Zerstörung der Schnecke vollkommen vernichtet ist, bleibt lasselbe bestehen nach Zerstörung der häutigen Bogengänge, dagegen treten dann nach den Beobachtungen von Flourens, Brown-Séquard, Goltz u. A. Störungen des Gleichgewichts des Körpers ein. Hat man an einer Taube den horizontalen Bogengang einer- oder besser beiderseits durchschnitten, so macht sie dauernd, oft Monate lang, abwechselnde Bewerungen des Kopfes und Körpers von rechts nach links und umgekehrt, nach der Durchschneilung des senkrechten Bogengangs macht sie pendelartige Bewegungen mit dem Kopfe in vertiialer Richtung. Gleichzeitig ist das Flugvermögen verschwunden, sind grössere Partien der Bogengänge zerstört, auch das Vermögen zu stehen. An Fröschen sah Goltz nach der Durchschneidung beider Hörnerven die Fähigkeit, das Gleichgewicht zu erhalten, verloren, die Bewegungen unbeholfen, Brown-Séquard sah Reitbahnbewegungen (Zwangsbewegungen) einreten. Nach der neuerdings von Böttcher bestrittenen Hypothese von Goltz dient der Akustikus nicht blos dem Gehörsinn, sondern vermittelt auch das Gleichgewicht, die Bogengänge eien eine Art Sinnesorgan für das Gleichgewicht des Kopfes und Körpers. Dass æi gewissen Erkrankungen des Gehörorgans Schwindel: » Gehörsch windel«, im Gegensatz zum Gesichtsschwindel«, sich einstellt, ist bekannt.

Analog dem blinden Fleck des Auges wollte man taube Punkte im Ohr aufgefunden naben. E. Brathold bewies, dass es sich bei den betreffenden Wahrnehmungen nur um eine nterferenz der Schallwellen, d. h. um eine Eigenschaft der Stimmgabel, nicht des Ohres nandelt.

# Räumliche Schallwahrnehmungen.

In Beziehung auf die räumliche Wahrnehmung, über den Ort, die Richtung ind Entfernung des das Sinnesorgan erregenden Körpers, steht das Ohr dem Auge weit nach. Im Allgemeinen sind wir gewöhnt, die Schalleindrücke, welche lurch Vermittelung von Luft bei offenem Gehörgang auf das Trommelfell treffen, inch aussen zu verlegen, während wir geneigt sind, Eindrücke, welche nur durch lie Knochenleitung dem Gehörnerven zugeleitet werden, als im Organismus selbst entstanden aufzufassen.

Die Richtung des Schalles. Wir hören einen Schall dann am. deutichsten, wenn seine Schallwellen in der geradlinigen Verlängerung des äusseren sehörganges rechtwinkelig auf das äussere Ohr auftreffen, in diese Linie verlegen vir die Richtung des schallgebenden Körpers nach aussen. Um die Richtung des schalls zu bestimmen, benutzen wir normal die gleichzeitigen Schalleindrucke uf beide Ohren. Die Intensität des Schalleindruckes in beiden Ohren ist gleich, venn der Schall von einem Punkte der nach rückwärts oder vorwärts verlängerten ledianebene des Körpers herkommt, weil in diesem Falle die Schallwellenzuge a beide Ohren gleichmässig eindringen. Nach dem Bau unserer Ohrmuschel, velche von vorne kommende Schallwellen in grösserer Breite auffangen und in en ausseren Gehörgang reflectiren kann, wird ein in dieser Richtung auftreffener Schall stärker empfunden als ein von hinten kommender. Es wird dadurch nter gewissen Umständen ein Urtheil über die Richtung, ob von vorne oder von inten der Schall herkommt, möglich. Kommt der Schall von Punkten her, welche eitlich von der verlängerten Medianebene des Körpers liegen, so wird ein Gehörrgan stärker als das andere getroffen werden. Bei gleichmässiger Erregung beier Ohren pflegen wir die äussere Schallquelle in die verlängerte Medianebene

des Körpers zu verlegen; wird ein Ohr stärker als das andere erregt, so verlegt wir den Ort der Schallquelle auf Seite des stärker erregten Ohres. Zur feinere Bestimmung der Richtung bedienen wir uns dann zunächst eines Ohres. wir suchen durch Drehungen des Körpers und Kopfes die Stellung des Ohres auf. bewelcher wir den Schall am intensivsten hören, und verlegen dann in die ober angegebene Linie die Schallrichtung. Wir glauben dann den Schall beim Lassehen nur mit dem der Schallquelle entgegen gewendeten Ohre zu hören. Die zweite Ohr ist dabei aber keineswegs wirklich ausgeschlossen, es tritt eine Schachung der Wahrnehmung ein, wenn das abgewendete Ohr verstopft wird.

E. Weber fand, dass man unter Wasser getaucht, so lange der Gebergermit Luft gefüllt ist, den Schall als etwas Aeusseres hört und unterscheiden ber ob er von rechts oder links kommt; hat man den Gehörgang mit Wasser gefülse so scheint der Schall, wie bei reiner Knochenleitung als im Kopfe selbst enstanden. Es scheint mehr als ungewiss, ob bei der Bestimmung der Schallrichtumittelst eines Ohres die Vorsprünge der Ohrmuschel irgend einen Dienst leiste.

Die Entfernung des Schalls beurtheilen wir aus der Intensität Concentration Schallempfindung. Die Schallintensität wird schwächer mit der Entfernung Schallquelle und zwar bekanntlich im Quadrate der Entfernung, so dass bei 3-, 4facher Entfernung die Schallintensität 4, 9, 46mal schwächer wird 11 Erfahrung kennen wir annähernd die Intensität der verschiedenen Schalle zu deren Abnahme mit der Entfernung und bilden uns daraus ein Urtheil über in Entfernung der Schallquelle. Da die Intensität jedes Schalls aus sehr verschiedenen Ursachen, abgesehen von der Entfernung, schwanken kann, so sind wie diesen Beurtheilungsversuchen der Entfernung der Schallquelle den größer. Täuschungen ausgesetzt, worauf die bekannten akustischen Täuschungen Theater und bei sogenannten Bauchrednern stammen. Ein schwaches in nachsen Nähe erregtes Geräusch kann uns, wenn wir fälschlich seine Quelle in die Erfernung verlegen, laut erscheinen.

Die einer bestimmten Entfernung entsprechende Schallintensität beurtheilen wir in - Einzelfall, wie oben gesagt, nach unseren Erfahrungen über die relative Intensität des stimmten Schalles. Das leise Summen der Biene oder einer Mücke verlegen wir daher : der geringen absoluten Intensität entsprechend, in weite Ferne. Verwechseln wir air Ursache der Geräusche, so kann uns ein schwaches, von schwacher Intensitat, als aus schaffernung kommend, erscheinen. Bekannt sind die Täuschungen über das Arternatis im oder in der Nähe des Ohrs, das man mit fernem Dreschen verwechselt, eine Verwellung, die auch umgekehrt eintritt.

Das Hören mit beiden Ohren scheint nicht die Eigenthümlichkeiten des Schens mit !Augen zu theilen, welche wir aus den identischen Punkten der beiden Netzhäule habvorgehen sehen. Identische akustische Endapparate im Sinne jener Identität der Netzh
elemente, so dass durch eine gleichzeitige Erregung der identischen Endapparate in Scheinen nur ein einfacher Sinneseindruck hervorgerufen wird, scheinen nicht zu stiren, wenigstens ist ihre Existenz noch unbewiesen. Einen einzigen Ton, der die zustimmigen Akustikusenden in beiden Ohren erregt, hören wir zwar mit beiden Ohren nur fach, wir sind aber im Stande, zwei qualitativ gleiche Gehörseindrücke von verscheinertensität auf je ein Ohr einwirkend gesondert zu empfinden. Auch das Hören desselben :
mit beiden Ohren charakterisirt sich nach den Beobachtungen Fessel's und Frankler
immer als eine einfache Empfindung, da bei einer Anzahl von Personen schon norman sonders ausgesprochen aber bei krankhaften Zuständen (v. Wittich), das eine Ohr dessellen
Ton höher empfindet als das andere.

Das Hören mit beiden Ohren ermöglicht, wie wir oben sahen, eine gegenseitige Unterstutzung der Gehörorgane vor Allem zur Bestimmung der Richtung der Schallquelle. Einseitige Fehler werden dadurch ausgeglichen. Auch aus E. H. Weben's Beobachtungen ergibt sich, dass die Fähigkeit der Verschmelzung der Empfindung beider Ohren ihre Grenzen habe. Hort man auf zwei Uhren von etwas verschieden schnellem Gange nur mit einem Ohre, so unterscheidet man die Perioden in welchen das Ticken beider Uhren zusammentrifft, als einen sich regelmässig wiederholenden Rhythmus. Hält man die beiden Uhren vor je ein Ohr, so ehlt die Empfindung des Rhythmus, und man unterscheidet nur die verschiedene Geschwinligkeit des Ganges.

Um beide Ohren gleichzeitig durch denselben Ton, aber in verschiedener Intensität zu rregen, hält man nach Dove vor die Ohren zwei genau gleichgestimmte tönende Stimmgabeln. Dreht man die eine Stimmgabel um ihre Axe, so dass ihr Ton abwechselnd verschwindet und wieder austeigt, viermal während einer Umdrehung, so scheinen beide Stimmgabeln abwechselnd zu tönen, wir hören die feststehende nur dann, wenn die gedrehte nicht gehört wird. Die Erklärung liegt darin, dass die Erregbarkeit des Gehörorganes während des Tönens ihnimmt (Ermüdung), bei dem beständig gereizten Ohre natürlich mehr als bei dem, dessen itimmgabel gedreht wird; ein Ton wird bei gleich starker Erregung nur mit dem stärker rregbaren Ohre wahrgenommen. Man empfindet also gegen die Analogie mit dem Sehorgane ntweder die Erregung zweier gleichstimmiger Akustikusenden in beiden Ohren gesondert oder erlegt wenigstens die Empfindung der Erregung auf die stärker erregte Seite.

Halten wir uns eine tönende Stimmgabel an den Kopf, so verlegen wir den Ton derselben ach aussen, da neben der Knochenleitung der Ton auch durch die Luft unserem Trommelelle zugeführt wird. Der Ton erscheint stärker und ausschliesslich im Kopfe selbst entstanten, wenn wir beide Ohren verstopfen. Verschliesst man nur ein Ohr, so hört man auf diem den Ton verstärkt oder sogar ausschliesslich. Politzer hält diese Tonverstärkung für bjectiv, da nach dem Verstopfen die Schallwellen nicht mehr durch den äusseren Gehörgang bfliessen können und die in letzterem eingeschlossene Luft durch Resonanz den Tonvertarkt. Auch die eigene Stimme hören wir bei verstopften Ohren im Kopf selbst.

## Entotische und subjective Schallwahrnehmungen.

Entotische Wahrnehmungen. - Es kommen objective Schallwahrnehmungen vor, eren Ursache jedoch im Ohre selbst gelegen ist. Schon oben wurde das knackende Geausch im Ohre bei Spannung des Trommelfells und bei kräftiger Anspannung der Kaumuseln 'A. Fick) erwähnt. Es wird von Einigen als Muskelgeräusch, von der Contraction des ensor tympani veranlasst, betrachtet. Andere leiten es von der plötzlichen Anspannung des rommelfells her. Nach Politzer und Löwenberg ist das Knacken nicht mit einer, durch das hrmanometer nachweisbaren Einziehung des Trommelfells verbunden, sie leiten es von einer otzlichen Oeffnung der Tuba Eustachii ab. Helmholtz führt ein gewisses von ihm beachtetes Klirren im Ohre auf das Anschlagen der Sperrzähne des Hammerambossgelenkes rruck. Die Arterien des Ohres und auch fernere Arterien (Carotisblutstrom) bringen Erhütterungen des Felsenbeins hervor, welche als rythmisches Klopfen empfunden werden, sonders deutlich, wenn man mit dem Ohr auf einem harten Körper liegt. Ist der äussere chörgang künstlich oder durch einen Ohrschmalzpfropf, oder die Paukenhöhle durch Verhluss der Tuba Eustachii verstopst, so bringen diese Erschütterungen durch die Resonanz r abgeschlossenen Luftmengen brausende Geräusche: Ohrensausen hervor, diese erden stärker, wenn in einem, dem Gehörgang aufgesetzten hohlen Körper, z. B. Röhre, uschel etc. die abgeschlossene Lust mitschwingt. Setzt man Röhren von bestimmter Länge das Ohr, so nimmt man den ihrer Resonanz entsprechenden Ton verstärkt aus dem braunden Schallgeräusche wahr (cf. Resonatoren).

Subjective Gehörsempfindungen. — Die Gehörnerven können ausser durch objecten Schall auch noch durch einige andere Momente erregt werden, doch sind diese subjection

tiven Erscheinungen bei dem Ohre noch weniger festgestellt. Dass es nach dem Anhoren de objectiven Schalles noch Nachtöne gibt, haben wir schon oben bei der Frage meh de: Schalldämpfung im inneren Ohre besprochen; auch mit dem Savant'schen Bade liest sich zrgen, dass bei einer sehr raschen Aufeinanderfolge von Tönen eine Mischung derseiben z Während des Nachtönens ist, wie es scheint, die Empfindichles einem Geräusche eintritt. für den gleichstimmigen objectiven Ton geschwächt. Es exisirt eine Ermädung de Gehörorganes. Zu den subjectiven Empfindungen rechnet man des Ohrentlinge: das meist als eine bestimmte, gewöhnlich sehr hohe Tonempfindung erscheint. Es tris 2 Folge von Abnormitäten der Blutcirculation im Gehirn und inneren Ohr ein, nach Bistorlusten, vor dem Eintritt von Ohnmachten, bei grosser körperlicher Ermattung, z. B. im Be. 2. von Krankheiten, nach narkotischen Vergiftungen, nach Chiningebrauch. Meist ist aber der Grund für das Ohrenklingen nur ein ganz lokaler. Es scheint sich dabei um eine durch aber-Ursachen hervorgerufene Erregung eines oder mehrerer benachbarter akustischer Enderse handeln zu können, da man dann bei dem subjectiven Hören musikalischer Töne Hyperastgegen die entsprechenden objectiven Töne findet (Moos, Czersy u. A.). Die subjectiven Ti entotischen Gehörempfindungen werden meist weder von Gesunden noch Gehörkranken 2: 2 aussen verlegt, doch können sie bei Trübung der Verstandeskräfte auch Gelegenbeit Elilucinationen geben.

In neuerer Zeit wird wieder vielfach behauptet, dass auch durch electrische 2 v ng (des Akustikus) Gehörempfindungen hervorgerufen werden können Bazussa, W. Eu-

# Zur Entwickelungsgeschichte des Ohres.

Der wesentliche Theil des inneren Ohres, das häutige Labyrinth, die Sackchen. Lickreisförmigen Canäle und der eigentliche Schneckencanal stellen (Köllikka) im ersten lichten nach aussen sich öffnendes Bläschen dar, welches seinen Ursprung von der ausseren lie nimmt. Der Hörnerv entsteht selbständig nach Art der gangliösen Kopfnerven in des wirbelplatten des Kopfes und tritt erst in der Folge sowohl mit dem häutigen Labyriete mit der dritten Hirnblase, dem Nachhirn, in Verbindung. Vom mittleren Keimblatt and durch Anlagerungen die knorpeligen und theilweise auch die häutigen Umhülungen der Lichten geliefert; das mittlere und äussere Ohr mit den Gehörknöchelchen und dem Ingerfell entstehen aus Theilen der Kiemenbogen und der ersten Kiemenspalte in Fig. 49).

Acusseres und mittleres Ohr. — Der knorpelige Theil des ersten Kiemenbogen: :wie wir wissen, Hammer und Amboss und den sogenannten MECKEL'schen Fortsetz Fiz 2 Hammer und Amboss sind im Anfang ganz knorpelig, im 4. Monat beginnen sie vom 🗠 aus zu verknöchern (H. MÜLLER), beim Neugeborenen sind sie innen noch knorpelig MECKEL'sche Fortsatz erhält sich unverknöchert bis zum 8. Monat, von da an schwindet : auf den langen Hammerfortsatz. Der Steigbügel geht aus dem Anfangsstuck des : ... Kiemenbogens hervor. Der Steigbügel ist zunächst ein undurchbohrtes, stahformiges in wie bleibend bei vielen Thieren, erst später entsteht in dem noch knorpeligen Steigbugs . -Resorption ein Loch, woraus sich dann seine eigenthümliche Form weiter entwickelt rend des Fötallebens sind die Gehörknöchelchen in ein Gallerige webe eingeler? erst mit dem Eintritt der geathmeten Lust in die Tuba und Paukenhöhle in eine groch. Schleimhaut umgewandelt wird. Dasselbe Gallertgewebe, welches die Paukenbok \*\* \* verschliesst im Fötalleben auch die Tuba. Das Trommelfell ist beim Embrye deter sonders sein Cutisüberzug, seine Stellung ist nahezu horizontal. Der knocherse Geberentsteht aus dem knöchernen Annulus tympanicus, der erst nach der Gebut 🗷 - -Felsenbeine verwächst 'Fig. 281).

Labyrinth. — Beim Hühnchen entstehen in der zweiten Hälfte des zweiten Bestehen an beiden Kopfseiten etwa in der Nachhirnmitte, in der Gegend der Urwirbelplaten \*\*\*

eigentlich dem Rücken entsprechend) zwei seichte Grübchen, welche am Ende des zweiten Tages schon als ziemlich enge Gruben mit enger Mündung erscheinen, die sich am dritten Tage schliessen. Es wird dadurch in das neugebildete Bläschen: Gehöroder Labyrinthbläschen, gerade wie bei der Bildung der Linse ein Theil der äusseren Lage der Haut, des Epidermisblattes abgeschnürt. Aus den Beobachtungen Bischoff's geht hervor, dass auch bei den Säugethieren die Bildung in dieser Weise Nach RATHER und Reissner erfolgt. wird das Labyrinthbläschen durch Wachsthum seiner epithelialen Membran zunächst birnförmig und scheidet sich in einen oberen länglichen, der Verschlussstelle des Bläschens zugerichteten Anhang (Recessus labyrinthi, Reissner) und einen unteren rundlichen Abschnitt, der Anlage des Vorhofs. Bald bildet sich an dem letzteren, der sich zu einem rundlich-eckigen Säckchen ausbuchtet, ein zweiter Anhang nach vorn und unten hervor, die Anlage der Schnecke. An der Vorhofsanlage bilden sich rundliche, dann in die Länge sich ziehende Aussackungen, die später in ihren mittleren Theilen zu je einem, zuerst kurzen, kreisförmigen Canal verwachsen (Fig. 233). Das runde Säck-:hen bildet sich wahrscheinlich durch eine analoge Abschnürung aus der allgemeinen Vorhofsanlage. Genau in lerselben Weise wie das auch vom ausseren Keimblatt sich abschnürende Medullarrohr, erhält auch die Labyinthblase vom mittleren Keimblatt ine bindegewebige und gefässhaltige lulle und eine äussere festere, knorpelige, später verknöchernde Kapsel. Der mit dem äusseren Labyrinthaasser erfüllte Raum enthält zuerst Gallertgewebe, er kann mit der Lücke wischen Dura und Pia mater verdichen werden (Kolliken).

Die Schnecke, d. h. der igentliche Schneckencanal, erscheint

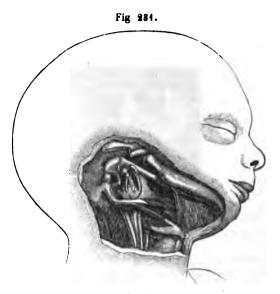

Kopf und Hals eines menschlichen Embryo aus dem 5. Monate (von circa 18 Wochen) vergrössert. Der Unterkiefer ist etwas nach oben gezogen, um den Meckel'schen Knorpel zu zeigen, der zum Hammer führt. Aussen an demselben liegt der Nervus mylohyoidés, innen davon der Querschnitt des Pterygoideus internus und der M. mylohyoideus. Das Trommelfell ist entfernt und der Annulus tympanicus sichtbar, der mit seinem breiten vorderen Ende den MECKEL'schen Knorpel deckt und dicht hinter sich den Eingang in die Tuba Bustachii zeigt. Ausserdem sieht man Amboss und Steigbügel sammt dem Promontorium, dahinter die knorpelige Pars mastoidea mit dem Proc. mastoideus und dem langen gebogenen Pr. styloideus, zwischen beiden das Foramen stylomastoideum; ferner den M. styloglossus, darunter das Lig. stylohyoideum zum Cornu minus ossis hyoidei, dessen Cornu majus auch deutlich ist, und den abgeschnittenen M. stylohyoideus. Am Halse sind blossgelegt der N. hypoglossus, die Carotis, der Vagus, einige Muskeln und der Kehlkopf zum Theil.



praparat. 1. von vorn, 2. von der Seite. n Geruchsgrübchen, l'Linse mit einer runden Oeffnung, durch die ihre Höhle nach aussen mandet, gl Augenspalte, die mit der Bildung des Glaskörpers zusammenhangt. o Oberkieferfortsatz des ersten Kiemenbogens, #Unterkieferfortsatz desselben, g Gehörbläschen durch eine runde Oeffnung nach aussen mündend. Ausserdem sind noch der zweite und KOLLIKER) in der ersten Anlage als dritte Kiemenbogen und in der Fig. 1. auch die Mundspelte sichtbar. eine längliche Ausbuchtung der primitiven Labyrinthblase. In seiner noch weichen Imbalta. wächst der Schneckencanal, Ductus cochlearis, in die Länge und krümmt sich dabei nach uner bis er horizontal in der Schädelbasis liegt. Seine Form ist dann ziemlich genau so werschilt.



Entwickelung des Labyrinthes beim Hühnchen. Senkrechte Querschnitte der Schädelanlage. # Labyrinthelaschen. c Anlage der Schnecke. Ir Recessus labyrinthi. csp Hinterer Bogengang. cw M:

Bogengang. jv Jugularvene.

Schneckencanal bei den Vögeln und bei den niedersten Säugern (Echidna, Ornithorbyt findet. Bei dem Menschen und den übrigen Säugern wächst das Rohr zu der bekannten is krümmung aus. Die umgebende Schädelwand wuchert mit und stellt eine Kapsel un Schneckenrohr dar. In der achten Woche hat der menschliche Schneckencanal school ganze Windung, in der zwölften Woche ist er vollkommen ausgebildet. Das Contische untsteht aus einer Umwandlung des Epithels. Die Contische Membran scheint eine Cubbildung. Die Verknöcherung der Labyrinthkapsel beginnt etwa im sechsten Monat, Volund Lamina spiralis sind zu der Zeit noch ganz häutig (Kölliker).

# Zur vergleichenden Anatomie des Ohres.

Häutiges Labyrinth der Wirbelthiere (Waldeven). Das eirunde Sacheber den halbkreisförmigen Canälen zeigen sich schon bei der Mehrzahl der Fische in vollkon :: Entwickelung. Eine wesentliche Ausbildung des runden Säckchens und des Schneckerfindet sich erst bei den höheren Wirbeltbieren. Bei den Knochenfischen tober die erste Andeutung eines Schneckencanals, Ductus cochlearis. Es ist das die klein Brescher Cysticula benannte Ausbuchtung des runden Säckehens (Hasse) Fig. 23. den Amphibien finden sich ebenfalls der Schnecke zuzurechnende Abschnitte des St und zwar, ausser einer der Cysticula entsprechenden Ausbuchtung. Verdickungen der V. mit besonderen Nervenendigungen (Deiters, Hasse). Bei den Reptilien, besonders h. Krokodilen, erheben sich sämmtliche Abtheilungen der Schnecke als kegelförmiger Att über das Niveau des Säckchens. Bei den Vögeln scheinen die beiden Säckchen zu einen : meinsamen Alveus communis verschmolzen (Hasse), der Schneckencanal zeigt sich bede: verlängert, und man kann an ihm mehrere Abschnitte, den Anfangstheil oder die eiger! Schnecke, und den flaschenförmigen Endabschnitt die Lagena (Windischmann, der Cost der Amphibien entsprechend, unterscheiden. Der Schneckencanal zeigt schon Anders . einer spiraligen Aufwickelung; er communicirt mit dem Alveus durch einen engen முற்ற oblitterirenden) Canal, Canalis reuniens. Bei den niedersten Säugern sind die Verha des inneren Ohres denen bei den Vögeln ähnlich, das Labyrinth der höheren Sanzer spricht dem des Menschen (Fig. 284). Sowohl das runde als das eirunde Säckchen erthal Otolithen von konstanter, aber nach den Abtheilungen wechselnder Form. Bei vielen I stiern (Gegenbaur) steht das häutige Labyrinth mit der Schwimmblase in einer an des mit Ohr erinnernden Verbindung. Bei den Cyprinoiden verläuft von jedem der beiden Vorbie je ein Canal nach hinten, die durch einen querverlaufenden Sinus impar mit einander 😁 🖰 niciren. Aus letzterem tritt jederseits ein häutiges Säckchen (Atrium sinus imparis zu eiter hinteren Schädelabschnitte gelegenen, durch ein napsförmiges Knochenstuckehen thech verschlossenen Oeffnung. Das Knochenstückehen steht durch Bandmasse mit einer b verschieden gestalteter, theilweise aus Modificationen der Rippen hervorgehenden buch:

in Verbindung, das grösste ist an dem vorderen Ende der Schwimmblase befestigt, wodurch eine continuirliche Kette zwischen Vorhof und Schwimmblase hergestellt wird. Aehnliche theilweise noch complicirtere Apparate sind bekannt bei den Siluroiden, Clupeiden etc. (REISSNER,

E. H. WEBER). In den Theilen der knöchernen Labyrinthwand, welche an der Aussenfläche des Schädels liegen, zeigen sich schon, bei den Amphibien beginnend, Lücken, welche in mannigfacher Weise eine Communication mit anderen mit dem inneren Ohre sich verbindenden Apparaten ermöglichen. Solche Oeffnungen sind die beiden Fenster des Labyrinths. In das ovale Fenster ist stets ein plattenförmiges knochenstück eingesetzt. Das mit einer Membran verschlossene runde Fenster findet sich zuerst bei den Reptilien.

Der erste Kiemenbogen besteht bei Fischen (Selachiern und Ganoiden) als nahere Beziehung zum Labyrinth, und bildet einen Hohl-



Drei schematische Zeichnungen zur Erläuterung der Verhältnisse des Gehörlabyrinthes in der Wirbelthierreihe. I) Schema des Fischlabyrinthes. U Utriculus mit Bogengangen. S Sacculus. C Cysticula. R Aquaeductus vestibuli. II) Schema des Vogellabyrinthes. US Alveus communis. C Cochlea. UC Anfangstheil der Schnecke. L Lagena. Cr Canalis reuniens. R wie verhin. Spritzloch fort, von den III) Schema des Sängethierlabyrinthes. U. S. Cr wie vorhin. R Aequae-Amphibien an tritt er in ductus vestibuli sich in zwei Schenkel für Utriculus und Sacculus spaltend. C Ductus cochlearis mit V, dem Vorhofsblindsacke und K, dem Kuppelblindsacke.

raum, welcher in seinem von der Labyrinthwand begrenzten weiteren Theile als Paukenhöhle bezeichnet wird, der in die primitive Mundhöhle führende Abschnitt, welcher sich von dieser in die Paukenhöhle ausstülpt, heisst Tuba Eustachii. Während der ersten Entwickelung besteht bei allen eine offene, dem Spritzloch entsprechende Communication von aussen nach innen. In der Folge bildet sich ein Verschluss der Visceralspalte, welcher (Gegenbaun) bei Cocilien und Urodelen vollkommen wird; bei den Anuren finden sich dagegen Uebergänge his zur Bildung einer Paukenhöhle, die nach aussen von einem Trommelfell abgeschlossen wird. Bei den meisten Reptilien und Vögeln findet sich Paukenhöhle und Trommelfell, letzteres fehlt dem Chamäleon, die Paukenhöhle den Schlangen und Amphisbaenen. Die beiden Tuben vereinigen sich bei Krokodilen, Vögeln (und bei Pipa) zu einem einfachen Gange.

Mit dem knöchernen Labyrinthe verbindet sich ein Abschnitt des Visceralskelettes: die Gehörknöchelchen zu einem eigenen Knochenapparat. Aus dem obersten Abschnitt des zweiten Kiemenbogens, aus dem sich auch bei Säugethieren der Steigbügel entwickelt, entsteht ganz allgemein bei den Wirbelthieren ein in das ovale Fenster durch ein Ringband eingesetztes, getrenntes Skeletstückchen. Bei den Urodelen ist es ein plattes Knöchelchen: Operculum, das mit dem Palato-Quadratum sich entweder durch ein Band verbindet oder einen stielartigen Fortsatz besitzt. Achnlich ist es bei denSchlangen (Eurystomata), bei welchen ein knochenstückehen: Columella zum Quadratbein verläuft. Wo sich ein Trommelfell findet setzt sich die Columella mit diesem in Verbindung und erscheint dann mehr oder weniger unerhalb der Paukenköhle gelagert. Diese Verbindung tritt zuerst bei den Anuren auf, und in vervollkommneter Weise, indem sich die Paukenhöhle erweitert, bei Sauriern, Cheloniern und Vögeln. Bei den Schildkröten ist die Columella ein langes, dünnes Knöchelchen mit einer in das ovale Fenster eingesetzten Fussplatte. Meist zeigt sie gegen ihre Fussplatte zu nur eine Verbreiterung, bei einigen Vögeln (Dromaeus) nähert sie sich metr de Gestalt des Säugethiersteigbügels, indem sie in zwei Schenkel zerfällt. Bei den Säugether verbindet sich die Columella = Stabes, Steigbügel niemals direct mit dem Tromaete Die beiden anderen Gehörknöchelchen bilden sich aus Resten des ersten Kiemenbogens de 842). Bei den Monotremen und Beutelthieren ist die Form des Steigbügels reptilienarlie (versteigbügel ist unde weglich, indem er mit dem Rande des ovalen Fensters verwächel bei Wiederkäuern, Einhufern und dem amerikanischen Marati, auch bei Crustaceen ist ververbindung äusserst fest. Auch sonst kommen noch eigenthümliche, die Function der Gebeknöchelchen, wie es scheint, wesentlich beschränkende Verbindungen derselben ver Echidna ist nicht nur der Hammer mit dem Amboss vereinigt, sondern auch der sehrste und lange Hammerfortsatz verschmilzt mit dem Tympanicum.

Das äussere Ohr geht aus den Randbildungen der ersten Kiemenspelte berver. B Amphibien, Reptilien und Vögeln finden sich dem äusseren Ohre der Säuger entsprechest-Bildungen nur vereinzelt. Bei Krokodilen z. B. deckt eine Hautfalte mit knöcherner Einbadas Trommelfell, bei Eulen findet sich eine bewegliche häutige Ohrklappe. Bei Seurien int ein kurzer, äusserer knöcherner Gehörgang auf. Den Monotremen fehlt das äussere Ohr: be-br im Wasser lebenden Säugethieren zeigt es eine größere Rückbildung oder fehlt ebenfalls zu:

Die Gehörorgane wirbelloser Thiere. - Bei den Medusen werden meist de Installe enthaltenden Randbläschen als Gehörorgane angesprochen. Bei den Würmern Mar sich ziemlich verbreitet Hörorgane, welche aus einer innen nicht selten (Gegennarm mit cietragenden Zellen ausgekleideten bläschenförmigen Kapsel bestehen, in welcher ein groser-Otolith oder ein Haufen kleinerer eingeschlossen sind. In einigen Fällen ist die Beneticdieser Gehörbläschen zu dem Nervensysteme konstatirt. Die Gehörorgane der krusivthiere fanden oben (S. 838) ihre Besprechung. Hier stehen die Hörhaare theils as brow Körperstellen, theils in offenen Hörgruben, theils in Gehörbläschen. Die Hörbaare ers 🖘 😁 hier nur als Modificationen anderer ebenfalls Nervenendigungen erhaltender «Haare» 🗠 🚟 guments wie z.B. der "Taststäbehen" (Gegenbaur, Hensen). Bei den Insecten ist der 'hörorgan, so weit es sich hat nachweisen lassen, ganz anders gebaut (J. MCLLER, v. 🖘 LEYDIG). Im Allgemeinen ist eine Membran »Tympanum« wie ein Trommelfel) an einem 🗝 Chitinring ausgespannt. An ihrer dem Innern des Körpers zugekehrten Fläche lagert aus er Tracheenblase. Zwischen ihr und dem Trommelfell findet sich eine ganglienartige ausbreitung, säulenförmige Stiftchen in bestimmter Anordnung erscheinen als Nerweorgane, sie hängen mit dem Ganglion durch feine starre (J. RANKE) Ausläufer zusemmee Lage des Gehörorgans ist wechselnd. Bei Acridiern findet es sich dicht über der Bro dritten Fusspaares, bei Locustiden und Achetiden liegt es in den Schienen der beiden 1.00 füsse. An der Wurzel der Hinterflügel der Käfer, und an der Schwingkolbenbasis der Ivren finden sich den Gehörorganen zuzurechnende Gebilde, aber ohne Tympenum. dab äbnlichen stiftartigen Nervenendorganen. Das Hörorgan der Mollusken besteht im 1. meinen aus einem innern mit Haarzellen besetzten Bläschen, in welchem feste Coatrifie oder krystallinische Gebilde als Otolithen enthalten sind. Die Brachiopoden schemen

Fig. 235.



Hörorgan von Oyclas. c Gehörkapsel, s Wimpertragende Epithelzellen. o Otolith. (Nach Leypic).

im Larvenzustande Gehörorgane zu besitzen. Das Hörbläschen der i mellibranchiaten liegt am Fussganglion an (v. Siedold) (Fig. 225 Merverschieden gelagerte Bildungen finden sich bei Cephalophorea und Horopoden. Bei letzteren sind die Cilien der Epithelzellen durch staffen an der Vorsprungsstelle bewegliche Hörhaare (?) vertreten, werden abwechselnd aufrichten und wieder legen. Bei den Cephalophorea und die Formen des Organs mannigfaltiger. Bei den Dibranchiaten warden die Formen des Organs mannigfaltiger. Bei den Dibranchiaten warden des Decarpoden wird seine Form durch Ausbuchtungen und Vorspranch compliciter. Die Endigungen der Hörnerven finden sich auf wandstellen, an welchen sich Hörhaare nachweisen lessen Gestage vor

# Fünfundzwanzigstes Capitel.

# Geruchssinn und Geschmackssinn.

## I. Der Geruchssinn.

# Das Geruchsorgan.

Die beiden Sinnesorgane, welche uns noch zu betrachten obliegt, haben insofern einige Aehnlichkeit, als für beide chemische Agentien den normalen Reiz darstellen.

Die specifische Sinnesthätigkeit, welche wir als Riechen bezeichnen, wird normal durch die Endorgane des N. Olfactorius erregt, welche ihren Reizungszustand, der in unbekannter Weise nur durch gewisse flüchtige oder gasförmige, bis zu einem gewissen Grade in Wasser d. h. in der Gewebsflüssigkeit, welche die Riechschleimhaut durchtränkt, löslichen Stoffe hervorgerufen wird, auf die Olfactoriusfasern und von da auf die Centralorgane des Geruchssinns im Gehirn übertragen. Die Erregung dieses letzteren erweckt im Sensorium die Vorstellung einer Geruchsempfindung, deren Quelle stets nach aussen verlegt wird.

Nur die obersten Theile der Schleimhaut der eigentlichen Nasenhöhlen, an denen allein sich der Olfactorius verbreitet, stehen in directer Beziehung zu den Geruchsempfindungen. Die übrigen Theile der Nasenhöhlen und ihrer bekannten Nebenhöhlen sind als Anhänge und Thore der Respirationsorgane zu betrachten.

Die äussere Haut der Nase, welche sich durch geringe Entwickelung des Papillarkörpers auszeichnet, sowie durch eine sehr feine Epidermis, setzt sich noch etwas in die Nasenhöhlen hinein fort, und geht dort allmälig in die eigentliche Schleimhaut der Nase über. Der grösste Theil der inneren Nasenhöhlen wird von einer flimmernden Schleimhaut ausgekleidet, nur der Theil, an welchem sich die Fasern des Olfactorius verbreiten: die eigentliche Geruchsschleimhaut, trägt ein nicht flimmerndes Epithel.

Der slimmernde Theil der Schleimhaut besitzt eine grosse Anzahl traubenförmiger Schleimdrüsen, sowie eine reichliche Menge von Venen, welche namentlich am Rande und an dem hinteren Ende der unteren Muschel fast kavernöse
Venennetze bilden (Kölliker). In den Nebenhöhlen der Nase fehlen die Schleimdrüsen fast gänzlich.

Die eigentliche Riechschleimhaut, welche besonders durch M. Schultze erforscht worden ist, überkleidet nur den oberen Theil der Nasenscheidewand

und die beiden oberen Nasenmuscheln. Die Färbung, welche gelblich ist, unterscheidet sie schon für das unbewaffnete Auge von dem flimmernden, von durchschimmerndem Blut mehr röthlich gefärbten Theile der Nasenschleimhaut. Des Epithel ist an diesen Theilen zwar dick, aber ungemein zart und weich und besteht aus einer Schicht langgestreckter Cylinderepithelzellen, welche ver-

Fig. 236.



Zellen der Regio olfactoria vom Frosche. α Eine Epithelialzelle, nach unten in einen ramificirten Fortsatz ausgehend; δ Riechzellen mit dem absteigenden Faden d, dem peripherischen Stäbchen c und den langen Flimmerhaaren e. 2. Zellen aus der gleichen Gegend vom Menschen. Die Bezeichnung dieselbe; nur kommen auf den Stiftchen (als Artefacte) kurze Aufsätze ε vor. 3. Nervenfasern des Olfactorius vom Hunde; bei α in feinere Fibrillen zerfallend.

ästelte Ausläufer nach abwärts senden. Die Zellen enthalten längliche Kerne, eingebeum zeinen körnigen Inhalt, in dem man gelbe oder braunrothe Farbkörnchen eingestreut findet, der ganzen Haut ihre eigenthümliche Farbus verleihen.

Zwischen diesen Epithelzellen finden sich & von M. Schultze entdeckten Riechzellen. E. sind langgestreckte spindelformige Zellen = rundem hellen Kern und Kernkörperchen obz farbigen Inhalt (Fig. 236). Jede solche Zelle besitzt zwei Ausläufer, von denen der eine etwe dickere zwischen den Epithelzellen nach aufwirsteigt und mit einem abgestutzten Ende an & Obersläche der Epithelschicht, also srei endis Bei Vögeln und Amphibien ist das freie Ende = Cilien (Riechhärchen) besetzt, welche o-Menschen und den Säugern fehlen. Der rweit Fortsatz ist sehr sein, geht nach abwärts die Schleimhaut und zeigt leicht varicose Arschwellungen, wie sie an den feinsten Nerverfäserchen als Kunstprodukte auftreten. Sie werde als die feinsten Fasern des Olfactorius oder aus EXNER eines feinen Maschenwerkes gedeutet. welches die Enden des Olfactorius zunächst abegehen und mit welchem sich auch die breivre Endfasern der sogenannten Epithelzellen verberden sollen, was M. Schultze leughet. Um 202 Cylinderzelle der Riechschleimhaut steht nach B. BUCHIN ein Kranz von Riechzellen.

Babuchin beschreibt noch andere eigenthümlich gestaltete, den Excellann seben Gabrzellen ähnliche Zellen in der Riechschleimhaut, die an Nervenendorgane erinnern. Auch im Nervenendigungen scheinen ihm vorzukommen, vielleicht die einfach sensiblea Nervea of Nasenschleimhaut (cf. unten).

Im Tractus olfactorius besitzt der Olfactorius dunkelrandige Nervenisers. Bulbus finden sich neben diesen auch viele Nervenzellen. Die Fasern des Olfactorius
Nervi olfactorii unterscheiden sich dagegen auch in ihren Hauptstämmehen schoo were
lich von den übrigen Nerven. Die Fasern, aus denen sie bestehen, sind blass, mit kerzet is sehen, körnig, plattgedrückt. M. Schultze hält diese Nervenfasern noch weiter aus feiner Fäserchen zusammengesetzt, welche von einer zarten Scheide zusammengehalten werdegen die Endäste gehen die breiteren Fasern nach und nach in seinere Fasern über weiten. Schultze spaltet sich schliesslich jede Olfactoriussaser in ein Bündel seinster.

erbinden. Nach Exner lösen sich die Aeste des Riechnerven zwischen dem Bindegewebe er Schleimhaut und der Epithellage in ein Maschenwerk auf, aus welchem Fortsätze sowohl ir die Riechzellen als für die Cylinderzellen entspringen sollen, so ass danach auch die letzteren dem Geruchsinn dienen könnten.

Bei dem Menschen finden sich in der Riechschleimhaut noch infache Schleimdrüsen, deren Sekret die Oberfläche stets feucht

nd dadurch geeignet für Geruchseindrücke erhält.

Die übrigen Theile der inneren Nase werden von den Aesten des uintus (Ethmoidalis, Nasales posteriores, Ast des Dentalis anterior pajor) versehen. Sie senden ihre dunkelrandigen Fasern, die sich adurch scharf von den blassen Olfactoriusfasern unterscheiden, auch ı die eigentliche Riechhaut hinein (Kölliken, M. Schultze).





Flächenansicht der Epithelschicht der Riechgegend nach Behandlung mit salpetersaurem Sil beroxyd (Proteus).

Eur Entwickelungsgeschichte. - Die Riechorgane stellen im ersten Stadium ihrer ntwickelung, noch in der 4. Woche des menschlichen Embryonallebens, seichte Grübchen anz vorn am Kopfe dar (Reichent, Bischoff u. A.), welche sich in der Folge mit der Mundüble zu einer gemeinsamen Grube vereinigen, welche sich schliesslich wieder in zwei über nander gelegene Abschnitte trennt, von denen der obere zum respiratorischen Abschnitte er Nasenhöhle wird, in welchem aus den primitiven Riechgrübchen das Labyrinth des Geichsorganes sich bildet (Kölliken). Die Anfangs ganz flachen und kleinen rundlichen Riechrühch en werden von dem etwas verdickten Hornblatte ausgekleidet. Sie vertiefen sich ald und umgeben sich mit einem leicht hervortretenden Rand. Schon am 2. Tage zeigen sich eim Hühnchen, bei welchem die Entwickelung ziemlich genau der beim Menschen beobachten entspricht (Kölliker), die Riechgrübchen vergrössert und noch weiter vertieft, ihre Form ird länglich, am unteren schmalen Ende tritt eine Furche (Nasenfurche) in der Wallumenzung auf, welche das Grübchen mit dem Eingang der primitiven Mundhöhle verbindet, oraus sich durch Vertiefung der Furche eine offene Verbindung der nun schon ziemlich stark rtieften primitiven Nasenhöhle und primitiven Mundhöhle herausbildet. Durch Anlagerung es Oberkieferfortsatzes wird die Nasenfurche äusserlich geschlossen und das äussere Nasench abgegrenzt, innen bleiben die Nasenfurchen offen und münden als innere Nasenicher in die primitive Mundhöhle. Beim Menschen beginnt am Ende des zweiten Monats r Gaumen sich zu bilden, durch welchen die primitive Mundhöhle in den oberen respirarischen und den unteren digestiven Abschnitt getrennt wird. Die Ductus nasopalatini nd die, auch beim Embryo engen, Reste der ursprünglichen Verbindung der Mund- und asenhöhle. Das Labyrinth des Geruchsorgans entwickelt sich unter Betheiligung des vorderen Schädelendes aus dem Theile des Hornblattes, welches die fötale Riechgrube auskleidet. ie Muscheln erscheinen als knorpelige Auswüchse der Seitentheile der knorpeligen Nase hon im zweiten Monat, im dritten Monat ist das Labyrinth im Wesentlichen ausgeprägt. un beginnen auch die Stirnhöhlen und anderen Nebenhöhlen sich zu entwickeln, indem irch Resorption Lücken im Knochen entstehen, in welche die Schleimhaut sich aussackt. e aussere Nase wird am Ende des zweiten Monats durch Hervorwachsen des vorderen ndes des Nasentheils des Primordialschädels angelegt, Anfangs ist sie kurz und breit. Die asen löcher sind im dritten Monat mit einem im fünsten Monat verschwindenden galleren, aus Schleim und abgelösten Epithelzellen bestehenden Pfropf geschlossen. Der Tractus d Bulbus olfactorius entstehen aus Ausstülpungen der ersten Hirnblase. Von dem Bulbus s scheinen sich die Nervi olfactorii in das Nasenlabyrinth hinein zu entwickeln.

Zur vergleichenden Anatomie. - Fast alle Hauptstadien der Nasenbildung des Menhen zeigen sich bei gewissen Wirbelthieren bleibend. Die geschlossenen Riechgruben der sche entsprechen dem embryonalen Riechgrübchen. Beständig im Wasser lebende Thiere nnen aber natürlich keine Geruchsempfindungen haben, welche denen in der Luft lebenden tiere vollkommen entsprechen, sie werden mehr den Geschmacksempfindungen analog sein, bekanntlich, cf. bei »Schmecken«, die Eindrücke beider Sinne manches Gemeinsame haben. i den Batrachiern münden die Geruchsorgane durch kurze Nasengänge vorn in die grosse, der primitiven Mundhöhle der Embryonen entsprechende Mundhöhle ein. Bei den abriger Wirbelthieren findet sich ein mehr oder weniger entwickelter Gaumen mit kürzeren der längeren wahren Nasenrachengängen und einem Labyrinthe.

Bei den Leptocardiern ist die Riechgrube einfach (Monorhina), auch bei Cyclostomjedoch zu einem Schlauche vertieft, bei Petromyzon endigt derselbe blind, bei den Myxim ...
steht er mit der Mundhöhle in offener Verbindung. Die übrigen Wirbelthiere besitzen par .Riechorgane. Bei Selachiern und Chimaeren bleibt die embryonale Nasenrinne stab! ~
verläuft zu den Mundwinkeln, sie ist bei Rochen in einen tieferen Canal umgewandelt. Isoben angegebene Verhalten der Amphibien theilen unter den Fischen die Dipnoi. Die Andre
tung und Endigung des Olfactorius findet sich bei Säugethieren wie bei Menschen nur au! :
oberen Nasenmuschel und dem oberen Abschnitt der Nasenscheidewand. In der Begio ober
toria finden sich bei allen Wirbelthieren die oben beschriebenen Riechzellen, welcher als Endorgane des Olfactorius deutet.

Unter den wirbellosen Thieren treten die ersten sicherer als Riechorgabe 2000 teten Sinnesorgane als mit wimpernden Zellen ausgekleidete, seichtere oder flaschenfort. Gruben, zu denen starke Nerven herantreten, bei den Würmern auf. Bei den Neuert iliegen sie an den Seiten des Kopstheils, bei den Tunicaten vor der dorsalen Befestigung Kiemenbalkens. Bei den Arthropoden liegen die von Levdig u. A. entdeckten Geradorgane an den Antennen. Sie bilden bei den Crustaceen seine Anbänge, Riechstäbehert den inneren Antennen. Auch an den Fühlern (Antennen) der Insecten sinden sich kurz Papillen oder seine Leisten, die man jetzt als Riechstäbehen deutet, während man frogrubensörmige Vertiesungen an den Fühlern als Riechorgane aussaste. Bei den Molluggenden grösstentheils wimpertragende Stellen, zu welchen ein manchmal eine Anschwenselbildender Nerv verläust, als Geruchsorgane angesprochen. Bei den Cephalopoden finder Riechgrübchen oder slache Papillen dicht hinter den Augen liegend mit Wimpern besorger tritt ein Nerv heran, der neben dem Sehnerven entspringt (Gegenbauen). Nach Sensors im sich hier Riechzellen denen der Wirbelthiere ganz analog.

# Die Geruchsempfindungen.

Die Geruchsempfindungen besitzen keine definirbaren Qualitäten. "
unterscheiden sie ziemlich scharf nach den einzelnen Stoffen, durch welch hervorgerufen werden, nach denen wir sie auch bezeichnen. Eine Reibe Empfindungen, welche durch die Schleimhaut der Nase vermittelt werden man gewöhnlich auch zu den Geruchsempfindungen rechnet: der stechende Gertz. B. sind reine Gemeingefühlsempfindungen, die mit der specifischen Energe 3 Olfactorius nichts zu schaffen haben. Wir empfinden das stechende Gefühl 1 ! des Ammoniak oder der Essigsäure durch die betreffenden Stoffe gerade 5 - an der Bindehaut des Auges als an der Nasenschleimhaut.

Als Grundlage der Geruchsempfindung ist natürlich ein vollkommen: males Verhalten der Endorgane des Olfactorius nöthig. Jedermann kennt Störung der Geruchsempfindungen durch leichte katarrhalische Enteundender Nasenschleimhaut. Weber hat gefunden, dass das Riechvermögen für Minuten vollkommen aufgehoben werden kann, wenn wir (auf dem Rudtliegend), unsere Nasenhöhlen mit Wasser füllen. Es ist einleuchtend, wir eine Schwellung der Epithelzellen der Riechschleimhaut störend auf die Commiscation der riechbaren Substanzen mit den Endigungen der Riechzellen wir könne.

Die Geruchsempfindungen kommen nur dann zu Stande, wenn die riechenen, gasartigen Stoffe in einem Luftstrom mehr oder weniger rasch in die Nase in gezogen werden (Spüren der Jagdhunde etc.). Stagnirt eine riechende Luft den Nasenhöhlen, so haben wir keine Geruchsempfindung, eben so wenig, enn der Luftstrom von der Mundhöhle in die Nase steigt, zum Beweis, dass ir nur Veränderungen, nicht dauernde Zustände zu empfinden vermögen.

Es bricht sich bei dem raschen Einziehen der Lust durch die Nase die Lust der unteren Nasenmuschel und steigt wenigstens theilweise in die oberen Reonen der Nasenhöhlen hinauf. Das Fehlen der unteren Nasenmuschel soll die
eruchswahrnehmungen sehr bedeutend beeinträchtigen, ja sogar ausheben. Bei
nseitiger Facialislähmung, wobei die Lust weniger gut eingezogen werden kann,
daher auf der gelähmten Seite die Riechsähigkeit geschwächt.

Die Intensität der Geruchsempfindungen, welche durch verschiedene Stoffervorgerufen werden, ist ausserordentlich verschieden. Es steigt die Intensitäter Empfindung bei demselben Stoffe, wie sich voraussehen lässt, mit der Mengesselben, die in der in die Nase gezogenen Luft enthalten ist. Nach den Unterchungen von Valentin riecht eine Luft noch nach Brom, welche in 4 Kubikntimeter noch ½30000 Mgrmm. Brom enthält. Für Moschus nimmt er als Grenze Wahrnehmung an, wenn der Nase noch weniger als ½2000000 Mgrmm. eines eingeistigen Moschusextractes dargeboten wird. Der Geruch der Metalle scheint e der der Electricität von Ozon herzurühren.

Mit der längeren Dauer des Geruchseindruckes ermüdet die Riechschleimhaut ch und nach; wenn wir uns einige Zeit in einer riechenden Luft aufhalten, verhwindet endlich die Geruchswahrnehmung für den beständigen Geruch, ohne ss dadurch die Fähigkeit für das Erkennen anderer Gerüche abnimmt. Es erhert uns diese Beobachtung daran, dass die Physiologie in Zukunft auch für die rschiedenen Qualitäten der Riechstoffe eigene Endorgane wird annehmen müssen, e wir das bei den bisherigen Sinnesapparaten schon für die normalen Reize chst wahrscheinlich gefunden haben. Im Alter atrophirt der Geruchsnerv mehr d mehr und die Feinheit des Sinnes nimmt dadurch ab. Bei vielen Greisen fehlt s Geruchsvermögen gänzlich (J. L. Prevost).

Es werden in manchen krankhaften Fällen hier und da subjective Geche empfunden. Sehr häufig beruhen diese Beobachtungen sicher auf Täunungen durch krankhaft gesteigerte Empfindlichkeit des Geruchsorganes, wels objectiv vorhandene, aber sehr schwache Gerüche noch wahrnimmt. Es
rden dagegen auch Fälle berichtet, wo die subjective Geruchsempfindung ihre
sache in einer directen Reizung des Gehirnes zu haben scheint. Bei einem
nne, der immer einen üblen Geruch empfunden hatte, fanden Cullerier und
ignault, wie J. Müller berichtet, eine Eiterung in der Mitte der Hemisphären
s Gehirnes. Dubois hatte einen Mann gekannt, der nach einem Fall vom Pferde
hrere Jahre bis zu seinem Tode einen üblen Geruch zu riechen glaubte (J.
LLER).

Die Bezeichnung der Gerüche als angenehm oder unangenehm beruht zum eil auf Vorstellungen, die sich an die Gerüchsempfindung anschliessen. se Vorstellungen wechseln schon mit den physiologischen Körperzuständen; in Hungrigen duftet eine Speise äusserst angenehm in die Nase; dem Gesättigten

erregt derselbe Geruch Widerwillen. Der Geruchsinn ist die Quelle einer grosse Menge angenehmer Empfindungen, welche nicht ohne merklichen Einfass 21 unser geistiges Befinden bleiben. Es ist bekannt wie ungemein verschieden set hierin verschiedene Individuen zeigen, so dass die Bezeichnung von angenehmen und unangenehmen Gerüchen fast für jedes Einzelindividuum wechseled ist.

#### II. Der Geschmackssinn.

#### 8chmecken.

Gewisse Substanzen, welche das Gemeinsame haben, dass sie sich im Wase und in den Flüssigkeiten der Mundhöhle auflösen können, erregen die Endorpt der Geschmacksnerven, als welche vor Allem die Fasern des Glossophartze geus angesprochen werden. Die Geschmacksempfindungen sind in im Qualitäten etwas besser einzutheilen als die Geruchsempfindungen. Es gibt er Reihe von Qualitäten, welche wir den schmeckbaren Substanzen zuschreiben von allen Menschen gleichmässig erkannt werden, was bekanntlich bei den irruchsempfindungsqualitäten nur sehr unvollkommen gilt. Man wird allert verstanden, wenn man von süssem, saurem, bitterem (alkalischer Geschmack spricht, obwohl diese Qualitäten der Empfindung an sich nicht den nirbar sind.

Die meisten schmeckenden Substanzen haben keinen einfachen Geschn. es sind Mischempfindungen der verschiedenen Qualitäten, die wir aber in der Falle viel schärfer zn trennen vermögen als es bei den Mischempfindunge: bubrigen Sinnesorgane der Fall war. Wir schmecken deutlich die verschiebe Qualitäten, aus denen sich der gemischte Geschmack zusammensetzt, herze dass es in diesem Falle kaum zweifelhaft sein kann, dass wir es hier mit der zeitiger Erregung verschiedener Endorgane zu thun haben, die sein im Centralorgane des Geschmackssinnes mischt, wie wir das bei den Sinnes nehmungen mit Hülfe des Auges und Ohres wahrscheinlich gefunden.

Die gleichzeitigen Empfindungen im Geschmackssinn lassen eine so se Erkennung und Trennung zu, dass wir unter Umständen mit der Zunge einen nauere chemische Analyse von Flüssigkeiten machen können als nach der bräuchlichen Methoden der Chemie, welche wägbare Mengen der zu bestimmen. Stoffe voraussetzen. Das »Kosten « der Apotheker, Wein- und Bierkennen bekannt, ebenso die Genauigkeit des Resultates, wenn das Geschmacksorze: nügend geübt ist.

Ein Theil der Empfindungen, welche gleichzeitig mit Geschmacken; dungen entstehen, sind keine Geschmäcke, sondern theils Geruchs-. theis 7 und Gemeingefühlsempfindungen. Der stechen de oder zusammen zieher Geschmäck gehört der letzteren Art an, die aromatische Geschmäcker! dung ist dem Wesen nach eine Geruchsempfindung, welche sofort verschweiten man die Eingänge zur Nase verstopft. Manche sogenannte, scheinber eiste Geschmäcksempfindungen setzen sich nur aus Tastempfindungen zusammen.

Die Zengennerven sind bekanntlich drei. Der Bewegung der Zunge steht der Hypoglosus vor, der Zungenast des N. glossopharyngeus ist der Geschmacksnerv wenigstens ir den hinteren Abschnitt der Zunge. Die Zungenoberfläche innervirt der Zungenast des Linualis (Trigeminus), ein Theil seiner Fasern stammt vom Facialis (Chorda tympani). Der ingualis erscheint als Tastnerv der Zunge, die Fasern der Chorda scheinen den Gechmackssinn der beiden vorderen Drittel der Zunge zu vermitteln. Dem abschicht, dass nach Durchschneidung des Glossopharyngeus nur die Zungenwurzel eine Gechmackslähmung zeigt, dass dagegen Zerstörung der beiden Chordae in der Trommelhöhle en Geschmack im Vordertheil der Zunge vernichtet; Reizung der Chordae veranlasst keine ungenbewegung. Nach Durchschneidung des Lingualis ist der Tastsinn der Zunge gelähmt; rankhafte Affectionen der Trigeminuswurzeln sollen nur den Tastsinn, nicht den Geschmacksnung verbunden. Nach Schiff enthält aber der Lingualis ebenfalls schmeckende Fasern. ie maassgebenden Versuche über die Zungennerven rühren von Panizza, Longer, Biffi, Lusisa, Duchenne, Stich u. A. her.

# Das Geschmacksorgan.

Die tägliche Erfahrung lehrt uns, dass die Mundhöhle der Sitz des Geschmacksrganes ist; doch war bisher noch nicht mit aller Sicherheit entschieden, welche tellen der Mundhöhle die eigentlich geschmackempfindenden Endorgane tragen, ie populäre Anschauung spricht für die Zunge und zwar in ihrer ganzen Ausehnung; nach Experimentaluntersuchungen, welche freilich alle an dem Fehler iden, dass die auf eine Stelle der Mundschleimhaut angebrachten schmeckbaren ubstanzen leicht sich an jede andere Stelle in der Mundflüssigkeit verbreiten innen, wird von einigen Autoren nur der Zungenrücken (Bidden), von anderen ich die Zungenspitze, die Zungenränder, der weiche Gaumen, ja sogar der harte aumen angegeben.

E. NEUMANN hat die electrische Geschmackserregung durch den konstanten trom zur Prüfung der Mundtheile auf die Geschmacksfunctionen verwerthet. egt man die zwei Electroden sehr nahe an einander, so wiegt stets der saure eschmack vor. Man kann dadurch die Geschmacksempfindung scharf lokalisiren. r u. A. fanden, dass die Zungenspitze, Zungenränder und die Oberstäche der ungenwurzel bis zu den Papillae circumvallatae mit Geschmack begabt sind illaatsch, Stich, Schirmer, Drielsma), dagegen zeigte sich als geschmaklos der ordere Theil der oberen Zungenstäche (cf. unten), die ganze untere Fläche und is Frenulum. Der schmeckende Rand beträgt mehrere Linien und greift weiter if die Ober- als Unterstäche der Zunge über. Schwächere Geschmacksempfinungen vermittelt auch die Vorderstäche des weichen Gaumens, mit Ausnahme ir Uvula, etwas stärker der Arcus glossopalatinus.

Die Schleimhaut der Maudhöhle, welche an den Lippen direct mit der äusseren Haut zummenhängt, ist ziemlich dick und durch reichliche Gefässverzweigungen stark geröthet. e trägt eine ziemliche Anzahl von Papillen, von kegel- oder fadenförmiger Gestalt, die mit men der äusseren Haut übereinstimmen, sie enthalten Gefässschlingen wie die Coriumpapiln. In der Mucosa bilden die Nerven ein weitmaschiges Netz von feinen und feinsten Aesten, welche an manchen Stellen Nervenfasertheilungen zeigen. Nur in grossen Papillen nnte man bisher die Nerven verfolgen. An den Lippen finden sich in den Papillen zahlreiche storgane: Endkolben. Das Epithel ist ein geschichtetes Pflasterepithel, dessen äusserste,

platte, eckige Zellenblättchen aus runden, auf der Schleimhaut aufliegenden Zellenenteite ganz analog der Epidermis der Oberhaut. Die beständig auf das Epithel einwirkenden tuser Einflüsse bewirken eine beständige Abstossung der obersten Epithelschichten mit einer is sprechenden regelmässigen Neublidung der Zellen. So sind also die Zellen, wenn sie scheine dicke Lage bilden, doch schon ihrer Jugend wegen noch weich und durchdringin dass gelöste Substanzen leichter eindringen, die Nerven erregen und von den Blutgefassen: Lymphgefässen aufgesaugt werden können.

Der Reichthum an Nerven ist an den verschiedenen Stellen verschieden; besocht zeichnet sich das Zahnfleisch durch Mangel an Nerven aus, auf dem seine relative Cormpublichkeit beruht.

Die Zungenschleimhaut weicht auf der oberen Fläche der Zunge ziemlich bestehen ab von der übrigen Schleimhaut des Mundes. Sie ist einestheils sehr fest mit den uliegenden Muskelfleische verbunden, andererseits trägt sie eine enorme Anzahl eigesthuz gestalteter Hervorragungen, die als Zungenwärzchen oder Zungenpapilles bei sind. Auf dem Zungenrücken stehen die 6-12 Wallwärzchen, Papillae circumviwelche jede aus einer den pilzförmigen Papillen ähnlichen, grossen Papille bestehen u

Fig. 238.



Durchschnitt durch eine Papilla circumvallata vom Kalb. Zeigt die Vertheilung der Geschmacksknospen. <sup>25</sup>|1.

geben von einem niedrigen, sie kreisförmig umschliessenden Walle (Fig. 238). Die Wallwärzchen bilden auf dem Zungenrücken eine V-förmige Figur, indem sie von dem Rande her in einer Linie sich der Mitte des Zungenrückens von vorn nach hinten verlaufend nähern. Die übrigen Papillen der Zunge, die vor den Wallwärzchen stehen, sind ebenfalls ziemlich regelmässig in Reihen angeordnet, die im Allgemeinen der Wallwärzchenreihe gleich verlaufen. An den Zungenrändern werden die Papillen zu blattartig gezackten Falten; auf der Zungenoberfläche unterscheidet man ausser den genannten Wallwärzchen noch zwei weitere Arten von Wärzchen: die faden för migen und die pilzförmigen: Papillae filiformes und fungiformes. Die letzteren stehen zerstreut auf der ganzen Zungenobersläche, besonders häufig an der Zungenspitze, sie ähneln einem Nagel mit dickem Kopfe. Die fadenförmigen Papillen /Fig. 289) füllen die Zwischenräume

Fig. 239.



Zwei Papillae fliformer des Menschen, de .

Rpithel, 350mal vergr. Nach Tope-Dormac pillen selbst. s. a Arterielles und von einen Papille sammt den Kapillarebunger in die secundaren Papillen eingebung mit bestehtlichte der bestehtlichten der

zwischen den übrigen Wärzchen aus und stehen sehr dicht neben einander, se trage a. förmig auslaufende Enden. Gegen die Zungenränder zu werden sie spärlicher. Nurz

glatter, so dass sie sich den pilzförmigen Warzen in dem Aussehen annähern. Das unbewaffnete Auge sieht die fadenförmigen Wärzchen weisslich, während die beiden anderen Papillenarten röthlich erscheinen. Die fadenförmigen Papillen bestehen aus einem kegelförmigen Schleimhautwärzchen, welches meist noch an seinem oberen Ende feine secundäre Wärzchen besitzt, jede mit fadenförmigen verhornten Epithelfortsätzen besetzt. Die pilzförmigen Papillen sind auf ihrer ganzen Oberfläche mit feinen secundären Wärzchen besetzt, sie sind von einem weichen Epithellager überzogen und vollkommen verdeckt. Die Wallpapillen tragen dagegen nur auf der platten Oberfläche secundäre Wärzchen mit ebenfalls weichem Epithel, das an den Seiten der Papille an Mächtigkeit abnimmt. Der Wall ist eine Schleimhauterhebung ebenfalls mit feinen Wärzchen besetzt. Die Verbreitung der Blut gefässe in den Papillen ist der in den Hautpapillen bekannten ganz ähnlich, zu jeder der feinen den grösseren Papillen aufgesetzten Wärzchen erhebt sich eine Kapillarschlinge.

Die Endigung der Geschmacksnerven hat in der neuesten Zeit eine nähere Aufklärung erfahren. Die feineren Zweige des Glossopharyngeus, vorzugsweise aus dünnen markhaltigen Fasern bestehend, begeben sich zu den Papillae circumvallatae und verbreiten sich in denselben. Im Stamme (REMAK) sowie vor ihrem Eintritt in die Papillen zeigen sie mikroskopische Ganglienzellen. Direct unter der Papille bilden die Nerven ein Geflecht (Schwalbe), von welchem ein oder mehrere Bündel in die Papille eintreten, wo sie in vielfach sich durchkreuzende, aus blassen und dunkelrandigen Fasern bestehende, Zweige zerfallen, welche gegen das Epithel zu ausstrahlen. In der Nähe der eigentlichen Geschmacksorgane finden sich nur noch einzelne markhaltige Fasern, sonst nur feine Fibrillenbündel mit einer kernhaltigen Scheide umgeben, welche sich noch weiter in feinere Aeste zertheilen, aus denen sich noch feine Fäserchen gegen und in das Epithel zu den Geschmacksorganen erheben, um wohl mit ihren specifischen Elementen in Verbindung zu treten (Schwalbe).

Nach den übereinstimmenden Angaben von Loven, Schwalbe, Wyss und Engelmann finden sich die eigentlichen Geschmacksorgane bei den Menschen und den Säugethieren in dem geschichteten Pflasterepithel der Papillae circumvallatae als zahlreiche, mikroskopische Zellengruppen auf Zweigen des N. Glossopharyn-

geus aufsitzend. Man bezeichnet sie als Geschmacksknospen (Loven, Engelmann) oder Schmeckbecher (Schwalbe) (Fig. 240), Sie liegen in flaschenförmigen Lückendes Gewebes beim Menschen 0,077 bis 0,081 Mm. lang und 0,04 Mm. lick, die enge Mündung der Flasche: Geschmacksporus (Engelmann) misst 0,0027 — 0,0045 Millimeter Schwalbe). Bei dem Menschen imziehen die Schmeckbecher vor Allem die seitlichen Flächen der Papillae circumvallatae oft zu vielen





Geschmacksknospen aus dem seitlichen Geschmacksorgan vom Kaninchen. 426 ji.

dunderten in einer gürtelförmigen Zone. Auch an der der Papille zugekehrten Fläche les Ringwalls, sowie auf den pilzförmigen Papillen finden sich heim Menschen Schmeckbecher ebenso in dem von Weber und Mayer als Papilla lingualis foliata

bezeichneten faltigen Gebilde am Seitenrande der menschlichen Zunge v. Anu Bei dem Schaf berechnet Schwalbe ihre Zahl in einer Papille auf etwa 4%, ber Rind auf 4800, beim Schwein finden sich auf jeder seiner beiden umwalken Pillen etwa 5000, bei dem Menschen stehen sie am dichtesten. Bei Thieren fer Hornigsgemied die Schmeckbecher vereinzelt auch auf der freien Fläche der Wilpapillen.

Der Boden der Knospenhöhle ruht direct auf dem Boden der Schlenhaut, seitlich wird ihre Wand von modificirten und verkitteten Epithelier gebildet. Die Geschmacksknospen selbst bestehen aus etwa 15-30 kmm dünnen Zellen, welche sich wie die Blätter einer Knospe an einander less Man unterscheidet Deckzellen, den Stützzellen bei den anderen Simmenervenenden analog, welche besonders die äusseren Schichten des Organbilden, und die eigentlichen, wie man glaubt, mit den Fasern des Sinnesurv zusammenhängenden Geschmackszellen. Die ersteren sind lang, spindeförmig, besonders gegen den Porus zu zugespitzt, mit einem ovalen, bläschen.



a Isolirte Geschmackszellen aus den seitlichen Organen des Kaninchens. ∞<sub>i</sub>, b Eine Geschmackszelle und zwei Deckzellen im Zusammenhang isolirt, Ebendaher. ∞<sub>i</sub>.

migen Kerne. Die Geschmachtzellen bestehen aus dem, ret verhältnissmässig sehr grossen bechenförmigen Kern einschliesend Zellenkörper, der nach obeseinen mässig breiten, nach unte einen feineren Fortsatz übergen Der erstere Fortsatz ist bei kanschen fast cylindrisch, auf dem sigegen die Spitze zu verschnacht den, gewöhnlich schräg abgestunten Ende sitzt senkrechtein Hanzoder Stiftchen auf, das die Oeffreches Geschmacksporus zu errechtscheint (Engelmann). Der unter

Fortsatz ist dünner, theilt sich in ziemlich geringer Entfernung vom Kern rein zwei Aeste, welche nicht selten erst nach mehrfacher Theilung die Schenhautoberfläche auf dem Grund des Bechers erreichen. Chemisch und mikrostopescheinen sie mit den feinsten an die Geschmacksknospen herantretenden Glescharyngeusfibrillen übereinzustimmen, so dass man sie als die Verbindungsstramit jenen zu betrachten pflegt, doch scheint der wirkliche Zusammenhang her noch nicht festgestellt.

Zur vergleichenden Anatomie. — Bei den Säugern ist das Verhalten der Geschie organe im Allgemeinen dem beim Menschen beschriebenen ganz analog. Bei dem Assis und Hasen findet sich ausser den Wallpapillen noch ein specifisches Geschmackserpa e serer Art. An jeder Seite der Zungenwurzel liegt nämlich eine grosse, ovale, durch etwa 144 tiefe, parallele Querfurchen in schmale Leisten getheilte Erhabenheit mit tausent Geschmacksknospen (H. v. Wyss, Engelmann). Bei den Fischen nennt man die in der Schleimhaut und im Epithel der äusseren Haut eingelagerten Geschmacksorgane und Wesentlichen mit denen der Säuger übereinstimmen 'F. E. Schulze', becherforzungane (Leydig). Aus dem Schleimhaut- oder Cutisgewebe erheben sich in das Epithe 2 führende Papillen, auf ihrer etwas ausgehöhlten Endfläche sitzt dann je ein berbeit.

Organ. Die Deckzellen und Geschmackzellen dieser Organe stimmen mit denen der Säuger überein. Bei den Rochen (Trygon pastinoca, Raja clavata) beschreibt Franz Todaro die Geschmacksorgane auch in ganz analoger Weise wie bei den Säugern; sie finden sich auf zwei Querfalten der Gaumenschleimhaut hinter der Zahnreihe der Oberkiefer und in 9—40 langen cylindrischen Papillen des Zungenrudiments. Bei den Fröschen (Axel Key, Engelmann) sind die Geschmacksorgane nicht becherförmig, sondern scheibenförmig gestaltet: Geschmacksschann sie sitzen auf der Oberfläche einer Papilla fungiformis. Die specifische Zellengruppe wird von Flimmerzellen eingerahmt. Als Deckzellen (Stützzellen) fungiren cylindrische Zellformen, welche Engelmann in eigentliche Cylinderzellen und in Kelchzellen unterscheidet, die Geschmackzellen zeigen nach aussen nicht nur einen, sondern mehrere zinkenförmig aus dem Zellkörper entspringende Fortsätze, es sind das die Gabelzellen Engelmann's. Der nnere Fortsatz stimmt ziemlich mit dem der Geschmackzellen der Säuger überein.

Bei Wirbellosen, sowie auch bei Vögeln und Reptilien, sind die Geschmacksorgane noch nicht erforscht, ebenso wenig bisher die Entwickelungsgeschichte der eigentlichen Geschmacksorgane der Wirbelthiere.

Tastempfindung der Zunge. — Das hornige, dicke Epithel der fadenförmigen Papillen macht diese unfähig zu Geschmackswerkzeugen, ja auch Tastempfindungen scheinen sie aus dem gleichen Grunde nur wenig vermitteln zu können. In den beiden anderen Arten on Papillen scheint die Empfindung von Geschmäcken und eine scharfe Gemeingefühlsempfindung, Tasten, Temperaturempfindung vereinigt. Die Tastempfindung ist an der Lungenspitze, wo die meisten pilzförmigen Wärzchen stehen, am feinsten. Aus dieser Verzinigung von verschiedenen möglichen Empfindungen resultirt die Schwierigkeit, welche es inter Umständen machen kann, die Geschmacksempfindungen von anderen gleichzeitigen sensiblen Eindrücken zu scheiden.

## Geschmacksempfindungen.

Der Vorgang der Geschmacksnervenerregung ist seinem Wesen nach unbetannt. Welche innere Uebereinstimmung haben Stoffe, wie Zucker, Glycerin, Glycin, Bleisalze, welche alle süss schmecken? Was hat das bitterschmeckende Chinin mit dem Bittersalz gemein?

Man dachte an electrische Strömungsvorgänge zwischen der Mundflüssigkeit and dem schmeckbaren Stoff. Es lässt sich nicht leugnen, dass diese Anschauungsweise etwas Verlockendes besitzt, da es einestheils sicher ist, dass zwischen dem ikalischen Mundsafte und den sauren oder auch anderen Flüssigkeiten electriiche Strömungen entstehen, andererseits der electrische Strom als ein starker Erreger der Geschmacksnerven seit alter Zeit bekannt ist durch die Untersuchungen von Volta, Praff, Ritter etc. Liegt die positive Electrode an der Lungenspitze, die negative an einer anderen Körperstelle an, so tritt ein saurer, m umgekehrten Fall ein laugenartiger Geschmack auf, den electrolytischen Prolukten an den Electroden entsprechend. J. Rosenthal hat nachgewiesen, dass liese electrische Geschmacksempfindung sauer am positiven, alkalisch am begativen Pole auch bei Anwendung sogenannter unpolarisirbaren Electroden eintritt, man hat bei diesen Versuchen an die Abscheidung electrolytischer Prolukte an der Grenze ungleichartiger feuchter Leiter zu denken. Als Haupteigenschaft bedürfen,wie schon angegeben,die schmeckbaren Substanzen das Ver⊢ mögen, sich in Wasser oder den Mundstussigkeiten zu lösen. Auch Gase können sich in ihnen lösen und dann geschmeckt werden, z. B. schwefelige Säure. Die Löslichkeit eines Stoffes in Wasser ist aber kein Maass für seine Schmeckbarker, manche sehr leicht lösliche Stoffe sind trotzdem wenig, manche andere, die wenig löslich sind, stark schmeckend. Nach Valentin's Versuchen ergibt sich eo Reihe für verschieden schmeckbare Stoffe, in welcher das folgende Glied tot in einer stärkeren Verdünnung geschmeckt werden kann als das vorbergeberde Syrup, Zucker, Kochsalz, Aloeextract, Chinin, Schwefelsäure. Aehnliche Ergebnisse erhielt Cammerer.

Je nach dem Concentrationsgrade der gelösten Substanzen wächst für a und dieselbe die Intensität der durch sie hervorgerusenen Geschmacksemptischung: ebenso mit der Grösse der Berührungsstäche und der Dauer der Einwekung. Auch durch Einreiben der schmeckenden Substanzen in die Zungerschleimhaut wird die Intensität des Geschmacks vermehrt. Das Unterscheidungvermögen für verschiedene Concentrationsgrade der schmeckbaren Körper ist zullgemeinen gering. Es wächst ansangs mit zunehmender Concentration und nimzdann wieder ab (Kepplen). Bei sehr concentrirter (schmerzhaster) Einwirkschmeckbarer Stoffe treten eigenthümliche Geschmackstäuschungen auf, so schmed z. B. concentrirte Kalilauge sehr intensiv sauer (J. Ranne). Nach der Einwirkschungen such die Geschmacksorgane verstiesst ein kleiner Zeitraum traum Eintritt der Geschmacksempfindung. Am raschesten ersolgt die letztere b. Salzigen, dann solgt Süss, Sauer, Bitter (Schinnen).

Verschiedene Momente stumpfen die Feinheit des Geschmackes ab, es gettigdazu schon Trockenheit der Zunge, noch mehr entzündliche Veränderungen ist Schleimhaut; ebenso sehr intensive Geschmackseindrücke, die die Geschmackenheit den, auch Kälte und höhere Wärmegrade.

Einige Substanzen hinterlassem nach ihrem Verschlucken einen langdau zuden Nach geschmack, der entweder in restirenden Partikelchen der schmedbaren Substanz auf der Zunge oder in Erregung der Geschmacksnerven vom Baus seinen Grund hat, deren Möglichkeit zunächst nicht in Abrede gestellt wertkann, da solche Nachgeschmäcke auch nach dem Verschlucken von Pillen beschtet werden.

Ausserdem sind bei dem Geschmacke noch andere deutliche Nachemp: dungen zu beobachten, indem das Schmecken einer Substanz den Gescht einer anderen verändert. Der Geschmack des Käses erhöht den für Wein, der Süssen verdirbt ihn. Nach dem Kauen von Kalmuswurzel schmeckte J. Mit Kaffee und Milch säuerlich. Der starke Geschmack der Säuren kann durch Zusauch durch Kochsalz für unsere Empfindung gemässigt, weniger lästig gemewerden. Wissenschaftlich ist es noch nicht gelungen, diese Consonanzen bissonanzen der verschiedenen Geschmäcke aufzufinden; die Receptirkunsatie Kochkunst haben ihre Harmonielehre der Geschmäcke ebenso praktisch wickelt, wie es die Malerei und Musik gethan hat. Auf ihr beruht nach less Richtungen die Anwendung der Corrigentia. Auch subjective Geschmäcken beobachtet.

Die verschiedenen Theile der Mundhöhle scheinen eine eigenthüm! Empfindlichkeit für diese oder jene schmeckenden Körper zu haben. Ersollen mehr auf den Zungenrücken (bittere Stoffe), andere auf die Rinder Zunge und die Zungenspitze wirken. Die Zunge gibt uns durch diese Lokalisten. der Qualitäten ihrer Sinnesempfindungen an bestimmte Punkte, trotzdem dass im Lebrigen bei diesem Sinnesorgane die Erforschung noch wenig geleistet hat, doch Anhaltspunkte für die Beurtheilung der Wahrnehmungen durch die übrigen Sinnesorgane. Wir können uns die angeführte Eigenthümlichkeit doch nur so deuten, dass diesen verschiedenen lokalisirten Qualitätenempfindungen verschiedene Sinnesendapparate entsprechen. Ja es scheint sogar bei der Zunge, dass diesen verschiedenen Qualitätenempfindungen verschiedene Nerven zugehören. Doch ist der Glossopharyngeus jedenfalls der Hauptgeschmacksnerv, der Empfindung des Bitteren steht er nach den Versuchen von Stannius jedenfalls allein vor. Nach einseitiger totaler Trigeminuslähmung sah man die Empfindung für süss und sauer auf der gelähmten Seite herabgesetzt, doch ist das Resultat nicht konstant.

Die Geschmacksnerven stehen in reflectorischer Beziehung zu den Speicheldrüsennerven (cf. diese).

# Physiologie der nervösen Centralorgane.

# Sechsundzwanzigstes Capitel.

# I. Rückenmark und Gehirn.

Allgemeine Eigenschaften des Rückenmarkes und Gehirnes.

Die Physiologie der nervösen Centralorgane: des Ruckenmarkenund des Gehirnes, hat uns noch eine Reihe von Räthseln zu lösen, auf wekt wir bei den bisherigen Betrachtungen gestossen sind.

Mit voller Uebereinstimmung spricht sich die Wissenschaft dahin aus. des bei dem Menschen und den höheren Wirbelthieren der Sitz des Bewusstzeins up aller höheren geistigen Eigenschaften in das Gehirn verlegt werden muss. 3niederen Wirbelthieren haben sich die Meinungen noch nicht vollkommen 2}geklärt. Man hat bei den letzteren Experimente, welche zu dem Schlusse beru: wurden, dass nach Abtrennung des Gehirns das Bewusstsein noch nicht ... kommen verloren sei. Man spricht in diesem Sinne von einer: »Rückenmart. seeles, indem man bei niederen Wirbelthieren dem Rückenmark Bewussiezuschreibt. Diese Anschauungen gründen sich auf die hohe Zweckmässigkeit 🗠 nach dem Abtrennen des Gehirns bei diesen Thieren noch eintretenden Refesbewegungen, welche z. Thl. den Charakter des Ueberlegten, des Praemidur. zu haben scheinen. Wir werden unten diese höchst merkwürdigen Erscheinunvorführen. Hier wollen wir vorläufig bemerken, dass man bei der Beurtheiledes psychischen Werthes derartiger Thätigkeiten sehr vorsichtig sein muss. Znożmässigkeit der Handlung ist noch kein Beweis dafür, dass die Handlung mit 1wusstsein erfolgte. Im normalen Zustande ist sich der Mensch seiner Handlurund der Zweckmässigkeit derselben bewusst. Und indem wir die Welt um antropomorphosiren, sind wir sofort geneigt, bei zweckmässigen Handlungen 🦫 Thiere ihnen ein Bewusstsein derselben zuzuschreiben. Aber wir werden uz sehen, dass auch bei dem Menschen zweckmässige Handlungen, welche new : Bewusstsein erfolgen, auch ohne Bewusstsein eintreten können, dass das 🗫 🐷 sein zu ihrem Zustandekommen nicht erforderlich ist. Die Betrachtung der Beier zeigt uns weiter, dass in Nervenbahnen, welche während des unversehren Lebe öfter erregt wurden, die Reslexerregung leichter eintritt. Ja es scheint. 4. diese Verminderung der Widerstände auf oft betretenen Reflexbahren sch. Individuum zu Individuum vererben kann (Darwin). Im unversehrten Leben

bestimmte Reize oftmals erfolgte Bewegungen werden sonach auch nach dem Entfernen des Gehirns einfach reflectorisch leichter eintreten als andere im Leben ungewohnte Bewegungen, und es kann ihnen so ein gewisser Schein von Ueberlegung noch anhaften.

Unbestreitbare Beweise von dem Vorhandensein einer Rückenmarksseele sind bisher auch für die niederen Wirbelthiere noch nicht erbracht. Andererseits sind wir über den allgemeinen Satz, dass bei dem Menschen und den höheren Säugethieren der Sitz der höheren psychischen Thätigkeiten das Gehirn sei, bisher nur wenig hinaus gekommen. Vergleichen wir die Gehirne der Wirbelthiere in aufsteigender Reihe mit dem des Menschen, so erkennen wir sofort, dass mit der steigenden psychischen Entwickelung eine ansteigende Ausbildung des Gehirns etwa gleichen Schritt hält. Die Gehirne aller Wirbelthiere sind sich in der embryonalen Anlage sehr ähnlich, aber während das Gehirn der Fische und Amphibien auf einer gleichsam embryonalen Bildungsstufe stehen bleibt, sehen wir es sich bis zum Menschen hinauf in immer höherem Maasse und namentlich in Beziehung auf das Grosshirn von dem embryonalen Zustande entfernen.

Wir stehen bei der Frage nach der physiologischen Grundlage der psychischen Eigenschaften: Bewusstsein, Vorstellung und Wille, vor Räthseln, welche sich noch nicht lösen lassen. Hier kommt sich, sagt Eckhard, der Mensch selbst fremd vor. Wir verstehen diese Vorgänge in keiner Weise; sie haben zwar einfache Gesetze, aber diese verhüllen ihre Gemeinsamkeit mit den Gesetzen der übrigen Natur. Sicher ist das Grosshirn der Sitz der psychischen Thätigkeiten. Je mehr sich die geistigen Fähigkeiten in der Thierreihe entwickeln, desto vollkommener ist seine Ausbildung. Sein Gewicht und die Tiefe und Zahl seiner Windungen und damit die Masse der grauen Substanz nimmt zu. Bei angeborener oder erworbener Kleinheit und Entartung des Grosshirns, namentlich seiner Oberfläche findet sich Beeinträchtigung der psychischen Thätigkeiten: Blödsinn, Irrsinn. Grosshirnverletzungen bringen oft Bewusstlosigkeit, Sopor, oder abnorme psychische Erregung. Bei geistvollen Menschen soll, wie vielfach angegeben wird, das Gehirn, namentlich das Grosshirn, grösser, die Windungen reicher und verwickelter, die Furchen tiefer sein, Hyrl fand dasselbe auch im höchsten Grade des Blödsinns.

Man pflegt die Stirnlappen des grossen Gehirnes und ihre Ausbildung zur Entwickelung des Geistes in Beziehung zu setzen. scheinen pathologische Beobachtungen dafür zu sprechen, dass hier der Sitz der Sprechfähigkeit liege. Brock führt Fälle an, in welchem bei krankhafter Zerstörung (Erweichung, Extravasat) der Stirnlappen (dritte Stirnwindung der inken Seite) die Fähigkeit der Zunge zu sprechen verloren gegangen sei, hierbei zeigten sich jedoch keine bemerkbaren Störungen der Intelligenz. Die Thätigkeit ler Zunge bei der Sprache war zwar aufgehoben, nicht aber das eigentliche innere Sprachcentrum der Seele gestört, denn es blieb die Fähigkeit, nicht nur Worte zu erstehen und zu schreiben, sondern auch die Fähigkeit, sich durch Zeichensprache erständlich zu machen, zurück. Also auch hier sprechen die wenigen gesammelen Thatsachen noch nicht für eine Lokalisation der eigentlich seelischen Function. LOURENS behauptet, dass bei schichtweiser Abtragung der Grosshirnhemisphären inc fortschreitende Abnahme aller psychischen Thätigkeiten eintrete (über die Erfolge der Grosshirnabtragung folgt unten das Nähere). Eine nähere Lokalisiung bestimmter Geistesfähigkeiten im Gehirn war bisher vollkommen unausführbar. Hier hat die Forschung noch fast Alles zu leisten. (Cf. das Nähere in der Lehrbüchern über Geisteskrankheiten.)

Wir verlassen diesen Gegenstand hier und wenden uns zu unserer Aufgabden menschlichen Organismus als Bewegungsmaschine verstehen zu lernen, zurück, von der wir uns bisher haben leiten lassen. Beder Besprechung des Zustandekommens der Muskelbewegungen des menschlichen Körpers mussten wir in letzter Instanz den Antrieb zu den zweckmässigen Muskelcontractionen den Centralorganen zuschreiben. In ihnen muss der Bewegungsapparat gelegen sein, auf dessen Wirksamwerden jene Aktionen beruben. Auch die Centralorgane der Empfindung müssen wir in das Gehirn verlegen.

Zur vergleichenden Physiologie. - Um die höhere Entwickelung des Gehims I. der aufsteigenden Thierreihe zu konstatiren, hat man vielseitig vergleichende Bestimmusder Hirngewichte angestellt, sowohl absolute als relative in Vergleichung mit dem Gesautkörpergewicht. Beide Methoden können im Einzelnen kein genaues Bild geben. Absolut r das Elephantengehirn weit schwerer als das des Monschen, und eine Vergleichung mit 🗠 Gesammtkörpergewicht weist dem psychisch so begabten Thiere eine relativ viel m '-Stellung ein. Umgekehrt ist es bei den Gehirnen der Singvögel. Man hat auch die wil. Grösse der Oberfläche der Hemisphären zu bestimmen gesucht, d. h. die Oberfläche ib. grauen Substanz, deren Einfaltungen man sich alle ausgebreitet denkt. Wie oben schos 🖎 deutet, gibt diese Methode nicht einmal bei dem Menschen zweifellose Resultate, bei Ther-(Wiederkäuern), welche nicht durch ihre Intelligenzentwickelung berühmt sind, sehen \* die Hirnwindungen verhältnissmässig gut entwickelt. Markert fusst bei seinen Hirnver. chungen auf Johannes Müller, der als Maassstab für die relative Hirnentwickelung die Hezsphären des Grosshirns mit dem Corpus quadrigeminum vergleicht (vergleiche unten die 🌭 bildungen zur vergleichenden Anatomie). Mernent zeigte, indem er Durchschnitte der Menschengehirne in der Höhe der Vierhügel mit analogen Durchschnitten von Saugeth gehirnen verglich, dass, im Zusammenhang mit der steigenden Entwickelung der Hemisykeren, bei dem Menschen die Masse des Fusses der Grosshirnschenkel (der unteren, in ) Hemisphären des Grosshirns sich ausbreitenden Fasern, die Masse der Haube der Grosstirschenkel (der oberen, mit den Seh- und Vierhügeln sich verbindenden Fasern uberwed während das umgekehrte Verhältniss für die Säugethiere gilt.

#### Die Reflexe.

Die Lehre vom freien Willen scheint vorauszusetzen, dass der Mensch... sich, aus inneren von den Einflüssen der Aussenwelt unabhängigen Gründen seine Umgebung durch aktive Handlungen, Bewegungen einzuwirken vermabliese Art der Darstellung passt wenn überhaupt dann wohl nur auf eine Jussengeringe Anzahl von Bewegungserscheinungen. Bei näherer Betrachtung ist reversucht zu zweifeln an der Möglichkeit physische Aktionen des menschieß. Organismus aufzufinden, die zu ihrem Zustandekommen keinen directen Antrevon aussen erkennen lassen.

Die Thätigkeit des Organismus, auf der das Ergreisen sowie das Abstesset der Körper der Aussenwelt beruht, wird zweiselsohne im normalen Bestande aus Organismus am häusigsten von dem Gehirne aus hervorgerusen, aber ebenso stet es über allem Zweisel erhaben, dass diese erregende Einwirkung des Gehirnester größeten Mehrzahl der Fälle selbst wieder hervorgerusen wird durch ihm sich stemde, von aussen her dem Centralorgane zugeleitete Bewegungen. Reit Wir sehen so auf das Innigste die Empfindung und Bewegung mit einander eine

Die Reflexe. 863

müpst: bei näherer Betrachtung zeigt sich sogar deutlich, dass zunächst jeder Empfindung eine bestimmte Gruppe von Bewegungen entspricht, dass sich direct Empfindung in Bewegung umsetzt, reflectirt. Wir beobachten, dass wir diese Relexbewegungen zwar durch den Willen unterdrücken können, sehen aber mmer und immer wieder, dass ihr Zustandekommen von unserer Wilktir unabrängig ist. Es lässt sich also nicht läugnen, dass ein grosser Theil der scheinbar villkürlichen Bewegungen unseres Organismus mit dem Willen als Bewegungsgrund vichts zu schaffen zu haben braucht. Wir sind gewöhnt, aus der Zweckmässigeit einer eingeleiteten Bewegung auf ihre Spontaneität zu schliessen; es ist dieser schluss vollkommen ungerechtfertigt. Es zeigt sich, das alle die Reflexbeweungen, die wir kennen lernen werden, in hohem Maasse die Eigenschaft der weckmässigkeit erkennen lassen, sie sind alle auf Abwehr dem Orgaismus Gefahr oder Schmerz erregender Reize oder auf Erreifen Wollusterregender, schmerzstillender Objecte gerichet. Ueberall sehen wir, dass die Natur den Bestand des Organismus nicht der Villkur desselben frei überlässt, sondern in bestimmten Grenzen ihn zur Selbstrhaltung zwingt. Die betreffenden zweckmässigen, vom directen Willensntriebe unabhängigen Bewegungen des Organismus sind nur einer der unzählien Beweise von dem Walten der Naturkräfte, welches sich in den Einrichtungen er einzelnen Organe ebenso wie in der Verknüpfung derselben zu gemeinschaftcher Thätigkeit beweist.

Um direct die Frage zu entscheiden, ob im Rückenmarke Organe voranden sind, welche durch innere, in ihnen selbst gelegene Gründe: Willen, weckmässige Bewegungen des Körpers einzuleiten vermögen, hat man von jeer Untersuchungen an Thieren angestellt, denen man das Rückenmark unter em verlängerten Marke durchschnitten hatte. Solche Versuche lassen sich icht wohl an warmblütigen Thieren anstellen, da bei ihnen die Lebenseigenchaften der Organe zu rasch nach Durchschneidung des Rückenmarkes verchwinden; daher werden gewöhnlich kaltblütige Thiere, besonders Frösche verendet, bei welchen die Gewebe und Organe nach der Rückenmarksdurchschneiung, nach dem Aufhören der Athmung, nach dem vollkommenen Verluste alles lutes doch noch eine längere Zeit — Stunden bis Tage lang — ziemlich ungeört functioniren können.

Schneiden wir einem Frosche den Kopf ab, so wird dadurch die Bewegungshigkeit des Rumpfes durchaus nicht aufgehoben, ein enthaupteter oder enthirner Frosch unterscheidet sich eher durch grössere als durch geringere Beweglicheit von einem gesunden. Nach der Enthauptung pflegt sich der Frosch nach niger Zeit wie von einer anfänglichen Betäubung zu erholen, er setzt sich auf die wöhnliche Weise und wir sehen ihn unter Umständen sogar hüpfen.

Es ist damit hewiesen, dass in dem Rückenmarke sich die Organe finden üssen, welche nicht nur die Muskelbewegungen hervorrufen, sondern sie auch zweckmässigen Bewegungsgruppen vereinigen. Dürfen wir uns aber in dem ückenmarke eine automatische, willkürliche Erregungsursache denken? Es ist eses die Frage, ob im Rückenmarke ein Theil des Willens enthalten sei, im letzn Ende also die Frage nach der Theilbarkeit des Willens. Die Frage scheint in iesem Falle verneint werden zu müssen.

Die genauere Beobachtung des enthirnten Frosches zeigt, dass diese scheiber willkürlichen Bewegungen trotz ihrer unverkennbaren Zweck mässigkeit in der Mehrzahl der Fälle auf die Abwehr auf den Rumpf einwirkender Reize gerichts sind. Die Bewegungen werden erregt durch Empfindungsreize; die Bewegung der sensiblen Nerven wird reflectirt auf motorische Nerven und löst auf diese Weise Muskelbewegungen aus.

Das Annehmen der sitzenden Stellung der enthirnten Früsche ist deutsch auch gegen einen Reiz gerichtet. Unter normalen Umständen nehmen die Früscheit vollkommener Ruhe gleichfalls diese Stellung ein, da bei jeder anderen der Mangel des vollkommenen Gleichgewichtes, die Spannung einzelner Glieder Ab Reiz wirken muss.

Man stellt sich das Zustandekommen der Reflexbewegungen in der Art wirden dass der Bewegungsantrieb auf die Muskeln zwar von einer im Rückenmarke gelegenen Ganglienzelle ausgeht, dass diese aber ihren Reizzustand nicht aus seit selbst producirt habe, sondern dass sie in denselben versetzt worden seiter die von einem ausseren Reize erzeugte Erregung einer sensiblen Faser, weich entweder direct in ihr endigt oder ihren Erregungszustand durch verbinden: Fasern irgendwie auf sie überträgt.

Bei Einwirkung eines schwächeren Reizes sehen wir. dass die Reflexbergung auf derselben Seite, auf welcher der Reiz einwirkte, auftritt und :=>: meist als einfache Abwehrbewegung. Es werden zuerst die Muskeln des Glodein Erregung versetzt, dessen Haut wir reizen; dann erst bei Verstärkung des Rezwird die andere Extremität derselben Seite zu Bewegungen veranlasst. Steigers v den Reiz noch weiter, so geräth auch die andere Seite in Thätigkeit, bis der sate Rumpf in einen Sturm von Bewegungen hineingerissen ist: Reflexkramp: Die Reflexkrämpfe, welche in gewissen Zuständen des Organismus (cf. unter schon auf schwächere Reize eintreten, zeigen sich entweder an nur einze as Muskelgruppen oder noch häufiger an allen Muskeln gleichzeitig. Nach der Atgabe von Pflüger breitet sich der Reizzustand bei Reflexkrämpfen zunächst :: dem Ort der Erregung im Rückenmark in demselben Niveau aus, geht also zunatauf die andere Rückenmarksseite über, ehe Fasern in anderen Niveaus des Rademarks ergriffen werden. Zeigt z. B. zuerst die eine der beiden unteren Extremus den Reflexkrampf, so folgt nach Priügen weiter zunächst die gleichnamige Extresder anderen Seite, dann die obere Extremität auf der Reizseite, dann die auf der etgegengesetzten. Jedenfalls sehen wir also, dass von einer Stelle aus, vielle : von einer sensiblen Nervenfaser aus, der gesammte Bewegungsmechanismus Thieres, reflectorisch in Thätigkeit versetzt werden kann. Es ist diese Thets: nur so zu verstehen, dass Zusammenhänge nicht nur zwischen den nächsterlere Ganglienzellen existiren, sondern dass auch alle Centren des ganzen Rocker markes unter einander in directem Zusammenhauge stehen, so dass sich & v gungsvorgänge in dem einen auch auf die anderen fortzupflanzen vermögen. It Gesetz der Fortpflanzung der Erregung scheint nicht sehr complicitt. Zunschaftschwachen Reizen bleibt der Erregungszustand auf die direct erregten Zellen !schränkt. Es existirt, wie wir an einer anderen Stelle schon ausgeführt haler den Ganglienzellen ebenso eine Hemmung der Bewegung wie in den anderen der bwegung dienenden Organen. Diese Hemmung erfordert zu ihrer Wegrtumun: bestimmte Krast; bei schwachen Reizen genügt die ihnen entsprechende BenDie Reflexe. 865

gungskraft, welche sie in der Zelle erregen, gerade dazu, die Hemmungen in ihr selbst und vielleicht in den nächsten Zellen zu beseitigen. Je weiter von dem Reizungscentrum aus sich die Bewegungskraft verbreiten soll, desto grösser muss selbstverständlich ihre Intensität sein. Diese ist in gewissen Grenzen eine directe Function der Intensität des einwirkenden äusseren Reizes. Mit seinem Zunehmen wird die Bewegungskraft immer weiter von dem Centrum entfernt noch stark genug sein, die Bewegungshemmungen in anderen Ganglienzellen zu beseitigen. Doch ist auch die Reflexerregbarkeit bei verschiedenen Körperzuständen sehr verschieden (cf. unten).

Wir haben den electrischen Strom des Rückenmarkes als eine Hemmungsvorrichtung der Bewegung der in der Längsrichtung säulenartig von ihm polarisirten Rückenmarksmoleküle kennen gelernt, wodurch besonders Bewegungen der Rückenmarksmoleküle senkrecht auf die Rückenmarksaxe erschwert werden. Es kann uns nicht auffallen, dass wir dieselbe, uns von dorther schon bekannte Erscheinung hier wieder auftreten sehen, indem wir die Reflexe erst auf die der gereizten Hautstelle entsprechende Körperseite beschränkt finden, zum Zeichen, dass sich in der Längsrichtung des Rückenmarkes die Bewegungen leichter verbreiten als in der Querrichtung. Bei heftigen Reizen sehen wir auch diese Hemmung überwunden.

Das Experiment bekommt ein ganz eigenthumliches Gesicht, wenn wir einen Frosch an einer bestimmten Hautstelle reizen und ihm dann die zuerst erregte Extremität abschneiden. Es zeigt sich dann, dass er die anderen Extremitäten an Stelle der abgeschnittenen benutzt. Dieses Experiment macht auf den ersten Blick ganz den Eindruck, als wäre in dem enthirnten Rumpse wenigstens noch ein dunkles Bewusstsein von dem jeweiligen Körperzustande und den diesem entsprechenden Bedürfnissen. Es werden, wenn die gewohnten natürlichen Bahnen der Reslexe durch die genannte Verstummelung unmöglich geworden sind, andere eingeschlagen, deren Betreten schliesslich zu dem bewusst angestrebten Resultate der Reizabwehr führt. Das ganze Räthsel löst sich aber sehr einfach, wenn man bei der Anstellung dieses Experimentes auf die Reizstärke, die man in Anwendung zieht, achtet. Diese scheinbare, zweckmässige Anwendung des am meisten tauglichen Gliedes reducirt sich auf den schon betrachteten Fall, dass bei Reizverstärkung alle Muskeln endlich durch den Reizin Thätigkeit versetzt werden: der Anblick des Experimentes wird nur dadurch verändert, dass wir die gleichzeitige Thätigkeit des abgeschnittenen Gliedes nicht bemerken konnen.

Reflexbewegungen an decapitirten oder enthirnten Thieren fehlen übrigens auch bei den Säugethieren nicht, besonders lassen sie sich an ganz jungen Individuen leicht und schön nachweisen. Man kann bei Säugethieren und Menschen auch in anderer Weise das Gehirn von der Beeinflussung des Rückenmarkes abhalten, wie durch Decapitiren. Zum Theil haben wir diesen Zustand im Schlafe; bei dem Menschen auch dann, wenn der Geist durch vollkommene Concentration auf einen ihn fesselnden Gegenstand die Umgebung gänzlich vergisst. Es lassen sich in schlafenden und in der bezeichneten Art geistesabwesenden oder narkotisirten Menschen dieselben Experimente mit gleichem Erfolge wiederholen, die wir eben bei dem Frosche betrachtet haben. Wir kommen dadurch zur Ueberzeugung, dass eine grosse Reihe der Bewegungen, die uns selbst zunächst willkürlich scheinen, z. B. das Kratzen auf Reize der Haut, die Gestikulationen bei Schmerzen, aus

denen man mit Sicherheit auf den Ort des Schmerzes schliessen kann etc.. in Grunde unwillkürlich sind, wahre Reflexe, woher es stammt, dass sie bei allen Menschen mit gleichbleibender Regelmässigkeit eintreten. Heftige Kolikschmerze zwingen Jeden, die Brust dem Becken zuzuneigen und die Hände auf den Unterleib zu legen; Jeder stemmt bei Seitenstechen die Hand in die schmerzende Seit oder legt sich in dem Bette wenigstens auf dieselbe.

Man hat früher meist angenommen, dass die Reflexbewegungen der Haunerven stets nur in Abwehr eines gegen den Körper gerichteten Reizes beständen — bei dem Frosch das Fortstossen der kneipenden Pincette, das Weiwischen der Säure, welche man auf eine Hautstelle gestrichen hat, die Flucb:versuche, wenn man den enthirnten Rumpf festzuhalten versucht. Gold. nachgewiesen, dass auf bestimmte Hautreize an der Brusthaut bei enthirnten mantlichen Fröschen oder Froschstumpfen in der Begattungszeit die vorderen Extrmitäten mit dem Theil des Rumpfes, an welchem sie ansitzen, den reizendr: Körper — z. B. Finger — nicht wegstossen, sondern ergreifen und fest unklammern, in derselben Weise, in welcher das brünstige Mannchen das Weibele: zu umklammern pflegt. Ich möchte hier daran erinnern, dass diese Umklammerrung als ein Reflexkrampf der Muskulatur der oberen Extremitäten betrach: werden muss. Bei Fröschen ist z. B. im Strychnintetanus und bei allen anders Allgemeinkrämpfen je nach dem Geschlecht die Armhaltung konstant verschieder Während Weibchen im Krampfe die Arme seitlich und etwas nach rückwarausstrecken, werden bei dem Männchen, bei dem die Beugemusk. der Arme an Stärke überwiegen, die Arme fest über der Brust IIsammengebeugt, die Hände meist gefaltet. Reizt man ein solches männliches Ther in der Krampfpause mit dem Finger an der Brusthaut, so umklammert es bei des eintretenden Reflexkrampf regelmässig den Finger. Auch der unversehrte Fro-: umklammert auf den entsprechenden Reiz, wenn man ihn unmittelbar vorber der Umarmung des Weibchens gerissen hat (Goltz), andere Gegenstände. W. haben dabei an eine lokale Erhöhung der Reflexthätigkeit im Rucketmark zu denken, wie sie bei Strychnynvergiftung sich allgemein zeigt.

Wir haben im Rückenmark eine gosse Anzahl von Reflexcentren anzunehmer Eine sehr grosse Anzahl solcher findet sich auch im verlängerten Marke 1926 Gehirne. Sehen wir zuerst nur auf solche Reflexe, welche mit den bisher tesprochenen schon in der Erscheinung Verwandtschaft haben, so sehen wir, der die sensiblen Hautnerven, mögen sie im Gehirne oder Rückenmarke ihren Expunkt haben, auf ganz gleiche Weise mit motorischen Apparaten verknüpft samman braucht hier nur sich zu erinnern an die Gestikulation bei Zahnschaft Ebenso ist allbekannt der Augenlidschluss bei Berührung der Bindehaut Co-junctiva). Das Husten und Niesen sind auch derartige Reflexvorgänge, bei desse sich auf Reizung bestimmter Schleimhautpartien starke plötzliche Exspiration bewegungen einstellen, die den Luftstrom an der gereizten Stelle vorbei staten so dass ein dort etwa vorhandener reizender Körper herausgetrieben werden könnte. Diese Reflexe werden in der Nase durch die Reizung des Trigues hervorgerufen, in dem Kehlkopfe durch Erregung des Laryngeus superior, der Geschleimhaut des Kehlkopfes mit empfindenden Fasern versorgt.

Auch die Nerven der höheren Sinnesorgane sind reflectorische mit motorischen Apparaten verknüpft. Wir haben die Muskeln kessen

Die Reflexe.

gelernt, welche sich an die Organe der Sinnesnerven ansetzen und sie zweckentsprechend bewegen. Wir lernten Muskeln in den Sinnesapparaten selbst kennen, deren Bewegungen reflectorisch erfolgen. Hierher gehört z. B. die Pupillenverengerung bei Reizung der Retina; die reflectorisch eintretenden Bewegungen der Muskeln des mittleren Ohres, auf deren Contractionen die Stellung der Gehörknöchelchen gegen einander beruht; die Zungenbewegungen bei lebhaften Geschmacksreizen. Aber auch bei den Sinnesnerven der höheren Sinne sehen wir, dass von einem Punkte aus nicht nur die zunächst gelegenen motorischen Centralapparate erregt werden können, sondern, dass bei Verstärkung des Reizes die Gesammtmuskulatur in Bewegung versetzt werden kann.

Die Untersuchung, was eigentliche, reine, von Vorstellungen ganz unabhängige Reflexe sind, welche durch die höheren Sinnesnerven vermittelt werden. wird dadurch vielfaltig gestört, dass sich mit Bewegungen, die allem Anscheine nach wahre Reflexe sind, doch, wie wir aus Erfahrungen an uns selbst wissen. wahre Vorstellungen und vielleicht auch Willensantriebe verknupfen. So wissen wir, wie leicht bei nervös erregberen Personen vom Opticus, vom Akustikus wie von den anderen Sinnesnerven aus Schutzbewegungen, Fluchtversuche etc., an denen sich die Gesammtmuskulatur betheiligt, hervorgerufen werden. Das Erschrecken, welches von allen Sinnesnerven aus erregt werden kann und stets wenigstens mit tetanischen Muskelzuckungen verbunden ist, hat etwas unwillkürliches und stellt sich sonach in die Reihe der Reflexvorgänge; trotzdem können wir uns. da uns zum Erschrecken die Vorstellung des Erschrecklichen zu gehören scheint, der Annahme nicht verschliessen, dass wir es hier mit Vorgängen höherer, complicirterer Art zu thun haben als bei den gewöhnlichen Reflexvorgängen. Man müsste. um die Frage, was denn eigentlich an diesen vom Gehirn und den höheren Sinnesnerven aus vermittelten Bewegungen Reflexe seien, die Seele, das Sensorium. ebenso ausschliessen können, wie wir das bei den Reflexerscheinungen am Rückenmark durch Abschneiden des Gehirnes vermochten. Man könnte hoffen entweder ah Thieren, denen man das Grosshirn exstirpirte oder an neugeborenen Kindern diese Frage lösen zu können, bei denen das Sensorium noch nicht entwickelt ist. Letztere erschrecken wirklich durch Reize von den Sinnesnerven aus ebenso wie Erwachsene.

Der Tast- und Temperatursinn ist mit einer Anzahl motorischer Apparate verknüpft. Besonders deutlich ist die Verbindung der Hautnerven mit den Bewegungsnerven für die Athemmuskulatur; das Kind schreit auf Hautreize, ohne dass es den Ort der Reizung schon zu entscheiden vermag. Es schliesst seine Lippen reflectorisch um einen die sensiblen Lippennerven kitzelnd erregenden Körper: Brustwarze, Finger etc. worauf Saugbewegungen gemacht werden. Dass schon die Gesammtverbindung der sensiblen und motorischen Apparate existirt, ist daraus ersichtlich, dass unter Umständen auf sensible Reize fast alle Muskeln in Thätigkeit versetzt werden, z. B. bei Leibschmerzen, bei welchen die Extremitäten schon krampfhaft an den Leib angezogen werden, der Rücken gekrümmt, die Brust dem Unterleibe genähert wird. Auch von dem Geschmackssinn aus lassen sich schon bei Neugeborenen Reflexe auf die Gesammtmuskulatur erhalten, die, wenn stark schmeckende Substanzen mit der Zunge in Berührung gekommen sind, lebhaft genug auftreten, um uns von ihrem Vorhandensein zu überzeugen, ehe wir annehmen dürfen, dass das Sensorium schon ein Ur-

theil über den Werth der schmeckenden Substanz für den Organismus zu fälle vermag.

Man kann mit dem grössten Anspruch auf Wahrheit behaupten, dass die Exwickelung des Sensoriums an das Vorhandensein der grossen Hemisphären des Gehirnes geknüpft ist. Man kann danach bei Thieren den Versuch machen, diese Organe zu entsernen, um die uns vorliegende Frage zu entscheiden. Das Exponent wurde von Magenbur, Longer u. A. vielfältig angestellt. Gouve beebachten dass nach Abtrennung des Grosshirns die Früsche, wenn man die Haut des Rückeis sanst streicht, oder die Rückenhautnerven anderweitig (mechanisch) reist, rege mässig ein Quarren hören lassen, was bei dem unversehrten Frosch nicht der Fall ist. Junge Säugethiere überleben die Operation einige Stunden. Häufig wurden Hühner oder Tauben zu diesem Experimente benutzt. Bischorv und Vorsahen einige der Tauben, an denen die Grosshirnhemisphären vollständigst enfernt waren, sich nach der Operation wieder vollkommen erbolen und über er Jahr lang Untersuchungsobject bleiben.

Die »enthirnten« Tauben sitzen anfänglich nach der Operation betatz da, erholen sich aber nach und nach zu einem Zustande, in welchem man sie t.3 mit Aufmerksamkeit von gesunden Tauben unterscheiden kann. Eine solche ethirnte Taube schien munter, ging, flog auch zuweilen ohne nachweisbare Veranlassung; in die Luft geworfen flog sie bis zu irgend einem Ruhepunkte, wo 5: sich niedersetzte. Sie sah vollkommen gut, die Augen bewegten sich lebbaft: = liess sich nachweisen, dass sie hörte und schmeckte. Der Geruchsinn ist natürin verloren. Sie liess sich sogar durch Zupfen am Schnabel nicht nur zu Rückrusbewegungen, sondern sogar zu Bewegungen des Zorns reizen; sie hackte dann ra dem Schnabel, gurrte und sträubte die Federn. Merkwürdig erscheintes, dass die Taube trotz dieses beinahe vollkommen normalen Verhaltens niemals von selb-Nahrung und Getränke zu sich nahm, obwohl sie nach den Erhsen ebenso privi wie nach anderen glänzenden Dingen. Steckte man ihr Erbsen in den Schnab. so schluckte sie. (» Enthirnte « Hühner picken dagegen nicht nur nach den I.e. nern die ihnen vorgeworfen werden, sondern ernähren sich auch damit wat oder weniger vollständig.) Im Anfange fehlte ihr ein sicheres Urtheil über ihre kwegungen; sie stiess an Gegenstände, die ihr im Wege standen, ging an dea B. des Tisches und wäre herabgefallen, wenn sie nicht Gebrauch von ihren Fles: gemacht hätte; später konnten diese Erscheinungen weniger mehr beobachtet = \* den. Das eine der operirten Thiere war eine männliche Taube. Trotzdem dass Demaler Samen in reichlicher Menge in den sehr entwickelten Hoden gebildet wurd wie die Section ergab, war der Täuber doch gegen eine brünstige Täubin ganz plangultig, ebenso gegen andere Thiere. Aeusserungen von Furcht konnten nicht at ihm beobachtet werden. Nachts sass das Thier ruhig, den Kopf unter den Flagso dass es zu schlasen schien. Vorerst geht aus diesen Experimenten herver, 4das entbirnte Thier zwar die Mehrzahl der Sinnesempfindungen a. besitzt, dass aber keine Vorstellungen mehr durch jene erweckt weri Die Grosshirnhemisphären bewährten sich also als die ausschliesslichen Origider Vorstellungen, Begriffe, Urtheile, des Willens; rein organische Verrichten: und Sinneswahrnehmungen zeigten sich dagegen von ihnen unabhängig.

Unsere Frage, ob von den höheren Sinnesnerven aus auch reine Referitwegungen vermittelt werden können, die sich auf eine grössere Anzahl von E- Die Reflexe. 869

keln des Körpers erstrecken, sehen wir durch das Experiment entschieden bejaht. Es zeigt sich bei diesen Reflexbewegungen der Sinnesnerven das Auffallende, dass sie, während die Hautnervenerregung in der Mehrzahl der Fälle nur Abwehrbewegungen erzeugt, wenigstens ebenso oft Bewegungen des Ergreifens wie des Abstossens hervorrufen. Ja es scheint, dass schwächere Reize hier stets die Aneignungsthätigkeiterwecken. Das Picken der Taube mit dem Schnabel besonders nach glänzenden Objecten — z. B. Erbsen — erinnert an die Neigung der kleinen Kinder und Wilden, die Hand nach allen glänzenden Dingen auszustrecken und die ergriffenen zum Munde zu führen, was sich demnach als eine reine Reflexbewegung ausweist. Auch schwächere Reize des Akustikus veranlassen ein Nähern des Körpers, wenigstens ein Umdrehen und Nähern des Kopfes gegen den schallenden Körper, ebenso Geruchsreize wie aus der Bewegung des Kopfes und Körpers bei dem »Spüren« ersichtlich ist.

So haben wir also auch diesen grossen Theil der Bewegungen, die wir von den höheren Sinnesapparaten aus erregt sehen, zum grossen Theile wenigstens auf Reflexvorgänge, vom Willen gänzlich unabhängig, zurückgeführt. Wir stiessen hierbei aber auch gleichzeitig auf Thatsachen, die es uns deutlich machten, dass sich höhere Seelenthätigkeiten, Vorstellungen etc. unter normalen Umständen stets mit den an sich nothwendigen durch Reflexe einzuleitenden Bewegungen verbinden und sie modificiren können.

Am dressirten Thiere sehen wir ebenso wie am gebildeten Menschen, dass Bildung vor Allem in einer Modification oder Unterdrückung der Reflexbewegungen beruht. Auch die inneren Empfindungen: Traurigkeit, Furcht, Freude, Hunger, Durst besitzen, wenn sie eine bestimmte Höhe erreicht haben, unwillkürliche, reflectorische Stellungen und Bewegungsarten, welche ihnen eigenthümlich sind und ihre Gegenwart verrathen. Dasselbe ist bei den als Leidenschaften bezeichneten inneren Empfindungen der Fall, die Unterdrückung oder Beschränkung dieser wie der erstbesprochenen Bewegungen ist Hauptaufgabe der äusserlichen Bildung des Menschen.

Wir sehen aber, dass mit dem geselligen Zustande des Menschen neben dieser Beschränkung auch ein Hervorbringen neuer Bewegungen auf äussere Reize verbunden ist, von Bewegungen, welche sich in der Art ihres Zustandekommens in Nichts von den Reflexbewegungen unterscheiden lassen. Wir können derartige Bewegungen erlernte Reflexe nennen zum Unterschied von den bisher besprochenen, die man als angeborene Reflexe bezeichnen kann. Zu den erernten Reflexen sind die Bewegungen beim Schreiben, Lesen, Musiciren, Tanzen etc. zu rechnen. Wen erinnert nicht das plötzliche an den Hut greifen der Untergebenen, wenn sich ein Vorgesetzter naht, die rasche Beugung ihres Rückens an Reflexbewegungen? Dass sie in vielen Fällen unwillkürlich sind, ja gegen den Willen eintreten, ist allbekannt. So sehen wir also, dass wir mit bestimmten sensiblen Eindrücken durch fortgesetzte Uebung ganz bestimmte Bewegungen zu verbinden lernen, die sich in Nichts von den wahren Reflexen unterscheiden. Es werden durch Uebung, dadurch dass eine Nervenerregung von einer Stelle aus sehr häufig eine bestimmte Bahn durchläuft, die Widerstände auf dieser Bahn geringere als auf anderen, so dass die Vervenerregung, wenn der Wille als Richtungsmoment ausser Aktion ist, stets diese leichtesten Wege einschlägt (S. 648), und es ist, wie neuerdings mehrfach hervorgehoben wurde, sehr wahrscheinlich des dieser Zustand der Reflexerregbarkeit auch durch Vererbung fortgepflanzt werke kann (z. B. bei den Jagdhunden), wodurch die Zweckmässigkeit sehr complicite Reflexe in ein neues Licht gestellt wird.

Die letzten Betrachtungen müssen uns veranlassen, auch die übrigen uns biher bekannt gewordenen Reflexbewegungen von diesem Gesichtspunkte des Elernten aus noch einmal zu betrachten. Schon vorhin wurde es uns aus der Btrachtung des neugeborenen Menschen klar, dass ganz zweifellos die Grundider Reflexvorgänge, nämlich die Verbindung aller motorischen und sensiter Centralorgane unter einander schon von Anfang an existirte. Trotzdem sehen w dass beim Neugeborenen ein Theil der Reflexbewegungen noch nicht erfen. wenigstens nicht in der zweckmässigen Weise wie später. Ein neugeborenes kieschreit zwar und kommt schliesslich in starke allgemeine Bewegung, wenn er einer Stelle seiner Haut schmerzhaft erregt wird, es gehört aber schon einige E. wickelung dazu, bis es reflectorisch die Hand z. B. zurückzieht von dem beise Gegenstand an dem es sich gebrannt hat; bis es den schmerzenden Gegenstati den es gefasst hält, fallen lässt; bis es zweckmässige Abwehrbewewegungen par die Reize zu machen im Stande ist. Es hängt dieses offenbar damit zusamme dass die Fähigkeit der Lokalisirung der Empfindungen auf der Haut eine erlete Eigenschaft ist, so lange diese Fähigkeit noch nicht existirt, kann viele. auch keine zweckmässige Reflexbewegung entstehen. So mag also vielleicht at ein Theil der vom Rückenmarke allein nach Abtrennung des Kopfes erregten !-flexbewegungen durch Uebung erlernt sein. Doch dürfen wir nicht vergessen. 4 ein grosser Theil derselben auch dem Menschen sicher angeboren ist. Es ist bkannt, dass wir im Gegensatze zu diesen am Menschen gemachten Beobachten: bei vielen Thieren, besonders Vögeln, sehr bald nach der Geburt eine atraschende Ausbildung der Reslexbewegungen wahrnehmen: so dass diesen -fixe Bahnen für Reflexe in grosser Zahl angeboren zu sein scheinen. Vieletritt mit der in der Thierreihe fortschreitend erfolgenden höheren Entwickel: der Willensorgane die angeborene Ausbildung der angeborenen Resexwere: rück, dem Willensantrieb wachsenden Spielraum gebend zur Selbsterziel: seiner Bewegungen.

Die Uebertragung des Reizes im Rückenmark von einem sensiblen auf einen moderen Nerven nimmt eine gewisse Zeit in Anspruch, welche nach Helmholtz etwa zwölfmal zwist als die Zeit, welche die Leitung der Erregung in den betreffenden Nervenstammen dert. Wendet man nur starke (für das Maximum der Reflexerregung ausreichende und was maximale) Reize an, so sieht man diese Reflexzeit mit der Stärke des Reizes absorburen endlich unter Umständen unmerklich werden. Bei weitergehender Ermudung kann der flexzeit wachsen (J. Rosenthal).

Die reslectorischen Thätigkeiten haben an anderen Stellen schon östers Erwahnung auch den. Man sasst bekanntlich unter den Begriff Reslex nicht nur die Reslex bewegungen. Skeletmuskeln zusammen, welche wir bisher allein besprachen. Manche behaupten auch sensible Reizung Reslexerschlaffung (?) von Muskeln, Vikaoadt suhrt als Besprachen. Reslexerschlaffung an, die Entleerung von Koth und Urin bei stärkerer Ansammlung der in ihren Behältern, durch plötzliche Erschlaffung der Sphinkteren (? in Folge momentarn i zung der Haut, z. B. durch kaltes Wasser. Nach unvermutheten sensiblen Eindrucken auch Spannungen von Skeletmuskeln nachlassen, so dass man z. B. ein gehaltenes Object in lässt. Die Erscheinungen lassen übrigens auch eine ganz andere Erklärung zu. Hier was-

sich auch die in der Medicin öfter genannten Reflexlähmungen anschliessen. Auch die Hemmung der Herzbewegung auf Vagusreizung wird mitunter als Reflexerschlaffung gedeutet. Von der reflectorischen Erregung der Drüsennerven war bei der Darstellung der Drüsenthätigkeiten mannigfach die Rede.

### Die Reflexhemmung.

Schon mehrmals haben wir davon gesprochen, dass der Wille von Einfluss auf die Reflexbewegungen sei. Es setzt dieser Einfluss eine materielle Verbindung der Centralorgane des Willens sowohl mit allen sensiblen als auch mit allen motorischen Centren voraus.

Reflexhemmung vom Gehirn aus. Der Einfluss, den der Wille auf die Reflexe auszuüben vermag, besteht, ausser der Schöpfung neuer Reflexwege durch fortgesetzte Uebung, vor Allem in der Unterdrückung und Modification der natürlichen Reflexbewegungen. Es ist allem Zweifel überhoben, dass im Gehirn das Centralorgan des Willens anzunehmen sei. Daher sahen wir, dass nach Abtrennung des Gehirnes die Reslexe in ganz regelmässiger Weise austreten, während bei dem nicht enthirnten Thiere die Reflexbewegungen willkürlich unterdrückt und durch zweckmässige Spontanbewegungen ersetzt werden können. Man hatte schon mehrfaltig daran gedacht, dass im Gehirne ein eigenes Hemmungsorgan für Reflexe vorhanden sei, welches durch seine Erregung das Zustandekommen der Reflexe verhindern könnte: ein Zwischenorgan, welches man sich unter normalen Verhältnissen vom Willen aus reflectorisch in Erregungszustand versetzt denken könnte. Setschenow zeigte nun, dass, wenn man einen bestimmten Theil des Gehirnes chemisch — z. B. mit Kochsalz — reizt, die Fähigkeit zu Reslexen sur das gesammte Thier verschwinde, mit der Entsernung des Reizes aber wieder zurückkomme. Das Organ, dessen Erregung diese Reflexhemmung hervorruft: das Reflexhemmungscentrum, lokalisirt Setschenow in die Lobi optici des Froschgehirnes (cf. unten). Harnstoff im Blute ist, wie schon erwähnt, ein Reiz für dieses Hemmungscentrum. Bei Anwesenheit von grösseren Mengen von Harnstoff im Blute hören zuerst die Reflexbewegungen auf und kehren nach seiner Entfernung wieder zurück. Auch diese Wirkung lässt sich auf die angegebene Stelle im Froschgehirn lokalisiren (J. RANKE). Analog scheint auch Morphium zu wirken (Setschenow).

Nach neueren Beobachtungen (GOLTZ, SETSCHENOW u. A.) erfolgt auch bei enthirnten Thieren durch starke Reizung sensibler Nerven eine Reflex-hemmung. Die Ausstellungen, welche namentlich Herzen an der Theorie des Reflexhemmungscentrum's machte, ergeben, dass die Lehre von demselben noch keineswegs als abgeschlossen betrachtet werden darf.

Reflexhemmung im Rückenmark. Wir haben schon gesehen (S.676 u. 865), dass ein electrischer, auf das Rückenmark auf- oder absteigend von aussen einwirkender Strom das Zustandekommen der Reflexe zu hemmen vermag. Die Reflexbewegungen treten immer langsamer ein, je intensiver der Strom wirkt, um endlich bei einer bestimmten Stärke desselben ganz zu verschwinden. Wir müssen also im Rückenmarke selbst, das stets normal von einem starken electrischen Strome (Froschstrom) durchflossen ist, auch in diesem Strome eine Reflexhemmung annehmen, die es erklärt, warum auch bei dem enthirnten

Frosche die Zeit eine ziemlich bedeutende ist, welche versliesst zwischen dem Ben und dem Eintritt der Reslexbewegung. Leider kann man aus der Bestimmunk dieser Zeit keinen Schluss ziehen auf die Zeit, welche ein Reiz bedarf, um eine Ganglienzelle zu erregen. Man kennt zwar die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Erregung im Nerven; man könnte auch wenigstens annähernd genau de Länge der durchslossenen Nervenstrecken messen und die auf sie tressende Verzögerung des Reizersolges in Abrechnung bringen; es bleibt aber dabei noch etz unbestimmbare Unbekannte, welche nicht zu berechnen ist, nämlich die Ling des Weges, den die Nervenerregung im Rückenmarke selbst zu durchlausen bei

Unter pathologischen Umständen, bei denen sich eine Verminderung der Intensität des electrischen, das Rückenmark durchfliessenden Stromes ansbidet, sehen wir die Hemmung der Bewegung in den reflectorischen Centren sehr bedeutend vermindert. Wir sehen auf verhältnissmässig geringe Reize reflectorischen Gesammtmuskulatur eines Thieres in Aktion, Tetanus, gerathen. In dieser Richtung wirkt die Vergiftung mit Strychnin. Bei dem Menschen werden derartige Reflexkrämpfe auch hervorgerufen durch verhältnissmässig geringe Beur bei sogenannten »nervenschwachen Personen«, deren krankhafter Zustan. gewöhnlich mit dauernden Ernährungsstörungen der Muskeln und Nerven verbunden ist. Wir wissen, dass bei derartigen Leiden die Intensität aller norm im Organismus kreisenden electrischen Ströme abnimmt, so dass wir es erklichen im Organismus kreisenden electrischen Ströme abnimmt, so dass wir es erklichen dass er nun nicht mehr zu einer zweckmässigen Reflexhemmung hinreicht. In Zustande der Apnoe, wenn das Blut mit Sauerstoff übersättigt ist, bleiben der Reflexkrämpfe bei Strychninvergiftung aus. Rosental und Leuer.)

#### Automatische Centren.

Der Grund, warum wir mit solcher Ausführlichkeit die Frage nach dem Zustandekommen der Reflexbewegungen behandeln mussten, liegt darin, dass wennur dann, wenn wir diese von äusseren Ursachen im Organismus erzeugten Thtigkeiten auszuschliessen vermögen, im Stande sein werden, wahrhaft autom-tische Bewegungen zu erkennen.

Unsere bisherige Betrachtung hat uns gelehrt, dass jedenfalls die größte Arzahl der Bewegungen des thierischen und menschlichen Leibes, welche in behre Maasse den Anforderungen der Zweckmässigkeit genügen, zu ihrem Zustand-kommen eine in dem Organismus selbst entstandene — automatische — Erreurnicht be dürfen. Freilich ist damit noch nicht be wiesen, dass sie niemedurch automatische Willenserregung zu Stande kommen. Unser Bewusstein uns, dass wir unter Umständen dieselben Bewegungen willkürlich bervoruses die wir unter anderen reflectorisch eintreten sehen. Wir können vielleicht ebense wie die Erregung durch äussere Reize entstehen kann, auch durch innere, Willensreize, die motorischen Centren erregen, aus deren Thätigkeit die gerüngt zweckmässige Bewegung von Muskelgruppen hervorgeht, die der Wille az wir nicht kombinirt, die schon durch innere anatomische Verknüpfungen oder durch innig zu gleichzeitiger, einer höheren Idee für den Bestand des Organismus dienender Aktion verknüpft sind (koordinirte Bewegungen).

Ausser den reflectorischen schreibt man dem Rückenmarke auch automatische Apparate zu. Vom Rückenmark wird normal beständig ein Tonus glatter Muskeln unterhalten und, wie Goltz nachgewiesen hat, ein tonischer Einfluss auf die Aufsaugung vorzüglich aus den Lymphräumen in das Blutgefässsystem. Auch die Aufsaugung aus Darm und Magen steht nach ihm unter dem Einfluss des Rückenmarks. Früher wurde auch ein Tonus willkürlicher Muskeln als automatische Wirkung des Rückenmarks angenommen.

Man versteht ursprünglich unter Muskeltonus eine direct vom Rückenmark angeregte, also aktive, beständige automatische, schwache unwillkurliche Contraction sämmtlicher Skeletmuskeln (Johannes Müller). Man darf zunächst Tonus nicht verwechseln mit der normalen passiven Spannung des Muskels zwischen seinen Ansätzen (S. 617), welche bei der Muskeldurchschneilung das Auseinanderweichen der Schnittflächen veranlasst. Die nach Facialislähmung eintretende Verzerrung des Gesichts nach der gesunden Seite scheint ebenso wenig auf Tonus zu beruhen. Nach der Contraction der Gesichtsmuskeln ler gesunden Seite reicht die Spannung der dadurch verzogenen gelähmten Muskeln nicht hin, sie wieder auf ihre frühere Länge auszudehnen. Analog verhält es sich mit den Stellungsveränderungen des Augapfels nach Lähmung einzelner Augenmuskeln. Heidenhain's Versuche sprechen direct gegen einen automaischen Tonus quergestreifter Muskeln. Er zeigte, dass ein passend gespannter Muskel, der mit seinem motorischen Nerven noch mit dem Rückenmarke zusamnenhängt, sich auf eine Durchschneidung des Nerven nicht verlängert. Wenn man den automatischen Tonus leugnet, so ist damit noch nicht ausgeschlossen, lass nicht unter bestimmten Bedingungen vom Rückenmarke aus eine unwillsurliche, schwache Contraction willkurlicher Skeletmuskeln statt hat, aber dieelbe ist nicht automatischer, sondern reflectorischer Natur. Brondgerst durchschnitt bei Fröschen das Rückenmark unter dem verlängerten Marke und dann len Plexus ischiadicus des einen Beines. Das Thier zeigte senkrecht hängend auf ler nicht operirten Seite alle Gelenke etwas gebeugt, das ganze Bein etwas angelogen, auf der operirten Seite erschienen die Gelenke schlaff. Durchschneidung ler hinteren (sensiblen) Rückenmarkswurzeln hatten denselben Erfolg wie vollcommene Nervendurchschneidung, so dass es damit sicher gestellt erscheint, dass lem Rückenmark und von da aus den motorischen Nerven der Beugemuskeln ron den sensiblen Hautnerven aus fortgesetzt ein Reiz zugeleitet wird. Diese Conractionen sind also nicht automatisch, sondern reflectorisch.

Als Tonus unwillkürlicher Muskeln wird die normal-dauernde Conraction des Dilatator pupillae, welche nach Durchschneidung des Halsstamnes des Sympathicus aufhört (S. 748), angesprochen. Das automatische Centrum lieses Tonus: Centrum ciliospinale (Budge), soll im Rückenmark an der Jegend des Halsmarks liegen, weil Lähmungs – und Reizungszustände dieser lückenmarkspartie den Dilatator entsprechend beeinflussen (Pupillenerweiterung dei Reizung, Verengerung bei Lähmung). Der automatische Charakter dieser Einwirkung ist jedoch nicht sicher gestellt, es sind reflectorische Beeinflussungen nicht ausgeschlossen, und neuere Versuche verlegen das eigentliche Erregungsentrum, zu welchem sich das Centrum ciliospinale nur als Zuleitungsorgan verhalten würde, in die Medulla oblongata (Salkowski). Koll hat nachgewiesen,

dass electrische Reizung der Vierhügel Pupillenerweiterung hervorruft, weitnach Durchschneidung des Halssympathicus aufhört.

Auch den glatten Muskelfasern der Blutgefässe kann ein beständiger schwcher Contractionszustand nicht abgesprochen werden. Er wird direct durch de Gefässnerven vermittelt, nach deren Durchschneidung die Gefässe sich erweiten Dieser Tonus wird vom Rückenmark angeregt, da halbseitige Rückenmarksdureschneidungen die Arterien halbseitig lähmen. Man nahm für diesen Gelismuskeltonus automatische Centren im Rückenmark an. Bunge sucht des brfässnervencentrum, auf dessen Reiz sich alle kleineren Arterien veresen im Gehirn, in der Nähe der Grosshirnstiele (cf. S. 412). Auch hier scheint of Beweis der Automatie nicht erbracht. Reflexe sind nicht ausgeschlossen. Gun hat nachgewiesen, dass reflectorisch der Gefässtonus beeinflusst werden latt und zwar von den Nerven der Baucheingeweide (Darm und Magen), durch is mechanische oder electrische Reizung wird der Tonus gelähmt. Andererseits virlegt man auch den Sitz des eigentlichen Erregungscentrums nun höher in in verlängerte Mark. Auch eine dauernde, leichte Contraction glatter Sphinttermuskeln existirt. Fullt man das Rectum mit Flüssigkeit an, so wird, wem a betreffenden Nerven intakt sind, erst bei höherem Druck der Sphincterenschlau überwunden als nach Durchschneidung der Nerven (Giannuzzi u. A.). Nach 🖼 GIANNUZZI und Kupressow liegt das Centrum dieser tonischen Innervation : Rückenmark (zwischen dem 4. und 6. Lendenwirbel bei Kaninchen und Hund-Budge, der bei Kaninchen das untere Centrum genito spinale in die Gene: des 4. Lendenwirbels versetzt, findet noch ein oberes im Pedunculus ceret-Ob ein Sphincter vesicae existirt und sein etwaiger tonischer Verschluss : noch streitig. Die Contraction der Harnröhrenmuskulatur scheint nach Bureflectorisch.

Das von Goltz entdeckte Phänomen der Beeinflussung der Resorption. Blutgefässsystem von Seite des Rückenmarks zeigt sich darin, dass bei Fronach Abtrennen des Gehirns und bei erhaltenem Rückenmark sehr rasch. Aufsaugung einer in die Lymphräume gebrachten indifferenten Flüssigkeit in! Blutgefässsystem erfolgt; die Resorption bleibt aber aus, sowie das Rückenmarksterstersten under eine beständiger Einfluss unverkennbar, ob wir ihn unaber automatisch oder reflectorisch zu denken haben, ist ebenfalls nicht aber automatisch oder reflectorisch zu denken haben, weil reflectorisch dur Reizung der Hautnerven (der unteren Extremitäten) die Resorption gestellt werden kann.

Im Rückenmarke sind sonach wahre automatische Centren bis jetzt Le kaum sicher gestellt, die auf ihre Anwesenheit gedeuteten Phänomene lasser. Lauch als Reflexerscheinungen auffassen. Damit ist jedoch natürlich nicht vargeschlossen, dass diese Bewegungscentren, welche durch Reflexe beeinflusst Lierregt werden können, nicht unter Umständen auch aus Ursache eigener, in ihr selbst entstandener Veränderungen in Thätigkeit verfallen können. Das Vorkenzungen zu verschiedener Nervenzellarten im Rückenmark deutet zu für automatische Functionen desselben (cf. unten), und die eigenhümmenter veränderung der automatischen Zellen mit dem Fasernetze der grunen stanz würde auch gelegentliche Reflexe ermöglichen. Alle Vorgänge, welch einer Veränderung der chemischen Gewebszusammensetzung führen.

schliesslich auch die genannten Centren und bringen Erstickungskrämpse hervor. Wir sehen diese daher nicht nur austreten bei allgemeiner Verarmung des Blutes an Sauerstoff und Ueberladung mit Kohlensäure, sondern auch dann, wenn z. B. bei Stagnation des Blutes in den Gehirngesässen durch Verschluss der zusührenden Arterien oder durch Verblutung diese Veränderung zunächst nur das Blut des Gehirns oder die Gehirnsubstanz selbst trifft. Die Krämpse bei Verblutung benannte man srüher als anämische Krämpse (Kussmaul und Tenner).

Von der Medulla oblongata, dem verlängerten Mark, finden wir eine Reihe von Bewegungen hervorgerufen, welche für die erste Betrachtung den Charakter des automatischen an sich tragen, in Wahrheit aber reflectorisch scheinen.

Die Aktionen, welche hier in Betracht gezogen werden mitsen, sind vor Allem die rythmischen Athembewegungen und die Hemmung und Regulirung der Herzbewegung; beide Thätigkeiten haben ihren Sitz in dem verlängerten Marke. Man hat sie dort näher zu lokalisiren versucht und für die rythmischen Athembewegungen wenigstens ist es auch gelungen, den Ort des Athemcentrums, des Centralorganes der Athembewegungen aufzufinden. Er liegt etwa an der Spitze des Calamus scriptorius, an der Ursprungsstelle der Vagus und Accessorius. Seine Zerstörung unterbricht momentan die Athembewegungen, so dass bei warmblütigen Thieren sogleich nach derselben der Tod eintritt (Noeud vital, Flourens). Von diesem Organe aus werden fortwährend rhythmisch die Athemmuskeln in Thätigkeit versetzt, ohne dass wir von aussen her eine Reizung auffinden könnten, welche die Bewegungen als reflectorisch entstanden erklären könnte. Auch bei dem Centralorgane der Herzregulirung im verlängerten Marke sehen wir keine äusseren Reize betheiligt. Trotzdem spricht eine Reihe von Thatsachen dafür, dass auch hier Reflexe im Spiele sind.

Das Athemcentrum wird von dem Vagus und Laryngeus superior J. ROSENTHAL) in auffallender Weise beeinflusst. Ja wir sahen schon auf Reizung ler Nasen- und Kehlkopfschleimhaut heftige Exspirationsbewegungen eintreten, die hne Zweifel als Reflexe gedeutet werden mussen. Plotzlich erfolgende Hautreize - Begiessen mit kaltem Wasser etc. - bewirken reflectorisch Einathembewelungen. Die Durchschneidung des Vagus am Halse bewirkt Verlangsamung der Athmung: Reizung des centralen Vagusstumpfes, der also noch mit dem verlängerten Marke in Verbindung steht, beschleunigt sie dagegen wieder (TRAUBE). Diese Ergebnisse des Experimentes lassen kaum eine andere Deutung zu, als dass on der Pheripherie aus durch den Vagus beständig ein Reizzustand dem Noeud ital zugeleitet wird, der seine Ganglienzellen reflectorisch in Erregung versetzt. o dass rasche Einathmungsbewegungen gemacht werden. J. Rosenthal fand, dass lie Reizung des Laryngeus superior den gegentheiligen Effekt hat, so dass die pochste Intensität seines Reizzustandes Exspirationsbewegungen (Husten) erzeugt. ur Erklärung der Rhytmik der Ein- und Ausathmungsbewegungen lässt sich die Innahme machen, dass das Athemcentrum abwechselnd von den beiden genannen Reflexbahnen aus erregt wird.

Bei Verstärkung des Reizes auf das Athemcentrum werden zunächst ausser len normalen auch die accessorischen Athemmuskeln und endlich fast alle Körermuskeln ergriffen, es treten Erstickungskrämpfe ein, für welche das lentrum also auch im Centrum der willkürlichen Athembewegungen zu liegen

scheint. Doch nimmt man vielfach ein besenderes Krampfeentrum in der Medulla oblongata an, und deutet das Auftreten der Erstickungskrämpie dehr dass sich von dem Athmungscentrum bei Verstärkung des Reizes der Reizussal auf benachbarte Theile der Medulla oblongata und vielleicht sogar des Ruckemarks fortsetzt, da man dann auch andere nervöse Centren: das Centrum cinspinale, das Centrum der Gefässnerven, das Herzhemmungscentrum etc. in det Erregungszustand verfallen sieht. Der Reiz des Atheucentrums und der übnigt genannten Centren beruht, wie gesagt, normal auf einer chemischen Veränderze der Gewebsflüssigkeiten der nervösen Centralorgane (vor Allem Verarmung z. Sauerstoff und Anhäufung von Kohlensäure, cf. unten).

Auch für die Reslexerregung des Centrums für Regulirung des Herzbewegung sprechen Thatsachen. Es scheint, dass stets von einer Antsensibler Nerven aus reslectorisch Erregungszustände zu dem verlängerten Margeleitet werden, welche die Herzbewegung verlangsamen. Das Nähere ist beier Besprechung der Herznerven schon mitgetheilt. Auch das vasomotorisch Centrum scheint in der Medulla zu liegen. Durchschneidung des Habertlähmt und erweitert alle Arterien im Bereiche unterhalb des Schnittes, Bernder Medulla verengt dagegen die Arterien (cf. oben und bei Gesässnerven). Nichem oben Angesührten liegt auch das eigentliche Bewegungscentrum der Dilatator pupillae in dem verlängerten Mark.

In der Medulla oblongata sind auch die Centren der Schlingbeweguter und der Kaubeweguter der Kaubeweguter der Kaubeweguter die sensiblen Nerven, welche in den Gaumenzweigen des Sympathicus is (Schröder van der Kolk), erregt werden. Man schliesst auf ihr Vorbanderst daraus, dass sowohl Schlingkrämpfe als Kaumuskelkrämpfe (Trismus, bei Berzuständen der Medulla oblongata auftreten.

Auch ein Centrum für chemische Aktion liegt im verlängerten Marke. Centrum für Zuckerbildung in den Organen (Leber), neben ihm bet anderes, dessen Reizung die Harnsekretion vermehrt. Beide Organe schrebenfalls im normalen Zustande reflectorisch erregt zu werden. Nach der Euspation der Leber erregt die Gehirnverletzung keinen Diabetes mehr Schrenken Angaben Brückers, dass der Harn normal einen geringen Zuckersterkennen lasse, schien das Centrum der Zuckerbildung beständig in geniche Grade thätig zu sein. (J. Sregen's neue Versuche machen den normalen Zustregehalt des Harns zweiselhaft.)

So sehen wir also, dass auch diese scheinbare Automatie der Thätigkeiter berlängerten Markes bei näherer Betrachtung sich meist auf reflectorische Errett uurtickführen lässt. Doch haben diese Aktionen immer etwas Besonderes vor de vorhin besprochenen Reflexbewegungen voraus. Wenn die Erregung, der se ne Antrieb verdanken, auch nicht zuerst in den metarischen Centren automatischen verdanken, so erfolgt dieselbe doch unter normalen Bedingungen in Folge is inneren, nothwendigen Zuständen des Organismus seihst nicht durch Reize. The von aussen auf denselben einwirken. Wir können diese letzte Gruppe ab in eine Reflexe von den äusseren Reflexen, bei denen der Beiz ein ausserer, mehr zufälliger ist, unterscheiden.

In dem Mittelhirne, im Kleinhirn und auch nach m der Medails beingata schemen die Coordinationscentren der Bewegung zu liegen.

denen unten noch Näheres folgt. Die Lage des Reflexhemmungscentrums (Serschenow) ist schon oben (S. 874) besprochen. Electrische Reizung der Vierhügel bewirkt bei erhaltenem Sympathicus Pupillenerweiterung; das obere Gentrum genitospinale und das obere Gefässnervencentrum verlegt Budgen die Hirngegend, in welcher der Pedunculus cerebri liegt.

## Zusammenstellung einiger wichtigen Reflexbewegungen.

Durch Reflexvorrichtungen stehen manche Nerven in sehr inniger Beziehung.

Der Nervus opticus steht reflectorisch in naher Beziehung zum Nervus oculonotorius, N. facialis und den sensitiven Nasenzweigen des Trigeminus.
Eine Reizung des Opticus führt zu einer Reflexreizung der Pupillarfasern des Oculomotorius;
twax zeigte, dass auf mechanischen Reiz des Opticus die Pupille sich verengere, dasselbe ist
wie allbekannt bei stärkerer Lichtreizung des Opticus der Fall. Eine derartige hestige Opticusrregung zwingt reslectorisch zum Lidschluss der Augen (Facialis) und erregt Kitzel in der
Nase, ja sogar Niesen (Trigeminus).

Des Nervus Trige minus sensible Zweige reflectiren ihren Erregungszustand auf len Ramus lacrimalis des Augenastes, den Nervus facialis und die Exspirationsterven. Niesen und Blinzeln mit den Augenlidern vermittelt er dadurch reflectorisch, ebenso lie Reflexabsonderung des Speichels und der Thränen.

Die meisten Reflexe vom Nervus vagus ausgehend, sind oben schon ausführlich bechrieben. Es muss nur an den Reflex auf die Athemnerven erinnert werden. Der Husten, welcher auf Kehlkopfreizung eintritt, ist Wirkung des Vagus (Nervi laryngei superiores), welche hren Reizzustand auf die Athemmuskulatur übertragen. Nach Durchschneidung der N. aryngei superiores bleibt der Husten aus.

Der Nervus glossopharyngeus steht in reflectorischer Beziehung zur Speichelecretion. Seine sensiblen Fasern stehen in Reflexbeziehung zu dem motorischen Centrum les Schluckektes.

Für die Rückenmarksnerven stellt es sich heraus (HARLESS, E. CYON), dass durch lie hinteren Nervenwurzeln, den vorderen (reflectorisch, Bezold und Brozn) ein erhöhter Irregbarkeitsgrad mitgetheilt wird.

Sehr wichtig ist die Beobachtung Schipp's und Lovén's, dass von gewissen sensiblen tückenmarksnerven aus auf die Weite der Gefässe reflectorisch eingewirkt werden tann: z.B. von den sensiblen Fasern der oberen Cervikalnerven kann auf die Lumina der jestasse des Ohres eingewirkt werden.

Auf dieselbe Weise (Reizung sensitiver Rückenmarksnerven) kann reflectorisch durch /ermittelung des Vagus der Herzschlag verlangsamt werden. Nach Vagusdurchschneidung fürt diese Reflexmöglichkeit auf.

Dieselben Nerven können auch die Athemnerven reflectorisch erregen, zu tiefen Inspirationen, wie schon oben erwähnt wurde.

### Koordinirte Bewegungen.

Aus dem, was wir bisher kennen gelernt haben, geht es zur Genüge hervor, vie vielfältig die Verbindungen der einzelnen Centralorgane des Nervensystemes inter einander sein müssen, wie verwickelt die Leitungsbahnen, die ein Reizzutand im Rückenmark und noch mehr im Gehirne zu durchlaufen hat.

Die besprochenen Thatsachen setzen vor Allem eine grosse Anzahl von Verpindungsfasern zwischen den einzelnen Ganglienzellen — intercentrale Fasern - voraus. Auf ihrer Anwesenheit beruht die Möglichkeit der lieben. welche uns zu der oben gemachten Annahme zwingen, dass die den Referen vestehenden Ganglienzellen im Rückenmarke und Gehirne mit einander in webeweiser Verbindung stehen, so dass von einer Reizstelle aus durch verstärkten lau endlich die Muskeln des ganzen Organismus in Aktion versetzt werden bon-Es veranlasst uns die schon mehrfach besprochene Thatsache, dass auf eine Willens- oder Reflexreiz meist nicht ein Muskel allein zuckt, sondern eine beibination von Muskelcontractionen zu einer für den Organismus zweckmasse. Gruppe von Bewegungen erfolgt, eine nähere Verbindung der motorischen Geiter für bestimmte, einzelne Bewegungsgruppen anzunehmen. Mit 🔄 zeichnet diese zu einem einheitlichen Zwecke für den Organismus gewöhnlich webunden eintretenden Bewegungen als koordinirte Bewegungen. In wat Weise wir uns diese nähere Verbindung der Bewegungscentren der einzelnen Mekeln, wodurch koordinirte Aktionen möglich werden, zu denken haben, ist :nicht völlig klar. Wir haben schon bemerkt, dass sich ein Reizzustand im Rückmarke und wohl auch im Gehirne zuerst und am leichtesten auf die der gereutzunächst gelegenen Ganglienzellen verbreitet. Wir können uns darnach den Greider gleichzeitigen Erregung schon in einem Naheliegen der betreffenden Gertaorgane bedingt denken. Die Ursachen der koordinirten Bewegungen hängen 🛼 auf das Innigste mit den Ursachen der auf einen bestimmten Reiz mit Besulliheit eintretenden Reslexbewegungen zusammen. Wir haben dort die Anal: gemacht, dass gewisse Erregungsbahnen, welche oft betreten werden, eines ringeren Widerstand der Erregung darbieten als andere, welche die Erregung bisher selten gewählt hat. Auch die Koordination gewisser Bewegungen kant > nach erlernt sein, sie wird verfeinert oder beschränkt durch Uebung.

Wir dürfen nicht glauben, dass ein solches Wegsamerwerden gewisser!-gungsbahnen eine Erscheinung wäre, für welche wir nicht Analogien in ander Gebieten der Physiologie besitzen. Ich erinnere hier daran, dass der gleiche hier der Muskelnerven bei öfterer Wiederholung den Muskel anfänglich zu immer 3 " seren Leistungen antreibt, so dass offenbar die Hemmung der Bewegung weitstark ist, wenn die Bewegung schon ein- oder mehrmal eingeleitet war. [1] Hemmung der Bewegung nimmt dadurch, dass sie öfter durchbrochen wird & fänglich an Stärke ab; später, wenn wahre Ermüdung eintritt, nimmt se 🤄 gegen wieder zu, bis bei dem Maximum ihrer Intensität jeder Reiz zu sets. ist, Bewegung auszulösen. Diese Erhöhung der Beweglichkeit der Molekule du öfteres Einleiten von Bewegungen zeigt sich auch deutlich am Nervenst: wie aus der Verstärkung hervorgeht, welche die negative Schwantun. Nervenstromes bei öfterem Tetanisiren anfänglich, ehe Ermudung eintritt, ed : Es beruhen diese Schwächungen der Bewegungshemmung der Moleküle sicher chemischen Veränderungen der Substanz der in Frage komm." den Zellen und ihrer Ausläufer, auf einer Art lokaler angebeid Ermüdung, wie man diesen Zustand geschwächter Hemmung der Juris nennen könnte. Eine lokale Ermüdung, wie wir sie auch, gekennzeichnete: gewisse der Ermtidung entsprechende chemische Alterationen der Gewebellenkeit (z. B. Zunahme des Wassergehaltes), in einzelnen im Haushalte des (\*\*) nismus besonders oft gebrauchten Muskeln — Herz, Athemmuskeln etc treffen. (Cf. die Besprechung über Ermüdung der Muskeln und Nerven.

Das Koordinationscentrum der gemeinsamen Bewegung aller vier Exremitäten liegt beim Frosch in einer höchstens 0,5 Mm. dicken Hirnschicht, welche man begrenzen kann durch zwei Schnitte, von denen man den einen an ler Grenze zwischen Vierhügel und kleinem Gehirn, den anderen an der unteren Grenze des kleinen Gehirnes führt. Durchschneidet man nur an der Grenze wischen Vierhtigeln und kleinem Gehirn, so fängt der Frosch nach einiger Zeit on selbst zu kriechen an (Volkmann), wahrscheinlich in Folge einer Reizung von ler Schnittwunde aus. Der tiefer geführte Schnitt hebt diese Fähigkeit der »autonatischen« geordneten Ortsbewegung auf. Doch scheinen Koordinationscentren , ür die geordneten Bewegungen des Gesammtkörpers ausser im Kleinhirn auch m Mittelhirn (Brücke, Pedunculi, Corpus striatum, Sehhügel, Vierhügel) und in ler Medulla oblongata zu liegen, da experimentell eingeleitete Verletzungen aller lieser Organe sogenannte Zwangsbewegungen (Magendie, Schiff u. A.) herforruft. Man bezeichnet mit diesem Namen verschiedene krampfhafte, ungewöhnliche Ortsbewegungen des Körpers oder Versuche zu solchen. Wälz- und Rollbewegungen um die Längenaxe des Körpers; Reitbahnbewegungen, bei denen lie Fluchtversuche das verletzte Thier nach Beschreibung einer Kreisbahn wieder in den Ausgangspunkt zurückführen. Liegt das Thier auf dem Boden, so dreht es sich wohl auch wie der Zeiger einer Uhr um seine Hinterbeine. Auch krampfpaltes Vor- und Ruckwärtseilen kommt vor. Rollbewegungen, und zwar meist on der gesunden Seite nach der verletzten, treten ein nach Durchschneidung des nittleren Kleinhirnstiels einer Seite oder eines Seitentheils der Brücke. Die Bevegung hört auf, wenn eine entsprechende Verletzung auf der anderen Seite anebracht wird. Nach der gesunden Seite erfolgt die Drehung nach Verletzung sines Sehhugels oder Hirnschenkels. Diese letzteren Verletzungen bewirken jeloch auch Reitbahnbewegung, welche beim Frosch auch nach der Ausschneidung ines Lobus opticus erfolgt. Vorwärtsbewegung tritt beim Kaninchen ein, wenn 1ach Entfernung der Grosshirnhemisphären beide Streisenhügel ausgeschnitten werden. Nothnagel bezeichnet den nach ihm ganz nahe dem freien Ventrikel ugekehrten Rand liegenden Abschnitt des Streifenhugels, dessen Verletzung Vorvartsbewegungen veranlasst als: Nodus cursorius, Laufknoten. Exstirpation des deinbirnes bewirkt in manchen Fällen Rückwärtsbewegung, in anderen Störung n der Erhaltung des Gleichgewichts (R. WAGNER). Es ist nicht entschieden, ob liese Zwangsbewegungen Folgen der Reizung oder der Lähmung eines nervösen lentralorgans der Koordination oder nur bestimmter leitender Organe sind. Am wahrscheinlichsten erscheint es, dass eine Anzahl dieser Bewegungen in halbeitigen Halblähmungen der Muskeln ihren Grund haben, welche die Aktionen der ingelähmten Seite überwiegen lassen, andererseits könnte freilich auch eine bnorme starke Aktion der kranken Seite durch Ueberreizung angenommen verden. Ueberdies sind die angeführten Erfolge keineswegs vollkommen ionstant.

Neben den koordinirten Bewegungen stehen die associirten Beweungen, Mitbewegungen und Mitempfindungen, welche keine Zwecknassigkeit der Zusammenwirkung erkennen lassen. Die Mitbewegungen (z. B. Stirnrunzeln bei starker körperlicher Anstrengung) können durch den Willen Interdrückt werden. Mitempfindungen, wie z. B. Kitzel im Kehlkopf bei Reizung les ausseren Gehörorgans oder umgekehrt, sind vom Willen unabhängig. Die wichtigen Beobachtungen von Hitzig und Fritzen über die Beziehung der Hemisphären des Grosshirns zu den willkürlichen Bewegungen cf. oben S. 679.

Nach Meynert's Beobachtungen macht die Zerstörung des Linsenkernes regemässig hemiplectisch, doch sieht man bei dem Menschen bekanntlich auch nach verhältnissmässig geringfügigen Hemisphärenverletzungen an verschiedenen Stellen halbseitige Lähmungen auftreten. Epileptische Anfälle bringt Mexsen au Verbindung mit Degenerationen in den Ammonshörnern.

Sitz der Empfindungs- und Bewegungsorgane im Gehirn. Leitungswege der Erregung.

Die Leitung der Erregung im Gehirn und namentlich in Rückenmark hat man durch vielfältige Versuche, bei welchen man Verletzugen und Durchschneidungen bestimmter Gehirn- und Rückenmarkspartien vonahm und den hierauf eintretenden Erfolg beobachtete, zu erforschen gesuch: Auch pathologische Beobachtungen hat man in dieser Richtung gedeutet.

Es ist einleuchtend, warum eine vollständige Durchschneidung des Rückmarkes die untergelegenen Körperpartien vollkommen für willkürliche Bewigungen und Empfindungen lähmt. Die Reflexe in dem abgetrennten Rückmarkstucke bleiben dabei aber bestehen, und zwar zeigt es sich, dass die Refererregbarkeit in dem von dem Willensorgane abgetrennten Theile des Rückenmartwenigstens anfänglich erhöht ist. Von der directen Reizung des Rückenmarte mit Ausnahme seiner Nervenwurzeln, wurde behauptet, dass dadurch weder Bewegung noch Empfindung vermittelt werden können. Da man unter al-Umständen sah, dass diese für directe Reize unempfindlich scheinenden Rückemarkspartien trotzdem die Vorgänge der Empfindung und Bewegung im Nerleiten, so schien es nöthig, die Functionen der Erregbarkeit von der Leitungfähigkeit für die centralen Nervenfasern zu trennen. Die Nerven, wel: motorische Erregung leiten, aber nicht direct zu motorischen Effekten durch ausseren Nervenreize zu erregen sind, bezeichnete man als kinesodische. sensiblen Leitungsfasern als aesthesodische. Neuere Untersuchungen Fx und Dittman) sprechen aber für eine directe Reizbarkeit der Vorder- und Hinterstränge.

Die Erfahrung, dass das Centralorgan der Empfindung, das Gehirn wendstens an der Oberstäche der grossen Hemisphären unempfindlich sei, ist eines dasstens Vivisectionsergebnisse, welches bei Kopfverletzungen, die das Schafdach durchdrangen und das Gehirn blosslegten, stets bestätigt werden komerbie hip pokratische Schule liess sich sogar durch den missverstander Augenschein an der dem natürlichen Gefühle so naheliegenden Ansicht von der Bedeutung des Gehirnes — Hauptes — als Centrum der Bewegung und Empfädung, welche von den meisten alten Philosophen gelehrt worden war, gans machen. Man sah in dem Gehirne Nichts als einen weissen schwammsteigen Theil — es wird in den hip pokratischen Schriften unter den Irsen abgehandelt —, und glaubte es dazu bestimmt, die Feuchtigkeit des Leiten sich zu ziehen. Wie kann, sagt selbst Anistorerens in seinem Buche über Theile der Thiere, das Gehirn der Sitz der empfindenden Seele sein, das es keine Gemeinschaft hat mit den Theilen, welche empfinden (dies waren ihm

leischartigen), und da es selber, wenn es berührt wird, kein Gefühl zeigt«. Uebriens stammt von Amstoteles die Angabe, dass der Mensch unter allen Thieren las grösste Gehirn habe.

Neuere Versuche haben gezeigt, dass nicht alle Theile des Gehirnes unimpfindlich sind. Legt man einzelne Hirnpartien bloss und reizt sie, so erhält
nan von manchen Schmerzäusserungen, welche auf Anwesenheit von schmerzrermittelnden Organen oder Leitungsvorrichtungen zu solchen schliessen lassen.
Schmerz erregt die Reizung des Bodens des vierten Ventrikels, des verlängerten
Harks, der Grosshirnschenkel, der Vierhügel, der zur Brücke gehenden Schenkel
les kleinen Gehirnes. Die Zahl dieser Organe ist vielleicht noch grösser. — Die
Medicin hat viele Fälle gesammelt, in welchen Gefühllosigkeit an den Extremiäten beobachtet worden ist, nach krankhafter Zerstörung der Streifen- und Sehhügel und der nächst angrenzenden Partien. — Die eigentlichen Centren der
Sinnesempfindungen sind physiologisch ziemlich unbekannt.

Die physiologischen Centren für die Vermittelung scheinbar sehr nahe verwandter Empfindungen und Bewegungen scheinen im Gehirne oft nicht an nachbarliche Leitungswege geknüpft. Die aus der Pathologie bekannten partiellen Empfindungslähmungen liefern dafür Beweise. Es kann durch eine centrale Ursache die Fähigkeit zur Vermittelung des Gemeingefühls auf einer Körperseite vernichtet sein, ohne dass das Tastgefühl gelitten hat. Derartige Erfahrungen hat man von Apoplexien und von Bleilähmungen. Auch in der Aether- und) Chloroformnarkose geht das Gefühl für Schmerz frühzeitiger verloren als das Tastgefühl. Nach Selbstbeobachtung scheint mir überhaupt die Fahigkeit der sensiblen Nerven, auf starke Reize stark zu antworten, in diesem Falle verloren zu sein, während doch die Fähigkeit zur Aufnahme auch schwacher Reize noch besteht. Nicht nur bleibt das Gefühl für Berührung, sondern auch das Ohr behält die Fähigkeit, schwache Geräusche, schwache Klänge zu vernehmen: das flüsternde Sprechen, das Klirren der Sperrkette eines vorüberfahrenden Lastwagens wird vernommen.

Die willkürliche, durch Concentration der Gedanken erfolgende Gefühlslähmung, von der oben die Rede war, muss wohl ihr Organ im Gehirne haben, die Nachempfindungen, Mitempfindungen etc. ebenfalls wenigstens zum Theil; zum Theil beruhen sie sicher auf dauernden Veränderungen der reizempfindenden peripherischen Organe, die durch den Reiz, dessen Dauer und Intensität die Nachempfindungen in ihrer Stärke und Dauer bedingt, stärker verändert wurden. Dass ein psychischer Vorgang bei den Nachwirkungen mit im Spiele ist, geht aus den starken Nachempfindungen hervor, die uns gefährliche oder Ekel erregende Berührungen hinterlassen.

Viele Empfindungen verknüpfen sich mit Bewegungen und erst das Resultat der beiden kommt uns zur Vorstellung, wie sich z. B. aus der Physiologie des Auges vielfältig ergibt, z. B. die Vorstellung der Grösse, Entfernung, Ruhe der gesehenen Objecte. Dasselbe ist, wie wir wissen, bei dem Betasten der Fall. Diese Beobachtungen sprechen für eine sehr innige Verknüpfung sensibler und motorischer Centren im Gehirne. E. H. Weber hat nach seinen Beobachtungen die Nothwendigkeit betont, dass die Centren für den Tastsinn denen für die willkürliche Bewegung der Glieder sehr nahe liegen müssen.

Leitung im Rückenmarke. Nach den Beobachtungen von Schur leite. die graue Substanz des Rückenmarkes sowohl für Empfindung als Bewegung und zwar nach allen Richtungen, so dass partielle Durchschneidungen derseiben de Leitung nicht stören. Nach halbseitigen Durchschneidungen des Rückenmarienimmt das Gefühl auf der gesunden Seite unterhalb des Schnittes ab. auf der durchschnittenen Seite findet sich dagegen unter dem Schnitte sogar eine betrachliche Steigerung der Empfindlichkeit. Auch die coordinirten Bewegungen w. Reflexe scheinen meist nicht wesentlich gestört, manchmal mehr auf der gesunden Seite als auf der durchschnittenen. Man hat aus diesen Beobachtungen eine Kreuzung der Rückenmarksfasern abgeleitet (cf. unten). Ginzhebe Durchschneidung der grauen Masse soll die Leitung des Schmerzgefühles sufhören machen, obwohl die Erregung durch Tastempfindungen noch ungesten fortbesteht. Die weissen Stränge des Rückenmarks sind in ihrer Leitungslibekeit verschieden. Die Hinterstränge stehen der sensiblen, die Vorderstränge der Das Leitungsvermögen der seitlichen Stränge 4motorischen Leitung vor. Rückenmarkes ist ein gemischtes.

Nach den Untersuchungen Setschenow's scheinen wir die Annahme des aseitigen Leitungsvermögens der grauen Substanz wenigstens für das Froschrückemark modificiren zu müssen. Er zeigte nämlich vor Allem, dass der eben anggebene Erfolg der halbseitigen Rückenmarksdurchschneidung am normalen Frosdsich ganz anders gestalte am geköpften Thiere, an welchem nach der Theore Schiff's die Verhältnisse die gleichen sein sollten. Die Verhältnisse gestalten sat nach ihm verschieden, je nach dem Orte, an welchem man das Gehirn voc. Rückenmarke abtrennt. Schneidet man gleich unterhalb der Rautengrube durck an der Grenze zwischen verlängertem Marke und Rückenmarke, so verschward: die Fähigkeit der Reflexverbreitung von der hinteren auf die vordere Extremus: wenn das Ruckenmark halbseitig durchschnitten ist, auf der durchschnitten-Seite. Bei Reizung der vorderen Extremitäten kommen sehr häufig auf der durchschnittenen Seite Reflexbewegungen der hinteren Extremitäten zu Stande. Gazz regelmässig wird dieser Erfolg, wenn man etwa in der Mitte der Rautengrubalso etwas höher den köpfenden Schnitt führt. Geht man mit dem Köpfen boz etwas höher zwischen Vierhügel und kleines Gehirn, so hindert die halbsenw Rückenmarksdurchschneidung die allseitige Ausbreitung der Reflexe nicht met Somit umschliessen die zwei Querschnitte, welche das verlängerte Mark und & kleine Gehirn in sich fassen, die unteren Grenzbezirke, wohin die von hinten »1 vorn sich fortpflanzende sensitive Erregung bei Fröschen mit halbseitig durdschnittenem Rückenmarke gelangen muss, um von hier aus auf die motorisch-Bahnen aller vier Extremitäten übertragen zu werden.

Es ist dieselbe Hirnschicht, welche auch die Coordinationscentrez aller vier Extremitäten in sich einschliesst (cf. oben). Diese Thatsachen zeier uns, dass auch für das Zustandekommen der coordinirten Bewegungen Centrorgane existiren, so dass wir uns denken können, dass durch einen einfactst Willensantrieb das betreffende Organ der Bewegung in Thätigkeit versetzt werdez kann, ohne dass willkürlich jeder einzelne der betheiligten Muskeln zur Contraction angeregt werden müsste. Es bestätigt diese Beobachtung des Ortes der Coordinationscentren die schon ausgesprochene Vermuthung, dass die Organe für gleichzeitig auf einen Reiz eintretende Bewegungen sich sehr nahe gelegen zu

nüssen, damit sich der Reizzustand von dem einen auf das andere leicht ausbreiten könnte.

SETSCHENOW folgert aus seinen Beobachtungen die Anwesenheit von drei versich iedenen Reflex bahnen. Eine für die Verbreitung der Reflexe von der rorderen Extremität auf die hintere, und eine andere, welche den umgekehrten Weg zu ermöglichen hat. Sie sind nicht identisch, da nur die ersten eine durchschnittene Stelle des Rückenmarkes zu umgehen vermögen, was die zweiten nienals thun, also in ihrem Verlaufe nach vorn in der entsprechenden seitlichen Rückenmarkshälfte bleiben. Ausser diesen beiden Wegen besitzt das Rückennark noch besondere Hauptleitungswege der Empfindungsreize, welche erst in len Coordinationscentren der vier Extremitäten endigen. Nur wenn diese unveretzt vorhanden sind, können als Reflexe wirklich normale Lokomotionen des Gesammtthieres (z. B. Kriechen) erfolgen.

J. Breesin behauptet, dass die rein sensiblen und resectorischen Fasern der Froschhaut verschiedene seien. Die Hautnerven der hinteren Extremität des Frosches sind in drei Spinalwurzeln angeordnet. Die am meisten nach hinten liegende ist am dicksten, die vorderste am dünnsten. Diese dünne vordere Wurzel soll direct dem Gehirne die sensible Erregung zuleiten, auf ihre Reizung hin bewegt sich der Froschkopf, ohne dass sonst auf dem Wege resectorische Bewegungen ausgelöst werden. Die Reslexe verschwinden bei geköpsten Thieren, wenn die beiden anderen Wurzeln durchschnitten sind und sie allein erhalten ist. Solange das Gehirn unverletzt ist und mit dem Rückenmarke zusammenhängt, erregt auch die vorderste Wurzel Bewegungen, welche aber verschwinden, wenn das Gehirn unter den Hemisphären abgetrennt wird, so dass die fraglichen Fasern demnach in den Hemisphären ihr Ende finden würden.

Leitung im verlängerten Mark und im Gehirn. In der Medulla oblongata sind die Bahnen der Erregung noch verwickelter als im Rückenmarke. Im Gehirne wird die Untersuchung durch die mehr oder weniger vollständige Kreuzung der Nervenfasern noch weiter complicirt. Da man noch nicht mit aller Sicherheit weiss, ob alle und, wenn nicht, welche Fasern diese Kreuzung zeigen, so wird das Durchschneidungsexperiment zu einem ungemein unsicheren und vieldeutigen. Gewiss ist, das sämmtliche motorische und sensible Fasern der einen Körperhälfte mit dem Grosshirne der anderen Hälfte verbunden sind. Störungen in der rechten Hirnhemisphäre, z. B. durch apoplektische Blutergüsse in die Gehirnsubstanz mit Zerstörung der letzteren, setzen Empfindungsund Bewegungslähmung der linken Körperhälfte und umgekehrt. Die aus dem Rückenmarke zum Gehirne führenden motorischen Fasern kreuzen sich in dem verlängerten Marke und in der Varolsbrücke, in den Grosshirnstielen ist die Kreuzung der Fasern schon geschehen.

Ausser den von Hitzig und Fritsch aufgefundenen Beziehungen des Grosshirns zu den wilkürlichen Bewegungen (cf. oben S. 677) nimmt man noch im Grosshirne die zwei schon beschriebenen Centren — das Reflexhemmungscentrum und das Coordinationscentrum für die Bewegung der vier Extremitäten bei dem Frosche — an. A. v. Bezold's Versuche machen ein automatisches Centrum für die Herzbewegung im Gehirne wahrscheinlich. Die Pathologie lehrt, dass die für die Empfindlichkeit wichtigen Partien des Gehirnes ebenso wichtig sind für die willkürliche Bewegung. Die Ge-

fühlslähmungen in Folge der Zerstörung derselben sind stets mit meh ver weniger ausgebreiteten Bewegungslähmungen derselben Theile des Körpers verknüpft. Experimentelle Verletzung einzelner Gehirntheile bei Thieren fahra n den schon oben erwähnten eigenthumlichen Zwangsbewegungen der verletzten Thiere.

Die oben erwähnte Kreuzung der Rückenmarksnerven stützt sich auf aumische und physiologische Beobachtungen (cf. unten über den Bau des Rückenmarts 1: mand spricht ihr Gesetz folgendermaassen aus: die willkürlich motorischen und bewuer sensitiven Vorgänge verbleiben während ihres Verlaufs nicht sämmtlich auf der Sex welcher sie errogt wurden, sondern sie überschreiten an irgend welchen Stellen die weite nach hinten durch die Mitte des Rückenmarks gelegt gedachte Ebene (vas Dets. 🕨 🗀 SEQUARD, TÜRE, v. Bezold u. A.). Durchschneidet man das Rückenmark bei einem wit-Frosch bis zur Mittelebene, so ist das Bein auf der Schnittseite unvollkommen gelahm gegen ist seine Empfindlichkeit (für Reflexreizung) gesteigert, während die Empfind 🗻 auf der unverletzten Seite vermindert ist (Türk). Diese und die oben angeführer suchsergebnisse, welche ergeben, dass nach halbseitiger Rückenmarksdurchschneidung L verletzten Seite in Theilen, deren Nervenwurzeln nicht zu nahe am Schnitt entspringer: willkürliche Bewegung und Gefühl verhältnissmässig wenig beeinträchtigt existiren, beedass mögliche Leitungswege der Empfindung und Bewegung von der einen Rückenmrich." unter- und oberhalb der angelegten Schnittwunde auf die verletzte Seite herüberfuhre ikann daraus aber keineswegs behauptet werden, dass alle nervösen Leitungsbeha Rückenmark sich kreuzen. Man kann das Rückenmark bei Fröschen der Länge nach wobei die Kommissuren natürlich gänzlich zerstört werden, ohne dass volle Lahma-Glieder beobachtet wird. Offenbar gibt es sonach Leitungsbahnen, welche auf der Rückenmarkshälfte von der Peripherie bis zum Gehirn verlaufen, andererseits 62! Kreuzung eines Theiles der Bahnen, und zwar sowohl in der weissen als in der grazing stanz, welche, wie wir unten sehen werden, ausserst zahlreiche und verschieden pr. nervose Verbindungen zwischen den Elementen des Rückenmarks herstellt. Demit se auch die Ergebnisse der Reslexversuche gut überein. Der Einfluss der Beobachtunges Historia now's u. A. auf die Lehre von der Kreuzung der Rückenmarksfasern ergibt sich in oben Gesagten.

Die jetzigen Beobachtungen über die Leitungswege im Rückenmark bieten offenter Bruchstücke des wahren Sachverhaltes dar.

### Chemische Lebensbedingungen der nervösen Centren.

Die nervösen Centralorgane stehen unter denselben Einflüssen chemischet lebedingungen wie die übrigen Organe. Ihre normale Functionsfähigkeit ist zunächst gelan eine genügende Aufnahme von Sauerstoff und Abfuhr und Neutralisation der Zerwigerendekte des Gewebes, vor Allem der Kohlensäure und der bei der Thätigkeit der produkte des Gewebes, vor Allem der Kohlensäure und der bei der Thätigkeit der produkte des Gewebes, vor Allem der Kohlensäure und der bei der Thätigkeit der produkte des Neutralorgane in grösseren Mengen sich bildenden fixen Säure durch die Bluteireuhung sehen wir bei Anämie Gehirnstörungen, Geistesstörungen eintreten. Die allgemen chemischen Lebensverhältnisse des Nervengewebes haben schon oben S. 104 und 643 Januari gefunden. Bei den nervösen automatischen Centren wurde zunächst die Fraginität worfen, welche innere Veränderung des Gewebes als Reiz für die automatische Errefung und sehen sei. Es stiess uns diese Frage schon mehrmals auf, z. B. bei der Entscheidung durch sehen sei. Es stiess uns diese Frage schon mehrmals auf, z. B. bei der Entscheidung und gegen angesprochen werden müsse. Gewöhnlich glaubte man bisher, dabei nur die fragung angesprochen werden müsse. Gewöhnlich glaubte man bisher, dabei nur die fragung keiten zu müssen, ob die Erregung durch Sauerstoffmangel oder durch Kehlermahnaufung im Blute, resp. im Gewebssafte der betreffenden Organe geschehe. Fur le nahmen lassen sich, wie wir sahen, Gründe darbringen (cf. oben S. 875). Man darf le in der der betreffenden Organe geschehe.

nicht vergessen, dass die venöse Veränderung des Blutes wie in anderen Geweben, so auch m Gehirn nicht nur in einer Verarmung an Sauerstoff und einer Bereicherung an Kohlensäure esteht, es mischen sich auch andere Gewebsschlacken dem Blute bei, die sich zum Theil nicht indifferent für die Centralorgane erweisen. Ob die Kohlensäure überhaupt als nervöser teiz aufgefasst werden darf, machen meine direct darauf gerichteten Versuche ziemlich unvahrscheinlich. Kohlensäure scheint nach meinen Beobachtungen, abgesehen von Ammoniak, lie einzige direct im Stoffwechsel entstehende Substanz, welche sowohl Nervencentren (Gangienzellen), als Nervenfasern in ihrer normalen Erregbarkeit von vorn herein herabsetzt und lie der ersteren sehr bald vernichtet. Als directen Reiz werden wir also wohl an andere Stoffvechselprodukte zu denken haben, und es wurde schon oben auf die bei ihrer Thätigkeit in len Centralorganen entstehende fixe Säure als Reiz für die Ganglienzellen resp. ihre Fasern ningewiesen.

Ich habe einige der gewöhnlichen Stoffwechselprodukte auf ihre Einwirkung auf die iervösen Centralorgane untersucht, und sie lassen ganz eigenthümliche, specifische Wiraungen erkennen. Spritzt man verdünnte Lösungen von Traubenzucker, Harnstoff (Staed-.ga u. A. haben im Gehirn Harnstoff nachgewiesen) oder Hippursäure in 0,70/0 Kochsalzosung in die Blutgefässe eines lebenden Frosches ein, so zeigen die peripherischen Nerven und die Muskeln kaum eine Alteration ihrer normalen Lebenseigenschaften. Dasselbe ist von den nervösen Centralorganen bei Einspritzung der Zuckerlösung zu sagen. Dagegen zeigen Harnstoff und Hippursäure, aber in verschiedener Weise, deutliche Einwirkung auf gewisse nervose Centren. Bei Einspritzung verdünnter Lösungen von Harnstoff und Hippursäure sehen wir bei sonst normalen Pröschen die Reflexe verschwinden. Schneidet man nun rasch das Rückenmark durch, so kehren die Reflexe für den Rumpf zurück. Durch verschiedene Durchschneilungsversuche konnte ich die Wirkung des Harnstoffs und der Hippursäure als lokalisirt auf las Setschenow'sche Reflexhemmungscentrum nachweisen. Spritzt man die verdünnte Lösung der beiden Stoffe in 0,70/0 Kochsalzlösung enthirnten Thieren ein, so verhalten sie sich vollkommen indifferent, die Muskel- und Nervenerregbarkeit, die Reflexerregbarkeit zeigen keine bemerklichen Aenderungen. Hat man dagegen die Einspritzung bei Thieren mit unversehrten nervösen Centralorganen gemacht, so geht, und zwar bei Harnstoff rascher als bei Hippursäure, die Reizung des Reflexhemmungscentrums in eine Lähmung der gesammten Reflexmechanismen des Rückenmarks über, so dass dann nach Durchschneidung des Halsmarks die Reflexe nicht wieder eintreten, obwohl Muskeln und Nervenstämme (sowie das Rückenmark auf mechanischen Reiz) noch gut erregbar bleiben. Dabei fand ich bei der Hippursäure auch eine directe Einwirkung auf die Reflexmechanismen im Rückenmark; sie hebt die durch eine vorausgegangene sensible Einwirkung in den Reflexapparaten gesetzte Reslexreizung auf, ohne ihre Reslexerregbarkeit selbst merklich zu verringern.

Kalisalze, Kohlensäure(?), gallensaures Natron wirken, wie es scheint, auch zuerst erregend auf das Reflexhemmungscentrum, führen aber sehr rasch eine Lähmung der peripherischen Reflexmechanismen und des ganzen Rückenmarks herbei, wie sie analog lähmend und die Erregbarkeit herabsetzend auch auf die peripherischen Nerven und Muskeln wirken.

Die Reihe der untersuchten Stoffe ist noch gering, doch geht schon aus den bisher beobschteten Wirkungen derselben hervor, dass der Organismus sich selbst Reize der verschiedensten Art producirt, dass eine Reihe von Lebenserscheinungen, eine Anzahl von Veränderungen der Functionen, z. B. von Hemmungsvorrichtungen auch der nervösen Centralorgane
auf wechselnden, chemischen Veränderungen des Inhalts ihrer Zellen beruhe. Merkwürdiger
Weise verhalten sich unter Umständen Stoffe (z. B. Harnstoff, Hippursäure) gegen alle Organe
direct indifferent, mit Ausnahme einer einzigen Zellengruppe im Gehirn (Reflexhemmungscentrum), von wo aus sie aber ihre Einwirkung auch auf andere Organe (z. B. peripherische
Reflexmechanismen), entfalten können. Eine chemische Ursache, die nur auf ein einziges entferntes Organ einwirkt, kann somit der Grund für Umänderungen der Lebenseigenschaften
einer ganzen Reihe anderer Organe werden.

Ueber den Wechsel der chemischen Vorgänge in den nervoschietralorganen bei Ruhe und Thätigkeit liegen bis jetzt zwei bemerkenswerthe Mosvor. Bei andauerndem Reizungszustande nehmen dieselben bei Fröschen eine saure keit :: von einer fixen Säure an, während sie im Zustande der Ruhe neutral (schwach alkalisch) "giren (FUNKE, J. RANKE). Weiter beobachtete ich, dass bei Fröschen durch andauerne Post keit der Gesammt wasserge halt der nervosen Centralorgane abnimmt. Der 60020für liegt darin, dass normal wenigstens die graue Nervenmasse wasserreicher ist als das 5. Wird namentlich durch die bei der Thätigkeit des Organes sich ausbildende saure kuidas Imbibitionsvermögen der grauen Masse gesteigert (S. 446), so dringen aus dem 🗠 🗀 trirteren Blute nach dem Gesetz der Osmose feste Stoffe in die graue Substanz ein um Fbeobachtet dann eine annähernde Ausgleichung im Wassergehalt zwischen Blut und 🚁 Gehirnsubstanz. Bei den Diffusionsvorgängen wechseln vor Allem die krystallisintere: stanzen organischer und anorganischer Natur ihren Ort; es müssen also aus dem Bit Allem die krystallisirbaren Zersetzungsprodukte der Gewobe in die graue Gebirnmadringen und werden hier die ihnen zukommenden, zum Theil oben beschriebenen, Wirtzentfalten. Bei einem krankhaft (im Fieber) oder durch übermässiges Essen oder aufrür Muskelthätigkeit vermehrten Gehalte des Blutes an Harnstoff, Hippursäure, galleasser. zen (Icterus) und vor Allem an Kohlensäure und phosphorsaurem Kali, einem Hogiewechselprodukt der Gewebe, werden diese Stoffe ihre physiologische Wirkung auf de vösen Centralorgane entfalten müssen. Die bei den genannten Zuständen bekannte 🖙 tionen in der Funktion nervöser Centralorgane erklären sich daher schon jetzt zum Thelie : Anwesenheit dieser Stoffe in den nervösen Geweben. Die krankhaften Erregbay. veränderungen der nervösen Centralorgane im Allgemeinen erklären 🛂 Theil wie die physiologischen theils aus dem Auftreten einer fixen Saure, welch. ringen Quantitäten die Erregbarkeit vermehrt [auch durch Einwirkung auf die eker : torische Kraft der betreffenden Gewebe], bei gesteigerter Anhäufung aber lahmest ... Jede Veränderung des Wassergehaltes, sowohl Ab- als Zunahme, jede medasowie die meisten chemischen Alterationen wirken ganz in dem gleichen Sinne, ra zuerst die Erregbarkeit und schwächen, resp. vernichten sie in der Folge. Der in Forschung steht zur näheren Feststellung dieser Verhältnisse noch ein reiches Gile Thätigkeit offen.

Die Cerebrospinalflüssigkeit reagirt alkalisch, ist sehr arm an festen Britheilen und ohne spontane Gerinnungsfähigkeit. Die festen Bestandtheile stimmen im Aller nen mit denen aller serösen Flüssigkeiten überein. Ausserdem findet sich ein zuckerakt: 'Körper (Hoppe u. A.), nach C. Bernard wahrer Zucker. In der Flüssigkeit einer Hydrom' acutus fand C. Schwid 1,32% feste Stoffe und darunter eine reichliche Menge von haller.

Hier sind noch die Circulationsverhältnisse der nervösen Centralorgane, 😅 lich des Gehlrnes, zu erwähnen. Die normale Thätigkeit dieser Organe ist, wie wir saben. 🔌 normalen Fortgang der Circulation des Blutes in ihnen in hohem Maasse abhängig. De !der Anämie, der venösen Stauung im Gehirn wurden oben angedeutet; gegen jede Versab des Blutdrucks, sowohl Ab- als Zunahme (Hyperämie), ist das Gehirn empfindlich 👫 🖰 Vorrichtungen vorhanden, den Blutdruck im Gehirn und Rückenmark mat i konstant zu erhalten. Der Circulus Willisii schützt, indem sich in ihm die vier growet. arterien verbinden, das Gehirn vor plötzlicher Unterbrechung oder Schwächung der in tion, z. B. durch Kompression oder Verschluss eines der zuführenden Gestisse. Die bistr Schilddrüse stellt (Liebermeisten) ein Blutreservoir dar, welches Blutdruckvermder: im Gehirne verhindert, welche vor Allem beim Aufrichten aus horizontaler Lese com könnten und bei sehr raschen Stellungsveränderungen auch trotzdem eintreten. St. 1. dabei auch als selbststeuerndes Ventil für die Blutzufuhr; indem sie bei stärkere Br gestion gegen den Kopf anschwillt, komprimirt sie mehr und mehr die Carrodites 2013 11 sie unter Umständen, z. B. bei sehr gesteigerter Muskelanstrengung soger publis and (Guyon, Maignign). Den gewöhnlichen vom Herzen und der Athmung ausgehenden Proschwankungen scheinen die Gehirngefässe der Erwachsenen normal nicht unterliegen zu konnen. Ihnen entsprechend sehen wir aber das bekannte Pulsiren des Gehirnes bei Kindern mit offenen Fontanellen, dasselbe tritt nach Abfluss der Cerebrospinalflüssigkeit oder Trepation des Schädels bei Erwachsenen ein. Das Gehirn füllt mit dem Liquor cerebrospinalis die Schädelkapsel vollkommen aus, so dass, da diese Substanzen so gut wie inkompressibel sind, normal keine Bewegungen möglich scheinen. Doch schliesst H. Quinque aus einen Zinnobereinspritzungen, bei denen er freie Fortbewegung des Zinnobers konstatirte, auf ine auf- und absteigende Strömung der Cerebrospinalflüssigkeit im Leben vom Rückenmark zum jehirn und in geringerem Grade in umgekehrter Richtung. Er hält an der von Magendie und Eczen behaupteten auf- und abgehenden respiratorischen Bewegung der Cerebrospinalflüssigteit fest. Als Abflusswege des Liquor cerebrospinalis betrachtet er die Austrittsstellen der Verven aus Hirn- und Rückenmarkshöhle und wie A. Ket und Retzius die Pachionischen Granulationen.

Schlaf. — In den physischen Centralorganen bildet sich durch Uebermüdung endlich inwiderstehlich der Zustand des Schlafes aus, durch ein Aufhören oder eine sehr bedeuende Minderung der Seelenaktionen charakterisirt. Die letzte Ursache des Schlafs ist noch inbekannt. Man spricht gewöhnlich von einer stärkeren Venosität des Blutes. Dess wir es mit chemischen Einwirkungen zu thun haben, beweist, wie es scheint, der Eintritt des Schlafes bei künstlicher chemischer Veränderung des Blutes, z. B. durch Morphium, Alkoholeinführung. Automatische und reflectorische Thätigkeiten haben im Schlaf ihren Fortgang. Der Stoffwechsel scheint etwas vermindert.

# Die Nerven und der Bau der nervösen Centralorgane.

Wir haben bisher das mitgetheilt, was wir durch das physiologische Experinent über die nervösen Centralorgane erfahren haben. Wir haben jetzt noch lie wichtige Frage aufzuwerfen und uns zu beantworten, inwiefern die anatonische Forschung die physiologischen Resultate ergänzt oder bestätigt. Wir laben hier zunächst zu bekennen, dass über die Structur der Nerven en tren bisher nur fragmentarische Ergebnisse gewonnen werden konnten. In Beziehung uf anatomische Einzelheiten, besonders des Gehirns, muss auf die Lehrbücher der Anatomie und besonders auf die Arbeiten Meynert's verwiesen werden. Die physiologisch-anatomischen Erfahrungen über den Zusammenhang der Nervenasern und Ganglienzellen, sowie über den Faserverlauf im Rückenmark, welchen der neuen Zeit bedeutende Fortschritte aufweisen, werden wir dagegen hier ubesprechen haben.

Neuroglia. In den nervösen Centralorganen werden die Nervenzellen und Fasern getragen durch eine zarte, spongiöse Bindes ubstanz. Die Kenntniss der Bindesubstanz in den nervösen Centralorganen ist darum so wichtig, weil bei allen Fragen über den Bau des Rückenmarkes und Gehirnes zuerst die Vorfrage gelöst sein nuss, was ist in den nervösen Centralorganen als eigentlich nervös aufzufassen, was nicht. Das Bindegewebe der weissen Substanz des Rückennarks, Neuroglia (Gerlace), haben wir uns als ein spongiöses Netzwerk breierer und feinerer Bälkchen zu denken, in dessen Maschen die Nervenfasern eingelagert sind. Die Bälkchen hängen mit einer die weisse Masse des Rückenmarks imlagernden Bindegewebsschicht, Rindenschicht (Bidder) mit meist circulär verlausender Faserung zusammen, welche auch, aber ziemlich locker, mit der Pia mater verbunden ist. Die Rindenschicht, sowie die Mitte der von derselben

abgehenden Bälkchen zeigt den Bau eines zarten, gewöhnlichen fibriliren beigewebes, einzelne elastische Fasern finden sich eingelagert, sowie relie Emente mit deutlichem Kern und zuweilen verzweigten Ausläufern. A. z. ausseren Grenzen der Bälkchen, in unmittelbarer Nähe der spongissen Lick Endet sich eine feinkörnige oder nach Walther structurlose Substanz, metcirtes Bindegewebe, welche sich zwischen die in den Lücken des Balkennemeist vertikal verlaufenden Nervensasern einschiebt und dieselben gleichst: Scheiden umgibt. In der Grundsubstanz verlaufen nach allen Richtunges ausordentlich feine elastische Fasern, welche sich netzartig durch eine schieben. Auch diese eigentliche Neuroglia schliesst Bindegewebszellen en an verschiedenen Stellen verschieden dicht liegen. Sie zeigen alle Ueberzvon festen protoplasmalosen Zellkernen bis zur reichlich verästelten Binder Die Hinterstränge des Rückenmarks sind etwas reicher an Bioders als die sich hierin ziemlich gleich verhaltenden Vorder- und Seitenstra welche letztere nur da, wo sie an die graue Substanz angrenzen, etwas = davon erkennen lassen. Die Neuroglia der grauen Rückenmarksn hängt mit der der weissen continuirlich zusammen, sie zeigt im Allgemeine: zuletzt geschilderte Verhalten. Die Ausläufer ihrer Zellen sollen mit 😓 förmigen Ausläufern der Epithelzellen des Centralcanals zusammenhängen Br. Kupper, Clarke u. A.), nach Golgi treten Ausläufer der Zellen in ziemliche! an die Gefässwände. Auch im grossen und kleinen Gehirn zeigt das 🖭 substanzgerüste eine analoge Anordnung und Beu wie im Rückenmark. De \* ästelten Zellen der Bindesubstanz der nervösen Centralorgane haben oft 5 lassung zu Verwechselungen mit Nervenzellen gegeben. Die grösste Zu: verästelten Bindegewebszellen findet sich direct auf der Oberfläche des Ger (Golgi).

Nach O. Deiters wären nur diejenigen Zellen als eigentlich nervor zusehen, welche mit unzweiselhasten Nervensasern zusammenhängen. Det zsich Deiters dazu, die bindegewebigen Elemente nicht so absolut von der zwisen zu trennen, als wäre dadurch, dass man ein Gebilde für Bindesterklärt, sein möglicher Zusammenhang mit den nervösen Functionen der Uraschon abgeschnitten. Erinnern wir uns nur daran, dass bei den zuseren ser apparaten sich als Endorgane der Nerven Gebilde finden, welche wie des chen und Zapsen der Retina, die Coarrischen Fasern der Schnecke essenten als nicht rein nervöser Natur betrachtet werden müssen. Die Untersucker Bindesubstanz der Centralorgane ist noch zu wenig vollständig, als der gelegener, innerer centraler Sinnesapparate behaupten kännes

In die Neuroglia-sind die unzweiselhaft nervösen Elemente der Centraleingelagert, die Nervenfasern und Nervenzellen.

Die Nervenfasern. Die einfachste Form aller im Organismus sich factoren Nervenfasern (M. Schultze) stellen die Nervenprimitivfibrillen dar. et als fast unmessbar feine Fäserchen, welche massenhaft in den Centralorgaen zu der Nähe der peripherischen Enden der Nerven vorkommen, eine inner Stratist an ihnen nicht mehr nachzuweisen, sie geben direct aus dickeren Nervenhervor. In den Centralorganen findet sich sehr verbreitet eine zweite fant welche sich von der ersten wesentlich durch größere Dicke unterscheit.

genannten nackten Axencylinder, nach M. Schultze: Primitiv fibrilnbündel. Chemisch weisen sie einen Gehalt an Eiweissstoffen auf, mikroopisch eine Zusammensetzung aus Primitivsibrillen, verbunden durch eine körge Zwischenmeterie. Am deutlichsten zeigt sich diese Structur an den dicken
rästelten Fortsätzen grösserer centraler Ganglienzellen und an deren Axenlinderfortsätzen. Sowohl die einzelnen Primitivsibrillen, wie die Fibrillenundel können eine Markscheide auf ihrer Oberstäche erhalten (S. 37), wodurch
ieder neue Formen, sogenannte dunkelrandige Nerven, gebildet werden.
is Nerven mark, im Leben homogen und fast sittssig, gerinnt nach dem Tode
i einer körnig trüben Masse. Den centralen Nervensasern ersetzt die Neuroglia

ierlace) den Mangel einer gesonderten Hülle, bei den markiltigen Nervenfasern der peripherischen Nerven findet sich dagen, mit einziger Ausnahme vielleicht des Nervus opticus und susticus, ausserhalb der Markscheide noch eine bindegewebige ulle, die Schwann'sche Scheide, das Neurilemma, entreder structurlos, mit eingelagerten Kernen, dem Sarcolemma er Muskelfasern entsprechend, oder aus mehreren Schichten aserigen Bindegewebes zusammengesetzt (Fig. 242). Innerhalb ler Markscheide zeigt sich bei den dunkelrandigen Nerven als xencylinder entweder eine einzelne Nervenfibrille oder in Fibrillenbundel. Die Dicke der Axencylinder kann sonach ehr verschieden sein, ebenso schwankt die Dicke der dunkelandigen Nervenfasern im Ganzen sehr bedeutend. ere Art von peripherischen Nerven besitzt Axencylinder und CHWANN'sche Scheide, aber keine Markscheide. Hierber gehören ammtliche Verzweigungen des Olfaktorius in der Nasenschleimaut der Wirbelthiere, auch im Sympathieus finden sie sich äufig, in seinen Eingeweideästen wiegen sie meist vor, man ezeichnet sie als Remak'sche Fasern.

Wir unterscheiden sonach mit M. Schultze folgende 6 Arten ler Nervenfasern:

1) Nackte Primitivfibrillen, 2) nackte Primitivfibrillenbünlel, 3) Primitivfibrillen mit Markscheide, 4) Primitivfibrillenpundel mit Markscheide, 5) Primitivfibrillenbündel nur mit
Schwann'scher Scheide (Reman'sche Fasern marklose Nervenasern im Sympathicus, Olfaktorius und bei den meisten wirbelosen Thieren), 6) Primitivfibrillenbündel mit Markscheide und
Schwann'scher Scheide (die dunkelrandigen Nervenfasern, die
Hauptmasse der cerebrespinalen Nerven).



Fig. 242.

Breite markhaltige Nervenfaser frisch aus dem Gehirn des Zitterrochen, in deren Innern sich die Stractur des Axencylinders erkennen lässt.

Theilung der Nervenfasern. Sehr gewöhnlich theilen sich die Nervenstammen ist die Theilung selten. 'Mit Ausnahme der Primitivfibrillen, der letsten Elemente der Nervenfasern, kann die Theilung sile Gattungen von Nervenfasern treffen. Die Ausläufer vieler multipolarer Ganglienzellen erscheinen als getheilte und verästelte Primitivfibrillenbundel, auch die marklosen Fasern des Olfaktorius zeigen vielfältige Theilungen. Am bekanntesten war bisher die Theilung der markhaltigen Fasern, sie entsenden die Zweige entweder dichotomisch oder als

einen Busch (Nervenendbusch bei den Muskelnerven) von wieder dunktrandigen Nervenfasern, alle Bestandtheile der Nervenfaser setzen sich auf ihre Zweige fort. An der Theilungsstelle selbst ist meist das Nervenmark verminder der Nerv erscheint daher hier eingeschnürt, an den Zweigen tritt das Mark wieder mächtiger auf. Die Theilung der fibrillären Axencylinder bestell in einer allmälig fortschreitenden Isolation der sie zusammetsetzenden Primitivfibrillen, Die Schwann'sche Scheide schwindet at den peripherischen Endausbreitungen der Nerven, meist vorher schon die Markscheide, und die Axencylinder zerspalten sich in der Mehrzahl der Fälle ender in ihre einzelnen, nun selbständig verlaufenden Primitivfibrillen (M. Schwan welche sich, wie wir gesehen haben, jede einzelne meist mit einem besondens Endapparat verbinden. In manchen Fällen (wie bei den Muskelneres scheint bis jetzt dagegen der Axencylinder noch als ziemlich dickes Bündelzendigen (cf. dagegen oben).

Die Nervenzellen haben wir, wie die Nervenfasern, bei der allgemeinen bestellung der Gewebszellen schon besprochen (S. 36, Fig. 40). Hier habet noch einiges speciell nachzutragen, was dort nicht Erwähnung finden konnk

Der Körper der meisten Ganglienzellen des Rückenmarks läuft, 🕶 a. a. O. erwähnt (über die Zellen der peripherischen Ganglien, cf. bei Sunthicus) in eine mehr oder weniger grosse Zahl von Fortsätzen aus, welche semannigfach in langen Zügen und oft wiederholten Theilungen verästeln, und welche sich das Protoplasma ohne Unterbrechung direct hinein verfolgen lässt. lösen sich zuletzt in unmessbar feine Fäserchen auf. Deiter nennt diese Forsätze: Protoplasmafortsätze, M. Schultze verästelte Fortsätze. diesen zeichnet sich ein einzelner, immer unverästelter Fortsatz aus, der entwebvon dem Körper der Zelle oder seitener von der Wurzel eines der grösser: Protoplasmafortsätze entspringt: Nervenfaser oder Axencylinderfortsatz, in seinem weiteren Verlauf umgibt er sich mit einer Markscheide. E findet sich nicht nur an den grossen, sondern auch an den kleinen Gangliensder des Rückenmarks, in der Olive, der Brücke, auch an Zellen des grossen Ge-Deiters beschreibt, wie von vielen Protoplasmafortsätzen grossund kleinerer Zellen eine Anzahl sehr feiner, leicht zerstörbarer Fasern abge!" Er hält sie für Nervenfibrillen, mit denen sie Ansehen und physikalisch-cbsches Verhalten gemein haben. Sie verästeln sich noch zuweilen. An erzkonnte im weiteren Verlaufe eine dunkelrandige Contour, die sie als fezmarkhaltige Nervenfasern charakterisirt, erkannt werden.

So erscheinen denn diese Ganglienzellen als Centralpunkte für zweißesteme echter Nervenfasern, einer meist breiteren, immer einfachen zungetheilten Faser (Fibrillenbündel) und eines zweiten Systemes feinster Fasechen, die aus den Protoplasmafortsätzen hervorgehen:

Das Protoplasma der Ganglienzellen (M. Schultze) erscheint in der gaste. Dicke der Zellen feinkörnig und fibrillär (Fig. 243). Der Axencylinderfortstitz zeigt ebenfalls eine fibrilläre Structur, auch die Protoplasmafortstitze besteht aus Fibrillen, doch ist bei ihnen die interfibrilläre körnige Masse stärker unteren. Die Fibrillen der Fortsätze stehen mit den Fibrillen des Zellensubstationen der Zellensubstati

zeigt sich am deutlichsten in der Rinde der Ganglienzellen, direct um den ke-

scheint nur feinkörnige Masse zu iegen. Der Verlauf der Fibrillen nnerhalb der Ganglienzellen ist ehr verwickelt. Von iedem Portsatz aus treten sie divergiend ein und bilden ein Gewirr ich unregelmässig durchkreuender Fäserchen (Fig. 243). Bei ler Beobachtung der grossen lellen aus dem Gehirne des Zitterochens wurde es M. Schultze vahrscheinlich, dass die ganze ibrillenmasse, welche die Gangienzellen aufbaut, dieselbe nur lurch setzt. Vielleicht ist also lie Ganglienzelle, aus welcher in Axencylinder entspringt, nur nsofern das Anfangsorgan deselben, als ihm die ihn zusamnensetzenden Fibrillen auf dem Vege der verästelten Fortsätze Ganglienzellen zugeführt Die Fibrillen, welche 1an die Ganglienzellen durchiehen sieht, würden nach dieser nnahme in der Zelle nicht wenigstens nicht der Mehrzahl ach) ihren Ursprung nehmen, ondern in derselben nur eine mlagerung erfahren zur Zuammensetzung des Axencylinerfortsatzes und Ueberleitung landere verästelte Protoplasmartsätze.

Die Ganglienzellen des Gehirnes.

n den Nervenzellen der grauen ubstanz des Grosshirns (Hirnnde) sah Gerlach je einen 
xencylinderfortsatz, welcher 
ne sich zu verästeln direct zur 
xenfaser einer markhaltigen 
ervenfaser wird, ob alle Nermzellen dieser Region einen 
lichen Deitfers'schen Fortsatz 
aben, lässt er unentschieden.

n den Ursprungsstellen der 
irnnerven fand Deiters selbst



Eine der mittelgrossen Ganglienzellen aus dem vorderen Horn des Bäckenmarkes vom Kalb bei 600/facher Vergrösserung nach hurzer Maceration in Jodserum isolirt. Die Fort-ätze sind zum Theil kurz abgerlssen, wie die drei unteren mit b bezeichneten; a Axencylinderfortestz.

den Rückenmarkszellen vollkommen entsprechende Formen. Aus eine Arzahl von Ganglienzellen des Gehirnes sind peripherisch verlaufende Neuglassern nicht direct ableitbar, z. B. von den retortenförmigen Ganglienzellen in der Rinde des kleinen Gehirnes. Nach Deiters haben dieselben verästelte Forskund einen unpaaren, der weissen Substanz des kleinen Gehirnes zugerichter: Fortsatz, dieser zeigt nach Gerlach aber auch Verästelungen, so dass er den Auschlinderfortsatz der Rückenmarksganglienzellen nicht entsprechen kann.

M. Schultze und Kölliker haben deutliche fibrilläre Structur auch a desen Zellen und ihren Fortsätzen nachgewiesen, ebenso an den Zellen der groffende des grossen Gehirns. Nach Mexaert und Arabet zeigen diese annihmt kegelförmig gestalteten Zellen einen dickeren peripherischen, sich erst später und stellen Fortsatz (M. Schultze), von der Spitze der Zelle ausgehend und grössere Zahl verästelter Fortsätze, welche gegen die weisse Substanz genes sind. Die Zellen des Pes hippocampi major zeigen ganz analoge Verhältent i Schultze), Gerlach macht neuerdings, wie wir noch unten besprechen was auch für das Rückenmark das Vorkommen von Ganglienzellen ohne Arektzelerfortsatz wahrscheinlich, er konnte einen solchen an den Zellen der Classchen Säulen niemals auffinden, so dass also auch im Rückenmarke schon westei verschiedene Ganglienzellenformen vorkommen, von denen die eine in Protoplasmafortsätze besitzt.

Im Gehirne findet sich aber ausser den geschilderten grösseren, noch zenorme Anzahl kleinerer Zellen, deren Kerne nur von wenig Protopus umlagert wird. Zum Theil senden sie nervöse Fortsätze aus und charakteren sich dadurch als wahre Nervenzellen, es scheinen unter ihnen multipolare. Leptare und unipolare vorzukommen. Im kleinen Gehirne bilden sie dicke leptare Ausläufer werden zu seinsten Fibrillen.

In der grauen Substanz der Windungen des menschlichen Grosshims exist eine doppelte Art des Nervensaserursprungs. Die Frage wurde in neuester levon Rindfleisch und Gerlach der Lösung entgegengeführt. Die markba.u. Nervenfasern, welche aus der weissen in die graue Masse des Grosshirus : treten, verlaufen zu Bündeln geordnet theils radiär bis an die Hirnoberk-1 theils horizontal und bilden ein grobmaschiges Netzwerk, in dessen Lucka: Nervenzellen liegen. Ausser diesen Zellen zeigt sich in den Lucken, gans " Befunde im Rückenmark (Gerlach) entsprechend, ein zweites ausserst feine ... feinster, nicht mehr markhaltiger Nervenfasern. Nach Geblach gehen diese fes Fasern aus den Verästelungen der Protoplasmafortsätze der Nervenzellen andererseits entwickeln sich aus diesem Netze breitere und sich bald mit !! umgebende Nervenfasern, welche dann in das erste grossmaschige Netz marte: tiger Nervenfasern eintreten. RINDFLEISCH, welcher die beiden Netze der Novi fasern gleichfalls sah, glaubt, dass zwischen den Ansangen des zweiten feut-Netzes und den Endigungen der Protoplasmafortsätze der Nervenzellen eine kornige Masse eingeschoben sei, während es Gerlach gelang, die Continual seinsten Netzes bis zu den Fortsätzen der Zellen sestzustellen. Für die for Nervenfibrillen selbst im Gehirn und Rückenmark, welche nach der gegete: Darstellung in die Ganglienzellen schon fertig gebildet eintreten, kooner " nach der Hypothese M. Schultze's annehmen, dass wenigstens eine Anzab ihnen aus diesen kleinen zum Theil unipolaren Ganglienzellen hervorgeben 1.

einen anderen Theil der Fibrillen wäre vielleicht noch an dem vielfach behaupeten Ursprung aus grösseren Ganglienzellen festzuhalten, und zwar haben wir
Angaben, dass ihr centrales Ende in der Zellsubstanz oder im Kern oder im
Vernkörperehen zu suchen sei. Eine dritte Fibrillengatung hat vielleicht (M.
BCRULTZE) gar kein centrales Ende im Gehirn und Rückenmark, sie entspringen
n der Peripherie, durchsetzen die Ganglienzellen und kehren auf neuen Bahnen
ur Peripherie zurück. Auf ihrem Wege zur Peripherie oder zum Centrum erahren dann die Fibrillen, indem sie durch multipolare Ganglienzellen hindurchreten, neue Umlagerungen und Anordnungen. Bipolare Ganglienzellen sind
vesentlich nichts anderes als kernhaltige Anschwellungen des Axencylinders.

Die multipolare Ganglienzelle ist also nach M. Schultze ein Knotenpunkt ahlloser aus den verschiedensten Regionen des Nervensystems stammender Einelfibrillen. Die Fibrillen der Protoplasmafortsätze verlaufen theils central (zur elle, theils peripherisch (von der Zelle weg). Auf der Bahn der Protoplasmaortsätze verlaufen zur Zelle Fibrillen sehr verschiedener Abstammung. Eine Ausvahl aus diesen verläuft in ein Bündel zusamnengefasst als Axencylinderfortsatz zur Peripherie, die übrigen ziehen auf dem Wege der verästelten Fortsätze andere 10ch unbekannte Wege.

Directe Communication der Nervenzellen durch dickere Fasern kommen war vereinzelt vor, doch immer nur selten, das physiologische Postulat des Zuammenhangs der Ganglienzellen unter sich, wurde, wie wir unten sehen verden, auf eine andere Art gelöst.

Faserverlauf im Rückenmark. Bekanntlich sind im Rückenmarke die nervösen lemente im Grossen so angeordnet, dass eine weisse, abgesehen vom Binde-ewebe, aus Nervenfasern bestehende Substanz gleichsam als Rinde-einen grauen ie Ganglienzellen enthaltenden Kern umkleidet, welcher, ziemlich in der Mitte om Centralcanal des Rückenmarkes durchbohrt, von vorn und hinten je zwei raue Fortsätze in die weisse Masse hinein sendet, die als Hörner und zwar als order- und Hinterhörner beschrieben werden (Fig. 244).

Die weisse Substanz wird in zwei seitliche Hälften getheilt, welche wieder in drei Stränge gespalten werden. Die Theilung in Seitenhälften ist eine naturche, sie entspricht der Fissura anterior, die das Ruckenmark spaltet und in elche sich ein Fortsatz der Pia mater einsenkt. Im Grunde der Spalte befindet ch die sogenannte weisse oder vordere Kommissur. Die Spaltung der daurch gebildeten beiden Hälften in weitere Stränge: Vorderstrang, Seitentrang, Hinterstrang ist eine mehr kunstliche. Die Entwickelungsgeschichte ennt nur zwei Stränge, den Vorder- und Hinterstrang, der Seitenstrang gehört Am ganzen Halstheil der Hinterstränge össtentheils zu dem Vorderstrange. nden sich noch zwei dunklere keilförmige Mittelstreisen: die Gollischen eilstränge. Die beiden Hinterstränge werden bis zum grauen Kerne herab urch Bindegewebe und Blutgefässe von einander getrennt. Eine wahre hintere angsspalte existirt beim Menschen nur an der Lendenanschwellung und der beren Cervikalgegend. Die Fasern der weissen Substanz lassen einen verschieenen Verlauf erkennen. Man findet horizontal, senkrecht und schief erlaufende Fasern.

Der grösste Theil des Rückenmarkes wird von den senkrechtlaufenden ervenfasern gebildet. Sie verlaufen an der Oberfläche alle einander parallel,

in den tieseren Schichten verslechten sie sich mehr unter einander und bilden kanntender. Das quantitative Verhältniss der weissen zur grauen Substanz im Rückemark ist ein wechselndes (Fig. 244). Die Anschwellungen des Rückenmark Nacken und Lendentheile kommen allein auf Rechnung der grauen Substanz unverkennbar nimmt die Masse der weissen Substanz von unten nach okallmälig zu; an dem Uebergang der Rückenmarksspitze in das Filum ternale sehlt die weisse Substanz sast gänzlich (Gerlach). In der weissen Substanz

Fig. 244.

A

B

C

C

Querschnitt aus verschiedenen Höhen des Rückenmarks eines halbjährigen Kindes. Vergr. 8. 4) Aus der Mitte der Halsanschwellung. B) Aus der Mitte des Brusttheils. C) Aus der Mitte der Lendenauschwellung.

Fig. 245.

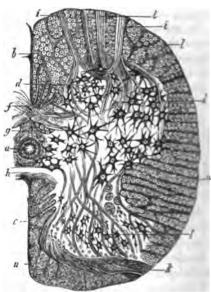

Querschnitt durch die untere Hälfte des mens: » Rückenmarks (nach Driffers). « Centralcanal; » f ver anterior; « F. post.; « d Vorderhorn mit den anseit. " Ganglienzellen; « Hinterhorn mit kleineren; f verweisse Kommissur; g Gerästsubstans und en « canal; h hintere graue Kommissur; ( Bändel 4- ver ren und k hintere Spinalwarzel; l verderer, » « » und » Hinteretrang.

finden sich starke und mittelstarke Vereinsern mit Axencylinder und Inscheide, eine eigentliche Schwarzscheide mangelt (cf. S. 889). Die Faste der motorischen vorderen Wurzen 3

Rückenmarksnerven sind meist viel breiter als die der hinteren sensiblen Wirzeln. Ein analoger Unterschied zeigt sich zwischen den Fasern der Vorder- Hinterstränge des Rückenmarks

Es zeigt sich eine bedeutende, konstante Verschiedenheit der Nervenzisten der grauen Substanz bezüglich ihrer Grösse. Die grössten Zellen finden win den vorderen Hörnern (Fig. 245). An der Aussenseite der vorderen Enden in Hinterhörner findet sich im ganzen Brusttheile des Rückenmarkes ein sehr der ihrer der in der in der in den vorderen Enden in der in der

bgegrenzter rundlicher Ganglienellenhaufen. die CLARKE'sche äulen oder Stilling'sche Kerne enannt werden. Diese Zellen ind etwas kleiner als die bisher esprochenen. Von ihnen sowie on den kleinen, echten Nervenellen, die sich in der grauen lasse zerstreut sehr zahlreich vornden, war oben die Rede.

Die graue Substanz enthält usser den Zellen noch eine grosse ınzabl von Nervenfasern, die nach LOLLINER mindestens die Hälfte der . anzen Masse ausmachen, nach ERLACH die Hauptmasse bilden.

Die Nervenfasern der grauen Masse sind theils nackte, theils nit Markscheide versehene Axenasern, theils sind es nackte Nerenfibrillen von fast unmessbarer einheit. Bemerkenswerth ist für ie stärkeren Nervenfasern der rauen Masse ihre sehr häufige, a einer Faser wiederholt eintrende Theilung, wodurch sie feiner nd feiner werden, bis aus ihnen st unmessbar feine Fibrillen ervorgehen, welche zu eng-Netzen zusammenaschigen eten, die neben den Nerven-:llen den charakteristischen estandtheil der grauen Masse ismachen (Gerlach). Umgekehrt inn man sehen, dass aus diesem insten Nervensasernetze wieder Fasern hervorgehen. eitere elche mit anderen zu noch breiren sich vereinigen. Diese durchtzen die graue Masse und geigen in die weisse Substanz der ränge oder schliessen · sich an ein den Hinterhörnern vorndenen aus mittelbreiten Nernfasern bestehenden Faserzuge Eine sich theilende Nervenfaser, deren beide Aeste mit dem

(Fig. 246). ngen diese feinsten Faser-

Fig. 246.

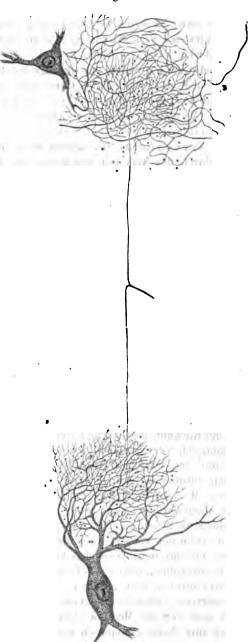

Nach Gerlach Nervensasernetz, welches mit zwei Nervenzellen in Verbindung steht, zusammenhängen. Karminammoniakpräparat aus dem Rückenmark des Ochsen. Vergr. 150.

netze mit den Protoplasmafortsätzen der Ganglienzellen ussammen, diese lösen sich direct in die Fibrillen der Netzent welche sonach eine Vereinigung der Zellen unter einanderu: einer Anzahl von Nervenfasern unter sich und mit den Zelle vermitteln.

Durch Gerlace wurde ein durchgreifender morphologischer Unterschied die physiologisch verschiedenen Gattungen von Wurzelfasern des Rückenmaaufgefunden. Die aus den Nervenzellen der Vorder- und Hinterhörner ber gehenden Axencylinderfortsätze treten, wie es sehr wahrscheinlich & alle in die vorderen, motorischen Wurzeln ein, die aus der feinen Nervennetze der grauen Substanz hervorgehenden dickeren Fuerwelche durch das Netz mit den Protoplasmafortsätzen der Zellen in Verbindez stehen, treten in die hinteren, sensiblen Wurzeln ein. Die lelen, welche Axencylinderfortsätze und Protoplasmafortsi: besitzen, hängen also auf doppelte Weise mit den nervöse faserigen Elementen des Rückenmarks zusammen, erstensdurden Axencylinderfortsatz, welcher zum Axencylinder vorder-Wurzelfasern wird, und zweitens durch die feinsten Verbstlungen der Protoplasmafortsätze, welche sich in das let Nervenfasernetz der grauen Substanz auflösen, aus welch dann wieder dickere Fibrillenbundel und endlich dunirandige Nervenfasern hervorgeben.

Für die physiologische Aussaung von Wichtigkeit scheint auch die st oben erwähnte Beobachtung einer zweiten Nervenzellenart im Rudemark. An der Mehrzahl der Zellen lässt sich, wie gesagt, der Deiten sche Arcylinderfortsatz nachweisen; an den mittelgrossen Zellen der auf den Braste des Rückenmarks beschränkten Zellenlage der Clarkz'schen Säulen findet der: Gerlach, wie in der Mehrzahl der Ganglienzellen des Gehirns, keine Axentiderfortsätze, nur Protoplasmafortsätze, vielleicht finden sich auch noch an mor Orten des Rückenmarks solche Zellen zweiter Art eingestreut. Von diesen ber morphologisch verschiedenen Arten von Nervenzellen hängen sonach die er direct mit den vorderen Wurzeln und mit dem Nervensasernetze der Substanz zusammen, die anderen stehen direct nur mit dem letzteren is bindung. Man hat früher auf die Unterschiede in der Grösse und Lage der in! in den vorderen und hinteren Strängen eine Theorie über die verscher physiologische Bedeutung der Zellen grunden wollen: Jacubowitzsch erklich grossen Zellen der Vorderhörner für motorische, die kleinen der Hinterhörner sensible Nervenzellen. Nach den Angeben Gerlage's sehen wir die Azenstinis fortsätze der Zellen, sowohl der Hinter- als der Vorderhörner, nur in die vorker Wurzeln eintreten, und er bemerkt mit Recht, dess die Unterscheidung in gebat. und motorische Zellen im Rückenmarke der allbekannten Thatsache widerspradass in dem von der Medulla oblongata getrennten Rückenmark weder de fedingung zum Zustandekommen von willkürlicher Bewegung noch von \*\*\* Empfindung vorhanden sind. Das Rückenmark zeigt, wie wir sahen, nur ref. torische und automatische Thätigkeiten, und wir dürsen wohl vermeter. dass an je eine der beiden morphologisch verschiedenen Zellenartes eine 3. beiden physiologischen Functionen geknupst sei. Die wichtigere Resextation

dürsen wir wohl den weit zahlreicher vertretenen Zellen erster Art zutheilen, sür die automatische Thätigkeit würden dann die Zellen ohne Axencylinderfortsatz nur mit Protoplasmasortsätzen bleiben. Im Centrum der Nervennetze gelegen, erscheinen sie besonders geeignet in ihnen irgendwie entstandene Reizzustände auf Nachbarzellen zu übertragen, während zur Hervorrusung von Reslexbewegungen nach der Theorie M. Schultze's die aus den sensiblen Wurzeln dem Nervensasernetz zugeleiteten Reizzustände durch die Zellen mit Axencylinderfortsätzen auf die motorischen Wurzeln direct übertragen werden.

Im mittleren Theil der grauen Rückenmarksubstanz (Gerlach) elwas nach vorn findet sich der von Cylinderepithel ausgekleidete Centralcanal, der nur bei jugendlichen Personen

ranz offen und mit Liquor cerebrospinalis erfüllt st. Er ist zunächst von einer ziemlich nervenaserfreien, faserig-kornigen Bindesubstanz umdeidet, in welche die Flimmerzellen fadenförmige Anhänge senden. Vor dieser Lage von Bindesubstanz (Ependyma des Centralcanals) unmittelbar hinter den sich kreuzenden Fasern der weissen Kommissur, zeigen sich die vorderen zur grauen Substanz gehörenden Kommissurfasern, welche wie die der hinteren Kommissur die beiden Rückenmarkshälften verbinden, vorn bleibt nier kein Platz für das feine Nervenfasernetz. welches sich rechts und links, sowie hinter dem lentralcanal ausbreitet. Nach rückwärts schliessen ich die Fasern der hinteren grauen Kommissur in, welche gleichsam den Boden des Sulcus long. ost. bilden, und seitlich an die Hinterstränge renzen (Fig. 247). Nach Brown-Sequard's u. A. Experimentalergebnissen (cf. oben) scheinen die juerlaufenden Fasern der hinteren grauen Komnissur mit Hirnorganen, welche Empfindung vernitteln, in Verbindung zu stehen, während die ich kreuzenden Fasern der vorderen weissen iommissur mit Organen der willkürlichen Bewejung im Gehirn sich verbinden.

In den Vorderhörnern unterscheidet man im Nacken- und Lendentheil des Rückenmarks drei Fruppen von Nervenzellen, eine mediale, ordere und laterale, letztere ist die grösste. In ier grauen Mittelpartie (Gerlach) beider



Mediale Partie des Rückenmarksquerschnittes eines halbjährigen Kindes aus dem unteren Nackentheil mit Goldchloridkalium behandelt. Vergr. 50. aa Vorderstränge. bb Hinterstränge. c Centralcanal. d Contour das Epithel des Centralcanals andeutend. e Bindesubstanz in der Umgebung des Centralcanals. f Nervenfasernetz um den Centralcanal. g Hintere Querfasern der grauen Kommissur. e Kreuzung in der vorderen weissen Kommissur.

lückenmarksbälsten findet sich ein Dorsaltheil der gesonderten Zellenlagen der Clarke'schen Bäulen, mit welchen scharf gezeichnete, rückwärts und vorwärts verlausende, Faserzüge in Verbindung treten. Die Hinterhörner zeigen zwei ziemlich scharf getrennte Abschnitte, der nintere ist die Substantia gelatinosa von Rolando, sehr arm an nervösen Elementen, im den Fasern des vorderen Abschnitts der Hinterhörner fällt der Reichthum an Nerventheiungen aus. Die ganz allgemein etwas kleineren Nervenzellen sind nicht zu schärferen Gruppen vereinigt.

Der Faserverlauf im Rückenmark erscheint im Speciellen folgendermassen (Gerlach):

Die Fasern der vorderen Wurzeln gelangen nach ihrem Eintrit: das Rückenmark, schräg durch die weisse Substanz hindurchtretend, died E grauen Substanz der Vorderhörner und verbinden sich durch die Axencylinkefortsätze mit den hier gelegenen Nervenzellen. Die Protoplasmafortsätze des Zellen betheiligen sich, indem sie sich in ihre Fibrillen auflösen, an der Bildex der seinen, auch die Zellen unter einander verbindenden Nervensaserneue grauen Substanz, aus welchen wieder breitere Nervenfasern hervorgeben, weznach zwei Richtungen hin, medial und lateral verlaufend, aus der grauen ilstanz austreten, um in der weissen auszusteigen. Aus diesem stetigen Zuwis an neuen Fasern resultirt die Zunahme der weissen Substanz an Masse von de unteren Rückenmarksabschnitten zu den oberen. Die medial verlaufenden 🗺 gelangen direct zur vorderen-weissen Kommissur, hier kreuzen sie siet ? den gleichen Fasern der anderen Seite und steigen in dem Vorderstrang der degegengesetzten Rückenmarkshälfte auf; die lateral verlaufenden Fasem bei: sich zu dem Seitenstrange der gleichen Seite, in welchem sie aufsteigen, sie liegen erst in der Decussatio pyramidum der Medulla oblongata gleichfalls Kreuzung.

Die hinteren Nervenwurzeln treten horizontal von aussen nach in\* verlaufend in die weisse Substanz und schlagen hier zwei Wege ein. Eine latverlausende kleinere Abtheilung der Fasern bleibt der ursprunglichen Verbirichtung treu, durchsetzt in feinen Bundeln die Substantia gelatinosa und le theiligt sich an der Bildung eines unmittelbar vor dieser gelegenen verläbe: Faserbundels, durch welches die Fasern theils auf-, theils absteigend verlander Aus diesem Bündel biegen die lateralen hinteren Wurzelfasern bald nach ' in die Horizontalebene um und treten in das feine Nervenfasernetz des vorkeit Abschnitts der Hinterhörner ein. Die grössere Abtheilung der hinteren Warfasern verläuft medial und schmiegt sich an die Grenze der Substantia gelati-(nach innen und hinten) an, hier biegen sie senkrecht in die Höhe, um in : Hintersträngen eine grössere Strecke auf- und vielleicht auch wieder abwart verlaufen, später biegen auch sie wieder in die horizontale Richtung um. 1 Theil der hinteren Wurzelfasern löst sich also sofort nach seinem Eintritte. mit einem Nervennetz versehenen Theil der grauen Substanz in diesem k. auf, ein anderer Theil geht weiter nach vorn und in dem Maasse, als der weiter nach vorn fortschreitet, betheiligen sich die Fasern unter fortwährt Theilungen gleichfalls an der Bildung des Nervenfasernetzes. Dieses Mu welches gleichsam als Knotenpunkte grössere und kleinere Nervenzellen der schaltet sind, steht mit dem Netze der Vorderhörner in continuirlicher fettedung. Aus demselben entwickeln sich Nervenfasern, welche vor und binter b Centralcanal in der grauen Kommissur die Medianebene überschreiten, dass nach rückwärts wenden, um theils in den vertikalen Faserbündeln der Bubb hörner, theils in den Hintersträngen, zwischen welchen beiden letzteren "fache, bis jetzt aber noch unentwirrbare Beziehungen obwalten mögen, ach j Gehirne aufzusteigen (Gerlach).

Im Gehirn und verlängerten Marke ist, trotz neuer glänzender schritte, der Faserverlauf noch zu wenig genau erforscht, als dass er in "Darstellung wie die unsrige näher besprochen werden könnte, um so weter

als sich kaum weitere physiologische Betrachtungen daran knüpfen lassen, die wir nicht schon in der allgemeinen Besprechung gemacht hätten\*).

Im verlängerten Marke kehren die Verhältnisse des Rückenmarkes im Allgemeinen wieder, es findet sich aber hier noch eine verwickeltere Anordnung auf kleinerem Raume, indem hier die Ansammlungen von Ganglienzellen viel mehr von einander gesondert sind und doch wieder eigenthümlich verbundene Zellensysteme darstellen. Nach Dritzes ergibt sich das allgemeine Gesetz, dass überall da, wo Fasermassen eine andere Richtung einschlagen, graue Massen dazwischen geschoben sind. Diese dienen den Fasern nicht als Endstationen, sondern als Knotenpunkte, von denen aus ein neues System von Fasern ausstrahlt.

Die Anordnungen im Gehirne sind durch das Einschieben von Centralapparaten für die Sinnesorgane noch complicirter geworden. Die graue Masse umgibt hier die weisse, in der aber noch viele graue Kerne: Hirnganglien, eingelagert sind. Die Grundverhältnisse mögen trotzdem aber auch hier analoge bleiben wie im Rückenmark und verlängerten Mark, abgesehen davon, dass, wir hier auch die centralen Endorgane der Nervenfibrillen zu suchen haben (cf. oben). Der Faserverlauf soll nur an einem Beispiele etwas näher dargelegt werden. Nach Lex-Die's Darstellung treten die im Sehstreifen. Tractus opticus verlaufenden. centralleitenden Nervenfasern zunächst in die Kniehöcker des Gehirnes. Diese sind Anhäufungen von multipolaren Ganglienzellen, mit denen sich gewiss die bei weitem grösste Zahl der Sehnervenfasern vereinigt. Insbesondere der äussere Kniehöcker erscheint als ein höchst reicher Ganglienzellenapparat, der, wie er Fasern aus dem Streifenhügel aufnimmt, andere entlässt, welche durch die Anme ler Vierhügel zu diesen treten. Die Vierhügel sind das zweite System von Ganglienzellenapparaten, mit denen die Sehnervenfasern Combinationen eingehen. ion diesen aus treten die Fasern in die Tiefe, und es erfolgen Combinationen mit iem verlängerten Mark durch die Schleise - Lequeus - und Verbindungen mit Janglienzellenhausen auf dem Boden der Sylvischen Wasserleitung mit den Sanglien des Nervus oculomotorius. Endlich geht wenigstens ein grosser Theil ler Ganglienzellen des Thalumus opticus als vierte Verbindung Combinaionen mit den Sehnervenfasern ein. Ein anderes aus dem Sehhügel entsprinsendes System von Fasern vermittelt endlich die Verbindung mit dem Grosshirne and den in diesem zu suchenden centralen Endapparaten. So haben wir also lach dieser Darstellung Einrichtungen, durch welche die auf die Enden der Reinafasern einwirkenden Eindrücke Bewegungen hervorbringen, welche Ganglienellenapparaten in den Kniehöckern, Vierhügeln, Sehhügeln zur Verarbeitung iberliefert werden, ehe sie schliesslich in das Grosshirn eintreten, um in dem reis seelischer Wahrnehmungen zu vollendeten Gesichtsvorstellungen zu verden.

Schon aus diesem einzigen Beispiele, das sicher noch nicht alle Verbinlungswege beschreibt, welche wirklich vorhanden sind, geht hervor, wie enorm omplicirt wir uns die Einrichtung des Gehirnes zu denken haben. Es mag geügen, um uns einen ersten Einblick in diese noch wenig aufgedeckten Vervickelungen zu gewähren.

<sup>\*)</sup> Näheres findet man z. B. in den Untersuchungen von TH. METMERT.

## Die Ursprünge der Hirnnerven.

Nur die Ursprünge der Gehirnnerven sollen hier noch besprochen werden Mewur Stilling, C. E. Hoffmann u. A.).

- 4) Der N. olfactorius ist eine Abschnürung der Hemisphäre, er sollte also eigent noch zu den Gehirnabschnitten gerechnet werden. Er ist ein Divertikel der Grosshimnabbesitzt eine feine Höhlung, und erhebt sich vom Gehirne mit drei Wurzeln. Die innere Wuzel verbindet sich (Meynear) mit dem Stirnende des Gyrus fornicatus, die äusseren mit er Schläfenende der Bogenwindung, dem Subiculum cornu Ammonis.
- 2) Die Sehnerven, resp. die hinter dem Chiasma gelegenen Tractus optici, kanne: von den Sehhügeln, Vierhügeln und Kniehöckern. In der Nähe des Chiasma nehmen sear Fasern vom basalen, an der seitlichen Grenze des Tuber einereum gelegenen Opticuspus auf (cf. oben).
- 3) Die gemeinschaftlichen Augennerven lassen ihre Fasern in die Birstverfolgen, von hier aus ziehen sie getrennt theils gegen das hintere Ende der Studen Wasserleitung, theils gegen die Brücke zu. Der grössere Theil der Fasern verbindet satt dem Oculomotorio-Trochleariskern dicht an der Mittellinie in dem Boden der hinteret theilung der Studischen Wasserleitung gelegen. Von hier aus ziehen die Bündel der (termotoriuswurzeln durch die Haube zur Innenseite des Hirnschenkelfusses, indem sie theistrothen Kern durchsetzen, theils umgreifen. Dieser Kern verbindet sich mit den geraffasern der Raphe, aus ihm entspringen auch die Wurzelfasern des Trochlearis.
- 4) Die Trochleares, Rollnerven. Man kann die Wurzelfasern unter die Vierhuge. Doberen Marksegel verfolgen, dann verlaufen sie schräg um den Aquaeductus Sylvii nach und oben, dicht unter den Vierhügeln kreuzen sie sich mit den Fasern des Trochlearen anderen Seite (Stilling) und treten dann in den Oculomotorio-Trochleariskern ein.
- 5) Die dreigetheilten Nerven. Der Trigeminus besitzt eine kleinere motorund eine grössere sensible Wurzel. Die kleinere Wurzel entspringt aus den seitliches theilungen des hinteren Brückentheils, aus dem oberen, motorischen Trigeminzkern (Stilling). Die grosse Wurzel zeigt einen vielfachen Ursprung. Die Fasern der der
  raden Wurzel kommen von einer Zellenanhäufung ziemlich oberflächlich nach aussen
  dem motorischen Trigeminuskern gelegen. Ein Theil der absteigenden Wurzel
  äussere, kommt von einer Zellengruppe im Gebiete des oberen Vierhügelpaares, de
  nere leitet Meynen aus Zellen vor und hinter den Längsbündeln der vorderen Brückenatzlung ab. Die mittlere kommt aus der Substantia ferruginea des Locus coeruleus, diesefelassen eine Kreuzung mit denen der anderen Seite erkennen. Nach Meynent kommt doct
  aufsteigende Wurzel aus der gelatinösen Substanz des Tuberculum einereum Rotzder unteren Hälfte des verlängerten Marks, und mit höchster Wahrscheinlichkeit auch
  aus dem Kleinhirn, deren Fasern in den Bindearmen verlaufen.
- 6) Der N. abducens entspringt aus dem Abducens-Facialiskern von den immedullares auf dem äusseren Theile der Eminentia teres, in der Höhe des unteren Emineror.
- 7) Der N. facialis entspringt mit drei Wurzeln (MEYNERY). Die absteigenden issern gehen gekreuzt aus der Raphe hervor und biegen sich in den Facialis-Abducenskern auch dessen oberem Theile die geraden Wurzeln hervorkommen. Die aufsteigenden ich cialiswurzeln kommen aus dem unteren, vorderen Facialiskerne, dicht nach aussen der oberen Olive gelegen und verlaufen zum Boden der Rautengrube, dort vereinigen sie zu einem knieförmig gebogenen Bündel, welches um den Abducenskern herumzicht.
- 8) Der N. acusticus hat (Meynem) eine vordere Hauptwurzel, welche tra > . Kleinhirnschenkel durch die Brücke zieht, und eine hintere Hauptwurzel, welche de h : birnschenkel umgreift und nahe dem Boden der vierten Höhle liegt. Die beides war treten in Verbindung mit Anhäufungen von Nerzenzellen: dem inneren, ausseren und modern

Akustikuskern. Der innere Akustikuskern bildet ein ausseres rhombisches Gebiet der Rautengrube von der Aussenseite der Wölbung des oberen Facialiskerns durch die Mitte der Rautengrube bis zur Aussenseite des Vago-Accessoriuskerns. Der äussere, direct an den inneren angrenzende, liegt in dem trapezoidischen Feld der inneren Abtheilung der Kleinhirnschenkel. Der vordere Akustikuskern ist wie ein Keil zwischen die Corpora restiformia und das Mark der Flocke eingeschoben. Ausserdem findet man an dem ganzen centralen Verlauf des Akustikus einzelne oder zu Gruppen verbundene Nervenzellen. Die vordere Hauptwurzel hat gekreuzte Fasern, die, aus den Kleinhirnschenkeln der entgegengesetzten Seite kommend, theils durch den inneren Akustikuskern hindurchtreten, theils durch den ausseren Akustikuskern geråde nach vorn dringen, am Boden der Rautengrube als Fibrae arcuatae umbiegen und zum inneren Akustikuskern der anderen Seite gelangen. Dazu kommen noch ungekreuzte äussere Fasern aus dem äusseren Akustikuskerne, dem Corpus restiforme und dem vorderen Akustikuskern stammend. Die hintere Hauptwurzel zeigt oberflächliche Bündel, die Striae medullares, welche als Fibrae arcuatae aus den Kleinhirnschenkeln der anderen Seite durch die Raphe zum Boden der Rautengrube treten. Tiefer als sie, aber sonst analog verlaufen andere Fasern, welche theilweise den inneren Akustikuskern durchsetzen.

Diese theils directe, theils gekreuzte Verbindung mit dem Kleinhirn ist dem Akustikusursprung ganz specifisch eigen (Meynear).

9) Die Ursprünge des N. Glossopharyngeus, 40) des N. vagus und 44) des N. accessorius können nur gemeinsam beschrieben werden (MEYNERT).

Zwischen dem inneren Akustikuskern und der Eminentia teres schiebt sich nach vorn eine Nervenzellenanhäufung ein: der äussere Glossopharyngeuskern, etwas weiter einwärts liegt der innere Glossopharyngeuskern. Mehr in der Tiefe beginnt der Vaguskern, dringt nach hinten gegen die Oberfläche des grauen Bodens der vierten Hirnhöhle vor und geht in der Ala cinerea in den Akustikuskern über. An der Eminentia teres liegt nach innen der mediale kern. Mehrere Mm. von der grauen Substanz der Rautengrube entfernt liegt, durchzogen von den Fibrae arcuatae, der vordere motorische Glossopharyngeo-Vaguskern. Alle diese Ursprungskerne stehen mit den Hirnschenkeln in Verbindung durch Fibrae rectae der Raphe und durch die dem grauen Boden nächstgelegenen Fibrae arcuatae, welche aus der Raphe zum Vago-Accessoriuskern gelangen. Ausserdem verbinden sie sich mit den Wurzeln der drei Nerven. Eine gemeinsame aufsteigende Wurzel der NN. glossopharyngeus, vagus und accessorius kommt wahrscheinlich aus dem Fusse des Hirnschenkels, tritt etwas oberhalb der Pyramidenkreuzung aus der Raphe zur zweiten Abtheilung der Fibrae arcuatae und mischt sich theilweise nach und nach den Wurzelfäden der NN. accessorius und vagus bei, während das obere Ende in den N. glossopharyngeus eindringt. Eine mediale Wurzel des N. vagus stammt von der Fibrae rectae der Raphe dicht vor der grauen Masse der Rautengrube. Vom Glossopharyngeus-Vaguskern steigen Wurzeln zu den entsprechenden Nerven auf. Zum Vagus kommen Bündel vom Fasciculus teres. Zum N. vagus und N. glossopharyngeus treten noch Fasern von der gelatinösen Substanz und aus dem motorischen Glossopharyngeuskern. Die unteren Wurzeln des N. accessorius entspringen bis zur Pyramidenkreuzung aus dem lateralen Fortsatze des Vorderhirns, unterhalb der Kreuzung aus der Formatio reticularis. Sie verlaufen parallel den Hinterhörnern nach aussen.

42) Der N. hypoglossus stammt aus dem Hyppoglossuskern, der im unteren Winkel der Rautengrube, von weisser Masse bedeckt, eine mittlere Erhebung bewirkt. Er ist durch Fibrae rectae mit der Pyramide verbunden, andere Wurzelfasern kommen direct durch die Raphe aus den Hirnschenkeln, zwischen beiden Hyppoglossuskernen findet sich eine gekreuzte Kommissur aus sehr feinen Fasern.

Ueber den Ursprung der Rückenmarksnerven finden sich die Angaben oben im Text.

## Zusammenstellung der Functionen der Hirn- und Rückenmarksnerven.

Bei den einzelnen Organen wurden die Wirkungen der Nerven schon ausführlich abschandelt. Es bedarf hier vorzüglich nur noch einer übersichtlichen Zusammenstellung engefundenen Thatsachen.

#### I. Hirnnerven.

- 4) Nervus olfactorius, der Riechnerv.
- 2) Nervus opticus, Sehnerv. Erregt reflectorisch den N. oculomotories.
- 3) Nervus abducens, motorischer Nerv für den Musculus abducens des Approximations (Musculus rectus oculi externus). Er erhält aus dem Sympathicus (vom Centrum cilio spanstammende) Fasern an der Stelle, wo er die Carotis kreuzt. Daraus erklärt es sich, dass aus Sympathicus-Durchschneidung am Halse des Auge nach Innen schielt. Vom Trigeminus erhalt wahrscheinlich sensible Fasern.
- 4) Nervus trochlearis, motorischer Nerv für den Musculus trochlearis des Aur-(Musculus obliquus oculi superior), er führt sensible Fesern vom Trigeminus.
- 5) Nervus oculomotorius, motorischer Nerv für die meisten Aussamstes Mm. rectus superior, inferior, internus, M. obliquus inferior, M. levator palpebrae superior-

Er innervirt auch den Ringmuskel der Pupille, den Sphincter Iridis s. pupille und Accommodationsmuskel: M. tensor chorioideae. Seine Erregung geschieht grossentheis kürlich; die Fasern für den Sphincter Iridis werden reflectorisch vom Opticus aus erregt. Reizung erzeugt eine Verengerung der Pupille (Erweiterung der Pupille erfolgt activ ans Sympaticusreizung). Bei Lähmung des Oculomotorius ist also das Augenlich herabgestellensis) und die Augapfelbewegung fast vollkommen gelähmt, wegen des Uebergewicktungelähmten Mm. trochlearis und abducens tritt Auswärtsschielen ein. Die Pupille ist erstert und gegen Licht unempfindlich, die Accommodation ist unmöglich, das Auge danerenseinen Fernpunkt eingestellt. Manchmal sind die Irisfasern von der allgemeinen Ocuberriuslähmung nicht getroffen: die Pupille normal beweglich. Er erhält am Sinus caverand vom Trigeminus sensible Fasern.

- 6) Nervus trigeminus. Er besitzt sensible und motorische Fasern. Er entsprach Analogie der Rückenmarksnerven mit zwei Wurzeln, einer sensiblen: Portio welche wie die Rückenmarksnerven ein Ganglion: G. Gasseri, besitzt, und einer motors Wurzel: Portio minor.
- a. Seine sensiblen Fasern vermitteln die Empfindung in der Dura mater. Angenhöhle und ihrer Umgebung, der Stirn, dem ganzen Gesichte, dem vorderen Theausseren Ohres, dem äusseren Gehörgang, der Schläsengegend, dem oberen Theile der Rathöhle, der Nasenhöhle, dem harten Gaumen, der Zunge, den Zähnen, dem Boden der Rathöhle, also fast am ganzen Kopf. Ausgenommen ist nur der Pharynx (zum grössten Theile hintere Theil der Zunge, die hinteren Gaumenbögen, Tuba Eustachii und Trommelbe welche vom Vagus und Glossopharyngeus innervirt werden. Auch der innerste Theile wisseren Gehörgangs bekommt vom Vagus (ramus auricularis), ein Theil der Ohrmuschen des Hinterhaupts bekommen von Cervicalnerven ihre sensiblen Fasern. Diese Theile weden also nach Trigeminus-Durchschneidung nicht ihre Empfindlichkeit. Er scheint Geschmachner vin den von ihm versorgten Theilen der Zunge (für süss und sauer?).
- b. Er ist der motorische Nerv für die Mm. temporalis, masseter, ptergeides he muskeln), digastricus anterior maxillae, tensor und levator palati, tensor tympani axida deus. Auch zum M. buccinator geht ein Zweig. Er hat Fasern, welche von Einfass and Pupille sind. Nach Durchschneidung des Ganglion Gasseri tritt Pupillerverengerung en der Reflex auf den Oculomotorius?). Er sendet vasomotorische Fasern, vermethlich en pathischen Ursprungs, zu den Arterien der Conjunctiva und Iris.

- c. Er ist der sekretorische Nerv für die Thränen drüse (R. lacrimalis N. trigemini), die Parotis (R. auriculo-temporalis vom IIIten Aste des N. trigeminus), und Submaxillardrüse. Er steht auch in reflectorischer Beziehung zur Speichelsekreion durch Vermittelung des Ganglion linguale und des Gehirnes.
- d. Er ist trophischer Nerv für das Auge, Lippen etc., wahrscheinlich durch Vernittelung der Empfindlichkeit in diesen Organen. Nach der Durchschneidung des Trigeminus n der Schädelhöhle wird der Augapfel entzündet und schliesslich zerstört. Bringt man eine chützende empfindliche Hautstäche künstlich vor das Auge, indem man bei Kaninchen das ihr vor dem Auge besetigt (Snellen), so bleibt das Auge gesund. Die innersten Fasern scheinen als trophische Nerven die Hauptrolle zu spielen. Durchschneidet man sie allein (Meissner, kehff), wobei die Empfindlichkeit erhalten bleibt, so entzündet sich das Auge doch leicht, was nicht eintreten soll trotz Empfindungslähmung, wenn der Trigeminus ganz bis auf die nnersten Fasern durchschnitten ist (Sanuel). Nach Durchschneidung des Trigeminus treten seschwüre im Munde auf. Nach einseitiger Lähmung der Kaumuskeln stellt sich der Unterzieser nämlich schief und die Zähne drücken reizend auf die Schleimhaut (Roller).
- 7) Nervus facialis. Er besitzt motorische und sekretorische Fasern. Seine Empfindungsfasern werden ihm (grossentheils) bei seinem Lauf durch das Felsenbein vom Trigeminus beigemischt. Er ist motorischer Nerv für den M. stapedius (bei Facialislähmung tritt nicht regelmässig eine schmerzhafte Empfindlichkeit gegen höhere Töne: Hyperacusis Willisiana ein, durch Schlottern des Steigbügels im ovalen Fenster?), die Muskeln des äusseren Ohres, die Muskeln der Stirn mit dem M. corragator und orbicularis, für die Muskeln der Nase, des Gesichts, des Munds, der Gesichtsmuskeln, für den hinteren Bauch des M. digastricus, für die Mm. stylohyoideus, buccinator, Platysma, Muskeln des Kinnes. Auch einige Gaumenmuskeln scheint er zu bewegen (cf. Glossopharyngeus). Der Facialis ist ein Sekretionsnerv der Speicheldrüsen und zwar seine Chorda tympani in Verbindung mit dem Trigeminus und dem Ganglion linguale. Der Chorda tympani schreibt man auch Geschmacksempfindung zu. Bei Facialislähmung ist das Gesicht nach der gesunden Seite zu verzerrt.
  - 8) Nervus acusticus, Gehörnerve.
- 9) Nervus glossopharyngeus. Er ist ein gemischter Nerv. Seine motorischen fasern (Bischoff) gehen zu den Mm. stylopharyngeus, constrictor faucium medius, levator belati mollis und azygos uvulae. Er scheint das Gefühl in den hinteren Abschnitten der Lunge zu vermitteln, und ist jedenfalls wenigstens der hauptsächlichste Geschmacksnerv. Es steht in reflectorischer Beziehung zur Speichelsekretion. Lupwig und Raen reizten ist centrale Ende des durchschnittenen Glossopharyngeus und erhielten dadurch lebhafte Speichelsekretion, welche durch den Trigeminus und Facialis vom Gehirne her vermittelt wurde. Nach der Durchschneidung dieser Nerven hörte die Reflexerregung auf.
- 10) Nervus vagus. Er hat wahre motorische Fasern. Bei mechanischer Errezung der Wurzelfäden des Vagus kommen in Aktion: Mm. constrictor pharyngis supremus, medius und infimus, der Oesophagus, Muskeln des weichen Gaumens: levator veli palati, 32 gos uvulae und M. pharyngopalatinus; der Magen und der obere Theil des Dünndarms, vielleicht auch der untere Theil und der Dickdarm, sowie der Uterus. Galvanische Reizung des Vagus erregt auch die Kehlkopfmuskeln, die Fasern verlaufen grösstentheils im Laryngeus inferior s. Recurrens, der Laryngeus superior gibt einen Zweig an den Cricothyreoideus (cf. N. accessorius), auch einen Einfluss des Vagus auf die Bronchienmuskulatur hat man behauptet. Er besitzt sensible Fasern für die Schleimhaut des Kehlkopfs und der Luftröhre, vielleicht für den ganzen Respirationsapparat. Betupfen der Trachealschleimhaut mit reizenden Flüssigkeiten erzeugt Husten, der nach der Vagusdurchschneidung wegfällt. Er vermittelt di Empfindlichkeit des Herzens.

Am Halstheile des Vagus hat man Folgendes experimenteil festgestellt. a. Er regulirt die Herzbewegung, er ist ein Hemmungsnerv der Herzbewegung. Seine Durchschneidung am Halse beschleunigt, die Reizung des peripherischen Endes des durchschnittenen Nerven verlangsamt die Herzbewewegung und bringt sie ganz zum Stillstand (der Vagus

ist hierin der Antagonist des Sympathicus [Bezold]). Er kann zu dieser Function reflectes. erregt werden (Klopfversuch, Goltz). Auch die Reizung des centralen Stumpfes bewirkt 🕶 der andere Vagus intakt ist, Verlangsamung der Herzbewegung (Dordens). b. Ein Zuc. Nervus depressor, setzt durch Verminderung des Tonus der Gefässnervet :-Widerstände in der Blutbahn berab. Dieses erfolgt durch centripetal geleitete Reizur. Durchschneidung des N. depressor ist erfolglos, der Effect zeigt sich nur bei Reizung des a. tralen Depressorstumpfes. Andererseits soll der Vagus excitirende Fasern besitzen im 🚉 vasomotorische Centrum: pressorische Fasern, namentlich im Laryngeus supri-(Aubert und Roeven). c. Er steht in reflectorischer Beziehung zum Centrum der Atherbewegungen. Bei Durchschneidung des Vagus sinkt die Athemfrequenz. Reimu 🌣 centralen Vagusstumpfes bewirkt Beschleunigung, zuletzt Stillstand in Inspirationstale. Diese Fasern entspringen wahrscheinlich in der Lunge. d. Reizung des centralen Stur; des R. laryngeus superior bringt Verlangsamung der Athembewegungen und Stillstand it 🤄 Exspiration hervor. Seine Durchschneidung verlangsamt etwas die Inspiration Suite e. Er soll der trophische Nerv der Lunge sein. Nach seiner Durchschneidung sieht = schleimige und seröse, selbst blutige Ergüsse in den Bronchien und Alveolen, die Lunge 4 theilweise atelektatisch. Nach seiner beiderseitigen Durchschneidung functioniren die bekopfmuskeln mit den Stimmbändern nicht mehr und Speisetheilchen gelangen leicht z. Lunge; daher scheinen jene Erkrankungen der Lunge zu stammen. f. Nach Durschmer:der Vagi treten Störungen in der Verdauung ein. Der Grund liegt zum Theil in der Laber der Oesophagus-, Magen- und Darmmuskulatur. Die Magensaftabsonderung scheint von unabhängig zu sein. Er soll Hunger- und Durstgefühl vermitteln, die Speichelsekte wahrscheinlich vom Magen aus anregen. Auf die Pankreassekretion soll er hemmend !flüsse ausüben (Ludwig, N. O. Bernstein), dagegen soll er die Nierensekretion und die Ir z bildung in der Leber anregen. g. Der Ramus auricularis vagi steht in reflectorischer Bezr. zu der Gefässmuskulatur des Ohres (Snellen, Loven). Die Reizung des centralen Surdesselben bedingt zuerst Verengerung, dann Erweiterung der betreffenden Gefasse.

Zur Erleichterung der Uebersicht sollen noch die Resultate der Durchschaeitsund Reizung des Vagus und seiner Zweige am Halse zusammen aufgeführt werden.

Nach Durchschneidung des Vagusstammes am Halse sind die Musket. Kehlkopfs gelähmt, bei beiderseitiger Durchschneidung die Stimmbänder functionsat. Die Herzbewegungen sind beschleunigt, die Athembewegungen verlangsamt. Die latbildung in der Leber soll aufhören. Bei Reizung des peripherischen Vagusez: am Halse contrahiren sich die Kehlkopfmuskeln, es tritt Stimmritzenkrampf ein, die Brochienmussollen sich contrahiren, Contractionen des Magens, Darms, Uterus eintreten unt Nierensekretion vermehrt werden). Bei Reizung des centralen Vagusendes am beschleunigt und verstärkt die Inspirationsbewegung bis zum Inspirationskrampf zuckerbildung und Speichelsekretion vermehren, dagegen die Pankreassekretion vermistischen Findet die Reizung oberhalb der Vereinigung der depressorischen Fasern mit dem Vagus so tritt allgemeine Verminderung des Blutdrucks ein. Ist der andere Vagus undurchscht so wird der Herzschlag verlangsamt.

Ist der Laryngeus inferior durch schnitten, so werden die Kehlkepferen mit den Stimmbändern gelähmt, Reizung seines peripherischen Endes bewirkt wie !: Vagusstammes) umgekehrt Contraction dieser Muskeln.

Durchschneidung des Laryngeus superior soll die Inspiration etwa langsamen. Die Reizung seines centralen Stumpfes verlangsamt die Inspiration unterdrückt sie endlich ganz. Gleichzeitig erhoht sie den Blutdruck durch Contractor larterien. Reizung des centralen Depressorstumpfes vermindert den Blutch durch Erschlaffung und Erweiterung aller Arterien.

44) Nervus hypoglossus. Er ist wesentlich motorischer Nerv, für alle least muskeln, die Mm. styloglossus, hyoglossus, genioglossus, lingualis, thyreohyoideus \*\*

yoideus, sternothyreoideus und omohyoideus. Er hat auch sensible Fasern und einen Ramus ardiacus von unbekannter Bedeutung.

12) Nervus accessorius. Er innervirt die Mm. sternocleidomastoideus und cucuaris, nach Bischoff auch die Kehlkoffmuskeln. Sensibilität geht ihm vielleicht ganz ib. Man betrachtet ihn als motorische Wurzel des Vagus (Longer), doch führt auch der Vagus in seinem Ursprunge motorische Fasern (van Kempen). Durchscheidung des Accessorius von einer Verbindung mit dem Vagus soll, nach Einigen, alle vom Vagus und Accessorius verorgte Muskeln lähmen, doch erregt isolirte Reizung des Vagusursprungs Bewegungen im Lavnx, im Schlund und der Speiseröhre. Die isolirte Durchschneidung des Accessorius soll die ierzbewegung beschleunigen, Reizung sie verlangsamen (Haidenbahn).

#### II. Rückenmarksnerven.

Im Jahre 1814 hat der Engländer CH. Bell die Entdeckung gemacht, dass von den beiden Nurzeln, mit denen die 34 Paare der Rückenmarksnerven entspringen, die vordere der Beweung, die hintere der Empfindung dient. Man nennt die Thatsache, welche sich durch mechaische Reizung und Durchschneidung der Nervenwurzeln innerhalb des aufgebrochenen
Rückencanals nachweisen lässt, Bell'aches Gesets.

MAGENDIE hat zuerst beobachtet, dass sich sensible Fasern von der hinteren Wurzel auch auf die vordere begeben und so zum Rückenmark zurückkehren. Sie erthellen den vorderen Wurzeln einige Empfindlichkeit, die sich aber nur zeigt, so lange die hinteren Wurzeln intakt sind. Durchschneidet man diese und trennt dadurch die »rückläufigen« empfindenden Fasern von ihrer Verbindung mit dem Rückenmarke, so hört die Empfindlichkeit der vorderen Wurzeln auf. Man ezeichnet diese Empfindlichkeit der motorischen Wurzeln, welche, wie man erkennt, dem Bellischen Gesetze keinen Eintrag thut, als rückläufige Empfindlichkeit, Sensibilité ecourrante. Harless und E. Cyon haben gefunden, dass durch Vermittelung der hinteren Nurzeln den vorderen eine erhöhte Erregbarkeit ertheilt werde. Schnitte durch Hirn und luckenmark bewirkten bei unversehrten hinteren Wurzeln Sinken der Erregbarkeit der orderen, nach Durchschneidung der hinteren Wurzeln waren sie wirkungslos. Die Orte, wo liese Einwirkung von den hinteren Wurzeln auf die vorderen übertragen wird, scheinen daach in der ganzen Rückenmarksaxe vertheilt zu sein.

Im Allgemeinen gilt von der Verbreitung der Rückenmerksnerven Folgendes: Es reicht ler Verbreitungsbezirk eines einzelnen Rückenmarksnerven nicht über die Mittellinie des impers hinaus. Es ergibt sich dieses für den Menschen vor Allem aus der Prüfung des lastsinnes einseitig Gelähmter. Jeder Muskel und jedes Hautstück erhalten, wie es scheint, vervenfäden von verschiedenen Nervenwurzeln, so dass die Lähmung eines Rückenmarkserven nicht mit Nothwendigkeit eine vollkommene Bewegungs- und Empfindungslähung der von ihm versorgten Theile bedingt (Halblähmung).

Es gilt ziemlich allseitig das Verbreitungsgesetz, dass die sensiblen Fasern eines Rückenlarksnerven sich an die Hautstellen verbreiten, welche über den Muskeln liegen, welche von en motorischen Fasern derselben Nerven versorgt werden.

Die Rückenmarksnerven geben vasomotorische Fasern für die meisten Arterien b, man nimmt vielfach an, dass diese von den Rami communicantes vom Sympathicus is auf die Rückenmarksnerven übertreten, so dass sie also vom Sympathicus abstammen s. Sympathicus).

Bei den folgenden Nerven ist ebenfalls noch nicht entschieden, was von ihren Effecten em Sympathicus und was dem Rückenmark zugeschrieben werden muss.

Der Nervus phrenicus, Zwerchfellsnerv. Er ist gemischter Natur, seine Reizung und Jurchschneidung ist schmerzhaft. Seine Durchschneidung erzeugt beschleunigtes Athmen, ithembeschwerden, die Thiere sterben bald. Nach Luschka gehen Fasern zum serösen Leberberzug.

Die Nerven der Blase. Die Bewegungsfasern laufen in den Sakralnerven. Die Empedungsfasern sollen den Rami communicantes entstammen, welche in den Lendentelen Sympathicus eintreten. Ober will auf Reizung des centralen Vagusendes reflectorister-Verengerung der Blase erhalten haben; die Blasenmuskulatur soll vom verlängertes im aus erregbar sein.

Die Nerven des Samenleiters stammen nach Budge vom 4.—5. Lendennerven bei den kninchen) und verbinden sich durch die Rami communicantes mit dem Sympathicus. inzehalb des Rückenmarks sollen sie mit einem Centrum genitospinale verknüpst sein. Bud begt dieses in die Gegend des 4. Lendenwirbels.

Die Nerven des Uterus. Man hat den Uterus von verschiedenen Stellen des Rückenundem verlängerten Mark, dem kleinen Gehirn, der Brücke, in Bewegung gesetzt. Die Bergungen erfolgen am leichtesten vom Lendenmark aus. Nach Trennung der Sekraliste. Plexus hypogastrici posteriores hören die rhythmischen Bewegungen nach einiger Zeiten Die Reizung der Sekralnerven bringt den Uterus zur Bewegung (Obernuen, Kennen, Kenne

Die erigirenden Nerven. ECHHARD bestätigte die langgehegte Vermuthung, dass die Errides Penis durch Rückenwarksnerven zu Stande komme (da die Erektion bei Rückenwarteiden unmöglich ist), dadurch, dass er einen aus dem Sakralplexus bei dem Hunde entspragenden Nerven kennen lehrte, welcher bei Reizung eine starke Beschleunigung des Estroms im Penis erzeugt.

Der Nervas padendus commanis scheint ein Antagonist dieses eben genannten Nervas sein. Auf seine Durchschneidung folgt nämlich eine Erweiterung der Arteris der penis (Loven) und die Pulsation in ihr wird lebhafter. Seine Erregung würde also der in zufluss zum Penis hemmen, Verminderung der normalen Erregung (wie die Durchschness dieses Nerven die Erektion begünstigen.

### Zur Entwickelungsgeschichte der nervösen Centralorgane und Nerven

Die erste Bildung des Medullarrohres und Gehirns wurde oben beschrieben Fig. 62-4 S. 38) (Kölliken). Als erste Anlage des Gehirns bildet sich zuerst ganz vorn an der ... schliessenden Rückenfurche zunächst eine Erweiterung, hinter welcher dann noch matdere entstehen, welche sich alle drei zu Blasen abschliessen: vordere, mittlere 🗢 hintere Hirnblase. Die vordere Blase lässt bald einen grösseren vorderen und . kleineren hinteren Abschnitt erkennen: das Vorderhirn und Zwischenhirn. De 🗢 Blase zerfällt ebenfalls in eine vordere Abtheilung: Hinterhirn, und eine hintere No. hirn. Nur die mittlere Hirnblase: das Mittelhirn, bleibt einfach. Das Vorderhum 📂 sich zum grossen Gehirn aus mit den Corpora striata, dem Corpus callosum und dem fr Aus dem Zwischenhirn gehen die Sehhügel und die Theile am Boden des dritten Venre hervor. Die Augenblasen zeigen sich sehr früh an der ersten Hirnblase, durch magendes Wachsthum des zwischen ihnen gelegenen Hirnblasenabschnittes und der Bilden: -Vorderhirns rücken sie mehr und mehr nach abwärts und hinten und werden 🗷 🕬 theilen des Zwischenhirns. Das anfänglich mit allen seinen Theilen horizontalliegende zeigt bald drei beinahe rechtwinkelige Krümmungen: die Nackenkrümmung. # Uebergangsstelle des Rückenmarks in das verlängerte Mark. Die Brückenkrümmus:... der Grenze zwischen Hinterhirn und Nachhirn, wo in der Folge die Brücke entstehl Scheitelkrümmung stellt Zwischenhirn und Vorderhirn nahezu unter einen ma Winkel zum Mittel- und Hinterhirn. Diese Gehirnkrümmungen entsprechen theilnes ! S. 45 erwähnten Krümmungen des Embryonalkörpers, theilweise scheinen sie sich 25. 1.3 frühen Auftreten des Tentorium cerebelli zu erklären, welches anfänglich eine hat and stehende Scheidewand durch die ganze Schädelhöhle darstellt. Auch die Falz cerebn en 4 sehr früh und betheiligt sich an der Gestaltung des embryonalen Gehirns.

Ansänglich liegen die grossen Hemisphären vor dem Zwischenhirn, resp. den Sehhügeln, ber schon im zweiten Monat haben sie sich beim Menschen nach aussen und hinten so weit erlängert, dass sie jene theilweise bedecken. Im fünften Monat werden die Vierhügel (Mitelhirn) überwuchert, im sechsten Monat überragt das grosse Gehirn auch das Cerebellum. )ie Oberfläche der Hemisphäre ist Anfangs ganz glatt, später faltet es sich etwas ein, im fünfen und sechsten Monat sind diese Falten wieder verschwunden, die Obersläche vollkommen latt. Vom siebenten und achten Monat an bilden sich die bleibenden Hirnwindungen urch Oberflächenwucherung der Hemisphären, ebenso auch am kleinen Gehirn. Eine rste der sich bildenden Furchen ist die Fossa Sylvii. Die Blase des Mittelhirns verengt sich llmälig zum Aequaeductus Sylvii. Aus der Basis des Mittelhirns bilden sich die Hirnstiele. as Cerebellum entsteht aus zwei Blättchen, welche von den vordersten Abschnitten der

änder der ursprünglichen dritten Hirnbtheilung gegen einander wachsen und n zweiten Monat in der hinteren Meianlinie zusammenstossen. ildet sich eine kleine, horizontallieende, anfänglich gleichmässig dicke 'latte, später verdicken sich die Seitenheile mehr. Bine dünne, später schwindende Lamelle (Membrana obtuatoria ventriculi quarti) verbindet um liese Zeit das Cerebellum mit dem veringerten Mark und schliesst die Rauingrube grösstentheils. Am Ende des ritten und vierten Monats wölben sich ie Seitentheile des Kleinhirns mehr ad mehr und erhalten, und zwar terst am Wurm, ihre Lappen und urchen

Die aus dem Nachhirne sich bilende Medulla oblongata zeigt i frühen Perioden eine sehr bedeuinde Grösse. Ihre einzelnen Abthei- Dreimonatlicher menschingen sind schon im dritten Monat licher Embryo in natürrkennhar.

ch den ganzen Rückgratscanal aus, Hirns, m Mittelhirn, c rior, m vordere, s hintere Wurzel, v ist vom vierten Monat an bleibt das kleines Hirn. An der Meückenmark gegen die Wirbelsäule im lachsthum zurück, doch steht seine pitze bei Abschluss des Embryonal-

Fig. 248.

licher Grösse mit blossgelegtem Hirn und Mark. A obturatoria ventriculi IV.





Querschnitt des Halsmarkes eines sechs Wochen alten menschlichen Embryo von 0,56" Höhe und 0,44" Breite am breitesten Theile, 50mal vergrössert. c Centralcanal, cepithelartige Auskleidung desselben, g vordere grave Substanz mit einem dunkleren Kern, aus dem die vordere nicht dargestellte Wurzel entspringt, g' hintere grave Substanz, v Vorderstrang, Das Rückenmark füllt ansäng- Hemisphärendes grossen & Hinterstrang, ca Commissura antehinterer Theil des Vorderstranges (sodulla oblongata sieht man genannter Seitenstrang), e' dünner einen Best der Membrana Theil der Auskleidung des Centralcanales in der hinteren Mittellinie.

bens noch in der Höhe des dritten Lendenwirbels. Durch das scheinbare Höherrücken 25 Rückenmarks verlängern sich die anfänglich ebenfalls senkrecht abgehenden unteren Nerawurzeln mehr und mehr, ihr Verlauf wird ein schiefer, und sie bilden endlich mit den Häuten des Rückenmarks die Cauda equina.

Die Anlage des inneren Baues des Rückenmarks wird durch die vorstehende Figur (249) 'läutert.

Nach der Schliessung der Rückenfurche bildet das Rückenmark einen Canal, dessen Wand 18 gleichartigen radiär angeordneten Zellen besteht. In der Folge scheidet sich die Wand zwei Lagen, von denen die innere die Auskleidung des Centralcanals, die äussere die Ange der grauen Masse darstellt. Die weisse Substanz tritt später als ein von den Zellen der auen Substanz gelieferter Beleg auf. Während dann der Centralcanal sich von hinten nach

vorn fortschreitend, mehr und mehr verengt, nehmen graue und besonders weisse Strau fortschreitend an Masse zu. Im zweiten Monat reicht der Centralcanal noch mit wir Epithel bis an die Oberfläche.

Die Rückenmarkshäute sind Produktionen der Urwirbel. Pia und Durameterbeim sechswöchentlichen menschlichen Embryo schon deutlich. Der subarachnoidete Praist erst eine spätere, durch das schon erwähnte relativ stärkere Wachsthum der Umbultungegenüber dem Marke veranlasste Bildung. Die Arachnoidea ist deutlich gesondert erst fünften Monat zu unterscheiden.

Beobachtungen über die morphologische Entwickelung des peripherische Nervensystems cf. S. 37.

## Zur vergleichenden Anatomie der nervösen Centralorgane und Nerven.

Wirbellese Thiere (Gegenbaur). Bei den niedersten animalen Organismen, den Protozisind bisher noch keine hierher zu rechnende Gebilde aufgefunden worden, ebensowent bei den festsitzenden Coelenteraten ein Nervensystem bekannt. Dagegen zeigen solches die Medusen und Ctenophoren. Bei den Medusen bildet das Nervensysteinen längs des Scheibenrandes verlaufenden Faserring, der in regelmässigen Abdabganglienartige, zellenhaltige Anschwellungen erkennen lässt, welche den als Sinnesorgungendeutenden Randkörpern entsprechen, und nervöse Fortsätze zu verschiedenen Lagrorganen entsenden (Agassiz, F. Müller).

Bei den Würmern zeigt sich der Nervenapparat je nach der speciellen Körperk. der Arten verschieden. Seine Centren und seitlichen Abschnitte richten sich ihrer Zu-Anordnung nach im Allgemeinen nach der Gliederung des Körpers. Bei allen liest wichtigsten nervösen Centralorgane im Vordertheile des Körpers und umkreisen hau. Munddarm ringförmig: Schlundring, von hier aus strahlen Nervenstämme nach des lichen Theilen des Körpers.

Auch die nervösen Centralorgane der Echinodermen bilden eine Art SchluttJedem Radius des Körpers entspricht ein nervöser Hauptstamm, alle laufen gegen des Schluttzusammen und werden hier vorwiegend durch Kommissurenfäden zu dem Schluttverbunden. Die wichtigsten nervösen Centralorgane liegen bei diesen Thieren in der Verenstämmen selbst, welche etwa in der Mitte ihres Verlaufs zu dem von J. Mellen als in
la cralgehirne bezeichneten Ganglien anschwellen und zahlreiche Nervenzweige absen. Sowohl in den Ambulacralstämmen als im Schlundringe selbst finden schop.

Riemente (Häckel).

Während die Echinodermen in Beziehung auf das Nervensystem nicht ganz direr vorhergehenden Formen anknüpfen, zeigt das Nervensystem der Art hropoden sich 57 Anneliden ziemlich analog. Auch bei ihnen lagert über dem Schlunde eine vorzugswert wickelte Ganglienmasse als Kopfganglion oder Gehirn, welche mit zwei Kommissure: Schlund umgreifend sich mit einem centralen Ganglion zu einem Nervenschlundring bindet. Auf der Bauchseite erstreckt sich von dem letztgenannten Ganglion aus erweitungskommissuren zusammenhängende Ganglienkette: Bauchganglienkette, die je met Entwickelung der Gliedertheilung des Körpers mehr gleichmässig (z. B. bei den Mirander mehr oder weniger ungleichmässig erscheint (Insecten, Arachniden, viele Krussenden viele Krussenden die Augen erstallt.) sind, um so höher ist die Ausbildung des Kopfganglions (Fig. 259).

Die Ganglien der Bauchganglienkette sind ursprünglich paerig angelest 'schmelzen aber meist mehr oder weniger vollständig je zu einem grösseren Ganglien. \footnote{\chi} \cdots

Ganglien oder hier und da auch von den Kommissuren derselben treten die periphere \footnote{\chi} \text{Nerven ab.} In der Regel entspringen die Nerven der höheren Sinnesorgane der Aus \footnote{\chi} \text{Antennen} \text{von dem Kopfganglion.} Die Hörorgane sind dagegen ihrer verschiedene Las \footnote{\chi}.

intsprechend mit verschiedenen Nerven verbunden. In die Nerven der Eingeweide sind janglien eingebettet, so dass sie ein gewissermassen selbständiges System darstellen, welches unctionell mit dem Sympathicus der Wirbelthiere verglichen werden kann.

Bei den Mollusken findet sich ebenfalls ein Nervenschlundring. Auf dem Anang des Darmrohrs liegt eine paarige Ganglienmasse auf, unter dem Schlund lagert ebenfalls in paarig gegliedertes Ganglion, alle stehen unter einander durch ringförmig verlaufende erbindungsstränge in Zusammenhang. Aus dem Schlundring geht das peripherische Nervenstem hervor, in welches häufig zahlreiche kleine Ganglien eingelagert sind (Fig. 254).

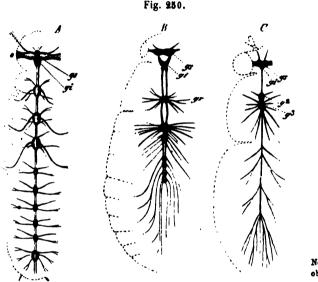

ervensystem von Insecten. A von Termes (nach Lespes). B eines Käfers Dytiscus). C einer Fliege (nach Blanchard). gs Oberes Schlundganglion Jehirnganglion). gs Unteres Schlundganglion. gr g² g³ Verschmolzene Ganglien des Bauchmarks. o Augen.



Nervensystem von Acolidia. a obere Schlundganglien. b Kiemenganglien, zum Theil die unteren Schlundganglien, die den oberen direct angefagt sind, verdeckend. f Ganglien des Tentakelnerven. s Nervenstämme zum Fusse.

Bei den Wirbeithleren lagern die Centralorgane des Nervensystems in einem über der Axe es Rückgrates gelegenen, von dem oberen Bogensysteme desselben gebildeten Canale. Man rant das nervöse Centralorgan im Rückenmark und Gehirn, nur bei den niedersten Formen er Wirbeithiere (Myxinoiden) wird diese Trennung undeutlicher. Im Allgemeinen stehen ückenmark und Gehirn im umgekehrten Verhältniss der Ausbildung, bei den niederen Wirelthierklassen überwiegt ersteres in seiner Masse oft beträchtlich, am deutlichsten zeigt sich as entgegengesetzte Verhalten bei dem Rückenmark und Gehirn des Menschen.

Die Gehirne der Fische bieten in ihren niedersten Formen (Cyclostomen und unter iesen vor allen Myxinoiden) die einfachsten Verhältnisse dar, die einzelnen Abschnitte veralten sich bei ihnen ziemlich gleichartig. Bei den höher entwickelten Fischen zeichnet sich as Gehirn meist durch eine ansehnliche Entwickelung der Bulbi olfactorii aus, welche ann als wahre Gehirnlappen erscheinen.

Unter den verschiedenen Abschnitten des Gehirnes ist das dem Cerebellum entsprehende Hinterhirn am wenigsten entwickelt, es bildet meist nur eine quer über die Rautenrube verlaufende Kommissur, von der Mitte ragen öfters eine oder mehrere Protuberanzen i die Rautengrube vor (Fig. 252). Sowohl hei den Ganoïden als bei den Teleostiern füllt den rössten Theil des Schädelinnenraumes ein fettzellenhaltiges Bindegewebe aus, zwischen dem Periost der Schädelhöhle (Dura mater) und der eigentlichen gefässhaltigen Getirkte (Pia mater) gelagert, demnach der Arachnoidea der höheren Wirbelthiere estspecies. Analog dringt er auch in die Rückgratshöhle vor. Bei manchen Fischen (Selachen z. ! Carcharias) zeigt das Mittelhirn durch »Faltung der Oberfläche» (cf. oben Estwicktungeschichte) gewissermassen Windungen. Die Medulla oblongata zeigt bei den Fischen sedeutende Breite und öfters weitere Differenzirungen, so erhält sich als ein grosser, retheiliger Lappen: Lobus electricus, z. B. bei den electrischen Rochen am Sinus rhombene ein Theil des primitiven Daches.

Bei den Amphibien zeigt das Vorderhirn eine Theilung in zwei Hemisphären. : vorn sitzen, mehr oder weniger vom Vorderhirn differenzirt, die Lobi elfactorii an. Describellum (Nachhirn) zeigt noch keine höhere Entwickelung (Fig. 253).

Gehirn von Polypterus bichir. A Von oben. B Seitlich. C Von unten. h Lobi olfactorii. g Vorderhirn. f Zwischenhirn. d Mittelhirn (Vientugel). bc Hinterhirn. a Nachhirn (Medulla oblongata). ol N. olfactorius. o N. opticus. (Nach J. Müller).

Schon bei den Fischen ist eine Beugung am Zwischen- und Mittelhirn zu erkennen, bei Reptilien tritt sie noch deutlicher hervor, und in der Region des Nachhirns kommt eine zweite Beugung hinzu. Das Vorderhirn lagert sich als zwei entwickelte Hemisphären, an die

Fig. 253.

Gehirn und Rückenmark des Fresches. Ava a B Von unten. a Bulbi olfactorii. b Versenzi ' misphären). c Mittelhirn (Vierhägel). Izzzi and c die Sehhägel. d Hinterhira Disa Nachhirn. i Infundibulum. s Rastearn ' Rückenmark. f Filum terminale dess zi

sich nach vorn unmittelbar die Lobi olfactorii anschliessen, über das Zwischenher Mittelhirn zeigt eine flache Längsfurche. Bei Schlangen und Ridechsen ist das Hinternoch wenig höher entwickelt, bei den Schildkröten wird es breiter, und bei den Imleiche beginnt eine Trennung in zwei Hemisphären. Noch weiter nähert sich das Gehirn der indem der Säugethiere, indem hier das Cerebellum das Nachhirn fast vollkommen decit sein mittlerer Abschnitt eine deutliche Ausbildung von querstehenden Blättern besitzt fig 13-Bei Papageien finden sich Andeutungen von wahren Windungen auf der Gehirnbeite Die Corpora striata zeigen sich schon bei den Amphibien, sie sind bei den Reptätes and entwickelt und bilden als von der seitlichen Wand in die Gehirnböhle bereiswachen Ganglienmassen bei den Vögeln den grössten Theil des Vorderbirns.

Bei dem Gehirne der Säugethiere rücken die Bulbi olfactorii an die Interfacti. Gehirns. Die Längsspalte, welche die Hemisphären trennt, zeigt auch vorn eine betrackt. Tiefe. Die hinteren Abschnitte der Hemisphären entwickeln sich mehr und mehr. An 2012

iehen die Gehirne der Monotremen und Beutelthiere. Bei Menschen und den höheren Affen berlagert das Vorderhirn auch das Cerebellum (Hinterhirn), es bildet sich dabei eine hintere ortsetzung der Seitenventrikel aus, in welche der Pes hippocampi minor (Mensch, Orang) ereinragt. Bei Beutelthieren, Nagern und Insectenfressern werden die Vierhügel nicht voll-

Fig. 254.





Gehirn einer Schildkröte (nach Bojanus). B Eines Vogels. Senkrechte Medianschnitte. I Vorderhirn. III Mittelim (Vierhügel). IV Nachhirn. ol Olfactorius. o Opticus, h Hypophysis. a (in A) Verbindung beider Hemisphären des Mittelhirns. c Commissura anterior.

nehr oder weniger denen des Menschen entsprechende Windungen. Ganz glatt ist die berfläche der Hemisphären bei Ornithorynchus, bei carnivoren und insectivoren Beutlern nd Edentaten. Spuren von Windungen zeigen sich bei Echidna, den meisten Nagern, Insectivoren, Chiropteren, bei manchen Prosimiae und Arctopitheci. Besser entwickelt sind sie ei den Carnivoren, dann folgen Cetaceen und Ungulaten. Bei den meisten Affen ist ihre Anrdnung einfacher, bei den höheren Affen nähern sie sich mehr und mehr denen des Menchengehirns. Bei Delphinen und Elephanten sind die Windungen sehr zahlreich. Auch die Vindungen des Cerebellum zeigen bedeutende Mannigfaltigkeiten, ihre Anordnung ist bei ngulaten sehr auffallend unsymmetrisch. Bei Carnivoren findet sich Verknöcherung des Tenprium cerebelli.

Unter den Gehirnorganen verlangt noch das Chiasma nervorum opticorum einige Vorte. Es findet sich in verschiedener Entwickelung. Bei den Cyclostomen verlaufen die Ptici jederseits zu dem betreffenden Auge und verbinden sich nur nahe an ihrer Austrittstelle aus dem Gehirn durch eine Kommissur. Neben der Kommissur findet eine vollständige Jurchkreuzung statt bei den Knochenfischen. Indem der eine meist über den anderen weguuft, gelangt der Opticus der rechten Hirnseite zum linken, der der linken Seite zum rechten uge. In einigen Fällen, z. B. bei Clupea tritt der eine Opticus durch eine Spalte des andern indurch. Bei den übrigen Fischen und Wirbelthieren scheint immer nur eine theilweise reuzung vorzukommen.

Durch Offenbleiben der Medullarrinne bildet sich auf der Lendenanschwellung des ückenmarks der Vögel eine rautenförmige Einsenkung (Sinus rhomboidalis). Das ückenmark füllt nicht den ganzen Winkelcanal aus, beim Frosch und bei Vögeln findet sich ile bei Säugern eine Cauda equina.

Die beiden Anschwellungen des Rückenmarks, an den Stellen aus denen die Nerven der beren und unteren Extremität hervorgehen, sehlen denjenigen Thieren, bei denen die Extreaitaten verkümmert sind, z. B. den Schlangen und fusslosen Eidechsen.

# II. Sympathicus.

Zum Bau des Sympathicus.

Wir finden an vielen Stellen des Körpers ausserhalb der eigentlicher robsen Centralorgane Ganglienzellen einzeln oder in Gruppen vereinigt mit Neuglasern in Verbindung stehend; wir können nicht umhin, auch diese Gebildenervöse Centralorgane von ähnlicher Dignität, wie die im Rückenmark und Gest gelegenen, zu halten.

Diese Ganglienzellen (Fig. 255) finden sich vor Allem an den der Wil: entzogenen Bewegungsorganen und Sekretionsorganen des Körpers, also vor Ar



Ein sympathisches Ganglion des Säugethieres, schematisirt. a. b. c Die Nervenstämme; d multipolare Zellen (d\* eine mit sich theilender Nervenfaser); s unipolare; f apolare.

an den Drüsen in den glatten Muskelfasen... bewegen den Darm und alle Eingeweide. Eherz (der einzige Fall der Beeinflussunger gestreifter Muskelfasern durch den Symptous) etc., sie kommen aber auch sonstantripherischen Nervensystem in ziemlicher Monten und den nervösen Endapparaten der nesorge trafen wir überall auf Zellen. Sich durch den Zusammenhang mit Monten der Gangliers documentirten.

Die genannten Bewegungsorgane hab:
ihren Ganglienzellen gleichsam kleine. (~
Gehirne und Rückenmarke, die ihre Bewegen vermitteln, auch dann noch, wert betreffenden Organe dem Einfluss der grann Nervencentren entzogen sind. Ein ausgeschenes Froschherz schlägt noch, angere durch die in ihm gelegenen Ganglien, staff lang fort; nach der Zerstörung des Rannarkes bei Fröschen haben die organischen

Vorgänge der Verdauung, der Sekretionen, der Blutcirculation, der grösse der unwillkürlichen Bewegungen noch ihren Fortgang (BIDDER).

Die Mehrzahl dieser Zellen und Nervenfasern, auf deren stillem Einfleweigentlich organischen, unwillkürlichen Bewegungen und Vorgänge berwerden unter einem besonderen Namen von dem übrigen Nervensysten werden unter einem besonderen Namen von dem übrigen Nervensysten wirtennt, obwohl sie mit diesem auf das Innigste zusammenhängen. So unbere im normalen Verlaufe die unserem Willen nicht unterworfenen Thaugheunseres Körpers vor sich gehen, so schmerzlich können sie sich bei krankleit Störungen der Organfunctionen unserem Bewusstsein aufdrängen zum Berechter eigenen Ganglien eine gewisse Selbständigkeit zu erkennen geben. Wirten dem Sensorium oder vielmehr mit den Zellen der grauen Masse der Geschirnhemisphären in directem Zusammenhange stehen. Diese Verbindung der

nentirt sich auch schon darin, dass wir, obgleich uns ein directer willkürlicher influss auf diese Gangliennerven nicht zukommt, ihre Thätigkeit doch gleichsam uf Umwegen zu modificiren vermögen. Jedermann kennt den Einfluss, den nsere Gemüthsstimmung, z. B. auf die Herzbewegung oder die Verdauung ausnüben vermag.

Die Gesammtheit der Gangliennerven wird als Sympathicus beschrieben. In anatomischer Beziehung rechtfertigt sich diese Abtrennung der betreffenen Nervenzellen und Nerven von dem übrigen Nervensysteme dadurch, dass sie urch eine Anzahl in ihren Ganglien entspringender Nervenfasern, Ganglienisern des Sympathicus, wirklich eine Selbständigkeit für sich in Anspruch ehmen. Doch nehmen sie auch, wie gesagt, eine bedeutende Anzahl von Fasern sich auf, durch die sie mit dem Gehirn und Rückenmarke in Verbindung stehen. ie llauptmasse des Sympathicus ist bei dem Menschen in zwei Strängen vernigt, von denen man jeden als Grenzstrang des Sympathicus bezeichnet. 1 regelmässigen Abständen schwillt er zu Ganglien, Zellenanhäufungen, an, elche neben den Ganglienzellen aus in diesen entstandenen Nervenfasern und us einer Anzahl in das Ganglion eintretender Rückenmarksfasern bestehen. Der wmpathicus ist also (Gegenbaur) ein Abschnitt des peripherischen Nervensystems. ler sich durch Verbindung mit zahlreichen Ganglien zu einem gewissen Grade un Selbständigkeit erhebt. Seine Zweige versorgen vorzugsweise die Ernährungspparate (Darmcanal, Gefässsystem, Athmungsorgane) und den Urogenitalappait. Im Allgemeinen zeigt sich der Bau des sympathischen Nervensystems in der rt, dass Zweige von Rückenmarks- oder Hirnnerven zu Ganglien herantreten, elche durch Längsnervenstränge unter sich in Verbindung stehen und selbst ervenäste abgeben. Die cerebrospinalen Wurzeln der Ganglien kann man so als ingeweideäste der Cerebrospinalnerven betrachten, welche vor ihrer Verzweiung aus den Ganglien neue Elemente beigemischt erhalten. Indem sich die einelnen nach den Wirbelsegmenten geordneten Ganglien durch Kommissuren verinden, kommt die Bildung der Grenzstränge des Sympathicus zu Stande.

Die Ganglien oder Nervenknoten des Sympathicus (S. MAYER) sind von einer indegewebigen, Blutgefässe führenden Hülle, welche Fortsätze in das Innere zwichen die einzelnen Zellen entsendet, umschlossen. Jedes Ganglion hat einen zund einen abtretenden Nerven, deren Fasern die Nervenzellen meist sehr unregelnässig umlaufen.

Die sympathische Ganglienzelle zeigt im Allgemeinen die Eigenschaften der erebrospinalen Nervenzellen, doch finden sich je nach ihrer Lagerung ziemliche







Zwei multipolare Zellen, eine vom Kind, eine vom Erwachsenen.

ormenverschiedenheiten. Am öftersten ist ihre Gestalt oval, rund, birnformig der spindelformig, manche zeigen eine rechteckige Begrenzung (im Ganglion coe-

liacum (BIDDER) und an anderen Orten (S. MAYER). Die sympathische Greizzelle besitzt keine Zellmembran, doch ist sie von einer bindegewebiges. F. Schwarn'schen Nervenscheide analogen Kapsel umgeben, welche nach furbeim Menschen und verschiedenen Thieren auf der Innenfläche ein polygize Plattenepithel trägt. Vom Kern und Kernkörperchen ausstrahlend finden so der Zellsubstanz zahlreiche Fibrillen, Fädchen (Arnold, Courvoisier, S. Min. welche die oft doppelt in einer Zelle vorkommenden Kerne mit einender in bindung setzen (Birder, S. Mayer).



Gasglienzelle aus dem Sympathicus des Laubfrosches (nach Beale). a Zellenkörper; b Hülle; c gerade nervöse Faser und d spiralige Fasern; Fortsetzung der ersteren e und der letzteren f.

markloser Fasern.

KÖLLIKER u. A. behaupten das Vorkonseapolarer sympathischer Zellen. An der Mehrder Zellen lassen sich aber sicher mehrere Auläuser nachweisen, denen der cerebrossier Zellen entsprechend. Doch ist die Anordnung-Fortsätze meist eine andere als bei jenen. hier und da scheint ein Axencylinderfortseu sogar m e h re r e neben verästelten Fortsitze: der Zelle hervorzutreten. Oft entspringen Fröschen und Säugethieren) aus dem schur-Ende glockenförmig gestalteter Nervenzeller Fasern, die eine läuft in gerader Richtum gerade Faser, die andere legt sich in oder weniger ausgesprochenen Spiraltoure. die erstere herum: Spiralfaser. Beide :schliesslich in wahre Nervenfasern über trennen sich in ihrem weiteren Verlauf han ARNOLD, COURVOISIBR, KOLLMANN u. A.). Derade Faser soll aus dem Kern oder Kernkingen chen entspringen. Die Spiralfaser geht au b. in der Zelle gelegenen Fasernetze hervor. 1: Courvoisier's Durchschneidungsversuches . die gerade Faser cerebrospinal, die Spiritsympathisch sein, Bidder nimmt das Getheil an.

und d spiralige Fasern; Fortsetzung der ersteren s und der letzteren f. von Nervenfasern, vor Allem feine und gerdicke markhaltige Fasern und die oben beschriebenen verschiedenen fer.

Zur vergleichenden Anatomie. — Den Leptocardiern scheint das sympathische Vensystem zu sehlen, auch bei den Cyclostomen ist sein Verhalten noch wenig aufsche Unter den Fischen findet sich bei den Selachiern der Grenzstrang längs der Leiberholde Teleostiern ragt er in die Caudalregion. Wenig ausgebildet ist der Grenzstrang ber Schlangen, sie besitzen auf grössere Strecken einsache Rami intestinales. Bei Krokodiere Vögeln trennen sich am Halstheile die Längsstämme, der Hauptstamm liegt im Verlebraliere Grympathicus medius begleitet die Carotiden, hängt aber an mehreren Stellen durch verbindungen mit dem tieseren Strange zusammen. Ein analoges Verhalten zeiges der Ströten. Bei Säugethieren lagert der Sympathicus ähnlich wie bei den Menschen. Leber ist Bingeweidenervensystem der wirbellosen Thiere (Arthropoden) cs. oben S. 908.

# Physiologische Wirkungen des Sympathicus.

Die Physiologie des Sympathicus stimmt in ihren Grundzügen mit der des ebrospinalen Systems überein. In Beziehung auf die Reiz- und Durchschneingsversuche am Sympathicus muss daran erinnert werden, dass diese bis jetzt r den Durchtritt von Fasern mit gewissen physiologischen Functionen durch erweisen, über deren (wohl meist cerebrospinalen) Ursprung aber zunächst chts aussagen.

Unter den im Sympathicus verlaufenden Nervenfasern können wir sekrerische, motorische und excitomotorische Fasern unterscheiden, wie
in in Beziehung auf die Reflexthätigkeitserregung die centripetalleitenden, senive Fasern zu nennen pflegt. Der wesentlichste Unterschied, der zwischen
n beiden Systemen existirt, ist die mangelnde Verbindung der motorischen
mpathischen Fasern mit den Bewegungscentren des Willens (die von ihnen
rmittelten Bewegungen sind unwillkürlich) und dann die geringe Wegmkeit, welche die sensiblen Bahnen — Nervenfasern — zeigen, mit denen der
impathicus mit den Empfindungsmittelpunkten des Sensoriums zusammenhängt.
e Reize müssen sehr starke, krankhafte sein, bis einmal die durch sie gesetzte
ränderung in den sensiblen Fasern zum Bewusstsein gelangen kann.

CL. Bernard gibt an, im Systeme des Sympathicus selbst einen Reflexirgang aufgefunden zu haben. Es ist uns bekannt, dass auf Geschmacksize der Schleimhaut des Mundes, die Speichelsekretion in gesteigertem Maasse r sich geht. Man kann sich diesen Vorgang veranschaulichen, indem man anmmt, dass von den sensiblen Mundnerven aus ein Bewegungsorgan reflectirt rd auf die sekretorischen Fasern der Speicheldrüsen. Die Suhmaxillar-Use erhalt wie die anderen Speicheldrusen ihre Nerven aus zwei Quellen: mpathische und cerebrospinale. Die letzteren verlaufen für sie in der Chorda mpani zum Lingualis, das betreffende Stück des letzteren wird Truncus tymnico-lingualis genannt. Von diesem treten die Nerven in das Ganglion subaxillare ein und von da in die Druse. Mit der Durchschneidung des Truncus mpanico-lingualis ist also die Verbindung der Druse mit dem Centralnervenstem aufgehoben, trotzdem findet der Reflexvorgang auf Reizung hier auch dann ch statt, zum Beweise, dass derselbe in dem Ganglion submaxillare selbst, dem <sup>12</sup>igen noch übrigen nervösen Centralorgane, seinen Sitz hat. Eckhard zweiselt loch nach Experimenten die Thatsache an (S. 917).

Ausser diesem noch zweifelhaften Reflexvorgange, finden sich im Sympaicus auch noch automatische Bewegungs- und Sekretionscentren.

Wir haben schon die allein vom Sympathicus abhängenden Bewegungen des isgeschnittenen Herzens erwähnt. Die Forschung unterscheidet zwei solche itomatische Centren im Herzen, die in ihrem Thätigkeitserfolge einander entgengesetzt sind. Das eine automatische Centrum bewirkt durch seine Erregung e rythmischen Bewegungen des Herzens. Das andere wirkt hemmend auf die irch das erste eingeleiteten Bewegungen.

Wir haben hier ein Beispiel der Thätigkeit jener eigenthumlichen Nervenuppe, welche durch ihre Erregung, anstatt Thätigkeit der mit ihnen verbundenen Organe auszulösen, bestehende Bewegungen in ihnen verlagsativer vernichtet: der sogenannten Hemmungsnerven. Wir lernten als en krartiges nervöses Organ das Reflexhemmungscentrum im Gehirne kennen, wohrte der Wille in cerebrospinalen Nervenbahnen Bewegungen zu unterdrückter vermag. Hier haben wir ein Hemmungsorgan im sympathischen Systerer Herzen selbst gelegen, auf seiner Thätigkeit beruht die regelmässige Rhier der Herzbewegung, stärkere Reizzustände in ihm können die Herzbewegunger vollkommen aufhören machen. Der Vagus besitzt einen Einfluss auf der Hemmungscentrum im Herzen, indem seine Erregung die Erregung desselbet admit Verlangsamung und schliesslich völliges Aufhören der Bewegungen Herzens veranlasst. Der Vagus wird dieser Wirkung wegen als Hemmungsbeschrieben. Ausser dem Vagus und dem Reflexhemmungscentrum wird der Hemmungsnerv dem sympathischen Systeme zugerechnet. Pritern fand, dassizung des Splanchnicus major die peristaltischen vom Sympathicus ab gigen Bewegungen des Darmes aufhebt.

Wir sahen im cerebrospinalen Systeme die einzelnen Bewegungen der ihm abhängigen Organe zu für den Organismus zweckmässigen Bewegungspraverbunden, und sahen, dass wir dafür Coordinationscentren vorausst müssen, welche besonders leicht durch einen einzigen äusseren Anstoss zesammthätigkeit gerathen können. Solche geordnete Bewegungen zeigen zu. vom Sympathicus versorgten Organe, so dass wir auch in ihm angeborene dinationscentren voraussetzen müssen. Eine solche coordinite Bewegunzwie wir gesehen, besonders das Herz, dessen einzelne Abschnitte sich in zemässiger Reihenfolge zusammenziehen und erschlaffen. Auch die periständbarmbewegungen sind dafür ein Beispiel, bei denen auch in einer für der sammtorganismus, für die Fortbewegung des Darminhaltes zweckmässigen is sich die Contractionen über das gesammte Darmrohr hinwegziehen. Abschutte sich die Contractionen der übrigen Eingeweide, z. B. des schwangeren Uterus in Geburt, sind hierher zu rechnen.

Das sympathische System steht, obwohl wir gesehen haben, das directen Willenseinstusse ausschliesst, doch in vielseitigem Zusammenhidem cerebrospinalen Systeme. Die Einwirkung des Vagus auf die Herzbersist dasur ein experimenteller Beweis, ebenso die Einwirkung der sensibilitung der Mundschleimhaut auf die Submaxillardrüse. Auch vom symput Systeme aus werden sort und sort cerebrospinalen Nervencentren Errezustände zugeleitet. Wir sprachen schon von der Einwirkung der dur Vagus dem Athemcentrum zugeleiteten Erregung, welche zum Theil im sie thischen Systeme, das die Eingeweide innervirt, ihren Grund hat.

Auf den Bahnen des Sympathicus werden der glatten Muskulatur der gefässe die cerebrospinalen Erregungen zugeleitet. Ihr normaler Contrationstand, in dem wir sie in normalem Verhalten verharren sehen (Tonet von der Einwirkung des Sympathicus abhängig; in ihm laufen von deren Durchschneidung sich die Gefässe durch Erschlaffung ihrer Most wände, die nun dem Blutdruck nachgeben, erweitern. Das bekannteste, etc. mentelle Beispiel für diese Wirkung des Sympathicus ist der Erfolg seiner Det

hneidung am Halse (CL. Bernard), auf welche eine Erweiterung der Blutässe, mit gesteigerter Wärmeabgabe an den davon betroffenen Stellen auf der izen betroffenen Kopfseite erfolgt. Reizt man dagegen den Sympathicus, so hen sich die von der gereizten Stelle versorgten Arterien zusammen. Gleichtig zeigen sich dabei natürlich seine Einflüsse auf alle von ihm innervirten gane. A. v. Bezoln zeigte, dass Sympathicusreizung am Halse den Rythmus der rzbewegung beschleunige. Wir sahen, dass gleichzeitig die Speichelabsondegerregt wird und eine veränderte chemische Richtung erhält, dabei zeigt sich Pupille erweitert. Das Gefässnervencentrum liegt nach Bunge im Gen in der Nähe der Grosshirnstiele. Ein zweites unteres liegt im Rückenmark.

KNOLL hat nachgewiesen, dass auf electrische Reizung der Vierbügel sich de Pupillen stark erweitern, der Erfolg bleibt aus, wenn der Sympathicus Halse durchschnitten ist.

Da die Bewegungen der Eingeweide von dem Sympathicus vermittelt wern, so ist es verständlich, wie die Reizung des Brust- und Bauchtheils desselben, wie sein Plexus derartige Bewegungen hervorbringt: Bewegungen des Darmes, r Harn und Geschlechtsorgane, gleichzeitig mit Beeinflussung der Arterienuskulatur. Auch die Milz soll sich durch Reizung des Plexus lienalis zusammiziehen und verkleinern.

Der Sympathicus hat sekretorische Fasern für die Speicheldrüsen und Thränendrüse. Einflüsse auf eine Anzahl anderer Sekretionen werden verithet.

Ausser den bisher besprochenen Wirkungen werden dem Sympathicus auch opische, ernähren de Einstüsse auf die Organe zugeschrieben. Man glaubt, is eine regelmässige Innervation, vom sympathischen Nervensysteme aus nothndig sei, um die Organernährung in richtiger Weise vor sich geben zu lessen. In deutet in diesem Sinne die allgemeine Verbreitung der sympathischen Fasern, sich sogar in die cerebrospinalen Nervencentren zu diesem Zwecke hineingeben. In gewissem Sinne können auch den motorischen und sekretorischen sern tropische Einstüsse zugeschrieben werden. Wir wissen ja, dass Nichtbrauch, also mangelnde Innervation die Organe atrophiren, settig entarten lässt. Durchschneidung der motorischen und sekretorischen Fasern hat daher stets nährungsstörungen in den gelähmten Organen im Gesolge.

# Zusammenstellung der Versuchsergebnisse über die Sympathicuswirkung.

## I. Kopftheil des Sympathicus.

Der Reslexvorgang im Ganglion submaxillare (G. linguale) (Bernard). Wenn man den rvus lingualis (Truncus tympanico-lingualis) vor seiner Verbindung mit dem Ganglion rehschneidet, so dass dadurch der Zusammenhang des N. lingualis mit dem Gehirn, nicht ir mit dem Ganglion ausgehoben ist, so kann man durch chemische und electrische Reizung peripherischen Zweige dieses Nerven noch Speichelabsonderung erregen. Eckhardt eitet die Wirkung der chemischen Reize an, und will die auch von ihm gesehene Wirkung relectrischen Reizung auf Stromschleisen zurücksühren, welche die Speichelnerven direct iegen.

#### II. Halstheil des Sympathicus.

Wirkung des Sympathicus auf die Pupille. Nach nicht zu tiefer Durchschautgedung des Grenzstranges beobachtet man, wenn die durch den Reiz der Durchschautgenächst gesetzte Erweiterung der Pupille vorüber gegangen ist, bleibende Pupillenverungen. Ist engerung der Pupille erfolgt also durch das Aufhören eines durch den Sympathicus geweiterung der Pupille erfolgt also durch das Aufhören eines durch den Sympathicus geweiterung der Pupille erfolgt also durch das auf Reizung die Erweiterung der Pupille kaninchen und Hunde) nur vom unteren Halsganglion aufwärts erfolgt, und der im Grenzstrang aufsteigenden, die Pupille beeinflussenden Fasern aus dem Ruckersestammen und zwar direct aus dem Stücke desselben, das zwischen den ersten der kaninchen eingeschlossen ist: Centrum ciliospinale; über ein höber gelegene der derselben Function cf. oben. Auch auf Durchschneidung des Ganglion Gasseri triu bierest Pupillarverengerung in noch höherem Grade als nach Sympathicusdurchschneidus Reizung des centralen Sympathicusstammes hat ein Hervortreten des Augapfels ist Augenhöhle: Exophthalmus, zur Folge.

Die Durchschneidung des Sympathicus am Halse erhöht die Temperat – Kopf und Halse. Es erfolgt dieses durch Lähmung der Gefässmuskeln und dadurb – gerten Blutandrang (vasomotorische Fasern, aus dem Cerebrospinalsystem.

Reizung des centralen Endes des durchschnittenen Halssympathicusstammes erret is sonderung in den Speicheldrüsen und der Thränendrüse (sekretorische Fasera).

Nach Reizung des Sympathicus am Halse erfolgt Beschleunigung des Herzschleth "schleunigende Fasern für das Herz).

### III. Brust- und Bauchtheil des Sympathicus.

Das oberste Brustganglion, Ganglion stellatum, das oft mit dem letzten Halsganglinden bunden ist, führt beschleunigende Nervenfasern dem Herzen zu, sie geschurch den Halsgrenzstrang und durch die mit der Arteria vertebralis verlaufenden ist zum Ganglion (A. von Bezold und Beven). Der Plexus cardiacus enthält vom und Herzen verlaufende Nervenfasern vom Vagus, Depressor, Sympathicus.

Nervi splanchnici. Sie sind überwiegend cerebrospinaler Natur Russen üben a) eine hemmende Einwirkung auf die Darmbewegungen, die sie aber Luden unter Umständen auch anregen können. b) Sie erregen rhythmische Arteriescositan und steigern dadurch den Druck im arteriellen Blutgefässsystem (Bezold) und fahren haupt die vasomotorischen Fasern für die Unterleibsgefässe. Sie sollen auch centripus laufende Fasern haben, welche reflectorisch hemmend auf das Herz wirken. c hauptet (Bernard), dass nach Durchschneidung des Nervus splanchnicus major beit bechen der Harn reichlicher aus den Ureteren abfliesse; Reizung des peripherischen Finvermindere den Harnabfluss. d) Gräfe und Eckhard behaupten, dass nach Splants durchschneidung Zucker im Harne auftrete.

Ganglien des Grenzstranges. Nach Branand sollen die Fasern, weiche und Temperaturabgabe am Hair L. Kopf reguliren (cf. oben), wahrscheinlich vom zweiten Ganglion des Bruststammes in L. .

ür die vorderen Extremitäten sollen die Fasern mit der gleichen Function aus dem ersten trustganglion austreten. Vielleicht haben die übrigen Ganglien in der Brust eine ähnliche utgabe für Brust und Rücken. Die Regulirung der Temperaturabgabe und der Gefässweite er unteren Extremitäten (Bernard) erfolgt durch Wirkung der Ganglien, welche mit dem umbosacralgesiecht in Verbindung stehen.

Reizung des Bauchtheils des Grenzstrangs und seiner Plexus soll in den beachbarten Organen Bewegung veranlassen oder vorhandene verstärken. Darm, Milz, Urezen, Harnblase, Uterus, Samenblasen sollen unter diesem Einfluss stehen. Nach Durchchneidung sah man Circulations- und tropische Störungen. Auf Exstrpation des Ganglion ardiacum beobachtete Lamanski temporäre Verdauungsschwäche (Entleerung unverdauter lahrung). Eine Reihe von Forschern (Frankenhäuser u. A.) haben sich mit der Erregung er Contractionen des Uterus beschäftigt. Sie treten ein durch Reizung der Plexus hypostrici, aber ebenso durch Reizung am ganzen Rückenmark und am Kleinhirn, wo möglicher Veise das automatische Bewegungscentrum liegt. Die cerebrospinalen Fasern erhält der terus vorzüglich aus dem Abschnitt, der dem letzten Brustwirbel und dem 8. und 4. Lendenvirbel entspricht.

Die Nebennieren werden von Einigen dem sympathischen Systeme beigezählt, da sie sehr eich an Nervenzellen sind. Nach Addison stehen sie mit der Pigmentbildung in einem unaufgehellten Zusammenhang, ihre Entartung soll eine abnorm dunkle Färbung der Haut veranlassen (Bronzed skin, Addison'sche Krankheit).

# Physiologie der Zeugungsdrüsen.

Siebenundzwanzigstes Capitel.

# Die Zeugungsdrüsen. Hoden und Eierstock

Die Function der Zeugungsdrüsen.

Die Zeugungsdrüsen sind in ihrer Function wesentlich von den bisher! sprochenen Drüsen verschieden. Ihre Bestimmung ist nicht wie die ast übrigen Körperorgane auf die Erhaltung des Individuums, sondern auf die Erhaltung haltung und Fortpflanzung seiner Art gerichtet. Und auch noch weiten. weniger durchgreisende Unterschiede scheinen zu existiren. Während die Mel: der sonstigen Drüsensekrete amorphe Flüssigkeiten sind, erscheinen b Zeugungsdrüsen als das Wesentliche der Ausscheidungen, geform te Best: theile, Zellen oder Körper von der Dignität einer Zelle, die Eizellen ut: Samenfäden, die nach den neuesten Beobachtungen als Aleine Flinzzellena (Prlüger) bezeichnet werden dürfen. Die amorphen Drüsensekrete 🐷 zunächst gewisse chemische Wirkungen auf Bestandtheile des Organs. selbst oder auf die zur Einverleibung in den Körper bestimmten Nahrungst ' auszuüben; die Thätigkeit der Zeugungsdrusen gipfelt sich dagegen in fort tiven Leistungen. Wir sehen männliche und weibliche Keimzellen mechanmit einander verschmelzen, um die Grundlage eines neuen Zellenbaues zu wer:

Wir dürfen hier aber nicht vergessen, dass die Thätigkeit auch einer 1. anderer Drüsen, der Lymphdrüsen und Blutbildungsdrüsen vor lich, auch in der Produktion von Zellen besteht, die kaum weniger als de zelnen Keimzellen bis zu einem gewissen Grade ein individuelles Leben ist Wir sehen die Lymphzellen physiologisch umgestaltend, z. B. auf die in der 1 dauung aufgenommenen Flüssigkeiten einwirken, denen sie erst das Geprägedeite bens aufdrücken; die Beobachtungen Соняныя's u. A. haben uns gelehrt, dass 🕏 🗼 aus dem Gefässsystem in die Gewebe ausgetretene und dadurch gleichsen x. ständig gewordene Zellen, ihr individuelles Leben noch weiter documenting der Bildung neuer Zellen, die sich sogar an dem Gewebsaufbau betheiligen kour Der Unterschied zwischen den formativen Leistungen der Keimzellen und der Lieaus anderen Drüsen und Körperorganen scheint also vor Allem darin un haraf dass die letzteren doch meist nur Zellen produciren, die den Mutterzellen 251 sind, während die Vermehrung der Keimzellen die verschiedenartigsten kein Gewebe, Organe hervorbringt, welche alle sich zu einem Gesammterpass. gruppiren, derselben Art, wie diejenigen von denen die Keimzellen stagen

Doch auch dieser Unterschied erleidet bei der Vergleichung der Zeugungsad Neubildungsvorgänge in der Thierreihe die wesentlichste Beschränkung. Die igeschlechtliche Fortpflanzung durch freiwillige Theilung und Sprossung, und vor llem die Fähigkeit der Reproduktion ganzer verlorener Organe, welche im Thieriche so verbreitet ist, und die z. B. bei den Hydren darin gipfelt, dass willkurh abgetrennte Stücke wieder zu einem vollkommenen Gesammtindividuum iswachsen können, beweisen, dass die Fähigkeit zur Bildung heterogener Zellen 1d Gewebe, welche in der Bildung eines neuen Individuums ihren Höhepunkt reicht, nicht allein den Keimzellen, sondern im Principe jeder einzelnen vollommen lebensfähigen Zelle des Organismus zugeschrieben werden muss. Die si den Wirbelthieren nothwendige Vereinigung der Eier mit dem mannlichen eime kann keinen Einwurf begründen. Die Betrachtung des Zellenlebens im sten Capitel hat uns schon gezeigt, dass zur Zellvermehrung, auf welcher auch ie Entstehung eines neuen Gesammtorganismus aus den Keimzellen beruht, eine onjugation zweier heterogener Protoplasmakörper: der Eizelle und der Samenörper nicht absolut erforderlich ist. Auch bei den Säugethieren macht die Eizelle venigstens die ersten Stadien der Entwickelung ohne Befruchtung, ohne Verinigung mit den Elementen des männlichen Samens durch (BISCHOFF, OELLACHER), ei der Parthenoge wesis schreitet die Umbildung des unbefruchteten lies bis zu den letzten Zielen der Entwickelung vor (v. Siebold).

## Der Hoden und sein Sekret.

Der Hoden, Testis, ist eine Drüse, deren secernirende Elemente aus sehr ahlreichen, ausserordentlich langen, engen, gewundenen Röhren, den Hodenanälchen oder Samencanälchen, Tubuli seminales, bestehen. Abgesehen on den übrigen als bekannt vorausgesetzten Hüllen werden zunächst seine Drüenelemente umschlossen von einer festen, ziemlich dicken, weisslichen fibrösen laut, der Tunica albuginea s. propria testis, welche aus Bindegewebsfibrillen mit einen, spärlichen, elastischen Fasern besteht. Sie sendet von ihrer ganzen Innenliche zahlreiche platte Fortsätze als unvollkommene Scheidewände, Septula testis. us; nach dem hinteren Rande zu verdickt sie sich und dringt als Corpus lighmori, zu welchem die Septula verlaufen, in die Drüsensubstanz ein. Jurch diese und analoge vom Corpus Highmori ausgehende Septa, Scheidewände vird die eigentliche Drüsensubstanz in unvollkommen getrennte kegelförmige ibschnitte, Läppchen zertheilt, deren Spitzen sich dem Corpus Highmori zuehren (Fig. 258). In dem interstitiellen Bindegewebe finden sich Zellenhaufen, lie den indifferenten Zellen der Bindesubstanz zuzurechnen sind (Kölliker). In lem Faserwerke der Septula liegen, 4-3 in jedem Fache, vielfach gewunden und usammengerollt die gewundenen Samencanälchen, welche die Sekreionszellen enthalten. Sie beginnen theils mit blinden Enden (knospenähnlichen Insbuchtungen der Wand (MIHALKOVICS), theils mit Anastomosen. Indem sie sich lem Corpus Highmori nähern, nehmen sie in jedem Läppchen eine gestrecktere lichtung an und werden, indem sie sich öfters mit Nachbarcanälchen vereinigen, u einem geraden Gang, Tubulus rectus. Die Tubuli recti treten in das Corpus flighmori ein, wo sie zu dem Hodennetze, Rete testis zusammensliessen, aus

dessen oberen Theile 12—14 weitere, anfanglich gestreckt verlaufend Cur-Vascula efferentia entspringen, welche nach dem Durchtritt durch die Ivo albuginea, wieder verengert, durch immer zahlreicher werdende Winder-

Fig. 238.

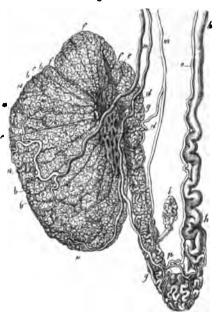

Der Hoden des Menschen nach Arnold. a Hoden, in die Läppchen bei b zerfallend; c Ductuli recti; d Rete vasculosum; e Vascula efferentia; f Coni vasculosi; g der Mebenhoden; h das Vas deferens; i das Vas aberrans Halleri; m Aeste der Art. spermatica interna mit ihrer Verbreitung an der Drüse m; e Arterie des Vas deferens, bei p mit dem vorhergehenden Gefässe anastomosirend.

kegelförmige Massen darstellen Fitt Sie vereinigen sich als Samenter Coni vasculosi, durch Bindegeweb :erst zu dem Kopf des Nebendens, treten dann allmälig me: einzigen weiteren Gange von ..: Durchmesser zusammen, der 10 🗻 hinteren Rande des Hodens unter :reichen Windungen den Line Körper oder Schwanz des 🗠 benhodens bildet. Dieser 90. noch das sich abzweigende, blindes gende Vas aberrans Halleria verliert mehr und mehr seine Wind: gen und wird zu dem gerade vofenden bis zu 1" weiten Vas de' rens. Der Nebenhoden soll sich = : der Samenproduktion betheiligen

An den Samen canalchen wir die Membran und den zelligt halt zu unterscheiden. Nach kern ist die Membran eine ziemlich in bindegewebige Faserhaut mit kernen, an der nach innen aut dem Erwachsenen noch hier und eine Membrana propria zu erkenze die la Valette St. George im letichen Hoden regelmässig nach werdente.

Der Inhalt der Samencanälchen ist nach dem Alter verschieden, der Besache nach besteht er immer aus Zellen. Im kindlichen Alter sind die etwag Canäle nur mit kleinen hellen Zellen erfüllt. Zur Zeit der Geschlechtsreife wieder Umfang der Samencanälchen und der in ihnen enthaltenen Elemente, wiedeltztere zur Zeit der Samenbildung meist helle runde Zellen und Blasen: Same zellen, oft mit einer grossen Anzahl von Kernen (bis 20) darstellen. Hart da sieht man die Samenzellen in der Form von zusammenhängenden Zellen Sowohl ein- als mehrkernige Samenzellen zeigen nach La Valette St. Großentdeckung deutliche am booide Bewegungen. Diese Zellen sind der Verläufer des Samens.

Die Ductuli recti haben einen analogen Bau wie die Samencanälchen, ihr Ep wein ganz niederes Cylinderepithel, und sie sind nicht, wie man früher angenommen hat auf sondern enger als die gewundenen Canälchen (Minalkovics). Die Canäle des Beie in scheinen als mit Pflasterepithel ausgekleidete Lücken im Gewebe des Hiemmaschen im 1 dem Nebenhoden tritt hald in der Faserhaut auch eine Lage glatter Munich at :

eiteren Abschnitte des Nebenhodencanals und der Samenleiter besitzen eine dicke iskelschicht von längs- und querverlaufenden glatten Muskelfasern. Die Vasa efferentia igen ein einfaches flimmern des Cylinderepithel, im Canal des Nebenhodens besteht das bithel aus sehr langgestreckten Zellen mit ovalen Kernen und langen Pinseln von Flimmeraren, auch das Epithel der Morgagnischen Hydatiden flimmert (O. Becker). In den mencanälchen ist ein eigentliches Epithel meist nicht deutlich.

Chemie des Hodengewebes. — Kölliker fand im Hoden des Stiers 41,4270/0 orgasche und 4,8080/0 Asche und 86,9650/0 Wasser. Kühne wies im Hundehoden Glycogen nach, Eskir im Hoden von Rind, Reh und Ziege: Inosit, Kreatin (Kreatinin?), Cholesterin, Lecithin, sucin und Tyrosin. Glycogen fand er nicht. Im Nebenhoden ist nach Tarskin auch Leucin, rosin und Cholesterin.

Hodensekret, Samen. Das unvermischte Sekret des Hodens, wie man es bei äftigen Männern im ganzen Verlaufe des Vas deferens und im Schwanze des ebenhodens findet, ist eine weissliche zähe, geruchlose Masse. Es besteht fast ur aus den charakteristischen mikroskopischen Elementen, den Samenfäden nebst usserst wenig einer verbindenden Flüssigkeit. Als mehr zufällige Bestandtheile ndet man hier und da noch einzelne Körnchen, Kerne und Zellen beigemischt.

Die Entdeckung der Samenfäden, Fila spermatica oder Samenthierben, Spermatozoiden, Spermatozoa, welche sich in etwas verdünntem, frischem amen in sehr lebhafter Bewegung zeigen, war eine der ersten Errungenschaften er Mikroskopie. Leeuwennoek, welcher hier zuerst genauere Untersuchungen nstellte, nennt als Entdecker einen Studenten in Leyden, J. Ham (1677). Ihre ktive Beweglichkeit, welche den Flimmerbewegungen analog ist, veranlasste es, ass man sie zunächst für Thiere halten musste. Die Bezeichnung Samenfaden ammt von Kölliker.

Die Samensiden sind der männliche Zeugungssactor. Es ist sur die Beurneilung der Lehre von der Zeugung und Konstanz der Species im Thierreiche

on grosser Wichtigkeit, dass sie in ihrem Bau Form) nur in der Species konstant sind, onst aber in der Thierreihe sehr verschieden ercheinen (LA VALETTE ST. GEORGE). Die Samen-iden der Säugethiere bestehen im Allgemeinen us einem der Scheibenform sich annähernden opfende und einem fadenförmigen Anhange. Die amenkörper des Menschen haben ein ovales öpfchen, das dem Faden zugekehrte Ende deselben ist verdickt und abgerundet (Fig. 259), nach ben geht es in eine dünne, in der Mitte etwas einedrückte Scheibe über, so dass es von der Seite on mehr oder weniger birnförmiger Gestalt er-



amenkörper des Menschen, a unentwickelte, è reife.

cheint. Grobe und Schweigern-Seidel nehmen an den Samenfäden eine strucurlose Membran oder Grenzschicht und eine Inhaltsmasse an, welche Grobe ür contractil erklärt. Auf eine feinere Structur deuten noch gewisse Streifungen m Kopfe des Samenfadens (beim Bären, Valentin) und die Differenzirung des etzteren in Kopf, Mittelstück (Schweigern-Seidel) und eigentlichen Faden.

Das Aussallendste an den Samensäden oder Samenkörpern ist ihre Bewegichkeit. Doch sind sie bei einigen Thieren (z. B. Oniscus) vollkommen bewe-

gungslos, selbst innerhalb der weiblichen Geschlechtsorgane, bei Nemteer Daphnien und Krebsen zeigen sie nur amöboide Formveränderungen. Wie stroben angedeutet, bedürfen auch die menschlichen Samenfäden einen ausstelinfluss zur Einleitung ihrer Bewegung, wenigstens eine stärkere Verdungter Zwischenflüssigkeit. In dem Hodensekret selbst erscheinen sie bewegunglos, sie bewegen sich erst, nachdem dieses durch die Zumischung der Sekrete Samenblasen, der Prostata und der Cowpen'schen Drüsen verdünnt wurde. Auch der Bewegungsmodus der beweglichen Samenfäden ist sehr manniglach versten. Bei Vögeln, z. B. dem Kanarienvogel, pflegt die Bewegung eine sert mässig fortschreitende zu sein mit gleichmässig rascher Axendrehung des sett Samenfadens, bei den Säugethieren ist sie hüpfend und zuckend, webst

GROBE glaubte, dass die Bewegung des Fadens durch Contractionen des halts des Köpschens eingeleitet werde. Man hat dagegen darauf hingedeutet, wie sich am Köpschen keine Contractionserscheinungen erkennen lassen, und dauch kopslose Fäden oft noch lebhaste Schwingungen zeigen können. Kottanhat bewiesen, dass der Kops des Samensadens aus dem Zellkern entsteht. 1914 der Samenzellen bilde, dessen ambboide Contractilität ebensalls von ihm nogewiesen wurde (S. 922). Im Allgemeinen zeigt daher die Bewegung der Samesfäden die Eigenthümlichkeiten und Bedingungen der anderen Protoplastewegungen (cf. diese), sie stimmt darin etwa mit den Bewegungen Flimmerzellen überein. Pflüger erklärt den Samensaden direct für eine keinmerzelle; am besten erhalten sich diese Bewegungen in schwach alkalistenungen.

Die Dauer der Bewegung ist nach der Beschaffenheit der Flüssigkeit. is sie sich befinden, sehr verschieden. Noch 48 Stunden nach dem Tode männten Thiere fand man in ihnen bewegungsschiege Spermatozoiden, in den weibberentalien bewegten sie sich noch 8 Tage nach stattgehabter Begattung.

Die ziemlich sparsamen Nerven des Hodens stammen vom Plexus maticus internus ab. Letzerich sah Nervensüserchen zwischen den Zellen Samencanälchen endigen; die Enden sind nach ihm verhältnissmässig breite mit meist excentrisch aufsitzenden, runden, glänzenden Knöpschen sehene Axencylinder. Ein directer Einfluss der Nerven auf die Samen bild ist noch nicht nachgewiesen; durch reichlichere Blutzusuhr zu den Genischeint sie jedoch gesteigert zu werden. In dieser Richtung wirken sitzt ruhige Lebensweise bei reichlicher Nahrung, entsprechende Richtung der Ptasie und Reizung der Genitalien, vielleicht auch gewisse Gewürze. Beit gungsfähigen Manne ist die Samenproduktion eine stetige, die Thiere, weiten der Freiheit lebende, bereiten dagegen reisen Samen nur während der Brozeit. Die Menge des gebildeten Samens zeigt bei demselben Individuum betende Schwankungen, die absolute Gesammtmenge ist stets zienlich gering

Die Lymphgefässe des Hodens sind reichlich entwickelt Pausenehmen ihren Ursprung aus ziemlich weiten, in dem Bindegewebe zwischet Samencanälchen verlaufenden Gängen (Lunwig und Tonsal), die mit einem fittel ausgekleidet sind (His). Mihalkovics sucht die Anfänge der Lymphgefürfeinen Spalten der Lamellen der Samencanälchenwand. Von da aus inter

ymphe in die Maschenräume der Bindegewebsbalken; in dem Corpus Highmori wie in der Albuginea selbst finden sich weitere und engere Lymphgefässe. Die zichlichen Lymphgefässe scheinen für die Möglichkeit einer starken Resorption a. Hoden zu sprechen, wodurch vielleicht, wenn keine Samenentleerung eintritt, in Theil des stetig abgesonderten Sekrets wieder aufgenommen werden kann.

Die Blutgefässe des Hodens gehen aus der Art. spermatica interna ervor und dringen vom hinteren Rande aus in die Drüsensubstanz ein, in welner sie die Samencanalchen mit einem ziemlich weitmaschigen Kapillarnetz ringirmig umspinnen. Im Nebenhoden ist die Gefässvertheilung (Art. deferentialis) ach Minalkovics reichlicher als im Hoden selbst; die Kapillaren bilden in der nuskulösen Wand des Nebenhodencanals unmittelbar unter dem Cylinderepithel in dichtes Netz. Den Arterien analog verhalten sich die Venen.

Die Bewegung der Samenfäden. - Wie alle Protoplasmabewegungen werden die er Samenfäden durch Säuren sehr rasch aufgehoben. Es scheint auch hier für eine Säureıldung bei der Bewegung zu sprechen, dass in schwach alkalischen Lösungen sich die Beweungen länger erhalten, und dass wie die Flimmerzellen (Virchow), so auch die Samenfäden, wenn sie zur Ruhe gekommen, durch schwache Alkalilösungen wieder in Bewegung versetzt \*erden können (Kölliken). Die Bewegung erhalt sich lange in Lösungen, welche 4 % Chloratrium, Chlorkalium, Chlorammonium, salpetersaures Kali oder Natron, oder 4-40% phoshorsaures, kohlensaures oder schwefelsaures Natron, schwefelsaure Magnesia oder Chlorbaum enthalten. Wie alle Säuren, so vernichten auch stark alkalische Lösungen, besonders mmoniakalische die Bewegung, ebenso destillirtes Wasser und Gummilösungen, bei beiden nier Quellung und Schlingenbildung an den Schwänzen, ferner Alkohol, Chloroform, Aether, reosot etc. Concentrirte Lösungen von Salzen, Zucker, Eiweiss können die Bewegungen der urch Quellung starr gewordenen Fäden zurückbringen (Kölliken). Curare soll in exquisiter Veise als Reiz wirken, dagegen sind Kokain und schwefelsaures Morphium wirkungslos. Nach instegazza bewahren die menschlichen Samenfäden die Bewegungsfähigkeit von 45-4470 C. ei 0º erhielt sie sich 4 Tage, auch nach dem Aufthauen kehrt sie zurück (analog wie bei limmerzellen).

Chemisch ist der Same bisher nur wenig erforscht.' In dem reifen Hodensekrete des Stiers ind Kolliker 82,05% Wasser und 47,94 feste Stoffe, davon 43,438% Eiweisskörper der Sameniden, 2,165% phosphorhaltiges Fett und 2,637% Salze. Als Bestandtheile des Samens führt GORUP-BESANEZ an: Wasser, ein kaseïnühnliches Albuminat, phosphorhaltige organische orper 'Lecithin? Protagon?' und die Blutsalze, vorwiegend phosphorsaure alkalische Erden. ei der Fäulniss des Samens bilden sich reichlich Krystalle von phosphorsaurer Ammoniakagnesia. Auch aus dem frischen Samen scheiden sich beim Verdunsten sternförmig grupirle monoklinometrische?) mikroskopische Krystalle aus, jedenfalls organischer Natur, vielicht dem Vitellin verwandt (KÜHNE). Dem ejaculirten Samen scheint aus den accessorischen rüsen etwas Mucin beigemischt zu sein. Gegen Reagentien verhalten sich die Somensiden thr resistent, sie werden weder durch concentrirte Schwefelsäure noch Salpetersäure, Essigsure, oder kochende concentrirte Sodalösung vollkommen gelöst. Aetzende Alkalien lösen ie in der Wärme. Sie widerstehen der Fäulniss lange; nach dem Eintrocknen am besten mit in Kochsalzlösung aufgeweicht, sind sie noch sehr deutlich, z. B. zur gerichtlichen Diagnese es Samens, zu erkennen. Nach noch 3 Monaten sah sie Damm in faulem Harn, selbst beim iluhen bleibt ihre Form unverändert zurück (Valentin). In der frischen Substanz des Hoens fand Kühne Glycogen.

Die dem ejaculirten Samen beigemischten Sekrete sind wenig bekannt. Die Samenblasen athalten eine eiweissreiche Flüssigkeit, mit kleinen farblosen Gerinnseln und abgestossenem limmerepithel. Eckeran fand, dass auf directe electrische Reizung oder auf Reizung der bei er Erection betheiligten Nerven die Prestata des Hundes durch die Contraction ihrer glatten

Muskeln einige (20—30) Tropfen ihrer Sekrete stossweise hervorpresst. Das Sekret enthärsund mehrkernige Zellen beigemischt, sowie amorphe kugelige Massen, seine Reaktion is zetral, es enthält  $98^{0}/_{0}$  Wasser, von den fetten Stoffen sind  $4,449^{0}/_{0}$  organischer Natur. is  $0,45^{0}/_{0}$ — $0,94^{0}/_{0}$  Eiweiss (Buxmann).

Nach Kölliker ist der ej aculirte Same fast farblos, schillered, von alkalischer kation und eigenthümlichem Geruch, bei der Entleerung zähflüssig und klebrig wie Ensoll er beim Erkalten gallertig, nach einiger Zeit jedoch wieder dünner und flüssiger was

Die Entwickelung der Samenfäden ist zuerst von Kölliken genauer erforscht worden is wies nach, dass die Samenfäden nicht, wie man es früher angenommen hatte, als inder helebte Wesen: Samenthierchen, sondern als Elementartheile des Organismus aufülbeselen. Er lehrte ihre Entstehung aus Zellen kennen. Die Samenfäden bilden sich met nen Forschungen durch Umwandlung der Kerne der Samenzellen. Aus jedem kerne sich nach Kölliken ein Samenfäden bilden dadurch, dass der Kern sich verlängert und seinem einen Ende aus einen Faden treibt, während der Rest des Kernes zum keft samenfädens wird. Nach la Valette entsteht nur der Kopf aus dem Kern, der Schausprosst dagegen aus dem dem Kern benachbarten Zellenprotoplasma heraus und tritt mit erkern in Verbindung. Nach der letzteren Ansicht ist der Samenfäden von der Dignitate. Zelle, eine kleine Flimmerzelle (Pflügen), männliche Keimzelle. Nach von der bignitet sollten sich die Zoospermien in den oben erwähnten »Stützzellen«, Ebben's »Sperme blasten«, bilden.

Me vergleichende Anatomie hat in allen Abtheilungen der Thierwelt, so weit es anschlechtliche Fortpflanzung gibt, Samenkörper nachgewiesen, bei den Infusorien .Para aurelia) beschrieb zuerst Johannes Müller fadenförmige Körper, welche den vergne-Nucleus erfüllen. Die Zoospermien der Säugetbiere unterscheiden sich im Allgemeinet von denen des Menschen. Beim Schwein und ähnlich beim Stier, Schaf, Pferde ist de " des eiformigen Kopfes den Fäden zugekehrt, Mäuse und Ratten besitzen ein beilformigchen, letztere mit sehr langem Schwanze; beim Kameel ist der Kopf lang und schwal! Vögeln und Reptilien, sowie bei Frosch und Kröte ist der Kopf lang gestreckt, cylindra: Singvögeln spiralig gewunden. Die Zoospermien von Triton, Salamander und Bombana durch eine eigenthümliche undulirende Membran an dem Rücken des Schwanzisdes ... zeichnet (v. Siebold, Czermak). Bei den Fischen ist die Gestalt analog verschieden ar den Vögeln. Die Samenkörper der Wirbellosen sind entweder mehr fadenforme 🚾 oder von mehr rundlicher Gestalt, letztere z. B. bei Myriapoden und mehreren Krusten!r Auch Zoospermien mit undulirenden Membranen wurden bei Wirbellosen beobschie einigen enthält der Same Zoospermien von zweierlei Art. Bei vielen Wirbellosen umtt. erhärtendes Sekret wie ein Schlauch eine Partie Zoospermien, wodurch die sogemanten e matophoren« und wohl auch die »Samenstäbehen« Leuckart's entstehen. Die Cephal. haben einen eigenthümlich gebauten Arm, der vom Hoden den Samen aufnimmt und selben in die weiblichen Generationsorgane schafft (Aristoteles). Der Arm löst sich > Begattung vom Männchen los und führt häufig auf dem Weibchen ein fast individuelle-1so dass man ihn früher für einen Parasiten: Hectocotylus, hielt.

## Der Eierstock und das Ei.

Elersteck. Man pflegte bisher an der Zeugungsdrüse des Weibes eine Ander Kaubstanz, d. h. eine nicht drüsige, ungemein blutreiche, der Haupten nach bindegewebige, schwammige, rothe, an kavernöses Gewebe erinnernie wund ein diese umlagerndes Drüsenparenchym als Rindens ubstanz mut scheiden. Peripherische Ausstrahlungen der bindegewebigen Markmasse weit im Rindenparenchym eine Art Fachwerk bilden, in welchem die eigenlich in.

gen Partieen eingelagert seien und nach aussen in festere Verwebung zu einer enig abgegrenzten Organbülle: Albuginea, zusammentreten.

Durch die Untersuchungen Priüger's ist die Erkenntniss über die Struktures Eierstocks in eine neue Phase getreten. Wir schliessen uns in der Folge den euesten Derstellungen Waldever's an.

Bei den drei höheren Wirbelthierklassen sind die Ovarien im Allgemeinen sich dem gleichen Typus gebaut. Der reife Eiersteck zeigt als wesentliche Beandtheile: 4) das Eierstocksepithel oder Keimepithel, 2) die Eifolkel oder Graaf'schen Follikel, in denen 3) die Eierenthalten sind. Alle iese Gebilde werden 4) getragen und zusammengehalten von einem äusserstelässreichen, muskel- und nervenhaltigen Bindegewebsstroma.

Das Oberflächenepithel des Eierstocks, das man früher für eine directe ortpflanzung der Serosa genommen hat, grenzt sich von dieser durch eine weisse inie ab, welches rings um die Basis des Ovariums läuft. Das Keimepithel beteht anstatt des bekannten plattzelligen Peritonealepithels aus cylindrischen ellen, die eine dunklere Körnung zeigen. Es ist einem Schleimhautepithel diechzusetzen, was schon daraus hervorgeht, dass an vielen Eierstöcken das fubarepithel continuirlich, nur mit Verlust der Flimmerung auf die Ovarialoberläche übergeht.

Auf dem senkrechten Durchschnitt des Eierstocks zeigt sich zu ausserst das eimepithel, dann folgt eine festere Bindegewehslage (Fig. 260), in welcher sich

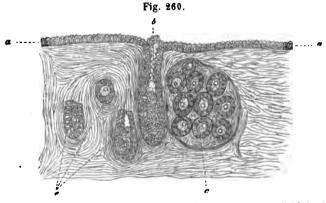

enkrechter Durchschnitt vom Ovarium einer halbjährigen Hündin, Hartnack 2/17. a Epithel. b Ovarialschlauch it freier Mündung. c Grössere Gruppe von Follikeln, traubenartig zusammengelagert. s Schräge und quere Durchschnitte von Ovarialschläuchen.

inzelne Ovarialschläuche und jüngere Eifollikel zeigen. Dann folgen die lteren Eifollikel, zum Theil mit nahezu reisen Eiern, zu innerst das gesässreiche lilustroma, die sogenannte Marksubstanz. Die äusserste Lage des bindegeweigen Ovarialstromes ist kurzfaserig, die Bündel durchkreuzen sich vielsältig, im allgemeinen ist ihr Verlauf aber mehr parallel (Albuginea), in den tieseren chichten zwischen den Follikeln ist das Bindegewebe langsaserig, wenig sest. ehr zellenreich. Die Zellen sind spindelsörmig, hier und da mit sehr langen usläusern. Die Marksubstanz, die sogenannte Gesässzone schliesst sich hier unmittelbar an. Um die grösseren und mittelstarken Gesässe derselben liegen

glatte Muskeln in einzelnen längsziehenden Bündeln, sie sehlen in der in substanz beim Menschen. Bei Amphibien und namentlich bei Kneuter ist erscheint dagegen das ganze Organ sehr muskelreich.

Der Hilus ovarii enthält ein Konvolut von weiten Venen, die be satt Injection eine Art Gefässbulbus darstellen (Rouger). Die Arterien mass im Ovarium selbst jenen korkzieherartig gewundenen Verlauf, welche im Aesten der A. spermatica interna und der A. uterina bekannt ist. Das Landt ist sehr reich, am reichsten in der inneren Follikelhaut 'Hrs. in die Membrana Ruyschiana der Choroidea erinnernd.

His beschreibt Lymphgefässe am Hilus ovarii und weite. Lymphräume, welche schalenartig die Follikel (und gelben Körper und Waldever hat mit sehr dünner Markscheide versehene Nervenfasers: schen die grösseren Follikel eindringen sehen.

An den grösseren GRAAF'schen Follikeln Fig. 261, unterscheine bindegewebige Wandung, Theca folliculi (v. BARR), die äussere St

Fig. 261.

GRAAF'scher Follikel des Schweines ca. 10mal vergr. a Aeussere, è innere Lage der Faserbaut des Follikels, c. Membrana granulosa, d Liquor folliculi, e Keimhügel, ein Vorsprung der Membrana granulosa, f Ei mit Zona pellucida, Dotter und Keimbläschen.

steht aus gewöhnlichem faserigem Bind-Tunica fibrosa, die innere ist sehr gefassa... nica propria, und besteht aus zellenreicher ... Bindegewebe. Bei jungeren Follikeln feb.: ? Schichten. Die zelligen Follikelelemente bei ! nur in rundlichen Stromalücken WALDETER KER nimmt dagegen eine structurlose Basalz auch für die jüngsten Follikel an. Die innerflache der Tunica propria ist bei den Saumit einem mehrschichtigen Cylinderepither kelepithel, Membrana granulosa. " An einer, selten an mehreren Stellen, je: Zabl der im Follikel enthaltenen Eier, zeigt > Menschen und Säugethiere das Epithel zu e: in das Follikellumen hineinragenden hügeligsprung angehäuft, Discus proligerus. §

scheibe. Mitten in der Keimscheibe liegt das Ei. Der Follikelraun ubrigen mit einer klaren Flüssigkeit, Liquor folliculi, erfüllt, die begeren Follikeln noch fehlt. Ein Theil der Zellen des Discus proligerus Eiepithel unterschieden. Es bildet dieses eine zusammenhängendel:-Cylinderzellen, welche ganz nach Art eines Epithels auf der Zons paufsitzen.

Chemische und ärztliche Bemerkungen. — Der Liquor folliculi retentationer getrübt, schwach alkalisch, die an sich klare Flüssigkeit ist nur durch suspendiretrümmer getrübt. Sie enthält Eiweissstoffe gelöst, nach Waldever vorzugsweise Parimin. Die Flüssigkeiten des Hydrops ovarit sind in der Regel dunkelbrausht sie enthalten hier und da viel krystallisirtes Cholesterin und eigenthümliche Eisenschlichen, Paralbumin (Scheren, welche ihr schleimige, fadenziehende Konsustatien, wie das Mucin erleiden sie durch Essigsäure schon in der Kälte eine Fallung in unterscheidet sich die Hydroovarialflüssigkeit in der Regel von den einfach seruses Frand den Flüssigkeiten der Echinococcuscysten, in denen wie in der Hydrovarialflüssigkeit Bernsteinsäure und Inosit konstatirt wurden. In der Hydrovarielflüssigkeit wurden.

indet sich oft sehr viel Cholesterin und  $4-50/_0$  Eiweisskörper, besonders viel Fibrin, auch Zucker und Harnstoff wurden aufgefunden. Die Chemie und chemische sielogie des Eies cf. S. 88.

Das El ist bei Thieren in seiner ersten Anlage: Primordialei (His), eine che Zelle mit weichem, körnigem, membranlosem Protoplasma: Hauptter oder Bildungsdotter, Kern: Keimbläschen und Kernkörperchen: mfleck, macula germinativa. Bei vielen niederen Thieren findet sich kontim Keimfleck noch ein äusserst kleines glänzendes Körperchen: das Kornaön). Im Follikel wird das Primordialei von einer secundären, wahrscheinvon dem Follikelepithel ausgehenden Bildung: der Dotterhaut, Zonalucida, umlagert.

Die Zona pellucida, die Umbüllungsmembran des Eies, ist eine starke, nelle, gegen die Dottermasse scharf abgesetzte Lamelle, welche bei fast allen höpfen ein eigenthümliches Structurverhältniss erkennen lässt, welches zuvon J. Müller und Remak an den Eiern der Fische nachgewiesen wurde; die ist nämlich in radiärer Richtung von zahlreichen Porencanälen durchsetzt, sich bei den Säugethieren als feine Streifungen zu erkennen geben. Wals glaubt, wie Reichert und Pplüger, die Dotterhaut als eine der Cuticularung (S. 29) verwandte Formation auffassen zu müssen, ausgehend von dem hel. Eine weitere sogenannte Dotterhaut existirt nicht.

Der Hauptdotter charakterisirt sich als gewöhnliches Zellenprotoplasma, Ger u. A. haben sogar Contractilität an ihm beobachtet. Charakteristisch ist grosse Reichthum des Eiprotoplasmas an grösseren und kleineren glänzenden nern, wahre Dotterkörner (His) von verschiedener Grösse, sie sollen die ktionen des Protagons und der Eiweisskörper zeigen.

Bei den reifen Eiern der Vögel und Reptilien kommt zu dem eigenten Ei: Hahnentritt, Cicatricula mit dem von einer Dotterhaut umhull-Hauptdotter und dem Keimbläschen, dessen Keimfleck hier früh schwindet, h ein sogenannter Nebendotter oder Nahrungsdotter, gelber und Die Primordialeier der Vögel sind denen der Säugethiere vollsser hinzu. men gleich. Der Nahrungsdotter, der dieselben in der Folge umhüllt, scheint Produkt des Follikelepithels und zwar nach WALDEVER geradezu metamorphoes Protoplasma der Follikelepithelzellen, Gegenbaur hielt dagegen die Nahgsdotterbestandtheile für Differenzirungen aus dem Protoplasma der primitiven elle selbst. Nach Andeutungen Pflüger's scheint auch bei dem Säugethiere e Unterscheidung zwischen zwei verschiedenen Dotterpartien gemacht werden müssen. Das Keimbläschen wird von einem helleren Protoplasma umgeben, welches eine etwas dunklere Masse aufgelagert ist. Es scheint nahe zu liegen 5, WALDEYER), diese äussere Schicht als eine secundäre, vielleicht wie die des brungsdotters auch von dem Follikelepithel ausgehende Bildung aufzufassen. tritt hier in der Folge eine vollkommene Verschmelzung beider Protoplasmaheile ein, während bei den oben angeführten Eiern, an welche sich die Eier Selachier, der Knochenfische und der höheren Krustaceen anschliessen, die mung eine dauernde ist. Für den durchgreifenden Unterschied zwischen den Dottern spricht die Beobachtung Stricken's, der am Hauptdotter des Forelieneies deutliche ambboide Bewegungen beobachtete, während der Nebeisich stets ganz passiv verhält. Die Eier der Batrachier gleichen mehr dem Säugethiere, sie lassen keine deutliche Trennung von Haupt- und Nebeis erkennen.

Erste Stadien der Eientwickelung (S. 8. 14. 20). — Nur der Bildungsdotter 🗠. sich direct an dem Aufbau des Embryonalleibes. Je nachdem die Eier nur Bildungstoor auch Nahrungsdotter enthalten, kommt es zu einer totalen oder partiellen Fu: ' (S. 44) bei der Fortentwickelung des Eies. Die Embryonalzellen, welche aus des 🐃 denen Arten der Furchung hervorgehen, finden auch in verschiedener Art zum Ach. Embryonalleibes Verwendung (CLAUS). Bei Coelenteraten, Echinodermen, sowie beider fachen und niederen Organisationsformen der Würmer und Arthropoden besteht er ! lutio ex omnibus partibus, d.h. der Embryonalleib entsteht gleich mässig und -ganzen Begrenzung als eine die Reste des Dotters einschliessende Zellenschicht. > höheren Thieren zeigt sich eine Evolutio ex uno parte, hierbei wird der Dotter :: mässig und erst nach und nach umwachsen von gewissen Punkten aus, an welchen der Anlagen des Embryo auftreten. Im letzteren Falle zeigt sich noch eine Reihe von 🗠 denheiten. Die Schnecken schliessen sich an das erstgeschilderte Verhalten an. B besteht die Embryonalanlage aus einem flächenhaft entwickelten Primitivtheile den Rest des Dotters in der Folge ganz umgreift, bei den Cephalopoden bleibt em 7:letzteren als Dottersack frei. In anderen Fällen entsteht der Embryo aus einen 1 streifen, entweder auf der Unterfläche des Dotters, es entspricht der Keimstreifes 🗻 ersten Anlage der Bauchtheile: bauchständiger Primitivstreifen (bei vielen Annelide: allen Arthropoden), oder er liegt dem Dotter auf und entspricht dann der ersten to 25 Rückenorgane: rückenständiger Primitivstreifen (bei den Vertebraten). Bei dem forest den Wachsthum der als Primitivstreisen auftretenden Embryonalanlage wird der Det : entweder vollkommen in den Leibesraum aufgenommen (Frosch, Insect), oder es bi24. ein Dottersack (Vögel, Säugethiere). Auch die weitere allmälig fortschreitende Oracades Embryonalkörpers verläuft bei verschiedenen Thieren sehr verschieden, bei 🕶 😁 Thieren erscheint er am einfachsten. Im Allgemeinen treten die verschiedenen Orma: Reihenfolge ihrer Bedeutung für den fertigen Organismus überhaupt auf, oder auch : Werth für die besonderen Bedürfnisse der Jugendzustände (CLAUS).

Entwickelung der Ovarien und Eier (WALDEVER). — Bei Hühnerembrooz: die ersten Spuren der Keimdrüsen beider Geschlechter gegen Ende des vierten Tage Wolff'sche Körper (S. 497) zeigt sich mit einem regelmässigen cylindrischen Epite. zogen, das Epithel der übrigen Peritonealhöhle besteht dagegen bereits aus kleise: -! Zellen. Schenk hat uns gelehrt, dass ursprünglich die ganze Pleuroperitonealspalte Innenfläche ein Cylinderepithel trägt. Am vierten Bruttage verdickt sich in der M an den Seitentheilen des Wolfr'schen Körpers das erwähnte Cylinderepithel bedeute mittlere Verdickung ist die erste Anlage des Ovariums, die seitliche dient zur Bildzspäteren Tube, des Müller'schen Ganges. Während sich bei weiblichen Individue. Epithelialverdickung immer weiter entwickelt, schwindet sie bei männlichen er achten oder neunten Tag. Bei ersteren erhebt sich bald aus dem interstitiellen Gewit-Wolff'schen Körpers unter jener Epithelverdickung eine kleine, zellenreiche, bugebye 🤻 والمراجعة المراجعة الم rung. Das verdickte Epithel über derselben gestaltet sich nun Back. nach zur Anlage der GRAAF'schen Follikel und Bier, sowie des spa' Ovarialepithels, während die bindegewebige Wucherung bestima" das vaskulare Stroma des Eierstocks zu liefern (Waldeten). Schol zeichnen sich einzelne Zellen des Epithels durch Grösse, runde Form und umfangrendel. aus. Die bisher geschilderten Vorgänge lassen sich auch bei Säugethieren konstaurra weitere Ovarialentwickelung beruht nach WALDETER (Fig 263' auf einem eigenthun Durchwachsungsprocess des Keimepithels und des darunter liegenden bindegen: -

omas. Hervorwachsende Bindegewebsmassen drängen sich zwischen das gleichfalls chernde Epithel ein und umschliessen bald grössere, bald kleinere Partien desselben, che auf diese Weise mehr und mehr in die Tiefe des Stromas eingebettet werden. In sem Stadium der Entwickelung bildet das gefässreiche Bindegewebe unter einander zumenhängende, gleichsam kavernöse Maschenräume, welche Keimepithel in sich einliessen, dessen einzelne Partien auch meist noch netzförmig unter einander zusammengen.

Unter den so in das Ovarialstroma eingebetteten Epithelzellen zeichnen sich nun bald r viele durch ihre Grösse und die Grösse ihres Kernes aus, es sind Eier. Andere Zellen

ben dagegen klein und gruppiren sich eine Art Epithel um die Eizellen um, die einzelnen Eizellen nebst ihrer helialen Umhüllung werden durch wischen wucherndes Bindegewebe einander getrennt, die so dargeilten Fächer sind die jüngsten Follikel, Primor dialfollikel, erst in der lge entwickelt sich die Theca folliculi. Form der Fächer, innerhalb deren Eizellen mit dem Follikelepithel einettet sind, ist eine sehr verschiedene. d sind es rundliche, bald ovale, bald ılauch förm i ge Bildungen, auf welletztere namentlich Pflüger zuerst merksam gemacht hat. Nach Bischoff mit Ablauf der Fötalperiode die Entkelung der Eier zu Ende, die im Verl des Lebens zur Reise gelangen.

Follikelepithel und Eizelle stehen etisch in einer directen Beziehung. e Eier sind bei allen Thierassen weiter entwickelte, benders ausgebildete Epithellen des Ovariums. Die Primorleier erscheinen im Principe einander mall gleich gebaut, der äussere Unteried der reifen Eier beruht auf den undaren Bildungen, welche das Ei ils noch im Eierstock, theils erst in Eiwegen umhüllen (Waldever).



Querschnitt des Wolff'schen Körpers mit der Anlage des Eierstocks und des Müller'schen Ganges. (Hühnerembryo vom Ende des vierten Bruttages.) WK Wolff'scher Körper. y Querschnitt des Wolff'schen Ganges. a, und a Verdicktes Keimepithel. s Müller'scher Gang im Zusammenhange mit dem Keimepithel. E Eierstocksanlage mit stark verdicktem Keimepithel. O, O Primordialeier. m Mesenterium. L Seitliche Banchwand.

Allgemeines über die Entwickelung der Zeugungsdrüsen beider Geschlechter illier). — Für die Schilderung der Entwickelung der Geschlechtsorgane bieten die Wolff-ien Körper den Ausgangspunkt. Wirlernten die Wolff'schen Körper (S. 497) beim Menschen in f. und 5. Embryonalwoche als zwei spindelförmige Drüsen kennen, welche in der ganzen nge der Bauchhöhle sich erstrecken und durch ihre Ausführungsgänge die Urnierennge oder die Wolff'schen Gänge (Thiersch), welche an ihrer äusseren vorderen Seite rablaufen, in das untere Ende der Harnblase, unterhalb der Ureteren münden. Die Gelechtsdrüsen, Hoden oder Eierstöcke entstehen selbständig, anfänglich bei beiden schlechtern in gleicher Anlage (Waldever) an der inneren Seite der Wolffschen fper. Gleichzeitig entwickelt sich neben dem Wolffschen Gang noch ein zweiter Canal, der Leer sche Gang oder Geschlechtsgang, welcher sich auch in das untere Harn-

blasenende einsenkt. Dieser Gang verschwindet beim mannlichen Geschlechte bis vi. Vesicula prostatica, den sogenannten Uterus masculinus, wieder, die Geschlechtstree: mit dem Wolffschen Körper, der zum Theil den Nebenhoden bildet, in Verbindun t Wolff'sche Gang wird Samenleiter. Beim weiblichen Organismus sind dames ► Wolff'sche Körper und Gang ohne grössere Bedeutung, sie verschwinden bis auf des Nebeeierstock, die Müller'schen Gänge dagegen bilden sich mit ihrem unteren verschmers Ende zu Uterus und Scheide, mit dem getrennt bleibenden oberen zu den Eileitern um. 5. oben wurde erwähnt, dass auch bei den männlichen Embryonen ein Keimepithel v. Ovarium angelegt wird, aber bald verkümmert. Nach Walderen enthält jede Keindrus 🔄 die Anlage beider Geschlechter, eine derselben bildet sich zurück. Es tritt auch bei teil: bryonen beider Geschlechter zunächst ein Theil der Blinddärmchen des Wolfrischen br mit der Anlage der Keimdrüse in Verbindung, indem sie in dieselbe hineinwachsen 1-: sich die Keimdrüse zum Eierstock aus, so verkümmern die theilweise hineingewad» Wolff'schen Blinddärmchen zu dem Nebeneierstock. Im Gegentheile verlängern sie 👟 \cdots schlängeln sich knäuelförmig, wenn die Keimdrüse zum Hoden wird. Die nicht mit denkverwachsenden Canälchen sind die Vasa aberrantia Halleri. Bei beiden Geschlechters 😕 die oberen blasigen Enden der Müllen'schen Gänge, beim Mann als Mongagnische ilbeim Weib als ein Bläschen in der Nähe der Tuben. Die Reste des Urnierentheils des 4 schen Körpers werden beim Weibe zu einem dem Nebeneierstock anliegenden körper -Manne liegen sie am Nebenhoden als Giraldes'sches Organ, Parepididymis.

Zur vergleichenden Anatomie. — 1. Heden (LEYDIG). Der Hoden der Wirber enthält die sekretorischen Zellen theils wie der Menschenhoden in langen Cantiches & gestielten oder ungestielten Blasen. Dem Menschenhoden analog verhalten sich die Huc: Säugethiere, der Vögel, Schildkröten, Saurier, Ophidier, z. B. die Ringelnatter. 🕨 Batrachiern erweitert sich das blinde Ende der weniger gewundenen Samencamie? kapselartig. Durch eine gleichzeitige Verkürzung der Drüsencanäle wie bei Salamander: \* der Uebergang zu den Hoden gebildet, die aus gestielten Blasen bestehen "Coecilis ans 🕹 Bei Rochen, Haien und Chimären treten die Ausführungsgänge mehrerer solcher Black. grösseren Stämmehen zusammen, so dass zuletzt nur eine mässige Anzahl Vasa efferer. dem Hoden austritt. Bei den Knochenfischen (vielleicht auch bei einigen Vögeln 🕬 ' häufig statt der Canäle blasige Räume vorhanden, welche in einen gemeinsames H bmünden. Beim Stör trifft man dagegen Samencanälchen. Sowohl wenn Canaichea 🖈 \* Blasen den Hoden zusammensetzen, hat man seine bindegewebige Tunica propria and "" tionszellen im Innern der Drüsenhohlräume zu unterscheiden, so dass der Hodenhau t' trotz der geschilderten Formverschiedenheiten im Allgemeinen eine grosse lebermung zeigt. Ebenso löst sich die ausserliche grosse Mannigfaltigkeit der Hodenford den Wirbellosen zu ziemlicher Uebereinstimmung auf, wenn man nur die daren 🗺 Gewebe ins Auge fasst. Auch hier sind dies nur Bindesubstanz und Sekretionszellen 1 Cölenteraten scheinen nur die letzteren das Wesentliche zu sein, es können 🗠 🥕 Hydren die Zellen der äusseren Haut durch lokale Vermehrung und Umbildung ihre 🧺 zu Samenzellen werden. Die der Tunica propria des Hodens aufliegenden Zellen with wenigen Thieren, z. B. bei den eigentlichen Hirudineen.

2. Elersteck (Waldever). Im Allgemeinen zeigt sich eine Uebereinstimmung mit der zu lichen Keimdrüse. Bei den niedersten Thieren scheinen auch die Eierstöcke auf der zu lichstes Element, die Eizelle, reducirt. Bei den Poriferen sollen sich z. B. einzelle fezellen des Canalsystems zu Eiern ausbilden können. Bei den Infusorien ist der Nuties weibliches keimproducirendes Organ aufzufassen. Bei manchen Würmern und Coles in sind einzelne Zellen der Leibeswand mit Keimepithel bekleidet, ohne weitere Lakerber Zellen wachsen ohne Weiteres zu Eiern aus. Behindermen, Mollusken und fast alle 11th poden, zeigen besondere nach dem Typus der schlauch- oder traubenfürmigen Drusse fest. Organe, bei den meisten finden sich Analogien der Eifollikel, welche bei den Vertebrah 7.

ändigen Einrichtung werden. Die primordiale Eizelle wird behufs Ausbildung besonderer ebentheile in ein eigenes Fach eingeschlossen, von einem vascularisirten Stroma umgeben. ie ganze Anlage der Eierstöcke folgt entschieden dem Typus der echten, d. h. epithelialen rüsen, auch werden epitheliale Gebilde in Form von rundlichen, länglichen oder schleuchrmigen Massen in ein bindegewebiges, gefässführendes Gerüste eingebettet. Erwähnung iben noch die Zwitterdrüsen zu finden, welche bei dem Molluskentypus sehr verbreitet nd, hier werden, mitunter sogar in denselben Follikeln, sowohl Eier als Samenkörperchen is den Epithelzellen der Drüsenacini gebildet, z. B. bei Limnaeus auricularis (Eisig). Beierlei Zeugungsstoffe können dann ihre Äbfuhr durch denselben Ausführungsweg finden.

# Eireifung und Menstruation.

Periodisch, bei dem menschlichen Weibe meist alle 28 Tage, bei Säugehieren in grösseren Zwischenräumen (Brunst), gelangen ein oder mehrere Follikel les Ovariums zur Reife. Die Follikel dienen als Sprengorgane der Eierstocksnüllen. Ihre Grösse und die Spannung ihrer Wand nimmt namentlich durch Vermehrung des Liquor folliculi mehr und mehr zu, die reifenden Follikel nähern sich der Obersläche des Ovariums und kommen schliesslich unmittelbar unter die obersten Bindegewebsschichten zu liegen. Endlich platzt der Follikel mit den ihn noch bedeckenden Ovarialschichten, das Eichen, umgeben von den Zellen des Discus proligerus, wird mit der Follikelssussigkeit frei und von dieser in die Tuben eingeschwemmt, welche, wie man annimmt, sich zur Aufnahme des Eies mit ihren Fransen an den Eierstock anlegen. Der Eierstock des menschlichen Weibes enthält in gemässigten Klimaten etwa von dem 15. Jahre an bis zur Mitte der Vierziger reife Eier. Der periodische von einer Begattung vollkommen unabhängige Vorgang der Eilösung (Bischoff) ist mit einer kapillaren Blutung der Uterinschleimhaut verknupst: Menstruation, Regel, welche meist mehre Tage anhalt. Die Blutung kann schon vor erfolgter Eilösung eintreten (Gerlach). Auch bei den Säugethieren ist die Eilösung mit einem Blutabgang aus den Genitalien verbunden. Bei dem menschlichen Weibe wird meist nur ein Ei bei ieder Menstruation gelöst. Während der Schwangerschaft und Laktation findet normal keine Eireifung und daher auch keine Menstruation statt. (Ueber Menstrualblut cf. S. 339.)

Pricer hat die Meinung ausgesprochen, dass die mit einer theilweisen Abstossung der oberflächlichen Schicht des Uterusepithels einhergehende kapillerblutung des Uterus gleichsam eine "Anfrischung" der Uterinschleimhaut in chirurgischem Sinne sei, um die Verbindung, gleichsam Verwachsung des befruchtenden Eichens mit der Uterinschleimhaut zu ermöglichen. R. Sieismund hält die Menstruation für den Process der Ausstossung einer nach jeder Eilösung sich bildenden Decidua, mit welcher das unbefruchtet abgestorbene Ei, in analoger Weise wie bei einem Abortus, unter Blutaustritt ausgestossen werde.

Der geplatzte Follikel bildet sich zum Corpus luteum. Bei dem Zerreissen gelangt (nicht immer, His) etwas Blut in seine Höhle. Die Zellen des Follikelepithels wuchern zuerst, gehen dann aber eine fettige Metamorphose ein, die Follikelwand bildet sich zurück, der so gebildete gelhe Körper rückt wieder mehr und mehr in das Innere des Ovariums. Meist schon vor der nächstfolgenden Menstruation schrumpft das Corpus luteum immer mehr, endlich verschwindet es, manchmal einige Pigmentkrystalle, Haematoidin, zurücklassend. Ger-Laca deutete als Reste sich zurückbildende Follikel »scheinbar. röhrenförmige Bildungen.

welche stark aufgewunden ganz den Eindruck von Samencanälchen machen. Sie fandes in der Mitte eines geschlechtsreisen Ovariums. An der oberstächlichen Rissstelle des Ovariableibt eine Narbe, wodurch die ansänglich glatte Ovarialoberstäche mehr und mehr und wird. Während der Schwangerschaft entwickelt sich das zuletzt entstandene Corpus laktz zu bedeutenderer Grösse: man bezeichnet solche als wahre gelbe Körper, während an die nach jeder Menstruation sich bildenden salsche gelbe Körper nennt.

# Die Besruchtung. Zeugung.

Die Entstehung eines neuen vollkommenen Individuums durch geschlechliche Zeugung wird durch die materielle Vereinigung der Keimsubstanzen im männlichen und weiblichen Geschlechts eingeleitet. Das Wesen der Befruchter besteht in dem Eindringen eines oder mehrerer Samensäden in das Innere in Eies und Verschmelzen der Substanz der weiblichen Keimzelle, des Eies, mit in der männlichen, des Samensadens (S. 16). Die in das Ei eingedrungenen Samstäden lösen sich darin in einer bisher noch nicht näher erkannten Weise aus.

Höchst wahrscheinlich treffen bei dem menschlichen Weibe, wie bei der Säugethieren, Ei und Samen oft schon auf dem Ovarium oder in dessen Neb in den Tuben zusammen, Bischoff fand bei Säugethieren nach der Begattum (nach 20 Stunden bei einer Hündin) Samenfäden auf der Oberfläche des Ovariums. Das befruchtete Ei gelangt meist, wahrscheinlich unterstützt durch die Flimmerbewegung der Tubenschleimhaut in den durch die MenstrualNutung zu seiner Aufnahme vorbereiteten Uterus, setzt sich an dessen Schleimber fest und wird von dieser in noch nicht vollkommen aufgehellter Weise unwachsen.

In Beziehung auf nähere Beschreibung der folgenden Vorgänge der Schwangerscheft und Geburt, sowie auf die Kritik der Lehren über Ueberschwängerung und Teterfruchtung wird auf die Lehrbücher der Geburtshülfe verwiesen.

SPALLANZANI hat zuerst unbestreitbar bewiesen, dass der materielle Contact von Sames: Ei die wesentliche Bedingung der Befruchtung bildet. Nach Unterbindung der Tuber ist Begattung unwirksam, Frosch- und Fischeier entwickeln sich bei künstlicher Befruchtung, auch Säugethiere können mittelst Einspritzung von Samen in die Genitalien befruchtung, auch Saugethiere können mittelst Einspritzung von Samen in die Genitalien befruchtung der Sater fäden für die Befruchtung hin. Nach den Untersuchungen von Barry, Bischoff und Nitzer dringen die Samenfäden unter lebbasten Bewegungen mit dem Kopf voran durch die 2 pellucida des Säugethiereles in diese ein. Bei den Eiern der Insecten und der Eingerer würmer etc., sind für das Eindringen der Samenfäden eigene Oeffnungen, Mikrop? in den Durchtritt der Samenfäden an den sesten Eihüllen vorhanden.

Arten der Zeugung (CLAUS). — Im ersten Capitel haben die wichtigsten Gesichtsputhüber die Entstehung neuer Individuen schon ihre Darstellung gefunden. Es erübrigt soch inverschiedenen Formen der elterlichen Zeugung im Kinzelnen etwas näher zu betrachten verschiedenen Formen der elterlichen Zeugung eines körperlichen Theils zurückfahrt, welcher sich zu einem dem elterlichen Organismus ähnlichen. Individuum entwickelt. At Hauptformen der Zeugung pflegt man zu unterscheiden: Theilung, Sprossung, Keiterbildung und geschlechtliche Fortpflanzung. Die drei ersten Zeugungsformen werden als ungeschlechtliche Zeugung zusammengefasst. Die Fortpflanzung darch Theilung findet sich vorzugsweise bei den Protozoën. Die zur Trennung in zwei Individer führende Abschnürung des Mutterthiers kann longitudinal, transversal und diagonal erfolgen.

e kann vollständig oder unvollständig sein. Im letzteren Falle entsteht durch fortgesetzte nvollständige, dichotomische Theilung, wobei die neuentstandenen Thiere mit den alten im usammenhang bleiben, ein sogenannter Thierstock (Vorticellinen, Polypenstöcke). Bei er Keim ung geht der Abschnürung oder vollkommenen Theilung ein einseitiges, zur Bildung iner Knospe führendes Wachsthum des Mutterthieres voraus. Tritt keine vollkommene Abtrenung ein, so entstehen auch hier wie bei unvollkommener Theilung Thierstöcke (Polypentocke). Bei der Keimbildung sondern sich im Innern des Organismus Zellen oder zellenhnliche Bildungen (Keimkörner) ab, welche sich zu neuen Individuen organisiren können. Bei en Gregarinen löst sich das ganze Mutterthier in Keimkörner, d. h. in ihre Nachkommenschaft uf, meist bildet sich aber nur ein Theil des mütterlichen Organismus zu Keimen um (Tremaden, Sporocysten), und zwar geschieht das in der Mehrzahl der Fälle in einem bestimmten, ie Function der Fortpflanzung übernehmenden Organe: Fortpflanzungskörper (Infuorien, Cecidomyialarven, vivipare Aphiden, cf. unten).

Die geschlechtliche Fortpflanzung schliesst sich in ihren Grenzformen der Keimildung vollkommen an. Im Allgemeinen besteht ihr Wesen in der Bildung zweier verschieleaer Keime, Eizelle und Samenzelle, deren Conjugation erst zur Entwickelung eines neuen ndividuums führt. Die Fortpflanzungskörper bezeichnet man hier als mannliche (Samen erzeugende) und weibliche (Eier zeugende) Geschlechtsorgane. Als die ursprüngliche und einfachste Form des Auftretens der Geschlechtsorgane erscheint der Hermaphroditisnus. Ei und Same wird von demselben Thiere erzeugt, der Zwitter, Hermaphrodit repräsentirt für sich allein die Art. Am meisten verbreitet ist diese Fortpflanzungsform unter den niederen Thieren, doch findet er sich in allen thierischen Organisationsplänen (CLAUS). Besonlers einzeln vorkommende (Eingeweidewürmer) oder sich langsam bewegende (Landchnecken, Würmer) oder der Ortsbewegung ganz unfähige Thiere, Tunicaten, Austern) sind 1ermaphroditisch. In den einfachsten Fällen begegnen und befruchten sich die beiden nachparlich entstandenen Keime direct im Organismus des Zwitters (Ctenophoren). Bei den ichnecken finden sich noch Eierstöcke und Hoden in derselben Drüse: Zwitterdrüse, rereinigt, die Ausführungswege zeigen dabei aber eine fortschreitende Sonderung. Bei den Frematoden bestehen zwischen den getrennten Ausführungsgängen noch communicirende Gänge, durch welche ein Begegnen der beiden Zeugungsstoffe ermöglicht ist. Endlich leitet der Hermaphroditismus dadurch zur Trennung der Geschlechter über, dass Eierstöcke and Ovarien vollständig getrennte Ausführungswege besitzen, so dass nicht mehr die Selbstbefruchtung, sondern die Wechselbefruchtung zweier hermaphroditischer Individuen, von denen dabei meist jedes die Rolle des Münnchens und Weibchens spielt, zur Regel wird. Verkümmert die eine Form der Geschlechtsorgane theilweise oder vollkommen (Distomum filicolle und haematobium), so haben wir Individuen getrennten Geschlechtes vor uns.

Die geschlechtliche Zeugung schliesst sich noch weiter durch die besonders bei Insecten ziemlich häufig beobachtete (v. Siebold) Parthenogenesis innig an die einfache Keimbildung an. Die in einem ausgesprochen weiblichen Organismus, in einem Eierstock entstandene Eizelle ist unter gewissen Verhältnissen ähnlich wie die Keimzelle spontan entwickelungsfähig, ohne Hinzutritt des männlichen Keimstoffs (Bienen, Psychiden, Schildläuse, Rindenläuse etc.). Bei den sonst eierlegenden und geschlechtlich sich fortpflanzenden Blattläusen kommen Generationen, im Allgemeinen nach dem Typus von Weibchen gebauter viviparer Individuen vor, denen aber die Einrichtungen zur geschlechtlichen Befruchtung mangeln, und deren Eier sich ohne Begattung entwickeln. Auch die Cecidomyienlarven erzeugen lebendige Junge. In der Anlage der Fortpflanzungsdrüse entsteht bei ihnen sehr frühzeitig eine Anzahl von Fortpflanzungszellen, welche sich sofort ohne Befruchtung zu Larven entwickeln, so dass hier kein Unterschied zwischen der Geschlechtsdrüsenanlage und dem Fortpflanzungskörper der Keimbildung existirt (cf. oben).

Oben (S. 16) wurde darauf hingewiesen, das auch das unbefruchtete Säugethierei gewisse erste Stadien der Entwickelung regelmässig durchmacht (Bischoff, Oellachen), es geht jedoch in der Folge sehr beld zu Grunde. Bei der Parthenogenesis schreitet die Entwikendes Eies bis zu ihrem Endziele fort. Wahre Parthenogenesis ist bisher nur neben geschenlicher Zeugung beobachtet worden. Am längsten bekannt ist der Vorgang bei den Beze. Von dem Hochzeitsflug kehrt die Bienenkönigin mit gefülltem Receptaculum seminente Bienenstock zurück, sie ist willkürlich (?) im Stande die von ihr gelegten Eier zu befraz. Es ist durch die Untersuchungen v. Siebold's u. A. erwiesen, dass nur die Eier welchen sich Arbeiterinaen bilden sollen, befruchtet werden, die Eier, aus deren. Drohnen, Männchen entwickeln, bleiben dagegen unbefruchtet. Bei den Psychiste v. Skebold das Verhältniss im Allgemeinen analog wie bei den Bienen, die unbefrehe. Eier liefern hier aber nur Weibch en.

Die Parthenogenesis steht mit dem Generationswechsel in einem gewiset i sammenhang. In der Mehrzahl der Fälle sehen wir aus dem Ei einen jugendlichen Orgamus hervorgehen, der sich nach mehr oder weniger grosser Umbildung zum geschlechterdie Art repräsentirenden Organismus umbildet. Beschränkt sich die nachembryomist. wickelung nicht nur auf allgemeines Wachsthum und die Ausbildung der Geschlechts sondern ist die Körperform des neugeborenen Organismus in wesentlichen Stücken F. rische Einrichtungen, Larvenorgane) von denen des erwachsenen unterschieden, so bezwir die Entwickelung als Metamorphose, das unentwickelte Junge als Larve. Der ter rations wech sel zeigt uns nun Fälle, bei denen die Entwickelungsvorgänge nicht 🐠 🗥 und demselben Individuum wie bei der Metamorphose ablaufen, bei denen also i. sammte Lebensgeschichte der Art nicht mit der Entwickelung eines Individuums besur' abschliesst, sondern sich aus dem Leben und der Entwickelung zweier oder metr. Generationen zusammensetzt. Der Larvenzustand, welcher sich zu dem Zustand vollkommenen geschlechtlich entwickelten, die 'Art repräsentirenden Individuums !-Metamorphose an ein und demselben Thiere fortbildet, wird bei dem Generation 1644 selbständig, pflanzt sich ungeschlechtlich fort, und erst nach einem gesetzmassigen W.: einer oder mehrerer ungeschlechtlich sich fortpflanzender, verschiedenartiger 🗗 sam Larven darstellender Generationen entsteht wieder eine geschlechtlich entwit sich geschlechtlich fortpflanzende Generation. Die directen Nachkommen dieser sind von ihnen verschieden, pflanzen sich ungeschlechtlich durch Knospung oder Kein-(Ammen), woraus entweder sofort oder nach einer neuen Ammengeneration mai: scheidet dann die erste Generation als Grossammen von der zweiten der Ammen ents. Geschlechtsthiere hervorgehen. Unterscheiden sich die Ammen in Gestalt und Lebes richtungen wenig von den entwickelten Geschlechtsthieren wie bei Salpen und Aphide . zeichnet man das wohl auch als Heterogo'nie. Bei Trematoden, Cestoden, Medudie Amme zum Geschlechtsthiere im Verhältnisse einer Larve. Ammen und Geschleth können mit einander zu polymorphen Thierstöcken (Siphonophoren) vereinigt \* dann die Individuen in Form, Organisation und Lebensaufgabe verschieden sind iCLu-

Begattungsergane und Begattung. Bei den Säugethieren wird der Same zur huse der Befruchtung in die weiblichen Geschlechtsorgane eingebracht, de zw. bei betheiligten Organe werden als Begattungsorgane, der Akt selbst als Begattungsergane, der Akt selbst als Begattungserg

hlaffung der Gefässwandungen sprechen mag. Der Druck in den Penisgefässen igt dabei nur auf ½ des Druckes in der Carotis desselben Thieres (Loven).

INTHER und Hausmann durchschnitten die vasomotorischen Nerven des Penis, siche durch den N. pudendus und die Nn. dorsales penis gehen, wodurch die higkeit zur Erektion vernichtet wurde. Eine Kompression der abführenden nen haben die Beobachtungen Henle's und Langen's wahrscheinlich gemacht. Ich dem ersteren könnte sie, namentlich bei dem Maximum der Erektion, durch n Musculus transversus peritonei erfolgen, durch den die Vv. profundae hinrichtreten. Langen weist in demselben Sinne auf die an glatten Muskelfasern ichen Vorsprünge in den Venen des Plexus Santorini hin, sowie darauf, dass vv. profundae durch die Corpora cavernosa selbst hindurchlaufen. Der genodene Verlauf der Arteriae helicinae, welcher eine Verlängerung des Penis ohne rrung der Arteriae ermöglicht, ist aus der Anatomie bekannt.

Der Same wird bei sensibler Reizung des Penis aus den Samenbehältern irch peristaltische Contraction der Samenleiter und Samenblasen in die Harnbre und von da durch rhythmische Contractionen der Mm. bulbocavernosi und schiocavernosi in die weiblichen Geschlechtsorgane eingetrieben, in welchen benfalls gewisse Reflexbewegungen (v. Bischoff, Lott u. A.), z. B. senkrechteres Aufstellen des Uterus und peristaltische (antiperistaltische?) Bewegungen es Uterus und der Tuben nach den Ovarien zu eintreten sollen. Die Ursachen es Vordringens des Samens in die Tuben und zum Ovarium sind Einsaugung, chluckbewegungen des Uterus, antiperistaltische Bewegungen des Tubus comnirt mit der Bewegung der Samenfäden, welche zwar regellos vor sich gehen, ber unter der grossen Zahl doch einige dem Ziele zuführen. Gar nicht erscheint as nach auswärts schwingende Flimmerepithel der Tubarschleimhaut dazu eeignet.

Nach den Beobachtungen von L. Osen und W. Schlesingen werden die Uterusbewegungen om Gehirn aus angeregt. Durch Athmungssuspension, durch rasche Verblutung und durch hsperrung der arteriellen Blutzufuhr zum Gehirn wird ein Reizzustand in demselben gesetzt, urch welchen Uterusbewegungen ausgelöst werden. Im Allgemeinen zeigen die Uterusbeweungen gewisse Analogien mit der Darmbewegung.

Entwickelung der äusseren Genitalien (Kölliken). — Hoden und Eierstöcke liegen nangs in der Bauchhöhle an der vorderen inneren Seite der Urnieren neben den Lendenirbeln. Die Hoden rücken bekanntlich später allmälig nach abwärts (Descensus testiculerum)
nd gelangen meist noch vor der Geburt (im 8. Monat) durch den Leistencanal in das Scrotum,
welches sich schon im dritten Monat der Processus vaginalis peritonei selbständig ausgetülpt hat. In Ausnahmsfällen bleibt ein oder beide Hoden im Leistencanale oder in der
auchhöhle: Kryptorchidie. Der Descensus evarli ist weniger ausgeprägt als der des Hoens. Es rücken die Eierstöcke gegen die Leistengegend herab, indem sie sich zu gleicher
eit schief stellen. In sehr seltenen Fällen treten sie wie die Hoden in den Leistencanal und
öhnen selbst bis in die grossen Schamlippen herabrücken.

Die äusseren Geschlechtstheile bilden sich bei beiden Geschlechtern aus primär seicher Anlage. In der vierten Woche zeigt sich nahe am hinteren Leibesende die Kloaken-nündung, die gemeinsame Mündung des Darms, des Urachus und der Urnieren. Noch sevor sich diese einfache Oeffnung trennt, erheben sich, etwa in der sechsten Woche, vor lerselben ein einfacher Wulst: Geschlechtshöcker, und zwei seitliche Falten: Gesichlechtsfalten. Gegen Ende des zweiten Monats zeigt sich weiter die sogenannte Gesichlechtsfurche von der unteren Seite des sich mehr erhebenden Höckers zur Kloaken-

mündung verlaufend. Im dritten Monat, in welchem sich auch die Kleekessa. in die beiden oben angeführten Oeffnungen durch Bildung des Dammes treus die Geschlechtstheile deutlicher hervor. Beim männlichen Embryo wird der Gazhöcker zum Penis, im dritten Monat bildet sich an seiner Spitze eine kleine Austs lung, die Glans; in der ersten Hälfte des vierten Monats verwächst die Genitalfurche zur Liröhre, und etwa gleichzeitig verwachsen auch die beiden Genitalfalten zum Screuz. Naht: Raphe scroti et penis, die von der Penisspitze zum Anus läuft, deutet die Vermasiistelle an. Den hinteren Harnröhrenabschnitt bildet der Sinus urogenitalis, als desser : förmiger Ansatz nun die Harnröhre des Mannes erscheint. Bei den weibliches 🖛 Genitalien verwachsen Geschlechtsfurche und Geschlechtswülste nicht, wodurch 🕬 🔀 urogenitalis ganz kurz bleibt. Die Genitalwülste werden zu den grossen Schamige: Ränder der Geschlechtsfurche zu den Labia minora, von welchen aus dann auch ein um die Glans, der aus dem Geschlechtshöcker sich bildenden, lange unverhältnisse. gross bleibenden Clitoris sich erhebt. Der verkürzte Sinus urogenitalis bildet er 😁 zwischen den kleinen Schamlippen, in welche die kurze Harnröhre und die Vagim 5einmünden.

# Alphabetisches Register.

#### A.

hlung durch die Haut und Lungen 562. kunstliche 550. ingen der Farben 779. nderung der Drüsen 282. rption der Gase 120. itle 300. 484. gscanăle 300, 481. encylinder 7. 21. 87. 889. albumin 64. — cf. Magenverdauung und rerde, ihr Verhalten gegen Lösungen 444. mmodation 727, 743, 749, 762, 798. -Ciliarmuskel und Zonula Zinnii. mmodationsanomalien 749. mmodationsbreite 752. mmodationslinie 748. mmodationsphosphen 765. baut 748. lass 454. ator des Auges 707. , cf. Rectum. tikus 834. tische Endapparate 826. 829. 833. min und Albuminate 49. 55. 64. 62. Nachweis 64. — mikroskopische Reailien 62. — der Pflanzen 55. — Bildung d Zersetzung 65. — des Thierkörpers 64. der Zelle 79. - cf. Verdauung, Ernähıg, Muskeln etc. ninoide 65. nin peptone 64. isalze, ihre Vertheilung im Organismus . - im Wasser 138. oide 49. iol 68. 469. 474. 478. 218. 564. loin 74. 497. lois 46, 497. an 74. 297. 05. tensaure 56. 145. poiak im Trinkwasser 137. — in der jemluft 470. — cf. Harn. en 107. eide Zellen, cf. Wanderzellen. Did 64, 645.

Amylon, cf. Stärkemehl. Anorganische Stoffe, cf. Aschenhestandtheile. im Trinkwasser 188. - in der Nahrung 165. 203. Antimonwasserstoffgas 379. Apfelsäure 55. Apnoe 453. Arbeitsleistung 182. — anim. Zellen 101. -Organismen 474. 578. 600. — durch Muskel 648. — Herz 100. 432. — Athmung 100. 454. - Kreislauf 400. Arrowroot 464. Arsenwasserstoffgas 879. Aschenbestandtheile der Gewebe 50, 60, ihre Function 78. 426. 203. — der Pflanzen Asparagin 57. 462. Asphyxie 455. 748. Assimilation der Pflanzenzelle 58. Asthenopie 750. Astigmatismus 754. Athmung 122, 437. — Athemnerven 451. -Theorie derselben 459. — Historisches 461. - der Gewebe 468. 479. - Hautathmung 469. — Darmathmung 469. — Kohlensäureabgabe 463. — Sauerstoffaufnahme 466. dieselbe im Winterschlaf 468. - Wärme und Wasserabgabe 468. Athmungsbewegungen 445. - Frequenz 451. Apparate zu ihrer Messung 450. — Betheiligung der luftzuleitenden Organe 457. - in verschiedenen Gasen 455. Athmungsgeräusche 450. Athmungsfrequenz 451. — Nervöse Einflüsse darauf 452. Athmosphäre, Verunreinigung derselben 483. Ihre Bewegung im Freien 484, cf. Luftdruck. Atropin 748. Auge 705. — Historisches 763. — Bau 705. - Entwickelung 727. — Vergl. Anatomie 728. - Schutzorgane 805. - Functionen 705. — Gestalt 707. — Messung derselben 711. — Aequator 707. — Aequatorialebene 707. — Augenaxe 707. 712. 742. — sein vertikaler Meridian 784. — Lichtbrechung im Auge 782, 786, 788. — schematisches Auge, reducirtes Auge 740. 741. Augenbewegungen 781.

Augementien 766
Augeminer 665.
Augeminer 665.
Augeminer 605
Augeminer 605
Augempgmente 76.
Augempgmente 766
Augempgmente 766
Augempgmente 766
Augempgmente 766
Augempgmente 666
Augempgmente 676
Automatische Control im Gehrm und Ruckenmara 678.
Autopitianmonkop 768.
Autopitianmonkop 768.

#### **B**.

Bacer 664 552. Baucan Sob. Busings w 216. Basamonnerates bl Bont 645 Banaceres 55 Bauskysaller 66 Baucherene 821. 660. Burdundun etc. Engagements 200, 272. - Interische Be-Maria udigen 272 🔓 Bauchster beideuse 67, 267, - Eutwickelung 272. - Vergi, Assetutoie 272. Bouchwood 66 Bookeners and 827. Bornessonemierie 44. Befrucklusig des Kizeile 16 Belevalus STT TTS. Be . wave largetz 748, 845 Beuzines uin 71 Recente consucre 64. Bier 158 168, 172, 244, 214 B. Riyanin 74, Bis 20:10 75. B... WIZHE 75. Bilirubia 75, cl. Galle and Hamatendin. Bureedia 75. Bludegenelie 28. - beine Entwickelang 27. - Vergi, Austomie 25. cf. Hornhaut. Bindegewelozetten 23. 102. cf. Hornhaut. Bissen, seine Bildung 211. Blausaure 381. Blei im Trinkwasser 139. cf. Kochgeschirre 167. - in der Leber 279. Blinder Fleck im Auge 767, 791, Blut \$1. 344, - Veryl, Physiologie 345, 330 arterielles und venoses \$57. - physiol. Einflusse auf seine Zusammensetzung 359. – krankhafte Einflusse darauf 381, 435. — Stoffvorgange im lebenden Blut 260. -Verhalten des Bluts gegen giftige Gase 355. 278. Blutanalyse \$42, \$46, - Blutantersuchung u. Nachweis 346, 356, 376, 380, Blutbewegung 100. 383, 405. 419. - Acces- | sorische Einwirkungen auf dieselbe 432. ihre Geschwindigkeit und Bestimmung derselben 425. — im Gehirn und Ruckenmark Blutdruck 420.

Bustarusen 🥦 Busicamean Bentune: 33 Biningelass 2 41. -- k k - . Wickelling of the - Williams سلمتر -De. Her. 44 - · West 49: - in Interioral C.11 agration 39: Bimperman. 34, 57 84 Bintkorpercani: d: +i - Laure... Weisser 15: - Lateragement - theilmer as ar Arm mar Operflace 14: - Expense rother was in interest 🛳 🕨 - 🗈 CANNOT IN SERVICE Entwice construction ! - - rungsiactor 19: 77: Buttamercaematur Zelen ... . Ruskreising, C. Aresing as In-Bintmene T. Tr. — z ca 🕶 Functionsweense um Burvenstinc. versomentment Theorem 71 - F Bostommen 57t 43 - 1st Weight our System surround d G Biutransiusen 🗀 Bintverheimme is des (squaes 17 \* \* Bintwarms - == Bonikonmen :36 Branstwee a Also Brodingsverment de All Bremcaucha et Briller Tot Till To Bruc 461 211 Brunner ette Irusen 🗹 Bernetet -Benedikanne (...) Backwritter " Butmanur '.L. Botte: 451 2 7 Buttermict '54 Buttersiner of al

C-

Cacachaner M

Callee Ifi Caffe a 1"+ Calabar 74%. Calcium 5+. Camera obscura 734. Caprinsiure 34, 72, 1+8. Capronsiure 36, 67, 72, 143 Caprylsaure 36, 72, 145. Carbolsaure 344. Cardinalpunkte. optische, ihre Defa -: — des Auges 740. Carpin 137. Casein 62. 145. 150. cf. Albumisate. 3 Cellulose 9, 10, 28, 35, 69, - venter - Vorkommen im Thierreich ! " Cerebrospinalflussigkeit 886 Cetylather 70. Chenocholsäure 73. Chinin 171.

28. 66. io. — Bestimmung cf. Harn. — Wir-; auf die Athmung 456. mmonium 79. alium 79. atrium 79. se 168. phyll 40. 53. 54. 80, 92. asserstoffsäure 79. ade 169. a 141. 468. 262. terin 68. 280. terinsaure 72. elin 76. dinsäure 72. iure (Cholalsaure) 72. 279. trigene Substanz 65. lrin 65. 586, 744. iroglycose 65. la dorsalis 39. on 47. oidea 713. matische Abweichung des Auges 757. us 82. 302. 330. — seine Zusammenzung 334. ushewegung 338. usgefässe 331. nus 252. rfortsätze 714. rmuskel 744. cf. Accommodation. alirendes Eiweiss 193. mensaure 55. snussbutter 56. ision 100. agen 65. strum 443. strumkörperchen 143. - ihre Contractilät 104. cretionen des Harns, cf. Harnsteine, cf. allensteine. junctiva 806. sonanten 606, 608. ilractilität der Zellen 101. - ihre Bedinungen 104. - des Muskels 617. Hrast, optischer 779. rdinationscentren 877. rdinirte Bewegungen 343. 877. mea 708: - Ihre Krümmung 744. - Nerren 710. rpus luteum 128, 928. rti'sches Organ 880. 1sta phlogistica 343. ystallin 63. ticularbildungen 29, 80, 82. ankalium 384. anose 455. anwasserstoff 384. sticercus 160. stin 74. cf. Harnsteine. toblastem 11. Noden 7.

rtoplasma 7.

#### D.

Darm 43. 263. - Seine Entwickelung 824. -Vergl. Anatomie 266, 347, Darmathmung 298. Darmbewegung 319, 820. Darmdrüsen 31. cf. Darmschleimhaut. Darmdrüsenblatt 23. Darmeingang 44. Darmentleerungen, cf. Koth. Darmfaserplatte 42. Darmgase 166, 298. Darmnabel 47. Dermriane 42. Darmsaft 263. 266. Darmschieimhaut 268. — ihre Anatomie 268. - Vergl. Anatomie 266. -- ihre Entwickelnng 257. Darmverdauung 448. 263. Darmzotten 118, 264, 325. - ihre vergleichende Anatomie 328. Desinfection der Darmentleerungen 299. von Wäsche 804. Dextrin 55. 69. Diabetes mellitus, cf. Zuckerharnruhr. Dialyse 113. Diapedesis 108. 370. Diastase, animalische 67. Dickdarm 294. — Resorption in demselben 829. Diffusion liefert Wärme 100. - der Flüssigkeiten 111. 129. - der Gase 120. Disdiaklasten 34. 111. 614. 667. Dissonanzen 843. Dissociation 60. Doppelbrechende Körperchen im Muskel, cf. Disdiaklasten. Doppeltsehen, binokulares 800. 805. - monokulares 755. Dotter 8, 48, 83, cf. Ei. Druck im Blutgefässsystem, cf. Blutdruck. Druckempfindungen 693. Drüsen und Drüsengewebe 28. 80. — ihre Formen 31. - einzellige Drüsen 32. 242. 327. — ihre membrana propria 32. — ihre Entwickelungsgeschichte und vergl. Anatomie 32. - Als Nahrungsmittel 458. Drüsenausscheidung 81, 144, 282. Drüsensäfte 84. 232. Durst 219. Dyspnoe 453.

#### E.

Ei, Eizelle 8. 79. 82. 926. — Befruchtung ders.

16. — Furchung 14. — Vergl. Physiologie
83. — Eirespiration 83. — Periodische
Reifung 128. — Chemie und Stoffwechsel 82.
Eieralbumin 62.
Eierstock 926.
Einfachsehen mit zwei Augen 800.
Einsalzen des Fleisches 156.
Eisen 49. 50. — im Tripkwasser 189.

Eiter, seine Farbstoffe 76. — Zellen 42. 44. - deren Contractilität 402. Eiweiss, cf. Albuminate, Harn. Eiweisskrystalle 61. 64. Ekel 221. Elainsäure 67. Elasticităt 400. Elastin 65. Elastisches Gewebe und Substanz 25. Elasticität des Muskels 646. Electricität 86. - thierische 101. 107. 126. 654. - Wirkung der Electricität auf Flimmerzellen 406. - auf Amöben 407. - Historisches 654. Electrische Ketten 679. — electrische Neigungsströme 658. - electr. Organströme 664. — electr. Reizung 678. — therapeutische 688. - Reizapparate 680. Electroden 654. 692. Electrotonus, electrischer 668. - chemischer 672. — physiologischer 674. — des Rückenmarks und Gehirns 677. — der Netzhaut Elementaranalyse, chemische 48. Embryonalanlage, erste 39. Empfindung, Grundlage derselben 689. Qualitäten 689. — Hemmungscentrum für dieselbe 693 - Lähmung 881. Empfindungskreise 698. 701. Empfindlichkeit der Haut 696. cf. Gemeingefühl. Emydin 88. Endosmose 111. 388. — im Darm 828. Energie, specifische 690. Entontische Wahrnehmungen 758. Entotische Wahrnehmungen 841. Epidermis 29, 127. — ihre Abschuppung 127. ihre Entwickelung, cf. Haut. Epithelien 29. 30. 427. - ihre Erneuerung 127. — unechte Epithelien 30. wickelung und vergl. Anatomie 30. Erbrechen 924. Erbrochenes 262. — grüne Farbe dess. 75. 262. Erhaltung der Kraft, Gesetz derselben 84. die Ernährungsgesetze beruhen darauf 94. Erkältung 549. Ermüdung des Zellenprotoplasmas 105. 106. — des Muskels 170, 631. — der Nerven. 647. — der Netzhaut 777. — des Ohrs 841. cf. Turnen, Nervenreize. Ermüdungsgefühl 702. cf. Turnen. Ernährung 59. - Gesetz derselben 174. '-Historisches 179. Ernährungsweisen, verschiedene 207. — als Krankheitsursache 245. Ernährungsversuche, Methoden derselben Erregbarkeit 105. cf. Muskel- und Nervenerregbarkeit.

Erstickung 454. - Verhalten des Blutes

Essigsäure 55. 56. 67. Excremente, cf. Koth. Extractum carnis, cf. Fleischextrac Extremitäten, Bildung derselben 44 -Functionen 588. Fäulniss 129, 159. Farbenblindheit 774. Farbenkreisel 772. Farbenmischung 771. Farbenwahrnehmung 734. 770. 776 Farbenzerstreuung im Auge 757. Faserknorpel 26. Faserstoff 62. cf. Blutgerinnung. Fascien, cf. Sehnen. Fäulniss der Gewebe 429. Federkymographion 429. Fermente, thierische 66. cf. Verdauz. Fernsichtigkeit 746. 749. 751. 752. Fettbildung im animalischen 0172 54. 66. Fette 66. 69. — Als Nahrungsmittel 5 - Fett des Menschen 458. Fettgewebe 25. Fettleibigkeit 246. Fettmetamorphose 428. Fettnahrung 200. Fettsäure 56. 66. 67. Fettverdauung und Resorption 67. 256 : 286.328. Fibrin 62. 842. 347. Fibrinogene Substanz 64. 347. Fibrinoplastische Substanz 63. 347. Fieber 570. Filtration 148. - aus und in die Gelew - durch lebende Gewebe (19. - # :-Finne 460. Fistelstimme 605. Fleisch als Nahrungsmittel 452. - == sammensetzung 453. — Untersuctur." - Veränderungen 159. 628. Fleischasche 153. 454. Fleischextract 453. 457. 469. 31 1 (Fleischsuppe). Fleischinfus 456. Fleischmilchsäure 68. 625, 627. d dende Substanzen. Fleischnahrung 446. 495. Fleischsaft. cf. Infus. carn. Fleischzubereitung 454. Fleischzucker 626. Flimmerzellen 17. 103. 105. cf. die (152 Flüssigkeitsbewegung in starren Robra !!

- in elastischen Röhren 417 — '

Fluor und Fluorcalcium 30. 79. cl. la

Follikel 229. cf. Darmschleimhaut. \*\*\*\*\*
Fontana'sche Bänderung des Nerves (4)

Zellen 108, 120. Flüstersprache 606.

Knochen.

Gesichtslinie 742.

ea centralis retinae, cf. Macula lutea. schstrom 654. chthof 24. chtzucker 55. ctionswechsel der Organe 492. 374. 630. chung der Eizelle 6. 13. 44. 45. 22. chungskugeln 6. 44. eloi 473. termischung 256.

#### G.

rung, Gährungserreger, cf. Fermente. segalle 72. 280. le 279. — ihre Absonderung 448. 284. 94. - ihre Menge beim Menschen 284. ei Thieren 294. — in Krankheiten 292. ar Nachweis 293. — ihr Nutzen für die erdauung 286. - Verhalten gegen Pepsin 87. - im Koth 287. - ihre Einwirkung ul die Herzbewegung 894. — Historisches 187. cf. Koth, Harn. llenfarbstoff 75. 76. 280. 283. llensäuren 74. 426. 279. 282. llensteine 298. nglienzellen 49. 35. 890. - ihre Entwickeung 37. — ihre vergl. Anatomie 38. ie, ihre Diffusion 120. — giftige, cf. Blut ind Athmung, Gehirn und Sympathicus. ässblatt 29. asssystem 388. - der Thiere 401. nen, Mechanik desselben 596, 600. nirn 860. - sein Wassergehalt 199. eine Circulationsverhältnisse 886. - seine intwickelungsgeschichte 906. — vergl. matomie 908. iirnanhang 369. irnnerven, ihr Ursprung 900. - ihre unctionen 902. hörgang 844. — seine Untersuchung 846. hörknöchelchen 45. 819. 822. iörsempfindungen 807. 839. 844. hörsinn 807. cf. Ohr. lenke 586. enkschmiere 587. meingefühl 702. nüse als Nahrungsmittel 158. 165. nuthsbewegung, ihr Einfluss auf das Herz 199. — die Harnausscheidung 502. leratio aequivoca 12. jussmittel 169. — ihre Verfälschung 173. rbsäure 74. uchsempfindungen 850. ruchsorgan 847. - Entwickelung 849. rergl. Anatomie 849. ruchssinn 191. 847. schlechtstrieb 166. ichmackssinn 192. 852. ichmacksorgan 853. — dessen vergl. Anaomie 856. ichmacksempfindungen 857. sichtsempfindungen 764. — subjective 780. sichtsfeld 739. 787. 790. — Wettstreit der iesichtsfelder 798.

Gesichtssinn, cf. Auge. Gesichtswahrnehmungen 784. - Aufrechtsehen 789. — Grössenwahrnehmungen 789. — Bewegungswahrnehmungen 790. - Richtungswahrnehmungen 790. — Tiefenwahrnehmungen 793. — Stereoskopische Wahrnehmungen 796. — Doppeltsehen 755. 800. 805. Getreide als Nahrungsmittel. 160. — ihre Asche 161. Gewebe 5. — Ihre Bildung 20. Gewebsathmung 58. 448. 470. 627. 646. ihre Betheiligung an der Gesammtkohlensaureproduction 472. Gewürze 172. Giftdrüsen der Schlangen 244. Glanz stereoskopischer Objecte 799. Glashäute 25. Glaskörper des Auges 726. Glatte Muskelfasern 47, 83, 627. - Bedingung ihrer Contractilität 104. cf. Blutgefässe, Darm, Tonus. Globulin 63. 725. Glutin 65. Glycerin 56. 68. Glycerinather 56, 68. Glycerinphosphorsäure 66. 70. 638. Glycin 65. 74. 72. 279. Glycocholsaure, cf. Gallensauren. Glycocoll, cf. Glycin. Glycogen 66. 69. 276. 285. Gmelin'sche Probe 292. Graafsche Follikel 131. 928. Grössenwahrnehmung 789. Grünblindheit 774. Grünes Erbrechen 75. Grundfarben 772. Grundluft 482. Grundwasser 141. Gummi 55. Guanin 75.

## H.

Haare 542.

Hahnentritt 22. Halbeirkelförmige Canäle 888. Hals 44. Hallucinationen, cf. Phantasmen. Hämatoidin 75. Hämatin 75. 855. Hämin 75. — Häminprobe 880. Hämodromometer 425. Hämodynamometer 490. Hämotechometer 425. Hämoglobin (Hämatoglobulin, Hämatokrystallin) 49. 64. 423. 343. 346. 349. 350. 854. - sein optisches Verhalten 75. 854. 387. Harn 490. — seine Chemie 504. — Historisches 511. — seine Reaktion 508. — sein specifisches Gewicht 540. Harnanalyse 512. - Schematischer Gang derselben 538. - Bestimmung der normalen Harnausscheidung 166. 501. Harnbestandtheile, zufällige 587. — Harnfarbe 506. 540. — Eiweiss 547. — Zucker 506. — Harnstoff 504. — Hernsäure 505. - Chiorsaize 507. - Phosphorsaure 508. Schwefelsaure 508. - Schwefelwasserstoff 530. cf. Harnanalyse. Harnbiase 496, 906. Harnfarbstoffe 76. cf. Harn. Harngase 502. Harnmenge 502. 509. Harnröhre 497. Harnsäure 74. 74. cf. Harn, Schweiss. Harnsaures Ammoniak 80. Harnsedimente 580. Harnsteine 535. Harnstoff 54. 70. 74. cf. Harn, Schweiss. Bildung in der Niere 500. - in der Leber 278. 280. — in den Lymphdrüsen 835. \_im Glaskörper 727. Harnwege 491, 496. Haut 540. - Resorption durch dieselbe 551. - als Sinnesorgan 693. Hautathmung 469. Hautmuskeln 85. Hautpflege 552. Hautpigmente 76. Hautplatte 42. 44. Hautsinn 698. Hauttalg 545. Hautthätigkeit, Unterdrückung derselben 449. Hefe 58. Heilgymnastik 640. Heizung 576. Herz 383. -Entwickelungsgeschichte 400. - Vergl. Anatomie 401. — seine Empfindlichkeit 400. Herzarbeit 422. Herzbewegung 889. — in verschiedenen Gasen 399. — im Vacuum 395. — bei verschiedenen Temperaturen 395. 396. Herzganglien 395. Herzhöhle 42. Herzklappen 392. Herzkraft 394 Herznerven 395, 396, Herzstoss 391. Herztöne 893. Hippursäure 74. 506. Hirndruck 453, 454. Hoden 921. Holzkoble 140. Hören, cf. Gehörsinn. Hörhaare 807. 828. 882. 885. 887. Hörkraft in verschiedenen Lebensaltern 838. Hörnerv, cf. Akustikus. Horngewebe 29, 30. Hornhaut, cf. Cornea. Hornstoff 65. Horopter 802. Horopterfläche 769. Hülsenfrüchte 161. 197.

krankhaften und zufälligen Bestandtheile
516.

arnausscheidung 166. 504.

arnbestandtheile, zufällige 587. — Harnfarbe 506. 510. — Kiweiss 517. — Zucker
506. — Harnstoff 504. — Harnsäure 505.
— Chlorsalze 507. — Phosphorsäure 508.

Schwefelsäure 508. — Schwefelwasserstoff 530. cf. Harnanalyse.

arnblase 496. 906.

arnfarbstoffe 76. cf. Harn.

arngase 502.

Humor equeus 727.
Hunger 497. — Hungergefühl 213. 214.
Lebensdauer bei Hunger 220.
Hyslin 66.
Hydrobilirubin 76.
Hydrodynamik, cf. Flüssigkeitsbewer.:
Hydrodynamik, cf. Flüssigkeitsbewer.:
Hydrolytische Spaltung 67.
Hyporholisäure 72.
Hypormetropie 750. 754.
Hypoxantin 74. 75.

L.

Ichtidin 64. 83. Identische Netzhautpunkte 861. Idiomusculare Contraction 622. Imbibition 100, 114. - Kraftenny dabei 100. Imbibitionsgesetz lebender Gewebe Indican 76. Indigo 76. Indol 272. 547. Inductionsapparate 680. Infusum carnis 456. Inosinsäure 75. Inosit 69. Intercellularflüssigkeiten Zwischenflüssigkeiten) 84. Intercellularmasse 18, 25, 54, cf. Bont's Intermediarer Säftekreislauf, cf. Stolauf. Inulin 55. Iris 748. cf. Pupille und Accommodab 1 Irradiation 777. Irrespirable Gase 456. Irritabilität 637. Islandisches Moos 164.

#### K.

Käse 450. Käsestoff, cf. Casein. Kaffee, cf. Caffee. Kalialbuminat 63. Kalium 50. Kalisalze als Nahrungsmittel 78. 45: 20 gegen lebende Gewebe 115. - is 1wasser 188. — in der Galle 191 d dende Stoffe. Kalk, cf. anorganische Stoffe 79. - # \*\*\* wasser 187. Kartoffel 162. Kastanien als Nahrung 462. Kauen 305. 344. 348. Kauwerkzeuge 344. — ihre vergi. Pry und Anatomie 313. Kautschuk, sein Verhalten bei Branct und Dehnung 91. Kehlkopfspiegel 609. Keimbläschen 8, 14, Keimblase 20.

mblätter 24. mfleck 8. mzelle .8 cf. Ei. msubstanz der Zelle 8. atin 65. men 443. menspalten 44. 448. selsaure 79. derernährung durch Milch 448. dersuppe nach Liebig 217. substanz 48. zel 694. ng 808. - cf. Gehörorgan. ngfarbe 809. ber 55. 464, cf. Albuminate der Pflanzen. ie 161. ider 572. akenflüssigkeit 437, 300. stiere, nährende 329. ochen 26. 580. - Entwickelung 588. vergl. Anatomie 28. - Festigkeit 584. -Stoffwechsel 588. ochenbildung 26. 583. ochenkörperchen 26. ochenleim, cf. Leim. ochenleitung, akustische 844. ochenmark als Bildungsstelle der rothen 3lutkörperchen 43. 369. orpel 23. 586. orpelleim 65. orpelzellen 6. 43. 48. 408. ospenbildung 43. cf. Zeugung. thgeschirr in hygieinischer Beziehung 67. chsalz als Nahrungsstoff 204. 205. hlehydrate 49. 55. 67. 68. hlendunst 379. hlenoxyd 424. 355. 379. 384. 456. blensaure Bittererde 79. hlensaures Ammoniak 79. - Kali 79. blensaurer Kalk 79. hlensaures Natron 79. hlensäure 50. 57. 59. 79. - ihre Bestimmung in der Luft 484. — Wirkung auf das Proto-plasma 104. 125. — auf das Blut 378. cf. Athmung, Ventilation. hlenstoff 49. hlenwasserstoff 470. lostrom 448 Dirast 779. pf, Bildung desselben 44. psbewegung 787. pidarmhöhle 44. psknochen, als akustische Leitungsapparate 344 pikrümmung 45. stmaas 207. th 295. — in Krankheiten 296. — seine Desinfection 299. — seine Bestimmung bei Ernährungsversuchen 223. aftsinn 703 ankenkost 247. eatin 74. 74. cf. Muskein, Harn. eatinin 74. cf. Muskeln, Harn.

Ranke, Physiologie. 3. Aufl.

Kreislauf des Blutes 383. — embryonaler 47. 484. - Historisches 885. - Unter dem Mikroskop 444. Kreislaufsschema von Weben 448. Kreislaufszeit 426. Kropf (Struma) 368. Krystalle im Zellinhalt 18. - im Dotter 18. Kvstallin 63. Kupfer 50. 76. 467. 279. 350. Kurzsichtigkeit 745, 750, 753, Kymographion 428. Kynurensaure 75.

L Laab 150. Laabdrüsen 34. cf. Magenschleimhaut. Labyrinth des Ohres 826. Latente Reizung 620. Laurinsaure 56. Lebensalter, ihre verschiedene Ernährung 948 Leber 77. 273. — ihre Entwickelung 289. vergl. Anatomie und Physiologie 290. — Betheiligung an der Blutbildung 370. ihre Blutmenge 874. Leberprobe 289, 292. Lecithin 60. 66. 68. 70. Leberthran 458. Legumin 55, 464. Leguminosen 60. cf. Hülsenfrüchte. Leibwäsche 532. Leichenerscheinungen 428. 459. Leichengist 159. Leichenstarre 128, 459. Leichenwachs 129. Leim 62. 65. — als Nahrungsmittel 458. 201. - im Blute 65. Leimgebende Substanz 65, 82, 204, Leimpepton 62. 65. Leimzucker, cf. Glycin. Leitung der Erregung im Nerven 660. - im Muskel 663. — im Gehirn und Rückenmark 880. Beitungsgesetze der Nerven 664. 688. Leitungsvermögen, electrisches, der Gewebe 660. — akustisches der Knochen 844. Leseproben 754. Leucin 72. - sein Nachweis 73. Leuchtgas 379, 470. Leukämie 65. 382. 635. Licht 54. 88. 92. cf. Gesichtssinn. Lichtchaos des dunklen Gesichtsfelds 766. Lichtbrechung 782. Lichtempfindliche Apparate 766. Lichtempfindung 775. Lichtstrahlen, ihr Gang im Auge 788. Liebearun'sche Drüsen, cf. Darmschleimhant. Linse des Auges 724. Linsen, cf. Hülsenfrüchte. Lippendrüsen 230. Listing'sches Auge 740. — Gesetz 788. Localzeichen 788. Lösung 444.

Lust, ihre Bewegung im Freien 484. - ihre Zusammensetzung 122. 483. — der Gehalt des Wassers daran 122. - Bestimmung der Kohlensäure 484 Luftbedürfniss 477. Luftdruck, sein Einfluss auf die Athmung

und das allgemeine Befinden 473.

Luftraum 476.

Lunge 437. - Entwickelung 444. - Vergl. Anatomie 448. — Chemie 444. — Lungen-pigment 440. — Lungenasche 444. — Volum 449. - Lufterneuerung in ihr 454. -Bewegungen 456. — Lungenprobe 448. — Lungennerven 458.

Luxuskonsumption 193.

Lymphe 82, 302, 330. — Zusammensetzung 334. — Menge 339. — Bewegung 338, 431. Lymphdrüsen 332. — Entwickelung u. vergl. Anatomie 340.

Lymphgefässe 27. 384.

Lymphgefässfisteln 337.

Lymphherzen 840.

Lymphzellen 43. 28. 334. - ihre Contractilität 402.

# M.

Mästung 66. 446. 247. Macula lutea retinae 719, 722, 739. Magen 244. - Vergl. Anatomie und Physiologie 257. 347. — Entwickelung 257. Magenathmung 255. Magenbewegungen 314. Magencontenta, ihre Untersuchung 262. Magendrüsen 31. 245. — ihre Entwickelung 257. Magenerweichung 25%. Magenfistel beim Menschen 248. 255. Magengase 254. Magensaft 248. 258. — seine Absonderung 458. 247. — seine Menge 249. — seine Wirkung 249. - künstlicher 249. -Fieber 256. Magenverdauung 244. - Historisches 259. – ihre Störungen 255. — Selbstverdauung 252. — Vergl. Physiologie 257. Magerkeit 216. Magnesium 50. Magnetelectromotor 680. Malzextrakt 172. Mandeln (Tonsillen) 229. — ihre Entwickelung 244. Mandelöl 57. Mangan 50. Markscheide der Nervenfasern 37. Mechanisches Aequivalent der Wärme 88. 91. MECKEL'scher Fortsatz 45. cf. Entwickelung des Ohres. Meconium 290, 292. Medullarplatte 40. Medullarrohr 38. Mehl 161. 167. Melanin 76. 428. Membranen, thierische, ihr Bau 119.

Menstrualblut 859. Meridian des Auges 784. Mesoxalsäure 74. Metaglobulin 63. Metalbumin 62. Metalle 50. 60. - als Gifte 167. 1 1 geschirre. - im Trinkwasser (39. Methylamin 70. Mikrochemie 79. Mikropyle 6. Milch 142, 147. — ihre Bildux Hexenmilch 151. — Veränderus; 1. - condensirte 149. — Zinkgehi: • Verfälschung und Analyse (4) -Krankheitsursache 149. — als \$. 468. 204. Milchdrüse 143. — ihre Entwicket. vergl. Physiologie un l Anatomir Milchfleber 144. Milchgase 448. Milchmenge 147. Milchproben 450. Milchpumpe 444. Milchsalze 147. Milchsäure 68, 428. cf. Fleischmictim Magensaft 249. Milchzucker 55. 69. 445. 451. Millon's Reaktion auf Eiweissstoffe 51 Milz 48. 363. - Entwickelung u. ver tomie 367. Milzblut 365. 867. Mineralquellen 486. Mitbewegung 879. Mitempfindung 765, 879. Mittelplatte 42. Molekularbewegung 103. Molekularkräfte 96. Molekularstructur organisirler Gebi4 Molke 151, 157, 204. Monadentheorie, Leianiz'sche 4. Morphium 748. Motorische Punkte 683. Mouches volantes, cf. Mückenflere: Mucin 62, 65, 127, Mucinpepton 62. 65. Mühlsteine als Krankheitsursache 16 Multiplikator 655. Mund 226. 303. — seine Bildung 4. -wickelung 306. — vergl. Anatom-Mundhöhle, Verdauung in derselbes != - Historisches 239. — ihre sch und Drüsen 228. 853. Mundschleim 238. Mücken, fliegende 760. Murexid 74. cf. Harnsäurenachwen Muskel 33. 611. — glatte Muskeis 17 627. — quergestreifte 33. 611. Muskelbewegung, ihr Einfluss and de: wechsel 203. cf. Functions ect-Blutvertheilung. Muskelplatte 43. Muskelfasern 19. 83. — Entwickelen ' - Vergl. Anatomie 35. - Wirksac. 611. - Elasticitat und Dehabertet 410 - ontractilität 33. 614. 617. - Fortpflanzung er Erregung im Muskel 622, 663. kelermüdung 634. 685. kelerregbarkeit 637. kelfarbstoff 625. kelgase 626. kelgefühl 702. kelkraft 648. kelnerven 644. 704. kelplasma 624. kelreize 105. 637. kelrespiration 627, 628. kelserum 624. kelstrom, etectrischer 651. 655. kelsubstanz, Einfluss der Warme auf diethe 91. 628. - Ihre Chemie, als Bedining ihrer Lebenseigenschaften 622. hemie des ruhenden Muskels 627. - des ıätigen 628. — des gespannten 634. kelton 393. 621. sculus ciliaris, cf. Ciliarmuskel. iterkorn, sein Nachweis 161. itermilch 447. - künstliche nach Liebig 17 terzelle 11. 18. ilin und seine Formen 645. graphion 620. olemma 34. pie, cf. Kurzsichtigkeit. sin 62. 626. istinsaure 56, 145.

N.

comyceten 107.

iel 41, 47. elblase 43. elstrang, sein Gewebe 18. hbilder 778. tel 544. rungsbedürfniss 219. rungsmenge 205. rungsmittel 135. 224. irungsstoffe 485. 478. 224. — der Pflanzen 2. 60. - der Thiere 55. 59. 249. e 847. rium 50. ronsalze 79, 446. cf. Kochsalz. benniere 369. 949. gative Schwankung des Muskel- u. Nerventroms 659, 664, 672. gungsströme 658. even und Nervengewebe 35. 644. 884. -Intwickelung 37. 906. — vergl. Anatomie 18. 908. — Allgemeine chemische Physio-ogie 644. — motorische 642. — Specielle Vervenphysiologie 902. - Chemische Verinderung bei Ruhe, Arbeit und Absterben 145. — Sensible Nerven, cf. Sinnesorgane. - Electrisches Leitungsvermögen 659. ortpflanzung der Erregung 660. rvenendigungen, cf. die einzelnen Organe. rvenendkolben 694. rvenermüdung 647.

Nervenerregbarkeit 647, 672. Nervenerregung, deren Fortpflanzungsge-schwindigkeit 659. 672. Nervenfibrillen 36. 887. Nervenleitung, Gesetz der isolirten 675. — Leitungsgesetze 687. — Leitungsvermögen, doppeltsinniges 688. - electrisches 659. Nervenreize 105. 649. Nervenscheide, Schwann'sche 644. Nervenstarre 647. Nervenstrom, electrischer 655. Nervensystem der niedern Thiere 908. Nervenwurzeln 43. 898. Nervenzellen, cf. Ganglienzellen. Netzhaut 749. Netzhautbildchen 738. 789. Netzhautelemente, ihre Durchmesser 724. Netzhautermüdung 777. Netzhautreize 705. - intermittirende 777. Neurin 66. 70. Neuroglia 887. Nicotin 171. 321. 718. Nieren 490. - Entwickelung 497. - vergl. Anatomie 498. — Stoffwechsel ders, 499. ihre Ausscheidung 501. 527. Nierenblut 504. Niesen 456. Noeud vital 452. Normalfläche 709.

0.

Obst als Nahrungsmittel 164. 166.

Oedem 339.

Oele 56.

Oelsäure 56, 68, 145. Oenanthylsäure 56. Ohr, cf. Gehörssinn 807. - Entwickelung 842. vergl. Anatomie 844. — Functionen 807.
Aeusseres Ohr 814. — Gehörgang 814. Mittleres Ohr 816. - Tuba Eustachii 817. - Trommelfell 846. 848. - Gehörknöchelchen 819. — Labyrinth 826. — akustische Endapparate 826. — Contisches Organ 829. Ohrensausen 841. Ohrenschmalz 547, 846. Ohrenschmalzdrüsen 545. Oleinsäure 67. Olivenöl 57. Ophthalmometer 712. Ophthalmoskop 761. Ophthalmotrop 786. Optik, physiologische 732. Optometer 754. 757. Ora serrata retinae 719. Organe, ihre Entstehung 38. Organeiweiss 193. Organische Säuren 55. 80. Organische Stoffe, ihre Zusammensetzung 49. ihre Entstehung 51. 57. Orthoskop 717. Ossification, cf. Knochenbildung. 60 #

Otolithen 828.

Ovarium, cf. Kierstock.

Ovarialcyste 64. 62.

Oxalsäure 68. cf. Harnsteine 474.

Oxalursäure 74.

Oxydation als Lebensprincip 50. — in der
Thierzelle 54. 60. 78. — als Kraftquelle 86.
94. 680.

Oxyhämoglobin, cf. Hämoglobin.

Ozon 99. — im Blut 854.

# P.

Pacini'sche Körperchen 694. Palmitinsäure 56. 445. Pankreas und Pankreasverdauung, cf. Bauchspeicheldrüse. Papin'scher Topf 158. Paraglobulin 68. Paralbumin 62. Paramilchsäure 67. Paramylon 69. Parapepton, cf. Pepton u. Syntonin 62. Parelectronomie 666, 678. Pelargonsäure 56. Pemmikan 156. Pensin 249. 256. cf. Fermente. Peptone 61. 67. cf. Magen- und Darmverdauung. Perimysmin 37. Periost 582. Peristaltische Bewegungen 343. Perspective 795. — Luftperspective 794. Pettenkofer'sche Probe 72. 298. Pflanzenathmung 53. 59. 92. Pflanzencasein oder Legumin 55. Pflanzenfibrin 55. Pflanzenkäse 162. Pflanzenleim 55. Pflanzensäfte 458. 466. Pflanzenzelle 9. — ihre Chemie 50. 53. ihre Vermehrung 14. Pflanzliche Nahrungsmittel 460. 466. Pflaumen als Nahrungsmittel 164. Phantasmen 765. 842. Phosphen 765. Phosphor 49. Phosphorsaure 50. 417. 508. Phosphorsaure Salze 89. — als Nahrungsmittel 204, cf. Knochen, ermüdende Stoffe. - ihre Bestimmung im Harn 528. Phosphorsaure Ammoniak-Bittererde 537. — Bittererde 79. Phosphorsaurer Kalk 79. Phosphorsaures Eisen 79. - Kali 79. - Natron 79. — Natron-Ammoniak 79. Phosphorwasserstoffgas 879. Phrenograph 450. Pigment 76. Pigmententartung 440. Pigmentzellen des Frosches 103. Pilze im Speichel 243. — im Erbrochenen 262. Placenta 442.

Płacentarkreislauf 433. Pleuraflüssigkeit 444. Pneumograph 450. Polarisationsapparat 519. Porencanăle 5. Presbyopie 752. 758. Primitivrinne 39. Primordialei 8. Primordialzelle 10. Propionsäure 56. Prostata 503. Protagon 64, 66. Protisten 7. Protoplasma 6. 7. 9. 47. 79. - Com-J 101. — deren Bedingungen 104.- \*mungen im Protoplasma von lica. Protoplasmafortsatze, cf. Ganglies-t Protoplasten 7. Psychophysisches Gesetz 776. 751 Ptyalin 66. 236. 239. Puls 427, 430. Pulsfrequenz, ihre Beziehung zur im-zeit und zur Blutmenge 484. – z.: ratur des Körpers 564. Pulsmessung 430. Pupille 715. 745. 746. — ibre War Íris. Pupillarebene 747. Pyocyanin 76. Pyoxanthin 76. Pyrheliometrische Messungen 93

## Q.

Quecksilber im Speichel 343. — 18 5 - nen 292.
Quellung, cf. Imbibition.
Quergestreifte Muskeln, cf. Muske.

# R.

Rapsöl 57. Räuchern des Fleisches 156. Raumsinn 698. Rectum 322. - Bildung des Afters . . Reduction 31. Reflexe 862. 877. Reflexerschlaffung 879. Reflexhemmung 874. Reflexlähmung 874. Refractionsanomalien des Auges [4] Regenwasser zum Trinken 136. Reibung des Blutes in den Gelesses II' Reize für Muskel und Nerven 183 Resonatoren 812. Resorption, cf. Endosmose. - der bei : stoffe im Blut 323. — des Felles 17 328. — Betheiligung der Blutkspulare - des Dickdarms 329. Respiration, cf. Athmung. - kus-ti-2" Respirationsapparate 488. Rete Malpighii, cf. Haut.

na. cf. Netzhaut. alenta arabica 248. oskop, physiologisches 655. ropoden 107. dankalium 287. itungslinie 744. itungsstrahl 744. chen, cf. Geruchssinn. chzellen 848. zellen 29. derpest, Milch bei 448. pen, Betheiligung an der Athmung 446. irzucker 55. ationsapparat, magneto-electrischer 682. bblindheit 774. eken, Bildung desselben 44. ckenfurche 40. ckenmark 860. – sein Bau 887. – seine Entwickelung 906. ckenmarksnerven 905. ickenmarksseele 860. ickenwülste 40. ihr 444. inkelrübe als Nahrungsmittel 465.

#### S.

stcanälchen 48. cf. Hornhaut. ftekreislauf, intermediärer 204, 337. gostarke 164. Ipetersäure im Trinkwasser 138. 301. ilpetersaures Ammoniak 79. ilpetrigsaures Ammoniak 79. ilzsäure 79. - im Speichel 242. - im Magensaft 249. me und Samenfäden 16, 103, 921, 925, 926, — im Harn 584. inson'sche Bildchen 746. intoninvergiftung 774. ircine 262. irkin 75. irkolemma 34. cf. Muskel. ırkosin 74. 74. ältigung 224. suerstoff 49. 79. cf. Chemie der Pflanzen und Thierzelle, Athmung etc. - als Bedingung der Contractilität und Erregberkeit 105. auerstoffabscheidung der Pflanzen 58. auerstoffaufnahme der Menschen 58. 488. 466. cf. Athmung. — im Winterschlaf 468. auerstoffmangel im Blut 378. - Einfluss auf das Herz 895. — Athmung 455. äurebildung in den Geweben 80. 625. cf. Ermüdung. AXTON sche Maschine, cf. Rotationsapparat. chalenbäutchen der Bier 449. challempfindung, cf. Gehörsempfindung. ichallleitung, cf. Gebörorgan. ichallwahrnehmungen 839. 844. challwellen 840. ichatten, farbige 780. Scheiner'scher Versuch 744. 754. ichielen 802.

Schilddrüse 367. 886. - ihre Entwickelung und vergl. Anatomie 868. Schlaf 887 Schleim 54. cf. Mucin. Schleimdrüsen 280. - ihre Entwickelung Schleimpepton, cf. Mucinpepton. Schleimschicht 29. Schleimstoff 65 Schleimzellen 234. - ihre Contractilität 104. Schlemm'scher Canal 744. 749. Schlempe 468. Schlingbewegungen, cf. Schluckakt. Schlittenmagnetelectromotor 680. Schluckakt 311. 813. Schlüssel zum Tetanisiren 684. Schlund 244. Schmecken, cf. Geschmackssinn. Schmelz 29. Schnupftabak 467. Schwärmsporen 9. Schwebungen 818. Schwefel 49. Schwefelsäure 50. 79. - im Speichel von Dolium Galea 242. cf. Harn. Schwefelsaure Alkalien 79. Schwefelsaurer Kalk 79. Schwefelwasserstoff 79. — im Harn 530. im Blut 379. - in der Athemluft 456. - in den Darmgasen 298. Schweflige Saure 456. Schweinegalle 72, 280. Schweineschmalz 68. Schweiss 546. - in Krankheiten 468. 548. Schweissabsonderung 546. Schweissdrüsen 31, 544. Schweissfarbstoffe 76, 468, 548. Schwindel 677. 889. Sclerotica 708. Scyllit 69. Sehen, cf. Gesichtssinn. Sehschärfe 769. Sehweite 749. Sehnen 615. als Hülfsorgane der Lymphbewegung 389. Seitenplatten 40. 41. Selbststeuerung des Herzens 893. - der Athmung 454. Selbstverdauung des Magens 129. 252. Sensibilität, rückläufige 704. Serumalbumin 62. Silicium 50. Sinnesorgane 687. Sinneswahrnehmungen 687. Sitzen, Mechanik desselben 599. Skelet und seine Bewegungen 578. Skorbut 165. Solanin 162. Sopran 605. Smegma praputii 547. Sonnenlicht 54, 58, 92, Sonnenwärme 98. Soorpilz 243. Spannkräfte 86. 99.

Spectroskop und Spectralanalyse 356. Speichel 236. - seine krankhaften Veränderungen 237. 248. - seine Menge 238. 241. Speicheldrüsen 231. - ihre Entwickelung 241. - vergl. Anatomie und Physiologie 241. ibre Absonderung 158, 232. Speichelkörperchen 286. - ihre Contractilitat 409. Speichelsteine 236. 248. Speisen 185. Speiseröhre 244. — ihre vergl. Anatomie 244. Spermatozoen 16. 928. 925. - der Pflanzen 16. Sphygmograph 428. Spinalganglien 43. Spirometer 450. Splanchnicus 320. Sprache 604. 606. Sprossenbildung 18. Sputum 457. Stachelzellen 29. Stammeln 609. Staphyloma posticum 754. Stärkemehl 55. — als Nahrungsstoff 164. 164. 201. - als Verdauungsmittel 254. Stärkezucker 68. Stearin, cf. Fette. Stearinsaure 56. 745. Stehen, Mechanik desselben 594. Steissdrüse 369. Stenson's Versuch 636. Stercobilin 76. Stereoskop 796. 799. Stickoxydgas 355. 879. Sticksloff 49. 79. cf. Blutgase, Harngase. Stimme 604. Stimmbänder 602. Stimmorgan 604. - Entwickelung 609. vergl. Anatomie 610. — Untersuchung 609. Stimmritze 601. Stimmritzenkrampf 456. Stoffwechsel 58. 84. 442. 482. 487. 489. seine Leistungen 98. - Physiologie desselben 183. - Nerveneinfluss darauf 82. bei Arbeit 634. — bei Krankheiten 685. in den verschiedenen Lebensaltern 218. cf. Functionswechsel. Stromuhr 425. Strychnin 474, 872. Sympathicus 912. — vergl. Anat. 914. — seine Wirkung 915. Synovialkapseln, cf. Gelenke. Syntonin 63. 250. 624.

## T.

Tabak 169. cf. Schnupftabak und Nicotin. Talgdrüsen 545. Tastfeld 698. Tastkörperchen 694. Tastsinn 693. Taurin 74. 72. 279. Taurocholsäure, cf. Gallensäure.

Temperatur des Körpers 558. -- der Laar luft 468. — des Blutes im Herzen -: postmortale Steigerung 565. Temperaturbeobachtungen 94. 570. Temperaturempfindungen 693. 699. Tenor 605. Tensor chorioideae 744. Tetanus 624, 636, 659, Thätigkeit der Organe, ihr Einflus :. Blutvertheilung, cf. Functionswechse. Thee 469. Theobromin 474. Thermometer 91. 572. Thorakometer 450. Thränen 805. Thränendrüsen 805. Thymus 368. — thre Entwickelung 3 ' Tod der Zelle 103, 105, 127. Todtenstarre des Muskeis 128. 159 7 des Nerven, cf. Nervenstarre. - de :-Ton und Tonempfindungen 808. Tonsillen, cf. Mandeln. Tonus 322, 406, 873. Trachea 488. Transfusion \$77. Traubenzucker 55. 57. 66. 68. Trebern 468. Trichine 160. Trigeminus, Einfluss auf die Schrie-232. Trinkwasser 135. - Reinigung und Vernigung desselben 137. - Untersucher. Trommelfell 846. 848. Truppenernährung 210. Tuba Eustachii 847. Tüpfelcanăle 6. 82. Turnen 688. Typhus 141. 149. Typhusherd 187. Tyrosin 62. 72. — sein Nachweis 72. 7

## •

Unwillkürliche Muskeln, cf. glatte Me-Umbilicalgelässe 46. Urachus 46. 497. Urämie 262. 526. Urbläschen 44. Ureteren 496. 503. Urnieren 497. Urobilin 76. Urohaematin 76. Urwirbel 44. 43. Urwirbel platten 40. Uterus 429. 906.

## V.

Valeriansäure 56.
Vegetabilische Nahrungsmittel (60. – \*\*)
gieinischer Beziehung (66.
Ventilation 475.
Verbrennungsarbeit 93.

rerbrennungswarme verschiedener Stoffe 94.
95. 96.
Verdaulichkeit der Nahrung 255.
Verdauung 226. 302. — bei Kindern 256.
Verdauungsorgane 228.
Verhauungsorgane 228.
Verhauungsorgane 228.
Verhauungsorgane 228.
Verhauungsorgane 228.
Verhauungsorgane 228.
Verhauungsorgane 228.
Vibrionen 76.
Vibrionen 76.
Vibrionen 76.
Visiren und Visirkinien 744.
Vitalcapacität der Lunge 449.
Vitalkein 49. 64. 83.
Vokale 606.
Volksernährung 208.

#### W.

Wachsthum 410. Wanderzellen, cf. Hornhaut, Choroidea 23. 24. 403. 404. Wärme 87. — thierische 100. 101. 555. — in verschiedenen Organen 561. - Mechanisches Aequivalent 89. - Wärme durch Stoffzersetzung geliefert 99. - durch mechanische Vorgänge 100. - durch Diffusion und Imbibition 100. Wärmeeinheit 89. 94. 94. Wärmeleitungsvermögen organischer Stoffe 576. Wärmemenge des Organismus und ihr Verbrauch 566. Wärmeregulirung des Organismus 209. 561. Wärmetheorie, mechanische 88. Wasser als Bestandtheile der Gewebe 50. 79. 108.111. - sein Gasgehalt 136. - als Nahrungsmittel 60, 135, 203, - als Gift 146, 137. Wasserabgabe während der Ruhe und Arbeit 640. cf. Athmung. Wasserleitungen 139. Wasserreservoirs 139. Wasserstoff 49, 79, cf. Darmgase 304, 884. 474. und Athmung. Wasserverbrauch in Haushaltungen 140. Wechselfieber 141. Wechselwirkung der Kräfte im Organismus 123. Wein 158, 171. Weinsäure 55. Weitsichtigkeit 745. 780. 752. Welt im Glase 94. Willkürliche Muskeln, cf. Muskeln quergestreifte.

Wohnraum, cf. Ventilation. Würste. leuchtende 160. Wurstgift 159.

#### X.

Xanthin 74. Xanthoproteïnreaktion 62.

Zähne 28. 307. — Entwickelung 309. — Vgl. Anatomie 340. Zahnstein 243. Zahnwechsel 840. Zeben 598. Zelle 4. 6. — Schema ders. 4. — Entstehung 40. - Umbildung 16. - Chemie 48. - Pflanzenzelle 9. 51. 53. — Primordialzelle 10. — Thierzelle 54. 58. 76. — ihr Tod 405. 430. — Mutterzellen 44. 43. — nackte Zellen 7. Einwanderung 14. Zellenfütterung 103. Zellenterritorium 49. Zellentheilung 13. Zellinhalt 6. 47. Zellkapsel 8. 81. Zellkern 6. 7. 44, 231. Zellkernkörperchen 6. Zellmembran 5, 6, 40, 42, 84. Zellrespiration 81. Zellsaft 8. 40. 80. Zelltheilung 13. Zerstreuungsbilder auf der Netzhaut 742. Zeugung 16. 921. — ungeschlechtliche 16. 921. Zeugungsdrüsen 920. Zink im Trinkwasser 139. cf. Kochgeschirre, Milch. Zona pellucida 9. 24 Zonula Zinnii 726. 748. Zucker 60. 68. - als Nahrungsstoff 164. 201. cf. Harn, Muskel, Blut, Leber. - thierische Electricität 126. Zuckerharnruhr 520. Zuckung, paradoxe 674. - vom Muskel aus 659. 664 Zuckungsgesetz 673. 675. Zunge 303. 306. 852. Zungenbeleg 243. Zungendrüsen 280. Zwangsbewegungen 884.

Zwerchfell, seine Entwickelung 442. - seine

Function 445. 905.

# Druckfehler.

Seite 6 Zeile 7 von oben statt Rachitis zu lesen Rhachitis. 49 unten -Einfurchung - 45 Eifurchung. 75 Haemogromogen 47 ohen Haemochromogen. - 81 20 Rachitis Rhachitis. - 474 5 Strichnin Strychnin. - 224 Nahrungsstoffe Nahrungsmittel. 4 - 779 unten -Konstrast Kontrast.

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.

.

|  | · | ;<br>;<br> |
|--|---|------------|
|  |   |            |
|  |   |            |
|  |   |            |
|  |   |            |
|  |   |            |

. • •





